

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

FA 1184

TRANSFER TO TO

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF CHARLES MINOT

**CLASS OF 1828** 



|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

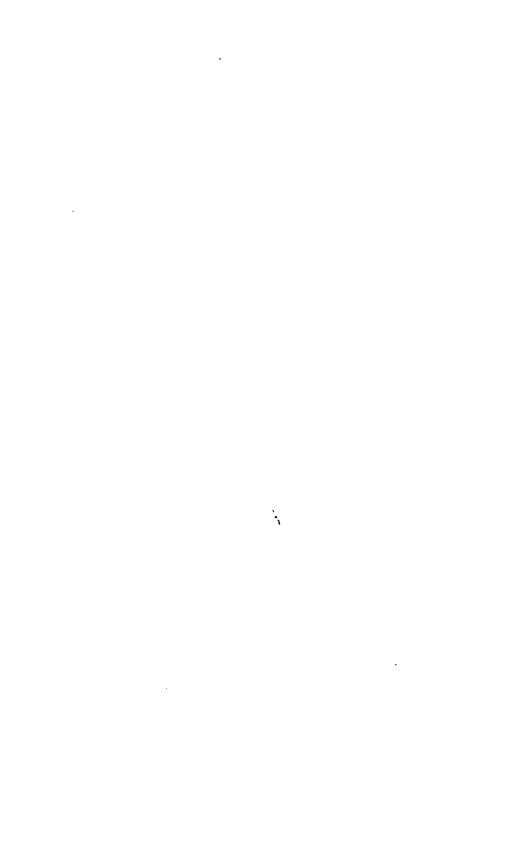



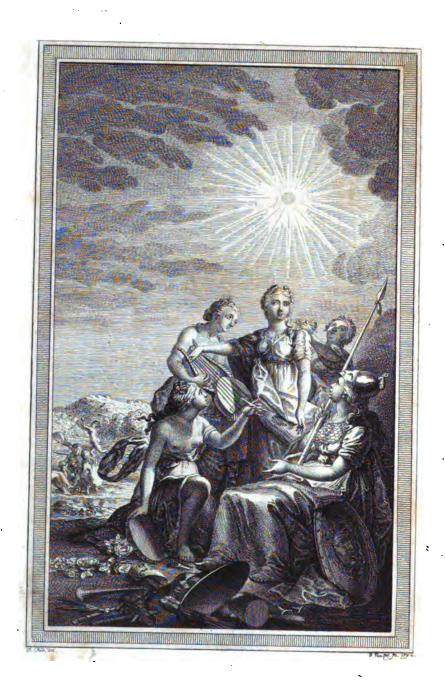

# Allgemeine Theorie

der

# Schonen Künfte

in einzeln,
nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter
auf einander solgenden, Artikeln
abgehandelt,

y o n

Sohann George Sulzer, Mitglied ber Königlichen Acabemie ber Wiffenschaften in Berlin 16.

# Erster Theil



Reue vermehrte g we p'te Auflage.

Beipzig,

in ber Beibmannichen Buchhandlung, 1792.

Circl fund. RFA 206.83 (1)



## Radrid t.

ser, ben der ersten, vermehrten, Ausgabe des Sulzerschen Wertes, angenommene, und in dem folgenden, dazu geschriebenen Vorbericht enthaltene Plan, liegt auch ben dieser zweyten vermehrten Ausgabe zum Grunde. Die litterarischen Notigen selbst haben, indessen, mancherlen Berichtisgungen und Zusätze erhalten, und beynahe kein einziger Artikel ist unverändert geblieben. Ausser den, seit jener Auslage erst erschienenen, und den, in eben derselben, übergangenen früsterschienenen, und den, in eben derselben, übergangenen früshern, hierher gehdrenden, und jest angesührten Schristen ist in der gegenwärtigen nicht allein der Innhalt don den wichtigern, zur Theorie gehörigen Werken, und zum Theil aussssührlich, angegeben, sondern der Zustand und die Eigenheiten

der schonen Litteratur, und der verschiedenen Zweige derselben ben den mehrsten Bolkern, sind umftandlicher auseinander gefest, und verschiedene Artikel, welche gang ohne Zusäße geblieben waren, mit Zusäßen versehen worden. Auch sinden sich ben verschiedenen, die bildenden Runfte betreffenden, Artikeln, 3. B. ben dem Art. Aezkunst, u. b. m. Verbesserungen der, von bem S. Sulzer, beschriebenen und angegebenen Behandlung bes Mechanischen barin, welche von berühmten Kunstlern in Diesem Fache, als von D. Genser, u. a. m. sich herschreiben. Vorzüglich aber hat der Verfasser, ben dieser neuen Ausgabe, Rucksicht auf die in Deutschland minder bekannte, und boch merkwürdige Litteratur verschiedener Volker, wie, 3. B. der Spanier, genommen, und davon zum Theil ausführlichere Nachrichten, als von der Litteratur der übrigen Volker, ge. Der Artifel Comodie, fann, unter andern, hiefür jum Beweise dienen. Wenn gleich nicht alle komische spanische Dichter daben angeführt sind: so ist denn doch die Anzahl, so wie die Titel, der, von den angeführten, geschriebeneu Stucke, hinzu gefügt. Frenlich hat dadurch das Werk um vieles stärker werden missen. Der erste Band allein enthält drenzehn Bogen mehr, als in der vorhergehenden Auflage. ·Allein Veränderungen und Insatz dieser Art sind, ben einem Werke solchen Innhaltes unvermeidlich; und der Verfaffer schmeichelt sich, den Liebhabern der Litteratur dadurch keinen Mißbienst erwiesen zu haben. — Auf Bollstandigkeit, im gan-

zen Umfange des Wortes, machen diese Zusätze, indessen, noch immer nicht Anspruch. Wer kann sie hier fordern, goer erwarten? Nur derjenige, welcher nicht weiß, was alles hieher Und da, wo aus dieser Unvollständigkeit ein Mangel zu entstehen scheint, war diesem Mangel nicht abzuhelfen. Co. smb, 1. B. die musikalischen Compositionen der verschiedenen, ben den hieher gehörigen Artikeln angeführten, Tonkunftler, nicht allemahl umständlich angezeigt; aber diejenigen, welche, ben Gelegenheit der ersten Auflage, dem Verfasser Vorwurfe hierüber gemacht haben, scheinen nicht zu wissen, daß die Titel, selbst ben den gedruckten und gestochenen Musikalien, selten oder nie, den Innhalt, das Jahr der Erscheinung, u. d. m. befimmt angeben, und daß folglich selten die Werke eines Tontimstlers, dadurch hinlanglich von einander unterschieden, oder gehörig nachgewiesen, und genau characterisirt werden können. Ber hievon nicht überzeugt ist, mache Bersuche, j. B. mit ben Artifeln, Sonate, Symphonie, u. d. m. und er wird seher, wie ganz unmöglich es fällt, dem ächten Litterator Genüge zu leisten. Das Wesentliche ben litterarischen Notigen besteht, meines Bedünkens, in der Richtigkeit und Genauigkeit berfelben; und daß der Verfasser es nicht an Mühe und Fleiß fehlen laffen, diejenige Wolltommenheit, welche, in Ruckficht hierauf, in seinen Kräften stand, seiner Arbeit zu geben, wird eine Vergleichung zwischen dieser, und der vorhergehenden Auflage lehren konnen.

Mebrigens werden die Zusäße, wie es schon ben eben dieser Auflage versprochen war, gant gewiß besonders abgesdruckt, laber nicht ehe, als nach Beendigung der gegenwärtigen, erscheinen, damit die, während dem Drucke derselben, ersschienenen oder noch übersehenen Schriften, welche auch dem letzen Theile des Werkes selbst angehangen werden sollen, hinzu gefügt und gehörig eingeschaltet werden können.

Leipziger Oftermesse 1792.



# Vorbericht. 311 der ersten vermehrten Auflage.

Ser Benfall, welchen bes Hrn. Sulzer allgemeine Theorie ber schoenen Runfte, im Gangen, erhalten bat, veranlaßte bie Berlags-Handlung, eine Berbefferung berfelben, ben biefer neuen Auflage, zu wunfchen; allein bie Achtung, welche Deutschland bem Andenten des Werfaffers schuldig ift, und für das Wert selbst bezeugt hat, schien keine andre Art von Verbesserung, als eine bloße Vermehrung, als einen Zusaß litterarischer Nachrichten, zu erlauben. Br. Sulger hatte fich felbst burch seine Theorie ein Denkmahl gefest; und Deutschland hatte biefem Werke einmahl seinen Benfall geschenkt: was war billiger, was naturlicher, als daß es, wenn es seinen Nahmen behielt, auch unverändert von andern Sanden blieb? — Aber jene litterarische Notigen waren, gleich ben ber Erscheinung bes Wertes, gewünscht worden; sie konnten gegeben werben, ohne bie Arbeit des Hrn. Sulzer ju zerftoren, und es ift fo nacurlich, fie in einem Borterbuche zu suchen; es blieb also nur bie Frage übrig, wie sie zu machen waren? Auf folche Art fie abzufaffen, wie ber Recenfent biefes

ses Werkes, in der allgemeinen deutschen Bibliothet B. 22. G. 12. fie munfchte, ware unftreitig bas beffere gemefen; allein bann batten meniaftens bie Artitel felbft, Diesem gemäß gearbeitet seyn muffen. ` Bie war es möglich, ben dem Art. Comisch, z. B. " bie Hauptautoren, welche lehren, wie weit sie lehren, wie sie anzugreifen, wie sie zu lesen find?" anzuführen, ba, in bem Artikel selbst, nicht untersucht, ober bestimmt worden ift, ob und in wie fern die bilbenden Runfte, und bie Musik bas Comische zulassen? Db und wie es in biefen wirkt, und wodurch es in ihnen bewirkt wird? Da in ihm nicht einmahl von allen Arten des Comischen in ber Dichtfunft, sonbern von nichts, als von den Personen des Lustspieles, die Rede ift? Aus solchen Zufagen ware vielleicht ein Artitel entstanden, welcher ben Sulzerschen, ber aber, wie gebacht, immer das Bauptwerk bleiben follte, hatte überflüßig machen konnen. — Und eben fo überflußig wurden biefe Bufabe felbst wieder gewesen fenn, wenn in ihnen feine, als die wichtigern, als die allenfalls jest noch brauchbaren und lesbaren Schriftsteller aller Art, und feine andern, als die allgemein berühmten Artiften, u. b. m. waren angegeben worben; bein wem, bem, biefes zu kennen, irgend angelegen senn kann, ist es noch unbekannt? kennt wenigstens nicht die wichtigften Schriftsteller über Aesthetik und Dichefunft, und die besten Dichter, aus ben Werken ber herren Schmid und Eschenburg? Es blieb also nichts übrig, als für die Liebhaber ber kitteratur ber schonen Runfte, nicht für ben bloßen liebhaber biefer Runfte selbst, zu arbeiten; nichts übrig, als basjenige zu sammeln und anzuzeigen, mas, wenn es genau untersucht wird, die Bei handlung und ben Zustand berfelben, in einzeln Zeitpunkten und ben einzelnen Bolkern, und ihren verschiebenen Zustand, ober ben Zustand einze=

einzeler Gattungen berfelben, ben verschiedenen Bolkern, u. f. w. auf irgend eine Art, in das licht segen, ober licht über die Beschichte berfelben verbreiten kann. Daß auf biefe Geschichte, bem Begriffe gemäß, welchen ich mir von ihr gemacht, mein Augenmert, ben Abfaffung biefer Bufabe, vorzüglich gerichtet gewesen; baß ich biefe Befchichte, und die Litteratur ber schonen Runfte überhaupt, für Jeden, welcher fich mit ber Theorie berfelben abgeben will, fur ganz unentbehrlich halte, bekenne ich gern. Und daß zu dieser Geschichte vieles mit gehört, was jest nicht mehr anwendbar ift, vieles, was jest bochst unbedeutend scheint, und, an und für sich betrachtet, wenig Unterricht ober Bergnugen mehr gewährt, so wie, daß biese Beschichte, im Gangen, außerst vernachläßigt, und die Litteratur ber foonen Runste überhaupt sehr flüchtig, sehr obenhin behandelt wird, ift, bunkt mir, auch erweislich genug. Nur gestattete wieber bie Natur bes Werkes nicht, Die Zusäße, gang jenem Zwecke gemäß, einzurichten. Der Raum verbot es, sie sowohl vollständig, als umstanblich genug zu machen. Hatte ich, bei bem Artikel Comodie, 3. 23. bie, nur von ben angeführten Schriftstellern, geschriebenen Luftspiele, Die verschiedenen, nur mir befannten Ausgaben und Ueberfestungen berfelben: hatte ich alle, blos grammatische, Erlauterungsschriften ber alten Schriftsteller, und alle Erflarungen und Abbildungen aller einzeln alten Runftwerke u. b. m. benbringen; batte ich bie, nur angeführten, ober auch nur die wichtigsten dieser Schriftfteller und Artisten, so wie ihre Werke alle geborig characterifiren; hatte ich bas eigenthumliche Berdienst ber erstern, und die Umfrande, wodurch fie es erlangten, fo mie ben besondern Beift und Breck ber lettern, und die Mittel, moburch, und oh dieser Zweck

erreicht worden ist, und die Urfachen, warum diese Werke so und nicht anders ausfallen konnten, und ben Einfluß, welchen fie batten: - batte ich Alles dieses genau, obgleich so furz als moglich. bestimmen wollen: so wurden, auch wenn ich mir selbst barüber Genuge zu thun vermocht, biefe Bufage noch weitlauftiger geworben, und Ruckweisung auf andre Werke boch immer noch nochwendig geblieben Ich habe also oft nur, allgemein, was ba ist, obgleich so gefenn. nan, als mir möglich gewesen, angezeigt; ich habe nur felten Urtheile, obaleich nie frembe, und nur, wenn ich fie, mit Gewiffheit fällen zu konnen, glaubte, eingewebt; mit einem Borte, ich habe mehr Materialien liefern, als biefe Materialien immer felbst gehörig verarbeiten, ich habe mehr Unleitung zu bem Studio ber Beschichte ber Runfte geben, als biefe Geschichte selbft barlegen konnen. mußte ich , 3. B. mich auf bloße Nahmenverzeichniffe ber beruhmteften Artiften, und, bin und wieder, auf geringe Winke über ihr Berbienst, einschränken; allein, wer biefe Berzeichnisse für bas, was fie fenn konnten, und fenn follten, gleichsam als Raben zur Ginfitrung in die Geschichte bieser Runfte ansieht, wird bann gur Renntnik des übrigen, und auch berjenigen Künstler gelangen, welche Einer und ber Unbre hier vielleicht noch vermiffen kann.

Ben ben eigentlichen Detailartikeln habe ich, zum Theil, einen andern Plan befolgt; ich habe ben ihnen mehr Ruckficht auf die eigent-liche Theorie genommen; und ben den mehrsten, aus den verschiedenen, mir bekannten, bessern Schriftstellern darüber, nur dasjenige nachgewiesen, was den, welcher sich weiter unterrichten will, weiter bringen kann. — Auf die Kritik der Artikel selbst habe ich mich aber selten eingelassen. Dazu war hier der Ort nicht. Auch ist in dem vorhin

wisin angesührten Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek, so wie in der zweizen Abcheilung des Anhanges zu dem 25ten — 36ten B. dieses Werkes, und in dem 15ten und 16ten B. der Neuen Bibliochek der schönen Wissenschaften, und in dem Philosophen sür die Welt, meines Bedünkens, so viel Wahres und Zweckmäßiges, zur Bestimmung des Werthes der Theorie des Hrn. Sulzer, überhaupt gesagt weiden, daß, wer einer Anleitung zur Beurtheilung derselben bedarf, ober sie such, sich dort Nathes erhohlen kann. Nur, wenn ein Artikl, wie z. B. der Artikel Anskändig, offenbar, auf schielende, oder sallsche Begriffe zu leiten schien, habe ich mir eine kleine Berichtigung, obzleich auch dann nur selten, erlaubt,

Leipziger Dftermeffe 1786.

## . Borrede zu der ersten Ausgabe.

er Mensch besiset zwen, wie es scheinet, von einander unabhängliche Bermögen, den Berstand und das sittliche Gosübl, auf
deren Entwiklung die Glükseligkeit des gesellschaftlichen Lebens gegründet werden muß, Won dem Verstand hänget die Möglichkeit desselben
ab, das sittliche Gefühl aber giebt diesem Leben das, ohne welches dasselbe keinen Werth haben wurde.

Daß die Menschen nicht mehr einzeln, ober in kleinen Horben, gleich den Thieren des Feldes herum irren, um eine kummerliche Nahrung zu suchen; daß sie beständige Wohnplaße und einen zuverläßigen Unterhalt haben; daß sie in großen Gesellschaften, und unter guten Geseßen leben, ist eine Wohlthat, die sie dem Verstand zu danken haben, der die mechanischen Künste ersunden, Wissenschaften und Geseße ausgedacht hat. Sollen aber die Menschen diese herrlichen Früchte des Verstandes recht genießen, und in dem großen gesellschaftlichen Leben glüklich senn, so mußen gesellschaftliche Tugenden, so muß Gesühl für sittliche Ordnung, für das Schöne und Gute in die Gemüther gepflanzet werden.

Man betrachte den Zustand vieler großen Völker, ben benen bee Werstand wohl angebaut ist; wo die mechanischen Kunste und die Wissessenschaften zu einer beträchtlichen Vollkommenheit gestiegen sind, und frage sich selbst, ab diese Völker glücklich sepen? Ben der Untersuchung, warum sie es nicht sind, sindet man, daß es ihnen an den Nerwen der Seele, an dem lebhaften Gesühl des Schönen und Guten sehlet; man sindet sie zu träg sich der Unordnung zu widersehen, zu gesühllos den Mangel des Guten lebhaft zu empsinden, und zu unwirksam, ihm da, wo sie ihn noch empsinden möchten, abzuhelsen.

Zwar

Imar liegt der Saamen dieses Gesühls, so wie des Verstandes, in allen Gemüthern, und in einigen wenigen glütlichern Seelen keimet er auch von selbst auf, und trägt Früchte: soll er aber überall ausgehen, so muß er sorgkältig gewartet und gepsieget werden. Zur Wartung des Verstandes hat man überall große und kostbare Anstalten gemacht; desto-mehr aber hat man die wahre Pflege des sittlichen Gefühles verstamet. Aus einem östers wiederholten Genuß des Vergnügens an dem Schönen und Guten erwächst die Vegierde nach demselben; und aus dem widrigen Eindruk, den das Häsliche und Bose auf uns macht, entsteht der Widerwillen gegen alles, was der sittlichen Ordnung entgegen ist. Durch diese Vegierde und diese Abneigung wird der Mensch zu der edelen Würtsamkeit gereizet, die unabläßig für die Vesörderung des Guten und Hemmung des Vosen arbeitet.

Diese heilsamen Burkungen konnen die schönen Kunste haben, beren eigentliches Geschäfft es ist, ein lebhaftes Gefühl für das Schöne und Gute, und eine ftarke Abneigung gegen das Häfliche und Bose zu erweken.

Aus diesem Gesichtspunkt hab' ich ben Verfertigung des gegenwärzigen Werks die schonen Kunste angesehen; und in dieser Stellung erstamte ich nicht nur ihre Wichtigkeit, sondern entdekte zugleich die wahren Grundsäße, nach welchen der Kunstler zu arbeiten hat, wenn er den Zwek sicher erreichen soll. Hieraus läßt sich leicht adnehmen, nach was für einem Ziel ich diese Arbeit gelenkt habe. Zuerst hab ich mir angelegen seyn lassen auf das deutlichste zu zeigen, daß die schönen Kunste jene große Würkung thun können, und daß die völlige Bewürkung der menschlichen Glükseligkeit, die durch die Cultur der mechanischen Künste und der Wissenschaften ihren Ansang bekommen hat, von der Vollkommenheit und der guten Anwendung der schönen Künste müsse erwartet werden. Hernach war meine zwerte Hauptsorge, den Künstler von seinem hohen Beruf zu überzeugen, und ihn auf den Weg zu sühren, auf welchem er sortgehen muß, um seine Westimmung zu erfüllen.

Man hat burch ben falfchen Brundfas, daß bie fchonen Runfte zum Beitvertreib und zur Beluftigung bienen, ihren Berth erftaunlich erniebriget, und aus ben Musen, bie Nachbarinnen des Olympus find, irrbifche Dirnen und wißige Bublerinnen gemacht. Durch Diesen unglutlichen Einfall find die festen Grundsake, wornach der Runftler arbeiten follte, zernichtet, und feine Schritte unficher worden. Wir muffen es biefen verkehrten Begriffen juschreiben, bag bie schonen Runfte ben vielen rechtschaffenen Dannern in Verachtung gefommen find; bag bie Politik fie ihrer Vorforge kaum murdig achtet, und fie bem Zufall überlaßt; baß sie ben unsern gottesbienftlichen Festen und ben unfern politiichen Renerlichkeiten fo gar unbebeutent find. Man hat daburch dem Runffler ben Weg zum mabren Verbienft gleichsam verrennt, und gemacht, baß er sich vor ben barbarischen Runftlern halb milber-Boller schämen muß, die durch ihre unharmonische Musit, durch ihre unformlichen Lange und durch ihre gang robe Poeffe mehr ausrichten. als unfre feineste Birtuofen. Jene entflammen bie hetzen ihrer Mitburger mit patriotischem Feuer, ba biese kaum eine vorübergebende Belustigung ber Phantafie zu bewurten vermogend find.

Es muß jeden rechtschaffenen Philosophen schmerzen, wenn er sieht, wie die göttliche Kraft des von Geschmak geleiteten Genies so gar übel angewendet wird. Man kann nicht ohne Vetrüdniß sehen, was die Künste würklich sind, wenn man erkennt hat, was sie senn könnten. Man muß unwillig werden, wenn man siehet, daß teute, die mit den Musen nur Unzucht treiben, einen Anspruch auf unste Hochachtung machen dürsen? Wie langweilig, wie verdrüßlich und wie abgeschmakt bisweilen unste öffentlichen Feperlichkeiten und Feste, und wie so gar schwach unste Schauspiele sepen, empsindet jeder Mensch von einigem Gesühlt. Und doch könnte man durch dergleichen Veranstaltungen aus dem Menschen machen, was man wollte. Es ist in der Welt nichts, das die Semücher so gar bis auf den innersten Grund össnet, und jedem Eindruk so einnehmende Kraft giebt, als össentliche Feperlichkeiten, und solche

folche Veranstaltungen, wo ein ganzes Volk zusammen kommt. Und boch — wie brauchen die Kunstler diese Gelegenheiten die Gemuther der Menschen, derer sie da vollkommen Meister senn können, zum Guten pulmken? Bo lebt der Dichter, der ben einer solchen Gelegenheit ein ganzes Volk mit Eiser für die Nechte der Menschlichkeit angestammt, oder mit Haß gegen öffentliche Verbrecher erfüllt, oder ungerechte und boshaste Geelen mit Schaam und Schreken geschlagen hat?

Es ist nur ein Mittel den durch Wissenschaften unterrichteten Mensisen auf die Hohe zu heben, die er zu ersteigen würklich im Stande ist. Dieses Mittel liegt in der Vervolktommnung und der wahren Unwendung der schönen Künste. Noch ist die hochste Stuse in dem Tempel des Ruhms und des Verdienstes unbetreten; die Stuse, auf welcher einnal der Regent stehen wird, der, aus göttlicher Begierde die Menschen glütlich zu sehen, mit gleichem Eiser und mit gleicher Weisheit die bezden großen Mittel zur Besörderung der Glütseligkeit, die Cultur des Verstandes, und die sittliche Vildung der Gemützer, jene durch die Wissenschaften, diese durch die schonen Künste, zum vollkommenen Gebrauch wird gebracht haben.

Man wird sich nicht befremben lassen, daß ich ben bem hohen Bestiss, den ich von dem Werth der schönen Runke habe, von der Austikeitung des guten Geschmaks an vielen Stellen dieses Werks, als von siner Angelegenheit spreche, die der Sorge der Regenten eben so würdig ist, als irgend eine andre öffentliche Veranskaltung; auch wird man mir es nicht übel nehmen, daß ich den Verfall und die schlechte Anwendung der Künste als ein die Menschheit detressends Verderbniß beklage, und hier und da einen etwas ernsthaften Ton annehme. Entweder muß nam mir zeigen, daß meine Vegrisse von dem Wesen der schönen Künste sich und übertrieben sind, oder man muß die Folgen, die ich daraus siehe, guten lassen: stehen jene, so mussen auch diese seit stehen.

Hieraus wird man auch zugleich abniehmen, daß ich über bie schofe im Künfte als ein Philosoph, und gar nicht als ein so genannter bunfte

Runstliebhaber, geschrieben habe. Diejenigen, die mehr curide, als nühliche Anmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier suchen, werden sich betrogen sinden. Auch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln der Kunst zu sammeln, und dem Künstler, so zu sagen, ben der Arbeit die Hand zu sühren. Das Praktische in allen Künsten wird durch Uebung erlangt, und nicht durch Regeln erlernt. Zudem din ich kein Künstler, und weis wenig von den praktischen Gebeimnissen der Kunst. Was ich hier und da davon sage, steht mehr in der Absicht da, jungen Künstlern die Ausmerksamkeit und den Fleiß zu scharfen, und den Liebhabern die Schwierigkeiten, die sich ben der Aussübung zeigen, begreislich zu machen, als den Künstler zu unterrichten. Denn welcher Mensch von irgend einigem Nachdenken wird sich einfallen lassen, daß er, als ein in der Ausübung unersahrner, denen, die sich neigene Uebung und Ersahrung haben, Regeln geben könnte?

Darin aber glaube ich dem Künstler durch diese Arbeit nüßlich zu senn, daß ich ihn überall seines Beruss erinnere; daß ich ihn warne, seine Zeit nicht auf Kleinigkeiten zu verwenden; daß ich ihm hier und da nüßliche Regeln gebe, wie er sein Genie schärfen, seinen Geschmakt verbessern, wie er studiren, wie er sich in Begeisterung seßen, und was er überall bedenken soll, wenn er sicher seyn will, ein gutes Werk zu machen. Dieses sind Sachen, worüber ich mir, ohne mich für einen Kunstkenner auszugeben, verschiedenes ganz nüßliches gesagt zu haben schmeichte. Und darauf gründet sich die Hossinung, daß auch der Künsteller selbst dieses Werk für sich nüßlich sinden werde.

Für den Liebhaber, nämlich nicht für den curissen Liebhaber, oder den Dilettante, der ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den schöffen nen Künsten macht, sondern für den, der den wahren Genuß von den Werten des Geschmats haben soll, habe ich dadurch gesorget, daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künste benehme; daß ich ihm zeige, was sür großen Nuhen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seige nas sür großen Nuhen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seine Urtheil und seinen Geschmaf über

iber das wahrhaftig Schone und Große schärfe; daß ich ihm eine Hochschähung sür gute, und einen Etel sür schlechte Werke einflöße; daß
ich ihm nicht ganz unsichere Merkmale angebe, an denen er das Gute
von dem Schlechten unterscheiden kann. Auch ihm zu gefallen, habe
ich viele Kunskwörter erkläret, hier und da etwas von historischen
Rachrichten eingestreut, und auch disweilen von dem Verfahren der
Künstler etwas gesagt; damit er doch einigermaßen begreise, durch
welche Mittel es dem Künstler gelinget, das, was sein Genie erfunden
hat, in dem Werke darzustellen.

Dieses waren also ben Berfertigung des Werks meine Absichten. Wie weit ich sie erreichen werde, wird die Zeit lehren. Ich selbst sehe es zu wohl ein, daß meine Arbeit nur noch ein schwacher Versuch ist, die schwen Kunste Kennern und Liebhabern in ihrem unversätschen Glanze pzeigen. Wer von diesem Werk eine Vollkommenheit erwartet, die mit der länge der Zeit, die von seiner ersten Ankündigung die ist versossen, in einem Verhältniß steht, der wird es sehr unter seiner Erwartung sinden. Aber es seh mir erlaubt, zu meiner Entschuldigung diese zu sagen, daß gerade in die Zeit, in welcher ich mich mit dieser Arbeit beschäfftiget habe, die unruhigsten Jahre meines lebens, die wichtigsen Veränderungen meiner äußerlichen Umstände, die mühsamsten Imwoverziehtungen, und noch daben die größten Zerstreuungen fallen; daß ich an diesem Werke ganze Jahre lang nicht nur die Aveit unterbechen, sondern es bennahe ganz aus dem Gesichte verlieren müssen.

Dieses könnte nun zwar einem durchaus schlechten Werke nicht zur Rechtsertigung dienen; aber es entschuldiget die, einem sonst guten Werk anklebenden Unvolkkommenheiten, zumal wenn man, wie ich, wichtige Grunde gehabt hat, die Herausgabe nicht länger zu verschieben. Hätte ich dieses gethan, und hätte ich das Werk so lange zurük behalten sollen, bis ich damit zufrieden gewesen wäre, so wurde es nie an den Lag gekommen seyn. Also mußte ich mich entschließen, es entwer ganz zu unterdrüken, oder mit allen Mängeln, die es hat, her-

auszugeben. Diese Mängel und Unvollkommenheiten werden wenig Leser so aussührlich darin erkennen, als ich selbst. Aber ich will nicht mein eigner Tadler senn, sondern vielmehr, so weit es sich schiftet, den Tadel, der auf mich fallen könnte, von mir ablehnen.

Anfanglich hatte ich mir vorgesest, keinen einzigen Artikel, ber in einem solchen Werke naturlicher Beise gesucht wird, wegzulaffen. Aber die oftern Unterbrechungen ber Arbeit ließen mich bald feben, baß ich barauf nicht wurde bestehen konnen. 3ch hatte weber Zeit genug mich einer ganglichen Bollstandigkeit zu verfichern, noch Renntniß genug gar alle in jeden Zweig ber Runft einschlagende Artifel zu bearbeiten. Daher kommt es also, daß einige Artikel vorseslich, andre aus Verfeben, weggeblieben find, ob sie gleich eben so viel Unspruch auf ben Plas hatten, als andre, die da stehen. Unter andern war ich erst willens alle große Manner, beren Werke ich vor mich nehmen konnte, nach ibrem Benie zu charafteristren, jedem großen Rebner und Dichter einen Artikel zu wibmen, worüber man in biefem Theile einige Berfuche in ben Artifeln Aeschylus, Euripides, homer u. a. finden wird. auszuführen war über meine Rrafte und über meine Zeit. Was aber Darüber einmal entworfen mar, ließ ich stehen, um etwa fünftige Berbefferer biefes Werfs zu ermuntern, biefen Mangel zu erfesen.

Eine andre Unvollkommenheit des Werks liegt in der Ungleichheit, die man Mischen verschiedenen Artikeln, sowol in der Behandlung der Materien, als in der Schreibart, antressen wird. Einige Artikel sind länger, andre fürzer, als ich sie gewünscht hätte; in einigen herrscht ein steiser dogmatischer Lon, andre sind etwas andringlicher und wärmer vorgetragen; einige Materien sind etwas methodisch behandelt, da über andre nut einzele Anmerkungen gemacht werden. Dieses alles habe ich eingesehen, aber dem Uebelstand, der aus dem Mangel der Gleichsförmigkeit entsteht, nicht abhelsen können.

Roch eine Erinnerung, die sich über die meisten Artikel bes Werks erstrekt, muß ich zu Abwendung nachtheiliger Urtheile benbringen.

Ich habe in dem ganzen Werk den Charakter eines Philosophen, und nicht eines Gelehrten, vielwaniger eines bloßen Sammlers angenommen. Meine Absicht war gar nicht, alles zu sammeln, was etwa gutes über jeden ästhetischen Gegenstand geschrieben worden. Warum sollte ich im Artikel über die Comodie alle Comodien, und im Artikel Heldengedicht alle Epopoen die Musterung passiren lassen? Noch weniger nahm ich mir vor, alles Falsche, was gelehrt worden, und noch gelehrt wird, zu widerlegen. Meine Hauptsorge war den jedem Gegenstand den wahren Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachten muß, wenigstens den, woraus ich sihn betrachte, sestzusesen, und dann dassienige, was ich selbst in dieser Stellung sah, vorzutragen.

Nun bin ich weit entfernt zu glauben, daß ich alles gesehen und meine Materien erschöpft habe, oder daß ich überall ben rechten Punkt getroffen, oder überall völlig richtig gesehen habe. Ich bilbe mir so wenig ein, das weitere Nachforschen über die Gegenstände des Geschmaks überslüßig gemacht zu haben, daß ich hoffe, eine der angenehmsten Früchte meiner Arbeit werde die seyn, daß sie neue Untersuchungen veranlassen werde. Meinen Grundsäßen, worauf alle Untersuchungen über Werke des Geschmaks sich stüßen müssen, verspreche ich Veysall, aber ich hoffe, daß der Gebrauch, den andre nach mir davon machen werden, den Künsten weit mehr aushelsen werde, als das, was sich zu diesem Behuf geshan habe.

Wenn ich hier und da, wo ich etwa von dem gegenwärtigen Zukand der Kunste und des Geschmaks spreche, etwas Unzusriedenheit äußere, so muß man dieses nicht als Verachtung und Tadelsucht aufnehmen. Ich habe es darum hier zum voraus gesagt, daß ich sehr hohe Vegrisse von dem Werth der schönen Kunste und von dem Verustines Kunstters habe. Wenn ich nun nach diesen Grundsäsen einen b genannten wisigen Kopf, einen Menschen, der seine Kleinigkeiten macht, nicht für einen wahren Dichter; einen Mann, der schön colotiet, oder sein zeichnet, darum noch nicht für den rechten Mahler halte; ober wenn ich der Nation, die viele Werke des Geschmaks besißt, darin das Mechanische der Kunst vollkommen, auch allenfalls die Ersindung geistreich ist, wenn ich ihr, sage ich, den wahren Besiß der Kunst abspreche: so ist es nicht Verkleinerung ihrer Talente, sondern nothwendige Folgerung aus meinen Grundschen. Da ich diese einmal festgesest glaubte, so hatte ich keinen Grund die Folgerungen, die daraus sließen, zu sürchten. Darum habe ich überall mit der Freysmithigkeit gesprochen, die einem Philosophen geziemet.

Ich bitte zu bedenken, daß ich alles, was den guten Geschmak bestriffe, sur eine sehr wichtige Angelegenheit, und gar nicht, wie viele thun, sur ein Spielwerk halte. Ben dieser Art zu benken, halte ich es für ein Verbrechen, das Publikum, oder die Künstler, durch Schmeichelenen sich günstig zu machen. Da ich einmal deutlich einsehe, wie genau die sittliche Bildung des Menschen mit der Ausbreitung des guten Geschmaks zusammenhängt, so ist es mir nicht möglich mit Gleichgulztigkeit von Dingen zu reden, die nach meiner Einsicht den Geschmak verderben, und die schönen Künste von ihrem großen Zwek abssihren.

In dem Reiche des Geschmaks giebt es, so wie in der Philosophie, verschiedene Sekten und Schulen, die in ihren Grundsäßen und lehren welt auseinander sind, und wo die meisten Anhänger der Häupter der Schulen, ohne weitere Untersuchung, beym toben und Tadeln nachsprechen, was diese einmal für gut gefunden haben. Ich habe vermuthlich oft gegen solche Schullehren angestoßen. Dieses soll nun weiter nichts auf sich haben, als daß ich mir die Frenheit nehme, auch meine Mennung zu sagen, so wie es die, die vor mir anders geurtheilt haben, auch gethan. Hang veniam damus petimusque vicissim.

Sulzer.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

#### Borrebe

#### zu der zwenten Ausgabe.

Ich vernuthe, daß die meisten leser dieses Werks bey einer neuen Ausgabe desselben beträchtliche Zusätze zur Ausfüllung der darin besindichen Lüken, und mancherlen Veränderungen zu deutlicherer Besimmung, oder auch zur Verbesserung meiner Theorie erwarten: man wird aber bendes nur selten sinden. Darum halte ich sür nächig die wahren Gründe davon anzuzeigen, damit man mich nicht eines eitlen Stolzes beschuldige, als wenn ich dieses Werk sür vollständig hielte, wer die Mängel und Unvollkommenheiten desselben, die, wenn ich selbst sie nicht einsähe, hier und da in periodischen Schristen, worin dieses Werk beurtheilet wird, mir deutlich genug vorgehalten worden, nicht, wenigstens zum Theil, eingestünde. Schwerlich wird irgend einer meiner Leser alle Lüken und alle Unrichtigkeiten, die in dieser Ihearie vorkommen, vollständiger und überzeugender einsehen, als ich selbst. Aber ich besinde mich leider außer Stand, ihr mehr Vollkommenheit zu geben.

Ein fataler Zufall hat mich seit sünf Jahren meiner Gesundheit unwiederbringlich beraubet; und das beständig anhaltende Gesühl meiner leibesschwachheit, und die Veranstaltungen, das Wenige, was mir von Gesundheit übrig geblieben, zu erhalten, machen mir jede Arbeit, die einige Anstrengung der Kräfte ersodert, unmöglich, oder venigstens gesährlich.

Ich hoffe, daß diese Entschuldigung, mein Werk ben dieser zweyten Ausgabe nicht wollständiger und besser zu liesern, für gültig wird angenommen werden.

Sulzer.

### Bur Radrict.

den haben, die einigen tesern geläusiger seyn möchten, als die, welche an ihrer statt in diesem Werke gebraucht worden: so schien es nöthig, solgendes Verzeichniß davon hier vorangehen zu lassen. Wer also in diesem Werk etwas unter einem fremden Kunstwort aussucht, ohne dieses Wort in der alphabetischen Ordnung zu sinden, kann dieses stremde Kunstwort in solgendem Verzeichniß aussuchen, und sehen, in was sür einem Artisel von der Sache, die damit bezeichnet wird, gesprochen wird.

#### · Berzeichniß

ber fremben Runstwörter, die in bem Iu. 11 Theile biefes Berks feine besonbern Artifel haben.

#### Verzeichniß

ber eigentlichen Worter, welche hier für die fremden Runftworter ges braucht worden, ober der Artifel, in wels den das, mas iene fremde Kunfis worter betrifft, vortommt.

#### A.

|                                |          |               | •                         |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| Accompagnement. (Mufil.)       |          |               | Begleitung.               |
| Acteur. (Schaufpielfunft.)     |          | <del></del> . | Chauspicler.              |
| Action. (Des Schauspielers und | bes Rebr | icrs.)        | Vortrag. Spiel.           |
| Affelt. – –                    |          | _             | Leibenschaft.             |
| Amplification. (Beredfamteit.) | •        |               | Erweiterung.              |
| Antithese. (Beredsamtelt.)     |          | ·             | Gegenfat.                 |
| Apostrophe. (Beredsunkeit.)    |          | ·             | Unrebe.                   |
| Applicatur. (Must:)            | •        |               | Anfegung.                 |
| Arcade. (Gaufunft.) -          |          |               | Bogenstellung.            |
| Architego. (Baufunft.)         | <u>`</u> | -             | Unterbalfen.              |
| Attitude. (Zeichnende Kanfie.) | _        | -             | Stellung. Gebehrben.      |
| <b>23.</b>                     |          |               |                           |
| Baluster. (Baufunft.)          |          |               | Dofen.                    |
| Balustrade. (Baufunk.)         |          |               | Dofengelanber. Gelander.  |
| Basament. (Baukunst.)          |          |               | Bilberstuhl. Saulenstuhl. |
| Base. Basis. (Bautunft.)       | •        | _             | <b></b> եսք.              |
| Contraction (Sundania)         |          |               | 75.20                     |

| Dicinien. (Duft.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bas-Relief. (Bildhauerfunff.)         | •          |            | Flaches Schnigwerf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| Barleste. (Sobie Lünke.) — Pofficlich.  E. C. Lásur. (Dichttunk.) — Ubschnitt.  Caneldres. (Goulunk.) — Rrinnen.  Cantabel. (Nusk.) — Singend.  Capiteel. (Guster). — Steischaft.  Carraction. (Madleres). — Helichfarb.  Clair. (Obscur. (Wedleres). — Jestbunkel.  Clausel. (Nusk.) — Cadeng. Schluß.  Comes. (Nusk.) — Selder.  Composition. (Wusk.) — Selder.  Composition. (Wusk.) — Sag.  Console. (Husk.) — Sag.  Console. (Husk.) — Sag.  Console. (Husk.) — Sag.  Console. (Husk.) — Sag.  Contrast. (Schnende Länke.) — Umriß.  Contrast. (Schnende Länke.) — Segensag.  Contrastubjekt. (Nusk.) — Segensag.  Contrastubjekt. (Nusk.) — Segensag.  Contrastubjekt. (Guster.) — Nichtig.  Correcte. (Schne Länke.) — Richtig.  Coftume. (Nabsere.) — Ueblich.  Declamation. (Kedende Lünke.) — Berzierung.  Decoxation. (Schende Lünke.) — Gespräch.  Decoxation. (Schende Lünke.) — Sespräch.  Decoxation. (Schende Lünke.) — Sespräch.  Decoxation. (Schende Lünke.) — Gespräch.  Desposition. (Schende Lünke.) — Sespräch.  Dissinution. (Rusk.) — Sespräch.  E. Etloge. (Dichtunk.) — Sirtengebicht.  Email. (Wahlere.) — Sirtengebicht.  Email. (Wahlere.) — Sirtengebicht.  Edinal, (Wahlere.) — Schnielymahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bicinien. (Nust.) —                   | -          | •          | Zwenstimmig.        |
| Chfux. (Dichtunk.) — Mbschnitt.  Caneldres. (Huft.) — Rrinnen.  Cantadel. (Nuft.) — Gingend.  Capiteel. (Gaulunk.) — Rrausk.  Carnation. (Mahlered.) — Helichfarb.  Clair. Obscux. (Wahlered.) — Gefahrte.  Comes. (Wuft.) — Gefahrte.  Compartiment. (Vaulunk.) — Gefahrte.  Composition. (Wuft.) — Gaß.  Confole. (Huft.) — Gaß.  Confole. (Huft.) — Gaß.  Contrask. (Godne Länke.) — Hurrisk.  Contrask. (Godne Länke.) — Gegenfaß.  Contrask. (Godne Länke.) — Berzögerung.  Contretens. (Muft.) — Berzögerung.  Cornische. (Gaulunk.) — Rrang.  Corrett. (Godne Länke.) — Nichtig.  Coftume. (Mahlered.) — Ueblich.  D.  Declamation. (Kedende Länke.) — Bortrag.  Decoxation. (Godnbahne.) — Berzierung.  Denovement. (Olchtunk.) — Cutwiklung.  Dislogue. (Kedende Länke.) — Gefpräch.  Dininution. (Muft.) — Heilung.  Disposition. (Godone Länke.) — Gefräch.  Dininution. (Muft.) — Gefvand.  Berperie. (Zeichnende Lünke.) — Gefvand.  Gur. (Muft.) — Horitung.  Deapperie. (Zeichnende Lünke.) — Gewand. Falten.  Dur. (Muft.) — Hirtengedicht.  E.  Efloge. (Dichtunk.) — Hirtengedicht.  Email. (Mahlered.) — Gefinelymahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boffages. (Baufunfi.)                 |            | ٠ 🛶 إ      | Quaber.             |
| Chiuc. (Dichtunk.) — Mbschnitt.  Caneldres. (Gaukunk.) — Rrinnen.  Caneadel. (Busk.) — — Singend.  Capireel. (Gaukunk.) — — Rnausk.  Carnation. (Nableren.) — Heischarb.  Clair. Obscav. (Mableren.) — Heischarb.  Clausel. (Musk.) — — Geschunk.  Comes. (Nusk.) — — Geschunk.  Compactiment. (Gautunk.) — Geschunk.  Componiske. (Musk.) — — Geschunk.  Componiske. (Musk.) — — Cas.  Consposition. (Musk.) — — Rragskein.  Contoue. (Gechnende Länke.) — — Bezensas.  Contrask. (Goden Lünk.) — — Gegensas.  Contrask. (Goden Lünk.) — — Gegensas.  Contraskubjekt. (Nusk.) — — Gegensas.  Contraskubjekt. (Nusk.) — — Bezedgerung.  Contraskubjekt. (Gusk.) — — Rrans.  Contraskubjekt. (Gusk.) — — Rrans.  Correte. (Goden Lünk.) — — Rrans.  Correte. (Goden Lünk.) — — Rrans.  Correte. (Gaukunk.) — — Rrans.  Costume. (Naskeren.) — — Nichtig.  Declamation. (Gedende Lünke.) — — Bezpierung.  Denouement. (Dichtunk.) — — Gespräch.  Dinfoosition. (Goden Lünke.) — Gespräch.  Entwiklung.  Disposition. (Goden Lünke.) — Gespräch.  Entwiklung.  Disposition. (Goden Lünke.) — Gespräch.  Entwiklung.  Disposition. (Goden Lünke.) — Gewand. Kalten.  Dur. (Husk.) — — Hirtengedicht.  E.  Efloge. (Dichtunk.) — — Hirtengedicht.  E.  Efloge. (Dichtunk.) — — Hirtengedicht.  Echanil. (Mahleren.) — Gehinelymahleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barleske. (Schöne Künfe.)             |            | -          | Possirlich.         |
| Caneldres. (Baufunk.) — Rrinnen.  Cantabel. (Nufk.) — — Singend.  Capiceel. (Gaulunk.) — — Rnauff.  Carnation. (Nahleren.) — Heischfarb.  Clair. Obscur. (Mahleren.) — Geschiff.  Comes. (Nufk.) — — Geschiff.  Compartiment. (Gautunk.) — Geschiff.  Componiste. (Nufk.) — — Gak.  Componiste. (Gusk.) — — Rragskein.  Console. (Gautunk.) — — Gegensak.  Contrass. (Gusk.) — — Gegensak.  Contrass. (Gusk.) — — Gegensak.  Contrassubjekt. (Nufk.) — — Gegensak.  Contrassubjekt. (Nufk.) — — Gegensak.  Contrassubjekt. (Nufk.) — — Rrang.  Correte. (Gautunk.) — — Rrang.  Correte. (Gabus Lanke.) — — Rrang.  Correte. (Gabus Lanke.) — — Nichtig.  Declamation. (Kedende Lanke.) — — Bergierung.  Denouement. (Ochtunk.) — — Gesprach.  Dissolution. (Gusk.) — — Gesprach.  Dissolution. (Nusk.) — — Gesprach.  Dissolution. (Gusk.) — — Gesprach.  Entwistlung.  Dissolution. (Gusk.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                       | <b>C.</b>                             |            |            | ,                   |
| Caneldres, (Gaufunk.) — Rrinnen. Cantabel. (Wusk.) — — Singend. Capiteel. (Gaufunk.) — — Rnausk. Carnation. (Mahlerep.) — — Heiblunkel. Clair. Obscur. (Wahlerep.) — — Heiblunkel. Clair. (Gusk.) — — — — Heiblunkel. Clausel. (Kusk.) — — — — Gedüg. Schluß. Comes. (Wusk.) — — — Gedüg. Compartiment. (Gaufunk.) — — Kelber. Componiske. (Wusk.) — — — Lonseker. Composition. (Wusk.) — — — Rragsein. Console. (Gaufunk.) — — — Rragsein. Console. (Gabnende Aduse.) — — — Himriß. Contrass. (Gobne Aduse.) — — — Gegensak. Contrassubjekt. (Rusk.) — — — Gegensak. Contrecems. (Wusk.) — — Berzögerung. Cornische. (Gaufunk.) — — Rrang. Corrett. (Gobne Länke.) — — Richtig. Costume. (Mahlerep.) — — Ueblich.  D. Declamation. (Redende Känke.) — — Berzierung. Denouement. (Ochitunk.) — — — Werzierung. Denouement. (Ochitunk.) — — — Heilung. Dialogue. (Aebende Länke.) — — Gespräch. Diminution. (Musk.) — — — Gespräch. Diminution. (Musk.) — — — — Hortrag. Denouement. (Ochitunk.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ckfar. (Dichtkunff.)                  | •          | ·`         | . Abschnitt.        |
| Capiteel. (Baulunk.) — Rnauff. Carnacion. (Rablerep.) — Heischfarb. Clair. Obscur. (Masterep.) — Heischfarb. Claufel. (Must.) — Cadeng. Schluß. Comes. (Aust.) — Gefdhrte. Componiste. (Wust.) — Gefdhrte. Composition. (Wust.) — Gaß. Confole. (Hust.) — Gaß. Confole. (Hust.) — Gegenfaß. Contoux. (Beichende Länke.) — Gegenfaß. Contrassic (Hust.) — Gegenfaß. Contrassic (Gobne Länke.) — Gegenfaß. Contrassic (Gobne Länke.) — Gegenfaß. Contretems. (Must.) — Rrang. Corrett. (Gobne Länke.) — Rrang. Corrett. (Gobne Länke.) — Richtig. Costume. (Rablerep.) — Ueblich.  Declamation. (Redende Länke.) — Gespräch. Decovarion. (Gedubähne.) — Gespräch. Dialogue. (Redende Länke.) — Gespräch. Dialogue. (Redende Länke.) — Gespräch. Dialogue. (Redende Länke.) — Gespräch. Disposition. (Gobne Länke.) — Gespräch. Disposition. (Gobne Länke.) — Gespräch. Disposition. (Gobne Länke.) — Gespräch. Diapperie. (Beihnende Länke.) — Gespräch. Exail. (Maplerep.) — Hirtengedicht. Exail. (Maplerep.) — Hirtengedicht. Echneilsmaßlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Canelares. (Baufunf.)                 | - <u>`</u> | -          | • •                 |
| Capiteel. (Baulunk.)  Carnation. (Nahleren.)  Clair. Obscur. (Nahler.)  Clair. Obscur. (Nahler.)  Comes. (Nufl.)  Comes. (Nufl.)  Comes. (Nufl.)  Compartiment. (Sautunk.)  Composition. (Nufl.)  Composition. (Nufl.)  Confole. (Sautunk.)  Contour. (Beichende Aduke.)  Contour. (Beichende Aduke.)  Contrassion (Hust.)  Contrassion (Hust.)  Contrassion (Nufl.)  Contrassion. (Nufl.)  Correct. (Godone Aduke.)  Correct. (Godone Aduke.)  Correct. (Godone Aduke.)  Declamation. (Redende Aduke.)  Declamation. (Kedende Aduke.)  Declamation. (Gedonde Aduke.)  Denouement. (Obstunk.)  Denouement. | Cantabel. (Duft.) —                   | ·          |            | Singend.            |
| Clair. (Boscur. (Maplerep.) — Selbunkel. Clausel. (Aust.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capiteel. (Gaufunk.)                  | •          | •          | · ·                 |
| Claufel. (Must.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carnation. (Mahleren.)                |            | <b>—</b> ` | Fleifchfarb.        |
| Comes. (Nussel.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Clair . Obfcur. (Mahleren.)           |            |            | Hellbuntel.         |
| Compariment. (Bantung.) — Helber. Composition. (Austl.) — Cas. Console. (Bautung.) — Rragkein. Contour. (Beichnende Känste.) — Umriß. Contrass. (Schanende Känste.) — Gegensaß. Contrassubjekt. (Austl.) — Gegensaß. Contrassubjekt. (Rustl.) — Gegensaß. Contretems. (Mustl.) — Berzögerung. Cornische. (Gautung.) — Rrang. Corrett. (Schone Känste.) — Rrang. Corrett. (Schone Känste.) — Nichtig. Costume. (Mahlerep.) — Ueblich.  Declamation. (Aedende Känste.) — Bortrag. Decoration. (Schandshine.) — Gerzierung. Denouement. (Dichtung.) — Cutwiklung. Dialogue. (Redende Känste.) — Gespräch. Diminution. (Mustl.) — Heilung. Disposition. (Schone Känste) — Mnordnung. Deapperie. (Beichnende Känste.) — Gewand. Falten. Dux. (Mustl.) — Hirtengedicht. E. Etloge. (Dichtung.) — Hirtengedicht. Email. (Mahlerep.) — Sirtengedicht. Email. (Mahlerep.) — Schinelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Claufel. (Musik.)                     | _          |            | Cadenz. Schluff.    |
| Composition. (Aust.) — Eonseter.  Composition. (Aust.) — Sas.  Console. (Hable.) — Mragkein.  Contour. (Beidnende Kanke.) — Umris.  Contrass. (Huss.) — Gegensat.  Contrassudjett. (Muss.) — Gegensat.  Contretemo. (Muss.) — Berzidgerung.  Cornische. (Gabne Kanke.) — Richtig.  Cornische. (Gabne Kanke.) — Nichtig.  Costett. (Ghdne Kanke.) — Wortrag.  Declamation. (Redende Kanke.) — Bortrag.  Decoration. (Ghaudühne.) — Werzierung.  Denouement. (Ochttunk.) — Cutwislung.  Dialogue. (Redende Kanke.) — Gespräch.  Diminution. (Muss.) — Gespräch.  Diminution. (Kuss.) — Gespräch.  Disposition. (Ghdne Kanke.) — Gewand. Falten.  Dur. (Muss.) — Gewand. Falten.  Dur. (Muss.) — Gewand. Falten.  E.  Estloge. (Dichtunk.) — Gewand. Falten.  Chanil. (Mahlerep.) — Geminelsmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comes. (Nust.)                        |            |            | Gefährte.           |
| Consposition. (Aust.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compartiment. (Bautung.)              |            | <b></b> '  | Felber.             |
| Confole. (Baukunk.) — Rragkein.  Contour. (Beichnende Länke.) — Umriß.  Contrafi. (Schöne Länke.) — Gegenfaß.  Contrafudjekt. (Aust.) — Gegenfaß.  Contretems. (Aust.) — Berzögerung.  Cornische. (Gaukunk.) — Rrang.  Correkt. (Schöne Länke.) — Richtig.  Costiume. (Mahlerep.) — Ueblich.  D.  Declamation. (Redende Länke.) — Bortrag.  Decoration. (Schonde Länke.) — Berzierung.  Denouement. (Dichtunk.) — Cutwiklung.  Dialogue. (Redende Lünke.) — Gespräch.  Diminution. (Must.) — Theilung.  Disposition. (Schöne Länke.) — Bewand. Falten.  Dur. (Musst.) — Bewand. Falten.  E.  Ektloge. (Dichtunk.) — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — Schinelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Componisse. (Must.)                   |            |            | Tonfeger.           |
| Contour. (Zeichnende Länke.) — Umrif.  Contrass. (Schone Känke.) — Gegensat.  Contrassubjekt. (Nusk.) — Gegensat.  Contretems. (Nusk.) — Berzögerung.  Cornische. (Gaukunk.) — Kranz.  Correkt. (Schone Känke.) — Richtig.  Coffume. (Mahlerev.) — Ueblich.  Declamation. (Aebende Länke.) — Berzierung.  Decoxation. (Schandühne.) — Berzierung.  Denouement. (Oschink.) — Cutwiklung.  Dialogue. (Redende Länke.) — Gespräch.  Diminution. (Nusk.) — Gespräch.  Disposition. (Schone Länke.) — Unordnung.  Deapperie. (Zeichnende Länke.) — Gewand. Falten.  Dur. (Musk.) — Gewand. Falten.  E.  Ektoge. (Dichtunk.) — Hirtengedicht.  Email. (Maplerep.) — Sirtengedicht.  Email. (Maplerep.) — Schinelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composition. (Qust.)                  | -          | •          | Saţ.                |
| Contrass. (Sobne Künke.) — — Gegensat. Contrassubjekt. (Nuske.) — — Gegensat. Contretems. (Muske.) — — Berzögerung. Cornische. (Gubne Künke.) — — Kichtig. Costume. (Mahleren.) — — Ueblich.  D.  Declamation. (Kedende Künke.) — — Bortrag. Decoxation. (Schaubühne.) — — Berzierung. Denouement. (Ochtlunk.) — — Cutwislung. Dialogue. (Redende Künke.) — — Gespräch. Diminution. (Nuske.) — — Gespräch. Diminution. (Guske.) — — Gespräch. Disposition. (Schine Künke.) — — Keilung. Disposition. (Schine Künke.) — — Keilung. Disposition. (Schine Künke.) — — Kührer.  E.  Etloge. (Dichtsunk.) — — Kührer.  E.  Etloge. (Dichtsunk.) — — Hirtengebicht. Email. (Mahlerep.) — — Gehinelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Console. (Bautunk.)                   | •          | •          | Kragftein.          |
| Contrasubjekt. (Musik.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contour. (Zeichnende Kanfie)          |            |            | Umrif.              |
| Contretems. (Musit.) — Berzögerung. Corrett. (Sablank.) — Rranz. Corrett. (Sablanke.) — Richtig. Costume. (Nahlerep.) — Ueblich.  D. Bortrag. Declamation. (Rebende Känke.) — Bortrag. Decoration. (Shaubühne.) — Berzierung. Denouement. (Oldstunk.) — Entwiklung. Dialogue. (Redende Künke.) — Gespräch. Diminution. (Nusit.) — Theilung. Disposition. (Sabne Lünke.) — Untwinung. Disposition. (Sabne Lünke.) — Kewand. Falten. Dur. (Nusit.) — Kührer.  Etloge. (Dichtlunk.) — Hirtengedicht. Email. (Nahlerep.) — Sirtengedicht. Email. (Nahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contraft. (Schone Kunfte.)            | -          |            | Gegenfat.           |
| Correcte, (Gobne Lanke.) — Rranz. Correcte, (Gobne Lanke.) — Richtig. Costume, (Mahleren.) — Ueblich.  D.  Declamation. (Acbende Känke.) — Bortrag. Decoxation. (Goaubähne.) — Berzierung. Denouement. (Olchtunk.) — Eutwiklung. Dialogue. (Acbende Länke.) — Gespräch. Diminution. (Must.) — Heilung. Disposition. (Godene Länke.) — Anordnung. Disposition. (Godene Länke.) — Gewand. Falten. Dur. (Nusst.) — Bührer.  Etloge. (Dichtunk.) — Hirtengedicht. Email. (Mahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrasubjekt. (Nusik.)               | -          |            | Gegenfat.           |
| Corrett. (Schone Kanke.) — — Richtig.  Coftume. (Mahlerep.) — — Ueblich.  D. — — Bortrag.  Declamation. (Schenbe Känke.) — — Berzierung.  Denouement. (Ochitunk.) — — Entwiklung.  Dialogue. (Rebende Känke.) — — Gefpräch.  Diminution. (Musik.) — — Gefpräch.  Diffposition. (Schone Känke.) — — Anordnung.  Deapperie. (Zeichnende Känke.) — — Gewand. Falten.  Dux. (Musik.) — — — Hirtengedicht.  Efloge. (Dichtfunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contretems. (Musik.)                  |            | •          | Bergögerung.        |
| Costume. (Mahleren.) — — Ueblich.  Declamation. (Redende Känse.) — — Bortrag.  Decoxation. (Schaubähne.) — — Berzierung.  Denouement. (Ochtsunk.) — — Entwislung.  Dialogue. (Redende Känse.) — — Gespräch.  Diminution. (Nust.) — — Heilung.  Disposition. (Schone Känse.) — — Anordnung.  Deapperie. (Zeichnende Känse.) — — Gewand. Falten.  Dux. (Nust.) — — — Hirtengedicht.  Espail. (Nableren.) — — Schinelzmahleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cornische. (Baufunk.)                 | ****       |            | Kranz.              |
| Declamation. (Rebende Känke.) — — Bortrag.  Decoxation. (Shaubahne.) — — Berzierung.  Denouement. (Ochtkunk.) — — Eutwiklung.  Dialogue. (Redende Känke.) — — Gespräch.  Diminution. (Nufil.) — — Theilung.  Disposition. (Shaue Känke.) — — Anordnung.  Drapperie. (Zeichnende Känke.) — — Gewand. Falten.  Dur. (Nufil.) — — Bührer.  Etloge. (Dichtkunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Nahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corrett, (Soone Runfe.)               |            |            | Richtig.            |
| Declamation. (Aebende Käuse.) — Bortrag.  Decoration. (Shaubühne.) — Berzierung.  Denouement. (Ohhtsunk.) — Entwiklung.  Dialogue. (Aedende Käuse.) — Gespräch.  Diminution. (Nust.) — Theilung.  Disposition. (Shone Läuse.) — Anordnung.  Deapperie. (Beichnende Läuse.) — Gewand. Falten.  Dur. (Nust.) — Bühret.  Etloge. (Dichtlunk.) — Hirtengedicht.  Email. (Nablerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coftume. (Mahleren.)                  | ^          |            | Ueblich.            |
| Decoxation. (Shaubahne.) — — Berzierung.  Denovement. (Olchtunk.) — — Eutwiklung.  Dialogue. (Aedende Lanke.) — — Sefpräch.  Diminution. (Nufil.) — — Theilung.  Disposition. (Schöne Lanke.) — — Anordnung.  Deapperie. (Zeichnende Lanke.) — — Sewand. Falten.  Dux. (Nufil.) — — — Hirtengedicht.  Ekloge. (Dichtlunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Nablerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>D,</b>                             | •          | - •        |                     |
| Denouement. (Dichtunk.) — — Entwiklung.  Dialogue. (Aedende Künke.) — — Gespräch.  Diminurion. (Musik.) — — Anordnung.  Disposition. (Schonende Künke.) — — Muordnung.  Deapperie. (Zeichnende Künke.) — — Gewand. Falten.  Dux. (Nusik.) — — — Hühret.  Ekloge. (Dichtunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Declamation. (Acbende Ranfe.)         | )          | - ·        | Vortrag.            |
| Dialogue. (Aebende Lanke.) — — Gespräch. Diminurion. (Must.) — — Theilung. Disposition. (Schöne Länke.) — — Unordnung. Drapperie. (Zeichnende Länke.) — — Gewand. Falten. Dur. (Must.) — — Hührer.  E. Ekloge. (Dichtfunk.) — — Hirtengedicht. Email. (Mahlerep.) — Gchinelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Decoration. (Schaubahne.)             | `          |            | Bergierung.         |
| Diminurion. (Musik.) — — Theilung.  Disposition. (Schone Lanke.) — — Anordnung.  Drapperie. (Zeichnende Lanke.) — — Gewand. Falten.  Dax. (Musik.) — — Bührer.  Efloge. (Dichtkunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denouement. (Dichtfunft.)             |            | -          | Entwiflung.         |
| Diminurion. (Musik.) — — Theilung.  Disposition. (Schone Lauske) — — Anordnung.  Deapperie. (Zeichnende Lauske.) — — Gewand. Falten.  Dux. (Musik.) — — Hührer.  Efloge. (Dichtkunsk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dialogue. (Aedende Lunfe.)            |            | -          | Sefprach.           |
| Deapperie. (Zeichnende Adusse.) — — — — — — — — — — — — Hührer.  E. — — — — Dirtengedicht.  Email. (Wahlerep.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diminution. (Musil.)                  |            |            | ·                   |
| Dax. (Musik.) — — — Hührer.  Efloge. (Dichtfunk.) — — Hirtengedicht.  Email. (Mahlerep.) — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Difposition. (Schone Lanke)           |            | ••••       | Anordnung.          |
| Effoge. (Dichtfunft.) — — Hirtengebicht.<br>Smail. (Wohlerep.) — — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deapperie. (Zeichnende Kunfte.)       | <u> </u>   | -          | Gewand. Falten.     |
| Effioge. (Dichtfunft.) — — hirtengedicht.<br>Smail. (Wohlerep.) — — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dor. (Nufif.) —                       |            |            | Führer.             |
| Effioge. (Dichtfunft.) — — hirtengedicht.<br>Smail. (Wohlerep.) — — Schmelzmahlerep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E.                                    |            |            |                     |
| Email. (Mahleren.) — — Schmelzmahleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ·                                   |            | -          | Dirtengebicht.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |            | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     |            |            |                     |

| •   | Emphasis. (Nedende Liteke.)        |               | •              | Beachbruf.         |            |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------|
|     | L'Enfemble. (Schone Kunfte.)       | <b>-</b>      | ` ·-           | Im Gangen.         | <b>.</b> . |
|     | Entablement. (Baufunft.)           | -             |                | Gebalf.            | ٠          |
|     | Enthuffasmus. (Coone Sanfte.)      | )             | ;              | Begeifterung.      |            |
|     | Epigramm. (Dichtfunft.)            | -             | •              | Sinngebicht.       |            |
|     | Epithete. (Rebende Sanfte.)        |               |                | Benwort.           | •          |
|     | <b>E</b> popse. (Dictiunst.)       |               | <del>,</del> . | Helpengedicht.     |            |
|     | Etage. (Bautunft.) -               | , <del></del> |                | Gefchof.           | •          |
| ′   | Exergue. (Beichnende Lanke.)       |               | , , ــــر      | Abfeite.           |            |
|     | Erposition. (Medeude Canfte.)      | -             | -              | Anfündigung.       |            |
|     | Expression. (Soone Kanfte.)        |               | ,              | Ausbruf.           | • .        |
|     | <b>F.</b>                          |               |                |                    | •          |
|     | Sakade. (Baufunft.) —              | _             |                | Buffenfeite.       | •          |
|     | Seston. (Baufunft.) —              | -             |                | Fruchtschnur,      | ••         |
|     | Siction. (Sobne Runfte.)           |               | -              |                    | Dichtungs- |
|     | Frontispice. } Fronton. (Bautung.) | <del>,</del>  |                | fraft.<br>Giebel.  |            |
|     | <b>&amp;.</b>                      |               | ,              |                    |            |
| • - | Geffus. (Redende Kunfte.)          | -             | _              | Gebehrbe. Un trag. | stand. Vor |
|     | Grazie. (Soone Kunke.)             | •             | -              | Reig.              |            |
| •   | 3.                                 |               | •              | •                  |            |
|     | Jdylle. (Dichtfunk.)               |               |                | Hirtengebicht.     | •          |
|     | Imitation, (Muss.)                 |               |                | Nachahmung.        |            |
|     | Impost, (Bautunst.)                |               |                | Rampfer.           |            |
|     | Inversion. (Aebende Künke.)        |               |                | Verfegung.         |            |
|     | Tuonia )                           |               |                | Ser legung.        | • •        |
|     | Ironisch, (Rebende Kanke.)         | -             | •              | Spott.             |            |
|     |                                    |               |                |                    |            |



A.

**A.** (Nufif.)

ler Rame eines der sieben Tone ber beutigen digtonischen Tonleiter, fonft auch La genennt +). Diese Lon ist in der Ordnung der Mit, kit dem man gewohnt ift, ben Makin Lon des Systems mit Ezu hachnen. Die Alten, welche es einfführt haben, die Tone und Santen and die Buchstaben bes Alphabeths Phytichnen, gaben natürlicher Weil, bit tiefften Sapte bas Zeichen A bbenfolgenden die darauf folgende Indkaben, und bezeichneten die unme Octave ber Tone also: A, B, L. E. F. G. a. Der befannte laido aus Aresso, welcher im An-Me des eilften Jahrhunderts bas uninftem erfunden haben foll, that km bamaligen System der Tone da Lieffe, also unter A, noch ei-I hingu, ben er mit dem griechischen ma l' bezeichnete. Folglich bedamals die unterfte Octave aus Voncu: r, A, B, C, D, E, F, G. 4 ber Zeit fand man, baf unter d der Lon Fund sogar die Lone ) S. Golmifiren. Reflet Cheil.

E, D und C noch gebraucht werben tomten. Daber entftund bas heutige Syftem, welches von C anfangt, und barinn ber Son A, welcher ehebem ber erfte war, nun ber fechste ift.

A. Bebeutet auch die Lonart, in welcher ber Lon A ber Grundton iff. Die auf - und absteigende Lonleiter der Lonarten A dur und A mol, wird, im Artikel Conart, gefunden.

#### Abdruf.

(Beichnende Sunfte.)

Tebes Wert, bas durch Aufdruken eines weichen Körpers auf einen harten, die in diesem Körper besindliche Form auf eine bauerhafte Art angenommen hat. In den zeichnenden Kunsten hat man fürnehmlich zwey Gattungen Werke, die man mit diesem Namen belegt.

Abdrufe von Kupferstichen und Holzschnitten. Wie die Abdrufe von den Rupferplatten gemacht werden, wird im Artifel Aupferdruter beschrieben. hier ist blos von der Beschaffenheit der Abdrufe die Rede. Bon berselbigen Rupferplatte

Schaben leibe. Dieses Berfahren ift uns von herrn Lippert in Dreften mitaetheilt worden.

Abdrufe geschnittener Steine in Clas, werden Paften genennt, und an ihrem Orte beschrieben; von ben Abdrufen derfelben in eine weiffe thonartige Materie ift in dem Artifel Abguste bas mehrere nachzuseben.

#### Abentheuerlich.

(Dicttunft.)

Eine Art bes falichen Bunberbahren, bem felbst die poetische Bahrscheinlichkeit fehlet. Bon bieser Art find die ungeheuren Selbenthaten und andre Begebenheiten, die man in ben alten Ritterbuchern findet. Der eigentliche Charafter bes Abentheuerlichen besteht barinn, bak es aus einer Belt bergenommen ift, mo alles ohne hinreichende Grunde ge-Schiebt, wie in den Traumen. Dinge, die in ber Ordnung der wurflichen Ratur unmöglich find, werden ordentliche Begebenheiten in der abentheuerlichen Welt.

Das Abentheuerliche findet fich fowol in Begebenheiten, als in Sandlungen, in Sitten und in Charafte. ren. In ben zeichnenden Runften ift bas fo genannte Groteste eine Urt des Abentheuerlichen, und bahin gehoren auch die chinesischen Mablerenen, ba Saufer und ganbichaften

in der Luft schweben.

Diese Sattung des Ungereimten berricht insgemein in ben Traumen, wo bie unmbalichsten Dinge würflich scheinen; aber jede erhiste und vom Berstande ganz verlassene Einbil= bungefraft, bringt abentheuerliche Borftellungen berbor. Es icheinet, baf bie Bolfer ber heiffen Morgen-Tänder, mehr, als andre, diesen Ausfcweifungen ber Einbildungsfraft unterworfen fenn; benu ber Sauptfis bes Abentheuerlichen ift in den Momanen, in ben Gebichten und fo

gar in ber Theologie biefer Bolfer. In den arebischen Erzählungen von tausend und einer Nacht, ist fast alles in diefer Art. Die abendlandie fchen Bolker scheinen burch ihre Bekanntschaft mit ben Arabern, auf bas Abentheuerliche gekommen w fenn, und Spanien, wo ebemals je. ne Wolfer fich am meiften ausgebrei tet hatten, scheint bas übrige Euro pa damit angestett zu haben. eine Zeit gewesen, wo biefe Musschweifungen aus ber Ginbildungs Eraft in die Sitten und in die Gefinnungen übergegangen find; wo mat abentheuerlich gehandelt hat.

Seitbem Bernunft und Geschmal in den neuern Zeiten wieder empot gefommen, wird das Abentheuerlicht bon den Dichtern blos jur Belufti gung nachgeahmt. Erjahlungen aus ber abentheuerlichen Welt hergenom men, find oft fehr ergegend und ein Labfal des Geistes in den Stunden ba man von Nachbenfen ermubet dem Verstand eine gänzliche Ruh geben muß. Gute Berfe von Die fer Art haben ihren Werth. scheinet, daß hr. Wieland ben Be kanntmachung seines Joris die Ab ficht gehabt, Deutschland ein Wer biefer Gattung ju liefern, bas in feiner Urt clafifch werden follte, fi wie es ber Orlando furioso bei Ariost in Italien ift. Es fehlt in ber That biefem Werf micht an glan genden poetischen Schonheiten; bod scheint etwas mehr, als dieses er forderlich zu fenn, um ein Buch bei einer gangen Nation clafifch zu ma chen:

So angenchm das Abentheuerlich in scherzhaften Werfen werden fann so widrig wird es, wenn in erna haften Werken, aus Mangel ber 11e berlegung, das Große und das Wun derbare dahin ausarten. Die Grän zen ber einander gerade entgegen fte benben Dinge, liegen insgemein na Wenn der Dichte he an einander.

ha wo er das Groke oder das Wimbabare behandelt, bas Rachdenken mer auf einen Augenblik verläßt, so scheicht sich ploblich das Abentheuerliche an solchen Orten ein, wo es bochft anstößig wird. Die Begierbe, gewisse Gegenstände recht groß vormiellen, kann diese Würkung thun. & ware ju zeigen, baf biefes felbft den großen Corneille begegnet ist, ba mehr als einmal bas Große seim Selden, Dis jum Abentheuerli-Das Große und den gerrieben bat. bes Bunderbare bat feine Grange, die zwar nicht burch eine bestimmte linie fann gezeichnet werben, bie der nicht leicht überschritten wirb, wenn die Einbildungsfraft und bie Empfindung vom Berstande beglei-M werben \*).

\* \*

In Erwerbung richtiger Begriffe von 🚾 eigentlichen Abenteurlichen (nicht Matheuerlich) können, jum Theik wenigs find, die Auffahe des Grafen Captus, für # Pécrie des Anciens, comparée à etile des Modernes, in uten B. der 福. mb Mem. de l'Acad. des Infcript. Duodesauss. und sur l'Origine de Inc. Chevalerie et des anc. Romans, dent. im 23ten B. der Quartausg. toblervations on the Fairy Queen Spenser by Th. Warton, Lond. 272. 8. 2. 25. (verglichen mit bem 2. 4. sten der Briefe über Merkwürdigkeis **6 der Litteratur, Schledwig** 1766. 8. Land) - Hurd's Letters on Miralry and Romance in bein sten B. Moral and Political Dial. Lond. 1776. 2. — die Memoires sur l'anc. Pevalerie, p. Mr. de la Curne de k Palaye, Par. 1769 — 1781. 12. (such in den Memoires de l'Acad. k Inscript, besindlich) — Lh. War-Differtat, on the origin of rowie fiction in Europe, por bem Bende feiner History of English ary, Lond. 1775. 4. deutsch in dem 7 C. Mebertrieben.

3. 4. und sien Band bes Brittischen Musseums, von H. Eschenburg, Leipz. 1778. u. f. 8. (vergl. mit H. Sprengels Recens fion derselben in den Betrachtungen über die neuen historischen Schriften, Altend. 1776. 8. B. 1. St. 3. S. 43.) — und eben desselben Aussas: lieber die Einführung der Galanterie durch die Altterzeiten, in den gemeinnübigen Aussichen, 1. 2. 3. 6. 7. 8tes St. Rostock 1773. f. behälssichsen Jau- berein in Tassos bestend und des Spsems von Jau- berein in Tassos bestenden schriften schriften für alle Stande, 1. 3. 3. 6. 7. 8tes St. Rostock 1773. f. behälssichsen. — Jur Wertheibigung des Spsems von Jau- berein in Tassos bestenden schriften schriften Sp. Jacobi Vind. Torq. Tass. Gott. 1773. 4.

### Abgüffe.

(Bilbenbe Ranfe.)

Man hat zum großen Vortheil der Kunst, Mittel erfunden, Werte der bildenden Kunste durch das Aufgiefsen einer flußigen sich hernach vershärtenden Materie in volltommener Steichheit der Originale abzuformen. Dergleichen abgeformte Werfe wersden Abgusse genannt. Man hat sie in Snps, in Bley, in Schwefel und in Wachs. Snps ist die gemeineste Materie daju, weil sie am wenigssten kostet, und kalt kann abgegossen werden.

Man verfährt überhaupt baben folgenber maaffen. Das Driginal, ober ein Theil deffelben wird mit eis ner ber bemelbten flugigen Materien übergoffen, bie man barauf verhar-Alsbenn nimmt man fie ten läkt. forgfältig ab und befommt badurch bas, was im Driginal vertieft ift, erhoben, und das erhobene vertieft. Diefer erste Abguß wird die Sorm Macht man in biefe Form genennt. wieder einen Abguß, so wird dieser in Absicht der Bildung dem Original vollkommen gleich, und er ift ber eis gentliche Abguß.

Es ift leicht zu begreifen, baß ganze Korper nicht auf einmal konnen abgeformt werben, weil fie, ba die N 2

Korm fie gang umgeben murbe, nicht tonnen. herausgenommen werben. Man hat deswegen eine Methode erbacht, fie Ctutweise abzuformen, und Die Ctufe ber Formen wieder gufammen ju fegen. Das mechanische Berfahren baben und die nothigen Sandgriffe gu beichreiben, murbe hiet gu weitlauftig, auch jum Theil unnüge Man findet in allen betrachtlichen Stallener, die Syps. bilber verkaufen, von denen man Diefes lernen fann. Gine Befchrei-, bung des gangen Berfahrens findet man in Selibiens Grundfaren der Baukunst.

Diese Abguffe und die Abbrufe, bavon borber gehandelt worden, leis ften den bildenden Runften ben Dienft, welchen die Gelehrfamkeit von der Buchdrukeren hat: bende vervielfaltigen auf eine leichte Urt die Werte der größten Meifter. Der Gelehrte fann mit mäßigen Unfosten bie wichtigften Werfe ber Gelehrsamfeit in fein Cabinet, und ber Runftler eben fo. bas vornehmfte der bilbenden Runfte in feine Werkstelle gusammen bringen. Durch die Abguffe merben die Schran. fen, in welchen die vornehmften Werfe bildender Runfte eingeschlossen gemefen, weggeruft, und Rom fann badurch in allen gandern jugleich fenn.

· Nichts wurde zur Ausbreitung ber Runft vortheilfafter fenn, als wenn - bie Befißer der besten Originalwerte bie Betfertigung ber Abguffe before berten, ober auch nur erleichterten, Jebe Academie ber zeichnenben Kunfte follte eine vollständige Sammlung der besten Untifen baben, und murbe ffe auch haben, wenn nicht die Abformung so oft gehindert wurde. Ludwig den XIV. hatte bas unermekliche Ansehen, worinn er fich burch seine Macht gesett hatte, bepnabe gang nothin, um für feine Academie die Abgusse der vornehmsten Untilen, Die in Rom sind, zu erhal-

ten, und Friedrich der I. in Preuß fen mußte beträchtliche Summen verwenden, um nur einige ber vornehmen Untifen für die Mahleracademie in Berlin abformen zu laffen, welche boch hernach durch einen unglütlichen Brand verlohren gegangen.

Abguffe von fleinen Werten, von geschnittenen Steinen und Dungen, find leichter zu haben. Biele Befiter der Originale baben fich ein Bergnugen baraus gemacht, fie baju beri jugeben; und ber unermubete Fleid einiger Liebhaber, nebst der Begierde ju gewinnen berichiedener Runft handler, haben solche Abgusse ungemein vermehrt. Man fann ist in Italien um eine mäßige Gumm Geldes viele taufend Schwefelab. guffe bon gefchnittenen Steinen be ben. Es ware unbillig, wenn wir hier nicht ber ruhmwurdigen Bemühungen des verdienstvollen Lipperts in Dreften, gedachten. Diefer recht schaffene Mann bat mit bewunderns murbiger Arbeitsamkeit eine bennah ungählige Menge Abbrufe von Anti ten, Steinen und Mungen aus aller Cabinetten von Europa zusammer aebracht. Durch die glufliche Et findung einer Maffe, welche sows bem Spps, als bem Schwefel, wel borgugieben ift, hat er fich in Stant gefest, jedem Liebhaber, ber e berlangt, feine Sammlung, eine Auswahl berfelben, um ein maßige Summe ju überlaffen. bem Gefchmack des feinften Renner hat er aus feiner Sammlung ubi Zwentausend ber schonsten Stul ausgesucht, fie in eine fürtreffl che Ordnung gebracht und in Ei ropa ausgebreitet; fo baß man f ist mit ber Leichtigfeit haben fam mit welcher man Bucher aus a dern Ländern kommen läßt. zu wünschen, daß herr Lippert ( ne ahnliche Sammlung antifer Mi zen verfertigen und eben fo ausbri ten mochte.

(\*) Hul

(\*). Ausser dem, was der, von h. S. moriberte französische Schrifteller, Ze-liten, in den Princ. de l'Archit. de la Sculpt. et de la Peint. Liv. II. Ch. 6. 6. 245. der Ausg. von 1697. davon sast, und das wirklich, in Mücksicht auf das, woven in dem Artikel eigentlich die Rede lif, in sehr wenigem besteht, handelt der besonte Drestrio . . Wien 1774. 8. 3 Eh. in dem 71. 92. und 73ten Abschnitt des zweiten Bandes S. 438 u. s. von Abschien von Gups, und Abbrücken von Glas und von Schwesch.

#### Abhandlung.

(Rebefunft.)

Der Haupttheil ober ber eigentliche Körver einer formlichen Rede, in welchem die ganze Materie der Rede vongetragen wird. Der Abhandstag geht der Eingang, wenn einer die ih, vorher, und auf sie folget der Beschluß. Alles was von der Wahl der Materie, von der Anordnung, von den Seweisgründen, von der Wideleung, in Absicht auf die Ride, in denen verschiedenen Artisten hierüber gesagt worden, gehört zur Abhandlung.

#### Ablauf.

(Baufunst.)

Die Ausbeugung einer Linie ober Flace an ihrem oberften Ende. Un

ben Saulen macht bie Ausbeugung a ber Flache bes Stammes gegen ben Wberfaum, den Ablauf aus. Man bemerft gar bald, woher

in Ablauf entstanden ist: weil es ischar ist, baß ohne ihn ber Saum wat mehr, als ein Theil des Stamme, fondern, als eine über ihm liegende Platte erscheinen wurde. Bugleich wurde alsdenn der Stamm sein oberes Ende verliehren und aufhören ein Sanzes zu senn \*). Aus eben diesem Grunde muß der Untersaum des Stammes allmählig an ihn schließen, oder Anlaufen; baher ift der Anlauf entstanden.

Die Wurtung des Ablaufes und Anlaufes ist die Bereinigung ber Saume mit dem Korper des Stamms. Defiwegen ist es underständig, wennt sie da gebraucht werden, wo feine Bereinigung senn muß. Doch sind die Baumeister verschiedentlich in diesen Fehler gefallen, da sie den Unzerbalten gegen den Fries anlaufen, gegen die Platte des Detels ablaufen lassen.

#### Abschnit.

(Schone Kunfte.)

Diefes Bort hat mehrere Bebeutungen, die man hier nicht nothig hat unter einen hauptbegriff zu bringen; wir betrachten beswegen jede befonders.

Abschnit bes Berses. (Casur) Ein merkbarer Ruhepunkt, wodurch einige Berse in zwen halften getheilt werben. Man lese mit gehöriger Beobachtung bes Rlanges folgende Berse:

Du bringft frat ober fath ein jedes Vors nehmen jum Ende;

Nichts fann die widerstehn, du abermins deft es alles;

Gott von allem und jedem: Siebft mit gleich rubigen Augen

Saufen Ameifen und Nationen verges ben; bie Sternen Bagen quf beiner Bagge, mas einer Midde Gesieber \*5).

fo wird man bemerten, baß jeber von ben benben erften Berfen in zwen Jeiten, wie fich bie Contunftler aus.

brufen, ober mit einer Abanderung 21 4

\*) S. Gang. \*\*) Noachibe UL Gefang. 9

ber Stimme, gelesen wird. Sie scheinet auf der einen Halfte des Berges zu steigen und auf der andern zu fallen. Im ersten Bers scheint sie allmählig zu steigen, bis man das Wort sparb ausgesprochen hat, nach welchem eine kleine Ruhe, oder eine unveränderte Stimme bleibt, die in der andern Halfte des Berses wieder fällt oder nachläst.

Darinn gleichen folche Verfe einem Kakt in ber Mufik, der ebenfalls in zwen Theile oder Zeiten zerfallt, die der Aufschlag und Niederschlag genennet werden. Um merklichsten wird der Abschnit in unsern gewöhnstichen alexandrinischen Versen.

Die Seele macht ibr Glut; ibr sind bie duffern Sachen Bur Luff und jum Berdruß nur die Geslegenheit:

Ein wohlgeseth Gemuth kann Galle jusse nachen, Da ein verwöhnter Ginn auf alles Wers muth freut.

Alle långere Versarten haben ihre Absthnite, welche der Wohlklang nothwendig macht. Ihren Ursprung mussen wir um so viel mehr untersuchen, da diesenigen unsrer Runstrichter, die den Wohlklang der Verse die auf die geringste Rleinigkeit scheinen zergliedert zu haben, diesen Vunkt versaumet haben.

Schon die ungebundene Rede (um to viel mehr die gebundene) hat etwas von bem Charafter ber Mufif, ober bes Tonstufs an sich. Worinn Dieses bestehe, ift an seinem Orte \*) Deutlich gezeiget worden. Daupteigenschaft der wohlklingenden Rede also, ist das rythmische derfelben, wodurch sie in Glieber abgetheilt wird. Daber entstehen in der Musif der Tatt, die Kinschnitte und die Perioden, in dem Takt aber, die Beiten des Auf. und Niederschlages. Alles was von dem natürlichen Urfprung \*\*) biefer Dinge angemerkt

\*) Art. Wobiflang.
\*\*) S. Muss. Caft.

worben, gilt auch von ber gebundenen Rede, barinn ber Bers mit bent Takt, der Abschnit besselben mit den Zeiten bes Tafts, genau überein-Wie aber die ungebundefommen. ne Rebe weniger an einen bestimmten Wohlflang gebunden ift, als die Berfe, so find es biefe viel wenigen als die Mufit. Daher sie zwar ihre abgemessene Lakte, aber nicht eben. ihre gleichen Zeiten beffelben haben. In bem Laft find die Zeiten überall durch das gange Stuf, barinn & herrscht, vollkommen gleich, in dem Wers aber leidet ber Abschnit eine Veranderung. hiedurch ift also bas Wefen und der Urfprung des Abs schnits bestimmt.

Wer nicht auf die Natur der Mufit, in welcher der wahre Ursprung des Verses und des Abschnits gegrundet ift, juruf feben will, ber fann fich seinen Ursprung auch so porstellen. Wenn wir Verse lefen, fo muffen wir der Stimme außer ben Wendungen, die ihr schon in der ungebundenen Rede gufommen, noch eine andre geben, die bem Gange bes. Berfes eigen ift. In furgen Berte arten ift bas Metrum biegu binlanglich, jumal, ba bergleichen Berfe insgemein durch ihre Ungleichheit eis ne angenehme Abwechselung machen. Langere Verfe aber, zumal folde, Die einerlen Fuße haben, wie unfte Alexandriner, erfodern-mehr Abwechselung des Tons, der sich erst allmablig beben und benn wieder finfen muß, so wie im Fortschreiten der Ruß sich hebt und wieder sinkt.

Mit gleich starfem Uthem ist es ohnebem nicht möglich einen Derasmeter auszusprechen. Dieses, mit dem dunkeln Gefühl, daß ein solcher Berd zu lang sen, um durchaus mit einerlen Stimme vorgetragen zu werden, macht, daß wir jeder halfte ihre besondere Schattirung der Stimme geben, wenn uns nur der Dichter die Gelegenheit dazu nicht ganzlich benom-

knommen hak. Sobald wir den Bers nicht mehr mit Wohltlang lesen, sondern Scandiven, so verliehrt

sich ber Abschnit ganz.

Allein da der Bers ein einziges unzertrennliches Glied ist, dessen Theisk nicht von einander abgelöst sind, so mir der Abschnit so senn, daß war den der Abschnit so senn, daß war den der Abschnit so senn dem usten Theil dessen diese noch ein andrer Theil dazu. Diese wird offenbar dadurch erhaltm, daß der Abschnit mitten in einem Zus fällt; denn dadurch werden wir gehindert zu lange auf dem Rustpunkt zu verweilen, und das Ohr sieht, daß noch etwas solgen musse. In dem Bers:

Du bringst frat ober fpath - ein jebes Bornehmen ju Ende.

fam man fich nach spath einen Ausablif verweilen, um der Stimme m andern Salfte des Berfes eine uene Modification ju geben; aber men fühlt ben bem Berweilen, ba ber britte Fuß noch nicht gang ausschrechen ift, daß man noch nicht som Ende des Taftes sen. Es ift dader eine Unvollkommenheit des Abforits, wenn berfelbe nicht nur eiun Kuß, fonbern sogar einen völlista Sinn endiget; wie in dem balka Bers: Die Seele macht ibr Blat. Denn da konnte sich bas Ge-**M** des Fortfahrens verliehren, und dube sich in der That verliehren. me wir nicht aus Liebe zum Wohlmg, ohne es zu wissen, diesen jamlichen Bers, als einen trochäischen fm wurden, dem eine furze Sylbe dergefett ift.

Be Serie | macht ibr | Glut; ihr | find bie | duffern | Sachen.

Mbiefe Beise retten wir die vollige immung des Bersed in zwen Berse. In tame Bersed, auf Regel machen, ider Abschuit nicht an das Ende, inter in die Mitte eines Fußes falle. Da er auch nothwendig ein Bersiken verursachet, so ist ferner nas

turlich, daß er nach einer langen Sybe fiebe, weil fich diefe jum Berweilen am besten schiftet. Dieses nennt man einen mannlichen Absschnit. Hallt er nach einer furgen Sylbe, wie in diesen Bersen:

Wie gartlich flagt ber Boget, und labet burch ben hann,

Den kaum der Leng verfängert, fein kanfe tig Weischen ein? d scheint es weniger natürlich, und

so scheint es weniger natürlich, und würde bennahe ganz unmöglich fallen, wenn nicht ber Dichter die Ruhe mit Gewalt hervorbrächte, indem er durch Einschiebung einer, in sein Mestrum eigentlich nicht gehörigen, Splobe, den Fluß des Verses unterbricht. Dadurch aber verfällt er in den ansbern Abweg, und macht in der That

aus einem Bers men.

Es scheint aber, als wenn bie Dauer ober ber Nachbruf einer land gen Sylbe noch nicht einmal hinlang. lich jum Abschnit ware, und baf er am Ende eines ganzen Wortes mußte genommen werben: finitis partibus orationis fiunt, sagt Diomedes von ben Abschniten. Daber fommt es. bag ber Abschnit in den bren letten. ber oben aus ber Noachibe angezoges nen Berfen ziemlich zwendeutig wird. Der Grammatifer Diomebes fagt, daß die Griechen den Abschnit an wier verschiedenen Stellen gefeget haben; allein die Regeln bienen bier zu nichts. wo ber Dichter blos dem Gehor folgen fann.

Ueber den Ursprung des Wschnittes im Berse hat Batteur (S. H. Schlegels Uebers. S. 191 und S. 212. Ausg. vom I. 1770.) sehr methodisch — oder lieber unmethodisch — philosophiet; besser is, was er, wenn man es auf den Bers anwendet, in scinem gebgern Werte (in H. Ramlers Ues bers. B. 4. S. 135. 4te Ausg.) und was Marmontel in dem stebenten Kapitel der Poet. franc. (B. 1. S. 261 u. s. Par. 1763. 8.) davon sagt. Hen. Ramlers eigenes Kapitel in dem Werts des erstern

(B. 1. S. 163) "von der deutschen Werskunst" — so wie hen. Schlegels Abhandlung, "von der Larmonie des Werses" (ben sie Batteur B. 2. S. 477) — und der vierte Abschnitt des achtzehnten Kapitels der Elements of Criticism von home, tonnen den vorstehenden Artikel erganzen helsen.

Abschnite in der Baukunst, sind in der toscanischen Oronung einiger Baumeister hervorstehende Theile an dem fries, welche so wie die Drey. fcblige ber borifchen Orbnung bie Balfenfopfe bes oberften Bobens vorstellen. Die Alten fielen nicht auf biefe Abschnite, die Scamozzi zuerft, aber nur über jebe Saule einen, angebracht hat. Daburch hat er Diefer ohnebem ichon fahlen Ordnung ein noch magerers Ansehen gegeben. Mit mehr Geschmack hat Goldmann fie durch ben gangen Fries angebracht, und fie, weil fie eben fo, wie die Drenschliße entstanden, auch benselbigen Regeln unterworfen \*).

#### Abseite.

Ift im gemeinen Sinn ein kleiner Raum ober Plat neben einem großen Hauptplat. Daher hat est in ben schönen Kunsten zwen befondere Bebeutungen bekommen.

Abseiten in der Baukunst werben vornehmlich in den, nach gemeiner Art gebauten, Kirchen die benben Theile genannt, welche rechts und links an dem Hauptraum, der das Schiff genennet wird, liegen, die man als Gänge ansehen kann, durch welche man, ohne durch das Schiff zu gehen, an welchen Ort defselben man will, kommen kann.

Abseite einer Schaumanze, Exergue, ein unten an ber einen hauptseite abgesonderter Plat, auf welchem insgemein die Jahrzahl oder etwas von Nebenumständen der, auf

\*) G. Drepfolis.

ber Munge vorgestellten Sache, am gezeiget wird \*).

#### Abzeichnen, auch Durchzeichnen.

Eine Zeichnung vom Papier auf einen andern Grund, befonders aber auf den Firnisgrund, jum Radiren, mechanisch übertragen. Durch das mechanische ist diese Arbeit vom eigentlichen Zeichnen mit freger Sand verschieden; benn benm Abzeichnen führt die Hand den Stift über alle Striche der Originalzeichnung bin.

Man verfährt hieben auf verschiebene Beife. Will man die Abzeich. nung auf Papier haben, so legt man ein, mit fein geriebenem Rothftein, ober Blenstift, ober etwas fett gemachten Rug, auf einer Seite beftri chenes Papier, zwischen bas Drigi nal und das Blatt, auf welches bie Abzeichnung kommen soll; mit einen feinen Stifte von Gilber, Elfenbeit ober hartem Solze, fahrt man mi mäßigem Drufen über die Strich des Driginals, welche sich daburd von dem gefärbten Papier auf das untere Blatt abbrufen. Roch für ger ware es, wenn man ohne ba Mittelblatt gleich die Originalzeich nung auf ber unrechten Geite farbti Auf diese Art wird die Zeichnung auc auf den Grund einer Rupferplati getragen.

Was auf biese Art abgezeichnet it wird, machdem es geäzt und von de Platte abgebruft worden, verfeh vorgestellt. Nämlich, was im Orginal die rechte Seite ausmacht, im Abdruf die linke. Und dah kommt es, daß in so manchem Kopfer die Degen an der rechten Huhhängen, oder mit der linken Hand zogen werden. Will man dieses wieden, so muß man die Originzzeichnung verkehrt auf den Grund tr

81

9 6. Shaumange.



A.

**A.** (Nufil.)

er Rame eines ber fieben Tone ber heutigen biatonischen Tonleiter, fonft auch La genennt +). Diefer Con ift in ber Orbnung ber ftbste, feit dem man gewohnt ift, ben mterften Son des Onftems mit E gu begeichnen. Die Alten, welche es einführt haben, die Edne und Santen turch die Buchftaben bes Alphabeths bezeichnen, gaben natürlicher Beit, ber tiefften Cante bas Zeichen A ubden folgenden die barauf folgende Radftaben, und bezeichneten die unline Octave ber Tone also: A, B, D, E, F, G, a. Der befannte buido aus Arezzo, welcher im An-Inge des eilften Jahrhunderts bas lateninftem erfunden haben foll, that dem bamaligen Syftem der Tone ber Lieffe, also unter A, noch eim hingu, ben er mit bem griechischen bamma I bezeichnete. Folglich bedamals bie unterfte Octave aus Ednen: F, A, B, C, D, E, F, G. ad ber Zeit fand man, bag unter feuch der Zon F und fogar bie Tone ) 6. Golmifiren.

Arffer Theil.

E, D und C noch gebraucht werben tomten. Daher entftund bas heutige Spftem, welches von C anfangt, und barinn ber Son A, welcher ehebem ber erfte war, nun ber fechste ift.

A. Bebeutet auch die Conart, in welcher der Con A der Grundton iff. Die auf - und absteigende Conseiter der Conarten A dur und A mol, wird, im Artifel Conart, gefunden.

#### Abdruf.

(Beichnenbe Sunfte.)

Tebes Wert, bas durch Aufdruken eines weichen Körpers auf einen harten, die in diesem Körper besindliche Form auf eine dauerhafte Art angenommen hat. In den zeichnenden Kunsten hat man fürnehmlich zwey Gattungen Werke, die man mit diesem Namen belegt.

Abdrüke von Kupferstichen und Holzschnitten. Wie die Usbrüke von den Rupferplatten gemacht werden, wird im Artikel Aupferdruker beschrieben. Dier ist blos von der Beschaffenheit der Abdrüke die Rede. Von derselbigen Rupferplatte Auffernheit

nen gehört, unterrichtet wirb. Gie werben insgemein Mahleracabemien genennet, obgleich nicht bas eigentliche Mahlen, sonbern das Zeichnen darinnen fürnehmlich gelehrt wirb. Diese Anstalten sind, so wie bie Schulen ber Gelehrfamfeit und ber Wissenschaften, mit einer binlänglichen Ungahl Lehrer versehen, bie ben Litel ber Professoren haben. unterrichten die Jugend in allen Theis len der Zeichnungskunft, vornehmlich aber in bem wichtiaften Theil berfelben, ber Zeichnung ber Riguren, ober ber menschlichen Gestalt. se ist der wesentliche Theil der Runft des Mahlers, bes Bilbhauers, bes Stein . und Stempelschneibers unb auch des Rupferstechers; begwegen dienet die Academie den Schülern aller bieser Künste.

Dhne Renntnis der Rnochen, und ber vornehmsten Ruskeln des menschlichen Körpers, kann die Zeichnungstunft desselben nicht volltommen senn, und ohne die Wissenschaft der Persspective können weder historische Gemählbe noch Landschaften ganz richtig gezeichnet werden; desswegen hat die Academie auch einen Lehrer der Anatomie und einen sur die Wissenschaft der Perspective. Zu diesen kommt endlich auch noch ein Lehrer der Baukunst, weil gar oft ganze Gebäude, oder Theile derselben, auf den Gemählben vorgesiellt werden.

Dieses sind die nothwendigsten Lehrer, welche nicht nur die Regeln der Runft vortragen, sondern die Jugend auch zur Ausübung derselben anführen. Sollte eine solche Schule ganz vollkommen seyn, so müßten auch noch für andere, weniger mechanische Theile der Kunft, Lehrer vorhanden seyn. Dergleichen whren: ein Lehrer der Alterthümer, der die Gebräuche, die Sitten, und alles was zum Neblichen gehört, hin-länglich erklärte; ein Lehrer des Andoruts der Leidenschaften, dem auch

jugleich ber Unterricht über die Ansordnung eines Gemählbes und über das, was jum Geschmaf gehört, tonnte aufgetragen werden. Diese Lehrer fehlen den Academien insgemein, und die Theile der Runft, die ihnen hier jugeschrieben sind, wers den auf den Academien nur beplaufig gelehrt.

Die Acabemie muß hiernächst mit einem guten Vorrath von Sachen verfeben fenn, die ju Erlernung ber Zeichnungskunst nothwendig sind. Diefe bestehen vornehmlich in folgenben Dingen : Zeichnungebucher, in welchen zuerst die einzele Theile der Figuren, die Form und Proportion ber Ropfe, der Mafen, Ohren, Augen, u. f. f. hernach ganze Haupt= theile, endlich gange Figuren jum Machzeichnen, in hinlanglicher Auswechslung befindlich find. Das Nachzeichnen biefer Originale, ift bas erfte, worinn die Jugend geubet Auf diese Zeichnungsbucher wirb. follten nun Zeichnungen von Figuren folgen, welche nach ben vornehmsten Werken ber Runft gemacht find; richtige Zeichnungen von Antifen; auserlesenen Kiguren der größten Meifter, eines Raphael, Michelangelo, ber Carrache u. a. ben deren Nach= zeichnung bie Jugend schon etwas von ben hohern Theilen ber Runft lernt.

Das nachste, was auf diesen Vorrath von Zeichnungen folget, ist ein
Vorrath von Abgüssen ber vornehmken Untiken, und auch von einigen
neueren Werken der bildenden Künste,
sewol in einzeln Theilen, als in ganzen Figuren und Gruppen, in deren
Nachzeichnung die Jugend steißig zu
üben ist, weil dadurch nicht nur das
Augenmaaß und der Seschmak an
schonen Formen weiter: geübt wird,
sondern auch zugleich die Kunst des
Lichts und Schattens, der mannigfaltigen Wendungen der Korper und

ber Verkusungen kann erkernet

Kerner muß bie Academie lebenbige Modele haben; Menschen von schoner Bildung, die von einem der erften Lehrer, auf einem etwas erhabenen Gestelle, oder Lisch, in veranberten Stellungen aufgestellt werben, damit die Schüler aus verschiedenen **Vie**gen, und also in sehr mancherlen Ansichten dieselben zeichnen konnen. Daben konnen bie Lehrer kast alles, was die Beobachtung des Lichts und Schattens in einzeln Ziguren betrifft, vollfommen zeigen. Denn bie Einrichtung bes Saales, wo das Mobel geftellt wirb, muß fo fenn, baß kibiger sowol von dem Tageslicht, als burch kampen auf das vortheils bafteste fann erleuchtet werden.

Endlich wird auch noch zu einer wifommenen Academie ein beträchts liber Borrath von wichtigen Rupfersichen und Gemählden erfodert, an welchen die Jugend alles, was zur Erfindung, Anordnung, jum Geichmat, jur Saltung, jur Farbengebung gehört, grundlich ftubiren kinne. Wo die Gemählbe selbst der Kademie mangeln, wäre es boch fchr vortheilhaft, daß an dem Orte, wo die Academie ift, eine Bildergalmie ware, ju welcher bie Academie inen frepen Zutritt hatte.

Wan begreift leichte, daß eine fol-& Beranstaltung in ihrer Vollkommenheit sowol zur Anlegung als zur Interhaltung, einen Aufwand erfobut, den nur große und mächtige Kürften bereiten können. fam auch mit mittelmäßigen Rosten ine Academie eingerichtet und unter-Miten werben, welcher nichts von da nothwendigsten Stufen der Einuniung fehlet.

In einigen Acabemien ist mit ber zugleich eine matlichen Schule Adnstleracademie verbunden. Ramin eine Gesellschaft vorzüglich ge-Miter Manner, Die von einem

Rurften fo beganftiget werben, bag es jedem Runftler jur Ehre und jum Vortheil gereicht, ein Mitglied ber Gesellschaft zu werben. Diefe Runftleracademie hat mit dem Unterricht der Jugend nichts zu thun; die Absicht ihrer Stifs tung ift, einerfeite, burch bie Borjuge große Runftler zu belohnen, anderseits, die Gesellschaft zu Untersuchungen über wichtige Theile der Runft aufzumuntern. Gie find für die Runfte bas, mas die Academien der Wiffenschaften für die Gelehrfamfeit. Bon Zeit ju Zeit versammlen fich die Mitglieder, um über wichtige, die Runft betreffende, Materien fich zu unterreben, um Uns terfuchungen, Bemerkungen, Ausfichten über die Runft, vorzutragen. Es ist aber bis ist noch keine Kunstleracademie vorhanden, die einen folchen Plan so befolgte, als einige Academien ber Wissenschaften feit mehr als hundert Jahren zu thun gewohnt find.

Die altefte Mableracabemie, von der man Rachricht hat, wiewol sie biefen Ramen nicht geführt hat, ift die von Klorenz, die Gesellschaft des beil. Lucas genennt. Sie nahm ibren Anfang schon im Jahr 1350. und wurde erft von der Regierung unterstützet, hernach von den herzogen aus dem Hause Medicis in befondern Schut genommen. Die ansehnlichste Academie der Kunste und Kunstler aber est in Krankreich von Endewig bem XIV. errichtet worden. Won andern Academien, die an anbern Orten mehr ober weniger bluhen, kann der Herr von Kagedorn nachgelesen werben \*).

Da die, von H. S. angefährte, und befannte Lettre à un amateur de la pein-

\*) Lettre à un amateur de la pointure p. 323. f. f.

ber Stimme, gelesen wirb. Sie scheinet auf ber einen halfte bes Bersses zu steigen und auf der andern zu fallen. Im ersten Bers scheint sie allmählig zu steigen, bis man das Wort spath ausgesprochen hat, nach welchem eine kleine Ruhe, oder eine unveränderte Stimme bleibt, die in der andern halfte des Berses wieder fällt oder pachläßt.

Darinn gleichen solche Berse einem Sakt in ber Musik, der ebenfalls in zwen Theile oder Zeiten zerfallt, die der Aufschlag und Niederschlag genennet werden. Am merklichsten wird der Abschnit in unsern gewöhnstichen alexandrinischen Bersen.

Die Seele macht ibr Glut; ibr find bie duffern Sachen Bur Luff und jum Berbruß nur bie Geslegenheit:

Ein wohlgeseth Gemuth kann Galle juffe machen, Da ein verwöhnter Sinn auf alles Wermuth kreut.

Alle långere Versarten haben ihre Absthnite, welche ber Bohlflang nothwendig macht. Ihren Ursprung mussen wir um so viel mehr untersuchen, da diesenigen unsver Runstrichter, die den Wohlflang der Verse bis auf die geringste Kleinigkeit scheinen zergliedert zu haben, diesen Punkt versäumet haben.

Schon die ungebundene Rebe (um to viel mehr die gebundene) hat etwas von bem Charafter ber Mufif, ober des Constufs an sich. Dieses bestehe, ift an seinem Orte \*) deutlich gezeiget ivorben. Eine Daupteigenschaft der wohlklingenden Rede also, ist das sythmische derfelben, woburch fie in Glieber abaes Daber entfteben in Der theilt wird. Musit ber Catt, die Kinschnitte und Die Perioden, in dem Takt aber, die Beiten des Auf. und Nicberfchlages. Alles was von dem natürlichen Urfprung \*\*) biefer Dinge angemerkt

\*) Art. Wobiliang. \*") S. Muss. Eatt.

worden, gilt auch von der gebundenen Rede, darinn ber Bers mit bent Taft, der Abschnit deffelben mit den Zeiten des Tafts, genau überein-Wie aber die ungebundefommen. ne Rebe weniger an einen bestimmten Wohlflang gebunden ift, als bie Berfe, so find es biefe viel weniger, als die Musik. Daher sie zwar ihre abgemessene Lakte, aber nicht eben ihre gleichen Zeiten beffelben haben. In dem Lakt find die Zeiten überall burch das gange Stuf, barinn er herrscht, vollkommen gleich, in dem Vers aber leidet ber Abschnit eine Veranderung. hiedurch ist also bas Wesen und der Ursprung des Abe schnits bestimmt.

Wer nicht auf die Ratur ber Mufif, in welcher der wahre Ursprung des Verses und des Abschnits gegründet ift, juruf feben will, der kann sich seinen Ursprung auch so vorstellen. Wenn wir Verfe lefen, so mussen wir der Stimme außer ben Wendungen, die ihr schon in der ungebundenen Rede gutommen, noch eine andre geben, die bem Gange bes Berfes eigen ift. In furgen Bersarten ift bas Metrum biegu binlang. lich, zumal, da dergleichen Berfe insgemein durch ihre Ungleichheit eine angenehme Abwechselung machen. Langere Verfe aber, zumal folche, die einerlen Fuße haben, wie unfre Alexandriner, erfodern mehr Abwech. selung des Tons, ber fich erft allmablig beben und benn wieber finfen muß, so wie im Kortschreiten der Auf fich hebt und wieder finkt.

Mit gleich startem Athem ist es ohnedem nicht möglich einen Derameter auszusprechen. Dieses, mit dem dunkeln Gefühl, daß ein solcher Bers zu lang sen, um durchaus mit einerlen Stimme vorgetragen zu werden, macht, daß wir jeder Halfte ihre besondere Schattirung der Stimme geben, wenn uns nur der Dichter die Gelegenheit dazu nicht ganzlich benom-

benommen hak. Sobald wir ben Berd nicht mehr mit Wohlflang lesen, sondern Scandiren, so verliehrt

sich der Abschnit ganz.

Allein da der Vers ein einziges unzertrennliches Glied ist, dessen Theile nicht von einander abgelöst sind, so muß der Abschnit so senn, daß man ben der Abschnit so senn, daß man ben der kleinen Ruhe, nach dem ersten Theil desselben, sühlt, es gehöre noch ein andrer Theil dazu. Dieses wird offenbar dadurch erhalten, daß der Abschnit mitten in einen Fuß säult; denn dadurch werden wir gehindert zu lange auf dem Rudepunkt zu verweilen, und das Ohr sühlt, daß noch etwas solgen musse. In dem Bers:

Du bringft frab ober fpdth — ein jebes Bornehmen ju Ende.

tann man fich nach spath einen Augeblif berweilen, um ber Stimme sm andern Salfte des Berfes eine neue Modification zu geben; aber man fühlt ben bem Berweilen, ba ber britte Ruß noch nicht ganz ausgefprechen ift, daß man noch nicht jum Ende des Taktes sen. Es in daber eine Unrvollkommenheit des Abschuits, wenn berselbe nicht nur einen Auf, sondern sogar einen völligen Sinn endiget; wie in dem hal-Die Seele macht ihr ben Berg: Glat. Denn da konnte fich das Gefihl des Kortfahrens verliehren, und wurde sich in der That verliehren. wenn wir nicht aus Liebe zum Wohlflang, ohne es zu wiffen, diefen jambischen Vers, als einen trochäischen lefen wurben, bem eine furge Gulbe borgefett ift.

Die Geele | macht ibr | Glut; ibr | find die | duffeen | Sachen.

Auf diefe Weise retten wir die vollige Erennung des Bersed in zwen Verse. Nan kann es also zur Regel machen, daß der Abschnit nicht an das Ende, sondern in die Witte eines Fußes falle.

Da er auch nothwendig ein Berwilen verurfachet, so ift ferner naturlich, daß er nach einer langen Sylbe ftehe, weil fich diese jum Berweilen am besten schiftet. Dieses nenut man einen mannlichen Absschnie. Fällt er nach einer furzen Sylbe, wie in diesen Bersen:

Wie zartlich flast der Bodel, und ladet

Den kaum der Lenz verjängert, sein kanstig Weischen ein!
so scheint es weniger natürlich, und
wurde benvahe ganz unmöglich fallen, wenn nicht der Dichter die Ruhe
mit Gewalt hervorbrächte, indem er
durch Einschiedung einer, in sein Metrum eigentlich nicht gehörigen, Sylbe, den Fluß des Verses unterbricht.
Dadurch aber verfällt er in den anbern Abweg, und macht in der That
aus einem Vers zwen.

Es scheint aber, als wenn bie Dauer oder ber Nachbruf einer lans gen Sylbe noch nicht einmal hinlang. lich jum Abschnit mare, und bag er am Ende eines ganzen Wortes mußte genommen werben: finitis partibus orationis flunt, sagt Diomedes von den Abschniten. Daber kommt es. bag ber Abschnit in den bren letten, der oben aus der Moachide angezoges nen Berfen giemlich zwendeutig wird. Der Grammatifer Diomebes fagt. daß die Griechen den Abschnit an vier verschiedenen Stellen gefetet haben; allein die Regeln bienen bier zu nichts, wo ber Dichter blos dem Gehor fol gen fann.

Ueber den Uesprung des Wichnittes im Berfe hat Batteur (S. S. Schlegels Uebers. S. 191 und S. 212. Ausg. vom I. 1770.) sehr methodisch — oder lieber unmethodisch — philosophirt; besser ist, was er, wenn man es auf den Bers anwendet, in seinem größern Werke (in H. Ramlers Ues bers. B. 4. S. 135. 4te Ausg.) und mas Warmontei in dem stebenten Kapitel der Poet. franc. (B. 1. S. 261 u. s. Par. 1763. 8.) davon sagt. Hen. Ramlers eigenes Kapitel in dem Werke des erstern

**4 5** (8. L

(B. 1. S. 163) "von der dentschen Werskunst" — so wie hen. Schlegels Abhandlung, "von der Sarmonie des Werses" (ben se Batteux B. 2. S. 477) — und der vierte Abschnitt des achtsehnten Kapitels der Elements of Criticism von home, können den vorstehenden Artikel erganzen helsen.

Abschnite in der Baukunst, sind In der toscanischen Ordnung einiger Baumeister hervorstehenbe Theile an dem fries, welche so wie die Drey. schlitze der dorischen Ordnung die Balfenfopfe bes oberften Bobens vorstellen. Die Alten fielen nicht auf diese Abschnite, die Scamozzi zuerft, aber nur über jebe Saule einen, angebracht hat. Dadurch hat er dieser ohnedem schon kahlen Ordnung ein noch magerers Ansehen gegeben. Mit mehr Geschmack hat Goldmann fie durch den gangen Fries angebracht, und fie, weil fie eben fo, wie die Drenschliße entstanden, auch benselbigen Regeln unterworfen +).

#### Abseite.

Ift im gemeinen Sinn ein fleiner Raum oder Plats neben einem großen Damptplats. Daher hat es in ben schonen Kunsten zwen befondere Bebeutungen bekommen.

Abseiten in der Baukunst werben vornehmlich in ben, nach gemeiner Art gebauten, Kirchen die benben Theile genannt, welche rechts und links an bem Hauptraum, der das Schiff genennet wird, liegen, die man als Gange ansehen kann, burch welche man, ohne durch das Schiff zu gehen, an welchen Ort defselben man will, kommen kann.

Abseite einer Schaumunge, Exergue, ein unten an ber einen hauptseite abgesonderter Plat, auf welchem insgemein die Jahrzahl oder etwas von Nebenumständen der, auf

\*) G. Drevichlis.

ber Munge vorgestellten Sache, ansgezeiget wird \*).

# Abzeichnen, auch Durch= zeichnen.

Eine Zeichnung vom Papier auf einen andern Grund, besonders aber auf den Firnisgrund, jum Radiren, mechanisch übertragen. Durch das mechanische ist diese Arbeit vom eigentlichen Zeichnen mit frever Hand verschieden; denn beym Abzeichnen führt die Hand den Stift über alle Striche der Originalzeichnung bin.

Man verfährt hieben auf verschies bene Weise. Will man die Abzeichnung auf Papier haben, fo legt man ein, mit fein geriebenem Rothstein, ober Blenstift, oder etwas fett gemachten Rug, auf einer Seite beftrichenes Papier, zwischen bas Driginal und das Blatt, auf welches die Abzeichnung kommen foll; mit einem feinen Stifte von Silber, Elfenbein oder hartem Solze, fahrt man mit magigem Drufen über die Striche des Driginals, welche sich baburch bon bem gefarbten Papier auf bas untere Blatt abbruken. Roch fürger ware es, wenn man ohne bas Mittelblatt gleich die Originalzeichnung auf ber unrechten Geite farbte. Auf diese Art wird die Zeichnung auch auf den Grund einer Rupferplatte getragen.

Was auf diese Art abgezeichnet ist, wird, nachdem es geazt und von der Platte abgedruft worden, verfehrt vorgestellt. Nämlich, was im Driginal die rechte Seite ausmacht, ist im Abdruf die linke. Und daher kommt es, daß in so manchem Kupfer die Degen an der rechten hufte hangen, oder mit der linken hand gezogen werden. Will man dieses vermeiden, so muß man die Originalzeichnung verkehrt auf den Grund trazeichnung verkehrt auf den Grund trazeichnung verkehrt auf den Grund trazeich

9 6. Schaumange.

Diefes tann auf folgende Urt geschehen. Man bestreicht ein feines Papier mit Terpentinspiritus, davon Wenn es trowird es durchsichtig. ten worden, so legt man dasselbe auf bie Originalzeichnung, bie alsbenn febr tlar durchscheinet, so daß sie mit Dusch oder einer andern Karbe auf das Delpapier fann abgezeichnet wer-Leat man nun diese Zeichnung ben. verfehrt auf ben Grund der Rupferplatte und zeichnet fie, nach ber vorber beschriebenen Methode, noch einmal ab, so werden die Abdrufe so, wie die Originalzeichnung.

(\*) Das, von S. Gulger gum Durche zeichnen (nicht Abzeichnen) angegebene and aus bem befannten Berte bes Mbr. Boffe (G. 19 und 23, Ausg. vom J. 1745) genommene, vor Beiten alfo wohl abliche Berfahren murbe, auf alle Edlle, ibie Beidnung felbft entffellen, und laft allenfals nur von Künftlern sich anwenden, melde felbft bie Beidnung gemacht, und au diefem Bebufe gleich eingerichtet baben. auch bas mafigfte Drucken mit dem fein-Ben Stifte murbe auf einer guten, und fogar nicht auf febr bunnem Papier befinde liden Beidnung, Steide gurud laffen. Roch mehr aber murbe blefe burch bas, von dem B. S. vorgeschlagene garben bers felben auf der unrechten Geite verborben merben. um folche alfo auf basjenige Bas pier ju bringen, von welchem eigentlich fie auf die Platte aufgetragen werden soll, bleibt bem Runfler nichts übrig, als ju trgend einer Art von geträuftem Delpapier feine Buflucht gu nehmen. Rur muß er places vor bem Gebrauch forgsättig mit Gemmel 'abreiben, weil bas Dei fonft febe leicht in die Beichnung felbft überges ben, und fie fectigt machen fam. mit Terpentinfpieltus zubereitete, von B. 6. ermahnte Papier führt noch überbem ben Rachtheil mit fich, bag es febr leichte bricht; auch fallen die, barauf gemachten Striche nicht allein ju breit aus, fonbern ber Mand biefer Striche wird auch, felbft ben dem gelindeffen Drude, undurofich.

tig, und sethwert also bas gename und eichtige Auftragen der Zeichnung auf die Platte. Allen diesen Weitlauftigkeiten und Unbequemlichkeiten hilft das, in Engaland, zum Durchzeichnen besonders ersimdene, und frevilch in Deutschland noch nicht allgemein bekannte, gilbliche, sos genannte Delpapier (Oil-paper) ab. Eascheint mit demjenigen Dessirbigung der Lusten man sich zu der Ueberziehung der Lusten Ballons bedient, zubereitet zu sepn, und ist nicht allein vollommen durchsichtigsfondern nimmt auch die seinsten Bleykiste Kriche an.

Aber mit biefem Durchzeichnen, ober mit blefem Muftragen ber Beidnung auf ein bergleichen Bapier, ift bas Auftragen berselben auf die Blatte, ober bas eigentlide Ausseichnen derselben noch nicht gemacht. Die Blatte bes eigentlichen Rupferftechers mus, ju diefem Bebufe, auf eben folche Art, als bie, jum Megen ober Rabiren beftimmte, Blatte gegrandet werben; und, nachdem unter ben, auf Delpapier gemachten Umrif ber Beichnung, ein, mit Rothfiein beftrichenes Blatt von bem allerfeinften, aber geleimten, foges nannten fineflichen Bapier bergeftalt gelegt worden, daß die gerotete Seite beffelben gegen die Platte gefehrt ift, wird, vers mittelft einer, etwas flumpfen Rabel, und mit schwachen Druden, ber Umrif auf die Platte aufgetragen, ober fichtbar dars auf gemacht. Das benbe Bldtter vorhes mit Bachs an bie Seiten ber Blatte feft gemacht, und, nach aufgetragenen Ums riffen mit Borficht weggenommen merben muffen, vorzüglich wenn bie Zeichnung febr ausgefährt iff, fo wie, bas ber eis gentliche Rupferftechet, menn er bie, auf feiner Platte-abgedruckten Umriffe feiner Beichnung, mit ber Rabel barauf eingeriffen bat, ben vorber gedachten Grund wieber wegichmelst, ift befannt,

#### Academien,

(Beichnende Runfte.)

Deffentliche Anstalten, in welchen bie Jugend in allem, was jum Zeich-

neu

nen gehört, unterrichtet wirb.' Gie werden insgemein Mahleracabemien genennet, obgleich nicht bas eigentliche Mahlen, sondern das Zeichnen darinnen fürnehmlich gelehrt wird. Diese Anstalten find, so wie bie Schulen der Gelehrsamkeit und der Wiffenschaften, mit einer binlanglichen Ungahl Lehrer versehen, die ben Titel der Professoren haben. unterrichten die Jugend in allen Theilen ber Zeichnungskunft, vornebmlich aber in dem wichtigsten Theil berfelben, ber Zeichnung ber Kiguren, oder der menschlichen Gestalt. se ist der wesentliche Theil der Runft des Mablers, des Bildhauers, bes Stein . und Stempelfchneibers und auch bes Rupferstechers; begwegen dienet die Academie den Schülern als ler biefer Runfte.

Ohne Renntnis der Knochen, und ber vornehmften Musteln bes menfchlichen Rorpers, fann die Zeichnungsfunft deffelben nicht vollkommen fenn, und ohne die Wissenschaft der Perspective konnen weder historische Gemahlbe noch Landschaften gang richtig gezeichnet werden; befregen hat die Academie auch einen Lehrer der Anatomie und einen für die Wissenschaft der Perspective. . Zu biesen kommit endlich auch noch ein Lehrer ber Baufunft, weil gar oft gange Gebaude, ober Theile berfelben, auf ben Gemablben vorgestellt werben.

Dieses sind die nothwendigsten Lehrer, welche nicht nur die Regeln der
Kunst vortragen, sondern die Jugend auch zur Ausübung derselben
anführen. Sollte eine solche Schule
ganz vollkommen seyn, so müßten
auch noch für andere, weniger mechanische Theile der Kunst, Lehrer
vorhanden seyn. Dergleichen wisren: ein Lehrer der Alterthümer, der
die Gebräuche, die Sitten, und alles was zum Uedlichen gehört, hinlänglich erklärte; ein Lehrer des Linsdruks der Leidenschaften, dem auch

jugleich ber Unterricht über die Ansordnung eines Gemablbes und über das, was jum Geschmat gehört, könnte aufgetragen werden. Diese Lehrer fehlen den Academien insgemein, und die Theile der Kunft, die ihnen hier zugeschrieben sind, wers den auf den Academien nur benläufig gelehrt.

Die Acabemie muß hiernächst mit einem auten Vorrath von Sachen versehen senn, die zu Erlernung der Zeichnungskunst nothwendig find. Diefe bestehen vornehmlich in folgenben Dingen: Zeichnungebucher, in welchen zuerft die einzele Theile ber Figuren, die Form und Proportion der Ropfe, der Mafen, Ohren, Augen, u. f. f. hernach ganze haupttheile, endlich gange Figuren jum Nachzeichnen, in hinlanglicher Auswechslung befindlich find. Das Rachzeichnen biefer Driginale, ift bas erfte, worinn die Jugend geubet Auf diese Zeichnungsbucher wirb. follten nun Zeichnungen von Riguren folgen, welche nach den vornehmsten Werken ber Runft gemacht find; rich= tiae Zeichnungen von Antifen; auserlesenen Figuren ber größten Meifter, eines Raphael, Michelangelo, ber Carrache u. a. ben beren Rachzeichnung die Jugend schon etwas von den hobern Theilen der Runft lernt.

Das nachste, was auf biesen Vorrath von Zeichnungen folget, ist ein Borrath von Abgüssen ber vornehmsten Antisen, und auch von einigen neueren Werken der bildenden Künste, sowol in einzeln Theilen, als in gangen Figuren und Gruppen, in deren Nachzeichnung die Jugend sleißig zu üben ist, weil badurch nicht nur das Augenmaaß und der Geschmak an schonen Formen weiter geübt wird, sondern auch zugleich die Kunst des Lichts und Schattens, der mannigfaltigen Wendungen der Korper und

ber

ber Verkarzungen fann erlernet werben.

Kerner muß die Academie lebendiae Modele haben; Menschen von Schoner Bildung, Die von einem ber erften gehrer, auf einem etwas erhabenen Gestelle, oder Tisch, in veranberten Stellungen aufgestellt werben, damit die Schüler aus verschiedenen Viagen, und also in sehr mancherlen Aufichten biefelben zeichnen tonnen. Daben konnen bie Lehrer fast alles, was die Beobachtung bed Lichts und Schattene in einzeln Figuren betrifft, vollfommen zeigen. Denn die Einrichtung bes Saales, wo bas Mobel gestellt wird, muß so senn, bag felbiger sowol von bem Tageslicht, als burch lampen auf das vortheilbaftefte fann erleuchtet merben.

Endlich wird auch noch zu einer vollfommenen Academie ein beträchtslicher Borrath von wichtigen Aupferstichen und Semählden erfodert, an welchen die Jugend alles, was zur Erfindung, Anordnung, zum Seschmaf, zur Haltung, zur Farbenzehmg gehört, gründlich studiren tönne. Wo die Semählde selbst der Academie mangeln, ware es doch sehr vortheilhaft, daß an dem Orte, wo die Academie ist, eine Bilbergalierie ware, zu welcher die Academie inen frepen Zutritt hatte.

Man begreift leichte, daß eine folde Beranstaltung in ihrer Vollkommenheit sowol zur Anlegung als zur Unterhaltung, einen Auswand erfodert, den nur große und mächtige Kürsten bereiten können. Doch fam auch mit mittelmäßigen Rosten im Academie eingerichtet und unterhalten werden, welcher nichts von den nothwendigsten Stüken der Eintichtung fehlet.

In einigen Academien ist mit der einentlichen Schule zugleich eine Adnstleracademie verbunden. Namsich eine Gefellschaft vorzüglich geschitter Rauner, die von einem

Fürften fo begunftiget werben, baff , es jebem Runfiler jur Chre und jum Vortheil gereicht, ein Mitglied ber Gesellschaft ju werden. Diese Runftleracademie hat mit dem Unterricht der Jugend nichts ju thun; die Absicht ihrer Stiftung ift, einerfeits, burch bie Borguge große Runftler zu belohnen. anderfeits, die Gesellschaft zu Untersuchungen über wichtige Theile der Kunft aufzumuntern. Gie find für die Kunste das, was die Academien der Wiffenschaften für die Gelehrfamfeit. Bon Beit gu Beit versammlen fich die Mitglieder, um über wichtige, die Runft betreffende, Materien fich ju unterreben, um Uns terfuchungen, Bemerfungen, Ausfichten über die Runft, vorzutragen. Es ist aber bis ist noch teine Kunstleracademie vorbanden, die einen folchen Plan so befolgte, als einige Academien der Wissenschaften feit mehr als hundert Jahren zu thun gewohnt find.

Die altefte Mableracabemie, von der man Nachricht hat, wiewol sie diefen Namen nicht geführt hat, ift die von Florenz, die Gesellschaft des beil. Lucas genennt. Sie nahm ihren Anfang schon im Jahr 1350, und wurde erst von der Regierung unterstüßet, hernach von den Derzogen aus dem Hause Medicis in befondern Schut genommen. Die ansehnlichste Academie ber Kunste und Kunftler aber ist in Franfreich von Endewig dem XIV. errichtet worden. Won andern Academien, die an andern Orten mehr oder weniger bluben, kann der Herr von Kagedorn nachgelesen werben \*).

\* \*

Da bie, von S. G. angeführte, und befannte Lettre à un amateur de la pein-

\*) Lettre à un amateur de la peinture p. 323, f. f.

peinture, mit von febt wenigen bergleis den Afademien Nachricht giebt, und auch bas, ben S. Reinholds Stubium ber Bei. chenfunft und Dableren, Gott. 1773. g. und bas ben S. Prangens Atabemie ber Bilbenben Runfte, Bb. 2. G. 45 u. f. Balle 1787. 8. befindliche Bergeichnis ber-Celben teinesweges befriedigend ist: so will Ech bas, mir hieruber befannte, berfeten. Buerft erbellt aus einem Briefe des Com. Temanga an ben Gr. Algarotti (in dem sten B. G. 327. bet Raccolta di lettere fulla pittura, scult. ed archit. Rom. 1766. 4.) daß die Benezianischen Mah-Ter schon im 3. 1345. und also früher, als Die, von S. Sulger angeführten florens tinifchen Runfler, eine bergleichen Inaung, eben auch unter bem Schute bes 36. Bufas errichtet baben. Bu Riorens ift indessen auch noch eine besondre Academie Der Baufunft von Giorb. Relli, im 3. 1758 errichtet worden. Und dann befinden bergleichen Mableracademien in Italien fich, au Rom, geftiftet und eingerichtet von Seb. Zucchero, im J. 1593. Diefe gieng aber mit dem Tode des Flam. Bacca, bes geits im 3. 1599. wieber ein ( 6. Orig. e progr. dell' Acad. del disegno dei Pitt. Scult, ed Archit. di Roma, racc. da Dom. Alberti, Pav. 1603. 4. unb die Bibl. dell' eloquenza ital. von gontanini, B. 2. S. 410. Ven. 1753. 4.) Im 3. 2715 murbe fle gulegt wieber ermeuert. ( S. bie Ordine e Sratuti dell' Acad, del Disegno di S. Luca di Rome, R. 1715. 4. und Notizie delle Acad. erette in Roma dall Papa Benedetto XIV. R. 1740. 12.) - Zu Mayland; Das Jahr ihrer Stiftung ift, wenigftens mir, nicht befannt; gewöhnlich wird Leonardo da Binci († 1540) für ihren Ure Deber ausgegeben; fie ift aber, wahrscheins licher Weife, noch fruber errichtet morden; daß fie nech fortbeffebt, zeigt fich aus der Reise des la lande (Voy. d'un Franc. T. 1, 6, 306. Par. 1769. 12.) -30 Bologina, gestistet im J. 1712. (f. Orazione per la prima solenne funzione del preznio alle tre arti, Pitt. Scult. ed Arch . nell Acad. Clomentina del Difegno, di P. Ant. Sani, Bol. 1727. f. Atti legali per la fondazione dell'Instituto delle Scienze ed Arti liberali di Bologna, di Luig. Ferd. Marsigli, Bol. 1728. f. Instruzioni e avvertimenti a chi viene aggregato all' Acad. Clement. Bol. 1749. 4. fo.wle bie Hift. de l'Academie appellé l'Institut des Sciences et des Arts établie à Bologne, p. Mr. Limiers, Amst. 1723. 8. und die Storia dell Acad. Clementina di Bologna . . da Giorp. Zanotti, Bol. 1736 — 1739. 4.) — zu Parma, geft. 1716. und erneuert 1760, (f. Instituzioni della R. Academia di Pitt. Scult. ed Arch. instit. in Parma (1760.) 4.) -Padua, seft. 1710. - 30 Mantua, die fogenannte Therefianifche Atabemie geff. im 3. 1769. - Ju Surin , geft. 1777. (f. Regolamenti della Reale Academia di Pitt. e Scult. Tor. 1778. 4.) Huch ift noch ju Rom bie, im 3. 1666 bafelbft gen fliftete frangoffche Dableracabemies und unftreitig giebt es, in diefem, an Afabes mien Aberhaupt so reichem, l'ande berer noch mehrere. - In Spanien if. m Dabrid eine Dableracobemie im R. 1752 gefiftet morben (f. Abertura folemne de la Real Academia de las tres bellas artes, Pintura, Escultura y Architectura con el nombre di San Fernando, Mad. 1752. 40) - - 3n Frankreich fliftete Ludwig ber 14te bie Parifer Mahleracadenife im 3. 1648. und die Academie der Bautunft im 3. 1671. Wher ju Paris if auch noch eine, von ben Runfilern felbft, im 3.1391 bereits errichs tete Mableracabemie, fo wie eine bergleis chen, blos für die Manufattue der bes tannten Gobelins befindlich; - und gu Bordeaux ift eine bergleichen im 3. 1781. errichtet worden (f. Meufels Miscellaneen. Seft 15. S. 179.) - - In England fam die königliche Mahleracademie erft im J. 1768 gu Stande (f. die Royal Charter incorporating the fociety of Artists of Great Bricain, welche bereits ums Jahr 1760 fich zusammen gethan batten, Lond. 1756.8. und Abitract of the instrument of Institution of the Royal Academy

of Arts in London, establ. Dec. 10. 1768. Lond. 1769. 2. - ble (m 3. 1754 gu Edinburg in Schottland gestiftete sheint eingegangen zu senn. — In den Micdeclanden find deren ebedeffen su Bent, Brugge und Antwerpen gemefen; auch giebt es ju Amfterdam meines Wife fens mod eine Zeichenfdule; und ju Bruffel ift ums 3. 1770 wieder eine Dablers academie errichtet worden. — Die Das nische wurde zu Coppenhagen schon im 3. 1738 gegrandet; erhielt aber im 3. 1754 erft ibre vollige Einrichtung (f. Confirmation et extension des Privilèges et Concession accord. à l'Acad. Roy. de Peint, Sculpt. et Arch. p. S. M. le Roi . . . Priedrichsburg 1747. 4. und Fundation for det Kongelig Danske Skildre, Bildhagger og Bygnings Acad. Kiob. 1754. 4. fo wie Fondation de l'Acad. Roy. Dan. de Peint. Sc. et Archit. Copenh. 1764. 4.) - 3n Rufland if zu Petersburg im 3. 1757 eine gestiftet, und im 3. 1764 erneuert werben. — — In Deutschland ift die m Raenberg befindliche, die alteste; se sahm im 3. 1662 den Anfang (f. G. And. Bil's Geschichte berfelben, Alt. 1762. 4. und über ihren gegenwartigen Bufand eis nen Auffas von Leonb. Andr. Moglich, in herrn Meufels Museum, Stuck 5. 6. 51, Mannh. 1788. 8). - ju Berlin wurde die Academie der Kunfte bereits im 3. 1694 gegründet, aber erft im 3. 1699 willig eingerichtet, und im 3. 1786 wies ber bergeftellt (f. Befchr. von Berlin, B. 2. 6. 714. Ausg. von 1786) - die ju Dress ben ift im J. 1697 geftiftet, und im J. 1764 mit Bermehrung ber benden Acades wien ju leipzig und Meißen eeneuert wore im. (6. Lettre à un amateur de la peinc. Dr. 1755. 8. S. 323. und die Gibl. der sch. Wissensch. B. 8. S. 346) bie, ju Augsburg befindliche entftand bes wits im Jahre 1712. und wurde im Jahre 1779 erneuert (f. Deffentlicher Bortrag, die Geschichte der hiesigen Aunfinkademie, and die Angelegenbeiten bes Aunstwesens Methaupt betreffend . . . von Em. Biers mann, Magsh. 1780. 4.) — die, zu Wien

grandete bereits Joseph ber erfe; aber Karl der 6te gab ihr, im J. 1726 die Bollendung (f. Lettre à un amateur de la peint. S. 336 und das Blatt Bb 3 dies fer Lettre) — Zu Mannheim ift, im 3. 1757 eine geffiftet, und nachber nach Duffelborf verlegt worben. eine, gu Manng, im 3. 1757 errichtete findet fic in S. Meufels Miscell. Beft 22. 6. 235 ein Dofument. - Bu Stuttgart wurde eine Academie ber Runfte im I. 1761 errichtet, und im 3. 1776 mit bet Rarlsichule vereint. - Bu Manchen if im J. 1770 eine bergleichen errichtet wors den (f. Weftenrieders Befchr. . . . Mins chen 1782. 8) - bie, ju Caffel befinds lice murbe im J. 1775 gegrundet (f. Beß fice Beptrage gur Gelebrfamfeit unb Kunft, Frankf. am Mt. 1784. 8. St. 32 6. 401) - und Beichenschulen find, au Weimar, im 3. 1777 - gu Frankfuet am DR. im J. 1781 (f. Meufels Discell. Beft 10. 6. 253) - gu futtich , ju has nau, u. a. D. m. geftiftet worden. ---

Der Mucen, und die Vortbeile von bergleichen Beranftaltungen werben in fols genben Schriften gezeigt : fur l'utilité des etablissemens des ecoles gratuites de deffein von Brn. Descamp, Par. 1768. 12. deutsch in ber neuen Bibl. der sch. Wiffensch. B. 6. S. 219. verglichen mit bem, was in eben biefer Biblioth. B. 4. 6. 338 über die Anfalten ben ber Acabes mie in Sachsen gesagt worden ift. ---Essai philosophique sur l'établissement des ecoles gratuites de dessein sur les arts méchaniques, p. Mr. Rozoi, Par. 1769. 12. - Mém. concern. l'ecole gratuite de dessein, Par. 1774. 4. -Ueber die Nothwendigkeit einer Zeichens schule und beren Einrichtung, die erfte von Ebrfin. Friedr. Prangens Abandl. åber verschiedene Gegenfidnde ter Aunft, Balle 1782 - 1784. 8. 4. St. - Unter ber Ausschrift, Academia handelt ber erfte Auffat in dem erften Banbe bes Oreficio, Wien 1774. B. von bem, mas eine Academic ist und senn sollte, — und vortrefliche Bemerkungen über bergleichen Anstalten in bes B. v. Rambobe Wert,

16

ŧ

Aber Mahleven und Bilbhauerarbeit in Mom, Eb. 3. G. 135 u. f. Leips. 1787. 8.

#### Accent.

(Redende Ranffe.)

Wie Modification der Stimme, wodurch in der Rede, ober in dem Gefang, einige Tone fich vor andern ausnehmen, und woburch also überhaupt Abwechslung und Mannig. faltiafeit in die Stimme bes Rebens ben fommen. Wenn alle Spiben mit gleicher Starte und Sohe ber Stimme ausgesprochen wurden, so toare weber Unnehmlichfeit noch Deuts lichkeit in berfelben; fogar Die Bemerfung bes Unterschiede ber Borter wurde wegfallen. Denn daß das Dhr die Rebe in Worter abtheilet, fommt blos von dem Accent her.

Die Accente find aber von verschiebener Gattung, und haben fowol in bet fünstlichen Rede ober der Sprache, als in der naturlichen, oder bem Gefange, flatt; wir muffen jede Gattung besonders betrachten.

Jedes vielsplbige Wort hat auch außer der Rede, wenn es allem ausgesprochen wird, einen Accent, beffen Wirtung ift, baffelbe Wort von benen, bie vor, oder nach ihm, fteben tounten, abzuldfen und fur fich ju einem Gangen ju machen, indem es dadurch eine Erhohung und Vertiefung, einen Unfang und ein Enbe befommt +) und alfo gu einem Borte Diefes laft fich fühlen, und bedarf also feiner weitern Ausführung. Diefe Sattung wird ber grammatische Accent genennet. Er wird in jeder Sprache blos burch den Gebrauch bestimmt, beffen Grunde schwerlich zu entdefen find. Dieser Accent ist eine der Urfachen, welche Die Rede wohlflingend machen, indem er fie in Glieder abtheilt, und Diefen Gliedern felbst Mannigfaltig-. Leit giebt: da in verschiedenen gleich-\*) 6. Gang.

folbigen Wortern ber Accent verichieben gefett wird. Go find bie vierfilbigen Worter Gerechtigkeit, Wohls thatigkeit, Philosophisch, Philos fopbie, gleich große Glieber ber Rebe, aber bon verschiebenem Bau; indem eines ben Accent auf der erften, ein anders auf der zweiten, eis nes auf ber britten, und eines auf

ber vierten Splbe bat.

Die nachste Gattung bes Mocents ift diejenige, welche zu deutlicher Bezeichnung bes Sinnes ber Rebe bienet und ben Nachdruf gewisser Begriffe bestimmt; man nennt dieses den oratorischen Accent. Einsplbige Worter haben feinen grammatischen Accent, sie bekommen den oratoris schen, sobald fie Begriffe bezeichnen. auf welche die Aufmertfamfeit befonbers muß geführt werden. In vielfolbigen Wörtern wird der grammas tische Accent durch den oratorischen verstärft ober verschwächt, oder gar aufgehoben und auf andre Splben gelegt. In ber Rebensart: er fer start oder schwach, daran lieux nichts, befommen die Borter fart und schwach kaum einen merklichen Accent: Sagt man aber, ist er auch stark genug! — ober: ist er wol schwach genug: - so befommen fie durch ben Accent einen Nachdruf. In dem Ausdruf; was unmöglich wünscht kein verständiger ·iff, Mensch, behalt bas Wort unmoge lich feinen grammatischen Accent auf ber erften Golbe, ba in biefem Unsdruf — unmöglich kann freund mich verlassen! - ber pratorische Accent auf die zweite Splbe bes Worts unmöglich kommt. Wer im Zorn sagte — unmöglich, oder möglich, es gilt gleich viel - ber wurde den oratorischen Accent auf ben grammatischen legen und die Splbe un verstärken. Eine besondere Art des oratorischen Accents ist den pathetische, welcher den oratorischem noch verstärft. Dieser macht eigent= lich

lich bas aus, was wir den Ton nennen, bavon besonders gehandelt wird \*). Man fann namlich einerlen Reden mit einerlen oratorischen Accenten, dennoch so verschieden vorbringen, daß fie gan; entgegen gefette

Charaftere annehmen.

Bon der Beobachtung der Accente hangt ein großer Theil des Bol-Der Redner und ber flanas ab. Dichter, der seine Worte und Rebensarten so zu feten weis, daß alle Sattungen der Accente sich nicht nur unter dem Lefen felbst barbieten, fonbern mit den Gedanken felbst so genau verbunden find, daß fie nothwendig werden, ist unfehlbar wolflingend. Denn daß der Wolflang mehr von den verschiedenen Accenten, als blos von der richtigen Beobachtung der Prosodie herkomme, scheinet eine ausgemachte Sache zu fenn.

Dier ift guvorberft bie Gigenheit ber deutschen Sprache überhaupt ju bes merten, daß, naulich der eigentliche Wortton in den mebriolbigen Wörtern, immer auf ber Stamm . ober Burgelfolbe liegt, und bieraber vorzüglich S. Adlungs Lebrgebäude der deutschen Sprache, Leips. 1782. 8. Eb. 1. G. 245 nachs miefen. - Von dem Accent überhaupt, feinem Mefpeunge, feinem Einfluffe auf Des clamation, handelt Condillac in dem Effai fur l'origine des connoissances humaines, Amft. 1746. 8. im sten Th. 6. 19 u. f. - und von eben diefem Ure fprunge deffelben, oder des Lones, von feiner Birtung auf bie Entftebung ber Colbenmage, u. d. m. D. Webb in feie MB Observations on the correspondence between Poetry and Musik, Lond. 1769. 8. (S. 63 in B. Efchenburge Ueberf.) - Heber die Beit der Ents kebung, und alfo über bie Datur bes eis scutlichen Accentes; über bie verschiebes ben Kolgen der Berfcbiedenbeit feiner Bils dang auf die verschiedenen Sprachen, und

\*) E. Ton der Rede, Erster Theil.

warum er nicht immer von ber Quantität der Spiben abhangt; Aber den Unterfcbieb swiften Accent und Quantitat, u. b. m. finden fich in der Dr. Bibliothet der fc. Wiffenfch. B. 10. G. 69 u. f. vortrefliche Bemerkungen (von H. Harve.) — Das bie bloge Sprache eben fo gut, als bie Must, bobere und niedeigere Tone aus lagt, daß Doffius in feiner befannten Abhandlung de viribus rhythmi folglich febr unrecht gehabt bat, bie Ednge und ben Accent für eines und baffelbe anzuses ben, u. d. m. davon handelt S. Fosters Essay on the different nature of accent and quantity, with their use and application in the english, latin and greek language, Eton 1763 und 1766. 8. - Bas ber Accent eigentlich in dle tern Sprachen war; bag er nie mit ber . Quantitat, ober bem Abothmus vers wechselt werben muffe; in wie fern den Accent in ben neuern Sprachen aum Theif verschieden von dem Accent in den alten Sprachen fen, u. b. m. bat Monbobbo in bem eten Buche bes Origin and progress of language, Edinb. 1774. g. 6. 269 u. f. forgiditig untersucht; und verschiebene seiner Bahauptungen, in bee erften Ausgabe, f. Werkes, als bag bie neuern Sprachen teinen bergleichen Mccent, wie bie griechische und lateinische haben, u. d. m. sind in der - Prosodia rationalis, or an Essay towards Establishing the melody and measure of speech, to be expressed and perpetuated by peculiar symbols des herrn Joshua Steele, Lond. 1775. 4. verb. und verm. ebend. 1779. 4. gepraft und wider. legt worden. — In Jam. harris Philol. Inquiries, Lond. 1781. 8. P. 2. Ch. 2. B. 1. S. 63 u. f. findet fich eine Ges fcichte der ditern Spracen, mit Unters fudungen über ben Accent in den neuern, befonders in der englischen Sprache. . Ueber den Accent in der griechischen Sprade, und in wie fern er mulitalifder Lon mar, über feinen Ginfluß auf Boble laut und Annehmlichkeit ber Rede, u. f. m. find imDibnofius Halit. (mege our devens XI. Oper. T. II. G. 16 u. f. Ed. Hudl.) feine Bemer

Bemerkungen enthalten; und eine gute Abbandlung darüber von dem Abt Arnaud findet fich in bem geten B. G. 432 u. f. ber Mem. de l'Academie des Inscript. Quartausg. — Auch der verftorbene Br. Erbr. Bolfg. Reis bat, unter ber Mufs schrift: Prosodiae gr. Accentus Inclinatio, Lips. 1775 - 1782. 4. drep verschiedene, hieber geborige academische Schriften binterlaffen. - Bon bem Merent in der lateinischen Sprace, und in wie fern er verschieden von dem Accente ber griechischen ift, bandelt Quinctilian, Lib, XII. 10. 33. S. 626. Ed, Gesn. Gött. 1738. 4. und, vorzäglich in Ruck. fict auf beutiche Sprache gehoren noch bleber: ein Theil bes zehnten Abschnittes aus I. J. Breitingers Bortfepung der fris tifchen Dichtfunft, Bur. 1740. 8. 6. 345 u. f. - Job. Beine. Deft's Berfuch einer Pritifchen Penfodie, Brf. a. DR. 1765. 8. -Die fleine Schrift, über die deuniche Conmeffung, 1766. 8. - Das Fragment von ben lebensaltern einer Sprace, aus ber eeften Sammlung von Bragmenten über Die neuere beusche Litteratur, Riga 1767. 8. S. 27 u. f. vergl. mit bem g. und gten Br. ans der Sammlung für den Berftand und bas Berg, Brem. 1767. 8. und B. Berbers Abbandl. über ben Urfprung ber Spras De, Berl. 1772. 8. S. 87 u. f. - aus ber beutsten gelehrten Republif, Samb. 1774. 8. ein Abfchnitt, S. 345 u. f. aus S. Klopftocks Fragmenten über Spras the und Dichtfunft., Samb. 1777. 8. vorgaglich bas erfte Fragment - und ber Berfuch einer beutschen Profodie, von S. Bbil. Moris, Berl. 1786. 8. S. 169 u. f. -G. übrigens die Artikel, Barmonie, Prosodie, Abythmus u. d. m.

Accent in ber Mufik. Die verschiedenen Grunde, aus denen die Rothwendigkeit der Accente in der Sprache erkennt wird, konnen auch auf die Accente des Gesanges angewendet werden. Der Gesang ist eine Sprache, die ihre Gedanken und ihre Perioden hat. Dhne Verschiedenheit des Nachdruss der einzeln Tone und Mannigfaltigteit barinn, bas ift ohne Accente, hat fein Gesang statt \*). Das Ohr muß balb gereigt, balb in seiner Spannung etwas gehemmet werben, ist eine größere, bann eine geringere Empfindung ben einerley Gattung des Ausdrufs haben. Die Accente, wolche sowol einzele Zone erheben oder dampfen, als ganzen Figuren mehr oder weniger Nachbruf geben, sind die Mittel jene Würfungen zu erreichen.

Diefe Accente find, wie bie in ber gemeinen Sprache, grammatische, pratorische und pathetische Accente; fie muffen alle erft von dem Lonseker, hernach in dem Bortrag von bem Sanger ober Spieler, auf das genaueste beobachtet werden. grammatischen Accente in ber Mufik find die langen und fraftigen Tone, welche die Haupttone jedes Accords ausmachen und die durch die Lange und durch ben Nachdruf, durch bie mehrere Fühlbarfeit, vor den andern, die durchgehende, den Accord nicht angehende Lone find, muffen unterschieben werben. Diese Tone fallen auf die gute Jeit des Tafts. Es ist aber schlechterbings nothwendig, baß sie in Singestuken mit den Uccenten ber Sprache genau übereintreffen.

Die oratorischen und pathetischen Accente bes Gesanges werden beobachtet, wenn auf die Worter, welthe die Hauptbegriffe andeuten, Riguren angebracht werben, die mit dem Ausbruf derfelben überein kom= men, meniger bedeutenbe Begriffe aber mit solchen Tonen belegt werden, die blos zur Berbindung des Gesanges dienen; wenn die Haupt= veranderungen ber Harmonic auf dies felben verlegt werben; wenn die fraftigften Auszierungen bes Gefanges, die nachdruflichsten Berftarfungen oder Dampfungen der Stimmen, an Die

\*) 6. Befang.

die Stellen verlegt werben, wo der Ausdruf es erfobert.

In Singestüfen muß bemnach ber Tonfeger zuvoderst die Accente feines Textes genau fludiren, weil die seis migen nothwendig damit übereinstimmen muffen., Erst alsbenn, wenn er seinen Tert mit allen Accenten, bem Obr vollfommen eingepraget hat, fann er auf feinen Gefang ben-Da aber ber Lauf des Gefanges durch die harmonie und den Laft ungemein vielmehr eingeschränkt ift, als der Lauf der Rede, fo findet freplich ber Lonfeper farte Schwierigkeiten, biefe benben Dinge mit bem Accent ju verbinden. Er bat aber auch wieder Mittel fich heraus ju hels fen: Die Paufen ber Singestimme, ba ingwischen bie Inftrumente seine Beriode vollenden; die Wiederholung einiger Wörter, und andre ihm eigene Runftgriffe, tommen ihm zu Sulfe, wenn es ihm nur nicht an Genie fehlt, felbige recht anzuwenden.

Die Dufik hat unendlich mehr Mittel, als die Sprache, ein Mort und eine Rebensart verschiebentlich vor andern ju modificiren, bas ift, fie hat eine Mannigfaltigfeit cratorischer und pathetischer Accente, ba die Sprache nur wenige hat. Die fes ift einer ber vornehmsten Grunbe ber vorzüglichen Starte ber Musik über die bloße Poeffe. Aber desto mehr Schwierigfeit hat auch ber Tonfeter, Diese Accente mit den übrigen mefentlichen Eigenschaften des Gefanges fo zu verbinden, bag er nirgend weber gegen die harmonie noch gegen den äußerst genau abgemessenen Bang bes Befanges, anftoge.

Auch der Cans hat seine Accente, ohne welche er ein bloßer Gang, oder ine unordentliche Folge von nicht pfammenhangenden Schritten oder Epringen sein würde. So sind j. E. der Stoß oder frappé, die Beugung der Anie, oder das plié, der Eprung ohne Fortrüfung, in dem

Tanz, bas, was die grammatischen Accente der Sprache sind. Das Fisgürliche des ganzen Schrittes, mit allem was dazu gehort, kommt mit dem oratorischen, oder nach Beschaffenheit auch mit dem pathetisschen Accent überein. Man besgreift aber, daß diese Accente nicht nur alle Schwierigkeiten der musistalischen Accente, sondern noch ansdre dem Tanz besondere zu überwinden haben.

# Accord.

(Mufif.)

Ift jeber aus mehreren zugleich klingenden und bem Gehor unterscheibbaren Zonen jufammengefester Rlang: aber bas Wort hat insgemein biefe befondere Bedeutung, baf es einen zu dem Sas ber Mufit brauchbaren, ober regelmäßig jufammengefesten In unfrer Duft Rlang bedeutet. hat jebes Lonftuf allemal eine, nach gewiffen Regeln, auf einander folgende Renhe folcher Rlange ober Accorbe jum Grunde, burch welche ber Gefang einzeler Stimmen, ober bie Melobien jum Theil bestimmt werben. Rur in sofern die Tonftufe aus verschiedenen Stimmen bestehen, erfobern fie die Betrachtung ber Accorde. Der einstimmige Gefang bat feine Accorde jum Grund; fie find erft aus ber Einführung der harmonie und bes bielftimmigen Gefanges entftan-Defiwegen haben die ariechis schen Tonlehrer niches von den Accorden geschrieben.

Der erste und wesentlichste Theil ber heutigen Sestunft besteht in der Renntnis aller brauchbaren Accorde und der Art, wie eine Reyhe dersels ben in eine gute Verbindung zu bringen ist. Aber nicht nur der Tonsesser, soudern auch der, welcher die Begleitung eines Tonsluks auf sich nimmt, muß diese Kenntnis haben. In diesem Artikel wird die Beschafs.

fenheit der Accorde, jeden für fich betrachtet, erklart; bas was zu ihrer Verbindung gehört, wird an einem andern Orte vorkommen \*).

Man findet ben ben Tonlehrern eine große-Berschiedenheit der Meinungen über die Anzahl, den Urfprung und ben Gebraich aller jur Dafif bienlichen Accorde. Diest Materie scheint überhaupt so sehr verworren, daß man benten follte, es fen unmöglich fie methobisch zu Allem Ansehen nach haben ordnen. die altesten brenstimmigen Gefange , eine Rolge consonirender Accorde jum Grund gehabt. Die Begierde, Die Harmonie reizender ju machen, hat phne Zweifel die Tonsetzer vermocht, auf einigen Accorden einen Son aus dem nachst vorhergehenden benzubehalten und ihn erst, nachdem er das Sehor durch den Mißflang etwas gereitt hatte, in ben confonirenben Con heruber geben gu laffen \*\*). Nach und nach mogen fie bemerkt haben, daß mehrere, und sogar alle Sone bes consonirenden Accords so Konnen versett werden, daß der Fortgang bes Gefanges baburch angenehmer wird. Durch ungahlige Proben dieser Art ist endlich eine sehr große Unzahl verschiedener Accorde in die Musik eingeführt worden, über deren Berth und Gebrauch man noch nicht einstimmig ift, und worüber man insgemein bas Gehor ber erfahrneften Lonfeger jum Richter anruft.

Ben biefer Befchaffenheit der Cache ware es fehr zu wunschen, daß eine Methode entdeft wurde, durch welche man alle brauchbare Accorde bestimmen konnte. Der frangofische Tonfeper Rameau hat diefes verfucht und hat ben vielen Benfall gefunden. In ber That scheinet er auch in manchen Stufen auf ben eigentlichen Grund ber Cachen getommen ju fenn. Es wurde für und zu weitlauftig

\*) S. Fortschreitung. \*\*) S. Dissonanz. Vorhalt.

fenn, fein Spftem auseinander gu fegen, daber wir uns begnügen, die Schriften anzuzeigen, in benen man dasselbe findet \*). Roch tiefer scheint Tartini in ben Grund ber Sache gebrungen zu fenn, aus beffen Spftem fich die Accorde und ihr Gebrauch berleiten liefen. Roussean hat eine fehr deutliche Entwiflung Diefes Cyftems gegeben \*\*). Nach genauer lleberlegung der Sachen scheint fol= gende Vorstellung biefer Materie fich durch ihre Einfalt und Deutlichkeit vorzüglich zu empfehlen.

Man fann juerft annehmen, baf ein jedes Tonstut blos auf eine Rephe consonirender Accorde gegründet sen, und zu dieser Voraussenung die brauchbaren Accorde aufsuchen; hernach fann man bie Grunde erforfchen. aus denen wahrscheinlicher Weise die Diffonangen in der harmonie entstanden find, und versuchen, ob das durch die Anzahl und Beschaffenheit der diffonirenden Accorde konne be-

stimmt werden.

Die erwähnte Voraussekung hat nichts erzwungenes. Es ist wahrscheinlich, daß im Anfang, ba ber vielstimmige Gefang aufgekommen. alles darinn blos confonirend gewefen sey: und man-hat noch gute Stife ohne Dissonangen. Es ift überdem eine nicht nur wahre, sondern wichtige und wesentliche Bemerfung, bak ein vollkommenes Tonftuf allemal fo gefest feyn muffe, bag, wenn alle Diffonangen ausgestrichen werben, das, mas übrig bleibet, einen gnten harmonischen Zusammenhang habe. Darum ift es ein wesentlicher Theil ber Segfunft, bag man einen Gefang durch

Traité de l'hermonie etc. per Mr. Rameau 410. Marpurgs Sandbuch sum Generalbas und ber Composition. Deffelben Ueberfepung des Berrn b'Me lemberts foftematifcher Einleitung in . Die Gestunft. Dictionaire de Musique par J. J. Rousseau.

burch bloffe consonirende harmonien

burchzuführen wisse.

Run nehmen alle Tonlehrer dieses als einen, durch Erfahrung hinlanglich bestätigten Grundsatz an, daß ein consonirender Accord nur drenstimmig senn könne. Darinn kommen alle überein, außer daß unlängst ein großer Mathematiker zu behaupten gesucht hat, daß sich auch ein consonirender vierstimmiger Accord sinde "): dieses aber kann gegenwärtige Untersuchung nicht stöhren.

Herner werden wir sowol durch das Zeugnis des Ohrs, als durch die Untersuchung des Ursprungs der Harmonie versichert, das unter allen mog-lichen drenstimmigen Accorden, der jenige, der aus der Terz, der Quint ind Octave des Grundtones zusammengesetzt ist, die vollkommenste Harmonie habe \*\*). Dieser Accord wird beswegen vorzüglich der harmonie

fche Dreyklang genennt.

Run hat Rameau zuerst beutlich gezeiget, dak alle übrige consonirende drenstimmige Accorde nichts anders, als eben diefer Drenflang fenn, deffen Lery, ober Quinte in ben Bag gelegt worden. Denn ju bem Drenflang muffen der Ockave des Grundtones, noch zwen andre Tone hinzugefügt werden, die man aus dieser Renbe, Secumbe, Terg, Quarte, Quinte, Serte und Septime erwahn. ter Octave, aussuchen muß. dieser Renhe werden sowol die Gecunben, als die Septime nothwendig susgeschlossen, weil sie bende mit der Octave des Grundtones dissoniren + ). also bleiben die Terz, Quarte, Quinte Von diefen tonmd Gerte übrig. nen nicht zwey an einander liegende, namlich Terz und Quarte, Quarte und Quinte, Quinte und Gerte ge-

nommen werben, weil immer bie boberen gegen die niebrigern Secunden ausmachen, folglich diffoniren. Daher bleiben keine übrig, als 3 und 3m ersten Fall 5, 3 und 6, 4 und 6. hat man ben vollkommenen Drenflang, im andern und dritten seine Berwechslungen \*). Demnach ist nur ein einziger consonirender Grundac cord, pamlich der harmonische Drenflang. Rennet man also bessen Urten, bie an einem andern Orte angezeiget werben \*\*), so bat man eine vollständige Renntuif aller confonirenden Accorde. Und biemit ware ber erste Theil ber Untersuchung geendiget.

Mit Entbedung aller brauchbaren dissonirenden Accorde hat es etwas mehr Schwierigfeit. hier muß nun querst bas bemerkt werden, was von dem Ursprung und dem Gebrauch der Dissonanzen gesagt worden ift \*\*\*). Daraus erhellet, bag ber Accord ber Septime der einzige nothwendige vierftimmige ober biffonirende Grundaccord ist. Nimmt man nun alle Berwechslungen beffelben, die in dem Artikel über biesen Accord auseinander gesetst worden find +), so hat man ein vollständiges Bergeichnis aller wefentlichen diffonirenden Accorde.

Wenn man nun endlich die andre Gattung der Diffonanzen betrachtet, die wir zufällige genemt haben ††); so darf man nur Stufenweise von allen consonirenden und allen zum Septimenaccord gehörigen bissonirenden Accorden einen, zwep oder mehrere Tone verrüfen; alsdenn bestommt man, wie es scheinet, alle nur mögliche brauchbare Accordenebst deren Verwechslungen.

**Ø** 3

Um

<sup>\*)</sup> Herr Euler in den Memoires de l'Acad. Roy. des Sciences et Belles-Lettres pour l'Année 1764. S. 177. f. f.
Ran sche den Art. Septime.
\*\*) S. Harmonie.

t) C. Diffonens.

<sup>\*)</sup> S. Berwechslung. \*\*) S. Art. Dreptiang. \*\*\*) S. Difforang. †) S. Seeptimenaccord. †) S. Difforang; Borhait; Berrd. tung.

Um also gar alle Accorde \*) justammen zu haben, muste man bie Tabellen, die wir in ben auf vorheriger und dieser Seite unten angezieigten Artikeln eingeschaltet haben, zusammen vereinigen \*\*).

Von ber besten Art, die Accorde für den begleitenden Baff zu bezeichnen, wird im Artifel Bezisferung ge-

sprochen werden.

Ein Accord ist vollständig, wenn alle Lone, die seinem Ursprung nach dazu gehören, sich darinm sinden: un-vollständig ist er, wenn einige davon weggelassen werden. So besteht der vollständige Septimenaccord aus der Terz, der Quinte, der Septime und der Octave. Diese aber sowol, als eine der benden andern, werden bismeilen weggelassen.

\* \*

Bu ber Berichtigung und Schagung. bieks Artifels im Gangen, tonnen bie, in der neuen Bibl. der fc. Biffenfc. B. 15. 6. 226 barüber gemachten Bemerfungen dienen. - Das, von B. Gulger in dems felben angeführte Spftem des Glui. Lartini ift weitlauftig in beffen Trattato di Mufica secondo la vera scienza dell' Armonia, Pad. 1754. 4, und in f. Dissertazioni de principij dell Armonia musicale, contenuta nell diatonico genere, Pad. 1767. 4. 30 finden. -Elebrigens ift bas Berbienft bes Rameau, so großes wirklich um die französische Mus fit fenn mag, um bie Beffimmung ber Methode aller brauchboren Accorde, mes ber fo groß, noch fo einzig, als es in dem Artifel hargestellt wird. Dicht fo grpß; benn fein Softem ber Sarmonie felbft (welches er guerft, im 3. 1722. in bem, von 5. Gulger angeführten, in 4. gebrucks ten Traité portrug, und meldes von d'Mem. bert in ben Elemens de Musique theo-

\*) Art. Drepflang; Septimenaecord; Onartenaecord; Konenaecord,

in bem foonen Bert, die Bunft bes reinen Sages, 1. 26. G. 32.

retique et pratique, Par. 1752. 8. deutsch von Marpurg, Leipz. 1757, 4. nachher erlautert, ober fasticher gemacht worden ist) beruht keinesweges auf einer vollkommen gegrandeten allgemeinen Ers fabrung. So sinnreich es also auch immer fenn, und so febr es immer auch das Studium und die Pracis der Harmonie erleichtern mag: fo verbient es doch keis nesweges bemonftriet ju merben. eben so wenig ift es neu. lim nur ben beutschen Schriftstellern feben au bleiben : fo bat icon Beinechen in feiner, bereits 1711 erfchienenen, und 1728 ju Dreeben in 4. wleder abgebruckten "Anweisung jum Beneralbaß in ber Composition, bie vors gebliche Rameausche Entbeckung, mennt nicht vollig, bod dem Wefentlichen nach gefaunt. Auch bat schon selbst ein frans bilider Schriftfteller, S. Bierre Efteve. in der Nouvelle decouverte du printcipe de l'harmonie, Par. 1750. 8. ble Unguianglichfeit beffelben gezeigt, und ein anderer, S. J. A. Gerre von Beneve, hat ein, aus dem Rameauschen und Lars tinifchen, sufammen gefchmolzenes, neues Softem, in feinen Effais fur les principes de l'harmonie, Par. 1753. 12. bes tannt gemacht, so wie in seinen Observations sur les principes de l'harmonie, Par, 1763. 8. gur Onuge ermies fen, daß ber Rameausche Generalbas in sehr vielen Fallen diefen Rabmen nicht verbient, und bag bas Tartinifche eben founvolltommen ift , welches , mahricheins licher Beise die kleine Schrift des Lars tini, Risposta... alla critica dell di lui traetato di Musica . . . Ven. 1767. 8. und die vorher angeführten Differtazioni. als Erlduterungen feines erftern Wertes veranlagt bat. - Inbeffen befindet fic in der Assemblée publique de la Soc. roy. des Sciences... de Montpellier, 1752. ein Memoire von B. Ros mieu ûber eine nouvelle découverte des sons harmoniques graves, dont la résonance est très sensible dans les accords des instrumens à vent, mels ches su ber Befidtigung des Lartinifchen Softems Dienet. Was den Unterschied swiften

wiften biefen bepben Spflemen Abers. haupt anbetrift: so führen bepbe zwar zu benahe abnlichen Schlaffen, aber diefes gefdiebet auf gang verschiedenen Begen. In dem erftern wird ber Distant aus bem Baffe, in dem lettern der Bag aus dem Distant gleichfam entwickelt, und ibr gegenseitiger Werth bangt 'also von der Frage ab : ob der Gefang ber Begleitung, ober bie Begleitung bes Befanges megen ba fen? — lebrigens gehören ju der Bols lendung dieses Artifels vorzüglich, der ---Traité des accords et de leur succession p. Mr. l'Abbé Roussier, Par. 1764, 8 und Ebendestelben Harmonie pratique, ou Exemples pour le Traité des Accords, P. 1776. 4. (welche den eigentliden Theoristen vielloicht am ersten befriedigen mochten) - Le Manuel harmonique, ou tableau des accords harmoniques p. Mr. (Iean) Dubreuil, P. 1768. 8. (blos zur practischen Kenntati der Accorde beforberlich) - Traire de la Musique, concernant les tons, les harmonies, les accords et le dikours musical, p. Mr. de Bemetzrieder, Par. 1776. 8. - Die mabren Ormbide aum Gebrauch ber Sarmonie, derin bentlich gezeigt wird, wie alle mog. lide Accorde uns dem Drepflang und dem nefentlichen Geptimenaccoed und beren bifonirenben Berbaltniffen berzuleiten und ju erfidren find : ein Zufat ju ber Kunft bei reinen Sages, von G, P. Kirnberger, Berfin 1773. 4. - Und von den Accors den aberhaupt handelt noch C. A. E. Bach, in dem zien Eb. feines "Berfuches über de wahre Art, das Clavier zu fpielen," Berlin 1762, 8, so wie G. Friedr. Wolf im aten Th. feines "Unterrichtes im Clas vierspielen," Baffe 1789. 8. 2 B. -Im sten B. von F. 2B. Marpurgs fritis iben Bentragen gur Aufnahme ber Duffe, Berl, 1755. 8. finden fich Tabellen aber de bem, und vierstimmige Accorde von K. B. Riedt 3 und in Roufeaus Wortwois der Musik, ben dem Art. Accord degleichen Labellen von allen in der Mus Et maenommenen Accorden, obaleich nach bem Softem bes Rameau. -

# Adagio.

(Musit.)

Dieses italienische Wort bedeutet etwas mittelmäßig langsames und wird den Tonstüfen vorgeset, welche mitschmachtendem und järtlichem Affett sollen gespielt oder gesungen werden. Ein solches Stut wird auch selbst ein Adagio geneunt.

Das Adagio schifet sich zu einem langfamen und bedächtlichen Ausdruf, für jartlich traurige Leidenschaften. Weil daben jeder Ton deutlich und bedächtlich angegeben wird, fo muß ein folches Stut nothwendig einfacher und ungefünstelter senn. als geschwindere Sachen. Mile Leibenschaften, beren Sprache langfam und bedächtlich ist, sind rührend. Daher muß ber Lonfeger in dem Abagio mehr für bas Berg, als für bie Einbildungsfraft arbeiten. lich ausgedachte Figuren schken sich nicht bagu; denn je mehr bas Herg gerührt ift, je weniger zeiget fich ber Wig. In Anfehung der harmonie erfobert biefe Gattung ben größten Fleis, weil die Kehler leicht bemerkt Man thut übrigens wol, werben. wenn man bergleichen Stufe nicht gar lang macht: fle ermuben ben Zuhorer leicht. Dierin versehen es bisweilen die größten Meifter, ba fie boch bedenken follten, daß ein einziger Augenblik Langerweile bas Bergnugen eines gangen Stufs gerftort.

Das Abagio erfodert eine besonders gute Aussührung: nicht nur beswegen, weil ben der Langsamseit jeder kleine Fehler gar leicht bemerkt wird, sondern auch darum, weil es wegen Wangel des Reichthums matt wird, wenn nicht ein nachdrüklicher und kräftiger Ausdruk es schmakhaft macht. Der Spieler, welcher sich nicht in einen kansten zärtlichen Afsett segen kann, der ihm den wahren Ton dieser Gattung von seibst angiebt, wird darinn nicht glüklich seyn.

**L**icl

Biel große Sänger und Spieler find im Abagio niemals gluflich gewesen. Herr Quanshat in dem 14ten Hauptstuf seiner, Anleitung zum Flotenspielen ") viel nüzliche Anmertungen über den Vortrag dieser Gattung.

Adagio, als Berwort betractet, bes zeichnet, von den fünf Hauptgraden der Bewegung in der Musik, wenn man von dem geschwindesten zu zählen ansängt, den vorletten; und lätt nicht, wie das Presto, Allegro, Andante und Largo, Unterabtheis Lungen zu.

## Aehnlichkeit.

(Soone Ranfte überhaupt.)

Die Würfung sowol ganger Werte Der schonen Runfte, als einzeler Theile berfelben, kommt gar oft von ber Aehnlichkeit her. Von ihr kommt das Vergnügen, das ein durch Runft nachgeahmter Gegenstand erweft; ihr hat man oft bie große Würkung einiger Vorstellungen ber Berebsams keit und Dichtkunst zuzuschreiben. Auf ihr beruhen die Annehmlichkeit und die Rraft der desopischen Fabel, bes Gleichniffes, der Bilder, der Allegorie, der Metapher. Es gehört also zur Theorie der schonen Runste, daß biefer Gegenstand genau unter-. fucht werde.

Das die blose Bemerkung der Aehnlichkeit uns angenehm sen, erkennen wir aus dem Vergnügen, welches solche Nachahmungen erweken, deren Urbilder wir nicht gerne sehen. Wir ergehen uns, sagt Plusarchus \*\*), an einer gemahlten Ep-

\*) Berlin 1752. 4. N. Aufl. Brest. 1780.
\*\*) In der Abhandlung, wie man die Dichter lesen soll, — welche ausser in den schmitchen Werken des Plutarch, auch einzeln, unter andern von J. Cob. Arebs, Leipz. 1746. 8. und 1779. 8. gricch. und lat. herausgegeben wors den ist.

bechse, an einem Affen, ober gar wol an dem Gesicht eines Thersites, nicht \ der Schonheit, sondern der Aehns lichfeit halber. Man betrachtet manches gemablte Bild mit großem Bergnugen, von beffen Urbild man bie Augen wegwenden wurde, fo bald man es erblifet. Wollte man dagegen einwenden, daß bas Vergnugen in den angeführten Fällen nicht von ber Bemerkung ber Aehnlichkeit herfomme, da es auch ben gut gemahle ten Bildern statt hat, deren Urbilder man nicht kennet, und also die Aehnlichkeit nicht bemerken kann; so wird eine nähere Ueberlegung der Sache biesen Einwurf bald heben. Wenn wir gleich bie Person, beren . Bild wir betrachten, nicht fennen: so eutbeken wir boch in biesem einen Charafter, ein Leben, eine Seele, ein Temperament, bergleichen wir an lebenden Menschen bemerkt baben; mithin eine Aehnlichkeit mit einem würklichen Menschen, wiewol wir ihn nicht kennen. Eine von de Beem gemahlte Frucht oder Blume, die man einmal in der Natur gezeiget, zeiget ein vegetabilisches Leben, in volliger Aehnlichkeit mit dem Leben andrer uns befannten Blumen. Es ift bie Bemerkung biefer Aehnlichkeit, bie uns gefällt.

Es haben einige Kunstrichter gesglaubt, daß das Vergnügen aus der Bemerkung der Achnlichkeit von der Bewunderung der Kunst herrühre. Allerdings macht die Betrachtung der Kunst an sich selbst auch Vergnüsgen \*), aber in den bemeldten Fällen ist noch ein Ergegen da, welches mit diesem nichts gemein hat. Wir sins den ja einen Gefallen an Achnlichkeiten, die von keiner Kunst herrühren; an einem Florentinischen Marmor, der eine Landschäft vorstellt, an einer Blume, welche große Achnlichkeit mit

\*) S. Ranflic.

einer Miege hat \*), und an vielen andern Dingen biefer Urt.

Demnach ist die bloße Bemerkung der Aehnlichkeit, ohne alle Rufficht auf die Runft, wodurch fie entstanben ift, eine Urfache bes Bergnugens. Es ift auch nicht schwer ju jeigen, wie es entsteht. Wir feben amen ib. ser Ratur nach verschiedene Dinge, einen würklichen Korper, und eine flach ausgespannte Leinwand mit Die Ratur bes ei-Karben bedeft. nen scheinet ber Ratur bes andern entgegen ju fenn. Dennoch entbefen wir in benden so viel einerlen, daß bas eine eben die Empfindungen in dem Auge erweft, als das andre. Diefes einerlen ben fogar ungleichen Dingen, muß alfo nothwendig auf fehr ungleiche Weise entstehen. Beift ftellt fich, wiewol gang buntel, men Quellen ober Urfachen vor, beren Raturen einander entgegen find, bie aber einerlen Würfungen hervor-Diefes ift uns etwas unerwartetes; zwen ihrer Natur nach gang verschiedene Einheiten, kommen in eben bermfelben manniafaltigen Hohen und Liefen auf eis úberein. ner Klache, fo gut als an einem würflichen Körper; ein Leben und eine Geele in einem Stein: Dies muß uns nothwendia in eine angenehme Bewunderung segen. Celbst das große Geheimnis von bem Reig ber Schonhelt scheinet mir baher erklarbar, bag wir bie Bollfommenheit eines Geistes in ber Materie erblis ten \*\*). Außer diesem unterhalt bie Bemerkung ber Aehnlichkeit den Geist m ber Warksamkeit, welche allemal nothwendig von der angenehmen Empfindung bealeitet wird \*\*\*). beständige Bergleichung aller Theile wener Gegenstande, und Bemerfung

9) Orchis muscam referens.

ihrer Uebereinstimmung unterhalt

diefe Wurtfamfeit.

Die Bahrheit diefer Anmerfungen wird durch Betrachtung einiger besonderer Falle bestätiget, da die hochfte Aehnlichkeit nur wenig Bergnu-Richts ift abnlicher, gen erweft. als die Wachsabguffe von würflich lebenden Personen; bennoch gefallen fie unendlich weniger als aut ge-Der Abguß ift ein mablte Bortrate. würklicher Korper, und benmach fällt bie Bewunderung der Uebereinstim-Dag einerlen Gegenmung weg. stände einerlen Wurfung in dem Auge hervorbringen, hat nichts außerorbentliches. Wir verwundern uns nicht barüber, baf ein weißgluenbes und also brennendes Eisen, Licht von fich streut, so wie die Flamme; benbes tommt vom Reuer her. Aber wenn wir biefelbe Burfung von eis nem kalten Rorper, wie ber Phosphorus ift, feben; fo empfinden wir barüber eine angenehme Bewundes Das Reizende ber Aehnlichfeit kommt von der entgegen gesets= ten Natur ber Dinae ber, barin man fie bemerfet.

Warum bewundern wir die Aehnlichfeit ber Bilber im Spiegel fo gar nicht, ba fie boch so gang volltom. men ift? Wir halten bas Bild im Spiegel für einen eben fo wurflichen Gegenstand, als das Urbild ist. Ein bunteles Gefühl, daß es eben daffelbe sen, überhebt uns sogleich aller Bergleichung benber Gegenstanbe. beschäftigen uns so wenig damit, als mit der Bergleichung der Bilber in einem bielfeitigen Spiegel. nehmen es fur ausgemacht an, baß in dem einen nichts senn konne, als was in allen andern ift. Daher ist dieses fein Gegenstand unsers Rachbenfens.

Diese beutliche Entwiflung ber Art, wie die Bemerkung der Achnlichkeit bas Bergnügen hervorbringt, setzet und in Stand, den Werth der Nach- B 5

<sup>9)</sup> S. Schönbeit. 90) S. Theorie ber angenehmen und ungenehmen Empfindungen.

abmungen in den Runften ju beftimmen und ben Runftlern ein Geheim= Je entfernter das nis ju entbefen. nachgeabmte Bild feiner Matur nach von dem Urbild ist, je leb. hafter rabrt die Aebnlichkeit. Diefes ist eine Unmerkung, beren sich bie Runftler, und vorzüglich Redner und Dichter mit dem grofften Ruten be-· Dienen konnen. Wenn fie Mehnlichfeiten barftellen tonnen, bis gang außer ber Natur ihrer Bilber liegen, und ihr so gar zuwidersprechen scheinen, fo merben fle ben bochften Benfall erhalten. Der Mahler befleife fich nicht nur die Gestalt und bie Karben, bas Licht und bie Schatten feines Urbildes zu erreichen: manbegreift bald, wie diese forperliche Dinge auch auf einer Rlache zu erhalten find: er wende den außersten Aleis auf die Darstellung solcher Sachen an, welche über die Wurfung der Karbe ju gehen scheinen; er mache Dinge fichtbar, die nicht fur bas Muge gemacht scheinen, die Warme und Ralte, bas Sarte und Weiche, das Leben und ben Geift: baburch wirb , er uns in Bewunderung segen.

Dieses ift in allen Nachahmungen 'In ber Muft ift es das höchste. nichts außerordentliches, daß man die Sohe und Liefe, die Geschwindiakeit und Langsamkeit ber Mede nachahmet. Daß man aber ben Tonen Eigenschaften geben tann, welche ber tonenbe Rorper, Die Flote ober die Sante nicht haben fann, daß fie zartlich seufzet, wollustig fchmachtet, oder vor Schmerzen ftoh. net . diefes rubrt uns bis jum Entguten. Eben fo fehr gefallet es uns, wenn es bem Tonseter gelingt, burch bloße ungebildete Tone eine Urt vernehmlicher Sprache bervorzubringen. daß wir glauben eine empfindungs. volle Rebe ju vernehmen. Daß man aber burch Tone bas Rauschen ber Gewässer, oder das Nollen des Donners nachmachen kann, ist eine ganz

gleichgultige Sache. Benbes ift eine Wurfung ber Tone, und also auch leicht burch Tone nachzuahmen.

In den Bilbern der Sprache und in den Gleichniffen kommt ein großer Theil des Vergnügens von dem weisten Abstande des Bildes von seinem Urbilde her. Wer in der Natur einer Pflanze richtige Aehnlichseiten mit moralischen Gegenständen entdeztet, der hat etwas feineres bemerket, als der, welcher dasselbe in einem Thier bemerket hat. Das kleine Bild benm Virgit.

Tum victu revocant vires, fafique.

Implentur veteris Bacchi . . . \*) ist sehr reizend. Es entbekt uns eine gar unerwartete Aehnlichkeit zwischen einem festen und einem flußigen Ror-Die muben Glieber ber Manner von Troja fließen wie Wasser auf bas Gras hin. Dergleichen. Benworter, welche febr entfernte Aehnlichkeiten entdefen, geben ber Rede eine aroffe Lebhaftiakeit, und eben diefes Leben befommen die metaphorischen Ausbrufe von dieser Art. Die Frangosen sagen: fondre sur l'ennemi, auf den Reind hinfließen, wie ein gewaltiger Strobm.

Aus eben biesem Grunde gefallen bie Fabeln, worinn die handelnden Personen Thiere sind, bester, als die Wenschlichen; denn die Aehnlichkeit zwischen Thieren und Wenschen ist entfernter, als zwischen Wenschen und Wenschen. Ein Gleichnis gefällt mehr als ein Beyspiel, und ein Gleichnis von sehr entfernten Gegenständen mehr, als eins von nahen.

Dieses aber ist nicht so zu verstenden, daß die Alehnlichkeiten selbst entfernt seyn mussen. Denn je genauer diese in beyden Gegenständem übereinstimmen, je größer ist die Wurfung. Alles weit bergeholte und gezwungene vermindert oder zernichtet

\*) Aen. I. 214.

nichtet fogar bas Bergnügen, weldes man uns burch Entdefung der Aehnlichkeit machen will. Es ift auch sehr nothwendia, dast bie Redner und Dichter in ber Wahl der Bilder, der Gleichniffe und Allego. rien, beren wefentliche Bollfommenheit in der Aehnlichkeit besteht, die Vorfichtigfeit brauchen, das Befanntere dem Unbefannten vorzu-Je genauer ber lefer ben Gegenstand, den man ihm vorlegt, kennt, je lebhafter fühlt er die Aehn-Unwiffenden Lefern muß man gang befannte Bilber vorlegen. Denn bie Rurge, die daben allemal nothig ift, exlaubet nicht, daß man alle fleine Umftande beschreibe; sie missen vollig bekannt senn. Somer hat alle seine Bilber und Gleichniffe bon sehr bekannten Dingen genommm, weil er für bas gange Bolt fcrieb. Soraz wählt die seinigen and ber griechischen und romischen Beschichte, aus ber Fabel und aus mancherlen besondern Gewohnheiten faner Zeit, Die ist nur einem gelehrten lefer bekannt find. Die beste Uebersehung konnte von keinem Ungelehrten verftanden werben.

Bill der Nedner oder der Dichter duch Aehnlichkeit lebhaste Vorstelzimgen erweken; so bedenke er sorg-fältig, daß er seinen Zwek desto desserteicht, je schneller und genauer die Aehnlichkeit erkennt wird. Mithin auß der in der Wahl der Vilber allemal auf diese dren Dinge Achtung geben. Auf das Entsernte und Unsewartete des Gegenstandes, auf die Renge der einzelnen Aehnlichkeiten, und auf die schnelle Erkenntnis derskeben.

Es ift eine nügliche Beschäftigung für jeden Runstler, auf Segenstände, die in diesen dren Absichten ihm die wen können, steißig Achtung zu geben; fine Selegenheit vorben zu lassen, die Eigenschaften natürlicher Dinge, der Mineralien, der Pflanzen und der

Thiere wol zu erforschen, und das Aehnliche mit moralischen Gegenftanden, das darinn liegen möchte, als richtige Entbefungen zum fünftisgen Gebrauch zu verwahren ").

So wie das Aehnliche eine Quelle der Schönheiten ist, so ist es auch eine Quelle des Frostigen, wenn die Aehnlichseiten erzwungen werden. Dingegen erweten seine Aehnlichkeiten, die zugleich etwas ungereimtes enthalten, wenn sie aus Scherz zussammen gebracht werden, die lustige Art des Lachens. Diervon werden wir in dem Artifel Aacherlich ausssührlicher sprechen.

Den wichtigsten Vortheil ber Aehnlichkeit ziehen bie rebenben Runfte. Borftellungen , die unmittelbar fast gar nicht, ober wenigstens nicht ohne große Weitlauftigkeit zu erweken waren, sind dadurch leicht hervorzubringen. Durch die Aehnlichfeit fann ein ganzer Gemuthszustand, eine verwifelte Situation, eine weitläuftige Vorftellung, überaus fur; ausgebruft merben. Ginen hochstwichtigen Nugen hat die Bemerkung der Alehnlichkeit für die geichnenden Runfte, in Absicht auf die Allegorie, wovon an seinem Orte besonders gehandelt wird.

Die Entbefung ber Achnlichkeit, bie nach Wolff bas ift, was man ben Wig nennt, ift bemnach einer ber wichtigen Talente ber Runftler, ba fie so große Bortheile aus ber Achnlichkeit ziehen können \*\*).

**\* \*** 

Auffer bemjenigen, was über biefen Autifel feibft, in der neuen Bibl. der schös nen Wissenschaften, Th. 15. S. 135. gefagt worden ift, und dem, was sich im Aristoteles (negs nount. IV.) und in seinen Commentatoren, als Dacier, Curtius, U. a. m.

<sup>\*)</sup> S. Nachahmung; Silb: Sleichnis; Metapher; Allegorie; Sinabilb. \*\*) S. Wit.

u. a. m. über basjenige Bergnügen, wels ches aus ber Arbnlichfeit entfteht, und mo die Quelle beffelben au fuchen ift, bes Andet, geboren ju diefem Artifel : 3. Elias Schlegels Abbandl. von der Machahmung, und von der Undhnlichkelt ber Dachabmung (Werte, Th. 3. G. 95 u. f. Rope penb. 1764. 8. und ursprünglich im 29. und giten St. ber fritifchen Bentrage, und im iten B. bes Gottichedifchen neuen Bus cherfagles abgebruckt) - bas achte Ras pitel aus ben Elements of Criticism (B. 1. G. 275. Musg. von 1769) - ber neunte und gebnte Abschnitt aus. S. Ries bels Theorie der fc. Runfte (G. 132. 1te Muft.) vergl. mit ber neuen Bibl. ber fc. Biffenfth. B. 7. G. 45. — der zwölfte Abschnitt aus B. Konigs Philosophie ber fcb. Runfte, Murnb. 1784- 8. G. 379 -Jof. Repnolds Abbandlungen von der gu genauen Nachahmung der Ratur, und von der mablerifchen Nachahmung in f. Seven Discourses, Lond. 1778. 8. S. 67 und 193 deutsch in der neuen Bibl. Der fc. Wiffenfc. B. 16 und'a1. G. 1. und in wie fern bie Alten babliche Dinge, shalich darstellten, und die bildenden Runge barauf ausgeben burfen, ober nicht, S. Leffings Laocoon, Berl. 1766 und 1788. 8. vergl. mit dem, was über und dagegen geschrieben worden, vorzügs lich die kritischen Wdlber I. S. 74. — Much tonnen ju ber Brufung und Berich. tigung ber, von B. Gulger vorgetragenen Begriffe über Aebnlichfeit in den verschies denen schönen Kunften, noch bie Jusatze zu den Briefen über die Empfindung von S. Menbelsfohn (G. G. Schrif. ten, Th. 2. G. 17 u. f. Ausg. von 1771) der ate Abschnitt aus der Plafit, Riga 1778. 6. 29 u. f. - Die 37te Anm. bes S. Schlegels ju f. Batteur B. 1. G. 110. Ausg. von 1770 - ber 82, bis 84te ber kitteras turbriefe, Eb. 5. S. 97 - bie fritifchen Bdider I. G. 265 u. f. bienen. Bon den verschiedenen Urtheilen über die Aehnlichkeit der Bildnisse befindet fich in dem gten B. ber Biblioth. ber fc. Wissenfch. G. 200 eine aus bem Frangosis fcen bes B. Cocin überfeste Abbaubiung;

und wie ber Mahler sich in Ansehung der Aehnlichkeit ben Bildnissen zu verhalten habe, darüber ist in Gerh. kairesse großem Mahlerbuche, Th. 3. S. 1 u. s. — in des de Piles Cours de peinture par principes, Amst. 1767. 12. S. 204 u. s. — und in Richardsons Essai sur la Theorie de la peinture, Oeuvr. B. 1. S. 62. 80. naherer Unterricht zu sinden. — Auch gehört, in Rucksicht hierauf noch der zite Abschnitt aus dem ersten Theile det has gedornschen Betrachtungen über die Mahalerch, S. 435. hieher.

#### Aeneis.

Ein episches Gedicht des Virgils, bessen Inhalt die Unternehmungen des Ueneas sind, die auf seine Riesberlassung in Italien abzielen. Eine von den wenigen Epopeen, welche von allen Rennern bewundert, und so lange wird gelesen werden, als guter Geschmat in der Welt sepn wird.

Der Man bieses Gebichts ift überaus weitläuftig, indem ber Dichter nicht nur die Zerstöhrung der Stadt Troja, als die Gelegenheit des Ausjuges feines Belben, nebft feinen weitläuftigen Wanderungen in verschiebene Lander; sondern auch die auf feine Rieberlaffung in Italien erfolgten Kriege, hineingebracht hat. Diefe Beitlauftigfeit konnte und den Berdacht erwefen, daß er einiges Migtrauen in die Schopferische Rraft feines Genies gefest babe. Er bat die Begebenheiten von vielen Jahren und Zeiten und Landern, mit nicht mehr Munnichfaltigfeit behanbelt. als homer eine Geschichte von we-Diefe Urt ber Rleinnigen Tagen. muthigkeit zeiget sich auch in ben beftanbigen Nachahmungen bes Gries chen, die fich sowol auf gange Epis foden, als auf besondere Begegnissen, und sogar auf einzele Verse erstreerfreset. Do biefer Dauptführer ihm fehlt, ba hilft er fich mit andern griechischen Dichtern. Vielleicht war seine Bescheidenheit zu groß? Man entbeket doch ein Genie in ihm, das stark genug mochte gewesen seyn, ein Original zu machen.

Die Begebenheiten find in der ichonften Verbindung, und folgen überall aus einer Quelle, die ber Dichter feinen Augenblif aus dem In dem Plan Gestcht verliehret. felbst herrscht eine sehr feine Runft. Alles ziehlt auf die Soheit des romiiden Reichs, auf die Beranstaltung ber Gotter, baffelbe über alle Mache te ju erheben, und auf den befonbern Glang bes hauses ber Julier ab, welche bende Dinge vollfommen Dhne Zweifel hat vereiniget find. ber Dichter bas feinige mit bentragen wollen, dem romischen Bolfe bie herrschaft der Casaren nicht nur erträglich, sondern angenehm und verehrungswürdig zu machen. In fo fern hat biefes Gebicht wenig moralische Berdienste, und Birgil konnte auch beswegen ben Romern niemal das werden, was somer den Griechen gewesen ift. Allein wir beurtheilen bier nicht den Menschen \* ), fonbern ben Dichter.

Die Charaftere ber handelnden Personen entwikeln sich in der Aeneis nicht sonderlich, und ben weitem nicht so, wie in der Ilias; woran sum Theil die große Weitlauftigkeit der Waterie Schuld ist. Die, welche sich am deutlichsten entwikeln, keen und in keine große Bewunden

\*) 6. Della ragion poetica di Vinc, Graviana Lib. I. c. 28. Macrob, Saturnal. Lib. V. et VI.

\*) Einige feine Betrachtungen über bieien Dichter, aus einem moralischen Gesichtspunkt, findet man in zwer Lobtengeprochen, welche der neues fen Musgabe der neuen critischen Briefe des Serrn Bodmers ans zehängt find. brung ober Bewegung. Wir lernen Menschen kennen, wie die find, mit denen wir leben, da' uns Somer Menfchen vom Selbengeschlechte zeiget. Die Reben bestehen oft aus etwas allgemeinen Spruchen, bie sich für andre Versonen eben so gut Chlechte und gemeine Geschiften. danken find zwar nicht da, aber auch wenig gang hohe. Man fieht gar wol, daß der Dichter felbst das Mittelmäßige ber Charaftere feiner Zeit angenommen, wo das Beroische ber alten romischen Tugend nicht mehr gangbar mar. Die Schwachheiten dieses Gebichts find nicht Schwachheiten bes Dichters, fonbern feiner Zeit. Gehr felten erhebt fich ein Genie über feine Beit, und wenn es geschieht, so erlangt er gewiß keinen Benfall.

Im Ausbruf und in der Mechanik der Sprache ist er unverbefferlich, man wünscht bald jeden Vers auswendig zu behalten. Er ift fürzer im Ausbruk als Somer; ob alcich die lateinische Sprache schwieriger war, als die griechische, ju aller der Unmuth und Beugfamfeit erhoben zu werben, die er ihr gegeben hat. Seine Benworter find immer nach. bruflich, mahlerisch, und bezeichnen die Natur ber Sache genau. Begtiffe find enge jufammen gepreft, und man wird ohne Rube fortaerissen. Ueberhaupt hat ber Dichter die Poeffe der Sprache im hochsten Grade der Bollfommenheit

befeffen.

Seine Schilberepen erheben sich mehr burch die Hohe und ben Glanz ber Farben, als durch die Wahl der Umstände und durch die Hohe ber Gebanken. Das feinste und verborgenste der Runft, in jedem besondern Theil berselben, hatte er vollig in seiner Gewalt. Daben blieb er immer ben sich selbst, und seines Plans eingebenk. Die hie des Genies riß ihn niemals aus seiner Bahn weg.

Er ift ber größte Runffler, und fein Genie ist durch das Studium zu al-Ier Vollkommenheit erhoben worden, deren es fähig war. Menn die Aemeis nicht bie erhabenfte und munderbareste Epopee ist, so ist sie doch die untadelhafteste.

Jedoch kann man bem Virgil das Wermogen fich bis jum Erhabenen ju schwingen keinesweges absprechen. Die Schilberen im zwenten Buche, Daibie Benus bem Aeneas die unwiderstehliche Gewalt vorstellt, wodurch Troja sollte in ihren' Untergang geriffen werben, ist von sebr erhabener Urt. Weptun erschüttert in den Liefen die untersten Kundamente der Stadt; Juno halt mit Gewalt den Griechen die Thore offen, und treibet sie in einer Art von Buth von ben Schiffen jum Sturm; Pallas zerstohrt selbst die festesten Schlosser, und Jupiter reigt Gotter und Menschen jum Born gegen biefe unglufliche Stadt. Ein großes und wunderbares Gemählbe.

Eine der vorhergehenden Unmerkungen macht begreiflich, warum Dieses fürtreffliche Gedicht in Rom nicht zu ber Berehrung ift aufgestellt worden, als die Ilias und die Odyffea in Griechenland. Somer war ber vollkommenste Dichter für die Griechen; aber Virgil war es nicht für die Romer, die zu feiner Beit boch noch nicht alle Starfe ihres ehemaligen Charafters verlohren Da er aber ber Dichter aller Menschen von feinem Geschmat und einem etwas ruhigen Temperament ift, da seine Materie und seine Charaftere allgemeiner find, als die, welche Somer behandelt; so ist auch fein Ruhm unter den Reuern, beren Art zu benten ber seinigen naber fommt, allgemeiner geworden.

Die Edit. pr. pr. ber Meneis iff gu Rom in den I. 1467 — 1469 und zwar zwen

verschiebene Mable (f. Angel. Quirini. Card. de opt. script. edd. ad Pauli II. gesta G. 191) ber Commentar bes Maur. Gervius honor. aber zuerft, und allein, Ben. 1471. f. gebruckt worden (f. Baruffaldi della Tipogr. Ferrarese dall' anno 1471. all 1500. Ferr. 1777. 8. 6. 19. und G. B. Audiffredi Cat. hist. crit. romanar. edic, R. 1783. 4. S. 71.) Bepde zusammen find zuerst, Florens (1471 - 1472) und swar die Reneis nach ber Mediceifden Sanbidrift, erichienen. Der Commentar des Domitius Calberink wurde zuerst allein 1483, so wie, auf ahnliche Art, ber Commentar bes Domponius Sabinus, zu Cremona, 1486. f. und mit Diefen, und mit ben Commentation bes Donati und landini jufammen, die Aes neis, juerft Ben. 1489. f. gebruckt. ter den Aldinischen Ausgaben ift die britte. ex emendat. A. Naugerii, 1514. 8. und bie, nach biefer gemachten, Ben. 1525 und 1527. f. bie beffere. Die erftere, vom J. 1501. 8. zeichnet fich nur daburch aus, daß fle das eefte, mit fo genannten Curfivbuchftaben gebructe Buch iff. Rad neuen noch nicht gebrauchten Sanbichrife ten, gab Joh. Pierius, Rom 1521. f. Castigationes et Varietat, Virgil, Le-Ctionis einzeln beraus, und diefe find ben Parisen Ausgaben des Pierre Gandell (Vidovacus) 1529. f. und bes Rob. Stepher nus, ebend. 1532. f. fo wie ben Benes tianifchen von: 3. 1534- 8. 1544 und 1558 f. einverleibt. Aus dem Mebiceifchen Co. der erschien, Ben. 1583. 8. so wie aus dem Seidelbergischen die Commelierische Ausgabe im J. 1589 (vielleicht schon 1587) 8. fo wie bie ex offic. Sanctandreana in eben biefem Jahre. Bende aber fo wie bie gedachte, britte Albinifche, murben, ben ben folgenden Ausgaben des Dichters nicht benüßt; vielmehr murben biefe immer mehr und mehr mit Erlauterungen, unb . Anmertungen und Schollen aberlaben. und der Text des Dichters darin erfduft. Den Anfang dagu machten fcon die foges nannten Abcenfianischen, ober bes Job. Babius Usc. beren eefte, Ben. 1500 f. erfdien, und unter welchen die mertwars **bigften** 

diaken die Bariser vom J. 1505 and 1515. f. and bie keidner, vom J. 1517, 1529. f. Huch bie erfte Erpthedische (vder von Job. Bict. Roffi) ericbien bereits 1500, 8. Die Juntinischen von Florens, deren erfte vom J. 1510. 8. ift, und wovon die swente, 1520. 8. die, nicht folechten Bemerkungen bes Benedetto enthalt , nahmen , in ben Benetianischen Deucken vom J. 1519. f. 1533. u. s. w, ben Comment, bes Ascenfius auf, und ber volkfandige Commentar des Donatus wurde Reapel 1535. f. befonders gedruckt, mb von G. Sabricius, mit den Werten des Dichters und ben Bemerfungen bes Joh. Bortung gujammen , Bafel 1551. f. berausgegeben. 3ch übergebe die Coms mentare des Mancinelli, des herm. Lors rentinus, des Brobus, des Jun. Philargrins, u. a. m. well fie vorzäglich bie abrigen Berfe bes Birgil angeben. Ueber bic erfen feche Bucher ber Mencis gab indeffen gamb. Bortenflus, Baf. 1559. f. und über bie. fammtlichen 12. Bücher, dend. 1577. £. Enarrationes mit einer Explanatio Der fanf erften Bucher von Rascimbaeni Mascimbaenius beraus; und mit den Randanmerkungen bes Paul. Manutius erfchien Wirgit, Ben. 1558. 8. fo wie mit elben dergfeichen von Seinr. Stephanus (1577.) 8. Am mehrften aber litte ber Dichter in ben Musg. des Joh. van Mehen (zuerft, Ben. 1576. 8.) unb ble Berfuche ibn, mit den gelechischen Dichtern, ju vergleichen, führten immer wod nicht auf eine eigentlich bichterische Behandlung bes Textes. Che, als die Seneis, wurden die hirtengedichte und bas Sebicht vom landbau, auf diefe Art, das beife mit den abnlichen Stellen aus dem Theofrit und dem Hefiodus von dem Cobanus Heffus, San. 1529. 8. berausgeschen. Erft im J. 1568 erschien des Juli vius Urfinus Virgilius collatione script. graec. illustratus. Antv. 1568. 8. ein Buchelchen, das, mit drep andern Schrif, tra von Lub. Easp. Balfenaer, Leov. 1747. 8. wieder abgedruckt worden ift. und aus eben biefer Quelle find benn auch de Erlauterungen des Balens Guellius

ben f. Musg. des Dichters, Antv. 1565. f. fo wie der Commentar des Lub, de la Cerda, der mit der Meneis, Madeid 1608 -1617. f. erfcbien, und Lugd. B. 1619. f. 3 B. wieder gebruckt wurde, gefloffen. Endlich fieng mit der Musgabe des Ric. Beins fius, Amstel. 1664. 12. 1671. 16. 1676. 8. 1688. 12. und öfterer eine neue Epoche far den Birgil an. Mufmertjamteit wurde auf die Unterfa. dung und Berichtigung bes Sertes ges richtet, unb, ber Dichter endlich and immer niebr und mehr als Dichter, nicht blos als lateinifcher Schriftficker betrach. tet. Diefes lettere Berbienft laft ben Ausgaben bes P. de la Aue, in usum Delphini, Par. 1675. 4. Amft. 1602. 4. und der Musg. des F. Catrou, Par. 1716. 12. 6 B. und 1729. 8. 4. B. fich nicht ganglich absprechen, wenn gleich ihre Urbeber fonft nicht febr viel fritifden unb grammatiiden Scharffinn gezeigt baben. Bar lefer, melde alles, mas jur Gridus terung des Birgil gefdrieben worben, bes richtigt jufammen baben wollen, if burch die Burmanniche Musgabe bes Dichters, Amft. 1746. 4. 4 B. geforgt; boch feblt es diefer auch nicht an einigen eigenen eritifden Erlauterungen, und an verbeffer. ten Lefearten. Durch ibre Roftbarfeit mertwurdig ift noch bie, que ber Debiceis fcen Sanbidrift abgedructe, und von Unt. Ambrogi beforgte Ausgabe, Rom 1763 - 1766. f. 3 B. Unter andern befinden fich auch die, von Biet. Gante Bartoli verfertigten, bereits lange vorber berausgegebenen, und aus dem Batifas nifden Cober gezogenen Lupfceftiche ben Aber das größte Berdienft um ben Dichter, und um die lefer des Dichters, haben unstreitig die Ausg. des H. Chr. Gottl. Henne, Leipz. 1767 — 1776. und ebend. 1788 -- 1789. 8. 4 B. zeichnet die lestere fich durch enpographis fce Schönbeit aus, Indeffen Mr, obne Benitung berfelben, auch noch ju Bern, 1782, 12. in 5 %. eine gang gute, ex edit. Heinfiii c. not. Ruaei, erichtenen. Als Sandausgaben, ohne alle Eriduter. und Bemerfungen, empfehlen fich, durch Mich

Mieblichkeit, ober Pract bes Drucks, die kondner, von Anapton und Sandbengebruckte, 1750. 8. und 12. 2 B. die Birminghamfche 1757. 4. die Glaszower 1758. 12. die Kehler 1784. 8. und die von Brunk, Strasb. 1785. 4.

Uebersert ist die Aeneis in das Italienische (ohne ber Uebersebung einzeler Bûcher ju gebenten) überhaupt fechzehn. mabl Die alteffe, gebruckte biefer lebers seşungen, ist in Prosa, von einem lins genannten, Wic. 1476. 4. erschienen; Bontanini führt, indessen, in der Bibl. della Plog. Ital. T. 2. G. 276. Ben. 1753. 4. in der Anmerfung eine schon im 14ten Sabeh. abgefaßte, auch profaifthe an. Und auf eben diese Art ift die Aeneis auch von Atanagio (Atanagoras, ein gebohrner Gries che, unter beffen Nahmen auch bie vorber angezeigte, erfte, in ber Bibl. Pinelliana, G. 106. und von Quadrio, in ber Stor. e rag. d'ogni Poessa, Vol. IV. Ment. 1749. 4. G. 700 angeführt worden, und welchem zu Rolge fie ein bloger, jum Eroft bes Conftans, Gobn des Raifer Conffantinus, gemachter Auszug iff) Ben. 1478. 4. von Fabrini und Benuti, Ben. 1581. f. von Giov. Pizzioli, Livorno 1764. 8. überfest worben. In Perfen, unb awar in so genannten terze rime, gab fle greeff Tom. Cambiatore, Ben: 1532. 8. (welche Arbeit fich, in der folgenden Musgabe, Ben. 1538. 8. wegen verschiedener, baran gemachter Berbefferungen, Glov. D. Dafio zueignete) und barauf Lub, Dos menichinf, Flor. 1556. 8. in fo genannten versi sciolti (welche Arbeit fich aber von amblf verichiebenen Schriftfichern, als Aleff. Smiedoni, Ippolito be' Medici, Bern. Borghefi, fub. Martelli, Tom. Porcacchi, Aleff. Diccolomini, Giuf. Betuff, Bion. Gbini, Bern. Minerbetti, Lub. Domenichini, Bern. Daniello, Paol. Mini herschreibt) bierauf Albobr. Cerets tani, Flor. 1560. 8. in Octaven; Unn. Caro, Ben. 1581. 4. in versi scioltiz Herc. 18bine, Ben. 1597- 4. in Octaven; Lelio Emibiccioni, Rom 1632. 8. in Octas ven; Ateob. Angelucci da Belfonte, Deap. 1649, 1 8. in versi sciolti; Bart. Beves

rini', Ben. 1680. 12. in Octaven: Bletr. Ant. Carrara , Den. 1681. 12. eben fo : Giac. Gitiello, Meap. 1699. 12. eben fo; Ant. Ambrogi, Rom 1758. 12, 3 8. und Arn. Arnaldi i Tornieri, Rom 1779. 8. in Octaven übersett heraus. Zu diesen fommt noch die traveflirte Aeneis von Giovb. Lalli, Rom 1633. 8. Much ges' > bort noch der Enea di M. Lud. Dolce, tratto dall' Eneïde di Virg. Ven. 1568. 4. hieher. - Und in Fabricit Bibl. lat. 8. 1. S. 362 und 363. Lips. 1773. 8. noch eine, von Lom. Aversa, im Sicis lianischen Dialecte, Balermo 1654. 12. und eine von Aleff. Sanfedoni, Ben. 1586. 8. angeführt worden, von welchen ich, ben ben Italienischen Litteratoren keine Nachricht gefunden. Wenigftens nennt Quebrio a. a. D. S. 696, und Fontanini G. 280. Linm. 1. ben lettern nur als Wers faffer bes erften Buches ber Meneis, in der von Lud. Domenichini herausgegebenen, und angezeigten Uebersebung. noch überfesten einzelen Bucher, fo mie bie, noch handschriftlich vorhandenen Uebersetungen der ganzen Aeneis sind in der Bibl. della Eloq. Ital. Ven. 1753. 4. G. 276. u. f. in des Quadrio Scor. e rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. Mil. 1749. 4. G. 694 u. f. und in der Bibl. degli Ant. grec. e lat. volgarizzati, da Iac. Mar. Paitoni, Ven. 1766 -1767. 4. 5 Eb. ju finden. Bon den gedruckten wird die von Unn. Caro für Die befte gehalten; fie ift nachber noch febr oft, als Par. 1760. 8. 2. 3. mit R. ers fchienen, und aber ihre Vortreflichfeit fins bet sich in des Pignoria Origine di Padova, Pad. 1625. 4. ein Berfuch, fo wie noch Lettere .... Ben. 1745. 8. darüber geschrieben morden find; aber die von Angelucci da Belfonte, Reap. 1749. ist wenigstens eben so gut. — In das Spanische; (zu Kolge der Nachrichten des Belaiquez-und des H. Dietz drey= mabl; in Prosa von Diego Lopez, Bals. lad. 1601. 4. in Versen, von Greg. Bers nandez Welasco, Antiv. 1557. 12. verb. Alcala 1585. 8. und von Chr. de Mesa, Mad. 1615. 8. bie vorlette foll die beffere

fenn.

In bem Ensayo de una Bibl. de traductores Españoles . . . por D. I. Ant. Pellicer, Mad. 1778. 4. in web dem feine der angeführten fich findet, ift dafür G. 67 u. f. eine noch ungebruckte profeifde von Enrique de Aragon, Marg. de Billena, († 1434) und, S. 109 U. f. eine Ueberf. der vier erften Bucher von Jos. Belicer de Offau († 1679) gedruckt und I. 1624, und abgefaßt in dem fo ges 'namien verlo de romance, angeseigts Der erfte Ueberf, bat jeben Gefang in eine gewiffe Angabl Kapitel dergeftalt abges theilt, dak, bas Gange chen fo viel Rapis tel ausmacht, als Lage im Jahre find. -Mebrigens ift auch noch eine, von des Balles be Mounted verfaßte travefliete Mes meis, Zol. 1648. gedruckt worden, ob diefe gleich eigentlich im Gasconischen Dias lecte abgefaßt ift. — In bas Frangofis sche scheint die Aeneis fraber, als in iegend eine andre, Europaliche, Sprache Merfest, ober, wenn nicht eigentlich überfest, boch in derfelben nachgeabmt more ben au. febn. Die Geschichte von Eroja war ein, Lieblings Begenfand ber mits lern Zeiten. Richt blos die Romer, fone bern auch bie Gallier, bielten fich für Midminge von den Trojanern. Det Bers aus dem Lucan:

Avernique suli Latios le fingere fratres

Sanguine ab Iliaco # befannt; und leibnis (Oper. 1. 427. B. IV. S. 147) vermuthet, baf eine, wa dem Prosper Lico, mit dem Nahmen Pharamund, vorgenommene Bermande lung in Prigmus, diese afte Sage ber Miliet babe. Brebegarius (mit Ausgang des achten Jahrhundertes) latt die Frans ten gerades Beges aus Troja berfammea, und Paulus Diafonus fabrt bie Brobideift einer Cochter bes Bipins an, morin eben biefer Abfunft gebacht mirb. Diefe Ueberlieferungen ber alten gallischen Biller find also wenigstens altet, als bie Sammlung der Edda, aus welcher Bare bun (Hist. of Engl. Poetry, 666. to 6. 127. Anm. e.) den liefprung diefee Borfeftingsort berleiten zu wollen icheint. Erster Theil.

und fie erklart vielleicht zugleich die Boer liebe ber mittlern Beitalter für biefenigen Ueberbleibfel ber claffifchen Litteratur, welche bem Genie und ben Cenntniffen diefes Beitalters angemeffen maren, und Nachrichten von Eroja enthielten, für ben Dares Phrygius, und ben Dietys Cretenfis, fo wie die Entfebung der, ums Jahr 1287, von Buido von Colonna verfasten, und in die mebreffen neuern Sprachen überfesten, aus jenen beuben Schriftstellern gezogenen Historia de bello Trojano, gedeuckt ju Strasburg 1486 und 1489. f. Much finden fich, nicht allein in den mehreften Romanen jener Beit Radficten auf Eroja, und Eros janifche Dinge; fondern es gab auch icon sehr frühzeitig ganz eigene Romanen, ober Romangen von bem Meneas. In bent Prolog zu der Romanze von dem Adnige Michard (ben Warton, Hift. of Engl. Poetry, B. 1. G. 143) wird eine bete gleichen genannt, und in ber Bibl. des Romans bes leuglet bu Freenes (B. a. 6. 228) iff le Roman de l'Eris et de l'Enide, mis en rime par Chrétien de Troye angeführt. Aber frentico fcint, in allen biefen Berten, sange Gefchichte, bem Geiffe biefet Beiten gemde, behandelt worden zu fenn. ift, 3. B. in der angeführten Historia de bello Trojano, bas befannte bolgerne Pferd in ein Pferd von Ers vermandelt: und aus dem Dichter der Meneis ift, in ordentlichen Geschichtbüchern, als in bem Speculo histor, des Bincent von Beans male, aus dem isten Jahrhundert (Lib. IV. c. 61. fol. 66. a. Ven. 1591. f.) und in den Gestis Romanor, welche viels leicht eben so alt find, (c. 57) ein Zans berer gemacht worden, eine Dicheung, bie, wie Q. Benne schon ben dem, vorgeblich von Donatus abgefasten leben bes Dichtets (Oper. V. T. I. S. CXVIII. Lipf. 1767. 8.) bemerkt bat, auf eine mis verffandene Stelle in biefer Rebensber schreibung sich grundet. Und nicht beffer. ober anders, fcheint die Sache fich in ben olgentlichen Romanjen von dem Aeneas verhalten zu haben. Daß biefe alter find,

als die angeführten profaifchen, ober bis fterifchen Berte, Beigt fich aus ber oben gebachten Arbeit bes Chretien be Eropes, der gegen das Ende des zwölften Jahr-Bdre biefes Gebicht bundertes lebte. aber auch von einem andern Innhalte: fo miffen mir benn boch, aus ber nun abs gebruckten Eneidt von Heinrich von Beb beden, fo mohl, daß das Original derfelben in maifcher (b. b. frangofischer) Sprache (f. D. 13270) abgefaßt, und folglich im raten Jahrhundert ichen ba mar, als bas es, obgleich Birgil ausbrücklich (B. 41 amb 13250) als Urbeber beffelben genannt wird, befannter Magen feinesweges bie Chen fo wenig ift lateinifche Meneis ift. das profatiche, mit dem Titel: Le livre des Esneydes compilé par Virgile, Lyon 1483. f. mit R. gedruckte Wert eine eigentliche Ueberfegung des romischen Es bebt fich mit Eridhlung Dichters. ber Begebenheiten aus bein aten und aten Buche ber Meneis an, ohne bag man noch bas mindefte von dem Meneas felbft weiß; hierauf erscheint diefer, aber nur auf einen Mugenblick, und wir lefen nun Die Geschichte ber Dibo, aber auf given. fache Met; einmahl fo ungefde, wie Dies gil, und bann wie Boccas (aus welchem gange Stellen eingeschaltet find) fie, in feiner Schrift, De Casibus viror. et foeminar. illustr. erablt. Run erft . reift Meneas von Troja ab, fommt fonell nach Carthago, und Dido verliebt fic : amor in thu; aber alles biefes ift nur im Mussuge erjahlt. Dafar lagt ber liebers feger, nach bem tragifchen Tobe berfele Ben, bie Juno, in einer Rede an bie Beoferpina, eine febr ausführliche Berglieberung bes Borpers ber ungluctlichen Coniging machen, und, nachdem Mes neas ben Eurnus bestegt bat, erzählt er und vieles von einer gemachten Eintheis Jung des landes, and giebt uns eine Bes fchichte ber romifchen Konige bis auf ben Monnelus, faft auf eben die Art, aber etwas ausführlicher, als fie in Belbedens Eneibt fich findet. Daß jenes Wert in, beffen nicht aus ber Urschrift bes lentenn gezogen worden, zeigt fich barin, bag

ble, in blefer befchelebene, von dem Mei neas, mit ber Spbille, in die Unterwelt gemachte Reife, in der erftern ganglich Auf diese Uebers meggelaffen morben ift. sebung folgten eine Menge anderer, und obgleich profaischer, denn doch eigentlis der Uebersehungen, als von Claude Mas lingre, Naris 1618. 8. Bon de la Mothe du Tertre und Pelliel, Par. 1626. 2. Bon Lournay, ebend, 1648. 4. Mich. de Marolles, Par. 1649. f. Bon Et. Algan de Martignac, Bar. 1681, 12. Bon Franc. Catrou, ben f. Musa gabe des Tertes, ebend. 1716. 12. 6 8. einzeln, ebend. 1787. 12. 2 B. Bon Jean Mallemanes, ebend. 1717. 12. 3 3. Bott Jean Cl. Zabre, Lpon 1721. 12. 4 35. Jean B. be la Landelle de St. Remy; mit der Urichrift, Dar. 1736. 12. 4 %. Bon Gupot des Fontaines, mit bem Tert, Par. 1743. 8. 4 B. Don J. D. Laffes mand, Par. 1749. 12. 4 B. Bon vier verschiebenen Vrofessoven zu Baris, ebend. 1771. 12. 4 8. Bon le Blon, Par. 1782. 12. 3 B. Und S. Gie bat, mit der llebers. der Birtengebichte, Par. 1788. 12. den Anfang ju einer neuen Webers fegung bes gangen Birgil gemacht. Trile ber aber, als die erfie dieser prosaischem Uebersetungen erschien bereits die erfte poetische von Octavien de St. Gelais († 1502) Par. 1509. 1529. 1540. f. Ihr folgten bie abnlichen von Louis be Mas jures, Lyon 1560. 4. Bon den Gebrildern Robert unb Unt. b'Agneaux, Par. 1582. 4. Von P. Perrin, Par. 1648 -1658. 4. 2. Eb. 1664. 12. 2. Eb. Jean Renaud de Cegrais, Par. 1668 -1681. 4. 2. Th. kpon 1719. 8. 2 V. Won Mich. de Marolles, Par. 1673. 4. auffer Diefen ift die Meneis noch von D. Scarron, aber nur die fieben erften Bas der, und der Anfang-bes achten, Bar. 1648 - 1652. 4. (und in ber Cammlung f. Werte, Par. 1737. 12.) traveftirt, und diefe Arbeit von den S. S. Jacq. Moreau und Leller d'Deville, ben dem Virgile travelti, P. 1730. 1767. 12. aber 1ch# unglädlich, fortgefest worden. Bon den Heberf. einzeler Bucher find in dem sten unb

and 6ten B. der Bibl, franc. p. l'Abbé Goujet, Par. 1710 - 1756. 12. 18 B. Nachrichten zu finden. Unter ben profaifden mochte bie von bes Fontaines, und unter ben poetifchen bie von Segrais mobl bie beste fenn. - In bie Englis fcbe Sprace iff die Meneis guerff, aus der vorbin angezeigten , frangofifchen , gu fuon 1683. f. erschienenen verworrenen, oder verftummelten Umfcbreibung, und mabespeinlicher Weise in Prosa übersett, und von Carton 1490 gedruckt worden. Wes nigftens ift bas Original berfelben nicht; wie Barton (Hift. of Engl. Poet. B. 2. 6. 122) fagt, metrifch abgefaßt. Bon den folgenden Webersegungen find mir noch jehn befannt, als bie von Sawen Douslas, einem Schottiduber, ums J. 1513. and obgleich in ichottlichem Dialecte, boch von der bamaligen englischen Sprache nicht verschieden; von Th. Phaer und Th. Emple 1558 — 1583. 4. 1596. 1607. 1620. 4. jedoch sehe auslassend und umschreibend; 990 John Ogilby († 1676) Cambr. 1646.8. kond. 1654. f. Bon Rich. Maitland, Gr. 9. lauberdale, ums J. 1695 (benn bag fe fråher gemacht, und später gebruckt worden iff, als die von Droden, ergiebt sch aus der Borrede des lettern zu der kiaigen) zwepte Ausg. Lond. 1737. 8. 3 8. Bon J. Denden 1697. f. 1782. 12. 36. Bon Ric. Brady (+ 1726) fond. 1716 — 1726. 8. 4 B. Bon Jos. Trapp († 1747) Lond. 1718. 4. 2 B. in reims feven Berfen; von Chrftph Pitt († 1748) bud. 1728 — 1740. 4. 2 B. und mit den beigen Werken des Birgil, übersetzt von II. Barton , Lond. 1753. 8. 4 B. 1778. L 4 V. Bon Mer. Straban, Pond. 1753 - 1766: 8. 2 B. in reimfrenen Jamben. Bon Andrews, 1766. 8. Auffer bekn völligen Uebersepungen ber Aeneis M heine. Howard, Gr. v. Suren († 1546) nd die dren erften Bacher derfelben übers 脚 baben (f. Eibbers Lives of the Poets f Great Brie. and Irel. Vol. I. G. 53.) nd Rob. Stamphurft hat die vier erften Bider derfelben, Lond. 1583 in Beras letern berausgegeben. Den Anfang ju der neven, guten, gereimten, Uebers

fetung bat J. Morrison, Lond. 1787. 8. mit bem aten und 4ten Buche gemacht. Bon Parodien tenne ich nur die Scory of Aeneas and Dido burlefqued, Chars lestown 1775. 8. In Pabricii Bibl. lac. 9. 1. S. 366. Lipf. 1773. ift noch eine Eravefitrung ber bevben erften Bucher, fond. 1664. 8. angeführt. Für bie beffern jener Uebersepungen, werden noch immer bie von Ornden, ab fie gleich freulich febe ungetreu ift, und bie von Straban ges Wenigftens scheint forgar Johns fon , ber erftern, in feiner Lebensbefchreis bung ibres Berfaffers, den Borgug vor ber viel getreuern von Bitt au geben. -Deutsch ift, wie gebacht, die Meneis suerft von Boine. v. Belbecten , mit Musa gang bes izten Sabebundertes, bearbeis tet, und biefe ift, Berlin 1783. 4. ges brudt morben. Das fie nicht volltome men bas eigentliche Bert bes Birgil ift, barf nicht erft erinnert werben. folgte, wie der Litel lautet: Bergilif Maronis bruseben Meneabifche Bucher von Erojanifcher Berfibrung, und Uffgang bes Romifchen Reiches, burch Doctet Drurner, Strasb. von Job. Groningerm 1515. f. und mit einigen Beranberungen in Radficht auf Sprace, und mit ber Benennung bes igten Budes nach feinem Urheber, Daffei, Frankf. 1562. Jena 1606. 8. Sie ift in Berfen, bat befonbre Abtheilungen und bie erften Muffagen find mit vielerlen holgichnitten vergiert. Acneis Virgiliana, das ift des furnembffen, Bateinifden Poeten D. D. M. XII. Bile der . . . in artige Reime verfaßt burd M. Joh. Sprengen . . . erfimals in offnem Truck publiciet, Augsb. 1610. f. und die, da Gprent erft im 3. 1601. farb, mohl nicht, wie irgend einer uns ferer Litteratoren behauptet bat, icon im 3. 1522. juerft gebrucht worden fenn fann. Bon Bernh. Meletraus, Samb. 1644. 8. profaifche Paraphrafe; von D. G. (Sas lemondonis) mit der Auffdrift: Reu eine gefleibeter beutider Birgilivs nach Art ber Mriang und Arcabia, Starg. 1658. 12. in Brofe. Das icon ein früherer Abbruck blefer Ueberfegung worbanben fenn foftte, **©** 2

Wenigftens erhellt if mir zweifelhaft. que der Bueignungsfchrift, "an die Ros niginn Deutschinne," bas beißt, bie beutfce Sprace, bag ber Berf. fle erft nach Endigung bes brepfigidhrigen Krieges abs gefaßt bat. Uebrigens ift iedes Buch noch mieber in befondre Abtheilungen gebracht, welchen licherliche Anmertungen angebangt worden find. Von Mich. Schire mern, Colln' an ber Opree, 1668. 8. in Alexandrinern; von Johann Balentin, Frift. 1660. 1697. 1724. 8. in eine, für fein Zeitalter, febr gute Profe; von Sank von Zehmen, Leipz. 1688. 12. in Profe, mit dem Tert; von Langius und Eimars tus, Marnb. 1697. 4. in Profe, mit dem Tert; von Theod. Pud. Lau, Elb. 1725. 4. in beutscher Belbenpoefte, wie ber Eltel fagt; von Joh. Chrfiph. Schwarz, Regensb. 1742. 1761. 8. in fo genannten Berfen; von Beinr. Berm. Blugge, Gotting. 1749. 1770. 8. 2 B. eben fo; von Luc. Binc. Seebusen, Samb. 1780. 1788. 8. 2 B. in Brofe und mit Anm. aus Lipperts Dactpl. Bon Frg. Beg. Crauer, Lugern #83. '8. 2 B. in fo genannten Berametern ; uon Thad. Plaggary , Biber. 1783. 8. 2 %. eben fo; von Joh. Frd. Berg, Leipz. 1784. g. in Profe; von C. D. Jani, Salle 1785. 2. ites Theil. Dag teine einzige diefer fiebachn Ueberfestungen bem Birgil Gerechs tiateit widerfabren last, bedarf nicht erk eines Erweises; die wirklich lesbarke ik noch immer bie von Job. Balentin. Defto glacklicher ift die traveftirte Aeneis, befonders die ersten Theile, von h. Blus moner, Wien 1784, U. f. 8. 4 Eb. geras then. Bon Ueberfegungen einzeler Stude aus derfelben finden fich in Joh. G. Soummels Ueberfeger , Bibliothet, Bit. tenb. 1774. 8. S. 130 einige Nachrichten. Unter ben wielen, die Meneis befonbers erlauternben Schriften, finb, auffer den eigentlichen altern Commentar, des Servius Maur. Sonoratus, melde gus erft einzeln (Benedig, nicht Regensburg, wie unter mebrern, S. Alter in f. Uebers ficht der gr. und rom. Claffiter, Bien 1778. 8. S. 222, fagt) 1471, f. Ferr. 1471. f. und vollifdndiger, mit den Werten bes

bes Dichters, Par. 1600. f. abgebruckt worden find; und dem Comment. bes Lib. Cl. Donatus, melder, eben fo, guerft Reap. 1535. f. und beffer, mit den Bers ken des Dichters, Bas. 1551: f. erschien, meines Beduntens, die wichtigften, von den, in lateinischer Sprace geschrie benen: Aur. Th. Macrobii Saturnal. Lib. III. IV. V. VI. - Barth. Marantae Lucullianar. Quaest. Lib. V. in quibus . . . praesertim P. Virg. M. in scrib. poemat. artificium . . . detegitur, Baf. 1564. f. (ein, bennabe ganz unbefannt gewordenes, und doch les fenswerthes Buch) - Lamb, Hortensii Enarrat. in sex pr. lib. Aen. Bafil. 1559. f. und Chend, in XII. lib. Aen. V. Acced, Nafimb. Nafcimbaenia in VI. pr. libr. explanat. ebend. 1577. f. - Tarq. Gallutii Vindicat. Virgil. R. 1621. 4. - P. Benii Comment. Ven. 1623. f. - C. P. Correa, Comment. in P. Virg. M. Ulyff. 1640 - 1653. 4. 4 \$, 1698. 4. 4 \$. wovon-bie 3 letten Bande ben Commene tar über die Menels enthalten. Differt. in Virgil, XLV. von Ben. Averrant, im aten Th. G. 119. f. W. Flor. 1717. f. . 3 B. — und, um von neuern wenigkens etwas anzusubren, De verecundia Virgilii von Abolph Klos in f. Opusc. var. arg. 6. 242. u. f. vergl. mit bem aten ber Rritifchen Wdiber, G. 123 u. f. - A. G. Walch Progr. Regul. Styli poet. ex V. Aeneid. evol. Schleuf. 1787. 4. — In italienischer Sprace: Offervaz. sopra l'opere di V. per discoprire ed insegnare a porre in pratica gli artifici importantiffimi dell' arte poetica . . da Oraz. Toscanella. Ven. 1566. 8. — Il Befs, ovvers della Favola dell' Enerde Dial. da Malat. Porta, Rim. 1604.4. - Cómparaz. di Tasso con Omero e Vergilio . . . da P. Beni, Pad. 1612.4. -In spanischer Sprace: El Principe de los Poetas, Virgilio, contra las pretenciones de Lucano ... por el . P. Feyjoo, Mad. 1744. 4. - 30 franzosischer Sprache: Lettre do (Sam.)

(Sem.) Bochart . . . on Differt. fur la Quéstion si Enée a jamais été en Italie, Caen, 1663. 4. - Difc. academ. fur la comparaison d'Homere et de Virgile, p. (Réné) Rapin . . . Par. 1667. 12. und im iten Bb. G. 91 f. Oenvr. Haye 1725. 12. 3 3. lat. Hal. 1684. 12. und in bein Korrinov Enterion ma des Jac. Balmerius, Lugd. B. 1704.4. 1707. 8. - Quelques observat. . . . concernant un disc. apologet, pour V. . . . p. l'Abbé Marolles, P. 1673. 4 - Difc. Acad. fur V. . . p. Pierre Aubert, in dem aten Th. bes toten B. ber Mem. de Litterat. et d'Hist. rec. p. le P. (Pierre Nic.) des Moletz -Observ. sur les caractères de l'Eneide, in dem isten B. No. 219. des Pour et , Contre. — Consider, sur l'Eneïde de V. von Cl. Fraguier, im iten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. -Disc. sur la manière dont V. a imité Homère, von ebend. und ebendaf. im şten B. — Difc. fur la fable de l'Eneïde, von R. Watry, ebend. im giten B. --Sur l'Eneide, considerée par rapport à l'art de la guerre, von Gegrais, rocad. im 24ten S. der Quartausg. -Des Boucliers d'Achile, d'Hercule et d'Enée, von Caplus, ebend. im 27ten B. der Quartausg. deutsch, im aten Bd. 6. 231 f. Abbandl. jur Gefchichte und Imft, Att. 1769. 4. — Ein Abschnitt in bes h. v. Boltaire Bifei fur le poeme epique, Oeuvr. T. X. S. 386. Ed. de Besum. 12. - Plan de l'Eneïde de V. ou exposit. raisonnée dè l'economie de ce Poeme . . , p. Mr. Vicaire, P. 1788. 12. — In englischer Sprax M: Lettres on Virgil's . . . Art of verse, by Manwaring, Lond, 1737. 8. - On the shield of Aeneas, von 28. Whitehead, im Dodslepschen Dus from, und im 3ten 95. f. Poems, Lond. 1788. 8. - Rem. and Differt. on Virgil . . . by Holdsworth, publ. by. spence, Lond. 1768. 4. - Dissert. and crit. remarks on Virg. Aeneis, by M. Martyn, Lond. 1770. 8. -Offervat, on . . . the primary Dea

fign of the Accord of Virgil . . ! . by Sam. Henley, Lond. 1788. 8. (Rad) bes Berf. Mennung bat B. burch fein Gedicht ein abergläubiges, leichtsinniges Bolt an die veranderte Regierungsform gewöhe nen, und es aberreben wollen, bas ber, aus dem Saufe des Edfar, entsprofine August der längst versprochene, allgemeine Herr der Welt, und ein göttlicher Abs fommting vom Jupiter fep.) Auch fine den fic noch, bep mehrern Ausgaben und Mebersesungen des Gedichtes, allerband Shandlungen; und die Urtheile verschies dener Litteratoren barüber, und eine Menge anderer litter. Radrichten find in M. Bailet Jugemens des Savans, im im aten Th. des gten Bb. G. 109. ber Amfferd. Ausg. von 1705. und fn Pabriefi Bibl. lat. Lib. 1. C. 12. B. 1. G. 303. Lips. 1773. 8. gefammelt.

Das, bem El. Donatus zugefceiebene, mit Didhrchen und Albernheiten angefatte, und von P. Daniel-ben f. Musg. des Dichters, Par. 1600. f.) querft vers befferte leben des Birgil, findet fich ben den mebreffen Ausgaben. Muffer bem Gres. Gyralbus (Hift. poet. Baf. 1545. 8. 6. 445.) ber fic jener Albernheiten auch nicht mehr ganglich foulbig macht, bat Baple in f. Worterbuch (deutsch in B. Baple's Borterbuch får Dichterfreunde, Lub. 1780. 8.) Rud. Crustus in s. Lives . of the Rom. Poets, Lond. 1726. 8. 2 B. beutsch, Halle 1777. 8. im 2 Bb. im aten B. G. 110 d. lieb, und verfchies bene Berausgeber und Ueberfeber, als Ch. de la Rec, H. Hepne, J. Martyn (vor f. lieberf. ber Georg. Lond. 1749. 4.). Jos. Warton (bey ber Musg. bes Lextes, und der engl. Ueberf. desselben, Lond. 1753. 8. 4 B.) u. a. m. bessere geliefert.

### Aefdnlus.

Der alteste von ben bren griechischen Erauerspielbichtern, von benen einige ganze Stufe übrig geblieben find. Die Nachrichten von seinem Leben find etwas zweifelhaft. In ber griechischen Lebensbeschreibung, die fei-

€ 3

nen Werken insgemein vorgefest wird, beifft es: er fep ein Zeitverwandter des Pindars gewesen, und in der 40 Olympias gebohren. viel ist gewiß, daß er zur Zeit des erften perfifchen Rrieges gelebt, und als ein tapferer Bürger ben Marathon für bas Baterland gefochten bat. Dag er ein Mann von erhabenem Muth, von einer fregen und fuhnen Denfart gewesen, lagt fich aus feinen Werken nicht unbeutlich schließen. Rach feinem eigenen Borgeben \*) ist er durch einen Traum ermuntert worben, ein tragischer Dichter ju werben; benn als er ben Bewachung eines Weinberges einge-Schlafen, hat ihm Bacchus im Traum befohlen, Trauerspiele zu schreiben.

Bon feinen Trauerspielen sind sien ben ganz übrig geblieben. In allen herrscht, nach dem Geständnis aller alten und geuen Kunstrichter, eine ungewöhnliche Größe der Schreibart und der Gebanken. Pbrynichus nennt ihn των τραγικων μεγαλοφωνοτάτον, und damit kommen die Urstheile des Socas und Quintilians überein. Ersterer fagt von ihm:

Et docuit magnumque loqui nitique cothurno \*\*).

und dieser urtheilt, er sen sublimis et gravis et grandiloquus saepe usque ad vitium \*\*\*). Es scheinet, er habe sich in seinen Trauerspielen zur Regel vorgeschrieben, was er dem Prometheus in den Mund legt:

Zemrosomos de nas Edonamas avens . O modos esta +).

Sein Ausbrut ift neu, fuhn, voll ungewöhnlicher Metaphern, und erfodert eine ftarte und volle Stimme. Er tommt darin unter allen Griechen der Ruhnheit der morgenlandischen Sprachen am nachsten. Seine Aus-

brute find weber von dem Wig noch von der Ueberlegung gewählt; sondern von der Empfindung eingegeden. Er sucht vielmehr das Ohrmit starten Schlägen zu erschüttern, als ihm mit sanften Tonen zu schmeischeln.

Alle seine Trauerspiele find in bem Plan fehr einfach, vielweniger aus Mahl, als aus ber Gewohnheit seiner Zeit: wenig Sandlung und maffige Verwiflungen: bisweilen hat er außer dem Chor nur bren rebende Perfonen. Mit diefen wenigen Unstalten reizet er die Aufmerksamkeit, und unterhalt fte vom Unfang bis zum Ende. Man wird weder im Auftritt auf bie Buhne, noch im Weggehen von derfelben, den geringsten Zwang wahrnehmen: alles geschieht auf die natürlichste und ein= facheste Beise. Da die Menge der Begebenheiten uns nicht gerftreuet; fo wenden wir alle Aufmerksamkeit auf bie Personen.

Die Reben berfelben find allezeit groß und fuhn. Man wird felten benten, daß die Personen in ihren Umstanden und nach ihren Charakteren anders hatten reben tonnen. Rebes Bort bienet uns fur ober gegen fte, nach der Absicht des Dichters, einzunehmen: barinn verfehle er feinen Endzwef niemal, und geiget fich als ben ftartsten Rebner. Er laft und im Guten und Bofen, nach der Moral seiner Zeit, nur große . Charaftere sehen: bas gartliche und fanft reizende hat fer entweber gar nicht gekennt, ober zum Tranerspiel nicht für schicklich gehalten. Doch fann man vermuthen, bag er im Stande gewesen ware, ihm einen eben fo hohen Schwung ju geben, als Shafespear unter den Reuern acthan hat. Bon Liebe ift feine Spuhr in feinen Berfen: er wollte nur Schrefen und Bewunderung erwefen. Die biesen Dichter nicht kennen, mo-

<sup>\*)</sup> Pausan, in Attic.
\*\*) de Arte 280.

<sup>)</sup> Instit. Orat. L. X.

<sup>†)</sup> vi. 952. Die Reben sind voll Hos beit und dreifer Zuversichtlichkeit.

gen aus folgenden Proben fich einis

gen Begriff von ibm machen.

Der Charafter seines Prometheus ist groß und außerst tuhn. Dieser ist der größere Cato unter den Gottern. Man urtheile hievon aus solzenden Reden. Er war bereits an den Caucasus angeschmiedet, und Merfur mußte ihm noch mit hartern Strasen vom Jupiter drohen, in hospung, sein unbezwingdares herz zu gewinnen. Daben fallen unter andern solgende Reden vor:

Prom. Meinest du etwa, daß ich mich sur diesen neuen Göttern surterwerfen werde! Davon bin ich ganslich entsernt. Du—tehre eilig dahin zurüte, woher du gestommen bist! Denn von allem, worüber du mich ausstragen willst,

wirst du nichts erfahren.

Merf. Durch solch hartnätiges Grofithun hast du dich eben in dies

Elend gestützt.

Prom. Merke dir dieses. Gegen deine Dienstdarkeit wollte ich mein Blend niemals vertauschen. Ich halte es für besser diesem Felsen zu dienen, als ein Dienstdote deines Vaters Zevs zu seyn. —— So muß man gegen Stolze stolz syn!

Merk. Du scheinest dich an dei-

nem Elend zu ergetzen.

Prom. Dan thue ich,— 1936chten fich meine Seinde eben so ergenen — Dich zähle ich mit darunter.

Mert. Alfo beschuldigest du auch

mich wegen deines Salles!

Prom. Aus und gut: Ich hasse alle Gotter; sie haben alle Gutes von mir genossen\*) und vergeltens mir mit Zosem.

Rurg, hierauf prefit ber heftige Schmerz bem Prometheus ein klaglides D webe mir aus; barauf fagt

9) Ihm hatten die Gotter hauptsichiich den Sieg über die Titanen zu banten.

Merf. Ein foldes Wort hort man von Jupiter niemal

Prom. Die kommende Zeit wird

alles lebren.

Mert. Ach! du bast noch nicht geleunt klüger zu seyn:

Brom. Sonst warde ich ja mit

dir Sclave nicht reden \*).

Eben fo groß und fühn ift im zwenten Trauerspiel, die sieben Selden von Theben betitelt, der Charafter des Eteolles, wovon folgendes jur Orobe dienen kann. Als man in Theben bereits das Geraffel ber feinbüchen Waffen vor den Mauren der Stadt hörte, eilet ein Trup Frauen n ben Altaren und Bilbern ber Got. ter, um fie um Rettung ber Stadt, Eteofles, ber feine anzuflehen. Furcht fennt, fann auch nicht einmal an dem schwächern Beschlecht ein angftliches Betragen ausstehen. Er treibt; fie jornig von den Altaren meg, und befiehlt ihnen zu Saufe "Dienet ihre Geschäfte zu bestellen. "das zur Aettung der Stadt, daß nibr vor den Bildern der Götter niederfallt, ein Beheul und Jammern macht, welches beherzten "Wännern unleidlich ist 🕇 mage .ihr durch euer ängstliches sinnund Serlaufen die Krieger muth-"los machen! - Wird der Steuer, mann sein von Wellen geängstigntes Schiff retten, wenn er das "Steuer verläßt, und ans Vorderntheil (ju ben Bilbern ber Gotter) "lauft! Konnet ihr durch Beten machen, daß unfre Thurmer die "feindlichen Waffen von selbst 34. "råd treiben ( - - Wenn ibr "werdet Verwundete und Codte "seben, so bûtet euch ihnen entge-Im Ariege gebts "gen zu beulen. "nicht anders."

Ein Rundschafter berichtet ihm, baf Cydaus im Begrif ift, auf eines der Thore ju fihrmen, und beschreibt

E 4 jashaft

<sup>\*)</sup> Prometh. vf. 958 - 980.

zaghaft fein fürchterliches Unfeben und seine schrefliche Waffen. Eteo. Bles antwortet gang faltfinnig: "Far "der Rustung fürchte ich mich nicht, "die Wapen der Schilder werden "uns nicht verwunden, und die "Jederbasche stechen uns nicht." Als man ibm fagt, fein Bruder Po. lynices stehe zum Anarif des siebenben Thors fertig, und ber Chor ihm: abrathen will, sich gegen ihn zu ftellen, aus Furcht, der Fluch ihres Baters (nach welchem bende Brüder einander umbringen sollten) wurde da in Erfüllung tommen, antwortet er voll Wuth: "Weil denn eine "Bottheit diese Sache ernstlich trei-"bet, so moge das dem Phobus so "verhafte Geschlecht des Laius mit schnellem Winde auf den "Wellen des Cocytus zur Kölle "fabren," und eilt ben Kluch erfüllt zu fehen.

Diefes find meines Erachtens Meis fferjuge ju Schilderung großer Charaftere. Aristophanes sucht ihn zwar wegen einer übertriebenen Strengig. feit in ben Charafteren lacherlich zu machen; aber was war groß genug, um biefem Spotter verehrungemurbig ju fenn? Die Scholiaften merken an, daß die Rede der Cassandra in bem Agamemnon von ben Alten für bas vorzüglichste Stut in feinen Trauerspielen gehalten worben.

Wir wollen indessen nicht in Abrebe fenn, daß unfer Dichter nicht bisweilen die Sachen übertrieben In seiner Miobe, einem ven habe. lohrnen Stufe, ließ er diese ungluk? liche Mutter bis an den britten Laa . mit verhülltem Gefichte, und ohne ein Wort zu reben, auf bem Graba mal ihrer Rinber figen. In ben Eumeniden bruft er bie Wuth der Kus rien burch die ekelhaftesten und fürchterlichsten Tone aus. Man Rebt überhaupt durchgehends, daß er seine Zuschaper recht hat erschüttern wollen, und es läst sich merfen, daß Sebanten, Borter, Tone und ein' heftiger Vortrag übereingestimmt haben, diefe Absicht zu unterstüßen.

Seine Chore bestunden aus einer großen Menge Personen, ihre Gefange find lang, und sowol im Inhalt, als im Ausbruf, und dem Con ber Worte, fenerlich, ober wild. ist zu vermuthen, daß er die Gänger ju einem etwas übertriebenen Bortrag angehalten habe. Zum Benfpiel beffen bienet eine Stelle in ben Danaiden +), bergleichen man sonst ben feinem Dichter findet. sagt, es habe ein Aufzug des Chores in seinen Eumeniden bas Bolt in solches Schreken gesett, daß einige Rinder in Ohnmacht gefunken, und Schwangere ungeitig gebohren haben. Diefes ift gar nicht une alaublich.

Aeschylus hat sich eben so sehr um bie gute Vorstellung seiner Trauers fpiele, als um beren Berfertigung Die Alten berichten, befummert. bag er ben Bau und bie Auszierung ber Schaububne febr verbeffert babe. In ben ersten Zeiten ward sie nur bon Baumreifern gemacht, bernach bauete man hutten mit verschiedenen Abtheilungen. Zeschylus lieft prachtige Schaubühnen bauen, und bie mahren Derter ber Scene burch Gemablbe und Maschinen nachahmen. Vitruvius melbet \*\*), Agathargus babe zuerst in Athen eine ordentliche Buhne für den Weschylus gebaut. und eine Abhandlung davon geschrieben. Dieser wußte wol, daß bas Tranerspiel niemals feine gange Wirfung thut, wenn nicht alles Meuferliche mit bem Inhalt überein-Soras schreibt ihm die Erstimmt. findung der erhabenen Buhne und ber Masten ju. --- Per-

\*\*) Lib. VIL

<sup>\*)</sup> IKETIARZ vf. 267. u, f, f, \$3 68 vat, vat Básu ráza etc.,

--- Personae pallaeque repertor honestae

Aeschylus et modicis instravit pulpita tignis \*).

Es zeuget übrigens von keiner gemeinen Bescheidenheit, daß ein Mann von dieser Größe seine Trauerspiele Neberbleibsele von den herrlichen Nahlzeiten des Zomers genennt hat \*\*). Eine andre Probe seiner Bescheidenheit ist es, daß er es sich für einen höhern Ruhm geschätzt, zu dem Sieg ben Marathon etwas beggetragen, als durch sein Genie andre übertroffen zu haben: wenn mders die Grabschrift, die man ihm gesitzt, wie Arbenäus vorgiebt \*\*\*), von ihm selbst ist.

Don meinem nicht unrühmlischen Muthe, wirst du marathos wischer Wald zeugen, und du dikbehauter Meder, der ihn erfahten bat.

Bas konnte man auf die Graber mfrer meisten weuern Dichter segen, wenn ihrer poetischen Arbeiten darauf nicht erwähnt werden durfte?

4-

Der, von dens Aefchvlus geschriebenen Ermerfiele, follen, feinem ungenannten siedifden Biographen ju Jolge , überbaupt flebenzig, und bem Suldas zu Bols &, neunzig gewesen fepn; Jabricius bat indessen in s. Bibl. gr. (Lib. 11. c. 16. 5. 7.) blos von den verloren gegangenen Staden deffelben , 96 nahmhaft gemacht. Die theig gebliebenen beifen, der gefefs Mit Prometheus, die fieben (Selben) vor Iden, die Berfer, Agamemnon, die Opfernden, die Eumeniden, die Blebens ben, und diefe find guerft von Aldus Ranutus, Ben. 1518. 8. gr. aber nur kot, und biefe febr unordentlich, ber-Misegeben worden. Beffer, und mit de Scholien in einem besondern Wande, midienen fie, beforgt burch Frang Ros

7) de Arte vf. 278.
20) Athenseus Lib. VIII.
20) Athen. L. XIV.

bortel, Ben. 1552. 8. und gand volkfandia burch Pet. Bictorius, Par. ben Beine. Stephanus 1557. 4. Ohne die Scholien. fcon und correct, burd Willb. Canter, **U**atro. 1580. 12. Mit einer lat, lieberf. mit den Scholien, und den übrig geblies benen Fragmenten der verloren geganges nen Stude, burd Eb. Stanley, Lond. 1663. f. und, eben biefe Ausg. vermebrt mit Unmerfungen, vorzüglich über bie Solbenmaße, durch Job. Corn. Baum, Dags 1745. 4. 2 25. Auch ist noch ein Nachbruck berfelben zu Glasgow 1746, 4. und 12. in 2 B. jedoch in dem ersten Fors mat correcter, als in dem andern, und blos der Text, herausgekommen; und Chrf. Gottfeieb Sous bat ben Anfang su einer neuen Ausgabe des Dichters, mit 2 Banden, Salle 1782 - 1784. 8. gemacht, beren Bollendung alle Liebhaber der griechischen Dufe manichen. -

Nebersetzt in das Italienische if von dem Meschplus nichts, als ber Brometheus, swemmabl; von Melch, Cefas rotti, Pad. 1754. 8. und von Mich. Angel. Giocomelli, Rom. 1754. 4. — In bas Stanzosische: In dem Theatre des Grecs, p. le P. Pierre Brumoy, Paris 1730. 4. 3 B. 1763. 12. 6 B. finden sich nut magere Musjuge aus bem Mefchplus; aber für die neue Ausgabe biefes Theatre des Grecs, Par. 1785 - 1789. 12. 13 3. bat ihn S. du Theib vollitanbig überfest, und diefe Ueberfegung ift mit einem Leben deffetben von Rochefort, in den bepden erften Banben, fo wie, einzeln, mit bem gr. Terte, und den wieder aufgefundenen Enpen des Seinr. Stephanus, Par. 1789. 2. 3 B. abgebruckt morben. Nuc bat thn J. J. Le Franc Pompignan, Par. 1770. 8. mit einer Abbandl. über die Git ten ber gelechischen Tragbbie, unbiben Character bes Agameinnon, vollftanbig, fo wie - ein Ungenannter bie Opfernben, P. 1771. 8. aberfest berausgegeben. - In das Englische: Die, von Brumon, in s. Theatre des Grees, befindlichen Muse zäge aus bem Mefcholus, find auch in ber, von Dig Lenor, u. a. gemachten, englis fchen Urberftsung biefes Wertes, Lond, 1759. 4. 3 B. und eine Ueberf. bes Pros metheud', ben ber, von Worelt, Lond. 1773. 4. beforgten, gr. und fat. Musa. bies: fes Studes, befindlich. In reimfreven Jamben gab ben ganzen Aefchplus Robert Potter, Lond. 1777. 4. und 8. 2 B. hers aus. — In das Deutsche: die sieben Belden vor Theben (die Thebais) und aus bem Prometheus ein weitlauftiger Auszug von Job. El. Golbhagen, in bem aten und zten Th. f. gr. und rom. Anthologie, Brand. 1767. 8. der Prometheus, von Schloffer, Bafel 1784. 8. ber Maameme non, von G. A. v. Salem, im sten St. des d. Museums, vom J. 1785. und eben berfelbe von D. Jenifch, mit einer Borr. über das Genie bes Acicplus, und die Menfchenbarftellung ber Alten , Berlin 1786. 8. Die Berfer, von J. E. E. Dang, Beipa. 1789. 8. Unter ben, von S. Grillo übersesten Choren aus den gr. Erauerspiels dichtern, Salb. 1772. 8. find auch Chore des Acidpius befindlich. -

Ueber bas Berbienft beffelben, um ben Fortgang des griech. Trauerspieles, ift Ariffoteles, nege noenr. IV. und horas, ad Pisones, B. 278. mit ihren Commens . tatoren, nachzulefen. Erlduterungen über thn find, unter mehrern, geschrieben mors den, in lateinischer Sprace: von Job. Meurfius, Aeschylus, Soph. Eurip. seu de Tragoed, corumd. Lugd. B. 1619. 4. verin, in bem Gronouschen Thef. B. 10. G. 293. - Ein Ungenannter, Observ. in Aeschyl. eiusque Schol. im aten Eb. bes aten B. ber Miscell. obferv. - Fried, Lud. Abreid, Observat. ad Aeschyl. Prometh. vinct. und Practerm, in Observ. ad Prometh, vinct. unter bem Nahmen Batrobafcbius, in bem zten B. und dem zten Th. des achten B. ber Miscell. Observat. Animadversiones ad Aelchyl. . . . Libri duo, Mediob. 1743. verm. mit einem Buche. Bwolle 1763. 8. - Joh. Gottfr. Saupte mann, Comment, de Aesch, et eius Trag, Ger. 1741. 4. - Benj. Beath, Notze, f. Lectiones ad Tragicor. vet. graec. Aeschyli, Soph, Enrip. quae superfunt, dramam, deperditarum.

que reliq. Oxon. 1762. 4. — Joh. Aug. Start, Comment. de Aeschylo et inprimis ejus tragoed, quae Prom. vinst. inscripta oft, Gätt. 1765.4. — 30b. 3ac. Beinr. Raff, Observ. in rem tragic. Graec. Stuttg. 1778.4. - Citt Ungenannt. Spec. observat, in Aeschyl. Agamemnone, Bal. 1778.8. - Chefin. Bottfr. Schat, Commentat, in Acschyli Agam. libellus pr. Ien. 1779-4. und Lib. primi pars pr. ebend. 1780. 4. - Joh. Carl Beune, De varietate left, in tres Aeschyl, trag, prior, ex cod. Viteberg. Vit. 1780. 4. - 34 französischer Sprache: von El. Sallter, Eclaircissemens fur la Trag. d'Agamemnon, in bem uten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - von Bus rings, Precis de reflex. . . . fur les Perfes, ebend. im 29ten B. der Quarts ansg. - le Beau, Mem, fur les Tragiques grecq. ebend. im 35ten &. bee Quartausg. beutsch, im gten B. von B. Schirachs Magaz. ber beutschen Rritif, Halle, 1774. 8. — In deutscher Spras che: won C. A. Clobius einige gang gute Bemerkungen über den Aefcholus, in f. Berf. aus ber Litter. und Moral, erft. St. 6. 61. Leips. 1767. 8. ---

In des Baillet Jug. des Sav. B. 3. Eh. 1. S. 334. Amst. 1725. 12. sind tie Urtheile verschiedener Litteratoren, und im Fadr. Bibl. gr. Lid. II. c. 16. mehrere litter, Nachrichten gesammelt. — Eingriechisch geschriebenes Leben des Dichters ist den den mehresten Ausgaden, so wie eines in Greg. Gyraldt Histor. Poet. S. 734. und in Tanaquis le Fevre's Abregé des vies des poet. gr. Saum. 1664. verb. durch Reland, Amst. 1700. 12. besindlich.

## Aesopus.

Der alteste befannte Fabelbichter. Er lebte zu ben Zeiten des Crofus und Solons. Die Nachrichten von seiner Person und seinem Leben haben einigen so unzuverläßig geschienen, daß sie so gar auf die Gedan-

fen

ten gerathen, ein solcher Mann habe gar niemals gelebt. Doch ist es wahrscheinlicher, daß Aesopus eine wurkliche Person gewesen, daß er in Phrygien gebohren, eine Zeitlang in der Knechtschaft gelebt, hernach fren geworden und in Savois, am hofe des Crösius, sich aufgehalten habe.

Man findet feine wahre ober erdichtete Lebensgeschichte an hundert Orten beschrieben. Planudes, ein Grieche, aus den mittlern Zeiten, hat viel sabelhaftes davon zusammen getragen. Unter den Neuern hat Mesiviac die zuverläßigsten Nachrichten von diesem Fabeldichter gesammelt \*).

Seine Fabeln ffunden ben ben Griechen in großem Ansehen, welches fie nun frit zwen taufend Jahren ben allen Bolfern, die Wiffenfchaften und Gefchmat beligen, bebanntet haben. Einige halten ihn für den Erfinder der Sabel, die nach ihm die Aesopische genennt wird. Es ist wahrscheinlich, daß er selbst feine Kabeln nicht aufgeschrieben. fondern ben gewiffen Gelegenheiten, als lehrreiche und wizige Einfälle blos erzählt habe. Wenigstens sind die griechischen Fabeln, die man für bie seinigen ausgiebt, nur ber Erfindung nach von ihm, sein Ausbruk ober ist verlohren gegangen \*\*). Sos krates schätzte die asopischen Kabeln fo boch, daß er fie in Berfe einge-Plato sagt: er habe Heibet bat. dieses zufolge einiger wiederholten

\*) In einer zu Bourg 1632, 16. gebruckten, auch in der Sammlung i. Werte (a la Haye, 1716.) und in den Meine (de Liererature vom Sallengre (H. 1. S. 27.) u. a. a. D. m. besindlichen iateinisch, vor der Hubsonschen Ausg. Achp. Babeln (Opf. 1713.) und vor hauptmanns und der Baster Ausgabe derseiden gedrückten; deutsch von I. A. Pfesterven. (Acha philos. B. 2. S. 753.); und englisch von J. Coland (Achop. Fables, Lond. 1704. 3.) übersseichen gedensbeichreibung.

Erdume, die er für gottlich gehalten habe, gethan \*).

**\* \*** 

Die, bem Mejop zugefchriebenen, gries difchen, Zabeln, find, in der Urfprace juerft, unter bem Titel: Aesopi Fabulae, cum einsdem vita per Maximum Planudem; gr. cum lat. versione Rinuții Thessali. Ex iis fabulae selectae, gr. lat. edente Bono Accursio Pisano, f. l. et a. 4. mahrscheinlicher Weise, ju Menland, ums J. 1480. ges bruct worden (G. Fabr. Bibl. gr. Vol. I. 🗗. 637. u. f. Anm. 4te Ausg.) und diefe Sammlung enthalt, der Zahl nach, 147 Babelu; allein unter diefen befinden fich brep Letraficha des Ignatius Diaconus. Auch find von diefer Ausgabe noch mehrere Radbrucke: vorbanden. Dierauf gab Albus Manutius eben diese Zabeln, ohne jene dren Tetraftica, aber mit swepen vermehrt (der Zahl nach, zwar 149; worunter aber brep borpelt vorkommen) mit mehrern griechischen Schriftftellern. Den. 1505. f. gr. und lat. in zwen vert fciebenen Abbructen , und eben diefelben, ohne vieler frühern Ausgaben zu gebens ten, J. M. Heufinger, mit Zuziehung mehrerer Bandidriften, Gifen. 1741. und 1756. 8. gr. und lat. beraus, melde mit einer Borrede von Alog, ebend. 1771. und 1776. 8. gr. auch wieder erschienen find. -Rach einer andern Sanbicbrift, und mit verschiedenen vermehrt, druckte sie Robert Stephanus, Par. 1546, 4. gr. — und If. Nic. Nevelet enblich machte aus fauf, ober vielmehr eigentlich nur aus einer neuen Sandfchrift , beren, bem Titel nach, noch 136 vorher nicht (verfleht fich, gries chifch) erfchienene, mit jenen 149, und mit 12, welche in der Musaabe des Robert Stephanus fic befinden, überhaupt 997, unter dem Litel, Mythologia Aefopica . . . . Freft. 1610. 8. gr. und lat. befannt. Diefe ließ Joh. Subfon, vermehrt mit brengehn Kabeln bes Apho thonius, und mit denen, welche im Arifor

\*) S. Zabel.

Arifoteles, Plutarch, und andern griedifden Schriftftellern, vortommen, fo wie mit benjenigen, welche in ber , Auss gabe bes Stepbanus noch mehr enthalten waren, Oxford 1712. 8. und Job. Gottfr. Hauptmann, Leipz. 1741. 8. jedoch mit Beglaffung jener dter doppelten, und eis ner, icon in der Aldinischen Ausgabe be-Andlichen Reveletschen (boet N. 4. hier N. 248.) an der Zabl 361. gr. und lat. deucken, von welcher Sammlung, für Liebhaber, eine neue Auflage ju Bafel, unter bem Litel: Collect, Aesop. Fab. . 1780. gr. und lat. erschienen ift: Auch hat S. Joh. Chrfin. Gottl. Ernefti fo wohl die Albinifden, ohne die bren, zwens mabl erzählten, als 147 von der Reves letschen (mannichfaltig verbeffert) und bren aus der Ausgabe bes Rob. Stephas mus, Leipz. 1781. 8. gr. und M. Mt. Lus demig beren, Gott. 1789. 8. mit einem gr. beutschen Borterbuch, und Joh. Dav. Buchling, Salle 1790. 8. auf eben folche Urt, berausgegeben. Allein eine gang vollftandige Ausgabe aller aufgefundenen Mejopischen Sabein fehlt uns noch immer. Ungebrudt find deren, unter andern, noch, mehr ober meniger enthalten, 1) in ber, im Marienflofter ju Bloreng befindlichen, von Montfaucon (Diar. italico, G. 366) ermabnten Sanbidrift, aus welcher in den Novelle litterarie, Mor. 1779. N. 40. Peoben gegeben worben find; 2) in der kbon befannten, von l. C. Ballenaer im rten Sh. bes 10ten B. S. 108 u. f. ber febriebenen, Boffiusfden; 3) in ber, burch J. M. Beufinger, und Gotth. Ephr. Leffing angeseigten Augsburgischen (wovon wir, burd b. Beneden nabere Ausfünfte git erhalten, die Hofnung baben) -4) in einer, von S. Matthdi, in ber Borrebe zu den, von ihm herausgegebes nen, Syntipae, Phil. Perf. Fab. LXII. Lipf. 1781. 8. G. X. angezeigten, gu Mostau gefundenen. Auch in Lb. Lors whitt Dissertat de Babrio, Fabular. Aefop, Icript. Lond. 1776. 8. Erlang. 1785. 8. find, aus einer Bodleianischen Sandfdrift verschiebene abgebruckt, welche in ben gemachten Sammlungen picht borfommen; und in der neuen (4te Ausg.) von Fabric. Bibl. gr. sind, B. 1. 6.639 n. f. forgfaltig die Sandfdriften angezeigt, welche, ben einer neuen Ausgabe biefer Babeln noch ju benüten maren. gens bat S. Eprwhitt, in ber von ihme angezeigt. Schrift es ( S. 25 ber Bonbn. Ausg. ) febr mabescheinlich ju machen ges wußt, daß Babrius die zu feiner, bas beißt, ungefde zur Beit bes August, unter dem Nahmen des Aesop vorbandenen. vielleicht auch wirflich von ihm abgefaßs ten, und bie, von andern Griechen, uns ter feinem Rahmen, eridhiten Sabeln, in Choliamben (wie er fie nennt) gebracht, und daß verschiebne Federn, nicht Marimus Manubes allein, bicje wieder, zu vers fciebenen Beiten, in diejenige Brofe aufs gelogt haben, in welcher wir fie jest bes fiten.

Uebersetzt find die Acsopischen Zabeln (ber Bahl nach, mehr ober weniger, und mehr oder weniger fren, und verandert) früher, als in der griechischen Sprache, Lateinisch, nahme gedruckt gemefen. lich, find sechzig berselben, in elegischem Splbenmaße, bereits Rom 1475. 4. (f. G.: B. Audiffredi Cat. hist. crit. romanar. edit. R. 1783.4. G. 200 u. f.) und bie, von Apnutius, (eigentlich Ranutio d'As resso, s. Gli Scritt. Ital. Bresc. 1753. f. Vol. 1. P. 2. G. 1020) gemachte, worts liche leberfegung von 96 derfelben, fcon, Menl. 1476. f. (f. Phil. Argelati Bibl. Script, Mediol. Mediol. 1745. f. 8. 4 S. 544. und 565.) so wie die, wenn gleich nicht aus der Arfprache, boch aus bem Bhdbrus, gezogene, viel altere Arbeit bes Romulus, aus achzig Fabeln bestehenb, mit der lateinischen Berfification von feche sig derfelben, nebft noch mehrern Fabeln. Ulm 1477 - 1483. f. und jugleich eine beutsche Uebetfebung berfelben, von Beinr. Steinhowel, erschienen. tind bald nach ber Ausgabe bes Tertes find bergleichen lateinische llebersesungen, die, zum Theil, schon fraber gemacht waren, als von laur. Balla, u. a. noch mehrere gedruckt wors ben, wovon in der angeführten neuen Ausgabe von Fabricii Bibl. gr. Bb: 1. **6.** 641.

6. 64: u. f. in ben Anmertungen, fich Radricten finben. Mus diefen lateinis fiben Uebersesungen wurden sie mabricheinlider Beife in bie neuern Sprachen über-Befannt barin maren fie fo getrogen. fribleitig, bag, wie Bincent. von Beauvels endblt, (Spec. hist. Lib. HI. c. 8.) die Beifflichen, im brepgebnten Jahrhunbert, fie fleifig auf ber Cangel anführten. Der italienischen dieser Uebersehungen find deengebn; nur ift ben ihnen ju bes maten, das viele berfelben mebe in blogen Radbildungen und Rachabmungen, als in wirflichen Heberfesungen der eigentlis den Aciovikhen Kabeln belleben, und daß mehrere Fabeln in ihnen portommen, wels de nicht in ber griechtichen Sprache fic finden. Zuerft gab Accio Bucco ben fo genannten Ananymus des Revelet, der ober ber ihm 66 Zabeln enthalt, in itae limifde Berfe überfest, und jede Fabel in wen Connette eingefleibet, wovon bas efte, welches immer die Sabel felbft ift, Sonetto materiale, und das andre, wels oci die Moral in fic fast, Sonetto morale beift, mit dem Titel: Accii Zucchi Summa . . . in Aesopi Fab. interpretatio per Rhythmos . . . . Ver. 1479. 4. heraus, welche nachher noch the Mr, als Ben. 1491. 1493. 4. gebruckt weden find. Much if der Esopo historindo, Ven. 1497. 4. 1542. 8. fein mberes, als diefes Werk. ( B. Bibl. degli Aut. gr. e lat. volgarizati . . di Jac. Mar. Paitoni, Ven. 1766. 4. T. 2. G. 29 u. f. und des Quadrio Scor. e mg. d'agni Poessa, Vol. IV. Mil. 1749. 4. G. 102.) Uebrigens bielt nicht West Scaliger (Poet. Lib. VI. 4. 8, 789. 🜬 von 1581.) diefer Wecius für den Beieffer ber nur von ihm übersetten las teinifden Sabeln , fondern auch Quadrio, La D. scheint ibn noch dafår zu halten. Pierauf erschienen die Fabeln des Aesop, lat. und ital. von Franc. Luppo, Reap. 1482 1485. f. Bom 1483, 4. Maniscia 493. f.; von einem Hugenannten, Meps ind, ital. 1504. 4. Bon verschiebenen, Ben. 1545. 3. Es find der Zabeln übers bunt vierhundert; und diefe Sammlung

if nachber noch fehr oft, ebenhafelbf, als 1575. 16. 1588. 8. 1607. 8. 1613. 8. 1621. 1660, 12. gebruckt worden. Bon Giul. Landi, Den. 1567. 8. ebend. 1774. 18. Bon. Cefare Baveft, unter dem Nahmen Larga, Ben. 1569. 12. 1575. 12. Babeln find 150, und die Lieberf. ift in Berfen; von Giov. Mar. Berbiggotti, Ben. 1570. 4. mit iconen Solsichnitten, und ebend. 1575. 1577. 1586. 1599. 4. Es find beren 100, und die Nebers. ift ebenfals in Berfen; von Biul, Ecf. Capacet, Neap. 1602. 8. Ben. 1619. 4. in Berfen; von Carlo Caffarefti, unter bem Ettel: Infalata Mescolanza . . . Ørgc. 1621. 4. eine Sammlung, welche aus Jabeln, Bepfpielen, luftigen Didbroben beftebt. in sieben Centueien abgetheilt, und in Octaven abgefaßt ift; von Ang. Mar. Ricci. Blot. 1736. 8. die 145 fo genannten Planus bifden, in reimfreven Berfen, mit bem Terre, und den, vom Phadrus und Avias Bus, bem Mejop nacheridbiten Robeln, fo wie mit einem ragionamento fopra Efopo e le di lui favole; von Glorg. Zop fati, Ben. 1744. 6 Eb. f. und 4. mit R. eine Sammlung, in itol. und frangbilicher Sprache, meiche aus 216 gabeln befiebt, von Ric. de Caffelli, Artft. obne Jabrso 3ahl, 2. zwephundert; von Carlo Gols doni, Modena 1756. 8. in Martellianis fcen Berfen; von dem Abt Roberti, Bol. 1773. 12. flebengig, mit einem Discorio. 6. Merigens über biefen letterh, ben Art. Sabel; und, wegen aussührlicher Radrichten über biefe lleberfenungen, ble bereite angeführte Bibl, degli trad. ital. von Paitone. — In spanischer Spras che: Maittaire IV. P. 11. S. 628 führt eine in vier Buchern, verfertigt burch D. Henrico, Infante de Aragon, ges druckt, Burgos 1496 f. an, und Mapans, in f. leben bes Dig. Cervantes, G. 38. der Amfterd. Ausg. von 1755. 8. gebenft einer, ju Gevifia, im J. 1535. gebructs ten lieberfetting biefer gabein. Die, von Simon Abeil erschien, mit dem Titel: fabulas de Esopo en latin i Romance, traducidas dal Griego . . . Zarag. >575. 8. und chendiefelbe ift, ebend. 1647. 8 wicher

wieder abgedruckt worden (S. Ensayo de una Bibl. de Traductores Españoles... Mad. 1778. 4. 6. 146.) Eine andre, in Berfen, welche auch noch andre Sabeln enthalt, von Romero be Bepeda, foll, Gevilla 1500. 8. und noch eine andre, von Unton de Arte y Billafranca, Gevilla 1714. 8. gebruckt morben fenn. And iff noch eine in der Plantinischen Druckeren im Jahre 1607. 12. berausgekommen. -In die fransosische Sprace soll, scon gu den Beiten des S. Lubewigs, ein Frauenzimmer, Nahmens Maria, die Aefopis fcen Zabeln, und zwar aus der angels fichischen Sprace, (S. Oeuvr. de Cl. Fauchet, Par. 1610. 4. 26. 579. a) und, im brepgebnten Jahrhundert, Guilb. be St. Dibier, fie in Berfe aberfest bas Aber ble, meines Wiffens, gcs brudte, erfte Ueberfepung ift in Profa, aus dem lat. von einem Augustiner, Julian gemacht, und mit der Ueberfegung der Jaheln des Avienus, u. a. m. Lpon 1484. f. ericbienen; und, nachft ibr, find beren noch siebsebn andre vorbanden, von melden mir naber befannt find, die von Bill. Corrojet, einem gelehrten Buchbandler (+ 1568.) Par. 1548. 16. in Bers fen. Bon Jean Bauboin, Par. 1627. f. 1704. 8. Don Pierre Millot, Bourg Bon Raph. bu Fresne, Bar. 1642. 12. 1659. und 1689. 4. Bon J. Benferade, Par. 1678. 8. in Quatrains gebracht; von Ant. Buretler, Par. 1694. Bruffel 1700. & Bon Bellegarde, nebft den Zabein bes Philelphus, Babrias, Avienus, Amff. 1708 - 1709. 8. 2 B. Utr. 1752. 8. 2 B. Coppenh. 1784. 8. welche auch noch wieber, besonders, ins Deutsche, Gottingen 1745. 8. überfest worden find. Wegen ber el. genen frangoficen Sabelbichter, f. ben art. Sabel. Uebrigens bat Cholet de Jetphor eine Sammlung aller möglichen Jabels bichter, in frangofifcher Gprace, in 24 Octavbanden angefündigt. -In das Englische, oder vielmehr in die Angele fdoffice Mundart, foll icon ber R. Ale fred († 909) fle überfest baben; fie erfchienen indeffen gedruckt, suerft, in eis ner, von Wonkin de Worde, nach ben

Elegischen Sabeln des, in der Mimer Sammlung mit abgedruckten Anonymus, gemachten Ueberfenung, und alfo 60 an . der Zahl, kond. 1503. 4. welchen aber bald eine, aus dem Frangofifchen, gemachte vollige Ueberfenung biefer Samme lung folgte. Und hierauf gaben John Dgilbp († 1676) Lond. 1651. 8. 1665. f. Rog. l'Estrange († 1705) Lond. 1687. f. 1692. 1699. f. mít K. 1708. 8. 1738. 8. 4 B. Ein Ungenannter, mit dem Litel : Aesop naturalized, Lond. 1703. 12. aus 100 gabeln beffebend, welche, vere mehrt, fond. 1704. 8. a Bd. 1711. 8. 1784. 12. wieder erichien , Sam. Erorall († 1751.) Bond. 1722. 8. 1728. 12. 1788. 12. Sam. Richardson, Lond. 1757. 8. m. K. (eine bloge Berbefferung der Arbeit des l'Eftrans ge, welche von S. Ephr. Leffing ins Deutfce, leips. 1759. 8. überfest worden ift) 3. Drapper, Lond. 1774. 8. fle überfest beraus. S. abrigens ben Art. Jabel. — In das Deutsche: "die, aus dem Avias nus, und den verfificirten gabeln bes Romulus gezogene, gereimte Ueberfenung von Banner, foll, zuerft Bamberg 1461. f. gedruckt worden fenn (G. über fle Beffings Bentrage gur Gefch und Litter. Brichm. 1773. 8. G. 1 u. f. vergl. mit Pangers Annalen ber altern beutschen Litteratur, Murnb. 1788. 4. S. 48. und ben Art. Sabel.) Hierauf gab Beine. Seinhöwel eine Ueberfenung der lateinischen, aus bem Bhadrus gezogenen Zabeln bes Romulus (der hier Remicius beift) bes Aviante Abelfonsi u. f. w. 11lm 1477 - 1483. f. heraus, welche H. Panzer in dem vorber angezeigten Werte G. 448 ausführlicher beschrieben hat, und die nachher noch ofe ter, als Augsb. 1485. 1487. 1491. 1496. 1498. 1504. f. und verm, mit Geb. Brants gabeln und Erempeln, Strasb. 1508. f. Breph. 1555. 4. verb. und verändert, Feft. am M. 1608. 8. f. l. 1616. 8. gebruckt morben ift. Diefen folgte "Efopus gana neum gemacht, und in Reimen gefaßt . . . durch Burc. Waldis, Brft. 1548. 1565. 1584. 8, und "das Buch von der Lugent aund Weiffheit, nemlich neun und viers sis Babelu, der mehrere Theil aus Gjopo "gejogen,

"Acjogen, und mit guten Aheimen ver-Heret burch Erasmum Alberum , Frft. 21550. 4. 1597. 8." Rath. Contrdus aab hundert berfelben, unter welchen fich brepsehn von lutbern überfest Anden, sammt einer . . . Borrebe beffelben .. vom Rus und Braud beffelben Buchs," Rofock astr. 8. beraus, uen melden noch viele Auflagen, als zu Beft. 1572. 1578. 1586. 1589- ericienen find. Eine andre Ues desiesung von Hartwood, ik Arft. 1703, 8: eine von Miederer, in Reimen, Cob. 1717. 8. eine von Jungendres, Rarnb. 1793. 8. 1768. 8. eine von Kriegel, Leipa. 1747. L. nebeuckt worden. Auch baben eerschiedene Ungenannte deren noch, Bafil 1616. g. u. a. a. Orten mebr, gelies firt, and auffer ben bereits angezeigten Meberfehungen der Arbeiten bes Bellegarde, Gött. 1745. 8. und des Richardson oder l'Effrange, ift auch noch eine befondre Marksung des Esope en belle humeur, Pund. 1707, 1740, 12, vorbanden. withindigfie (beren Urheber ich auch nicht kme) if die Koppenbagener vou 3. 1763. and 1784 8. Und die beste, aus dem griedischen wirtlich gemachte, ift, Quede lind. 1789. 2. berans gefommen. — Ueber ble ungerischen, polnischen, banischen, souchspen Nebers. des Aesop, s. Fabr. Bibl. gr. S. 659. 4te Aufl. --

da ben Erläuterungsschriften gebieen, auffer ber bereits angezeigten Differt, des Eprobitt, ein Auffas des Bente in, ben Bottons reflect. upon. anc. end mod. Learning, Lond. 1697. 8. it bof. verm. ben f. eigenen Differtat. upon Phalaris, Lond. 1696. 1777. 8. mb lat. in f. von Dan. Lennep, Gron. 1770. 2. feipg. 1781. 8. überfesten Opulo. - J. Dr. Beufingers Differt, de gr. del Pabulis, Ger. 1741. 8. - Die Irflagiden Abbandl. ben ben Sabeln bofthen, Berl, 1759, und 1778, fo wie aus beffen Beutr. jur Gefch. und Litteratur, Brichm. 1773 21. f. 8. bas 1. und 2. St. bes uften, und das 21. und 22. St. des fünf. in Bestrages, aus beffen verm. Schrife tn 26. 2. Berl. 1784. 8. S. 901. ben liges, sur Geschichte ber Mesopischen Ja-

bel, and aus bessen Kollectaneen zur Lite teratur, Gerl. 1790. 8. das, was S. 232 und 451. sich sindet. — Auch ist darüber noch Vavassor, de ludicra dictione (S. 17. Ed. Kapp.) nachzulesen; mehs eere litter. Notiben enthält die angefährte Bibl. gr. Lib. II. c. 9. S. 618 u. f. und im Gaple, Art. Elope, ist das Leben desselben erzählt. —

Bon ben übrigen Fabelbichtern, nach bem Aefop, und ben Schriften, bie Mefopische Fabel betreffend, wird, ben bem Art. Jabel gebandelt werden.

## Aefthetif.

Die Philosophie der schönen Kuns ste, oder die Wissenschaft, welche fowol die allgemeine Theorie, als die Regeln der schönen Künste aus der Matur des Beschmaks berleis Das Wort bebeutet eigentlich die Wiffenschaft ber Empfindungen, welche in der griechischen Sprache Alo Inose genennet werden. Die Sauptabsicht ber schonen Runfte geht auf bie Erwekung eines lebhaften Gefühls bes Wahren und bes Guten \*), also muß die Theorie berselben auf die Theorie der undeutlichen Erfenntnis und ber Empfindungen gegrundet fenn.

Aristoteles hat angemerkt, daß. alle Runfte por der Theorie gewesen fenn. Auch die besondern Regeln find eher bekannt gewesen, als die allgemeinen Grundfate, auf welche fie gebauet find. Das glutliche Genie einiger Menschen hat verschiedene Werfe hervor gebracht, welche gefielen, ehe man den Grund biefes Bohlgefallens erkannte. Aristote. les ist einer ber ersten gewesen, ber aus einzelnen Kallen Regeln bergeleitet: aber weber feine Dichtfunft, noch seine Redefunst, konnen als pollständige Theorien dieser Kunfte In den besten angesehen werden. Reben

\*) G. Runfte,

Reben und Gebichten ber altern Griechen und seiner Zeitverwandten, hatte er basjenige genau bemerkt, was allemal gefällt, und baraus Regeln gemacht. Er blieb ben der Empfindung stehen, ohne sich zu bemühen, den Grund berfelben zu entdefen, und ohne zu untersuchen, oh die Redner oder Dichter alle Fächer der Runst erfüllt haben, oder nicht.

Die Runftrichter, welche nach biefem griechischen Beltweisen getommen, haben feinen Fußstapfen gefolgt, neue Bemerkungen gemacht, die Anzahl der Regeln vermehrt, ohne neue Grundfate ju entdefen. Unter ben Reuern hat du Bos, fo viel ich weiß, zuerst versucht, die Theorie ber Runfte auf einen allgemeinen Grundfaß zu bauen, und aus demfelben die Richtigkeit der Regeln zu zeigen \*). Das Bedirfnis, bas jeder Mensch in gewissen Umftanden fühlt, feine Gemuthetrafte ju beschäftigen, und seinen Empfindungen eine gewiffe Thatigfeit ju geben, ift das Fundament feiner Theorie. Er hat fich aber begnügt, einige hauptregeln auf biefes Kundament ju bauen, und ift im übrigen eben so empirisch verfahren, wie seine Vorgänger. Doch ist sein Werk voll fürtrefflicher Unmerfungen und Regeln.

Unser Baumgarten in Frankfurth ist ber erste gewesen, ber es gewagt hat, die ganze Philosophie ber schonen Kunste, welcher er den Namen Nesthetit gegeben hat, aus philosophischen Grundsägen vorzutragen. Er sest die Wolffische Lehre, von dem Ursprung der angenehmen Empsindung, den dieser Weltweise in der undeutlichen Erfenntnis der Vollsoumenheit zu sinden geglaubt hat, zum Boraus. In dem theoretischen Theil, dem einzigen, den er ans

Licht gestellt bat, bandelt biefer scharffinnige Mann die ganze Lehre vom Schönen oder finnlich Wollfam= menen in allen seinen verschiedenen Arten ab, und zeiget überall die denfelben entgegengefetten Arten bes Häfflichen. Es ift aber zu bedauren, daß feine allzu eingeschränke Renntnis der Kunfteihm nicht erlaubt hat, die Theorie weiter, als auf bit Berebsamfeit und Dichtfunft auszu-Debnen. Er bat auch ben weitem nicht alle Gestalten bes Schonen befchrieben.

Man muß beswegen die Aesthetik unter die noch wenig ausgearbeiteten philosophischen Wissenschaften zählen. Da das gegenwärtige Werk nach der Absicht des Verfassers den ganzen Umfang dieser Wissenschaft enthalten sollte, wiewol es keine spstematische Gestalt hat, so gehärt die Entwiklung des Plans der Aesthetis bieber.

Buforberst mußte die Absicht und das Wesen der schonen Kunke feft, gesetst werden \*). Rachbem gezeiges worden, daß bie Lentung des Gemuths, burch Erregung angeneh. mer und unangenehmer Empfindungen, die Sauptabsicht der schonen Runfte fen, fo mußte ber Urfprung aller angenehmen und unangenehmen Empfindungen aus der Ratur der Seele gezeiget, ober aus ben Unter. fuchungen ber Weltweifen angenommen werben \*\*). hieruachft mußten nun die verschiedenen Sauptgattun. gen ber angenehmen und unangeneb. men Gegenstande angezeiget, ihre Würkungen auf das Gemüsh bestimmt werben \*\*\*). Die befonberen Arten bes Angenehmen und Unangenehmen, bis auf die fleinesten Umstande, so viel beren, sowol burch die Theorie, als durch die aufmerf. samste

<sup>\*)</sup> In bem befannten schönen Werk: Reflexions fur la possie et sur la peinture.

<sup>\*)</sup> S. Kinfte. \*\*) S. Empfindung. \*\*\*) S. Lefthelijch; Lraft. —

fanfte Betrachtung ber Werke bes Geschmals, zu entbeken, ober auch blos zu errathen gewesen sind, mußten in hundert besondern Artikeln forgfältig zergliedert werden. Alle diese Artikel zusammen machen den theoretischen Theil der Philosophie der Kunke ans.

In dem praktischen Theile berfelben mußten die verschiedenen Arten der schonen Kanste angezeiget, der besondre Sharakter und der Umfang met jeden festgesetzt werden \*). Zugleich mußte die besondere Wendung des Genies, die nähere Bestimmung swol des angebohrnen, als des duch Nachforschung und Unterricht angenommenen Geschmaks, der zu jeder besonders erfodert wird, des schrieben, die vornehmsten Hulfsmittel, zu einer glüklichen Fertigkeit in jeder Kunst zu gelangen, angezeigst werden \*\*).

Irbe schone Runft bringt Werke haver, welche in ihrer innerlichen Emidung und durch ihrenaher befunnte Endaweke fich von andern mterfcheiben. Alle Arten berfelben ind besonders beschrieben. Go ift m Ausehung der Dichtfunst die Rater des epischen, des syrischen, des threnden Gebichts und anderer Arm; in Anschung der Mahleren das Morische, bas allegorische, Wralikbe und andre Gemäblde, befindere beschrieben, und der Chawiter jeder Art aus fichern Grund-Aben bestimmt worden.

And diesen Quellen sind denn endth die Regeln zur Aussührung der Amstwerte hergeleitet worden; sowilder allgemeinen, zur Exsudung, Instanung und einsormigen Bearbing des Sanzen, als die besonkun von der Mahl oder Empsining, don der Richtigseit, der Ue-

3) 6. Lünfte; Dichttunft; Beredfamelich; Muste; Mableren u. f. f. 38. Sente; Einbildungsfroft; See

\*) & Senie : Einbildungstraft ; Bes sellerung ; Gefdmat ; Erfladung u. a. Effer Cheil. bereinfimmung und ber bestimmten Wurtung eines jeden einzelnen Theiles.

Diefes ift der Inhalt der ganzen 'Aesthetik, einer Wissenschaft, welche dem Runftler in der Ersindung, Ansordnung und Aussührung seines Werts nüglich zu Julse kommen, den Liedhaber in seiner Beurtheilung leiten, und zugleich sähiger machen kann, allen Nugen, auf den die Werke der Runst abzielen, aus ihrem Genuß zu ziehen. Ein Nugen, der die Ubsichten der Weltweisheit und der Sittenlehre pollendet.

Die Aefthetik grundet fich, fo wie jede andre Theorie, auf wenige und einfache Grundfage. Man muß aus " ber Psychologie wiffen, wie die Empfindungen entfleben, wie fie angenehm ober unangenehm werben. Zwen ober dren Sage, welche bie allgemeine Auflosung biefer Fragen angiebt, find bie Grundfate der Meftbetif. Mus diesen wird auf der eis nen Seite die Ratur der afthetischen Gegenstände bestimmt; auf der anbern aber bie Art ober bas Gefet. nach welchem fie fich bem Geifte vorftellen muffen, ober die Lage bes Ges muthes, um ihre Burfung ju empfinden. Dieses alles kann auf wenige Sake gebracht werden, welche hinlanglich waren, jeben guten Ropf ben Verfertigung eines Werks der Runst zu leicen.

Es ist mit dieser Bissenschaft, wie mit der Bernunftlehre, deren Grundsfage wenig und einfach sind. Arissozeles, der diese wenige Grundsfage auf alle mogliche besondere Falle augewendet, und alle mogliche Abweichungen davon entwikelt hat, gab der Philosophie eine Bernunftlehre, die vollständig, aber wegen der großen Mannigsaktigkeit der Falle, worauf die Grundsäge angewendet wurden, mit einer erstaunlichen Menge Runstworter und besonderer Regeln angefüllt war. Der Schwarm ber

D nach

nach ihm gefommenen Philosophen vom zwepten Rang, übersah bas Einfache barinn, und die Terminologie vertrat die Stelle der Wissenschaft.

Soll die Aesthetik nicht in einen bloßen Wortfram ausarten, welches Schitsal die Logif und die Moral unter ben Sanden ber Scholastifer ers fahren haben; so muß man febr forgfältig ben jeder Gelegenheit bie abgezogenen Begriffe auf bie befonbern Salle, wodurch fie veranlaffet worden, und ohne welche fie felbst feine Realitat haben, gurufe führen. Jedes Syftem von allgemeinen Begriffen wird ohne biefe Borfichtigfeit ju einem bloßen Luftgebaube, in welchem feichte Ropfe bauen, nieberreiffen und viel alberne Beranstaltungen machen, die ben Berordnungen eines blodfinnigen Ropfes gleichen, der im Louhaus fich einbildet, ein Regent und Gefetgeber ju fenn.

\* \*

Anster ben, ben den Artifeln, Schonbeit, Gefchmad, Kunfte, und ans bern blefer urt, angezeigten Berten, ges boren bieber : von lateinischen Schrift ten : das Programm von Al. Gottl. Baums garten: De nonnullis ad poems pertinentibus, Halae 1735. 4. und chen desselben, Aestherica, Traj. cis Viadr. 1790 - 1758. 8. 23. - Aesthetics, seu doctrina boni gustus, ex Philosophia pulcri deducta in scientias et artes amoeniores, auch Georg. Szerdahaley, Bud. 1779. 8. 2 3. ---Bon icalienischen: Saggio sul buon gusto nelle belle arti, ove si spiegano gl' elementi della Estetica, di Gaud. Jagemenn, Fir. 1771. 8. (aus beutfchett Schriftstellern vorzüglich gezogen) -- Bon französischen: Reslexions critiques sur la Poesse et la Peinture, Par. Mr. l'Abbé (Jean Bapt.) Dubos, Par. 1719. 12. 2 3. verm. mit einem Bande, ebend. 1732. 12. 3 B. anders ges ordnet, ebend. 1740.12. 3 B. 1755. 4. 3 B.

Dresd. 1760. 8. 3 95. Engl. burch Mus gent, Lond. 1743. 8. 3 🗞 deutsch, durch (Gottfr. Benj.) gunt, Copenh. 1759. 8. Boll feiner Bemertungen, melde, 3 B. wenn fie gleich nicht bas Wefen ber Lunfte an und für fich febr erlauteen follten, bod au ber richtigen Beurtheilung berfelben fübe Der B. erbebt, wie befannt, bie Empfindung jur einzigen Richterian in Sachen des Weschmades; und biewiber erfcbien, in dem iten Eb. bes gten Bos. ber Mem. de litterat et d'hist rec. par le P. Des Moletz, und in ber Bibl, franc, ou Hist. litter. de la France, Julius und August bes 3. 1726. eine Differtation (von Jean Jacq. Bel) morin diefe Behauptung gepraft, und, burch das eigene Werk des B. Dubos wie In Sous genommen, und derlegt wird. naber beftimmt ift fle, in einem Auffas, "von der Rritif der Empfindung," im 8ten Bd. der Bibl. der fc. Wiffenfc. Peips. 1762. 8. - Les beaux arts reduits à un même principe, P. 1746. 1753. 12. von Cb. Batteur; beutich (durch P. E. Bertram ) Gotha 1751. 8. In einem Auszuge, von J. E. Gotticheb. Leips. 1751. 4. Mit einem Unbange cio gener Abhandl. (und vielen Anmertungen) von Joh. Ab. Solegel, Leips. 1752. 8. derm. ebend. 1770. 8. 2 B. Das Origis nal febr erweitert, und umgearbeitet, uns ter dem Litel: Cours de beiles lettres. ou Principes de la Litterature, Par-1746. 1755. 1764. 12. 4 B. und biefes deutsch, und auf Deutschland anwends bar gemacht, durch C. M. Ramler, Leipz. 1756. 8. 4 3. verm. 4te Huff. ebend. 1774. 6. 4 B. Englisch, Lond. 1761. 12. 4 95. So wenig auch immer bie, in biefenz Werte, aufgestellten Grundfate eine ges naue Brafung ausbalten, und au fo viel verfehrtem Geschwas über Nachahmung es auch immer Anlas unter uns gegebere haben mag: jo bat es benn borb, meines Bedankens, jur Bildung des Gefcmas ces, und jum Nachbenken über das Wes fen ber iconen Kunfte, nicht wenig beve getragen. — Sur le principe des beaux arts, et des belles lettres, ou .... recher-

recherches fur la cause du plaifir, excité par les beaux arts, et les belles lettres, ein Auff. von S. Prevoft, in ben Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin, pour l'annee 1785. Berl. 1787. 4. Eis gentlich wied nur die Poeffe und Qufit, in Berbindung mit einander, und zwar, erfilich, in Aufehung ihrer Berhaltniffe pu unfern Sinnen, und zweptens, in Anfebrus ibees Berbaltniffes au unfern gele figen Ardften , betrachtet ; aber die Gas che felbft ift, burch biefe Unterfuchungen baraber, nicht eben beutlicher gemacht werben. - Elemens de Litterature, p. i Mr. Marmontel, Par. 1787. 8. 6 %. und auch in f. Oeuv. der ste rote B. Es if eine alphabetische Samme tung ber, von bem Berf. für bie befaunte Encyclopable gelieferten Artifel, obne tiefe finnige Untersuchung aber die Wiffenschaft des Schauen, und die Theorie der Tanfte; voll von einseitigen Uetheilen; aber auch maleich voll von einzein, feinen Bemers kungen. — Auch gehört noch bieber: Essai sur le gout dans les choses de la nature et de l'art, von Montesquieu, urs fpranglich für die Enepclopadie beftimmt, mnd in f. Oeuv. Gen. 1759. 12. 6 9. im 4ten B. G. 223. beutsch, in f. nache gelagenen Werten, Liegn. 1785. 8. S. 117 u. f. Die, Schrift ift eigentlich nur ein Fragment; der Berf. will in ibe bie Grans de, aus welchen die fammtlichen schonen Runke unfrer Seele Bergnugen verfchafe fen, untersuchen, und fest den Gefchmad in bie Adhigkeit, schnell und ficher bas Raf von Bergnugen zu entbecken, wels des ein jeder Gegenftand dem Menfchen eigentlich darbietet. — — Bon englis fcben Berten: The polite Arts, or 2 Differention on Poetry, Painting, Musick, Architecture and Eloquence, Lond. 1749.12. Der ungenannte Derf. verfrüpft diefe verfcbiedenen iconen Runfe, auch vermittelft bes Brunbjages ber Radahmung, jedoch ohne auf Batteur sber gar ben Arifoteles befonbre Rucfficht Bu nehmen, miteinander, fagt, baf ber Segenfand berfelben nicht die mabre, fone dern nur die wahrscheinliche (probable)

Ratur fei, bag, 1. 3. ber Dichter, burch feine Erfindungen , (worin er die Seele und bas leben aller Dichteren fest) unb durch die Barmonie feiner Berfe, unfern Beift mit nachgemachten (counterfeit) Bilbern, und unfer Berg mit erbichteten Empfindungen erfalle, und handelt, in 24 furgen Kap, von biefen verschiebenen Runften, und auch nebenber noch von ber Langtunft; am ausfahrlichften aber von der Dichtfunft. In Anschung ber Beredfamteit und Bautung mill er, bag ibee Schönheiten bem Rugen untergeorbe net fenn follen. - Elements of Criticism, Lond. 1760. 12. 3 3. verm. Edinb. 1769. 8. 2 9. Lond. 1785. 8. 3 B. von Beinr. Some, nachberigen Lord Kalmes; beutsch (burd Job. Die-Meinhard) Leipz. 1763 — 1766. 8. 3 %. Mit ben Bufdgen der vermehrten, englis iden Ausgabe (durch S. Barve) ebend. 1772. 8. 2 3. und verb. (vorzäglich durch bie Berfifitation ber, von Some, eingeracten Stellen aus Dichtern) und verme (mit Berichtigungen unb Bufdgen von B. Сфав) ebend. 1790 — 1791. 8. 3 66. Mit diefem Berte fieng fich, für die Theorie ber fconen Ranfie, gleichfam eine neue Epoche unter uns an: wie batten vor lauter Grunbidgen, bie menfche liche Natur selbst bennahe ganglich aus bem Gesichte verloren, und fucten, größtentheils, die Megeln ber fconen Kanfte, in Definitionen. In England felbft bat bas Wert, indeffen , von mebe als einer Seite, Biberfpruch gefunden ; unter anbern bat Elphingfon, Animadversions, Lond. 1771. 8. barüber bructen laffen. - Essay on the Arts, commonly called imitatives, in ben Poems confilling chiefly of translations from the Affatik Language, Lond.1773.8. Alrenb. 1774. 8. G. 151, von Bill. 30a Der Berf. fucht barin au geigen, daß, wenn Boefie und Dufit gleich eine Rraft, die menfclichen Sitten nachjuabe men, befigen, ibre gebfte Wirtung benn doc nicht, aus Nachahmung, sondern, in fo fern aus Mitgefahl (fympathy) entipringe, als leibenfhaften burch fie 2D 2

ausgebracht merben; bag bie geringern Ebetle berfelben, vermittelft ibrer Dar-Rellung natürlicher Gegenfidnbe, uns burch Eduschung vergnügen, und das die Dar-Rellung ber Liebe, bes Mitleides, des Ber-Sangens, und ber gartlichen Leibenschafe ten aberbaupt, fo wie bie Befdreibung reizenber Gegenftande, basjenige, mas man fchon, und bas die Darffellung des Saffes, bes Bornes, ber Furcht, und aller fcredtichen Leibenfchaften, fo wie Die Beidreibung unangenehmer Begen-Adnde, das, was man erhaben nennt, berver bringe - An Inquiry into the fine Arts, by Th. Robertson, Lond. 1784. 4. iter Th. Der Berf. will bie fconen Ranfte, nach Maggabe ibres Ginbruckes, ouf bas Muge, bas Obr, und ben Weiff, betrachten; und bat mit der Dufit, in diesem Bande, den Anfang gemacht. Db eine Fortsebung davon erschienen iff, weiß to nicht; aber, mas er von der Duft fagt , ift , ohne Berbaltnif gu feinem vorgeblichen Zwecke, aus andern zusammen Von deutschen aefcbrieben. -- --Soriften: Beorg. Friedr. Mepers Ans fangsgrunde aller ichonen Wiffenichaften. **Halle 1748** — 1750. 8. 3 Ehle. Austua aus den Anfangsgr. aller ich. Biffenich. Dalle 1757. 8. Betrachtungen über den erken Geundsat aller schönen Künste und **Wiffensch. Ebend. 1757. 8.** Menerice Wert, ob es gleich fraber, wie Baumgartens lateinifde Mefibetif erfdien, M. befannter Magen, nichts, als eine wettere Ausspirmung diefer; und bat, wenn gleich baburch weber Redner noch Dichber gebildet, und fo gar nicht einmabl bie richtige Beurtheilung rednerischer ober dicterifcher Werte beforbert morden if, (wie denn dieses wohl nie, durch bloke MeRbetiten , bewirft werden fann ) nachft jener, wenigkens die Aufmertfamteit ber afabemifchen gebrer auf die ichonen Ranke bingezogen, und die Befchaftigung mit biefen, mehr ober weniger, von bem Bore wurfe unbedeutenber Spieleren retten bel-An und fur fich felbft, ift ber Berth Des Wertes, febr geringe; und wird, burth ben langweiligen Portrag, noch

geringer. Mangel an Geschmad und seiner Empfindung, und fo gar Mangel an Renntnis von dem Befen der Kunfte, vors auglich der fo genannten bilbenben Runke. seigt fich, von ber Borrebe an, barin. Es bondelt, in bren Abtheilungen, "von ber Erfindung fooner Bedanten (welche Abtheilung den größten Ebeil bes Berfes einnimmt, und bis in die Mitte des gten Bandes gebt, aber febr vielerlen enthalt, bas gar nicht unter diefe Auffchrift gebort) .. won der Meftbetifchen Detbode, ober Anordnung ber ichonen Gebanten," und "von ber afthetifchen Bezeichnung ber fonen Gebanten." Die lette ber anges . zeigten Schriften fellt minder einen erften Brundfas auf, als das fie die Ruslichkeit beffelben zeigt, und zur Erforichung beffel. ben auffordert. ---Betrachtungen über bie Quellen und Berbindungen ber fc. Biffenich. und Ranke, von Mofes Dens belefobn, in bem iten Bbe. 6, 231 ber Bibl. der fc. Biffenft. und, unter bem Eitel: Ueber die hauptgrundsage ber fonen Sunfte und Biffenfc. in bem aten Eb. G. 95 f. Abilof. Schriften, Mufl. von 1771. fraich in den Varietés litter, (von ben S. S. Arnaud und Suart) Par. 1762. 12. 4 B. im iten B. S. 139. . Mit fels nerer Empfindung für das Schöne geschries ben, und reicher an feinen Bemerkungen und Urtheilen, als das vorige; aber, als eigentliche Theorie wohl nicht befriedis Die Abtheilung ber Beichen ber schonen Kunfte, in willführliche und nas tarlice, muß, meines Bedankens, ims mer ju Frrungen führen. — Theorie ben fconen Runfte und Biffenfchaften . . . von Srdr. Just Riedel, Jena 1767. 8. ebend. in Ansehung des Stoles etwas verbeffert, 1774. 8. Das bas Bert aus ben Bers ken anderer Schriftsteller gezogen worden ift, fagt fcon ber Sitel; und ber Berf. hat nicht blos, durch Zurückehaltung bes zwepten Theiles, in welchem er bie alle gemeinen Grunbfitte auf die verfchiebenen Sattungen der fch. Kanfte und Wiffenfch. anmenden wollte, fondern auch badurch feine Arbeit fich febr erleichtert, bag er, in diefem Thelle, alle Benfbiele wur aus Dett

den jo genannten rebenden Känffen nimmt. - - Grundidse bes auten Gefcmacks, ober Anleitung zur Empfins dung des Wahren und Schönen in den Werten des Geifies . . . Leips. 1770. 8. Bur Anfanger, wie es noch auf dem Litel beift, in den fc. Biffenschaften, aber mabricheinlicher Beife, von irgend einem Schaler gefchrieben. — Abhandlung von ben erften Grundidten in der Beltweise beit, und den schönen Wissenschaften... von M. Gottl. Schlegel, Rigg 1770. 8. und einige erlauternde Zufase bezu, in dem Schreiben an B. Fr. Micolai, ebend. Rachdem B. Schlegel, in dem 1771. 8. sten Abithaist, auf eine sehr unbekimmte Art, allerhand, wider ben Grundfas der Radahmung, und der finnlichen Bols fommenheit, eingewandt bat, nennt er, endlich, G. 123. die finnliche Ertenntnif, ster bas Bollfommenfinnliche, ober bie mia lidfte Schönbeit, ober die angenehmften Empfindungen, als den letten Gat. Aber, wie wenigstens, ist es unmöglich, genau annachen, mas ber Berf, eigentlich will; und ihm felbit scheint es, an deutlichen Gegriffen ganglich geschlt zu haben. Biels leicht bat er, wie mehrere Schriftfeller Mer diefe Materie, vorzäglich aus biefem Zeitpunkte, geglaust, dag man, in fo fern Deutlichkeit fich nicht mit Goonbeit vertragen foll, auch über die schonen Ringe nicht deutlich und bestimmt schreis den darfe. - Auszer Junbegriff der Mentetif, Rebefunft und Dicttung, Siniesb. 1771 — 1772. 8. 2 Eb. (von Job. Sotthelf Lindner) Diefes Wert, bas eigent: lich nur eine Erweiterung von eben biefes Berfaffers Nameisung jur guten Schreibs ect . . . Ronigeb. 1755. 8. und von seinem Lebesuch der ich. Wiffensch. insonderheit der Beofe und Bocke, Königsb. 1767 — 1768. 2. 2 Th. iff, hat, auch wie blokes academisches lehrbuch (als wozu es bes fimme war) tein Berbienft, weil es, ohne alle Auswahl und Ordnung, sufame men geschrieben worben ift. - Ant, Friebr. Beichings . . . Geschichte unb Grundidee der fconen Kanke und Wissenschaften im Beundrif . . . Berl. und Hamb. 1772 -

1774. 8. a Stade. Rur ein Theil bes erd fen Studes, welcher bie allgemeinen Grundidze entbalt, und ber, einzeln, unter dem Titel : Mefthetische Lebridhe und Regeln , Samb. 1774. 8. 1776. 8. wieber abgedruckt worden ift, gehört hieber. Rach einigen wenigen 55. über bas Schone, ben Geschmack, bas Genie, u. b. m. sucht ber Berf. bas, mas S. Gulger von ber breps fachen Kraft ber schönen Künfte gefagt bat; in eben fo weaigen 55. su eridutern. -Joh. Juft. Berwigs . . . Grundrif ber eles ganten Litteratur . . . Båesb. 1774- 8. Auch su Borlefungen aber bie Theorie ber foonen Runke, aber mit mebrerer Muswahl zusammen geschrieben, als bas Wert des h. Lindners. — Lebrbuch zur Bills bung des Berkandes und des Sefdmack. von E. G. Schüs, Halle 1776 — 1778.8. 2 B. Im erften Theile ift das Allgo meine von der Befibetif mitgenommen, und gang aut vorgetragen. - Allgemeine ditbetifche Geundidee, mit Anwendung auf Dichtfunft und Berebfamteit, Becel. 1782. 2. Das Buch foll gur Bifbung bes Ger schmackes für Ansdager geschrieben sevn; aber, durch allgemeine, abgezogene Grunde file (auch wenn fle noch so richtig und noch fo fruchtbar medren ) burfte ber Geschmack schwerlich gebildet werden konnen. Der Grundfas, auf welchem bie Schrift beruht, ift, bat nur basjenige uns gefallen, ober wirklich schon senn kann, wad innre Gåte bat. — Theorie der schönen Biffenfc, von 3. A. Eberbard, Salle 1783. 8. ebenb. 1789. 8. ste Muft. Entwurf einer Theorie und Litteratur der fconen Wiffenschaften ... von Job. Joach. Efchenburg , Berl. 1783. 2. verm. ebend. 1789. 8. - Bbilofopbie ber fconen Ram fe, von Job. Cheftpb. Konig, Marub. 1784. 8. Der Berf. welcher bereits einen "Nersuch eines popularen lehrbuchs bes guten Geschmads, Rurnb. 1780. 8.4 gefrieben bat, will Betrachtungen über den Urfprung, die Ratur, Urfachen, Wiefungen, Grade, verschiebene Gestalten und Darfiellungen bes Schonen und Sagtichen, und die daraus unmittelbar folgenden Dorfdriften gur Berichtigung unfers D 3

fers natürlichen Gefcmackes, liefern, und banbelt, in awanzig Abschnitten, von Schönheit, von Einheit und Mannich. faltigfeit, von der affbetifden Babrbeit, von der Nachahmung, von der Taufchung, yom Großen und Schabenen, vom Reuen, vom Unerwarteten, vom Bunderbaren, von der Mebnlichkeit und dem Contraft, vom Idderlichen, von der laune, vom Maiven, von ber Einfalt ober Simplicis tat, vom Intereffanten, vom Korpecten, vom Gekomack, und vom Genie. bad Deue, was in feinen Betrachtungen , Darüber enthalten fenn fann, icheint feine Prafung auszuhalten, und vertiert viel-Teicht noch durch die Art, auf welche er es vortragt, manches von feinem Werthe. - Grundbegriffe aur Bbilofopbie über ben Befdmack, von Gotth. Sam. Diefem Steinbart . . . . 248. 1785. 8. erffen Hefte, welches die allgemeine Theor sie sammtlicher schonen Ranke, und die Besondre Theorie der Tontunft enthalt. ift. fo viel ich meiß, tein zwentes gefolgt. Es if ganglich aus ben vorber angeführten Schriften, vorzäglich aber aus dem Werte bes D. Suizers felbft, gezogen, und auf gang gute Art, jum Webufe acabemischer Borlefungen , geordnet. Mein freplich an genau beffimmten Begriffen icheint es auch ihm gu fehlen. - Aefthetil, ober allgemeine Theorie der fconen Raufe und Biffenschaften . . . von (Philipp) Gang, Salst. 1785. 2. Die Ginleitung bandelt, in zwen Saupeffucten, von bem Wefen Der Aefthetif und ben metaphyfifchen Grunds Tehren berfeiben, bas beißt, von der Ems pfindung überbaupt, oder bem fc genann. ten untern Erfenntnifvermogen, und son dem difbetifchen Genie; ber erfte Theil enthalt bie Erfindungslehre, ober Abs Mnitte von bem Wefen ber Schonbeit. and von der Erkenntnis derfelben; von dem Natürlichen; von dem' Reuen und Anerwarteten; von Big und Scharffinn; von bem Großen und Erhabenen; der zwepte Theil begreift die Ordnungslehre. und der dritte Theil die Zeichenlebre, ober Abichnitte von dem aftbetischen Ausbrucke. Aberhaupt, und von den Wollfommenbeis

ten beffelben in fic. - Grundelf bet Ebeorie und Geschichte bet fconen Biffenschaften, von C. Meiners, Lemgo 1787. 8. Die Erwartung, welche durch ben 2660 schnitt über Aefthetit, in der Revision ber Bbilofopfie, Gottingen 1772. 8. 6. 226 u. f. mit Recht ermedt worben war, ift, durch diefes Wert vielleicht nicht befriebigt, und mobl feine der Schwierigkeiten, welche gegen bie Bilbung einer Meffbetil in dem erftern gezeigt wurden, in bem løstern geboben morben. ' Mur die ersten eilf Kapitel deffelben, welche nicht mehr als bren Bogen einnehmen, geberen bierber, und enthalten allerhand fiber ben Begriff ber Mefthetif, und ben Unterschich ber fconen Runfte und Wiffenfcaften: åber die Natur der Schönheit; åber das Imaginativ Schone; über bas Berfande lich Schine; über die verschledenen Arten bes Gittlich Schonen, und Gittlich Haflicen; aber Schicklichkeit und Ums fcldlidleit, aber Ebrbarfeit und Infand, über Wohlfand, Uebeiffand und Coffame ; über ben Beichmack ; über Bas thos, ober ben Ausbruck von Leidenschafs ten in Sprachen, Lon und Rothmus; åber Grasie ober Liebreig, åber Einfalt, åber das Naive, und die Wirtungen des Contraftes und ber Wergleichung; über Intereffe, Sandlung und Tauschung; über Rachahmung, schone Ratur und Ibrale. --ueber die bilbende Machahmung des Schoo nen, von R. Bbil. Moris, Bridme. 1788. 9. Der Berf. bat den Begriff von ber Nachahmung bes eigentlichen Gods nen aus dem Begriffe ber Rachahmung bes eigentlichen Guten zu entwickeln gefuct, und glaubt, daß bas Schone, im Allgemeinen, auf teine andre Art ju ers tennen ift, als in fo fern wir es bem Nase lichen entgegen ftellen, und fcarf bavon unterfcheiben, und bag nur bie Borftels lung von bem, mas bas Schone nicht gu fenn braucht, um fcon ju fenn, uns auf einen nicht unrichtigen Begeiff davon fabe ren fönne. Diefem gemdf ift es ibm, ein får fich beftebenbes Banges, bas in bie Sinne fallt, ober von ber Einbildungs fraft umfaßt au werden vermag, das eis gentlich'

gentlich nicht erfannt, fonbern nur bervorgebracht, ober empfunden werben faun. lind, well es fich, als foldes, felatio nur um fein Gelbft Willen, von ber band des Lünflers greifen, und willig und folge fam bilden laft: fo ift bie Dorftellung von demjenigen Benufie des Schönen, welden es, weun es vollendet ift, gemobs ren wird, mofern sie der erfte und ftartfte Anteleb que Bildung beffelben in ber Geele des Artiften wirb, das größte Sindernis m einer volltommenen Bilbung beffelben. Die Kraft ju diefer so mobl, als bas Bers wigen, das Schone su genicken, fest er in das seinere Gewebe der Organisation, is fo fern diefe, in allen Berührungs. puniten, ein vollfidadiger, oder doch fall willidnbiger. Abbeuck von ben Berbelte nifen des großen Ganzen der Natur ift; mà das lestere, oder der Geschmack, der mabre Benufe des Schönen, tann nur **ia**rd rubige Setrachtung der Natur und Runk, als eines einzigen aroben Ganzen. sine ale Auchscht auf Ausen ober Schaden, gebildet werden. Bon eben diefens Berfaffer finden fich "Grundlinlen ju eimer volligen Theorie ber fconen "Linfe," in dem zten St. bes britten Bandes der Monatafcbrift der Berliner Mabemie ber Runfte. Ueber einen ans dem Auffas pon ibm. f. ben Art. Schonbeit - Andreas Beine. Schotts Theos vie der ficonen Biffenfchaften, Tubinges Der Berfaffer 1789 - 1790. 8. 2 Eble. bandelt, im ersten Theile, nach einer Eine leitung, worin der Begriff und die Eine theilung bes Schonen, Die Eintheilung and ber Begriff ber fc. Lungte, die alle ameinen Eigenschoften des Künflers, u. b. felecient werben, fin iten hauptftucke, wir Schanen überhaupt, ober von ber Sonabest ber Gebanten, von ber Schonbeit bes Lusbengetes, und von ben Mittin der Lebijafrigleit, zu welchen er bas Pene, Unerwartete, Wunderbare, Fis Auren und Bilder aller Art rechnet: im sten hanntflicke von ben hauptarten bes Soonen, b. b. von bem Schonen in engern Sinne, nom Rubrenden im engern Stane, vom Großen und Erhabenen,

und vom lächerlichen; im zien Sauptff. von der Schönbeit der Zusammenfesung: und im amenten Theile feines Bertes, von ber Ratur bes Gefcmades; von ben Brunden ber Berichiebenheit und von dem Berthe und ben Befbeberungsmitteln bes Das bereits befannte ift, mels nes Bebantens, in biefem Berte, mit Auswahl und Prüfung, vorgetragen. — Die enten Grunbidte der fconen Ranfte überhaupt, und ber iconen Schreibart inebefondre, von Eub. Schneiber, Bonn In der erften Abtheilung wird, 1790. 2. in vier hauptflicken, und kurzen 66, von ber Ratur und dem gemeinschaftlichen Brecee ber ichonen Runke und Biffenichaften ; von der altbetischen Geelenlebre ; von ber dibetifden Rroft und beren Quele len; und von der Aufluchung und Bes nugung biefer Quellen gehandelt; die amente Abtheilung idbrt die Ueberschrift. Mekbetische Sprachlebre, und das Werk unterscheidet fich, als Lehrbuch, baburch von andern, bas die allgemeinen Grunds fite bes Stules barin ber Rebefunft und Dichtfunft suvor geben. - Goftem ber Mefthetif, erfter Band, von R. Beinr. Sepdenreich, Leips. 1790. 8. D. B. batte hereits in bem zten Bd. von B. Edfars Dentwürdigteiten aus ber philosophischen Welt, keipz. 1786. 8. G.: 231. "Jbeen über die Möglichkeit einer allgemeinen Theorie ber schonen Kunke" geliefert. worin er ben gemeinschaftlichen Grund aller Runfimerte in Einpfindung, welche in Darftellung übergebt, fette. In ber Meftbetil felbft merden, in ber erften Wes tractung, die Unterfchiebe in ben Urtheis len der Alten und Nepern über die Kunke merte, und die Ursachen dieser Unterschies be, and der Berschiedenheit in burgerlie der Berfaffung , Religion, u. b. m. ente wiefelt; in der zwepten die Wirfungen gezeigt, melche bie Aunfwerke baburch beworbeingen, baf fie unfre Empfindung und Phantaffe aberhaupt in Ebatiskeit fegen; bie britte banbelt von Baumgare tens Berbienft um die Philosophie bes Schonen, und von ben Midngeln feines Affetifcen Softems; in der vierten mers **D** 4 ben ben blejenigen Gattungen von Goonbeit angegeben, ben melden uns gewiffe Bes fese des Berfandes und der praetischen Bernunft jum Berfall und Boblgefallen bestimmen; und hierque bie Möglichfeit ber Bernunftprincipien für ben Befcmad gefolgert'; und in bem bagu geborigen Ercues die Begriffe verschiedener Schrift. fteffer von ber Schonbeit, befonders bes S. Moris, gepraft; in der fanften wirb das Wefen der iconen Runfte überhaupt, aus dem letten, bochken 2mede jeber Runftdarftellung beftimmt, jedes Wert der fconen Runft als die Darftellung eines befimmten Buftandes ber Empfindiamfeit erflart; und bieraus nun Lonfunft, Lanztunft, bildende Runfte, Gartenfunft, Dichtkunst und Schauspielkunst abgeleitet: det. basu geborige, ite Ercurs enthalt Brufun. gen ber, von bem Befen ber Ranfte ans berweitig aufgestellten Brincipien, berate ndbere Bestimmungen des Befens der Lonfunft, Langtunft, und Dictfunft, und ber ste die Grande, warum weber Die eigentliche Rebe noch die Bautunk su ben schönen Runften gu jablen find, und diefe fich eigentlich nicht in Kanfte und Wiffenschaften abtheilen laffen; die fechfte Betrachtung ift in fo ferne eine Ers lauterung der fanften, als in ihr die Fras ge, ob es noch eine Runft geben fonne, welche, wie die Rust durch harmonie und Melobie ber Tone, so durch eine Abnliche Bulammenlebung von Barben, auf das Herz zu wirken vermöge, untersucht, und aus dem vorber feftgeseten Befen der Lontunft, erwiesen wird, daß ein Barbenclavier nicht fdhig fen, auf folche art, wie die Tone, unfre Empfindung und Phantafie in Thatigeeit zu fegen; in ber fiebenten Betrachtung wird bas Eigens thamliche ber verschiedenen fconen Sunfte, aus der Berfchiedenheit des Buffandes ber Empfindfamteit, welche die verschiebenen fconen Runfmerte hervor bringt, und aus den verschiedenen Mitteln derfelben au ber Erreichung ihres 3weckes, fo wie Die Grangen der verschiedenen schonen Ranfte aus diefen ihren Mitteln, und bies em gemaß die verschiedenen Dichtungeges

ten befimmt: ber'ite. au biefer Wetrach. tung geborenbe Ercurs entbalt eineinde bere lleberficht der Debuction ber verichiebenen Dichtungsarten, melche der Berfaffer in swep Gattungen überhaupt in so fern eintheilt, als ein Ideenganzes, ober ein bichterischer Stoff, von dem Diche ter entweder mit dem Ausbruck eigenes Leidenschaft, oder obne benfelben bearbeis tet werden fann; der ate Ercurs handelt allgemein von bem Berbaltniffe zwifchen ben verschiebenen Dichtungsarten und det verschiedenen Splbenmaßen; der gte von bem Unterschiede amischen Dde, Elegie und lied; ber 4te von der gabel und dem Epigramm; in der achten Betrachtnug (in dem Werte ift fie noch einmabl, die fic bente überschrieben ) wird ber vorher fests gefeste Begriff vom Runfmerte, vermittelk einer genauern Bestimmung beffen, mas Empfindfamteit ift, ausführlicher ente widelt; und in ber neunten (ber achten) die Möglichfeit allgemein geltender Bernunftprincipien für bie Beschaffenbeiten ber Wette ber iconen Ranfte baraus, daß. jebe Darftellung eines befilmmten Buffans bes ber gerührten Empfindfamteit fich auf eine Reihe bewußter Sandlungen eis nes vernünftigen Befens, megen eines Boeces, grandet, bergeleitet, und bie, von ber Bernunft, in Begiebung auf jene Werte, aufgeworfenen Fragen, so wie der Innhalt der folgenden Theile des Werkes angegeben. — Eritik ber Urs theilefraft von Jimm. Kant, Berlin 1790. &. In der Einleitung wird, bas Princip ber formalen 3medmatigteit ber Datur, als ein transscendentales Princip der Urtheilse fraft aufgestellt, und gezeigt, daß, mit dem Begriffe von jenem, das Gefühl von Luft verbunden, und bag die lettere blos in ber Borm bes Gegenftandes für die Res flerion gegrundet, und ein Urtheil aber einen Gegenftand, beffen Form ber Grund einer Luft (ober schon ) ift, als allgemein galtig angeseben werben tann: bag bems nach ber Geschmack, ober bas Bermbe. gen, burd eine folde Luft gu urtbeilen. obgleich diefes Urtheil auf feine Gultise teit a priori Anspruch machen barf, denn Doct

de in fo fern der Eritif unterworfen ift. als ber Grund ju jener Luft in der allgemeinen Bebingung ber reflectivenben Uztheile, udhwlich in der zweckmasigen Ues bereinfimmung eines Gegenftanbes mit dem Berhaltniß ber Erfenntnifvermögen unter flc, liegt; das aber, weil auch eine Buedmatigfeit bes Subjectes in Ans febung der Gegenfiande, und nicht blos ihrer Form, fondern felbst ibeer Unform med, Statt findet, bas Gefchmadburs theil micht blos auf bas Schone, fonbern melcich, als aus einem Beifesgefahl entbrungen, auf das Erhabene bezogen, und biene Critif der Afthetischen Urtheilsfraft in purp haupttheise gerfassen muß. Dies fen genaf, entbalt bad Wert, im erften Midnitt, eine Analytif bes Schaen und det Erhabenen, nebff ber Debuetion ber Mictishen Urtheile; und im zwenten, eine Dialettif ber difbetifchen Urtheilse treft. Soon if, was obne alles Inters the, und, ohne Begriff, allgemein wohle stat, deffen Form, in fo fern fle obne Borkelung eines Zweckes an ihm fich Difenchmen läßt, und Zweckmäßigkeit jet, and was, als ein Genenkand eines nothwendigera Moblgefallens, ertannt wird. Das Erhabene fommt barin mit bem Schonen icherein, baf es, wie bies les, får fich gefällit, und tein Sinness 1000 ein lbgisth bestimmendes, sondern tin Referionswetheil vorausfeht. d unterscheidet gugleich von demfelben sich darin, das es auch an einem formlosen Caenfrande, in so fern Unbegranztheit m demfelben, ober durch beffen Beranlaffung, vorgestellt, und doch Totalität berfelben bingugebacht wird, su finden ift, de des Schöne nur die Form des Gegens fundes, die in-der Benednaung befieht. bitrift, und daß das Wohlgefallen baran, dennach, nicht so, wie ben dem lettern, ein bloges Gefühl des lebens, woben bas Semais in rubiger Contemplation bleibt, la fich fabet, fonbern aus bem Gefühl einer augenblicklichen Hemmung ber Les beatleafte und barauf so gleich folgenben desto Adetern. Ergiebung berfelben ente fringt. Der wichtigfe und innre Unters

ficht amifchen benben befiebt, inbeffen, wohl darin, bas, wenn die Schänbeit eine Zweckmiligleit in ihrer gorm, woe durch der Gegenstand für unfre Urtheilse fraft gleichsam vorber bestjimmt zu sesn fcheint, befist, basjenige, was in uns, ohne zu vernanftein, blos in der Auffafo fing , bas Gefabl bes Erbabenen erregt, der Boem nach fo gar swedwidtig für unfre Urtheilstraft, unaugemeffen unferm Dars felungsvermbgen, und gleichfam gewalts thatig für die Einbildungsfraft erscheinen tenn. lind deswegen muß benn auch der Brund jum Erbabenen nicht, wie ju bem Schönen, ausser, sondern in uns, und in ber Dentungsart aufgesucht werben, die in die Borfellung Erhabenheit bineins bringt; und nur das, was durch seinen Biberfand gegen bas Intereffe ber Ginne unmittelbar gefällt, fann erhaben fenn. Es theilt sich in das Mathematisch - und Donamiich . Erbabene. Die, mit dem Befahl beffelben verbnabene Bewegung ndbmlich fann, burch bie Einbildungs traft, entweber auf bas Ertenntnif. ober auf bas Begebrungsvermögen gezogen were ben. ' In ber Deduction ber aftbetischen Urthelle wirb, querft, gezeigt, bag bie Anmatungen berfelben, fic eigentlich nur in Beziehung auf schöne Gegenstände, and mar in so fern rechtfertigen laffen, als bas Schone boch immer im Objecte, und in feiner Geffalt feinen Grund bat, und bas die allgemeinen Regeln für diefelben, welche, als galtig für Jedermann bargeftellt werden, auf der Algemeinheit bes Bobigefallens an iconen Segenfidne ben beruben, Diefem gemde wird ber Gefcmad, als eine Art von Senfus communis, ober, als bas Bermdgen ets fldet, die Mittbeilbarfeit ber Gefable, welche mit gegebenen Borftellungen (obne Bernittlung eines Begriffs ) verbunden find, a priori su beurtheilen, und bie fcone Kunft (eigentlich schone Wiffenschafe ten fann es nicht geben) in eine Borfele lungeart gefest, die für fich felbit gwecke miffig ift, und jugleich ohne Zweck bennoch die Cultur ber Bemuthefrafte sur gefeligen Mittheilung beforbert.

iff bus Talent, welches ber Runft bie Res gel glebt; weil aber ben jeber Kunft, ets was als Zweck, gebacht werben mus, und, um einen 2med ins Wert an richten, bes filmmte Regela erforderlich find: io fann bas Benie nur ben Stoff au Broducten ber ichonen Runft bergeben; bie Bergebeitung diefes Stoffes aber, und die Borm erfordert ein durch die Schulen gebildetes Kalent, erforbert Gefchmad, um einen Bebrauch bavon ju machen, ber wor ber Urtheilstraft befteben fann, um ju mis fen, wordber und wie weit es fich vers breiten foll, um zwechmatig zu bleiben u. f. w. Die Gemutbefrafte, beren Bereinigung bas Benie ausmacht, find Einbilbungsfraft, Berffand und Beiff, ober das Talent, das, ben einer gewiffen Bors Rellung, Unnennbare in dem Gemaths, dukande auszudencken und allgemein mittheilbar zu machen, . Eine Eintheilung ber Kunfte wirb, nach ber Anglogie bes Ausbruckes, beffen bie Wenfchen fich bes bienen, um fic, fo vollfommen als mbge lid, einander mitzutbeilen, vorgeschlas gen, und diefemnach breperles Erten derfelben, die redende, die bildende und die Runft bes fconen Spieles ber Ems pfindungen, fefigefest. Bu ben bilbenben Ranften werben auch Luftgertneren, und Shaufpielfunft gerechnet; die Runft bes fonen Spieles der Empfindungen begreift Dufit und Farbentunft in fic. Der erfte Rang unter ihnen wied ber Dichkung. und ber zwente ben bilbenben Runfen in so fern angemiesen, als sie dem Gemuth eine größere Cultur verschaffen, und bie Bermogen, welche in ber Uetbeilstraft sum Erfenntnife sufammen fommen maß fen, mehr erweitern, wie die Dufit, mels de swar bas Gemuth mannichfaltiger und inniglicher, aber vorübergebenber, wie iene bewegt, und mehr Genuß, wie Cultur, verschaft. Die Diglettif ber aftbetischen Urtheilstraft raumt die, aus der Berfdiebenheit bes Gefchmades, gezogenen Folgerungen gegen bie Anfpruche einer Allgemeingaltigfeit der Geschmacksurtheile baburch fort, bas fie biele auf einen Ber griff gegrundet geigt (auf ben Grund von

ber fufficetiven Imeefindfigfeit ber Ratur für die Urtheilskraft ) aus welchem zwar in Ansehung des Objectes, nichts erkannt und bemiefen werben tann, der ibnen aber boch Baltigfelt für Rebermann ( 05: gleich nur als einzelen, die Anschauene unmittelbar begleitenden Urtheilen ) 🐱 🙃 fern verschaft, als der Westimmungsprund berfelben vielleicht im Begriffe won demo ienigen liegt, was als das übersinnliche Subfrat ber Menfcheit fich enfeben last. Ein beffimmtes, objectives Beineip des Geschmackes, nach welchem die Urtheile deffelben geleitet, geprüft und bemiefem werben tonnten, ift ichlechterbings une moglich; benn es mare alebeng tein Gefebmacksuribeil. lind nur bad fube jective Meincip, nabmlich die unbestimmte Ibee bes Ueberfinnlichen in uns. tann als der 'ringige Schluffel ber Entrathies lung biefes, uns felbft feinen Quellen nach, verborgenen Bermogens gwar angezeigt, aber burch nichts weiter begreiflich gemacht werben. Unfre obere Erfennts nifvermågen fimmen, indeffen, mit bics fem Ueberfinnlichen jufammen, und gene baffelbe wärden zwijchen ihrer Masze, vers glichen mit den Maftrechen; bet G:fcmas des, Widerfreuche ermachten. Soone gefällt nur ale Comec! bes Gitte lich Guten; und aus tiefem Grunde ges fallt es mit cinem Unfbruch auf lebes aue bern Benfimmung. Ben bem Bobiges fallen, meldes baburd erweckt wird, if das Gemuth fich augleich einer gewiffen Bereblung und Erbebung über bie blobe Empfanglichleit einer tuft burd Sinneneindracte bewußt, und bie Urtheilstraft fieht sich baben nicht, wie fonft in empis rifder Beurtheilung, einer Beteronomie ber Gefahrungsgefese unterworfen. Analogie amijden ibr, in so feen sie, in Anfehung ber Begenftanbe eines fo reinen Boblgefallens, fic felbft das Gefet giebt, und der Bernunft, als Gefetgeberinn des Begehrungsvermögens, ift fcon daran fictbar, bağ mir fcone Gegenftande der Ratur, ober ber Sunft, oft mit Rabe men, bie eine fittliche Beurtheilung jum Grunde ju legen fcheinen, und, j. B. Gebau-

Gesdube oder Bawme majesidtist , und prichtig, Geffibe lacend und febblich, garben unfibulbig, bescheiben, gartlich nennen: und der Geschmack macht gleiche fam ben liebergang vom Sinnenveil jum babituchen moralifden Intereffe. gentlich lebren aber laft bas Gobbe fich nicht, weil es feine Wiffenschaft des Gobnen geben fann; und bas lletheil des Ges fomacks nicht durch Brincipien bestimme bar ift. Der Weister muß ienes vormaden; und die allgemeinen Regeln, uns ter melde er gulens fein Berfahren bringt, tomen che dienen, die Sauptmomente defkiben gesegentlich in Erinnerung zu bringen, ais fie vorzuschreiben. aber fann nur fcharfe Critif es verbaten, de Benfpiele nicht fo fort für Urbilder, w får Rufter gehalten werben, welche feiner noch bibern Morm und keiner eiges um Beuetheilung unterworfen waren. Die Kunk muß immer ein Ibeal vor Augen haben, ob sie es afeich nie in ihrer Suidbung erreicht; und nur die Cultur ber Gemathefrafte burch biejenigen Bors feminife, welche man Humaniora vennt, (sermuthlich, well Dumanität einerseits des algemeine Theilnehmungsgefähl, ander enfeits das Bermogen, fich innigft und algemein nittheilen au fonnen, bedeutet) if die Peopadent if su aller schönen Aunst. Re ein Bolt, nur ein Beltalter, in meldem ber rege Erieb zur gesetlichen Sefeligfeit , mit ben großen Schwierige kiten rang, welche bie schwere Aufgabe, Brobeit mit einem Zwange (mehr ber Shing and Unterwerking and Bhicht, old Sprcht) ar vereinigen, umgeben, nur ch foldes Zeitafter, pur ein foldes Bolf tonnte, die Aunft ber mechscheitigen Dits theilung der Itdeen des ausgebildeteffen Beils mit dem robern, fonnte die Alefirmung der Erweiterung und Berfeines ting ber erftern gur naturlichen Einfalt und Prinknalität der lettern, und auf die Art basienige Mittel awischen ber Men Enktur und der gnägsomen Ratus muß erfinden , welches ben richtigen. 1944 feinen allgemeinen Regeln anzuges laden Maskab auch für den Gee

fomad, als allgemeinen Menfcenfinn, ausmacht. — —

Noch handeln von der Achtetik, ein Auffat in dem Journal für Freunde der Religion und kitteratur für das Jahr 1780. Augsb. 8. — und so genannte: Aesthetis sche Gespreche über die größesten Oicheter, Aunsvoruntheile, Aaschinenwerk, Reim und Sylbenmaß, sind, Grest. 1786. 8. erschlenen, worin nicht blos der Sehrauch der Authologie, sondern auch der Reim und das Sylbenmaß verworsen werden. —

Auch gehört noch, in Anschung ber Geschichte ber Aesthetif, G. Anbr. Wille's Oracio de Aesthetica Veter. Alc. 1756. 4. bieber.

## Aesthetisch.

(Schöne Kunffe überhaupt.)

Die Eigenschaft einer Sache, woburch sie ein Gegenstand des Gesühls, und also geschift wird, in den Werken der schönen Kunste gedraucht zu werden. Die Ausbruke: ein ästher tischer Gedanke, ein ästderisches Ditd u. d. gl. bezeichnen solche Gedanken und Bilber, die bequem sind, in einem Werk des Geschmass Platz zu sinden. Die Ausdruke: poetisch, mahlerisch, rednerisch und bergleichen, bezeichnen so viel besondere Arten des Aesthetischen.

Jum afthetischen Stoff gehört alles, was bermögend ift, eine, die
Aufmerksamkeit der Seele an sich ziehende, Empfindung bervor zu bringen \*). Solche Empfindungen können aber nicht ohne die selbstihatige Ritwirksamkeit der Seele hervor gebracht werden \*\*). Also werden sie burch den afthetischen Stoff mehr veranlasset, als hervorgebracht. Der Rünstler verliehrt seine Arbeit, wenn die, für welche sie gemacht sind, die Fähigkeit nicht haben, davon gerührt

\*) S. Praft : Empfindung. \*\*) S. Gridmat.

rührt zu werden. Also hat zwar ber Runftler ben Charafter und bas Senie ber Personen, für welche er arbeitet, genau ju ermagen: biefes aber hindert nicht, daß er nicht auch, auf ber andern Seice, die Beschaf. fenheit bes Mesthetischen überhaupt fich genau misse bekannt machen. Das Aefthetische in einem Gegenstand erwekt die Empfindung nicht allemal; aber ber Mangel deffelben schließt allemal und ohne Ausnahme den Gegenstand von den Werfen der Künste aus, Bringt die Kenntnis bes Aesthetischen ben Kunftler nicht allemal zu seinem Zwek, so verwahrt fie ibn doch vor der Schuld die Erreichung deffelben felbst zu hindern.

Die Gegenstanbe, die geschift sind Empfindungen zu veranlassen, tonnen in dren Gattungen eingetheilt werden. Sie stellen sich entweder dem Berstande dar, oder der Einbildungstraft, oder sie würfen unmittelbar auf die Begehrungstrafte der Seele. Aus so viel verschiedenen Sattungen besteht der asthetische Stoff. Die nähere Betrachtung jeder Sattung ist an einem andern Orte vorgenommen worden \*).

Wir bemerken hier nur überhaupt, dak man oft fehr unrecht das Scho ne für die einzige Gattung besäfthes tischen Stoffs angiebt. Dahin zielet bas vermeinte Grundgeset ber schonen Runfte ab: Man soll bie Matur ins Schöne nachahmen. Das Bagliche hat einen eben so gegrundeten Ansbruch auf die Kunste, als das Schone. Furcht, Abschen und andre widrige Empfindungen zu erweten, gehort eben fo gewiß jum Endzwef ber Runfte, als bie Erwetung bes Veranugens. Iene wibrigen Empfindungen aber werden nicht durch das Schone hervorgebracht. Es ist also nothwendig, daß der Begriff bes Mesthetischen auf alle Ur-

\*) G. Araft.

ten ber Empfindungen ausgebehnt werde.

Noch ift bem Kunstler bas Nachbenken über ben Werth bes afthetis schen Stoffs zu empfehlen. Diefen bekommt er nicht aus der Stärke der durch ihn veranlaßten Empfindung. sondern aus dem Suten, das durch selbige bewurft wird. Man fann Efel und Abscheu ober Vergnügen erweten, die auf weiter nichts abgielen, als das überhaupt die Thatige teit ber Seele gereigt werbe. eben biefe Empfindungen tonnen burch Gegenstände veranlaffet werben, an benen ber Etel ober bas Bergnügen bochst wichtig ist. Es dies net zu nichts, einen Menschen durch ein plopliches Gefchren, als ob ein großes Ungluf entstanden sep, zu erschreken; aber ihm Schreken über eine begangene Miffethat zu erwefen, ift etwas Wichtiges. Auf diesen Werth des asthetischen Stoffs muß der Kunftler, der auf wahren Ruhm Anspruch macht, seine Aufmerksamkeit richten, und ihn muß er in ber ganzen Natur und in allen Winkeln der . Philosophie und der Moral auffuchen.

Blos in der körperlichen und sittlichen Natur einige angenehme Blumen zusammen zu tragen, das Sefällige, das Belustigende, das Ergegende aus allen Quellen hervor zu,
bringen, ist eine sehr geringe Veranstaltung zur herbenschaffung des ästhetischen Stosse. Eine Sammlung,
von Schmetterlingen und schon gefärbten Ruscheln macht kein Cabinet
aus, aus welchem der Reichthum
und die allmächtige Kraft der Natur
könnte bewiesen werden.

# Mezen. Mezfunft.

Die Kunst, vermittelst eines scharfen Wassers die Jeichnung auf metallene Caseln einzugraben, von welchen sie hernach auf Papier abgedrukt gedrukt wird. Das Aezen ift eine Art, ohne Grabstichel zu stechen, und ist zum Gebrauch der Aupferstecherkunkt erfunden worden.

Die Hauptumstände des Aezens sind folgende. Man nimmt eine wohl geglättete und sein politte Lafel, sast allezeit von seinem Aupser. Diese überzieht man mit einer dundem Haut von Firnis, welche man hernach mit dem Rauch einer Lampe schwärzt, oder mir einem andern matten Grund überzieht. Auf diesen Grund wird die Zeichnung ganz leicht mit Bleystift oder Rothel aufgetragen, oder auf eine andre Art des Abzeichnens darauf gebracht.

Rach biefer Zeichnung wird mit einer scharfen Radienadel der Firnis dis auf das Rupfer weggeriffen, auch wird wol etwas in das Rupfer hineingerigt. Diefe Berrichtung wird eigentlich das Radiren genennt").

Alsdenn wird um den Rand der Tasel ein Bord von Wachs gemacht, und das Nezwasser auf die Tasel gegossen. Dieses frist alle aufgerissene Strick in das Rupfer ein, ohne den Firnis selbst anzugreisen, und dieses wird eigentlich das Nezen gewennt. Wennt es tief genug eingestreschaft, so wird das Nezwasser don der Tasel abgespuhlt, der Firmis abgenommen, und damit ist die Tasel sertig.

Jebe ber beschriebenen Berrichtunsm ersobert gewisse Handgriffe, die in besondern Artikeln umständlicher beschrieben werden \*\*). Das Besonden aber, was ben dem eigentlichen Aum in Acht zu nehmen ist, wollen wir bier umständlicher beschreiben.

Die Bollfommenheit des Aezens lefitht barin, daß das Maffer jeden Etrich der Radirnadel mit der Stårft oder Schwäche ausfreffe, welche Mit Daltung des Sanzen erfodert.

7) Bom lateinischen radere. 40) G. Gründen; Abzeichnen; Radisen; Kirpis. Hiezu trägt zwar schon bas Nadiren felbst bas Bornehmste ben, indem man mit der Nadel einige Striche breiter oder feiner, stärfer oder schwächer in das Aupfer einaräbt: allein das Nezen selbst muß diese Borsschtigkeit unterstützen, indem das Schwache slächer, das Starfe tiefer eingeätt werden muß. Dieses erfodert große Borsichtigkeit bey dem Nezen.

Die Schwierigkeiten, die fich daben zeigen, kommen sowol von dem Nezwasser, als von andern Umstanden her. Selten kann man den Grad der Schärse bes Wassers vorher bestimmen: dasselbige Wasser ist schärfer oder schwächer, nach Beschaffenheit der Luft und besonders der Barme derselben. Bisweilen ist eine halde Winute der Zeit zu viel, und schon im Stande alles zu verderben.

Es ift überhaupt nothwendig, daß auf den schwachen Stellen das Wasfer eine fürzere Zeit fresse, als auf. ben ftarten. Damit man biefes erhalte, so läßt man bas Waffer erft nur so lange wurfen, als etwa zu ben schwachen Stellen notbig ift; alsbenn läßt man es ablaufen, und beft biefelben mit einer fetten Date. rie, welche die Burfung des Baffers hemmet, ju: wenn biefes geschehen ift, so tann es auf die ftarfern Stellen wieder aufs neue ange. apffen werben. Wenn man diefes forgfältig beobachtet, so wird bie Lafel ihre gehörige Haltung bekom-

Doch barf man auch die allerträftigsten Stellen nicht allzu lange der Wurfung des Wassers überlassen. Es frift sowol in die Breite als in die Liefe, so daß durch ein zu langes Fressen die flartern Striche, die nache an einander liegen, ganz in einander sließen, welches denn eine üble Wurfung thut. Es ist deswegen nothig, das man, ehe dieses geschieht, die Wurfung des Wassers steme,

fenne, und, wenn bie Striche noch nicht ftark genug find, daß man fie durch den Grabstichel hernach kraftiger mache: wie benn überhaupt ber Grabstichel ben geatten Platten allemal febr ju Sulfe fommen fann. Der Grabstichel bringt tiefer in das Rupfer als Mezwaffer, feine Striche find icharfer, und geben bem Abdruk die Karbe schwärzer. Daher konnen burch Vermischung ber benben Gattungen vortheilbafte Wurfungen bervorgebracht werben. Gang feine Stellen; als leichte Wolfen in der Landschaft, und was sonst sehr ` sart senn muß, wird auch besser, nachdem bas Megen geschehen ift, mit bem feinsten Grabstichel gemacht.

Das Aezwasser fann gemeines Scheidervaffer fenn, deffen Scharfe burch gemeines Waffer etwas gemilbert worden. Da es aber auch els nige Kirniffe angreift, so ift es etwas gefährlich. Das beste Wasser zum Megen wird aus abgezogenem Beinefig, Salmiat, gemeinem Galg unb Grunspan gemacht. Der Effig wird in einen wohl glasurten, ober besser in einen porcellainen Topf gegoffen, barein auch die andern Materien, nachdem man sie klein gestoßen, die benben erften jebe zu feche Theilen, ber Grunfpan aber zu vieren, geschuttet werden. Diese Mischung wird ben gutem Reuer ein paarmal aufge-**Focht und wohl umgerührt; hernach** abgeflart und jum Gebrauch aufbebalten. Eine einzige Probe ist hinreichend, um ju feben, ob biefes Baffer zu stark oder zu schwach ist. erften Fall gießt man mehr Egig ju ").

Die Aezkunst ist neuer, als die Kunft, mit dem Gradklichel in Russer zu stechen. Einige schreiben die Erfindung derselben dem Albrecht Durer zu. Die Sache ist aber ungewist. Einer der ersten, die sich darinn hervor gethan haben, ist Simon

Eristus, ein hollander. Er führte die Nadel mit großer Fertigkeit, und kam dem Feinen des Grabstichels sehr nahe. Abraham Bosse hat in einem besondern Werke die Handgriffe dieser Runst beschrieben\*). Eine umständliche Beschreibung berselben findet man auch in dem französischen Dictionaire encyclopedique.

Diese Erfindung ist benuahe noch wichtiger als die Runft, mit bem Grabstichel zu ftechen. In der Zeit, ba eine Lafel burch biefe lettere Art fertig wird, kann man benuahe bundert geäste Lafeln verfertigen. Das durch wird also die Ausbreitung der Runft fehr erleichtert. Und bajeber, ber aut jeichnen fann, in furger Beit die Aegfunft volltommen lernt, fo find die Mahler selbst im Stande, ihre Werke in Rupfer ju bringen, Die benn unstreitig mehr von dem ursprünglichen Geist und der Originalvollkommenheit behalten, als weinn fie von andern angflich nachaemache merben. Dergleichen von ben Mahlern felbst geatte Stufe werben von Rennern allemal denen vorgezogen. bie blos von Rupferstechern verfertigt find. Dietu kommt noch dieser wichtige Bortheil, daß die Radirnadel allemal mit mehr Frepheit geführt wird, und eine größere Mannigfaltigfeit ber Charaftere bes Zeichnens ausdrüfen kann, als der Grab-Die Zeichnung ber Rabel tann ber Natur bes Gegenstanbes besser angemessen werden, als die Stiche bes Grabstichels.

Gewisse Sachen, die der Grabstichel niemals mit ihrem gehörigen Charafter darzustellen weiß, besonaders Landschaften, Biehstüfe und alles, wo viel Raubes, Wattes und Abgebrochenes vorkommt; wo frepe oder unbestimmte Umriffe mit bestäu-

<sup>\*)</sup> S. Diction, de peinture par Mr. l'Abbé Pernety. Art. Eau forte.

<sup>\*)</sup> La Manière de graver à l'eau forre et au burin par Abrah. Bosse, revûe et augmensé par Mr. Gochin le fils.

## Alexandrinischer Vers.

Ein fechefüßiger jambischer Bers, ber insgemein nach der fecheten Splbe einen mannlichen Abschnit, und nach beutschem Gebrauch wechfelsweise zwen weibliche und zwen mannliche Ausgange hat, wie aus folgender Stelle zu feben ift:

Richt ben, ber viel besitht, ben soll man selig neunen; Der bas, was Gott ibm schenft, recht mit Bernunst ertennen, Und Nemuth tragen tann, und sürchtet Schand und Spott, Die er ibm seiber macht, nach deger

als den Tod. Opi3.

Diefer Vers ift eine Erfindung neues rer Zeiten. Denn obgleich ber feches füßige jambische Bers ben griechis schen Trauerspielbichtern sehr gewöhnlich ist, so ist er boch von biefem gang unterschieden; weil er fich nicht so, wie er, durch ben Abschnit in men gleiche Theile schneidet. Fast alle heutigen Abendlander haben dies fen Bers angehommen, und brauchen ihn zu etwas langen, lehrenden ober ergablenden Gedichten; begwes gen wird er auch der beroische Vers genennt. Ceinen Urfprung leitet man insgemein von einem erzählenden Bedichte ber, Alexander ber Große, genennt, bas im gwolften Jahrhunbert in frangofficher Sprache von vier Berfaffern, beren einer Alexander von Paris hieß, geschrieben worden ift. Dieses foll bas erste Gebicht in zwolfshibigen Versen gewesen senn; ba die altern Romanien achtibibige hats ten \*).

Es ist von verschiedenen Runstrichtern angemerkt worden, daß dieser Bers, so wie wir ihn beschrieben haben, etwas langweilig und unbequem sen, auch in der Folge einen etelhaften Gleichton in das Gedicht bringe; gumal, wenn man, wie einige gang unüberlegt rathen, mit jedem Vers einen Sinn der Rede schließt. Opis und die besten Dichter nach ihm, haben diesem Mangel dadurch etwas abzuhelsen gesucht, daß sie den Schluß des Sinnes an verschiedene Stellen, bald im zwepten, bald im britten Bers, oder noch weiter hinaus gesetzt haben. Eben aus diesem Grunde haben einige den Abschnit gesetzt. Sewist ist es, daß viel Runst dazu gehört, diesen Bers in die Länge erträglich zu machen.

Er scheinet sich zu Lehrgebichten, wo beständig wichtige und neue Begriffe den Geist rühren, noch bester zu schiffen, als zur Epopee; wo es unmöglich ist, den Geist oder das herz in jedem einzeln Vers hinglanglich zu beschäftigen; wo es nothwendig Stellen geben muß, die matt seyn würden, wenn nicht der Wohlklang des Verses sie etwas

erhöhte.

Am schlechtesten wird dieser Bers, wenn ber Abschnit sich mit dem Ende reimt. Denn dadurch wird er in zwey halbe Verse getheilet, und man kann nicht mehr wissen, ob man kurze sechsfüßige Jamben oder Alexandrisner hort. Herr Dusch hat eine Veränderung in demselben angebracht, indem er ihm weibliche Abschnite gesaeben:

Wie zärtlich klagt ber Vogel und labet durch den Zayn, Den kaum der Lenz versüngert, sein künftig Weibchen ein! Doch, wenn durchs beiße Zeld die Sommerwinde keichen, Das Laub sich dunkler färbt, die dürren Aebren bleichen; So endigt Vatersorge die Tage des Gesangs
Und Fleis besetzt die Stunden des süffen Müßiggangs!
Wissenschaft.

Eine Berenberung in bem Abschnitte bes Alexandriners, um diesen manniche E.4 faltiger

<sup>\*)</sup> S. Berfuch über Nopens Genie und Schriften, gegen bem Ende bes V. Abichn.

Bollommenbeit zu ertheilen, muß er, Bald mit fpielender Rabel, den Begen= Sanben angenehme Leichtigkeit zu ertheit ten wiffen, und ju diefem Zwecke nur bie Oberfidche bes Rupfers mit ber Rabel bes rabren, balb ben Gegenfidnben, welche mebr Kraft und Nachdruck erfordern, in bas Rupfer felbft eingreifen, und, mit befiandiger Sinfict auf die Wirtung bes Bieruber laffen Meamaffers, arbeiten. fich ichlechterbings ibm teine Regeln vorfcreiben, ober Grundidge bestimmen. Seine eigene Einfict muß ihn lehren, ob er den Charatter feines Originals und die einzeln Theile beffelben, mit breiten ober bannen, mit weiten ober engen, mit ties fen ober flachen, mit frummen ober ges raben Strichen, aber mit Bunften 'ober mit Linien, am volltommenften barfellen fann. - Was bas eigentliche Mesen, bber ben Gebrauch bes Scheibe : ober Mes maffers anbetrift : so verhindert man das Einfreffen beffelben an benjenigen Stellen, auf melde es nicht mehr wirten foll, am besten baburd, bas man, nachbem man das Baffer von ber Platte abgegoffen, und fle bat troctven laffen, biefe Stellen mit einem dazu bereiteten, minder flußigen Copalfirnif , vermittelft eines Pinfels, bes Dag bas Megmaffer nachber mieber über bie gange Platte, nicht, wie B. S. fagt, blos auf die fidetern Stellen gegoffen wird, ober nur gegoffen merben fann, verfteht fich von felbft. Ruch mirb Der Birnif, ober beffer ber Meigrund, nicht blos weggenommen, wie es im Terte Wenn, beift, fonbern weggeschmolzen. ndbmlich, ber Megfünftler glaubt, bas bas Sheibe . oder Aesmaffer die verlangte Mirfung getban, gieft er es ab, lagt Die Blatte trodinen , beftreicht fie mit ein menig Baumol, und legt fie wieder über Roblen; durch die Warme schmilgt alse benn der Grund mit dem Dele bergeffalt ausammen, daß er mit einem leinenen Lappen weggewischt werden fann. Benn S. S. ferner verfchiebentlich fagt, daß gang feine und leichte Stellen fich nur mit dem Grabficel machen laffen: fo fdeint er diefen mit der fo genannten,

Palten Ladel (f. ben Art. Radiven) vermedfelt ju baben. Diefe, die lentere, tft es, mit welcher die fanften Uebergange bis jum bochfen lichte feit ber Beit gegrs beitet werden, bag die fo genannte tupfere fecherische Manier im Aezen, vorzanich von den französischen Känstlern, vervolls fommt worden ift. Der Grabfichel wird nur gebraucht, um den ju matten Stele len mehrere Tiefe und Kraft, und ben w raub gefreffenen mehrere Reinigkeit zu ges Die Berbindung benber, bes Grab. flichels mit der Nadel, bleibt indeffen, bes fonders ben kandschaften, und auch ben historischen Gegenstauben, immer nothe wendig. - Eben fo unrichtig, und uns bestimmt, behauptet S. S. baf, in eben bem Zeitraume, worin eine einzige Blotte ju ftechen ift, wohl bunbert gedet werben tonnen; und es wurde nicht eben zu verwundern fenn, wenn diefer Ausspruch den Runflern Mergernis gegeben bette. Die, ju bem Rabiren und Aezen erforberliche Beit bangt von ber Art al, wie bet Mess tanftler, ob in fleißiger, fo genannter tupferftecherischer, ober leichter, fo ges nannter mablerifcher Manier, (f. ben Urt. Radiren) arbeitet; und hat er, mit dem eigentlichen Aupferflecher, (wie wie es bier annebmen mussen) ein und dasselbe Urbild auf die Platte zu beingen, und verwendet er gleiche Sorgfalt mit ihm auf feine Arbeit: so macht zwar die, in Vers gleichung mit dem Grabficel, leichtere Bührung der Radel, in Ansehung der, zu der Bokendung der Platte, erforders lichen Beit, einen, allein wirklich febe fleinen, Unterschied. Much merben in biefem Balle, bepde Platten leicht ju ver-In der fo genannten mabe medfeln fenn. lerifden Manier fann unftreitig viel ges fdwinber, als mit bem Grabfichel gears beitet merben; aber auch bier giebt es fo viele Abftuffungen, bas fchlechtertings fich nichts Bestimmtes barüber behaupten laft. — Bas B. G. von ber Berfcbles benbeit ber Anzahl möglich guter Abbrucke von geftochenen und gedsten Platten fagt, ift bereits ben bem Art. Abdruck (G. 2. b) naber bestimmt worden. --

Ausfahrlicher bandeln von der Aczhaft, in französischer Sprache: Traité des manières de graver en taille douce fur l'airain par le moyen des eaux fortes, et des vernis durs et mols, ensemble de la façon d'en imprimer les planches et d'en construire la presse, p. Abr. Bosse, Par. 1643. Mit etwas verandertem Li-2. mit K. tel, und vielen Bufdgen über ben fo ges nannten weichen Aeggrund, (f. ben Art. Grunden) über die eigentliche Aupferfecheren, und aber die fcmarge Runft, burch ben jungern Cochin, Par. 1745. 8. mit K. und noch vermehrt mit Radmeis fungen über die bunten Aupfer, und über die Rreide , und getuschte Manier ( manière de crayon unb gravure en lavis) chenb. 1758. 8. mit R. beutfch, nach ber etken Ausgabe, und alfo febr unvollkandig, und jugleich bochft elend überfest, aber mit einem "Anhange von der Herolde Robl: und Reiffunft, und einem "funft. verfidnbigen Discurs von ber eblen Dabe' leren," burch Abr. Bodlern, und mit einer leberfegung von S. Gautier's Kunft zu tuschen, verbunden, Marnb. 1652. Beffer, und nach der 1745. 1761. S. amenten Ausgabe, burch C. Th. Rinfche, unter dem Litel, "die Kunft in Rupfer gu freden . . . Dreed. 1765. 8. - In eng. lischer Sprache: In der Ars pictoria, or an Academy, treating of Drawing . . . Etching, by Alex Browne, Lond. 1669, 1675. f. G. 97 u. f. in ber Sculptura historico-technica, or the History and Art of Engraving . . . Lond, 1747, 1770, 8. 6. 47 u. f. bet letten Musg. - Much fins den fich noch Anweisungen bagu in der Handmaid to the Arts, L. 1764. 8. 2 B. und in der School of Arts, Lond. 1785. 8. - In deutscher Sprace: Inde. Helmrichs Kunkbühlein, wie man auf Marmelftein, Rupfer . . . egen und binglich vergulben foll. Leipz. 1593.8. ---

Die Erfindung des Aezens wird gewohnlich Albrecht Durern († 1528) sugekhrieden, und fillt-also ein halbes Jahrbundertspäter, als die Erfindung des ein Erffer Theil.

gentlichen Aupferffechens. Inbeffen bas ben j. B. Joh. Frb. Chriff (Angeige unb Ausl. der Monogr. Leipg. 1747. 8. G. 123) Meermann (Orig. Typogr. C. IX. 6. 256) u. a. m. balb Durers febrer, Mich. Wolgemut, bald andere Kunfler als die Erfinder diefer Runft angegeben. Go viel ift gber immer immer ausgemacht, daß fie deutschen Ursprunges iff; und baß die Italiener vergeblich versuchen, ben Branc. Parnigiano sum Urheber derfelben . su machen. Dlefer bat, mabricheinlicher Weise, nicht ebe, als ums J. 1530 in diefer Manier gearbeitet, und Ganbrart (Acad. . . . Art. pict. P. II. Lib. III. c. 2. S. 207. Nor. 1683. f.) führt von bem beutschen Runfler gedate Blatter. melde foon in dem 3. 1515 verfertigt worden find, und &. Bolf. Anore (ML gemeine Kunftlerhiftorie . . . Murnb. 1759. 4. ben Durers leben, No. 80) einen beis ligen hieronymus vom 3. 1512 on. vollstandigste Nadricht von seinen Arbeiten iff in dem "Bergeichniß aller Rupfer sund Gifenftiche Albr. Durers, Frft. am Dt. 1778. 8." von D. G. Buschen ju finden; and ift eine verm. Musgabe von biefer Schrift in B. Meufels Miscellaneen (Beft 25. S. 50) angefündigt worden. er aber auch nicht der Erfinder: fo ges bort er boch ju benen, welche bas Negen febr vervollfommt haben. - Der Beite punft, in welchem, ober ber Kunffler, welcher, querft, ben Grabflichel ben gedjo ten Arbeiten gebraucht hat, lagt fich viels leicht nicht genau bestimmen; aber, in bem laufenden Jahrhundert verband ein englischer Runftler, George Motte, guerff bas Megen mit der fcmargen Runft. -

Racht aller. Dürer, haben die vorzügs lichsten, eigentlich geckten Glätter, ges liefert, unter den Deutschen (welche hier, in so sern das Nezen deutschen Urs sprunges ift, mit Rechte voran gehen) Joh. Wilh. Bauer († 1640) Matth. Mes rian († 1661) Wenz. Hollar, by G. Vertue, Lond. 1752. und 1759. 4.) Jon. Umbach (1682) Joh. Heine. Roos († 1685.) Joh. Jac. von Eandrart

Sandrart († 1698) Frz. Ertinger (1702) While Roos († 1705.) Fel. Meyer († 1713) Joh. Chrfiph. Dietsch († 1720) P. v. Bems mel († 1723) Ftz. Berg († 1740) G. Phil. Mugendas (+ 1741.) Joh. Frdr. Beich (+ 1748) Jac. Frey (+ 1752) Mer. Thiele († 1752) Phil. Andr. Kilian († 1759) Abil. Hier. Brinkmann († 1761) Joh. El. Riedinger († 1767) Frg. Edm. Weirotter († 1771) Chrfia. 2B. Fr. Dietrich († 1774. Ein Berg. f. Blatter findet fich in ben Nachr. von Ranfilcen und Kunftfachen I. G. 128 u. f. G. auch S. Meufels Discell. Beft 5. G. 45. und die neuen Dache von Kanfileen und Kunffachen, Th. 1. G. 11 u. f.) Georg Fror, Schmid († 1775. Catal. raif. de l'oeuvre de feu G. F. S. en deux parties, Londr. (Leipsie) 1789. 8. 6. auch bie neuen Dachr. von Kunftl. and Kunfts. Th. 1. S. 50 u. f.) Chrst. Lud. v. Sageborn (+ 1780) Jos. Wagner (+ Sal. Gefiner († 1788) Dan. Chodowieckt (ein Berg. f. Bldtter finbet fich in S. Deufels Miscell. Seft 5. G. 15. S. 9. G. 133. H. 22, G. 227. H. 30. G. 338) - Duns fer - C. G. Genfer - 3. f. v. Gog -Garl Guttenberg - Jac. Phil. und Be. Sactert - Angel. Raufmann - Berb. Robel — Phil. Jac. Loutherburg — Joh. Milb. Mell - 216. Frd. Defer - Chr. Bernb. Robe (ein Berg. f. Blatter findet fich im sten St. S. 78 von S. Meufels Mufeum fite Kunftl. und Kunftliebh.) -Joh. Illr. Schellenberg — J. H. Tischbein (ein Berg. f. Blatter findet fich im 14iten B. G. 275 der D. Bibl. der fc. 2B. und Afte.) — C. Weisbrodt — J. G. Wille - 2d. Bingg, u. a. m. - Unter ben Liederlandern: Sim. Frifius (1640) Bet. Soutmarii (1640) Corn. Schut (1640) J. Sunderhof (1640) J. G. v. Bliet (1640) Ant. v. Opcf († .1641) Joh. Kyt (1644) 30b. Both († 1651) D. Potter († 1654) Bet. v. Sompel (1650) hier. Wittowed (1650) Jac. Meefs (1650) Frz. Senders († 1657) Ant. Waterloo (1660) Luc. v. Uben († 1662) Corn. Bega († 1664) Pheod. v. Thulden (1662) Joh. Bischer (1669. Cat. de l'oeuvre de J. V. par R. Hecquet, Par. 1752. 12.) Corn.

Bifcher (1669. Cat. des estampes de C. V. par R. Hecquet, Par. 1751, 12. und verbessert, als dritter Theil des Diction, des graveurs anc. et mod p. Fr. Bafan, Par. 1767. 12. 3 93.) 30c. v. d. Belde († 1672) Bet. v. Laar († 1673) Paul Reinbrand v. Apn († 1674. Caz. raisonné de toutes les pieces qui forment l'oeuvre de R. par M. M. Gerfaint, Helle et Glomy, P. 1751. 12. Supplem. p. P. Yvet, Amst. 1756. 12. und Catal, de là ... feule complete Collect. des estampes de R. par Am. de Burgy, Haye 1759. 8. ber mit Ges wisheit angegebenen Blatter find 342.) Albr. v. Everdingen († 1675) C. du Jars bin († 4678) Jac. Jordaens († 1678) R. Stoop (1678) Joh. v. d. Belde (1679) A. Zeemann (1680) Melch. Küffei († 1683) Ric. Berghem († 1683. Beredencorde Cat. van alle de Prenten van Nic. Berghem . . . door Hend. Winter, Amft. 1767. 8.) Adr. v. Offade († 1685) Abr. Genoels († 1685) Heem. Zaftleeven († 1685) R. Rogmann († 1685) Joh. Bischop (Episcopius + 1686) Eb. Wyck . († 1686) Jac. Rupsdaal († 1687) Das. Leniers († 1690) Berm. Swanefelb († 1690) Abr. v.-b. Cabel († 1695) Ant. Brs. Boubewons (befannt unter dem Rabs men Boudouin († 1700) Corn. du Sart († 1704) Rom. de Hooghe († 1708) Geth. Kairesse († 1711) Joh. Lupken († 1712) Joh. Glauber († 1726) Joh. v. Lugtens burg († 1733) Joh. Punt (1768) C. Ploos v. Amfel, u. a. m. - Unter ben Franzosen: Die Begfünftler dieser Das tion haben um die nette und fleißige Ausführung ber rabirten Blatter, ober um ble fo genannte tupferftecherische Manier. und in Anfehung der Berbefferung ber Luftperspectiv und der Abstuffung der vers fchiebenen Granbe, überhaupt ein großes Berbienft; bie vorzäglichften unter ibnen find: Et. du Perac († 1601) Jacq. Caflot († 1635. Er führte den fo genannten bars ten Reggrund ein, der aber nachber aus bem Gebrauch gefommen ift) Jean Dorin († 1650) Brc. Berrier (+ 1650) Por. de la hire († 1656) Jean Boulans

ger (1660) Dich. Dorigny († 1665) Et. Bourdon († 1671) Et. Baudet († 1671) Brc. Chauveau († 1675) Abr. Wose († 1678) Gab. Perelle (1680) Frc. Tortebat († 1690) R. Silvestre († 1691) Claubia Stella († 1697) Jean B. Monoper († 1699) Elis fabeth Cheron († 1711) Et. le Elerc († 1714. Cat. de l'oeuvre de Seb. le Clerc, p. Mr. Jombert, Par. 1774. 12. 2 8.) Ant. Batteau († 1721) Ant. Coppel († 1722) Bern. Picart († 1733) Ch. Ric. Cocia († 1754) Jean B. Dudry († 1755) Fean Ph. Le Bas († 1760) Pierre Chebel († 1762) Jean Mopreau († 1762) Mil. El. Gr. v. Caplus († 1765) Nic. Ch. Slivefre (+ 1767) Ch. Sutin (+ 1776) Jean B. le Prince († 1782) Ch. Nic. Esofin († 1790. Cat. de l'oeuvre d'estamp. de Ch. N. C. fils, p. Mr. Jombert, P. 1770. 8.) Lor. Cars († 9. Ibil. Choffard († ) Jos. Flippart Phil. Parizeau St. Aubin -Demarteau — J. de kongueil — Ant. Marcenan de Sbup - Rich, de St. Ron (Ein Berg. f. Blatter findet fich in B. Meufels Museum, St. 6. S. 56 n. f.) — Frc. Bivares — — Unter den Italies netn: Muguffino Benegiano († 1514) Krc. Mazzuoli , Parmegiano gen. († 1540) Marc. v. Ravenha (1540) Jac. Robuft, Linteret gen. (+ 1594) Aug. Caracci († 1602) Annib. Caracci († 1609) Jeder. Baroccio († 1612) Bart. Schidone († 1616) Com. Procaccini († 1626) Frg. Billamena († 1626) Jac. Balma († 1628) Raph. Griaminofe (1650) Guido Rent († 1642) Giov. Lanfranco († 1647) Mict. Teffa († 1648) Gius. Ribera (1648) Giov. Fr. Barbiere (+ 1666) Stef. bella Bella (Cat. de l'oeuvre d'Et. della B. p. Jombert, Par. 1772. 8.) Giov. gr. Barblerf, Guercino gen. († 1666) Piet. Sant. Bartoli († 1670) Giov. Ben. Cas Mislione († 1670) Salv. Rosa († 1673) Basp. Dughet, Poufin gen. (+ 1675) tu. Siordano († 1705) Carlo Maratti († 1713) Brc. und Piet. Aquila (1720) Marco Rissi († 1729) Giovo. Liepolo-(† 1770) Andr. Scacciati († 1771) Franc. Bartologgi — Bern, Bellotto, Cano-

letti gen. — Franc. Cunego — Glovb. Piranefi - Giovb. Bolpato. -Unter ben Englandern: Franc. Bars low († 1702) Dan, Marot (1712) Jon. Ricardson (1720) Art. Pond († 1758) Will, hogarth († 1764. Ein Berg. f. Blate tet findet fich in den Biogr. Anecdotes of W. H. Lond. 1781. 8. deutsch, Prips. 1783. 8.) Eb. Worlidge († 1766)! Rich. Earlom — Will. Woollet. -Radrichten von mehr ober meniger Blate tern biefer Runftler finben fich, jum Ebeil, in ben Catal. du Cabinet de Mr. Marolles, Par. 1666 - 1672.; 2 Part. 12. - Cabinet des Singularités d'Arch. de Peint. Sculpt. et Gravure, p. Florent le Comte, Par. 1699. 12. 3 %. Brux. 1702. 12. 3 %. - Descript. du Cab. de Mr. Lorangère, p. Mr. Gersaint, Par. 1744. 12. -Cat. du Chev. de la Roque, son ebend. Par. 1745. 12. - Cat. raifonné du cabinet de Mr. de Ponspertuis, von ebend. Par. 1747. 8. - Car. du cabinet de Mr. Mariette, par Mr. (Franc.) Balan, Par. 1758. 8. --Cat. raisonné des estampes de Mr. de Julienne, par P. Remy, Pat. 1767. 1-2. - Notices générales des Graveurs divisés par nations . . . fuivies d'un Catal. raisonné d'une collection choise d'estampes, p. M. Huber, Leipf. 1787. 8. - 30h. Casp. Zueflin Raisonnirendes Derg. der vors nehmften Supferftecher und ihrer Berte ... Bar. 1771. 8. - Dict. des Artistes, dont nous avons des estampes . . . Leips. 1778 - 1789. 8. 4 %. A - Diz. von dem ohnlangk verft. H. v. Heinecken. -Much geboten noch bieber: verichiedene französische Journale, als der Merc. de France, ber Avant-Coureur, ble Affiches, Annonces etc. de Paris, Bibliographie Parisienne, u. d. m. vorshalich aber das Journal des Gravures de Paris - Die Bibliothet ber fc. Bifs fenfch. und fr. Kunfte, Leips. 1759 -1765. 8. 13 B. - Meure Bill ber fc. 2B. und fr. K. ebend. 1786 u. f. 8. bis jest 41 B. - Radridten von Rünfflern und

Kunff. Leips. 1768—1769. 8. 2 B. und Neue Nache. von Künstlern und Kunff. ebend. 1786. 8. — Idée gen. d'une collection compl. d'estampes... Leips. 1771. 8. — Epssph. Gottl. v. Murr Journal zur Kunstschächte... Nürnb. 1775—1789. 8. 17 Eh. — Miscellaneen artistischen Innhaltes von Joh. G. Neussel. Erf. 1779—1787. 8. 30 Hete. — Museum sur Künstler und Kunstliebhaber, von ebend. Mannheim 1787. 8. bis jest 12 St. —

Gesondere Nachrichten von den Kunstlern in den, mit der eigentlichen Aezkunst näher verbundenen Arten der Aupfersteches ern, als in der so genannten Kreides, der getuschten und der punktieten Manier, u. b. m. sind ben dem Art. Aupferstecherkunst zu suchen.

Lebensbefdreibungen von den angeführs ten und mehrern Megfanftlern, und Bentrage au ber Befdichte ber Megtunft, lies fern noch besonders, in italienischer Sprache: Comminciamento e progrefso dell' arte d'intagliare in rame, colle vite di molti de' più eccellenti maestri della stessa professione, da fil-Baldinucci, Fir. 1686. 4. mit Bus. von Dom. Mar. Manni, ebend. 1761. 4. -Notizie istor. degli intagliatori . . . di Giov. Gori Gandinelli. Ven. 1767. f. Sienna 1771. 8. 3 B. vergt. mit ber N. Bibl. ber fc. W. Band 17. S. 432 u. f. - Abecedario pittorico, o sia serie degli uomini i più illustri in pittura, scultura ed archit. da F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. Nap. 1730. 4. Unter bem Titel: Supplemento alla serie dei Trecento elogi degli uomini illustri . . . Fir. 1776. 4. 2 B. (febr verwirrt eingerichtet) und in verschiedenen, der ben dem Urt. Mahlerey angeführten Lebensbeschret. bungen von Dablern find bergleichen noch von Nestunftlern enthalten. - In fran-Bofischer Sprache: Abrege histor. de l'origine et des progrès de la gravure . . p. le Major H (umbert) Berl, 1752. 8. - Dictionaire des graveurs anc.

et mod. . . . avec une notice des principales estampes qu'ils ont gravés ... p. Franc. Bafan, Par. 1767. 8. 3 2b. -Die Anecdotes des beaux arts, contenant tout ce que la Peint. la Sculpt. la Gravure, l'Archit. la Litter. la Musique etc. la vie des Artistes offrent le plus piquant . . . Par. 1776 -1780. 8. 3 B. sind eine dote frangbsische Compilation. — In englischer Sprache: Sculptura, or the History, and Art of Chalcography and Engra-. ving in Copper . . . by John Evelyn ... Lond. 1612. 12. 1755. 1759. 84. - Catal. of Engravers, who have. been born, or resided in England, by Hor. Walpole from the MSS, of George Vertue, Lond, 1762. 4. 1782. 8. (Gebt nur bis gegen die Ditte biefes Jahrhundertes) — A Chronologic. Series of Engravers from the invention, of the art to the Beginning of this. Century, Cambr. 2770. 8. (fth mas ger) - A biographical Dictionary, cont. an histor, account of all the Engravers, from the earliest period of. the arts of Engraving to the prefent time, and a short list of their most esteemed works, ... by loh. Strutt, Lond. 1785. 4. 2 B. — — In deutscher Sprache: Ioh. Chr. Schumanni Alchimedon, b. f. Deutschlands furtreflicher und bochberühmter Birtuofen in der Sculptur, Aupserfiecher und Begtunft. aufgeführter Rubm und Chrenpreiß, Dresd. 1684.4. — G. Wolfg. Knore Allg. Künfts lerhiftorie, ober berühmter Runfilor Lea. ben, Werke und Berrichtungen, Murnb. 1759. 4. mit R. — Allg. Kunftlerlepis con . . . ( von J. A. Buchik) Bur. 1763 - 1767. 4. 4 Eb. Reue Hufl. ebend. 1779. f. - Anf. Elswert Kleines Runftler Pericon, Giegen 1785. g. - Leutiches Runfflerlericon . . . von 3. G. Dens fel, Lemgo 1788 - 1789. 8. 2 Th. -Nachrichten von allen gegenwärtig in Dresben lebenden zeichnenden Kanflern . . . . von Seinr. Reller , Leips. 1788. 8. - Wegen mehrerer Werke, worin Nache richten von Megfanflern ju finden find, f. die

die Art. Aupferstecher und Aupfersstechertunst. —

Bon den Eigenheiten des Aezens, sein nen Vorzügen und Nachtheilen, in Bew sleichung mit den übrigen Arten der Aupfersieheren, wird in dem Essay on prints, Lond. 1767. 8. deutsch, Leipz. 1768. 8. (Ch. 2. S. 48. der zten englis schen Ausgabe) gehandelt. ——

## Alcaus.

Ein griechischer Dichter aus ber Infel Lesbos, ber um die Zeit ber 44 Olympias mit der Sappho zugleich geledt. Er hat lyrische Gedichte geschrieben, von denen nur wenige Stellen dem Untergang entrissen worden. Er muß einer der sürtrefflichsten Dichter gewesen seyn. Horaz sagt von ihm:

Et te sonantem plenius aureo, Alcace plestro — — —

Mirantur umbrae dicere \*). Er hat dem Geschmak seiner Zeit und seines Landes zufolge viel Trinklieber und Liebeslieder gemacht.

Liberum et Musas Veneremque et illi

Semper haerentem puerum canenebat \*\*).

Allein dies war nicht des Dichters einziges Berdienft. Die Reigung, bon Bein und Liebe ju singen, mar ben ihm mit hohern Gefinnungen Seine Mufe mußte ihm verbunden. gegen die Tyrannen des Perianders thre Dienste leiften, und auch gute Sitten befordern helfen. Diese Nachricht giebt Quintilian von ihm: In parte operis auzeo plectro merito donatur, qua tyrannos infecta-Multum etiam moribus confert — — in lufus et amores descendit, maioribus tamen aptior \*\*\*\*).

Es scheint, baß seine Art zu benfen ber ernsibaftern Muse angemessener gewesen, als ber schwelgerischen und berbuhlten, und baß er bieser nur in lustiger Gesellschaft und benm Trunte gedienet. Denn Arbenaus sagt ausbrüflich, er habe seine Lieber in der Truntenheit geschrieben \*).

Die Alcaische Versart hat von biesem Dichter ben Namen besommen. Sie besteht aus vier Zeilen. Die benden crsten sind in der ersten Halfte jambisch, in der andern dactylisch; die dritte Zeile ist ein viersüssiger jambischer Bers, und der vierte hat zwey Dactylen und zwey Trocheen. In dieser Versart ist die Obe des Horaz geschrieben, die also ansängte

Aequam memento rebus in arduis \*\*).

Es find noch verschiedene andre Dichter bieses Namens gewesen, von welchen Bayle in seinem Worterbuch die Rachrichten gesammelt hat.

\* \*

Die, von bem Alcdus übrig gebliebes nen, wenigen Fragmente bat Dich. Reans ber, in seiner Gnomol, sive Aristolog. Pindaric. Bafil, 1556. 8, juerft - volls Adndiger aber Julvius Urffnus, in ber Sammlung ber gr. Did ferinnen und lips rifer, Antw. 1568. 8. beraus gegeben. Quo finden ste sich in dem Corpore Poet, graec, Gen. 1614. f. u. a. a. D. mehr. - Frangofifc überfest flub fie, mit Fragmenten von mehrern griechischen Dichtern, unter dem Titel: Les sentences illustres des Poetes . . . . gr. et lat. Par. 158a. 12. erfchienen. - Als Ers Muterungen baju bat Chrft. Dau. Jant . swen Programme, De Alc. ejusque Fragm. Hal. 1781. 4. gefdrieben --und einige litter. Notizen finden sich in Fabric, Bibl, lat, Lib, IJ. c. XV. § 9 -Mcope. € 3

<sup>\*)</sup> L. II. od. 13.
\*\*) L. I. od. 32.
\*\*\*) Inft. Lib. X. c. t.

<sup>\*)</sup> Deipnol. L. X. \*\*) L. H. od. 3.

Sagedorn und Bodmer am meisten befiffen gewesen, aus dieser Quelle zu schopfen. Anspielungen, Bilber, Gleichniffe und Allegorien von Runsten und Wissenschaften genommen, figben sich sehr oft ben ihnen.

Man ziehe überhaupt aus diesen Anmerkungen die Lehre, daß das Studium der Naturlehre, der Sitten und Gewohnheiten vieler Wölfer, der Wiffenschaften und Kunste, einen sehr vortheilhaften Einfluß, nicht nur auf die Ersindung der Materie, sondern auch auf den glüflichen Aus-

druf habe.

Ist muffen wir noch die allegori. schen Personen, die so oft in den. Werfen der Dichter vorfommen, als eine gant eigene Gattung in Betrachtung ziehen. Sie zeichnet fich badurch ab, baf der Dichter aus Ramen, oder aus Begriffen, welche burch biefe Ramen bezeichnet werden, banbelnde Versonen macht. Co werden Lugenden und Eigenschaften, Liebe, Sag, Zwietracht, Weis. . heit, in Personen verwandelt: dieses geschiehs auf mancherlen Weise. Entweder blos mittelbar und im Borbengehen, ba dem abgezogenen Brgrif burch ein ober ein paar Worte eine Bestimmung gegeben wird, die nur handelnden Wesen zukommt; wie wenn der Prophet sagt: vor ihm ber gebt die Pest; ober unmittels . bar, wenn ein folcher abgezogener Begrif einen vollig ausgebildeten Rorper bekommt, auf ben ber Diche ter unfer Aug mit Verweilen richtet. wie in biefem Benfpiel:

Te semper anteit saeva necessitas Clavos trabeales et cuneos manu Gestans ahena, nec severus Vncus abest, liquidumque plumbum \*).

Enblich werben folchen Bilbern aneinanderhangende handlungen gugeschrieben, fie werden mit anbern

\*) Hor. Od. L. I. 35.

handelnden Versonen in der Epopee, bisweilen auch im Drama eingeführt. So haben die Eris oder die Zwietracht, die Sama oder das Gerücht, Amor oder die Liebe und so viel andre allegorische Wesen ben alten und neuen Dichtern ihren Untheil an ben Hanblungen befommen. Dieher gehoren einigermaßen auch die ganz erdichteten Wefen, die Sylphen, Gnomen, Dryaden, Faunen u. d. gl. Darüber werden die Dichter so vielfaltig getadelt, gerechtfertiget, eutschuldiget und gelobet, daß ber Ge brauch dieser Bilder noch unter die zwendeutigen Runstgriffe ber Dichtfunft zu gehören scheinet. Bon bem Gebrauch biefer Bifber in ber Mahleren, wo sie nothwendig werben, wird im nachsten Artifel gesprochen. Es ist wahrscheinlich, daß fie anfanglich aus ben zeichnenden Runften in die Dichtfunft herüber gefoinmen sepen: vielleicht auch aus den Hieroglyphen. Sochst wahrscheinlich ift es, daß die meiften Gotter ber alten heibnischen Welt, so wie vielt ihrer mythologischen Bilder, ursprünglich solche allegorische Personen gewesen sind. Benm Homex finden wir feinen wesentlichen Unterschied zwischen blos alleaprischen Schattenbildern, dergleichen die Jeis, die Jama, die Aurora, die Stunden, der Traum unstreitig find, und den Gottern, die nach den Begriffen feiner Zeit, eine zuverläßigere Burtlichkeit zu haben scheinen. Es scheinet sogar, daß somer zuweilen den Jupiter und bie Juno schlechthin nur als allegorische Versonen anfebe.

Ueber alle diese Wesen merken wir zuvorderst an, daß sie in so sern von der Allegorie verschieden sind, als sie nicht eine Verwechslung des Bildes und der abgebildeten Sache, sondern die abgebildete Sache selbst, in einer körperlichen Gestalt sind. Sie sind nicht Zuchen einer Sache, sondern

# Alexandrinischer Vers.

Ein sechsstüßiger jambischer Bers, ber inszemein nach der sechsten Splbe einen mannlichen Abschnit, und nach deutschem Sebrauch wechselsweite zwey weibliche und zwen mannliche Ausgange hat, wie aus folgender Stelle zu sehen ist:

Richt den, der viel besist, den soll man selig neunen; Derdas, was Gott ibm schenkt, recht mit Bernunst erteunen,

Nad Armuth tragen fann, und fürchtet Goand und Spott,

Die er ihm selber macht, noch arger als den Tod.

Opi3. Diefer Bere ift eine Erfindung neuerer Zeiten. Denn obgleich ber feches füßige jambische Vers den griechis schen Trauerspielbichtern sehr gewohnlich ist, so ist er boch von biefem gang unterschieden; weil er fich nicht so, wie er, burch den Abschnit in men gleiche Theile schneidet. Fast alle beutigen Abendlander baben diefen Bers angenommen, und brauden ihn zu etwas langen, lehrenden ober ergählenden Gebichten; begwes gen wird er auch der bevoische Vers genennt. Seinen Ursprung leitet man insgemein von einem erzählenden Bedichte her, Alexander der Große, genennt, bas im zwolften Jahrhunbert in frangofischer Sprache von vier Berfaffern, beren einer Alexander von Paris hieß, geschrieben worden ist. Dufes foll das erfte Bedicht in swolfsplbigen Bersen gewesen senn; ba. die altern Romanzen achtsplbige bat-

Es ist von verschiedenen Runstrichten angemerkt worden, daß dieser Bers, so wie wir ihn beschrieden haben etwas langweilig und unbequem ky, auch in der Folge einen ekelhaften Gleichton in das Gedicht bringe; jumal, wenn man, wie einige gang unüberlegt rathen, mit jedem Vers einen Ginn der Rede schließt. Opis und die besten Dichter nach ihm, haben diesem Mangel dadurch etwas abzuhelsen gesucht, daß sie den Schluß des Sinnes an verschiedene Stellen, bald im zwepten, bald im dritten Bers, oder noch weiter hinaus gesetzt haben. Eben aus diesem Grunde haben einige den Abschnit gesetzt. Sewist ist es, daß viel Kunst dazu gehört, diesen Bers in die Länge ersträglich zu machen.

Er scheinet sich zu kehrgebichten, wo beständig wichtige und neue Begriffe den Geist rühren, noch besser zu schier, als zur Epopee; wo es unmöglich ist, den Geist oder das Derz in jedem einzeln Vers hinglänglich zu beschäftigen; wo es nothwendig Stellen geben, muß, die matt seyn würden, wenn nicht der Wohlklang des Verses sie etwas erhöbte.

Am schlechtesten wird dieser Vers, wenn der Abschnit sich mit dem Ende reimt. Denn dadurch wird er in zwey halbe Verse getheilet, und man kann nicht mehr wissen, ob man kurze sechsfüsige Jamben oder Alexandrisner hort. Herr Dusch hat eine Versänderung in demselben angebracht, indem er ihm weibliche Abschnite gesgeben:

Wie zärtlich Flagt ber Vogel und labet durch den Jayn, Den kaum der Lenz versüngert, sein künftig Weibchen ein! Doch, wenn durchs heiße Seld die Sommerwinde keichen, Das Laub sich dunkler färbt, die duren Aebren bleichen; So endigt Vatersorge die Tage des

Gefangs Und Fleis befent die Stunden des füßen Müßiggangs! Wiffensch. VII, Buch.

Eine Beranderung in bem Abichnitte des Alexandriners, um diefen mannich, E. 4 faltiger

<sup>\*)</sup> S. Berfuch aber Popens Genie und Schriften, gegen bem Enbe bes V. Bichn.

fonst führen Dichter von gemeinem Geschmaf Amores und Cupidines Schaarenweis auf, sie bleiben dessen

ungeachtet abgeschmaft.

Ueber ben Gebrauch allegorischer Wefen, als Perfonen, die an'den Haupthandlungen Theil nehmen, find bie Runstrichter nicht einig. hauptfächlich burch die Reuern aufgefommen. Wenigstens findet man nur felten Benspiele bavon ben ben Alten, und ihr Gebrauch ift gleichfam nur im Vorbengehen. Rur Aeschylus bat die Kurien, als hauptpersonen im Tauerspiel aufgeführt, und Axistophanes den Mars. aber diese Wesen in ber Religion bes Wolks würkliche Wesen waren, so fonnte biefes besto weniger bedent-In der Sabel haben die lich senn. Alten bergleichen Wefen ohne Bedenken genaucht, wiewol ein Alter auch bavon als von einer unnatürlichen Sache ipricht \*). Es fann wol fenn, dag der barbarische Geschmaf, der noch ver zwen Jahrhunderten herrschte, den Gebrauch dieser Wesen eingeführt hat; da in den abgefcmatten bramatischen Schausvielen selbiger Zeit eine Menge allegorischer Dersonen handelnd eingeführt worden. Milton hat in seinem verlohrnen Varadiese fich derfelben als ein Schopferischer Geist bedient. ibm bat Voltaire in kiner Senriade, ungeachtet er ben englischen Dichter einer zu großen Ruhnheit beschuldiget, einen noch fühnern Gebrauch von der Zwietracht, als einer allegorischen Berson, gemacht.

Bu biefem Gebrauche ber allegorifchen Wefen muffen wir auch bie Anrufungen an die Mufen rechnen, über beren Juläßigkeit man un-

einig ist.

Diejenigen Runftrichter, bie ben Gebrauch ber zu Personen gemachten allegorischen Wefen erlauben, aber

gar fehr einschränken \*), scheinen für bendes hinlangliche Grunde ju ha-Es ware ungereimt, fie ganglich ju verbieten, da fie schon in der gemeinen Rebe porfommen. fagt überall: der Tod bat ihn übereilt, und hundert solcher Ausbrufe, die daher entstehen, daß wir auch den abgezogensten Begriffen immer etwas Sinnliches anhängen; weff. halb furze Ausdehnungen folder Detaphern gar nichts Anstoßiges ba-Aber die Tauschung, die uns allaemeine Begriffe als torperliche Gegenstände vorstellt, erhält sich nur in der schnellen Fortrufung der Gedanken; durch allzu langes Verweilen wird sie aufgehoben: alsbenn finden wir bas ungereinte- in ber Sache. Daher ift es ein fluger Rath, daß man sich nicht zu lange ben folchen allegorischen Befen verweilen solle.

Solche furze handlungen, wie in folgenden Benfpielen:

Alls er mit fillem Gemuth die große Berbeißung durchdenket.

Siebe! ba taufchte ber Tob, im Bins terhalte verborgen,

Sab ihn in filler Betrachtung die Wege des Höchsten erforichen: Einer von seinen sanstesten Pfeilen, fin Balsam getunket, Erifit ihn ins Herz \*\*).

linb:

Unter dem Winfein ber Sander vergaß die Flut nicht zu fleigen. Nicht fie mit ehernen Hörnern zu fassen

und dahln zu relßen, Wo der Lob fie mit anersättlicher Mords ! last erwartet.

Selbigen Lag gelang ibm bas Wargen der Edier und der Menichen; Riemals zuvor und niemals hernach ges

lang es ihm bester; Denn er erwingt mit jeglichem Streich Myriaben Seschhofe. Als er sie alle gemdrat, so sprach er; wie ift es so venig \*\*\*).

Der=

\*) S. Breitingers crit. Dichtkunff 1 Th. 6 Abicon.

<sup>\*)</sup> Prisco illo dicendi et berride mode. Liv. L. U. c. 32.

<sup>\*\*)</sup> Roachibe VIII. Gefang.

Dergleichen furze Handlungen, fag' ich, laffen uns nicht Zeit, aus ber Taufchung, daß bloße Begriffe handelnde Wefen fenn, heraus zu fommen. Was der Dichter ihnen zufchreibt, kommt mit dem überein, was wir uns von ihnen einbilden, und giebt unferer Einbildung mehr Lebhaftigkeit.

Aber fich lange baben verweilen, ibre Sandlungen entwifeln, und fo gar mancherlen Rebenumstande bers einbringen, die bas Gefühl von ber Unmoglichfeit ber Sache erweten. biefes macht die ganze Sache anftoffig. Daber läßt fich begreifen, wie so viel Personen von Geschmat es unleidlich finden, daß Poltaire die Zwentracht große Reisen thun, und mit der Politik in Unterhandlung treten läßt. Durch folche Beitlauftig. kit läßt man bem Lefer Zeit fich gu bestunen und aus der hier so nothe wendigen Tauschung zu kommen. Es begegnet alsbenn jebermann, mas feichten Ropfen, beren Einbildungsfraft ohne Lebenswarme ift, schon ben ungewöhnlichen Metaphern begegnet, die ben bem Ausbruf, Der Tod fraf Menschen und Dieb, fragen, ob er benn einen Mund und eis nen Magen habe. Frenlich wird bem, ber bas, was bie Einbildungstraft im Gangen finnlich faffen foll, nachdeuflich zergliedern will, auch die gemeinste Metapher anftofig. Mber auch der warmfien Ginbilbungefraft geschieht bieses, wenn man ihr bie allegorischen Personen ju lange im Gesichte läßt, und sie, durch das Umftandliche in der Vorstellung, wingt ins Nachbenken zu kommen.

Man sucht die Sache durch die Rothwendigkeit zu rechtfertigen, die Handlung durch Einmischung solcher Besen wunderbar zu machen. Die Alten, sagt man, konnten ihre Gotte heiten dazu brauchen, aber izt wäre ist manskändig; das hochste Wesen in politische Händel zu verwikeln; Erster Theil.

also siele ohne jene allegorische Wesen bas Wunderbare, das der Spopee so wesentlich ist, weg. Miein wenn dieses seine vollige Richeigseit hatte, welches wir doch nicht jugeben können, so würde badurch eine schlechterdings anstoßige Sache zwar entschuldiget, aber nicht bewiesen, daß sie schon sep. Das Große und Wunderbare der Jlias fommt wahrlich nicht blos von der eingemischten Handlung der Gotter her, und in Offians Spopeen sind weder Gotter noch allegorische Wesen.

Sanz erdichtete Wesen, Sploben, Semii und dergleichen werden uneigentlich allegorische Wesen genennt: sie sind es nur in den zeichnenden Kunsten. Die Betrachtungen über ihren Sebrauch finden sich an einem andern Orte, und werden hier nicht wiederholt \*).

\* \*

Bu der richtigen Geurtheilung des vorbergebenden Artifels überhaupt, empfehle' ich die Recension besselben, in der Rug. beutschen Bibl. B. 22, G. 21, - Bon ber. Allegorien hervor bringenden Kraft der Seele, als von einer, ju ben Beffand. theilen des Genjes, gehörenden Eigens. schaft, wird, in bem Essay on Oxiginal Genius, Lond. 1767. 8. 6. 172 11. f. -Bon der, in der Befchaffenbeit des meniche lichen Geifes, gegrundeten Nothwendigs feit, immer zu allegoristren, in S. Hers ders Auff. Ueber Bild, Dichtung und Ag. bel, in ben gerftreuten Blattern, ste Samml. G. 87 u. f. - Bon bem Untere schiede in der Darftellung allegorischer Berfonen swifden Didtfunft und Mableren. in Leffings Laocoon, G. 113 u. f. ber item Muft. (vergl. mit dem erften der fritifchen Walber, 11 und 12. G. 196 u. f.) - Bon bem Befen, und bem Urfprunge ber Miles gorie aus ber menfclichen Seele, und in mie fern Allegorie alfo überbaupt ju den lprifden Dichtarten gu gablen fen, in S.

\*) S. Motheloele.

Benbenreich's Suftem ber Meftbetil, 3.1. S. 274 u. f. - Bon ber allegorifden Dichteren überhaupt in einem Essay von Bughes, vor den Works of Edm. Spenfer, Lond. 1715. 12. -Bon den Sowierigteiten ben mant allegorifden Besdichten, in dem aten Th. der Briefe jur Bilbung bes Befchmacket, 6. 158 ber aten Auf. - Bon ber Blegorie, ober ben Allegorifchen Berfonen in der Epopee, in dem Spectator, B. IV. No. 315, in home's Elements of Criticism, Ch. XXII. B. s. G. 385. Aufg. von 1769. (vergl, mit dem inten Abfid. aus D. Ries dels Theorie der fc. Runke, vorzüglich G. 195 u. f. ber erften Auft.) in ben Renen fritifchen Briefen, G. 254 ber sten Auf. Bur. 1763. 8. und in M. Schlegels Abbandl, von dem Buaderbaren in der Vocfte, ben f. Batteur, B. a. G. 299 bet letten Aufl. - Bon den allegorifden Berfonen im Drama, in ben reflex. crit, fur la poesse et sur la peinture, 25. 1. Abich. 25. S. 205. ber bresbner Busg. - Bon bet Maegorie in Rudficht auf Aesbrische Jabel, in Lessings Mis handl, von dem Befen der Zabel, vergl. mit der Bibl. der ich. Biffenich. Bb. 7. 6. 40. - Bon bet Darftellung aller Art von Allegorie in ber Rebe, in Campbells Philosophy of Rhetorik, 80. 2. 6. 148. - Bon ber MRegorie, als blof fer Sprachfigur, in home's Elem. of Critie. B. a. G. 175 und in wie feen fie fic in Gleichnif und Metapher verwans beln laffe, ober nicht, mober für fie bie Bilber ju nehmen, und welchen Gemuthsauftand fie voraus feet, in ber Recenfion bes vorbergebenden Met. in der Reuen Wibl. ber fc. Wiffenfch. B. 15. G. 40 u.f. gebandelt. - -

Bu ben, von der Misgorie historischindelnden, und allegorische Dichtungen erlauternden Schriften, gehören: das vierte Buch aus Barburtons Divine les gislation, welches einzeln, franzosisch übersett von Leonard de Malpenes, unter dem Litel: Essay fur les Hieroglyphes des Egyptiens . . . Par. 1754. 12. 23. mit einigen Zuschen gedeuckt worben

tf. - Der erfte Band von Court be Ger belin Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, Par. 1774. 4. welcher von dem allegorischen und spmbolischen Beifte der Alten übere haupt handelt. — Des B. Henne Proiusio de causis fabular, seu mythor. physicis, Gott, 1764. f. und in dem iten B. f. Opufc. academ. G. 184 u. f. Chendesselben Comment. de orig: et caufis fabular. homeric, in ben Novis Comment. Societ. Gött. B. 8. beutsch in bem agten B. ber Reuen Bibl. ber fc. Wiffensch. womit ich zugleich bie, zur Berfidnblichkeit der aflegorischen Dichtungen in ben alten Dichtern, febr brauchbare Bibliotheca Apollodori, welche Chend. mit Roten, Gott. 1782 — 1783. 8. 4 Ebl. berausgegeben bat, verbinde. - Polymetis, or Enquiry concerning the agreements between the Roman poets and the femains of the age, Artiflain ten books by lof. Spence, Lond. 1747- 1755- 1774. f. mit St. In einem Aussus sebracht von Lindal, Lond. 1765. 2. Deutich, mit manderlen Beranberungen, von Jof. Burthard und S. Soffdter, une ter bem Eltel: Bon ber Nebereinftimmung ber Berte ber Dichter mit ben Berten ber Kanfiler, Wien 1774 - 1776. 8. 2 %. - Die zehnte und eilfte Borles fung and Rob. fowth De facra Poefi Hebraeor. (26. 1. 6. 205. ber Gottinge fcen Musg. ) verglichen mit B. Berber's Wert, vom Geift der Cbedifchen Bocfie, 9. 2. S. 9. 13 U. a. St. m. — Der sebute Abschnitt aus den Observations on the Fairy Queen of Spenfer, by Th. Warton, im aten B. G. 27. der Ausg. von 1762. 8. welcher, allgemein, ben, ben ber Wiederauflebung ber Wife fenfchaften allgemeinen Sang tu allegotie fcen Dichtereven erlautert. - -

Der Urfprung dieses Sanges ift, meis nes Bedantens, in dem Geifte der Reils gion dieser Zeit, in der Lesung derjenigen Schriftster, auf welche bieser Beift vors gaglich führte, und welche schon selbst mit ihm erfallt waren, des Boethius, Prus bentius u. d. m. und in dem Zuftande

ber Geiffesbildung überhaupt zu fuchen. Bemigftens maren in ber Dichtfunft ber frühern Boller, befonders in den blabens den Zeitpunkten berfelben, die Dufter de åti, oder vorsebliche, gang allegorische Berte, nicht angureffen. Benn auch viele der einzeln Dichtungen des homers, urfreinglich, eigentliche Megorien mas ren : fo beren fie benn boch unter feiner Behandlung auf, Allegorien zu fepn, und werden zu wieflichen Thatfachen; nur Scholigken, und Grammatifer baben ibm ben Borfas, allegoeiftren zu wollen, aus bicten fonnen. Spaterbin ericeint gwar noch, in dem Brometheus des Acidolus, die Statte und Macht (neuros nas Bin) als handelnb; fo mie, in dem Arifiophae nes, mehr als eine allegorische Person; und unter ben gedtern, ebmifchen Diche tern hat and Claubian, in dem Gedichte, De Nuptiis Honorise et Marise (op. 86. 1. 6. 13 3. Ed. Gesn.) fo gar eine absichtliche Allegorie geliefert; aber nur and einer, zugleich bie gange Moral ums faffenben Religion , bat , meines Bebunsens, jene, wenn ich mich so ausbrücken darf, dichterische Lebesacht, welche in den Magorien jener Beiten und in jeder Alles gorie, mehr oder wraiger, herrscht, su entwickeln vermocht; nur durch sie konnte Macface auf wirfliche Begebenheiten, und wirfliche Empfindungen geschwicht, und ber Dichter vielleicht verleitet merben, eben fo febr feinen Scharffinn und feine Erfindungsgabe, als die Sache felbft, feis nen lefern, ober Bubbrern zeigen zu mole len. Aud laffen Gunbe, Lob, und berr gleichen Begriffe, fic nicht fo leicht, wie Die Gottheiten ber Alterthams, in hanbeinde Wefen, verwandeln. Es beburfte alls au der Bewirfung biefer Ericeinung. midt erft, wie Warton will, der Araber. und des, diefen vorgeblich eigenen Sanges su Mejopischen Sabein, ober bes Morgen. Mabifchen Beiftes überhaupt, anbers, als ta fo fern diefer, mehr ober meniger, fcon in lener Religion felbit berrfibt. veniger kann bas Aitterwefen an und für fich, wie eben biefer Schriftfieller ju glauf ben fcheint, ben hang sum Allegorifiren

begånfligt baben. Benn ber Mitter gleich dfterer, gleichsam vermummt, erschien: fo molite er doch nie etwas anders barffellen, als was er wirflich war. Aber mobi zeigt foon in den Schriften ber Kirchenvetter, besonders im Hermas, fich ber Beift bes Alegorifirens. Und es ift befannt, baf. aus religiblem Stoffe, und gu religiblen Seperlichteiten, die erften, eigentlichen Shanfpiele ter Europdifchen Bolfer, im zwölften Jahrhunderte, zusammen gesetht wurden, und baf in ihnen (in den fo gee nannten Mofterien ) immer allegorische Personen , wie , 3. 3. Sande, Lob, Sofnung, Glaube, Liebe u. b. m. auftreten. **Aus** diesen entwickelten sich die Moralie taten, die eigentlich burchaus allegorifc find. Wie batte alfo auch nicht, aus eben biefer Quelle, die epische Allegorie entspringen sollen? Freglich ift aber biefes nur in dem Mase erfolgt, worin die Mederbleibfel ber griechischen und romis fchen Boeffe nicht ju Duftern genommen wurden. Und daber wird es, meines Bebantens, begreiflich, marum bie Jege liener, im Sanzen, nicht so viel, durche aus allegorifche Bebichte, als bie andern abenblanbifden Bbiter, in biefem Beite punfte, erhalten baben. Swar if dee Geift ber Allegorie fichtbar genug in bem Werte bes Dante. Die gange Anlage . beffelben athmet, mehr ober meniger, bies fen Beiff. Religion, Gnabe, Liebe leis ten wenigftens die Begebenheiten ein. Und Betrarch fcbrieb, befannter Dagen. Die trionfe d'amore, della castita, della morte, della fama, del tempo et della divinità (bes ben verschiebenen Ausgaben feiner rime befindlich; deutsch, Cothen 1643. 8.) bie unftreitig nicht ju bem bes fern Theil feiner Bebichte geboren. seigt fic die allgemeine herrschaft jenes Geiftes in noch viel spatern Beiten sur Unage baran, daß bas befrente Jerufas lent fich allegorifiten taffen mußte. Allein Die nabere Befanntichaft mit ben Elaffe fern, gu welcher bie Stallener unftreitig fråber als die åbrigen tener Bolter ges langten , war bem Macgorificen su wenig ganftig, als das es batte durchaus beres

**5** 2

(Dend

schend werben, oder lange fich erhalten tonnen. Wenigstens find mir nicht viel allegorische Gebichte von Italienern bekannt. In den Werten des Metastalio (B. 7. S. 361 der Turiner Ausgabe) findet sich noch eine bergleichen, la strada della gloria, sogno.

Bang anders gieng bie Sache ben ben Sie batten nicht allein, Franzosen. febr frabe, poetifde und profaifde Uebers . fegungen und Nachahmungen von der Schrift bes Boetbius (f. bie Mem. de l'Acad. des Inscript. B. 7. S. 293. B. 18. S. 741. ber Quartausg. und Maittaire's Annal. typogr. B. 1. G. 171) mie bie Consolations des Moines von Eccarb, ums J. 1120, bie Consolations de la Theologie von Berfons fondern gant allegorifche Gebichte. adnatic Suon be Meri fdrieb, ums 3. 1228 eines bergleichen, unter bem Litel, Tournoyement d'Antechrist, worin alle Lugens den und alle lafter (die lettern unter der Rabne bes. auf bet Erbe ericbienenen, Ans tidriffs) handelnd, und tampfend mit einander, aufgeführt werden; und, ber ums 3. 1300 verfoste Roman de Richard de l'Isle, ift, bepnahe von derfelben Art. Schambaftigfeit, und Sinnenluft (Pucerie) halten einen Zwentampf barin, ben welchem die erftere, von der legtern, in die Seine geftürzt wied. Borzüglich abet seigt fich diefer Bang jum Allegoriffren in dem berühmten Roman de la Rose, aus gefangen von Bilb. von Lorris, der ums 3, 1260 florb, und beffen Antheil baran in ungefde vier taufend Berfen beftebt, und wollendet ums Jahr 1310 von Fran de Mtun, beffen Fortfesung mehr, als geht taufend Berfe enthalt. Die Gefabe ren und Schwierigfeiten, welche em lieb: baber zu überfteben bat, ebe er zum Bes fine feines Gegenftanbes gelangt, merben, unter den Bilbern von ungeheuern Geen, feilen boben Mauern, Thurmen von Diamant, bezauberten Schloffern, u. V. m. deren Gewohner bald günftige, bald uns gunftige, Gottheiten, als Liebe, Dits leid, Frommigkeit w. d. so wie Berldums dung, Gifersucht u. a. m. find, darges

Relle; und auf welche ber Beld, ben bem Auffuchen einer Rose fiost, die er endlich, in einem tolliden Barten findet. alles biefes traumet ber Dichter; an eis nem fconen Brablingsmorgen, in feinem zwanzigften Jahre, schlaft er ein; unb in dem Augenblick, worin er die Rofe fins bet, macht er auf; ber erfte Theil zeigt viel dicterfiches Genie; die allegorifchen Befen find, größtentheils, febr glucklich characterifirt, und febr umfidnblich aus. gemobit; noch maren fie nie fo volltoms men bargefiellt worden; und bie Forte fesung deffelben ift reid an Satire, be-Tonders über die Geifflickeit und das weibs. Ueber bas Auffeben, lide Geschlecht. welches er, von der lettern Seite betrachtet, machte, ift, ben bem Art. Satire, eis nige Nachricht zu finden; hier begnüge ich mich mit ber allgemeinen Bemerfung, bag, chen fo wie er von bem Beifte bes Milegoristrens zeugt, er biefen unfehlbar nabete. Ran legte ibm wieber einen anbern, geheimern , Sian unter. 'Die Befuchte . Rose sollte bald die Gnade, bald bie Weisbeit, bald bie Jungfrau Marin, bald die ewige Seligkeit, bald so gar der Stein ber Weisen , fenn. Mber, meines Bedanfens vorzäglich merfmarbig, in Anfebung ber Gefcicte bes Geidmactes überhaupt, ift es, daß Betrarch bicfes Bes dicht får ein taltes, tunfflofes, ungereims tes Product erflarte, und als einen Bes weis, wie weit die Franzosen hinter den Italienern zurücke waren, anführte (G. f. Carmina, Lib. I. Ep. 30.). Die erffe Musg. desseiben, ohne Ort und Jahrs. sabl, iff, Paris, fol. mit dem Litel, Le Roman de la Rofe, ou tout l'are d'amour est enclose, gebruckt; El. Mas rot batte den Ginfall, es, in Rucfuct auf Sprache verdadert, Par. 1527. f. berauszugeben; und in diefer Berffummes lung tft es bfterer, als Par. 1529. 8. -1536. f. 1538. g. erschienen; auch ließ Jean Molinet es, in Profa aufgelost, Loon 1303 und 1521. f. beucken; die befte, une verfälschte, von lenglet du Fresnov bes forgte, Musgabe, ift die von Amfterdans 1734. 8. 3 8. und als eine befondre Ers ldutes

idulerungsficheift dazu ift das Supplement au précédent glossaire du Roman de la Rose, avec des notes crit. et histor. ane dissertat, sur les auteurs de ce Roman, et des variantes, Dijon 1737. 12. 34 betrachten. -Eben ber Beiff, worin biefes Gedicht abgefast worden, bereicht auch in einem gegen daffels be, jur Bertheibigung bes weiblichen Befolectes, von Martin Franc, gegen bie Mitte des 15ten Jahrhundertes, geschries benen, Champion des Dames . . . . Par. 1530. f. Es besteht aus bren Bas dern, und bie barin banbelnden Berfomen find, Malebouche, Franc-vouloir, Esperance, Foy, Charité, l'amour, Bouche d'or, Brief Conseil, l'Estourdi, Verité, Vilain penser u. d. m. Malebouche belagert barin bas Solof ter Liebe, und firbt vor Buth, · meil die Mahrheit (benn der Gang bes Ges dictes ift gang prozehartig) von der Babes beit wiest gefront wirb. An und für lich felbft ift es obne bichterifden Beift. Auch if von eben Diesem Reimer noch eine abn. liche Arbeit, L'estrif de Fortune et de Freplich aber verlor vertu, vorbanden. der Beift bes Allegorifirens fich allmablig; und, wenn aleich ein fleiftigeres Stublum der Classifer dieses nicht bewirkt haben folte: fo muste et, meines Bebunkens, doch die natürliche Folge des, immer mehr die Oberhand gewinnenden Geschmackes an fleinen Galanterien fenn. Unftreitig wurde diefer Gefchmact, durch bie, su Louloufe, im J. 1323 gestistete Jeux flotaux febr beforbert. Er mar ber Bocfe der Provenzalen immer eigen gewefen; und diefe batte, burch den Ruhm der itas lienischen Dichter, welche uch nach ihr sebildet baben follten, noch mehr Unfehn In ber lettern Balfte bes sewonnen. vierzehnten Jahrhundertes entftanden eine Menge neuer Dichtarten, als ber Chant royal, Ballade, Lai, Virelai, Triolet, Rondeau, und alle biefe, wie Bass quier fie nennt, Mignardises, melche, bem Masseu (Hist. de la Poesse franc. 6. 218) ju Folge, vorzäglich durch Frois fat eingefährt wurden, und beren Ges

genfand nichts anders, als die Darfiels lung ber Empfinbungen wirtlicher Befen fenn fonnte. . Indeffen zeigen bie Spus ren jenes Beiftes fich immer noch in fig. teen Beiten. In den Gebichten bes Bilo ion (1500) sindet sich ein Dialogue entre Messieurs de Male-paye et Baillevent; Jean Molinet († 1507) schrieb Debat de la chair et du poisson, debat D'Avril et de Mai, u. d.m. Jean le Maire einen Temple d'honneur et de vertu; Clement Marot († 1554) els nen Temple de Cupido (in s. Oeuvr. 1. 1. 8. 158. Haye 1731. 12.) Louise labe († 1566. Oeuvr. Lyon 1762, 12.) Le Debat de Polie et d'Amour, die Gefchichte bes befannten Strettes zwifchen der liebe und ber Thorbeit, welche fich bamit endigt, daß die lettere die Sabres rinn ber erftern wird, bramatifch behandelt; Phil. Sabert (+ 1637) einen, nicht abel versificirten Temple de la mort, u. Borgaglich aber murbe, in ben neuern Zeiten, Diefe Dichtaet noch von Jean B. Rouffeau († 1741) bearbeitet, und es bat frangofiche Litteratoren geges ben, (wogu auch ber Berf. ber Trois Siecles de la littersture franc. Art. Rouffeau, gehort) welche ibn, gang nach. frangblifcher Art, ben Schöpfer berfelben, entweber aus Unmiffenbeit, sber vielleicht' desmegen fo nennen, meil er feine Gedichte gerade zu Allegorien genennt hat." Sie beffeben aus zwen Bachen (f. f. Oeuvr. Par. 1742. 4. 28. Lond. 1748. 12. 4 3. Par. 1753. 12. 4 3.) Boltaire bat einige mit glacflichem Bise geschrieben, wie le Temple du Gout, le Temple de l'amitie, im 12ten Bb. Thelème et Macare, in ben Contes de Guill. Vadé (gebruckt im 3. 1762) im 14ten B. (Ausg. v. Brenumgrchais) Und. in ben Opusc. de Mr. Feutry, Par. 1771, 12. hefindet sich ein Temple de la mort; in den Reveries . . Par. 1771. 8. ein Gebicht diefer Urt, unter ber Aufe fchrift, Brato; im Jahre 1775 erfchien; Par. 8. cia Temple de Memoire, ou Vision d'un Solitaire; Baunier forich, aber die Geburt bes Dauphins, Homage ₹ 3

mage à la Parrie, Par. 1782. 8. bir sans. alegoristo ist, und Poullin de Elics, La gloire, Par. 1783. 4. —

Eben fo, wie ben den Brantofen, giena as, in Anfebung biefer Dichtart, in Eng. land. Sie war hier, wie dort, lange Scit, berridend; und fam eigentlich aus ienem Pande in diefes binuber. Zwar fahet Barton (Observ. on the Fairy Queen, B. 2. S. 103 und History of Engl. Poetry, B. 1. 6. 214) einen, fcon ums St. 1312 lebenben, englischen, Diche ter, Mam Daug, an, melder ein Bedict in dieser Manier, unter dem Titel Visions, geschrieben bat; allein biefes fcheint wenig Einbruck auf feine landes. leute gemacht zu baben; wenigftens ift es nie gedruckt morben. Auch if noch ein anberes, frages allegorifches Gebicht, The Vision of Pierce Plowman vors banden, bas freplich (wofern nicht, wie es ben Sandkbriften öfterer der Zall gemefen ift, Beranderungen mit einer Stels le, die Barton in der erftern Schrift, B. s. 6, 214. angeführt bat, vorgenoms men worden sind) erft in dem J. 1350 -1370 abgefast fenn tann, welches aber benn boch, su Bolge der, von Warton felbft, an ben angeführten Orten gegebes nen Characteriftil feiner Berfification. feine Spuren von Befanntichaft mit ber damaligen, frangbfichen Boefie zeigt. Bes fanntermaßen if es eine bittere Satire, vorzüglich auf die Beifflichkeit (f. ben Urt. Satire) Die barin auftretenden Wefen find Geig, Beftecheren, Simonie, Theo. logie, Gewissen, Reib, Saulheit, Thus aut, Thubester (Dowell, Dobet) und d, m. welche V. Plowman, in einem Travergefichte, handelnd fieht. Es bes fieht aus zwanzig verschiedenen, nicht mit einander verbunbenen Theilen (Paffus nennt sie ber Berf.) als so oft B. Plone man einschläft. Mis Berfaffer wird ges wahnlich Mob. Longelande, oder Langes sande genanut; aber Wood (Hift et Antiq. Univ. Oxf. G. 106, b. 2.) nennt thn auch Malverne; und gebruckt ift bas Wert, kond. 1550, 4. brepmabl in einem Jahre erschienen. Auch ift noch eine Aussabe vom I. 1561. 4. vorbenben; und in Bartons Hift. of Engl. Poet. 80. 1. 6. 267 finben fic weitlauftige Musjage. Bon abnlicher Art If ferner noch ein , in eben biefem Beitpuntte, unter bem Titel, Death and life, gefchriebenes Gebicht. worin keben und Tod, als ein paar Das men, handelnd eingeführt werben. Bors adglich in Unfebn gebracht, wurde, ins beffen, die allegorische Dichteren erft durch Chaucer; und diefer bildete fich, und die Boefie feiner Beit, und feines Boltes, nach feangofifchen und italienifchen Duftern. Unter diefen ift der vorber angeführte Roman de la Rose befinblich, mounn Chaus cer den erstern Theil ganglich, und die Fortsetung gleichsam in einem Auszuge überfeste, ober vielmehr nachabmte. Wes nigstens hat er einige Allegorien wirklich verfconert. Bange Stellen biefer Art, welche bem Gebicht mehr Ereft und Bols lendung geben, find bingu gefest, und pers fichiedene allegorische Wesen vollkommenen ausgemablt. Die Dichtung, 1. B. bas Rrantheit, Schwermuth u. d. m. fa bem Pallake bes hohen Altees, ihr Gericht balten, und Lag und Nacht beschaftigt find, diesem zuzurufen, das der Tob, gen wafnet, vor bem Thore febt, gebort bem Chaucer. Doch bas Benie bes englischen Dichters, in Rudfict bierauf, zeigt fic in ben mehreften feiner übrigen Bebichte. Sein House, ober, wie es in den erften **Ausgaben** beißt, Boke of Fame, bas Pope nicht eben glücklich, meines Bes danteus, verschönert bat, (G. f. Works. 6. 2. €. 41. Land. 1757. 8.) ift, ob c\$ gleich auch Nachahmungen aus dem Dvid entbelt, burchaus allegorisch; und sein Dreme, eines der früheften f. Gebichte, M von eben bieser Art. Chaucer ff. 14004 und gedruckt find die angeführten Gebichte, in f. Werten, 1526. f. 1532, 1561. 1597. 1687. f. - John Gower, († 1402) fein Breund und Beitgenoffe, schrieb ums I. 1397 ein abnliches Gebicht, in acht Besidngen, Confessio Amantis, or the Lovers confession, gebruet 1483. und 1554. 4. welches, wenn es gleich nicht durchaus eine eigentliche Allegorie, doch eine

eine fictliche Nachahmung des Roman de la rose if. Die darin vortommens den allegorificen Wefen find Missiagans. Dieberen und Rachlefigleit, Gefreter ber an bidteriftem Berthe, ober Erdabelt. an gludlicher Darftellung biefer Befet, Seht es aber ben Gebichten bes Chancer febr meit nach. Der B. fdrinft fic auf eine falte Beschreibung ber Wirfungen diefer Wefen, und auf Aufschlung ibeer Eigenheiten ein , und ift aberhaupt mehr Moralif , als Dichter. - John Lobante (1490). Unter feinen vielen Gebichten find aint allein verfciedene adualich allegorisch. als der, gus dem Frangofischen, und mebringlich, gar aus bem beutschen, gesoiene Dance of death, fonbern feine gebiern, erafblenben, Gebichte enthal ten auch viele einzele Allegorien. feinen, aus bem lateinifchen bes Boccas (De cafibua viror. et feminar, illustr.) schipten Tragedies . . . of all fuch princes as fell from theyr chates, Lond. f. a. f. findet fic eine wirflich gothisch erhabene Darftellung ber Gladie gotting, und eine weitlauftige Disputge tion spifchen ibr und der Armuth: und in f. Storie of Thebes (ber Chancers Sebichten 1561. f. 1687. f.) beift es, uns ter endern , bas , ben der Berbeurathung des Debip, die Dujen beswegen nicht gegenodetig waren, weil fie ben ber Boche teit ber Weisbeit und Berebfamteit fich befanden (eine Anspielung auf tie befannte Schrift des Marcianus Capella ) dafür eber werben, ben jener, Zwietracht und Aufruhr, Betrug, Schreden, Deib u. k. m. gegenwärtig eingeführt. - Steph. Sames (1480) wird, wenigftens von Wars ton (Hist. of Engl. Poerry, 800. a. 6. 221) für ben Berfaffer bes, von ans bern , bem lubgate sugescheiebenen Temple of Glass, gebr. fond. 1500. 8. s. a. 4. ausgegeben. Im Grunde ift, indele fru, dieses Gedicht wichts, als eine Nachs dunne bes, von Chancer geschriebenen, bereits angeführten, House of Pame; ber Dichter wird, wie bort, in einem Pranmgeficht, (Vision) in biefen Lemsel, melcher auf einem rauben Telfen von

Eife febt, und beffen Budube mit Ges fibichten aus bem Biegil, aus bem Dvib, and dem: Romane wow Könige Arthur and aus Chancers Stoliten bemabit find, gefabrt. Aber er bat denn auch in f. Pafletyme of pleasure, or the Historie of graunde amoure, and La bel pucel . . . Lond. 1517. 1554. 1555. 4. ola eigenes Gebicht biefer Art geliefert. "Graunde Amoure, der held bes Gebiche tes, entbedt, ben einem Spahiergange auf einet angenehmen Biefe einen Biad, welcher ihn ju einem berrlichen Bilbe beingt, beffen berbe, ausgeftrectte, Arme than smen Bege, einen, welcher jur Bes trachtung, ben anbern, welcher zum thatigen Leben, und von blefem zu ber Burg der Schönbelt führt, zeigen. Er wablt den legtern, auf welchem er, zulest, von weitem ein anderes Bilb, wit der Inne fceift: "Diefes ift ber Pfab gu ber Busg nber Gelehrsamfeit, (Doftrine) welche "su erreichen, Erdabeit vermieben wers "ben muf," entbedt. Bu ben Bufen blefes Bildes schlaft er ein, und wirb, frus, durch ben lauten Schall eines hornes ers weeft. Dun entbeeft er ein fcbnes Frauene simmer, bas, auf einem Belter, welches ber Begajus selbst ift, und umgeben won einem Areife von flammenden Bungen, auf ibn gureitet : ibr Robme ift Fama; neben the laufen zwen Windipiele, (ein, aus ben Sitten ber Beit, bergenommenes, Bild) beren goldene Baldbander mit ben Werten Grace und Governaunce bes seichnet find; von the vernimmet er, baf eine bochf volltommene Dame, La Bell Pucoli genorat, in einer, auf einem ents gåctenben Eplande, gelegenen Burg wohnt, ju welcher man aber nicht, ohne große Befahren und Schwierigkeiten gelangen fann. Um biefe au befiegen, rath fie ihm, feinen Weg zur Burg ber Gelehre famfeit su nebmen, me er bie fleben Bis fenfchaften finden, und in bem Bimmer ber Druft, querft jene fone Dame feben Sie verläßt ihn; aber die bepben Binbiviele bletben; nun gelangt er su ber Sura ber Gelebrfamfelt, Die, von feinem Aupfer erbaut, auf einem rauben Belfen licat. **R** 4

litat, und beren Mauren mit golbenen Figuren von Chieren, und beren bobe Thurme mit goldenen Bilbern vergiert find. Er wird von ber Tharficherian, Countenance, cingeloffen; sie bringt thn in einen Sof, wo er, aus einer prach. tigen Quelle, ein aromatifch buftenbes Boffer trinft, und nun in leine Salle, auf deren mit Leppichen beffeibeten, Banden, feine funftigen Thaten ben bieler Unternehmung, fich dentefteft finden. Die Solofbebienten biefer Burg find Bermunft , Beobachrung, Magigfeit , Breps gebigfeit, u. f. m. . Radbem er ber Gelehriamkeit sein Borhaben entdeckt, und Diese ihn thillich bewirthet, wird er zu ibren fleben Tochtern, der Grammatif, Logif, Abetorif, Arithmetif, und endlich jur Dufit gebracht, welche er in einem eroftaffenen Simmer, und ben ibr Bell Pucell antrift. 'Er erfiget biefer fo gleich feine Llebe, und fucht am folgenben Morgen, begleitet von gutem Rath (Counsel) sie auf, Die Thurfteberian bes Gartens, Courcefy, giebt ihm bie Machricht, baf fie, in einer Laube, bes fchaftigt mit bem Winden von Erangen Bier erhalt er endlich eine Berfiches rung von Gegenliebe, aber auch eine Machs richt von alle den Ungeheuern, welche er gu überwinden haben wied. Um biefen Defo fichever entgegen geben gu tonnen, beschließt er noch Unterricht von der Aftros nomie fich geben gu loffen, und bann bie Burg ber Ritteren (Chivalry) aufzusus Diefe entbedt er an einem Ab. grunde von Stabl, mit machtigen Schans sen umgeben. An dem Thore find ein Selm, ein Schild, und ein munberbares Sorn beveftigt; er blaft in diefes Sorn, wird binein, und am folgenden Morgen von bem Eharficher Stanbhaftigfeit (Stedfaftnels) ju bem Kriegesgott geführt, ber ibm feinen Benftand verfpricht, aber mit ber Gludigottinn baraber in einen Streit Indeffen mirb Graunde Amoure bier noch jum Ritter gefchlagen, und fest nun feine Reife weiter gum Tempel ber Riebesgottinn fort, als auf welchen ber Ariegesgott ibn vermiefen batte. Gebr

Sebr balb ftoft er auf eine, in einen , Marrenbabit gefleibete Berfon, Rabmens Gobilive, welche ibn lange von ber Jalico beit ber Beiber unterbalt, und gu bem Tempel ber Liebesgottinn begleitet. findet er die Beisbeit (Sapience), melde für ibn eine Bittforift an die Benus macht; und biefe fcbickt nun, burd ben Cupido, ein Schreiben an Bell Bucell. .. Er felbft , in Gefellichaft won Gobilive, mirb, auf bem Wege ju biefer, von ber Bucht (Correction)! mit einer Beitiche in ber Sand eingebolt, und fein Befdbrte. welcher in ber Burg ber Reufcheit als Gefangener gesessen, und sich, falichlich, Bobilive gepannt bat, well er eigentlich Bofer Leumund (falle report) heißt, bers sezuchtigt, er aber auf jene Burg einges laben, beren Thurfteberinn bie Dame Megsure (Mag und Ziel ) tft. Am fole genben Morgen zeigt man ihm bier eis nen munderbaren Thurm, melder von der Schambaftigfeit (Shamfaffneffe) ber wohnt wirb; und nachdem er hier Abfchieb genommen bat, gelangt er ju einem Brunnen, an welchem ein Shilb und Muf bas Blafen biefes ein Horn hangen. Bornes erscheint ein ungeheurer Riefe, bef fen drev Ropfe die Innschrift: Balfcheit, Einbildung und Treulosigkeit (Falsehood, Imagination und Perjury) führen; bice fen erlegt er mit feinem Schwerte Claraprudence, und wirb nun von brep iches nen Frauen, Sitelleit, Gutthat und Ereue (Vanity, Good-operation und Fidelity) ju ihrer Burg, mo bie Chare feberinn Achtsamfeit (Observance) ibn. empfangt, gebracht, und von seinen Wuns ben gebeilt. Ben ber Fortfetung feiner. Unternehmung begegnet ibm guerft bie Bes barrlichkeit, und giebt ihm bie Nachricht, bak, ungegehtet Geringfchabung und Freme. bistelt ( Disdain und Strangeness ) sich viel Mabe gegeben, :Bell Pacell wankenb. an machen, boch Friede und Mitleid feine Sache auf bas beste vertheibigt batten, und daß fie, die Bebarelickfeit, ihn mit einem Soilbe, welchen fie ihm überreicht, entgegen geschickt sep. Ber ihrem Bets ter, Comfort (Troft) bringt er bie Nect

Nacht so; und unter ber Benleitung von bepden, bat er nun einen siebenköpfigten Riefen, auf beffen fleben Beimen die fieben Nahmen, Berftellung, Derzug, Eroft. lofigfeit, Bantelmuth, Meid, laffer, fuct und Zwedzflingigkeit weben, ju betampfen, burch beffen Beftegung er fünf; von diefem belagerte fcone Domen, Standbaftigleit, idrtlides Berlangen, Befdfigfeit, u. f. ib. befrept. Dicke fab. pen Damen waren burd Beringfastung von Bell Bacell veetrieben worden, und sieben mit ibm. Der Bug gebt burch farchterliche Buffen, befest mit wilden Thieren, und bringt fle endlich in eine frahlende Gegend, von wo fie ben Pallaff von Bell Bucell, jenfeit eines ffurmenden Dreans, und in ber Infel felbit einen foredlichen Drachen, ber gleich bem Dons ner bräst, und Alammen athmet, entbecfen. Der Delb erfdbrt, daß biefes Un. geheuer von ben benden Zauberinnen, Ges ringfrannng und Fremdigfeit, jur Strafe fit Bel Bacell, aus fleben Metallen ges bildet, und von einem Demon bewohnt fen. In einem benachbarten Tempel ber Bollas erbdit er, inteffen, ein Schachs telden mit einer wunderbaren Salbe, und Bebulb fchictt ibm mit zwen Damen, bas Soif Bollommenbeit binaber, welches ihn, und seine Gesellschaft, glücklich in bas Epland binuber bringt. Rachdem er, wie Jason, fein Schwert, mit ber ers haltenen Galbe beftrichen bat, erlegt er das Ungeheuer, aus dessen Körper ein so fomarter Geift flient, daß die gange Ins kl bavon verfinftert wird. Abet toum hat biefer Dampf fich verzogen, fo ents deckt er endlich ben prachtigen Pallaft von Bell Båcell, an deffen Thoren er feperlich von Friede, Mitfeld, Gerechtigfeit, Beraunft, Gnabe und Gebadtnis em. pfangen, und worin er, am folgenden Loge, mit feiner Beliebten, burch Lex ecclesiae, gangtich nach christlichen Ges brauchen, verbeuratbet wird. Dach Berlauf vieler, in volltommener Glackfelige let burchlebter, Jahre, tritt eines More gens, ein alter Dann, Rahmens hohes Alter an einem Stabe, in fein Simmer,

beråbet mit biefem Stabe feine Bruft, und fagt ibm : Geborche! Bath barauf ers fceinen Berfchlagenheit, und Geis, und nun fangt ber Beib an, Schafe ju fams Endlich tommt ber Lob, ber ibn meln. bie Belt und feine Schape verlaffen beift, woju Rem und Gewiffen ibn vorbereiten. Mitleid und Liebe befatten ibn gur Gede; Erinnerung fest ibm die Grabichrift, und Beit und Ewigfeit, weiß gefleidet und mit einer brepfachen goldnen Krone ses siert, halten in dem Tempel eine Ers mabnung. Daß biefes Gebicht eine lebbafte Einbilbungstraft zeigt, bedarf teines Ers meifes. Such bie Berfiffcation, in Stans sen, ift, får feine Beit, nicht fchlecht; und fein Innhalt schien mir zu einem fcidliden Bepfpiele von ben Gigenthams lichteiten der Allegorle jener Beiten bienen gu tonnen. - John Stelton (+ 1529). Unter feinen Gebichten find die beffern, sein Crowne of Lawrell und Bowge. of Court, bende von allegorischer Art. Bon bepben finden fich Auszuge in Bartohs Hist. of Engl. Poetry, 8. 2. 6. 347 u. f. - Richt lange nachber, ober viele leicht gar icon früher, ichrieb Alex. Bars clan (+ 1552) fein, aus bem Deutschen bes Seb. Brandt, Bezogenes Ship of fools, in in Octaven gebr. Lond. 1508. 1570. f. welches, ob es gleich durchaus Sattre (f. diefen Artifel) und ohne fonderlichen Aufwand dichterischer Einbildungsfrast ges fdrieben ift, bennoch eine allegorische Form bat. Much bat der Englander in feine Schafergebichte Dichtungen Diefer Art verflochten, wie, g. B. ein Lied von der Burg ber Tugenb und ber Ebre. -Billb. Dunbar, ein Schottlander, Bers faffer eines Bebichtes, The Thiftle and the Rofe. bas viele allegorifche Stellen bat, und eines andern, welches den Ditel, The golden Terge (Schild) führt, und durchaus allegorisch ift, fallt ungefar in biefen Beitpunft. In dem erftern ere fcheinen, unter andern, die Monate, und Dame Ratur banbelnd; und bas lettere bat ben 3weck, den unmerflichen und allmabligen Ginfluß einer, mit zu viel-Nachsicht behandelten, Liebe auf it Bere

§ 5

nunft

nunft ju zeigen. Der Dichter fiebt, in einem Eraumgeficht, ein Schif, belaben mit hundert fconen, reich und fcon, aber fren befleibeten Damen, an einer blabenden Wiefe landen, und bald barauf ein anderes, angefällt mit mannlis den Gottheiten und mit Belben ebenbafelbft anfommen. Die ber Dichter, aus Reugierbe, fich nabert, befiehlt die Lies Sesgottinn ibren Scharfichagen ibn in Berhaft zu nehmen; Schönheit, unter bem Benftanbe garter Jugend, linfduld, Bescheibenheit, u. f. m. machen ben erften Angriff; aber bas goldne Schild ber Bernunft fchat thu. : Auch Gebuld, Standbaftigfeit, Sanftblid, u. b. m. und Barde, Ruf, Reichebamer, Abel, Ebre areifen ibn verachlich an . bis Berfellung die Schabeit, begleitet von Bes genwart, (ober Umgang, Presence) Ricblichteit (Cheristing) und sanftem Lou (Fair caling) jum smenten Angriff brins Die erftere blendet die Bernunft durch ein magisches Pulver; diese taumelt nieber, und ber Dichter wird von ber Schönheit jum Gefangenen macht. Balb aber verschwindet fle mit ihrem aans gen Befolge, und Befahr übergiebt ihn dem Kunimer dum Gemabriam. ficht Colus in fein Born, die Scene verandert sich; die Gottheiten schiffen sich ein, effen davon, und fepern, mit Freubenfouffen , ihren Gieg. Nuch bat eben diefer Dicter noch ein anderes Gedicht dieser Art, The Daunce, in tomischem Style, verfertigt, worin bie fleben Tobts funden tangend eingeführt werben. Gedeuckt find diese Gedichte, meines Bif. tens. Ammtlich in ben Anc. Scottisch Poems, Edinb. 1770. 8. und im Bars ton (Hift. of Engl. Poet. 8. s. 6. 257 u. f.) finden sich Auszäge baraus. --Gamen Douglas († 1521), auch ein Schotts tanber. Unter f. Bebichten finbet fich ein Police of Honour, Lond. 1553. Edinb. 1579! 4. morin bas Beftreben berühms ter Minner zu biefem, auf einem feilen, und unjuganglichen Selfen gelegenen Sis der Ehre ju gelangen, geschildert wied. -Dav. Onbefap, ebenfalls ein Schottlan.

der, ungefür aus biefem Beitpunete, fchrieb ein Gebicht, The Dreme, in welchem bem , unter bem Saufen der Binde, an ber Seetlifte eingeschlafenen Dichter, ein ausnehmend schones Francusimmer ers fceint, welches fich Erinnerung (Romembrance) neunt, und ihn werft in bie Solle, bann ins Regefeuer, welche bende im Mittelpunkt ber Erbe liegen, bierauf, durch Erbe, Keuer und Baffer, und durch die Blaneten, in ben Simmel, und endlich auch in bas Mazabies führt. Much ber Staat von Schottland (Commonwealth) ericeint rebent barin. Geine fammtlichen Werfe find Lond. 1586. 4. Ebint. 1709. 19. gebruckt. — Eb. Gacts ville, Gr. v. Dorfet († 1608). Seine Gins leitung an dem Mirrour of Magistraces, Lond. 1559. 4. 1610. 4. if gans in bec Manier ber Megorie. Der Rummer (Sorrow) fabrt ben Dichter in bas Reich ber Schatten; in ber Saffe ber Solle fine bet er bie Semiffensbiffe, Schreden; Rads fuct, Geis, Sorge, bas bobe Alter, Rrantheit, Sunger u. b. m. welche fammt. lich sehr glücklich ebaracteristet stad. Barton's Hift. of Engl. Poet. 8.3. 6.221. find Ansjåge baraus, und bas Beben bes Berf. in Elbbers Lives of the Poets . . . . B. 1. G. 55. befindlich. - Com. Spenfer (+ 1598). Das bie Darftellungsart der allegorischen Bersonen in dem vorbers gebenden Gebicht, bas Dufer ber Fairy-Queen, gewesen, ergiebt ber Angens Spenfer bat feine Gefcopfe nicht fcein. mit mebrerer Kraft und Wahrheit, und Vollommenbeit bargefiellt, als Sachille bie seinigen. Aber freplich ift fein Gebicht von einem weit gebeern limfange. einem zwölftägigen Gefte, welches bie Zeventoniginn giebt, werden blefer, an jedem Lage, swolf verschiedene Klagen votgebracht; und, um biefen abzuhelfen, schieft fle amolf Ritter aus, beren jeder das Muffer irgend einer Tugend, gle Beis ligleit, Mabigleit, Gerechtigleit, Leufdbeit, u. f. w. ift, und bessen Ebaten ims mer ein befonderes Buch fallen. Des Saupthelb ift Being Arthur, welcher allen jenen Mittern, in ihren Unternehmungen, bens :

lopfeft, une genn Bofig ber Meleneffinn Cloriena (des mabren Rubmes) un gelan-Uebrigens liegt den Macgorien des Bedichtes nicht immer ein wirklicher Sinn ju Geunde; ober nicht immer läßt ben ihnen fich etwas denten. Go wied, 1. 28. in der Schilderung ber Abnigian Mima ( Seele, B. II. Cant. 9. Str. st. u. f.) der Köeper als ihre Bung, und die verschiedenen Theile beffelben, als bie Theile biefer Burg, Die Junge als ber Tharfteber, die Rafe als das Zallgatter, der Nund als das Thor, und die Idbac, als die Bache barin bargeffellt, welche, indem die Königinn ben ihnen vorbengeht, milichen, und ihr ihre Chrinecht bezens sen. Eben fo finden in der Schilberung der Ruche in Diefer Burg. ( bes Magens, mb Unterleibes) fich Dinge aus den wirklichen Kachen ber Zeit, welche leis teimeges bas Gegenbilb ber, von bem Dicter abgemeekten Darkellung bieles Theiles des menschlichen Abrvers find. Hab im sten Bef. bes 4ten Buches, Stroe phe 32 u. f. tommt Scubamere au bem Bobuste des Lummers, das beist, er wird and einem glacklichen ein unglacklis der Benfc ; affein ber Dichter bat ibn fon vorber als einen bochf leibenden bars edelt. Befonders aber macht die Bermischang der allegorischen Wesen dieser Art mit den Wefen, und ben Bilbern ent der chrifflichen Offenbarung eine uns maenehme Bietung. Beine Dueffa (8. I. Cant. 7. Str. 16 u. f.) if aus ben Begriffen von einer romantiften Baubes sinn, und bem rothen Drachen und ber profen, in Scharlach gefleibeten Bure, and ber Apololosie aufommen gefebt : in der Burg bes Orgoglio (B. I. Cant. 8. Str. 36) finbet Arthur, unter einem Alte, "die Seelen derjenigen, welche er-"wårget waren, um bes Wortes Gottes Marn," die maufhielich Gett um Rade aneufen ; ein Etenite seigt, von them Berge, welcher, wie bet Dichter int, bober als der erhabene Olives ober Pamaffus M., dem rothbefreuzten Mitter bat neue Fernfalem; und in dem Gebier he von lina's Bater finden wir ben Baum

ber Erlenninis und bes lebens, and well dem ein beilbringenbes Baffer entfpringt. Rebrere Bemertungen über Die bichteris fche Musführung f. Allegorien flaben fich im soten Buche bes Bolometis; und bee soute Remarks on Spenser's Poems, Lond. 1734. het Joetin, so wie Obfervat. on the Pairy Queen ... Lond. 1760. 8. 2 B. verm. 1762. 8. 20. hat Barton gefehrleben. Inch Bughes bat f. Musqube ber Morte bes Dicters, Land. 1715.12. 68. Remarks on the Feiry Queen vergefest, und in den Briefen aber, die Mertwarbigfeiten ber litteratur. Solcien. 1766. 2. erfe Somml. G. 21. 47 U. f. finden fich feine Anmerkungen übes ben Plan . berfeiben. G. abrigens ben Art. Heldengedicht. — Durch Spens fer murbe, einer Seits, bie allegarifche Disteres, in England, in Rücksicht auf Umfang, sur Boltsmmenbeit gebracht: aber, anberer Seits, verfor fich mit ibm auch ber Beift berfelben, und ber Bes somact baran. Benigfens seigen bie folteen Gebichte biefer Art nicht mebr fo viel Anhanglichfeit baran. · Firtchers Purple Island, ober bie Menfchen : Infel, . gebruckt Lond. 1633. 4. worth alle Sheile des Menfchen, geiftige und toeperliche, allegarifc bargefiellt werben, unb bie Leibenschaften und Beglerben beffelben mit feinen guten, von dem Berfande anger Morten, Gigenschaften tampfen, und die . Schlacht verlieren, bat nicht falle und Beme ber Darffellung. Bon Beit an Beit find, indeffen, noch immer allegorie fibe Bebichte erschienen. - Eb. Marnell († 1717) febrich eine Allegory on Man. welche zu ben besten f. Webichte gebort. Auch Visions in Profe find in der Samml. f. Schriften, Lond. 1772. 8. fo mie fein Leben in Johnsons Lives . . . B. 2. G. ass. Musg. pon 1783. Sefindich. - Sbeiffeld, Herz. v. Bucfingham († 1720). In f. Wers fou, Lond. 1723. 4. 2 9. 1753. 8. 8 9. if cin Temple of death; beutfit, in ben Beinftigungen bes Berfandes und perzens, Berl. 1759. 8. Es ift cine Rachabo. mung cines französischen, mir nicht nas ber befannten Gebichtes, und nimmt un-

ter Sheffielde Gedichten bie erfie Stelle ein; aber Aubnson, in den Lives of the Engl. Poets, S. 2. S. 438. Lond. 1783. 8. hat das dichterische Berdienfi feis nes Verf. überhaupt, meines Bountens, febr eichtig characterisirt. Woch eine Bes bensbefchr, beffelben findet fich in Cibbers Lives . . . 6. 3. S. 285 U. f. - 30 Dodsley's Collection of Poems by feveral Hands; findet fic, B. 3. 6. 7. \$1169. von 1758: 8. The Choice of Hercules ron Lowth, in Stangen abgefast; und ebend, S. 121. The Education of Achilles, von Bebingfield, in eben ber gorm. - The pallace of superfiction, by D. Deuton, Lond. 1762. 8. -Providence, an allegorical Poem, by. J. Ogilvie, Lond. 1762. 4. und in ben nachberigen Samml. f. Bebichte, als Land. 1769. 4. 2 B. 1771. 8. 2 B. Det Smeck bes Berf, ift mehr gu lebren, und su unterrichten, als bie Einbildungsfraft au unterbalten. Es besteht aus Unters redungen swiften der Betrachtung und bem Dichter; bie erftere latt, burch ble Mbantafie, Die verschlebenen Auftritte in ber Natur bem lettern vergegemodetigen, und diefes nennt der Berf. Aflegorien. -In ben Poems by Mr. Cawthorn, Lond. 1771. 4. find verschiebene alleges rifche: Gedichte, als ber Tempel bes Sos men, Wie und Selebefamfeit, u. d. m. -S. Broote (+ ). Die Collection of the P. by H. B. Lond. 1778, 2. 4 3. enthalt, unter der Auffdrift, Fables, im aten B. G. 3 u. f. Dichterenen biefer Art, als The Temple of Hymen, und Love and Vanicy, auf eine feberghafte Mrt eridblt. - The Jesuit, an allegor. Poem, with Air and Choruffes, by Mr. Mariot, L. 1774. 4. - The passions personify'd in familiar fables, Lond. 1774. 8. - Melampus, or the religious groves ... in IV. books, by G. Ridley, Lond. 1781. 4. - Life, an allegor. Poem in IV books, Lond. 1783414. (ein unbedeutendes Product) -The distress of Integrity and virtue in 1U. Cant. by Ambr. Pitemann, 1783: 4. Beffer gemeent, als ausges

In Deutschland scheint die allegoeis. iche, so wie mehrere Dichtarten, in frie bern Beiten nicht mit fo viel Fortgang, als ben den andern abendiandischen Bols tern , betrieben worden au fenn. ftens find wenige Dentmale ber Art vors Micht, daß unfre Minnefanger banden. sanglich ohne alle allegorische Dichtungen waren; aber, wenn fie biefe auch nicht, wie ihre ganzen Gedichte, aus fremben Sprachen genommen batten : fo haben fie benn beren boch mur in so fern, als ohne folde keine bichterische Darftellung übers. haupt sich benken last. ... Hier ift aber eis gentlich die Acbe von ganzen Gebichten im allegorischer Rorm. von vorsetlicher, abfictlider allegorifder Dichteren. lind . auch jene find felten in ihnen, und ericheinen immer in bodft magerer Geffalt. Balle und Reichthum ber Einbildungsfraft scheint ihren Urhebern ganzlich gemangelt su baben. Das einzige, gang allegorifche. Gedicht aus diesem Zeitpunfte, ift der Bot Aniur, Berl, 1783. 4. Doch auch bice ses iff, als allegorisches Product, ohne fonderliche Bedeutung. In einem Eraume geficht wird ber eingeschlafene, von bez Liebe gefolterte; auf diefe fcmdbende, und von dem Gegenffande feines Bergens verfomdhte Dichter, in eine anmuthige Cone verfest, in welcher ein blutrother Gee, und an diesem eine große toffbare Saule fich findet, auf welcher oben ein Sind. fist, welches er, endlich, als ben lies. besgott (Cupido) erfennt, Er last fich mit ihm in ein Gesprach ein, worin ihwe hiefer die Webeutung seiner Bligel, und

bes

bes Speres, und ber Safel, melde fim der Dichter in die Bande giebt, und die Ariache, warum er blind und natend if. and was die fostbare Saule, und der blutrothe Gee bebeutet, auf feine Bragen ere Run erfcheint "Bro Minne," auf einem, von Lauben gezogenen, mit las teinifchen Innichriften, und mit Gemdle ben gegierten Bagen, gefchmildt mit eie ner Krone, auf welcher, unter anbern, viel Bigel figen und fingen, und figend darin auf eigem kunklichen, von Epclos sen verfertigten, eben auch mit gereime ten lateinischen Innscheiften versebenen Beffel. Die Befchreibung ihres gangen Aufs macs und Butes nimmt viele Beilen ein, und der, meines Bedünkens, merkwars bialle Que barin ift, bag ber Dichter, uns ter ienen Gemablben, auch bas seinige ere Dicies giebt ibm Eroft; und wie Hiđt. a ber Lichesgottinn, von ihrem Cobne, als der Mann, "ber ihr hat wider fait" dargefielt wird, fchieft biefe ibm einen Meil ins Berg, ber ibn wieder mit liebe Me feinen Begenftand erfüllt. Er wirft So nun ber Gotting ju Bagen, bittet fie um die Beilung feiner Bunden, und ers Milt den Rath , feiner Beliebten ju fchreis ben, und nur nicht abzulassen, weil, wer anshait, immer ben grauen feinen 3med erreicht: durch feine Briefe (nicht burch Thaten) geminnt er auch endlich ibr Berg: es erfolgt eine Unterrebung - und ber Dichter feat. - Gin anderes allegoris foci Gebicht, mabricheinlich aus diefem Beitpunfte , ber Erleg ber Geele und bes keibes, Hegt bandschriftlich zu Wien. -Remete de Bog, Pab. 1498. 4. obgleich mebefcheinlicher Beife nur leberfegung, sebort in so fern bieber; als die daria maretenden Thiere gewiffe Begebenbeiten der Beit darftellen follen. S. ábris sens die Art. Sabel und Satire. Sch. Brandt († 1520) Das Marrenschoff . . . Bascl 1494. 4. Rurnb. 1494. 8. Mentl. 1494. 4. Die mehreen altern Muss. find in S. Pangers Annalen ber ditern beutiden Litteratur G. 215. angezeigt. Soon in eben dem Jahre, morin es jus af erfdien, murbe es, ju Strast, mit

bem Litel: bas nur Golf non Marrage nia . . . . erlengert . . . Strass. 1494. 4. und mit diefen Bermehrungen, welche fich aber nicht von Brandt felbft berfchreis ben, Mugsb. 1495. 1498. Roffoct ssigi. aebruckt. Mis Allegorie zeugt es von fels aer großen Dichtungefraft. S. übrigens den Art. Satire. - Johann von Morfe beim (Spiegel des Regiments in der Aucs fien Sole, da Fram Betrene gemaltia ift, Oppenh. 1515. 4. Unter diefem allegoris foen Litel ift eine Schilderung des in allen Standen bereichenden Berberbens enthals ten) - Meld. Bfinging (+ 1546) Die Geuerlicheiten und einsteils der Geschiche ten bes loblichen frentparen und bochbes rämbten Helds und Aitters Herr Temes dannaths, (Marnberg, ober vielmehe Augsburg 1517.) f. mit K. gehören allers dings bieber, so unbedeutend auch die alles gorifche Darftellung ift. Das Gerücht, unter dem Rabmen Ernhold, und bie Jugend, die mannlichen Jahre, und das Alter, unter ber Benennung von den Sauptleuten, Fürwittig, Unfalo unb Mendthart erkbeinen bandelnd barin : das erftere wird dem Selden jugefellt, und bie ' lestern verleiten ibn, auf feinem Buge ju der Konigian Chrenreich, zu allerhand Befdhelichkeiten und fturgen ibn in allers band Unfalle, wodurch fle feine Bermah. lung zu bintertreiben gebenten. Auch ber Nahme des helden, fo wie der Koniginn, ift in fo fern allegorifd, als, befannter Dagen, Leuerbant ben Raifer Darimis lian, und Ehrenreich die Pringeffinn von Burgund bebeutet. G. übrigens ben Urt. Beldengedicht. — Mit bem Teuerbank verbinde ich jugleich ben Weiß Lunig . . . von Mary Treissaurmeln . . . Bien 1775. f. mit K. der. in aleichem Zeits punfte, und, obgleich in Profe, und obne allegorifche Wefen, abgefast, benn doch die Geschichte Maximilians, und seis nes Baters, unter erdichteten Nahmen, und mit räthselbasten Anspielungen, ents bdit. - In ben Bentragen jur Befchichte ber beutschen Sprache und Litteratur, Lond. 1777. 8. ift , Eb. 1. G. 285 ein fleines alles garifches Gebicht von Zwingli, ber Labps zintb.

rinth, elugreacht. — Ebenbaiciba, S. 297 th bas Wolfgefang angeführt, welches bierber gebort, ich aber nicht nabet kenne. - Bon ben lofen Auchfen bielet Belt, Dreeben 1585, Der Ganfe . Konig 2607. 2. ber Efelstonig, 1608. 8. verbinde diefe dren mit einander, vonleich das erfiere eine llebersebung aus dem Gra-Santifchen seyn foll, und das lettere in Beofe gefdrieben ift, weil in allen bresen, unter dem Rabmen von Thieren, menfchi liche Eborbeiten und Lafter bargeftellt werden. - Georg Rollenbagen († 1609). Much fein "Frofchmeufeler. Der Frofc "und Meufe munderbare hoffhaltunge . . . in bregen Bachern . . . Magdeb, 1595. 8. (frabere Museaben find mir nicht befannt) Ift eine Darftellung eben ber Art, worth Die Thiere menfeliche Rollen fpielen, und menfatiche Thorheiten begeben. Des ste Bud ift in fo fern das intereffantefte, als es, mit Begiebung auf geift und weitliches Regiment, ein genauer verbunbenes Ganges ausmacht, und die mehrefte Sanblung enthalt. Das cefte Bud bandelt von dem Sausffande, das britte von Kriegesfachen. - Job. Freinsbeim (+ 1660) Sein Teutscher Eugenbisiegel, ober Gefang von bem Stainm und Thaten des alten und neuen Bertules, Strasb. 1629. 18. gebort in fo fern bleber, als Bernbard von Weimar darin, unter bem Bilde des Bertules, befungen wird. — Joh. Mich. Mojderofd († 1669). Seine, einter dem Robmen, Abilander von Gits temald, berausgegebenen "Wunderliche Saturifde unnb marbaftige Befichte, Strabb. 1645. 8. Lepben 1646. 12. Strass burg 1650. 8. find swar, wie schon ber Eltel fagt, aus bem Spanischen bes Ques vedo, oder vielmebr aus einer franzöffs fchen lieberfetung verschlebener feiner Auf. Mee unter bem Litel: Visions de Quevedo, gezogen, und in Profa abgefast; aber fie verbienen megen ber auf Deutichs land darin gemachten Anwendung, immer bier einen Dias. Diefer Befichter find Aberhaupt vierzehn; und ich will hier bemetten, baf biefe Urt von Dichtung, vber das Ergenngefichter, wie man bereits ge-

fehen haben wird, eine fehr gewöhnliche Wendung der Satire und Allegorie diefer Beit mar. S. übrigens ben Art. Sa. 3ac. Imm. Bora († 1744). Rad langen Zwifdenraumen, gab Boea wieber ein allegsrifdes Gebicht, ben Tempel der mabren Dichtfunft, Safe 1737. 4. und in der aten Ausg, bee Freunischaftlis chen lieder, 1749. 8. a Ef. Das Gedicht beftebt aus fünf Gefangen, in reimfreven Alexandrinern. Die Dichtfunft felbft führt den Berf. in ihren Tempel, in beis fen Borbofe er bie Runfte und Biffens' ichaften, und an beffen Saulen er ble Befege der Dichtfunft angeschlagen findet. In der Salle entspringen vier Quellen. Reinigkeit, Flüsigkeit, u. f. w. Das les ben des Berf, ift in bem Refrolog. BerL 1785. 2. S. 201 u. f. befindlich. — Johi Cl. Schlegel († 1749), 3m aten Eb. f. B. 6. 92 findet sich ein, im J. 1741 geschrier benes in eine Spiftel eingetleibetes Sochs zeitgebicht, welches ben Litel: Arien ber Schönbeit und bes Berftandes fabet. -Unter den neuern Dichtern baben verschies bene, J. M. Gos (Werfe, Mannb. 1785. 8. 3 Th.) Gotti. Cour. Pfeffel (Poetische Berfuce, Bas. 1789 - 1790. 8. 3 Eb. unter andern Eb. 3. G. g. ein Traums gesicht): u. a. m. fleinere allegorische Ger dichte geltefert. Auch würde man allens falls einige Ramlersche Oben in fo fern bieber rechnen tonnen, als der Dichtet suweilen die Thaten feines großen Brichs richs ganglich unter Bilbern ber Boes melt, barftellt. - Bon profaifchen Mufs fdeen geboren noch bas erfte Stud aus dem Bhilosophen får die Belt, Leipzig 1775. 8. — und aus B. Berbers gerftreuten Blattern, Gotha 1785 - 1787. 8. 2 Sammi. die Parampthien (I. G. 165) bie Bilder und Erdunie, und Die Blat. ter ber Borgeit (Ill. 6. 1 und 191. ) biebet. —

Hebrigens fann, au D. S. Math, die Raturgeschichte zu Allegorien zu gebrauschen, noch der Essay on the application of natural History to Poetry, by J. Aikin, Warringt. 1777. 8. deutsch.

deutich, mit Bufiten , Beipg. 1779. 8. gute Dienfic leiffen. — —

Allegorie in zeichnenden Kunften. Eigentlich tonnen biefe Runfte nur einzele Dinge, und von Begebenbeiten nur bas, was auf einmal, oder in einem untheilbaren Augenblif hervorgebracht wird, vor-Rellen. Durch die Allegorie wird barin bas linmögliche möglich gemacht. Allgemeine Begriffe werden durch einjele Gegenstånde, und auf einander folgende Dinge auf einmal, vorge kelle. Die Allegorie in den zeichnenden Runften ift von der hochsten Bichtigkeit, weil sie dadurch ihre böchste Kraft erreichen. Zwar giebt th Liebhaber, Die eine ftarte Abneis gung gegen die Allegorie in der Mahkren haben; und es ift nicht zu leugm, daß die meisten allegorischen Semablde diese Abneigung zu rechts fertigen scheinen. Entweber find fie ohne Geift und Rraft blos von willtibrlichen, mehr hieroglyphischen, als wirflich allegorischen Bilbern, gusammengeset, oder so unverständlich, daß nur ein Dedipus ihre Bedeutung errathen fann. Diefes aber beweift blos, baf schlechte Allegorien feinen Berth baben. Wurden Renner ber Ratur und des Alterthums den Ranftlern benfteben, fo konnte biefe In leicht zu einer größern Bolltommuheit gebracht werden. Wir wol in und destwegen nicht perbrußen leffen, biefe Sache in die genaueste Unterfuchung zu nehmen.

her iff die Allegorie die Borftelung des Allgemeinen durch das Einziek, oder Befondere. Einen besonden, da ein Mensch sandt oder wohlthatig handelt, dies is der gemeine oder natürliche Ausdul der zeichnenden Kunste; aber die Gerechtigfeit oder Wohlthatigfeit Memein und durch natürliche Zeichn dorstellen, ist Allegorie. Sie

ift aber nicht blos auf Begriffe eingeschränft, sondern erstrett sich auch auf gange Borftellungen, barinn verfchiedene Begriffe in Eins verbunben werben; fle fann allgemeine Wahrheiten vorstellen, und wird baburch zu einer würklichen Sprache. Sie ist von der Sprache wesentlich durch die Ratur der Zeichen unterfchieben, die in der Sprache willführlich, in der Allegorie natür-Daher ift die Sprache lich find. nur denen verständlich, die von der Bedeutung der Wörter unterrichtet find; die Allegorie muß, shne Unterricht über die Bedeutung, verftandlich senn. Sie ift eine allgemeine Sprache, allen Menschen von Rachdenken verständlich, wenn fie gleich feinen Unterricht barinn gehabt baben.

Man muß sie nicht mit der Bilberfprache verwechseln, die burch willtübrliche Zeichen fpricht. Dieser wollen wir den Namen der Sieroglypben zueignen. Cie fommt mit Der gemeinen Sprache barinn überein. daß fie nur denen verständlich ift. welchen die Bedeutung ihrer Zeichen Es ist una so erflärt worden ift. viel nothiger, diese Begriffe genau m faffen, ba fie oft felbst von Rennern verwechselt werben. Eim solcher hat, jum Benfpiel, eine Cerfinbung bes Augustin Carrache, als eine Schone Allegorie gelobt, die keine Allegorie, sondern eine Dieroglypha, ober ein so genanntes Rebus, eint bloges Wortspiel ift. Das Gemätzle de stellt den Gott Pan vor, den Ame v überwunden hat, und biefes foll be n allgemeinen Gas ausbrufen, die Liebe aberwinder alles \*). Die ganfi: Erfindung grundet fich darauf, bag ber Rame bes Gottes Pan in bet. ariechischen Sprache alles bedeutet.

<sup>\*)</sup> Richardson, Description des tablenus. Tom. III. Pers. 1, p. 50.

96

Dergleichen hieroglyphen schließen wir von ber Allegorie aus.

Doch muffen wir, um bem Ges brauch, und vielleicht auch der Rothwendigfeit, etwas nachzugeben, hierüber nicht allzustrenge senn. Es ist manches hieroglyphisches Bild so unwiderruflich in die Allegorie aufgenommen worden, daß es durchgehends für würklich allegorisch gehal-Eine weibliche Rigur mit. Spief und Schild, einem helm auf bem Ropfe, auf welchem eine Nachteule fist, und mit einem Bruftbarnisch, ift fein naturliches Zeichen ber Weisheit, und alfo feine wahre Allegorie: inbessen ift es unwiderruflich bafür angenommen. Man ift es gemohnt, vielen blos hieroglyphischen Zeichen ber Alten den Rang ber mahren allegorischen Bilber zu laffen, weil wir von Rindheit auf so baran gewohnt werden, daß fie uns wie natürliche Zeichen vorfommen.

Ben biefer Gelegenheit ift hier auch noch porläufig zu erinnern, daß in der Absicht, in welcher die redenden und zeichnenden Runfte die Allegorie brauchen, sich ein Unterschied findet, der biefen etwas mehr Frenheit als jenen erlaubt. Die Rede kann sich überall bes eigentlichen Ausbrufs bedienen, und geht deswegen bavon nicht ab, als wenn es mit merflichem Portheil geschieht. Es wurde ein Fehler fenn, die allegorische Sprache gu brauchen, wo fie nichts anders ausrichtet, als die gemeine Sprache. Die zeichnenden Runfte haben für allgemeine Begriffe und Gate feine eigentliche Sprache. Also ift ihnen erfung des Nachdrufs geschieht, alles gorisch ju fenn, und ihre Zeichen blos in die Stelle der gemeinen Sprache Es ist nicht allemal ein zu feten. Rehler, wenn ihre Allegorie bie Cachen nicht starter fagt, als der gemeine Ausdruf der Rebe. Wenn 1. B. auf einer alten romifchen Schau-

munge das Reich unter einer gu Boden gesunkenen Person vorgestellt wird, die durch den Raifer Befpafianus wieder aufgerichtet wird, fo fagt biefe Allegorie nicht das gering. fte mehr, auch mit nicht mehr Kraft, als ber eigentliche Ausbruf ber Sprache, er hat das gefallene Reich wies der bergestellt, sagen würde. muß bem Zeichner schon jum Berbienst angerechnet werben, mas ben dem Redner noch feiner ware. Man muß also in zeichnenben Runften das schon für Allegorie gelten lasfen, was in ben rebenben noch ge- . meiner Ausbruf mare. Indeffen verdienen immer diejenigen Allegorien unfere vorzägliche Achtung, melche allgemeine Sachen nicht blos verständlich, sondern auch noch mit Kraft und ästhetischem Vortheile ausbrufen.

Nun wollen wir bie Gattnigen der Allegorie naber betrachten. Nach bem Unterschied ihrer Bebeutung find sie von zweperlen Art: entweder ftellen fie uns blos einen einzigen ungertrennbaren Gegenstand vor; ein unfichtbares Wefen, einen Begriff, eine Eigenschaft — ober fie verbinben beren mehrere, um eine Sandlung, eine gefchebene Cache, ober eine aus vielen Begriffen jufammengesette Borftellung auszudrufen. Die erste Art wollen wir allegorische Bilder, die andere Art allegorische Porstellungen nennen. Seben wir anf ben Unterschied in der Materie der Allegorie, so ist sie auch von Die eine nimmt ihre zwen Arten. Bilder ganz aus der Natur, indem sie z. B. die Arbeitsamkeit durch eine Biene vorstellt; die andere erdichtet die Bilber gang ober jum Theil. Rener follte man den Namen des Sinnbildes geben, diefer aber ben Namen der eigentlichen Allegorie.

Wir betrachten also zuerft bie allegorischen Bilder, fie senn Sinnbilder oder eigentliche Allegorien. Die nemeinfte

meinste Sattung berselben ist bie, bie weiter feinen Bortheil hat, als daß fie die Borffellung der Sache möglich Sie thun nichts mehr, als ein lateinisches Wert in ber deutschen Sprache, wenn diese feines bat, dieklbe Sache auszudrufen. Co saat und das Bild einer Frauensperfon, mit einer geschloffenen Krone auf dem Ropf und in einem niit goldenen Lihen bezeichneten Mantel, nichts mehr, als das Wort Granfreich fagen wurde. Sie find von zwenerlen Art: folde die blos die Namen der Sache bezeichnen; oder fie schlechtweg nennen, wie g. E. ber Frofch und ber Giber in zwen Jonischen antifen Boluten, welche die Baumeister Batras dus und Saurus bezeichnen follen \*); vber fie zeigen die Sache burch eine ihrer Eigenschaften an, wie bie Borfellung der Stadt Damaskus burch das Bild einer Frauensperson, die Pflaumen in ber Dand halt \*\*), welthe Krucht biefer Stadt vorzüglich eigen war. Bon biefen Arten find ungemein viel allegorische Bilder: fe find im Grunde bloge Dieroglyphen; die aber beghalb, wie furg vorher ist angemerkt worden, nicht m verwerfen finb. Die Noth hat ne eingeführt.

Einen bobern Rang verbienen bie Bilder, die uns nicht blos schlechtbin die Ramen und bas Sichtbare ber Dinge anzeigen, sonbern zugleich etwas von ihret Beschaffenheit vor-Bilben. Sie gleichen den vielbedeutenben Wortern, beren Ableitung ober Zusammensebung und schon eiwigermaßen die Erflarung der Cache giebt, find naturlich bedeutende Co ift bas Ginnbild ber Zeichen. Ceele ober ber Unfterblichteit, weldes die Alten durch einen Schmettuling ausbrufen. Es zeigt nicht blos bie Unsterblichkeit an, sonbern

Atfter Theil.

auch, daß die Geele erft denn in ihr rechtes leben komme, nachdem fie die Hulle des Korpers abgelegt hat. Das allegorische Bild der Gerechtigkeit mit verbundenen Angen und der Waage in der Hand bruft nichtblos das Wort Gerechtigkeit aus, sondern auch die Eigenschaft derselben, daß sie sich durch kein Ansehen und keinen Schein verblenden lasse, daß sie nicht voreilig sen, sondern das Recht auf das Genaueste abwage.

Daß biefe Bilber jenen weit vorjugiehen fenen, barf nicht erinnert werben. Eine wichtigere Bemerfung aber ift es, baf ber Runftler, bem es nicht an Genie fehlt, einem an fich wenig bedeutenben Bilbe burch Unbringung charafteriftifcher Zuge, eine naturliche Bebeutung geben fonne. So hat Pouffin auf eine geiffreiche Art ben Ril bezeichnet, indem er ihm den Ropf in Schilf verftett bat, um anzuzeigen, baß fein Ursprung noch nicht entbeft worden. Bilder von Sachen, die finnliche Etgenschaften baben, von Lanbern, Stabten, Bluffen, tonnen auf biefe Beife burch Bufage bebeutenber gemacht werben. Es geht auch mit folden an, die blos abgezogene Begriffe vorstellen. Co hat ein grie. difder Runftler, Namens Bupba lus, die Fortuna, ober bas Glut auf diese vielbedeutende Art abgebilbet, daß er ibr eine Connenubr ober einen Snomon auf den Roof und ein horn des Ueberfluffes in die hand gegeben \*). Unter ben geschnittenen Steinen, Die Mariette herausgeges ben bat, ift einer mit einem Bilbe, bas für eine vielbebeutenbe Allego. rie ber Dichtfunst fann gebraucht werben. Ein Genius fieht auf einen Group; die rechte Sand lehnt fich auf eine Lever, die auf einem, auf einen Burfel gefesten, Drenfuß ftebt. Der Burfel fann Die Richtigkeit ber Gedan

<sup>&</sup>quot;) S. Wintelm. Anm. über die Bautunft der Alten.

<sup>\*\*)</sup> Winkelm, MRcg. 6.94,

<sup>\*)</sup> Paulanias L. IV.

Bebanten, ber Drepfuß bie Begeiferung, die Leper die harmonie bebeuten; die dren wesentlichen Eigen-

ichaften eines Gebichts \*).

Diejenigen allegorischen Bilber, bie aus menschlichen Riguren besteben, tonnen burch Stellung, Charafter und Handlung die hochste allegorische Bollkommenheit erreichen. , Durch dieses Mittel konnen die an sich so wenig bedeutenden Megorien ber Stabte und Lamber, febalb fie ben besondern Gelegenheiten gebraucht werben, hochst nachdruflich fenn, wenn der Runftler den Ausdruk in seiner Gewalt hat; wenn et. was von bem Geist in ihm wohnt, burch welchen Aristides geführt, den Charafter bes athenienfischen Bolfs in einer einzigen Figur ausgedruft hat. Wie große und mannigfaltige Kraft lieat nicht in bem Bild der Verlaumbung, das Apelles gemablt hat \*\*)? Und wie hochst fürchterlich ist nicht das Bild bes Krieges benm Aristo. phanes \*\*\*), da Mars, ein sonst wenig bebeutenbes Bilb, in einem ungeheuren Mörsel Städte und ganze Lander germalmet?

Freylich gehort ju bergleichen Bilbern em Genie, bas nur Runftlern vom erften Range ju Theil geworden. Unter ber ungahlbaren Menge allego. rischer Bilber auf ben Mungen ber Alten finden fich nur wenige, und unter denen, die Winkelmann in seinem Werk von der Allegorie in ein Bergeichnis gesammelt hat, fein einziges, von großer ästhetischer Kraft. Das bochste in dieser Gattung trift man in ben Bilbern ber Gottheiten an, die einigermaßen unter die allegorischen Bilder konnen gerechnet Des Phidias Jupiter werden f). mar nichts anders, als ein allegoris fches Bild ber Gottheit; und ber be-

rahmte Apollo in Belvedere, was ist er anders als eine vollkommene Allegorie der Sonne, beren immerwahrende Jugend, beren reigende Lieblichkeit und niemals ermubende Wurksamkeit, in diesem mundervollen Bilbe dem Auge ju feben gegeben merden?

Rünstler sollen hieraus lernen, wie selbst solche Bilder, die an sich von ichwacher Bedeutung find, burch bas wahre Genie jum hochsten Ausbruk tonnen erhoben werben. Gie follen aber jugleich erfennen, bag bie Bilder biefe hohe Rraft nicht durch schwache Zeichen, die man attributa nennet, erhalten. Gie follen lernen, bag es nicht genug ist der Gerechtigkeit die Waage in die Hand zu geben; sondern die Themis mit dem ihr eis genen gottuchen Charafter zu bezeichnen, wie Jupiter und Apollo in jenen erhabenen Bildern mit dem ibrigen bezeichnet worden. Micht der . wißige Runftler, ber fleine und fubtile Mehnlichkeiten bemerket, sondern ber große Geist, ber jede Eigenschaft bes Geistes, jede Empfindung ber Seele fichtbar machen fann, ift in folchen Erfindungen glüklich.

Zwar gehört auch bas kleinere ber Zeichenkunst zur glüflichen Allegorie, um auf das wesentliche zu fithren. und die Deufung zu erleichtern. Wir wollen das Bild des Mondes auf der Stirne der Diana nicht verwerfen; es leitet uns auf die Deutung; nur muß ber Runftler fich nicht einbilden, damit der Allegorie Genüge geleistet ju haben, und fich übrigens mit jeber weiblichen Rigur, die dieses Zeichen trägt, begnügen. Dieft kleinere, ohne weitere Rraft rebende Zeichen, find in dem allegoris schen Bilde um so viel nothiger, ba Die zeichnenden Runfte fonft, ben ib. ren fraftigsten Bilbern, uns oft in Ungewißbeit laffen wurden. Wurde es einem Kunstler auch noch so sehr glufen, in bem Bilbe bes Saturnus

<sup>\*)</sup> Mariette. Pierres gravées n. 17. \*\*) S. Lucians Gescheribung bavon, \*\*\*) In dem Luffpiel der Friede. †) S. Statuen.

die Zete anszubrufen, fo wird ihm noch überbem bas Stunbenglas, ober ein anderes Zeichen diefer Art, nicht unnuise fenn; weil erft biefes uns gleichsam ben Ramen bes Bilbes angiebt, bessen Eigenschaften bernach aus feinem Charafter ju erfennen find. Der Zeichner ift hierinn ungemein viel eingeschränfter, als ber Dichter. Diefer bringt seine Allegorie in dem Zusammenhang ans ber leicht auf die Deutung berfelben führet: jener muß gar zu oft fein Bilb allein hinseten, wo außer ihm nichts ift, bas feine Deutung erleich-Darum muß er nothwendig auf Rebenfachen feben, Die biefes Mur muß er, wie gesagt, fich damit nicht begnügen, fondern auf das Große im Ansbruk arbeiten. Wenn bas, was man und von ber Geschiflichkeit ber alten Rabler und Bildhauer berichtet, wahr ift: fo baden viele derselben den Geist gehabt, Bilber, wie wir fie hier fobern, wurtka zu machen; so muß ihnen in ber Allegorie, bem schwerften Theile ber michts unmöglich gewesen: Lunft, fenn. Konnte Euphranor den Paris fo mahlen, dag man in ihm ben Schiedsrichter ber Schönheit, den Entführer ber Delena, und jugleich den, der den Achilles erlegt hat, erfannte \*); so mußte wahrlich bem **Euphranor in der Allegorie nichts** m fchwer gewesen fenn. Bir baben an einem andern Orte \*\*) unfre Depmung über diefe und ähnliche blachrichten von ber Runft ber Alten gefagt. Aber es ift in Bahrheit bem Benie mehr möglich, als ber Berfand begreift, und begwegen nicht ohne Rugen, bag neuere Kunftler burch bas Benfpiel ber alten, wenn es auch übertrieben ift, gereist mee-

\*) Euphranoris Alexander Paris est, in quo laudatur, quod omnia fimul intelligantur, iudex Dearum, amatot Helenae et tamen Achillis interfestor. Plin. LXXXIV. 8.

\*\*) G. Antif.

ben. Kunftrichter muffen es machen. wie der Philosoph Diogenes in der Moral; fie tonnen immer den Lon etwas zu hoch angeben \*).

Es ware ju munichen, baff jemand bie allegorischen Bilber ber Alten ans allen Schriften und Cabinetten aus fammen fuchte, und baraus eine beffere Iconologie machte, als bie Ripa gegeben hat. Oft feblt einen Runfiler von Genie nichts, als ball er wiffe, was anbern vor ihm schon möglich gewesen. Satten both Lessing und Alog, die so manchen Schriftsteller burchsuchten, um einen eben nicht fehr wichtigen Streit fortjufegen, ihre Bemuhungen hierauf gewenbet!

Den nachften Rang nach ben eine geln allegorischen Bilbern nehmen bie allegorischen Borftellungen ein, welche gewiffe Lehren ober allgemeine Sage ausbrufen. hier gilt ber fogar oft zur Unzeit angeführte Auss hrud des Soraz:

Segnius irritant animos demissa per aurem

Quam quae funt oculis subjects fidelibus. .

Wenn übrigens ein allegorisches Gemahld eine Wahrheit mit nicht mehr Rraft fagt, als es burch ben Ausbrut der Rebe wurde gefchehen fenn, fo bat es ben Bortheil ber lebhaftig. feit; weil wir bier feben, mas wir bott blos in Berffande, ober in ber Einbildungefraft, bem blogen Schate ten der Ginnen, bor uns haben. Kommt zu Diesem Bortheil der allegorischen Vorstellung noch bie inner= liche Vollkommenheit berfelben, fo wird thre Wurfung so fart, daß se alle poetische Rraft weit übertrifftz und hiermn liegt eben der bochfte Endawef ber Runft.

Es sen mir vergonnt, hier eine Unmerkung zu machen, die vermuthe lid

47 S. Diog. Laert. in dem Leben des Diouenes.

lich noch an-mehrern Orten biefes Werks vorkommen wird, aber nicht zu oft wiederholt werden fann. ift ein großer Migbrauch der Runft, dag noch so fehr durchgehends ein polltommener Vinsel mehr, als eine vollkommene Erfindung gelobt wird. Dieses heißt Mittel ohne Rufficht auf den Endzwet schäzen. Die meis sten Renner gleichen bem Geizhals, der fich blos im Befit eines Mittels. has er niemals ju gebrauchen gebenket, selig preist. Die glukliche Erfindung einer wichtigen Allegorie giebt einem Gemahlbe einen größern Werth, als es felbst von Cicians Pinfel erlangen murbe, wenn diefer nicht mit hoherm Verbienst verbunden ift. Aber die Laufbahn, die nach biesem Auhme führet, kann nur von Genien ber erften Große gluflich betreten werden. Wenige find bierinn gluflich gewesen, und dieser Theil der Kunst ist wahrlich die schwache Seite ber neuen Zeichner, und noch mehr Bloge zeigen die Liebhaber bierinn. Man fährt noch immer fort, ra die elenden und zum Theil kindischen Erfindungen des Otto Venius, welche wichtige Lehren des Horaz aus druken sollen, zu loben. Merke es, Sammler der Rupfer! Ich fage nicht, bag Benius ein schlechter Zeichner gewesen, soudern daß seine Sorazischen Sinubilder elende Erfinbungen feven.

Man kann die ausgeführteren allegorischen Vorkellungen in Ansehung
des Inhalts in dren Gattungen eintheilen. In physische, in moralische,
und in historische. Es ist der Mühe
werth, hierüber etwas umständlich
zu seyn. Physische Vorstellungen sind
solche, da ein Gegenstand aus der
Natur in einem etwas ausschhrlichen
allegorischen Gemählbe vorgestellt
wird. Eine Jahrszeit, die Nacht,
aber eine andre Lageszeit; eines der
dren Reiche der. Natur; die Natur
selbst, im Ganzen betrachtet, und

beraleichen. Wir wrechen hier nicht pon blos einzeln Bilbern folcher Gegenstände, fonbern bon ausführlis chen Borftellungen, die im Gemablbe das find, was Aleists Frühling, ober Sacharias Tageszeiten, in ber Dichtkunst. Solche Gemahlbe stels len einige ber wichtigsten Eigenschaften bes Gegenstandes, ben fie mab-Satte Pesne feinen Vorlen, vor. fas ausgeführt, ein Defengemablbe, das er in Abeinsberg \*), gemable bat, und darinn der Anbruch des Tages vorgestellt ift, in Rupfer ajen gu laffen, so wurde baffelbe hier als ein schones Benspiel dieser Art konnen angeführt werben. Dergleichen Bor-Kellungen konnen eben so ausfürliche Bilder naturlicher Gegenstande geben. als die find, die Dichter uns vormablen. Gie find gemablte Gebichte, beren Inhalt aus der fichtbaren Rasur genommen, aber mit fittlichen und pathetischen Gegenständen untermenaet ift.

Die zwente Gattung diefer Vor-Rellungen kann die moralische aenennet werben. Sie ftellt allgemeis ne Wahrheiten und Seobachtungen aus ber fittlichen Welt por. Go ift die Beobachtung, daß Dichtkunst und Musit große Araft baben, die Liebe bervor zu bringen, auf eis nem geschnittenenStein \*\*) allegorisch also vorgestellt. Amor bittet ben Apollo inståndig und etwas ungedulbig, ihm feine Leper zu geben. Auf einem andern bekannten Stein reitet Amor auf einem Enger ober Lowen, um anzubenten, baf bie Liebe auch die wildeften Gemuther jahm Diefe Megorie fann mehr ober weniger ausführlich senn. Das icom.

\*\*) Mariette n. 14.

<sup>&</sup>quot;) So klein biefer Ort iff, so bekannt muß er baburch kenn, baß einer der größten jestlebenden Monarchen sich daselbit zu den großen Thaten vorbereis tet bat, die bernach vor unsern Augen ausgesährt worden sind.

khon erwähnte Gemählbe von ber Berläumdung ift ausführlich, unb giebt uns burch mancherlen lebhafte Züge die Schänblichfeit dieses Lasters su fühlen. Solche Semablbe find: von den Allegorien ber Rebe nur barinn unterschieden, daß sie dem Auge vorbilden, was die andern der Einbildungsfraft burch Worter vorstellen. Die Anmertung, die bem Pythagoras jugefchrieben wird, daß in ben Staaten, die eine Zeit lang im Wolftande gewesen, zwerst die Beppigkeit fich einschleicht, hierauf ber Ueberdruff, bean unnachrliche Hasschweifungen. auf welche zulest der Untergang folget, ift fchon ein Gemählde. Der Mahler barf es nur ans ber Einbildungsfraft auf die Leinwand bringen.

Die britte Sattung enblich ift biebistorische; ba Begebenheiten entweder blos angezeiget, ober umftanblider vorgefiellt werden. Im erften Falle entseht die gemeine historische Mlegorie, dergleichen man so häufig auf ben Mangen ber Alten und Reuen antrifft; der andre Kall giebt die bobere historische Miegorie, zu welcher die befannten Gemablbe des Le Bran, worauf einige Thaten Ludwigs XIV. vorgestellt find, gehören. Diese Allegorie scheint bas hochste und schwerste der Kunst zu senn, dasnur Mahler vom ersten Range er-Schon in redenden Runken ist dieses das schwerste, daß eine. große Begebenheit ober Sandlung, in einem mertwarbigen Gefichtspunfte gefaßt, durch eine einzige Periode der -Rede so ausgebruft werde, das wir durch Hulfe eines Hauptbegriffs das Besondere berselben übersehen fønnen.

Wer darinn glaklich senn will, ber ung nicht nur, wie der große Redomer, ungemein viel zusammen zu fassen, sondern es noch überdies sichtbar zu machen wissen. Darinn liegt der Grund der so sehr großen Seltenscheit vortresslicher Allegorien dieser

Art, beren Runft etwas näher ents wifelt zu werden verbienet. Die aklegorische Vorstellung einer Begebenheit hat eigentlich nichtserzählendes; denn sie stellt nicht sowol die Begebenheit, als eine wichtige viel sagende Anmerfung über dieselbe vor, bergleichen etwa große Geschichtschreiber machen, ba fie eine Begebenheit in einem besonders merkwurdigen Sefichtspunft vorftellen, wie es Tacitus oft thut, als: breves et infauttos populi romani amores \*). The Endswef geht nicht auf die Ueberlieferung der Geschichte, dieses tann auf eine leichtere und beffere' Art geschehen; sondern auf die Darftellung verfelben in einem fehr lebhaften Gefichtspunfte. Diefes Geschäfft ist für den Geschichtschreiber schon sehr schwer, für den Mahler ist es ein Sivfel ber Kunst, den die größten Meister selten gluflich erreis Die Geschichte, welche baben jum Grunde gelegt wird, muß fehr befannt, jugleich aber entweber in ibren Absichten, ober in ihren Umftanden, ober in ihren Folgen, etwas allgemein merfwurdiges haben. Dieses Allgemeine macht eigentlich bas Wefen der Allegorie aus.

In der Gallerie von Düffeldorf iftein Gemählbe von Raphael, das ei-! nen Jüngling in dikem Gebusche an einer Onelle fisend vorstellt, aus welcher er Baffer gefchepft, bas er in. einer Schaale vor fich halt. weit ift biefes Grut blos historifch. und mehr fann ein gemeiner Mahler auch mit Titians Pinfel nicht ausbrufen. Aber Naphael wußte in diefer einzelnen Figur bobe Gebanten. ein so erhabenes Machbenken über eine Schaale voll Waffer auszubruten, daß man in dem Jungling Jo-bannes den Tänfer erfennt, der in ber Wüste seinen göttlichen Beruf aber. **6**3

\*)-Tac. Annai. II. 43.

überbeuft, und ist glaubt man, feine erhabene Gebanken über die Laufo selbst zu empfinden. Dieses gränzet nun schon an die hohe Allegorie. Wer nur Körper mahlen kann, muß sich daran nicht wagen. Wenn er auch für jeden einzeln Begriff ein noch so richtiges Bild hätte, so murde der doch nur eine leserliche Hierogluphe, aber keine Allegorie darstellen. Diese muß uns nicht den Buchstaben der Geschichte, sondern ihren Seist aebeu.

Darauf tommt es also querst an bag ber Kunftler in bem Korper ber Begebenheit, die er allegorisch vorftellen will, eine Seele entbefe, und benn, daß er das unsichtbare Wesen. berselben sichthar mache. Co mufte. uns ein allegorisches Gemählde von Alexanders Eroberungen des perfis fchen Reichs, nicht Schlachten und Reldzuge, sondern entweder eble Rachgier, Die, von einem übermuthigen Fürsten, an einem frepen Bolle verübte Gemaltthatigfeit ju rachen; ober ausschweifende herrichsucht mit allen ihren üblen Kolgen, wenn fie einem schon nidchtigen Sur-, fen von großem Verstande benwohnet; ober etwas bergleichen vorstel-Ien, das uns gleich in einen Gefichts. punkt stellt, aus welchem wir bie Sache im Ganzen übersehen konnen. Sat ber Runftler Die Geele feiner Geschichte erst entbeket, so wird es ihm nicht schwer werben, bas Besondere, wodurch die Begebenheit angezeigt werben fann, ju erfinden. Derfonen, Zeiten, Derter laffen fich endlich ohne Namen und Schrift noch wol feuntlich machen,

Wenn es wahr ift, was uns die Alten von dem Mahler Axistides sagen, daß er in einem einzigen Bilde den, aus widersprechenden Zügen zussammengesetzen, Charakter des athenienstischen Volks richtig ausgedrükt habe; so dürfen wir hossen, daß unseinmal die Kunst allegorische Gemählde, wie etwa die folgenden dem Ju-

balte nach maren, liefern mochte. Die Berbefferung ber Sitten burch bie Bieberberftellung ber Biffenschaften; bas große Werf der Rirchenberbefferung in feinen wichtigsten Role gen, ober in feinen Urfachen; bie Entbefung ber neuen Belt burch ben Columbus in einigen der wichtigsten Burfungen berfelben. Dergleichen Vorstellungen find nicht gemablte Ers. jahlungen, wie fo viel balb allego. rifche und balb biftorifche Gemablde. sondern Borffellungen von der Ratur ober von der Burtung gewiffer Sand-Lunaen. Co viel mar bier über die Beschaffenheit der Allegorie, über ihre Meten und über ben Berth berfelben Rolgende Ummerfungen m fagen. beziehen fich auf die Erfindung und auf ben Gebrauch berfelben.

Die Vollkommenbelt der Allegorie hangt größtentheils von ber gluflichen Erfindung einzeler allegorischer Eine Sammlung ber Bilder ab. besten, bie schon vorhanden sind, mit genauer Beurtheilung ihres Werths, wurde diesen so wichtigen Theil ber Runst sehr erleichtern. Winkelmann hat einen Unfang dazu gemacht; aber es fehlt noch immer an ber Entwiflung einleuchtender Grundfate zu Erfindung ber Bilber. Für bemjenis gen, ber auf biefem Pfad grundlis chen Ruhm zu erwerben fucht, mochten folgende Anmerkungen von einis

gem Rugen fepn.

Bloke Hieroglyphen, die aus Noth gebraucht werden, lassen sich am leichtesten ersinden. Ein Wapenschild, eine außerliche in die Augen sallende Gache, ist dazu schon hinlanglich. Doch sollten bloke Anspielungen auf Namen, wie ein Mann zu Pferde, um den Namen Philippus auzuzeigen ), wenn sie gleich in den Antiten häusig

<sup>\*)</sup> S. Winkelmann von der Allegorie S. 99. wo noch viel dergleichen mit dem Namen der Allegorie beebete Wertspiele vortommen.

sortommen, verbannet werben. Dergleichen Bilber fonnten nur zu der Zeit entschulbiget werben, als man noch nicht schreiben konnte, und follten auch ist nicht gebraucht werben, als ba, wo die Schrift ober ein anberes Zeichen fchlechterbings unmöglich ift. Unter die Hieroglyphen, die in ber Allegorie gute Dienfte thun, rechnen wir auch folche Zeichen, welthe war feine naturliche, aber eine in ben Sebrauchen gegrundete Bedeutung haben. Go find Zepter und Rronen, Ronige und Regenten gu bezeichnen, Widderkopfe und Opferschaalen in den dorifchen Friesen, woburch Tempel angebeutet werben, Rriegearmaturen auf Beughaufer und bergleichen Bilber biefer Art has ben feine Schwurigkeit. Eine gute Befauntschaft mit ben Bebrauchen ber Bolfer giebt fie von selbst att bie Sand.

Babre allegorische Bilber, welche eine Eigenschaft der Sache, die fie vorfiellen, ausbrufen, finb fchwer gu erfinben. Dagu gehort, bag man die Begriffe ber Sachen, welche vorzustellen find, deutlich entwitle, und in ihrer größten Einfalt sebe, besonbers das Eigenthümliche, was die Sache am gewiffesten bezeichnet, beutlich faffe. So hat jede Lugend außer dem, was fie mit den übrigen gemein hat, etwas Eigenthumliches und Bezeichnendes, entweber in ihrem Urfprung ober in ihrer Burfung: für diese muß der Runkler ein Zeichen finden. Diezu bienet, was anberswo ") von Erfindung der Bilber überhaupt ift angemerkt worden. Me bort angeführten Arten ber Bil der haben hier ftatt.

Einige allegorische Silber haben bie Natur der Benspiele, wie Overfies und Pytades, als ein Bild der Freundschaft; andere der Sleichniffs, wie ein Schiff mit aufgeblasenen Seigeln, als ein Bild des gluflichen

\*) &. Bitd.

Fortganges; anbere ber eigentlichen Megorie, wie ein Gieb, bas jum' Wafferschöpfen gebraucht wird, als ein Bild einer eitlen Unternehmung. Die Wahl biefer Sattungen ber alles gorischen Bilber wird durch die besondern Umstände, darinn man sie braucht, bestimmt. Go konnte jum Erempel in einem Gemablbe, ba zwen Manner fich über einen vor ihnen! ftebenben Jungling ernftlich unter-reben, ber Inhalt ihrer Unterrebung burch bie Allegorie bes Benspiels beutlich ausgebruft werben, einer ber benben Manner auf ein in bem Zimmer hangendes Gemählde beutete, das ben Achilles vorstellt, als Ulysses an bem Hofe bes Enfomebes ihn ausforscht. Denn ba-' burch wurde angebeutet, bag die Unterrebung ben naturlichen Beruf bes. Junglings ju einer gewiffen Lebens. art jum Inhalt habe. Dingegen bruft ein einziges allegorisches Bild des Schmetterlings, auf den Sofrates, in ernften Betrachtungen bertieft, seine Augen heftet, hinlanglich aus, daß er über die Unsterblichkeit benfe.

Co muß die Babl ber Bilber alles mal durch ben' Gebrauch berfelben. bestimmt werden. Bilber ber eigents. lichen Allegorie bekommen ihre Bebeutung fürnehmlich, wenn ste nicht für fich da fiehen, sondern geschift mit anbern Gegenständen verbunden find. So tonnen Mohntopfe verschiedene Bedeutungen baben. einen Rrang um die Schlafe einer ruhenden Person gewunden, bedeuten Es mare aber fie den Geblaf. auch leicht, sie in anderer Verbindung jum Bilde ber Fruchtbarkeit ju

machen. Alfo gehört es jur Erfindung ber

Bilber, daß man ihren Gebrauch genau vor Augen habe. Diejenigen scheinen die besten zu senn, welche als

Actributa, ober Kennzeichen, menschlichen Figuren bengelegt werden;

G 4 meil

weil ste auf diese Art mit der Borstellung einer handlung konnen begleitet werden, wodurch ihre Bebentung viel größer und auch fraftiger wird. Co fonnte die Citclfeit, fich andern zur Bewunderung darzustel. len, durch bas Bild eines Pfauen wol ausgedruft werden; aber brauch. barer wird die Allegorie, wenn man eine, weibliche Figur bagu mablt, an ber man die Afauenfebern als ein Abgeichen anbringt. Denn baburch hat man Gelegenheit, burch ben Ausbruf des Charafters, burch Stellung und Handlung bie Allegorie viel bestimmter und nachdruflicher ju machen; bestwegen baben die griechischen Runftler so viel allegorische Versonen Ein sehr schones Benspiel erbacht. ist das oben ermabnte Bild der Rothwendigfeit aus dem Horag.

Bon ber gluflichen Ceffinbung einzeler Bilder hängt auch die Erfinbung ganger Borftellungen ab, fie fenn von der phyfischen, moralischen ober hiftorischen Gattung. Diefe . Borftellungen muffen nothwenbig durch handelnde Personen angebeus tet werden; benn eine aus bloffen-Zeichen zusammengesetzte Vorkellung. nach Art berhieroglyphischen Schrift auf agnotischen Denkmalern, verdient den Ramen eines allegorischen Gemabibes niemals. Es wurde bergeblich fenn, besondre Regeln zu Erfindung folcher Gemablbe geben ju wollen. Jugwischen kann es boch nublich fenn, wenn ber Runfler bie dren Hauptwege jur Erfindung der Allegorie fleißig überbentt, und fich übet, durch dieselben zu allegerischen Worstellungen ju gefangen.

Der erfte und leichteste ist der Weg, des Benfpiels; da von der Sache, welche man allgemein vorstellen will, blos besondere Falle, als Benfpiele vorgebildet werden, welche, entweder durch den Ort, ober durch gewisse Mebenumftande, leicht eine allgemeine:

Bebeutung befommen tonnen. alter Mabler ober Bildhauer burfte nur in einem Tempel der Kortung, ben Dionysius in Corineb, den Tyrtaus an der Spise eines Heeres, den 217acius, wie er fich in einem Sumpf verstett, Belifarius, ber um Almofen bittet, ober anbere, eben fo treffende, besondere Falle großer Glufsveränderungen, vorstellen; so war die Allegorie schon da. Der Ort allein verwandelte biefe befondere Falle in allgemeine Vorstellungen "über die Macht bes Gluts, bem nichts gu hoch ist, um niedergedrüft; nichts zu niedrig, um erhöhet zu werden. Eine von ben ermabnten Borftellungen, blos in einem Zimmer gemablt, macht noch feine Allegorie aus. Doch wurde es einem nachdenkenden Runftler nicht schwer werben, sie zur Allegorie ju machen. Ein Tempel ber Kortuna, irgendmo in dem Gemable de felbst gut angebracht, auch blos allegorische Vergierungen bes Ramens, ber bas Gemablde einfaßt máren bazu binlánglich.

Der Weg bes Gleichniffes ift schon schwerer. Der Rungtler muß erft ein gutes Gleichnig erfinden, bas feinen Gedanken wohl ausbruket, hernach aber burch eine andre Erfindung die Deutung beffelben anzeigen. Gemablo, auf welchem zu seben ware, wie ein Sturmwind eine gewaltige, Eiche nieberreißt, hingegen fleinere schlanke Baume und Straucher blos etwas nieberbeuget, konnte als eine bloße Landschaft angesehen werden. Es wurde aber jur Allegorie werben, menn auf demfelben Gemablde Perfonen porgeftellt murben, an benen man beutlich merfte, daß fie die Vorftellyng als ein Gleichniß auf die allges meine Lebre anmenben, baf ben Bibermartigfeiten eine gemäßigte, nachgebende Gemuthbart, und nicht ein ftolzer widersetlicher Sinn, entgegen zu sezen sen. Eine mittelmäßige Erfindungefraft fann durch biefen Beg

in

thon erwähnte Gemählbe von ber Berlaumdung ift ausführlich, und giebt uns burch mancherlen lebhafte Züge die Schändlichkeit dieses Lafters Solche Gemählbe sind: au fühlen. von den Allegorien-ber Rebe nur batimn unterschieden, daß fie dem Auge vorbilden, was vie andern der Einbildungstraft durch Worter vorstellen. Die Anmertung, die dem Pythagoras jugefchrieben wirb, baff in ben Staaten, die eine Zeit lang im Wolftande gewesen, zwerst bie Ueppigkeit fich einschleicht, hierauf der Ueberdruff, bennunnatürliche Wuoschweifungen, auf weiche zulest der Untergang folget, ift febon ein Gemählbe. Der Mabler darf es nur aus der Einbildungsfraft auf bie Leinwand beingen.

Die britte Gattung endlich ift biebistorische: da Begebenheiten entweber blos angezeiget, ober umftanblis Im erften der vorgestellt werben. Ralle entseht bie gemeine historische Megorie, bergleichen man fo häufig auf ben Mingen ber Alten und Reuen autrifft; der ambre Kall glebt die hobere bistorische Milegorie, zu welcher bie befannten Gemählbe des Le Brun, worauf einige Thaten Ludwigs XIV. vorgestellt find, gehören. Diest Allegorie scheint bas hochste and schwerfte ber Runft ju fenn, bas. nur Mabler vom ersten Nange er-Schon in rebenben Runreichen. ften ift biefes bas fchwerfte, bag eine. große Begebenheit ober handlung, in einem mertwarbigen Gefichtspunkte gefaßt, burch eine einzige Beriebe ber Rebe fo ausgebruft werde, daß wir durch Hulfe eines Hauptbegriffs das Befondere derfelben übersehen tbunen.

Ber barinn glüflich senn will, ber muß nicht nur, wie ber große Rebeuer, ungemein viel zusammen zu fassen, sondern es noch überdies sichtbar zu machen wissen. Darinn liegt ber Geund ber so sehr großen Gelten-beit vortrefflicher Allegorien bieser

Art, deren Runft etwas näher wifelt zu werben verbienet. Di legorische Borstellung einer Begbeit bat eigentlich nichts erzähler denn sie stellt nicht sowol die A benheit, als eine wichtige viel so de Anmertung über dieselbe vor, gleichen etwa große Geschichtsc ber machen, da fie eine Begebe in einem besonbers merkwurt Sefichtsvunkt vorftellen, wie es citus oft thut, als: breves e fauftos populi romani amore The Endances geht nicht auf bie berlieferung ber Geschichte, b fann auf eine leichtere und bi Art gescheben; sondern auf die ! ftellung verfelben in einem fehr haften Gefichtspunfte. schäfft ist für den Geschichtschr schon sehr schwer, für den De ift es ein Gipfel der Kunft, bei größten Meister felten gluflich ( chen. Die Geschichte, welche b jum Grunde gelegt wirb, muß befannt, jugleich aber entwebi ibren Absichten, ober in ihren fanben, ober in ihren Folgen was allgemein merkwürdiges be Diefes Allgemeine macht eigen bas Wesen der Allegorie aus.

In der Gallerie von Duffeldo ein Gemählbe von Rapbael, da nen Jungling in ditem Gebuick einer Quelle figend vorstellt, aus cher er Baffer geschenft, bas einer Schaale vor fich halt. weit ist dieses Stut blos histor und mehr kann ein gemeiner Mi auch mit Titians Pinfel nicht. brufen. Aber Raphael wufte it fer einzelnen Figur hohe Gebal ein fo erhabenes Machbenten eine Schaale voll Baffer auspu ten, daß man in dem Jungling bannes den Tänfer erfennt, d der Bufte feinen gottlichen L

.

<sup>\*)-</sup>Tac. Annal. II. 42.

betrachtlichen Rugen; fle bienen inmischen boch bagu, baf sie auch bie gemeineften Sachen intereffant machen; bag bie Borftellung gfraft auch ben ben gleichgultigften Beschaftigungen etwas gereizt wird; welches doch auch ein Zwef ber schonen Run-

fte ift \*).

Inzwischen haben die hieroglyphischen und allegorischen Bergierungen folder, jum täglichen Gebrauche bienenber, Sachen ben wichtigen Rusen, daß fie dem Mabler sehr oft in keinen allegorischen Arbeiten große Dienste thun, die Personen ober auch allegorische Bilber ju bezeichnen. Ein Schaferstab auf einem Grabmal fann schon hinlanglich fenn, bie Derson anzudeuten, die barunter und ben Borftellung einer Handlung kann oft eine solche Rleinigfeit ber gangen Borftellung eine Deutlichkeit geben, die fie sonft nicht haben würde.

Um oftersten tommt bie Allegorie auf Schaumungen vor; wiewol fle, feitbem bie Schrift erfunden worben, bort am wenigsten nothig ift. Denn' in den meiften Källen wird bie Sache, bie man sagen will, durch wenig ber Munge eingeprägte Buchfteben beffer gefagt, als durch Bilber. Wichtiger ift ste, wenn der Kunstler so glutlich ift; eine vielbebeutende Allegorie auf feine Dange ju bringen, bie bas, mas Die Schrift blos anzeiget, auf eine lebbafte und umftandliche Weise ans. druft. Dergleichen Borftellungen. aber find felten \*\*).

: Eine abnliche Bewandtnis bat es mit bem Sebrauch ber Allegorie auf Grabmalern, und auf Chrenmalern. Blos emige historische Umstände zu bezeichnen, kann die Schrift vortheilhafter, als ein Bild senn. Der auf bem Grabftein bes Diogenes eingegrabene Rame batte ficheben fo gewiff barauf erhalten, als bas Bild eines

7 G. Runfte. 🕶 G. Schaumunge.

hundes, und batte gewiffer die Berfon bezeichnet. Rur eine aberglaubifche Verehrung ber Alten kann bergleichen Muegorien auf Dentmalern fchon finden"). Soll fie auf folchen Berfen einen Berth haben, fo muß Re vielbedeutend senn, und mehr sa= gen, als eine Schrift hatte fagen fonnen, ober es mit größerer Rraft fa-Ein sehr schones Bensviel eines Dentmals, bas mehr fagt, als eine Schrift wurde gefagt haben, ift bas, welches der Bildhauer Wahl in der Rirche ju hindelbank, einem Dorfe unweit Bern in ber Schweit, gefest hat 🖛). Ueberhaupt konnen diejeni= gen Vorstellungen die fraftigfte Bebentung haben, in benen Figuren von menfchlicher Bilbung angebracht find; weil ber Ausbruf bes Gefichtes allein oft mehr sagen kann, als alle Borte.

Dabin gehören also auch die Statuen ber heibnischen Gottheiten, wedche; wie schon gesagt, im Stunde nichts als Allegorien And, und bie entweber in Tempeln, ober anbern öffentlichen Orten, als shmbolische Borftellungen ju bestimmtem End-

swet aufgestellt werden +).

Endlich macht auch die Mableren fur fich felbft einen vielfaltigen Bebrauch von der Allegorie, durch ganz allegorische Gemählbe, oder durch Einmischung der Allegorie in bistoris sche Borstellungen. Die ersternkonnen einen großen Werth bekommen. wenn fie wichtige Gegenstände bes Geiftes ober bes Bergens, auf eine hochft lebhafte Art bem Auge darftellen, um ben Einbruf berfelben befto starter zu machen. Gemählbe von blefer Art, die von einigem Werth maren, find awar, wie schon anges

<sup>\*)</sup> S. Wintelmann von ber Mieg. V Cap. Sepspiele von allegorischen Vorkelluns gen auf Grabmalern finbet man baus fig benm Paufanias.

<sup>\*\*)</sup> S. Dentmal. †) S. Statuen.

merkt worden, febr felten, und diefer hochst wichtige Theil der Runft ift noch zu unwollkommen, und erwartet Känstler von besonders glutlichem Benie, um fich empor zu heben.

Die Einmischung der Megorie in historische Semählbe ist von zwenerlen Art. Entweder eine bloße fombolische Bezeichnung ber Personen, der Derter, der Zeiten, ober eine Einführung allegorischer Personen unter die bifforischen. Ueber die er-Bere Gattung ift bereits fury hiebes por gesprochen worden. Wir merfen hier noch dieses an, daß es allemal bester ift, den Mangel guter sombolischer Zeichen lieber durch eine wol angebrachte Schrift, als durch ermungene hieroglophen ju erfesen. So haben es Raphael und Pouffin gemacht; jener in einem Gemählbe ber farnefischen Ballerie, wo man bie Hauptperson, und folglich ben Inhalt bes Gemahlbes hatte vertennen konnen, wenn nicht der Mabler durch Anbringung ber Schrift: genus unde latinum; beutlich angezeiget batte, bag bas Gemablbe bie Benus mit dem Anchifes borftellt. Eben fo vortheilhaft hat der fransofische Mabler den eigentlichen Geist eines seiner Gemählde durch biefe, auf ein vorgestelltes Grabmal geshriebene Worte: Auch ich war in Arcadia, angezeiget \*). Die andere Battung wird von einem feinen Amftrichter \*\*), als etwas wiberfinniches und unnatürliches, ganglich bermorfen. Man fann feine Grunbe an dem angeführten Orte nachles fen. Sie find so start, das manihm ichwerlich ben Benfall versagen kann. Indeffen ift Diefes, fo mie bie Ginwishung der Mythologie in die heuthen Oben t) eine Sache des Ge-

t) 6. Mubolosia

fühle, die man benen laffen fann, die fich daran vergnügen.

Doch scheinet bieses auf ber anbern Seite eine gegrundete Foberung tu senn, daß allegorische Versonen nicht follten Antheil an ber handlung nehmen. . Es scheinet, daß bas, mas oben von bem Gebrauche ber allegorischen Wefen in bem Gebichte ist erinnert worden, auch dem Mahler zur Negel bienen konnte. Wie nun ein Dichter, ber einen schlauen Liebesstreich beschrieben hat, gar wol hinzu seken konnte, baf Venus und bie Liebesgotter fich barüber gefreuet , haben; so konnte auch ein Mahler, wenn er einen folden Streich bifto. risch und bon bekannten Personen vorgestellt hatte, wie es scheinet, ohne Anftoß den geiffreichen Ginfall baben anbringen, woburch Atban feinem Gemahibe von dem Raub der Proferpina ein großes Leben gegeben hat. Man ficht auf diesem Gemabite ben Pluto mit der entführten Proserpina davon eilen. In der Luft fieht man einige Liebesgotter, bie burch ihr Langen und allerhand findischen Muthwillen eine große Freude gu ertennen geben. Auf der andern Seite fleht man bie Benus, zu welcher Amor voll Freude hinfliegt, um fle glutwünschend zu tuffen \*). Dieses ift gewiß eine ber artigften Ginmischungen allegorischer Personen in ein historisches Gemählbe, welches wot Schwerlich von irgend einem Kenner wird gemifibilliget werben. Gie fann jum Muster bienen; wie eine so schlupfrige Sache mit volltommenem Benfalle konne behandelt mer-Satte Rubens in ber Gallerie von Luxenburg die Einmischung der Allegorie mit fo viel Geift behandelt, als Alban gezeiget hat, so wurde du Bos vermuthlich weniger Abnelgung

<sup>\*)</sup> C, du Res Refl. fur la poche et la peint. T. I, fect. 6.

<sup>\*)</sup> G. Gemabibe ber toniglichen Gallerie au Dreeden.

gung grant biefe Gattung ber Ge-

**\* \*** 

Ban der Alegorie in den zeichnenden Kanften überhaupt, hesonders aber in der Wahlerey, bandeln unter mehrern: Giov. B. Comaggo, in 7ten Buche f. Trattato dell'arte della Pittura .... G. 527. der Ausg. von 1585. 4. in 33 Kap. morin er bie. ben verfchiebenen Bottheiten bes Miterthumes zu gebenben Gefalten ju beftimmen fucht. Ger. Laireffe, unter ber Auffchrift: "Bon ber Anordnung ber Wilber, welche bie Ginne bes Beichnen," in f. Großen Dablerbuche, im. nten Rap. bes aten Buches, Bb. 2. 6. 100 u. f. - R. be Viles, von ihrer Erfindung und ben Eigenschaften berfel. ben, in f. Cours de Peint. S. 56 u. f. ber Amfferd. Musg. von 1766. 12. --Du Bod, von allegorifden Berfonen, und allegorischen Personen überhaupt., in den reflex, crit. . . . . B. I. Abidn. XXIV. 6. 176. ber Dresdner Musa. - 3ob. Wintelwann, von dem Rugen, und ben Doraugen ber Allegorie, in ber Schrift von der Nachahmung der griech. Werte, S. 39. 2te Auff. - B. v. Sageborn, von ben Gefesen ber Allegorie; von ihrer Ents . ftebung in ber Aunit; in wie fern Dabe. Lee gant neue allegorische Berfonen Schafe fen tonnen; von den Schwierigfeiten gang allegorifder Bufammenfegungen; von dem bebutiamen Bebrauche derfelben; von den Bebanden, ber melder fie unentbebrlich ift, in f. Betrachtungen über bie Dables. ray, G. 152 U. f. und G. 458 U. f. -Fra. Chefiph. v. Scheps, handelt, unter. ber Auffdrift: "bie Allegorie, ober bie beimliche Bedeutung," im 1sten Abf. f. Oreftrio, Eb. 1. S. 166. pon der Wirtung allegorifcher Verfonen aberhaupt, unb . thner Wirtung in Derbindung mit wirtlichen Berfonen; von der nothigen Bor. ficht-und Massigung darin; von den Sale, len, morin Allegorie nothwendig ift, und b. m. - Bon der Behutsamteit im Gebegreche ber Allegorie in Diblifchen Gemablben, wird in ber neuen Biblios

thet der iddnen Wiffenschaften 186. 101 G. 190. - Bon ber Affegpeje in ber Bildhauerey, in der Plasit, S. 127 4. f. - Bon ber Milegorie auf 1974ma sen, jo ben fritifden Balbern III. 6. 87. und im Laotoon, S. 16. Anm. h. gebans belt. - 'Ein Auffas aber Maegorie von D. Morit, im aten St. bes gten Bbes. ber Monatidr. ber Berliner Acabemie ber Anfe. - Buch find bieber noch bie zwer Differtationen: Artificem ea, quae sibi non conveniunt, fingentem poetae monitorem proponit, Vitt. 1764. 4. von Bent. Gottl. Laur, Boben gu gab. len. - Bielleicht warbe alles Raifonnes ment über Allegorie, und über allegorische Darfiellungen eine beftimmtere Bendung erbalten, wenn man biefe Benennung folder Darfieftungen (welche, im Bore bengebn gefagt, von den frabern Italienischen Kanfilern felbft nie, sonbern an beren Stelle immer bas Wort iftoria von fonen gebraucht wurde) mit der Benennung mablevische Dichtung vertauschte. Eis gentlich allegorifiren fann ber bilbenbe Runfler nicht. Rur, burd bie Stelle, welche sein Werf einnimmt, nur burch feinen Zwed baben, nur burch die Bers anlaffung baju, wirb es Alegorie. durch alles dieses ist das wert selbse es noch nicht; es if Darffellung irgenb' einer, mabren, ober erbichteten, Begen. benbeit, traend eines Bedantens; und' meit entfernt, jene, ober biefen, ju vers ballen, ober unter einem andern Bilbe. au geigen, foll es folche vielmehr, in ber Beffalt, welche ber bilbenbe Runfter ibnen zu geben vermag, ganz eigentlich. verfinnlichen, vergegenwartigen, anschaus lich machen. Der berahmte Reptun bes' Rubens iff nur in fo fern Allegorie, als er Anfpielung auf die glackliche lieberfahrt eines Gouverneurs ber Mieberlande mar. Aff nun aber die Allegorie in ben bilbens den Runften blos Dichtung: fo fragt es fic, ob ber bilbende Kunftler, ben Dare' Rellung gemiffer mirtlider Begebenbeiten, nicht bichten barfe? Db er, ben allen, bichten fonne? Db Darfellung einzeler, großer und guter, Gebanten fich mit bem Befen

Wefen feiner Kunff, wob, unter melden Sebingungen, fie fich bamit vertraat? u. f. m. Bu ber Unterfachung, und Muflbfung diefer Fragen gebricht bier ber Raum; fo viel ift aber gewis, bat, mit Balfe des Begriffes von Dicheung wiele Lunfwerte fich gindlicher, als es fo oft seichieht, ertidren laffen, ober viel verfandlicher, werben. Auch ift es mobi feis nem Breifel unterworfen, bag ber wirts lide, waber Rinffler eben fo gut, als ber eigentliche Dichter, ben allen feinen Werfen, mehr ober meniger, Dichter

Bu ber Benneniff, und pu ber Dar-Bellung fogenounter allegovifcher Perfor nen und allegorischer Aunswerke, tonnen, auffer mehrern, folgende Schriften bien um: Philodretorum Imagines, unb Callistrati Descript. statuer, in ..ben Philostrat. Oper. 6. 755 u. f. Ed. Olean französsä, mit den sammelichen Werten derfelben, von Blaife Vigenere, Bourb. 1596. f. Par. 1611.4. und die ferden aus melbeten Schriften , cingeln , mit Ann. von Ih. Embro, Images, ou table de platte printure . . . Per. 1615, 4629. 2637. f. deutsch, wit den sommtlichen Berten, von Dav. Chefts. Sepbold, Lems 90: 1776. 8. Die erfern befteben, betenater Dafen, ons az Befchreibungen wa, voegebiichen, ober wirflichen, Abebildangen größtentheils unthologischer Berg feren " und die lestern aus 14 Befchreis bungen von dergleichen Statuen. - P. Ovidii N. Metamorph. Lib. XV. 1000 gen ber Ausg. liebersehungen, und Ers. lenerungefchr. f. ben Art. Ergabiang; bier tommen sie nur in so fern in Bei. trache, als fie bie Quelle fint, dus wefr. der die Runfiler fo oft bie Gegenfidube ihrer. Seiten gezogen baben. Bolglich gehört hier niches zu ihnen, als, Les Mersmorphofes d'Ovide en 140 estampes, p. MM. Basan et le Mire, Par. 1768 -1760. 4. - Ein dinliches, aber ment. ser befanntes, und benüstes, obgleich, feelich, auch nicht ganz so mablerisch gesferiebenes Bert, ift die Geneulogia Deorum Lib. XV. und De Montfam. vonebliden Erlauter. Masta 1682. Frft.

Sylvar. Lacuum, Pluvior. Sugnor. et marium Lib, vom Glov. Beccacio, (Ven. 1472) f. Reg. 1481. f. Boff. 1532. f. Ital. bas erfere von Giuf. Betuffi, 1547, 1554, 1564. 4. bas lestere von Mic. Liburnio, f. l. er s. 4. und Flec. 1598. 8. - Hieroglyphica, f. de Sacris Aegyptior, alierumque gentium litteris commentar. Lib. LVIII. Auct. loa, Pier, Valerianus, Bolzanius († 1558) Die erften Ausg. find mir nicht bekannt: M Arft, if es 1679. 4. a 26. mit A. verm. wit zwen Büchern von Cbl. Muguft, Eus rio, und mit einem Zufes von 6 neuen Sachern alphabetifc georbacter, und uns Altern und neuern Schriftfelleen gejogener hieraglophen , gebruckt worden. Ch nen Ausgus barans gab Beine. Schwas leuberg, unter bem Titel: Aphorismi bieroglyphici 1598. and 1606. 2. here Much find bavon eine kalienische OHL und sven framskfische Ueberfesningen vorbanben. Wintelmann (Berfuch einer Allegorie G. 23) fagt bavon : die Abficht ibres Berf. war, vorzäglich die funbolis fchen Beichen ber Megopter, mehr aber diefenigen, welche fich in alten Scheiften, als auf Berfen der Aunft. erhalten bas hen, ju ertideen. Muffer Diefen bat er einige Bilber ber Griechen and ihren Sertbenten gefammelt, allein aus alten Denfmablen ift nichts ber ibm au finben, und was er angeigt, ift mehreneheils auf feichte Muthmasungen segranbet, unb was gut ift, verkert fich, unter unnos thigem Genodicher, um ein großes Buch su foreiben. - Le Imagine degli Dei degli Antichi, di Vinc. Cartari, Ven. 1566. 4. Mit Lupfern und verm. durch Ecf. Malfattl, erschien es auerst. Padov. Darauf febr verm, und ver-1609. 4. beffert durch Lor. Bigneria, Pabua 2615. 4. (befte 2006g.) 1626. 4. Ben. 1647. 4. Pat. unter bem Eitel, Pantheum Antiquor. burch Ant. Berberius, Lugd. B. 1581. 4. Rot. ad Tuber. 1683. 4. Frefe 1687. Frang. butch eben benfelben, Lyon 1581. 4. Tournon 1606. 8. mit S. Deutsch, burch Paul Sachenberg, mit 1690.

1690. 4. mit K. Anch die Sandrartiche Iconologia Deor. ober Abbilbung ber Botter der Alten, Rurnb. 1680. f. und im gten 36. ber neuen Ausg. f. Werfe, blos aus einigen 30 Aupferbl. bestehend, iff, wie Sanbeart felbft fagt, ganglich aus bem Werfe bes Cartari gezogen. Unb ben ben oben angezeigten spatern Babuas nifchen Ausgaben bes Originals find gus gleich bie, von S. v. Murr, in f. Bibl. de Peint. de Peint. etc. S. 508, als ein befonderes, erft im J. 1647. 4. su Wenedig gedrucktes Bert; angezeigten Allegorie di Cesare Malfatti besindo IId. - Della forma della Muse, cavata dagli autori greci e latitti, da Giamp. Lomazzo, Mil. 1571. 4. -Iconologia, ovvero descrizione di diverse imagini di vertù, vizi, affetti, passioni, arti, discipline, elementi, corpi celefti, cavate dell' Antichità . . . di Ces. Ripa, Rom. 1593. 40 verm. Sienna 1613. 4. Mit Buf. Pad. 1618. 1625. 4. Mit neuen Bermebeungen, als 3. B. ben, einzeln voeber ericbienes nen Gerolifici morali des B. Ricci, und mit Anm, und Erlauter, burch Cef. Delans di, Perugia 1764. 1766. 4. 3 B. mit K. . Franz. der Text durch Jean Baudoln, ber biefen verfarste, und Moralkaten binaufeste, und die Rupfer von 3. de Bie, Par. 1636. 1644. f. 1667. 1677. 1681. 4. in a 2h. Amsterd. 1698. 12. 2 2h. Deutsch. durch D. P. Pers, Erft. 1669. 4. Durch 3. G. hertel, nach ben erften, verenehr ten, Ausgabe, Angel (f. a.) f. Marnb. 1732. 4. Engl. unter dem Titel., Collection of emblematical Figures, by George Richardson, Lond. 1777. 4. Auch ift chendesseiben Complete System of icomology, Lond. 1785. 4. 2 %. aus bem Berte bes Ripa, fo viel ich weiß, gezogen. Diefes Buch, ift leibee, noch immer, im Gangen bas Bandbuch der Kunftler: und doch ift Winkelmanns Urtheil bavon wohl nicht zu hart. fagt. in f. Berfuch einer Allegorie, G. 23. davon: "Ripa's Belesenheit in seiner Jewnologie ift mehrentheils aus dem Werte des (vorbin angegeigten) Balerianus ger:

nommen; bas übrige ift theils aus Bildern, bie von Sinnbildern banbeln, als Alciacus, Eppotius, u. f. f. genommen, ein großes Theil aber ift auf feinem eiges nen Grunde, ober vielmebe in ginem Bebirne erwachien. Seine Bilber find bers Beffalt erdacht und entworfen, als wenn teine alten Dentmaale in der Welt maren, und man foste glauben, er babe weber von Statuen, noch von erhobenen Werten, noch von Dangen und geschnite tenen Steinen Rachricht gehabt. Bilder find höchstens ben Ikuminationen und wenige in Gemiblben, angubringen. Man fonnte viele Ginfalle beffelben nicht lacerlicher erbenten; und ich slaube, wenn ihm j. B. bas welfche Sprichwort, in ein Gieb pissen, das ift vergebliche Dinge thun, eingefallen webe, er marbe auch diefes figurtich gemacht baben. ... Tableaux du temple des Muses . . pour representer les vertus, et les vices . . . Par. 1655. f. Unter bem Ettel, Temple des Muses, Amst. 1733. f. und mit der Ausschrift: Collection originale des tableaux les plus intéressans des metamorphoses d'Ovide . . . . Par. 1770. f. 60 96. Der, in bee lesten Ausgabe febr verfürzte, daben bes findliche Test ift von bem Abt Marolice; die Gemablbe, nach welchen fie geftochen worden, find von Mbr. Dieppenbed, und bie Rupfer von Gloemart. Auf bent Eltel bes Amfterbamer nachfliches, wied B. Picard falfdlich, als der Urheber ber Beidnungen angegeben. - Das zie Rap. des inten Buches in Gr. Laireffe Großein Bablewuch, B. 5. G. 285. handelt von "einigen, auf befondre Borfonen gerichtes ten Borbildungen, welche füglich mit fills liegenben Gachen ausgeführt werden mbe gen." - Leutsche Apthologie, oder Befereibung aller erbichteten bendnifchen Gotter und Göttinnen, Galzb. 1712. 8. — Tresor de Fables choisies des plus excellens Mythologistes, p. J. Louis Kraft, Brux. 1733. 150 Bf. - Romeyn de Hooghe Van de Hieroglypen of Merkbeelden der Ouden Volkeren .... door Andr. Heinr. We-. ferhoferhovius, Amst. 1735. f. mit Lupf. Deutsch mit Siegm. Jac. Baumgartens Boerede , Amft. 1744. 4. mit S. if die Science hieroglyphique, ou Explication des figures symboliques des Anc. Amft. 1746. 4. mit K. meines Wissens eben dieses Wert, welches, wie die Gemablde feines Urhebers, von einer åppigen , aberfüllten Ginbildungsfraft In der Borrede glebt Baumgar: taus. ten Nachricht von den Büchern, welche von den Acaptifiben Allegorien bandeln. ble aber nicht naber hieber geboren. Das Suc bestebt aus 63 Rap. in welchen bas, vor jedem derfelben befindliche Aupfer em flatt wird. - Polymetis, or Enquiry concern, the agreements between the works of the Roman poets and the remeins of the ancient Artifts, by I. Spense, Lond. 1747. f. (lieber bie mebrern Ausgaben, Ausidee und Ucherl. f. den vorhergebenden Artifel) - Diction. iconologique, ou introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt, Estamp. Medailles, Pierres gr. Emblemes, Devises . . . p. Mr. d. P. (Bondee' la Combe de Bregel) Par. 1756. 12. Gotha 1758. 8. Dentich, ebend. 1759. 8. - Dictionaire Mytho - Hermetique dans lequel on trouve les Allegories fabuleuses des Poetes, les Metaphores, les Enigmes etc. p. Ant. Jos. Pernetty, Par. 1758. 8. - Icanologie, tirée de divers Auteurs... p. J. B. Boudard, Parm. 1759. f. 3 5. Vienne 1766. 8. 3 8. If ital. und frangbfifch abgefaßt, und entidit 620 konol. Worffellungen. Wintelmann, a. a. D. fagt, daß diefes Bert tein geneigter Artheil verdiene, als die Schriften das Balerianus und des Ripa. "Es enthalt wenig felbft erfundene Bilder; die meh. teften find aus dem Nipa genommen, und in lang gefpaltene Siguren nach neuer Eracht, und in dem Brobe Gtil gezeich net, eingekleidet." Auch zeigt er bas Unjuldngliche und Unbefriedigende der Bils ber in einzeln Beofpielen. - Dizionazio delle Favole, per l'intelligenza de Poeti, de Quedri e delle Ste-

tue . . . Tor. 1761. 8. (Eigentlich nur für Soulen gefdrieben) - Almanac iconol. . . . . p. Mr. Gravelot , Par. 1764 - 1769. 12. 5 Eh. - Berfuch einer Allegorie, befonders für die Aunk ... Dreiben 1766. 4. von Job. Binfelmann. Das durch biefes Wert bas Bebutfnis ber Sunftler nicht befriedigt morben, ift be Der D. hat fich mehr in Wiber .tennt. legung und Berichtigung der Erfldruns gen und Mennungen Anberer verloren. als daß er glacfliche Bilber für bie Dars fellung aufgefucht batte. G. übrigens bie Deue Bibl. ber fconen Biffenfc. B. s. 6. 217 u. f. - Nouvelle Iconologie histor. par J. Chret. de la Fosse, cont. les attributs hieroglyphiques, qui ont pour objets les IV Elemens, les IV Saisons, les IV part. du monde, les differens complexions de l'homme etc. Par. 1768. f. 111 Bl. - Eine Folge von 216 Iconol. Blattern, worauf bie Eugenben, die Lafter, die Runfte, und die Gottheiten ber Babel bargeftellt find, von huquier, erfcbien, Bar. 1769. f. -Wie die Alten den Lod gebildet . . : . von Gotth. Ephr. Leffing, Berl. 1779. 44 . vergl. mit B. Berbers Schrift : Bie bie Alten den Tod gebildet ? Hanover 1775. 4. und verm. in ber sten Samml. ber jere freuten Bldtter, Botha 1786. 8. G. 273 u. f. - Le Manuel des Artistes et des amateurs, ou Dict. histor, et mythol. des emblemes, allegóries, attributs .... relativement au costume, aux mocurs, eux ulages, Par. 1779. 12. 4 🗞 — Iconarii univers. men, L rerum omnium imagines, in sere eleg, incifae ac ordine litterar. dispositac, R. 1776. 4. 498. - Iconologie dist. et gr. p. Mr. (Phil.) Parizeau, Par. 1777. f. — Gli Elementi rappresentati in IV Deita e li sentimenti del corpo, invenz. di Adr. Collaret, intagl. da Guil Lauri, R, 1783. fol. — Encyclopebie ber alten Befchichte, Götterlehre, Zabela und Allegorien, von Chr. Frde. Brange, Balle 1781. 8, --Allegorische Personen, jum Gebrauch ber bildenden Lanfte, von Wiff, Mamier und

mind Geent. Robe, Betl. 1788. 4. Ats Prüngl. in ben bepben erffen Banben ber Meabentie der Ranfte . . . au Berlin Des Anblich. — — Auch tonnen bieben noch won Ruben fenn, Mem. fur Venus, p. Lurcher, Par. 1775. 8. - Differtat. Tur les attributs de Venus ... p. Mr. PAbbé Chau, Par. 1776. 4. Heber Die Attribute der Benus . . . von E. Rich. ter, Wien 1783. 8. (aus jenen gezogen) -Memefis, ein lebrenbes Sinnbild, von B. Beeber, in der aten Gammi. f. Bers Areuten Bidtter, G. 213. und Berfspolis, eine Muthmaßung, in ber gten Sammtung, G. 301 u. f. - Heber Stugel und neffigelte Gottheiten, von C. L. Junfer, Ceft. 1786. 8. Jupiter, eine Antile . . . . von ebend. Marnb. 1788. 8. und Erlauster. dazu in dem 9ten St. S. 195. von D. Meufels Mufeum, Mannheim 1789. 2. - Heber bie horen und bie Bras sien . . . Jena 1787. 8. — Ueber ben damor, ober ob es möglich gewesen, bas athenienliche Bolt in einer Bigur bargus Lellen, von einem Sanfiler, in dem gten St. G. 99. von S. Meufels Dinfeum , Mannh. 1789. 8. ---

· E. übrigens die Art. Mythologie, Situbilo und Neblich.

### Allegro.

(Musit.)

Debeutet hurtig, und wird ben Tonftufen vorgefest, welche etwas geschwind und mit Munterfeit follen porgetragen werden. Weil aber verfchiebene Grabe des hurtigen find, the man auf das gang schnelle kommt, H werden dieselben noch durch andere Beftimmungen blefes Worts angezeiget. Allegro di molto, oder alleave affai, bezeichnet bas ganz hurtige, bas bem schnellen ober Presto nahe fommt, und allegretto das weniger burtige. Aber meift jedes Stat, Dem allearo bengeschrieben ift, hat befftvegen boch feinen befondern Grad ver Geschwindigkeit, den ein geschifter Spieler aus dem Musbruf und aus ber Urt ber Noten errathen muß.

Das Allegro, obet ber hurtige Gesfang, schifet sich zu dem Ausdrufe der munteren Leidenschaften, der noch nicht ganz ausgelaffenen Freude, eines mäßigen Zornes, des Spottes, und allenfalls zuder bloßen Schwashaftigkeit, zum fröhlichen Scherz. Er findet sich aber unter den verschiedenen Arten des Allegrd nicht blos in Ansehung der Geschwindigkeit, sondern des Ausdrufs, ein merklicher Unterschied; indem ein Stüf mit dersekligen Geschwindigkeit lustig, dreisste, prächtig oder schwiechelnd kann vorgetragen werden.

Man braucht dieses Wort auch als ein haupswort, indem man ein Stuf, das in hurtiger Bewegung foll gespielt werden, ein Allegvo nennt.

### Allemande.

(Muff.)

Diesen Ramen führen zwegerlen Sattungen fleiner Lonflute. Die eine Gattung macht insgemein einen Theil ber sogenannten Switen für das Clavier und andre Infrumente. Sie ist in vier Vierteltaft gesetzt, hat einen etwas ernsthaften Gang, und wird von einer vollen und wol ausgearbeiteten harmonie unterstützt. Der Name zeiget an, daß sie von deutscher Ersindung ist.

Die andere Sattung ift eine Tangmelodie von zwey Vierteltatt und einer sehr muntern etwas hüpfenden Bewegung, die den Charafter der Frohlichkeit ausbrukt. Sie hat viel Nehnlichkeit mit dem franzosischen

Cambourin,

Man giebt auch ben Namen Allemande dem schwäbischen Tanz, ber in Schwaben und in der Schweiz. ben dem gemeinen Bolke sehr gebrauchlich ist. Aber nicht richtig; denn dieser hat & Takt. Er hat etwas sehr artiges, und frohliches.

Cebr

Sehr oft sieht man in bemelbten Gegenden ungelehrte Tänzer, die ihre Allemande mit einer Annehmlichkeit tanzen, die viel Einnehmendes hat, und dem Zuschauer großes Bergnügen macht. Diese Allemande ist ein wahrer Tanz der Frohlichkeit.

## - Allgemein.

(Soone Runfe.)

Bas allen Dingen, Die ju einer Sattung gehören, gemein ift. wird bem Befondern entgegen gefett, welches nur einzelnen, ober ju einer Sattung gehörigen Dingen gutommt. Die Betrachtung bes Allgemeinen und bes Befondern gehort beffwegen wr Theorie ber schonen Runfte, weil es in gar viel Fallen nothwendig ift, das Allgemeine durch das Besonbere auszudrufen. Hierauf scheinet Bos ras in der Anmerkung: difficile eft proprie communia diceré \*), au aice len. Das Allgemeine ift aus zwenerlen Grunden unafthetisch: weil es durch abgezogene, und also von ber Sinnlichfeit entfernte Begriffe vorgetragen wird; und benn auch, weil es oft zu gemein ift, und befihalb die Borstellungstraft nicht genug reitt.

Das Allgemeine befindet sich blos in bem Verstande; bie Sinnen werben nur von einzeln Dingen gerührt: baber fann bas Allgemeine niemal finlich vorgetragen werden, wenn es in bem Befondern gefagt wird. hieraus entstehen so mancherled Runftgriffe, das Allgemeine besonders zu sagen; dergleichen sind die Bilder, die Benspiele, die Gleichniffe, die Allegorie, wo das Allgemeine ba anschauenden Erkenntnis in dem Besondern vorgelegt wird. Daben ift denn überhaupt zu merken, daß das Allgemeine fich um so viel gewisfir eindruft, je neuer und reizender

") De Arte v. 128. Erster Cheil. bas Besondere ift, aus bem es er-

Ein andrer weniger gemeiner Runftgriff, das Allgemeine besonders ju sagen, besteht darinn, daß das Besondere durch einen nothwendigen Schluß auf das Allgemeine führe, wie in diesem Ausbruf:

Ach! ich sabe der Tugenden lette vom Erdreich geflohen ").

Woben man nothwendig das Allgemeine denken muß: nun war gav keine Tugend mehr auf Erden.

Es ist faum nothig zu erinnern, bag beyde Kunsigriffe, bas Allgemeine besonders zu sagen, eben nicht bey jedem gemeinen Gebanten, sondern nur ben solchen zu brauchen seyn, die ihrer Wichtigkeit halber einen startern Eindruft machen mussen.

\* \*

Don ber Rothwendigfeit, bas Allges meine, in Audficht auf Schreibart übers haupt, in das Besondre zu verwandeln. banbelt Some, in ben Elements of Criticism, Bb. 2. S. 325 ber 4ten Ausg. in dem Kapitel von Erzählung und Beschreb bung, vergl. mit bem 4ten Rap. Bb. L 6. 236. - Much finbet in bem Berfuch über ben Roman; Liegn. 1774. 8. 6.500. fic etwas baraber. — Von ber Allgemeinheit, in Rudfict auf dramatis The Charactere bandelt vortreffic G. C. Leffings hamburgifde Dramaturgie, Tb. 2. S. 274. Leipz. Ausg. fo wie R. Burd in dem Auffage aber die verschiedes nen Gebiete ber bramat. Poefie, ben f. Commentar über Boragens Brief an bie Pifonen, Eh. 2. 6. 25 u. f. d. Heb. vergl. mit dem Commentar felbft über die Berfe : respicere exemplar vitte morumque jubebo Eh. 1. S. 226. d. lieb. — — liebris gens geht die, von S. Sulzer angeführte Stelle bes horaz eigenflich nicht auf bas, wovon in bem Artifel Die Rebe ift, fone been auf Erfinbung bramatifder ober tras gifder Charactere, wie es ber Bufammens bane

1") Boom. Gandfluth IL Gef.

Ŷ

hang pur Snage zeigt, und auch jeber Erstldrer und Ueberseger berfelben beutlich genug gezeigt hat. —

# A 1 t.

(Nuff.)

Bebeutet eine Stimme in ber Dufft, die der hochften Denfchenstimme am nachsten tommt. Man glebt bem Alt in seiner bochften Ausbehnung ben Umfang von bem fleinen f bis ins zwengestrichene c. Bon bemelbtem f bis ins eingestrichene a wird er ber tiefe Alt, von dem fleinen a aber bis ins zwengestrichene c ber hohe Alt genennt. Selten fann eine Manns. stimme den Alt ohne Sarte singen. In den Kirchen der protestantischen mo burchgehends vier-Schweiz, stimmig gesungen wird, führen bie jungen Mannspersonen den Alt, aber insgemein so, bag die Stimmen etwas übertrieben merben, baher man von weitem nur den Baß und den Alt horet. Der Altschlusfel ist ber c Schlussel auf der brit-

ten Linie

### Die Alten.

2Benn man ben Gelegenheit ber Schonen Runfte Die Alten nennt, fo versteht man baburch die alten Bob fer, ben benen fie vorzüglich geblubet haben; fürnehmlich die Griechen und Admer. Diese haben sich durch einen feinen Gefchmaf und burch fürtreffliche Werke der schonen Runfe vor allen andern hervor gethan. Es lagt fich gar nicht laugnen, bag fie es ju einer Bolltommenheit gebracht haben, welche die Reuern felten erreichen. Einige Runftrichter haben so laut von den Vorzügen der - Alten gesprochen, daß andere bie ganze neuere Welt dadurch für beleibigt gehalten, und belwegen einen

heftigen Streit angefangen haben, welcher in Frankreich mit großer Dige einige Jahre lang ist geführt worden.

In diesen Streit wollen wir uns nicht einlassen; er ist mit so wenis gem nicht auszumachen, als Pers rault geglaubt, der in einem kleinen Werf ") fich unterftanben hat ju geigen, baf bie Neuern in allen Stufen den Alten nicht nur gleich kom= men, sondern fie fo gar übertreffen. Wir begnügen uns, dem 3wet biefes Werts gemaß, einige allgemeine Unmerkungen über den Geschmak der Alten zu machen. Und weil wir in andern Artifeln von den bilbenden Runsten der Alten gesprochen \*\*), so wollen wir hier blos ben dem bleiben, was die Beredfamfeit und Dichtfunft betrifft.

Obgleich die Grundfage bes Geschmats für alle Zeiten dieselbigen sind; weil sie sich auf die unveranderlichen Eigenschaften bes Geiftes grunden: so ist dennoch eine große Verschiedenheit in den zufälligen Gestalten des Schonen. Ben Beurtheilung ber Alten muffen wir nothwenbig auf dieses Zufällige Acht haben. Es fann ein Wert ber Beredfamfeit und Dichtfunft, von bemienigen, was ben ben Reuern fur das ichonfte gehalten wird, fehr verschieden, und bennoch vollkommen schon senn. Wenn wir darauf nicht Acht haben, so werden wir viel falsche Urtheile Die Schonheit eines perfifållen. schen Rleides fann nicht nach ber europaischen Mode beurtheilet werben: man muß daben die perfische Korm. als die Richtschnur der Beurtheilung. nothwendig vor Augen haben.

Die Form, welche die Alten ihren Werfen des Geschmaks gegeben, geht sebr

<sup>\*)</sup> Parallele des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et les foiences 2 Vol. 12.

febr oft von der heutigen Korm weit ab; ob gleich das Wefentliche biefer Werte einerlen ift. Wir reden hier hauptsächlich von den Werken, die nicht blos zum Bergnügen und Zeitvertreib gefchrieben find, fondern von folchen, ben benen eine moralifche Absicht zum Grunde liegt, welche burch eine, nach dem Geschmake ber Zeiten angemeffene, Korm erreicht wirb.

So hatten die griechischen Dichter ben ihren Traverspielen nicht blos die Absicht, ihre Zuschauer ein Baar Stunden lang in eine angenchme Berwirrung verschiedener Empfindungen zu segen, dadurch ihre Ge-Wiflichkeit zu zeigen, und fich perfonliche Sochachtung, ober andre Bortheile, ju erwerben; bie gewohnliche Abficht ber neuen Dichter. Diese Verschiedenheit in den Absichten mußte nothwendig einen großen Unterfchied in der Ausführung hervorbringen.

Es ift aber faum eine Art bes Gebichtes, ober ber ungebundenen Rede, die nicht ursprünglich zum Bebuf der Religion, oder der Politik. eingeführt worben mare. Darnach) muß vieles in ber jufalligen Form derfelben beurtheilt werden. Dhne biefen Leitfaben, wird man febr falfche und unbillige Urtheile über bie Berfe der Alten fällen. Co finden viele Neuere etwas unnatürliches in. ben Choren des alten Trauerspiels. Benn fie aber bedachten, daß bie feftlichen Gefange berfelben bas mefentlichfte ber alteften Trauerspiele, und die Handlung etwas zufälliges gewesen \*); so murben fie finden, daß die Dichter, in beren Willführ es nicht fund, Beranderungen mit den Choren vorzunehmen, mit allem moglichen Geschmaf und mit großer Beisheit, Die Chore mit ber hand. lung in Gines verbunden haben.

\*) S. Chor. Epiloba.

Eben fo finbet man in ben rebenben Runften ber Alten Dinge, Die auf das beste und vernünftigste in den Hauptabsichten der Verfasser aegrundet find, und also nothwendig jur Bollfommenheit ihrer Werfe acboren; ob gleich dieselbigen Sachen in den Werken der Neuern einen Uebelftand verurfachen wurden. Wenn wir den vierten Auftritt bes ersten Aufzuges in der Antigone des Sophotles lefen, fo wird es uns anflokia und frostig scheinen, daß der Golbat, welcher bem Ereon die Zeitung von der Beerdigung des Polynices hinterbringt, fich fo feltfam baben Ein Unwissender tonnte gebehrbet. leicht auf die Gedanken gerathen, ber Dichter habe da pofirlich senn wol-Wenn wir aber bedenfen, baff den athenienfischen Dichtern ben allen Gelegenheiten bie politische Vflicht obgelegen, ihren Mitburgern einen Abscheu für die Monarchie benzubringen, so werben wir finden, daß dieser Auftritt da fürtrefflich ist. Er mahlt das ausschweifende Wefen, wozu ber bespotische Geift gewisser Monarchen ihre Schaven verleitet, mit meißerhaften Bugen.

Wie man ben ben Werken bes Gee schmals die Absichten, denen nothwendig alles andre untergeordnet fenn muß, nicht barf aus ber Acht laffen; fo muß man ben bem Lefen der Alten ihre Sitten, ihre Gesche und ihre Gebrauche, beständig vor Dhne Rufficht auf Mugen haben. diese kann kein Urtheil vernunftig ausfallen. Wenn man nicht bebenkt, was für wichtige Sachen ben ben Griechen bie öffentlichen Wettfreite und besonbers bas Pferberennen gewesen; so wird man mennen, Sophotles habe in der Elettra eis nen großen Rebler begangen, ba er ben ber erdichteten Ergählung vom Lobe bes Dreftes, fich in eine fo weitlauftige Befchreibung eines folchen Etreits einläßt. Doch ist dies

D 3

fes eine Stelle, die seinen Zuschauern unstreitig vorzüglich hat gefallen mussen.

Zu ben Zeiten bes Homers war es in dem Umgange der Menschen noch nicht gebrauchlich, gegen feine Empfindungen eine Sprache zu führen, die wir die Sprache der Hoflichkeit Jebermann drufte sich obne Umschweife natürlich aus, und wenn er es nothig fand, dem anbern einen Bermeis ju geben, fo geschah es nicht durch Umwege; er drufte fich geradezu aus, ob er gleich feine Bitterfeit im herzen hatte. Man muß also beraleichen Reben. wovon in ber Iliashaufige Benfpiele find, nicht wollen nach ben heutigen Sitten beurtheilen. Wie fonnte Somer eine Natur mahlen, die zu feiner Zeit noch nicht vorhanden war?

Ben eben diesem Dichter kommt manchem die gravitatische Art, durch formliche und etwas fenerliche Reben im Umgang fich gegen einander ju erflaren, fehr feltfam vor. Die acringsten Berichte ober Botschaften. bie ein Berold im Ramen eines Deerführers bringt, werden mit Keperlichfeit vorgetragen \*): aber biefes ist vollkommen in den Sitten berselbigen Zeiten; ber Dichter mare burch einen andern Vortrag unnatarlich Also ist das eine würkgeworden. liche Schonheit ben ihm, was manchem tabelhaft scheinet. Wer nicht bebenkt, daß nach ben Sitten ber Alten gewiffe itt febr geringe Gachen. jenen überaus wichtig gewesen, der wird den homer und den von ihm geschilderten Achill für Rinder hakten, wenn er lieft, mit was für Vorstel lungen Minerva diesen Selben über den Verluft der Beute, die ibm Agamemnon abgenommen batte, ju be--fanftigen sucht.

Bir tonnen aber tein befferes Begfpiel anführen, die Nothwendigteit zu zeigen, die Sitten der Alten, ben Beurtheilung ihrer Werfe vor Augen zu haben, als die Rede des Testors im II. Buch der Jlias, wodurch er die Griechen von der Ausschelbung der Belagerung abmahnet. Dieser ehrwürdige Greis sagt seinen Soldaten: er wolle nicht dossen, das sie eher nach Zause segeln werden, als dis jeder von Ihnen der der Frau eines Trojaners würde geschlasen haben.

Το μη τις που βπειγεδο διαούς νεοδαι. Προ του πας' τρουν άλοχφ καταποιμηθηναι \*).

Diefes mare ber ichaublichfte Bemeggrund, den ein heerführer in unfern Zeiten brauchen konnte. Und ben legt homer bem altesten und weiseften Felbherrn in ben Mund. noch kann man bier bem Dichter nichts jur Laft legen. Man muß bebenken, daß nicht nur zu feiner Zeit, fondern noch viel fpater, die gefetmäkige Gewohnbeit geherrschet, daß bie Einwohner einer im Ariege eroberten Stadt Sclaven der Sieger geworben; daß besonders die Krauen als eine Beute ausgetheilt worden, von der sich jeder eine oder mehrere Benichläferinnen aussuchte; bag bie Belagerten fich allemal auf diefen Fall gefaßt machen mußten. Dichter hat diese Sitten nicht eingeführt, sondern gefunden. Diefelbe Bewandtnis hat es mit ber Stelle. wo Maamemnon ben Menelaus schift. bag er den Adrast, der sich ihm ergeben bat, als feinen Gefangenen annehmen will, und daß er diefen Aeind so gar mit eigener Hand um-Co wie in unfern Zeiten ein heerführer fich durch eine folche That mit Schande bebefen murbe. so ware auch ein Dichter, ber ihn so handeln ließe, hochlich zu tadeln.

Wenn man bergleichen Betrachtungen, bie zu grundlicher Beurtheilung

<sup>\*)</sup> Man sebe 3. G. sm IV. G. ber Miss den 204 u. f. B.

<sup>&</sup>quot;) VL 354. 355.

In ben golbenen Zeiten ber grie-

chischen Frenheit waren die Runfte

unmittelbare Werfzeuge, bem Staate

Arbeit hatte ihren bestimmten 3mef. Diefer leitete die Kunftler in ihren

Empfindungen, und sette fie in bas

Feuer, ohne welches tein Werf vor-

Zwek giengen ste obne Umschweif zu, und da fie ihre Gesete, ihre Sitten

und die Beschaffenheit des menschlis

chen Derzens immer vor Augen bat-

ten; so fonnten fie nicht leicht in bie

ber Erziehung warb ber Jugend an-

gewohnt, fich als Glieber des Staats anzufeben. Diefes gab ihren Vorftel-

lungen allemal etwas praftifches, unb

ihren Handlungen eine Richtung, die

immer auf etwas wichtiges abzielte.

Wenn also ein junger Grieche gu ar-

beiten anfieng, so war es so gleich

für den Staat. Man darf fich beg-

wegen nicht befremben laffen, daß in

allen ihren Werten eine manuliche

Starte, eine reife lleberlegung und be-

flimmte Absichten bervorlenchten, die

so oft in den Werken der Reuern

wöhnt man ber Jugend eine einge-

schränktere Denkart an. Richt bie

Bernunft, sondern die Mode, wird

ihr zur Richtschnur vorgeschrieben; man barf nicht eher reben ober han-

deln, his man sich durch ein ängst-

liches Umfichseben verfichert hat, baß man baburch niemanben migfallen

werbe. Unfere Jugend fiehet fich blos,

als einer Familie zugehörenb, an, und ihr großer Berdienft ift, ben

Sauptern ihrer Famille ju gefallen,

zeiget

feblen.

Ben unfrer Ergiehung ge-

und ber Religion ju nugen.

jüglich werben fann.

Arre verleitet werben.

Rebe

Auf ihren

Schon ben

ling der Aften muffen voraus gesett werden, vor Augen hat; so wird man ihnen gewiß Gerechtigfeit wieberfahren laffen. 3war nehmen wir gar nicht auf uns, zu behaupten, daß alle ihre Werke ganzlich ohne Label fenn: aber diefes scheinet ausgemacht zu senn, bag ihr Geschmak überhaupt natürlicher und mannlicher gewefen, als ber Befchmat ber meiften Reuern; daß ihre Werke ben unfrigen barinn weit vorzuziehen; daß fie von wesentlicherm Rugen gemefen; daß fie mehr Burtungen auf Die Bilbung einer mannlichen Dentart gehabt; daß fie das Grundliche weniger burch jufällige Zierrathen verdunkelt; und wie überhaupt in ibrer gangen Litteratur weniger Betrachtung und hingegen mehr Unwendung auf ben warflichen Gebrauch war, als in unfern Zeiten; fo fcheinen ihre Werfe weit tuchtigere Staatsmanner, gute Burger und tapfere Goldaten ju bilben, als bie Berte neuerer Zeiten. Bev ibnen war in ihrem Leben, wie in ihren Runften, alles praktifch; ben uns denfen wir felbft über Sitten und Pflichten nur spekulativisch ; wo jene handelten, begmigen wir uns, zu benten; jene waren burchaus Serg; wir find durchaus Geift pber Bit.

Man empfiehlt befittegen ein fleif-Ages Lesen der Alten nicht ohne wicheige Grunde. Es ist unmbalich, fich mit ihnen genau befannt zu machen, ohne in feinem Gefchmat und in feiner Denkark eine sehr vortheilbafte und männliche Wendung an-Gie haben ungleich mehr mebmen. für ben praftischen Berstand, als für bie Beluftigung bes Geistes gearbeitet; bie Empfindungen baben fie nicht weiter getrieben, als fie aublich find; bas Uebertriebene berfelben, womit einige unter uns fich einen Rubm zu erwerben gesucht haben, fannten fie nicht.

bie Augen auf fich ju gieben und nach ber Mode gu leben. Die Alten biel. ten ben ber Erziehung streng auf alles, was zur burgerlichen Tugend gehort, und waren nachfichtig in bem, was die allgemeine menschliche Bir fehren biefes Tugend betrifft. Bon biefem finbifchen Geifte uni. ÐЗ

zeiget fich insgemein vieles in ben Schriften unfrer Dichter und Rediner, beren Absichten selten über ihren kleinen Zirkel hinaus reichen.

So bringt der beste Kopf oft sehr mittelmäßige Sachen hervor, weil es ihm an großer Denkungsartsehlt. Denn darinn, und nicht an Genie übertressen uns die Alten, so wie Quincilian schon von seiner Zeit an gemerkt hat. Nec enim nos tarditatis natura damnavit; sed dicendi mutavimus genus et ultra nobis, quam oportedat, indussimus. Ita non tam ingenio illi nos superarunt, quam proposito \*).

Man fann fich von ber großen Denkungsart ber Alten und von ihrem wahrhaftig mannlichen Geift kaum eine allzu große Vorftellung machen; fie verdienen unfre Bewunderung, und wegen ihrer ungehinderten Frenheit zu benken, kann man

fie beneiden. . hingegen ift es eine gang unübere legte Chrfurcht fur fie, wenn man glaubt, daß auch die Formen ihrer Werke unfre einzige Mufter fenn mußten. Diefes beift mahrlich ben Rern wegwerfen, und bie Schaale aufbehalten. Diefe Formen find ib. ren Sitten und ihrer Zeit angemeffen; die Epopee, bas Drama, bie Dbe, jeigen nur in ihrem Geiff unb Inhalt, nicht aber in ihrer Form, Manner, welche werth find, unfere Meifter ju fenn. In dem Wefentli. chen find homer und Offian Barben bon einerlen Gattung, aber ungemein verschieben find fie in bem Bufälligen, und besonders in der Form. Belcher von benden foll barinn unfer Führer fenn? Reiner; Die Form ift aufällig und unfrer Wahl überlaffen, wenn nur bie Materie groß, und die Form ihr nicht widersprechend ift. Einige Meuere scheinen so febr für Die Formen ber Alten eingenommen ju fenn, baf wenig baran fehlt,

\*) Inft. L. II. c. L.

das fie nicht jur Regel machen, die Epopee muffe vier und zwanzig Gefange haben. Hatte nur die Aeneis
so viel, so ware die Regel vermuthlich da.

\* \*

Um Geschmack an ben Schriften ber Alten gu finden , und Gefchmack und Geiff burch fie ju bilben, ift, vor allen Dine gen, die Verständlichkeit dersetben nothwendig; und wenn gleich bas fleißige Lefen derfelben, und eine genaue Kennt nif ber Sprachen, in welchen fie gefchties ben haben, ber ficherfte und vielleicht der einzige Weg biegu ift: fo find wir boch alle, mehr ober weniger, genothigt, an ben, aus ihnen felbft gezogenen Bulfse mitteln, welche über ihre Gebrauche, Bes fete, Ginrichtungen, Gitten u. b. m. Muffdluffe geben, unfee Buffucht gu nebe Der Werte biefer Mrt find febr men. viele, obgleich, meines Bebuntens, über viele einzele Buntte noch nichts Befriebie gendes gefagt, und über anbre wieber viel mehr, als nothig mare, guiammen ges tragen worden ift. 36 fordnte mich bier ( auf die, verhaltnismaßig, beffern, grofe fern ober fleinern, ein; und fuge noch hinzu, daß die Anmerkungen ben den vers ichiebenen beffern Ausgaben ber Claffiter, das Wefentliche aus ihnen zum Theil, ents halten, und daß bie vorzüglichffen Erlduterungsichriften einzeler Schriftfteller, ben. ihren verschiedenen Artifeln, vortommen werben.

Bu der Versichnblichfeit des Janhaltes ber griechischen Schriftseller überhaupt, gehören: Iac. Gronovii Thesaurus graec. Antiquit. . . . Lugd. B. 1697—1702. Ven. 1732. f. 22 B. (Ein Versteichnis der in diesem Werte gesammettem Schriften sindet sich, unter andern, in Fabricii Bibliogr. antiquar. und Padricii Bibliogr. antiquar. und Padricii Bibliogr. Graec. Iibrorqui in Thesaur. Rom. Graec. Italicet. Siculo continentur, Leid. 1725. 8-drusten lassen) — Archaeologiae Artic. Lib. VII. or seven Books of the atrik Antiquities, by Fr. Rous, Lond.

1637-4. mit Berm. von Bach. Bogan 1695. 4. und nachher noch öfterer. Wert ift zwar , durch Potters beffere Nes beit, aus dem Umlaufe getommen; aber Potter feldst bat mehr aus ihm, als ans andern Buchern, oder aus ben Quellen felbf , gespöpst. — loz, Phil. Pfeifferi Lib. IV. Antiq. graecar, gentil. facrar. polit. militar. etc. Regiom. 1689. 4. 1707. 4. Goon als erfer Berfud aber defe Materie in Dentschland mert. mirbig; aber auch an fur fich felbft noch nicht gang unbrouchbar. -- Archaeologia gracca, or the Antiquities of Greece, by J. Potter, Oxf. 1699. 8. 2 8b. Pateinisch, sehr vermehrt, als der 10te Sand des angeführten Gronoufchen Thefaurus; und eben fo; Den. 1733. 4. 2 %. Aber diese lat. Uebersesung ift nicht zum sten gerathen. Englisch, mit ben Berm. 1908. 1706. 8. 2 B. 1776. 8. 2 B. (neunte Noft. ) Deutich mit Anm. und Zus. von 3. Jac. Rambach, Salle 1775 — 1788. 8. 3 B. (Deines Bebantens, bas, im Ganten, brauchbarfie Buch, ob es gleich teis neimeges volltommen befriedigend ift.) ---Antiquitat. Graecar, praecipue atticar. descriptio brevis, Fran. 1714. 12. von Lomb. Bod; ex edit. Frid. Leisnen, Lipl 1749 und 1767. 8. - Franzosisch von la Grange, Par. 1769. 8. Antiquitat, graec, praecipue atticar, descriptio brevis, Auct. Sigism. Havercampio, Lugd. B. 1740. 8. - Les Moeurs et les usages des Grecs, p. Mr. Menard, Lyon 1743.12. - - 3n Naichung der romischen Schriftsteller: loa, G. Graevii Thes. Antiquit. Romanar. . . Traj. ad R. 1694 - 1699. Ven. 1732. f. 12 %. — Alb. Heinr, de Sellengre Nov. Thef. Antiq. Romanar. . . . Hag. 1716 - 1719. f. 3 3. (Wegen des Innhaltes bepber, f. den vors ber angezeigten Catalog. P. Burmanni, Leid. 1725. 8.) - Iva. Rosini Antiquit. Romanar, corpus absolutissimum . . . Basil. 1583. f. C. not. Th. Dempfteri, cui acced. P. Manutii Lib. II. de Legib. et de Senatu, et And. Schottii animady. Traj. ad Rhen.

1701. 4. Amft. 1743. - Bure. Gotth., Struvii Syntagma Antiquit. Romanar. . . . len. 1701. 4. - Chr. Cellarii Compend. Antiquit. Rom. Hal. 1701. 8. C. adnot. I. E. I. Walchii, ebend. 1774. 8. - Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, fuccincta enarratio, Auct., G. H. Nieuport. Traj. ad Rh. 1712. 8. ebenb. 1734. 8. Ber. 1767.8. Chr. Gottl. Schwarzii observat. ad G. H. Nieuportii Compend. Alt. 1757. 8. und Anmert. . . . . yon C. J. G. Sapmann, Dresd. 1786. 8. — Romae ant. Notitia, or the Antiquit. of Rome, by Bas. Kennet, London 1731. 8. - Des moeurs et des usages des Romains, Par. 1744.12, 20. (von Sabre de Morfans) - Moeurs et coutumes des Romains, p. Mr. Bridault, Par, 1753. 12. 2 3. - I. F. Gruneri Introduct, in Antiquit. Roman. len. 1746. 1782. 8. — Bon ben Sitten und Bebrduden ber Romer, Bresl. 1772. 8. - G. Ch. Maternus von Cilano Ausfabrliche Abbandlung ber romifchen Alterthumer, herausg. von G. Chr. Mb. ler, Alt. 1775 - 1776. 8. 4 Th. mit &. (fclecht genug gerathen.) - lieber Sitten und lebensart ber Romer in verschles benen Beiten ber Republit, von Job. Heinr. Ludewig Meieratto, Berl. 1776. 8. 2 Eh. (Ein Wert, beffen Fortfegung sehr zu wünschen ist) — Introduzione allo studio delle Romane Antich. del Canon. D. Nic. Ventimeglia, Rom. 1723. 8. 2 9. - - Bu ber Berfiend Uchteit des Innhaltes der griechischen so wohl als römischen Schriftsteller abethaupt: Ioa. Poleni Thefaur. vtriusquè Antiquit. Romanar. Graecarumque nova Suppl. Ven. 1737.f.5 .-Archaeologia litterar, Auct-Ioa. Aug. Ernefti, Lipl 1768. 8. verb. und vers mehrt burch Martini, ebend. 1790.8. ---Joh. Frbr. Chriff . . , Abhandl. Aber ble Litteratur und Kunftwerke des Alterthus mes, herausg. von Joh. Karl Beune, Leips. 1776. 8. - Sandbuch der flaffichen Litteratur, enthaltenb 1) Archdologie a) Rotin der Rlaffifer, 3) Mathologie, 4) Gried. \$24

Sriech. Alterth. 5) Admische Alterthüs mer, von Joh. Joach. Eschenburg, Berl. 1783 und 1787. 8. (als der, sehr vers mehrte und verbesserte, 2. Th. von H. Hederichs Anleit. zu den vornehmsten, bl. kor. Wissensch.) — Archdologie der Litz teratur und Lunk, von Joh. Joach. Eschenburg, Berl. 1787. 8. ——

Bon einzelen, jur Kenntnif bes Ml. terthumes nothigen Studen, als vonber Religion ber alten Bolfer überhaupt, bandeln, befonders unter mehrern: Discours de la Religion des anc. Rom. p. Guill. du Choul, Leyde, 1556. f. Wefel 1673. 4. Bat. Amfterb. 1685. 4. -Traité des anc. ceremonies, p. Mr. Jonas Porrée, Par. 1662. 8. - Joh. Gottfr. Lakemacher Antiquit. graec. facr. Helmit. 1734 und 1744. 8. -Chr. Frdr. Bruning Compend. Antiquit. gracc. e profanis facrar. Freft. 1734. 1745. 1759. 8. - Explication de divers Monumens singuliers qui ont capport à la religion des plus anc. peuples .... p. le R. P. Dom (Martin) . . . Par. 1739. 4. (Obgleich bas Bert, ohne Ginn für bie eigentlichen Runftwerke geschrieben ift: fo entbalt es benn boch, in Radficht auf religibje Bes brduche, manche brauchbare Eridute. rung.) - Dissertat. sur la difference des deux anc. religions, la gr. et la romaine, Londres 1755. 12. -- Don den Orafeln: Georg. Moebii Tractarus De oraculor, ethnicor, orig. propagat. et durarione, Frcft. 1602. 8. - Ant. v. Dale De Oraculis veter. Ethnicor. Lib. Amstel. 1682. 8. verm. ebend. 1700. 4. woraus Kontes nelle f. befannte Hist. des Oracles, Par. 1686.12. Deutsch von Gottscheb, in f. Ausers lefenen Schriften, Leips. 1751, 1760. 2. Berfuch einer Geschichte ber gezogen. vornehmften Drafel, Bern 1775. 8. - -Bon den Mysterien: Das erfte barüber, von Meuern gefdriebene Wert, nabmiich des J. Meursius Eleusinia, s. de Cèxeris Eleus. Sacris (dessen exte Ausgabe mir nicht befannt ift) findet fich, bereits vermehrt, im 7ten B. G. 109 bes Bros

noviden Thefaurus, und im sten G. der Berfe bes Urbebers, Flor. 1744. 4. Admiranda ethnicae Theolog. myste= ria propalata . . . a lo. Fried. Hervart sb Hohenburg, Monach. 1626. 4. --Der IVte Abschnitt im iten B, von Bare burtons Divine Legislation of Mofes -- Eine Abbandl, im zien B. G. 164 von Chrfiph. Meiners vermifchten philos fopbifden Schriften, Leips. 1776. 3. -Ueber die alten und neuen Ropkerien, Berl. 1782. 8. (Wirb S. Joh. Aug. Start jugefdeleben, und fcheint mit allers hand Nebenabsichten verfaßt zu senn) Mem. pour servir à la religion secrete des anc. peuples, p. Mr. de Sainto Croix, Par. 1784. 8. Deutsch, mit Beglaffung ber, in dem Original befinds lichen, lateinischen Abhandlung von Bils leison, Gotha 1790. 8. — Briefe Aben die Mpfterien, Rarnb. 1784. 8. Das, in diefen verschiedenen Schriften, indeffen nicht die eigentliche Entfiehungsart ber Religionen bes Alterthumes, und ber mabre Beift berfelben entwickelt, fonbern nur vorzüglich die Gebrauche derfelben bargeftellt worden find, barf ich nicht erft Wortrelliche Binte über ies binaufesen. nes finden fich in den verschiedenen, jum Theil ben dem Artitel Allegorie, fcon angezeigten, jum Weil, ben biefem in ber Bolac, noch vortommenben Schriften bes H. Henne. S. auch den Art. Mythos logie. —

Bon den Gesetzen der alten Griechen und Romer: Auffer den, in den anges zeigten Sammlungen des Gronovius, Brdvius, Sallengre u. f. w. befindlichen, von diefen Gefegen bandelnben, Schrifs ten, und bem, mas in ben angeführten Archdologien barüber enthalten ift, find, unter ben mancherlen, befonders barüber gefdriebenen Schriften, meines Bedans sens, die merkwarbigken: De l'origine des Loix, des Arts et des Sciences et de leurs progrès chez les anc. Peuples, Par. 1758. 4. 3 8. Haye 1758. 12. 3 B. von Ant. Dues Goguet; beutfc durch Ge. Chefiph. Hamberger, Lemgo 1760, 4. 3 Bbe. - Sam. Petiti ad

Leges atticas Commentar. Par. 1635, f. und mit Anmert. von Palmer, Galvinus and Ducker, u. g. m. im sten Bb, ber Iurisprud, Rom. et Attic. Lugd. B. 1738. f. - Themis, seu de Ortu legis acternae secundum sententiam Graecor, liber fingul. Auch Io. Frid. Hombergio, Marb. Catt. 1725. 4. -De ortu et progressu juris civ. apud Rom. Auft. Vinc. Gravina, Neap. 1702. 12. Lips. 1703. 8. — Hist. du Droit Romain, p., Cl. Ios. Ferrière, Par. 1718. 12. - lo. Gottl. Heineccii, Hift, Iur. Civ. Rom. Hal. 1733, 8. verb. und verm. burch Joh. Dan. Mitter, Amstel. 1748. 8. - Io. Aug. Bachii Hist. Inrisprud. Rom. Lib. IV.: Lips. 1754.8. Luccae 1762.8. - The Hiflery of the legal Polity of the Roman State, and of the Rife, Progress and Extent of the Roman Laws, by Th. Bever, Lond. 1781. 4. Deutsch, ?cips. 1786. 8. -

Bon der Geographie der Alten: Auffer ben . Beographen ber Alten felbft, als bes Strobo (apd. Aldum 1516.gr.f. ed. pr. Ex rec. Casaub. Par. 1620. f. gr. und lat. Amstel. 1707. f. 2 8. gr. 200b let. Ital. Ferr, 1562, 1565, 4. Deutsch son Abr. Jac. Penzel, Lemgo 1775. 8. 2 6.) - bes El. Btolomatis (Geogr. in f. Werten, R. 1490, f. Einzeln, Amst. 1619. f. gr. und lat. ) - bes Stephanus Cogantinus (beffen lieberbleibfel mit Unm. von Steph. Pinedo, Amffel, 1678. f. C. comment. Abr. Berkelii, et lac. Gronov. observ. Lugd. B. 1688. 1694. f. eficienen, und wozy die Anmerkungen bes fue. Solftenius, einzeln, Lugd. B. 1684. gedruckt worden find) — des Voms ponius Mela (De sicu orbis, Lib. III. Mediol, 1472. f. C. Not. Var. Lugd. B. 1685. 8. 1722. 8. 28. 5. 8. 1748. 8- 2 B. Ital. Ben. 1557, 1605, 8. Spas Bifc, Madr. 1644. 4. Deutsch, Gieffen 1774. 8.) und ben fleinern, von Job. huben, Oxon. 1698. 1703. 1712. in vier Octavidaden, heransgegebenen, Schrifts fellern blefer Art, — auffer biefen banbein bavon: Phil. Cluveri Introd. in

univ. Geogr. tam veter. quam novam, Lib. IV. Lond. 1711. 4. Amstel. 1729. 4.— Chr. Cellarii Notitia Orb. Antiq. . . Lips. 1701.— 1706. 4. 2 Bb. Cantabr. (Amstel.) 1703.— 1706. 4. 2 B.— Geographie univ. histor. chronol. p. Jean Noblot, Par. 1725. 8. 6 D.— Geographie ber Gries den und Römer . . . son M. Conr. Manunert, Marnb. 1788. 8.

Die, in diesen verschiebenen Werten enthaltenen Dadrichten, find, ferner, größtentheils in folgenden Borterbuchern su finden: Sam, Pitifci Lexic. Antiquit. Romanar. in quo ritus et antiquit. cum Graec. ac Rom. communes, tum Romanor. peculiares, sacr. et prof. publ. et priv. civ. ac milit. exponuntur, Leov. 1713. f. Ven. 1719. f. 3 980. Hag. C. 1737. f. 3 980. — Diction. des Antiq. Gr. et Rom. p. Pierre Danet, Par. 1698. 4, Amstel. 1701. A. (3war für ben Dauphin, und fallich genug, aber auch febr flüchtig gefcrieben) - Benj. Heberichs grandlis ches Antiquitaten-Bericon , Leips. 1743. 8. - Diction. des Antiq. Romaines, Par. 1766. 8. 3 B. - Dict. pour l'intelligence des auteurs classiques, gr. et rom. tant fact. que profenes, conzen. la Geogr. l'Histoire, la Fable et les Antiq. p. Mr. (Francois ) Sabbathier, Chal. 1766 - 1768. 8. 34 B. Text und 2 5, Aupfer, aus welchem ein Musjug, unter bem Titel: Dict. hift. et crit. des Ant. gr. et rom. Yverdun 1775 U. f. 8. 9 B. erfcbienen iff. -Andr. Benj. Bergftrafers Realmorterbuch über die clafficen Schriftfeller ber Br. und kat. Halle 1772 - 1781. 8. 7 B. (Ein bis jett unvollendetes, nur bis gu den Buch≥ faben Equu gehendes Wert) - Les Siècles payens, ou Dict. mythol.her. polit. litter. et geogr. de l'Antiquité payenne . . . pour servir à l'intrepretation des Auteurs anc. . . . par Mr. l'Abbé S (Sabatier) de Castres, Par. 1784. 12. 9 8. --

Ferner enthalten mancherlen Bentrage ju ber Erlauterung und Berfidnblichfeit D 5 Des

Des Junbaltes ber Alten: Gaudentii Roberti Miscell. Italica erudita, Parm. 1690 - 1694. 4. 4 Bbe. - Hift. de l'Academie Royale des Infeript. et belles lettres avec les Mem. de Litperat, tirés des registres de cette academie, Par. 1717 - 1786. 4. 43 3. Amft. 1719 U. f. 12. bis jest 66 B. Deutsch, eilf Theile davon, Wien 1749 - 1757. 8. Ausjuge baraus, Leipz. 1781. 8. 2 3. mit Mam. von B. Soft, Benne; und wovon mebrere Banbe erfchienen fenn murben, wenn das Buch mehrere Liebhaber gefuns. Den batte. - Raccolta d'opusc. scient. e filolog. rac. da Ant. Calogera, Ven. 2728 - 1757. 8. 51 B. Nuova raccolta Ven. 1755 -- 1758. 8. 485. -Saggi di differtazione acad. . . . lette nella Acad. Etrusca della Citta di Cortona, Rom. 1735 - 1751. 4. 6 8. mit S. - Comment. Lipfiens litter. Lipf. 1753. 8. 2 3. - Io. Aug. Ernesti Opusc. crit. philol. Lugd. B. . 2764. 8. 1776. 8. Rich. Bentleii Opusc, philol. ex vers. Dan. Lennep, Gron. 1770. 8. Lipf. 1781. 8. (Be tounter Magen find diefe verfchiebenen Auff. wiel fruber, und in englischer Spras che, geschrieben; aber ich habe geglaubt, daß fle bier ibre Stelle am füglichken einmehmen) — 3. 3. Rambachs archdolos gifche Untersuchungen, Salle 1778. 8. --Chr. G. Heynii Opusc. academica, Gött. 1785 - 1788. 8. 3 8b. und a. m. - Much geboren noch bieber diejenigen Berte, welche, nach Anleitung von Rungmerten und Dentmablen, bas Alterthum erlautern, als: L'Antiquité expliquée et representée en Figures, . . , p. Bern. Montfaucon, Par. 1719. £. und 1722. f. 10 Th./in 5 H. und die Supplem. bazu, ebend. 1724. f. 5 Bd. An einen Auszug gebracht durch Job. Jac. Schas, Deutsch, Narnb. 1750 und 1756. f. kat. ebend. 175g. f. (Die Borgage und die Mangel des Werkes find, unter ans bern, in G. Baumgartens Rachr. von einer Halliften Bibl. Th. 21. S. 226 u. f. angezeigt) - so wie diejenigen, welche, burd. Lunftwerte, Die Schriftfteller ber

Alten, faflicher zu machen gefucht baben, als Polymeris, or an Enquiry, concerning the agreements between the works of the Roman poets, and the remains of the anc. Artist, by Iol. Spence, Lond. 1747. 1755. 1774. f. In einen Buszug gebracht byrch/Lindal, unter dem Litel, Guide to classical Learning, Lond. 1765. 1786. 8. 11018 gearbeitet, Deutsch, von Jos. Burfard, und f. g. Soffdter, Wien 1773. 1776. 8. 2 95. Diejenigen Berte inbeffen, morin Aunstwerte, vorzáglich als Aunstwerte, bargefiellt und erlautert werden, find ben dem Art. Aneil ju finden. - -

Mit der Verfidndlichkeit der Schriften ber Alten felbff, ober mit ihnen, in Rud's sidt auf Sprache beschäftigen sich vorjūglich: Adr. Turnebi Advers. Tomi III. Arg. 1509. f. - Lud. Coel. Richeri (patria Rhodigini) Left. Antiquae, Ven. 1516. f. Bal, 1542, 1599. f. Gen. 1610. f. - Alex, ab Alexandro Miscell. Lib. VI. Rom. 1552. Erlauter, von Andr. Straquell, Ertft. 1594. fol. und mit Anm, von D. Gottfe. und Ebraph. Coler u. d. m. Lugd. B. 1673. 8. 2 %. - Pet. Victorii Lection, variar. Lib. XXV. Lugd. B. 1554.4. -Iani Gruteri Lampas, f. Pax art, liberal. Freft, 1602 - 1612. 8. Aberhaupt 7 9. -Andr. Schottii Observ. philol. . . . Antv. 1614. 4. - Iani Rutgersti lect. variar, Lib. VI. Lugd. B. 1618. 4. -Casp. Barthii Commentar. Lib. LX. Freft. 1624. f. - Sam. v. Petiti Mifeell Lib. IX. Per. 1630; Chent. Left. variar. Lib. IV. ebend, 1633.4. Ebend. Observat. Lib. III. ebend. 1642. 4. -Io. Frd. Gronovii Observat. Lugd. B. 1662, 8. cur. Frdr. Platnero, Lipf. 1755. 8. - Iac. Palmeri Exercit. in aut. Gr. Lugd. B. 1668.8. - Gisb. Cuperi Observat. Lib. III. Traj. ad Rh. 1670. 8. mit \$. - Io. Herm. Schminckii Synt. crit. var. auctor. Marb. 1717. 4. - Pet. Wesselingi Observ. var. Lib. III. Amit. 1727. 8. - Ge. d'Arnaud Spec. animad. crit. Amft. 1730. 8. — Miscellaneae observat.

in Aust. vet. . . . Ainstel. 1732 -1740. 8. 10 8. - Mifcell. observ. git. nevae in Auct. vet. . . . Amft. 1740. 8. 12 Eb. - Henr. Velesii Emendat. Lib. V. et de critica. Lib. II.... Ed. Pet. Burmanno, Amft. 1740.4. ---Rich. Dawes Miscell. crit. in sect. V. dispert. Cant. 1745. 8. ex ed. Th. Burgels, Oxon. 1781. 8. - To. lac. Reiske Animady. ad Auft. grace. Lip& 1757 - 1763. 8. 493. - lo. Schraderi Observat. Lib. Franeq. 1761. 4. - G. B. Schirach Clavis poet, classic. Hal. 1768. 8. 28. - Io. G. Schneideri Anal. crie, in script. gr. et lat. Traj. ad Viadr. 1777. 8. - Th. Burgels Conspectus Crit. observ. in Script. gr. et ht. Lugd. B. 1788. 8. - und J. G. RL. -

Wosen mehrerer, zur Ersauterung des Akrethumes geschriebenen Werke, ift Io. Alb. Fabricii Bibliogr. Antiquaria, Hamb. 1713. 4. 1716. 4. ex ed. P. Schaffshausen, ebend. 1760. 4. zu Rathe prichen.

litterarifde Radrichten von ben Schrif. ten berfetten enthalten! lo. Alb. Fabricii Bibliotheca Graeca . . . Hamb. 1705. 4. ebend. 1718. 4. 14 Eb. cur. Gottl. Chr. Harlesso, rbend. 1790. 4. bit jest nur ein Theil. - Io. Alb. Fabricii Bibliotheca Latina . . . Hamb, 1696. 8. cur. Io. A. Ernesti, Lips. 1773. 8.3 5. - Theoph. Chr. Harks introductio in Histor. Linguae gr. Alt. 1778. 8. - Gend. Introductio in Hift. ling. lat. Brem. 1764.8. 1772.8. View of the various editions of the Claffiks . . . by Edw. Harwood, Lond. 1775. 8. Ital. mit Zus. von Waff. Packi, Ben. 1780. 8. Deutsch, (mit den dergleichen , etwas flächtig gearbeites ta) von Frg. Carl Alter, Bien 1778. 8. -Bibl. degli Autori ant. gr. e lat. volgar.... opera di lac. Mar. Paitoni, 'Veq. 1766 — 1767. 4. 5 Eb. — J. G. Soummel Heberseger : Bibliothet . . . Wittens, 1774. 8. wozu sich einige Zus. in ben eten Beft bes gten Jahrg, ber Quarbiforit. Bur altere Litteratur und neuere

Bon Journalen gehören, vorzäglich hieber: Bibliothef ber alten Litteratur und Kunk, Gott. 1786 u. f. 8. bis jest 7 Stade — humanikliches Magazin . . . herausg. von Ibr. Ling. Wieber burg, helmft. 1787 u. f. 8. bis jest zund ein halber Jahrgang. —

Don den Eigenheiten, und Borgigen, und bem eigentlichen Beiffe ber Alten, bandeln, meines Bobuntens, am Befo ten: Der 33. 35. und 37te Abschaitt aus dem aten Bb. der, ben dem Urt. Acfibetif angefahrten, Reflex. crit. fur la Poesie et fur la Peint. von bem Abt Dubos -Introduction to the Classiks by A. Blackwall, Lond. 1727. 8. Pateinifc burch G. Beinr. Morer, unter bem Eitel: De praestantia Classicor. Auct. . . . Lips. 1735. 8. - On the Classiks. by G. Manwaring, Lond. 1737.8. --An Essay on the composition and manner of writing of the Antient . . . Glasg. 1748. 8. Deutsch in ber Samml. vermischter Schriften jur Bes forberung ber ich. Wiffenich. und fe. Efte. Berl. 1759 u. f. 8. Eb. 3. G. 177 u. b Th. 4. S. 1 u. f. - Bon ben Ursachen bes Borguges ber Alten vor ben Reuern in den Schonen Biffenschaften, befonders in der Poefie und Beredfamkeit: eine Bars lefung von Chrift. Burchtegott Bellert, ges balten im 3. 1767. im sten Th. f. fammtl. Schriften. - Betrachtung einiger Bere fcbiedenbeiten in ben Werfen der altefen und neueften Schriftfeller, befondens ber Dichter, von S. Barne, im toten B. ber Bibl, der fc. Wiffensch, und in der Samms lung f. Abhandlungen, Leipz. 1779. 8. S. 116 u. f. Cbas Bundigfte, mas bis iest noch über diese Materie geschrieben morben.)

worden.) — Bon bem Rusen und ber Soonbeit ber griechifden Litteratur, eine Eingangsrede von Brof. Bolla, Wien 1777. 8. und im iten 3. 6. 245 der Bitter. Ebronif, Bern. 1785. 8. - Comparative merit of the Ane. and the Moderns bie 35te ber Lectures bes h. Wlate, im aten B. G. 246 der Quarts ausg. vom 3. 1783. - Ueber ben Gefomack der Alten in Tropen und Vergleis dungen, int iten B. G. ais u. f. bes Sumaniftifden Dagagins von S. Biebes Burg, Belmft. 1787. 8. - Ueber die Bergleichung ber alten, befonders ber gries difden mit ber beutiden und neuern Lits teratur, von 'Gottfr. Ernk Grobbed, Werl. 1728. 8. - Ueber Menfchenbilbung und Geiftesbilbung . . . . eine Ginleitung au einem philosophifch fritifchen Werte, genannt, Beift ber Alten, von D. Jes nifc, Berl. 1789. 8. - Berfuch einer Bergleichung ber beutschen Dichter mit ben Griechen und Romern, von J. G. Trendelenburg und J. J. Sottinger, im 4. und sten B. ber Schriften ber beutiden Befellfchaft in Mannheim, Mannh. 1789. - Much finden fich im gten ber Litteras turbriefe, Eb. 1. S. 49 - in den Brage menten und den critischen Wdlbern (von D. Berber einzele, feine, bierber gebo. riac Bemertungen. - .

In einer gang anbern Absicht, nabme lich um entweder bie Alten blos berabsus marbigen, ober fle ganglich über die Reuern gu erbeben , ift , indeffen , über ihr Bers Dienft, noch viel mehr geschrieben worden, und was diefen Ameck bat, babe ich gealaubt, befonders zufammen faffen zu muffen. Richt in Frankreich entftanb, wie man gewöhnlich zu glauben pflegt, der Streit aber ihre Borguge, ob er gleich bort, wie affe Streitigfeiten, mit der mehrften Lebbaftigfeit geführt worden iff. Nahm lich, bald nach Wieberauflebung der Wife fenfchaften, und fo balb man mit ben Wer, ten ber Alten genauer und allgemeiner bes fanntligeworden war, führten die Unters fciebe amifchen ihren . und ben Dichtuns gen bes Taffo und Arioft querft febr naturs lich au ben betannten Bergleichungen bes

S. Geni zwifchen biefen Dichtern und bem Somer und Birgil; und je nachdem nun Borlicbe für das Alte ober das Rene, får bas Frembe oder bas Einbeimifche, u. d. m. in ben verschiedenen Schriftfiefe lern obmaltete, je nachbem ficien auch ibre Urtheile aus. Ructicht auf bie. aus verschiedenen Beiten, und aus vers ldiebenen Arten und Graben von Geifich. bilbung, nothwendig entfpringenden Berfcbiebenbeiten, und Rücksicht auf ben Geiff und das Wesen der Producte der Alten und Reuern , wurden baben nicht genome Einer ber erften, welcher ausfihrs liche Bergleichungen biefer Art anftellte, war der bekannte Aleff. Zaffoni. gange tote Bud feiner Penfieri diverfi. Carpi 1620. 4. Ben. 1627. 4. handelt, in sy Rap, von bem Unterfchiede amifchen ben Alten und Neuern, und so wohl in Anfebung der Wiffenschaften, als in Ans febung ber Ranfe, bes Acterbaues, ber Betleibung, bes Erlegsweiens u. f. m. und er ertidet barin fich, größtentheils, für die lettern. Smar fest er diefe, 4. 35. den erftern im Traueripiel und im Lufipiel nach; aber von bem homer fagt er, bas er pieno di sciapitezze sep, unb siebt ibm ben Laffo und Arioft vor; und als eis nen Beweis von der Grose und Starfe ber Beredfamtelt ber Reuern führt er. unter andern, bas Bepfpiel bes befanne ten Johann van Lepben an, der durch biefe fich jum Könige von Dünffer gemacht babe. Dag feine Bebauptungen manden Biberfprud, vorzüglich von Seiten ber Bhilologen, fanden, last, fic aus ein ner, balb barauf erschienenen Schrift bes Sec. kancelotto, L'oggidi, ovvergl'ingegni moderni non inferiori a passati, Ven. 1658. 8. schlicken, Mein biemit mar auch, fo viel ich weiß, bet Streit, im Gangen, geenbigt. - -In Frankreich begann er eigentlich erft im 3. 1687, als in welchem Cb. Berrault sein Gebicht, Le Siècle de Louis le Grand in ber frantblifchen Alabemie vors las, und auch brucken lief, und worauf in dem folgenden Jahre eben biefes Schrifte fichers Paralièle des Auc. et Mod. en

ce qui regarde les Arts et les Sciences erfcbien, bas nachber noch ofter, als Par. 1692. 12. 4 3. Amft. 1693. 12. 4 Db, berausgetommen ift. Einer ber erffen, welcher gegen bie, barin vorgetragenen, Behauptungen fich erhob, war der bollandische Brof. Francius, in einer, gu Amfterbam, im J. 1689 gehaltenen inteinischen Rebe, aber welche Perrault, su Bertheibigung feiner Gache, einen, in bem Mercure (3. 1790, Mon. Merg) gebruckten Brief an Menage forieb, und de einen Dial, du Sr. Devin entre Apollon et la Muse Polimnie (gebruckt in eben diesem Mercure, J. 1790. Mon. Rovember ) in Berfen, und ju Gunffen des Berrault, veranigste. Die wichtige fen, abrigen, ben biefer Belegenheit ers Mienenen Schriften find folgende: Difc. sur les Anciens, p. Mr. de Longepierre, Par. 1687. 12. - Digreffion fur les Anc. et les Modernes, von Bern. Boutenelle, ben f. Poefies paftorales, Par. 1688, 12. und im aten Bb. 6. 133 bet Amfterbamer Musg. f. Werte 1716. 12. Deutsch, in f. Auserlesenen Schriften, Leiph. 1760. 8. (ste Aufl.) 6. 606. - Si les Anc. ont été plus savans que les Modernes, et comment on peut apprecier le merite des uns et des autres, pon bem Abt Ges bonn, in bem sten Bb. ber Hift, de l'Acad. des Inscript. - Lettre de Mr. (P. Dan.) Huet à Mr. Perrault sur le mérite des Anc. et des Modernes, ges for. im J. 1692, und gebr. in den Pièces fugit. d'Hist. et de Litterat. Par. 1702. 12. und im iten B. f. Disfertat. Par. 1712. 1a. Defense des Anc. contre les Mod. von ebendems. in den Huetian. Par. 1722, 12. 6, 26. - Redex. Crit. sur quelques passages de Longin von Bolleau ben f. lleberf. des Longitt, Bar. 1694. 12. und ben affen fole senben Ausgaben berfelben, - Differ-EL lur quelques endroits d'Homère son Fred. Geraph. Regnier Desmarais, we f. Heberfesung bes iten Buches ber . Riede, Bar. 1700. 8. (worin die, von Perrault gemachte Ueberfegung einigen

Stellen bes homer gepraft wird) -Disc. de la sameuse Quéstion sur le Merite des Anc, et des Modernes prononcé en 1704. von Jacq, de Lourness in f. 20. Par. 1721, 4. 9. 1. 6.31. Bes mertungen barüber von Bre. be la Mothe Zenelon, in f. Reflex. fur la Rhetorique, 6. 77 u. f. ber Amft. Musg. von 1730. - La defense des Anc. contre le Poeme de Mr. Perrault; unb Les beautés de l'anc, eloquence opposées aux affectations de la moderne, son Boiffemain, welche ebenfalls in biefem Beitpunkte erschienen, find mie nicht nde ber befannt. Auch murbe biefer Streit, ben Belegenheit ber Ueberfenung bes Dos mer von Dibe. Dacier, wieber erneuert, gleng aber diefen Dichter nur allein an, und wird baber ben f. Artifel erichlt mers ben. Bon Beit su Beit find, indeffen, immer noch in Frankreich bergleichen Anfalle auf die Eitteratur der Alten aberhaupt gemacht worden. So fcried ein Chevas lier de St. Mars Observat. crit, fur la Litterature des Anciens, Par. 1755. 12. welche nichts, als mabre Ungereimte beiten und Albernheiten enthalten. - -In England forieb Billy. Lemple einen Essay upon the ancient and modern Learning, ber in f. Miscellanies, Lond. 1696. 8. G. 1 U. f. aber auch icon, fran-វិទីព្រៃ ព្រំ ព្រំ Oeuvr. mel. Htr. 1693. 12. 6. 1 u. f. fic findet, und alfo noch fraber in England gedruckt worden fenn muß, Billb. Wotton forleb banegen f. Reflect. on anc. and modern Learning, Lond. 1694. 1697. 1705. 8.; und Swift wurs be dadurch ju f. befannten Battle of the Books, gebruckt suerft ums I. 1704. veranlast, ob diese gleich mobi nichts, als eine Nachahmung eines, mir nicht näber bekannten, französischen, Combat de Livres iff. Beiter gieng ber Streit aber Cinige Racfficht barauf ift, indeffen, mohl, in J. Denins Advancement and reformation of modern poetry, Lond. 1701. 8. genommen more den. Abdifons Discourse upon anc. and modern Learning, if evil nach before ien Tobe, Loud. 1749. 4. Erangoffic

im 14ten Bbe. ber Bibl. Britannique - 6. 328 beraus getommen; beffere Auf. fdne aber aber diefe Materie von ihm, fins ben fic in dem Spectator. - -Deutschland ift es nie zu einem Streite biefer Met gedieben, ob gleich verschiedene unfrer Schriftfieller, einige mit Rucffict auf bie, anderidats, deswegen obwal tenden Swifte, abgefaßte hierher geborige, Buffde binterlaffen baben. G. Dlearius, mar ber erfte, melder, Leipz. 1690. 4. ein lat. Progamm barüber bruden ließ: Matth, Mic. Korthold schrieb eine Oracio de antiqua Eloquentia, recentiori perperam postposita a Car. Perralto, Lipfl 1700. 4. - Baller hielt eine Rebe: Quantum Antiqui eruditione er industria antecellant Modernos, Bern. 1734. 4. - G. Beinr. Aprer fügte feis ner, vorbin angezeigten lat. Ueberfegung ber Bindmaliden Schrift, eine Differtat, de comparatione eruditionis antiquae et recentior. ben. — Joh. Bes neb. Carpzom richtete an Dan. Bants, eis nen gubedichen Rathebeern, eine Epistola votiva . . . de antiq. et recention, doctrinae comparat. 1748. 4. - In den Oberlaufisifchen Beptragen gur Gelebrfamfeit, Eb. 1. S. 559 finden fich, Job. Gottl. Biebers manns turge Bedanten von der Frage: Db man, unter ten Gelebrten, bie die tern ober neuern bober achten muffe ? u. a. m. .

tebeigens sind noch über die Art, wie man die Alten lesen musse, verschiedene Schriften vorhanden, als henr. Selstons: Dissertation on Reading the Classics... Lond. 1730. 8. — und h. Gulzer selbst hat: Gedanten über die beste Art, die classischen, Schriftsteuer mit der Jugend zu lesen, Bern. 1765. 8. und im 2ten Bd. G. vermischen Schriften, Lesps. 1781. 8. G. 215 heraus gegeben. Auch sinden sich in dem bekannten Traité de la manière d'enseigner et d'etudier les belles lettres . . . p. Mr. (Charl.) Rollin, Par. 1728. 12. 4 B. Deutsch, durch Ids. Joach. Schmabe,

Leips. 1738. 8. 4 Th. einige gute Winfe baiu. —

#### Amphitheater.

Ein Gebaube, welches ju den Rampf. schauspielen der Romer aufgeführt worden. Das gange Gebäude mar nach einem runden oder ovalen Grundriff angelegt, und ohne Dach. Um den Mittelpunkt des Grundes herum war ein großer runder oder ovaler Plas, mit Sand belegt, und baber Arena genennt. Diefer mar die eigentliche Bühne der Kämpfer. Rund um diesen Plat herum waren Gewolber, bie unter anderm auch dazu dieneten, die wilden Thiere, die in ben Spielen follten gebraucht merden, darinn zu verwahren.

Bunachft über biefen Gewolbern gieng eine Gallerie rings um die Ares na berum, auf welche bie vornehm= sten Zuschauer traten. Von dieser Gallerie an erhoben sich die Sipe oder steinerne Banke rings herum stufenweise über einander; jebe hos here in einem bom Mittelvänkte etwas entfernten Umfange bis an bie oberste Gallerie des Gebäudes. biese Weise batte das ganze Gebaude die Figur eines Bechers, beffen Hohlung fich gegen den Grund ju immer verschmalert, und die Buhne war von allen Platen gant zu übern

sehen.

Die untersten Reihen ber Sige waren für die reichen und angesehenen Bürger; die obersten für den Pobel. Bermuthlich war das Gesetz,
Lex Roscia genennt, sowol für das Amphitheater, als für das Theater,
daß die vierzehn untersten Reihen der
Sige nur den Vornehmern vorbehalten seyn sollten \*). Wer weniger als

\*) Lex Roscia est, qua cavetur, ut proximis ab Orchestra quamordecim gradibus spectent, quibus est quadringentorum sesterriorum, sast ein alter Echelias des specas. Ep. I. 57. vierhundert taufend Sefferzien im Bermögen hatte, gehörte zu feiner det vierzehn Ordnungen der Bürger, sondern zum Pobel. Daher sagt Hourag \*):

Si quadringentis, fex feptem millia defunt

Plebs eris.

Diese Gebäude waren so groß, daß por 30 bis 80tausend Zuschauer Plat war.

Lange Zeit waren es nur holzerne Gebaude, und es lagt fich vermuthen, daß das Amphitheatrum Flavianum, davon noch ist ein großer Theil fteht, und unter bem Namen Colifaeum befannt ift, bas erfte gang maßive Bebaude von biefer Art Es macht ein Oval gewesen fen. aus von 700 Rheinlandischen Fußen in die Lange, 500 in die Breite, ift 160 guß boch, und wird in vier Gefcoffe abgetheilt, beren jebes Arcaben von besonderer Caulenordnung Durch die unterften Arcaden bat. waren bie Gingange, und in bem Raume mifchen ber außersten Mauer und ben Gewolben um die Arena waren bie Treppen und verschiebene Sange, welche von außen burch bas mifchen ben Pfeilern einfallende Licht etleuchtet wurden.

Weil bergleichen Gebäude in unsern Tagen nicht mehr gebräuchlich find, so enthalten wir uns einer nabern Beschreibung berselben. Wer hierüber nähere Rachricht verlangt, tamn sie in dem Traktat, den Lipsius über die Amphitheatra\*\*) geschrieben

bat, ausführlich befommen.

Man nennt gegenwartig in unfern Schaufpielhaufern ben Plat, ber

\*) Epist. L. I. ep. I. vs. 57.

\*\*) De Amphitheatro liber, in quo forma ipsa loci expressa, et ratio spectandi, ut et de Amphitheatris extra Roman libestus, Antv. 1585. 4. Vesal. 1670. 8.3. 3m 9ten B. von Graevii Thes. 6. 1269.

ber Buhne gegen über mit allmählig in die Sobe steigenden Banken angefüllt ift, bas Amphitheaser, weil 
diefer Play in der franzosischen Sprasche diefen Namen führt.



Auffer bem, von bem S. S, angefahte ten Werfe des Lipflus, handeln moch von ben Amphitheatern überhaupt: De Circo Rom. Iudisque circens. de venstione Circi et Amphitheatri, von Jul. Cars. Bulenger, im gten Bbe. G. 577 des Gravichen Thesaurus - Degli Anfiteatri, e singolaramente del Veronese, libri due, del March. Scip. Maffei . Ver. 1728. 12. mit It. melde Schrift fic auch im 4ten Ib. von eben biefes Berf. Verona illustrata, und lat. im sten Bb. bes Polenifchen Thefaurus G. 1 u. f. befindet. Englisch gabsie Alex. Gordon, unter dem Litel: Complete History of Amphitheatres, Lond. 1730. 8. bergus. - Lettera sopra gli antichi Teatri ed Anfitentri, von Giov. Boleno ben dem Discorso sopra il Teatro Olimpico di Andr. Palladio in Vicenza da Giov. Montenari, Pad, 1733.8. woris er, gegen den Berf. diefer Schrift, bebauptet, daß die Theater von den Amphis theatern verschieden gewesen, melches der lestere, in einem besondern Briefe, bes der folgenden Ausgabe f. Wertes, Bic. 1735. 8. widerlegt. Much find bepbe Briefe noch einzeln, Bic. 1738. 8. 960 Berner bandelt davon noch ein bructt. Auffat in aten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Infcript. von Boindin. ---

Bon einzeln Amphitheatern und Theatern, oder den Ueberbleibsseln derselben, enthalten Beschreibungen und Möbisdungen, und zwar von dem Admischen, Libro di M. Pyrrho Ligori delle Antichita di Roma, net quale si tratto de Circi, Teatri ed Amsteatri, Ven. 1553. 8. Pat. mit dem Ettel: Essies antiquae Romae... Rom. 1561. 8.—lac. Lanri Antiq. Urbis Splendor, s. Amphitheatra, Theatra, Circi etc. in Aes inc. Rom. 1612. f. verm 1641. f.—L'An-

L'Anfiteatro Flavio descritto e delineato di Carlo Fontana, Hag.1725.f. mit R. und Differtaz, sopra l'Ansiteatro Flavio di Roma, volgarmento detto il Coliseo, di Giov. Marangoni R. 1746. 4. — Auch find von eben bies fem noch Abbildungen, im aten Bb. ber Sandrartichen Academie, in Des Bar-Bault Rome ancienne, in ben, son G. Chrfiph. Kilian, nach Barbault geliefers ten Alterthamern , u. a. m. - Don dem zu Verona s. die vorher angeführte Schrist des Massel, so wie Torelli Sazagna De origine et amplitudine Veronae Libr. Ver. 1540. f. und Onuphrii Panvinii Antiq. Veronenses, Pat. 1648. f. - Don ben Costanischen: Dissertazioni intorno agli anfiteatri della Toscana, e principalmente dell'Aretino, da Lor. Guazzeli, in bem aten B. G. 79 ber Saggi di dissert. della Acad. di Cortona, R. 1738. 4. und in dem 20ten B. G. 427 ber Raccolta d'opusculi scient, et filolog. des B. Calogera. -- Osservazioni di Ortav. Bocchi sopra un teatro scoperto in Adria, Ven. 1739. 4. mit S. und in bem sten B. ber Saggi di differt. della Acad. di Torrona, so wie in bes Scarfo Varii ant. Monum. Ven. 1739. 4. - Notizie histor, intorno al Palejo, ovvero Anfiteatro di Firenze, da Dom. Mar. Manni, Bol. 1746. 4. -Die Borrede ju den Lezione di Antich. Toscane, Fir. 1766. 8. - -Bon dem ju Pola: Relazione delle scoperte fatte nell'Ansiteatro di Pola, da Gianrin. Carlirubbi. Ven. 1750. 4. - Bon dem ju Brigen, oder Brescia: die Monum, Brix, in bem 4ten Bb. G. 11. Des Thefaur. Ital. -Storia della Citta di Brescia, da El. 🕆 Cavriolo , Ven. 1744. — Istor, della Citta di Brescia, di Gianmar. Biemmi, Brefc. 1748. 4. 2 B. - Don ten ju Triefte: Stor. ant. e mod. . . . della Citta di Trieste, del P. Irenico della Croce, Ven. 1698. f. im gten Sap. bes gten Budes, G. 245. - -Won dem ju Gubio: Rovine dell

Teatro di Gubio 1730. f. von bem Grofen Paffionei beforgt. - Bon dem su Capua: Alex. Mazochii Commentarius in mutilum Camp. Amphith. Titulum . . . Neap. 1727. 4. mit S. und im sten Bb. G. 485 bes Bolenischen Thefaurus. - Don dem gu Padua: Origine di Padova da Lor. Pignoria, Pad. 1625. 4. S. 84. u. f. - Ben bem su Possuoli: La vera Antichità di Pozzuolo . . . da Giul. Ces. Capaccio, R. 1652. 8. - Avanzi dell' Antichità esistenti in Pozzuolo. . . . dal P. Paolo Ant. Paoli, Neap, 1768. f. 107 Vl. — — Von dem zu Pompeji. finden fic einige Nachr. in Job. Wintels manns Genbiche. von ben hertulanischen Entdedungen, Dresben 1762. 4. S. 11 4. f. - Bon bem ju gertulanum: Chendafelbft, G. 23. und in Ebend. Dachr. von den neueffen Berkulanischen Entdeckungen, Dresben 1764. 4. G. 6 u. f. -- -Don dem zu Cakanea in Sicilien: lea. Bapt. de Grossis Decachordum Caranense, im 10ten Bb. des Thef. Sicil. S. 176. - Dissamina trascorfiva del . . . Anfiteatro di Catania da Giac. Mar. Poterno, Palermo 1770. 4. mit S. - -

Bon den Ueberbleibseln eines Theaters gu Sagunt in Spanien: loach. Alcar. Grammont Epistola de Theatro Saguntino, s. de Zachantaeo Visorio. Grammont eignete fich Rom. 1716. 8. biefe Befchreibung nur gu; fie mar eis gentlich bas, nur in etwas veranderte, Wert des Enn. Martin (f. bie Borrede jum sten B. bes Bolenifchen Thefaurus. S. X) unter beffen Rahmen fie auch in Montfaucous Antiquité expl. B. 3. Th. 2. S. age, fo wie in dem gedachten Thefaurus, B. 5. G. 389. und fa f. Epistolis, Amstel. 1738, 4, 38.1. S. 1. sto findet. - Iol. Imm. Miniange Dial. de Theatro Sagunt. in dem angeführten Thefaurus, B. 5. S. 40i. - -

Bon ben lieberbleibieln von bergleichen Gebauben in Frankreich: Galliae Antiquit. Select. Auct. Scippe Affei, Par. 1733. 4. Ver. 1734. 4. S. 113 welche

Made.

Redricten auch in ben Bolenifchen Thes feurus, B. s. G. 313 unb 365 eingerückt worden find. Auffer biefen geben befondre Radeichten von bem ju Arles; Description des Arènes, ou de l'Amphitheatre d'Arles, p. Jos. Guy, Jes. Arl. 1665. 4. - Antiquités d'Arles, p. Mr. Seguin, Arl. 1687. 4. - -Bon bem ju Bourdeaux: ein Auff. von & Bagie, in bem 6ten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - Sylloge Epistol. Burman. B. e. S. 190. -- -Bon dem su Frejus; S. Leontinus Epif. et Mart. suis Forojuliensibus restir. Auct. Lud. Dufour, S. L. Aven. 1638. 8. — — Bon dem 14 Lyon: Hift, litter. de la ville de Lyon . . . . p. le P. de la Colonia, Lyon 1728 — 1739. 4. 2 B. B. I. G. 871. — — **See bem su Vimes**; Disc. histor. de l'ant. Cité de Nimes de Jean de Poldo d'Albenas, Lyon 1560. f. 6. 119. lec. Grafferi Disfert. De Antiquit, Nes mausiensibus, Par. 1607. 8. und ben beffen Poemat. Bafil. 1614. G. 208, fo wie im iten G. S. 1059 bes Salengres schen Thesaurus. - Hist. de la Ville de Nimes et de ses Antiq. p. Henry Gautier, Par. 1720. 8. - Ein Brief in ben Mem, de Trevoux, Janv. 1739. 6. 1216. - Such find die Uebetbleibfel deffelben in neuern Beiten von Ch. Louis Elertffeau, in den Antiquités de la France, Par. 1788. f. 1 Part. Sl. X. a. f. abaebildet worden; und mabrideins lider Beife find noch Radrichten von bies fem, und mehrern, in den Notices and Descript. of the Antiq. of the Provincia Romana of Gaul, now Provence, Languedoc and Dauphine by G. Pownall . Land. 1787. 4. ju finden. - -Bon bem zu Doucky in der Graffcaft Zníon: L'Europe savante Octobr. 1718. 6. 108. - uch find bergleichen lies derbleibsel noch zu Basel (G. 10. Dan. Schoepflini Alfatia illustr. Colmani 1751, f. V. 1. G. 163.) u.a.a.D.m. —

Much glebt, von verschiedenen ber ers wähnten Amphitheater, die Schrift: Degli Ansteatri, et particolarmente del Erffer Theil. Flavio di Roma, di quello d'Italica della Spagna, e di quello di Pola nell Istria, Mil. 1788. 4. 110\$ Radrichten und Ersauterungen.

#### Anagramma.

Ein Wort, ober ein einfacher Gas ber Rebe, ben man durch Berfegung ber Buchftaben eines andern Bortes, ober Sages berausgebracht hat; fo wie bas Wort Amor burch Umfebrung der Buchstaben in Roma verwandelt wird. Diefes ift eine Erfindung bes spielenden Wipes der Er wurde ebebem infon-Meuern. berbeit alsbenn gebraucht, wenn aus dem Ramen eines Menschen burch Berfegung ber Buchftaben ein Gas beraus gebracht wurde, der ein Lob ober einen Tabel berfelben Berfon entbielt. Diefe muhfame Rleinigfeit ift endlich ju unfern Zeiten ziemlich aus ber Mobe gefommen. Indeffen ist nicht zu laugnen, daß es biswellen angenehme Anagramma geben Folgende verdienen vielkeithe fonne. bier angeführt zu werden.

Ein gewiffer Prediger in Ungarn batte etliche alte Freunde ben fich zum Effen. Er hieß Tobianus, und bas te nicht lange vorher feine Frau verlobren, die er um so viel weniger betrauerte, weil fie ihm ein gutes Bermogen nachgelaffen batte, von bem er, fo lange fie gelebt, faum ben geringften Genuß gehabt; hatte. Rachbem biefe ehrwurdige Gefell-Schaft von gutem Meine etwas munter worden, fieng man, nach Art ber bamaligen Zeiten, an, Angarammen zu machen. Einer nabm ben Ramen Tobianus jum Tert, und fagte, bas Glas in ber Danb:

Obit Anus.
Der andere: Abit Onus.
Der britte: Tua Nobis
Sunto; abi.
Vbi fonat
Tuba Sion.

3

Tobian

Lobianus: Ita bonus (optavit)
Tobianus.

Bon einer edlern und geiftreichern

Art ist folgendes:

Als ber Konig Stanislaus von Poblen in feiner Jugend von Reisen jurufe fam, versammelte sich bas gange hohe Lescinstische haus in Liffa, um feinen Stammerben zu bewillfommen. Der nachherige preuffische Hofprediger in Berlin, herr Jablonsty, welcher bamals Rector ber Schule ju Liffa mar, hielt bep dieser Gelegenheit einen Actum oratorium, ju deffen Befchluß er brenjehn als junge helben gefleibete Tanger auftreten ließ, einige Ballete gu Jeber hatte einen Schild, auf welchem einer ber Buchstaben Diefer zwen Worter, DOMVS LE-SCINIA, in Gold gefchrieben mar.

Nach bem ersten Sallet fanden fich bie Tanger so gestellt, daß die Ordnung ihrer Schilder die Worte Domus Lescinia lesen ließe, die sich nach bem andern Ballet in diese verwan-

belten: .

· Ades incolumis.

Rach bem britten in Diese: Omnis es lucida.

Rach bem vierten: Omne fis lucida.

Nach bem fünften: Mane sidns loci.

Nach dem sechsten: Sis columns Dei.
-Und zum Beschluß: I! Scande solium.

Welches lettere als eine Urt der Prophezephung fann angefehen werben.

\* \*

(\*) Da ber Artifel einmahl da fieht: mogen auch wohl ein paar baju gehörige Schriften da fieben: als: Andr. Wilkii Epift. II. ad P. Wesenbecium De Anagrammatismo, Erphord. 1603. 8. — Er. Puteani De Anagrammat. Diatr.

Brux. 1643. 12. — Z. Celspirii De Anagr. Lib. II. Ratisb. 1713. 8. —

Ucbrigens ift biefe, größtentheils findifche Spieleren alter, als man gemobne Es ift, aus dem Commens tar des Tjeges ju ber Caffandra bes the fopbron, befannt, bag bicfer fich bie Bunft bes Atolomaus Abilad, und ber Arfinoe, daburch daß er aus dem Arodomasos ein and meditos, und aus Agonon ein los "Heas machte, erworben haben foll. Borging" lich baben die Jubifden Cabbaliften bergleis den Runfte getrieben. Die Themura, oder der dritte Theil der Cabbala, berubt adnalich auf bergleichen Budfaben . Bers anderungen oder Berfegungen; und es if gar nicht unmahrscheinlich, bag, wie fcon Ebm. Didingson in f. Delph. Phoeniciant. . . . Freft. 1699. 8. glaubte, ber Brieche biefes Aunfiftidden von Jus ben in Aegopten gelernt baben tonnte. - Die frangofficen Kunftrichter, welche (wie A. B. Sabatier in den Trois Siècles, Art. Dorat ober bie Berf. ber Annal. poet, &, 4. S. 276) dem Dorat († 1588) entweder die Einfahrung diefer Spieleren in Rranfreich, ober gar bie Erfindung bets felben überhaupt , jufchreiben , icheinen nicht einmahl zu wiffen, bas fich im Rabelgis bereits bergleichen finden. ---

#### Anafreon.

Ein griechischer Lieberbichter aus ber Stadt Thejos in Jonien geburtig. Er hat ju ben Zeiten bes Enrus und Cambyfes gelebt, und fich meiftentheils an dem hofe des Polycrafes, Eprannen ber Infel Samos, aufgehalten, wiewol er auch eine Zeitlang in Athen an bem hofe bes Thrannen hipparchus gelebt hat. Man bat noch ein und fiebengig Lieber und eis nige Ueberschriften, die ihm jugeschrieben werben; wiewol einige feine Runftrichter wichtige Zweifel gegen Die Aechtheit vieler darunter vorgebracht haben. Jene find alle in dreps füßigen Jamben, und scheinen recht eigen zu einem leichten frohlichen Gefaua

fang abgemeffen. Ihr Inhalt ift burchgehends die Frohlichkeit, die ben Genug der Liebe und des Weines begleitet. Sie bezeichnen den Charafter eines feinen Wolluftlings, der fein ganges Leben dem Bacchus und der Venus genidmet hat, haben aber immer vergnugt und scherzhaft geblieben ift.

Man muß alfo feine Lieder blos als artige Rleiniafeiten anfeben, bie jum Abfingen in Gefellschaften gemacht worden, wo die sinnliche Lust durch feinen Biz follte gewürzt wer-In diefer Absicht find fie unveraleichlich. Eine große Munterkit ohne alle ernsthafte Leidenschaft, ein überaus feiner Big, und bie angenehmste Art sich auszubrüfen, find Merall darinn angutreffen. Der Dich ter fieht in ber gangen Welt und in allen Sandeln der Menschen nichts, als was fich auf. Wein und Liebe begieht; alles ift Scherz und Tandelen mit Begiebung auf diefe benben Begenftande. Seine Laune ift die angenehmfte von ber Belt, und lieb. lich, wie der schönste Frühlingstag. Auf die allerleichteste Art mahlt er tawfend angenehme Phantomen, die mit wollustigem Sumsen vor unsrer Einbildundsfraft herumflattern, und sasset uns in eine Welt, woraus eller Ernft, alles Nachdenken verbannet ist, wo nichts als Schwarmerenen einer leichten, die Seele wenig angreifenben Wolluft herrichen.

hieraus ift zu fehen, haß diese Lieber nicht zum Lesen in einsamen und ensthaften Stunden, die man besser awenden kaun, sondern als ein artizes Spiel zur Ermunterung in Gekuschaften, und zur Erquikung des Geistes geschrieben sind. Sie sind in Blumengarten, wo tausend liebliche Gerüche herumstattern, aber kine einzige nahrhafte Frucht anzutressen ist.

Anatreontische Lieber werben alle bie geneunt, welche in bem Geiffe

bes Anafreons geschrieben find. Ihr leichter Inhalt erfobert eine leichte und furge VerBart, fo wie Anafreon fie gebraucht bat. Insgemein wird ein brepfüßiger jambischer Bers mit einer übrigen kurzen Sylbe am Ende gewählt.. Gleim ift ber erfte Deutsche, der glüklich in der Art des Angs treons gedichtet bat. Der Benfall womit feine scherzbaften Lieber aufgenommen worden, hat eine Mengs elender Nachfolger bervorgebracht welche eineZeitlang ben beutschen Darnaß, wie ein Schwarm von Ungeziefer, umgeben und berfinftert haben.

Dak man an ben allermeisten anas freontischen Gebichten ber Reuern ben Geift bes Anafreone, fein Scherzhaftes Wefen, und feinen feinen ungekunstelten Big vermißt, ift nicht bas einzige, bas man gegen biefe Seuche Die meiften Reus einzuwenden hat. ern find in dem Fall jenes Junglings, der den Philosophen Panatius gefragt hat, ob es einem Beifen auch wol anftebe, fich ju verlieben. Die Antwort des Weisen enthalt eine großt Lehre. Was dem Weisen ge-Hemet, davon wollen wir ein andermal sprechen: was mich und dich betrifft, die beyde noch lange seine Weisen sind, so schikt es sich für uns nicht, uns damit abzuges ben ").

**\*** 

Die erfte Ausgabe der Gebichte bes. Anafreon, durch heinr. Stephanus bes forgt, erschien Par. 1554. 4. gr. und lat. und eben derselbe druckte ihn, mit einigen Berdnberungen, und verm. mit Fragmensten, in der Sammlung der lyrlichen Dichster, Par. 1586. Die folgenden, merks wärdigsten Ausgaben And die von Paris

\*) De Sapiente videbimus: mihi ettibi, qui adhuc a Sapiente longe abfumus, non est committendum, ut incidamus in rem commoram, imporentem, alteri emancipatam, vilem fibi, Seacese Ep. CXVI.

1624. 8. gt. von Rean Bethoul Rance, (Eigentlich beforgte 9at, 1639. 1647. 8. nicht der , damable erft 12. ober 13 Jahr alte, nachher burch feine Reform bes Dra hens be la Erappe so beruhmte Rance', fondern fein Lebrer, diefe Ausgabe.) Bon Lan. Sabre, Saumur 1660. 12. gr. und lat. Bon bet Dacier, mit einer profais fcen, frang. Ueberf. Par. 1682. 12. Amft. 1716. 12. Bon longepierre, mit einer franz. metr. lieberf. Par. 1684. 12. Amft. Bon Billb. Barter, Lond. 1695. 8, 1710, 12. gr. und lat. (Barter war ber erfte, welcher von dem, in ber erften Stephanifden Musgabe gegebenen Lerte, der bis dahin, ziemlich allgemein, mar benbehalten worden, und öfters febr willtahrlich, abwich.) Bon Jof. Bare nes, Cambr. 1705. 8. Lond. 1734. 8. gr. und lat. (Dit Berbefferungen nach einer Batifanifden Sanbfdrift, mit Deranbes rungen des Bertes nach Scaligers, Salmafins und Dan. Beinflus Muthmagun gen, und allerhand Erlauterungen über Die Golbenmafe, fo wie mit den, forge faltig gesammelten, Fragmenten; ber etfe Abbruck ift ber correctefte.) Maittaire, Lond. 1725 und 1740. 4. gr. und lat. Von Jo. Corn. Pauw, 1ttr. 1732. 4. (Dit Anm. worin er ble Bebichte tief beradzumurdigen sucht, und worüber ibn Dorville, in der Vannus critica, febt bitter, gurechte wief. S. auch bie Bibl. raisonnée, V. 8. Lb. i. Art. 4.) Bon Job. Frbr. Bifcher, nach ber sten Barterschen Ausg. Leips. 1754 und 1776. 2. gr. Bon Rich, Fr. Bbil, Brunt, in ben Analeft. Veter. Poet. gr. 8. 1. 6. 79. (vorzüglich nach ben Barterichen Lefears ten, welche Musgabe nachber noch oftes ter, als Strasb. 1778. 12. und 1786. 18. Erl. 1781. 8. abgebruckt worben ift.) Don Spaletti, Rom 1781. f. (nach ber, von Barnes fcon benugten , Sandfchrift, febr prachtig) Bon Bodoni, Parma, aus der toniglicen Druckeren, mit Uncial s und Quabratlettern nedr. 1784. 8. 1785. 4. ar. nebft einem Discorlo über ben Dichter, und bie verschiebenen Ausgaben deffelben. duch geboren au ben guten handausgas

ben noch bie Glaszower 1751. 24. 1757. 12, besonders die lettere, wegen der Nettigs keit und Richtigkeit des Druckes. —

Uebersetzt ist Anakreon in das Itaa lienische: von Brc. Ant. Cappore, Ben. 1670. 12. Bon Bart, Corfini, Bar, 16722 sa. Bon Dich. Angel. Torcigliani, in dem Echo cortese, Lucca 1680. 12. Bon Regnier Desmarais, Par. 1693. 8. Bir. 1695. 12. Von Ant. Mar. Salvini. Bir. 1695. 12. in gereimten Berfen, und ebend. 1723. 12. noch einmabl in reims frepen Berfen; von Mieff. Marchetti. Bon verfcbiebenen, (Da Pucca 1707. 4. vari) Mil. 1731. 12. (Diefe verfchiebenen find Dic. Stampa, Franc. Lorengini, Biams. Clapetti, Giov. Galvi, Dom. Detrofellini) Ben Baelo Relli, Londr. 1739. 8. Bon Cibalmo Drio, Ben. 1753. 8. Bon Piftogene Eleuterio, b. b. Giuf. Pagnini, Ben. 1766. 8. Bon Cej. Spes tani, Rom 1775. 8. Bon Saverio be Rogati , Colle 1782. 8. Gine Cammluna von fünf biefer Ueberf. nebft dem Tert und der lat. Uebers. Des Warnes erfchien an Ben. 1736. 4. Bur bie beffern werben ble von Salvini und Rolli gehalten. Auch finden fic noch lieberf. vieler einzeln Oden bes Anakreon im ersten Gande der Prolè e Rime di Ant. Conti, Den 1739. 4. so wie in den Rime di Carlo Mar. Maggi, Mil. 1668. 8. 4 2b. and in a. m. Und Mar. Balguernera († 1634) foll auch noch eine völlige lieberfegung abgefast bas beni. — In das Spanische: den B. Diet und Belajques ju Folge, von Effevan Dan, Billegas, im aten Buche bes sten Eb. f. Eroticas, Rajera 1617. 4. melde lieberf, auch im sten B. bes Pasnaso Español, Mad. 1770. 8. 6. 67 u. f. wieder abgebruckt worden ift. - 3m das Franzssische: von Remy Belleuu, Bat. 1556. 12. (welche Rich. Renvolf 1559) in Duft feste) Bon einem Ungenannten (Dufottr, einem Arste) . . . Par. 1660. 12. Bon Anna le Teure, Par. 1681, 12. Don Dil. Bern, Longepierre, Par, 1684, 126 Bon Ant. de la Fosse, Par. 1704. 12. Bon Franc. Gacon (Poete fans fard) Rotterb. 1712. 2. Bon Caperronier Bar.

1755. 8. Bon Poinfinet be Given, nebf Cappho, Mefchus, Bion, Lortdus, Bar. 1758. 8. und in den Muses grecques, Par. 1772. 8. Bon Sauvigne, Bar. 1762. 12. (Mahmilich feine Odes anacreonziques; aber diese find eigentlich mehr Rachabmung, als Ueberfebung: und nicht einmahl immer Rachabmungen im Geifte des Anatreon; ich führe fle an, well ich fie ben lieberf. bengezohlt finde. Borgefest find ihnen einige Betrachtungen aber ben Dichter, und bie Dichtart Aberhaupt, welche manches Gute enthals ten) Bon einem Ungenannten C. (Montes net de Clairfond) nebft Sappho, Bion und Wohnes, in Brosa, Paphos (Bar.) 1773. 8. Berm. mit bem Geb. bes Mufdus, und einigen Ibpllen des Theofrit, Bar. 1779. 4. und 2. mit fc. Aupfern. Die von Poinsinet de Sivry in Berset ift zwar etwas fren; tommt aber bem Geift bes Deis sivals am nachften. Die von Baillet (Jugemens des Sav. &. V. 26. 1. 6. 410. Anf. Ausg. vom J. 1725) von Voltaire (in dem Siècle de L. XIV) u. a. m. bem Rance' zugescheiebene, ift wenigftens nit gebruckt worden. Das, abrigens, mehrere franzofifche Dichter einzele Oben des Anakecon Abersett, oder nachgeabent haben, verfleht fich von felbft. Es fine den fich deren 18 in den Poes. des Regnier Desmarais, Par. 1730. 12. eben so viele den der Uebers. des Bouhier von dem 4ten Buch ber Encide; im Mercure, u. a. 4 D. m. — In bas Englische: von Br. Cewley († 1667). Seine Ueberfepung sobet fich ben allen Sammfungen f. Ges bicte, und gebort, ob fie gleich eigente lid nur Umschreibung der Anafreontischen leber iff, immer noch gu ben beffern. Breslich hat fie nicht die Gimplieitat des Originals; aber von der lebhaftigfeit des felben ift nichts verloren gegangen. Gelbft Irhnson giebt ihr dieses Lob. Bon Th. Stanley, Lond. 1651. f. mit bem Bion dad Moschus zusammen; von Addison, 2000. 1736. 12. (Dağ biefe Ueberfonung bicht, wie einige unferer Litteratoren su sleuben icheinen, die Arbeit des Berf. des Cato und des Zuschauers sepa fonne, ers

slebt fic nicht so wohl daraus, das fie erft fo viele Jahre nach beffelben Tobe ger bruckt worden, als baraus, bas keiner, feiner Biographen, meder Bifell, noch Cibber, noch Johnson, berfelben gebens fen, und das von ihr fic nichts in ber ob blefe Sammlung feiner Schriften, gleich fonft mancherlen lleberfegungen aus dem Dvid und Birgil enthalten, findet. Buch find bie, ben ihr befindlichen, und, gröftentheils ber Dacier unb bem tons gerue abgeborgten, Unm. von folder Befchaffenheit , daß jener Englander nur als Jungling, fie au überfesen batte ber Dabe werth balten fonnen) Bon einem Angenannten , Cambr. 1761. 12. nebft Sapphe, Bion, Mojdes und Mufdus; meines Bebuntens bie beste, melde bie Englander befigen; von Green, Bond. 1768. 12. nebft Gappho, und einigen Stus den aus Bion und Dofchus; von D. S. Urqubart, Lond. 1787. 8. Die von A. Schmid (Anweisung der vornehmften Bis der in allen Thellen ber Dichtfunff, G. 345) angezeigten lieberfebungen von Samles und Billington find mir nicht udber befannt; in englischen litteratoren babe ich nur eine noch vom I. 1682, 12. aber ohne Rabmen des lieberfegers, angeführt gefunden. --- ' In das Deutsche ift Anakreon überseht: (von B. Ui, und J. R. Gog), in Bers fen mit Mum, welche noch lest ihren Berth baben, Calseube 1746. 8. 1760. 8. (Bon Job. Beinr, Frbr. Meinede) in bie Berde arten bes Originals, nebft der Sappho, Leipz. 1776. 2. Bon Joh. Fr. Degen, Bon G. F. G. Babl Anspac 1782. 8. mit der Sappho, Erf. 1783. 8. Bon eis nem Ungen, nebff Bion und Dtofchus, Berl. 1787, 8. Gladliche lieberfetungen und Nachahmungen einzeler Oben finben fich in ben Bebichten von E. 2B. Diffs ler, Gotth. Ephe. Leffing, und Brbr. Willh. Gleim; Sefonders geboren , auffer beffen, von D. G. bereits angeführten fcberghaften Plebern; Berl, 1744. 8. feine fleben tieinen Gebichte nach Anafreons Manier, Berl. 1764. 12. und f. Lieber nach bem Anafreon, Berl. und Brichms. 1766. 1. wenn gleich ein Theil berfelben, I 3

nur bem Innhalt, nicht ber Ausfahrung nach, aus dem Anafreon genommen fenn follte, bieber. Auch finden fich noch Ues berfegungen in Philanders von der Linde (Joh. Burt. Mente (+ 1732) Scherzh. Ged. Leips. 1722. 8. und in ebend. Gas lanten Gebichten, Leipz. 1723. 8. in Lud. Frdr. Hubemanns Geb. Hamb. 1732. 8. in bem sten St. ber Bentr, gur crit. Dis Rorie ber deutschen Sprache, S. 152 u. f. in Eriflers poet. Betrachtungen, hamb. 1739. 8. im iten St. bee gten B. und im gten St. bes aten B, ber Bremifchen Beptrage; in Conr. Gottl. Ans tons treuen Ueberf, bebr. gr. und lat. Ged. Leips. 1772. 8. im iten Eb. des Cafchen-- buches für Dichter, und in ber Blumens lefe, (mabricheinlicher Weife von S. Rams . ler) in ben Ged. ber Grafen ju Stolberg. Leips. 1779. 8. und Nachahnungen in noch mehrern, ben bem Art. Lieb anges fahrten, Dichtern.

Erläuterungsschriften über den Anafreon, in lateinischer Sprace: Muffer bem, mas g. B. Lamb. Bos, in f. Animadv. ad script. quosd, gr. et lat. Fran. 1715. 8. G. 75 u. f. Tib. hemfterbuis, ben f. Musg. bes Ariftoph. Plutus, Sarl. 1744. 8. u. a. m. über feine Gedichte bemerkt haben, finden fich Animadve in Anacr. im aten Th. bes sten B. ber Mifcell. Observat. - und Pub. Chefin. Crell (+ 1733) gab eine befondre Differt. Megi xagievriomou Avangeouros, L de eo quod in Anacr. venustum et delieum est, Lips 1720. 4. - und 30h. C. Beune, Animadv. ad Anacr. - . . Lipf. 1775. 8. beraus. — — In französischer Grache: Correct. de quelques endroits d'Anacr. p. l'Abbé (Franc.) Sevin in bem sten B. ber Mem, de l'Acad. des Inscript. 6. 130 ber Quartausg. — Rem. de critique sur quelques endroits detachés d'Anacr. . . in ber Hist. crit. de la Republ. des lettres, Eh. 14. Art. 4 und 10 — — In englischer Sprache: Differt. on the Odes of An. by D. H. Urquhart, Lond. 1790. 8. - -In deutscher Sprache: In dem Lich.

baber ber iddnen Wiffenschaften, Jena 1747. 8. 2 B. finben fich, B. 1. G. 60 u. f. und G. 179 u. f. einige gang gute Bemerfungen über die Dichtart überhaupt, und Brufungen einiger beutschen Rachabmungen und lieberfegungen. - In den Fragmenten über die neuere deutsche Littes ratur 1. S. 138 ift ber eigenthumliche Character biefer Dichtart febr gladlich ents worfen. — Unmertungen über den Anas freon, Leips. 1770. 8. (Bon J. Gottl. Schneiber, in melden nicht blos ber Ginn des Dichters erlautert, fondern auch, gum Theil, bie Ueberf, und Nachabmungen deffelben geprüft werden.) — lieber bie Philosophie bes Anafreon, ein Berf. von DR. Joh. Frdr. Degen, Erl. 1776. 8. -Porlesungen über einige anafreontische Lies ber von Mug. Chrftn. Borbect, Dagb. 1778 - 1782: 8. Deun Stucke. - Much last fich, was B. Clodius in f. Berf. aus der Litter, und Moral, ites St. Leips. 1767. 8. S. 40 über Anafreon fagt, bies ber rechnen. — Ueber die Rechtbeit ber Anafr. Bedichte ift die Baumiche Musg. bes Dichters mit bem , was barüber in ber Vann. crit, bes Dorville, Amft. 1737. 2. gefagt worden iff, und die Borrede 118 der Fischerschen Ausg. v. J. 1776. ju vergleis den. - Eitter. Rotigen liefert Fabricii Bibl. gr. Lib. II. c. XV. §. 12. --- -

Das, allgemein für bas beste gehaltene keben bes Dichters ift von Jos. Barnes, ben s. Musgaben befindlich; auch Baple hat ihm einen Artikel gewibmet-

#### Anatomie.

(Zeichnende Kunfte.)

Bebeutet in ber Mahlerfunst eine Kenntnis ber außern und innern Theile bes menschlichen Korpers, in so weit sie zu richtiger Zeichnung ber Figuren in allerhand Stellungen und Bewegungen nothwendig ist. Es sind fürnehmlich zwei Umstände, welche die Anatomie einem Zeichnernothwendig machen. Die Verhältnisse der Glieder ändern sich wegen der Knochen in etwas ab, je nachdem

bem bie Glieder eine Lage annehmen. Co ift die Lange bes Arms von ber Schulter bis an die Spige des fleinen Kingers anders, wenn ber Arm gerade ausgestreft, als wenn er ge-Diefes tommit bon ben bogen ift. Belenken ber Rnochen her, welche man befregen genau fennen muß, um dem Arm in allen Wendungen bas richtige Berhaltnif ju geben. Bon den Musteln ift befannt, daß fie bisweilen rund und wie aufgeblafen, bisweilen flach und schlaff find, nachdem fie in wurflicher Bertich. tung ober in Ruhe sind. Daher tommt es, daß eine Stelle des Rorpers bisweilen ethoben und heraus flebend, ober flach und bismeilen hieraus ift flar, bag vertieft ift. jebe Stellung und jebe Bewegung ibre eigenen Berhaltniffe und Umriffe hat, welche ber Zeichner nicht tref. fen kann, wenn er nicht eine hinlang. liche Kenntniß von der Lage der Musteln, von ihrer Verrichtung und von der eigentlichen Beschaffenbeit ber Anochen bat. Fürnehmlich muß er die Anatomie des Gesichts genau fludiren, weil barinn eine Menge fleiner Muskeln find, welche in den verschiedenen Affekten die Ge-Achteguae anbern.

Die Anatomie ist dem Zeichner um so viel nothiger, da es nicht möglich ist, den Mangel derselben durch die academischen Zeichnungen nach der Natur zu ersehen. Es kommen gar viel Stellungen vor, welche man blos aus dem Ropfe zu machen hat, woben man ohne genaue Kenntnist der Anatomie nothwendig in Fehler sällt. Der berühmte de Piles hat zum Gebrauch der Kunstler eine kurze Sinleitung zur Anatomie unter einem angenommenen Namen herausgeges ben \*).

\*) Abrogé d'Anstomie accommodé aux Arts de Peinture et de Sculpture, publé par Fres. Tortebat, Par. 1667, fol. aus dem Befalfus gejogen. — Deutsp Es ift aber hieben ben Runftlern ju rathen, bag fie ihre Renntnig in biefem Stuf nicht migbrauchen. Einige haben, um ihre Wiffenschaft in ber Anatomie ju zeigen, bie Musteln fo start ausgebruft, bag ihre Figuren wie geschunden aussehen. Es muß in ber Zeichnung ber Musteln nichts übertriebenes seyn.

Von Zeichnung der Muskeln, Anochen u. b. m. überhaupt bandelt der Alorent. Mabler, Aleff. Affort in bem Dialogo sopra l'arte del designare le figure, principiando da' mulcoli, osfe, nervivene, membra e figura perfetta, Firenze 1590. 4. - Mogu eigents lich bem Kanfiler die Kenntnif ber anas tomie vorzäglich unentbehrlich fen, bat Sageborn (Betrachtungen über die Dableren 6. 269) allgemein, nach bes Binci Traité de la Pcinture (Ch. 90, G. 28. Par. 1651. fol.) angebeutet; und in wie fern jener juweilen von bem, mas fie lebet, abgeben muffe, in einem febr glude lichen Bepfpiele, fo wie die Unentbebrliche teit ihrer Kenntnif, felbft ben großer Wes tanntfchaft mit ber Untile ( . 80 u. f. ) gezeigt. - Wie weit die Kenntnif und der Gebrauch des Künftlers darin ges ben muffe, ift in ben Sentiments des plus habiles peintres fur la pratique de la peinture et de la sculpture, par H. Teitelin, 6. 39 u. f. (ben bem Gedicht des le Mierre, Amft. 1779. 12.) ets mas naber beffimmt. - Bon ber Anatomie überhaupt, von der Rothwendigfeit ibrer Kenntnif, u. d. m. hattelt auch be Miles noch in dem Cours de peinture J 4

gab Sam. Th. Gericke bas Werf, uns ter dem Citel: Aury Derfastung der Anatomie, wie selbige zur Mableren und Bildhaueren ersordert wird, Bers lin 1706. Fol. aber, in Rücksicht auf die Zeichnungen, sehr verbungt, bers aus; auch Lepzig 1760. 4. mit H. Tes selling Anwertungen der särtrestichken Wabler über die Zeichen; und Nahles redunk. par principes, S. 38 und 153 (Par. 1708. 12.) — Bon der Nothwendigs keit ihrer Kenntniß zur Zusammensezung eines Ganzen (Ensemble) Watelet in den, seiner Art de peindre angehöngten reflexions, S. 89 u. s. (Amf. 1761. 12.) — Ein "Unterricht, wie die zur Zeichenfunß gehörige Anatomie, Mahler und Bildhauer zu ersernen haben, von G. H. Werner," tam zu Ersurt 1780. L. hers aus. —

Die beften Anweisungen und Abbilduns gen ju ber, bem Runfler notbigen Rennts nik ber Anatomie liefern folgende Schrif. ten: Andr. Vesalii de humani corporis fabrica, Lib, VII. Basil. (1543) fol. verm. ebend. 1555. fol. (bie Zeichnungen dazu von Litian und Job. v. Calcar) in f. Berten, Lepb. 1725, fol. die Epitome Diefes Wertes, Balil. 1543. f. (mit etwas perdnberten, und überhaupt nur 9 86 guren) beutich, unter bem Titel : von bes Menfchen Unatomen, ein furger Auszug aus D. A. Vefalii Buchern, burch D. Andr. Turinum verbollmetfct, Frantf. 1543 und 1556 fol. und vollfändiger unter folgendem: Andr. Vefalii . . . Bergliebes rung des menschlichen Corpers, auf Mabe beren und Bildhauerkunft gerichtet; bie Biguren von Litian gezeichnet, Mugeb. 1706 und 1764, fol. 14 &l. (sovobl aus dem größern Werke, als aus der Epicome gezogen) — Borth, Eustachii († 1564) Tabul, Anatom. Col. Allobr. 1714. f. Ungeachtet diefes Werk euft in dem anges zeigten Jahre von kancissus beraus gegeben wurde, so find bie Aupfer denn doch bagu bereits im J. 1522 geffochen worden; und ungeachtet es für ben Sanftler nicht so natico als bas Wert des Desalius ift : so fann er benn boch an bem atten bis giten Blotte feben, wie bie Rusteln, nach abgezogener Saut, liegen. - Iul, Caffezii Placent. . . . Tab. anat, LXXVIII. c. fuppfem, XX. tabular, Dan, Bucreeii, Ven. 1627. f. Die Zeichnungen von Et. Bialetti, und die Lupfer von Branc. Valleffus sehr schon gestochen, aus welchen ber Künfiler, wenn gleich nicht Die ihm nothigen anatomifcen Senntniffe,

dod lernen fann, wie anatomifde Blats ter gefochen werben muffen. Der Muse gaben dieses Wertes sind übrigens in dies fem Jahre brev erschienen; die, welche teinen in Aupfer geftochenen Litel, und teine Zucignungeschrift hat, ift die bessere. Die folgenden find, in Ansehung ber Sw pfer , fammtlich folecht. Auch bes John Brown Myographia nova, Lond. 1684. f. ift im Grunde eben Diefes, aber ivers bungte, Bert; und obgleich bie Aupfer, Berl. 1704, jum Gebrauch fur Runftler nachgeftochen worden find: fo tonnen Ke für diefe boch nicht ben geringften Rusen baben. - Tab, anatom. a celeb, pictore Petro Berretino, Corton, del. et inc. . . . Rom. 1741. f. Auch dieses Wert ift eigentlich icon ums 3. 1618. verfertiat morden: wird aber hier nur ans geführt, um bie Runftler zu benachrichtis gen, daß es nicht fo mobil für fie, als füs Anatomifer brauchbariff; wenigstens fann es nur benjenigen, welche bereits einige anatomische Kenntnis bestgen, und nur in fo fern Dusen verschaffen, als bie mebrfen muologifcen Figuren darin lagen und Stellungen haben, wodurch bie Actionen einiger Dusteln beutlich werben. - Anatomia dei Pittore di Carlo Cesso, R. f. a, f. 16 Bl. a Stelette, und 14 mpol. Siguren; auf D. Deciflers Beranlaffung pon hier. Beelmann, Ahrnb. 1706 nach. gefochen, und bfterer bafelbe gebruckt. aber, in Anfebung ber Richtigfeit, noch unter bem, icon von ber Matur unb Wabrbeit abweidenben Original. 200 von J. B. Leopold ift es, Augsb. 1706. f. berausgegeben worden. - Amé Bourdon, Nouv. Tables anatom. Cambray 1678. f. Das Werk, welches aus acht bergleichen Tafeln befteht, gehört gu den feltenen, aber nicht zu richtigen und brauchbaren. — God. Bidloo . . . Anat. corporis hum. . . . Amftel. 1685. f. Der Aupferbldtter find 105, wel de von Laireffe gezeichnet, und, mabre Adrinlicher Weise, von Blooteling und den Gebrädern Gunft gekochen worden find. Da, in biefem Werte fich teine gause mpologische Figuren finden, sonbern bie Duskeln blos in einzeln Theilen, und nicht immer in ihrer naturliden Derbin: bung barin bargefiellt werden : fo fann der Lankler baraus nicht fo gut, als aus bem Befalfus, die ibm notbige Kenntnis ber außern Theile des menschlichen Abrpers erlangen. - The Anatomy of humane bodies . . . . by Will. Cowper, Lond. 1697. f. 1737, f. fat, ebend. 1739 und Utr. 1750. f. ift, im Grunde. nichts, als bas vorhergehenbe, mit 9, picht febr richtig gezeichneten Slattern vermehrte Wert. Die, unter biefen' befindlichen myslogischen Siguren find nach 3d vere sinem Spps . Ausguß gemacht. binde mit ihm jugleich eben diefes Berfeffets - Myotomia reformata, or an Anatomical Treatife on the Muscles of the human body, Lond. 1724. f. in welchem die XI. XII. und XIII Lafel. 6. 126 u. f. jum Bebrauch für Runfler eingerichtet worden find. - Anacomia per uso ed intelligenza del disegno, ricercata non folo fu gl'offi e muscoli del corpo umano, ma dimostrata encora fu le statue più insigne di Roma, delin. . . . per istudio della Acad, di Francia sotto la direzzione di Carlo Errard . . . prep. dal D. Bern. Genga ... data in Luce da Dom. Rossi, R. 1691. f. Das Bert besteht aus 42 Aupfertafeln, und 17, auch in Aupfer ges fodenen Blattern Erfldrungen, wovon die erfern as anat. Sig, und die lettern bie iconften Statuen bes Alterthumes Buch biefes Werf, fo bors darfellen. treffic es if, macht ben Befalius für den Ranfler in fo fern nicht unentbehrlich, ols in jenem fich nicht gange Stelette, sonbern nur die einzeln Anochen bes Ros bies, Rumpfes, Armes und bes Tufes Inden, und als die darin befindlichen mbos logifden Figuren nicht nach der Ratur, fonbern nach einem akademischen Model, gezeichnet worden, als wodurch fie, quch menn jenes von praparirten Körpern abe geformt iff, unfehlbar, etwas von ibrer Babrbelt verlieren muffen. In Unkbung der einzeln, so wohl offeologischen, els mpologischen Theile, hat es, inbeffen, Brudge vor bem Befalius. - Anatomy of the human body, by W. Che. felden, Lond. 1726. 8. verb. 1741. 8. mit 40 Aupfern und eben diefes Berfaffers Osteographia, Lond. 1737. guren zu bezden And durch die so genannte Camera obscura gezeichnet; und, in dem erstern können die 19te und 20te Las fel, welche ben geschundenen Marfbas, und den Hertules, indem er den Antaus empor bebt, darftellen, so wie die acht einzeln mpologischen Siguren, bem Runfte ler naslich werben. - Sigfr, Bern. Albini Tab. Sceleti et Musculor. corporis hum. Lugd. B. 1747. f. und Eben. beffelben Tab. offium humanor. ebend. 1753. f. Die Aupfer find von Wandes . laar gestochen, und bas erstere Wert fann unftreitig bem Kunftler eine grundliche Kenatnis der mustuldsen Theile verschaße fen, ob er gleich nie die Rusteln auf fols de Art, wie fie barin bargeftellt werben, in seinen Ziguren, und zwar beswegen nicht nachahmen fann, weil fie, in der Natur nie fo allein, ohne Baute, Sett, Drufen, Mbern, u. f. w. flegen. - Aus diefem Berte ift die Myographie ou Description des muscles du corps humain. par Mr. Tarin , P. 1753. 4. und Chene besselben Osteógraphie . . . . Par. 1753. Bende verdienen, indeffen, 4. ge30gen. besonders bemerkt zu werben, weil nicht allein die Lupfer dazu sehr sauber verkertigt find, fondern weil auch der Berf. in ber Einleitung ju bem lestern, die Bers haltniffe bes duftern Abepers ber Kinber gegen Ermachfene, bes meiblichen Ber schlechtes gegen das mannliche, und die Regeln angiebt, nach welchen bie alten und neuern Runftler Dicfe Berbditniffe bee fimmt baben, und alles biefes mit Mus. meffungen bes Apoll im Belvebere ber Beftalin, und ber Mediceifchen Benus eer lautert. Die, aus eben diefen Werten des Albique genommene - Borftellung ber Gebeine und Musteln bes menichlie chen Rorpers . . . von Georg Lichtenftes ger, Mürnb. 1767 und 1774. f. lat. und deutsch, ift nicht so gut gerathen; und bie englischen Nachbrucke jener Werte, find J 5

meit unter bem Original. - Alb. Halleri Icon. anatomicar. Fasc. I-VII. Bott. 1753 - 1756. f. Wenn gleich ber Runftler die ibm notbige anatomische Renntnig nicht aus biefem Werfe erlans gen fann: fo tonnen boch bie, von 3. C. Mollin und J. P. Kaltenhofer baju verfers tigen Zeichnungen, und die von J. D. heumann, J. v. d. Spied, J. C. Schros ber, Mich. Röfler, und J. C. G. Frisich gestochenen Aupfer ibn lebren, wie anas tomifche Gegenfidnde abzubilben find. -Anatomy of Painting, by G. Brisbane, Lond. 1769. fol. - Etudes d'Anatomie à l'usage des Peintres, p. Ch. Monnet, gr. p. Demarteau (Par. f. a.) f. überh. 42 Bl. in Rothstein,Mas nier. Der Berf, giebt, in dem Avertissement, fic bas Ansehn, als ob er ber erfte fen, melder fur bie, bem Runft. Ier nothige Renntnis ber Anatomie, forge; und aus der Behauptung, bag besonders noch keine anatomischen Abbilbungen von Ropf, Sand und Buf vorhanden maren, zeigt fic auch wirklich, daß er nicht einmabl das vorber angezeigte, ftalienische Bert feines Landsmannes, Errard, fennt. Nuch hat er auf die Darfiellung dieser - Ebeile die mehreften Blatter vermens det. - G. J. Ritdels Abbildung der Ino. den und Dusteln bes menichlichen Sore pers, Augeb. 1782 f. 4 Bt. - Die von S. v. Murr, in f. Biblioth, de Peinture, G. 463 angezeigte Anatomia ridotta all'uso de' Pittori, di Jac. Moro, Ven. 1679. f. ift mie nicht naber bes fannt; und die übrigen fonft noch von bies fem Berf, in dem Kapitel von der Anatos mie, angeführten Werte, find nicht file den Runftler, fondern für ben Bergliebes eer und Arst brauchbar, batten fich noch mit vielen vermehren laffen, und betref. , fen sum Theil gar nicht einmahl eigents lich die Anatomie, wie, 3. V. die S. 462 angezeigte Salleriche' Phofiologie. - -

Wohl aber gehören noch hieher, bie, von verschiebenen Runflern, in Blev, oder Sips, geformten anatomischen einzeln Siguren, beren eine, unter andern, bem Mich. Angelo zugeschrieben wirb, und

wovon eine andre, auch in Aupfer gekochene, von Bouchardon sich herschreibt. Aber, so vielen Nugen sie auch in so seen gewis haben, als sie gleichsam Körper sind: so sind sie denn doch der Gesahr ausgesest, ben dem Absormen, durch das Eintroknen des Gopses, etwas verstellt und verzogen zu werden, und die Gleichheit und Schönheit in der Kündung der Theile zu verlieren.

Bloke, anatomische, besondre Abbils dungen, in bunten Aupfern mit mehr oder weniger Erfldrung, find, unter mehrern, geliefert worden: von Jac. Chrfiph. Le Blond (+ 1741). Joh. Abmiral (1746) Jacq. Gautier 1) Esfai d'anatomie, ou tableaux inprimés, qui representent au naturel, tous les muscles de la face, du col, de la tête, de la langue, et du larinx . . . Par. 1745. f. 8 Bl. 2) Suite de l'essai de l'Anatomie, ebend. 1745. f. 12 Bl. melde quo ben Eltel: La Myologie du tronc et des extremités fûbrt; 3) Anatomie de la Tête . . . Par. 1748. f. 8 86. 4) Anatom. gen. des viscères . . . . avec l'Angiologie et la Neurologie de chaque partie du corps humain, ebend. 1751. f. 18 Bl. Auch find die dren ers ftern mit dem Litel, Myologie complete . . . Par. 1746. f. ausgegeben mors ben. 5) Exposit. anatom. de la ftrusture du corps humain en vinge Planch. . . . pour servir de supplément à celles qu'on a donnés au public .... Par. 1770. f.) Arngud Elon Gaus tier, Gobn des vorigen: Cours complet d'Anatomie, Par. 1772 - 1774. f. in 4 Abth. Das Urtheil Hafters, überdie, fonft fostbaren Arbeiten des Baters. in Radfict auf Richtigkeit, fiel nicht ganftig aus; in wie weit es von den Ace beiten bes Gohnes gilt, Imuffen Berglies berer beftimmen. - -

Ueber die Geschichte der anatomischen Beichnungen — über den Einfluß der besessern Arnntniß der Anatomie in die Mahsleren der Reuern überhaupt, und in die Werke einzeler Künftler besonders; über die Schwierigkeiten, richtige anatomische

Zeichnungen zu machen, u. b. m. find sehr lesenswerthe Nachrichten und Bemerstungen, in dem "Berzeichnis einer Sammslung von Bildnissen größtentheils berühmter Acrite... von E. W. Moehsen, Gerl. 1771. 4.4 in der, S. 53 u. s. besindlichen Abhandlung "von der Berbindung der Arzsinegelahrtheit mit den bildenden Künsken" enthalten. — Nebrigens ist es bestant, daß Leonarde da Vinci eigentlich der erste war, welcher sich der Kenntnist der Anatomie unter den Neuern bestis, und diese Kenntnis, besonders in s. spatern Werten, zeigte.

#### Andante.

(Musil.)

Bebeutet in der Musik einen Taktgang, der zwischen dem Geschwinden
und kangsamen die Mitte halt. In
dem Andante werden alle Tone deutlich und von einander wol abgezeichnet angegeben. Dieser Gang schifet
sich also zu einem gelassenen, ruhigen
Inhalt, ingleichem zu Aufzügen und
Rarschen.

# Anfang. (Sobae Lanke.)

Aristoteles, welcher angemerkt hat, baffjeber Segenstand, ber ein schones Santes ausmacht, einen Anfang und ein Ende habe, fagt: der Anfang fen dasjenige, bem in berfelben Sade nichts, vorher gehen konne, und was allen andern Dingen vorher geben muffe \*). Der Anfang ber Begebenheiten, welche die gange handlung ber Ilias ausmachen, ift ber Streit amischen Achilles und Agamemnon; denn alles, was nachher seschehen ist, war eine Folge bieses Streits; hingegen gehört bas, was diesem Streit vorher gegangen, nicht m diefer Handlung. Man kann die genje Sandlung volltommen begreifa, wenn man auch von dem, was

") seel some. VII.

biefem Anfang vorher gegangen ift, feine Nachricht bat: es liegt gang außer ber Rette biefer Begebenheit.

Ohne einen Anfang tann man fich demnach feine Renbe von Dingen vollkommen vorstellen; weil man nicht begreift, warum bie Sachen ba find. Es gehöret nothwendig ju der Bollfommenheit eines Werfs bou Geschmat, bag es einen bestimmten Wenn Somer die Anfang habe. Begebenheiten ber Ilias befungen batte, ohne uns ju fagen, marum Achilles sich von dem heer entfernt habe, und warum er gegen den Agamemnon aufgebracht worden, so wurde uns das Vornehmste der Handlung gefehlt haben: dieses aber der Erzählung vorher gesett, giebt uns ben vollen Aufschluft zu der Cache; und wir bekommen badurch eine vollständige Borftellung beffen, mas der Dichter hat besingen wollen; wir merben vollig befriediget, nachdem wir den Anfang, ben Fortgang und das Ende der Sache erkennt haben.

Hieraus folget, daß der epische Dichter, welcher eine vollständige Handlung erzählt, oder der dramatische, der sie uns auf der Schaubühne vorstellt, sorgfältig sepn mussen, den Anfang der Dandlung deutlich vor Augen zu legen. Daben aber haben sie einige Vorsichtigkeit nothig, weil dieses mit mehr oder weniger guter Würfung geschehen kann. Die Sache ist der Rühe werth aussühr-

lich entwifelt zu werben.

Weil ber Anfang bas erste in ber Sache ist, bem nichts, was zu berfelben gehört, vorhergehen kann, so muß die Handlung mit nichts anfangen, was wurklich vor ihr gewesen ist. Dieses ware ein verwerslicher, Nebersluß. Die Borstellungskraft wurde mit etwas fremben, das zur Sache nichtgehört, beschäftiget. In biesen Kehler ist Kuripides bisweilen gefallen. In der Zekuda läßt er zum Anfange der Handlung diese Köni-

Ronigin auftreten und fläglich thun, noch ehe der Zuschauer weiß, welches Clend, bas eigentlich ber Inhalt bes Stufs ift, ihr bevorfteht. Der wabre Anfang Diefer handhung ift ber Entschluß der Griechen, die Tochter biefer Ronigin auf bem Grabe bes Diefes bat uns Achilles zu opfern. ber Dichter gleich follen befannt ma-Denn alle Rlagen ber Betuba, den. aber die ihr vorher begegneten Unglutsfalle, gehoren nicht ju biefer Cache. Eben fo lagt er in ber Iphigenia ben ben Tauriern, Diefe Pringegin jum Anfang ber Sandlung er-Scheinen, ehe fie weiß, daß Dreftes und Pplades angekommen; da boch Die Sandlung erft durch ihre Ankunft Den Anfang nimmt. Dergleichen Eingange find wurklich von der Handlung abgeriffen und also der Einheit der Vorstellung entgegen.

Ein andrer Fehler ift es in epischen und bramatischen Gedichten, wenn man ben Unfang mit febr entfernten Beranlaffungen ju ber handlung Es wurde ungereimt fenn, macht. wenn man, wie Horaz fagt \*), die Erzählung bes Trojanischen Krieges von bem En anfangen wollte, aus welchem helena in die Welt gekommen. Denn baraus erfennt man bie Ursache bes Krieges nicht unmittel. Dergleichen Umschweife geben ber Borffellung eine Unvollfommenheit, bie scharffinnigen Lefern an-Der Dichter muß bemstopig ist. nach, ohne auszuholen, gleich zur Sache fommen, und fein Berf benm unmittelbaren Anfang der Handlung anheben.

Zwar hangen in ber Welt gar alle Begebenheiten so an einander, daß in strengem metaphysischen Sinn keine, die mitten aus der Beschichte der Welt herausgenommen wird, ein für sich bestehendes Ganzes ausmacht. Allein da der Dichter seine handlung als eine völlig abgesonderte Sache

\*) ad Pisones v. 146.

vorzustellen hat: so muß er einen folchen Anfana suchen, ber unfre Borftellung befriedige, und nichts vorhergegangenes ju fuchen übrig laffe. hat er ein Mißtrauen in die Fruchtbarfeit feiner Erfinbungstraft, so nimmt er einen entfernten Anfang, damit bie Menge ber Begebenheiten ben Mangel ber Erfindungen erfete. Vielleicht wurbe Somer die Aeneis von der Anfunft bes Selben in Italien angefangen haben. Birgil glaubte einen entfernten Unfang nothig zu haben. So würde ein minder fruchtbarer Dichter fich kaum getraut haben, die Mekiade, wie Klopstock gethan hat, mit bem legten Gingug bes Erlofers nach Jerufalem anzufangen.

Dem Dichter bleibt alfo immer die Krenheit, den Anfana feiner Dandlung näher oder entfernter von bem Ende ju nehmen. Rur muft er biefes genau beobachten, baß er dem Gebicht einen mahren Aufang gebe, ber weber außer ber handlung liege, noch unvollständig sep. Je naber ber Anfang ber handlung an bem Ende derfelben liegt, je enger fann bas Gange gufammen getrieben werben, baß es mit einem Blife ju überfeben fen. Ift ber Anfang vom Enbe fehr entfernt, fo wird das Bert ju weit ausgebehnt, ober es entstehen in der Handlung große Lufen, welche ber Lebhaftigfeit ber Borftellung viel Schaden thun.

Die bramatische Handlung erfobert nothwendig, daß der Anfang nahe am Ende genommen werde. Wenn der Dichter dieses versaumt, so ist er genothiget, entweder die zanze Handlung einzuschränken, daß er und gleichsam nur einen Auszug davon sehen läßt, oder er muß einen großen Theil hinter der Bühne geschehen lassen. In benden Fällen ist es unmöglich, daß sich die Charaftere der Personen hinlänglich entwikeln. Die Alten haben dieses fast

ellemal fehr genau beobachtet, und eben begwegen feben wir überall fo aut entwifelte Charaftere in ihren bramatischen Stufen. Wir tonnen fie auch darinn ben Reuern als Muffer empfehlen, baß fie in Bestimmung bes Anfangs meiftens febr forgfaltig gewesen. Sie legen uns gemeiniglich bey dem ersten Auftritt ben Anfang ber handlung fo deutlich vor Augen, daß wir gleich von dem Inhalte derklben und von dem Charafter der Sauptpersonen hinlanglich unterrichtet werben. Dieses wird in viel beuen Stufen fo febr verfaumt, bag wir oft eine lange Zeit nicht wiffen, worauf es ben ber Handlung an-Man wird diefes infondetbeit lebbaft fühlen, wenn man ben Anfana des Oedipus in dem Trauerfriele des Sophofles mit dem Anfange vergleicht, ben Boltaire feinem Debip gegeben.

In der Musik muß sebes Lonfiuk so anfangen, baf bas Geber auf nichts vorhergebendes geführt werbe. Die harmonie muß vollkommen consonirend und vollständig senn, der Sang oder die Figur nicht abgebroden. Go viel immer möglich, muß gleich bie erste Periode den Charafter bes gangen Stuff enthalten. Inbef fen giebt es boch Gelegenheiten, besonders wenn Arien auf Recitative folgen, und biefelbe Empfindung in der Arie nur fottaeset wird, daß bet beftimmte Unfang unnothig wird. In dem Tange muß ebenfalls ein'befimmter Anfang gesetzt werden, das mit man nicht glaube, man sehe nur du Stut beffelben. Diefes geschieht bisweilen in ben Balletten, ba bie Länzer mit einem Sprung aus ben Culiffen hervor kommen, und uns glauben machen, bag ber Sang, ben wir feben , nur eine Fortfegung ber Sandlung fen, die aufer unferm Ge**sch**te ihren. Anfang genommen hat.

Es ist überhaupt in allen Werken bes Geschmaks nothig, ben Unfang

so tu machen, das man natürlichen Weise nicht auf ben Gebanken kommen konne, was biefer Cache, bie wir ist feben ober beren, tonnte porher gegangen fenn. Denn biefe Frage wurde offenbar anzeigen, baf man und nicht ein Sanges, fonbern nur ein Stuf porfelle. Dermogenes erinnert, daß es febr unschiflich und baurisch sep, wenn man in einer Abhandlung gleich in die Sache bineinspringt \*). In einer formlichen Rede, darinu etwas abgehapdelt wird, ift nicht ber Eingang, sonbern ber Vortrag ber Sache, ber eigentliche Unfana.

In den Werken der Kunft, die fich auf einmal barftellen, wie alle Werte der zeichnenden und bildenden Künfte find, scheinet zwar weber Unfang noch Ende ju fenn. Dennoch ift unumganglich nothwendig, daß sie mit einer Art von Anfang und Enbe, als . ganz beschränkte und für fich besteben-De Dinge, in die Augen fallen \*\*).

Meines Bebantens bat S. Sulger, in bem vorhergebenben Artikel, in fo fern dieser die rebenden Kunfte betrift, nicht genau und bestimmt genug, den Anfang ber eigentlichen Begebenheit, welche ben Innbalt, ober bie Beranlaffung eines Bedichtes fenn tann, von dem Anfange bes eigentlichen Bedichtes felbft, bas beißt, von demjenigen Buntte unterfibles ben, von welchem ber Dichter gleichfam fein Tempo nimmt. Frevlich tonn der lettere sumeilen, in Gebichten epifcher Art, mit jenem Eines fenn: er tann aber aud, meht obet meniger, entfernt von ihm liegen; und Untersuchungen, warum diefes, felbft in epifchen Bedichten, nicht immer suträglich iff, fo wie über den line tericieb, welcher, in Rudficht bierauf, im Gangen, gwifthen bem biffortichen Shaufpiel ber Englander, und ben **Edan** 

<sup>\*)</sup> Hermog, de Invent. L. II. e. i. ;\*\*) 6. Gant.

Schauspielen gewöhnlichen Schlages fic findet, und ob, und mober es Dichtars arten giebt, welche einen abgebroches nen Unfang Julaffen, und gar naturs lich und nothwendig machen? und bergl. mehrere murben bier, glaube ich, ihrer rechten Stelle gewesen fenn. Befilmmte Rachweisungen bieruber laffen fich nicht geben ; die Lefer muffen fle, aus ben folgenden Schriften, felbft auszumits teln fuchen. Querft gebort babin, was die Commentatoren des Aristoteles über die von S. G. angeführte Stelle beffelben gefagt baben ; das Befte barüber bat Dacier ben feiner lieberfenung der Boetit (G. 113. Ed. d'Amft. 1733. 12.) und S. Curtius ben ber feinigen (G. 131 u. f.) jufammen gelefen; es ift aber, in teinem Betracht, viel. - Beit ausführlicher, ober weite lduftiger, bandelt davon Boffu in bem Traité du Poeme epique (Liv. 2. Ch. 11. 6. 136. Ed. de Par. 1693.) - Heber bas, was eigentlich der Anfangspunkt in einem Gebichte überhaust ift, Batteur (Einleit. in die fc. Wissensch. Th. 2. Abschn. 1. Art. 3. Kap. 3. vorzügl. S. 21 U. f. Auf. 4.) — Barum ber Dichter, befonders ber epis fce, nicht von bem Bunfte, wo fich bie eigentliche Begebenheit feines Bebichtes anbebt, fondern von einem, melder dem Broeck und Biel beffelben, und bem Muss gange naber liegt, ausgehen muffe, hurb in f. Commentar über den 148. Bers bes Horaz (l. 124. ber beutschen Uebers.) — Du point où doit commencer l'action d'une fable comique, bas 9te Kap. des sten Buches der Art de la Comedie bes Cailhava (B. 1. S. 172 u. f. ) wo zugleich die Miglichteit ber Regel des d'Aubignac, (welche auch h. S. angenommen zu baben fcbeint) bağ nabmlic bie bramatifche Sanbs lung ihren Aufang dem Ende fo nabe 'als moglich nehmen muffe, burd treffende Bepfpiele gewiefen wird. - Ueber ben, dem fprifchen Gedichte, eigenen Anfang, S. Engel, in ben Anfangsgrunden einer Theorie der Dichtungsarten, Beel, 1783. 8. (8tes hauptft, S. 277 u. f.) - Bars um zetuba, indem fie auftritt, nicht anders, als flagend auftreten tonne.

lebet ben aufmerkfamen kefer ber Innhalt und Zusammenhang des Stückes. Wenn Iphigenia ben den Lauriern nicht eber auftrette, als Orest und Bolades: so murben diese mit keinem so großen Interesse für den Zuschauer, als es jest geschicht, auftreten konnen.

## Angemessen.

(Schone Runfte.)

Das Zufällige in einer Sache, bas mit bem Wefentlichen fehr genau überein kommt, und ihm baburch eis gen wird. Ein angemestener Auss druk ist ber, darinn alle Worte so gemablt werden, wie fie fich jum Befen am genauesten schiken. Ein lange samer Ausbruf ift der langfamen Vorstellung angemessen; ein schneller ber lebhaften. Miedrige Worter find niebrigen, und hohe erhabenen Borstellungen angemeffen. Ein Bepfpiel eines fehr angemeffenen Ausbrufs giebt uns folgende Stelle bes Sophofles in der Elektra. Diese Pringegin fagt gu ihrer Schwefter \*):)

Σοι δε πλουσια Τραπεζα πεισάω, παι περιόζειτω βιος. Εμοι γας έςω τ' έμε μη λυπειν μονον Βοσπημα.

Dir werde eine kostbare Tafel ges dekt, und Nebersluss herrsche in deis ner Lebensart; mein Brod abet sey blos zur Nothdurft. Der fürstlichen Lebensart der Chrysothemis sind die Worte, kostbare Tasel, ausgemessen; der niedrige Ausbruf, destäglichen Brodes, (Bornyux, Kutsters) der unterdrüften Elektra.

Es ift fehr wesentlich, daß sich jester Runftler auf das Angemeffene dufferst besteiße. Denn entweder ist das Zufallige so unbestimmt, daß es sich zu verschiedenen Sachen schift; oder es ist gar der Sache unangemessen. In diesem letten Falle ist es anstosig, weil es ungereimt ist:

\*) Electr. vf. 363.

in andern Ralle aber vermift man wenigstens den Reiz, ber vom Ange-3mar werden messen berkommt. Runftler von feinem Gefchmate felten in ben gehler bes Unangemeffenen berfallen; aber bas genau Ungemeffene erfobert große Scharffinnigfeit und feines Gefühl. Eben barum aber giebt es ben Berfen bes Gefdmats eine große Schenheit.

Man fieht bisweilen Menschen. ben benen alles Zufällige, ihre Figur, thre Gefichtsjuge, Gebehrben, jeber fleinfte Anftand ; fo genau mit bem, was fie find, übereinstimmen, daß man fie mit bem größten Bergnugen betrachtet. Go muß in jedem volltommenen Werfe ber Runft alles angemeffen fenn. Alsbenn wird man es immer mit neuem Bergnügen genieffen. Dem der Geift wird nimmer gefattiget, feine Uebereinftim. mungen zu bemerten.

Wiewol alle Kunstler sich auf das Angemeffene außerft befleißen muffen, fo ift es boch ben Schaufpielern por-Wenn fie gefallen züglich nothig. wollen, fo muß in ihrer gangen Perfon nichte fenn, bas bem Stanb unb Charafter ber Person, die sie vorstellen, nicht genau angemeffen fen.

## Angenehm.

(Schone Runfte.)

Man bort überall fagen, das Ungenehme sen der Zwet aller Werke der iconen Runfte. Dieses ift eben fo wehr, als wenn man fagte: der Bolffang fen ber 3wet ber Dichttunft, ober die harmonie ber Zwet Angenehm muß jebes ber Mufik. Bert biefer Runfte fenn, weil man ts sonst nicht achten würde: aber biefe Eigenschaft macht fein Befen wicht aus; fie gehört so bagu, wie das gute Ansehen, Die Reinlichkeit und Annehmlichfeit ju einem Gebaube gehoren. beffen Befen in etwas saus anberm besteht.

Soll der Kunftler nicht burch unrichtige Vorftellungen über bas Befen ber schonen Runfte auf Abmege gerathen, fo muß er fich über ben Gebrauch bes Angenehmen von ber Ratur unterrichten laffen, ber großen Lehrerin aller Künstler. Gie arbeitet allemal auf Bolltommenheit; aber fie giebt ihr bie Unnehmlichkeit zur beständigen Gefährein. Jebes Bert ber Matur hat feine Bollfommenheit, wodurch es bas ift, was es hat fenn follen, und feine Annehmlichkeit, wos burch es bie Sinnen reigt: fo muß jedes Werk der schonen Kunfte fenn. die eigentlich durch Einmischung bes Angenehmen in das Rükliche entstanben find \*). Jebem ihrer Werfe muß etwas wichtiges übrig bleiben, wenn ihm alles Angenehme, was es burch bie Runft an fich bat, benommen Das Gedicht, bem nichts wird. übrig bleibet, wenn die Harmonie des Berfes, die Schonheit bes Mus. druks, das Kleid der Bilber, davon genommen werden, ift fein lobwardiaes Werf.

Diefes ift ber mahre Gefichtspunft. aus welchem ieder Runfiler bas Ungenehme betrachten muß. Dat er bas Wesentliche als ein weiser und verftåndiger Mann festgesett, so seheer fich nach bem Ungenehmen um, womit er bas Rusliche als mit einem schonen Gewand umgeben konne. hat er einen Gegenstand gefunden, der wichtig genug ift, die Anfmertfamfeit verftanbiger Menfchen ju beschafftigen, so suche er ihm alle Ans nehmlichkeiten zu geben, bie ihn ber Borftellungetraft reizenber machen Co fonnen wir uns bas fonnen. Berfahren der Matur vorftellen. Sie bat alle Theile bes menschlichen Korpers zu ihrem Gebrauch fo vollkommen gebilbet, baf aus bem Gangen die bewundernswurdige Mafchine entfieben fonnte, bie ber Geift ju feinem Dienfte

") S. Lünke.

Dienste nothig hatte: benn hat fle alle diese Theile in eine angenehme Form vereiniget, selbige mit einer, alles lieblich jusammen bindenben Haut, überzogen, und auch diese mit angenehmen Farben und einem reizenden Wesen verschiedentlich überstreut.

Also ist die Erforschung und genaue Renntnif bes Angenehmen zwar ein wefentlicher Theil ber Runft, aber nicht ber einzige. Der Runftler muß zuerft ein Mann von Berftand, ein weiser und guter Mann, und hernach eben fo nothwendig ein Mann von Geschmaf fenn. Er bat zwen Wege, die Renntnif bes Angenehmen ju erwerben, und bepbe find ihm nothwendig. Bas bie feinesten Runftrichter, vom Aristotes les an, bis auf ist, von bem, was angenehm ober unangenehm ift, bewerft haben, mache er fich befannt, und nehme feine eigene Erfahrung noch bagu: hernach bemühe er fich eine Theorie des Angenehmen zu machen, bie ben dem Wankenden und Wider-Weechenben ber Beobachtungen ihm u Sulfe tomme; die entweder feine Ameifel rechtfertige, ober auflose.

Bum Fundament biefer Theorie bemerte er, baf ein Gegenftand baburch angenehm wirb, bag er bie Würksamkeit ber Seele reigt, und daß diefes auf zwenerley Urt ge-Koiebt; entweder durch die Vorstellungsfraft, ober burch die Begebrungsfraft. Ben naberer Unterfuchung biefer benden Gattungen bet Burtsamkeit wird er die Arten derjenigen Eigenschaften ber Dinge ent-Deten, die angenehm find. er finden, daß die Vorstellungsfraft nereigt wird durch Bollfommenbeit, durch Ordnung, durch Deutlichkeit, durch Wahrheit, durch Schönheit, burch Meniakeit und verschiedene aubere afthetische Eigenschaften; Die Begebrungsfraft aber durch das Affektreiche, burch bas Zartliche, burch bas Rübrende, durch das Teperliche, durch

bas Grofe, burch bas Wunderbare, burch bas Erhabene und andre Sigenschaften dieser Art, über welche an sehr vielen Stellen dieses Werts nabere Untersuchungen angestellt worden, die zusammen genommen eine, wiewol unvollsommene Theorie des Angenehmen ausmachen.

### Angst.

Der höchste Grab ber Furcht, umb also eine sehr wichtige Leibenschaft. Da sie nicht so ploglich und so vorübergehend ist, wie ber Schreken, sondern lange anhalten, und die Seele in ihren innersten Winkeln durchwühlen kann; so ist schweelich irgend eine andre Leibenschaft, die so daurenbe Embrüke in dem Gemüthe zurükläßt. Sie ist desswegen hochst wichtig, weil sie das kraftigste Mittel ist, einen immerwährenden Abschen sur basjenige zu erweten, welches diese unerträglichste aller Leidenschaften verursachet hat.

Bon allen Runftlern kann ber tragische Dichter ben besten Gebrauch bavon machen, weil er uns das innere und dußere berselben por Augen legen, und vermittelst der Tauschung biese Leidenschaft in einem ziemlich hohen Grad in uns erweten kann. Selten konnen die zeichnenden Runste sich zu dem Grad der Bollkommenheit erheben, daß sie die Angk erweten konnen. Raum ist Raphaels großes

Genie bagu binreichenb.

In dem epischen Gedicht hat Alopstot diese Leidenschaft sowol an dem Abbadona, als an dem Judas Ischarioth mit einer wahren Reisterhand behandelt. Auch in der Roachide kommen verschiedene sehr schone Bearbeitungen dieser Leidenschaft vor, besonders im zehnten Gesang, da unter andern die Scene, wo kamech einem im Lodesschlummer liegenden Sunder ausweit, der besm Auswachen glaubt, daß der Lag des Gerichts richts erschienen sen, eine meisterhafte Erfindung ift, die auch Jufli in der, dem zehnten Gefang vorgefesten, Zeichnung sehr gluflich aus-

gedrüft hat.

Jin Trauerspiel hat Aefchylus in Ben Eumeniden die Angst auf bas hochste getrieben; und unter den Renern hat Shakespear sie an verskhiedenen Orten so ausnehmend vorgestellt, daß es kaum möglich scheint, ihn zu übertreffen.

An die Behandlung biefer Leibenichaft barf fich fein mittelmäßiger Kopfwagen; fie erfobert einen großen

Meifter.

## Anfündigung.

(Rebende Runfte.)

Es trägt sehr viel zur guten Würtung eines Werks ben, wenn man
gleich von Anfang einige Hauptbegriffe gesaßt hat, welche die Aufmerksamkeit durch das ganze Werk
hindurch lenken und unterhalten. In redenden Künsten kann diese vortheilhafte Lage des Geistes durch eine
geschikte Ankundigung des Inhalts
hervorgebracht werden. Dadurch
wird der Aufmerksamkeit die nottige
Spannung gegeben, und sie wird zugleich dahin, wo es die Absicht des
Künstlers erfodert, gerichtet.

Daher ift es gefommen, daß bie Rebner, die tragischen und epischen Dichter, insgemein gleich anfangs ihre Materie auf die vortheilhafteste Beise anzufündigen gesucht haben. In der Ankündigung liegt das ganze Berk so eingewikelt, wie nach der Beobachtung der neuern Naturlehrer, die künftige Pflanze mit ihren Bistern, Blumen und Früchten in dem Keim des Saamenkorns liegt. Deswegen ist dieser so kleine Theil eines Gesichts oder einer Rede, hüchst wichtig und erfodert eine große Kunst.

Ueber die epische Anfundigung haben wir am wenigsten nothig und in Erster Theil eine nähere Betrachtung einzulaffen ; da fie viel weniger Schwierigfeit hat, als die bramatische, und man aus den großen Mustern, die jedermann bekannt sind, sich hinlanglich davon unterrichten kann. Die Bescheidendeit und Einfalt sind die zwen Eigenschaften, die Soras zur Ankundigung sodert.

Nec sic incipiens, ut scriptor
cyclicus olim:

Pertunan Primai cantabe, at nebih:
bellum.

Quid dignum tanto feret hic
promissor histu?

Parturiunt montes: nascetur ridiculus mus.

Quanto rectius hic, qui nil molitur inepte?

"Dic mihi, Musa, virum, captaes post tempora Trojae,
"Qui mores hominum multorum vidit et urbes.

Non sumum ex sulgore, sed ex fumo dare lucem Cogitat \*).

Die bramatische Ankündigung hat Schwierigkeiten von mehr, als einer Art. Da der Dichter nicht selbst spricht, und es unnatürlich ware eisner handelnden Person die Ankündigung geradezu in den Mund zu legen, so muß sie durch Umwege geschehen. Dazu kommt noch, das man gar bald zu viel von der Sache entdett, deren Ungewissheit den Zuschauer in beständiger Erwartung ersbalten muß \*\*).

Plautus, ber, wie in manchem anbern Stut, also auch hier, fich an feine Regel band, hat ohne Umschweif burch seine Prologen die Antundigung gemacht. Die meisten Dichter aber

<sup>\*)</sup> Hor. de Arte vf. 136 n. f.
\*\*) Pars argumenti explicatur, pars reticetur, ad populi expectationem tenendam. Dename.

aber haben diese Art, weil sie außer ber handlung liegt, nicht ohne Grund verworfen: nur die englische Buhne bat die Prologen benbehalten.

Die'Griechen, so wie die meisten Neuern, haben den Inhalt ber Sandlung burch den Unfang berfelben anzukundigen gesucht. Sophokles ift darinn am gluflichsten gewesen; dem Envipides aber hat es bamit felten geglüft Die Sache bat in der That große Schwierigfeit. Denn da natürlicher Weise feine ber handelnben Personen vorher sehen kann, was für eine Menbung, viel weniger, mas für einen Ausgang die Sachen nebmen werden, so konnen fie die handlung auch nicht bestimmt ankundigen. Dier ift fie eine noch zufällige fünftige Sache, da sie in der epischen Anfunbigung, als eine fchon vergangene Sache erscheint. Es fann also im Drama weiter nichts angefundiget werben, ale bie Beranlassung und ber Unfang ber handlung, ihre Wichtigfeit, nebft einigen bunfeln Bermuthungen ihres Ausganges. ben fann jeber bie Schwierigfeit ber Sache empfinden. Die meisten Reuern behandeln die Unfundigung fo schlecht, bag man lange in Berwirrung und Ungewißheit über die Veranlaffung und über die Natur der Handlung bleibet.

Im Trauerspiel sollte man aus den ersten Reden der Personen sogleich erkennen, daß man am Anfang einer wichtigen Handlung ist, deren Ausgang zwar ungewiß ist, aber, von welcher Seite er kommen möge, merkwürdig senn muß. Je genauer die Berwiklung der Sachen, die Schwiezigkeiten und Sefahren, die der Fortsgang der Handlung heranbringen wird, durch die Ankündigung erkennt werden, je gewisser wird die Ausmerkssamteit gereist. Auch ist es sehr wichtig, daß dem Zuschauer durch die Ankündigung gleich die Hauptperson

nen von einer intereffanten Seite vorgestellt werden.

Man fam ben Anfang bes Gedispus in Cheben von Sophokles, als ein vollkommenes Muster ber Ankan-

digung anpreisen.

Von der Anklindigung des Inhalts der Rede, die gleich nach dem Eingange folget \*), ist unnothig viel zu sagen. Siehat für einen würklich beredten Mann wenig Schwierigfeit. Das was baben ju bebenten ift, befonders, ob man ben Schluß ber Rebe vorher anzeigen, oder verbergen foll, entbeft fich einem Mann von gutem Urtheil gar balb. Einiges Nachbenken über die verschiedenen Anfundigungen, wie fie vom Demosthenes oder Cicero behandelt worben, wird wenig Ungewißheit in ber Sache laffen.

Nothwendiger ift es vielleicht diefes ju erinnern, daß in ber Rede oft bie Ankundigung eines besondern Theilsderfelben, der auf die Abhandlung eines vorhergegangenen Theiles folget, nothwendig wird. Diefes neunt Cicero: Propositio quid sis dicturus, et ab eo, quod est dictum, seiun-In diefen befondern An-€tio \*\*). fündigungen sind unter den Meuern die frangofischen Schriftsteller die beften Mufter. Winkelmann bat auch in dem blos bogmatischen Bortrag versucht, die alte griechische Art: So viel hievon: — nun davon, wieber einsuführen, welches nicht zu ver-Nur für formliche Rewerfen ift. den ift biese Formel zu furg.

\* \*

h. Sulger verkeht unter bem Worte, Ankundigung, eigentlich die Exposition; allein das deutsche Wort begreift nicht eigentlich alles in sich, was das französische fagt, benn dieses heißt sowohl die Anzeige bessen, was da vorgeben foll,

Propositio.

all beffen, was vorher gegangen, und sue Berfiandlichkeit bes Bolgenben ju miffen, und bas Wert ju einem Gangen ju machen, erforberlich ift. In der erftern Bebeutung wird es von den Franzosen vorzüglich von eniiden Bedichten, in ber lettern von bras matifchen gebraucht. Cailhava 1. B. (l'Art du Theatre L 138) fagt, bag bie Exposition und lehren muffe, quel est le lieu, où l'action se passe, nous mettre au fait des evenemens qui l'ont précédé, et nous préparer (bas beift bier, die Begebenheiten einleiten, nicht he blos anzeigen, ankûndigen) à ceux qui doivent servir à ses développemens. und bag préparer in der Sprache ber frangbifchen Theatertheorie nichts anders beiße, beweißt das achte Kap. des zwerten Buches von Bebelins Pratique du Theatre (1. 115. Ed. d'Amfterd. 1715.) Dies ieniae Schwierigfeit alfo, welche St. G. ben ber Ankandigung finbet, "baß, ba teine der banbelnden Verfonen vorber feben tann, was für eine Wendung, vielmeniger mas far einen Ausgang bie Gaden nehmen werben, fie auch bie Sanblungen nicht bestimmt ankundigen tonne," ift feis nesweges die Sauptschwierigkeit; und die Stelle beweißt nur, baf fr. G. entwedet verleitet burch die eigentliche Bedeutung bes beutiden Bortes, nicht immer bem 10m, von ibm felbft untergelegten Begriffe tren geblieben ift; ober bag er vielleicht des, was leffing vou einem Theile des Beslogen ber Alten, und befonders des Euripides fagt, (Dramat. D. 48) für bas gange Geschaft bes Prologen (benn auf ber griechischen tragifden Bubne enthielt ber Prologus bas mas jest die Exposition Aber nur ber entbdit) angefeben bat. Brolog, in fo fern eine Gottheit ihn machte, tounte ben Ausgang ankandigen; und nicht die blofe Anfundigung berselben als lein mar ber Innhalt bes Prologen. Go meckudkia für das Trauerspiel also die Brologen bes Euripides immer fenn mogen, und fo wenig ich die ihnen entgegen ftebens ben Ueberraschungen ber Frangosen in Sous nehmen mag : fo ift boch fo viel ges wif, bas Brolog, ober Exposition, mehr

find, als was Br. S. fie fevn latt. uns wenn, ben ber Beschaffenbeit unfere Thear ters, und ben ber Art unserer Cultur, jene, den Prologen des Euripides gufome mende Eigenthumlichfeit, ben Musgang vorber ju fagen, wohl megfallen mußten: und wenn, mas leffing von den Borgugen biefer Borberfagung lebrt, wohl nicht fo au verfteben ift, als ob nur die Erposition allein fie enthalten tonne: - fo murbe freglich, icon gur Berichtigung eines beftimmten Begriffes von ber bramatifden Exposition, und gur Theorie berfeiben, manches in dem vorhergebenben Artifel. gang ungulanglich, und vieles gar nicht gu finden fenn; ju geschweigen, wenn man barin Auftldrung verlangte, warum das erzählende Gebick z. B. eine eigentliche Ankundigung des Innhaltes cher und mehr fordert, als das dramatische ? marum, und wie bie bramatifche Erpofie tion allmablig immer mehr und mehr mit ber Sandlung felbft verwebt worben? unb die Bortheile und Nachtheile bievon; warum, und ob bas luftspiel eine andere Net von Exposition suldst, als bas Travers spiel? u. b. m. Auch finden fich für diefe Pacen, befonders fur bie lettern, wieder nicht, fo viel ich weiß, bestimmte Rache weisungen ; ich begnuge mich alfo, in Ans febung ber erffern, auf folgende Bacher zu verweisen; in so fern der Brologus des griedifden Traueripieles bie Expolition ber Neuern ift, auf das, was die Commentatoren des Arifioteles über seine Lebre bievon (nege norge. XII) jufammen getras gen haben; es ift aber nicht febr viel. Dacler, in f. Ueberfegung (G. 176. Edic. d'Amsterd. 1733) schränft sich blos auf bie Wiberlegung ber Ungereimtheiten ein. welche Aubignac, ben hieser Gelegenheit, demarifioteles anbichtet (Prat. duTheatre Liv. III. ch. 1. G. 143 u. f. Ed. d'Amft. 1715. 8.) und Curtius, ben der feinigen (G. 177 u. f.) thut cefflich nur eben bas, ob. sleich nicht fo bundig, fo anschaulich; und lehrt nebenher (S. 181) etwas, das nur bils lig ein Aubignac follte lehren konnen, lebet, bas der erfte Met, welcher lett bie Stelle bes Brologen vertritt, nichts von bee Hands Яз

Handlung selbst und — Batteur (Einselt. in die sechnen Wissenschaften, B.2.

S. 234. 4te Aust.) was Ales in der Anstündigung (dem ersten Acte) enthalten sepn musse. — Callhava in dem zten Kap. des iten B. seiner Art de la Comedie (B. 1. S. 138 u. s.) handelt de l'Exposition (dramatique) überhaupt, von ihren verschiedenen Arten, ihren Eigensstussen, u. d. m. und Olderot, hinter seinem Hausvater, S. 251. der 2ten Auss. der deutschen Uebersesung.

Was die eigentliche Ankandigung, die epische Erposition, anbetrift; so hat wohl Lessing in den Briefen aber den Messas (verm. Schriften Th. 4. S. 40 u. s.) die beste Erlauterung der von Hrn. Sulzer ans gesührten Stelle des Horas gegeben. — Unter der Benennung, Proposition, hans delt davon Bossu (in dem Traité du poeme epique, Liv. 3. Ch. 3. S. 190. Ed. de Par. 1693.) so wie Batteur, im aten H. s. Einseit. S. 111. 4te Ausg.

ueber die lerische Antandigung, und die Eigenheiten berselben ift H. Enget, in den Anfangsgrunden einer Theorie der Dichtungsarten (8tes Hauptst. S. 277 u.f.) nachzulesen. — Uebrigens ist der gegenswartige Prolog des englischen Luffpiels keinesweges mehr das, was die Prologen im Plautus sind; das entdeckt man leicht, wenn man sie auch dur flächtig vergleicht.

## Anlage.

(Schone Kunfte.)

Die Darstellung der wesentlichsten Theile eines Werks, wodurch es im Ganzen bestimmt wird. Jedes größere Werk der Kunst ersodert eine drepfache Arbeit. Die Anlage, von welcher hier die Rede ist, die Aussführung, und die Ausarbeitung, von denen besonders wird gehandelt werden.

In der Anlage wird der Pian des Werfs, mit den haupttheilen deffelben bestimmt, die Ausführung giebt jedem haupttheil seine Gestalt, und die Ausarbeitung bearbeitet die klei-

nern Berbindungen, und füget bie fleinesten Theile vollig, jeden in feis nem rechten Berhaltniß, und befter Wenn bie Anlage Korm zusammen. vollendet ist, so muß nichts wesentliches mehr in das Werk hinein kommen fonnen. Sie enthält schon alles wichtige ber Gebanken, und erfodert defiwegen bas meifte Genie. Darum bekommt ein Werk feinen größten Werth von der Unlage. Sie bildet die Seele desselben, und sett alles feste, was zu feinem innerlichen Charafter, und ju ber Burfung, die es thun foll, gehöret. Definegen konnen auch grobe ober schlechtbearbeitete Werfe, ber guten Unlage halber sehr schäßbar senn. So waren nach dem Zeugniß des Pausanias bie Werke des Dadalus; sie fielen etwas unformlich in das Auge, doch entdekte man in allen etwas großes und erhabenes \*).

Es ift jedem Runftler ju rathen, nicht nur die größte Anstrengung bes Geistes auf die Anlage, als den wichtigsten Theil, zu wenden, sondern auch nicht eher an die andern Theile der Arbeit ju gehen, bis diefer glutlich und zu seiner eignen Befriedigung su Stande gebracht ist. Schwerlich wird ein Werf zu einer über bas mittelmäßige steigenden Vollkommenbeit kommen, wenn die Anlage nicht vor der Ausführung vollkommen gewe-Die Unvollkommenheit der Unlage benimmt bem Runftler bas Kener und sogar den Muth zur Ausführung. Einzele Schonheiten find nicht vermögend, die Fehler der Anlage zu bebeken. Beffer ist es allemal, ein' Werk von unvollkommener Unlage ganz zu verwerfen, als burch muhfame Ausführung und Ausarbeitung. etwas unvollkommenes zu machen:

<sup>\*)</sup> Δαιδαλος όποσα ειργασατο, άτοπωτερα μεν έτιν ές την όψιν, έπιπροπει δε όμως και ένθεον τουτοις. Paulan, Corinth.

Es scheinet eine ber wichtigsten Regeln ber Runft zu fenn, fich nicht eber an bie Bearbeitung eines Werfs zu machen, bis man mit ber Unlage deffelben vollkommen zufrieden ist. Denn diefe Zufriedenheit giebt Krafte zur Ausführung \*).

## Anlauf.

(Baufunft.)

Die Einbeugung einer Linke ober Blache von ihrem unterften Ende herauf, wodurch eine Klache ober ein Körper etwas bûnner wird, als er am Fuß ist \*\*).

## Anlegen.

(Mablertunff.)

Die ersten Farben eines Gemählbes auftragen, welche hernach ben ber Ausarbeitung wieder von andern Karben bedeft werden.

Das aute und insonderheit das kräftige Colorit kann nicht wol durch eine einzige Auftragung ber Farben erreicht werden, ausgenommen in folchen Stufen, die weit aus bem Auge zu stehen kommen ; in welchem Kall die Karben sehr dit neben einanber aufgetragen werben, daß fie ihre volle Burfung behalten. Ben Gemahlben aber, bie man in ber Rabe feben foll, muffen die Farben mehr in einander fließen, und konnen auf emmal nicht gar bit aufgetragen wer-Auch andere Umftande erfobern oft, daß eine Farbe über eine andere gedekt werde, so daß die untere etwas durchscheine +). In diefem Kalle muß das gange Stut mehr, als einmal übermahlt merben. Die erfte Auftragung der Farben, wird bas Unlegen genennt.

Das Unlegen ift ein wichtiger Theil des Mahlens: benn wenn ba-

") G. Anordnung. ") G. Ablauf.

ben etwas wesentliches versehen wird, so fann das Colorit niemals voll-Wie aber überkommen werden. haupt feine schlechterdings festgefet. te Regeln der Farbengebung vorhanden find, sondern jeder Mabler burch Uebung und Versuche sich eine besondre Methode angewohnt hat; so lagt Ach auch nicht bestimmt sagen, wie ber Mabler benm Anlegen verfahren folk.

Der ficherste Weg, ein Gemablde gut angulegen, scheint biefer gu fenn, daß man mit einem etwas breiten Pinsel zuerst die Lichter, benn die Schatten gleich stark neben einander fege, und hernach an ben Grangen zwischen benden gelinde hin und her fahre, um sie etwas mit einander zu Diefe erfte Unlage muß vereinigen. ben Grund einer guten haltung und Berfliegung ber Lichter und Schatten geben. Und biese wird man fchwerlich erhalten, wenn man es in der ersten Unlage verfehlt hat. Lais reste giebt den Rath \*), man foll biefe angelegten Stellen burch eine bunne Hornscheibe ansehen, um besto sicherer von ber guten Bereinigung bes Lichts und Schattens zu urtheilen. Es hat ohngefehr diefelbe Burtung, wenn man etwas weit von bem angelegten Gemablbe juruf tritt, um diese Vereinigung besto beffer gu be-Es ift febr wesentlich, baft merfen. man ben ber erften Unlage nicht eber rube, bis im Gangen die gehorige Saltung und eine gute Saumonie der Haupttheile erreicht ift.

Ben ber Anlage muß ber Mahler so viel möglich das völlige Colorit schon in der Einbildungstraft haben, damit er die Stellen, die mehr oder weniger lafirt werden muffen, gehohistorische Gemahlbe ria anlege. werben am besten ba angefangen, wo die größte Maffe bes Lichts que fammen **₹** 3

🖺 An bem iten 🕸. K. 2. des großen Mahlerbuches S. 12. Rurnd, 1728, 4.

t) 6, Lagiren.

sammen kommt; hingegen scheinet es in Landschaften ein Bortheil zu fenn, wenn die Luft und die hinters grunde zuerft angelegt werden.

\* \*

Aussührlicher, ober boch anwendbarer, als an der, von H. Sulzer, aus dem Lalzesselle, angeführten Stelle, handelt dieser vom Anlegen, nahmlich von der Wirtung verschiedener, übereinander aufgetragener Farben, in dem inten Kap. des zten B. s. großen Mahlerbuches (S. 43. Nurnb. Ausg. von 1728) — und de Piles in den Elemens de Peint. (S. 107. im zten B. f. Oeuvr. div. Amst. 1767. 12.) uns ter der Ausschieft: Manière d'esquisser et d'édaucher un tableau.

### Anmuthigfeit.

(Schone Kunfte.)

Die Eigenschaft eines Gegenstanbes, woburch er, im Gangen betrachtet, bas Gemuth mit einem fanften und ftillen Bergnugen ruhrt. Go fchreibt man einem schönen Frühlingstag eis ne Unmuthigfeit zu. Es giebt fehr fcone Gegenstande, die nicht anmuthig find. Denn alles, was bas Gemuth mit febr lebhaftem Bergnus gen, ober mit Bewunderung und Begierde erfullt, hat diese Eigenschaft nicht. Sie scheinet, wie ber herr von Sagedorn \*) bereits angemerft bat, nahe an bas ju grangen, mas man ben Reis oder bie Gragie gu nennen pflegt. Cie gewinnt bas gange Gemuth, und erregt eine febr fanfte und burchaus angenehme Buneigung gegen die Sachen.

Die Anmuthigkeit scheinet aus solchen Schönheiten zu entstehen, die man nicht besonders unterscheidet, weil keine sich befonders ausnimmt: sie versließen alle zusammen in ein harmonisches Sanzes. Man nennt deswegen in der Mahleren das Colo-

rit anmuthig, wo weber sehr starke Lichter noch starke Schatten sind, sondern wo viel helle und angenehme Farben in einer sansten Harmonie stehen. Unter den Mahlern hat Corregio die hochste Anmuthigkeit erreicht, und ist darinn für den ersten Meister zu halten, so wie Raphael im Ausdrufe. Fast in eben diesem Berhältnisse stehen unter den Dichtern, Virgil, der Meister der Ansmuthigkeit, und Somer, des Ausdrufs.

Unmuthig senn ist also ber besondre Charafter einer gewissen Urt des Schonen, wodurch es sich von dem schonen Erhabenen, ober Prachtigen, ober Fenrigen unterscheibet. Das Unmuthige gefällt allen Arten von Gemuthern, aber ruhigen und stillen am meisten; benn in ihnen sindet sich die meiste Ruhe.

Die Anmuthigfeit erreicht kein Kunstler, als ber, bem die Natur eine sanfte, gefällige Seele gegeben hat. Nicht die größten, sondern die liebenswurdigsten Kunstler, sind dazu geschift. Dergleichen waren in redenden Kunsten Virgil und Addison; in zeichnenden, Corregio und Claude Lorrain; in der Musik, Graun, dessen liebenswurdige Seele sich anch selbst da zeiget, wo er zornig senn will.

\* \*

Zur Bollendung dieses Artisels, in Andsicht auf das, was Anmuth überhaupt ifs, wie sie mirkt, und warum sie so und nicht
anders wirkt, kann der eilste der Mendelss
sohnschen Br. über die Empsindung, in s.
Phil. Schriften, Berl. 1771. Th. 1. S. 90
— bas eilste Kap. in der neuen Austage
der Elements of Criticism (Dignity
and Grace, B. 1. S. 349. Ausg. von
1769) — der KVII. Abschnitt in H. Ries
dels Theorie der sch. K. und B. (über
die Grasie, S. 340. ite Auss.) und der
389 — 411 5. aus dem sten Th. von A.
H. Schotts Theorie der sch. Wiss. etwas
bers

<sup>\*)</sup> G. Betrachtung über bie Dableren. C. 29.

Much handelt von ben bestragen. — Grazien überhaupt noch, obgleich etwas ju rednerift, ber D. Andre in der neuen Ausgabe f. Essai sur le Beau (Par. 1763. 2. 2b. 2. 6. 116) - Burte, obgleich nur von der forperlichen Gragie, und febr turg, in der Philosophifden Unterfudung åber . . . das Erhabene und Schone (Eh. 3. Abichn. 22. G. 197 ber b. lles berf.) - Marcendo, in dem Effai fur la beaute, Par. 1770. 8. 6. 24 U. f. -- Bon ber Grazie, in Rudfict auf Aunftwerke, und vorzüglich Mableren, be Biles, in der Idee du peintre parfait (6. 362 und 427. in bem sten B. f. Oeuv. div. Amit. 1667. 12.) - "Bon ber Grazie , in ben Werten der Sunft," Wintelmann in der Bibl. ber fc. Wiffens fd. und fr. R. (ster B. G. 13 u. f.) wels der Auff. fich, frangbfifch, in dem gten 8. 6. 554 der Variétés litter. Par. et. was verdndert, findet; und eben derfelbe von ibr, als der Eigenschaft des schönen Stols, von them Weien, und in wie fern fie in den Berten verschiedener Beit. puntte ber Aung mehr ober meniger ficts bar gemefen ift, in f. Befdichte ber Runft (G. 229 u. f. eufte Ausg. ) Coppel in f. Discours, Par. 1721. 4. S. 75 u. f. -Watelet, allgemein, in den reflex. fur la peinture (6. 111. Ed. d'Amsterd. 1761) - Sagdorn, "von dem Reis, sder ber Grazie, ins befondre," in ben Betrachtungen übr bie Dableren (I. S. aL) - Das igr Sap. im iten Eb. bes Abremon, Wien 1770. 8. 3. 150. -Mengs von dem Sile grazioso, in bem Sr. an D. Ant. Von. (Opere T. 2. 6. 44 und 58) unt von der Grazie abers baupt, und im Colrit, in bem Bellbuntel, und in der Composition in dem 8 uten 5. der Leziore pratiche di pittura (ebend. S. 281.) - - Bon bem Borauge der Dichtfuft vor ber Dables ren, in Rudficht af eigentliche Gras sie, ober Reis, Lefing im Laotoon, 6. 216. ite Muff. - \_ "theber bie rebende Anmuth" bat S. Job. Friedr. Degen, grocy Muffdhe, Afp. 1779 - 1782. 4. herausgegeben. -

#### Anordnung.

(Schone Kunffe.)

Anordnen heißt jedem Dinge seinen Ort anweisen, und daher versteht man, was-in einem Werk der Kunst

die Anordnung sen.

Dag ein ganges Wert, nach Be-Schaffenheit ber Absicht, fich ber Einbildungsfraft auf die vortheilhafteste Weise darstellet; daß es als ein ungertrennliches Ganges erscheinet, in dem weder Mangel noch Ueberfluß ift; daß jeber Theil durch den Ort, wo er feht, die beste Burfung thut; baß man bas Gange mit Bergnügen überfieht, und in der Vorstellung beffelben jeden haupttheil wol bemerkt, ober ben Betrachtung jedes einzeln Theils auf eine naturliche Weise gu der Vorstellung bes Gangen geführt wird; biefes find Burfungen ber guten Anordnung. Dhne fie fann fein Werf, im Gangen betrachtet, volltommen fenn, mas für einzele Schonbeit es immer haben mag.

Einzele Schonheiten bringen zwar bisweilen Werken ber schlechtesten Unordnung ben Ruhm fürtrefflicher In diefem Falle find Werfe zuwege. verschiedene Trauerspiele des Sbakespear; Gemählde des unsterblichen Raphaels, und viele Werke andrer Rünstler. Man lobt zu unbestimmt, und legt die Fürtrefflichkeit der ein-Diezeln Theile dem Ganzen ben. fes aber foll feinen Runftler abhalten, ben außersten Bleis auf eine gute Anordnung ju menden. Gingele Schonheiten, bie wir ist in ubel geordneten Werfen bewundern, murben uns weit mehr reigen, wenn bas Sange volltommener mare.

Man laffe sich burch die Nachsicht, bie man für schlechte Anordnungen bisweilen zeiget, nicht verführen. Dieser Theil der Kunst ist doch hochst wichtig. Zwar bleibt ein nach alten Regeln angeordnetes Werk, dessen einzele Theile ohne Kraft und ohne Ka

Reigung find, allemal ein schlechtes Werf. hingegen thun schone Theile auch nur ben ber besten Unordnung ihre volle Burtung: so wie ein schones Geficht nur von ber Schonheit der gangen Verson die volle Rraft bes

Reizes befommt.

Die Anordnung macht nächst der Erfindung ohne Zweifel den wichtigften Theil der Kunft aus. Ift ber Runftler in biefen benden Stufen gluflich gewesen, so wird es ihm ben Ausarbeitung scines Werks niemal . an bem gehörigen Reuer der Einbilbungstraft sehlen, ohne welche fein Werk erträglich wirb. Der gute Ginfluß, ben die Schonheit bes Plans auf feinen Beift macht, erleichtert berbunben. ihm alle Arbeit. griechische Comicus Menander. 218 er einsmals, tury vor bem Keste bes Bacchus, von einem Freund gefragt murde, warum er noch fein Luftspiel verfertiget habe, da doch bas Keft fo nahe fen, antwortete er: Ich bin fertig; denn beyde, die Erfindung und Anordnung, habe ich bereits im Kopfe \*).

Es ift begreiflich, baf ein Runftler, ber die Naupttheile feines Berts, wegen ihrer guten Anordnung, fich mit Bergnugen vorstellt, und bas Cange in feinen Theilen immer überfeben fann, mit ber Frenheit und Luft arbeitet, ohne welche kein Werk einen gluflichen Fortgang haben fann. Dingegen muß auch bas angkliche Befen, bas er ben ber Ungewiffheit ober ben ber Unficherheit feines Plans nothwendig empfindet, einen übeln Einflug auf feine Arbeit haben. Wir rathen baber jebem Runftler. daß er die gluflichsten Augenblite, wo er seinen Geist durch bas himmlische Keuer ber Musen am meisten erbist fühlt, auf die Anordnung und Berfertigung feines Plans anwende.

9) Plutarch. In ber Abhandlung, ob ble Athentenfer im Rrieg ober in ben Ranken größer gewesen.

Die gluflich erhiste Einbildungsfraft thut daben unendlich mehr Vortheil als die Regeln. Denn insgemein fieht fie in Werten des Geschmaks mehr und besser als die Bernunft felbft.

Die Anordnung eines jeden Werks muß burch seine Absicht, oder burch Die Burfung, welche es thun foll. bestimmt merten. Diefes haben alle mit einander gemein, baf fie, im Sangen betrachtet, unfre Aufmertfamteit reigen, und baf bie Theile in der Ordnung erscheinen muffen, Die jedem feine bestimmte Burfung giebt. Denn nur aus dieser Absicht werden einzele Gegenstande in ein Ganges Jebes Berf bes Ge-Dies erfuhr ber , schmake, so weitlauftig es auch ift, muß eine einzige Haxptvorstellung erwefen : feine Theile muffen biefe Hauptvorstellung ausführlich und lebhaft machen. Denr ohne biefes ift bas Bert fein Garges, sondern eine Zusammenhäufutg mebrerer Macht der Rinftler fich an Werte. die Arbeit, ehe er ehe bestimmte hauptvorstellung bes Gangen hat, ober ehe fie ihm beutich genug ift, fo wird er in der Avordnung niemals glutlich senn.

> Das Ganze fällt uftreitig am beften in die Einbildugsfraft, bas . aus wenigen, wol juammenhangenben Saupttheilen befeht, beren jeber das, was er mamigfaltiges bat, Wieder in fleinern Hauptparthenen vorstellt. So zeige uns der menfchliche Rorper, bas voltommenfie Gange in Absicht auf Fhur, nur wenige Haupttheile, ob ergleich aus ungahligen Gliedern bestht. Jeder haupttheil scheinet anfäglich wieder ein ungertrennliches Gages auszumachen, bis man ben gender Betrachtung bemerkt, daß er aus fehr vielen fleinen Theilen zusammngefest fen, bavon jeder die beste Stelle, sowol in Abficht auf feiner Gebrauch, als auf Die engste Berkndung mit bem Gan

jen einnimmt. An biefem vollfommenen Bau kann man nichts verseten, keine Theile weber weiter aus einander dehnen, noch enger zusammen bringen, ohne das Ansehen des Gauzen zu verlehen. So ist jedes vollfommene Werk der Runst. Man glaubt, es sey unmöglich irgend einen Theil zu versehen; jedes scheinet da, wo es ist, nothwendig; kein Theil kann gefaßt werden, ohne daß das Sanze zugleich sich dem Anschauen darstelle.

Es find hauptsächlich been Dinge, welche die Anordnung eines Werks bollfommen machen. Die genaue Berbindung aller Theile; eine hin-Idnaliche Abwechslung ober Mannigfaltigfeit in den auf einander folgenden Theilen; und die Berwiflung der Borftellungen. Diesem zufolge hat der Kunftler ben Anordnung feines Plans beständig darauf Acht zu haben, bag bie Einbildungsfraft gwar immer mit bem hauptinhalte beschäftiget sen, und von jedem einzeln Theil immer natürlicher Weist auf Das Gange juruf geführt werde, baß aber zugleich die Ginbildungstraft und bas herz mit abwechselnden Segenständen mannigfaltig beschäftiget seven, und daß die Entwiklung der hauptsache gehörig aufgehalten werde, um die Reugierde immer mehr zu reigen, bis daß fich am Ende alke wieder in eine einzige Hauptvor-Rellung vereiniget.

Bichtige Fehler gegen die gute Ansordung find es, wenn der Plan, wegen der großen Menge einzeler Theile, schwer zu übersehen ist; wenn es schwer wird, die Absicht und das Wesentliche der Vorstellung zu ertennen; wenn man ganze Hauptsteile, dem Werk ohne Schaden, versetzen, vergrößern, oder verkleinern kann; wenn Nebensachen, oder untergeordnete Theile mehr in die Austen sallen, als wesentliche.

Damit wir uns aber nicht allzu lange ben allgemeinen Betrachtungen aufhalten, beren Anwendung zu unbestimmt scheinen könnte; so wollen wir die Anordnung in den verschiedenen Werfen des Geschmafs bestonders betrachten.

Anordnung in der Baukunst. Diese geht sowol auf die ganze Kigur und bas Unfehen der Außenfeiten, als auf die innere Austheilung der Zimmer. Die Absicht und der Gebrauch bes Gebaubes segen seine Große, die Angahl und Beschaffenbeit ber Zimmer fest. Allein diefe konnen auf gar verschiedene Weise in ein Ganzes zusammen verbunden Diefe Unordnung ift ein merben. Werk des Geschmaks, und das Bornehmfte, was ein Baumeifter wiffen mug.

Die Anordnung ber Figur, ober ganzen Masse des Gebaudes, ist daburch ziemlich eingeschränft, bag man nicht wohl andre Figuren wählen fann, als die aus dem Bierefigten und Runden jufammengefest find, Es ift eine ungereimte Ausschweifung, wenn man einem Gebaude bie Kigur einer Base, oder gar, wie unlangst ein frangosischer Baumeister fich bat einfallen laffen, eines Thieres geben will. Die ungahligen unnugen Winkel, Die eine febr gufammengesetzte und nach Krummungen gezogene Figur bes Ganzen nothwendig bervorbringt, verursachen unnd. thige Unfosten, sie wieder zu verber-Wie es überhaupt ein großer Fehler ist, wenn man in Werken ber Runst die Aufmerksamkeit auf Rebenfachen ziehet, so ist es insbesondere in der Baukunst gegen die Vernunft, wenn man bas Wefentliche eines Gebaudes durch das Seltsame ber auffern Rigur verftefen, und einem Saus das Unsehen eines Blumentopfes ober einer Muschel geben wollte.

Die erste Sorge des Baumeisters muß auf die Bequemlichkeit und An-R 5 nehmnehmlichkeit ber innern Einrichtung, als des Wesentlichsten, gerichtet sepn; die außere Figur nach den einfachesten Regeln, die aber der innern Austheilung immer untergeordnet sepn sollen, bestimmt werden. Ein Baumeister von wahrem Geschmaf wird selten andre, als die einfachesten Formen, des Vierets oder der Rundung wählen, und Sorge tragen, daß das Sanze mit seinen Nebentheilen auf einmal in die Augen falle.

Zu kleinen Gebauben und Wohnbaufern, die keine gar große Menge und Mannigfaltigfeit ber Bimmer erfodern, scheinet die Rigur des Burfels die befte ju fenn. Denn unter allen vierefigten Figuren ift fie bie, welche ben bem fleineften außern Umfang, inwendig ben größten Raum einschließt. Man hat also baben ben Bortheil, daß die Zimmer auf die furgefte und bequemfte Beife fonnen neben einander gefest werben. außen aber lagt bie große Einfalt ber Korm bem Auge bie Frenheit, fich jogleich nach bem Wefentlichen ber Außenseiten, der Richtigfeit der Linien, den Berhaltniffen ber Theile und der Symmetrie, umgufeben und baran Bergnugen ju finden. lang gedehnte Bicrefe, ba bas Gebaude schon zwen oder mehrmal breiter, als tief ift, find zu verwerfen. Denn baburch gerath man nicht nur in eine unnothige Beitlauftigfeit ber Mauren, sondern die Theile der Mugenseiten werben zu weit aus einander gestreut und inwendig werden die Zimmer in einen zu großen Raum versett.

Erfobert das Gebäude schon eine große Anzahl der Zimmer, so daß inwendig verschiedene Reviere davon, für mancherlen Gattungen der Personen nothig sind: so thut man wol, das Ganze in dren oder mehr Vierete zu theilen, und dem Hauptvieret, welches die Franzosen das Corps de logis, die Sauptwohnung neunen, noch kleinere berzusetzen, die insgemein Flügel genennt werden. Die alten italienischen Baumeister setzen um die Hauptwohnung noch drep Flügel in ein Vierek herum, so daß alle vier Theile des Gebäudes einen vierekigten hof einschlossen. Diese Anordnung hat viel Pracht und Bequemlichkeit. Allein daben haben die vier Seiten nach dem hofe keine Aussicht, und wenn man gerade vor einer Außenseite des Gebäudes steht, so sieht man nur den vierten Theil desselben auf einmal.

Die frangofischen Baumeister haben diese Art so verandert, daß fie den einen Flügel, der der hauptwohnung gegen über feht, weglaffen, und anstatt beffen eine bloße Mauer, ober ein Gitter, vorziehen. Daburch erhalt man von bren Seiten eine Aussicht auf die Straffen, und ben bem Eingange bes Sofes überfieht man auf einmal bie bren hauptauffenseiten bes Gebaubes, welches badurch ein reicheres Unfehen bekommt. als die, welche auf die welsche Urt gebauet find. hingegen fallt alsbenn alle unmittelbare Gemeinschaft zwischen den zwen Flügeln weg.

Man pflegt aber auch ber hauptwohnung die Flügel so anz. hängen, daß ste mit ihr in einer geraden Linie fortlaufen. Dieses ist eine gute Anordnung, wenn die Flügel nicht allzu lang sind; denn dadurch wurde die ganze Außenseite zu sehr gedehnt werden.

Die große Menge ber Menschen, welche in Pallasten großer herren wohnen mussen, und die große Versschiedenheit ihrer Verrichtungen, erssodern großere Anstalten und fünstlichere Anordnungen der ganzen Form derselben. Es geht nicht wol an, daß ein solches Gebäude in eine einzzige Wasse zusammengeordnet werde. Die hauptsache kömmt daben barauf an, daß diesenigen Theile und Zimmer, die zu den verschiedenen häusslichere

lichen Berrichtungen und für die Wohnung der Unterbedienten bestimmt find, an bequeme Stellen gebracht werden, ohne der Pracht des Ganzen zu schaden; daß jeder Hauptsteil zur Vermehrung des großen Unsehens beptrage, und bennoch einigermaßen für sich abgesondert sey. Die gute Wahl der Hauptform eines großen Pallastes ist vielleicht der schwerste Theil der Bautunft.

Nachdem ber Baumeifter bie Form bes gangen Gebaubes festgefest hat, muß er auf die Anordnung der Ausfenfeite benfen. Ben biefer fommt es blos auf das gute Unfeben bes Gebäudes an. Die meisten besonbern Regeln, die daben zu beobachten find, wird man in ben Artifeln, Symmetrie, Außenseite, Regel-maßigkeit, Verhaltniß, Saulenordnung, Bebaude, angefahrt finben. Bir wollen begwegen hier über die Anordnung der Aukenseite nur ein paar allgemeine Ammerkungen den Baumeistern zur Ueberlegung vortragen.

Ueberhaupt empfehlen wir hiem bie möglichste Einfalt, nach Maggebung der Ordnung, die man gewählt Diefe ift ber großten Pracht nicht entgegen, sondern vielmehr eine Unterstützung derselben. Eine gu große Mannigfaltigfeit in ber Unordnung ber Außenseite, zumal, wenn fie in fleinen Theilen gefucht wird, vermindert die Pracht, welche allemal etwas großes vorausfest, und se zertheilt die Aufmerksamteit auf bas Sange. Man fann hierinn feine bestere Ruster erwählen, als die Gebaube aus der goldenen Zeit der alten Baufunst \*).

Erfodert es die Große des Gebaubes, daß die verschiedenen haupttheile der Außenseite durch eine Berschiedenheit in der Anordnung von einander abgezeichnet werden, so will der gute Geschmat, daß die gange

\*) G. Zierrathen,

Außenseite in wenig, aber große Parthepen abgetheilt werbe, davon die mittlere, wo der Haupteingang iff, durch einen mehrern Reichthum das Auge an sich ziehen soll. Verschiedene Hervorstechungen und mehrere Gtebel an einer Außenseite schaben dem guten Ausehen. Eine stille Erdße, die ohne Verblendung ins Auge fallt, ift auch hier der hochste Erad des Schonen.

Doch ift ein mageres Ansehen nicht mit ber eblen Ginfalt gu verwechieln. Ein fehr großes Gebaube, an bessen Außenseite sich kein Theil von bem andern unterscheidet, dem es daben an Pracht fehlt, wird mager. Die Tempel ber Alten, welche ringsherum mit einer ober zwen Reihen Saulen umgeben maren, find einfach, aber wegen ber Pracht ber Saulengange nicht mager, auch für ihre Große nicht zu einformig: aber eine Außenseite, von zwenhundert und mehr Fuß lang, dariun fich feine Saupttheile unterscheiden, bat ein mageres Unfeben.

Indeffen ift jedem Baumeister ju rathen, fich auch ben ben prachtigsten Gebäuben niemals weit von ber größten Einfalt zu entfernen. hochste Pracht kann gar wol damik bestehen. Diese muß aber allemal in großen Sauptparthenen gesucht Nichts ift prachtiger, als werben. die Anordnung des großen Vorhofes vor der Petersfirche in Rom, ob es ihm gleich gar nicht an Einfalt fehs let. So giebt ber in einem halben Rreis berum laufende Saulengang in Sanssouei, der den Vorhof einschließt, ber ganzen Anordnung eine gewiffe Große, ohne welche das Gebäude wenig Ansehen haben würde.

Ueberhaupt muß die Anordnung ber Außenseite dem Charafter des ganzen Gebäudes gemäß senn. Es wäre ungereimt, eine Kirche und ein Ballhaus nach einerley Charafter zu machen, ober ein Zeughaus in dem Geschniat Gefchmaf eines Pallaftes zu orbnen. Diefer kann alle Arten ber guten Bergierungen vertragen, jenes aber nur bie, welche ben Charakter ber Starke und ber ernsthaftesten Einfalt beson-

ders an fich haben.

In Ansehung der innern Anordnung ober Austheilung der Zimmer hat der Baumeifter die größte Ueberlegung und eine genaue Renntnif der Sitten bes Landes und der Berfonen nothia. In ben großen Gebauben. Die in berschiedene Wohnungen abgetheilt werden muffen, wo ber herr und die Dame, die Gohne und bie Tochter, hohere und geringere Bebiente, jeder fein besonderes Revier haben mussen, hat man die Ueberlegung nothig, daß bie Zimmer eis nes jeben Reviers, fo wie es die Lebensart der Einwohner erfodert, durch eigene Eingange, besondere Worfale oder Corridore, auch allenfalls durch fleinere Treppen abgefonbert, und nach Beschaffenheit ihrer Große in ben engesten Begirt eingeschlossen werden. Die Paradezimmer muffen mitten im Gebaube, bie Wohnzimmer aber etwas entfernt bavon angelegt werben. Das aante Revier, wo die täglichen bauslichen Verrichtungen geschehen, welches bie Franzosen les offices nennen, muf am forgfältigsten von dem besten Theil des hauses abgesondert werben, boch so, daß man durch verfteftere Wege aus den Wohnzimmern bequem dahin kommen konne. beste Art scheinet die, daß sie halb unter die Erbe fommen, wenn nur ber Grund nicht zu feucht ift.

Es ist faum nothig, zu erinnern, bag bie Staatszimmer groß und hoch, und die täglichen Wohnzimmer, ber Aufenthalt einzeler Personen, fleiner sepn muffen, und daß Personen von gewissem Range ihre Zimmer so angeordnet haben muffen, daß sie allezieit jemand von ihren Bedienten in ber Rabe haben konnen; ingleichem.

bag vor ben Zimmern, ba man sich gewöhnlich aufhalt, Vorzimmer senn mussen. Dergleichen Bequemlichkeisten werben so burchgehends gesucht, baß sie auch dem unerfahrensten Baumeister bekannt sind. In den haussern vornehmer Personen ist es nottig, daß zunächst an dem haupteingang ein Raum für einen Thurbuter oder andern Bedienten angelegt sen, welcher die Ansommenden welden oder zurecht weisen konne.

Die größte Schwierigkeit ben ber innern Anordnung machen die Ausgange und die Durchgange von eiuem Revier des Gebaudes zu dem anbern. Es ift sowol wegen beforalicher Feuersgefahr, als verschiedes Bequemlichkeiten halber noth= wendig, daß jedes Revier, bas, nach Beschaffenheit der Größe bes ganzen Gebäudes, aus vier bis fechs. Zimmern besteht, einerseits einen furzen Ausgang, anderseits einen bequemen Durchgang nach andern Revieren habe. Sucht man diese Bortheile durch Corridore ju erhalten. bie zwischen zwen Reihen von Zimmern burchgeben; fo ift man insgemein verlegen, Diefen Gangen binkangliches Licht zu geben; außerbem haben sie noch die Unbequemlichkeit. daß man in allen Zimmern das Hins und hergehen in den Corridoren boret; legt man lange Gange ober Gallerien gegen eine ber Außenseiten bes Gebäudes an: so entsteht daburch die Unbequemlichfeit, entweder, daß man aus diesen Gangen durch die Kenfter ber Zimmer hinein fieht, ober daf die Thuren berfelben bem Zugana ber frenen Luft ju fehr blos fteben.

Die vollfommenste Anordnung scheinet bemnach wol diese zu sepn, daß zwischen den verschiedenen Revieren fleine Flure angelegt werden, auf welche man von außen durch besondere Treppen fommt; daß jedes Revier, an einem Ende nur einen einzigen Ausgang auf diesen, am

andern

andern Ende aber, wieber einen auf. einen andern Flur habe. Die mittlernZimmer eines jeden Reviers aber And überall von andern Zimmern

eingeschloffen.

Der Baumeister, ber in biefem Theil feiner Runft hinlangliche Geschiflichkeit erlangen will, muß, außer einer weitläuftigen Renntnif ber pornehmften Gebaube verschiebener Lanber, auch genau von ben Sitten, ben Berrichtungen und der lebensart der Personen unterrichtet senn, für welche er bauet, bamit feine Urt ber Bequemlichkeit, beren Se gewohnt find, Eine große Manbergeffen werbe. nigfaltigfeit verschiedener Unordnungen findet man infonderheit in ältern und neuern Gebauben in Frankreich; besonders wird ein verständiger Baumeister in diesem Stut aus genauer Betrachtung der Sammlung großer Gebaube lernen tonnen, bie ber fransoffiche Baumeister du Cerceau beransgegeben hat "). Eine Sammlung folcher Gebäube, die das üblichste verschiedener Nationen enthielte. da ein chinefisches, perfisches, turkisches, italienisches, französisches, englisches Haus, jedes mit einer etwas umftandlichen Befchreibung bes Sebrauchs der verschiedenen innern Theile, vorgestellt wurde, munte einem angebenden Baumeifter febr mislich senn; baraus würde er manche gute Regel ber Anordnung lernen.

Anordnung in der Mablerkunsk. Rein Werk des Geschmaks kann obne eine gute Anordnung vollkommen ichdn fenn. aber die Bolltommenheit bes Gemabldes scheinet am unmittel. barsten von derselben abzuhangen. Benn der Mabler darinn nicht aluflich gewesen, so bleibt ihm kaum noch tin Mittel übrig, feine Borftellung

\*) Les plus excellens batimens de France, par Jac. And. du Cerceau Architecte, à Paris 1607. 4 Vol. fol. Buerf Par. 1576. fol. erfchienen.

recht begreiflich zu machen. Ein übel angeordnetes Gemählde läkt uns entweber in einer ganglichen Unwiffen. beit feines Inhalts, ober giebt uns doch nur eine ganz unvollkommene

Borfiellung beffelben.

Man muß aber in dem Gemählde die dichterische Anordnung von der mahlerischen unterscheiden; jede hat ihre besondre Beschaffenheit. Durch jene verstehen wir bie Ordnung, in welcher und die Personen und bie Handlung vors Gesichte gelegt werden; durch diese aber die Ordnung in den Maffen des Hellen und Dunteln, des Lichts und Schattens in Absicht auf die Haltung und Harmonie. Man weiß, daß zu jeber befondre Talente erfodert werden, und daß Gemählde in Absicht auf die eine Anordnung vollkommen sepn konnen, wenn sie wegen der andern sehr schwach find. Wir konnen den Paul Veronese zum Benspiel anführen, ber bie dichterische Anordnung in Gemahlben, darinn die mahlerische Unordnung vollkommenist, sehr schlecht. beobachtet hat. Seine Hochzeit zu Cana ift boll Rebler.

Die poetische Anordnung bestimmt die Ordnung ber vorzustellenden Gathe also, daß die gange Vorstellung beutlich und lebhaft erkennt werde. Da man aber feine Gache erfennen fann, als durch ibr Wefen, so must m jedem Gemählde die Hauptsache, ber Grund der ganzen Vorstellung, zuerst in die Augen fallen. Denn nach biesem muß alles andere beur-

theilet werben.

Demnach erfobert bie Anordnung eines historischen Gemabldes, dag die Dauptpersonen mit dem, was ihre handlung bezeichnet, zuerft ins Au-Sie muffen von den Rege fallen. benperfonen durch besondre Gruppen. die das Auge gleich an fich ziehen, un-Diese vorstechende terschieben senn. Bezeichnung der hauptgruppe fann sowel durch die Große ber Kiguren.

als

als burch bie Zusammenhaltung bes Hauptlichts auf berselben, und bie vorzügliche Stelle, worauf fie erfcheinen, erhalten werden. Es ware ein febr großer Sehler gegen die Anordnung, wenn man die hauptpersonen mit Mube aus ber Mannigfaltigfeit der porbandenen Gegenstände heraus fuchen mußte. Besteht die Hauptgruppe aus mehrern Berfonen, fo muß bie hauptperfon fogleich bas Dieses ist der Mugean fich tiehen. Mittelpunft, auf welchen alles übrige

bingeführt wird.

Man begreift leichte, daß ber Mah-Ler hierinn nicht wol gluflich senn konne, wenn er nicht die Wurfung feis nes Gemählbes fich auf das deutliche Re vorstellt. Go lange er felbst ben der Vorstellung seines Inhalts nichts bestimmtes empfindet, so wird er auch nichts bestimmtes ausbrufen. Er muß nothwendig die Geschichte, bie er vorstellen will, in einem gewisfen Gefichtspunft betrachten, und demfelben zufolge von einem bestimmten Eindruf, als ber Würfung diefer Borftellung, gerührt werden. Die Handlung felbst, oder die hauptperfon, muß burch ihren Charafter Ehrfurcht, oder Mitleiden, ober Unwil-Ien, ober irgend eine andre Empfinbung erweten. Diefe muß ber Runftler nothwendig zuerst fühlen, und den Grund dieses Gefühls in seiner eigenen Borftellung entbefen; benn fonft wird er unmöglich seinen Inhalt so porftellen, bag er auf andre eine be-Rimmte Burfung thue. Ift er aber feiner eigenen Empfindung gewiß, bemerkt er, wodurch sie in ihm entsteht: so wird er auch ohne Mähe bie Gegenstande, welche fie erregen, sehdrig barstellen.

Mit den hauptpersonen mussen bernach die übrigen so verbunden werden, dass sie zu der einzigen hauptvorstellung das ihrige mit bentragen, und nicht anders, als Theile eines einzigen Gegenstandes, und als Sliee

ber eines einzigen Rorpers, erscheinen. Erfodert die Erfindung des Gemählbes eine Mannigfaltigfeit ber Perfonen und ber untergeordneten Sanbe lungen: so muffen sie nicht zufällig bingestellt werben, bag bas Auge ungewiß wird, worauf es in diefer Bermirrung ju feben babe. die Hauptvorstellung am meisten verftartet, foll in einer Gruppe fteben, die jundchst mit ber hauptgruppe berbunden ift, bas andre immer entfernter, so wie es bas Interesse bep der Handlung erfodert. Von ber besondern Beschaffenheit der Grupven ist an einem andern Orte gespros Dieben thut ber Dabchen worden. ler wol, wenn er die allgemeine Regel, bie wir oben gegeben, wenig und große haupttheile gu machen, por Augen hat.

Alle Gruppen jusammen muffen auf einmal wol in die Augen fallen, und im Ganzen keine unangenehme Zerstreuung machen. Das Auge muß ohne Ungewißheit von einer auf die andre geleitet werden, und keine muß so abgesondert seyn, daß ste nicht leicht auf die Hauptvorstellung

zurüfführe \*).

Da ber Rahler selbst nichts unnustes oder überstüßiges in seine Borstellung bringen soll, so muß auch alles dem Auge merkbar senn. Er untersuche deswegen sorgsältig, ob jedes so gesett ist, daß kein Theil leicht könne vergessen oder übersehem werden. Dieses aber wird nicht leicht geschehen, wenn alles so zussammen geordnet ist, daß in dem Sanzen eine dem Auge unangenehme Lüfe entstünde, sobald ein Theil sehslen sollte.

Daraus folget biefe für bie gute Anordnung wichtige Regel, daß alle Gruppen zusammen eine hauptmaffe von einer einfachen Form ausmachen muffen, in welcher jeder Man-

<sup>\*)</sup> G. Gruppe.

In biefer nel leicht zu bemerken ift. Anmerfung hat ohne Zweifel die Regel ihren Grund, die einige Runftrichter geben, bag man alle Gruppen so viel moglich in eine ppramidische Korm zusammen; bringen foll. Frenlich find viel schätbare Gemählbe nicht auf diese Art angeordnet. Aber eben begregen find fie auch me-

niger vollfommen.

In diesem Stuf aber muß die mahlerische Anordnung der poetischen a Sulfe fommen, i wie wir bald seben merben. Rur Siefes wollen wir noch als ein gutes Mittel, die Unordnung der Einbildungsfraft ficheter einzuprägen, vorschlagen, baß bet Mabler feine einzige Gruppe anbringe, in welcher nicht irgend eine Rigur etwas besonders an sich habe. So wie man in einer Obe nicht leicht eine Strophe vergift, wenn in jeder ein sehr lebhaftes Bild, ober ein glangender Gebanken ift: so wird man auch nicht leicht eine Gruppe bes Gemablbes vergeffen, wenn fie fich burch etwas recht ausgezeichnetes unterscheidet.

Kur die poetische Anordnung hat der Mahler vorzüglich Raphaels Berfe zu ftubiren. Den Weg, morauf er jur Bollfommenheit biefes Theile ber Runft gefommen ift, beschreibet ein großer Runftler also: "Wenn Raphael ein Bild erfann, fo "bachte er erft an die Bedeutung befpkiben, nämlich: was es vorstellen sfollte; folgends: wie vielerlen Regungen in bem gebilbeten Menschen pan konnten; welche die startsten nuid schwächsten waren; in was für Menschen diefe ober jene angebracht, und was für Menschen und wie viele sda eingeführt werben tonnten: wo sieber, nämlich wie nahe unt fern at bon ber Samtbedeutung stehen mugte, biefes ober jenes Gefühl zu "baben. So dachte er, ob fein Bert groß ober flein fenn murbe. Benn fein Werk febr groß war:

mie viel die Hauptgeschichte ober bie "Bedeutung ber Sauptgruppen bie "andern angehen kounte; ob die Ge-"schichte augenbliklich ober langwie-"rig mar; ob fie in ihrer Befchreibung fehr bedeutend; ob vorber zetwas geschehen, so bie igige handplung angeht, und ob aus biefer "bald eine andre Geschichte floß; ob "es eine sanfte ordentliche Geschichte. "ober eine sturmische unordentliche, straurig ftille, ober traurig verwirrs "te ware. Wenn Raphael biefes erft "bedacht hatte, so mahlete er bas nothwenbigfte, barnach richtete er "seine hauptabsicht, und biese machnte er deutlich : aledenn feste er ftaf-"felweise alle Gebanten nach ihrer "Burbe, immer die nothwendigen vor den unnothigen. Blieb alfo "fein Werf mangelhaft, so blieb nur "bas geringere weg, und bas ichonafte war da; ba ben andern Runfte "lern oft das nothigste fehlet, und " bie Artigfeiten im unnugen gesucht "find \*)."

Thut man zu biefen Unmerfungen noch diefes hingu, daß, um einige Berwiflung in die handlung zu bringen, wodurch fie mehr Lebhaftigfeit befommt, die Gruppen so anzuordnen find, baß eine hinlangliche Abwechslung in ben Charafteren fen. fo wird bas, was wir hier ange-merft haben, bas wichtigfte fenn, mas ber Runftler ben ber poetischen Anordnung in Acht ju nehmen hat.

Wir muffen aber nicht unbemerft laffen, daß es zwen hauptgattungen der bichterischen Unordnung gebe, bie einander gerade entgegen gesett find. Die eine, welche die gewohnlichste ist, stellt das Wesentliche der Hand.

\*) S. (Mengs) Gebanten über die Soonbeit und über ben Gefchmat in der Mableren. G. 61.62. Diefes fleis ne, aber bocht wichtige Bert, ift jes dem Mabler beftens zu empfehlen. Es enthalt mehr Sutes, als viel große Berte über bie zeichnenden Runfte.

Handlung in der hauptgruppe vor, und feget in einigen Rebengruppen die Kolgen berfelben vor Augen; nach der andern aber werden die Folgen in der Hauptgruppe dargestellt, und die handlung, welche diese Folge hervorgebracht, wird in ber Entfernung, als schon vollendet, ange-Bon dieser lettern Art ift bas Gemählbe bes Albans von bem Raub der Proserpina, welches im Artifel Allegorie beschrieben worden. Diese Unordnung hat mehr Berwiflung, als bie andre, weil man erst bie Burtung gewahr wird, ehe man ihre Ursache entbekt. Wenn ein Mahler denselben Inhalt mehr als einmal zu bearbeiten hat, so fann er sich der Abwechslung halber, bald der einen, bald der andern Methode Bedienen.

Die mablerische Anordnung hat jum Theil eben ben Endzwef, den die poetische hat. Sie muß die gange Vorstellung wichtig, reizend, und fo viel möglich ift, unvergeflich ma-Rur daß sie sich andrer Mitchen. tel bedienet, ju demfelben Endzwef ju gelangen. Ihre Bollfommenheit\_ besicht überhaupt in der Vereinigung bes Gangen, in eine einzige Hauptmaffe von angenehm barmonirenden Karben, hellen und dunkeln Stellen, die jusammen eine gute Korm ausmachen, fo baß das Auge nicht nur durch die Lokung der Karben von bem Saupttheil unvermerkt auf alle Rebentheile, wie es die Absicht der Borftellung erfodert, geführet werbe, fondern auch das Gange fich der Einbildungsfraft tief eindrufe.

Wenn wir biese allgemeine Regel entwikeln, so werden wir finden, daß sie folgende besondere in sich begreift.

Wie in der dichterischen Anordnung die Segenstände in Gruppen abgetheilt sind, so muffen in der mahlerischen die bellen und dunkeln Theile gruppirt sepu, oder Massen ausmachen . Die stärksten Lichter und Schatten und die ausgeführteste Zeichnung muffen sich mitten auf der Hauptgruppe besinden. Denn da das Auge allemal zuerst auf das deutlichste geführt wird, so muß diese Deutlichkeit nothwendig da angebracht werden, wohin das Auge zuerst sehen soll.

Bon ber hauptgruppe muß die Deutlichkeit nach und nach abnehmen, so daß sie von den Gruppen, welche junachst an den vornehmsten find, dis auf die entferntesten all-

mahlig geschwächt werbe.

Man fennet feine Maffe, auf ber bas Auge mehr Ruhe finde, als auf ber pyramidenformigen. Diefe Form muß ber Mahler vorzüglich zu seiner Es ift aber Hauptmaffe mablen. nicht nothig, daß die Spige der Pyramide allemal in die Sohe gehe. Die Maffe, welche bie Form der liegenben Pyramide hat, ift eben fo vortheilhaft, als die, welche nach ber stehenden geformt ift. Rach diefer Form scheinet die Runde der Rugel bem Muge bie meifte Rube ju ge-Daher fann der Mahler biefe wählen, wenn jene die Frenheit feiner Anordnung einschränken sollte.

Der Grund des Gemähldes, oder alles das, was hinter der Masse der gesammten Gruppen ist, muß nach Beschaffenheit der Masse des hellen und dunkeln, welche die Gruppen ins Auge schiffen, entweder im hellen oder dunkeln so gehalten werden, daß die Massen sich absondern. Wenn namlich die Gruppen zusammen genommen eine helle Masse ausmachen, so muß der Grund etwas dunkel seyn; ist aber die Masse überhaupt dunkel, so muß der Grund heller seyn.

Man wirb finden, daß allemal die Gemahlbe, wo das Licht auf der hauptgruppe in eine einzige Maffe guefammere-

\*) G. Maffen.

sammengebracht ift, und gegen bas Ende des Sebaudes aller Gruppen beständig abnimmt, so daß das helle und dunkle eine ungertrennliche Masse ausmachen, die beste Wurfung thun. Ran erhält dadurch auch ben reichen und weitläuftigen Worstellungen eine Einfalt, die das Auge auf eine un-

vergefliche Beife rubret.

. Man bat Gemablbe von großen Meistern, die aus zwen hauptmassen besiehen, da die eine dunkel, die andre helle ift. Diese Anordnung scheinet boch allemal ber Einheit bes Gemabibes zu schaden. Allenfalls tonnte man ste in solchen Fällen brauchen, wo bie Natur ber Vorfellung zwen Sanblungen erfoberte, beren eine ber andern untergeordnet ware. Wie bem aber fep, so wird ein folches Semablbe niemals ben lebhaften Einbruf machen, als wenn es nur aus einer Daffe beffunde.

Jede Gruppe nuß sich durch etwas besonders sowol in den Farben, als in der Zeichnung und dem Chaeaster, unterscheiden, damit sie unter den andern nicht undemerkt bleibe. Denen, die in den stärtsten Schatten kommen, fann man durch helle Farden in den Reidungen aushelsen, damit das Auge badurch hinlangsich

gerührt werbe.

Es foll fein einziger Theil von der gangen Maffe der Gruppen abgesonbert bleiben. Wenn bemnach bie Anordnung es unumganglich erfoberte, daß eine Gruppe besonders gefest werden muste; so mus sie wemigstens burch einen ungertrennlichen Infammenhang ber Farben, bes zwischen ihr und ber hauptmaffe liegenben Grundes verbumben werben; es fen, baf ein Schlagschatten bas Muge babin führe, ober bag ein gufal. liger Gegenstand Die Berbindung unterbalte. Rur hate fich ber Mahler vor dem Kebler, in welchen große Meister, wie Cintoret, Paul Deronese und andre verfallen, die entis-Erster Cheil

gene Gruppen, vermittelft gan; ungeschitter, bem Charakter ber Borftellung gan; unanständigen Figuren,

verbunden haben.

Auch davor hat er fich in Acht in nehmen, bag bie hauptmaffe nirgenb durch den Rahm des Gemähldes abgebrochen werde; denn dieses'murde bie Borstellung unvollfommen machen. Die Maffen muffen nothwenbig so sepn, daß das Auge befriediget, und von dem hochsten Licht nach und nach auf schwächere fortgeleiter Gollte aber die Maffe bes merde. bochffen Lichtes fo nabe an bem Ranbe liegen, daß sie auf einer Seite burch ben Rahm abgeschnitten wurde, so mußte nothwendig das Sanze unvolltommen erscheinen. Eben fo menig barf man die Hauptgruppe fo nabe an ben Rand bringen, daß niche alle Figuren gang tonnen ausgezeiche net werden.

Es verdienet ben ber Anordnung auch sorgfältig überlegt zu werdenbaß keine Berwirrung in der Vorstellung entstehe. Jede Person soll, nachihrem Antheil an der Handlung, niche nur einen guten Plat, sondern aucheine schifliche Wendung haben, daß biejenigen Theile des Korpers, Gesicht, Arme, oder Juke, die das meiste ben der Borstellung ausbrü-

fen, nicht verftett merden.

So nothwendig es ift, alles bichte jufammen ju halten, fo muß diefest boch nicht zum Nachtheil ber Dentlichfeit geschehen. Eben barinn bestehte bie große Runft ber Anordnung, da's eine einzige Maffe ohne Verwirruria dargestellt werde. Man fieht bismeis len Gemählde, wo alles so verwirrt iff, bag man taum errathen fann, zu welchem Körper die Hände oder Kuße geboren, die man in den Gruppen gerftreut fieht. Es giebt Dab. ler, die, um diefen Sehler ju vermeiden, alle Figuren, die in ihre Porfickung tommen follen, in Bachs bilden und auf einer Safel so jusans

men ordnen, wie es die Vorstellung erfodert, Alsbenn entwersen sie das Gemählbe nach diesem Modell; eine Methode, welche dem Kunstler die Arbeit sehr erleichtern muß. Denn so genau er sich auch den Plat vorskellt, auf welchem die Geschichte vorgeht, den Augenpunkt, aus welchem sie gesehen wird, die Seite woher das Licht einfällt, und den Stand einer jeder Figur; so ist es fast unmöglich, daß er blos aus der Einbildungstraft alles richtig bedachte.

Anordnung in der dramatischen Bandlung. Der Endzwet des Drama ift die Erwefung einer lebhaften Borftellung bes Guten und Bofen in ben Sitten ber Menschen, in ben Begebenheiten ber Welt, und ben verschiebenen Sauptstanben \*). Das erfte, was zur Volltommenheit des Drama gehort, ift die glutliche Erfindung ber Borfalle, ber Charaftere, ber Umstände, ber Verwiklung und bes Ausgangs ber gangen Handlung; hiernächst aber wird eine gute Anordnung aller biefer Dinge erfodert, nach welcher sie durch die Ordnung, wornach alles auf einander folget, auf ben Zuschauer die lebhafteste Wurfung thun.

Diese erfolget, wenn die Aufmerfsamkeit vom Anfang bis zum Ende
lebhaft unterhalten wird; wenn die Haupttheile der Handlung in ihrem Zusammenhange wol in die Einbildungskraft fallen; und wenn zulest das besondere sich in eine einzige Hauptvorstellung auflost, wodurch die ganze Handlung ihr Ende er-

reicht:

hieraus laffen fich ohne Rube folgenbe Regeln ber guten bramatischen

Anordnung berleiten.

Die ganze handlung muß in wenige hauptperioden eingetheilt werben, beren jede ihren wohlbestimmten Charafter hat, damit der Zuschauer vermittelft dieser Perioden ") G. Drama. den ganzen Jusammenhang der handlung vom Anfange bis zum Ende sich leicht vorstellen könne. Diese Perioden aber mussen so geordnet werden, daß durch den ersten der wahre Anfang der Handlung, ihre Wichtigteit, die Schwierigkeiten und Verwillungen in der Fortsetzung derselben, und die Nothwendigkeit eines merkwurdigen Ausganges, in die Augen fallen, und die Ausmerksamkeit des Zuschauers reizen.

Es ist gewiß, daß ein Drama, bas gleich vom Unfang lebhafte und mertwurdige Borffellungen erwefet, die uns gleich benm Eingang große Angelegenheiten, fühne Borfage, neue ungemeine Unternehmungen, Hup seltsame Charaftere versprechen, oder bemerken laffen, uns in die beste Berfassung fetet; da hingegen, wenn der Anfang verworren oder schwach ift, wo wir lange zu warten haben. che wir merken, warum es zu thun ift, die Aufmerkfamkeit ermübet, ebe man zur Hauptsache kommt.

Der erste Aufzug bes Drama muß wie ein befruchtetes Saamenforn, undeutliche aber boch zu bemerkende Spuren der ganzen Handlung haben, und uns in Erwartungen über den Verfolg und den Ausgang setzen. Denn jeder Segenstand, den wir eine Zeitlang betrachten, ohne uns viel davon zu versprechen, erdrüft die Ausmerksamkeit, anstatt sie zu erweten.

Die alten und neuer Schauspiele, welche die größte Wurfung gethan haben, fangen auf die vortheilhafte Weife an, die wir hier beschreiben. Es ist ein Fehler, den die Neuern oft begehen, daß sie und mit Nebensachen, mit ungewissen Vorstellungen, mit Zurustungen zur wahren Danblung ermiden, ehe sie selbst ihsen Unsang nimmt. Die meistem englischen Enstspiele haben diesen Kehsler an sich.

Rachdem die Sandlung auf die angezeigte Art ihren Anfang genommen; fo muffen bie folgenden Auf. pige, die dem lepten vorher gehen, die Kortsesung und Berwiflung derfelben enthalten, über beren Anorbnung man keine bestimmte Korm vorforeiben kann; weil eine Sandlung auf ungäblige Arten so durchgeführet werben kann, baß ber Zuschauer in beflandiger Aufmertfamfeit erhalten wird. Wir bemerken bemnach bier nur diefes, daß ber Dichter forgfaltig fenn muffe, den Fortgang ber Pandlung nach gewissen Perioden ju ordnen. Beym Ende eines jeden Aufwaes muß man die Lage und Beschaffenbeit ber Sache beutlich seben, um baraus feine Erwartungen für ben folgenden zu bestimmen. Man muß also ben bem Ende einer seden Beriode den ganzen Zustand der Dandlung, so weit fie gekommen ift, und was ihr noch fehlt, gang befimmt bemerken konnen. Denn obne dieses gerath man nothwendig in eine Berwirrung, welche die Aufmertfamteit schmachet.

Es fireitet gegen die gute Anordning, weun mehrere, der Haupthandlung untergeordnete Intriguen fo in einander laufen, daß sie oft abgebrochen, und nach einigen barmifcen gefetten Auftritten, wieder vorgenommen werben. Dergleichen Unterbrechungen gerftreuen die Aufmerksamkeit zum großen Nachtheil ber Daurthandlung. Diese muß in einem fortgehen, und die Aufhaltunsen mussen nicht durch willführlich angeflochtene Vorfälle, sondern durch wesentliche Schwierigkeiten, welche aus der Sauptfache nothwendig entfeben, verursachet werben. siebt Schauspielbichter, die fich eber nach den abentheuerlichen Einfällen bes Amadis, als nach der edlen Einfalt des Gophofles, bilden. Da in dem Drama nothwendig alles in einander gedrungen finn muß, weil bie Handlung kurz und merkwürdig ist: so können die Haupttheile der Anordnung, ohne großen Nachtheil der Hauptsache, durch nichts zufälliges unterbrochen werden.

Von einigen befondern Kunstgrif. fen der Anordnung haben wir in den Artifeln, Binbeit, Derwiflung, Contrast, Aufbaltung, Derbin dung und Wabrscheinlichkeit, verschiedenes angeführt, bahin wir den Lefer verweisen. Rur biefe allgemeis ne Unmertung muffen win bingu fegen, daß die einfachesten Anordnungen, die jeder leicht überseben fann. die besten scheinen. Kunftliche Berwiklungen und mannigfaltige Aufhaltungen scheinen zwar ihre gute Wurtung ju thun; allein wenn man fie naber betrachtet, so findet man, daß fie nicht lange daurende Einbrufe machen, so wie alle blos mechanifche Unftalten. Die wesentlichen Schonlieiten bes Schauspiels, bie unausloschliche Einbrufe machen. muffen in ben Charafteren und Empfindungen der bandelnden Verso-Bon biefen muf bie nen liegen. Aufmerksamkeit niemals abgezogen, noch auf die mechanische Einrichtung geführt werben. Ueberhaupt find alle kunftlich ausgebachte Unschwache Hulfsmittel ordnungen wodurch Dichter ohne Genie, bas Wesentliche, bas ihnen fehlt, erfe-Ben wollen.

Die Anordnung ber Schaubühne überhaupt, und jedes Auftritts insbesondere, in Absicht auf die Ausführung, verdienet eine besondere Aufmerksamkeit\*).

Die Anordnung der epischen Sandlung scheinet wenigern Schwierigkeiten unterworfen zu sepn, als man im Drama findet; weil die Handlung der Spopee mehr ausges behnt ist. Daben hat der Dichter den Bortheil, daß er die Lufen und

2 2 Ruhte \*) S. Shaukibue; Auftritt. ١

Ruhestellen ber handlung mit Ergahlungen ausfüllen fann, welche ber bramatische Dichter nicht ohne große Behutsamkeit anbringen barf.

Sonst muß die epische Dandlung überhaupt nach benselben Grundsten angeordnet werden, die wir in dem loorhergehenden Artisel ausgeführt haben. Das Hauptsächlichste davon ist, haß die ganze Handlung in wol bestimmte Perioden abgetheilt werde. Das Ende einer jeden Periode muß eine Ruhestelle senn, auf welcher man das Vorhergegangene deutlich übersehen, und über das solgende seine Erwartungen entwerfen könne.

Es dienet viel zu einer lebhaften und beutlichen Vorstellung der ganzen Handlung, wenn sie in wenig Perioden eingetheilt ist, die so auf einander folgen, daß man am Ende einer jeden bestimmt sieht, wie weit die

Dandlung fortgeruft ift.

In Ansehung ber Ordnung bieser Perioden geben einige Runstrichter Regeln, die sehr übel verstanden werden konten. So sagt Batteux \*), daß der epische Dichter die Ordnung bes Seschichtschreibers umtehre, und die Erzählung nahe am Ende der Handlung anfange. Man konnte badurch auf den Wahn gerathen, daß die größte Unordnung in der Folge der Begebenheiten, eine Schöuheit ware, die der epische Dichter suchen muffe.

Indessen ist gewiß, daß keine Underdnung in einem schönen Werke statt hat. Der epische Dichter muß dem Geschichtschreiber in der Ordnung der Begebenheiten in so weit folgen, als es mit der Lebhaftigkeit seines Bortrages bestehen kann. Es mare seltsam, wehn er uns eine Begebendeit von hinten ber erzählen wollte.

Der Anfang ber hanblung muß nothwendig zuerst erzählt werden, und die nächste Folge der angefangenen hanblung, die den Grund der solgenden Verwiflung enthält, muß nothwendig eher, als diese, vorgetragen werden.

Aber insofern gebt ber epische Dichter bon bem Geschichtschreiber ab. als die Natur feines Borbabens erfobert. Dieser will uns vollständig bon einer Begebenheit unterrichten, -und verfährt so, als wenn und bie gange Sache unbefannt mare; jener aber stellt und eine befannte Sache in der Form vor, in welcher sie uns am fraftigsten rühret. Der Ge-Schichtschreiber barf fich befregen nicht scheuen, die entferntesten Beranlaffungen und bie Urfachen, bie dem Ausbruch der Handlung vorber gegangen, umständlich zu erzählen. Dieses ware für ben Dichter ein zu matter Anfang. Er führt uns gleich jum Unfang ber Sandlung. und erwähnt die uns schon befannte Veranlassung, oder Ursache, nur furz, damit wir ohne Umschweife in die Hiße der Handlung herein kom= men.

So würde der Geschichtschreiber. ber ben Bug bes Aeneas nach Italien beschrieben hatte, ben ber Berstorung der Stadt Troja angefangen , und feinem Belben bom dusing and ber brennenden Stadt, in ber genauesten Ordnung feiner Reife, gefolget senn. Der Dichter aber mußte gang anders verfahren, ohne begwegen die Ordnung ber Dinge um-Seine Absicht mar, dens sufebren. Lefet die Niederlassung des Aeneas in Italien, beren Beranlaffing befannt war, von der merfwurdigsten Seite vorzustellen. Er fangt beffhalb die Handlung nicht von seinem Austug aus Troja, sonbern von ba an, da die reisenben Selden das Land ihrer Bestimmung gleichsam schou im Gefichte hatten. Das borberge-

bembe

<sup>\*)</sup> S. Einleitung in die schönen Wisfenschaften II. Theil, I. Ubschn. S. 118. nach der ersten Ausgabe der Kamleris schen Neberschung.

hende gehört nicht zu seiner Handlung, ob er gleich im Verfolg viel davon erzählt. Wenn man daraus urtheilen wollte, daß das, was der Abfahrt aus Sicklien vorher gegangen ist, nothwendig zur Handlung der Aeneis gehörte, weil es der Dichter nachgeholt hat, so müßte man aus eben dem Grunde auch sagen, daß die Geschichte des hölzernen Pferdes ein nothwendiger Theil derselben wäre. Virgil fängt also sein Gedicht nicht mitten in der Handlung, sondern vom Ansang derselben, an.

Wir sthen auch nicht wol, wie man von der Regel abweichen konnte, die wesentlichen Berioden der Handlung in ber Ordnung vorzutragen, wie fle aus einander folgen. Denn je mehr Deutlichkeit und natürliche Berbindung in ben hauptperioben ift, je lebhafter wird bas Gange in die Vorstellungsfraft fallen. Darinn aber fann der Dichter von der Ordnung bes Geschichtschreibers abgehen, daß er nur das Wesentlichste in der besten Ordmung hinter einander ftellt, und gewiffe Mebendinge, zum Schmuf des Ganzen, da anbringt, mo er die besten Rubestellen der Saupthandlung findet, daswo bie Lebhaftigkeit ber Vorstellung eine Mäßigung erfodert.

Wir glauben uns nicht zu ieren, wenn wir überhaupt von der Anordnung ber epischen Sandhung biese allgemeine Regel annehmen: Die wosentlichsten Theile berselben setze ber Dichter in einer so natürlichen Orb. nung binter einander, baf die Borftellungstraft ben Kaben berfelben leicht finde und das Ganze mit einem Blik überseben tonne; bie, ber Haupthandlung untergeordneten Begebenheiten, die blos zu mehrerer Bollftanbigfeit berfelben und zur Vermehrung der Mannigfaltigfeit gehören, suche er an folchen Orten einjuschalten, wo die Saupthandlung

nothwendig muß aufgehalten wer-

Diese Anordnung ber Episoden ift eine hauptsorge bes Dichters. Gie muffen nur da angebracht werben, wo die Handlung daburch nicht aufgehalten wirb. Es geschieht namlich bisweilen, daß zwischen einer Veriode der Handlung und der nächst folgenden etwas vorgeht, das ber Dichter nicht beschreibt, entweder, weil es zu langweilig, ober zu gemein mare. Er will aber auch nicht gern gleich von einem jum andern übergehen. In biefe Stellen ordnet er die Spifvben. Go hat homer die schone Episobe von ber Helena, im III. Buch ber Mins, bahin gebracht, wo bie Beranffaltung ju einem feverlichen Opfer, die der Dichter nicht hat beschreiben wollen, eine Luke gelassen. Eben so hat er die Episode vom Dioniedes und Glaucus in die Lute gesett, die Hektors Hingang nach ber Stabt berurfachet hatte. Daff die beften epischen Dichter so verfahren find, konnte burch viele Benfpiele erwiesen werben, bie wir übergeben, weil fie befannt genug find.

Die Anordnung einer Rede bleibet uns nun noch zu betrachten übrig. Die Kunst ber Anordnung besteht barinn, sugt Batteur\*), "daß man walle Stüte, die die Ersindung gestewsert hat; nach der Beschaffenheit "und zum Vortheil der Sache, die "man abhandelt, in Ordnung stelle, "Die Fruchtbarkeit des Geistes, seht "er hinzu, pranget am meisten in "der Ersindung; Rlugheit und Ur-"theilskraft in der Anordnung."

Der Endzwet einer Rebe ift allemal, entweber unfre Borftellungsfraft, ober unfre Reigungen, einer gewiffen Absicht gemäß, zu lenten.

\*) Einselt, in die stödnen Wissenschaften iv. Sd. S. 52, nach der Namlerischen Reberschung.

Ihr Inhalt ift alfo allemal ein Ge-. genstand unfrer Erkenntnig, ober unfrer Reigungen. Diefen Segenstand muß uns der Redner fo vorftellen, daß er naturlicher Weise boffen faun, wir werben am Enbe feiner Rede so bavon benken, ober sodagegen gefinnet senn, wie er selbst ift, ober ju fepn scheinet. Dief ift die Bauptsumme der Runft des Redners.

Nun kommt allerdings sehr viel barauf an, daf ber Redner bas, was er zu sagen hat, in der besten Ord-In ber unterrich. nung vortrage. tenden Rede muß bie Ordnung ben Hauptgegenstand Deutlich und einleuchtend machen, und in der rührenben Rede muß fie seine Würkung auf unfre Reigungen vermehren.

Wir wollen bier nichts von der Ordnung der Saupttheile der Rebe fagen, nach welcher auf ben Ringang bie Abhandlung ober Ausführung ber Sache, und benn ber Schluß der Rede folget; davon baben wir anderswo gesprochen \*), und es fann obnebem feinem nachbenfenden Redner entgeben. "Denn bag "man eins und das andre von der erst alsdenn wählen. "Dauptfache voraus fchite, bag man "barauf biefe felbst vortrage; ferner, fie theils durch eigene Beweise theils burch Biberlegung ber Gegengrunde geherig ausführe; end-"lich auf eine geschikte und nach-"brufliche Art beschließe, diese Ord-"nung lehret bie Natur felbst \*\*)." Der wichtigste und schwerste Theil ber Unordnung einer Rebe ift bie Rolge ber Vorstellungen in bem Sauvetheil den man die Abbandlung der Nede nennet.

lleberhaupt muß die Anordnuna einer Rebe so naturlich und ungeawungen fenn, daß jeder Zuborer

\*) G. Rebe. \*) Cicero in dem III. Gesprach von dem ledner 5. 307. der Beinzischen Uebers Fruns.

daben benten muß, man tonne fic bie Sache nicht mol anders vorftel-Jebes folgende muß so aus bem vorhergebenben entfteben, bag keinem Zuhörer einfallen kann, 😂 Tonnte die Reihe der Borstellungen anbers fenn. Sobald man irgend mo einen Zwang ober etwas gefuchtes in der Folge ber Gage mahrnimmt: so wird man gerftreut, und benft, die Sache, hätte sich auf eine gewiffe andre Art entwifeln follen. Eine für ben lehrer hochst schadliche Burtung in feinem Zuborer.

Diese vollkommen frege und nothe wendig scheinende Folge ber Vorstellungen fann ber Rebner unmöglich anders erreichen, als wenn er feine Materie fehr oft burchgebacht und bon allen Seiten betrachtet bat. Es muß ihm alles mögliche, was dabep fann gefagt werben, vor Augen liegen; alsbenn wählt er in Abficht auf die Ordnung das beste. macht verschiedene Entwurfe ober Stizen, die nur das Gerippe dex Rebe auf verschiedene Weise angeordnet enthalten, und wenn er fle alle genugsam betrachtet, so kann er

Es giebt aber zwen einander entgegengefette Arten ber Anordnung. die man die Analntische und die Southetische neunen fann. Diese feset gleich im Unfang ber Abhanblung, ober in dem Vortrage, die Haupkporftellung, worauf ber gange 3met ber Rebe geht, voraus, und bestatiget fie burch bie Abbandlung fo, bag fie am Ende in ben Gemus thern ber Zuhörer bie nothige Gewißheit und Lebhaftigfeit behalt. Jene, ober bie analytische Art, febrt diese Ordnung um. Sie stellt die Theile bes Gangen erft vor, und vereinigt fie am Ende in eine, feiner Absicht gemäße, hauptvorstel-Jebe Art hat ihre Bortheile. Die erfte greift uns offenbar an; wir feben, wohin man und führen

will, und in jeder Periode der Rebe, wie weit man uns geführt hat: die aubre geht verdekt; wir wissen nicht, wohin man mit uns will. Wirkonnen nicht sehen, was man über uns gewonnen hat, dis wir aus Ende kommen, da alles vorhergehende auf einmal in einen einzigen Angrif gefammelt werd, und seine Würkung auf einmal thut.

Man muß es bem Urtheil bes Rebners überlaffen, welche von diesen Arten ber Anordnung er in jedem besondern Fall zu wählen habe. Soviel scheinet allemal sicher zu senn, daß in berathschlagenden Reden, wo die Juhorer mit farten Borurtheilen gegen einen Entschluß, den der Redner durchtreiben will, eingenommen sind, die analptische Methode die

In benden Fallen aber besteht die ganze Abhandlung der Rede aus einigen Hauptvorstellungen, deren jede insbesondre gut ausgeführt werden muß. Bon diesen muß man die zuerst stellen, die am unmittelsbarsten aus dem Vortrag der Hauptsache sließt, damit der Juhörer merte, dass man geradezu mit ihm verfähret und ihn nicht hinterzechen will.

befte fen.

Ueber die Anordnung der Beweise haben wir in einem befondern Artikel das Rothige angemerkt, und in
einem andern ist von der besten Anbringung der Widerlegung gesproden worden.

... مى سى

Bon der Anordnung der Werke der schönen Wissenschaften und Adnste Aber, haupt handelt, wenigkens der Ueberschrift nach, Meyer in dem zwepten Haupttheil der theoretischen Aesthetis (Ansangsgr. aller schonen Wissensch. zter Th. S. 268. erste Unl.) — H. Eberhard in dem zten Absch. S. 108 u. s. s. Eberhard in dem zten Absch. unter der Ausschlicht zwon der schotlischen Ordnung, " — D. Sang,

in f. Aesthetif, 55. 187 — 204. — Hr. Undr. Beinr. Schott, in f. Theorie, S. 266 U. f. —

Statt des von S. Sulger, jur Gins fict in die Anordnung der Baukunft, empfohlenen, febr alten, Wertes des ba Cercean, burften vielleicht folgende Berte beffern Unterricht gewehren: Cours d'Architecture, qui comprend les ordres di Vignole avec des Commentaires et les figures et les descriptions de ses plus beaux batimens et de ceux de Michel Ange, per C. A. d'Aviler, enrichi de nouvelles planches par P, J. Mariette, Par. 1760. 4. und vers mehrt und verbeffert, unter dem Titel: Livse neuvesu, ou règles des cinq Ordres d'Architecture par J. B. de Vignole, nouvellement revû, corsigé et augmenté par Mr. B. (Blondel) . . . avec plusieurs morceaux de Michel Ange, Vitruve, Mansard, et autres célébres Architects tant anciens que modernes . . . Par. 1767. fol, mit 104 S. — De la distribution des Maisons de plaisance . . . . par Jean Fres. Blondel, Par. 1737. 4. 2 %. - Cours d'Architecture, ou Traité de la decoration, distribusion et constructions des Batimens, commence par J. F. Blondel et continué par M. Patte, Par. 1771 - 1777. 8. In Eb. in 9 B. woven bie g letten bie Aupfer enthalten; besonders im 3. 5. und 6ten Rap. Des 4ten und im 16ten Sap. des sten Bbs. - Und in fo ferne die Anordnung auf Bequemlichfeit gebt : Nouveau traité de toute l'Architecture. ou l'art de bâtir, par Mr. Cordemoy., Par. 1714. 4. - Much geboret noch, in so ferne die Anordnung sich aus vorliegene den Beidnungen fcon gemachter Bebaube vielleicht am glacklichken abfrabiren laft; bes Jean Brc. Blondel Architecture françoile, ober Sammlungen von Alfe fen und Profpecten ber Sirchen, toniglie . den Schlöffer, Palldfie, Sotels, und ane febnlichken Gebaube von Baris fomobl, als von den übrigen fonigl. Luftichlöffern, um biefe Stadt, ober in andern Begenden von . ٤4 Etant.

Frankreich gelegen, Par. 1757-1761. f. 4 B. und andere Werke mehr von denen her, welche ben dem Artikel, Baukunft, fic angezeigt finden.

Bon der Anordnung der Schren Jean Fr. Blondel, in seinem gedachten Werke Do la distribucion des Maisons de Plaisanco, Par. 1737. 4. 2 B. bev ich der Art ber, von ihm behandelten Grobdude, nach Masgabe der Erbse und der übrigen Eigenschaften dersetben, — und der ate und zie Th. von H. Hirschselbs Theorie der Gartenkung, Leips. 1779.

4. 5 Bd. Non b

Von ber Anordnung, in Auchicht auf Mablerey, bandeln lea. B. Albertt, im eten Buche f. Wertes, de pictura (G. 17 in der, bem Bitruvius bes Pact, Amfterd. 1649. f. angehangenen Musg.) -Branc. Junius, in ben erften 55. des sten Rap. im sten B. feines Wertes de pictura Veterum. - Ger. Laireffe, in bem sten Buche des großen Mablerbuches (S. 48 u. f. Nurnb. 1728. 4.) und zwar unter folgenden Aufschriften : 1) Bas vor Gepanten ber einem Mabler zu dem Ordiniren -erfordert werden. 2) Don dem Ordiniren, g) Orbinirung ber Gefchichte. 4) Bie man schöne Lupferftücke, Academienbilder, und Medelle in dem Mablen gebrouchen 5) Bon ber Babefdeinlichkeit und mablerifchen Art in einer Ordonnang mit vielen, ober wenigen Figuren. 6) Reobachtungen megen Ordinirung der (benben) Seschlichte neben einander . . . 8) Von der Wirkung ber Gedanken ben dem Ore dintren. 9) Anmertungen über einigen Mieverffand, in Borftellung der Gefchichte. 10) Bon der Reichlichkeit und Maturliche teit in dem Orbiniren einer Sifforie. II) Von Ordmirung der Bilder, melde Sinnbedeutungen enthalten. 12) Orb. nung ber Bewegungen, wie fie aus ben Affetten nach einander fliegen. . . . 17) Grundregeln, wie kleine Siguren, in einem großen Raume, und hinwiederum große in einem fleinen Begriff 13 orbinis ren fenn. 18) Bon bem Orbiniren ber Siftorien, Contrefaits, Ginfiebelepen in einem turgen Begriff . . . so) Bon ber

Beobachtung ber Debonnang in einer Litel Matte. 21) Rothwendige Beobachtungen in Betrachtung ber Gadle, Gallerien. und anderer Derter, wohin man eine Die forie in verfcbiebenen Studen fortzuseten Und im 4ten Rap. bes achgefonnen ift. ten Buches (Th. a. S. 37) von der Ordinang der colorieten Steine neben und bey einander, sowohl inner, als ausser bem haufe . . . im sten Lap. von Dabe lung der Adern und Siecken in Mauers und Zimmerarbeit, sowobl inner als aus ser Hause, und mas vor Ordnung barin ju beobachten if. Im sten Kap. bes amblften Buches (Th. 2. G. 387) von Des dinirung der Blumen, und ihren Farben, in Testonen und Bouqueten. Im 6ten Rap. Berfolg ber Orbinirung und Stele lung ber Blumen. - - be Piles, uns ter ber Auffdrift, de la disposition, in dem Cours de peinture par principes (Ocuv. div. T. 2. S. 73 u. f.) unter ` eben diefer Aufschrift in der Differtation für les ouvrages des plus fameux peintres (ebend, T. IV. S. 258) und in den Anmertungen su f. Ueberf. des du Fresnos (ebenb. T. V. G. 139) - Du Pup bu Breg, in f. Traite fur la Peint. Toul. 1699, 4. in ber 4ten Differt. unter ber Ausschrift, De la composition & 5.283 u. f. — Leffelin, in ben Sentimens des plus habiles peintres ( S. 86. ben bem Gedicht des Le Mierre, Amft. 1770) -Coppel, in f. Discours, Par. 1721. 4. S. 70 u. f. — Dubos in den reflex. crit, sur la poesse et la peinture (T. I. Sect. 31 und 32. S. 257. Dreebn. Musg.) - Richardson, in bem Estai fur la theorie de la peinture (S. 94. Amf. Ausg. 1728) — Hageborn, in dem zweyten Buche seiner Betracht, über die Mahe leren, "von ber Zusammensegung bes Bemähldes, 4 (S. 154 u. f.) unter folgenden Muffchriften : Bon ber Berbindung bes Dichterischen, und bes Dechausschen ben bem erften Blane bes Gemdhibes; die Eins beiten; Beobachtungen ber mechanifchen und bichterifchen Wahrscheinlichkeit übers haupt . . . Ungleichheit und Entgegens fellung ber mannichfaltigen Gegenfidnbe-

in einem Gemählbe; von bem angenehmen Unedenmafe; bie Gruppen; bie Dertheilung ins Befondere; von der Rube in einem Gemabibe überhaupt, und von der Sparfamfeit mit ben Geuppen und Kiguern für die Stille und Burbe eines Demibles." Buch finden sich einzete Beneefungen über die Angronung noch in ber folgenden, britten Abtheifung bies fes Budes, "von den Berichiebenheiten in ben Gegenfianben der Erfindung und Morbnung," fo wie in dem Anhange N. LVII. (S. 814) welcher "von den Go See und Werken des B. Hogaribs unb den Caricaturen überhaupt, ingleichen von der Anordnung der Gemablbe nach der hogarthifden Bergliederung ber Ochons beit, bandelt. - - Migarotti, in den Saggio sopra la Pittura (G. 140. der d. Ueberf.) - D. Bebb, in ber Inquiry into the beauties of painting, Diak VII. ( @. 134. ber h. lleberf. ) -Decitio, N. XXIII. (26. l. G. 246) von ber Angebnung bet Figuren. - R. Menas in der Parte terza ber rifleffioni fu la bellezza, und mor in ben considerazioni sopre la Composizione di Reffecto, di Correggio e di Tiziano (Opere, T. I. G. 19) fo wie auch über Die Composition Diefer Ranftler, (ebend. C. 148. 179. 183). ferner noch in den lezioni pratiche di pittura, von ber Come position aberhaupt, und von der Grazie in der Composition (5. VII. und 5. XI. T. s. S. 275 und 289) und sein herausgeber , Mic. de Magra , ben Gelegenbeit der erften Schrift, (T. 1. S. 107) von ber Schänbeit der Composition. - -

Neber die Anordnung der dramasischen Sandlung sind, in so sem Anordnung der Begebenheiten, und
Jabel, oder Plan auf Eines hinaussansen, nachzulesen, im Aristoteles das,
was er über die Jabel überhaups sast (wage maare. VI. 7. VII. VIII. IX. X.)
wit seinen Commentatoren, als Dacter (S. 91. Amst. Aufs. von 1933.) Eurtius (S. 101 v. f.) wo auch makeich die, von
Semberton in den Observations on Poetry (Land. 1738. 8.) und von Godmer, hi den cettischen Weiefen (Barich 1749. 8. 6. 74 und 177) gegen die Ariftotelische Lebre. "das die Jades der vorzäglichste Theil des Eranerfpieles fen," gemachten Cinwenie bungen , wiberlegt werben. - Bon bies fer Anvednung handelt auch horas (ad Pj. fones B. 42 U. f. D. 146 U. f. ) und Orland terungen barüber haben feine Commentab toren, ats hurd (I. 62 und 123 b. Neberf.) Batteur (Einl. in die fc. Wiff. 3. 266 und 294 vierte Huft.) u. a. m. gefiefert. Bie bas Genie, und wie ber Big bie bramatifchen handlungen anordnen, bat Lele fing in der Deamaturgie (N. XXX u. f.) febr aufdaulich gezeigt; too auch zugleich. an febr vielen Stellen (als Eh. 1. G: 266 u. f. Eh. 2. S. 140 u. f.) fehr brauchbare Anweifungen und Winte ju ber Anordnung in Aunswerten überhaupt zu finden find. - Das nicht die Anordnung ber Beges benbeiten, nicht ber Plan eines Bertes, fondern bie Schönbeiten bes Detail; bas Gefchick ber Berte ber Dichtfunft ente fdeiben, fucht Dubos in den reflex. crit. fur la poesse et la peint. (T. 1. Sect. 32. Dreibn. Musg. G. 266 u. f.) erweistich gu maden; allein, weber feine Benfpiele noch feine Grande , erweifen biefes, in Anfebung des Drama, hinkangkich; daß man. in andern Dichtungsarten, vorzäglich in den ergählenden, und bier besonders in scherzhaft erzählenden, leicht die Unvolle kommenbeiten des Planes über ben eine gein Schanbeiten vergeffen, ober überfes ben fonne, beweißt unter andern ber Orlando furioso; und mer lieft nicht ben Ibris, ob er gleich nicht vollendet iff, mit Bergnugen? Allein amifchen ber Sand. fung, in biefen benben Dichtungsgrten, findet', fo wie in mehrern Studen, fo auch in Anfebung ber Anordnung der Bes gebenheiten, ein großer Unterfchieb Statt. welchen S. Gulger, und meines Wiffens, tein Runftrichter, beffimmt und beutlich genug angegeben bat, und ben, ausfaber fic an zeigen, bier nicht ber Det ift; er ergiebt fich, indeffen, aus ber Blogen Bere gleichung ber Worte: Drama und Rr. sablung, von felbft. - Bu ber bramas tifchen Anordnung gehören noch, aus De. \$ 5 delins

belins Pratique du Theatre, bas 4. 5. 8te und gte Rap, bes zwenten Buches, de la continuité d'action; des histoires à deux fils, dont l'une est nommée Episode par les modernes; de la préparation des incidens; du denouëment, ou de la catastrophe et issuë du poeme dramatique (S. 78.83. 115. 123. im iten B. ber Umferb. Musg. 1715. 8.) - Mus der Einleitung in die ich. Wiffenfch. von Bats teur, was er von der Einbeit der Bandlung fogt (ster B. S. 231 u. f. 4te Huft.) - Mus Diberots Abhandlung Aber bie bramatifche Dichtfunft, binter feinem hausvater, was über den Unterfcbied in der Anordnung amifchen ernfibafe ten und luftigen Komödien, über die, aus Werschiedenheit bes Genies, entspringende Werschiedenheit, in biefer Anordnung, aber ben Borgug derfelben vor blogen Liraben, u. b. m. (Th. a. S. 189 u. f. f. Theaters in der aten Auflage ber beutschen Ueberf.) bemerkt worben ift; - aus home's Elements of Criticism, ein Theil Des saten Rap. (G. 383) und ein Theil des agten, (4te Ausg. von 1769.) — aus der Are de la Comedie, von Cailbava, die Ras pitel, de l'Action, du nœud, des Incidens (VIII. 6, 165. 1 8.) des Scenes (XII. 223. ebenb.) de la liaison des scenes (XIII. 250. ebenb.) des Actes (XV. 274. ebend.) de l'entreacte (XVI. 289. esens.) de la gradation (XIX. 341. ebend.) de l'unité de fable ou d'action (-S. 359. ebend ) ein Theil des Kapitels de l'interêt (6. 389) des Kapitels des surprises (S. 501) des Kap. de la catastrophe ou du Denouement (XXXI. 502) und aus dem zweyten Bande, das Rap. des pièces d'intrigue en general (X. 123) de l'action dans les pièces' à caractère (XXXIX. S. 448) du denoucment des pièces à caractèré (XL. 468) des Episodes, manière de les lier aux caractères principaux, et de placer les caractères accessoires, u. a. m. — Auch findet fich in ber Schrift bes B. Clement, Do la Tragedie, Amft. 1784. 8. Eh. 2. G. 45 unter ber Aufe schrift: De moyens essentiels à l'Economie dramatique fehr viel mitliches hierüber, ob es gleich nur Zerglieberum gen Boltairischer Stude enthalt. — —

Bon ber Anordnung der epischen Sandlung wird am ausführlichften in dem Traité du poeme epique bes Boffu, in dem 6 und 7ten Kap. des erffen, und im 5. — isten Kap. bes aten Buches gehans belt. — Wie bas, was Batteur (Eineleit. in die ich. Wiff. ster Th. G. 120 u. f.) darüber fagt, migverftanden werden tonne. begreife ich nicht gut; benn historische und dichterifche Zeitfolge und Ordnung finb, und muffen (febr wenige einzele Balle abger rechnet) immer und ewig verschieben bleiben. Uebrigens findet fich im Batteur (ebend. G. 160) noch ein bier einschlagendes Kap. über bie Anordnung ber Sachen in ber Aliabe. —

Was ble Anordnung einer Rede überbaupt anbetrift: so batte S. Sulser vielleicht hier, ober vorber, mo er ju ber Anordnung in den redenden Künsten Abergieng, Anordnung der Worte in Absicht auf Bedeutung und Schall, welche gewöhnlich auch unter bem Rabe men, Composition, bestiffen wird, unb um defto eber befonders behandeln follen, da fie nur ju febr von den Reuern, und besonders von uns Deutschen, vernachlaffist wird, und die Sache selbst fich nicht in den, dahin einfchlagenden Artikeln, als Stpl, Ausbruck, Figur u. b. m. geborig jur Anschauung bringen laft. Wie wiche tig fle ben Griechen gemejen, beweißt bas Wert des Dionpfius von Salitaepas (nege sundeseus dromarur im aten Th. f. 2B. Ed. Hudf. S. 1. unb, unter ans dern, einzeln berausgegeben von Jac. Upton, Loud. 1702. 8.) über welches fich unter andern, in dem a und sten Eb. bes Origin and progress of language (Lond. 1775. 8.) gang gute Bemertungen fins ben. - Bon befondern Berten, oben' Abhandlungen der Neuern, weiß ich nus and J. lamfons Lectures concerning Oratory, Lond. 1749. 8. die 14te anjus Auch schlagt bas Wert bes I. Oglivie: Philosophical and critical obfervations on the nature, characters

and various species of Composition, Lond. 1774. 8. 2 B. in Diese Materie, im Sanzen, in fo fern ein, als es von bem Stole überhaupt handelt, ob ce gleich and hieraber nicht febr viel Befriebigens des enthalt. — — Bon der Anordnung der Materie, oder der Gedanten, in Rudficht auf bffentliche Acbe, haben, in eigenen Schriften. beinaders gehandelt, Bermogenes (\*\*\*) vor rouser, einzeln berausgegeben mit Er, lauterungen von Joh. Sturm, Strasburg 1570, 2.) eben blefer Sturm (Partition. dialectic. Lib. IV. Argent. 1576. 8.) Marc Gorborn (Ideae oration. Lips. 1661. 8.) u. a. m. — Als ein Theil der Redefunft bat diese Materie naturlich ib. ren Plas in aften Anweisungen baju, und in allen Abbandlungen finden muffen; fo handelt Cicero (oder, wer der Verf. der vier Bucher an ben herennius fenn mag) bavon in dem gten und 10ten Kap, bes sten Buches biefes Bertes (Op. Vol. 1. 6. 64. Ed. Ern.) und im aten ber Bas det de Oratore, 76. (chend. B. 418 a. f.) - der Berf. der principes pour le lecture des Orateurs, Par. 1752. 8. 3 **5. d. Hamb. 1757. 8.** (in dem ganzen sterten Buche) - ber vorermdbnte lame fon, in der soten u. f. Borlesung (mit Nopes Mackficht auf Kanzelberebsamkeit) - Brieflen in dem awenten Theile feiner Borlefungen über Rebefunkt und Kritit (6 - rote Borlef. S. 33 u. f. ber d. lies bers.) - Sugh Blair, in s. Lectures on Rhet. and belies lettres (XXXI. 2 8. 6. 51 n. f.) - Batteur in f. Einleitung in die fch. Wiffenfch. (4ter B. 6. 156 u. f.) - Condillac, in f. Untertidt aller Wiffenschaften (ater Theil, ates and 4tes Such G. 388. der deutschen Ueberf. Bern 1777) — und, damit ich doch wes wiefens eines Deutschen gebente, Gottscheb im Aten Sauptst. s. ausführlichen Rebes tunft (G. 226. der 3ten Auft.) u. q. m. --Mein que diese Schriftfteller, den S. Sul jer mit inmbegriffen, haben fich, den eins sigen Prieftlen, und jum Cheil ben Ben. Condifiac, abgerechnet, mehr ober wenis er, auf eigentliche öffentliche Reben eine

geftprentt, und nicht die windese Rachsicht auf die Aunf der Composition in andern Arten von Schriften, jo wenig fie auch gekannt ift, und sa sehr sie auch vero nachlätist wird, senommen. Auch ist mir fein Schriftfteller befannt, ber biefe Raterie im weitesten Umfange behandelt batte. Bon ben Borgugen ber einen vor ber anbern (ber Meth. initiativae vor der magistralis) und von ihren Gisenschaften, handelt Baco in f. Werte de Augment. scientist. (Lib. VI. cap. 2. 6. 165. Oper. B. 1. Lond. 1740. f.) und S. Engel ausführlicher in f. Schrift aber Sanblung, Gefredd unb Erzählung (D. Bibl. ber fc. Biff. 16. 179 u. f.) wo auch leffings Bortrefichteit in ber Runft ber Composition (die fcon in ber Alls. Wil. 10. bey Gelegenheit bes Laos coon, febr sut ins light gefest war) ibe gebührendes lob erhalt. Nebeshaupt darfte das Studium der lestern Schofften biefes wirflich großen Mannes vielleicht die lehre reichfte Anweifung jur Kunft ber Compa fition geben. .

## Anrede

(Rebende Ranfe.)

Cine Kigur, beren fich fomobi Red. ner, als Dichter bebienen, ihren Vorstellungen neue Kraft zu geben. Diefe Figur befteht eigentlich barinn. dag die Rede ploblich ihre Wendung berläßt, und mitten in einer Ergablung, oder Betrachtung, voll Affekt eine Verson anredet. Sie ift von ben Griechen apostrophe, welches Wegwendung bebeutet, worden; weil in gerichtlichen Reben durch diese Figur die Rede von den Richter abgewandt und an eine an-Ben fol dre Person gerichtet wird. gender Stelle in Birgils Befchreibung von Italien:

Hacc genus acre virûm, Marfos pubemque Sabellam Affuetumque malo Ligurem Volfcofque verutos Extulit: hace Declos, Marios, magnofque Camillos, Scipiadas duros bello, et te menime Caefar \*) 1

empfindet man ben der, in den letsten Worten liegenden Anrede, einen Schlag, ber plotlich die Aufmert-

famfeit aufs neue reigt.

Die Anrebe wurtet aberhaupt schnell und ftart; aber ihre Wurtung ift nach bes Nedners ober Dichters Absicht sehr verschieden. Sie kann Mitleiden, Jorn, Verachtung, und jeden andern Affest erweten. Sie nuß aber sparsam gebraucht werden, damit sie ihre Kraft nicht verliere.

\* \*

Wenn, und wo die Apostrophe nastriich, daß sie nicht immer gerade an eine Person gerichtet ist, u. d. m. lebet, unter Rehrern, Home, in deu Elements of Criticism (Ch. XX, Sect. 2. im 2 H. S. 255. Ausg. von 1769.) — H. Joh. Ehrstph. Abelung, in s. W. Ueber den deutschen Styl H, 1. S. 436. der zien Aust. —

#### Anfas.

(Musit.)

Mit diesem Runstwort bezeichnet man insbesondere die Art, wie der Blotenspieler bie Flote an ben Mund feget, und bie Lippen benm Blafen Der Ton wird burch ben bildet. Unfat voll oder mager, lieblich ober rauh; so daß der Ansabals ein wichtiger Theif bes guten Flotenspielens muß angesehen werben. Quany hat bekwegen in seinem Bersuch über bas Klotenspielen in dem Hauptstüfe weitläuftig bavon gehandelt. Es in zwar verschiedenes in seiner Lehre vom Ansak, worüber ihm von Kennern wiberfprochen worden; befonbers scheinet das, was die Stärke und Schmache ber Luft betrifft, un-

\*) Georg. L. II. 167.

richtig. Deffen ungeachtet wird fich ein Liebhaber vieles baraus ju Ruge machen konnen.

## Anschlag.

(Baufunff.)

Ist in der Verkleidung, oder an den Sewänden der Thuren der Falz, an welchem die zugeschlossene Thur anliegt. An den Schwellen macht man nicht gern einen Anschlag, aus Besogung, man möchte im Herausoder Hereingehen, mit dem Fuß daran stoßen. Aber um den Windzug zu verhüten, sollten wenigstens die dußersten Thuren an den Schwellen einen Anschlag haben, der aber nicht über drey Viertel Zoll hoch sepu muß.

Anschlag nennt man auch die, bem Bau vorhergehende Berechnung der Rossen besselben. Es ist ein nothwendiger und wichtiger Theil der, einem Baumeister nothigen, Kenntsnis, daß er richtige Anschläge zu maschen wisse. Mancher Bau ist desswegen unvollendet geblieben, weil er größere Summen gefostet hat, als man geglaubt hatte. Wenn ein Anschläg so richtig gemacht ist, als nur möglich scheinet, so thut man doch wol, sich auf ein Drittel desselben mehr gefaßt zu machen.

#### Anschlagende Noten.

Werben in einem Lonftüf diejenigen Noten oder Tone genennt, auf
welche ein Accent gesetzt wird; sie
werden den durchgehenden, die ohne
allen Accent vorgetragen werden, entgegengesetzt. Also sind ordentslicher Weise alle Tone, die in die guten Zeiten des Takts fallen, anschlagend \*). In vielen zu einer Figur verbundenen Noten ist die erste, dritte,

<sup>\*)</sup> S. Beiten.

fünfte, eine anschlagende, die audem find durchgehende Roten \*).

Rur die anschlagenden Tone werden zur Harmonie gerechnet, und in der Fortschreitung derselben in Betrachtung gezogen, weil die durchgehenden Tone, sowol wegen ihrer geschwinden Bewegung, als wegen des Mangels an Nachdruf, keinen merklichen Einstuß auf die Harmonie haben.

# An sehen.

(Schone Kunfe.)

Der Charafter ber außerlichen Form einer Sache. Wan sagt von einem Sebaude, es habe ein gutes ober schlechtes, ein ebles ober gemeines Ansehen. Bey Personen ist das Ansehen das, was in der französischen Sprache Air genennt wird. Es entsteht aus dem Ganzen der Form, und ist von dem Charafter, der aus einzeln Theilen eutsteht, verschieden. Das Sesicht eines Menschen zeiget bisweilen einen andern Charafter, als dersenige ist, den seine ganze Person ausdrüft.

Da die unbelebten Formen an einem andern Orte betrachtet worden studenten Die Rebe blos von der menschlichen Gestalt, in so sern ihr Ansehen ein Segenstand der Aunstist. Für den Mahler, den Bildhauer und den Schauspieler, ist das Studium des Ansehens der wichtigste Theil der Runft; dem Redner und dem epischen Dichter, ist selbiges undem epischen Dichter, ist selbiges und

entbehrlich.

Schon an fich felbst betrachtet, ift das Ansehen ein wichtiger Gegenfand der Runste; weil est eine sehe merkwurdige Sache ist, Sigenschaften eines benkenden und empfindenden Wesens, in körperlichen Formen ju entbeken 1). Also kann der

Runftler, bem es gelinget einen Gemuthscharafter, ober auch nur einen borübergehenden Gemuthejuftand, durch das Ansehen der Personen genau abzubilden, gewiffe Rechnung auf unfern Benfall machen. Gelbst bie baurischen Kiguren eines Brauers, Teiniers oder Offade, und ber von Sogarth gezeichnete Pobel \*), erwefen einigermaßen Bewundrung; auch wurde ein Schauspiel, in welchem jebe Person burch ihr Unseben ihren Charafter, ober ihren Gemuthszustand, bestimmt zu ertennen gabe, schon allein baburch gefallen.

Weit wichtiger wird die Wurfung, des Ansehens in Werfen, die auf ets was höheres, als die bloße Belustigung ist, abzielen. Wir werden für ober wider Personen, Handlungen und Gestinnungen, durch das außerliche Ansehen, mit unwiderstehlicher Kraft eingenommen. So wird uns Thersites schon durch sein Ansehen verächtlich, ehe er noch etwas ges

than ober geredet hat.

Der Kunstler also, der diesen Theil der Kunst in seiner Gewalt hat, ist Meister über unfre Empfindungen. Die hochste Wurfung der Kunst liege in diesem Theile. Man sehe, in welche Entzukung Winkelmann über das Unsehen eines bloßen Rumpfs geräth, und erkenne daraus die Wich-

tiafeit bes Ansehens.

Esist aber nur den größten Runftlern gegeben, hierinn glüslich zu seyn; Regeln wären hier vollsommen unmüße, wo das Genie allein würsen muß. Das einzige was man hierüber sagen kann, wenn man den Runstler das Erndium der Ratur empsiehlt, bilft ihm doch nichts, wenn er nicht eine hochst empsindliche Seele hat, die sich mit der größten Leichtigkeit ganzlich in jeden Zustand sezen, und ihrem Korper sede

<sup>\*)</sup> S. Durchgang. \*\*) S. Form. †) S. Achalichkeit.

<sup>\*)</sup> E. Hog. Aupfer zu Buttlers zur bibras.

Seftalt geben kann. Man trifft bisweilen Menfchen von fehr mittelmäffigen Gaben an, die mit der größten Leichtigkeit bas Anfehen jeder Person annehmen. Diese find gebohrne

Schaufpieler.

Doch ist nicht zu zweifeln, daß nicht einige fleißige Uebung auch mittelmäßige Unlagen zu diesem Talent, merflich verftarten follte. Der Runftter, den eine genaue Aufmerksamkeit auf das Unseben überall begleitet; ber alle Classen der Menschen, der viele Volfer gesehen, und nicht blos ins Auge, sondern fest in die Einbilbungefraft gefaßt hat, wird barinn nicht gang unglutlich fenn; jumal wenn er fich unaufhörlich übet, fich felbft in jeden Gemuthszustand ju feten. Die Ginbilbungstraft will, tvie alle andre Sahigfeiten, beftanbig geübet fepn.

Der Ausdruk des Ansehens, ben ber epische Dichter in seiner Gewalt haben muß, ist vielleicht das schwersste seiner Kunst. Da ihm nicht erlaubt ist, in Beschreibung des Ansehens umständlich zu sepn, so muß er mit wenig Zügen sehr viel auszudrüsmit wenig Zügen sehr viel auszudrüs

ten wiffen.

Dem Rebner ift bie Runft, fich jebe Art des Ansehens ju geben, von der hochsten Wichtigfeit. Denn baburch wird er beredter, als durch die Rede felbst. Bir empfehlen dem angebenben Redner dasjenige fleißig zu erwegen, mas über die Wichtigfeit ber Jaffung ist erinnert worden \*). Er muß aber so gut, als der Schauspieler, ein Proteus oder ein Ulpffes fenn, ber alle Gestalten anzunehmen weiß. Denn mitten in ber Nebe muß er, so oft er ben Con ober bie Materie andert, auch das, fich dazu schikende, Museben annehmen.

- A

Wie der Dichten das, haffliche ober

\*) E. Saffung.

was er die Versonen sagen oder thun last, ju verfidrten, ober ju fcmdden, bat teffing (Laocoon S. 236) an ein paar vortrefe liden Beripicien aus bem Shatefpear, fo wie an mehrern Stellen biefes Bertes gezeigt, wie ber Dichter es angufangen habe, um das Anfehen feiner Personen anschaulich und wirtsam darzuftellen. -Wie der Dichter es angufangen babe, um Buffdnbe bes Beiftes, burch Buge bes unfebens, burd dufere Beichen, anfcaulich su machen, bat or. Engel, in den Ans fangsgrunden einer Theorie ber Dichtungse arten (S. 192 u. f.) in vortreflich gewähle ten Benfpielen gelehrt. - - Bas bas Anseben, in Radsicht auf bildende Kånfte, anbetrift: so ift es naturlich, bag, da blefe nur burch bas Anfeben ben Buftand bes Geiffes bargufellen vermögen, bie Runkler, wofern fie überall Seele fcbils dern wollen, es nicht genug, aber verbunben mit dem Studio des innern Charafters felbft ftubiren fonnen ; pielleicht batte B. Gulger aber biefe wichtige Lebre ansehnlicher und intereffanter gemacht, wenn er, in einzeln, individuellen, aus cingeln Gemabiben, ober Statuen, genommenen Beyfpielen, gezeigt batte, mo, und mo nicht, Runfler ben Bemathes auftand burch bas Anfeben gladlich gefcilbert baben? Da biefe gange Sache eis gentlich ju bem Art. Ausdruck gehört: fo werben in den Rotisen zu diesem Mrtitel diejenigen Werte augeführt werben, worin biefe Materie weitlauftig bebandelt ift. - Ueber bas, von dem Redner anjunehmende Ansehen ift, aus den, bew bem Art. Anftand augeführten Werten. vorzüglich bie Stelle aus bem Cicero (de Orat. III. 56. Op. Vol. 1. p. 494. Ed. Brn. ) nachgulefen. - Uebrigens scheint mir ber Artifel ju benjenigen 300 geboren, welche entweber gar nicht, ober doch nur durch zu viele Nachweisungen zuw Bolltommenbeit zu bringen find. bas Wort, Anseben, wenn es, wie bice, obne alles Benvort gebraucht wird, faben fcon auf einen anbern Begriff, als them bier untergelegt worden ift. -

#### Ansetzung der Finger.

(Drufit.)

Die Art auf den verschiedenen Instrumenten der Musik, auf denen die Tone durch die Ansetzung der Finger ihre Hohe und Liefe bekommen, die Finger zu brauchen. Auf dem Clavier, der Orgel, der Bioline, der Fiste, Hoboe, ist die Ansetzung der Finger eine wichtige Sache, sowolum recht rein, als mit der gehörigen

Fertigkeit, ju fpielen.

Es ift daber ein fehr nothiges Stuf ju dem richtigen und vollfommenen Spielen, daß man fich die befte Ansebung der Kinger angewöhne. Jebes Juftrument erfodert darinn befondere Regeln, die man nur von ben größten Deiftern in ber Musubung erwarten fann. Quang hat in feiner Anleitung jum Glotenfpielen seine Methode vorgetragen, und Bach in feiner Anweisung jum Clavierspielen hat dasselbe in Absicht auf biefes Inftrument gethan, wozu lange vor ihm der ehemalige Organist des Ronigs von Frankreich Couperin ihm vorgearbeitet hat \*). Es ist uns unbefannt, ob jemand den Liebhabern andrer Inftrumente benfelben Dienst geleistet habe ober nicht.

Anfänger in ber Musit haben um so viel sorgfältiger barauf zu sehen, sich bie beste Ansetzung der Finger anzugewöhnen, als es sehr schwer ist die einmal angenommene Art, wenn man sie unbequem sindet, wieder abzulegen. Daher diejenigen, welche sich zu einer schlechten Ansetzung gewöhnt haben, selten alle Stüte mit vollkommener Fertigkeit spielen

founen.

-AL

(\*) Die Anfesung ber Finger ift, von ben frubern Schriftfiellern ber Reuern Ber Die Mufit, für nicht fo michtig, wie

7) L'Art de toucher le clavecin par Mr. Couperin, à Paris 1717.

fest, und zweifelsohne beswegen für nicht fo wichtig angeseben worden (wie man cs noch aus des Bedtorius Syntagm. B. s. 6. 44. abnehmen kann) weil man weder so sescontade spielte, noch in so schwere Lonarten fic vertiefte, ober fo febr auf gute Manieren fab, als in ben fpatern får den Liebbaber ber Gefchichte Beiten. ber Dufit wird es eine angenchme Wes schaftigung sepn, zu vergleichen, was Matthefon, in f. Organifienprobe (im aten 5. bes aten This. ) und in f. Rleinen Beneralbasicule (s. 11. der iten Muf.) l'ambert, in s. Princ. de Clavecin (Ch. IX.) - Digler, in ben Unfangegrans ben bes Generalbaffes - E. A. Sumge nus (Sartong) in f. Music. theor. pract. . Marnb. 1749. 4. (im 2ten Th.) - 3. 2B. Marpurg, in f. Kunft bas Clavier 312 fielen, Berl. 1750. 4. - Bolf in f. Unterricht im Clavierspielen (im zten Mio fon. ber sten Huff. Salle 1784. 8. ) u. a. m. bavon fagen. — — 300. Ric. Els fcer, in f. Sammlung anmuthiger Elge vierftucte, Rarnb. bat die Fingerordnung über bie Roten gesett. — Das von D. G. empfohlene Werf bes Couperin if. abrigens, von Bad, in feinem anges führten Werte, 5. 28. nicht eben, als das beffere, beurtheilt worden.

Wegen der übrigen Infrumente, f. den Art. Infrumentalmusik. —

#### Anftand.

(Redetunff.)

Die Uebereinstimmung ber Stellung, der Gebehrden und der Stimme des Redners in einer Rede von gemäßigtem Inhalt, mit dem Charafter der Rede. Der Anstand hat blos in dem gemäßigten Inhalt statt; dem wo dieser heftig ist, und starte Leidensschaften zum Grunde hat, daß der Bortrag seurig wird: da wird der volltommensten Uebereinstimmung des Bortrags mit dem Inhalt niemals der Rame des Anstandes geseben. Er bleibet dem gesetzen We-

fen und einer ruhigen Gemuthever-

faffung eigen.

In einer Rede von ernsthaftem Inhalt zeiget fich der Anstand in einer ernsthaften und ruhigen Stellung, in maßigen Bewegungen, eiuer mannlichen und etwas langfamen Stimme, und einer geraben Ropfkellung und etwas niedergezos Ift ber Ingenen Augenbrahmen. balt veranugt, aber von gemäßigter Freude ; fo beftebet der Unftand in einer mäßig muntern Stellung, in angenehmen und fanften Bewegungen des Körpers, in einem etwas mehr aufgerichteten Ropfe, offenen und frohlichen Blifen, und einer angenehmen hellen Stimme. Ueberhaupt find Bescheidenheit, Mäßigung der Stimme und aller Bewegungen , bie wefentlichsten Stufe bes Anstandes: bingegen bebt alles weit getriebene und heftige ben Unstand auf. ftille Große, die uns beständig in einer ruhigen Fassung läßt, und alle Aufmerksamkeit, ohne die geringste auf das Wesen ber Zerftreuung, Sache beftet, machet bie Volltommenheit des Unstandes aus.

Daß der Anstand eine große Kraft auf die Gemuther der Juhorer habe, ist eine bekannte Sache; aber sie wird nicht allemal in genugsame Ueberlegung gezogen. Der Mangel besselben vermindere die Wurfung der Rede so sehr, daß er sie bennahe gang auf-

bebt.

Eines der vornehmsten Mittel, den Unstand im Reden zu erreichen, ist die Sicherhelt des Redners. Wenn er seine Rede mit der besten Sorgfalt so ausgearbeitet hat, daß er sich ihrer versichern kann: so erwekt dieses ein Zutrauen auf seinen Vortrag; dieses aber überhebt ihn aller ängstlichen Bestrebung; es läßt seine Seele in der Ruhe, die dem Anstand wessentlich ist. Wenn aber der Redner in die Stärfe seiner Vorstellungen ein Ristrauen seset, alsbenn sucht

er bie ihr mangelnbe Kraft burch ben Bortrag ju erfeben; er will mit Stimme und Gebehrben bie Bur-fung erzwingen, und verlieret baru-ber ben Unftanb.

Der Redner bebenke allemal, daß die Hauptsache ber Rede in der Masterie liegt, und daß der Bortrag sie nur verstärkt, aber ihren Mangel niemals ersehet. Deswegen vermeide er die unnühen Bestrebungen, seinem Worten durch den Bortrag eine Kraft zu geben, die ihnen mangele. Der Pantomime, der kein ander Mittel hat, verständlich zu sepn, als die Sebehrden, muß darinn die ganze Kraft der Borstellung sehen; der Kedner aber muß dadurch eine schon vorhandene Kraft blos unterstügen.

Große Fehler gegen den Anftand find, eine übertriebene Stimme auf einer Seite, und eine gang nachläfie ge auf der andern; ein zu schneller Vortrag schadet ihm mehr, als wenn er zu langsam ift. Am allermeisten aber schadet ihm die Unbescheidenheit des Redners, wenn er seine Zuborer mit breiften Blicken gleichfam mustert, ober ju feiner Bewundrung auffodert; wenn er einen zu freven oder gar kubnen Lon annimmt. Der Anstand will, baf der Nedner seine Sache, und nicht feine Perfon feben lasse; daß er bescheiden und gerade vor sich hin sehe, und wenn es nothig ift, fich fanft und bescheiben gegen eine andre Seite hinmende. Doch muß er auch nicht gaghaft fenn. fondern ein maßiges Zutrauen in feine Vorstellungen von sich bliken las-Er muß feine Zuhorer als eine Versammlung ansehen, welcher ex Dochachtung ichnibig ift, aber nicht als unerbittliche Richter, die ibn ungehört verurtheilen.

Ein augehender Redner, der diefes wol und ernstlich überlegt, wird bald zu einem gewiffen Anstand im feinem Vortrage kommen. Aber die Bolltommenheit besselben ist vielleiecht der fchwerfte Theil beffen; was jum Bortrage gehort.

**\* \*** 

Bon dem Anstande, als einem Theile der reductichen Action, wird in allen, über biefe gefdriebenen Berten, gehandelt. Auffer dem aber, was Cicero (de Orat. 111. 56 E. f. Op. V. I. p. 494. Ed. Ern.) und Quintilion (Lib. XI. 3. 6. 560. Ed. G.) bavon fagen, erbrtern folgende Werke jenen Gegenstand besow bert; In lateinischer Sprace: Nic. Prischlini Methodus declamandi, Argent, 1606. 8. - Lud. Crefollii . . . . De perfecta oratoris Actione et pronuntiatione, Lib. UI. Lutet. 1620. 4. - Actio Oratoris, f. de gestu et voce, Lib. II. Aut. Io. Lucas, Par. 1675. 8. - D. G. Morhof, De Eloquentia in tacendo. Kilon. 1684. 4. - G. C. Kirchmayer, De Oratore parrhesiaste, Vit. 1686. 4. - G. Chr. Brendel De Chironomia perorantium, Lipf. 1693.4. - Pet. Francii, De rat. declamandi Orat. Am-Rel. 1696. 8. und Ebendesselben Eloquentize exter. specim. II. Amstel. 1700. 8. - De Actionis Orat. necessit, et praest ser. Paul Overbeck, Regiom. 1696. 4. - I. G. Bergeri Diatr. histor. de Hypocrisi orator. seu eloquentia corporis, Vit. 1723.4. -De oratote timido, Auct. 1. G. Kraft, Erl. 1765. 4. — — In franzosta scher Sprache: De l'action de l'orateur, ou de la prononciation et du geste, p. Mr. (Val.) Conrart, Par. 1657. 12. 1676. 12. Lyon 1686. 12. lat. doech Melch. Smib , mit hinjufus swag deffen, was in den Schriften des Eicero umb Quintilian fic baraber fin, det, Belmft. 1690. 4. Deutsch, Jena 1709. 8. Das Wert ift, befaunter Dagen, von bem reformirten Prebiger, Dich. le Saucheur ; und Conrart verbefferte nur den Styl, und gab es beraus. Es hat nod jest feinen Werth, und ift von den folgenden Schriftftellern über biefe Das terle, febr benütt morben. - Liffai fur-Erfter Theil.

les bienséances oratoires, Amst. 1753. 8. 2 B. (von Com. Malet † 1755) -L'eloquence du corps, ou l'action du Predicateur, Par. 1762. 12. (von 30f. ant. Dinouart.) Uebrigens will ich hier noch bemerten, bag bie, von S. v. Mure, in f. Bibliotheca rhetorica, in bem 20ten Rap., meldes ble Schriften De actione et pronunciatione embalt, (G. 174. des riten Eb. f. Journals jur Runfigefch. und Litteratur), angezeigten Reflex. sur l'eloquence des Predicsteurs, p. Mr. Arnaud, Par. 1695. 12. nicht ein Wort von der rednerifden Sande lung, und von bem rednerifchen Bore trage enthalten, fondern wider die, von Boil, Golbaud Dubois, in der Borrede Bu f. Ueberfegung ber Reben des B. Aus guftin, Par. 1694. 8. a B. geduferten Mennungen aber die geiftliche Berebiams feit gerichtet find; und bas die, von ibm. ebend. S. 176. angeführte Schrift (bee Jesuiten Rapin) Du grand et du sublime dans les moeurs, avec quelques observat. sur l'eloquence des bienséances. Par. 1686. 12. eben fo menig bies ber gebort. Das erftere ift, befannter Magen, nichts, als eine jesuitische Wens dung, um ben Prafibenten Lamoignon, und Eurenne, Conde' und Lubmig ben 14ten au loben; und die Observations. welche eigentlich die Grunblage bes erfern flad, bandeln nur von den bienféances der Rede felbft, als worunter der Jefuit die Rudficht auf Zeit und Unifide be, ober die vollfommene Uebereinftime mung gwiften bem, was ber Mebner, und ben Ausbruden mit welchen 'er es fagt, versteht. — — In englischen Oprache: Rules for speaking and Action, in a Letter to a Friend, Lond. (f. s.) 8. - The Art of speaking, Comtaining I. An Effay in which are given rules for expressing properly the principal passions and humours, which occur in reading, or publik fpeaking ... Lond. 1762. unb 1763. 8. — An Effly towards pointing out in. a fhort and plain method, the eloquence and action proper for the pulpic M

pulpir, Lond. 1765. 8. — • dentscher Sprache: Der, von Ratur, und nicht von angemaßten Affecten liebe liche und angenehme Prediger auf der Kans gel, von Joh. Ph. Zippel, Frft. 1702. 8. Regeln von dem dugerlichen Bors trage in ber Redefunft, in bem Bremifchen Magagin, B. 1. St. 2. G. 349. (Gie And, meines Wiffens, aus dem Englis fcen, aber ich weiß nicht, aus welcher Schrift, gezogen) - Job. Friedr. Lowens, Grundi. von der Beredfamteit des Leibes, Hamb. 1755. 8. — — Auch wird noch, in ben Unweisungen ju ber Rebefunft über baupt, als in den Principes pour la lecture des Orateurs, Par. 1753. 8. 3 B. (im 6ten Buche) - in Lawfons Lectures . Lond. 1750.8. (in ber 22ten Borlefung , G. 260 ber beutschen leberf.) - in Gottichebe Redefunft (im isten Sauptftuct, G. 382. der 3ten Huft. u. a. m. bavon gebandelt. —

Megen mehrerer hieber gehöriger Schriften, f. den Art. Portrag und Stellung.

# A-n ståndig.

(Schone Runffe.)

Die Uebereinstimmung bes Zufälligen in sittlichen Dingen, mit bem Befentlichen berfelben. Jede llebereinstimmung bes Bufalligen mit bem Wefentlichen ift eine nothwendige Cigenschaft der Werke bes Geschmats; fie vermehrt ihre Vollkommenheit, und das Gegentheil hat allemal etwas unangenehmes: in sittlichen Dingen aber ift biefe llebereinstimmung um so viel nothwendiger, da bas Gegentheil anstokia ist. Es ist darinu, was das Uebliche (il costume) in den Gebrauchen und Moden Die Fehler gegen das Uebliche Areiten gegen die zufällige Wahrheit unfrer Borftellungen; aber bie Rebler gegen das Anståndige beleidigen unfre Empfindungen, und find darum um so viel wichtiger. Der Mahler, welcher ben ber Ginfegung bes

Abendmahls unter der Tafel einer Hund und eine Kage vorstellt, die sich um einen Knochen zanken, erwett zufällige Empfindungen, welche der Ernsthaftigkeit der Hauptsache ganz zuwider sind und sehr anstößig werden. Eben so anstößig ist es, wenn ben ernsthaften Handlungen, Personen von possirlichem Wesen, Kinder die mit Hunden spielen, oder diese Thiere, welche die Scene verunreinigen, mit eingesührt werden; wie dieses vielsältig von undedachtsamen Rahlern geschehen ist.

Ungeachtet bergleichen Rehler gegen das Unftandige meiftentheils von ben Mahlern begangen werben, fo find die andern Kunste aar nicht fren In der Baufunft fieht man oft christliche Tempel mit Zierrathen des heidnischen Gottesbienstes, ober Häuser gemeiner Menschen mit Tropheen behangen; Gebaude von einem ernsthaften Charafter, mit Bergierungen der ausschweifendsten und wollustigsten Einbildungsfraft. Auch große Dichter fallen bisweilen in diesen Kehler. Ein Benfpiel bavon giebt uns Milton, ber bem erbabenften Wefen eine Sprache in ben Mund legt, die einem finstern Schultheologen Beffer anstunde, wie Bove fehr richtig angemerkt bat. Bon dem Unanständigen der geistlichen Redner, sowol in Sachen, als in Worten und dem ganzen Vortrag. bedürfen wir keiner Benfpiele, deren eine Menge jebem Menfchen von Geschmaf bekanut senn muffen.

Das Anständige wird nicht blos durch Bermeidung des Unanständigen erhalten, obgleich auch hier die Anmerkung des Soras gilt:

Virtus est vitio caruisse.

Es muß fich burch Einmischung sovolltommen übereinstimmender Zufälligkeiten bemerken lassen, daß die Würkung besselben lebhaft empfunben wird.

Diefes geschieht, wenn burch bas Zufällige die Würfung des Wesentlichen verstärft wird, welches die bloße Bermeibung des Unanftandigen niemals thut. Einen folchen Erfolg hat es, wenn es bem Runftler gelingt, durch das Zufällige eine unerwartete Empfindung zu erweten, bie mit ber, worauf das Wesentliche geht, übereinstimmt; benn baburch befommt unfre Aufmerksamkeit einen neuen Stoß, welcher und bas Gange leb. hafter macht. Eine folche Wurfung thut ein zufälliger Umftand in einem Semahlde von Raphael, welches bie Anbetung bes heilandes von den hir-Einer Diefer geringen, ten vorstellt. bem Unsehen nach der einfaltigste und schlechteste, welcher sich kaum getraut nahe beran ju treten, bezeuget feine Chrfurcht baburch, baf er feine Duge abnimmt. Dieses- ift vielleicht gegen bas Uebliche; aber für diese Personen von der größten Anstandigkeit, und thut die beste Würkung auf das Gange.

So wiffen Kunftler von gluflichem Senie und grundlicher Beurtheilung dem Wesentlichen jufällige Dinge an die Seite zu setzen, durch welche sie den Ausdruf verstärfen, indem sie das hochst Anständige baben beobe

achten. Einige Reuere haben an den Alten manches unanständig gefunden, was feinem von den Alten anftoffia ge-Das heftige Betragen eini. ger helben ber Ilias gegen anbere, scheinet vielen unanständig, weil fie es nach unfern Sitten, nicht nach ben Sitten jener Belben beurtheilen. Eben dieses Urtheil muß man von der hochst unanständig scheinenden Bermahnung des Mestors fällen, die wir in bem Artifel über bie Alten angeführt haben. Es ftreitet feines. meges gegen bie Art ber Sitten, melche burch bie gange Ilias jum Grund aller Borftellung gelegt worden. Das Betragen bes herfules in dem Trauerspiel bes Euripides Alcestis, ba er in bem Hause bes Abrastus, zu ber Zeit da dieser in ber hochsten Trauer war, munter zecht, ist nicht ganz anständig, wiewol doch verschiedenes zu bessen Wertheidigung kann gessagt werden.

Rur Runffler von großem Berfand erreichen das Unftandige überall; benn bas bloge Genie ift bagu nicht hinreichend. homer ift ber größte Meifter barinn. Bermuthlich ift es beswegen, baß Hora; ihn benjenigen nennt, qui nil molitur in-Denn in Wahrheit, man finepte. det ben der unenblichen Menge der Segenstande, die er beschreibt, nicht nur nichts unanstandiges; sondern alles, bis auf die fleinsten Rebens umftande, ist immer so, wie es fenn mußte. Diefes gehort unftreitig mit jum Sochsten der Runft. Und ba eis ne starte Beurtheilungstraft vielleicht feltener ift, als ein fartes Genie: fo ift die vollige Beobachtung bes Anständigen in Werken ber Kunft sels tener, als irgend eine andre aute Eigenschaft derselben.

Etwas weniges von dem, was diesem Artifel fehlt, if in dem roten Kap. von home's Elements of Criticism (Vol. 1. 6. 330 a. f. Ausg. von 1764) und in Hrn. Riedels Theorie der fc. R. und B. in dem XIV. Abschnitt (S. 242) ju finden. - Hebrigens ideint B. Gulger burd bie angenommene Ertigrung ber Schule von bem Anfidndigen, verleitet morben an fenn. Dinge får gufdlig gu ertidren, die biefes, in Rudficht auf ben blogen Begriff von der Sache, ben welcher er fle als jufdilig anglebt, ober auf die Erdugnung berfele ben in der wirklichen Welt, frenlich fenn, die bier freglich megfaften oder bleiben, fo, oder anders fenn tonnen, welche aber in der Kunft teinesweges mehr zufallig Die Grande diefer Behauptung lies gen in bem Begriffe von Runftwert, mels der bem S. G. vielleicht nicht bep Muse e ag arbeis

arbeitung eines jeben Artifels, gang gegenwartig gemefen ift; aber bis auf welden die Sache gurud ju fuhren, mir ber In einem Bepfpicle' Raum nicht erlaubt. will ich indeffen die Richtigfeit der obigen Bemerfung zeigen. B. Gulger fellt den, ben ber Unbetung der hirten von Raphael, in der Entfernung befindlichen, einfaltis gen Sirten, welcher feine Ehrfurcht, burch Abnehmung feiner Dige, bezeugt, als anfallig bar; und allerdings latt fich eine Bitten-Anbetung in abstracto benten, und tann auch eine folche Anbetung in bes Datur fic erdugnet haben, ohne bag biefer Birte, und auf folche Art, daben gegens wdetig gewesen ware; allerdings erfordert die Begebenbeit allein biefen Birten nicht; er tann wegfallen, oder da bleiben; als lein, welcher große Runftler, ober Diche ter, fellt benn bar, blos um barguftellen ? Welchem ift benn Darftellung Zweck? Und nicht vielmehr Mittel? Mittel, alle bie Borkellungen und Empfinggen gu ers wecken, welche eine folch Befebenheit in . ber Matur erweden fann 7 .-Hierauf arbeitet er los; bieg ift frein Zweck; und diefen Bwed tagrer niagt erreichen, ohne fein Bert ber Babeh eit, ber mabren Das tur, fo nabeals maoglich, ju bringen, ohne ibm ben bochften Grab ber Taufchung gu geben, obne es fo individuel, als moglich, su machen. Rein Ding in der Natur ers Augnet fich aber, obne bag nicht Umfiande es begleiteten, welche, in Racficht auf bie Erdugnung, ober auf bas Ding felbff. freplich gleichgultig find, welche freplich, diefen unbeschadet, da fenn, oder megbleis ben konnten, und welche, in so fern also, zufällig beiben, die aber auch icon in der Ratur bie Wirtung deffelben modificis ren und bestimmen. Ein und berfelbe Baum, allein, oder mit mehrern, mit gleichartigen, ober mit ungleichartigen, auf diese oder auf iene Art mit ihnen ges paart, fo, ober andere beleuchtet, auf einer barren Saibe, ober auf einer blas henden Biefe befindlich, u. f. w. wieft jes desmahl anders auf den Beschauer; und, obgleich die eigentlich anbetenden Hirton, allein, und für sich betrachtet, ver-

mittelf bes Dasenns diefes Bibben und Einsaltigern, seinen andern Eindruck maden, nicht anders wirken: so wies ten fie, vermittelft beffelben, doch tiefer; bas beißt: fo fceint bas Gemablbe um defto che die mahre Begebenheit barzus ftellen. Diefer Birte ift alfo, fur bas Kunffler - Bange, teinesweges gufdlig. tann feinesmeges megfallen ober bableiben. fo wenig er auch zu dem Matur - Ganzen ber Begebenbeit erforderlichift er ift, me Wirfung bes erftern fclechterbings noths wendig, folglich sehr wesentlich. ibn batte bas Gemabibe nicht bas Anfebn ber Babrbeit, welches gegenwartig es Und nicht blos diefes, fonbern auch ber Reis ber Mannichfaltigfeit, ober Abs mechkelung, welchen es burch biefe Begenftellung der Figuren , burch diefe Ders schiedenheit des Ausbruckes ber Chefurcht. erhalt, marbe, ohne biefen hirten, ibm mangeln; es warbe einformig erfcheis Blos anståndig aber wird es das nen. durch gar nicht. Man fieht leicht, wohin biefes weiter fibrt, und daß baburch tele nesweges unschicklich gewählte Rebenums Adnde, wie die in eben biefem Artifel and geführten Sund und Rage find, in Sout genommen werben; benn nicht von diesen oder jenen, fondern von folden Rebens umfänden (wie wir fie in der Ratur nens nen, aber billig in Aunstwerten nicht ims mer nennen follten) — von folden Debenumstanden überhaupt, fage ich, if bie Rede. — Da falfche, ober unbeftimmt und falfc ausgebracte, Begriffe, nirgends, und am wenigsten in Theorien, gelitten werden follten, weil fie den größten Theil bes Nugens, welchen diese noch bar ben konnten, geradezu veresteln: fo babe diefe Anmertung mie zu erlauben. tein Bebenten getragen. Man tann jus gleich baraus feben, wie fchief und fcmankend und einseitig das Raisonnement über bie Kunfte ausfallt, wenn man Beariffe. aus der Schule ganglich auf fle anwenden will. Uebrigens verlange ich bierburch gar nicht ben Artifel ganglich berichtigt. oder vollendet su haben; bagu geborte ein gang eigener Artifel. ---

Unffößig.

## Anstößig.

(Gobne Runfe.)

Man braucht biefes Wort gemeiniglich, um dasjenige anzudeuten, was ben fittlichen Grundbegriffen entgegen ift; es schifet fich aber eben so gut, einen in der Theorie ber schonen Runfte wichtigen Begriff auszubrufen, får den man noch fein Wort angenommen hat. Es zeigen fich namlich in den Werfen der Runft bisweilen solche Rehler, die den nothwendigften Grundbegriffen entgegen find, die man beswegen mit bem Ramen bes Anstößigen belegen fann ; folche Tehler alfo, über welche niemale ein Zweifel entstehen fann, weil fe geradezu dem entgegen find, was

jebermann erwartet.

So ift es in einem Gebaube ans fofig, wenn eine Caule, die nothwendig fenfrecht fteben muß, überhängt; ober wenn ein Boden, der nothwendig wagerecht liegen follte, sich senkt. So auch in andern Sachen ift bas Anstößige allezeit bem Befen ber Sachen gerabe entgegen. Es geschieht öfterer, als man es vermuthen follte, daß Runftler das Befen der Sachen aus dem Gefichte verliehren, und alsbenn mit Zuversichtlichteit ganz anstößige Sachen zulasfen. Im ofterften trifft man biefes in der Baukunst an, wo auch gute Baumeister die wahre Natur, oder die ursprungliche Beschaffenheit einiger Sachen aus der Acht laffen. Daher kommt es, daß man so oft das, was feiner Natur nach gang ift, gewas nothwendig gerade brochen, fenn sollte, krumm, was stark senn follte, schwach macht. Gebrochene Giebel verfropfte Gebalka, Saulen oder Pfeiler, die nichts tragen, oder bon nichts getragen werben. meiften kommt bas Anstoßige in ben Bergierungen vor. Man verwanbelt Sturge über Camine, Die nothwendig ein Gebalfe vorstellen muffen,

in zwen gegen einander laufende Schnurkel, die in der Mitte durch eine Muschel, oder auch wol durch Eiszapfen mit einander verbunden sind, und man läst Lasten auf Laubwerf ruhen.

Aber die Baumeister sind nicht bie einzigen, die in das Anstosige fallen. Man trifft es auch in andern Kunften an. Die Mahler drängen oft eine Menge Personen in einem Raum zusammen, wo sie schlechterdings nicht Plat haben können; sie bringen Licht dahin, wo es unmöglich hiufallen kann; sie zeichnen Figuren in unmöglichen Stellungen. Dahin gehören auch alle Fehler gegen die Perspektive, weil sie alle dem nothe

wendigen entgegen find.

In ben Schauspielen trifft man das Anftoffige oft an. Plautus verfest feine Zuhörer bisweilen aus Athen nach Rom, ober läßt fie vielmehr zu gleicher Zeit an benben Drten senn; auch ist oft eine handelnde Person jugleich ber, ben er vorstellt, und auch bas, was er wurklich ift, ein bloker Comodiant. Go ift es anftoffig, wenn Sachen, bie fchlechterbings Seheimniffe fenn follen, laut ausgerufen werden; wenn in Gelbstgesprachen die Personen' das Wort an die Zuschauer richten, wodurch sie zugleich allein und boch auch in Gesellschaft find; und überhaupt wenn ber Schauspieler, es fen wenn es wolle, geradeju, ober durch Seitenblicke, die Zuschauer angaffet.

Das Unstößige gehört unter bie wichtigsten Fehler, befonders deswegen, weil es die Causchung, die so oft der vornehmste Grund der guten Burtung eines Werts ist, ganglich gernichtet. Es beleidiget die Vorstellungstraft so sehr, daß man gezwungen wird, das Auge von dem beleidigenden Gegenstand wegzuwenden. So wie bisweilen ein einziger tleiner Spaß eine sehr ernsthafte Seen la-

M 3 cherlich

cherlich machen kann: so kann auch bas Anstößige, in einem einzigen Theile, die Würkung eines sonst guten Werks vollig aufheben.

Geschifte Kunstler fallen blos aus Unachtsamkeit in biesen Fehler, ben sie also durch eine strenge Aufmerksamkeit auf die Ratur jedes einzelen Theiles ihrer Werke leicht vermeiden. Wer nur auf die Wurtung des Ganzen sieht, und sich die Rühe nicht giebt, jeden einzeln Theil in besondere Aufmerksamkeit zu nehmen, kann leicht darein fallen.

#### Antif.

#### (Beichnenbe Sunfe.)

Oo werden die Werfe der zeichnenden Kunste genennt, die ganz ober in Trummern von den Bolfern auf uns gekommen find, ben welchen bie 'Runfte ehebem geblubet haben. find gefchnittene Steine, Mungen, Statuen, geschniste und geformte Werke, Gemählde, Gebaube und Trummer berfelben, die in biefe Claffe gehoren. Werfe aus allen Zeiten ber Runft, bon ihrem Unfang, bochften Flor und ihrem Verfalle. Die, welche aus bem schonften Zeitvuntt ber Runft in Griechenland übrig geblieben, und einige andere, die spater nach jenen gemacht worben, werden für vollkommene oder boch der Bollfommenheit fich nähernbe Mufter gehalten. Wenn Kunftler, ober Lehrer der Runft, mit Bewunderung von ben Antifen fprechen, so ift es nur von diesen wenigen Stufen zu verftehen. Denn unter den Antifen finden fich nur allzuviel, die von der abnehmenden Kunft in den spätern Zeiten des Alterthums zeugen.

Man bewundert an den Antiken folgende wesentliche Stute der Runst. Die Schonheit der Formen über-haupt; die hochste Schonheit der menschlichen Gestalt, und besonders

der Ropfe; die Große und Sobeit des Ansehens und der Charaftere; den richtigsten und zugleich ebeln und großen Ausbruf ber Leidenschaften, ber aber allezeit ber Schonbeit untergeordnet ift. Rein Ausbruf ift ben ben Alten fo fart, baf er ber Schonheit schadet. Sie sind überhaupt mehr bem Ideal als ber Natur ge-Alles, was einen befondern . folget. Menschen anzeiget, wurde von ib. Thro Hauptabsicht nen verworfen. gieng bahin, bag jebes Bild bas, was es fenn follte, gang fen; aber ohne Vermischung mit etwas anderm. Jupiter ift gang Sobeit; Serfules gang Starte. Bas nicht nothwendig jum Charafter gehort, darauf ward von ihnen auch nicht gesehen. Ber in biefen vier Stufen ber Runft groß werben will, muß unermubet die besten Untifen studiren, und durch fleifiges Betrachten und Zeichnen derfelben feinen Gefchmat zu der Richtigfeit und Große ber griechischen Runftler erheben. Die Mahler und Bilbhauer ber romischen Schule, welche die beste Gelegenheit gehabt haben, diese großen Modelle zu ftubiren, haben begmegen alle anbre Schulen ber neuern Zeiten in biefen Stufen übertroffen.

Es ift jedem Runftler zu rathen, Wintelmanns fürtrefliche Schriften zu studien, barinn'er ben vorzüglichsten Werth ber Untiten in das beste Licht gesetzt hat; und alsbenn biese Werte, so viel er beren habhaft rversben kann, selbst so lange zu betrachten, bis er ihren vorzüglichen Werth fühlt. Es gilt auch hievon, was Joraz bem Dichter empsiehlt:

Vox exemplariz graeca
 Nocturna verfate manu, verfate
 diurna.

Bon Statuen find in Rom und Florenz die besten. Bon geschnittenen Steinen finden sich in allen Ländern von Europa wichtige Sammlungen,

b wie von Dungen. Won Gebauden find in Griechenland und Italien die wichtigsten Ueberbleibsel. Wer das Gluf nicht hat, die Driginale felbft ju feben, ber muß fie wenig. ftene in Abguffen und Zeichnungen Audiren, wiewol diese lettern insgemein wenig von der Schonheit und dem Großen der Driginale haben. Die Lippertsche Sammlung ber Abguffe gefchnittener Steine ift bas wich. tigste, mas jeder in diefer Urt haben Und es ift febr ju munschen, daß jemand zum besten der Runst folche Abdrufe ber besten antiten Mungen machte. Die antifen Gebaude kann man aus des Godets und des herrn le Roi Zeichnungen; die Statuen aus Bischops, van Dalens, Pericus und Preiflers Sammlungen derfelben fennen ler-Von gefchnittenen Steinen bat herr Mariette bie größte Sammlung herausgegeben, und die fürnehmsten Steine, auf benen bie Namen ber Runftler eingegraben find, hat herr Stofch durch feine Beschreibung und Rupfer bekannt gemacht. Die antiken Gemählde kann man aus den Aupfern von den im herfulano gefundenen Gemählben und aus der Sammlung fennen lernen, Die der Herr Graf von Canlus herausaeaeben hat.

Die Werke ber Alten überhaupt find in sich sehr unterschieden an Sute und Bebeutung (Ausbruf), aber nicht an Geschmat. Es sind dren hauptclaffen ber alten Denfmale: namlich in allen Statuen, so uns übrig geblieben, sind dren unterschiebene Grade der Schonbeit. Die geringften unter biefen haben allemal den Geschmak ber Schonheit, aber nur in ben unentbehrlichen Theilen; die vom andern Grade haben die Schanbeit in den nüplichen Theilen: und die vom hochsten Grade haben fie von dem Unentbehrlichen an, bis auf bas lleberflußige, und find begwegen vollkommen schon — bie schonsten vom hechsten Grade find ber Laocoon und der Torso vom Belvedere; die schonsten vom andern Grade der Apollo und der Gladiator
von Borgbese; vom britten aber sind unschlbare \*).

Das Studium ber Antifen wird nicht nur von allen großen Kenisern ber neuern Beit, fur ben nothwenbigften Theil ber Bemubungen eines Runftlers gehalten; die größten Runstler selbst, Raphael und 217ichelangelo, find baburch zu ber Große gefommen, die wir an ihnen bewun-Diefes macht alles, was zur Empfehlung dieses Studiums noch konnte gesagt werden, überflüßig. Diejenigen, welche uber ben vorzuglichen Werth der auten Untiken noch einigen Zweifel erweten mochten, find ist fo burchgehende überftimmt, daß Die Nothwendigfeit Diefelben gu ftudiren, um den wahren Geschmak des Schonen zu bekommen, als ein Grundfaß anzusehen ift.

Aber auch dieses Studium kann seichten Kopfen nichts helfen. Es kömmt hier nicht auf die Umrisse und Berhältnisse, sondern auf den Geist an, der im Antiken liegt. Diesen zu entdeken, muß man sich vor allen Dingen bemühen. Wessen Geist nach öfterer Betrachtung der besten Antiken, nicht in Entzükung geräth; wer nicht in dem sichtbaren derselben unssichtbare Bollkommenheit fühlt, der lege die Reißseder weg; ihm hilft das Autise nicht.

Man kann freylich jugeben, daß sowol von alten als neuen Rennern manches, was sie von der Fürtresslichkeit des Antiken sagen, übertriesben sen. Es ist zu fühlen, daß nicht alles, was Plinius von dem Parisdes Euphranors sagt, wahr seyn ma

\*) Gebanten aber bie Schonbeit und aber ben Geichmat in ber Dableren. (von Mengs) S. 79. 80.

'fonne \*), und man braucht eben nicht mit Webb gar alles in ben Befchreibungen ber Alten buchftablich zu nehmen \*\*). Es bleibt allemal an ben noch ist vorhandenen Werfen genug für unsere Bewunderung übrig.

Da vorausgefest werden fann, bag Bintelmanns Schriften, barinn alles, was hieher gehorte, enthalten ift, fich in jedes Runfilers und Renners Sanden befinden: fo fann alles abrige, was hievon ju fagen ware,

, übergangen werben.

\* \*

Die, von S. Sulger, vorzäglich, und mit Recht, jur Kenntnig bes Beiftes und der Beschichte der Antile ems pfoblenen, bieber geborigen Schriften Winkelmanns find folgende: Gebanten über die nachabmung ber griechischen Berte in der Mableren und Bilbhquers funft, Dreiben 1754. 4. Sendfdreiben Aber die Gedanten von der Radahmung . . . und Erlauterung ber Gebanten von ber Dachahmung . . . ben ber aten Muff. bes erffern Berfes, Dresben 1756. 4. Frang, Bar, 1765. 4. und in dem 4ten B. G. 285 ber Variétés litter. Englisch, Lond. Auch find fie, italienisch, vors 1766. 8. banden. Erinnerung über die Betrachs tung ber Werte ber Kunft; von ber Gragie in ben Berten ber Kunft, Befdreis bung des Torfo im Belvedere zu Rom, und Anmerkungen über bie Baukunft der alten Tempel gu Girgenti in Sicilien , im sten B. der Bibl. der ich. Wiffenich. G. 1 u. f. und S. 223 u. f. Apmertungen aber bie Bautunk der Alten, Leipz. 1762. 4. Ge fdicte der Kunft des Alterthumes. Drese den 1762. 4. mit K. und Anmerkungen über die Beschichte ber Runft bes Alter, thumes, ebend. 1767. 4. Meue Musg. jener, mit Einwebung biefer, Wien 1776. 4 (febr abel gerathen) Italienifch, von

of Painting.

bem Mbt Amoretti, Webl. 1779. 4. 28. Don E. Fea , Rom 1783 - 1784. 4. 3 %. (Mit ben Wintelmannichen Schriften über die Baufunft, und einigen f. Briefe, fo wie mit viclen Anm. und vorgeblichen Werbesserungen, und Abhandl. bes Uebers.) Arand. nach ber erften Ansgabe, von Gellius und Robinet ; Bat. 1766. 8. 2 20. Overb. 1784. 12, 2 B. Bollfidndig von M. Suber, mit neuen Supfern, Leipz. 1781. 4. 3 B. (bis jest die beste Ausg. des Wertes) Wit Anmert.: aus den ital. lleberf. in der prachtigen Muig. der Oeuv. de M. Winckelmann, Par. 1790. 4. 7 B. mit 250 Kupfern (in welcher, udchk Binfelmanns Schriften, überhaupt alles, was über seine Werke, und, ben Geles. genheit berfelben , gefdrieben worben, sue fammen geraft ift.) - Bu richtiger Beurs theilung des Geschichtlichen diefes Wer fes geboren: E. G. Benne Berichtigung und Erlduterung der Winkelmannfchen Beschichte ber Aunft bes Alterthumes, im sten Bbe. ber beutiden Schriften ber Bit. tingschen Gocietat, Gott. 1771. 8. Ebend. Abbandlung über bie Runfler . Epochen ben bem Blinius, in f. Antiquar. Auffagen, Leipz. 1788. 8. 1te Samml. S. 165 u. f. womit ich zugleich Cbenbeff. Lobidrift auf Winfelmann, Caffel 1778. und im iten Bbe. der Litterar. Chronit Bern 1785. 8. G. I u. f. verbinde - G. Ephr. Leffings Anm. ju B. Gefd. ber Runft, in der Berlis ner Monatsschrift , Jun. 1788. - Much tf meines Wiffens bie "Gefchichte ber Kunft im Auszüge von Job. Andr. 35. Bergfrager, San. 1772. 4." aus Wine telm. Wert genommen. - -

Auffer diesen sind von den, über die Geschichte und die Eigenheiten der Aunk des Alterthumes überhaupt geschriebenen, mir befannten Werten, die merkwürdigs ken: Franc. Iunii De Pictura Veter. Lib. 111. Amstel. 1637. 4. Berm. mit dem Berz. der alten Lünfler, und ihrer, von Schriftsellern, angeführter Werfe, won Schriftsellern, angeführter Werfe, Motterd. 1694. f. Engl. nach der sten Ausg. Lond. 1638. 4. Deutsch, eben so, Brest. 1760. 8. (Das Werf handelt eis gentlich dur in so sern von der Nahleren

<sup>\*)</sup> S. die im Art. Allegorie angeführte Stelle bievon.

ber Miten, als bie, in ben griechifchen und romifcen Schriftfellern , bis auf bie Airdenvater berab, befindlichen, von ber Mableren banbelaben, ober barauf anwenbbaren Stellen, barin gefammelt, und unter gemiffe, mehr auf die Theorie, als bie Gefchichte ber Dableren zwedenbe, Aubeifen, gebracht worben find. freitig ift bas Bergeichuiß ber nüplichere Theil des Werkes; und es ist baber undegreiflich, warum es, bey der deutschen Uebersesung mangelt.) - Histoire des Arts qui ont rapport au dessein, div. en III. livres; ou il est traité de leur origine, de leur progrès, de leur chute et de leur retablissement p. Mr. (Pierre) Monier, Par. 1698.8. 1705. 12. Englisch, Loud. 1699. 8. (Enthalt mehr allgemeine Derlamation, als eigents licen Unterricht; wenigftens lebrt es feine ber Besenheiten ber alten Aunswerfe fens nm) - Histoire de la Peinture ancienne, extraite de l'Histoire naturelle de Pline, avec le texte latin, torrigé sur les MSS. de Vossius et sur la première edition de Venise, et trad. en franc, p. D. D. (Dav. Durand) Lond. 1725. f. - Treatise on ancient Painting, containing Observations on the rife, progress and decline of that Art amongst the Greeks and Romans . . . by G. Turnbull, Lond. 1740. f. niit K. (Auch Lurnbull war nicht Runfifenner; indeffen gewährt fein Bert, meines Bedünkens, noch immer mehr Uns terricht, als Winkelmann, befannter Daffen, ibm suschreibt.) - Bericbiedene Haffide bes G. v. Caplus, in ben Mem. de l'Academie des Inscript, et belles Lettres, welche, beutsch, burch S. Meus fel, mit dem Titel: Abhandlungen zur Befchichte und jur Kunft, Altenb. 1768 ---1769. 4. 2 B. gebruckt worden find. (Db. sleich ber Gr. Caplus felbft Sanftler mar : s fcheint ihm denn boch die fcharfere Eins ficht in das Befen der Kunft, und in das, was fie wirklich vermag ober nicht vers mag, und worauf fie gerichtet fenn follte, semangelt ju baben.) - Entwurf einer Sefchichte ber zeichnenben fconen Ranfe,

von D. Unt. Friebr. Buftfing, Samb. 1781. 8. (Bum Unterrichte in Schulen ges scheichen) Recherches fur l'origine. l'esprit, et les progrès des Arts de la Grece', fur leur connection evec les Arts et la Religion des anc. peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte, Londr. 1785. 4. wit Innbegriff bes Sapplements, 3 G. und 85 Apft. Della Patria degli Arti del Disegno. del Conte J. B. Gherard d'Arco, Crem. 1785. 8. (Das Buch enthalt nichts mert. würdiges, als daß der B. den Ursprung biefer Ranfte in Italien findet.) - -Much gebort, im Sangen, noch bieber, L'Antiquité expliquée et representée en Pigures . . p. D. Bernard de Montfaucon, lat. und frans. 1719 - 1724. f. mit Innbegriff ber Supplemente, 15 Eb. mit Rupf. Muff. ebend. 1722. f. In einem beute fcen, und let. Ausz. Marns. 1750 und 1756. f. (Befannter Dagen mar es bem Berf. nicht fo wohl um Erfldeung ber als ten Kunftwerte, als um Ertigrung ber Religion, Sitten und Gehrduche bes Mis terthumes, ju thun; die jablreichen, ben f. Werte befinblichen Abbildungen von Als terthumern foften alfo eigentlich bles Er. lauterungen beffen fenn, mas er aber jene Gegenfidnbe fagt. Als bloke Aunfiwerte bat er fie nie betrachtet.) - De l'origine des Loix, des Arts et des Sciences chez les anc. Peuples, Par. 1758. 4. 3 B. Haye 1758. 12. 3 B. Ant, Dves Goguet; beutfc von G. C. Damberger, Lemgo 1760. 4. 3 95.

Terner enthalten Ersauterungen der Aunst der Alten überhaupt, oder einzeler Aunswerke, oder führen doch zu der Aunswerke, oder führen doch zu der Aenntnis derselben im Allgemeinen: Comment. de seulptura, Caelatura gem. seulptura et pictura Antiquorum, der zte und 4te Sh. von Lud. Demontiosis (Mont-Josseu) Gallus Romae Hospes... Rom. 1585. 4. dep der Dactolios thet des Gorsaus, Antw. 1609. 4. dep dem Vitruvius des Laet, Amst. 1649. f. und im gten B. E. 777 des Gronovschen

M 2

Ebefaurus. - Reflex, sur la Peint, et fur la sculpture des Anc. ben den Observat. sur les Antiquités d'Herculanum, p. MM. Cochin et Bellicard, Par. 1755. 12. mit R. - Aus des B. v. Sageborn Betrachtungen über bie Dab: lerey, die VI. und VII. über das, mas Antike ist, was sie lebrt, wie ihre Schons beit mit der iconen Ratur gu verbinden iff , u. d. m. - Ueber bas Studium bes Alterthumes von S. Sofr. Slos, Salle 1766. 8. (Ohngeachtet der Verf. felbft nicht recht gewußt zu haben scheint, mas er will, fo mag fein Wert benn boch, als ein Benfpiel von Runftgeschmas, bier ftes ben.) - An Inquiry into the causes of the extraordinary excellency of ancient Greece in the Arts, Lond. 1767. 8. - Eine Abhandlung von Gluf. Placenza, Don ben Urfachen, marum die iconen Runfte in Briechenland am fidriften geblabt baben 3" in dem iten B. seiner Ausg. der Notizie de' Professori del Disegno . . . di Fil. Baldinucci, Tor. 1768. 4. - Wie die Alten ben Lod gebildet . . von Gotth. Ephr. Lefe fing , Berl. 1769. 4. Bergl. mit S. Bers bers Auffan über eben biefe Materie, Sagnov. 1774. 4. und verm. in der aten Samml, f. gerftreuten Bldtter , G. 273. - Difcorso sopra gl'Antichi e vari monumento loro . . \. di G. Casanova, Lips. 1770. 4. Deutsch in dem isten B. ber Meuen Bibl, der ich. Wiffenich. — Ueber den Kaften des Eppsclus . . . eine Bors Icf. von Cheffn, Gottl. Senne, Gott. 1779. Eben diefes Berf. Ginleitung in bas Studium ber Antife, Gott. 1772. 8. Chen beffetben Antiquarifche Auffdge, Leips. 1778 - 1779. 8. 2 Stude. und ebens besselben: Monumentor, Etrusc. artis ad Genera sua et tempora revocator. illustrat. Spec. II. in bem aten Eb, bes 4ten Bos. G. 65. und im aten Eb. bes sten Bos. G. 37 ber Nov. Commentar. Societ. Gotting. Deutsch, im 18. 19. und 2oten B. der Reuen Bibl. ber ich. Wissensch. - Mem. fur Venus, p. Mr. Larcher, Par. 1775. 8. und Dissertat. fur les Attributs de Venus . . p. Mr.

l'Abbé de Chau, Par. 3776. 4: -3. 3. Rambachs Archdologische Untersus dungen , Salle 1778. 8. - lleber die Mb tribute der Benus, von E. Richter, Wien 1783. 8. - Remefis, ein lebrendes Ginnbild, in ber Samml, von S. Berbers jesfreuten Blattern G. 213. Perfepolis, eine Muthmagung, von Ebenb. in ber gien Samml. G. 300. - Ueber Blagel und gefägelte Gottheiten, von C. f. June ter , Frft. a. DR. 1786. 8. Jupiter, eine Antife, von ebend. Nurnb. 1788. 8. -Heber die horen und Gragien, Jene 1787. 8. — Gebanken eines Künftlers über ben Unterschied des Geiftes und Gebrauchs der alten und neuen Sunft, in dem 4ten St. bes Meufelichen Mufeums far Kunftler und Runftlichhaber, Mannb, 1788. 8. -- Auch geboren noch hieber: L'urilies. des Voyages, qui concerne la connoissance des Med. Inscript. Stat. Dieux Lares, Peint. anc. les Bas-reliefs, Pierres prec, et gr. p. Baudelot • de Dairval, Par. 1692.8. 28. Rouen 1727. 8. 2 %. - Io. Aug. Ernesti Archaeologia literaria, Liph 1768. 8. mit viclen Bufdgen, befonders über Runk und Kunftwerte verm. von G. Beine. Mars tini, ebend. 1790. 8. — Joh. Friedr. Chriffe Abbandlungen über die Litteratur und Kunftwerfe bes Alterthumes, mit Anm. von Joh. Karl Zeune, Leipz. 1776. 8. - Archdologie ber Litteratur und Runff, von Joh. Joach, Efchenburg, Berl. 1783. verb. ebend. 1787. 8. (einzeln, aus des ? fen Sandbud der clasifichen Litteratur, abgebruckt.) - A Treatise on the Studies of Antiquities .. by Th. Pownall, Lond. 1782. 8. (Eigentlich wurde nur der ate und ste Eb. des Werkes bieber geboren; aber ich meiß nicht, ob fie ers fdienen find. Uebrigens zeigt ber Entmurf immer von einem dentenden Ropfe). An Essay on the Study of Antiquities, Lond. 1783. 8. von Burges. -- Wegen mehrerer, hieber geborigen Schriften, f. die Art. Bauart, Bilds hauerey, geschnittene Steine, Perspettiv, Schaumanze.

2 n t

Maemeine Radrichten von Aunfwerlen ber Alten finden fich in bes Paufanias Befdreibung von Griechenland (Ed. pr. Ven. ap. Ald. 1516, f. gr. Ex rec. Khunii, Lipf. 1696. f. ge. und lat. Atal, von Alf. Bonacivali, Mant. 1593. Franzofiich von Gedoon, Par. 1733. 12. 4 B. Deutsch, won Goldhagen, Berl. 1766. 8. 2 B.) — In ben Werken der Philostraten (Ed. pr. Ven. 1503. f. gr. Ex rec. Olearii, Lips. 1709. f. er, nad lat. Frangofisch von Bl. Biges nere, Bourb. 1596. und mas bicher ger bert, mit Anm. und Berbefferungen von The Embry, unter dem Titel, Les Images ou tabl. de platte peinture des deux Philostrates, et les Stat. de Callistrate, Par. 1615. 1637. f. mit &. Deutsch, sammtl. von Sephold, Lemgo 1776. 8. (Das übrigens die, in dem ers dern befchriebenen Gemablbe nicht fo, wie fie beschrieben worden find , baben eriffis ren tonnen, lebren bie Befdreibungen felbft; aber, ob biefem ungeachtet ihnen benn boch nicht mirfliche Gemablbe gum Grunde liegen, ift immer noch eine andre Frage ?) - In bem gaten - 37ten Bud ber Raturgeschichte bes Plinius (Ed. pr. Ven. 1469. f. Varior, et Dalec, Frest. 1608. 8. Elzev. Lugd. B. 1635. 12. 3 %. Var. et Gronov. Lugd. B. 1669. 8. 3 8. In usum Delph. c. n. Hard. Par. 1685. 4. 5 3. 1723. f. 3 3. Ex edit. Io. G. Fr. Franzii, Lipf. 1777 - 1789. 8. 9. 9. Excerpta, que ad Artes spectant . . . a Chr. G. Heyne, Gött. 1790. 8. Ital. von lod. Domes Bidi, Ben. 1561. 1603. 4. Französisch, son Ant. Du Binet, Lyon 1566, f. a B. Beffer von Boinfinet de Given, Par. 1771 - 1781. 4. 12 B, und das 34te - 36te Bud, mit vielen Unm, von Et. Falcos met, Amferd. 1772. 8. a B. und im gten und 4ten 3. f. Oeuvr. Lauf. 1781. 8. 6 %. moju auch noch bie Passages de Pline, im sten und einige Auff. im 6ten B. geboren. Deutsch, ber gange Plis nius, von Joh. Dan. Denfo, Roft. 1764 - 2765. 4. 2 B. Bon Gottfe. Große, 8585. 1781 — 1788. 2. 12 Vo. Auch ges

horen, als Erlauterungsschriften det Bilsnius, hieher ein großer Theil der vorher
bereits angesuhrten Abhandlungen des Gr.
Caplus; das Mem. sur la manière dont
Pline a traité de la Peint. von de la Nauge, in dem asten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript, und der Auss. über die Kunklerepochen den Dem Plinius, aus der sten Samml. S. 165 u. f. der Antiquar. Aussigne des der hene, Leipz.

Beidreibungen ober boch, Angeigen und jum Theil Abbildungen, und Ertle rungen von noch vorhandenen Kunfmers fen ber Alten, find, in febr vielen Were ten geliefert worben. Ich glaube, inbeffen, bemerten ju muffen, bag auch in den besten Abbildungen biefer Sunftwerte, wenigstens febr viel von bem eigentlichen Ausbrucke, in fo fern fie beffen fabig find. verloren geben muß; und Wintelmann. welcher diefes beffer, als jemand einses ben fonnte, und auch einfah, batte, j. B. folglich febr Unrecht, bem Dubos ein Bers brechen baraus ju machen, (Boer. jur Geschichte ber Runft S. XII. ate Huft.) wenn diefer in bem Gefichte irgend eines Statue ein argliftiges Eddeln fant, obs . gleich barin teine Spur bavon angutref. fen ift. Goon die Zeichnungen fallen felten gang treu und richtig aus, und noch mehr gebt gewähnlich unter dem Grabe ficel und ber Nabiernabel verloren. Gant richtige Begriffe von der Zunft des Alterthumes in ihrem ganzen lims fange, find also wohl nur burch bas Stubium diefer Werte felbft, ober burch febr . gute Abguffe und Abbrude berfelben, gu erlangen. Ein Bergeichnis berjenigen Schriften, indeffen, in welchen bergleis den abgebilbet, und erlautett, ober jum Theil nur befchrieben worden find, wirb wenigftens bas Bichtigfte, was überhaupt bavon noch übrig ift, allgemein tennen 36 fange mit benen an, welche lebren. I) Alterthumer aller Art, als Statuen, flaches Schnigwert, Bes rathe, Gemählde, Manzen, Gema men, Inschriften u. s. w. oder doch mehrere Arten derfelben, und amar gange,

noф

noch gegenwartig, ober boch ebemals vorhandene, Sammlungen in Rom ents balten: Rom. Collegii S. I. Museum, ab Ath. Kirchero instr. desc. a Georg. de Sepibus, Amstel. 1678. f. mit R. Berm, und beschrieben von Bbil. Bonans ni, R. 1709. f. mir K. Musei Kircheriani Aerea, not. illustr. (a P. Contucci) R. 1763 - 1765. f. 2 3. mit 45 Apfet. - Museo Capitolino, o sia descrizione delle Statue, Buste, Bassirelievi, Urne sepoler. Iscriz. etc. che si custodiscono . . . nel Campidoglio, R. 1750. 4. Museum Capitolinum, R. 1747 - 1784. f. 4 9. woven die bren erften 270 Statuen, und der vierte, auf 69 Bl. Basreliefs, Ges fate, und ein Mofait, abgebilbet, lies fern. Il Museo Pio Clementino, descr. da Giamb. Visconti, R. 1782. f. Bis jest 3 Bande, wovon ber erfte 54 Stat. ber amente 52 Stat, und Gruppen, und der britte (oder vielmehr der vierte; benn ber eigentliche britte ift noch nicht ausgegeben ) Bas : Reliefs enthalt. -Monumenta vetera, quae in Hortis coelimontanis et in Aedibus Matthaejorum adservantur . . . adnot. illustr. a R. Venuti et a I. Chr. Amadutio, Vol. I. Statuas, Vol. II. Protomias, Hermas, Clypeos et Anagl. Vol. III. Sercoph, et Infer. compreh. Rom. 1770. f. 3 95. mit 280 Rpfrn. - Galleria Giustiniana, R. 1631. f. 2 26. 329 Bl. (Much Gundrarts Sculpturae Vet. Admiranda, s. Delineatio vera · perfectissimar. eminentissimar. Statuar. Nor. 1680. f. 46 Bl. und im 4ten B. ber neuen Musg. f. 2B. find bieber genoms men.) - Aedes Barbarinae ad Quirinalem a Com. Hier. Tetio descr. R. 1642. und 1647. f. mit 50 Aupfern (worin fich frenlich aber auch viel Abbil. bungen neuever Gemablbe befinben) -Auch finden fich bon diefen, und mehreen bergleichen Sammlungen gu Rom, Rache richten und jum Theil Abbildungen eingeler Stude baraus, in ben verfcbiebenen Befdreibungen biefer Stadt, beren eine febr große Menge find, und wovon ich

mich mit der Anführung ber bepben neues ften: Descriz. delle Antichita di Roma, da R. Venuti, R. 1763. 4. 3 95. mit R. und La Ville de Rome, ou Descript, de cette Ville, div. en IV. Vol. et ornée de 425 pl. R. 1778. f. 4 B. begnüge. Borgüglich aber gebort hieber das Wert bes Br. Brb. 2B. Baf. von Ramdohr: Heber Mableren und Bilde bauerarbeit in Rom . . . . Leipz. 4787. 8. 3 Tb. G. übrigens die Folge. - -Sammlungen dieser Art in andern Städten Italiens: Le Antichità d'Ercolano esposte . . , Nap. 1757 — 1771. f. mit Junbegr. bes Catal. von Bapardi, 7 B. wovon bie 4 erften Abbildungen von Gemabiben, und ber ste und ote Abbildungen von Werten in Bronze enthalten. Nachgeftochen in England, aber nur, fo viel ich weiß, ber ite B. von Martin und Lettice, 1773. 4. In Frankreich sammtl. von Franc. David, Par. 1781 u. f. 4. Aberh. 570 Bl. Deutschland, die Umriffe ber Gemablbe von G. Chrfiph. Kilian, mit Erfidr. von Ebrfipb. Gottl. Murr, Mugsb. 1777 -1783. f. 5 Eb. Auch gebort: noch bieber : Prodromo delle Antichità d'Ercolano di Ott. Ant. Bayardi, Nap. 1752. 4. 5 Eb. mit R. (Wegen mehrerer, im Gans gen bieber geboriger Schriften, f. Pabric. Bibliogr. Antiquar. C. III. S. 105 u. f. ber sten Ausg.) - Spiegazione della Sculture che sono nell Palazzo Albani, di Urbino, da Franc. Rianchi-·ni, R. 1724. f. mlt \$. - Museo a Galleria di Manfr. Settala, descr. in lat. da P. M. Terzago, ed in ital. dal P. Fr. Scarabelli, Tort. 1666. 4. (Ben bem Mariette ift blos die lateinis fde Befdreibung mit ber Jahrsjahl 1664-4. angeführt gefunden.) — Museo Cospiniano, descr. da Lor. Legati, Bel. 1677. f. mit holsschn. — Museum Florentinum, exhib, infigniora verustatis Monumenta, quae Flor. funt, obferv. Ant. Fr. Gorii, Flor. 1731 -1743, f. 6 B. mit R. (Die folgenden 5 B. geboren nicht bieber; die erften bevo den der angezeigten enthalten, auf 200 Bud

Bidttern, geschnittene Steine; der zie 72 Stat. und ber 4te - 6te Dangen auf By Ol.) Le Museum de Florence, ou Collect. des Pierres gr. Medailles, Stat. etc. qui se trouvent à Florence, principalement dans le cabinet du Grand Duc, gr. p. (Franc.) David, Par. 1781 - 1788. 4. 6 35. mit 600 Apfrt. Tabl. Stat. Basrel. et Camées de la Gall. de Florence et du Palais Pitti, deff. p. Wicar, et gr. sous la direction de Mr. La Combe, avec des explic. p. Mr. Mongez, Par. 1789. f. bis iest 5 Liefer. Auch Giuf. Barbi su Florenz hat angefangen, die daselbst ber findlichen Statuen und Basrellefs, in Aupfer geftochen, berausjugeben; ich weiß eber nicht, wie viel bavon fertig geworben md. Berner gebort zu der Alorentiniichen Sammlung noch: Differtation fur les Statues appart, à la Famille de Niobe, p. Angel. Febroni, Flor. 1779. f. mit 19 Apfret. frans. und ital. Smgl. Ragguaglio delle Antich. nella Gall. Med. Imper, di Firenze, da Giov. Bianchi, Fir. 1759. 8. und bes Giof. Beneivenni Saggio istor. sopra la Real Gal. de Fir. Fir. 1780, 8. 2 3. - Museum Etruscum, exhib. veter. Etruscor. Monumenta, aer. tab. C. C. aunc primum edita et illustr. observ. Ant. Franc. Gorii, Flor. 1737 -1743. f. 3 8. mit 5 Abhandi. von 3. 5. Pafferi; in einen Muszug gebracht von Mic Schwebel, Nurnb. 1771. f. mit K. Des Abnlichen Innhaltes wegen ift mit im ju verbinden: Mulei Guarnacci Antiq. Monum. Etrusca . . . ed. et illuar. sb Ant. Franc. Gorio, Flor. 1744. f. mit R. und bas Museum Cortonense, in quo veter. Monum. cont. Anaglypha, Thorevmata, Gemmae etc. quae in Acad. Etrusca . . . adferv. in plur. tab. aen. diftrib. a Fr. Valefio, Ant. Fr. Gorio et Rud. Veautio not. illustr. Rom. 1750. f. mit or Apfet. Auch geboren, im Gangen noch bigu: Curt. Inghirami Etruscar. Antiquit. Fragm. Freft, 1673. f. mit S. Th. Dempsteri de Etrut. Regal, Lib.

VII. c. Th. Cooke, Flor. 1723. f. 2 B. mit S. c. Phil. Buonarotti, ebend, f. 3 B. und In Th. Dempsteri Libr. de Etruria reg. Paralipomena : . Auct. I. B. Passeri, Luc. 1767. f. mit Rupf. (Wegen mehrerer Etruscifder Sunf. werke, s. die Folge.) - Muleo di Mons. Trevisano, Vesc. di Verona (f. a) f. mit Rupf. Franc. Calceolarii Mus. a Ben. Ceruto inc. et ab Andr. Chiesco descr. ac perf. Ver. 1622. f. mit S. Note ovvere Mem. del Museo di Lod. Moscardo, descr. in III libri, Pad. 1650. 1656. f. Ver. 1672. f. mit R. Museum Veronense, h. e. Antiquar. Inscript. stque Anaglyphar. Coll. Ver. 1749. f. mit S. Differt. ful Mus. Veron. ed altre Antichità, da Giul. Bartoli, Ver. 1745. 4. mit Supf. - Descrizione delle Antichità, facr. e prof. della Citta d'Aquileja, opera adorn. da circa 300. Fig. rappres. Deità, Inscritti Urne, Vasi, Idoli, Statue, Archimausolei, Medagl. etc. racc. dif. ed illustr. da Giandr. Bertoli, Ven. 1739. f. Marmora Pisaurensia illustr. ab Annib. Olivierio, Pis. 1738. f. mit Kupf. -Marmora Taurinensia Dissert. et Not. (Ant. Rivautellae et I. P. Ricolvi) illustr. Aug. Taur. 1743 - 1747. 4. 2 3. mit R. - Sert. Ursini Monumenta Patavina, coll. explic. et suis iconibus expr. Pat. 1652. f. - Raccolta delle Statue ant. Gr. e Rom. nell' Antifala della Libreria di San. Marco . . . pubbl. ed illustr. da Antonmar. Girol. ed Antonmar. Aless. Zanetti, Ven. 1740 - 1743. f. s 3. Monum, Graec, ex Museo I. Nannii (ju Benedia) R. 1785. 4. - Much gebo. ren, im Gangen, noch bieber: Anrichità Siciliane, spieg. dall P. Pancrazio, Nap. 1751, f. 4.2b. in 2 8. mit St. -Delle Antichità Siracusane da Giac. Bonanni, Pal. 1717. f. 2 3. mit R. -Storia di Alesa, ante citta di Sicilia. col rapporto de fuoi più infigni Monumenti cioè, Statue, Medaglie, iscriz. racc. da Selinante Dragontes. Paler-

Palermo 1753. 4. mit Rupf. -Sammlungen diefer Art aufferhalb Italien; und zwar in Spanien; Gemme, Marme, Bronzi etc. di Liv. Odescalchi (gegenw. in Spanien) R. 1749. f. -Grandezas y Antiguedades de la Isla y Civdad de Cadiz, con Monedas y Stat. piedras . . . por I. Bapt. Suarez de Salazar, Cad. 1610. 4. -- -In Frankreich: Disc. et Roole des Med! et autres Antiq. tant en Pierreries et Grav. qu'en Relief . . . plus. Statues de terre cuite à l'Egypt. et plusieurs rares Antiq. dans le cab. d'Ant. Agard, Antiq. . . de la Ville d'Arles, P. 1611. 8. - Cabinet de la Biblioth. de St. Genevieve, cont. des Medailles, Pierres gr. etc. decritès p. Cl. du Moulinet, Par. 1692. f. 2 Ib. mit R. - Stat. et Buftes ant. des Mais Royales, 1. Partie, Par. 1679. f. 18 Bl. mit 15 Stat. und 3 Bus ffen, von Cl. Melan geftochen und von Andr. Felibien beichr. Stat. du Roi, anc. et mod. f. Der alten Statuen finb 48, und diefe find von Edelint, Audran, Le Bantre, Chanveau, Delan und Baudet Termes, Bustes, Sphinx et Vafes du Roi f. so Bl. und von eben bies fen Meiftern. Auch finden fich biefe Berte noch abgebilbet in bem Rec. des Fig. Groupes, Thermes, Pont. Vases, Statues et autres Ornemens de Vers. p. Simon Thomassin, Par. 1694. 8. Amst. 1695 und 1724. 4. 218 86. — Cat. raisonné des Tabl. Sculptures etc. du Cab. du D. de Tailard, p. MM. Remy et Glomy, Par. 1756. 12. --Cat. raisonné des Tabl. Groupes et Figures de Bronze qui composent le Cab. de feu Mr. Gaignat, p. P. Remy, Par. 1768. 8. - Museum Schoepflini, recens. ler. lac. Oberlin . . . - Arg. 1770 U. f. 4. mit St. deffen große ter Theil aber icon in der Alfacia illuftrata, Colmar 1751. f. (weil biefe MI. terthamer adhmlich im Elfas gefunden worden) beschrieben ift. - (Wegen meh. rerer Alterthumer f. bie Folge.) - -In England: Descriz. delle Picture,

Statue, Buste e d'altre curjosità, esistente nella Villa di Mil, Pembroke a Wilton. Fir. 1754. 8. (Das engl. Driginal biefer Schrift, von Rich. Comden ift 1751. 8. erschienen, mir aber nicht noter belannt.) A Descript, of the Antiq. and Curiofities in Wilton houfe illustr. with XXV Engrav. of some of the Capital Statues, Buftos and Relieves, by J. Kennedy, Salisb. 1769. 4. (Rennedo gab bereits eine fleinere Bes schreibung diefer Sammlung im 3. 1758. 8. heraus, welche nachber noch ofterer ges bruckt worden iff) Aedes Pembrochianae: Or a critical Account of the Statues, Bustos, Relievos, Paintings, Medals etc. at Wilton house . . by Mr. Richardson, Lond. 1774. 8. (Die . beste Befdreibung diefer toftbaren Gamme lung, welche, unter andern, 56 Grups pen und Statuen, 173 Buffen, und noch mehr Altare, Bafen, Urnen, Gartos phagen enthalt. Auch find von den, barin befindlichen Statuen 40 von Car. Erceb, mit bem Titel, Statues at Wilcon, Lond. 4. aber febr flecht gedet worden.) Wegen ber Mangen f. bie Rolge. -Marmora Oxoniensia . . . ex ed. Chandleri, Oxf. 1736. f. 3 26. mtt 59 Apfrt. worauf Statuen, Buffen, Urs nen und Gefaße abgebildet find. (Begen ber frühern Ausg. f. den Art. Aufschrift) - Kempiana verustatis Monumenta, quar. altera pars Simulacra Statuas, Signa, Lares, Infeript. Vafa, Lucernas, Amul. Lapid. Gemmas, Annulos: altera Numos cont. Lond. 1720. 8. - Antiquitat. Mideletonianac, s. Germana quaedam Antiquit. Monumenta . . dissert. instr. a Cony. Middleton, Cantabr. 1745. mit R. (Die merkwardigken ber, darin befinde licen Stude, die guldne Bulle, und ein Gemablde auf Glas, bat bereits Zicorink in ber Bulla d'oro di fanciulli.. Romani, R. 1732. 4. mit St. erläutert.) - Meadianum Múleum, f. Cat. Numor. vet. aevi monumentor. et Gema mar. . . . quae Rich. Mead. comparaverat, Lond. 1755. 8. - -方のし

Molland: Recherches curieuses d'Antiq. cont. plusieurs Bas-reliefs, Stat. Inscript. Urnes, Bagues, Med. anc. et mod. dans la Chambre des raretés de la ville d'Utrecht, p. Nic. Chevalier, Utr. 1709. f. mit R. von des Berf. eigener Sammlung iff, uns ter biefem Eltel, ein bloges Bergeichnis, Utr. 1709. 8. gebruckt.) - Antiquiter. Neomagenses, s. Notitia rerum antiquar. quas comparaverat loa. Smetius. in qua Annuli, Gemmae, Lampades, Arae, Marmora, Statuae, Vafa expl. et var. Romanor. Numism. illustr. Noviom. 1678. 4. mit S .. — Thesaur. Numismat. Inscript. Marmor. Gemmar. Caroli Heidani . . Lugd. B. 1697. 8. - los. Speelmann Gaza Greec. Romanor. Numism. nec non Gemmar. Simulacr. Statuar. Marmor. etc. Amstel. 1698. 8. - Series Numism. c. elencho Gemmar. Statuar. aliarumque id genus Antiquit. quas congessit Guill. de Crassier. Aug. Eburn. 1721. 8. - Cat. Numism. antiq. . . . ut et Gemmar. . . Alb. Bosch, Hag. Com. 1729. 8. - Mufeum Vilenbrockianum, compl. Numism. ant. Gemmas, Icones, Stamas, Anaglypha, Infeript. Lucern. et Vafa, c. praef. Sig. Havercampii, f. l. et a. 8. - Museum Wildianum, cujus Pars prima Numism. ant. -P. II. Stat. et Gem. ant. compreh. descr. a Sigisb, Havercamp. Amstel. 1741. 8. — — In Deutschland: The-. surus ex Thes. Palatino select. s. Gemmar, et Numism, quae in Electorali Cimmeliar, continentur descriptio a Laur. Begero, Heidelb. 1685. f. mit S. - Thefaurus Brandenburgic. c. Commentar. Laur. Begeri Col. March. 1696 - 1701. f. 3 B. mit K. wevon der erfte und britte geschnittene Steine, der zwepte Mungen enthalt. Lucernae Veter. sepulcrales Icon. a L. P. Bellorio edit. in lat. vers. ed. L. Bergero, Berol. 1702. f. und auch ben bem britten Bande des angeführten Thei fourus befindlich. (S. übrigens noch den

Met. Gefchnittene Steine. ) Etat et Descript, des Statues, tant colossales que de grandeur naturelle et de demi nature, Bustes, grand, moy. et demi - buft. Bas - reliefs, Urnes . . . tant gr. que rom. . . . apportées en France par seu Mr. le Cardinal de Polignac, Par. 1742. 8. gegenmartig in Botsbam und Charlottenburg, wovon aber auch noch ein anderes Bergeichnis, Descript, et Explicat. des Groupes, Statues, Bustes et Demibustes, qui forment la Collection du R. de Pr. p. Oesterreich, Berl. 1774. 8. Deutsch von D. J. . G. Krunis, Berl. 1775. 8. vorhanden iff. Much ist ein Theil derfets ben, unter dem Zitel : Prem. Partie des Antiquit. dans la Collect. . . . de Sans Souci; cont. XII. pl. d'après les plus beaux Bustes, Demibust. et Thermes, deff. et gr. p. Andr. L. Krüger, Berl. 1769. f. Sec. Part. Danz. 1772. f. erfchienen. Much finden fich Dache. über biefe Sammlung in Fr. Dicolais Befdreibung von Berlin und Borsbam, 8. 3. 6. 1010 u. f. und G. 1200 u. f. ber gten Muff.) - Rec. des Marbres ant, qui se trouvent dans la Gallerie du Roi de Pologne, p. B. le Plat. Dresd. 1733. f. 230 Bl. - Musei Franciani Descriptio, Pars prior Numism. et Demmas, Pars post. Signa, Capita et Imag. Anaglypha, Vafa etc. compreh. c. W. Reitzii et Henr. Martini, Lipf. 1781. 8. lleber bas Kais ferl. R. Cabinet, f. bie Folge, und ben Art. Beschnittene Steine. - -

11. Werte, worin einzele, größtenstheils an verschiedenen Orten zersstreute Alterthümer aller oder doch mehrerer Art, vorzüglich aber eigentliche Werte der Bildhauerstunst abgebildet, und dum Theil erläutert worden sind: Speculum Roman. Magnificentiae, Ant. La Frerii formis, R. 1552. f. 118 Bl. — I. B. de Cavallerlis Antiquar. Statuar. Urbis Romae, Lib. II. R. 1574. 4. Lib. IV. Rom. 1585 — 1594. f. überh. 200 Bl. — Statue ant. che sono poste in div.

luoghi

luoghi . . di Roma, Ven. 1576. 4. 1011 Girol. Borro. - Lud. Demontiosu Gallus, Romae Hospes, ubi multa Romanor. Monumenta explicantur, R. 1584. 4. mit R. (Mur ber, verhin icon angeführte, ste und 4te Th. diefes Wertes, welcher von Statuen, Bemmen und Befdfen der Alten banbelt, und worin verschiedene berfelben abgebildet find, ges bort bieber; die benben erften Eb. bans beln von ben Gebeuben ber Alten.) lani lac. Boissardi Antiquit. Rom. c. f. Theod. de Brie, Freft. 1597. 1627. 1692. f. 6 Th. in 4 B. Auch find verfchiebene ber Rupfer bes Brie, als bie neun Dufen u. a. m. einzeln abgebruckt. und auch der Tert in das Deutsche, Frft. 1681, f. übersest worden. — Sundert alte Statuen von Bry. Berrier , Rom 1638. f. 1649. f. ohne besondern Litel; und mit bem Ettel: Signor, et Statuar. Symb. Perreriana, eleg. coelo exsculpta von Bet. Schent, Amft. 1702, f. bie erfern Musgaben finb , indeffen , ben weitem, die beffern. (Befanntermaßen ift der Dos fes bes Dichel Ungelo mit unter biefen Statuen begeiffen; und die Figures ant. desf. à Rome, p. Frc. Perrier, 8. 20 86. enthalten nichts, als verschiedene dersels Ben. Bielleicht find auch bie Antiquar. Statuar. Urb. Romae Icones, R. ex Typogr. Gottfr. de Scaichis, R. 1621. f. und 4. 2 Th. welche ich nicht naber tenne, eben biefes Bert.) Bon eben diesem Künftler sind die Icones et Segmenta illustr. e Marmore Tabular. Romae extant. R. 1645, 1738. f. welche funfgig verschiedene Basreliefs barftellen. - Unter den Werten des Phil. Thomas fin findet fic eine Sammlung von 52 als ten, ju f. Beit, (ums 3. 1620) in Rom befindlichen Stotuen, - Paradigmata Graphices varior, artific, a Ian. de Bishop, Hag. Com. 1671, f. 102 86. Amft, f. a. f. 113 Bl. Bepbe Samme lungen, die in mehrern Studen von einandet abweichen, enthalten verfchiebne alte Statuen. - Miscellanea erud. Antiquit, in quibus Marmora, Statuae, Musiva, Torevmen, Gemmae, Nu-

mism. referuntur es illustr. c. et fludio Iac. Sponii, Frest, et Venet, 1679. Rur bas erfte Buch ober Rapitel: volle. Lugd. B. 1685. f. mit S. und große tentheils eben baffelbe, frangofifch, unter bem Titel: Recherches curieuses d'Antiquit. contenant plusseurs dissertat. sur des Medailles, Bas-reliefs. Sratues, Mosaiques et Inscript. ant. Lyon 1683. 4. mit S. — Romanum Museum, s. Thesaurus eruditae Antiquitatis, in quo Gemmae, Idola. Infign. Sacerdotum, Instrum. sacrif. ciis inservient. Lucernae, Bullae, Armillee, Fibulae, Clav. Annuli, Tesserae, Styli, Strigil. Phialae lacrym, Instrum, musical. Signa militar. Marmora, etc. Centum et septuag. Tabul. dilucidantur, cur. . . Mich. Ang. Causaei s. de la Chaussé, Rom. 1690. f. 2 B. Ebend. 1707. (die beste Nusa.) 1736. 1747. f. 2 G. und im sten ioten und isten 3. bes Bravichen Thes faurus; franz. durch korrain, Amf. 1706. f. - Admiranda Romanar. Antiquit. ac vet. Sculpturae Vestigia, anaglypt, oper. elabor. . . , tum in arcubus et vetustis ruinis, tum in Capitolio, Aedibus et Hortis viror. princ. . . . . a P. S. Bartoli del. inc. et Not. I. P. Bellori illustr. (Rom. f. a) fol. Chend. 1693. f. 83 BL (Ein, von Kanftlern, im Anfebung der Gute ber Darfiellung, gefodates Werf, meldes auch Gandraet, jedoch mit Ausnahme von ungefär 20 Blattern, und bafür eben fo viel anbern, aus ben, von Bartoll auch geffochenen Erlumpsbogen; Nurnb. 1692 f. 79 BL berausgab, und das fic auch im sten Th. der neuen Ausg. f. 2B. befindet, anderes, dhaliches Wert von \$. 6. Gartoli, welches im Diction. des Artiftes; . . . Leips. 1788. 8. 3. 2. 6. 171. mit dem Eitel: Romanae Magnitudinis Monumenta, 138 Bl. Querfol. anges führt wird, ift mir nicht naber befannt.). - Raccolta di Statue ant, e mod-... colle sposizioni di P. Aless. Maffei, R. 1704. f. mit 162 Aupfert. Recueil de Sculpt, ant, gr. et rom, trous.

trouv. dans les Ruines entre Rome et Frascati, dest. par le Sr. (Lamb. Sigism.) Adam, gr. p. Fehrt, Par. 1729. 1754. f. 62 Bl. - loh. luft. Preissler Stat. ant. del. ab Edm. Bouchardon, Nor. 1732. f. 50 Bl. (Ch nes ber beffern Berte biefer Art.) Stat. infignior. . . . a loa. luft. Preifsler del. aeri inc. a G. Mart. Preissler, Nor. 1736. f. 21 Bl. - Collectan. Antiquit, Roman. (Statuse, Gemmae, Picturae) C. Tab. inc. et a R. Venuti nor. explic. exhib. Aut. Borioni, R. 1736. f. (Berfchiebene, barüber geführe te Streitschriften find in der Bibl. de Peinture bes h. v. Mur, G. 328 u. f. angefabet.) - Sculture e Pitture facre, estratte dai Cimetieri de Roma . . . . colle spiegazione (von Votteri) Rom. 1736 - 1754. f. 3 B. (Cie waren ber seits in ber Roma sotteranea di Ant. Bolio, R. 1632, f. 1651, f. befannt gemacht.) - Rec. d'Antiquités Egypt. Etrusq. Grecq. Rom. et Gauloises de Mr. le Comte de Caylus, Par. 1753 Deutsch, Ruenb. — 1767. 4. 7 Eb. 1766 u. f. 4. 4 2b. (Der Rec. des Antiq. des Gaules . . . par Mr. de la Sauvagère, Par. 1770. 4. melder gewöhn Lich als eine Zolge dieses Werkes angegeben wird, gehört gar nicht hieber.) -Les plus beaux Monumens de Rome anc. ou Recueil des plus beaux morceaux de l'Antiquité. . . . deff. et gr. en 120 Pl. Par. 1762. f. (von Barbenit) Deutid, geft. von G. Chrfiph Ris lian , Augeb. 1767. f. 54 Bl. (Das Werk entbelt, auffer Abbilbungen und Bebaus ben, einige Altdre, Statuen und Bemible, fo wie verschiedene Basrellefs) **Els** eine Folge davon erschien: Rec. de divers Monumens anc. repandus en plusieurs endroits de l'Italie, et a Rome, dest, p. Barbault et gr. en 166 Pi. Par. 1770. f. S. auch noch ben an. Flaches Schnitzwerk. — Momumenti antichi, cioè Pitture, Gemme intagl. Camei, Statue e moltissime Paffirelievi, spieg. ed. illustr. dal. S. Ab. Giov. Winkelmann, R. 1767. Erster Theil.

fol. 2 B. mit 208 Apfet. Deutsch, ster Eb. Berl. 1780. f. mit 40 Apfet. -Raccolta d'antiche Statue, Bufti, Baffirelievi ed altre sculture, restaurace da Bart. Cavaceppi, R. 1768. f. 60 81. (Einen größern Rugen murde diefes Werk haben, wenn barin die Ergangungen mas ren bemertt morben.) - Recueil d'Antiquités ou Voyages d'Italie, Par. 1770. 4. 60 Bl. (Gefabe, Drepfüße, alture, u. b. m.) - A Collection of twendy antiques Statues drawn after the Originals in Italy, by Rich. Dalton, engr. by Ravenet, Grignon, Wagner Baron etc. Lond. 1770. (206 melden aber mobl Riemand den Geift ter Originale kennen lernen wird) — Elegantior, Stat. ant. in variis Romanor. Palatiis afferv. c. Dom. Magnan, R. 1776. 4. - Bierzig alte Statuen von Giov. B. Plranesi. — Voyages pittor. de Naples et de Sicile, Par. 1781 -1784. f. 5 Thelle in 4 B. mit 400 Apfet. Auffer den Abbildungen und Beschreibuns gen von neuern Gebauben und Gemable den, find eine Menge Berfulanifcher Ale terthumer, als bas Theater, verschiedene Bemdhibe, Arbeiten von Bronge, Gefdfe, u. b. m. barin in Rupfer gebracht.) -Voyage pittoresque de la Sicile, p. Mr. Houel, Par. 1783 u.f. f. Db mebr. als 27 Liefer, jede von 6 Blatt bis jest erschienen find, weiß ich nicht?) - Chftn. Frbr. Prangens Magazin ber Alterthas mer, oder Abbildungen von den vornehme fen geschnittenen Steinen, Buffen, Stg. tuen, Gruppen, erhabenen und vertiefe ten Arbeiten, Gemählben, Bafen und Gerathichaften, Salle 1783 - 1784. f. 84 Bl. - Monumenti entichi inediri, R. 1785. f. (Db fie foetgefett worden, weiß ich nicht?) - Collection des plus beaux ouvrages de l'Antiquite, Statues, Buftes, Groupes, Basreliefs, Vases, Trophées, Ornemens d'Architecture etc. Choilis parmi les Monumens des Etrusq. Grecs, et Romains, gr. p. Willemin, Par. 1787. (Ob mebr, ale die zwen erften lagen fertia geworden find, ift mir nicht befannt. - -III) Bes

III) Befonbre Befdreibungen und Abbildungen von Gerathen aller Art. Blos litterarisch bandeln, unter mehrern, bayon: Nic. Guiberrus De murrhinis Vasis, Dissert. Frest. 1597. 8. -Fort. Licerus, De Lucernis Veter. recondit. Lib. VI. Ut. 1652. f. - loach. Felleri Diatr. de Lucernis Antiquor. fubterr. Lipf. 1661. 4. - Oct. Ferrarius de Lucernis recond. Veter. Patav. 1686. 4. und im 12ten Banbe bes Bedviften Thefaurus, G. 993. - Dan. Guil. Molleri di perennibus Veter. Lucernis, Dissert. Alt. 1705. 4. -Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi Antichi di vetro, ornate di Figure, trovate ne' Cimeteri di Roma, da fil Buonarotri, Fir. 1716. 4. -Ioa. Fr. Christ De murrhinis Veter. Dissert, et de Vasculis Corroll. Lips. 1743. 4. - Auch findet fich in ben Philosophical Transact. vom Jabre 1684. S. 806 ein Auffas von Rob. Plott; und in ber Galleria di Minerva, Ven. 1696 - 1717. f. 7 3. im 6ten 3. ein paar Briefe von Fr. Caroli, und Giovb. Urs fatt. - - Abbildungen liefern : Le Antiche Lucerne sepolerali . . . disegnate et intagl. da P. S. Bartoli, c. offervaz. da G. P. Bellori, R. 1691. .1704. 1729. f. 119 Bl. Lat. Lugd. B. 1728; f. und in dem 12ten V. G. 1. bes Gronovichen Thefaurus. (Wafern, wie gewöhnlich bebauptet wird, B. G. Bars toli, bereits 1670 gestorben, und das Wert nicht erft nach seinem Lobe ausgeges ben worden ift : so muß eine frühere, als bie angezeigte erfte Ausg. havon vorhan-.ben fenn) - Musei Passerii Lucernae -fictiles, Pil. 1739 - 1751. f. g Bde. -Raccolta de vasi diversi formati da il-Austri artesici antichi . . . da Lor. Fil. Roffi, Rom. 1713. f. 51 Apfrt. - Col-Lection of Etruscian, Greek and Roman Antiq. from the Collection of che H. W. Hamilton . . . (englist) und frangoffich) iter Band. Nap. und Par. 1766. (1768.) f. wit 107 Apfet. worauf jo mobi die Formen, als die Mablerepen von überhaupt 38. Etrufcifden Befaten

abgebildet worden sind. 2ter Band, ebend, 1770. f. mit 130 Apfet. von 38 Gef. (wosben sich zugleich eine Abhandl. von dem Gebr. der Gesüße ben den Alten, von der Art, wie sie gemahlt sind, u. d. m. bes sindet) ster Band, 1775. f. mit eben sig viel Apfen. (nebst einer Gesch. der Bilds hauerkunst.) Obs und wenn der 4te versprochene Band erschienen ist, weis ich nicht; wohl aber hat S. David die ersstern Bde. in 4. und 8. Par. 1786 u. f. nachgesochen.

IV) Besondre Abbildungen von Mab-Lereven der Alten. Auffer der wichtigen Saminlung berfelben in ber Antichità d'Ercolano, und in bem vorbin anges zeigten Werte von den Etruscifchen Beg fdsen: Commentar, in veterem picturam Nymphaeum refer, von luc. Bolftele aus. R. 1676. f. und im Gravifden Thes faurus, B. IV. S. 1797. (Es war im Pale lafte Barbarini befindlich, foll aber jest fo verdorben fenn, daß es nicht mehr geseigt mirb.) - Le Pitture antiche delle Grotte di Roma, e del Sepolcro de' Nasoni . . . disegu. ed intagl. alla fimilitudine degli ant. ofiginali da. P. S. Bartoli . . . ed illustr. da G. P. Bellori, ed. a Mich. Ang. Causeo, R. 1680. Verm. und verb. ebend. 1706. Pat. im 12ten B. G. 1021. Des Gras vifchen Thefaurus, und einzeln, Rome 1738 und 1750. f. 94 Bl. - Rec. de Peintures ant, imitées fidelement pour les couleurs et pour le trait d'après les desseins coloriés faits p. P. S. Bartoli, P. 1757. f. verm. mit 17 Bl. Pat. 1784. f. (Mariette und Caplus, welche ure sprunglich den Abdruck derfelben beforge ten ließen nur 30 Epemplare abgieben, baber bas Wert anfanglich felten mar. Es felt Fresto . Mablerepen aus der fo genannten Casa di Tito und que andern Muinen dar.) - Picturae Etruscor, in Vafculis . . . . expl. et illustr. a I. B. Passerio, R. 1767 - 1775. f. 3 B. mit 300 Apfet. - Le antiche Camere delle Terme di Tito, e le loro pitture restituite, dis. integl. ed color. da Lud. Mirri, descr, dell' Ab. Gius. Carletti,

Rom. 1776.f. - Collection des Peint. int. qui ornoient les Palais, Thermes. Maufolées, Chambres sepulcral. des Emp. Tite, Trajan, Adrien et Confiantin, gr. en 33 pl. dans le gout du dessein rehaussé, avec leur descript, histor. Rome 1782. f. -Pitture antiche ritrovato nella scavo sperto di Ordine di Pio VI. in una vigna, an. 1780. inc. et pubbl. da. Giov. Caffini, R, 1783. f. (fcmars unb toth abgedruck) — Descripton des Bins de Titus, ou Collect. des Peint. trouv. dans les Ruines des Thermes de cet Empereur, gr. sous la dire-Stion de Mr. Pance, Par. 1786. f. (Db mehr als die drev ersten Lieferungen sers tis geworden find . if mir nicht befannt.) - - Auch geboren, in fo fern bee pifte Theil aller diefer Alterthamer noch immer in Italien befindlich ift, die Beforeibungen verschiedener dabin gemache ten Reifen bieber; von welchen ich mich. wit Anfabrung folgender begnfige: Travels by Blainville, Lond. 1747. 4. 10, Deutsch, Lemgo 1765. 4. 3 B. -3. B. Lepklers Reifen, San. 1751. 4. 2 %. - Voyage d'un François (de la Rubt) en Italie fait dans les Années 1765 et 1766. Ven. et Par. 1769. 12. 8 %. Yverd. 1770, 3. 9 %. (aus wels den vorzüglich die biftveisch fritische Rache Hoten von Italien . . . von I. I. Bolls mann, leipz. 1770 - 1771. 8. 3 . verm. 1777. 8. 3 B. mit Bufdben aus S. Bers willis Reifebeschreibung, modurch das Bud nicht viel gewonnen hat, gezogen worden flad) — Des Frenh. v. Niedesel Aelfe durch Sicilien und Groß Briechens lad, 3år. 1771. 8. u. a. m. — —

V) Besondre Beschreibungen und AbMemgen von alten Münzen; als zuerst von den Sammlungen derselben.
Bos der im Patitan: (Albanum Museum, b. e. Antiqua Numism. maximi moduli, aurea, argentea, aerea,
ex Mus. Alex. Card. Albani in Vaticanam Bibl. a Clemente XII. . . .
translata, et a Rud. Venuti notis illastrata, Rom. 1739—1744. f. 2 28.

unit A. — Bon der Königlich Meg. politanischen, in bem Ballaste Capo di Monte: I Cesari in oro ed argento, in medaglioni, in metallo grande ed in merallo mezzano, raccolti nel Farnese Museo e pubblic. colle loro congrue interpretazioni di Paol. Pedrufi, e Pietro Piovene, Parm. 1694 - 1727, f. 10 Bde. (Mebrere Nachrichten von biefem übrigens febr reis den Cabinette find mir nicht befannt) Bon der ju Pifa: Numism. aerea felect. maximi Mod. e Mufeo Pifano. ol. Corrario, Venet. (1741.) f. mit ft. moju alb. Mojjoleni Commentar. in Monast. Bened. Casini 1740. f. unb Animadversiones . . . ebenb. 1741 -1744. f. berausgab. - Bon ber Denes tianischen: Thesaur. Numism. antiquor, et recentior, ex auro, arg. et aere, a D. Petre Mauroceno coli, et Reipubl. Venet, legatus, Ven. 1683. 4. init R. - Bon der florentinis schen: dem vorbin angeführten Saggio istorico des Beneivenni, Flor. 1780. 8. a B. ju Solge, follen ble alten Diangent darin fich auf 14000 belaufen; aber, auffer ben, in bem 4ten - 6ten B. bes bee reits gebachten Mulei Plorentini, wels des auch ben besondern Litel: Antig. Numism. aur. arg. . . . et aerea . . . führt, beschriebenen und abgebildeten, ift, . meines Biffens, tein befonderes Bers teldnif vorbanden. - Bon der Aonig. lich Französischen: - Eine eigentliche umfiendliche Beschreibung bavon iff mite nicht bekannt ; aber in Aupfer geftochen find von Boiffiere 41 Bl. f. und. als Roles davon, von B. Giffart, 61 Bl. f. ers schienen, welche ju ber Collection des Estampes du Cabinet du Roi geborent : bie erffern bat taur. Beger, mit bem fat. Eltel: Numismat, mod. max. ex Cimeliarcho Lud. XIV. ad exemplar, Parfervato et ord, Numism. et numero. XLI tabular, Eleuther. (Berol.) 1704. f. nachgeftochen, - Bon ber A. A. Sammlung zu Wien: Numism. 20rea max. mod. primique duodecim Augusti ex aure, dudum Romae in **N** 2 Coeno-

Coenobio Carthusiee nunc Viennae Austr. in Gaza Caesarea, R. 1727. f. mit St. c. annotat. N. I. N. Vien. Austr. 1750. f. Numism. Cimelii Caefar. Austr. Vindobonensis . . . quor. rarior, icon, caet, Cat. exhibet, c. Val. du Val et Erasm. Froelich. Vind. 1754 — 1755. f. 2 **Eb**. Catal. Mus. Caes. Vindobon. nummor. vet. di-Rrib. in partès duas, quar. prior. monetas urb. populor. reg. altera Romanor, complecticur . . . descr. Ios. Eckhell, Vien. 1779. f. 2 B. mit 8 Apfet. Syll. r. Numor. vet. anecd. Thef. Caefar. c. comment. I. Eckhell, Vien. 1786.4. — Bon der K. Preußischen : S. ben vorber angezeigten Thes. Brand. select. Col. March, 1696 - 1701.1f. 3 B. mit K. — Bon der A. Danis schen: Olig. Iacobaei Descript. Mus. Christ. V. Hafn: 1696. f. mit Kupf. Berm. burch Job. Lauereng, ebend. 1716. fol. - Bon ber (ebemabligen) Samms lung der Konigin Christina: Medailles du Cab. de la R. Christine, gr. p. P. S. Bartolo avec les Comment, de Sig. Havercamp, (lat. und franzos.) Haye 1742. f. mit 63 Spirt. Num. ant, aur. argent, et aer, in Thes. Christinae . . . asserv. a Franc. Camelo in ord. redact. R. 1690. 4. Alex. de Lazarae Christinae, Suec. Reginae, Imperat. Caesarumque a Pompejo ad Carol. M. Numism. series, Pat. 1669.4. - Bon ber Berg. Würtenbergis schen: Cimeliarch. f. Thef. Numism. tam antiq. quam modernor, aureor. argenteor. et aeneor. Duc. Wurt. Sturg. 1709. f. — Bon der Berzoglich Meymarichen: Sal, Franckii Explicat. brev. Numophyl, Willhelmo Ernestini, Vin. 1723. f. mit R. - Bon ber Berg. Bothaifchen: Gotha nummar. fift. Thef. Friderici Numism. antiq. . . . c. Sig. Liebe, Amst. 1730. fol. mit St. Auch ift die Medgiffenfamms lung des S. v. Schachmann dabin getoms men; und folglich gebort noch ber Catal. raisonné d'une Collection de Medailles 1774. 4. mit St. baju. - Bon ber-

Pfalsifchen: G. ben vorher angezeigten . Thef. ex Thef. Palat. felect. von Lour. Beger, Beidelb. 1685. f. - Bon der Orfordischen: Numor antiquor. scriniis Bodlejanis reconditor. Catal. ... cur. Th. Wife, Oxon. 1750. ebend. 1784. f. mit K. — — Private Sammlungen nach dem Alphabeth: L. Bapt. Altini Num. Urb. graec, Reg. Viror. illustr. Pamiliar. roman. romanorumque Imperat. . . . Par. 1640. f. — Numism. quaedam cujusc. formae et Metalli Mus. Honorii Arigoni, Ven. Tarv. 1741 -1745. f. 3 B. mit R. (gehört zu ben wichs tigern) - Raccolta di Medagl. ant. Imperiali, da Pell. Ascani, Moden. 1677. 12. - Catal. Numism, antiq. ex auro, arg. et aere lac. de Bary, Amstel. (s. a.) 4. mit R. - Numismi. rarior. Becceleriana, confign. et expl. D. Capello, Hamb, 1684. f. Ebend. 1750. f. mit f. - Ioh. Guil. de Berger Museum. ex Num, ant. Gemmis insculpt. exscul ptisque. const. Lips. 1754. 8. - Catal. du Cab. des Medailles de Mr. Bonrepos, Amít. 1700. 8. - Catal. Numism. Antiq. ex auro, arg. et aere, ut et Gemmar. lapidumque, pretiof, Alb. Bosch, Hag. Com. 1729. 8. - Numophylac, Burkhardianum . . . Helmst. 1740 1745. 8. 2 3. (Wofern irgend ein dos ter eherner Otto vorhanden iff: fo hat ex sich in Reser Sammlung befunden.) — Laur. v. Camper Catal. veter. et recentior. Numismat. Amstel. 1724. 8. - Selectiora Numism. in aere max. moduli e Museo Franc, de Camps, c. interpret. D. Vaillant, Par. 1695. 4. mit S. - Scelta de' Medaglioni più rara nella Bibl, del Card. Gasp. Carpegna, R. 1679. 4. mit S. (lind Erlauter. von Sio. P. Bellori) Chend. f. a. 4. mit Bem. von Bh: Buonarotti. Lat. c. lof. Monterchie Comment. Amft. 1685, 12. (Carpegne war einer der erften, welcher blos fo genannte Medaillons fammelte; in ber erften Ausgabe ber angezeigten Schrift find beren 23, in bee imenten 129 abgebilbet.) - Cat. des Medailles du cabinet de Nic. Chevalier. Amft.

Amít, (f. a.)4. Cat. des medailles doubles du cab. de Nic. Chevalier, Utr. 1707.4. — B. Claussens Münzeabinet, Hamb. 1738. 4. — Guil. de Croffier Ser. Numismat. antiquor, tam graecor, quam romanor, ... Aug. Ebur. 1721. 8. - Imperator. romanor. Numism. sures a lul. Caef. ad Heraclium . . . edita ex Mus. Caroli Duc. Croyi et Arschotani, p. Io, de Bie in aes inc. et à loa. Hemmelario . . explicata. Antv. 1614. 1627. 4. Berol. 1705. .4. (burch laur. Beger) Bermehrt, und mit dem Titel Imperat. Romanor, Numism. aurea, argentea, aerea a l. Cael. usque ad Valentinianum . . . Antv. 1617. f. (bep Andr. Schotts lat. lieberf. der Dialogen des Agoffini) Ferner, mit ber Aufschrift: Imper. rom. Num. aur. arg. aerea a Romulo et Iul. Caef. ufque ad Iustinianum . . . c. Com. Alb, Rubenii. Antv. 1654. f. (Die neuen Buf. find aus dem Museo des Ric. Roccos gejogen) Cbendieselben, c. Laur, Begeri annot. Berol. 1700. f. und enblich c. Rud. Smids Romanor. Imperat. Pinacotheca, rec. Sig. Havercamp, Amft. 1738. 4. - Gisb. Cuperi Gazophylacium Monetar, priscar, et recentior. Amst. 1718. 8. - Cat. Numism. antiquor. ex auro, srg. et aere, Roman. er Graec. quae coll. Christ, Com. de Daneschiold, Hafn. (s. a.) 4. -Eggelianum Numophylac; f. Catal. nummor, tam antiquor, q. recentior. quos I. H. Eggelingus collegit, Brem. 1714. 8. - Numophylac. Ehrencronianum, cont. apparat. antiquor, aeque ac recent. Numism, a Frd. Adolph. Hansen ab Ehrencron collector. f. l. et a. 4. - Numism. elegant. Musei Abbat. St. Genovefae, ex aero. beb der eten Musg. ber Select. Numism, antiq. e Mus. Pet. Seguini, Lut. Par. 1684. 4. G. auch bas-vorher angeführte Cabinet de la Bibl. de St. Genevieve. Compendio delle Medaglie che fi trovano nello studio di Franc. Giacomelli, in Massa 1717. 8. - Nummophylac. I. Zach. Gleichmanni, f. l. 1732. 8. — Glockianum Numophyl.

f. Collect. veter. Nummor. tam Graecor. quam Romanor. Ant. Phil. Glockii, Freft. ad M. 1735. 8. - Cat. Numism. antiq. omnis moduli, Graecor. Romanor. etc. quae colleg. Ioa. Grammius, Hafn. 1758. 8. - Catal. Numism. antiquor. quae coll. N. de Hahn, Wirceb. 1753. 4. - Conspeclus Numor, t. antiquor, q. recentior. omnis metalli atque moduli a Phil. I. Hartmanno collector. R. s. a. f. - Thef. Numismat. . . . Carol. Heidani, Lugd. B. 1697. 8. - Catal. Thecae numismat. Hesselcanse, cont. numism. aur. arg. et aerea t. vet. q. recention Amstel. 1747. 8. - Numophylac. Hollanderianum, conscr. a l. I. Scheuchzero, Tigur. 1717. 8. -Numophyl. Hudemannianum, Glyck- 1 st. 1715. 8. 2 Eb. — Nummor, veter. Populor, et urb. Graec, qui in Museo G. Hunter affervantur, Descript. Auck. Combe, Lond. 1782. 4. mit 68 \$pfrt. - Confignat, rarior, Numism, ant, med. et rec. aevi, quae Alb. Frdr. Hynitich coll. Ber. (f. a.) 8. - Enumerat. Num. ... graec. et romanor. A. L. Ithe. Bern. 1777. 4. - MunjeCabinet von alten Mungen, gesammelt burch heine. Laufmann, hamb. 1747. 8. -Sam. Kupferi Collect. Numism. veter, et recent. Bern. 1750. 8. — Ind. Nummor. Val. Ern. Loescheri, cont. nummos ant. graec. et roman. Dresd. 1752. f. -Nummophylac. Chr. Theoph. Ludovici . . . . Vitteb. 1731 -1743. 8. 2 Sh. — Nummophyl. Luederianum ant. et recent. . . . Hamb, (1678.) f. - Series Numism, antiq. graec, et roman, quae congessit Hent, Adr. a Mark (Hag. Comit. 1727.) 8. --Museum Mazzuchellianum (# Wrese cia s. Voy. d'un François B. 8. S. 402. ite Ausg.) Ven. 1763, f. 2 🗞 — Num<sub>a</sub> mi Imperat, romanor, ex auro atque argento quae venal. praest. apud Mecherinum et Diodatum, Flor. 1747. 44 Nummophyl. Ger. Wolt. Mollani et Ioa. Chr. Boemeri, Cell. 1744. 8. - . Museum Mullianum, L Index Num-

N 3

mot. graec. et romanor, quos colleg. Thad. Mull, Amstel. 1755. 8. -Muf. Musselianum, f. Num. antiq. cont. reg. Maced. Aegypt: Syr. Oftrogoth, num. et veter. populor. Urb. Caef Tyraunor, numifm, max. mod. et nonnulli familiar, roman, a lac. Musellio coll. et ed. Ver. 1750. f. , 3 Sh. Numism. recens acquisita, Ver. 1760, f. - Neuhausianum Mus. L Nummi graec. rom. etc. coll. a Meinh. Neuhauss, Ber. 1717. 4. -Mus. Niccolianum, s. Imperat. romanot. Reg. Populor. et Urbium Num. aur. quae Florent. in Museo Ph. Niccolini affervantur, Descript. (Flor.) 1728. 4. - Numism. Hieron. Equitis Odam . . . R. 1742. 4. - N. Oderici Numism. graeca non ante vulgata, quae Anton. Benedictus e suo maxime et Amicor, Museis selegit, R. 1778. 8. mit St. - Iac, Oisellii The-- faur. selector. Numismat. antiq. quo praeter imagines et seriem Imperat. Rom. a C. Iul. Cael. ad Constantinum M. usque quidquid fere monumentor. ex romana antiquitate in numis veter. restat, reconditum est. Amstel. 1677. 4. - Thesaurus Numismat. e Museo Car. Patini (Amstel.) 1672. 4. mit R. - Numism. antiq. in tres partes div. colleg. et aeri incidi curav. Thomas, Pembrochiae et Montis Comerici Comes, Lond. 1742. und 1746. 4. 306 Dl. - Cat. Numism. antiq. t. graec. q. romanor, congest. a Casp. de Pfau, Stuttg. 1745. 8. -Catal. Musei numism. Scheuchzero-Feyeriani, in quo rariora tantum huj. Mus. numismata describuntur, četera indicantur . . . f. l, et a. 8. -10. Frdr. Schoepperlini Numi rarior. aur attriti . . . Onold. 1757. 8. -Guft. Schroedteri Thef. Nummor. ant. et ferent. Hamb. 1729 - 1731. 8. 2 26. - Selecta Numisin. ant. e Mus. Pet. Seguini . . Par. 1666. 4. mit Berm, ebend. 1684. 4. - Joa. Specimann Gaza Graecor, Romanor, et recentior. Numism. . . . Amst.

1608. 8. - Ott. Sperlingii Thef. Numism. antiq. Hamb, 1717. 4. - Catal. van een Cabinet met Medailles, verz. door Corn. Afc. van Sypesteyn, t'Haerlem 1745. 8. - Musei Theapoli antig. Numism. olim coll. a loa. Dam. Theupolo, auct. et ed. a Lauientio . . et Federico . . . fratribus, Ven. 1736, 4. 2 G. mit K. (gehört 🎎 ben wichtigern) - Turnonenfis Colleg. Soc. l. Nummi vet. Aven. 1731. 8. - Catal. abregé des Medailles du cab. de Mr. Duvau, Troy. 1758. 12. - Museum Vilenbrockianum, compl. Numism. antiq. . . . f. l. et a. 8. -Numophylac. Acad. Upfalienfis, P. 1. Numism, quae famil, roman, audiant, expl. Auct. Ev. Ziervogel, Ups. 1753. 4. - Cat. Numism. t. graec. c. romanor, ex omni aere . . Corn. Alex. de Vrienz, Gött, 1754. 8. - Cat. von alten, raren, griechifch und romis fchen Diangem . . . gef. von Job. G. v. Bichmannshaufen, f. l. 1747. 8. -Selacta Numism, ant. ex Museo Iac. de Wilde, Amstel. 1692. 4. mit Supf. Wildianum Mus. cuius pars prima Numism. antiq. . . . compreh. Amstel. 1741. 8. - Cat. van antique, goude, filvere en koppere Med. uit het Cabinet van Nic. Witsen, Amst. 1728. 8. - Catal. Bibliothecze Numismatum ac operis prisci thes. Ioa. de Witt, Amstel. 1701. 8. - Frid. Sig. Witzleben Select. quaed. Numism. graec. hactenus inedita, Lipf. 1754. 4. -Cat. van een uitmuntend Oab. met antique en moderne Med. nagelaten by Abr. Zelk v. Wouw Gravenh. 1734. 8, - Chr. Wreen Numism. antiq. Sylloge popul. grace. municipiis et colon. rom. cus. Lond. 1708. 4. - - Werte, worin zweytens die Abrig gebliebenen, in verfchiebenen Samme lungen zerstreuten, Mänzen der alten, bier vorzäglich in Betracht fommenben, Wilter, mit Rudficht auf ihre Gefchichte, befonders gefammelt, und größtentbeils auch abgebildet worden find: Historia Ptolomacor, Aegypt, Reg. ad fidem Numis-

Númismat. accom. per lo. Poy Vail lant, Amstel, 1701. f. mit St. - Sokucidarum Imp., f. Hiftor, Regum Syzine per lo. Foy Vaillant, Par. 1681. 4. Hag. Com. 1732. f. mit Rupf. Annales Reg. et Rev. Syriae, num. veger. illustr. ab obitu Alex. M. ad Cpej. Pompejum adv. Auct. Erasm. Proclich, Vienase 1744. f. mit S. script. Nummor. Antiochise Syr. L. Specimen Artis crit. nummariae, Auch I. Eckhell, Wen. 1786. 4. - Arfaeidarum er Achaemenidar. Imper. f. Reg. Parthor. Ponti, Bosphori etc. Hist, ad fidem numism. accom. p. lo. Foy Vaillant, P. 1725. 4. 2 . mit &. Wend, (oder vielmehr leipzig) 2728. 8. a Bob. Hist. des Rois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmerian, eclairci p. des Medailles, p. Mr. Cary, Par. 1752. 4. mit S. - Numismac. Reg. Macedoniae omnia . . . hactenus edita, additis ineditis et nondum descriptis, tab. sen. reprael. digefit, descrips. loz. lac. Gesnerus. Praenxa funt Proleg. de Thes. universali omnium Numism. Graec. et Rom. . . . Cap. de Numismat, grace, pracit. usu et raritate et le Catal. des Med. gr. du Cab. de Mr. de Formont de la Tour, Tig. 2732. f. - Reg. weter. Numism. anecd. aut perrara not. il-Justr. stud. Fr. Ant. Com. de Khevenhüller, Vien. (1752) 4. mit Kupf. Nova accessio ad Numism. Reg. Veter. anocd aut perrara, Auch Erasm. Proelich, Vien. (1756)- 4. mit Kupf. Noticia elementar. Numism. antiq. illor. quae Urb. liberum, Reg. et Princip. ac personar, illustr. appellantur, Auct. Er. Froelich, Vien. 1758.4. mit R. - Ioa. Iac. Gesneri Numism. Reg. Syriae, Aegypti, Arfacidar.Populor, et Urb, Graec, Imper, rom. lat. et gr. Tig. 1735. f. mit &. Appendic. ad Numism. gr. Populor. et urbium, a lac. Gesnero tab. sen. repraesent. eura et stud. Aloysii Com. Christiani . . . Vien, 1769. 4. ( ste noff.) - Recueil de Medailles de

Rois . . . et de Medaillet de Peuples et de Villes .... qui n'ont point encore été publ. ou qui sont peu connues, mit bem batu geberigen Gupples menten und Buf. Par. 1762 - 1778.4. 10 8. mit A. Numi vet, anecdori, ex Mus. Caesar. Vindob. Florent. Granelliano, Vitzaianoi etc. coll. et illustr. I. Eckhell, Vind. 1775. 4. 226. Populor, et Reg. Numi veter, inediti, coll. et illustr. a Franc. Neumanno, Vindob. 1779. 4. 🗕 Hubert. Goltzii Sicilia et Magna Grasc. L. Histor. Urbium et l'opulor. Grace. . . . Lib. 1. Brug. Flandr. 1576. f. mit 118 Sicil. und 216 Münzen von Gr. Gr. C. schol. Andr. Schottii, Antv. 1618. f. und im 4ten D. f. fammtl. Werte, ebend. 1645. f. 4 B. 1708. f. 5 B. fo wie im 6ten B; bes Thesaur, Sic. - Graec, einsque Infular, Numism. ab Hub. Goltzio quend. sulpta, et Lud. Nonnii Comment. illustr. Anty. 1620. f. und im sten B. ber f. 20. mit mebr, als 330 BR. Prosperi Parisi rarior, magn. Graec. Numism. Phil. II. et Phil. III. Hilpan. Reg. obl. . . cur. I. G. Volckamero (Norimb.) 1673. f. mít **S.** - Much liefern noch Bentrage ju bem Mangen von Groß . Griechenland überbaupt bis: Sicilia descr. con Medaglie da Fil. Paruta, Palermo 1602. f. mit Buf. von Leon. Agostini, Rom 1649. f. Perm. von Marc. Maier, Lyon 1697. f. Lateinifd, mit vielen Buf, von Gigisb. Havercamp, Lugd. B. 1723. f. 9 &. mft Rurf. und im 6ten - 8ten Bb. des Thef. Sic. Besondre Correzione ed Aggiunce aab der Prz, von Lorremuzza, Bal. 1770 --- 1774. 8. 5 Th. heraus; und von eben diesem erschienen: Siciliae Populor. et Urb. Reg. et Tyr. Nummi, Sarac. epochamanteced. Pan. 1781. f. mit 107 (nicht jum besten gerathenen.) Lupfern. Berner finden fich noch Sicis lianische Mingen in der Dichiarazione della pianta dell'ant. Siracufa . . . da Vinc. Mirabella, Nap. 1613. 4. 1633. 4. mit St. Pat. im arten Eh. bes In des Piet. Carrera Me-Thel. Sic.

mor, historiche della Citta di Catanea, Car. 1639. f. 28. Pat. im ween B. bes Thef. Sic. In bes Agoft. Inreges Annali della Citta di Palermo . . . fin all'anno 118d. Pal. 1649. £. 3 B. lat. im saten Th. des Thes. In ber Stor. di Aleia, ant, Cirtà di Sicilia . . . de Selin. Dragontes, Pal. 1953. 4. mit S. und im aten Theil von I. Phil. d'Orville Sicula . . . Amst. 1764. f. 2 Eb. init R. Imgleis den gehoet bleber, HRegno di Napoli e di Calabria, deser, con Medaglie da Mario Maier, nella Haya 1723. f. mit R. Bruttia Numismatica, f. Bruttize, hod. Calabrine, populor. Numism.... a Qom. Magnan, Rom. 2773. f. mit 124 Aupfern. Lucania Numism. f. Leutanise populor. Numism. . . . a Dom. Magnan, Rom. 1775.4. mit S. los. Herduini Nummi ant. Populor, ac urb. illustrati, Par. Berb. in f. Opusc. select. 1684. 4. Amstel. 1709. f. S. 1 u. f. - Del Tesoro Britannico Parte I, ovvero il Museo numario ove fi contengono le medaglie greche e latine in ogni metallo e forma, Lond. 1719. 4. 2 8. Ital. und Englisch; Lat. burch Aloofius, Gr. Christiani (Khevenhaller) und Jos. Thell, Wien 1762 - 1764. 4. 2 B. mit Aupf. (Das Wert enthalt größtentheils nichts, als gr. Dangen; aber ift, leider! febrichtecht geratben) - Numism. Imperat. Augustor. et Caesar, a populis romanae dicionis, graece loquentibus ex omni modulo percuffa . . . coll. a Ioa. Foy Vaillant, Par. 1698. 4. Berm. Amstel. 1700. f. Appendieula baju von Er. Friblich 1734. 8. mit Supf. und in f. Quatuor Tent. in re numar, veter. ebend. 1737. 4. Appendic, duae novae, von ebenbemf. Vien. 1744. 8. mit R. und ben f. Schrift De famil. Vaballathi Num. Vind. 1762.4. (Noch ansehnliche Bufdhe dagu find in dem Eheupolischen Cabinette enthalten.) ---Numism. aer. Imper. August. et Caofer. in Coloniis Municip. et Urbibus jure lat. donat. ex omni modulo per-

cuffe, coll. 2 los. Foy Vaillant, Par. 4688. f. 1697. f. los. Harduini Ancirrheticus de Numis ant. Coloniar. et Municipior. a Ioa. Foy Vaillane edit. Par. 1689. 4. - Miscell. Numismat, in quibus exhibentur Populor. infigniorumque Viror.. Numism. omnia in var. per Europam Numophyl. acc. descr. a Dom. Magnan, Ri 3772. 4. 4 3. mit S. - Hule. Goltzii Fasti Magistratuum et Triumph. romanor, ab urbe andita ad Aug. obieum . . . Brug. Flandr. 1566. f. mit 748 Dt. und im sten B. ber fammtl. Werte. - Familise Romanae quae reperiuntur in aut. numismetibus, ab urbe condita ad tempora divi Augusti. Ex Bibl. Fulvii Urfini. adf. XXX. fam. ck Libr. Ant. Augustini, Rom. 1577. & Car. Patin reftir. recogn. aux. Paris. 1667. f. Ohne die Erkideung in Queen fol. (von 110 Geschlechtern) - Abr. Gortaei Thef. Numism. romanor. aureon. argent, et aercor, ad Familias ejus . urbis spectant. usque ad obitum Aug. Acc. ejusd. Paralipomena, seu typi nummor, roman, quas a Fulv. Urtino partim non editos, part. non ita editos possidet (Antv.) 1605. f. Amstek 1608. f. mit R. - Nummi antiq. Familiar. romanar. perpet, interpret. illuste, a los. Poy Vaillant, Amst. 1703. f. 2 B. (Bon 220 Gefclechtern und mit 1800 M.) - Thef. Morellianus, f. Familiar. rom. Numism. omnia .... accur. delineata, 'et juxta ordinera F. Urfini et C. Patini disposita ab Andr. Morellio. Acc. Numi miscell. urbis Romae, Hispan. et Goltziani dubise fidei omnes c. Comment. Sig. Havercampi, Amstol. 1734, f. 2 3. C. comment. Schlegelii, Haverc. et Gorii . . . et praef. Pet. Wesselingii, Amst. 1752. f. 3 8. (Bon 206 Geschi. mit 2550 M. - Le Immagini, con tutti i riversi trovati . . . . de gl' lmperatori, tratte dalle medaglie . . . da En. Vico, Lib. 1. Ven. 1548. 4. kat. Parma 1554. 4. Aen. Viçi, ex Libr. XXIII Commentar. in vetera lmp.

Imp. Numism. Lib. I. (von Edfart Man-18) Ven. 1562. 4. und c. Ios. B. Duvallii, Par. 1619. 4. Reliqua Libror. Aen. Vici ad Imperat. (bis auf ben ludus Birus) Histor. ex ant. nummis pertinent. a Jac. Franco ed. Ven. 1601. 4. und c. I. B. Duvallii, Par. 1630.4. Such geboren bieber bie Annotat. in XII. prion Caef. Numism. ab And. Vico olim edita, nov. additis corund. Cael. lmsg, maj, forma sere inc. c. l. P. Bellorii, R. 1730. f. (Begen der Bilde nife der Kaiferinnen von eben diesem Schriftfeller, f. den Art. Portrait) -Hub. Golezii C. Iuf. Czefar, f. Hifor Imperat. Caefatumque romanor. , . Lib. I. Brug. Pl. 1563. f. mit 57 Apfet. Chenbeffelben Cacfar Augustus f. Hift. Imp. Caefar. romanor. . . Lib. II. Brug. Fl. 1574. fol. mit 83 Supfet. Bepbe Berte, verm, mit 66 Minjen des Tiberius, (aus dem Cabinet des Ric. Raccof) und mit Erläuter, von tud. Ronnius. Antv. 1620. f. und im aten Bande ber fammti, 20. - Ad Occonis Numism. Imperat. rom. a Pomp. Magno ad Heraclium, Antvi Sehr verm. Aug. 1601. 4. 1579. 4. aber ohne Aupfer; mit Aupfern und vice im Zuf. und Erläuter. von Branc. Messabeela, Mediol. 1683. f. Cura Phil. Argelati, ebend. 1730. f. - Lev. Hulsii Ser. Imper. rom. Numism. a I. C. ad Rud. II., Freft. 1603. 8. mit 🞗. — B. Chanless Nieume Lenfers Chronica, van Jul, Edf. tot op dem K. Matthias, tamferd, 1617. f. mit R. - Medailles ... ant. d'Imperatrices rom, p. Bapt. le Menestrier, Dij. 1625. fol, 1627. 1642. 4. - Comment. histor. contemans l'Hist. des Emp. Imper. Ces. et Tyran de l'Empire Rom, p. Jean Tri-An 1635. f. Sehr verm, ebend. 1644. i. 3 G. wit 1300 -- 1400. M. nino ovvero Avertini al Triffano intorno agli errori delle Medaglie nel Tomo primo de fuoi Comment. hi-Korici f. l. e. 2. 4. von Franc. Angeloni - L'Istoria Augusta da Giùl, Cesare Constantino il M. illustrata con la vesita degli ant. Medaglie da Franc. Angeloui, Roma 1641. f. Berb. und verm. burd &. V. Bellori, chenb. 1685. f. - Hift, des Emp. Rom. depuis J. Cefar jusqu'à Posthumus, avec toutes les Medi qu'ils ont fait battre, p. J. B. Haultin, Par. 1649. f. - Les Césars de l'Emp. Julien, p. Ez. Spanheim, Heidelb. 1660. Par. 1688. Amk. 1728. 4. mit mehr als 300 Rdm. Mangen; Bat. und Frang. webft Spons Michael. De usu nummor, in Phyfioen. von Beufinger, Gotha 1736. 8. --Imperator, romanor, Numism, a Iul. Cael ad Heraclium ex sere med. er inf. formae, descr. et enarrata p. Car. Patinum, Argent. 1671, fol. Amftel. 1697. f. - Aegid, Lacarry Hist. some a lul. Caes. ad Constant. M. per numism. illustr. Acced. Ser. et num. reg. Syr. Aegypti, Sicil. et Maced. etc. Claram. 1671. 4. - Numism. Imper. rom, praestantiors a Jul. Caes. ad Posthumum et Tyrannos p. Ioa, Foy Vaillant, Par. 1674. 4. 2 3. 1692. 4. 2 3. Berb. und verm, ebend. 1694. 4. 2 %. Cum append. a Posthumo ad Conft. M. edit. I. Fr. Balduino, Rom. Supplemente baju von 1743. 4. 3 6. Jos. Abell, Vind. 1767. 4. — Chr. Wermuth Numism. 'omnium Imper, rom. muemonice, Goth. 1715. 8. mit Supf. - And Benduri Numism, Imperat. rom. a Troj. Dec. ad Palaeglogos . . . Par. 1718. f. 2 3. Lettres fur les Med. du Cab. de Mr. Grainville et qui manquent a celui d'Anselme Banduri, im Merc. de France. J. 1723. S. 1098. J. 1724. S. 2139 amb Numism, quaedam aurea declinantis Imper, in Banduriano opere non descr. wen Er. Broblic in A. P. Gorii Symbol. litter. Dec. 1. T. VII. 6. 134. und Catal. numor, aureor. augustal. qui in Vaillanto et Bandurio deliderantur, von ebenb. und ebenbaf. - Hist. Romaine depuis la fondation de Rome avec . . . plusieurs med; autent, p. MM. Catrou et Rouille, Par. 1725 W. f. 4. 81 906. -The Medal- . 9R 5

Medallic History of Rome . . . by W. Cook, Lond. 1781. 4. 2 3. mit 61 Apfol. worin jebes ungefar 20 M. ents balt. - Auch geboten au ben Berten von ben ebmiichen Dungen noch: Conft. Landi in veter. numismat. roman. miscell. explicat. Lugd. B. 1560. 4. und, mit bem Litel: Scieftior. Numism. praec. romanor. exposit. . . Lugd. B. 1695. 4. mit St. - Imgleichen dle, vorhin angeführten Beschreibungen der Cabinette des Franc. de Camps, des Herz. von Arfchott, u. a. 111. — S. and noch den Art, Portrait. - - Histor. Byzantina dupl. Commentar. illustr. quor, prior. Famil, et Stémmata Imp. cum corumd. Augg. Numismat. . . . complection . . . . And . Car. du Fresne D. du Cange, Par. 1680. f. (em Wert, welches Banduri febr benatt gu baben scheint) De Imp, Constantonop. seu de inferior, aevi vel imperii, uti vocant, Numism. Dissert. f. l. e. a. f. mit R. von ebend, und auch ben bem sten Boe. f. Glosserii med. et inf. Latinic. -- --Von den alten spanis schen Mangen handeln noch befonders: Museo de las Medallas desconocidas Españolas, por D. Vinc. Juan de Lastanosa, en Huesca 1645. 4. mit S. (Der Berf. behauptet, daß die darin von ibm befchriebenen, und jum Theil abgebildeten Münzen von derjenigen Art find, welche Livius Argentum fignatum Ofcense nennt.) Bu ber Berfidnblichfeit berselben führen: Dissertat. histor. fur les monnoyes ant. d'Espagne, p. Mr. Mahudol, Par. 1725. 4. mit K. und ber Enfayor fobre los Alphabetos de las Letras desconocidas que se encuentran en las mas antiguas medallas de España par D. L. J. Velazquez, En Madr. 1752. 4. - Collection de las Medallas de los Municipios, Colomias y otros pueblos de España por H. Florez y Serien, Madr. 1757. 4. 2 . und basu geborige Supplemento ... y Collecion de las med, de los Reyes Godos, ebend. 1772. 4. ---Buch geboren, quf gemiffe Art noch bits

Ser: bas Museum Cusicum Borgianum Velicris, Illustr. lec. G. Adler, Butzow 1781. 4. Rom, 1782. 4. mit 12 Apfet, arabifcher Mangen. - Die, au geboriger Benagung ber alten Dane gen, nothigen Werte, finden fic ben bem art. Schaumungen.

Die Heberbieibfel von alter Saufunff, Gemmen und. Cameen, Junicheiften, Muflvarbeiten find ben ben Act. Aufschrift, Bauart, Beschnittene Steis

ne, Mosaisch angezeigt.

# Antiphonien.

- (Nufit.)

So nennte man ehedem in ber Riechenmufit bie Gefange, burch welche bas Bolf ober bie Gemeine bem Prieffer, ober ein Theil des Chors bem anbern antwortete, wie bieses bisweilen noch ist ben dem romischcatholischen Gottesbienft geschieht. Sie follen, nach dem Berichte bes Sofrates, schon von dem heiligen Ignatius, einem apostolischen Kir-chenvater, eingeführt worden senn-Daber ift es benn gefommen, baf die Gefange felbst den Ramen Untiphonien, oder Antiphona, befommen haben, und daß bie Bucher; worinn biefe Gefange gefammelt mas ren, Antiphonaria genennt wurden, welches ohngefähr bas bedeutet, was man gegenwartig ein Gefangbuch . nennt.

#### Aramena.

Ein beutscher Roman eines durchlauchtigen Berfaffers \*). Die Berwiklungen, wovon er voll ift, werben burch schwache Zaben geknüpfet; die Perfonen handeln nach Ginfallen. . bie weber in ihrem Charafter noch in dem Affette liegen. Aber bie Auflofung des Hauptknotens hat etwas reizen

\*) Des Bergogs Anton Ulrichs von Braum

reitenbes, inbem Aramena burch benkiben Beg, ben fie fürchtete und vermieb, zur Ruhe gebracht wird. Dief Werk hat den Berdienst, baß man uns gang nahe zu ben Personen binbringt; daß ber Dichter wenig in feiner eignen Berfon rebet. Ein gleicher, netter und lebhafter Ausbruf; die Vorstellung ber Affette in einem nahen Elchte; Reichthum und Seltenheit in ben Begenniffen. Aller Rachtheil desselben besteht in dem Verfliegenen und Unnatürlichen in ber Liebe, in ben Sieten ber Perfonen und ber Zeiten, in ben ungureichenben Grunden der handlungen, und in den ganz unwahrscheinlichen Bergehungen der Perfonen. Die Sprache hat noch Worter und Wenbungen, bie man feit bem, ju großem Schaden der Lebhaftigkeit und des Nachbrufs, vernachläßiget hat.

(\*) Diefer, von D. S. angeführte-Roman erschien, mit bem Eltel: Die Durchlauchte Sprerinn Aramena, Nurnb. 1678 b. f. 8. 2 Th. mit Kupf. Ob aber das, von unferm B. ihm ertheilte Lob von mehrern lefern ibm gegeben werben burfs te, baran laft fich zweifeln ? Das Wert ift gang in ber Manier ber, in der lette tern Salfte bes iften Jahrhundertes, auch in Deutschland Mode geworbenen Romas ne ber Scubero und des Calprenede; und der bobere Rang seines Werf. hat es, mabelic nicht febr weit über die abnlicen Producte bes Phil. Befen, Chrfiph. v. Grimmelshausen u. a. m. erhoben. sut, und fo beilfam es ift, wenn die Burfen die, ihrem Stande, und ihren Verbaltniffen, angemeffenen Kenntniffe von Beidichte und Staateverfaffungen befisen, and so lehrreich Schriften von ihnen barüber werden tonnen: fo felten verträgt fic doch die eigentliche dichterische Muse mit ihrem Umt und ihrem Beruf. -Nebrigens ift, von eben biefem Berf. noch sin abnliches Werf: Octavia, Marnb. 1685 -- 1707. 8. 6 Sh. Beem. Brichm.

1712. 8. 7 Eb. vorhanden; und einige Rache, von. f. übrigen Schriften finden fich in J. E. Abelung Fortf. und Erydus jung zu E. G. Jöchers Gelehrtenskrpicon, Art, Anton. —

#### Arcadia.

Vine Gefellschaft geistreicher Ropfe, Die gegen bem Enbe bes vorigen Jahrhunderts jur Derstellung des guten Geschmats in Rom aufgerichtet worben. Die Mitglieder nehmen arcabische Ramen an, und halten ibre Zusammenkunfte in einem gepflangten Luftwald, den fle ben Parr-Ihren Borfteber hafischen nennen. nennen fie ben oberften Birten; biefer hat feine Berwefer unter fich. In ihrem Giegel führen fie bie Gnrinr, bie hirtenflote bes Pans. Aufnahme in die Gefellschaft tann nach fünferlen Urten gefcheben. ist überaus zahlreich, und begreift Personen vom vornehmsten Stanbe, geistliche und weltliche, auch von benven Geschlechtern. Durch sie betommt fe ibr Unfeben. Die Mutter Arcadia, in Rom, hat ihre Colonien durch ganz Italien verbreitet. "

Ohne Zweifel haben bie schäferischien Verkappungen ber Gesellschaft, ber Pomp und die Aufzüge, die sie sehr liebt, eben so viel bergetragen, sie in Ruf zu bringen, als die poetischen Vorlesungen des Guid, des Jappi, des Moueri.

\* \*

Dak diefe, von Erescimbeni, im Jahe 1690 gestiftete Gesellichaft, nicht, wie 5. S. zu glauben scheint, ber italients schen scheinen Litteratur ausgeholsen habe, sondern bochstens eine bloke Spieleren sen, haben selbst Italiener, als Baretti, in der Frusta letter. Rover. 1763. 8. Bets tinelli, u. a. m. hinlanglich erwiesen. — Uebrigens hat sie es nicht an Geschicht schreibern ihrer Thaten sehlen lassen. Erescimbent selbst versaste eine Istoria.

d'Ar-

d'Arcadia, R. 1909. 4. verm. ebend. 1711. 4. mb eine Breve notizia dello Stato ant. e mod. dell'Adunanza degli Arcadi, R. 1712. 12, und im 6ten B. f. litoria della volgar. Poesia, 6.307. Ausg. von 1730, Auch findet fich in f. Stato della Basilica di S. Maria in Roma, R. 17.19. 4. L. 3. C. 3. G. 110 om Aust. jous ihrer Gefchichtes und in dem angeführten Bande f. Gefchichte ber Dichtfunft, G. 283 und 359. bie Abbils dungen ihrer Sinnbilder, und ein Ber, geichnis aller ihrer bamaligen Mitglieber, und ihrer angenommenen Schefernamen. Berner find, von ibm, und andern Mitgliebern, Vite degli Arcadi . . . Rom. 1708 - 1721. 4. 4 Eh. - Notizie degli Arcadi morti, Rom. 1720 ---1721. 8. 3 8. - Notizia dell nuovo Teatro degli Arcedi, aperte in R. l'anno 1726, del S. Vitt. Giovardi, R. 1727. 4. und ein Aussug baraus in des Crescimbeni Scoria della volgar Poel. 35. 6. 8. 343. Hubp. von 1730 unh Memoire istor, degli Arcadi, di M. G. M. Re 1761. 8. ppehanden. Und der ste Band der Var, lieteraires, Par. 1768. entidit, G. spe einen Muf. fat, De l'erablissement de l'Acad. des Arcades, so wie die neuen critischen Briefe, Zür. 1763. 8. (n. Aufl.) G. 99 und der erfte Wand von S. Wernouisis Buf. ju ben neueffen Reifebeidreibungen nach Italien , Leips. 1777. 8. Rachrichten pon berfelben. ---

Bon den Sammlungen ihrer Schriften find mir befannt: Garmina Arcad.
Rom. 1721. 8. — Rime... Rom.
1716 — 1762. 8. 14 Eb. — Profe...
R. 1719. 8. 3 B. — Adunanza degli. Arcadi ... R. 1767. f. (2116 eine überhandene Kranthett der KK. Mareia Eherefia) — Adunanza ... in morre del Cav. Ant. R. Mengs, R. 1780.
8. — I. Giuochi Olimpi ... celebr. in memoria di Metaftasio, R. 1784.8. — —

### Archelaus.

Ein gelechischer Dichter, von welchem une nichts übrig geblieben ift.

Wir führen ihn hellwegen an, weil er eine besondere Dichtart gewählt hat, die fich ein neuerer konnte zu Ruge machen. Diogenes Laertius fagt von ihm: o ra Biopou woineac. Casaubon merkt hierüber an, bag nach dem Zeugniß des Antigonus Caryflius diefer Dichterfeine Sammlung von Sinngebichten geschrieben babe, in welchen die außerordentlichsten und merkwurdigsten Geltenheiten der naturlichen Dinge beschries Diefes verdienet um ben worden. so viel mehr angemerkt zu werden. da in unfern Zeiten die Materie fu dieser Dichtart sehr viel reicher ist als Archelaus fie gefunden hat.

Rossius, in s. W. de Hist. Grace. (1. 3. 6.329) hat fo siemlich alles gefams melt, mas bie Alten von dem Archelaus, ber zur Beit Alexanders, und nachber in Acgopten lebte, gefagt — scheint aber diefes alles felbft wieber vergeffen su bas ben, wo er von ibm, als Dichter (De Poet. Gr. G. 33.) handelt. · Auch Baple gebentt feiner in ber Anm. C. ju bem Art. Archelaus bes Weltweifen. Das, was von feinen oben gebachten Innfdriften übrig ift, findet fich in S. Brunts Analect. V. 2. S. 58, V. 3. S. 303. und tann einen Begriff von feiner, von S. G. gebachten, Dichtart geben. -

\*

### Ardilocus.

Ein griechischer Dichter, der um die 29 Olympias gelebt hat. Er hat ben den Alten das lob eines der ersten Dichter. Er soll der Erstuder der jambischen Satyre seyn.

Archilochum proprio rabies armavit Iambo \*).

Seine Satyren mussen außerordents ich beißend und boshaft gewesen seyn. Sie find deßhalb jum Spruchs wort geworden. Zoras findet feine argere Drohung, als biese:

\*) Hor. de Art, 79.

Cave, cave! namque in malos asperrimus

Parata tollo cornua;

Qualis Lycambae spretus infido gener \*).

Ovidius führt eine ahnliche Spras de \*\*).

In te mihi liber lambus
Tincta Lycambeo fanguine tela
dabit.

Bende Stellen gielen auf die Bebichte eines Lycambes, der bem Dichter seine Tochter Weobule zur Che verweigert, und bafur von ihm s übel mitgenommen worden, daß er fich aus Verdruß erhenft hat. Rach einigen Sinngedichten in ber griechischen Anthologie sind die dren Tochter - dieses so sehr beleibigten Mannes dem Benspiel ihres Vaters Diefes Benfpiel fann ben gefolget. Dichtern zu einer großen Lehre bie-'Wenn sie so viel Macht has ben, Menfchen in Bergweifing an fegen; warum follten fie biefelbe nicht auch zu ihrer Besserung anwenden konnen. Die Lacedamonier baben die Bucher bieses Dichters ver-Mus einer Stelle des Vaboten †). lerius Maximus erhellet zugkich, daß diese Satyren sehr unflätig muß fen gewesen fenn.

Das Buch ber Epoben bes horag ift nach bem Muster ber archilochischen Jamben gefchrieben. Der Dichter fagt:

Parios ego primus Iambos Oftendi Latio, numeros animosque fecutus

Archilochi ††).

Man findet begm Bayle (Archil. Anmerk, k) daß Lovenzo Jabri angemerkt, Archilochus habe zuerst anstatt des Hexameters, der dis dahin

\*) Hor. Epod. VI.
\*\*) Ibid. 51.

\*\*) Lacedeemonii Eibros Archilochi e civitate fua exportate iufferunt. Valer. Max.

H) Epift. I. 16, 23.

ber einzige übliche Bers gewesen, anbre Bersarten versua,, mib baburch ben Griechen Gelegenteit gegeben, so viel verschichene lycische Bersarten zu ersinden. Wiewol andere dem Alcmann diese Ersindung zuschreiben \*).

Dat fo gar icon vor bem Somer bas jambische Solbenmaß zu Schmabzedich ten gebraucht worden ift erhellt febr deute lich aus ber Boetif des Ariffoteles (Cap. IV.) obgleich der Margites, dem Bephaftion su Folge, nicht buechaus in Jams ben abgefaßt war. Aber freslich scheint Archilochus zuerft bergleichen Gebichte in iprifcher gorm gemacht, ober die Epobe, wie es Marius Bictorinus (De art. gramm. Lib. III. S. 2564, Ed. P.) aust drucklich fagt, erfunden, und das jams bifdeGolbenmaag überhaupt vervollfommt, ober mannichfaltiger gemacht zu baben: Auch fimmt, was andre alte Schriftfiels ler, als Plutarch (De Music. op. 85. 2. 6. 1140 U. f. Preft, 1620. f.) Diomes des (Lib. 3. G. 502. Ed. Pi) Letentias nus (S. 2422. Ed. P.) Quintilian (Lib. X. c. 1. S. 497. Ed. Gesn.) Deft. Dav terculus (Lib. I. c. 5. G. 35. Ed. Burm.) von jener ihm gugefbritbenen, ober fele nen rhothmifden Erfindungen überhaupt berichten, hiemit, wenn man es gendu ermagt, fo giemlich überein. Daburch wirb, indeffen, bem bichterifden Ders dienfte beffeiben nichts benommen. ift, querfi; befannt, daß bas gange 知识 terthum ibit für einen der erften Dichtet anfah; und daß et nicht blos Schmabges dichte, fonbern Oden, Elegien, u. d. m. Unter andern gebenft bicterlaffen bat. Vindar (Olymp. IX) und f. Schollaft els ner, ben ber Kronung berjenigen Olnme pifchen Gieger, welche fich felbit, entwes ber nicht befingen laffen wollten, ober nicht befingen laffen konnten, gefungenen, von bem Archilochus, jur Chre bes Berfules verfertigten Obe; und Bongin (C. X. §. 7.) fåbrt

") G. Bereurt.

führt eine Beidreibung eines Schifbeuches von ihm, als ein Benfpiel bes Ers. babenen an. lind dann brauchen wir es uicht erft aus bem, von S. G. angeführs ten Lorenzo Fabri (ber, mas er bemerkt bat, blos aus einer Stelle in Euclids Harmonic. und aus einer andern, im 13ten Buche bes Strabo, folgerte) ju lernen, fondern miffen es aus ber, vorbin angezeigten Stelle im Plutarch, daß Archilochus bie inriiden Gnibenmobe vervielfdltigte. Uebrigens findet ein Theil ber, von ihm auf une gefommenen Frage mente fich ben ber Bagler Musa. des Cals Limachus 1532, 4. und das mehrfte in B. Brunfs Analect. B. 1. G. 40. und Lect. et Emendat. G. 236. Und auffer bem, im Baple befindlichen Artifel, bat auch. Spraldus (Hift. Poet. G. 956. Bal. 1548. 8. ) fein leben, fo wie die B. D. . Sevin und Barctte gwen Abbandl. aber ibn, im ioten B. ber Mem. de l'Academie des Inscript. Quartausg, und E. E. D. Buch einen Beriud aber die Derbienfte bes Archilochus um die Gatore . . . Berbft 1767.. 8. gefdrieben; und in Fabr. Bibl. gr. Lib. 11. c. XV. 6. 16 find allerhand litterar. Dadricten aufammen getragen. -

### Argonautica.

Ein episches Gedicht des Apollonius Abodius, eines der fieben Dichter, bie an dem hofe bes Ptolemaus Philadelphus gelebt haben. Es ist größtentheils in dem wirthschaftlichen Con geschrieben, welchen ber vertraulichste Umgang solcher Personen, die in einem Schiff eingeschloffen find, erfodert. Man kann mit bem Lichte zufrieden fenn, in welchem jede Verson nach ihrem absonderlis chen Charafter erscheint. Alle diese Charaftere laufen in einigen allgemeinen Zugen zusammen. Eine Art von alter Gottseligfeit ober Ehrfurtht für die Gotter, Gifer in ihrem Dienfte, Freundschaft und Gefälligkeit gegen einander. Jeber Selb bat feine Rolle feinem Charafter gemag, und alle diese Rollen beziehen fich auf das Schiff und auf das gesuchte Blies. Daburch werben wir immer auf die allgemeine Ungelegenheit zurut geführt, und dadurch bekömmt das Werf eine Einheit. Juno hat die Sand in der Unternehmung, und leitet ihre Fahrt. Die helden find, ohne es felbft ju wiffen, ihre Bertjeuge. In ber Ausbilbung ber be- lebten und leblofen Etufe bat ber Dichter burch die Auszeichnung sehr genauer Umftande ein belles und angenehmes Licht auf fein Gebicht 'geworfen. Fur Lefer, welche die Gefalt des menschlichen Gemathes und Berstandes gerne bis in die entferntefte Zeiten verfolgen, liegt bier eine reiche Erndte, vornehmlich von Glaubenslehren, Stiftungen ber Tempel. Opfergebrauchen und beiligen Bla-Ben. Virgil bat mit dem Apollonius gerungen, indem er bie Liebe der Dido nach der Liebe ber Mebea gebilbet hat. Es ift fchmer zu behaupten, daß der Romer geflegt habe. Longinus giebt ber Ilias ben Borzug vor der Argonautica, wie er ihn diesem Gebichte vor der Obpstea giebt. Er hat aber faum etwas mehrers gefagt, als daß die Argonautica und die Odniffea nicht fo braufend fenn, als bie Blias.

Diese Materie hatten sich auch verschiebene romische Dichter gewählt, von benen aber nur einer, nämlich Valerius Flaccus, auf unfre Zeiten gefommen ist. Seine Argonautica haben kein großes Auffebengemacht.

Der, auf uns gekommenen Gedichte des Alterthumes, welche den Nahmen Argonautika führen, sind eigentlich drey. Das, vorgeblich, älteste derselben, wenn gleich nicht Orpheus der Urheber destelben ift, geht doch unter dem Nahmen dessels den; und so geringe sein eigentliches dichterisches

terifdet Berdienst auch immer fenn mag. und fo wenig es auch eigentlich Argonaus tha beifen follte (weil, im Brunde, nur biejenigen Begebenheiten des Buges der Argonauten darin bestungen werben, die fc auf bem Orpheus und auf Orphische Lebren und Gebrauche begieben ) fo tann es denn doch bier nicht ganglich unerwähnt bleiben. Es ift, wie gedacht, mehr trofne Reifebeschreibung, als Gebicht; ohne sonderlichen Aufwand dichterischer Einbildungefraft, obne Darftellung und Entwidelung der verfchiedenen Charactere der Argonauten, ohne Ausmahlung ihrer verschiedenen Abentheuer, ohne alle bichs terifche Bilder fo gar in benen Stellen geschrieben, in welchen die Theilnehmung des Oxpheus an diesem Zuge geschildert wird. Und gerade biejenigen Begebenbeis ten, welche ben wirklichen Dichter eigents lid begeiftert haben marben, 3. 35. die Begebenheiten auf ber Infel femnos, B. 475 u. f. so wie so gar diejenigen, well de ben Ausgang bes gangen Buges bers ben führen, als die, bem Jason auferlegten und von ihm ausgeführten Thaten, B. 856 u. f. find blos allgemein angebeus trt. - Uebrigens ift biefes Gedicht , que cff, Blor. 1500. 4. gr. Bened. 1517. 8. gr. **S**4f. 1523. 8. gr. und lat. Par. 1566. f. 🎮 Bon Heine. Stephanus mit den übris sen griechifden, epifchen Dichtern, Utr. 1689. 12. gr. und lat. leipz. 1764. 8. gr. md lat. Bon Matth. Geener (veral. mit ber Beurtheilung berfelben in ben Gottingschen Zeitungen, und Io. Schraderi Emendat. Leov. 1776.4. S. IV. b. D.) berausgegeben, und von L. A. Küttner, 数iet. 1773. 8. \$(tenb. 1786. 8. in bas Deutsche übersest worden. Bu ben Er. Muterungeschriften gehören vorzäglich, aus In. Cottl. Schneibers Analect. crit. . . Traj. ad Viadr. 1777. 8. der Abschnitt, De dubio carm. Orphicor. Auctorituce et verustate, und Dav. Abuntens Epift. crit. 11. Lugd. B. 1751. 8. bes fonders in der aten Ausgabe, ben dem Somerichen Hymnus in Cererem, Lugd. B. 1782. 8. Die Megnung des erftern Meint, indeffen, die mehreffen Grunde

für fich ju baben. Das Sprache und Lon allein, nicht, wie der lettere beubaptet. für ein boberes Alter des Gedichtes ents fceiben, lehrt, felbft, wenn die Reuern volltommen gultige Richter über die Gprg. de der Alten fenn tonnten , bas Benfpiel bes unglactlichen Chatterton; und bann ift ia icon bemerkt worden (von d'Orville, in f. Sicula, Amstel. 1767. f. S. 244.) daß der Berf. bes Gebichtes mehrern Bes genftanden Nahmen giebt, welche fie erft lange nach ben homerischen Beiten ers hielten. - Doch bandeln von dem vors geblichen Berfaffer des Gebichtes, und bem Gebichte: I. G. Hauptmanni Prolus. III. De Orpheo, Ger. 1757. 4. - lo. Schrader, in f. Observat, Lib. Fran. 1761. 4. (Bon einzeln Berf. bes Gedichtes.) .- 3. 3. Facius, in ber Epist. crit. in aliquot Orphei, et Apoll. Rh. Argonaut, loca, Erl. 1772. 4. - In bem sten Banbe ber Mem. de l'Acad. des Inscript. S. 117. findet fich ein Leben des Orpheus von Fraguler, und in dem 12. 16. 23. und arten Bd. eben diefer Mem. Quartausg. verfchiedene andre, ihn betreffende, Auffage. auch in Gpraldi Hist. Poet, Baf. 1545. 8. G. 159 ift das leben deffelben eradbit; - und in Fabric. Bibl. Gr. Lib. 1. c. 18 - 20. Litterarifche Dadrichten über ibn, und f. Schriften gefammelt. S. übrigens noch den Art. Symne. — -

Das zwente der übrig gebliebenen Ges dicte des Alterthumes von dem Buge der Alegonauten ift bas, von S. G. oben chas racterifirte Wert bes Apollonius Rhos dius. Die erfte Ausgabe deffelben ers fcien, Blor. 1496. 4. gr. Bon den folgenden Ausgaben find die beffern, die Benetianifche, ap. Aldum, 1513. 8. gr. mit den Scholien; die Parifer 1541. 12. gr. die von Beine. Stephanus 1574. 4. gr. mit den Scholien; die von Rich. Frdr. Phil. Brunt, Arg. 1780. 8. gr. Die erffe, welcher eine lateinische Ueberfenung bengefügt worden, ift die von Jo. Sartung, Bas. 1550. 8. Die, von mehrern fonft gepricfene, hoelglinische, Lugd. B. 1641. 8. gr. und lat. if durch das, von

Day, Monten, (in ben Epift, crit.) yon harmood, (in f. View of the var. edit, of the Classiks) und von S. Brunt, (in der Borrede ju f. Ausgabe bes Dichters) über fie gefällte lietheil, richtig ges fcbast morben; und die von 3. Cham, Oxon. 1777. 4. und 8. 2 95. gr. und lat. fceint, nach ben Proben, welche S. B. davon gegeben, tein großes Berbienft um den Dichter zu baben. — Ueberfettin bas Italienische, ift das Gedicht Ereviso 1679, 12. In das Englische, ein Theil beffetben, unter bem Litel: The Loves of Jason and Medea, Lond. 1779. 4. von J. Efins, und ganglich, pon Green 1780, 8. 295. und (beffer) von Zamtes, Lond. 1780. 8. In das Deuts fche: einzele Stellen in dem furgen Untertict in ben ich. Biffenich. far bas Frauengimmet, Chemnis 1772. 8. von S. Sobi; und ganglich von 3. 3. Bod. mer , Bur. 1779. 8. - Muffer ben, beb bem vorigen Gebicht, angezeigten, bieber aum Ebeil mitgebbrigen Erlauterungsfdrifs ten findet fich indem Korrinde Enixeignua des Jac. Palmerius, Lugd. B. 1704. und 1707. 8. eine Bergleichung zwischen bem Spolionius, und bem Dvibius von Jac. Tollius, und in dem aten B. des 4ten Th. der Miscell. Observat. . . Amstel. 1734. 8. S. 192 u. f. Oblervat. in Apoll. Rh. c. (lac. Ph. Dorville) castigat. von Jortin. Much G. Arnaud Lection. graec. . . . Hag. Com. 1730. enthals ten Bemertungen über einzele Stellen des Dicters. - Das Leben beffelben, ets adbit Greg. Gpraidi, in den Vit. Poetar. Baf. 1545. 8. 6. 340. und mehrere litter. Madrichten fiefert Fabr. Bibl. Gr. Lib. III. c. 21. —

Das deitte der, von der Unternehmung der Argonauren handelnden, und noch vorhundenen Gebichte, ist das kateinische vom Valerius Flaccus, welches zuerk Bonon. 1474. f. gebruckt wurde. Nach einer andern Huntichrift, und mit einem Commentar gab es Joh. Gapt. Hius, ebend. 1519. f. und hierauf kud. Carrio, Antw. 1565. 8. 1566. 12. Mic. Heinsus, Utr.

1701. 12. und beffer, Lugd. B. 1724. 4. und enblid, Chrph. Sarles, Mitenb. 1781. 8. mit ben Anmerfungen ber vorbere gebenden Berausgeber, und den Beriche tigungen und Berbefferungen neuerer 366 lologen beraus. Auch finden sich noch Erlauterungen einzeler Stellen in Io. Schraderi Libr. Observat. Fran. 1761. 4. fo wie in eben beffelben Lib. Emendat. Leov. 1776. 4. u. a. m. Uebersent ift dieses Gedicht nur in das Italienische von Maffim. Bujio, im isten und isten B, bes Corpor. omnium veter. Poetar. latinor. c. corund. Ital, versione. Mediol. 1731 - 1754. 4. 31 Bbe, welche lleberfepung, fo viel ich weiß, auch eins geln, ebend. 1746. 4. 2 8. gebruckt more ben ift. - Das leben bes Dichters befindet fich in Crufius Lebensbeiche, rom. Dichter, B. a. G. I u. f. b. b. Heberf. und litter. Rotigen in Fabric. Bibl. Lat. Lib. II. c. 14 - -

Noch gehören, zu der Erläuterung der Gedichte über diesen Gegenstand äbers haupt: Della Spedizione degli Argonauti in Colco, Lib. IV. da Gianrinaldo Carli, Ven. 1745. 4. — G. E. Geoddeck, äber die Argonautika des Apolionius Ahodius, im aten St. S. 61. det Bibl. der alten kitter. und Kunk, (in sefern, nahmflich, dieser, noch nicht vollendete Auslätze, bis sest nur Nachrichten von den Borgangern des Apol. enthält) — De Geogr. Argonaut. Comm. Auct. Traug. G. Schoenemann, Gött. 1788. 4.

# Arie.

(Dufit.)

Dom italiamischen Aria. Diefes Wort wird sowol in der Dichtsunft, als in der Rusit gebraucht. Dort bedeutet es eine Strophe oder Spftem von etlichen furzen lyrischen Bersen, die insgemein aus zwey Absteilungen besteht, um von einent einzigen Sanger abgefungen zu werden. In der Musit aber ist die Arie das Singesiäk, oder bemeldete Strophe

we jum Singen in Moten gefest,

ober würflich abgesungen.

Manchmal werden die Empfindungen (in einem musikalischen Drama) fo fart, und die Gemuthsbewegung wird so groff, das wir eber nicht zufrieden sind, bis wir uns derselben ganzlich entladen, und das Herz recht weitläuftig ausneschuttet baben. Dieses geschieht nun in einer Arie. Der Poet nimmt dazu ein lyrisches Sylbens maak; allein unter vielen (Dedan= ten and Worten, lieft er nur einige wenige, und zwar dicienigen aus. welche den Affekt gleichsam in eis nem kurzen Inbegriff schildern, oder doch dem Musikus zu dessen völliger Darstellung Anlast und Welegenheit geben \*). Diese menis ge Borte enthalten bie gange Theo. rie ber Arie.

Beil fie für einen formlichen, mit allen Bergierungen der Musik geschmuften Gefang verfertiget wird, fo ift offenbar, daß ihr Inhalt eine Ergiegung des herzens fenn muffe. Denn nur in bergleichen Fallen ift es einem Menschen natürlich, seine Sprache in einen Gefang zu verwandeln. Die Arie ist von ber Ode and der Elegie nur darinn unterschieden, daß sie die Empfindung fürzermb gleichsam nur auf einen Punkt

msammengebrängt schilbert.

Sie erfodert demnach einen großen Dichter, ber ben gangen Umfang einer Empfindung in wenig, aber febr wohlfließenden Ausdrufen zu schildern vermag. Eine zu heftige und jugleich unruhige Leibenschaft. überalt Gelegenheit sucht, auf verschledene Weife auszuschweifen, schitet sich zur Arie nicht, weil die Einbeit ber Empfindung, die hier no. thig ist, in diesem Fall nicht wol komte benbehalten werden. Daber der angeführte Schriftsteller grund.

Erster Theil.

lich erinnert \*), baß bie Aeußerung solcher strohmenden Leidenschaften besser in den so genannten Accompagnamenten ausgebrüft werbe.

Alle befondere Regeln, welche ber Dichter ben Verfertigung ber Arie in Acht zu nehmen hat, find im achten hauptstufe bes angeführten Werts fo vollkommen grundlich und deutlich ausgeführet, daß uns nichts hingu gu thun übrig bleibet. begnügen uns also ben Leser borthin zu weisen. Dieg einzige wollen wir anführen, bag bie Arie aus zwen Theilen, ober eben fo viel Gagen bestehe. Der erste enthalt bie allgemeine Meußerung ber Empfindung; der andere aber eine besondere Wendung derfelben. Der wenn der erfie bas Befondere ber Empfindung ausbruft, so enthalt ber andere das UUgemeine berfelben. Denn auf biese Beife hat ber Tonfeter Gelegenheit. den Ausbruf am vollkommensten ju bearbeiten. Ueberhaupt ift die Arie am vollfommensten, wenn ber erfte Theil mit bem zwenten einen Gegensak ausmacht.

Es ware zu munichen, bag bie Confeker eine eben so gründliche Anleitung für ihre Bearbeitung ber Urie batten, als die ist, welche man ben Dichtern gegeben bat. Aber in dies fem Stuf, wie in sehr vielen andern, ist die Theorie des Tonsepens über-

aus verfäumt worden.

In Ansehung der äußerlichen Korns der Arie haben die welschen Tonseger eine Mode eingeführt, die bennahe jum Gefet geworben ift. machen die Instrumente ein Borfpiel, das Ricornel genannt, in welchem der Hauptausdruk der Arie kürzlich vorgetragen wird; hierauf tritt bie Singesimme ein, und fingt ben ersten Theil der Arie ohne große Ausdehnung ab; Wieberholt hernach bie Sate und gergliedert fie; alebenn

<sup>\*)</sup> Eraufe von der musitalischen Poefie. 6. 29.

<sup>\*)</sup> Am angezogenen Orte. S. 132.

ruht bie Stimme etliche Tafte lang, bamit ber Canger wieder fren Athem bolen konne. Bahrend diefer Zeit machen die Instrumente ein furges Zwischenspiel, in welchem die hauptpunfte bes Ausbrufs wieberholt merben; hierauf fangt ber Ganger wieber an, die Worte des ersten Theils noch einmal zu zergliedern, und halt fich vornehmlich ben dem Wesentlichsten ber Empfinbung auf; alsbenn schließt er den Gesang des ersten Theile; die Instrumente aber fahren fort den Ausbruf immer mehr zu befraftigen, und schließen endlich ben ersten Theil ber Arie.

Der andre Theil wird hernach ohne das viele Wiederholen und Zergliedern, das im ersten Theil statt gehabt, hinter einander abgefungen, nur daß die Instrumente ab und ju, ben kurjen Pausen der Singestimme den Ausbruk mehr bekräftigen. Wenn der Sanger ganz fertig ist, so machen die Instrumente wieder ein Ricornel, nach welchem der erste Theil der Arie noch einmal eben wie zuvor wiederholet wird. Dies ist die allgemeine Form der heutigen Arien.

Man muß gefteben, bag fie bem 3wef ber Mufit fehr gemaß und vernunftig ausgebacht ist.' Das Ritornel laft bem Ganger, ber burch bas vorhergehende Recitativ etwas ermubet worden ift, Zeit, Athem zu holen und fich zu einem guten Gefang porzubereiten; zwaleich wird der Ruhorer in die gehorige Faffung und nothige Aufmerksamkeit gesett. Indeffen bindet fich der Lonfeger nicht allemal an diefe Gewohnheit; sonbern läßt bisweilen die Singestimme, obne alle Borbereitung, anfangen. Diefes ift ben gewiffen Gelegenheiten. wo bie Affette recht heftig find, von fehr guter Wurfung, wie jedermann in der Opera Cinna, welche in Berfin aufgeführt worden, ben der schonen Aria, O Numi, configlio in tanto periglio, empfunden hat.

Dak ber erste Theil ber Arie anfänglich ununterbrochen abgesungen wird, woben die Instrumente meis ftens schweigen und nur hie und ba ber Stimme einen Nachbrut geben, hat auch feinen guten Grund. auf diese Weise überfieht man ben ersten Theil geschwind und wird in die gehörige Faffung gefett, bas zu empfinden, was der Dichter und der Confeper und wollen empfinden mas Erft aledenn fieht man, morauf es in der Arie hauptsächlich an-Darum wiederholt alsdenn ber Sanger bie fraftigften Ausbrute, bringt sie in verschiedenen Lonarten und mit veränderten Wendungen por.

Dieses ist der Natur der Empfindungen gemäß, die immer wieder auf denselben Dauptgegenstand, der sie hervorgebracht hat, zurüf kommen und ihn aus allen Unstichten betrachten. Eben dadurch aber bekommt auch der Juhörer Zeit, sich völlig in den Affelt zu setzen. Wenn der Sanger den Schluß gemacht hat, so geben die Instrumente der Empfindung noch den letzen Nachdrus.

Beil der zwepte Theil der Arie inchemein nur eine besondere Anwendung des ersten ist, in welchem die Empfindung schon erschöpft worden, so wird dieser Theil mit weniger Umskänden abgesungen, und inchemein giebt der Tonscher durch die Veranderung der Tonart, oder des Zeitmaßes, in diesem Theil dem Ausdruft eine neue Wendung.

Die Wiederholung bes erften Theils, welches das Da Capo genennt wird, hat vermuthlich keinen andern Grund, als die Begierde, das, was man einmal gut ausgebrukt hat, noch einmal horen zu lasfen. In der Musik geht alles ziemlich schnell vorbey. Die Wiederholung macht, daß wir die Hauptausbruke der Arie desto besser behalten. Damit sie aber nicht unnatürlichwer-

be, so muffen benbe, ber Dichter und ber Confeper, die Arie fo anordnen, baf bas wurfliche Ende berfelben im Ausgang des ersten Theils sich befinde.. Diefes ift eine leichte Gache, ba ben dem ersten Vortrag bies Ende ben zwenten Theil unnatürlich machen konnte. Um natürlichsten wird die Wiederholung, wenn der zwente Theil fo beschaffen ift, baf man am Ende deffelben naturlicher Beise in eine Erwartung gefest wird, bie burch die Wieberholung des ersten erfüllet Diefes hat herr Ramler in wirb. keiner Bakion in der Arie: Da Seld auf den die Röcher zc. wol beachtet. Denn der zwente Theil endiget sich mit der Frage: Wer wird alsdenn mein Tröster seyn! Darauf folget durch die Wiederholung die Antwort: Du Seld u. s. f.

Es giebt doch besondere Ralle, wo die Ueberlegung bem Tonfeper von der beschriebenen Form der Arie abs pmeichen besiehlt. Rur schlechte Kunftler, bie beine Regel, als die Gewohnheit, fennen, binden sich überalt an bas Gewohnliche. ber seben wir bisweilen, daß in Arien, wo der Dichter nichts hineingebracht bat, das einer besondern Aufmertfamfeit werth mare, der Confeper nichts bedeutende Ausdrufe eben so oft wiederholt, und schwache Empfindungen eben fo zergliebert, als andre mit wichtigen gethan haben. Dadurch aber werden fie abgeschmaft und frostia. Eben so einfältig werden von vielen die nachdruflichen Erbohungen des Ausbrufs durch die Justrumente angebracht. Sie haben gefehen, daß es eine fehr gute Burtung thut, wenn an gewiffen Orten, wo ber Gesang fein mögliches jum Ausbruf gethan hat und benn etwas paufirt, die Instrumente den Ausbruf fortsegen und noch hoher bringen. Dieses verleitete sie, ohne alle Ueberlegung bie Stimme bisweilen paufiren zu laffen, mabrend welcher Zeit sie die Inftrumente einige nichts bedeutende oder gar bem Ausbruf entgegenstreitende Zier-rathen und Schnörfel, andringen laffen.

Am allermeisten werden bie Ausbehnungen ober Läufe übertrieben; bavon aber haben wir in einem besondern Artifel gesprochen.

Ein gründlicher Tonsetzer bindet fich an keine Form fo, bag er fich nicht, nach Beschaffenheit der Sache davon entfernte. Er fieht allemal auf das Wefentliche des Unsbrufs. Erfodert diefer starke und wenige Meußerungen, fo fest er feinen Gefang stark, einfach und ohne Modevergierungen. Eilt ber, bem ber Ausdruf der Empfindung in den Mund gelegt wird, in feinen Borstellungen, so verweilt er nicht in feinem Gefang. Ift aber die Em-pfindung felbft fo, daß man naturfeinem Gefang. licher Weise wortreich baben ift, so zergliebert er alles in gehörigem Maage. In ernsthaften und etwas verdrießlichen Affetten, hutet er fich vor Ausdehnungen und vor Läufen. wenn die Worte auch noch fo geschift dazu wären. Die Instrumente läßt er kein Geräusche machen, wo eine Stille erfodert wird, laft fle nicht fanft gehen, wo die Empfindung brausend ift. Er verschwenbet den Reichthum feiner Instrumens te nicht fo, daß er glaubt, es muffen alle mitspielen, sonbern nimmt nur gerade die, welche ber Ausbruk erfobert.

Was fonst ein burch ben guten Geschmat geleiteter Lonseger überhaupt ben glutlicher Erfindung und Ausarbeitung der Arien überlegt, ist in dem Artifel, Ausdrut und Singfüt, schon ausgeführt worden.

Bon bem besondern Studis des Sangers zu einem vollkommenen Bortrag der Arie hat Tost eine weit. D 2 läuftige

lauftige Abhandlung gegeben \*). Wir begningen uns, bem Sanger folgenbe Anmerkungen jur ernsthaftesten Ueberlegung ju empfehlen.

Vor allen Dingen bedenke er, daß er nicht'darum fingt, um den Zuho-, rer für seine Geschiklichkeit einzunehmen, sondern ihm bas Bild eines bon Empfindung durchdrungenen Menschen auf das vollkommenste Re mehr es ihm gebarzustellen. lingt, ben Buhorer vergeffen gu machen, bag er nur einen Schauspieler ober Sanger vor fich hat, je größer wird fein Ruhm werden. Die verständigern Zuhörer wollen nicht seine Reble, fondern fein Serg bewun-Cobald fie merten, daß er fie von der Sache selbst abführen, und ihnen die Bewunderung feiner Runft abzwingen will, fo werden sie frostia.

Dekwegen wende er bie ernsthafe. tefte Bemuhung an, den wahren Charafter ber Arie gang zu faffen, jeben Gebanken des Dichters und Lonfepers auf das ficherfie ju ergreifen; biefem zufolge jede Splbe und jeden Ton in seinem wahren Lichte barzustellen. hat er überdem die Geschiflichkeit, burch selbst hinzu gesetzte Tone den Ausdruf zu verftarten, fo bringe er fie an, aber nicht eher, bis er gewiß ift, daß sie biefe Burfung haben. Kann er dieses nicht, so halte er sich lediglich air dem, was ihm vorges schrieben ift. Er hat noch genuta an ber besten Wendung ber ihm vorgezeichneten Tone zu ftubiren. Ein einziger einfacher Son, ber in die Seele bringt, ist mehr werth, als eine gange Reihe fünstlicher Laufe, die nichts fagen, als daß fie kower zu machen find.

-\*) S. bessen Anleitung zur Singtunft, nach herrn Agricola Ueberseyung. S. 172, u. f. f.

Da B. S. einmabl die Ableitung det Wortes, Arie geben wollen: fo mili ich nur erinnern, daß Rousseau, in f. Dus fifalischen Borterbuch, diese Ableitung ein wenig grundlicher geliefert bat; und da der Artifel blos von der Opernarie überhaupt handelt: so batte bes Duet und bes Terzet, wenigstens im Allgemeis nen, gedacht werben follen. - Muffer bem, mas unfer Reause, in bem anger führten Werte, von der natürlichen Bers benführung ber Arie, in bem Singipiele, fagt, find in bem Effai fur l'union de la Poesie et de la Musique, Par. 1765. 12. Deutsch im 8ten B. ber Unterhaltuns gen, gute Bemerfungen baraber ju fins den, welche von Marmontel, bey dem Art. Air, in ber Enepclopedie, und in f. Elemens de Litterature, febr benust worden find. In allen diefen Auffagen scheint aber vergessen worden zu fepn, daß ber Musbrud, auch ber größten Gemuthe bewegung , und die Art unt Weise biefes Ausbruches, in ber Ratur, nicht von ber innern Große berfelben allein, fondern immer von dem fie begleitenden, dugern Umstanden, mit abhangt, und von blefer modificiet wied. Die menige Ruckficht hierauf bat unstreitig , selbft den beften Singspielen, ben Bormurf ber Une natürlichfeit von Seiten berjenigen gugies ben muffen, welche über die Ratur ber menfchlichen Leibenschaften nachgebacht bas ben, und von der Darftellung derfelben, Wahrheit verlangen. Dag wider diefe. Wahrheit nur ju oft gefündigt morben ift, wurde fich febr leicht erweisen laffen : und es fallt wirtlich ein wenig ins Lachers liche, wenn man, unter andern, ble Arien in unfern Opern burch die Chore in ben Trauerspielen ber Alten rechtfertigen Wdre auch die Musit su diefen vollkommen so beschaffen gewesen, wie sie es ben jenen ist: so kand benn doch bas Chor ber Alten in einem gang andern Werhaltniffe zu bem Ganzen ber Sandlung, als, die hauptperfonen in irgend einem Drama, ju dem Gangen beffeiben feben tonnen. Auch wird, wabrlich. dadurch, das die Zuschauer einer Oper, бев

Bep bem Recitativ oft langeweile empfins den, und fich nach ber Arie febnen, nicht erwiesen, daß die Theilnehmung an dem Drama von ber lettern abhängt. Go richtig biefe Bemerfung an und fir fich felbft if : fo latt fle both flc nur auf das Gine gespiel, als Singespiel, nicht als Drama, anwenden. Ber fiebt benn nicht, baf bep jener Empfindung, nicht die Sand. lung, fondern nur bie Mufit, in Betracht tommt? daß fie nur aus der Bergleichung ber verschiebenenen Arten biefer lettern entipringt? Und wied denn auch bas Gingespiel ie der handlung, ober nicht viels mehr nur der Rufit megen, befucht? Ere bielte bas Drama überhaupt, und als fole des, nur burch bie Arie Intereffe: fo mußte ein Drama, welches gar feine Mus fit bat, auch ohne alles Intereffe fenn, Indeffen ift die Arie in dem Singespiel der Reuern fo alt, als bas Singefpiel felbit. und nicht erft, wie verschiedene Litteras toren behauptet baben, von Ciccoginni, in feinem Jafon, im J. 1640 bingu ges fest worden. S. Artegga, in f. Beidichte der Ital. Oper, B. 1. S. 258 u. f. b. b. Neberf. bat biefes ausführlich gezeigt. Aber freolich find mit bem Berbaltniffe berfel ben zum Bangen bes Singesbieles mans derlen Berande.eungen vorgegangen. In den früheften Opern icheint fein Da Capo baben Statt gefunden ju baben, " Benigftens führt Brown , in f. Betrachtungen über Boefte und Mufit, S. 330 d. d. Neberk, eine Over bes Colonna, aus der Mitte des izten Jahrh, an, welche teines bergleichen, und bie, von Scar-·latti, im J. 1693 gesețte Teodora, welche nicht ben allen Arien bergleichen bat. -

Was die Sessunf der Arie andetrift: fo will ich wenigkens diejenigen Werke, welche von der Singecomposition überdaupt handeln, oder darauf überhaupt Beyug haben, bier anzeigen, als: Anleitung zur Singecomposition, von T. Warpurg, Berl. 1759. 4. — Bon der musikalischen Declamation (von Jac. Schubak) Gött. 1779. 8. — Harmonisches Solbenmaß, Dichteen melodischer Werke gewidmet, und angehenden Sing-

domponissen zur Ginsicht mit platten Bepfpielen, gefprachmeife abgefatt, von Jof. · Riepel, Regenst. 1776. f. 2 Th. - J. P. Sirnberger Anleitung jur Gingecoms position . . . . Berlin 1782. 4. (Die abris gen, in S. Gruners Litteratur ber Dus fit, Murnb. 1783. 8. 8.46. 5.18. als bies ber geborig, angezeigten Schriften bans beln nicht von der eigentlichen Singes Composition) - La Poetique de la Musique p. Mr. le Comte de la Cepède, Lyon 1784. 12. 2 B. - Einzele, jum Theil, feine Bemerfungen über bie Theorie der Arie finden fich in Algarotti's Berf. über bie Opera, G. 243 b. U. in des Planelli Werk, Dell' Opera in Musica, Nap. 1772. 8. 6. 143 u. f. in der Schrift des H. Chabanon, Oblervat. sur la Musique et principalement sur la Metaphysique de l'art, Par. 1780. 12. Deutsch non J. M. Siller, Leips. 1781. 8. vorzüglich, in ber zwenten, febr vermebrten Musgabe berfelben, unter bem Litel: De la Musique considerée en elle même, et dans ses rapports avec la parole, les langues, la Poesie et le Théatre. Par. 1785. 2. an v. St. Wer, indeffen, etwas gang Brauchbares für die Composition der deutschen Arie liefern wollte, mußte vorzüglich untersus den, ob und in wie fern unfte Gprache so aut, als z. B. die italienische, alle die Berfesungen, Wieberhoblungen, und Berbindungen der verschiedenen Borte eis ner Arie, woburch die kunftreiche, musie falische Ausbildung einer italienischen Opernarie so febr Begunfligt wird, vers trägt? Ob wir nicht leichter, als bie Italiener, den Sinn und Zusammenhang berfelben , burch eine bergleichen Ausbildung, aus dem Gefichte verlieren, und verlieren maffen? Ob wir bieraber. durch die Brufik, entschabigt werden? u. Ohne Racfficht auf die Ratur und die Eigenheiten einer Sprache, wird, ben diesem Theil der schönen Ranke, alles Maifonnement zu leerem Geschwas; unb das, was man gewöhnlich das Musikalis fce einer Sprache nennt, entscheibet, ben meltem, die Gache nicht allein. - -Ariette. **D** 3

### Ariette.

Eine fleine Arie, bie nur aus einem Theil besteht. Der Dichter bringt fle an bie Stellen, wo die handlung einen gemäßigten Grad ber Gemuthebewegung hervorbringt, bie eben nicht lang anhalten, noch eis nen fehr tiefen Gindruf machen foll. Der Lonfeger folget feinem Benfpiel. Er behnet ben Ausbruf weniger aus, als in der Arie; er gergliebert bie Empfindungen nicht, und laft ben Ausdruf etwas schnell vor uns vorüber fahren. Diefes ausgenoms wendet er fonft wegen ber men, Richtigfeit bes Ausbrufs eben biefelbige Corgfalt an, als auf bie Die Ariette wird in ben Opern ju febr verfaumt, ba man durchgehends nur große Arien macht. Eine Abwechslung von Arien und Arietten mare um fo viel beffer, ba es gar oft wider ben guten Geschmaf streitet, baß geringere ober balb vorübergehenbe Empfindungen, in eben ber Ausbehnung follen vorgestellt werben, als bie, welche bie hauptempfindungen bes Drama ausmachen.

### Ariofo.

Ein febr einfacher Gefang, ber noch als ein sich auszeichnender Theil des Recitative fann angefehen werben. Wenn nämlich in bem Recitativ etwas vorkommt, das in einer mehr abgemeffenen Bewegung foll vorge tragen werben, als bas übrige; ein Munich, ein lehrreicher Spruch, ein rührendes Gemählde, baben man fich aber nicht lange aufzuhalten hat: fo verandert der Lonfeper ben ungemegnen Sang bes Recitatives, unb giebt bem Gefang einen beutlich be merften Saft. Die Worte merben felten ober gar nicht wiederholt; es kommen barinn feine Laufe, feine Schluficabengen, feine Berglieberun. gen der Ausbrufe por. Mithin ift

damerioso eine hochst einfache Arie. Es thut fehr gute Burfung, inbem es bas, was ein langes Recitativ au langweiliges haben tonnte, angenehm unterbricht, und mit bem ausgearbeiteten ber Urie einen zufälligen Contrast macht. Bu einer ftillen feverlichen Empfindung scheint bas Arioso weit tuchtiger zu senn, als alle andere Gefangarten; und eine furchtfame Meußerung feiner Gefinnungen kann nicht wol anders, als durch baffelbe ausgebruft, werden. Ueberhaupt bienet es ju allen ftillen und wenig wortreichen Empfindungen. Gowie ber Tonseter das Ariofo mit viel Einfalt sepet, so muß auch der Sanger fich in bem Bortrag ber außerften Einfalt, mit bem besten Nachdruf verbunden, befleißen.

## Aristophanes.

Ein griechischer Comobienbichter. Bon seinen Lebensumständen weiß man wenig. Das atheniensische Burgerrea,: wurde ihm streitig gemacht, aber er behauptete es. Zu seiner Zeit besaß Athen die größten Männer, denn er war ein Zeitgenoffe bes Sofrates und Verikles.

Damals scheint die Comodie noch feine ordentliche Gestalt gehabt gu Weder bie Anordnung ber haben. Danblung, noch eine ordentliche Einrichtung der Buhne, noch die Wahrheit und Entwiklung der Charaftere, war damals in ber Comodie befannt. Dieses muß man benm Aristophanes nicht suchen. Die Form feiner Comodie ist noch sehr barbarisch und mehr ein Poffenspiel, als eine Sandlung, in welcher fich Begebenheiten, Unternehmungen ober Charaftere, entwiflen. Er führt jum Theil, nach bem Gebrauch ber alten Comddie, wurfliche, bamals in Athen lebende und unter ben Zuschauern fich befindende, zum Theil allegorische VersoPersonen auf. Der Inhalt ber handlung ist allemal etwas aus ben bamaligen Begebenheiten ber Stadt, mid meistentheils politisch. Ausgelassener Wuthwillen, Personen von Uthen burchzuziehen; ein unbedingter Borsas, das Bolt, es toste, was es wolle, lachen zu machen, und ihm Fastnachtspossen vorzuspielen, scheinet damals der Character der comischen Buhne gewesen zu senn.

Diefe Fehler der Einrichtung find also nicht Rebler bes Aristophanes. ber fich nach ber, vielleicht jum Befes gewordenen, Mode feiner Zeit richten mußte. Aber fein ift ber unerschöpfliche und alles durchbringende Wig, die hochste Gabe ju spotten, darinn ihm weber Lucian, noch unter den Neuern Swift, noch irgend jemand, gleich kommt; die Sprache und der Ausbruf, ben er im bochsten Grad der Bollkommenbeit befessen hat. Daher in einem Sinngedichte, welches dem Plato zugeschrieben wird, gefagt wird, bag die Grazien fich fo, wie er, ausdrufen murben. Sein ift die riesenmakige Starke, womit er die Demagogen in Athen und oft bas gange Bolf selbst angegriffen hat. Es ware vielleicht nicht übertrieben, man sagt: bag in einer einzigen von seinen Comodien, mehr Wig und Laune ift, als man auf den meisten neuern Bubnen in einem gangen Labr bort. Aber in einem Stuf find auch mehr Grobheiten und 30ten, als man ist auf ber schlechteften Sauswurftbuhne bulbet. Man fann biefen Dichter feiner Talente halber faum genug loben, und wegen des Migbrauchs, den er bisweilen davon gemacht hat, kaum genng tabeln. Es ist ihm nichts thrwürdig genug, wenn er in seiner fpottenden Laune ift: fein Spott greift Gotter und Menschen an. Mit dem Sofrates geht er, wie mit einem Lotterbuben, um; Aefchylus,

Sopholles und Euripides muffen überall seine Spotterepen aushalten. Es scheinet überhaupt, daß der Geist der damaligen Comsdie gewesen sen, große Manner dem Volke zum Spott Vreiß zu geben.

Man barf sich beswegen nicht wimbern, bag ber ehrliche Plucaes chus ibn so ernstlich getabelt bat \*). Diefer Philosoph, der ben einem gus ten Berftand ein mit ben beften Empfindungen erfülltes herz hatte, bas man an unferm Dichter gang vermift, mafte nothwendig unwillig auf den Mann fenn, bem alles Gute und Heilige gleichgultig ober gat verächtlich schien. Wäre dieser große Mann ein moralischer Mensch gewesen, so wurde ihm der erste Ruhm unter allen Dichtern gehören. nehme, sagt ein großer Kunstrichter \*\*), aus Aristophanes Werken Die Kleken weg, die in einem unreinen Bergen ihren Grund haben, fo bleibet eine bewundernemurbige Fürtref. lichkeit übrig.

Man beschuldiget ihn insgemein, daß er durch seine Comodie, die Wolken genennt, die Verurtheilung des Sokrates vorbereitet habe. Aber D 4 ber

\*) S. bie Bergleichung bes Ariftophas nes und Menander, in Plutarche fletnen Werten.

') Graviana della ragion poetica L. L c. XX. Tolti dall' opere sue questi vizi, che nascon da mente contaminata, rimangono della fua poesia virtà maravigliole: quali sono l'invenzioni così varie, e naturali, i costumi così propri, che Platone stimò questo pocta degno ritratto della republica d' Atene, onde lo propose a Dionisso, che di quel governo era curiolo; gli acu-lei così penetranti, la felicità di tirare al suo proposito, senza niuna ap-parenza di' forzo, le cose più lontane; i colpi tanto inaspettati e convenienti; le fecondità, pienezza, e quel, che a nostri orecchi, non può tutto penetrare, il fale attico, di cui l'altre lingue sono incapaci d'imitatne l'espressions.

der Pater Brumoi bat gezeiget, daß Diefes gar nicht wahrscheinlich sen +).

Es entsteht über die Comodien Diefes auferorbentlichen Beiftes noch ein Zweifel, den meines Wiffens niemand aufgeloft bat. Wie hat ihm eine fo große Schmabfucht gegen bie pornehmften Manner bes Staates. gegen bas gange Bolf felbst, und fo gar gegen bie Gotter, fo ungerochen hingehen konnen? Ohne Zweifel liegt, ber Grund bavon in der ur-Hrunglichen Einrichtung der alten Comobie, die allem Unfehen nach aus folchen Schmahungen und Durchbechlungen der angesebenften Danner bestanden hat; die also eben so wenig strafbar waren, als bie Schimpfreben, welche bie romifden Soldaten in den Triumphliedern gegen ihre Feldherren fich erlaubten. Diefes Schimpfen mag in ber urfprunglichen Form ber griechischen Comodie so gegründet gewesen senn. wie noch ist im Carneval unter der Maste manches erlaubt ift, bas sonft nicht murbe gedulbet werben. Lucianus fagt ausbruflich, baf bie Spotterenen einen Theil ber Fefte bes Bacchus ausgemacht haben \*\*). Kur diese Feste aber waren die Comobien bestimmt. / Auch ben andern Keften machten die Schimpfreden und Berspottungen einen Theil der Ceremonien aus. Serodotus meb bet, daß ben den Epidauriern an einem gewiffen Opferfeste ber Chor keine Mannsperfonen, fondern nur Das weibliche Gefchlecht mit Schimpf. worten habe aufallen durfen \*\*\*). Dieses scheinet noch baburch bestätiget ju werden, dag nachher die Korm der alten Comodie durch ein formliches Gefet ift aufgehoben worben. In dem Curculio des Plautus tref. fen wir noch eine Spuhr ber ur-

🕶) Herodot. L. V.

fprunglichen Einrichtung ber Coms-Zwischen dem britten und bie an. vierten Aufzug tritt ber Anführer bes Chors auf, und wirft ben Romern viel schimpfliche Dinge vor. waren Schimpfreben ber alten Comodie wesentlich.

Er foll der Luftspiele 54 geschrieben baben, wovon nur noch eilf, Plutus, die Bolten, bie Brofche, die Ritter, Die Acharnenfer, ble Wespen, ber Friebe. Die Bogel, die Reductinnen, das Fest der Ceres und Lufffrata übrig find. Gebruct find folde querft, Ben. 1498. f. gr. mit ben Scholien, aber nur neun berfelben, erfchienen; die benben fehlenden (bas Beft ber Ceres und Lofiftrata) murben ber fole genben Ausg. Flor, 1515. 8. gr. bingu gefügt; und unter ben anbern Abbructen berfelben find die mertwarbigften: die Bofeler, cur. Sim. Grynsei, 1532.4. gt. in welcher zuerft alle eilf Stude vereint worden sind; c. Sigism. Geleni, Bal. 1547. f. gr. mit ben Scholien; c. conject. Ios. Scal. et Aristoph. fragm. Lugd. B. 1624, 12. gr. und lat. C. not. Tan. Fabri, Amstel. 1670. 12. gr. unb lat. Ex rec. Lud. Kusteri, Amstel. 1710. f. gr. und lat. mit den Schollen; c. Steph. Bergleri, Lugd. B. 1760. 4. 2 B. gr. und lat. mit Fragm. von verlos ren gegangenen Studen; Stud. Rich. Franc. Phil. Brunck, Argent. 1783. 4. und 8. in 3 B. ober 9 Theilen, gr. und lat. mit den Fragm. ben welcher die Littes ratoren aber die Schollen ungern vermife Eine befondere Ausgabe diefer if, fen. Indeffen, von einem andern Gelehrten, ju ermarten ; eine neue Ausgabe bes Diche ters hat Invernizzi geben wollen. find Ausgaben von verschiedenen einzeln Stücken besselben vorbanden. .

Uebersetzt if Aristophanes in bas Italienische, vollfidndig von Bartol. und Diet. Mofitini, Wen. 1544. 8. zeln, der Plutus, von Mich. Angel. Cars melli, Ben. 1751. 8. und ebenderfelbe von Die 3. B. Terucci, Flor. 1751. 4. Boiten,

<sup>\*)</sup> Theatre de Grecs T. III. p. 46. et fuiv.

<sup>\*\*)</sup> Luc. in ben fifchern.

Bolfen, von eben biefem Teruceb, flor. 1754. 4. bepbe in Berfen; und eben dies fes Luftfpiel von Franc. Geifalini, ben f. Socrate, Tragic. Ven. 1755, 8. - 3n das Sparische: Die, von Sim, Abril gemachte lieberfesung des Plutus, scheint dem Enfavo de una Biblioth, de Traductores Epanoles, G. 153 30 Boige, nicht gebruckt zu sepn. — In bas Frans 36fifche: Eine, in Fabr. Bibl. Gr. Lib. II. c. 21. S. 706. und von Quadrio, in dem aten Eb. bes sten Bandes, G. 121. f. Stor. e ragione d'ogni poesia anges fabrte lleberf, des Mutus von 3. Ant. Balf, Bar. 1578. 8. ift, eben fo wenig, als die, in dem erstern Werte, G. 706 und 707. angezeigte Ueberf. berfelben, von Du Berbier, und bie Uebersepung der Belfen von la Miven, in teinem, ber mir befannten, frangofifchen Litteratoren au finden. Bobl aber find noch Frage mente einer Ueberf, des Blutus von Monford, in dem Rec. des Sonnets... Par. 1617. 12. und in deffen Oeuvr. Par. 1623. f. ansutreffen. Bepde diese Stude find indeffen, ganglich von Dibe. Dacier, P. 1684. 12. Altenb. 1762. 8. und bie Bogel, won Boivin , ben f. Debip bes Coppocles, Par. 1729. 12, überfest worden. In ber erften Aufg. des Theatre des Grecs, Par. 1730. 4. 3 B. von Brumon finden fic blos Auszige aus ben Luftwielen bes Ariffophanes; in ber neuen Ausgabe bes felben, Par. 1785 - 1789. 8. 13 Bbe. nimmt eine vollstandige lieberfegung bers felben, von einem Ungen. Die lesten Bande ein; und Boinfinet be Glury bat, nachdem er fcon ben Mutus im 3. 1772. in ben Mufes grecques einzeln überfest hatte, ben ganzen Aristophanes mit den Leggm. des Menander und Philemon, Par. 1784. 8. 4 B. überfest berausgegeben. - In das Englische: Unter ber Aufschrift, The World's Idol ift bet Mutus von eis nem H. B. 1650. 8. und eben biefes Luft. spiel von Lew. Theobald 1715, 12, so wie, von heine. Fielding und Young gufame men, 1742. 8. überfett worden; die Wol. ten befinden fich in Th. Stanley History of Philosophy ... Lond. 1708. f. S. 99, und auch tem. Chevbald hat fie 1715. 12. und White, 1778. 8. so mie C. Dunfter die Frofche, 1785. 4. herausges geben. Auch besiten die Englander eine leberf, ber, in bem Theatre des Grecs bes B. Brumop befindlichen Ausgage aus den Luftfpielen bes Ariftopbanes. - In das Deutsche: Schon im J. 1613 find bie Wolfen, (von Froreisen) Arft. 8. in Werfen; und eben dieses Luftspiel if von 3. E. Goldhagen, im sten Th. f. Anthologie, fo wie von J. J. herwig, Bamb. 1772. 8. aberfest morden ; ber Blutus findet fich, im sten Theile von Goldbagens Anthologie, (o wie ein Aufang baraus im oten St. ber Bemabungen jur Beforberung ber Kritit; die Bogel, aus bem Frzich, des Boivin aberfest, in dem Journal für Freunde ber Religion und Litterat. Augsb. 1779. 2. Die Frosche im zien Eb. von J. G. Schlose fere Rleinen Schriften, Baf. 1783. 8. und Austage aus allen Stacken, mit Ges fomact und Einsicht gemacht, im aten und aten St. von Chr. Aug. Clobius Berf. aus ber Litteratur und Moral, Leipz. 1767 -- 1768. 8. -- -

Erläuterungsschriften über ben Arifiophanes: Die erfte Stelle unter bies fen tommt wohl ber Vergleichung zwifchen biefem Dichter und bem Menander, von Plutard (in f. 28. 3. 2. 3. 853. Freft. 1620. f.) ju, ob fie gleich mehr Declas mation, als Eriduterung ift. In latei= nischer Sprache bat auser den, blos einzele Stellen in f. Luftfpielen betreffens ben Bemeetungen in J. J. Meiste Animadv. . . . Lips. 1750. 8. und in den Miscell, Observ. B. 3. Th. 1 und B. 7. Eb. 1. - Die, Frischlin eine Apologia pro Aristophane, ben f. metrifchen Ueberf. der 5 erften Luftspiele beffelben, Frants. 1586 und 1597. 8. — Joh. Gottl. Willamow eine Abhandlung De Echopoeia com. Aristoph. Berol. 1766. 8. ( sur Bertheibigung bes Dichters gegen bie Borwarfe des Gatteur) - Joh. Floder eine Dissert. explic. Antiquit. Aristophaneas, Upf. 1768. 4. — G. E. Harles vier verschiedene Progr. De Consilio Aristoph, in conscrib. Comoed. Nu-

bes inscripta, Erl. 1787 u. f. f. (sur Rettung bes Dichters in Unfebung bes Lodes bes Sofrates) geschrieben. foll noch von Job. Gottfr. Sauptmann ein Auff. De Aristophane geschrieben wore den sepn. — In franzosischer Opeae che: Das, was Brumop in f. Theatre des Grecs. über ben Lon in ben Lufts fpielen des Aristophanes gesagt hatte, vers anlaste Remarques sur le Système nou. vesu... touchant la Manière cavalière dont A. traite les Dieux, in dem soten &. Mrt. 8. ber Bibl, franc. ou Hift, litter, de la France, über welche Critiques, in bem goten B. Art. 4. ers fcienen. - In dem 6ten Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Inscript. ift eine abbands. bes B. Boivin über die Bogel, und in dem goten B. ber Quartousg. zwen Aufe fape von S. le Beau aber ben mabren Awect des Arift. bev feinen Rednerinnen, und über den Blutus deffelben, und die, det fo genaunten mittlern Komeble, gufommenden Charaftere. - In deutfcher Gprache: In dem, oben angeführe ten, Journal für Freunde ber Religion finden fic Meiftopbanifche Briefe von 3. 3. Bermig, welche vorzüglich von einer Munchaer Sandidrift beffelben bandeln, - und in dem 37ten Bbe. G. 1 u. f. der neuen Bibliothet der fconen Wiffenfchaften, ein Auffan über ben Beofall, welchen Athen ben Luftspielen bes M. schenkte. - - liebrigens will ich bier noch, nach hemfterbuis (in f. Borbericht jum Plutus, Harl. 1744. 8.) bemerten, bağ Ariftophanes, auffer feinem Berdienf, in Rucklicht auf Erfindung und Sprace, auch noch biefes bat, bas man, wie schon Mato gesagt, den wahren Zufiand von Athen gu feiner Beit, aus ibm allein tennen lernen tonne; und empfehle, su ber richtigen Beurtheilung der zu großen Brep: helt, welche im Aristophanes herrschen foll, unter andern, aus Browns Betrachtungen über die Boefie und Dufit, ben iten abichnitt (G. 212, b. d. lieberf.) und Burds Commentar über den 174. Dens bes Bora; ad Pifones (Eb. 1. G. 204. b. d. Uebers.) — oder, ta die Neuern alle

aus dem Easaubonus geschopst haben, the ber dessen Wert: De Satyric. Graec. Poeh et Romanor. Satyra, Lib. II. Par. -1605. 8. Harl. 1774. 8.

Ein griechisch abgefaßtes leben bes Dichters findet sich bey den Scholien, und den mehresten Ausg. desselben; auch Ge. Gyvaldi Hist. Poet. Bal. 1545, 8. S. 31. so wie Nic. Teischin (ben der vorbin ges dachten metrischen Uebers, der fänf ersten Lusse, ausgenommen. — Ein Berzeichen seschen, und Täster hat das letztere in f. Ausg. aufgenommen. — Ein Berzeiche nis der verloren gegangenen Stücke des Aristophanes, Nachrichten von mehrern Ausgaden u. d. m. liefert Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. c. 21.

## Arithmetische Theilung.

(Musit.)

Die altern Lonlehrer fprechen vielfaltig von der arithmetischen und
von der harmonischen Theilung der Intervallen; deswegen bedurfen diese Worter einer Erklarung, und um
so viel mehr, da sie ist anfangen,
aus der Wode zu kommen.

Es ist natürlich zu vermuthen, daß die größern Intervallen in der Musik eher bekannt gewesen sind, als die kleinen, und daß die Octave eher als die Quinte, diese eher als die Lerz, bekannt gewesen sen. Die Alten versuchten zwischen die Tone, welche ein größeres Intervall ausmachen, noch einen oder mehr Tone hinein zu sezen, und dieses thaten sie auf zweyerlen Weise; daher denn die arithmetische und die harmonische Theilung der Intervallen entstanden ist.

Dieses zu verstehen, muß man sich die Lange der Santen, deren Tone ein Intervall ausmachen, in Zahlen vorstellen. Zwey Santen, eine 60 Theile (z. E. Zolle) lang, die andre dreysig, geben, wie ben fannt,

fannt, bas Intervall einer Octave 1). Bill man zwischen diese benden Tone noch einen in die Mitte segen, so muß zwischen benben Canten von 60 und von 30 Theilen, eine angenommen werben, beren lange mitten gwifchen 60 und 30 fällt. Diese wird arithmetisch bestimmt, wenn die Zahl bas arithmetische Mittel balt, bas ift, wenn fie um eben so viel Theile von 60 als von 30 absteht, ober wenn fie 45 Theile hat. Will man aber bas Intervalli harmonifth ausfullen, fo muß die mittlere Zahl das harmonische Mittel senn \*\*), nămilico 40.

Denmach ftellen bie bren Zahlen, 60, 45, 30, eine Octave vor, die arithmetisch getheilt ist, und die Zahlen, 60, 40, 30, eine harmonisch ge-Im erften Fall ift theilte Octave. das Intervall, 60: 45 over 4: 3 eine Quarte; das andre 45: 30 ober 3: 2 eine Quinte; im anbern Kall ist 60: 40 ober 3: 2 eine Quinte; und 40: 30 ober 4: 3 eine Quarte. Daher sagte man, bie Octave C-c werde burch bie Quarte F arithmetifch, und durch bie Quinte G harmonisch getheilt, und die grithmetische Theilung ber Detave gebe die Quarte unten C-F und die Quinte oben F - c; die harmonische aber gebe diese Intervalle umgefehrt: erft die Quinte C-G. und benn bie Quarte G.c.

Auf diese doppelte Weise pflegte man ehedem alle größeren Intervalle auszufüllen. Die Quinte 60: 40, arithmetisch getheilt, giebt 60: 50: 40, oder die kleinere Terz zunten, und die größere zoben; hingegen harmonisch getheilt giebt sie 60: 48: 40, die größere Terz zunten, und die kleinere zoben.

Auf eben biefe Art kann man auch ben Raum ber Octave burch zwey neue Tone ausfüllen, sowol arithmetisch, als harmonisch. Im ersten

\*) S. Harmonic. \*\*) S. Harmonisch. Fall bekömmt man 60: 50: 40: 30, ober die kleine Terz &, die Quinte & ober & und die Octave 60: 30 ober \( \); im andern Fall aber 60: 48: 40: 30, oder die große Terz 60: 48 ober \( \), die Quinte 60: 40 ober \( \) und die Octave. Hieraus entstand die Aumerkung, daß die arithmetische Theilung der Octave durch zwen Tone die weiche ober kleine Tonart, die harmonische aber, die harte ober große Tonart, angebe.

Da die Quinte ein vollfommeners Intervall ift, als die Quarte, die größere Ter; vellfommener, als die fleinere, so haben die altern Tonlehrer überhaupt gesagt: die harmonische Theilung sep für die Rufit befer, als die arichmetische.

Da überhaupt biese Art, sich ben Ursprung der Intervalle vorzustellen, von den Neuern selten gebraucht wird, so hat diese Erstärung ist weiter nichts mehr auf sich, als daß man dadurch die Sprache der altern Lonlehrer verstehen lernt.

#### Attife.

(Baufunft.)

Ein niedriges oder halbes Stofwert auf einem gangen oder hobern, nach ber ehemaligen Bauart in Atben.

In ber heutigen Baufunft fommen zweperlen Attiken vor. Man macht fie entweder über dem Sauptgefinis, fo daß fie mehr ju bem Dache, als zu dem eigentlichen Körper des Gebaubes gehören; ober man sett fie unter dem Dauptgefims, so baß fie ein murtliches Geschoft oder Stotwerk ausmachen. Von der erstern Art muß man es berleiten, bag ein über dem Hauptgesims stehendes Gelånder bisweilen auch Attife genenut wird, wiewol diesem der Rame nicht eigentlich zukommt. Gine gang berumgehende Attife wird die genennt, bie um das gange Gebaube geht. Man macht aber auch folche, die

nur über einem Theil ber hauptfeite fteben.

Die Arrite wird in großen Gebauden oder Pallaften über dem Sauptgeschof gesett, wenn man nicht zwen volle Geschoffe braucht, und wird insgemein halb so hoch, als bas hauptgeschoß, gemacht. Wo man hinlanglichen Plat bat, fich auszudehnen, fann man alle hauptzimmer in ein Seschoß zusammenbringen. Alsbenn ware es eine gang unnute Sache, bie geringern Bimmer, fur Bebiente und ben perfonlichen Gebrauch , in ben ber Sobe qu machen. Rolglich thut man in die & fem Falle fehr wol, eine Attife über e bas hauptgeschoß zu seten. Da. A durch befommt auch das Gebaubec bon Außen ein gutes Unfeben, indem & es nicht zu hoch wird, und die Pracht' bes hauptgeschoffes durch den Ges genfat der Attife noch vermehrte wird. In biefem Fall aber muffen bie Coulen und Bilafter burchaus bis an bas hauptgesims geben, wie an bem Opernhaufe in Berlin; benn es steht nicht gut, wenn die Attife burch ein Gesims ober Gebalke von dem Hauptgeschoß getrennt ift.

Man macht auch bisweilen eine Uttife swischen swen hauptgeschoffen, ober hohen Stofwerfen, bamit Die Bedienten gerade über den Zimmern der Herrschaft ihre Wohnungen in biefer Attife nehmen fonnen. Eine folche ift j. E. zwischen bem hauptgeschoß an bem foniglichen Schloß in Berlin: in Italien findet man sie vielfältig an Pallasten und Häusern der Vornehmen. Dergleis chen Uttifen find zwar febr bequem; fie verftellen aber bas Unfehen bes Gebäubest etwas, oder muffen, wie auf dem berlinschen Schloffe, febr

niedrig gemacht werben.

### Attischer Säulenfuß.

Eine besondre und schone Art des Saulenfuges, ber in Athen aufge

fommen, und daher seinem Namen hat. Er besteht aus einem vieretigten Untersatz a, einem Pfühl b, einem Riemlein c, einer Einziehung d, noch einem Niemlein e, auf welches ein Pfühl f folget. Die Verhältnisse ber Höhl f folget. Die Verhältnisse ber Höhen dieser Theile, von unten auf gerechnet, sind folgende: 6, 4½, ½, 3, ½, 3½, ½. Dieser Fuß ist sowol in der alten als neuen Baufunst der gewöhnlichste; und wird unter



allen Arten von Saulen, die tofcanische ausgenommen, gebraucht. Es
scheinet, daß die Baumeister in Athen
biesen Fuß für die jonische Saule anstatt des eigentlichen jonischen Fußes
querst gesett haben \*).

### Avantüre.

(Dichtfunff.)

Ift ben ben helbendichtern bes schwäbischen Zeitpunktes eine Muse, die sie ordentlicher Weise angerusen, und der ste um ihren Benstand gebankt haben. Das Wort ist von den Provenzalen genommen, die versmuthlich den Deutschen vorgegangen, eine Person daraus zu machen. Sie ist also die Muse der abentheuerslichen Begebenheiten, dieselbe, welche Ariosto zu seinem Orlando Farioso und Wieland zu seinem Idris hätte anrusen können.

Auffüh-

\*) S. Jonisch.

### Aufführung des Drama.

Man fagt von einem Drama, es fen gut oder schlecht aufgeführt worden; destwegen scheint das Wort Aufführung schiklich, Die Borftellung bes Drama auf ber Bubne ju bezeichnen. Die gute Aufführung bangt größtentheils von der Geschiflichkeit ber Schauspieler, und von ber guten Einrichtung ber Bubne ab ; aber auch ber Dichter felbit fann viel dazu bentragen. Bon bem, was gur Runft des Schauspielers gehort, fommt in muchem Artifel dieses Werks verschiedenes vor: hier ift blos von dem Antheil die Rede, den ber Dichter an Diefer Sache bat.

Es ift sehr wichtig, daß er ben Berfertigung feines Stufes feinen Augenblif vergeffe, baß fein Werf nicht zum Lefen geschrieben sen, sonbern bloge Reden für folche Perfonen enthalte, die als handelnde Perfonen auf die Schaubuhne treten. Diefe Borftellung muß einen beftimmten Einfluß auf sein Werk haben. Dat fie es nicht: fo fann er vielleicht ein schones Gesprach schreiben; aber ein vollkommenes Drama wird er nicht zu Stande bringen. In ber That findet.man, daß in dramatis schen Stufen manches benm Lesen ehr aut gefällt, bas auf ber Buhne schlechte Würfung thut; und daß Thisweilen bie einfachesten Dinge, Die im Lesen bennabe übersehen werben, auf der Buhne von großer Schonbeit find. Die Urfache hievon ift, weil bas Drama, in so weit ber Dichter es verfertiget, nur ein Theil der Sache ift; die Handlung der Perfonen und was dazu gehört, machen **ben an**bérn Theil davon aus.

- Rur ein fehr erfahrner Schauspieler ware im Stanbe bem Dichter zu fagen, was er sowol überhaupt, als in befondern Stellen aus Rufficht auf die Aufführung seines Stuts, in Acht zu nehmen habe. Wir kon-

nen hiebon nur unvollkommene Binke achen.

Ueberhaupt erfodert die Schaubuhne eine gang eigene, nur für fie abgepafte, Schreibart, die genau in dem Lon einer Person, die in eis ner handlung begriffen ift, gestimmt fenn muß. Euripides konnte nicht wie Demossbenes, und Terens nicht wie Cicero schreiben. Auch in der hochsten tragischen Schreibart, muß nichts den Geruch ber Lampe des griechifden Redners verrathen. Worter, die blos dem Schriftsteller, oder dem Redner eigen find, muffen da vermieden werden; weil die hanbelnden Verfonen weder Schriftsteller noch Redner find. Die langen und gefunftelten Perioden find bier ganglich zu vermeiden, so wie die Wen-bungen, die aus Ueberlegung entfteben; benn man fpricht ohne Borbereitung. Gine einzige Periode, Die einem Schauspieler etwas fauer wird, wozu fein Athem nicht hinreicht, ober bie bas Keuer der Borftellung etwas bampft, hebt sogleich benm Zuschauer die Tauschung auf; er verliehrt die handelnde Berfon aus dem Gefichte und erblift den Dichter.

In Rufficht auf die Aufführung, muß ber dramatische Dichter sich fürger, als jeder andre Schriftsteller, ausbruten. Aber feine Rurge muß nicht eine erfunstelte ober erzwungene Rurge fenn, bergleichen einige Schriftsteller, nach dem Muster, das Tacitus gegeben hat, annehmen. Dieher konnen wir einen Fehler rechnen, wiewol er mehr die Cachen, als ben Ausbruf betrifft, von welchem kaum die besten dramatischen Dichter fren find. Er besteht darinn, daß fic ihre Versonen so gar oft mehr fagen laffen, als ber, mit dem fie sprechen, zu horen nothig hat. Ein Theil bessen, was gefagt wird, gehort oft blos fur den Zuschauer, um ihn von etwas zu unterrichten, bas ber Dichter ihm auf eine beffere

Art

Urt zu erfennen zu geben, fein Dittel wufite.

hat ber Dichter die Personen, benen er die Reben in Mund legt, vor Augen, stellt er sich ihr Spiel recht vor, überlegt er genug, was ihre Stellung, ihre Minen und der Lon ihrer Stimme auszudrüfen vermögen, so wirb er an sehr viel Orten weniger sagen, als ein andrer Schriftsteller, der eben dasselbe historisch, rednerisch oder poetisch zu sagen gehabt hatte. Denn selbst die Winke und das sogenannte stumme Spiel kommen ihm zu statten.

Eine vorzügliche Aufmerksamkeit von Seiten des dramatischen Dichters erfodern die Auftritte, wo auffer den würklich redenden Personen noch mehr andre zugegen senn missen. Sie werden gar zu bald langweilig, wenn die Reden eigentlich nur unter zwen Personen vorfallen, da doch vier oder fünse zugegen sind, die alsdenn überaus magere Figur

machen.

Diefes gilt furnehmlich von ben Auftritten in ernsthaften Stufen, mo bie handelnden Berfonen in die hochfte Leidenschaft gefest find. Da bat ber Dichter am wenigsten ju thun, weil der hochste Grad starter Leidenschaften mehr stumm, als beredt macht. Mit desto großerer Ueberlegung hat er auf die Burfung, melthe die Sache ben der Aufführung haben wird, Acht zu geben. gleichen Auftritte, von denen man das meiste erwarten follte, miglingen ben Schauspielern gar ju oft, und nicht allemal burch thre Schuld allein. Der Dichter verfieht es ins. gemein barinn, bag er verschiedenen Derfonen Reden in den Mund legt, wo fie schweigen follten, weil er ben Auftritt nicht will stumm lassen.

Es ift zu munfchen, baß Runftrichter, welche bie Schauspiele fleiffig besuchen, auf diejenigen Stellen besonders Achtung geben, ba ber Dichter ans Mangel der Rufficht auf die wurkliche Aufführung, etwas verschen hat, und daß sie ihre Bemerkungen zum Besten der bramatischen Dichter bekannt machen. Denn es sind vielleicht über keinen Theil der schönen Kunste weniger Beob. achtungen, als über diesen gesammelt worden.

\* \*

Da Br. S. fu bem vorfichenben Artis fel, eigentlich blos von ber Ginrichtung bes Dialogen, und zwar nur in Rucfficht feiner Birfung auf die Bufchauer , gehans belt, und nicht vorher unterfucht bat, mes ber, in wie fern bas Gefprach, wenn cs fonft bem Charafter, bem 3med, und ber lage ber unterredenden Perfonen gegemaß ift, gute ober boje Birtung auf die Juschauer bervorbringen, noch ob und wenn der Dichter bas, was jene, dem mas diefe von ibm forbern, aufopfeen muß: fo laffen fich bier auch nur folche Nachweifungen geben, die auf ben bras matifchen Dialog überhaupt geben. berot handelt bavon in der, hinter felnem Sausvater, befindlichen Abband. lung (S. 288 u. f. der Ueberf. ate Hufe lage.) — Cailbava in bem XIten Rap. des ersten Theiles seiner Art de la Comedie (G. 204) - und leffing, vors süglich an einem Orte, wo man es nicht fuchen follte, in f. Antis Bog ates St. - - Wenn übrigens S. Sulger fagt, bağ ber bramatifche Dichter überhaupe fich fürzer fassen tonne, als der Erzähler: fo 'empfehle ich, jur Borbeugung alles Frethums, welcher hieraus entfles ben tonnte, die Schrift bes hen. Engel über Sandlung, Befprach und Erzählung (Reue Bibl. ber ich. 2B. B. 16. vorzüge lich G. 240 u. f.) — Was die zusams mengesetten Auftritte, und auch biejenis gen anbetrift, wo mehr, als swen Perfonen, mit ein und berfelben Gache befolitigt find: fo finben fich , in bee porhin angeführten Abhandlung bes Diderot (6. 282 u. f.) einige gute Winte barüber; auch in Ben. Eichenburgs Heberfebung bes Sach

hurd (I. 397) ift die bamit, icon får bas Drama verfnupfte Schwierigfeit gertagt, und D. Leffings Urtheil barüber bengebeacht.

### Aufhaltung.

(Schone Kunfte.)

Dieses Wort scheinet bequem, um einen in den schonen Runften ver-Miedentlich vorkommenden Runftgriff ju benennen. Er befteht in einer gefchitten Bergogerung ber Auflofung einer Berwiklung, bie man gan; nahe glaubt. In bem Trauerspiel des Euripides, Iphigenia in Tauris, glaubt man, daß die Ertennenig der Iphigenia und des Orefee fogleich erfolgen, und also ein Dauptknoten werbe aufgeloft werben, fobald jeder bes andern Damen boren werbe. Aber der Dichter wußte bie vollige Erfenntniß aufzuhalten; und die Aufhaltung fogar burch einige Auftritte burch-Eine folche Aufhaltung zuführen. finden wir auch im VII Buche der heftor fobert einen ber Ilias. Griechen jum Zwenkampf auf; Denelaus nimmt die Auffoberung an: man wird begierig, ben Streit anzusthen: aber Agamemmon und Refor kommen bazwischen, halten den Menelaus jurufe, ber endlich bon feinem Borfas absteht, und bie Sache bem Mar überlafit. Dar burch wird unfre Erwartung aufgehalten, und die Begierde, die Entwiflung ber Sache zu seben, noch mehr gereigt.

In diefer Reigung besteht bemnach die Wurfung der Unshaltung, und eben dadurch wird das Bergnügen ben der Entwissung desto größer. Ein Wert fam gwar so beschaffen senn, daß die Borstellungen ohne Aushaltung, wie ein fanster und immer gleich sließender Strohm, fort gehen; bergleichen Werte aber reigen weniger, als die, barinn Verwiflungen und Aufhaltungen vorkommen; es sey benn, daß alles in der hochsten Natur und Einfalt auf einander folge. In allen andern Fällen sind Verwiflungen und Aufhaltungen nothig, und pon großer Würfung.

Die Aufhaltung betrifft nicht nur große hauptverwiflungen eines Werks, fie hat auch in kleinen Theilen statt. Selbst in einzeln Sedanfen kann sie vorkommen. So ist in folgender Stelle des horaz einemerkliche Aufhaltung:

Poscimur. Si quid vacui sub umbra

Lusimus tecum, quod et hunc in annum

Vivat et plures: age dic Latinum

Barbite carmen \*).

Das erste Wort, Poscimur, erwekt bie Erwartung, was das seyn mochte, wozu der Dichter aufgesodert wird, und macht also einen Anoten; dieser wird durch alles, was zwischen Poscimur und age die steht, aufgehalten, und dadurch wird die Erwartung größer.

Auch in der Muste giebt es gröffere und kleinere Aufhaltungen. In den größern wird ein Gedanke so behandelt, daß er gerade an der Stelle, wo man glaubt, er werde durch den Schluß sein Ende erreichen, aufs neue eine andre Wendung bekommt \*\*). Rleinere Aufhaltungen kommen beständig ben Auflösungen der Dissonanzen vor, da ein dissonierender Accord, dessen Auflösung man erwartet, erst noch durch aubre Dissonanzen geführt, und hernach aufzelöst wird.

Bey jeder Berwiflung ift nothwendig eine Aufhaltung. Hier ift nur

\*) Hor. Od. I. 32. \*\*) S. Cabens.

nur von ber die Rebe, welche ber Runftler aus Ueberlegung verlangert, um die Vorstellungsfraft befto mehr zu reigen. Er muß fich biefes Runftgrifs nicht allzuoft bedienen, sonst ermudet er. Die Aufhaltung ift von berienigen Gattung Schonbeiten, die sparfam und mit genauer Beurtheilung, wo fie nothig senn mochte, gebraucht werben muß. In der Dufif wird ber, welcher immer ben furgeften Weg gum Schluß eilet, unschmafhaft und mafferig; ber aber, ber niemals anders, als durch mancherlen Umwege schließt, wird nicht weniger langweilig und verdruglich. Es laffen fich hieruber keine Regeln festfeten. Ein scharfes Urtheil ift die beste Regel, und der Runftrichter fann nichts mehr thun, als ben Runftler vermahnen, aufmertfam auf den Gebrauch und Migbrauch ber Runft griffe ju fenn, bamit er nicht aus Unachtsamfeit fehle.

Die Ausbaltung muß nicht mit ber Unterbrechung bes Enbes einer Worstellung verwechselt werden. Jene lagt uns die Sache, deren Berwiflung und beschäfftiget, nicht aus bem Gefichte verliehren, fie ift ein Theil davon; diese aber bricht sie ab, und fest etwas anders bazwi-Daburch entstehet eine widris fchen. ge Burfung, weil der Zusammenhang ber Borstellungen würflich gerriffen wirb. Richts ift verbrufflis cher, als eine Geschichte zu lefen, wo, wie in dem Roman vom Amadis, die Begebenheiten, wenn man benft, daß sie sich nun entwikeln werden, abgebrochen, und wegen einer neuen Geschichte gang aus bem Gesichte verlohren werden. Die Evis soben, wenn sie recht geschift anges bracht werden, geheren einigermaffen auch ju ber Aufhaltung \*).

\*) S. Epische.

# Auflosung.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in der Kunstsprache verschiedentlich gebraucht, und fann, wegen der Wichtiafeit ber Sache, die es ausbruft, gum Runftwort gemacht werden. Auflofung bedeutet überhaupt die Herstellung der Frenheit und Ordnung nach vorhergegangener Berwiflung. Dergleichen Auflosungen fommen in Werken der schonen Kunste verschiedentlich vor. In der Musik wird bie harmonie oft verruft; daher entstehen die Diffonangen, die eine würfliche Unordnung find, aus welcher burch die Auflosung, die Ordnung und vollige harmonie wieder hergestellet wird. In ber bramatischen handlung ift allemal Berwitlung; berichiedenes ftreitet gegen einander; am Ende ber Sandlung entwifelt fich alles burch die Auflosung, die begwegen in der frangofischen Sprache Dénouement, (Entwiflung des Anotens) genennt wird. Aber auch jede andre Handlung, und bennabe jede Vorstellung, darinn vieles zugleich zu bem Ganzen einer Sache gehort, hat eine Berwiflung, und tann begwegen einer Auflosung fahig fenn. Alfo kommen diese benden Cachen fast überall vor.

Man fann feine herstellung der Ordnung feben ober empfinden, obne daburch angenehm gerührt zu werben. Daher fommen Berwiflungen und Auflosungen so vielfältig in den Werfen der Runft vor, weil fie ihnen Kraft und Reizung geben. Der Ursprung alles Vergnügens ist in der Thatigkeit unfere Geistes ju suchen; diese fühlen wir zu wenig, wenn unfre Vorstellungen unaufgehalten in einem fanften Laufe forts gehen; denn da ist nirgend eine Anstrengung nothig, durch welche wir uns unfrer Thatigfeit bewußt find. Diese empfinden wir mur ben Sin-

ber=

berniffen, ben gegen einander laufenben Borstellungen, benn Streit der Elemente, die auf uns wurken. Da bemuht sich der Geist die Ordnung wieder herzustellen: je schneller und vollkommener dieses geschieht, wenn nur vorher die Anstrengung aufs hochste gestiegen ist, je größer ist das Beranugen.

Weiter woken wir die allgemeine Betrachtung dieser Sache nicht treiben; sondern von den Auflösungen sprechen, worüber Lunstverständige schon langst befandere Betrachtungen

angefiellt haben.

Auflösung der dramatischen Dadurch verstebt Berwiklung. man die Nauptauflosung, wodurch das gange Stut fein Enbe erreicht. Sie wird auch nach einem griechiichen Worte Catastrophe genennt "). Wie eine Berathschlagung, fie prdentlich vollendet wird, einen Entschluß hervorbringt, so hat jede Handlung einen Erfolg; namlich es wird etwas bewürft, das alle weitere Bemuhung und Unternehmung über bie Sache unmoalich Ein Friedensschluß hebt auf macht. einmal alle Unternehmungen bes. Rrieges auf, und bie Unfunft an bem Orte, wohin die Reise gerich-In vertet war, endiget diefelbe. wifelten Handlungen, wie die dras matischen find, finden fich entweber Dinberniffe und Schwierigfeiten, bie Ach dem Erfolg entgegen stellen; pber es zeiget fich in bem Charafter ber Sauptpersonen etwas, weburch eine merfmurbige Beranderung in ibren Glufdumständen entstehen muß; wohen sich aber so viel Schwierigs Keiten zeigen, das man begierig wird, ben Ausgang der Cache ju erfahren. Dasienige, was biefen Ausgang

oder jenen Erfolg bestimmt und auch begreislich macht, ist eigentlich die Auflösung der Handung. So ist im Dedipus in Theben des Sopholles die völlige Entdefung, daß jener der Sohn und Morden des Lajus sep, die Auflösung der Handlung; denn dadurch wird der Handlung; denn dadurch wird der Erfolg bestimmt, daß Dedipus den Erfolg bestimmt, daß Dedipus den kannt, wodurch die ganze Sache ihr völliges Ende erreicht; und so ist in Adolfons Eato der Selbstmord dieses Helden die Auflösung, wodurch der Ausgang der Sache bestimmt, und die ganze Pandlung völlig gesuch der Macht der Andlung völlig gesuch der Macht wieder der Sache der Studies wird.

endiget wird.

Die Auflohung ift vollkommen. wenn fie naturlich und vollständia ift, auch zu rechter Zeit geschieht. Raturlich ift fie, wenn fie nicht nut aus der Sandlung felbst entsteht, fondern fo, baf nichts übertriebenes, nichts unwahrscheinliches in ben Ursachen ift, wodurch ste bewürft wirb. Der Charafter bes Coto macht seinen Entschluß sehr naturlich; eben so naturlich ist die so oft vorkommende Auflosung int Comodien, da ein Bater feinem Cobn aus Bartlichfeit nachgiebt und in etwas milliget, was er ju bina tertreiben gesucht hat; bag ein liffiger Mann, wie Ulpffes, allet Hinderniffe ungeachtet zu feinem Zwet fommt: baß eine tollkübne Unternehmung julest etwas hervorbringt, bas einen ungluflichen Musgang bewürft. Es fommt hieben darauf an, daß der Dichter eine große Kenntnif bes Wenschen und menschlicher Zufalle habe, . bag te feine Wurfung zeige, beren Urfache nicht hinlanglich bagu mare; daß er teinen Bufall beran bringe, bem naturlichen Lauf ber menschliden Dinge nicht angemeffen fen. Es ist aber nicht genug, daß er felbst die Möalichkeit der Sache nach dem ordentlichen Lauf der phyfischen ODER -

<sup>&</sup>quot;) Catastrophe: conversio negotii exagitati in tranquillitatem non expectatam. Scalig. Poet. L. I. c. 9.

ober sittlichen Natur begreife; auch ber Zuschauer muß ihn begreifen. Degwegen muß ber Dichter bisweislen schon von weitem gewisse Sachen einsließen lassen, die hernach ben der Auflösung alles begreislicher machen. Dieses nenut man die Aufsternen wan bei Aufsternen war ber Auflangen

lofung vorbereiten. Die in ber Ratur fein Sprung statt hat, so muß auch der Dichter ben feinen Auflosungen keinen ma-Laft er eine Passion, ober chen. eine Unternehmung, für bie fein guter Ausweg vorzusehen war, plotslich einen folchen finden, so geschehe es fo, bag aus bet Lage ber Gachen erft nach dem Erfolg begreif. lich werbe, wie bie Sachen haben fommen konnen. Es giebt bisweie len Auflofungen, die ans Unnaturliche gränzen, und eben beswegen sehr schon werden; weil bas, was unmöglich geschienen bat, besto leb. haftere Eindrufe macht, wenn man es wurflich und aus begreiflichen Urfachen bewürft finbet. Go icheis net es unnaturlich, daß ein Mensch - ploplich feine Sinnesart anbere baß er aus einem Bosewicht ein techtschaffener Mann, aus einem Eprannen ein billiger und gutiger Regent werbe. Dennoch finden sich . wurkliche Beranderungen biefer Urt in der Ratur. Go hatte es angeben konnen, bag Corneille seinem Trauerspiele Rodogune burch eine andre Auflosung einen guten Ausgang gegeben hatte. Er hatte bie Bosheit und Rachgier ber Cleopas tra auf den bochsten Gipfel fom-Denn batte fie burch men laffen. eine Ruffehr auf die mutterliche Bartlichteit erft über ihr Borhaben geftutt; biefes batte fle zu einigem Nachdenken über ihre ungeheure Bosheit und endlich gar gur Reue Dergleichen Ralle find in. aebracht. ber Natur vorhanden. Der Dichter hatte fogar biese Auflosung im dritten Auftritt des vierten Aufzugs

vorbereitet, da er die Cleopatra guin Antiochus fagen läßt:

Vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence,

Elles ont presque éroint cette ardeur de vengeance.

Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs.

Je fens que je suis mêre auprès de vos douleurs.

C'en est fait, je me rends et ma colere expire,

Rodogune est à vous, aussi bien que l'empire.

Da man Bepfpiele von bewundrungsmurbigen Beränderungen ber Sinnesart ber Menschen hat, so könnten bergleichen zu Auflösungen bisweilen versucht werben.

Es verdient wegen der Comodie angemerft ju werben, daß die Alten verschiedentlich Auflösungen gefunben haben, die ju ihrer Zeit natur. lich waren, die es ist nicht mehr senn würden. Plautus und Terens finden oft die Auflosung dadurch, daß ein langst vergeffener, ober für todt gehaltener Menfch ploblich wieber erscheint; daß ein Bater sein Rind erkennet, das er långst vergeffen hatte. Dergleichen Auflofungen find zwar noch ist möglich; fie mus fen aber, um mahrschemlich zu fenne mit mehr Vorsicht behandelt werden, als jene Alten nothig hatten, ben benen bergleichen Zufälle durch die bamals gewohnliche Aussehung ber Rinber, burch bie Cclaveren, in welche man burch ben Rrieg ober Menscheuraub fallen konnte, burch bie wenigere Berbindung der Bolfer unter einander, durch Mangel der Mittel, die man gegenwartig bat. einer verlohrnen Person nachzufragen, viel naturlicher waren, als fie igo sind.

Die unnatürlichen Auflösungen find die, welche man Maschinen nennt, nemut, davon in einem besondern Ar-

tifel gesprochen worden.

Bur volltommenen Auflosing gehort auch die Bollftandigkeit, die darinn besteht, daß unfre gange Erwartung von ber Sache befriediget, und das Ende der Handlung so erreicht wird, daß wir gar nichts mehr erwarten konnen. Man muß sich Die einzeln Perfonen, die Borfalle, die in der Handlung aufstoßen, als so viel Linien vorstellen, die entweber gerabe ober frumm sich zulege in einen einzigen Bunft vereinigen; keine nuß abgebrochen werden, ober sich verliehren, noch auf einen andern, als ben allgemeinen Gesichtspunft bingeben. Die Charaftere muffen vollig entwikelt fenn, der Zuschauer nichts mehr bavon au wiffen verlanget; die verschiedes nen Unternehmungen muffen ihr Enbe fo exceichen, baf bie Fortfegung derfelben unmöglich wird, und bas Schiksal der Versonen muß burch Die Auflösung vollig bestimmt werben, daß feine Frage mehr barüber entstehen fann. Plautus bat verschiedentlich gegen blefe Bollständigkeit der Auflösung gefehlt. So hat fein Stuf, bas er Mostellaria genennt bat, eine so unvollständige Auflofung, bag bas Enbe babon gang abgeschmaft wirb.

Es ift zwar eben nicht nothig, wie einige mennen, daß die Auflosung zulest alle Personen auf die Buhne vereinige; genug, wenn dieselbe nur alle
weitere Unternehmung hemmt, und
aufre Erwartung über die Personen
befriediget, fie seyn zugegen oder nicht.

Endlich muß die Auflösung zu rechter Zeit geschehen; namlich, wemn unfre Erwartung auf bas höchste gefommen ist. Nicht eher, weil ste sonst nicht Reizung genug hat; daher bisweilen eine Aushaltung nothwendig ist "); nicht später, damit die Lebhastigkeit der Erwartung nicht

\*) S. Ausbaltung.

wieber abnehme. Benbes ift fehr wichtig, weil die Lebhaftigkeit der Bornels lungen ben der Auflofung die stärkfien Eindrufe im Gemuthe zurut läßt.

Bom Ausgange, ber burch bie Auflosung bewurft wird, ift beson-

bers gesprochen worden \*).

Will man gegen die Wichtigkeit aller diefer Anmerkungen, so wie gesgen alles, was die Regeln der Bollstommenheit eines Werf3 betrifft, einswenden, daß viele Stüke sehr gefalsen, darinn diefe Borschriften nicht des obachtet find: so kann man einmal für allemal dieses zur Antwort nehmen, daß jene Stüke noch mehr gefallen würden, wenn daben auch noch diese Regeln wären beobachtet worden.

Was hier von der Auflösung der dramatischen Handlung angemerkt ist, kann anch auf die epische Handlung angemendet werden. Die Krunstrichter haben davon weniger geschrieben, weil der Dichter in dieser weniger Iwang fühlt, und also allen Foderungen leichter genug thun kann.

Bon ber Auflbfung im Drama batte bein noch: Ariftoteles nege nome. (XII, wo die Rede nahmlich vom Erodus ift, und XVIII.) und mithin f. Commentas toren , als Dacier (G. 181 uud 387. Ed. d'Amft. 1733.) Curttus (G. 182. 271 U. f.) fo wie Aubignac, im oten Kap. des sten B. seiner Pratique du Theatre (S. 122, 1 3. Amft. 1715. 8.) - Callbava, in dem giten Sap, bes iten und im 4oten Rap. des zien Cheils f. Art de la Comedie (1. 502. 2. 468.) - Don ber Muflos sung in dem epischen Gebichte handelb Soffu in bem Traité du Poeme epique in bemingten und isten Kap, des gten Bus фев (G. 149 u. f. Amfterb, 1693, 12.) -Bon ber dramatifiben fomobl, als eplichen Auflöfung, Batteue in f. Einleitung in bie fcb. Wiff. im 6ten Kap. des 3ten Art. \$660n. 1, Th. a. (2, 33. 4te \$usg.)

學 2 <sup>4</sup>) C. Aussang. ber Bater Brumoi hat gezeiget, baß diefes gar nicht wahrscheinlich fen \*).

Es entsteht über die Comodien diefes aukerorbentlichen Geistes noch ein Zweifel, ben meines Wiffens niemand aufgeloft hat. Wie hat ihm eine so große Schmähsucht gegen bie bornebmften Manner bes Staates. gegen bas ganze Bolf felbst, und so gar gegen bie Gotter, fo ungerochen hingehen konnen? Dhne Zweifel liegt ber Grund bavon in der urfbrunglichen Einrichtung ber alten Comodie, die allem Ansehen nach aus folden Schmähungen und Durchbechlungen ber angesehensten Manner bestanden hat; die also eben so wenig strafbar waren, als bie Schimpfreben, welche bie romifden Solbaten in den Triumphliebern gegen ihre Feldherren fich erlaubten. Diefes Schimpfen mag in ber urfprunglichen Form ber griechischen Comodie fo gegrundet gewesen senn, wie noch ist im Carneval unter der Maste manches erlaubt ift, sonst nicht wurde gebulbet werben. Lucianus sagt ausdruflich, daß bie Spotterenen einen Theil der Refte bes Bacchus ausgemacht haben \*\*). Kur diese Feste aber waren die Comobien bestimmt. / Auch ben andern Keften machten die Schimpfreden und Verspottungen einen Theil ber Ceremonien aus. Berodotus mek bet, daß ben ben Epidauriern an einem gewissen Opferfeste ber Chor keine Mannsperfonen, fondern nur Das weibliche Gefchlecht mit Chimpf. worten habe aufallen durfen \*\*\*). Diefes scheinet noch badurch bestätiget zu werden, dag nachher die Form ber alten Comodie burch ein form= liches Geset ist aufgehoben worden. In dem Curculio des Plautus tref. fen wir noch eine Spuhr ber ur-

") Herodot. L. V.

ò

fbrunglichen Einrichtung ber Como-3wischen bem britten und vierten Aufzug tritt ber Anführer bes Chors auf, und wirft ben Romern viel schimpfliche Dinge vor. waren Schimpfreden der alten Comodie wesentlich.

Et foll der Luftspiele 54 geschrieben baben, wovon nur noch eilf, Plutus, bie Wolfen, die Frosche, die Ritter, die Acharnenser, die Wespen, der Friede, die Bogel, die Rednerinnen, bas Beft ber Ceres und Lufffrata übrig find. Gebruckt find solche querft, Ben. 1498. f. gr. mit ben Scholien, aber nur neun berfelben. erfcbienen; die bepben fehlenden (bas Beft der Ceres und Lufffrata) wurden der fols genden Ausg. Flor. 1515. 8. gr. bingu gefügt; und unter ben anbern Abbrucken derfelben find die mertwarbigfen : die Baseler, cur. Sim. Grynaei, 1532.4. gr. in welcher zuerst alle eilf Stäcke vereint worben sind; c. Sigism. Geleni, Bal. 1547. f. gr. mit den Scholien; c. conject. Iof. Scal. et Aristoph. fragm. Lugd. B. 1624, 12. gr. und lat. C. not. Tan. Fabri, Amstel. 1670. 12. gr. und lat. Ex rec. Lud. Kusteri, Amstel. 1710. f. gr. und lat. mit den Schollen; 'c. Steph. Bergleri, Lugd. B. 1760. 4. 2 B. gr. und lat. mit Fragm. von verlos ren gegangenen Studen; Stud. Rich. Franc. Phil. Brunck, Argent. 1783. 4. und s. in 3 B. ober 9 Ebeilen, gr. und lat. mit den Fragm. ben welcher die Littes ratoren aber die Scholien ungern vermiffen. Eine befondere Ausgabe diefer ift, Indeffen, von einem andern Gefehrten, ju erwarten; eine neue Ausgabe bes Diche ters bat Invernissi geben moften. And Ausaaben von verschiedenen einzeln Studen deffelben vorbanden. .

Ueberseize if Arisophanes in bas Italienische, vollkandig von Bartol. und Biet. Mofitini , Ben. 1544. 8. zeln, der Plutus, von Mich. Angel. Cars mell, Ben. 1751. 8. und ebenderfelbe von 3. B. Terucci, Flor, 1751, 4. Die Bolten,

<sup>\*)</sup> Theatre de Grees T. III. p. 46, et fuiv.

<sup>\*\*)</sup> Luc. in ben Fischern.

Bolfen, von eben biefem Terucel. Alor. 1754. 4. bepbe in Berfen; und eben bies fes Luftspiel von Franc. Brifalint, ben f. Socrate, Tragic. Ven. 1755. 8. - In das Sparische: Die, von Sim. Abril gemachte lieberfegung bes Plutus, icheint dem Ensayo de una Biblioth, de Traductores Epanoles, O. 153 Au Bolge, nicht gebruckt zu senn. — In bas Frans zofische: Eine, in Pabr. Bibl. Gr. Lib. II. c. 21. E. 706. und von Quadrie, in bem aten Eb. bes gten Banbes, G. 191, f. Stor. e ragione d'ogni poésia anges fåhrte Ueberf. des Plutus von 3. Ant. Baif, Par. 1578. 8. ift, eden so wenig, als bit, in dem erftern Berte, G. 706 und 707. angezeigte Ueberf. berfelben, von Du Berbier, und die Ueberfepung der Belfen von la Riven, in teinem, ber mir befannten , frangbilichen Litteratoren su finden. Bobl aber find noch Frage mente einer Ueberf, des Plutus von Monforb, in bem Rec. des Sonnets... Par. 1617. 12. und in deffen Oeuvr. Par. 1623. f. ansutreffen. Bepde biefe Stude find indeffen, ganglich von Mtbe. Dacier, P. 1684. 12. Altenb. 1762. 8. und die Wogel, won Boivin , ben f. Debip bes Cophocles, Par. 1729. 12. úbersest morden. erfen Muig. Des Theatre des Grecs, Par. 1730. 4. 3 B. von Brumon finden fic blos Auszuge aus den Luffpielen bes Arifophanes; in ber neuen Ausgabe bes felben, Bar. 1785 - 1789. 8, 13 Bbe. nimmt eine vollftdnbige leberfegung bere felben, von einem Ungen. Die lesten Bande ein; und Boinfinet be Glury hat, nachbem er fcon ben Plutus im 3. 1772, in ben Mules grecques einzeln überfest batte, ben gangen Arifophanes mit ben Fragm. des Menander und Abilemon, Var. 1784. 8. 4 B. überfest berausgegeben. - In das Englische: Unter der Aufschrift, The World's Idol ift ber Plutus von eis nem H. B. 1650. 8. und eben biefes Luft. fpict von Lew. Theobald 1715. 12. so wie, son heinr. Fielbing und Coung aufammen, 1742. 8. überfest morben; die Wols ten befinden fich in Th. Stanley History of Philosophy . . . Land. 1708. f.

S. 99, und auch tem. Theobald bat fie 1715. 12. und White, 1778. 8. fo mie E. Dunfter bie Frofche, 1785. 4. berausges neben. Much besisen die Englander eine Meberf. ber, in bem Theatre des Grecs des B. Brumov befindlichen Auszage aus den Lufffpielen des Ariftophanes. - In das Deutsche: Schon im J. 1613 find die Wolfen, (von Froreisen) Erft. 8. in Berfen; und eben biefes Lufibiel ift von J. E. Goldhagen, im sten Th. f. Anthologie, fo wie von J. J. Berwig, Bamb, 1772, 2. überfest worben ; ber Blutus findet fich, im sten Theile von Goldhagens Anthologie, fo wie ein Aufgug baraus im oten St. ber Bemabungen bur Beforberung ber Kritif; die Bogel, aus dem Frzich, des Boivin Aberfest, in dem Journal får Freunde ber Religion und Litterat. Augeb. 1779. 8. Die Frofche im gten Eb. von J. B. Schlofe fers Aleinen Schriften, Bas. 1783. 8. und Auszuge aus allen Studen, mit Bes fcmack und Einsicht gemacht, im zten und sten St. von Chr. Mug. Clobius Berf. aus der litteratur und Moral, Leipi. 1767 --- 1768. 8. -- --

Erläuterungsschriften über ben Arifophanes: Die erfte Stelle unter bies fen fommt wohl der Bergleichung amifchen diefem Dicter und dem Menander, von Plutarch (in f. 28, &. 2, S. 853. Frest. 1620. f.) ju, ob fie gleich mehr Declas mation, als Eriduterung ift. In lateis nischer Sprache bat auser den, blos einzele Stellen in f. Luftipielen betreffens ben Bemertungen in J. J. Reiste Animadv. . . . Lipf. 1750. 8. und in ben Miscell, Observ. B. 3. Th. 1 und B. 7. Eb. 1. - Dic. Frischlin eine Apologia pro Aristophane, bey f. metrischen Ueberf. der 5 erften Luftspiele deffelben. Frants. 1586 und 1597. 8. - Joh. Gottl. Willas mow eine Abhandlung De Echopoeia com. Aristoph. Berol. 1766. 8. (jut Bertheidigung bes Dichters gegen die Borwürfe des Gatteup) — Joh. Floder eine Dissert. explic. Antiquit, Aristophaneas, Upf. 1768. 4. - G. E. Sarles vier verschiedene Progr. De Consilio Aristoph, in conscrib. Comoed. Nu-

bes inscripta, Erl. 1787 u. f. f. (sur Rettung bes Dichters in Unfebung bes Lodes des Sofrates) geschrieben. foll noch von Joh. Gottfr. Sauptmann ein Auff. De Aristophane geschrieben wore den sepn. — In französischer Sprade: Das, was Brumop in f. Theatre der Grecs. aber ben Ton in ben Lufts fpielen des Aristophanes gesagt hatte, vers aniaste Remarques sur le Système nou. veau... touchant la Manière cavalière dont A. traite les Dieux, in dem soten B. Art. 8. ber Bibl, franc. au Hist, lieter, de la France, une welche Critiques, in dem goten B. Art. 4. ets fdienen. - In bem 6ten Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Inscript. ift eine Abhandl. bes B. Bowin über die Bogel, und in bem goten B. ber Quartausg. gwen Mufe fase von S. Le Beau aber den mabren 2mect bes Brift. ben feinen Redneringen, und über ben Blutus beffelben, und bie, der fo genaunten mittlern Romeble, que tommenden Charattere. — In deutscher Sprache: In dem, oben angesubre ten, Journal für Freunde ber Religion finden fic Ariffopbanifche Briefe von 3. 3. herwig, welche vorzüglich von einer Munchner Sandfdrift beffelben banbeln, - und in bem 37ten Bbe. G. 1 u. f. der neuen Bibliothet ber iconen Wiffenfcaften, ein Auffan über ben Beofall, welchen Athen den Luffpielen des A. schenkte. - - liebrigens will ich bier noch, nach hemfterbuis (in f. Borbericht sum Plutus, Harl. 1744. 8.) bemerten, das Arifophanes, auffer feinem Berdienk, in Rudfict auf Erfindung und Sprace, auch noch dieses hat, daß man, wie schon Mato gesagt, den wahren Zuffand von Athen gu feiner Beit, aus ihm allein tennen lernen tonne; und empfehle, ju ber richtigen Beurthellung ber ju großen Breps belt, welche im Aristophanes berrichen foll, unter andern, aus Browns Betrachtungen über bie Boefie und Dufit, den 7ten Abichnitt (G. 212, b. d. lieberf.) und Burds Commentar über ben 474. Dens des Boras ad Pifones (Eb.1. G. 204. d. d. Uebers.) — ober, da die Neucen alle

aus dem Eafanbonus geschhoft haben, the ber dessen Wert: De Satyric. Graec. Poeh et Romanor. Satyra, Lib. II. Par. 1605, 8. Harl. 1774. 8.

Ein griechisch abgefaßtes leben bes Dichters findet sich ben den Scholien, und den mehreften Ansa. desselben; auch Gr. Gpraldi Hist. Poet. Bas. 1545. 2. S. 21. so wie Nic. Teischin (ben der vorhin ges dachten metrischen Hebers, der fünf ersten Lussp. des A.) haben dergleichen geschries ben, und Lüsser dat das letztere in f. Ausg. aufgenommen. — Ein Berzeichs nis der verloren gegangenen Stücke des Aristophanes, Nachrichten von mehrern Ausgaden u. d. m. liesert Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. c. 21.

### Arithmetische Theilung.

(Musit.)

Die altern Tonlehrer sprechen vielfaltig von der arithmetischen und
von der harmonischen Theilung der Intervallen; deswegen bedürfen diese Worter einer Erklärung, und um so viel mehr, da sie ist ansangen, aus der Wode zu kommen.

Es ift natürlich zu vermuthen, daß die größern Intervallen in der Musik eher bekannt gewesen sind, als die kleinen, und daß die Octave eher als die Quinte, diese eher als die Lerz, bekannt gewesen sen. Die Alten versuchten zwischen die Cone, welche ein größeres Intervall ausmachen, noch einen oder mehr Tone hinein zu sezen, und dieses thaten sie auf zweyerlen Weise; daher denn die arithmetische und die harmonische Theilung der Intervallen entstanden ist.

Dieses zu verstehen, muß man sich die Lange der Santen, deren Tone ein Intervall ausmachen, in Zahlen vorstellen. Zwey Santen, eine 60 Theile (z. E. Zolle) lang, die andre drepsig, geben, wie ben kannt,

fannt, das Intervall einer Octave D. Bill man zwischen diese benden Tone noch einen in die Mitte setzen, so muß zwischen benden Santen von 60 und von 30 Theilen, eine angenommen werden, deren Lange mitten awis schen 60 und 30 fällt. Diese wird arithmetisch bestimmt, wenn die Zahl das arithmetische Mittel halt, das ift, wenn fie um eben so viel Theile von 60 als von 30 absteht, oder wenn fie 45 Theile hat. Will man aber bas Intervalli harmonisch ausfullen, fo muß die mittlere Babl bas harmonische Mittel senn \*\*), nămli**c** 40.

Denmach stellen die bren Zahlen, 60, 45, 30, eine Octave vor, die arithmetisch getheilt ift, und die Zahlen, 60, 40, 30, eine harmonisch getheilte Octave. Im ersten Fall ist das Intervall, 60: 45 ober 4: 3 eine Quarte; das andre 45: 30 oder 3: 2 eine Quinte; im andern Kall ift 60: 40 ober 3: 2 eine Quinte; und 40: 30 ober 4: 3 eine Quarte. Daher sagte man, die Octave C-c werde durch die Quarte F arithmetifch, und durch die Quinte G barmonisch getheilt, und die arithmetische Theilung der Octave gebe die Quarte unten C-F und die Quinte oben F-c; die harmonische aber gebe diese Intervalle umgefehrt: erft die Quinte C - G. und benn die Quarte G.c.

Auf diese doppelte Weise pflegte man ehebem alle großeren Intervalle auszufüllen. Die Quinte 60: 40, arithmetisch getheilt, giebt 60: 50: 40, oder die kleinere Terz zunten, und die großere zoben; hingegen harmonisch getheilt giebt sie 60: 48: 40, die großere Terz zunten, und die kleinere zoben.

Auf eben diese Art kann man auch ben Raum ber Octave durch zwey neue Tone aussüllen, sowol arithmetisch, als harmonisch. Imersten

\*) S. Harmonie. \*\*) S. Harmonisch. Fall bekömmt man 60: 50: 40: 30, ober die kleine Terz &, die Quinte & ober zund die Octave 60: 30 ober z; im andern Fall aber 60: 48: 40: 30, oder die große Terz 60: 48 ober zund die Octave. Hieraus entstand die Anmerkung, daß die arithmetische Theilung der Octave durch zwen Tone die weiche ober kleine Tonart, die harmonische aber, die harte ober große Tonart, angebe.

Da die Quinte ein vollfommeners Intervall ift, als die Quarte, die größere Terz vollfommener, als die kleinere, so haben die altern Tonlehrer überhaupt gesagt: die harmonische Theilung sey für die Rust bef

fer, als die arithmetische.

Da überhaupt diese Art, sich ben Ursprung der Intervalle vorzustellen, von den Neuern selten gebraucht wird, so hat diese Erklärung ist weiter nichts mehr auf sich, als daß man dadurch die Sprache der altern Lonlehrer verstehen lernt.

#### Attife.

(Baukunft.)

Ein niedriges oder halbes Stofwert auf einem ganzen oder höhern, nach ber ehemaligen Bauart in Athen.

In ber beutigen Baufunft fommen zweperlen Attifen vor. Man macht fie entweder über dem Dauptgefims, so daß fie mehr zu bem Dache, als ju bem eigentlichen Rorper bes Gebaubes gehören; oder man sest fie unter dem Dauptgesims, so daß sie ein murfliches Geschof ober Stot-Von der erstern merk ausmachen. Art muß man es berleiten, daß ein über dem Hauptgesims stehendes Geländer bisweilen auch Attife genennt wird, wiewol diesem der Rame nicht Eine gang ber. eigentlich zukommt. umgehende Attife wird die genennt, die um das gange Gebaude geht. Man macht aber auch folche, nur

nur über einem Theil ber hauptseite

stehen.

Die Arrite wird in großen Gebauben ober Dallaften über bem hauptgeschoß gefett, wenn man nicht zwen volle Geschoffe braucht, und wird insgemein halb fo boch, als bas hauptgeschoß, gemacht. man hinlanglichen Plat bat, fich auszudehnen, fann man alle hauptgimmer in ein Gefchoß gufammen-bringen. Allsbenn mare es eine gang unnute Sache, Die geringern Bimmer, fur Bebiente und ben verfonlichen Gebrauch , in ben ber Sobe gu machen. Folglich thut man in die f fem Kalle fehr wol, eine Attife über e das Sauptgeschoß zu seten. durch bekommt auch das Gebandec bon Außen ein gutes Unfeben, indem & es nicht zu hoch wird, und die Pracht des hauptgeschoffes durch den Gegenfaß der Attife noch vermehrta In biefem Sall aber muffen wird. die Saulen und Vilaster burchaus bis an das hauptgesims gehen, wie an dem Opernhaufe in Berlin; benn es steht nicht gut, wenn die Attife burch ein Gefims ober Gebalte von dem hauptgeschoß getrennt ift.

Man macht auch bisweilen eine Attife zwischen zwen Sauptgeschoffen, ober hohen Stofwerfen, bamit bie Bedientrn gerade über den Zimmern ber herrschaft ihre Wohnungen in dieser Attike nehmen konnen. Eine folche ift g. E. gwischen bem hauptgeschoß an bem toniglichen Schloß in Berlin : in Italien findet man fie vielfältig an Ballaften und Saufern der Vornehmen. Deralei chen Uttifen find zwar fehr bequem; fie verstellen aber bas Unsehen bes Gebaubes etwas, ober muffen, wie auf bem berlinschen Schloffe, febr

niedrig gemacht werben.

#### Attischer Säulenfuß.

Eine befondre und schone Art des Saulenfußes, ber in Athen aufge

fommen, und daher seinem Namen hat. Er besteht aus einem vieretigten Untersatz a, einem Pfühl b, einem Riemlein c, einer Einziehung d, noch einem Riemlein e, auf welches ein Pfühl f folget. Die Verhältnisse ber Höhen dieser Theile, von 'unten auf gerechnet, sind folgende: 6, 4½, ½, 3½, 3½, 1½. Dieser Fuß ist sowol in der alten als neuen Baufunst der gewöhnlichste; und wird unter



allen Urten von Saulen, die toscanische ausgenommen, gebraucht. Es scheinet, daß die Baumeister in Athen diesen Juf für die jonische Saule anstatt des eigentlichen jonischen Jufies zuerst gesent haben \*).

#### Avantüre.

(Dichtfunft.)

Ist bey den Heldendichtern des schwädischen Zeitpunktes eine Muse, die sie ordentlicher Weise angerusen, und der ste um ihren Beystand gesdankt haben. Das Wort ist von den Provenzalen genommen, die versmuthlich den Deutschen vorgegansgen, eine Person daraus zu machen. Sie ist also die Muse der abentheuerslichen Begebenheiten, dieselbe, welsche Ariosto zu seinem Orlando Furioso und Wieland zu seinem Idris hätte anrusen können.

Muffüb-

\*) S. Jonisch.

#### Aufführung des Drama.

Man fagt von einem Drama, es sen gut oder schlecht aufgeführt worden; defiwegen scheint bas Wort Aufführung schiklich, die Borstellung bes Drama auf ber Bubne ju Die gute Aufführung bezeichnen. bangt größtentheils von der Geschiflichfeit ber Schauspieler, und von ber guten Einrichtung ber Bubne ab; aber auch ber Dichter felbst fann viel dazu bentragen. Bon bem, was pur Runft des Schauspielers gehort, fommt in manchem Artifel dieses Werks verschiedenes vor: bier ift blos von dem Antheil die Rede, den ber Dichter an biefer Sache hat.

Es ift fehr wichtig, daß er ben Berfertigung feines Stufes feinen Augenblit vergeffe, daß fein Werk nicht zum Lefen geschrieben fen, fonbern bloge Reden für folche Perfonen tuthalte, die als handelnde Versonen auf Die Schaubuhne treten. Diefe Borfte llung muß einen bestimmten Einfluß auf fein Werf haben. hat fie es nicht: fo fann er vielleicht ein schönes Gespräch schreiben; aber ein vollkommenes Drama wird er nicht zu Stande bringen. In ber That findet .man, daß in dramatifchen Stufen manches benm Lesen thr gut gefällt, bas auf ber Buhne schlechte Wurfung thut; und daß Ibisweilen die einfachesten Dinge, die im lefen bennahe übersehen werben, euf der Bubne von großer Schonbeit find. Die Urfache hievon ift, weil bas Drama, in so weit ber Dichter es verfertiget, nur ein Theil ber Sache iff; die Handlung der Personen und was dazu gehört, machen den andern Theil davon aus.

Rur ein, sehr erfahrner Schauspieler ware im Stande dem Dichter zu
fazen, was er sowol überhaupt, als
in befondern Stellen aus Kufficht
auf die Aufführung seines Stuts,
in Acht zu nehmen habe. Wir ton-

nen hiebon nur unvollkommene Winke geben.

Ueberhaupt erfodert die Schaus bubne eine ganz eigene, nur für fie abgepafte, Schreibart, bie genau in dem Con einer Verson, die in einer Sandlung begriffen ift, gestimmt senn muß. Euripides konnte nicht wie Demossbenes, und Terenz nicht wie Cicero schreiben. Auch in ber hochsten tragischen Schreibart, muß nichts den Geruch ber Lampe bes griedifden Redners verrathen. Worter, die blos dem Schriftsteller, oder dem Redner eigen find, muffen ba vermieben werben; weil die hanbelnden Perfonen weder Schriftsteller noch Redner find. Die langen und gefunftelten Berioden find hier ganglich zu vermeiden, fo wie die Wen-dungen, die aus Ueberlegung entfteben; benn man spricht ohne Borbereitung. Eine einzige Periode, Die einem Schausvieler etwas fauer wird, wozu fein Athem nicht hinreicht, oder bie bas Reuer der Borftellung etwas bampft, hebt fogleich benm Zuschauer die Tänschung auf; er verlichrt die banbelnde Verson aus dem Gesichte und erblift den Dichter.

In Rufficht auf die Aufführung, muß der dramatische Dichter sich fürger, als jeder andre Schriftsteller, ausbruffen. Aber feine Rurge muß nicht eine erfunstelte ober erzwungene Rurge fenn, bergleichen einige Schriftsteller, nach bem Muster, das Cacicus gegeben hat, anneh= men. Dieber tonnen wir einen Reb. ler rechnen, wiewol er mehr die Cachen, als ben Ausbruf betrifft, von welchem faum die besten bramatischen Dichter fren find. Er besteht darinn, daß fie ihre Personen so gar oft mehr fagen laffen, als ber, mit. dem fie sprechen, zu horen nothig hat. Ein Theil beffen, was gefagt wird, gehort oft blos für den Zuschauer, um ihn von etwas zu unterrichten. das ber Dichter ihm auf eine beffere

Urt

Art ju erfennen ju geben, fein Dittel wufite.

hat ber Dichter die Personen, benen er die Neden in Mund legt, vor Augen, stellt er sich ihr Spiel recht vor, überlegt er genug, was ihre Stellung, ihre Minen und der Lon ihrer Stimme auszudrüfen vermögen, so wird er an sehr viel Orten weniger sagen, als ein andrer Schriftsteller, der eben dasselbe historisch, rednerisch oder poetisch zu sagen gehabt hatte. Denn selbst die Winke und das sogenannte stumme Spiel kommen ihm zu statten.

Eine vorzügliche Aufmerksamkeit von Seiten des dramatischen Dichters erfodern die Auftritte, wo auffer den würklich redenden Personen noch mehr andre zugegen seyn mussen. Sie werden gar zu bald langweilig, wenn die Reden eigentlich nur unter zwen Personen vorfallen, da doch vier oder fünse zugegen sind, die alsdenn überaus magere Figur machen.

Diefes gilt fürnehmlich von den Auftritten in ernsthaften Stufen, wo bie handelnden Perfonen in die hochfte Leidenschaft gefett find. Da hat . ber Dichter am wenigsten gu thun, weil ber hochste Grad starfer Leibenschaften mehr flumm, als beredt macht. Mit besto größerer Ueberlegung hat er auf bie Wurfung, welthe die Sache ben der Aufführung haben wird, Acht zu geben. gleichen Auftritte, bon benen man das meifte erwarten follte, mißlingen ben Schauspielern gar ju oft, und nicht allemal durch ihre Schuld Der Dichter verfieht es insgemein darinn, bag er verschiebenen Dersonen Reden in den Mund leat, wo sie schweigen sollten, weil er ben Auftritt nicht will stumm lassen.

Es ift zu wunschen, bag Runftrichter, welche bie Schauspiele fleiffig besuchen, auf diejenigen Stellen besonders Achtung geben, da ber Dichter ans Mangel der Rufficht auf die wurkliche Aufführung, etwas verschen hat, und daß sie ihre Bemerfungen zum Besten der bramatischen Dichter bekannt machen. Denn es sind vielleicht über keinen Theil der schönen Kunste weniger Beobachtungen, als über diesen gesammelt worden.

\* \*

Da Br. G. in bem vorffehenben Artis fel, eigentlich blos von der Einrichtung bes Dialogen, und swar nur in Rücksicht feiner Birfung auf die Bufdauer, gebans belt, und nicht vorher unterfucht bat, wes ber, in wie fern bas Gefprach, wenn es fonft bem Charafter, bem 3mect, unb ber lage ber unterrebenben Perfonen ges gemde ift, gute ober boje Birtung auf die Juschauer hervorbringen, noch ob und wenn ber Dichter bas, mas jene, bem mas diefe von ibm fordern, aufopfeen mus: fo laffen fich bier auch nur folche Nachweifungen geben, die auf ben bras matischen Dialog überhaupt gehen. berot handelt bavon in der, hinter seis nem Sausvater, befindlichen Ashand, lung (S. 288 u. f. der Ueberf. ate Aufe lage.) — Cailhava in bem XIten Rap. bes erffen Cheiles seiner Art de la Comedie (G. 204) — und lessing, vors züglich an einem Orte, wo man es nicht fuchen follte, in f. Antis Gon ates St. - - Wenn übrigens B. Gulger fast, daß ber bramatifche Dichter überhaupt fich turger fassen tonne, als der Erzähr ler: so empsehle to, sur Vorbeugung alles Terthums, welcher hicraus entfles ben konnte, die Schrift des Ben. Engel über handlung, Gefprach und Erzählung (Meue Bibl. der ich. B. B. 16. vorzäge lich S. 240 u. s.) — Was die susame mengesetten Auftritte, und auch diejenis gen anbetrift, mo mehr, als smen Perfonen, mit ein und berfelben Gache bes schaftigt find: so finden fic, in der norbin angeführten Abhandlung bes Diberot (S. 282 u. f.) einige gute Winke barüber: auch in Orn. Eichenburgs Heberjegung bes Burd

Burb (I. 397) ift die bamit, icon für bas Drama vertnüpfte Schwierigkeit gestägt, und S. Leffings Urtheil barüber bengebracht.

#### Aufhaltung.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort scheinet bequem, um einen in den schonen Runften ber-Miedentlich vorkommenden Kunftgriff ju benennen. Er befteht in einer geschikten Verzögerung ber Auflofung einer Berwiflung, die man gang nahe glaubt. In bem Trauerspiel des Euripides, Iphigenia in Tauris, glaubt man, daß die Ertennenif ber Iphigenia und des Drefles fogleich erfolgen, und also ein Daupeknoten werde aufgelost werben, fobald jeder des andern Ramen horen werde. Aber ber Diebter wufte bie vollige Erfenntnif oufzuhalten; und die Aufhaltung fogar burch einige Auftritte burchmführen. Eine folche Aufhaltung finden wir auch im VII Buche der Ilias. Heftor fobert einen ber Griechen jum Zwentampf auf; Denelaus nimmt die Auffoderung an: man wird begierig, ben Streit auzusthen: aber Agamemnon und Mefor kommen dazwischen, halten den Menelaus zurufe, der endlich von seinem Worfas absteht, und bie Sache dem Miar überläfit. burch wird unfre Erwartung aufgebalten, und die Begierde, die Entwitlung der Sache zu seben, noch mehr gereizt.

In diefer Reizung besteht bemnach die Wartung der Aufhaltung, und eben dadurch wird das Vergnügen ben der Entwiklung desto größer. Ein Wert kann zwar so beschaffen senn, daß die Vorstellungen ohne Aushaltung, wie ein; sanster und immer gleich sließender Etrohm, fort gehen; dergleichen Berke aber reizen weniger, als die, barinn Verwiflungen und Aufhaltungen vorkommen; es sen benn, daß alles in der höchsten Natur und Einfalt auf einander folge. In allen andern Fällen sind Verwiflungen und Aufhaltungen nothig, und pon großer Wurfung.

Die Aufhaltung betrifft nicht nur große Hauptverwiflungen eines Werks, sie hat auch in kleinen Theilen statt. Selbst in einzeln Gedanken kann sie vorkommen. So ist in folgender Stelle des Horaz eine merkliche Aushaltung:

Poscimur, Si quid vacui sub umbra Lusimus tecum, quod et hunc in annum Vivat et plures: age dic Latinum

Barbite carmen \*).

Das erste Wort, Poscimur, erwekt die Erwartung, was das seyn mochte, wozu der Dichter aufgesodert wird, und macht also einen Knoten; dieser wird durch alles, was zwischen Poscimur und age die steht, aufgehalten, und dadurch wird die Erwartung größer.

Auch in der Muste giebt es gröffere und kleinere Aufhaltungen. In den größern wird ein Gedanke so behandelt, daß er gerade an der Stelle, wo man glaubt, er werde durch den Schluß sein Ende erreichen, aufs neue eine andre Wendung bekommt \*\*). Rleinere Aufhaltungen kommen beständig ben Auflösungen der Dissonanzen vor, da ein dissonierender Accord, dessen Auflösung man erwartet, erst noch durch aubre Dissonanzen geführt, und hernach aufzelöst wird.

Bey jeder Berwiflung ift nothwendig eine Aufhaltung. Hier ift nur

<sup>\*)</sup> Hor. Od. I. 32, \*\*) &. Catens.

nur von ber die Rebe, welche ber Runftler aus lieberlegung verlangert, um die Borftellungsfraft befo mehr zu reigen. Er muß fich biefes Runstgrifs nicht allzuoft bedienen, sonst ermudet er. Die Aufhaltung ist von berjenigen Gattung Schonbeiten, die sparfam und mit genauer Beurtheilung, wo fie nothig fenn mochte, gebraucht werden muß. In der Musik wird ber, melcher immer ben furzesten Weg gum Schluß eilet, unschmathaft und mafferig; ber aber, ber niemals anbers, als durch mancherlen Umwege schliefit, wird nicht weniger langweilig und verbruflich. Es lassen fich hierüber keine Regeln festseten. Ein scharfes Urtheil ift die beste Regel, und ber Runstrichter kann nichts mehr thun, als den Runstler vermahnen, aufmertfam auf ben Gebrauch und Migbrauch der Kunst griffe ju fenn, bamit er nicht aus Unachtsamfeit fehle.

Die Aufhaltung muß nicht mit ber Unterbrechung bes Endes einer Worstellung verwechselt werden. 3ene lagt und die Sache, beren Berwiklung und beschäfftiget, nicht aus bem Gefichte verliehren, fie ift ein Theil davon; diese aber bricht fie ab, und fest etwas anders bagmifcen. Dadurch entstehet einewidris ge Burfung, weil der Jufammenhang ber Borftellungen würflich ger-Richts ift verbruklis riffen wird. cher, als eine Geschichte zu lefen, wo, wie in dem Roman vom Amadis, die Begebenheiten, wenn man denkt, daß sie sich nun entwikeln werben, abgebrochen, und wegen einer neuen Geschichte gang aus bem Gefichte verlohren werden. Die Epis foden, wenn sie recht geschift angebracht werden, gehoren einigermaffen auch ju ber Aufhaltung \*).

\*) S. Epische.

# Auflösung.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in der Kunftsprache verschiedentlich gebraucht, und fann, wegen ber Wichtigfeit ber Sache, die es ausbruft, jum Runftwort gemacht werden. Auflofung bedeutet überhaupt die Herficle lung der Frenheit und Ordnung nach vorhergegangener Berwiflung. Dergleichen Auflösungen kommen in Werfen ber schonen Runfte verschiedentlich vor. In der Mufik wird die harmonie oft verruft; daher entstehen die Diffonangen, die eine wurfliche Unordnung find, aus welcher burch die Auflosung, die Ordnung und vollige harmonie wieber bergestellet wird. In ber bramati-schen handlung ift allemal Berwik lung; verschiedenes streitet gegen einander; am Ende ber Sandlung entwifelt sich alles durch die Auflösung. die beswegen in der frangofischen Sprache Dénouement, (Entwiflung bes Anotens) genennt wird. Aber auch jede andre Handlung, und bennabe jede Vorstellung, darinn vieles zugleich zu bem Ganzen einer Sache gehort, hat eine Berwiflung, und tann begwegen einer Auflosung fahig fenn. Also kommen diese benden Cachen fast überall vor.

Man fann feine herstellung ber Ordnung sehen ober empfinden, ohne baburch angenehm gerührt zu Daber tommen Berwiflunwerben. gen und Auflösungen so vielfältig in den Werken der Runft vor, weil fie ihnen Kraft und Reizung geben. Der Ursprung alles Vergnügens ist in ber Thatigfeit unfere Beiftes gu suchen; diese fühlen wir zu wenig, wenn unfre Vorstellungen unaufgebalten in einem sanften Laufe forts gehen; benn ba ift nirgend eine Anfirengung nothig, burch welche wir uns unfrer Thatigkeit bewußt find. Diese empfinden wir mur ben Dinber=

berniffen, ben gegen einander laufenben Vorstellungen, benm Streit ber Elemente, die auf uns wurken. beniüht fich der Geist die Ordnung wieder herzustellen: je schneller und bolltommener biefes geschieht, ivenn nur borber bie Anstrenaung aufs bochste gestiegen ist, je großer ist bas Beranugen.

Beiter woken wir bie allgemeine Betrachtung dieser Cache nicht treiben; sondern von den Auflösungen sprechen, worüber Kunftverftanbige schon langst befondere Betrachtungen

angeftellt baben.

Auflösuna der dramatischen Berwiklung. Daburch versteht man die Hauptauflösung, wodurch das gange Stut fein Ende erreicht. Sie wird auch nach einem griechiichen Worte Catastrophe genennt \*). Wie eine Berathschlagung, wenn fie proentlich vollendet wird, einen Entschluß hervordringt, so hat jede Handlung einen Erfolg; nämlich es wird etwas bewürft, bas alle weitere Bemühung und Unternehmung über bie Sache unmöglich macht. Ein Friedensschluß hebt auf einmal alle Unternehmungen bes. Rrieges auf, und die Ankunft an bem Orte, wohin die Reise gerich-In vertet mar, endiget dieselbe. wifelten handlungen, wie bie bramatischen find, finden fich entweber Dinderniffe und Schwierigfeiten, bie Ach dem Erfolg entgegen ftellen; ober es zeiget fich in bem Charafter der Nauptpersonen etwas, wedurch eine merfmurbige Beranderung in ibren Glufdumftanden entstehen muß; woben sich aber so viel Schwierige feiten zeigen, bagman beglerig wird, ben Ausgang der Cache zu erfahren. Dasjenige, was biefen Ausgang

\*) Catastrophe: conversio negotii exagitati in tranquillitatem non expe-Statum. Scalig. Poet. L. I. c. 9. Arfter Cheil.

ober jenen Erfola bestimmt und and begreiflich macht, ift eigentlich die Auflosung der handkung. Co ift im Dedipus in Theben des Cophofles die vollige Entbefung, baß jener ber Gobn und Morden bes Lajus fen, die Auflosung ber Handlung; benn daburch wird ber Erfolg bestimmt, bag Debipus ben Thron verlägt und sich selbst verhamt, wodurch bie gange Cache ibr volliges Ende erreicht; und so ist in Modisons Cato der Gelbstmord diefes Delben bie Auflosung, wodurch ber Ausgang ber Sache bestimmt, und die ganze Handlung völlig ge-

endiget wirb.

Die Auflösung ist vollkommen, wenn fie naturlich und vollstäubia ift, auch zu rechter Zeit geschieht. Naturlich ist fie, wenn fie nicht nut aus der Sandlung felbst entsteht, soubern so, daß nichts übertriebes nes, nichts unwahrscheinliches in ben Ursachen ist, wodurch sie beműrft wird. Der Charafter bes Coto macht feinen Entschluß febe naturlich; eben so naturlich ist die so oft vorkommende Auflosung in Comodien, ba ein Bater feinens Cobn aus Bartlichfeit nachgiebt und in etwas milliget, was er ju bina tertreiben gefucht hat; baß ein lis fliger Mann, wie Ulyffes, aller hinberniffe ungeachtet ju feinem Zwet kommt; baß eine tollkuhne Unternehmung julest etwas hervorbringt, das einen ungläflichen Ausgang bewürft. Es fommit hieben barauf an, baft ber Dichter eine große Kenntnif des Menschen und menschlicher Zufälle habe, bag er keine Würkung zeige, beren Ursache nicht hinlanglich bagu mare; daß er keinen Zufall beran bringe, bem natürlichen Lauf ber menschlichen Dinge nicht angemeffen fen. Es ift aber nicht genug, daß er felbst die Moalichfeit der Sache nach bem orbentlichen Lauf ber phyfischen ODER - ober sittlichen Natur begreife; auch ber Zuschauer muß ihn begreifen. Deswegen nuß ber Dichter bisweislen schon von weitem gewisse Sachen einsließen lassen, die hernach ben der Auflosung alles begreislicher machen. Dieses nennt man die Auf-

loftung vorbereiten.

Wie in ber Ratur fein Sprung ftatt hat, fo muß auch ber Dichter ben feinen Auflosungen feinen mas chen. Lakt er eine Passion, ober eine Unternehmung, für bie fein guter Ausweg vorzusehen war, plotelich einen folchen finden, so geschehe es fo, bag aus bet Lage ber Gachen erft nach dem Erfolg begreifs lich werbe, wie bie Sachen haben fommen tonnen. Es giebt bisweis len Auflosungen, die ans Unnatur. liche grangen, und eben begwegen sehr schon werden; weil bas, was unmöglich geschienen hat, desto leb. haftere Einbrufe macht, wenn man es würflich und ans begreiflichen Urfachen bewürft findet. Go fcheis net es unnaturlich, daß ein Mensch ploplich feine Sinnesart anbere baß er aus einem Bofewicht ein techtschaffener Mann, aus einem Tyrannen ein billiger und gutiger Regent werde. Dennoch finden sich würkliche Beranderungen biefer Art in der Ratur. Go hatte es angehen tonnen, baf Corneille feinem Trauerspiele Rodogune durch eine andre Auflofung einen guten Ausgang gegeben hatte. Er hatte bie Bosheit und Rachgier ber Cleopatra auf ben hochsten Gipfel tommen laffen. Denn batte fie burch eine Ruffehr auf die mutterliche Zärtlichkeit erst über ihr Vorhaben geftust; biefes hatte fle ju einigem Rachdenken über ihre ungeheure Bosheit und endlich gar zur Reue Dergleichen Falle find in. gebracht. ber Ratur vorhanden. Der Dichter hatte fogar biese Auflosung im dritten Auftritt des vierten Aufzugs

vorbereitet, da er die Cleopatra zum Antiochus sagen läßt:

Vos larmes dans mon cœur ont trop d'intelligence,

Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance.

Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs.

Je fens que je fuis mêre auprès de vos douleurs.

C'en est fait, je me rends et ma colére expire,

Rodogune est à vous, aussi bien que l'empire.

Da man Benfpiele von bewundrungsmurdigen Beränderungen der Sinnesart der Menfchen hat, so könnten dergleichen zu Auflösungen bisweilen versucht werden.

Es verdient wegen der Comodie angemerft ju werben, daß die Alten verschiedentlich Auflösungen gefunben haben, bie ju ihrer Zeit naturlich waren, die es ist nicht mehr fenn murben. Plautus und Terens finden oft die Auflosung badurch, daß ein langst vergeffener, ober für todt gehaltener Mensch ploklich wieber erscheint; daß ein Bater sein Rind erfennet, das er langft vergeffen batte. Dergleichen Auflosungen find zwar noch itt möglich; fie muffen aber, um mahrscheinlich zu fenn, mit mehr Vorsicht behandelt werden, als jene Alten nothig hatten. ben benen bergleichen Zufälle durch die damals gewohnliche Ausseyung ber Kinber, burch die Sclaveren, in welche man burch benRrieg ober Menscheuraub fallen konnte, burch die wenigere Berbindung der Wolfer unter einander, durch Mangel der Mittel, die man gegenwärtig hat, einer verlohrnen Verson nachzüfragen, viel naturlicher waren, als fie ivo find.

Die unnatürlichen Auflösungen find die, welche man Maschinen nennt,

nennt, babon in einem besoubern Ar-

tifel gesprochen worden.

Bur volltommenen Auflofung gehort auch die Bollftandigkeit, Die darinn besteht, daß unfre gange Erwartung von ber Sache befriediget, und das Ende der Handlung so erreicht wird, daß wir gar nichts mehr erwarten konnen. Man muß sich Die einzeln Personen, die Borfalle, die in der Handlung aufstoken, als so viel Linien vorstellen, die entweber gerabe ober frumm sich zulets in einen einzigen Punkt vereinigen; keine muß abgebrochen werden, ober sich verliehren, noch auf einen andern, als ben allgemeinen Gefichtspuntt bingeben. Die Charaftere muffen vollig entwikelt fenn, der Zuschauer nichts mehr bavon su wissen verlanget; die verschiedes nen Unternehmungen muffen ihr Enbe fo erreichen, bag die Fortsetung derfelben unmöglich wird, und bas Schiksal der Personen muß burch die Auflösung völlig bestimmt werden, daß keine Frage mehr darüber entstehen fann. Plautus bat verschiedentlich gegen biefe Bollstandig. teit ber Auflosung gefehlt. So hat fein Ctut, bas er Moftellaria ac. nenut hat, eine so unvollständige Auflofung, daß bas Ende bavon gang abgeschmaft wirb.

Es ift zwar eben nicht nothig, wie einige mennen, daß die Auflosung zu-lett alle Personen auf die Buhne vereinige; genug, wenn dieselbe nur alle weitere Unternehmung hemmt, und aufre Erwartung über die Personen befriediget, fie sem zugegen ober nicht.

Endlich muß die Auflösung zu recheter Zeit geschehen; nämlich, wenn unfre Erwartung auf das höchste gesommen ist. Nicht eher, weil ste sommen ist. Nicht eher, weil ste sonst nicht Reizung genug hat; das her bisweilen eine Aushaltung nothwendig ist "); nicht später, damit die Lebhastigkeit der Erwartung nicht

\*) &, Aufhaltung.

wieber abnehme. Benbes ift febr wichtig, weil die Lebhaftigkeit der Boraels lungen ben der Auflofung die ftarkfien Eindrufe im Gemuthe jurut läßt.

Bom Ausgange, ber burch bie Auflofung bewurtt wirb, ift befou-

bers gesprochen worben \*).

Will man gegen die Wichtigfeit aller diefer Anmerkungen, so wie gezoen alles, was die Regeln der Bollstommenheit eines Werfs betrifft, einswenden, daß viele Stüfe sehr gefalsen, darinn diese Vorschriften nicht besobachtet sind: so kann man einmal für allemal dieses zur Antwort nehmen, daß jene Stüfe noch mehr gefallen würden, wenn daben auch noch diese Regeln wären beobachtet worden.

Was hier von der Auflösung der der Auflösung der der Dandlung angemerkt ist, kann anch auf die epische Dandlung angemendet werden. Die Kunsterichter haben davon weniger geschrieben, weil der Dichter in dieser weniger Iwang fühlt, und also allen Foderungen leichter genug thun kann.

Bon ber Auflbfung im Drama bans beln noch: Ariftoteles wege nome. (XII. wo die Arde nahmlich vom Erodus iff, und XVIII.) und mithin f. Commentas toren, als Dacter (G. 181 uub 307, Ed. d'Amft. 1733.) Curttus (G. 182. 271 U. f.) fo wie Aubianac, im oten Kap. bes sten B. feiner Pratique du Theatre (S. 122, 1 3. Amft. 1715. 8.) - Callbava, in dem eiten Rap, bes iten und im 4oten Rap. des aten Theils f. Art de la Comedie (1. 502, 2. 468.) - - Bon ber Auflos fung in dem epischen Gebichte handelb Sossu in dem Traité du Poeme epique in dem'izten und isten Kap, des gteri Bus фев (S. 149 u. f. Amfterd, 1693, 12.) 🚐 Bon ber bramatifchen fomobt, als epifchen Auflofung, Batteur in f. Einleitung in bie fcb. Wiff. im 6ten Kap. des 3ten Art. Mbfcn. 1, Th. 2. (2, 33. 4te Muss.)

P 2 D C. Aufgang. Auflösung der Dissonanz in der Musik. Hier wird das Wort Auflösung in einer ganz besondern engen Bedeutung genommen; denn nicht eine jede Herstellung der volligen Harmonie, sondern nur eine gewisse Sattung derselben bekommt den Namen der Auflösung. In den bezoden hieben geschriebenen Benspielen



wird die harmonie burch Diffonangen gerftobet, ba in bem zwenten und vierten Biertel des ersten Latte zwen Dissonanzen anstatt der Consonanzen fteben, fogleich aber wieder in Confonangen durch fleigen ober fallen eintreten; in dem andern Benspiel aber werden gar alle Confonangen in Difforiangen perwandelt, die aber gleich wieder in bie Confonangen que Dergleichen Källe aber rüftreten. werden nicht zu ben Auflösungen gerechnet \*). Diese Diffonanzen erscheinen ohne Vorbereitung, und perschwinden auch ploblich wieder; indem fie nur in geschwinden Bemegungen fatt haben, wo das Ohr kaum Zeit hat sich wieder nach der reinen Harmonie zu sehnen. eigentlichen Auflosungen betreffen nur diejenigen Diffonangen, bie durch Bindungen vorbereitet worden, und

\*) G. Durchsons; Vermechelung,

folglich wieder entbunden ober aufgeloft werben muffen. Weil diese Diffonanzen entweder wegen ihrer langern Dauer, ober wegen des barauf liegenden Nachbrute, merklichen Eindruf machen, und bem Gehor ein wurkliches Verlangen nach ber Berstellung der Ordnung erwefen: so muß diese Berftellung auf eine befriebigenbe Weise geschehen. Daber find die Regeln von der Auflafung ber Diffonangen entstanben. Re lanafamer bie Bewegung ift, und je baurender ober nachdruklicher der Eindruk ber Diffonangen gewesen ift, je genauer muß man fich ben ihrer Auflosung an diese Regeln binden. Ein fleines Bersehen-baben wird einem wohlgeübten Obr sehr empfindlich.

Diese Regeln find von den altern Confebern größtentheils für die langfamen Chorale und für die nachbrutliche Allabreve-Bewegung erfunden worden, wo die Harmonie mit groffer Genauigkeit will behandelt fenn. Daß große Meister in geschwinden Sachen, und in bem, was man bie galante Schreibart nennt, fich nicht allemal punktlich an diese Regeln binden; (wiewol auch ba die großten Meifter fich am wenigften Frens' heiten erlauben) soll Anfänger, oder minder geubtere, nicht jur Nachlaf. figfeit verleiten. Esift allemal fiches rer, sich die Regeln ganz geläufig zu machen, bamit fie nicht jur Ungeit

übertreten werben.

Ben Auflosung ber Diffonanzen ift eigentlich nur eine einzige Regel gu Rebe Diffonang tritt beobachten. ben der Auflösung in die nachste biatonische Stufe unter fich, so daß fie dafelbst zu einer Confonang wird. Diefe fette Bedingung bestimmt die Fortschreitung ober das Stillliegen bes Baffes, wenn bie Diffonang in den obern Stimmen ist; und der obern Stimmen, wenn die Diffonans im Bak ist. Wie biefe Regel ber Auflösung in allen Fällen beobachtet

werde

werde, erhellet aus der Tabelle der Diffonanzen \*). Bon der großen Septime, die aufwärts geht, ift and derswo gesprochen worden \*\*).

Rameau und die, welche seine Theorie annehmen, haben Diffonanzen, welche ben der Auflösung einen biatonischen Grad herauf treten. Diese find bis ist von den beutschen Harmonisten nicht angenommen ih.

#### Aufpußen der Gemählde.

Es ist eine für die Liebhaber ber Mahleren wichtige Sache, wenn Gemablde, die durch Alter und andere Bufalligfeiten schabhaft, ober burch Staub und Unreinigfeiten berdunkelt worden, wieder zu ihrer ersten Schonheit konnen hergestellt werden. Diefes Aufpugen der Gemablde bat man in der neuern Zeit sehr hoch gebracht, und dadurch manches schone Stuf, bas fcon als verborben, ober faft ausgeloscht, in einen Wintel gefest, und ber Bergeffenheit übergeben worden, wieder in die Bildergallerien und zu großem Ansehen ge-Man hat sogar Mittel gefunden, die Gemablbe von bem Grund, er fen Leinewand ober Soly abjunehmen, und auf einen neuen überzutragen. Eine für die Erhaltung ber Gemahlbe wichtige Erfinbung.

Bu dem Aufpuhen gehören verschiedene wichtige Dandgriffe, und überhaupt eine große Vorsichtigkeit. Wenn ein in der Sache nur halb exfahrner Mann sich daran waget, so läuft er Gefahr, das Gemählde zu verderben. Diejenigen Liebhaber, die gute, in schlechten Justand gerathene, Stüle besigen, muffen sich sehr wol vorsehen, daß sie seldige durch ungeschitte Ausputzer nicht noch mehr verderben lassen. Es ist des

\*) S, Dissonanz. \*\*) S. Septime. †) S. Dissonanz; Septa. wegen gut, daß die gange Sache und ter den Sanden der besten und erfaherensten Lunstler, als eine Art Gesteinnis bleibe, an welches sich keiner wagen soll, der darinn nicht volltommen unterrichtet ift. Esist war viel davon befannt worden "), aber niemanden zu rathen, die Kunste an guten Gemahlben zu probiren.

Der Mahler, Schulze, in Berlin, ber feit vielen Jahren biefe Kunft mit bem glutlichsten Erfolg ausübet, ift in biefen Gegenben ber einzige, bem man auch bie besten Sachen mit Zubersicht anvertrauen kann. Auch bestist herr Riedel, churfürstl. Galleries Inspektor in Dresden, vorzüglische Geschistlichkeit in dieser Kunft.

Auser der, von hen. Sulzer, anges subeten Anweisung zum Ausputen der Gemahlbe, welche eigentlich aus dem Handmaid to the Arts, Lond: 1758.8. genommen ist, hat man noch, von Lud. Erispi. einen Brief aber diese Materie in den Lervere sulla Pierura, Scolrura etc, — Gemerkungen über die damit gespielten Beträgerenen, und die Volgen sie den Werth der Gemahlbe, sinden sich in dem Gentlem. Magaz. 1764.

## Aufriß.

(Bautunff.)

Die Zeichnung eines Gebaubes, ober eines einzeln Theils besselben, in ber bie Umrisse aller Theile, bie auf einmal ins Auge fallen können, nach ihrer wahren verhaltnismäßigen Größe angezeiget werden. Diese Zeichnung ist von der perspektivischen Zeichnung darinn unterschieden, daß weder ein gewisser Augenpunkt, noch eine Ansicht, dazu genommen ist; da die perspektivische Zeichnung P 3

") S. Bibliothet ber fcbaen Biffenich. IV. Eheil. bas Aeußere ober Innere eines Gebaubes so vorstellt, wie es aus einem gewissen Gesichtspunkt in die Augen fallt.

Der Aufriß, etwas groß gezeichnet, bienet dem Baumeister und den Wertsteuten zur beständigen Richtschnur in Bestimmung aller Theile. Denn nach diesem Rif nehmen sie alle hoben und Breiten eines jeden Theiles.

## Aufschlag.

(Wufit.)

Die schwache Zeit des Cakes, da ber, so ben Lakt schlägt, die Sand ober ben Sug aufhebt. In bem Latt bon zwen Zeiten fällt ber Aufschlag in die zwente Beit; in die britte, wenn ber Laft bren Zeiten hat; und in die zwente und vierte, wenn er aus vier Zeiten besteht\*). Man fagt von einem Conftut, es fange im Aufschlag an, wenn es turz oder ohne Accent mit ber letten Zeit eines Laftes anfangt, auf welche sogleich ber Unfang bes zwenten Tattes folget. Go muß ein Gefang anfangen, beffen Text jambisch ift, weil es nicht angeht, daß ein Jambus einen Tatt ausmache; benn die erfte Enlbe ober ber erfte Ton des Lakts ist immer nothwendig lang. Alfo behandelt bie Musik die jambische Berkart, als wenn sie trochaisch mit einer vorgefetten furgen Spibe mare.

Komm Do | ris fomm | ju je | nen Su | chen,

lieft der Tonseger:

Somm | Doris | fomm su | jenen | Buchen \*\*).

## Aufschrift.

(Beredfamfeit.)

Eine furge Rebe, woburch eine mert. wurdige Sache auf einem Denkmal

\*) S. Taft. \*\*) S. Taft; Zeiten,

ausgebruft wird \*). Man kann die Aufschrift, ob sie aleich nicht nothwendig in Versen gemacht wird, als eine besondre Art bes Sinngedichtes ansehen, und fie ein Sinngebicht gu einem Denkmal nennen. Die Aufschrift soll, ihrer Absicht gemäß, etwas gang merkwurdiges, auf die fürzeste und nachbriftlichste Beise fagen. Sie gehört definegen unter die Berke, deren Wichtigkeit man nicht nach threr Große schäßen soll; benn es ist oft schwerer eine vollkommene Aufschrift, als eine große Rebe zu machen. Eine weitlauftige Sache burch wenige Meisterzüge bezeichnen, burch wenig Worte viel fagen, ift in redenden Runften gerade das schwerefte. Da man weber Befchreibungen, noch ausgeführte Bilder brauchen fann, die Einbildungsfraft fart ju ruhren, so mussen die wenigen Ausbruke, von ber größten Kruchtbarfeit, Starte und Einfalt fenn. Es fann nur einem recht guten Genie gelingen, eine vollkommene Aufschrift zu machen, und noch gehört ein glüklicher Augenblit dazu. Wie viel man auch in ber kurzesten Aufschrift sagen konne, fieht man aus der, welche Pousin auf bas Grabmal einer Schaferin in einem berühmten Gemählbe gesetzt hat: Auch ich war in Arcadien. Man lese nach, was der Abt du Bos \*\*) hierüber angemerkt hat.

Die Alten waren oft fehr gluflich in Aufschriften: und benen, welche in dieser Art zu arbeiten haben, ist zu rathen, daß sie die Aufschriften, welche Pausanias in seiner Beschreisbung Griechenlands ausbehalten hat, die, welche man in den griechischen Antbologien sindet, auch die besten von denen, die man aus alten Denkmälern gesammlet hat, sleißig stu-

biren.

Außer

O. Denimal.
 Reflexions fur la poefie et la peinture T. I. Sect, VI.

Auffer ber finnreichen Erfindung wird auch ein vollkommener Ausbruk zu der Aufschrift erfodert. Er muß Einfalt, Starte, Rurge verbinden und von febr gutem Wolflang fenn, damit er desto gewiffer im Gebacht-Bo es angeht, follte nift bleibe. Die Aufschrift in Berfen fenn, in balben Berfen, in gangen einzeln, in zwenen oder vieren, die man hemiftichia, Difticha, Tetrasticha, nennt \*). Beil man aber in einer fo fehr turzen Rede wenig Frenheit hat, fo geht biefes nicht allemal an. Anstatt ber Berfe muß man die Rebe in furge, wol ins Gehor fallende, Sage eintheilen. Es ift baber eine besondre Schreibart für bie Aufschriften ent-Kanden, welche man den Stylum lapidarem nennt. Als ein Mufter eis ner guten Aufschrift, kann bie angeführt werben, welche auf ber ben Murten in der Schweiz stehenden Capelle, barinn die Gebeine ber bort in der bekannten Schlacht gebliebes nen Burgunder jufammengelegt find, su lesen ist:

DEO. OPT. MAX.
CAROLI INCLYTI FORTISSIMI
DUCIS BURGUNDIAE EXERCITUS MURATUM

OBSIDENS AB HELVETIIS

CAESUS

HOC SUI MONUMENTUM RE-

Begen ber eblen Einfalt verdienet auch die Aufschrift an dem Invalidenbans ben Berlin angeführt zu werden: LAESO ET INVICTO MILITI. Hingegen ist auf einem der größten öffentlichen Gebäude dieser Stadt eine deutsche Aufschrift, die einem Handwerfsmanne zur Schande gereichen wurde.

Man hat bisweilen die Frage aufgeworfen, ob es nicht wol gethan ware, wenn die Mahler ihre Werfe, nach Art ber Denfmaler, burch Auf-

\*) G. Beri.

fchriften erlauterten. Es laft fich leicht feben, bag ein Gemablbe badurch sehr viel gewinnen fann \*). Aber es ist schwer sie so schiklich anzubringen, als Pouffin in dem angeführten Fall es gethan hat. Doch find febr viel Wege dagu. Gie tonnen auf Gebaube, auf Dentmaler, auf Gefage, und andre Nebenfachen bes Gemähldes angebracht werden. Wem ein Rupferflich von Buefli, ber 1768 in London herausgefommen ist, barauf Dion, wie er in Spratusa ein Gespenft fieht, vorgestellt wird, ju Gesichte kommt, der tann barauf bielerlen gute Bege, Aufschriften anzubringen, auf einmal feben. Die Sache ift wichtig, und verdienet eine genaue Ueberleaung \*\*).

Anweisungen zu Aufschriften find verschiebene vorbanden; aber bie Berfaffer der, mir befannten, find, größtens theils, auf Wigelepen und Kunftelepen baben verfallen. Indeffen geboren fie ju ber Litteratur biefes Artifels, und find folgende, von italienischen Schriftkellern: L'Epitafio, Dial, nel quale fe insegna il modo di comporre gli Epitafi all'antica, di Franc. Pola, Ver. 1626. 4. - Il Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea dell' arguta ed ingegnosa elocutione, che serve a tutta l'arte oratoria, lapidaria e symbolica ... del C. D. Eman. Thesauro . . . Taur. 1654. verm. Ben. 1682. 4. Bologn. 1675. 4. Pat. burch Casp. Corber, Breft. 1698. 4. Leips. 1714. 4. (Das Buch foll eigentlich ein Commentar über bas gte Bud ber Abetorit bes Ariftoteles fenn, aber ber Berf. bat geglaubt bas Sims reiche nicht beffer erfldren au tonnen, als wenn er felbft finnreich, d. b. in einem gegierten, gefdrobenem Stol barüber Den alten Innfdriften fprict fdriebe. 93 4

\*) 6. du Bos Reflex. etc. T. I. Seft. 13. \*\*) 6. Allegorie; Differie,

er, megen ihrer Simplicitat, alles Ber Er hat jugleich, ale Bens bienft ab. fpiele zu f. Theorie, eine Sammlung las teinischer Aufschriften auf alle mogliche Gee genstande beraus gegeben, welche ju Eurin 1666. 12. ju Rom 1677. 4. ju Berlin (Col. Brand.) 1671. f. (ste Muft.) gu Brft. und leips, c. not. Em. Phil. Panealbi, 1688. 4. gebruckt morben iff. Eine vollstandige Sammlung f. Werte ift, in neuern Beiten , ju Turin , in 3 800 liob, gemacht worden.) - Epigraphica, f. Elogia Infcriptionesque quodvis genus pangendi ratio, ubi de Inscript, . . . . facili methodo dissertatur, sub-· jectisque exemplis . . . praecepta dilucidantur, Auct. Oct. Boldonio . . . Aug. Per. 1660. f. (Der Berf. bat bens nabe die gange Redekunft in f. Plan bin. eingezogen, und ein duferft meitichmeifis ges, langweiliges Bert gellefert. Hebris \ gens bat auch er, als Benfpiel au f. Ebcorie, Epigraphae relig. memorial. mortuales et encomiasticae, R. 1670. 4. dructen lassen.) - Ars nova argutiar. . . . in duas partes divifa, prima est epigr. altera Inscription, argutar. Auct. Iac. Masenio, Mod. 1660. 12. Col. Agr. 1668. 8. 1687. 12. (Gang in ber Manier bes angezeigten Cannocchiale; befonders laft der Berf. f. Big in Innschriften auf D. Lutbern aus.) - Epigrafia, o sia l'arte di comporre le Iscrizione latine, ridotte a regole da Gaet, Buganza, Mant. 1774. 4. - De Stylo Inscript. lat. Lib, III. a Stef. Ant. Morcelli. R. 1780. f. mit R. (Bum Nachfchlagen, als ein Erempelbuch, gut.) - -Bon franzosischen Schriftfellern: Traité des Inscriptions, p. lacq. Ravenau, Par. 1666. 12. — Disc. sur le Style des Infcript. von Boileau, in f. 28. (B. 2. 6. 215. ber Par. Musg. von 1757. 12.) Beranlagt burch bie prablerischen Inn-Wriften, melde Charpentier ju ben Beg mablden bes le Brun in der Gallerie au Berfailles gemacht harte, und gegen ben Pump berfelben gerichtet, ober mit uns Jedeutenden Grunden verseben. - De-

fense de la Langue franc. p. Mr. (François) Charpentier, Par. 1676.12. und De l'excellence de la langue franc. von ebend. Par. 1683. 12. . Bende ges boren nur in fo fern hieber, als ber Bi darin behauptet, baf ble Inuschriften in ben ganbesfprachen gemacht werben mus fen, und das die frangouiche Sprace bice su geschieft fep. Die erfic wurde durch die Mennung des Abt Bourgens, und der erften Mitglieder der, im 3. 1663. Bes stifteten Acad. des Inscriptions et Belles Lettres, welche fich fur bas Begens theil erflart batten, veranlast; die zwepte ift gegen bie - Oraclo de Monum. public. latine inscribendis, Auct loa. Lucas, Par. 1677. 4. und ben Aprers Comment. de praest. Auct. classic. Lipf. 1735. 8. gerichtet. - deutschen Schriftstellern: Chr. Weisit De Poesi hodierno - politicor, s. de argutis Inscriptionibus Lib. II. Weiff. 1678. 8. len. 1738. 8. - Dan. G. Morhofi Comment. de Discipl. argutiar. f. l. 1693. 12. (Gie tam, erft nach bes Berf. Lobe, beraus, und scheint zu erweisen, bag auch er teinen Sinn fae bie Einfalt ber alten Auffdriften batte.) -De Stylo lapidari, Auct. Matth. Asp, Upf. 1737. 8. — Hebrigens ware vielleicht die Untersuchung der Brage: "in wie fern Aufschriften in ber landesiprace abzufaffen, ober nicht abzufaffen find ?" in dem vorher gebenden Artifel an ihrer Stelle gewesen. Doch B. G. fceint hiere über schon mit mehrern, feine Partie ges fast, und ber lateinischen Sprache den Borgug gegeben gu baben; es fen mir als fo erlaubt die, gewöhnlich, hiefur gebrauchten Grunde ein wenig naber zu pride Die vorgebliche Allgemeinheit Diefer Sprache bat febr enge Grangen. Deter, welche in jedem einzelen lande fie nicht verfteben, find immer noch mehrere, als derer, melden fle, in Europa überhaupt, bekannt ift; und meines Beduntens ift es doch beffer, daß der einzele Fremde frage, mas irgend eine Gache bedeute, als febr viele Einheimische. Oder mols len wir überhaupt nur, ber erftern megen, Dent.

Dentmabler fesen? - Dum, fo maffen wir auch nicht verlangen, daß fie, auf irgend eine Art auf das Polt, für wele des, und anter welchem fie gefett more den find, wirten, muffen nicht über bie Bleichgultigfeit beffelben gegen fie tlagen, Schon durch Rudficht auf andre Kunftacfete werben fie ibm oft fremde genug ges semacht. Der beutiche Mann in romis fcher Kleidung fann, unmöglich, in dem Deutschen so viel Theilnehmung ermecken, als ber Romer, in romifcher Tracht, in dem Romer erweckte; und man muß über das Band, welches, burch dugere Gleiche beit', und burch Gleichheit der Sprache, unter den Menfchen bervorgebracht mirb, wenig nachgebacht haben, um jene Gleiche abltigfeit nicht febr naturlich ju finden. Go lange wir poch immer die einzeln Blies der eines Bolles, fo gang zwechwibrig, von rinander trennen, ift es thoride, gemeinfcaftliden Beift von ihnen au forbern. - Richt beffer werben die Aufschriften in todien Sprachen badurch bertheibigt, bas die lebenden Sprachen fich anbern, bag sie veraftern, u. d. m. Eine beutsche Aufchrift aus bem saten Jahrhundert warde immer, jest noch, mehrern Deuts fchen verfidnblich fenn, als es bie gemeins de Lateinische iff; und, wofern sie sonk bie, ibe gutommenben Gigenschaften befde, burch veranberte Munbart, nichts ven ihrer Gute verloren baben. anq batten , biefem Einfall au Bolge, ja Bries den und Romer bergleichen nie in ihrer Gerade maden burfen. Aber nicht ges nug, das die neuere lateinische Aufschrift wicht durch diefe Grande gerechtfertigt wers ben fann, feben ibr murtlich auch noch wichtige. Grunde entgegen. Abgerechnet daß, wie gebacht, ber gange 3meck berfeiben gröftentheils verloren geht, druckt Be felten das, was fle eigentlich ausbrüden, ober barftellen foll und will, wirks tich und bestimmt aus; fie wird oft nur für gut gehalten, weil fie, entweder, fich nicht anders machen ließ, ober weil fie nicht, scharf und genau, geprüft wird. Ibr fremdes Ansehen bebeckt ibre Midn. sel. Die Gould Diefer Mangel Hegt,

sum Theil, in den Gegenfidnben felbff, sum Theil, in ber, immer nicht gans volltommen möglichen Kenntnif einer tobs ten Sprache. Für Dinge und Begriffe, welche die Romer nicht batten, tonnten fie auch teine Worter haben; und Bors ter, mit welchen fle einzele, vermeinte lich wirkliche, Befen bezeichneten, find, 1. 3. in neuern Beiten, febr oft, und fo gar in ben besten Aufichriften, jur Bedeichnung von blogen Algemeinbegriffen gebraucht worden. Befonders bat diefes Sefcid ben Apoll und bic Dufen getrofe Ueberhaupt murbe bie Nachwelt. wenn fie Muftidrung über unfre Gitten, Gebrauche, Ginrichtungen, u. b. m. in unfern lateinischen Aufschriften allein eben fo fuchen foffte, wie wir bergleichen Hufs Eldrung in ben Auffchriften ber Dorwelt fuchen und finden, sum Theil eben fo fale fce Begriffe erhalten, als mir, wenn wie den Glauben der erfen Chriften, nach bem, von Sabretti (Inscript. ant. R. 1699. f. G. 168) bemertten Gebrauche derfeiben, auf der Rudfeite alter romi. fer Innidriften, eine chrifilide au feben, beurtheilen wollten. Wenigitens marben die alten Romer, Falls fle wieder tomen, uns, dem größten Theit biefer Muffchrife ten nach, für etwas gang anders, als mas mir find und fenn mollen, halten maffen. - Die Frage mare alfo nur, so in ben neuern Sprachen felbft unübers feigliche hinderniffe gegen gute Aufschrife ten liegen? Allein cs bebarf, meines Bes bantens, feiner tiefen Untersuchung, um febr balde mabraunehmen, daß die lettern . nicht fo mobl burch die Eigenheiten ber erstern, als burch unfre, von fo victen Seiten laderliche, Rang, und Complie mentenfucht, ober burch die Quelle bere felben, unmöglich gemacht werben, bas die Schwierigfeiten baben überhaupt nicht, wie S. G. behauptet, fo febr aus der Sache felbft, als aus unferer Dentart, entspringen, und das nicht blos das, was er dagu für nöthig balt, ein gutes Benie, und ein gludlicher Augenblick, fonbern daß vorzüglich ein reiner, gefunder morge lifcher Ginn bagu erforderlich iff. Bir **D** 5. glauben

glauben noch immer, nirgenbs, ohne tiefe Berbeugungen trgend einer Art, wege tommen zu tonnen; das Neufre des Menfcen, nicht fein innrer Werth, nicht das, was er an und für fich felbft, fonbern bas, was er durch feine bürgerlichen Berbeltniffe ift, tommt noch allenthalben, auch fo gar auf feinem leichenfteine, auerft in Betracht; wir fuchen nur immer unfre Soflichteit, und febr felten Gefabl får moralifche Burbe, ju zeigen; wir wollen nie so wohl Andre als uns selbs , feben laffen; und ein fold fleinlicher Beift wird, in teiner Sprache, eine gute Auffdeift bervorbringen. Much bilben mir, vergeblich, uns ein, biefem Gelfte, burch Die lateinische Sprache allein, gleichsam au entgeben, oder ihn weniger barin an Lag au legen. Schon ber Gebrauch betfelben in diefet Sache beweißt, meines Bebautens, fein Dafenn. Sollte nicht er, vorzüglich, uns antreiben, an Ract. fict auf Krembe bieben zu benten? Unb follten wir durch die lateinische Aufschrift, pher burch die Bertheibigung berfelben, nicht ofterer blos unfre Befannticaft mit ben alten Sprachen baben an Sag les gen, ober uns, vor bem großen Saufen unfrer eigenen Landesleute gleichfam bas ben auszeichnen wollen? Benigftens wirb einem großen Theil unfret Belehrten, und vielleicht nicht ohne Grund, vorgeworfen, bag er nur gelehrt, ober Borgugsweife ges lebet fenn will; baf Gelebefamteit für ibn nicht blos Mittel, fondern 3meck ift. Doch der Bewegungsgrund biegu fen auch, welcher er wolle : Die Gache felbft verrath nur gu oft jene Gigenthamlichfeit unfrer Deffesbilbung. Micht wenige unfrer neuern latemijden Aufschriften find burch de chen so oft ideberlich und eckelbaft, als die Deutschen matt und schaal und lang. meilig geworben; und wirfen baburd, daß fie lateinisch find, nur um defto mibeiger. - Frenlich liegt bie Schuld bievon nicht in biefer Gorache felbft. Es lakt fic nicht lituanen, bas fie, vermittelf ber ihr eigenen Gebrangtheit bes Ausbruckes, im Gangen, Borguge biegu befist, fo wie fich nicht lauguen laft, bas

bie unfrige - und ber ibr fieben au bleis ben - vermoge ber Artifel, ber Bette und Bulfembeter, die Aufschrift leicht weite schweifig machen fann. Aber, jenes Bers dienft der lateinischen Sprache beruht für uns auf einer Art von Laufchung, oder vielmehr es besteht eigentlich nur barin. bas die lateinische Aufschrift beswegen wes niger Raum einnimmt. An Sarge bes Sinnes felbft gewinnt fle, far uns, bas burd nichts. Bir mogen nun auch fo gen, mas mir wollen: fo verfteben mie folde nur immer daburd , daß wir fie. ob wir uns beffen gleich vielleicht felten bes wußt find, killichweigend in unfre Duts In einer tobten terfprache übertragen. Sprache benft, eigentlich, auch fo gar derjenige nicht, welcher feine einzige les bende ordentlich ju reden weiß. Die bens ben Borter J. B. Tertium Conful, ober Conful Tert, bestehen får uns immer aus ben vieren : "aum deitten Mable Conful." ober wohl noch aus mehrern; und das elnzige Terminavit beißt für uns immer ! "er hat beendigt." Muf Befchednfung diefer dufern Beitschweifigfeit, ober auf Sparung des Raumes, wärden wir alfo bedacht seyn muffen; und was bintert uns nun, su diefem Brede, gewiffe einzele Worter, ein far allemabl, eben fo abe sufürgen, als die Romer beren abfars ten ? Richt allein mit ben Artifein, for dern auch mit ben mehreffen unfrer fo ges nannten Ehrentitel — wofern wir diese durchaus fabren laffen mollen - marbe biefes febr leicht, und auf eine allgemels ne, allen verfidnbliche Mrt, moglich fenn. If nur eeft unfre Denfart berichtigt, bie Sprache wird icon folgen. Diefe bat fo gar einige Gigenfchaften, welche uns gu auten Aufideiften notbigen, ober bod fcledte verbaten tonnten. Unfre Gw perlativen 3. B. find größtentheils fo abels lautend, bas fle Jeben, ber nur ein wes nig Obr hat, vor aller liebertreibung gu bewahren vermögen. Doch fie sen benn auch weniger, als die lateinische, ges fchicft biegu: fann burch biefen, ibren Mangel an Beschicktbeit, ibr bie Schicks lichteit bazu ganzlich genommen werben? Marben

Barban wir uns wohl getrauen, in the mifcher Tracht, fo aut fie uns auch fieben mochte, vor unfern Mitbargern, im idalichem leben, ju erfcheinen? Dber glauben wir nur ben, ber lateinischen Sprache, in Rucfücht bierauf, gegebes nen Borana vor benen rechtfertigen au tonnen, welchen wir baburch Beichen von Actung ju geben und einbilden ? Gollten Belechen und Romer nicht über uns faden, menn fie uns ihnen fo vieles blos nachmachen filben? Wir reden fo oft, fo viel von ihrem großen Gefcmack und machen aus bem Schinen unaufborlich ein Spielwert, nehmen immer guerft Racffict auf Runktenner und Lunkliebe baber; bandeln immer fo, als ob wir nichts, als biefes waren, und biefes suerft fenn wollten. Bir befolgen bie Das nier, nicht die Grundsite diefer Bolfer. Immerbin opfre der Ranftler, ber fich feibft, der får fich allein ein Dentmabl fest, der Kunftfconbeit alles auf; wer wird es that verargen? Aber bas diffents liche Dentmabl, bas Dentmabl, web ches fur das gemeine Befen gefest wird, oder, als von dem gemeinen Wefen gefest, angeseben werben foll, zeige, von allen Geiten, auch feine Beglebung auf das gemeine Wefen. Auf biefes su wir. ten, mus ber 3mect beffelben, und blefen Begiebungen mus Schonbeit unters acordnet fenu. Eigentlich tann es nur, vermittelft jener Beziehung wirklich fchau Benigftens barf, was blos werden. durch fich allein wiett, blos ben fich allein den Bufchauer fefte balt, mas nicht eine Wenge ebler Rebenbegriffe ju erweden vermag, mas nicht Spuren, ober in fo fern es nicht, Spuren bes wirklich ben-Benden Beiftes tragt, feine Anfpruche auf bobe Schönheit, ober Große, machen. Bind es ware benn boch, bepnabe, mehr als Thorbeit, wenn wir, durch Nache macheren griechischer ober romifder Dents mabler allein, griechifden ober romifden Beif , aberhaupt , bervor bringen , ober Die Revern zu Alten ganglich machen zu tanen, webneten, fo wie es, im Bans zen, wohl sehr zweckwidrig sepn mürde,

fe burchaus, und in offen Alden, wieder dazu machen zu wollen. Auch bestand der Geschmack dieser Wälter nicht in dem Geschmacke in ihren Lunfwerten, sondern er zeigte sich nur darin.

Daft, fibrigens, ein geober Theil ber. von ihnen auf uns gefommenen Aufschrife ten, immer noch, als bie beste Anleis tung ju der Theorie derfelben angefeben werben tonne, behauptet, meines Wes buntens, B. G. mit vollfommenem Recht, sbaleich frenlich zu wänftben mare, bas ein Mann, wie z. G. J. C. Abetung, in f. Berte aber ben Stol, auch etwas ther ben Stpl der Aufschrift gefagt batte. Eine Rachricht von ben verschiedenen, mehr oder weniger, allgemeinen, oder befondern, Gammiungen jener wied ine beffen immer bier an rechter Stelle feben. Die erftern, welche fich biemit beichaftigten , waren Epriacus von Ancona , Joh. Marcanova von Padua, und Felice Feliciano von Berena, welche fammtlich im isten Jahrh. lebten. Aber nur die Gamme lung bes erftern ift ber Belt, und smat nicht ebe, als ums I. 1600 von Car. Maroni, Bibliothefar des damaligen Cars binales Barbarini, befannt gemacht wore den; fie verbient, inbeffen, immer, ibe res Alters megen, bier ben erften Blat, und fabrt ben Ettel: Epigrammeta gr. et lat, reperta per Illyricum a Cyriaco Anconit. f. l. e. a. f. Rom. 1747. f. Buch gebort noch, in Rucfficht auf bie Beidichte biefer Sammlung , beffen, von Laur. Debus berausgegebenes leinerarium. Flor. 1742. 8. fo mie fein Commentar. Nova Fragm. nor. illustr. ab Hannib, de Abat, Oliverio, Pif 1763. f. bieber. Das erfte gebruckte Bort bies fer art aber war: - Conr. Peutingeri Rom. vetustat. Fragm. Aug. Vind. 1505, f. (Es enthalt bie, um Mugsburg berum, aufgefundenen Aufschriften; aber es fceinen mancherlen Unrichtigfeiten. darin eingeschlichen zu senn.) - 'Collectanca Antiquitat, in urbe atque Agro Moguntino repertar. Mog. in Aed. lo. Schoeffer 1520 und 1525. f. mit Holschn, (Joh. Huttich war, bes fannter

Launter Maken, Berfaffer biefes Bertes.) - Iac. Mazochii Epigr. ant. Urbis, Rom, 1521. f. mit Bolgion. -Pet. Apiani et Barth. Amantis Inscript. S. S. vetustat, non tant. Rom. sed totius fere orbis, Ingolft. 1534.f. (284) diefe Sammlung wimmelt, wie mehrere ber vorigen, von untergefcobenen Auffdreiften und Unrichtigleiten.) - Confulum, Dictator. Cenforumque Rom. feries, una c. ipfor. triumphis . . . . p. Barth. Marlianum, Rom. 1549. 8. c. Franc. Robortelli, Ven. 1555. 8. -Sigfr: Rybifch Monumenta Sepulcror. c. Epigr. Ingen. et doctrina excell. viror... ex Archet. exps. et in ses inc. p. Tob. Fendi f. l. 1574. f. Freft. 1589. f. - Mart. Smetii Inscript, antiq. per Europam passim obvise, c. auctar. lusti Lipsii, Lugd. B. 1588. f. - Steph. Zamofii Analecta lapid. vetust, et honnullar, in Dacia Antiquit, Patav. 1593. 8. - Jan. Gruteri Inscript. Romanar, Corpus, ex offic, Commel. 1603.f. 28. not. Marq. Gudii emend. cura Ioa. Georg. Graevii, Amstel. 1707. f. 2 B. ober 4 Eb. mit S. (Das diefe ate Muft. burch Druckfebler duferft entftellt ift, ift befannt) - Ge. Gualtheri Collect. Inscript. et tabular. Sicilize, arque Brutiorum, c. animadv. Mest. 1624. 4. - Marmors Arundelliana, f. Saxa graece incifa ... public. ... Ioa. Seldenius, Lond. 1628.'4. unter bem Litel; Marmora Oxoniensia . . . rec. et perp, commont. illustr. Humphry Prideaux . . . Ox. 1676. f. mit allerhand Abb. verm. und von Maittaire herausgeg. Lond. 1732. f. ex rec. I. Chandleri, Oxon. 1763. f. mit &. und in 3 Theilen, wovon der ste und ste Theil 245 Aufiche. enthalt. (Die Mechtheit ber parifchen Chros nit ift , in neuern Beiten , von Englandern, beftritten und vertheidigt worben. Bu ben erftern gebort Robertson, welcher einen Auffas gegen fie berausgab, ben Bemlett beantwortete, und gegen welchen aud Rich. Gough Bemeetungen in ben oten B. ber Archaeologia, or Miscell,

Tracts relat. to Antiquity cluthden Auch unter uns bat K. F. E. Wage ner fich ibrer in der Schrift: Die varische Chronit, griechtich, überf. und erlaut. nebft Bemert. über ihre Mechtbeit, Gatt. 1790. 8. angenommen; und in den bepben erften Studen bes Biebeburgifchen bus manistischen Magazines für bas 3. 1789 findet fic eine andre lleberf. berfelben.) Sertorii Urlati Monumenta Patavina, coll. explic. et suis iconibus expresta, Pat. 1652. f. Die, wom J. 1612. angeführte Ausgabe ift mir-nicht bes fannt; der Achnlichfeit des Innhaltes wegen, verbinde ich bamit gleich: Li Marmi Eruditi, ovvero Lettere fopra alcune antiche Inscrizioni, di Sert. Urfato, Pad. 1659 - 1719. 4. als in welchem lettern Jahre erft ber ate Theil erschien. Auch geboren noch bieber: Gli Arronzi, ovvero de Marmi antichi, Pad. 1655.4. Octav. Falconerii Inscript, athleticae, cum. auctar. veter. Inscript. ex marmor. Afric. R. 1668. 4. - Ioa. B. Ferretii Musae lapidar. f. Antiq. in marmor. carmina e. explicat. Ver. 1672. f. - I. H. Noristi Cenotaphia Pisana Caji et Lucii Catfar. differtat. illustrata, Ven. 1681. f. - Th. Reinesii Syntagma Inscript. antiquar. inprimis Romae vet. c. Commentar. Lips. 1682. f. - G. Gaes. Malvatise Marmor, Felfinea, viror. doctor, exposit, robor, et aucta, Bon. 1690. f. mit R. - I. Malat. Garuffi Lucerna lapidar. Armini 1691. 4. -Guil. Fleetwood Inscript. antiquar. Sylloge, Lond. 1691.8. - Inscript. graecae Palmyrenor, c. schol. et Annott. Edw. Bernardi et Th. Smithii, Traj. ad R. 1698, 8. woju noch Iac. Rhenferdi Periculum Palmyr. f. Litter. veter. Palmyr. Spec. Francq. 1704. 4. und De Inscript. Palmyr. quae in Museo Capit. adserv. interpret. Epistol. F. A. Ant. Georgii, R. 1782. 8. 800 bort. - Raph. Fabretti Inscript, ant. quae in acdibus paternis affervantur, Explicat. R. 1699 und 1702. f. — Phil, a Turre Monum. veter. Antil. h, c.

h. e. Inscript. M. Aquilii, et Tab. Solis Mithrae, R. 1704. 4. Jo febe gleich bingu: Fr. Blanchini Epist. de Lapide Antiati, in qua agitur de villa Hadriani, R. 1698. 4. und Iof. Roc. Vulpii Tab. Antiana, e ruinis veter. Antii effossa, R. 1726. 4. - Iscrizione antiche della Citta di Palermo, da Gaet. Nota, ed. Marfala, Pal. 1721. 8. momit de Antiche Iscrizione di Palermo, Pal. 1765. 4. ju verbinden find. Much geboren, im Gangen, bieber: Iac. Ph. d'Orville Sicula quibus Sicil. veteris rudera, additis Antiquit. Tab. Mustrantur. Amstel. 1764. f. s Eb. so wie des Prinzen von Torremuzza Siciliae et adjacent, infular, vet, Infcript, nova Collectio, Panor. 1769, 4. - Camera ed Inscrizioni sepulcrali de' Liberi, Servi ed Ufficiali della Casa di Augusto, scop. nella via Appia, ed illustr. da Franc. Bianchini, R. 1727. f. wit S. - Inscript, ant, graecae et romanae, quae extant in Etruriae urbib. e. Ant. Mar. Salvini et Ant. Pr. Gozii not. Flor. 1727 - 1734. f. 3 %. mit R. - loa. B. Donii Inscript. ant. c. not. et ind. Ant. Franc. Gorii; acc. Deor. Arae c. observat. Flor. 1731. f. mit R. - Ant. Inscript. c. graec, tum lat. olim a Marq. Gudio coll. nuper a lo. Koolio digestae, nune a Franc. Hesselio ed. c. eor. annotatt. Leov. 1731. f. - Marmora Pisaurenfia, not. Annib. de Abatib. Oliveril illuftr. Pif. 1738. f. mit R. - Lud. Ant. Muratorii Nov. Thesautus vet. Inscript. Mediol, 1739 - 1742.f. 48. mit R. Das Wert fand, befannter Bafen, febr viel Gegner, und auch einige Bors Meidiger. 3h shrante mich auf lo. Essp. Hagenbuchii Diatr. de graec. Thesauri novi Murator, marmor, qui basd.metric, Tig. 1744, 8. rbend. Bpi-Rol, Epigr. in quibus ant. Infeript, ex-Nic. Tig. 1747. 4. auf P. Wesselinghi Lib. ad Infcript, in Corpore Murator. edit. in qua P. Sulpicii Quir. et Confus Syriaci census est. Ultraj. 1745. 4. sub auf Chph. Saxii Lapid, vetustor.

Epigr. et periculum animady. in aliquot class. Marmor. Syntagm. Lips. 1746. 4. ein. Ein Buige Ad nov. Thef. vet. Inscript, Muratorii, von Seb. Dos nati erschien Lucca 1764. f. - Marmora Taurinensia, dissertat. et not. (Ant. Rivautellee et Pauli Ricolvi) illustr. . . . Aug. Taur. 1743 — 1747. 4. 2 D. mit S. - Muleum Veronense, h. e. Ant. Inscript. atque Anaglyphor. Collectio, Ver. 1749, f. mos ju noch des Gitf. Bartoll Differtan. . . . del publ. Museo d'iscrizione eretto in Verona . . . Ver. 1745. 4. Achort. -I. M. Bonadae Anthologia, f. Collect. omnium veter. Inscript. poeticar. t. gracc. q. latinar. in ant. lapidibus sculptar. Rom, 1751. 4. 2 8. - Inscript. Atticae, nunc demum ex schedis Maffei edit, lat. interpretat. illustr. ab. Edm. Corsini, Flor. 1752. 40 - Rich. Pococke et S. Milles Inscript. Ant. Graecae et latino . . . f. l. 17'52. f. 6. auch beffen Defeript. of the Bast, Lond. 1743, f. 2 30. Deutsch, Erk 1754. 4. — Inscrizioni ant. disposte per ordine di varie classie ed illustr. con alcune annotazioni da, Bened. Passionei, Luc. 1761. f. -Gasp. Al, Oderici Dissert, et Annot. in aliquot ineditas Veterum Inferiptiones . . . Rom. 1765. 4. - Della Citta di Aveja ne' Vestini, ed altri luoghi di ant. Memoria, Differtaz, di Vito Mar, Giovenazzi, nel quale . . . XXIII. iscriz. vengono illustr. . . . Rom. 1773. 4. - Inscript, antiq. pleraeque nondum editae, in Asia minori et Graec, praesertim Athenis coll. . . . Edid. Rich. Chandler . . . Oxon. 1774. f. - Inscript. Romanar, falce,c, explicat, notar, Pata 1774. 8. - Musei Capitolini ant. Inscript, a Franc. Eug. Guasco . . . . nunc primum conjunction editae . . . Rom. 1775 — 1778. i. 3 8. — Raccolta di div. antiche inscrizioni ... . ritrovati negli Stadi del Re di Sardegna... di Bugen, de Levis, Tor. 1784 4. - Inferiz, aut. della villa-Albani

Albani, publ. di Gaetano, R. 1785. 4. .- Aber auffer biefen, elgentlichen Gammlungen von Innschriften, find der ren nicht allein in vielen, bereits ben dem Mon Ansik angezeigten Werten, als in Boissath Antiquit. Urbis Romae, in Joc. Spons Miscell. Antiq. erud. in Montfoucons Aut. expliquée, in den Mem. de l'Acad. des Inscript: in bes Caplus Recueil d'Antiquités, u. a. m. au finden., fondern auf fie geben noch bes fonders: Les illustres Observat, ant. du Sr. Gab. Symeon en son dernier voyage d'Italie l'an. 1557. Lyon 1558. 4. 3tal. ebend. 1558. 4. mit R. - Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, p. Jacq. Spon et Georg Wheler, Leyde 1675. 12. 3 3. Deutsch Margs. 1690. f. Engl. Lond. 1682. f. -Buich ffefern beren noch : Bern. Scardeomii De antiquitate Urbis Patavice ... Lib. III. Bafil, 1560. f. und im 4ten Bande des Burmannschen Thesaurus. G. Fabricii Roma et Antiq. Lib. III. ex sere, marmor, fax, membranisve veter. coll. Baf. 1560. 1587. 8. --G. Inghirami Pragm. Betufcar. antiq. Profe. 1637. f. (beren Mechtheit freplich burch bes lee Allatius Animady, Par. 1640. 4. und ben f. Animadv. in libr. Alphi Cicarellii . . . R. 1642. 12. febt verbachtig geworden ift.) - Onuphrii Panvini Antiq. Veron. Lib. VIII. Ver. 1648. f. (Das Wert ift, befannter Magen, alter; aber bie erfte Musg. ift mir nicht befannt.) - Roma fotterranea di Ant. Bosio, R. 1632. f. 1650. 🚁 mif S. und Pauli Aringhi Roma fubreprenez, R. 1651, f. a &. - Le Memorie Bresciane di Ott. Rossi, Bresc. 1616. 4. verm. Brefc. 1691. 4. - Ofservaz, sopra i Cimeteri di Roma, da Pr. Boldetti, Rom. 1720. f. - Edm. Chishull Antiquicet, Afiat. Christian. Acrem enteced. . . . Lond, 1728. f. mit S. - Thesaur. Antiquitat. Beneventar. . . . Ioa. de Vita, Rom. 1754. f. 28. - Alex. Sym. Mazochii Commonter. in Herculan. Musei semeas Tab. Hercul. Neap. 1754. f. a 85.

- Saggio di Lingua Etrusca, Rom. 1789. 8. 3 Eh. von luigi lanfi — u. v. a. m. — Und Giuf. Caetani geht mit einer vollstandigen Sammlung aller, bis jeht aufgefundenen um.

In der Verständlichkeit berselben tonnen folgende Werte führen: in Ansehung der griechischen, Graecorum Siglae lapidariae a Scip. Maffei coll. et explicatae, Ver. 1746. 8. und eben deffelben Artis crit. lapidariae quae extant, ex ejus Autogr. a . . . Ios. Frc. Seguierio fideliter exseripta, et a Seb. Donato edita . . . Luc. 1765. f. -Ed. Corlini Notze Grzecor. f. Vocum et Numeror. Compendia, quae in vet, tab. observ. . . . Flor. 1749. f. - In Ansehung der lateinischen: der (vergeblich alte ) Grammatiter R. Bas lectus Probus. De Notis Romanor. interpret. in Putidens Grammat. S. 1494 u. f. und einzeln, Wen. 1499 und 1518. 4. Par. 1510. 8. ex ed. Henr. Ernst, Gor. 1647. 4. - Sert. Urlati Commentar. de Not. Romanor. Pat. 1672.f. Hag. Com. 1736. 8. - Ioa. Nicolai De Siglis Veter, omnibus . . . Lugd. B. 1703 und 1706. 4. - Istituzione antiq. lapidaria, o sia introduzione allo Studio delle ant. iscrizioni, in III Libris Rom. 1770. 8. von dem Jes. Fr. Ant. Baecaria. - - Much gebbren, im Gans gen, noch bieber: Bern. de Montfaucon Palaeographia graeca, f. De ortu et progressu Litter, gr. Par. 1708. & mit S. - D. P. Carpentier Alphabetum Tironianum, f. Method. Notas Tir. explicandi, Lut. Par. 1747. f. mit 🛣 - Der Nouveau Traité deplomatique . . . Par. 1751 - 1765. 4. 6 B. (bes fonbere der ste B.) u. a. m. u. über die Befchichte und Litter. Diefer Bertarungen; Fabricii Bibl. lat. Lib. IL. C. IX. T. II. 6. 113. Mmn. b. Edit, Ern. - -

Bon bem Mutzen ber Ausschriften bans bein: Franc. Ondendorpii Orat. de veter. Inscript. et Monumentor. Ust ... Lugd. B. 1745. 4. — I. P. Eisenharti Comm. de Austorit. et Usu Inscript. in Jure, Helmst. 1750. 4.

**Cin** 

Ein vollommenes Werf ber Art fehlt und aber; befannter Mafen wollte es Gubins

Marpand litterarische Nachrichten dars über sinden sich im 10ten Kap. des aten Abeiles von Auvenei de Earlencas Essais sur l'Hist. des Belles Lettres, des Sciences et des Arts (S. 126. d. d. d. Uebers, eines der besten Capitel in diesem sons siemlich seichten Wertchen) — in dem zien Abschnitt von Joh. Frdr. Ehrist Abhandl. über die Litteratur und Kunstwerse des Miterthumes, S. 48 u. s. in 10. Aug. Ernesti Archaeol. litteraria S. 26 und 210 der 2ten Auss. Lips. 1790.8. — —

Da, inbeffen, in dem verftebenden Urtifel, die Rede von Aufschrift überhaupt if: so gehörte allerdings auch die Litteras tur der neuern Aufschriften bleber. Der davon gemachten Sammlungen find schr viele; aber freplich enthalten die mebreffen nichts, als Grabfchriften. Die, mir befannten, find: Chr. Tom, Schofferi Inscript. nobiliores totius Europre, ut plurimum funerales . . . Halberkt. 1520. 8. — 'Luc. Lossil Epit, Princ. Duc. et Viror. in Saxonia inser. illustr. Witeb. 1580. 8. - Barth. Burchelati Epitaphior, Dial. VII. ad illuftrior. Civ. Tarvihi Memor. Ven. 1583. 4. - Nath. Chytraei Inscript. max. recent. Monumenta, f. l. 1599. 8. - Sim. Grunaei Basiliens. Monumentor. Epigr. Lign. 1602. 8. womit ich gleich lo. Groffii Basilea fepulta, retella, f. Urbis et Agri Bafil. Monum. sepulchr. oi. 2 Io. Groffio coll. et ad Ann. 1661: cont. a Io. Toniola, Bas. 2661. 4. - Baith. Menzii Synt. Epitaphor, Witebergens. Magd. 1604. 8. - Reges, Reginae, Nob. et alii in Eccl. coll. B. Petri Westmonaster. se-Pulti, usque ad A. 1606. Lond. 1606.4. - 1. A.- Ackeri Inscript. et Elogia, len. 1608. 8. - Melch. Adami Apogr.Monumentor. Heidelbergens. Haid. 1612. 4. - P. Andr. Canonherii Flozes illustr. Epitaph. Antv. 1613. 8. -Franc. Swertii Monum. seputer. Duc. Brabantiae , Antv. 1619. 8. Ebendes

feiben Delic. Christ. Orbis fel. Colon. Agr. 1625. 8. und ebend. Collett. Epitaph. joco-serior. var. lingua seript. Col. 1645. 8. - Val. Arithmaci Epitaph. Londinensia, Francq. 1618.12. Dan. Praschii Epitaph. Augusta Vindel Aug, Vind. 1624 — 1626. 4. 3 Theile. - M. Zuer. Boxhornii Monumența illustr. viro#er Elogia, Amst. 1638. f. - Io. Bapt. Ursi Inscript. Neap. 1643. f. - Urbis Patavini In- . script. c. Phil. Tomasini, Pat. 1644. 4. verm. von J. Salmoni, ebend. 1701. Agri Patavini Inscript. sac. et prof. c. Phil. Tomalini, Pat. 1654. 4. verma von 3. Salmont, ebend. 1696. 4. -Infeript. ant. Basilicae S. Pauli ad viam Oftiensem, Rom. 1654, f. - Phil. Labbe Thesaur. Epitaph. veter. et recentior. Par. 1666, g. - Pet. Io. Resenii Inscript. Hefnienses, lat. dan. et'germ, Hafn. 1668, 4. — Dodonis Richeae (Otto Micher) Theatr. funebre, exh. Epic. nova, ant, seria et jocosa, Salish. 1673. 4. 4 2h. — Bruxellensis, Amstel. 1677. 8. - Phileleutheri Timareten Collectio Monumentor, rerumque max, infign. Belgii foederati, Amstel. 1624. 8. --Gal. Stepners Inscript. Lipsienles, Pelps. 1686. 4. — Epit. Budiffinensiz lat. Dr. 1696. 8. - Iv. Christph. Boehmeri Inscript, sepulchr. Helmstadienses, Helmst. 17 ro. 8. — — Joh. Gottfr. Michaelis Dreftnische Inscriptiones und Epitaphia, Dresd. 1714. 4. -Amad. de Benignis Inscript. varior. int. Ital. Monumentor, Streg. Sil. 1715. 8. - lo. Aug. Guidarelli Inscript, nonnullae ... Peruf. 1721. 8. -Io. Phil. Slevogrii Inscript. varii goneris, len. 1724. 4. - I. C. Nemeiz Inscript: fingular. Fasciculus, Lips. 1726. 8. — Jos. S. Grablers Besthreis bung des Shurfürftl. Begedbritfes und ber 5 Kirchen zu Frenderg mit ben bafelbft befinblichen Epit, und Inscript, Drest. 1/32. 8. — Toldervy's Epicaphs, Lond. 1754112. 2 3. - Select Collect, of Epitaphs, Lond. 1759. 12. - Rec. d'Epia

d'Epit. seriebles, badines, fatir. et burl. p. Mr. de la Place, Brux. 1782.
12. 3 Bbe. — Auch können noch zu ben neuern Ausschieften eigentlich die in dem vorher ausestigten unterierdischen Rom bes Ant. Bosto und Pauli Aringht, und in dem Werte des Boldetti gerechnet werben.

## Auftritt.

(Schauspiel.)

Wer Theil ber bramatischen Handlung, der ununterbrochen von benfelbigen Perfonen behandelt wird. Ein Auftritt ift gu Enbe, und ein neuer fangt an, fobald eine Perfon bon der Buhne geht, ober ju ben gegenwärtigen noch eine hinzukommt. Benigstens ift biefes bie ipige Be-Wir finden beutung bes Worts. awar in einer Comodie bes Plantus, daft ein solcher Auftritt in dren Scenen vertheilt ift \*). **Caubmann** mertt baben an, baf biefes vermuthe lich beswegen geschehen, weil bie Reben ber Bersonen in diesem Auftritt zwenmal burch Tanz und Gefang unterbrochen worden. Dag in ben bramatischen Werfen alter und neuer Dichter die Sandlung in Auftritte abgetheilt wird, und jebem bie Das men ber barinn erscheinenden Bersonen voran stehen, ift eine Mode der neuern Zeit, und hat weiter nichts auf sich.

Die Anjahl ber Auftritte in einem Aufzug ober in dem ganzen Stüf, ihre känge, die Anzahl der Perfonen, diese Punkte sind keinen andern Regel unterworfen, als der allgemeinen Regel der ganzen Handlung; daß keine Perfon ohne hinreichenden, in der Handlung liegenden Grund, weder weggehen noch auftreten soll; und daß vom Anfange eines Aufzuges die ans Ende die Bühne niemals leer senn, sondern jeder Auftritt mit dem solgenden in enger Verbindung

\*) Stichus Act. V. Soen. 5. 6. 7.

Benbes erfobert bie Rafteben foll. tur ber Sache. Doch werben biefe Regeln, so wie alle andere, vielfals tig übertreten. In den englischen Comodien kommt dieses besonders tig übertreten. oft vor, baf zwei Perfonen abtreten ·und bie Buhne leer laffen, gwen anbere hierauf eintreten, bie von gang anbern Sachen reben; fo daß man lange nicht weiß, wie diese hieher kommen, oder in was für Verbindung sie mit den vorigen steben. Die Gewohnheit macht alles erträglich. und zuletet läßt sich für jeden Kehler eine Entschuldigung finden. Gewiß aber ift es, baf bergleichen nicht zufammenhangende Auftritte die Aufmerkfamkeit gerftreuen, und baber wurkliche Fehler find.

Aus allzuängstlicher Beobachtung bes Zusammenhangs begehen die französischen und beutschen Dichter einen andern Fehler, der würklich änstlößig ist. Sie lassen oft die Antunft einer neuen Person förmlich autündigen, wo es gar nicht nöthig wäre; als ob sie befürchteten, man wurde den neu auftretenden nicht gewahr werden, oder nicht kennen. Dieses Misstrauen in die Ausmerksamteit des Zuschauers beleidiget ihn. Es kann freylich Fälle geden, wo diese Ankundigung nöthig ist; aber sie wird gar zu oft ohne Noth gese

braucht.

Eine wichtigere Anmerkung ift die, bag bie doppelten Auftricte, ba zweperlen handelnde Personen einanber nicht gewahr werben, ober ba icde Parthey für sich handelt, als wenn die andere sie noch nicht bemerft hatte, mit ber größten Behut-Insgesamfeit anzubringen find. mein find sie abgeschmaft. Lusere Schaubühnen find dazu viel zu klein. Die Alten hatten weit größere Bab. nen, da giengen die doppelten Auftritte vollkommen an, und waren bisweilen sehr lustig, wovon Plausus in dem zweyten Auftritt bes zwenten Aufzugs im Poenulus ein

gutes Benfpiel giebt.

Stumme Auftritte, wo gar nichts bber fehr wenig Worte gesprochen werben, find nicht im Gebrauch, Konnten aber ben gewissen Gelegenheiten fehr gute Burfung thun; wenn nur ber Dichter sich auf die Beschiflichkeit der Schauspieler perlassen könnte. Ju der Oper maeen fie leichter ju behandeln; weil die-Musik der flummen Nandlung m Sulfe fame. Der besöndern Sattung ber Auftritte, wo alle Leidenschaften auf bas hochste gefliegen find, ift anderswo gedacht worden \*).

Bas Br. Sulzer in biefem Artifel von der nothwendigen, ober, wie er fich ausbridt, aus der Matur der Sache, bergeleiteten Verbindung der verschies benen Auftritte fagt, ift wohl nicht aus ber Natur ber Sache, fondern aus bem französischen Drama's und ben Kunstrichtern diefer. Atation abftrabirt; benn menn, wie die Erfahrung es lehrt, die Eduidung nicht, bird bas Gegentbeil gemindert, und, and in der Notur, eine gange Sandlung febr oft ausgeführt wirb, sone dag alle Augenblicke, oder alle Ehelle berfelben, auf biefe Art mit einander ver-Bunden, oder aneinander gefettet wären: fo tann die Borichrift ummballch in ber Matur der Sache gegründet seyn. Uns freitig ift biefe gange Lebre, aus bem all's geweinen Begriff einer Banblung entfanden; aber allgemeine felettirte Begriffe mus man ja nicht ganglich auf Darftellungen von Dingen, welche fic wirtlich ets dignet haben, ober die wie, voe unfeen Augen fich foften ergugnen seben, anwene ben; bas iff nichts, als falfcher Gebrauch der Philosophie, von welchem, wie mir bantt, in der Theorie der Kanfte, nur ju viel Spuren ju finden find. Benigftens last fic biefe Lebre schlechterbings nicht aus den Bepipielen der Alten berleiten;

") S. Auführung. Kriter Cheil.

und wenn Br. G. es blos als eine Eigenthumlichkeit ber englischen Bubne anficht. bağ swen, Perfonen abtreten, mid swen ani bre auftreten, ohne bas zwischen bem, was blefe und mas jene fagen, eine Bers bindung ware : fo scheint er fich hier gar nicht ber, auf uns gefommenen, Werte ber Griechen und Abmer erinnert ju haben. Zwar mar bep Stutten, beren Geene ges mobnlich ein bffentlicher Plan iff, biefes pielleicht natürlicher, als ben folchen, mele De in geschloffenen Zimmern ober Saufern spielen; allety selbit Corneille sab biefe Berbindung nur für Tierde, 'nicht' für Regel an ; und Diderot in seiner Abe handlung aber die bromatifche Dichtfunff binter feinem Sausvater (G. 296 ber lieb. ste Mufl.) fagt : "Terens lagt bas Theater wohl brenmal hinter einander leer, und bas misfallt mir, befonders in den letten Aufzägen ganz und gar nicht; . . . : es scheint eine große Verwierung anzuzeis gen. - Auch haben unfre mit biefen Runffen fo bochprablenden Rachbarn jena feits des Rheins nichts, als ben Schein berfelben, wie es Beffing in feiner Dras maturgle, ben Gelegenheit ber Boltairfiden Merope (1. S. 357) anschaulich ges nug gemacht hat. Die Coche fcbeint alfo nur bann ihren Werth gu haben, wenn fie der wirklichen völligen Darffellung bei Begebenheit ober bes Charafters, welche ber Dichter unternommen bat, gar feinen Eintrag thut; biefer muß fie untergeorbe net bleiben. Frevlich aber barf, wer biefes nicht tann, jenes nicht vernachläßigen ? benn, mas fellte er alebenn noch von eie ner handlung bar, wenn er nicht bas Ges rippe bavon barguftellen weiß? — Uebris gens ift, was Hr. S. fagt, (wie man es leicht denken kann), eben das, was Aubie gnae im sten Rap. bes sten B. f. Prat. du Theatre (1. 220. 21mft. 1715. 2.) ause führlicher lehrt. Das Wichtigere ben ben Saipe, wie nahmlich einzele verschiedene Auftritte anzulegen, und durchzusühren find, u. b. m. ift ganglich barin übergane gen. Diberot handelt bavon an bem ans geführten Orte (S. 288 u. f.). Was Caile hava in dem raten Sap. Des erften Theils Ð fetnen

Rinte Art de la Comedie (O. 223) 10 wie in dem folgenden bavon fagt, gebt gang auf die vorhergebachte Berbinbung ber Genen. Much Batteur in feiner Cinleitung (2. S. 252 u.f.) tragt die Sache eben fo vor. -

#### Aufzug. (Schaufpiel.)

Ein Haupttheil der dramatischen Handlung, nach welchem die Buhne von den Schauspktlern leer wird. Es liegt eben nicht nothwendig in ber Natur einer folchen handlung, daß sie unterbrochen, und daß der Ort, we fie borgebt, bon Personent leer werbe. Man kann also weber die Aufzüge an sich selbst, noch ihre Anjahl, in einem Drama aus ber Matur ber handlung bestimmen. Wahrscheinlich ist es, bag die Aufjuge jufälliger Weise entstanden find. Wenn es wahr ift, daß die bramatischen Schausviele ursprünglich nut aus Choren bestanden, und bag nachher eine Sandlung zwischen die Chore ift eingeführt worden, wie Arifoteles und fast alle Alten versichern: fo hat man bie Chore als bas Defentliche, die Handlung als das Zufällige, ben biefen Spielen angefehen, und deswegen alles, was zwi-Schen den Choren gesprochen wird, Ppisodia genennt. Darinn muß alfo ber Ursprung, bas Drama in verschiedene Aufzüge abzutheilen, gesucht werben. Wiewol nun dieser Umftand nur vom Trauerspiele ausdruflich berichtet wird, so ist er boch bermuthlich auch vom Luftspiel wahr, in welchem auch ursprünglich Chore gewesen, bie nachher. abgeschafft worben find, weil man bemerkt hat, baf bie Zuschauer, benen die Unterbredung ju lange wahrte, mabrend bem Chor davon gegangen. Aus einer Stelle des Vitruvius laft fich abnehmen, daß die Chore würklich einen Theil der griechischen Comobie ausgemacht haben \*). Nach Abschaffung ber Chore murbe eine bloße Zwischenzeit zwischen ben Aufzugen gelaffen, welche aber endlich auch abgeschafft worden, so daß in den lateinischen Luftspielen bie Aufzüge gang an einander hangen, und oft sehr schwer von einander zu unter-Scheiden find. Doch findet man auch im Gegentheil Ungeigen, baf gwie schen ben Aufzügen fich Mufit horen So fagt Pseudolus bennt Plautus, als er nach bem ersten Aufzug von ber Buhne geht:

Tibicen vos interes hic delectaverit \*\*).

. Diesemnach ware es vergeblich, in ber Natur ber Sache einen Grund für die Regel des Horaz zu suchen:

Neve minor, neu sit quinto production actu

Fabula, quae posci vult, et spoctata reponi †).

Man fann ben mehrern Gelegenheiten merten, bag die Alten basjenige, was die ersten Erfinder blos zufälliger Beife für gut gefunden, ju einee nothwendigen Regel gemacht habem Alle dramatischen Stufe der Alten find offenbar in funf Aufzügen. 3m Trauerspiel ist allemal eine Zwischens zeit von einem zum andern; nur un lateinischen Lustspiel fehlt sie bismeis Diese Zwischenzeit wurde durch den Gesang des Chors angefüllt: im Euflspiel wurde aufänglich darinn getangt, welches boch nicht allegeit geschehen ist. Darinn aber unterscheidet sich der Gebrauch der Alten von dem hentigen, daß jene die Sand lung in dem Zwischenraum nicht so

†) De Art, 189. 190.

<sup>\*)</sup> Graeci quoque poette comici interponentes e choro cannicum, divi-ferunt spacia fabularum, ita — - intercapedinibus levant actorum pronuntiationes. Victur. Lib. V. 

weit fortrufen ließen, als die Neuern zu thun gewohnt find. Denn gemeiniglich wird im alten Drama, ben jedem neuen Aufzug, die Handlung da fortgesetzt, wo sie am Ende des vorigen gelassen worden. Es giebt Trauerspiele, die offendar nur aus einem Aufzug bestehen wurden, wenn man die Shore darans wegließe. Die Neuern lassen vieles in dieser Zeit hinter der Buhne gesschehen.

Doch findet man auch Benspiele ben den Alten, daß die handlung zwischen zwen Aufzügen hinter der Buhne fortgeht. In den um Schutz flebenden des Kuripides versammlet Theseus zwischen dem zwenten und dritten Aufzug das athenienssische Bolt, und dieses faßt den Schluß die Thebaner zu befriegen, falls sie die Leichname der erschlagenen Argiver nicht wollten zum Be-

grabnif verabfolgen laffen.

Die Gewobnheit, bas Drama in funf ober in bren Aufguge einzutheis len, benseits gesetzet, fo läßt fich noch verschiedenes über die Mothwendig. feit ober ben Rupen ber Anfjuge an-Erftlich ift zu überlegen, führen. ob es nicht für den Zuschauer etwas ermubend fenn murbe, eine fo lange Borftellung ununterbrochen anjufe-Da es hochst wichtig ift, daß feine Aufmertsamteit feinen Augenblit schlaff werde, so muß man auch außerliche Mittel anwenden, fie in ber Lebhaftigkeit zu unterhalten. Diefes fcheinet eine Heine Unterbrechung su thun. Dazu tommt noch baß jeber 3wifthenraum, infonberbeit, wenn ber Aufzug in einer Berwiflung zu Ende geht, eine Aufbaleung macht, und also die Aufmerkfamfeit reizet.

Siernachst ist es dem Zwet bes Schauspiels gemäß, daß ber Buschauer bisweilen Zeit habe, sowol bas vorherzehende in eine hauptvorkellung zusammen zu fassen, als über einzele Theile beffelben nachzubenken. wozu ihm die Zwischenzeit Gelegenbeit giebt. In der griechischen Tragebie war ihm ber Chor ju benben Absichten behülflich, und es ift offenbar, daß die meiften griechischen Chore and diesem Gesichtsvunkt verfertiget worden. Sie find Ruhepunfte, wo die gemachten Einbrufe fich etwas feben und befestigen fonnen. Es ift defwegen fehr abel gethan, wenn die Zwischenzeit mit solchen Vorstellungen des Lanzes oder der Mufik befest wird, die diese binbern \*).

Ein folcher Abschnitt fann auch in gewiffen Fällen für bie Handlung nothwendig werden. Es trifft fich oft, daß der Dichter nur eine Perfon muß auftreten laffen, die nicht anbers, als allein erscheinen fann. Diefen Umftande ju gefallen muß bisweilen eine Unterbrechung veranstall tet werden, oder eine Person, die allein auf ber Schaububne aeblieben ift, muß nothwendig; ehe die Sandlung weiter fann fortgeset werben. weggeben, j. E. einige Erfundigung einzuziehen: alsbenn entsteht nothwendig ein Zwischenraum. Bieweilen beruhet ber Fortgang ber Sande lung auf Sachen, die auf der Bubne gar nicht konnen vorgestellt werben : alsbenn ift bie Abbrechung gange lich nothwendig. 3. E. ber Husgang des Trauerspiels, die sieben Helden von Theben, beruhet auf bem Streit der benben Bruber. bem alles dazu ferrig ift, muß bie Handlung nothwendig still stehen, bis biefer Streit, der auf ber Bubne nicht konnte vorgestellt werden, vorben iff. Wenn ber Dichter biefen Raum, wie in einigen neuen Schausvielen geschieht. blos mit Reden über allgemeine Moralen, poer locos communes anfüllen **D** 3 molite.

\*) 6. 3mfdenjett.

wollte, so murbe er langweilig wer-

Aus biefen Betrachtungen muß bie Eintheilung ber Aufzüge hergeleitet werden. Die handlung muß allemal so abgebrochen werden, daß die Aufhaltung einen ber erwähnten Umstände zum Grunde habe. Bon der willtührlichen Regel und Gewohnheit einiger Reuern, daß alle Aufzüge schngefähr gleich lang senn sollen, weiß die Natur nichts, und die Alten haben nicht daran gedacht. Siehaben sehr furze und sehr lange Aufzüge in einem Gedichte.

Wiewol die Anzahl ber funf Aufgage bey den Alten beständig angetrofen mirb, so ist doch eine geringere gahl tein Fehler wider irgend eine

gegrundete Regel.

\* \*

Bon den einzeln Aufzügen des Drama handeln weitschrifter Aubignac in dem sten und den Kap. des zien B. seiner Pratique du Theatre (1, S. 195 u. s.)— Califova, im 15 und 16ten Kop. s. Art de la Comedie (Sh. 1. S. 274 u. s.)—

# Aufzug.

Ein Tonstilf, welches in den Schauspielen ben vichtigen und feperlichen Aufzigen und ben Tänzen gespielt wird. Weil in der Oper und ben Tänzen Aug und Ohr immer zugleich beschäftiget werden, so hatte man für die Fälle, wo weiter nichts geschieht, als daß die spielenden Personen mit gewissen Pomp auf die Schaubühne ziehen, oder auf derselben sich feperlich von einem Ortezum andern hindegeben, solche Tonstüfen nöthig, welche diesen feperlichen Gang auch dem Ohr vorbildeten.

Das Wefen bes Aufzuges ift eine feperliche Pracht, die bem Charafter

\*) S. Pratique du théatre par l'abbé d'Aubignac L. III, ch. 6.

des Aufzuges und der Gelegenheit, ben welcher er geschieht, angemessen, en. Dazu gehört eine starke Besesung aller Stimmen, große Bollstänz digkeit der Harmonien, und ein fenerslicher stark abgemessener Takt. Rur ein guter Harmoniste kann sich mit Hoffnung eines gluklichen Erfolges an diese Gattung machen.

## Augenblik.

(Mahleren.)

Der Zeitpunkt in einer Begebenheit, ben ber historienmahler zu seiner Borstellung gewählt hat. Weil namlich in bem Gemählbe keine Folge von Begebenheiten statt findet, sonbern alles still stehet, so kann von einer Geschichte in dem Gemählbe nur ein einziger untheilbarer Punkt der Zeit vorgestellt werden, das ist, der Nahler drüft eine gewisse Scene aus, wie sie in einem von ihm gewählten Augenblik gewesen ist.

Die Wahl bes Augenbliks ift ein wichtiger Theil der Erfindung bes bistorischen Gemabldes. Denn jeder Augenblik einer wichtigen Hands lung hat seine besondern Umftanbe, und giebt ben Personen besondere Empfindungen. Der Mahler, ber fich is. E. überhaupt vorgeset hat. Christum am Kreus zu mahlen, kann entweder den Augenblik mablen, da er angeheftet wird, oder den, da der Heiland mit feinen Bermandten in einer gewiffen Gemutheruhe som Rreut herunter spricht, ober, da er poll Schmerzen und Seelenangst iff, oder, da er ruft: es ist vollbracht, u. f. f. Jeber diefer Augenblike kannt bem Gemählb einen befondern Charafter, eine befondre Anordnung, ihm eigene Erfindungen, Stellungen, Leidenschaften u. f. f. geben.

Der Mahler muß begwegen, nach ber Wahl ber Materie, ber Wahl bes Augenbliks ernstlich nachbenken. Er muß ber Geschichte, bie er vor-

ftellen.

stellen will, burch alle Augenblike nachgeben, sich ben jedem alle Umstände wol vorstellen, und erst alsdenn von allen den wählen, der sich zu seiner Absicht am besten schifet. Sowol die mahlerische als die poctische Anordnung hängen von dem

gewählten Augenblif ab.

Bey einem gemeinen und sehr oft wiederholten Inhalt kann bas Werf durch die glükliche Wahl des Augenbliks, das Ansehen der Neuigteit bekommen. Jum Erempel: der Wahler wurde sehr viel Neues and bringen können, der für seinen gestreuzigten, oder sterbenden Christus den Augenblik wählte, da das Erdsbeben entsteht.

Der von hen. Sulzer vorgesthlagene Angenblick, in fo fern er von dem Dabler su nugen war, ift icon von Coppel genust worden; und ift nahmlich in fo fern eben derfelbe, als in ihm zugleich die Sonne verfinftert mird, und bie Lobten Indem Staunen, Burcht guferfteben. und Schrecken auf den zum Theil gen hims mel gerichteten Gesichtern ber Bevfiehenben bereichen , binen fich, mitten unter Ihnen , bie Graber , und ein Lobter fleigt barque empor. - Mebrigens ware eine Unterfudung, banft mid, of ein, im Anfange oder in der Mitte, oder ganz am Ende einer Begebenheit, liegender Mugenblick Worzüge babe? - Ob und wenn der Mabler ben einem aus ber Gefchichte gewählten Augenblick, nicht noch von ber Met, wie er in der Beschichte liegt, ober erzählt wird, ganzlich abgeben fonne? u. d. m. an ihrer Stelle gewefen. Meber die Wahl des Angenblickes finden fich im Lagcoon (G. 178 1ite Ausg.) Bes merfungen, fo wie in bem 12ten Rap des aten B. von koireffe großem Mablerbuche, . lehrzeiche Winte.

Augenblik. (Schauspiel.) Auch bie Schauspieler und die für die Bubne arbeitenden Dichter muffen

gewiffe Mugenblite fich besonders empfohlen fenn laffen. Dergleichen giebt es in wichtigen Sanblungen. wo die Bewegungen ber Gemuther am merkwurdigsten sind; wo es wichtig ift, bag ber Zuschauer Zeit habe, alles genau ju bemerten, um zur vollständigen Rührung zu komiSowol Dichter als Schauspielen haben barauf zu benken, bem Bufchauer biefe Zeit ju geben. wenn man fie zu schnell sollte vorbengeben laffen, fo murbe ber Eindruf nicht stark genug senn. Der Mahler hat ben folchen Augenblifen ben Bortheil, bag er alles fest halt, unb bem Auge Zeit lagt, jebe Dine unb jede Gebehrbe wohl zu bemerken. Der Schauspieler muß nothwendig die Versonen in solchen Augenbliken in bas beste Licht steen, und auf das vortheilhafteste gruppiren. muß daben in die Schule des Mahlers gehen. Es giebt Trauerspiele, wo einige stumme Augenblike, da die gange handlung gehemmt scheint, und jeder nur innerlich mit sich felbst zu thun hat, von der größesten Wür= fung find,

### Augenmaak.

(Beichnende Runfe.)

Die Rertigfeit, Formen, Große und Berhaltniffe mit folcher Genauigfeit ins Auge zu faffen, bag die Einbildungsfraft eine ganz genaue Vor-In zeichnenben stellung bavon bat. Runften ift bas Augenmaag bas erfte und unentbehrlichfte Talent. dieses fehlt, da hilft weber Birkel noch Maaffab. Der Zeichner muß. wie Michel Angelo sich auszudrüfen pflegte, ben Zirkel im Auge und nicht in ber hand haben; und einer ber größten Mahler sagt: die erste Bemühung eines' Anfängers foll fenn, bas Muge gur Richtigfeit gu gewöhnen; fo bag er baburch fahig merbe,  $\Omega$  3

werbe, alles nachmachen ju tonnen .). Mach eben biefes großen Meifters Urtheil, bat Raphael selbst einen guten Theil feiner Große bem Augenmaag zu banten. Es fest ben Beichner nicht nur in Stand, feben Begenstand nachzuahmen, sondern ihm auch einen Grab ber Mahrheit gu geben, ber mit großer Rraft rühret \*\*). Wer einmal von den in Papier ausgeschnittenen Bilbern bes befannten Duberts von Genf etwas gesehen bat, wird bie große Wichtigkeit bes Augenmaaßes lebhaft fühlen. einer bewundernswürdigen Wahrheit weiß diefer außerorbentliche Kunftler jeben Gegenstand blos durch Aus. schneiben in Papier, ohne vorhergegangene Beichnung, barguftellen.

Die Matur muß bagu, wie gu jebem Talente, bie Unlage geben; aber eine lange Uebung scheinet boch allemal viel baju bengutragen. Kaft alle Mahler, bie gur Zeit ber Bieberherstellung ber Runft gelebt haben, befaken das Augenmaak in einem Man fleht ziemlich hohen Grad. viele Zeichnungen und Gemablbe aus Albrecht Durers Zeiten, die sich durch eine sehr starke Wahrheit empfehlen; fchlecht gemablte Portraite, die blod von der Wahrheit der Zeichnung einen großen Werth haben. Die Richtigfeit bes Auges, fagt Mengs, hatten alle Mahler biefer Zeit; hätten alle so gut als Rapbael gewählt: so murben fie alle so gut als er gezeichnet baben †). Diefes ist eine bochst wichtige Anmerkung für alle, bie fich auf zeichnenbe Runfte legen. Sich unaufhörlich im Mugenmaaß üben, ift fcon die Salfte der Runft. Dahin zielt ohne 3weifel auch der dem Apelles jugeschriebene Mahlspruch: Nulla dies sine lines.

\*\*) S. Wabrbeit. †) In bem angeführten Wert. G. 49.

# Augenpunft.

Der Punkt in einem nach der Perspektive gezeichneten Semählbe, auf welchen die Richtung des Auges geht \*). Wan setze, og sep die Taskel, auf welche die Zeichnung zu versertigen, das Auge sey in i, und die Linie is die Richtung der Are des Auges, so ist s der Augenpunkt. Wenn man ein Semählde betrachtet, so ist es natürlich, daß man sich gerade davor stellt, und das Auge nach der horizontalen Linie richtet: und so betrachtet man auch insgemein jeden Segenskand.

Aus dem, was wir in dem Artifel, Besichtspunkt, gesagt haben, erhellt, daß ber Augenpunkt insgemein mitten in ber Tafel genoma men wird. Dieses geschiehet alles mal, wenn bie Gegenftanbe, fo rechter und linker hand über und unter bem Sprizont liegen, gleich gut muffen ins Auge fallen. Man geht alfo von dieser Regel nur in den Fällen ab, wo man einen von diefen vier Theilen dem Gesichte vorzüglich darstellen will. Wenn man g. E. mitten am Eingange einer Gaffe flebt und die eine Seite berfelben vorzuglich betrachten will, so kehrt man fich etwas gegen biefelbe hin, und wenn man bie Saffe fo zeichnen wollte, fo murbe man den Augenpunkt nicht in der Mitte, sondern naber gegen bie Seite nehmen, welche vorzüglich ins Auge fallen foll. aber die Linie is allezeit senkrecht auf die Tafel fällt \*\*), so fteht als. benn die Tafel schief gegen die Strafe.

# Ausarbeitung. (Schone Kunfe.)

Die lette, aber nicht unwichtigfte Arbeit des Runftlers, an seinem Werk. Durch

\*) G. Big. Beripettis.

<sup>\*)</sup> Menge über die Schönbeit und über den Seichmaf in ber Mahleren. Bosrebe S. XIV.

Durch die Anlage werben die hamttheile beffelben blos nach bem Befentlichen ihrer Beschaffenheit bestimmt und geordnet; durch die Ausführung und Ausbildung werden die fleinern Theile der Haupttheile richtig beftimmt, wodurch bas Werf vollstandig wird; durch die Ausarbeitung aber wird alles Zufällige jedes einzelen Theiles auf bas volligste beflimmt, und dadurch das Werf vol-In einem Portrait murbe lendet. nach der blogen Anlage das Bild im Sangen betrachtet, in Unfehung ber Zeichnung, bas vollige Unfeben ber Person bereits haben; jeber Saupttheil wurde überhaupt in Unfehung des Colorits das Licht und die Karbe haben, die ihr jukommt: nach der Ausführung wurde auch jeber einzele Theil in finer wahren Verbaltniß und Form gezeichnet fenn, fein gehöriges Licht und die wahre Farbe haben; aber die genqueste Berbinbung ber fleinesten Theile unter einanber, die Mittellichter, Miberscheine und die feineren Linten, wodurch das Bild die eigentliche Wahrheit und Ratur befommt, fehlen noch: Diese werden durch die Ausarbeitung hineingebracht. Wenn durch die erften Arbeiten das Bild abulich wird: so bekommt es nur burch die vollige Ausarbeitung das Leben, wodurch es nicht mehr wie ein Bild, fondern wie die Sache selbst erscheint.

Durch die Anlage ist der Charafter des Werks bereits bestimmt; zu der Hauptwurfung, die es thun soll, sind die wurfenden Kräfte vorhanden, durch die Ausstührung werden diese Kräfte näher bestimmt und bestommen ihre eigentliche Verhältnisse unter einander; durch die Ausarbeitung wird ihre Wurfung erleichtert, werden alle Hindernisse gehoben, des fommt das Werf eine Volltommendeit, zu welcher sich in dieser Art nichts hinzudenken läßt. Ohne sie also kann kein Werf ganz volltom-

men fenn. Ift fie nicht ber wichtigfie Theil ber Arbeit bes Runftlers,
fo ist sie boch ber, burch ben bie anbern ihre hochste Wichtigkeit erreichen.

Da wo jur volligen Wurfung eine Tauschung nothwendig ift, wie in Semahtben und im Schauspiel, ba ist die genaueste Ausarbeitung von der hochsten Nothwendigkeit, weil sie das meiste zu der Tauschung benträgt. In den redenden Kunsten wird der hochste Ton der Wahrheit, der Einfalt; der Leichtigkeit nur durch die vollsommene Ausarbeitung erbalten.

Es giebt Werke, bie ohne bie vollkommene Ausarbeitung einen großen Werth haben. Sichtbare Begenftanbe, bie weit aus bem Gefichte gefest werden, bedurfen ihrer nicht, sie würde so gar schädlich seyn; und in der Musik will auch ein sehr stark besetes, mithin auch in einer groß fen Entfernung ju horendes Tonftut, nicht so ausgearbeitet fepn, wie ein Trio. Ueberhaupt wird in allen Stuten, wodurch ftarte Empfindungen follen erregt werben, eine genaue Ausarbeitung unnothig; am nothigften aber in Berten, beren Charafter Anmuthigfeit und Rube ist.

AusgearbeiteteWerfe erscheinen uiemals in den ersten Zeiten der Kunft; bas Große kommt früher, als das Schone: wo aber die Ausarbeitung für das Wesentlichste der. Kunste gehalten wird, da find sie ihrem Un-

tergange nahe.
Einige franzosische Schriftsteller glauber, daß ihre Nation gegenwärtig in diesem Fall sep. In der That ist vielleicht niemals ein Bolt gewesen, wenn man die griechischen Rhethoren unter den römischen Kaisern ausnimmt, das in den redenden Kunsten die Ausarbeitung so weit getrieben hat, als die französischen Schriftsteller thun. Was sie zu vie D. 4

thun, das thun die beutschen zu wenig. Die wenigsten beutschen Schriftsteller sehen die Ausarbeitung als einen Theil der Kunst an. Man könnte sich darüber trosten, wenn nur dieser Mangel, wie etwa beym Neschylus, durch höhere Vollkoms

menheiten erfest murbe.

Doch ist dieses nicht so zu verstehen, als wenn jene fürtrefflichen Cigenschaften nicht ohne lange und mublame. Bearbeitung tonnten erbalten werden. Die Ausarbeitung ift nicht allezeit schwer, auch nicht immer von den übrigen Arbeiten der Runftler abgefonbert. Es giebt Berte, bie burch eine einzige Bearbeitung vollfommen werben; aber fie find felten. Die lette Bollfommenbeit hangt son so viel Rleinigkeiten ab, daß nur eine lang anhaltende Betrachtung und ein fehr ofteres Ueberdenken selbige bemerkt. Go lange man von ben Saupttheilen, bie bie größte Kraft baben, eingenommen ift, fo lange wird bie Aufmertfamfeit ben fleinern Theilen entgogen. Bet eine febr reigenbe Berfon jum erstenmal fieht, wird einige kleine Mangel sowol in ihrem Gesichte, als in ihren Manieren, nicht beobachten. Die Starte ber Empfinbung lagt ibm feine Duge baju. So urtheilen wir auch von den Wer-Jen ber Runft. Der Runftler, ber in der Bige der Einbildungstraft arbeitet, hat nur auf die hauptfachen Acht; die feinen Theile entgehen ihm. Rur auf einem vollkommen flillen Baffer bilbet fich ein Begenstand in der vollkommensten Aehnlichkeit ab; und eben fo fann nur bas gang rubige Gemuth bes Runftlers jeden fleinen Mangel in feinem Wert ente befen, und jebe fleine Schönheit binein bringen.

Gar oft haben ble vollkommensten Werfe bas Ansehen, als wenn fie ohne alle Muhe ber Ausarbeitung, mehr auf einmal geschaffen, als burch offtere Bearbeitung nach und nach entstanden waren. Aber man glaube nicht, baf biefe Leichtigfeit ohne Muhe erhalten worden. gemein ift bas, mas am leichteften begriffen wird, bem Runftler am schwersten worben. Dan sehe bierüber, was ber icharffinnige Berfasfer des Versuchs über Popens Genie und Schriften fagt \*). Folgendes ift barans genommen: "Moliere foll gange Tage über ein schifliches Bepwort, ober über einen Reim juge bracht haben, ob in feinen Berfen gleich alle Rluffigfeit und Frenbeit bes natürlichen Gesprächs berrschet. - Man ergablt, Abbifon fep erstaunlich eigen in Auspugung feis ner profaischen Arbeiten gewesen baf er, nachdem ber ganze Abdruf einer Auflage bennahe geschehen war, ben Drut verhindern wollte, um eine neue Praposition ober Conjunttion einzuschalten." horaz hielt die Bemertung alles beffen, was zur vollfommenen Ausarbeitung gehort, für so wenig leicht, daß er dem Runftler bas Nonum prematur in annum anrath.

Die Nothwendigkeit einer langen Aurufhaltung des Werfs, das volltommen erscheinen soll, läßt sich am leichteften baher begreifen. Nur an. ben Dingen, die une durch ben taglichen Gebranch sehr geläufig worben, erfennen wir jeben fleinen Dangel, und jebe fleine Bollfommenbeit. Alfo auch in Werken des Geschmats. Erst alsbenn, wenn man fie, wie man es nennt, auswendig fann, ift man im Ctanbe, alle Rleinigfeiten Diefes aber ift eben au bemerten. das, worauf es ben der Ausarbeis tung antommt. Wer also in der Muse

<sup>9)</sup> Man kann biefes in ber ben Nicos sui, in Berlin, berausgekommenent Sammlung vermischter Schriften zur Bestoderung der schönen Wissenschaften, nachlesen. S. den VI. Th. S. 735 u. f. f.

Ausarbeitung nichts versaumen will, muß sein Werf, nachdem es durch bie Ausführung alle seine Theile bestommen hat, noch eine hinlangliche Zeit in seinem Busen herumtragen; damtt er es oft sowol im Ganzen, als in ben Theilen übersehen könne. Mur diese genaue Bekanntschaft mit seinem Werke sebet den Künstler in Stand, die Ausarbeitung desselben

gluflich zu vollführen.

Eine wichtige Sache baben ift bas kalte Blut. · Co wichtig das Keuer ber Einbildungsfraft benm Entwurf eines Werks ift, fo schädlich ift es der Ausarbeitung; davon wird ber Philosoph psychologische Grunde an-Eine erhipte Phantaste sieht in jedem Segenstand mehr, als wurtlich darinn ist. Der Künstler also, der mit Keuer entwirft, läßt manches and; weil er es fieht, ohne daß Ronnte es würklich vorhanden ist. er bie, für welche er arbeitet, benm Anschauen seines Werks in eben die Faffung segen, in welcher er ben Berfertigung beffelben gewesen ift, fo murbe bie Ausarbeitung überflußig werden.

Man behalte also jedes Werk so lange an sich, bis man es ohne merkliche Regung der vaterlichen Zartlichkeit, ohne Erneuerung des lebhaften Sefühls, in welchem es entworfen worden ist, ganz übersehen kann; die es uns selbst einigermaßen fremd geworden ist. Alsdenn ist das Urtheil davon fren, und die

Musarbeitung möglich.

į

Diefer Theil ber Kunst hat aber anch seine Abwege. Man kann ein Meffer, um ihm die hochste Schärfe zu geben, so lange schleisen, die alker Stahl weggeschliffen ist; umb so kenn durch eine übertriebene Ausarbeitung ein Wert viel von den hohern Kräften, die es gehabt hat, verlieren. Wer glaubt, dass er jede Kleinigkeit, die er sühlt, ausdrüfen wolle, der irret sich, und wird durch

bie bahin abzielende Ausarbeitung fein Wert verderben. Es tommt barauf an, bag auch von ben tleinern Schönheiten nur die wefentlichsten glutlich in ein Wert gebracht werben; diese machen, daß man sich die andern hinzu denkt. Eine Anetdote, die ich von einem guten Kunster habe, ift hier an ihrer Stelle.

Ein Mahler hatte ein Gemablbe von David Teiniers covirt; und fand, nachdem er allen moglichen Bleis barauf gewendet hatte, feine Stif für Copie ohne Haltung. Stut, jeben Theil, für sich betrach. tet, fand man nicht, bag etwas fehlte; bennoch fehlte dem Sangen fast Man ruft bas Muge eines alles. Freundes zu Hulfe, sest Driginal und Copie neben einander, bamit ein unparthenisches Auge entdefe, was biefer fehle. hier zeiget fich eis ne Ungleichheit in einem unerheblich . Im Vor scheinenden Umstand. grund des Driginals hieng ein Stuf weiße Leinewand an einer Stange, und diefer fleine Umstand war in der Covie ausgelassen. Der Renner tam auf die Bermuthung, baf biefes ein wichtiger Umftand senn mochte. Man flebte in der Copie nur etwas meifes Papier an die Stelle. me bie Leinewand weggelaffen war; fogleich bekam bas ganze Gemählb eine Haltung, die ihm eine wiederholte Bearbeitung nicht hatte geben konnen. In einer gandschaft von Rembrandt ift gegen einen sehr bunkeln Wald, vor welchem ein bavon gang beschattetes Waffer liegt, eine weiße Wasfermeeve in ber Luft vorgeskellt, bie gegen bas fehr buntle Grune bes Walbes absticht. Dieser kleine Umftanb giebt bem Gemablbe ein fonberbares Leben, welches sich verliert; fobalb man biesen kleinen weißen Hlef bebefet.

Wer ben ber Ausarbeitung so gluflich ift, wenige kleine Schonbelten von bieser Art anzubringen, ber

D 5 glebt

giebt bem Werf die hochke Bollommenbeit, bie burch die Menge der. selben vielmehr gehindert als beforbert wird. So wie es in der Musik gar oft nicht auf bie Menge ber fleinen Bergierungen ankommt, um bie hochste Schonbeit bes Ausbrufs zu erreichen, sondern auf einen fleinen Vorschlag, oder auf eine Bebung ber Stimme, ober gar auf eine fleine Paufe, fo ift es auch in andern In der gluklichen Wahl Werten. der Rleinigkeiten, und nicht in der Menge derfelben, besteht die vollkommene Ausarbeituna.

By welcher Art von Gemählben sich unschieft für am besten schieftet, und welches die Eigenschaften einer geistvollen Ausschlerung sind, hat Hagedorn in den Betrachtungen über die Mahleren, S. 423 und 759 u. f. gezeigt. — Von dem Genie und der mechanischen Ausschlerung hand delt Jos. Reinolds in einer, im ziten B. S. 1 u. f. der Neuen Bibl. der sch. Wissensch, üm J. 1782 gehaltenen Rede. —

# Ausbildung.

(Schone Runfte.)

Unter biefer Benennung begreifen wir die Bearbeitung eines Gegenfanbes ber Kunft, wodurch er die aufälligen Schonheiten befommt, bie ibn eigentlich jum afthetischen Gegenftand machen. Indem der Runftler einen Gegenstand ausbildet, thut er bas baran, mas ber Jumelierer an bem Diamant thut, ben er Done biefe Urschleift und faßt. beit gehört der fostbare Stein blos jum Reichthum; burch fie wird er erst zum Juweel. So kann ein Gedanken, der wegen feiner Wahrheit einen Theil des philosophischen Reichthums ausmacht, burch bie Ausbilbung ju einem Werf ber Runft merben. Auf Diese Weise ift mancher Sebanken unter ben Sanben bes soras und durch seine Ausbildung zur Ode geworden \*). Selbst die Epopee kann einigermaßen als eine durch den Dichter ausgebildete Sesschichte angesehen werden. Der Künstler ist in den meisten Fällen nichts anders, als einer, der gemeisne Segenstände durch Ausbildung zu Segenständen der Kunst macht; seine meiste Arbeit ist also Ausbildung. Doch ist sie auch nicht allezeit nostbia.

Es giebt Gegenstände, die schon in ihrer Natur betrachtet, ohne die Bearbeitung des Kunstlers, nach ihrer Urt hinlangliche afthetische Rraft haben, folglich ber Ausbildung so wenig bedürfen, baß fie ihnen bielmehr schädlich ware. Der Portraits mahler, ber ein Seficht von vorzuglicher Schönbeit gemablt hat, wird fich sehr huten, seinem Gemählbe irgend einige zufällige Schonbeiten Mus eben bem Gruneingumischen. be bat van Dot. ber in feinen Ropfen die Wahrheit der Natur in eis ' nem boben Grad erreicht bat, fich meistentheils der Ausbildungen ente balten. Seine Portraite baben ohe ne biefes genug Schonbeiten um ju gefallen. Ein Mabler von Machdenken wird eine Geschichte, die an fich rührend ift, in ber größten Einfalt barftellen, so wie ber Dichter, ber zum Trauerspiele eine in ihrer Einfalt rührende Fabel gemählt, fle ohne epis sodische Verzierung behandelt.

Die Ausbildung gehört unter diejenigen Arbeiten des Künstlers, die Berstand und ein scharses Urtheil erfodern. So schon immer eine Rebensache senn mag, so ist sie allemal von übler Würfung, wenn sie da angebracht wird, wo ste nicht nothwendig war. Der Wahlspruch eines alten Weltweisen: Wichts zu viel, soll der Wahlspruch jedes Lüns-

\*) 6. Dbc.

Runftlere fenn. In ben Werfen ber Runft ift das, mas nicht hilft, allemal schablich. Es ift bennabe bas gewiffeste Rennzeichen eines Runftlers vom ersten Rang, daß man keine unnothigen Ausbildungen ben Gie find fparfamer ben ihm findet. homer, als ben Birgil; ben Cophofles, als ben Euripides; ben Demofthenes, als ben Cicero. Wenn irgend in ber Angubung ber Runft etwas ift, das blos dem Verstand bes Runftlers ju überlaffen ift, und wo Regeln unnuge find, so ift es dieses. Berftand und Gefchmat baben, ist die einzige Regel hiezu.

Indeffen fann doch überhaupt biefes mit Gewißbeit angemerkt werben, bag in Werfen von gemäßigtem Inhalt die Ausbildungen eber flatt haben, als in folchen, wo die Rrafte auf bas startste angespannt werden. Wer in gemäßigtem Uffette fpricht, kann eher auf Ausbildung feines Gegenstandes benken, als der von einer heftigen Leibenschaft bingeriffen wird; wer mittelmäßige Gegenstande beschreibt, eber, als ber große gewählt bat. Wer einen großen Mann nennt, braucht baju nichts als seinen Namen; aber ben einem Ramen von geringerm Gewichte fteht ein vortheilbaftes Benwort nicht übel.

Da die Ausbildung allemal auf eine Verstärfung der Vorstellung abzielt, so bezieht fie fich immer auf eine der dren Arten der ästhetischen Araft, die Vorstellungstraft, ober die Einbildungsfraft, oder die Begehrungefraft. Sehr angenehm find überhaupt die Ausbilbungen, beren Materie aus einer andern Gattung hergenommen ift, als die Hauptmaterie, ju deren Verfchonerung fie bie-So mischt Virgil in den Georgicis unter feine lehrende Materic, pathetische Auszierungen; Thomfon in feinen Jahrszeiten moralische und pathetische Ausbildungen in seine

Semablbe ber leblofen Natur; Domer Rebensachen von sanftem Inhalt, als Verzierungen friegerischer Scenen. Wir wollen die verschiedes nen Benspiele von gluflichen Ausbilbungen nach diesen bren Sattungen auführen.

Wenn Saller ben Sat vorträgt, baß ein Mensch zu gering sey, zu verlangen, baß seinetwegen der Lauf der Natur soll geandert werden, so macht er ihn durch eine vollkommene Ausbildung einleuchtender.

Sich Beiten aber bir, gezählt mit Mislionen,

Der Raum und mas er faßt, was beut und gestern bat; Mensch, Engel, Köeper, Geist; ist alles eine Stadt; Du bist ein Barger auch. Sied selber, wie geringe! tind gleichwol macht dy bich jum Mittels puntt ber Dinge \*).

Bu ber Ausbildung, welche die Deutlichkeit vermehret, gehören überhaupt alle Bilber, Bergleichungen
und Gleichniffe, worüber es unnöthig ware, Benspiele anzuführen;
følgendes kann flatt aller dienen.
Der eben angeführte Dichter will die Unermeßlichkeit der Ewigkeit dem Berftand einigermaßen begreislich machen. Er sagt: die Gedanken selbst, so schnell ste sind, konnen ihr Ende nicht erreichen; und diesem giebt er folge Ausbildung:

Die schnellen Flügel ber Gebanken, Wogegen Zeit und Schall und Wind, Und selbst des Lichtes flügel lange fam find,

Ermaben über bir.

Eine andre Art der Ansbildung hat eine lebhaftere Ergreifung der Einbildungsfraft jur Absicht. Estgiebt eine große Mannigfaltigfeit der Mittel dieses zu bewürfen. Wir wollen nur einiger; die am seltensten varfommen.

<sup>\*)</sup> Antwort an herrn Bobmer.

fommen, aber bie gluflichste Bur-

- fung thun, erwähnen.

Oft giebt ein einziger gering fcheis nender Umftand einer gangen Borftellung eine Sinnlichkeit, sogar ein Leben, bas burch weitlauftige Beranfaltungen nicht zu erreichen gewesen ware. Diefest gehort unter die glut. lichsten Ausbildungen. Dauffae Benfpiele bavon treffen wir in ber Mias an. Go ift ber fleine Umfand, da ber vom Diomedes verwundete Aeneas auf die Knie sinkt, und sich auf feinen an bie Erbe gefetten Arm auflehnet. Die bren ober vier Worte, die ber Dichter hiezu braucht, geben bem Gemablbe ein Leben, daß wir glauben, ist den verwundeten Delben murklich vor uns zu sehen. Eine besonders große Rraft haben deraleichen fleine Umftande, wenn unter ben Worstellungen, die hauptfächlich einen der Ginne beschäfftis gen, unvermuthet etwas vorkommt, bas auf einen andern Ginn murtet. Darum läßt homer, wenn das Auge vom Unseben eines Rampfes gefatti= get ift, insgemein auch bas Dhr bavon etwas empfinden. Man hat Die Helben streiten gesehen; nun fällt der eine, und durch das Gerassel seis ner Baffen wird bas Gehor gereigt, wodurch bie gange Vorstellung ein ungemeines leben befommt.

Eine sonderbar glufliche Ausbildung diefer Urt ift in der Moachide, da, wo Dg mit seinem Schiffe vor der Arche vorben fährt. Die in der Arche eingeschloffenen Menschen unterhalten sich mit Gesprächen; ber Lefer glaubt mit ihnen, daß nun eine todtliche Stille über bem gangen Erb. boden verbreitet, und außer der Urche nichts lebendiges mehr übrig sen. Mitten in biefer Borftellung bernimme man außer der Arche das Bel Ein wunderbalen eines Hundes. rer Umstand, ber die Einbildungs. fraft ploglichlin die größte Würksam-

feit sepet?

Das Runftfit, durch Rührung eines andern Sinnes der Borstellung mehr keben zu geben, hat Pousin in seinem Gemählbe, von der Krantheit der Philister, glütlich angebracht. Nachdem das Auge von dem Ansschauen der tödten und sterbenden Menschen hinlanglich gerührt worden, kömmt man auf Gegenstände, die auch den Geruch angreisen. Eine Ausbildung von großer Stärfe.

Hieher gehören auch die Aushilbungen, da unter leblose Gegenstän, be, welche die Hauptvorstellung ausmachen, als Nebensachen, empfinbende Wesen eingemischt werden, wie in solgendem Gemählbe:

Diffugere nives, redeunt iam gramina campia

Arboribusque comae.

Mutat terra vices et decrescentia
ripes

Plumina praetereunt: Gratia cam Nymphis geminisque sereribus andet Dacere unda choros \*).

Durch baufige Ausbildungen biefer Art haben Thomson und Kleist ibre Gemählbe ber Ratur ausgeschmuft. Am gluflichsten bedienen fich bie Landschaftmahler bieser Art der Ausbilbung. Richt jebe fo genannte Staffirung ber Lanbschaft mit Figuren gehort hieher, sondern nur die, wo burch eine ober ein paar Figuren bie Dauptvorstellung in ihrer Art mehr Starte und Leben befommt. schaften konnen, wie historische Gemahlde, ihren sittlichen und pathen tischen Charafter haben. Einen folchen Charafter burch eine ober ein paar Biguren fühlbarer ju machen, gehort unter die glutlichen Ausbildungen der Mahleren. In einsame Orte, und mit Rleiften zu reben, in Schatten voller Empfindung, fchifen fich fürtreflich Figuren, Die in tiefer Betrachtung, beiliger ober ver-Liebter

\*) Hor, Od. IV. 7.

liebter Art, versenkt sind; so wie in offene und fruchtbare Gegenden, Figuren, die Freude und Frohlichfeit athmen; und in fürchterliche, melancholische Gegenden, Figuren, die Rummer und Schwermuth zeigen.

Die wichtigsten und vielleicht die schwerften Ausbildungen find die, wodurch pathetische Vorstellungen In den Werfen verstarft werben. ber Runft zeigen fich die Leidenschaften auf eine boppelte Art. Entweder werden die Wurfungen und die Meugerungen berfelben an Versonen, die im Uffekte find, vorgestellt; ober der Runftler legt die Gegenstande, wodur fie bervorgebracht werden, In benden Fallen vor Augen \*). Fann die Materie an fich felbst, und so wie fie ohne alle Ausbildung fich ber Vorstellungsfraft barbieiet, von binlanglicher Starte fenn. In diefen Fallen muß fich der Runftler der Ausbildung enthalten. Was Cafar in feinem Bergen empfunden bat, als er ben Brutus unter feinen Morbern erblift, wird durch das einzige Bort: Auch du, mein Sohn! das ihm der Schmerz ausgepregt bat, so fark ausgebruft, bag alles, mas jur Ausbildung biefer Leidenschaft konute bingugethan werben, die Cache nur fcmachen murbe. Der Runfiler, ber so gluflich ift, durch einen einzigen Zug eine heftige Leidenschaft in ihrer gangen Starte auszubruten, muß fich aller fernern Ausbildungen berfelben enthalten. So hat der alte Rünftler, ber den Laocoon gebildet, die Große seines Leibens durch bas fichtbare hinlanglich ausgebruft, und enthielte fich defiwegen, bas laute Schrenen anzuzeigen. Die heftig." ften Leidenschaften außern fich nur auf eine gang einfache Weise. iff. es auch mit den Gegenständen, durch welche die Leidenschaften erregt werben. Wenn fie in ihrer einfacheften Geftalt ftart genug find, fo 4) 6. Leibenschaft.

mussen sie weiter nicht ausgebinerden. Agamemnon erweitzt bem berühmten Gemählbe des i mantus Mitleiden genug, ob er gmit bedeftem Angesicht ben dem Ofeiner Lochter stund. Was kolfein Gesicht mehr sagen, als die b Vorstellung seiner Gegenwart sifagt?

Die Leibenschaften von sanfi Art, ben denen die Seele noch ei Frenheit behält, Traurigfeit Zärtlichkeit, Fröhlichkeit, auch sund Hab, wenn sie nicht bis Raseren gehen, vertragen die Mus dung. Eben dieses ist von den sachen der Leibenschaften zu met die nur alsdenn durch eine gest Ausbildung zu entwikeln sind, n sie nicht ploglich durch heftige Se ge wurken.

Als ein vollkommenes Muster Ausbildung einer gartlich traur Scene, durch Entwislung besond Umstande, kann der Auftritt in Alcestis des Euripides empfo werden, wo sie von ihrem Sem von ihrem Kindern und von i Dausbedienten Abschied nimmt. Dieses nicht nur dem Dichter, son auch dem Mahler für ahnliche zin Ansehung der guten Wahl bederer Umstände zum Muster die kann, so wird es nicht unnüge i dieses ganze vollkommen ausgebil Gemählbe hieher zu segen.

"Als sie fühlte, daß der fatale gekommen fep, badete sie ihren nen Leib in reinem Fluswasser, zogl sich hernach festlich an. I trat sie vor den Heerd det Westa betete: D Gottin! da ich nun u die Erde gehe, so hore meine letzt muthige Bitte; sen die Wormd rin meiner Wansen. Gieb dem zartliche Gattin, dieser einen muthigen Gemahl; laß sie nicht, die, die sie gebohren hat, vor Zeit sterben; sondern ein langes glutseliges Leben in vollem Wol

be, in ihrem vaterlichen gande, voll-

"Sie befuchte alle Altare, so viel in dem hause des Admetus sind, be-tranzte fie mit Myrtenzweigen, und derehrte die Gotter. Dieses that sie ohne Weinen, und ohne einen Seufzer horen zu lassen. Ihr schones Gesticht zeigte keine Spur des ihr bevors

ftebenben Schiffals.

"Als sie aber hierauf in ihr 3immer und an ihr Bette gegangen war, slossen häusige Thranen, und man hörte sie folgendes sagen: Du ehes liches Bett, in dem ich den jungsfräulichen Gurtel für den Mann aufgelöst habe, für den ich ist sterbe, sein mir zum lettenmale gegrüßt; woch hasse ich dich nicht, wiewol du mich umbringst. Bon dir wird eine andre Frau Besit nehmen, nicht keussche, noch treuer, als ich — aber wol glütlicher.

"Dann warf fie fich auf bas Bette bin, tugte und benette es mit ihren Thranen — bann mude vom Weinen ftund fie auf, verließ bas Zimmer, tam wieber zurute, und so gieng fie oft aus und ein, und warf fich oft

auf das Bette bin.

"Ihre Kinder hiengen an ihrem Gewand, und weinten. Sie nahm eins um bas andre, in den Arm, fußte fie oft, und so, als wenn jeder

Ruß ber lette mare.

"Alle Bebiente bes hauses weinten, und beklagten ihre Gebieterin; fie reichte jedem bie hand, nenntejeden, auch ben geringsten mit Namen, grußte sie, und wurde von jebem gegrußt."

Diefes ift ohne Zweifel ein Muster eines volltommen ausgebildeten Ge-

måblbes.

Eine forgfältige Ueberlegung berdienet auch die Ausbildung der Perfonen und der Charaftere, sowol in Gedichten, als in Gemählden. Bou Hauptpersonen ist hier nicht die Rede, weil diese entweder zum voraus himlanalich bekannt find, ober, ba fie durch die ganze Handlung am öfterften erscheinen, naturlicher Weise uns hiulanglich bekannt werden. folche, die fremb find, die nur in episobischen Stufen, ober als Mebenpersonen vorkommen, diese musseu durch eine geschikte Ausbildung intereffant werben. Der Runftler muß uns Gelegenheit geben, mit bent Auge fo lange auf ihnen zu verweilen, bis wir ihre Person und ihren Charafter hinlanglich gefaßt haben. Reine Person muß im Gedichte fluchtig, wie ein Schattenbild, vor ben Augen vorüberfahren, noch in dem Semahlde so mußig senn, bag wir nicht eine Zeitlang ben ihr verweilen. Diezu hat der Kunftler mancherlen Mittel, die nicht alle konnen entwis felt werben. Es wird genug fepn, einige Bensviele bavon anzuführen.

Bur Ausbildung der Personen thum gewisse besondere Umstande, die man nicht vermuthet, und die das Ansehen geheimer Nachrichten haben, welche die Franzosen Anecdoten nennen, eine angenehme Wurfung. In diesem Kunstgriff ist Klopstof inchesem seine stelle die Kunstellen. Homer ist ganz voll solcher Ausbildungen, deren ganze Wurfung wir aber nicht fühlen, weil die Zeiten, für die er geschrieben hat, zu weit von uns entsernt sind. Ist es Zusall oder Absicht dieses Dichters, das in solgender Stelle der zweite Vers so reich an Sylden

und an Ton ist?

- ο δ Άβαντα μετώχετο, καὶ Πολύειδου Τιέας Έυρυδάμαντος, διειροπύλοιο

Tites Eugudaµartos, oreigonuloso yégorros .).

Der Dichter siellt uns hier zwey neute Personen vor, von benen er nichts anders zu sagen hat, als daß ihr Bater, Eurydamas, ein Traumbeuter gewesen sep. Diese kleine Unekbote schleppt er durch einen langen

\*) Il. B. v. 148. 149.

gen fehr wolflingenden Bers durch, und scheinet und Gelegenheit geben gu wollen, die Personen recht ins Gesichte ju fassen.

Eine besondere glukliche Ausbildung ist die, deren sich Milton bedient, da er Personen, die uns fremd scheinen, durch gewisse Umstände auf einmal als bekannt vorstellt. Berschiedene seiner aufrührerischen Seister, von denen wir anfänglich nichts, als die Rumen wissen, kommen uns hernach plöglich als bekannte Gogen vor, die das heidenthum angebetet hat.

Bey allen Arten der Ausbildung hat man sich überhaupt vor dem überstüßigen in Acht zu nehmen, wodurch Ovidius fast allezeit sehlt, und bas ihn so oft matt oder frostig macht. In Handlungen, wo der Dichter forteilen muß, werden sie gefährlich, und mussen mit der Aunst des homers behandelt werden; wo die Handlung natürlicher Weise etwas aufgehalten wird, da kann man nach homers und Virgils! Benspiel sich in etwas umständlichere Ausbil-

bungen einlaffen.

Da ben ben gesammten foonen Runften eine doppelte Ausbildung Statt hat; eine für die Sinne, auf welche fie jundchft wirfen, und eine für den Beift; fo freinet diefer Artitel, da blefe Salle nicht barin genug unterschieden, da barin nicht befimmt ift, welcher Art von Ausbilbung, und unter welchen Umffanden ibr der Bors lug geboet, u. b. m. mangelbaft au fepn. Bendes ift febr oft nicht Eines. nem Bemabibe, 1. B. fann zu ber blogen Ausbildung des Gebankens, zur völligen Befcaftigung und Befriedigung ber Abantosse, in Rucksicht auf die dargestellte Sas de felbft und allein, eine Sigue, oder ein fonft darin angebrachter Gegenftand, nichts bentragen, und doch gur Befriedigung bes Minges überhaupt fcblechterbings, mitbin aue Ausbildung bes Gemabldes, als

bloken Gemähldes, und badurch auch gur Befriedigung bes Beiftes, erfordert werden; bas Gemabide fann für bas Auge gleichsam eine kucke baben, und ohne bas Badurd ber Saltung, ober irgend eines andern Erforbernis beffelben etwas ab. gienge; ein Redner, ein Dichter fann feine Borffellungen vollig ausgebildet vors tragen, und boch bas Sor beleibigen; fo wie et auch wieber burch eine blubenbe, gladliche Berfifitation, burch gut gebils bete und verfettete Perioden die Mangel in ber richtigen,. volligen Rusblibung ber Gebanten verbergen tann. - Diefes führt auf eine andre tucke in biefem Artitel; auf bie grage, ob, und mann bie Ausbil dung einzeler Thelle dem Banzen, und wann die Musbildung bes Gangen ben eins seln Theilen, fo wie, ob und wann die ele gentliche Bahrbeit, ben der Ausbilbung, nicht zuweilen der Kunft gleichsam aufges opfert werden muß? - und biefes auf eine dritte; auf die Frage nahmlich, ob nicht die Mittel, die Gigenheiten. Das Befen der verfchiedenen Runfie, und ber vers fcicdenen Zweige einer Kunft, gleichfam vere fdiedene Arten von Austilbungen nothwene big machen? glrichsam der Ausbildung ein verfchiedenes Biel fegen ? Dag laocoon, j. B. nicht fcrevend dargeftellt ift, wird wohl baburd nicht gans begreiflich, baß fein keiden, obne diefen Umftand, fcon binlanglich ausgedruckt war; und diejenige Art ber Ausbildung, welche bem bobern lorischen Gebichte zukommt, ift dem beas matischen nicht eigen, so wie oft wieber in biefem burd ein einziges Wort, ber Gedante des Rebenden binlanglich ausgebildet wird, ohne daß der epifche Dichter, auch wenn er die Berfon redend einführte, fich fo turs faffen burfte, ober tonnte. -Doch blefes alles follen nichts als Fragen fenn; ju ihrer Unterfuchung und Mufib. fung ift bier ber Ort nicht. Nuch wüßte ich menig befriedigende, eigentliche Nache meifungen boraber ju geben, weil bie Me Abetiler und Theoretiter fich bis jest noch nicht in ein Detail, und auf Bergleichune gen der Art eingelaffen baben. Gebr alls gemein wird von Ausführung und Ausbildung in A. S. Schotts Theorie der sch. Wisschied. Th. 1. S. 371 u. s. gehandelt. —
Bon der Ausbildung des Lufsspieles, welche
er l'embonpoint de la piece neunt, hans
delt Cailhava in dem 41ten Kap. des a. B.
s. Art de la Comedie (2. S. 475.) —
und wie das Genie sie dem Orama überhaupt, so wie jeder Dichtart, giebt, zeigt
Lessing in seiner Dramaturgie, der Geslegenheit der Rodogune des Corneille
(1, 245 u. f.).

### Ausbruf.

(Schone Runfte.)

Man braucht dieses Wort in der Runftsprache, wenn man von Vorftellungen fpricht, die vermittelft außerlicher Zeichen in dem Gemuthe errege werden, und giebt diefen Mamen bald bem Zeichen, als der Utfathe ber Borftellung, bald feiner Bur-Die Worter und Redens. fung. arten ber Sprache erwefen gewiffe Borftellungen, begwegen schreibt man ihnen einen Ausbruf zu: aber fie felbst werben auch Ausbrufe, das ift, Mittel jum Ausdruf genennt. Diefer Artifel ift ber Betrachtung der Mittel, die die Schonen Runfte haben, Borftellungen ju ermefen, gewied. met.

Diese Mittel sind in den redenden Kunsten die Worter und die Sase ber Nede; in der Rusis die Tone und die daraus zusammengesesten Tonssätz; in den zeichnenden Kunsten Sessichtszuge, Gebehrden, selbst die Gessichtsfarbe; im Tanz Stellung, Gebehrden und Bewegung.

Der Zwef aller schönen Kunfte ist bie Erwefung gewisser Borstellungen und Empfindungen; daher die ganze Arbeit des Kunstlers in gluflicher Ersindung dieser Vorstellungen, und im guten Ausdruf derselben besteht. Also ist die Kunst des Ausdrufts die Halfte bessen, was ein Kunstler bessen muß. Es wurde ihm nichts belsen, die fürtrefflichsten Vorstellundern, die fürtrefflichsten Vorstellund

gen erfunden zu haben, wenn er fle nicht ausbrufen konnte.

Da die Mittel zum Ausbruke so sehr verschleben sind, so verdienet zebe Gattung besonders betrachtet zu
werden. Der beste Unterricht über
ben Ausbruk redender Künste kann
dem Mahler zu nichts dienen; wir
wollen beswegen die berschiedenen
Gattungen des Ausbruks besonders
bornehmen.

#### Ausbrut in der Sprache.

Der Redner oder Dichter, der in seiner Runft vollkommen sepn will, muß auch den Ausdruf vollig in seiner Sewalt haben; er muß im Stanade sein, den Begriff, die Vorstellung, die er erweten will, vermitztelst seiner Worter und Redensarten in dem Maaße, wie es seine Absicht erfodert, zu erreichen. Sine sehr schwere Sache, besonders in den Sprachen, die noch nicht ganz ausgebildet, die noch nicht zu dem Reichsthum gestiegen sind, der für sedes Bedurfuß hinrelchend ist!

Der Ausbrukist vollkommen, wenn bie Worter und Rebensarten gerade das bedeuten, was sie bedeuten sollen, zugleich aber dem Charakter der Borskellung, wozu die Begriffe, als Theile, gehören, gemäß sind. Wenn sowol einzele Wörter, als ganze Sätze der Rede diese doppelte Eigenschaft haben, so ist der Ausbruk so, wie

er seyn foll.

In jedem Ausbruk ist also guerst auf die Bedeutung, und hernach auf den Charakter zu sehen; beydes aber muß sowol ben einzeln Wörtern, als ben ganzen Sägen in Betrachtung gezogen werden. 'Schon in der gemeinen Rebe muß der Ausbruk in Absicht auf die Bedeutung richtig, bestimmt, klar, und von verhaltnissmäßiger Kurze seyn; in der kunstmäßigen Rede mussen sich diese Eigenschaften in einem höhern Grad sinden. Sogar der bloße Zon der

Worter

Borter muß biese Sigenschaft schon an sich haben. Dieses alles verdienet naher entwifelt zu werden.

Worter, als bloge Lone betrachtet, muffen nichts unbestimmtes, nichts undentliches, nichts allzugebrangtes noch schleppendes baben. Der Geift empfindet nur in dem Maage, in welchem die Sinnen gerührt werden. Was für das Auge undeutlich gezeichnet ift, erweft in dem Geifte feis ne beutliche Vorstellung; also vernehmen wir auch die burch bas Gebor fommenden Begriffe richtiger, flarer und bestimmter, wenn bie Lone, Die fie ermeten, Diese Gigenschaften haben, als wenn sie ihnen Eine zweydeutige Gylbe, feblen. über beren Elemente oder Buchstaben man ungewiß ist, wird nicht gut gefaßt, und so auch ganze Worter nicht, die aus folchen Sylben bestehen; so geht es auch mit schweren Wortern, die man kaum aussprechen fann; begwegen gehort die Beobachtung des Wolflangs zum vollfommenen Ausbruf \*).

Wenn der Ausdruf richtig, beflimmt und flar ist, so erweft er nicht nur gerabe die Begriffe, bie er ermeten foll; sondern es geschieht, wenn. diese Eigenschaften in einem gewissen Brad vorhanden find, mit ästhetischer Kraft, weil alles Vollkommene einen Reit ben fich führet. Abficht auf die Wichtigfeit der Dinge, bie man uns fagt, empfinden wir Bergnugen, wenn wir jedes Ding mit feinem Ramen nennen bo-Gelbft in bem Ball, ba wir einen Segenstand sehen, und eine richtiae Borftellung bavon baben, ift es uns angenehm, wenn selbiger aut beschrieben wird. Um so vielmehr reigt es die Worstellungsfraft, wenn ein Redner bas, was unbekimmt, verworren und zum Theil buntel in unfern Borftellungen liegt, burch einen guten Ausdruf entwifest.

\*) S. Wolflang, Erstet Theil, Wer kann folgende in den wichtigsten und bestimmtesten Ausbrufen verfaßte Beschreibung von der Eitelfeit des menschlichen Lebens, ohne Bergnügen lesen?

Her reift ein schwach Geschlecht, mit immer vollem Bergen, Bon eingebildter Ruh und allgawahrem Schmerzen, Wo nagende Begierd und salighe Hossen nung wallt, Bur ernsten Ewigkeit. Im kurzen Aufgenthalt
Des nimmer rubigen und ungefühlten Lebens
Schnapt ihr betrogner Geist nach achtem Sut vergebens \*).

Diefe Bollfommenheit bes Ausbrufs ift vielleicht ber wichtigfte Theil ber Runft bes Rebners und bes Dichters. Wer fie befigt, ift ficher, baß er allemal sagen kann, was er sagen will.

Die Rebe ist die größte Erfindung bes menschlichen Verstandes, gegen die alle andre für nichts zu rechnen sind. Selbst die Vernunft, die Empfindungen und die Sitten, wodurch der Mensch sich aus der Elasse irdischer Wessen zu einem höhern Rang herauf schwingt, hangen davon ab. Wer die Sprache vollsommener macht, der hebt den Renschen einem Grad höher. Schon dadurch allein, verdienen die Beredsamkeit und Dichekunst die höchste Achtung.

Es sind zwen Mittel zum volltommenen Ausbruk zu gelangen; die Kenntnis aller Worter der Sprache und eine philosophische Kenntnis ihrer Bedeutung. Beyde mussen mit einander verdunden werden. Es hilft nichts, daß man bestimmt denste, wenn man die Worter nicht sindet, jeden Begrif auszudrüfen; noch weniger hilft es alle Worter zu wissen, wenn man ihrer Bedeutung nicht gewis ist. Das Studium der Sprache in dieser doppelten Absicht, ist von der größten Rothwendigkeit. Wer

<sup>\*)</sup> Saller im Gebichte vom Urfteung bes Uebels.

sich immer richtig ausbrufen will, ber muß burch ben Umgang ober burch das Lesen einen Reichthum an Wörtern und Nedensarten \*) gesammelt, und alle mit Scharffinnigkeit beurtheilt haben. Dadurch haben sich alle große Redner und Dichter bervorgetban-

Die Richtigkeit, die erfte nothwenbige Eigenschaft des Ausbruks, betrift nicht blos Worter, sondern die Sate und die Wendungen derselben. Nur ein Wort unrecht gestellt, nur eine nicht genau überlegte Anwenbung eines Borworts, kann dem ganzen Satetwas unrichtiges geben. Wenn die Karschin sagt:

Den ein erschaffenber Gott, Nach der vollendeten Schöpfung, Hochbeilig machte ber Rub!

So giebt bas Wortchen ein anftatt bes Artifels, bem gangen Sag etwas unbestimmtes, bas ber größten Richtiafeit bes Ausbrufs entgegen ift. Es fommt hieben oft auf fast unmertliche Rleinigfeiten an. bem Scharffinnigsten entschlupft etmas unrichtiges, wie mit Benfpielen aus ben beften neuern Dichtern m beweifen mare. Dag wir biefes an alten weniger bemerfen, fommt permuthlich daher, daß wir ihre Sprachen nicht genug verstehen, um von fleinen Unrichtigkeiten bes Ausbrufe ju urtheilen. Mur eine genaue Musarbeitung fann und von biefer Seite ber ficher ftellen.

Die ben erwähnten guten Eigenschaften bes Ausbrufs entgegen stebenden Mängel machen, daß der Kedner bisweilen seinen Zwet verfehlt und etwas anders sagt, als er hat sagen wollen. Sollte auch der Leser durch mehr Scharssinn, als ber Verfasser gehabt hat, ihn des unrichtigen Ausbrufs ungeachtet versteben, so wird er doch unange-

nehm. Wir tonnen ben folgender Stelle:

- taum spielt die Ranunkel Auf der Rabatte mit solchen bellen abs wechselnden Farben, Als der durchsichtige Ton, von Meisters banden beseelet.

endlich merken, was der Dichter mit dem ganz unrichtigen Ausdruke befeelet, hat sagen wollen. Dessen ungeachtet ist er er uns zuwider. Wenn ein andrer Dichter sagt:

Den, der Reptun und der Meol gebandigt,

Berbullt bas Gras.

so merken wir, daß er sagen will, sein Mame sen nicht bis auf uns gekommen; aber wir fühlen, daß der Ausdruf dieses nicht sagt; deswegen ift er uns anstößig.

Die Klarheit ist eine andre nothwendige, nach Quintilian die vornehmste \*), Eigenschaft bes Musbrufø. Redner und Dichter muffen ben Stift der Zuhörer in einer beståndigen Aufmerksamkeit erhalten. Dazu ift die Rlarheit des Ausdruks allezeit nothwendig \*\*). Wo sie fehlt, ba geben nicht blos die Vorstellungen verlohren, die in Rebel eingehüllt find; auch bie, welche gleich darauf folgen, werden wegen Mangel der Aufmertsamteit schwächer. Die Rebe wird flar, wenn jedes Bort einen genan befannten Ginn bat. und wenn die Borter fo gefett find, daß die Verbindung der Begriffe Bendes fest die keicht zu fassen ist. größte Klarheit in den Gebanken des Reduces poraus. Es ist defiwegen eine wichtige Regel, baf man nichts eber auszubrufen suche, bis man es mit ber größten Rlarheit felbft ge-Die Gedanken, die wir faßt babe. andern mittheilen wollen, mussen, wie ein ichones Gemablbe. beutlich

<sup>\*)</sup> Copia Verborum.

<sup>\*)</sup> Nobis prima fit Virtus perspicuites. L. VIII. c, 2, 2a, \*\*) E. Rlarbett.

in unfrer Vorftellung liegen. Go. hat Homer obne Zweifel jeden Gegenftand, ben er beschreibt, in bem belleften Lichte vor feinen Augen ge-Rur der, welcher bell denft, kann sich deutlich ausdrüfen. Dies fes lernt man nicht durch Regeln: von der Natur haben gewiffe Geifter die unschätbare Gigenschaft, fich nicht eher zu beruhigen, bis sie alles, was ihnen vorkommt, deutlich erfennt baben. Wenn man folde Schriftsteller lieft, die bie Gabe ber Deutlichkeit in einem boben Grabe haben, wenn man sieht, wie sie so viel Gedanken, die wir auch schon gehabt, aber nicht so deutlich gefaßt hatten, mit dem hellesten Lichte barftellen, fo tommt man auf ben Gebanken, daß folche Genies fich von andern blos badurch unterscheiben, Daß fie jeder Sache so lange nachbenfen, fich ben jedent Gegenstande fo lange verweilen, bis fie alles auf das genauefte gefaßt haben. Diese Sabe bes genauen Rachforschens, in Absicht auf allgemeine Begriffe, macht vornehmlich das philosophis the Genie aus; in Absidit auf finnliche Gegenstande aber, bas Genie bes Runftlers. In ber Rebe muffen zur Deutlichkeit des Ausbrufs bende zusammen kommen.

Ein gutes Mittel, das zum deutlichen Ausbruf nothige Talent zu ftdreien, ist das fleißige Lesen der Schriftsteller, die es selbst in einem hohen Grad besessen haben. Hur den Ausdruf stunlicher Segenstande, Homer und Virgil, Sophofles und Euripides; für den Ausdruf sttlicher und philosophischer Segenstande, Aristophanes, Plautus, Horaz, Cicero, Quintilian, und unter den neuern, Boltaire und Rousseau aus Genf, und von den unsrigen Wieland \*).

9) Und, wenigkens, eben fo febr G. Ephr. Leffring; beffen Ausbrut gewiß allen deutschen Profaisten jum Mus fer bienen kann. Es ift wohl nicht

Dem, ber hell benkt, wird es felten am hellen Ausbruf fehlen. Doch. ist hierüber noch verschiedenes zu er-Quintilian faßt die Eigenschaften bes deutlichen Ausdrufs in biefe wenige Worte jufammen: eigentliche Borter, gute Ordnung, einen nicht allzulange aufgeschobenen Schlug bes Sakes, nichts mangelnbes und nichts überflüßiges +). Die eigentlichen Worter find boch nicht allemal ohne Ausnahme jum hellen Ausdruk nothwendig. Denn oft wird ein Begriff burch ein uneigentliches Wort beutlicher gezeichnet, und heller gemahlt, als burch bas eigentliche; wie wenn Haller faat:

Da ein verwöhnter Sinn auf alles Wers muth ftreut.

Der eigentliche Ausbruf bienet fürnehmlich in gang einfachen Vorstels lungen zur Deutlichkeit; aber mo bie Begriffe fehr jufammengefest, und die Vorstellung etwas weitlauftig ift, ba bienet ein metaphorischer und mahlerischer Ausbruf ungemein jur-Deutlichkeit. Er überhebt uns der umftandlichen Entwiflung, die megen ihrer Lange ber Deutlichkeit fcha-Denn viel auf einmal fann nur vermittelft eines Bilbes flar gefaßt werden. Es ist eine Regel bie faum eine Ausnahme leidet, baff Begriffe und Gedanken, die aus viel einzeln Borftellungen jufammengefest find, nur durch glufliche Bilber flar ausgedruft werden. eigentliche Ausbruf fonnte bas, mas Cicero nundinationem iuris ac fortunarum nennt \*\*), eben fo beutlich ausbrufen?

N 2

Das

au viel gefagt, menn man bedauptet, daß kein deutscher Schriftkeller so sehr Meister der Sprache war, als dieser große Mann.

Propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio; nihil neque desit, neque superfluat, Ita fermo et doctis probabilis et planus insperitis erit. Inst. L. VIII. C. 2, 22.

\*\*) De lege agr, Or. L.

Das wichtigste in Quintilians Regel ist wol dieses: daß sowol der Mangel als ber Ueberflug im Mus-Mebenbebrut ju vermeiben fen. griffe, die in der Cache nichts bezeichnen, ober die jedem aufmerksamen Buhorer ohnebem benfallen, besonders ausbruten, ift Ueberfluß; nothwendige Begriffe weglaffen, ift Mangel.

Borter, Die neu, oder wenig befannt, oder aus andern Sprachen geborget find, tonnen ber Deutlichfeit des Ausbrufs schaben; wiewol fte es nicht allezeit thun. Wenn die

Rarschin sagt:

Rein Menfchenarm erhalt bas Blufe bändig,

fo ift ber Ausbruf gang neu, aber

nicht undeutlich.

Da es nicht wol möglich ist, auch vielleicht unnute mare, gar alle Urten ber Falle anzuführen, in welchen bie Deutlichkeit Schaden leibet, fo wollen wir bierüber nicht weitlauftis ger fenn. Auf alle Fragen, die hierüber fonnten gemacht werben, fann die einzige allgemeine Untwort dienen: bell denten.

Die lette nothwendige Gigenschaft bes Ausbrufs ift die Reinigkeit, ober die grammatische Richtigkeit deffelben. Was außer dem Gebrauch ift, fann wegen feiner Rruigfeit gute Wurfung thun; aber was gerabe gegen den Gebrauch ift, hat allemal etwas anstößiges, weil es bem widerspricht, was wir schon für ausge-Defwegen muß ber macht halten.

Ausbruf allemal rein fenn.

Dieses find also die nothwendigen Eigenschaften, Die jeder Ausdruk allemal haben muß. Richtig, beflimmt; flar und rein muß er immer senn, sonst hat er etwas widri. Allein deswegen ist er nicht in allen Absichten vollkommen. Die griechischen Grammatifer gablen uns eine Menge Kehler bor, die ben Ausdruk verstellen konnen. Die vornehm-

sten find folgende: Das nanoparov, der häßliche Klang, der widrige Res benbeariffe erweten fann. Duintilian giebt ben Ausbruk, ductare exercitum, jum Bepspiel hievon an; fo mare im Deutschen ber Ausbruf, Strik, anstatt Retten ober Banben, wenn man nicht mit Fleiß wibrige Begriffe ermeten will. Die 'Aigeodoria, wenn der Ausdruf ungeziemenbe ober zu uppige Begriffe mit fich führet. Tansivwoic, der niebrige Ausbruf, ber ber Burbe und Groffe einer Sache ichabet; wie bieses: Saxea est verruca in summo montis vertice; eine steinerne War= 3e anstatt eines felfigten Sügels. So ift der Ausdruf:

Sieb! an seiner Orbnung goldnen Seis

Muß der Frahling neu berunter eilen. anstatt golbenen Besten. Bon dies. ser Urt konnte man eine beträchtliche Sammlung aus deutschen Dichtern Much bas Gegentheil ift machen. fehlerhaft, ba fleine ober gemeine Dinge mit hoben Worten ausgebruft. Nur im Lächerlichen thut werben. biefes aute Burfuna. Meiwoic ist der mangelhafte Ausbrut, in bem gu bem volligen Sinn etwas fehlet; dieses fällt ins Pobelhafte. Ταυτολοyia, wenn dieselbe Cache mit mehrern, den Sinn nicht verftarfenben Ausbrüfen, gesagt wird. Einen solchen Ausdruf legt homer, vielleicht aus Ueberlegung, dem Pandarus in ben Mund: evdena dispoi, nadei, aporonayeic, veoreoxesca. Opoiodogia, der einfärbige Ausbruf, ber wegen feines immer gleichen Ganges verbrießlich wird. Dieses scheinet aber mehr ein Fehler ber gangen Schreibart, als einzeler Ausbrufe Manpodoria, der weitju fepn. schweifende Ausbruf, wie dieser vom Elvius: Legati non impetrata pace retro domum, unde venerant,

°) 11. B. v. 194, 195,

abierunt. Rann nicht auch folgendes des Virgils hieher gerechnet werben?

Quem si fata virum servant, si vescitur aura

Aetherea, nec adhuc crudelibus. occubat umbris.

Masovas poc, der unnüße Ueberfluß mußiger Beyworter, wie: bies hab ich mit meinen beyden Augen geseben. Aspisoyia, was unnüber Weife mubfam ift, wie diefes:

Er, dem des erften Denfchen gwenten Gobnes, Des Abels, fromme Duje mard.

Kanosydor, der gezierte Ausbruk.

Man murbe ju weitlauftig fenn, wenn man alle Kehler des Ausbruks beftimmen und mit Benfpielen erlau-Das Angeführte ift tern wollte. blos in der Absicht hieher gesetst worden, daß junge Redner und Dichter fehen follten, auf wie so gar mancherlen Beife man im Ausbrut feblen fonne: wie nothwendig es fep, die außerste Sorgfalt auf diesen Theil der Kunft zu wenden. Uns Deut schen ift dieses um so viel nothiger, da wir in diesem Ctut ungemein weit hinter unfern Zeitgenoffen in Italien und England, Kranfreich, surufe finb. Sorgfältig haben fich insonderheit junge deutsche Dichter und Redner vor dem übertriebenen Ausdruk in Acht zu nehmen, da auch einige sonft gute Schriftsteller fich diefes fo angewohnt haben, baß ihnen nichts allerliebst, nichts unvergleichlich, nichts erstaunlich gemua ist.

Es ist schon viel, wenn man bie Rebler des Ausbrufs vermeidet: aber genug ift es fur bie rebenben Runfte nicht: man muß ihm auch afthetifche Eigenschaften ju geben wiffen, und folche, die fich jur Materie und gu den besondern Umftanden schifen. Diese Eigenschaften find überhaupt

von breverlen Art. Sie greifen ben Berftand, ober bie Einbilbungstraft, oder das Herz an \*).

Der Verstand wird gerührt durch was in einem vorzüglichen Grad wahr, angemeffen, hell, neu, Jebe biefer Eigennaiv, fein ift. schaften giebt bem Ausbruf aftbetiiche Rraft. Befondere Benfpiele bavon find in ben unter angezogenen Benennungen ftebenben Artifeln ansutreffen.

Die Einbildungstraft ergebet fich an bem Ausbrut, ber mahlerisch, wivia, in allerband starte ober liebliche Bilder eingekleidet ist; wovon Bepspiele unter diesen Wortern zu suchen find. Eine besondere bieber gehörige Gattung angenehmer Ausbrufe find die, welche durch fast unmerkliche Rebenbegriffe angenehm werden. Quintilian sagt: er fühle, daß in bem Musbruf:

 Caela jungebant foedera porcs \*).

das Wort porca eine Annehmlichkeit habe, die das porco nicht hatte. Der Grund liegt ohne Zweifel barinn, bas bas weibliche Geschlecht ber Worter, wegen einer uns angebobrnen Galanterie, auch etwas fanfteres in der Einbildungstraft erwekt, als bas mannliche. Daber wird gewiß in allen Källen, wo die Wörter Reb. Dirfch, Sundin, der Bedeutung nach gleichgultig maren, bas lette angenehmer fenn, als die andern. Diefes hat auch ein Scholiaft über folgenbe Stelle bes hora; angemerft:

Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,

Seu poscat agna sive malit haedo †).

Mo er über bas Wort Agna fagt: Nescio quomodo quaedam elocu-R 3 tiones

<sup>\*)</sup> S. Kraft. \*\*) Aen. VIII. 641. †). Od. L. I. 4.

tiones per foemininum genus gratiores fiunt.

Hieher gehört auch, daß die Griechen, so wie auch die Deutschen, bistweilen in dem undestimmten Geschlecht weiblicher Namen, eine Ansnehmlichkeit sinden. Dem Deutsschen ist der Ausdruf: das schöne Kind, das liebe Mädchen, angenehmer als diese: die schöne Person, die liebe Tochter; und den Griechen scheinen solche weibliche Namen, wie Leoneium, Musaxion u. d. gl. anzeuehmer, als die von weiblicher Endigung.

Das herz findet ben Ausbrut angenehm, der etwas leidenschaftliches hat, der zärtlich, pathetisch, sanft, beftig, und jeder Leidenschaft ange-

messen ift.

In Ansehung bes Charafters ist ber Ausdruf entweder niedrig, gemein, oder edel, oder groß, oder erhaben, ernsthaft oder comisch, und so kann auch der Lon ganzer Redensarten senn. Bon diesen verschiedenen Charafteren, die der Ausdrufben einerlen Bedeutung annehmen kann, ist in so viel besondern Artisteln umständlich genug gesprochen worden.

Der Ausbruf, ber schon burch ben bloßen Klang einen besondern Charafter annimmt, wird von einigen Kunstrichtern der lebendige Ausdruk genennt, und ist auch besonbers betrachtet worden.

\* \*

Unter der Ausschlerist: "Bon der aftbettischen Bezeichnung der Gedanten," ist, in H. Meyers Aestbetik, Th. 3. S. 333. dessen Zheorie über Ausdruck enthalten. — lieber Ausdruck überhaupt findet sich in Riedels Theorie ein weuig befriedigensder Abschnitt (der 20te S. 377. ite Aust.) — In G. S. Steinbarts Grundbegriffen zur Philosophie über den Geschmack handelt der 68 S. Von der Darkellung des ersu denen Werkes, zu deren Vollkommen.

beit er einen reichen Borrath, von Ausdrucken; eine genaue und bestimmte Kennte nis der Bebeutung und eine Bertigfeit im Gebrauche berfelben forbert. - In S. Eberhards Theorie der 4te Abschnitt des erften Theiles (G. 125 ber iten Muff.) von dem affeetisch volltommenen Musbruck. -In Gangs Aeffhetik der 3te Th. (G. 299) in zwen Abschnitten, und zwar ber erfte biefer Abschnitte, von bem akhetischen Ausbrucke überhaupt, welchen der Berf. als die sinnlichen Buge, wodurch uns die Schonbeit fichtbar wirb, ertidet und im amenten von den Wollfommenheiten des affbetifchen Ausbruckes, melde er wieden in die Bolltommenheiten deffelben an und für fich, und als Zeichen der Sache theilk Die erfern fest er in finnlice Mannichfalfigleit, finntiche Einheit, und Aichtige feit (Correctheit); die zwenten, in Wahre beit, Klarheit und Gewisheit (Bestimmt-Mufferbem foreibt er bem Musbrude auch noch Grofe, Reichthum, Ers habenheit, Malvetdt, u. b. m. gu. --In Andr. S. Schotts Theorie bandelt bet ate Abfdnitt bes erften Sauptftuctes, S. 194 von ber Schonheit des Ausbrus des, die entweder absolut oder relativ, oder Beides zugleich fenn kann. Die Erforders niffe baju find Sprachrichtigkeit und Sprachreinigfeit; Richtigfeit und Eigens thumlichfeit bes Ausbruckes; Burbe; Rlarbeit, Lebhaftigfeit und Bracifion; **鄹ohlflang**; Schicklichkeit besselben; 単ce riobe; Numerus; Golbenmas und Reim. In den Fragmenten über die neuere beutiche Litteratur (III. S. 50 u. f.) fine ben fic vortrefliche Bemertungen über ben Ausbeuck, in wie fern ber Gedanke baran fcon flebt, in wie fern ber eine von bem andern gar nicht zu trennen ift, u. d. m. home untersucht im XVII. Kap. S. 402. ber 4ten Ausg. die Sprache ber Leibenschaften - Ogilvie bat in f. Philosophical and Critical Observat. on the Nature, characters and various Ipecies of composition, Lond. 1774-8. 2 B. versucht, ben verschiedenen Ans theil, welchen Berffand, Ginbildungs fraft, Beurtheilungsfraft und Gedachtuif

an den verschiedenen Atten ber Composition haben, und in wie fern blefe fimpel, deutlich, sierlich, erhaben, fraftig und everect ift, ju bestimmen. - Das gte Rap. bes sten Buches in ber Art de fentir et de juger en matière de gout (G. 158 ber Strasb. Musg. von 1788) führt die Ueberichrift, De l'expression. und enthalt Bemerfungen über bie Richs tigfeit des Ausbruckes, und über die Dits tel, jum guten Husbrucke au gelangen. --Bon bem Unterschiede swiften poetifchem und profeifchem Musbruck bandelt Klope fod im Norbifden Zuschauer, in einem Suffage, welcher fich im aten Eb. G. 36 der Sammlung f. Aleinen Schriften, Leipz. 1771. 8. befindet; und von dem dolen (edlen) Musbruck Cbenberfelbe, in ber'ers Ben Bortfesung ber Fragmente über Spras de und Dictfunft, Samb. 1779. 8. 6. 9. - Bon dem Musbrucke im Drama, und vorzuglich im Erauerfpiele, G. E. Leffing, fn f. Dramaturgie Tb. 2. S. 49 (Leips. Machbruck) vergl, mit der N. Bibl. der fc. Wiffenfc. B. 10. S. 215. - Bon dem Einfluffe der offenen Vokalen in die Starte und Lebhaftigfeit . Des poetifchen Ausbruckes, eine Abb, aus dem Danischen bes S. Carftens, im 4ten B. ber Reuen Bibl. der fc. Biffenfc. - Reflex. fur l'Elocution oratoire, et fur le Style en general finden fich im aten B. G. 313 ber Mel, de Litterat, d'Hist. et de Philosophie des d'Alembert. - - Ausser biefen allgemeinen Untersuchungen über den Ausbruck, finden fich speciellere (welde aber fast alle, mehr ober weniger, wie auch schon ein Theil den vorbergebens den, nur auf Schreibart gehen, weil die Unterschiebe zwischen benden, so viel ich weiß, noch nirgends ganz genau bes fimmt worden find) im Aristoteles von der Dichtfunst Kap. XIX u. f. und mits bin in f. Ertidrern, beren Diennungen in der lieberf. des Dacier von jener Schrift, 6. 357. des Curtius, 6, 287, und bes **Eh. Emining (Lond. 1789. 4.)** S. 413 **u.** f. 🏳 siemlich gesammelt worden find, und fm sten Buche f Abetorit, Rap. I - XII. (f. den Art. Redekunft) — in dem Berke

bes Demetrius Phaler. noge egunyeeus (ite Musg. von Albus mit mehrern gr. Ahetoren, Ben. 1508. f. gr. Seud. Io. Simonii, Rost. 1602. 12. gr. und lati Ex rec. Th. Gaie, Oxon. 1676.81 und von Joh. Fede. Bifcher, Lips. 1773. 8. gr. unb fat. Glasg. 1743. 4. Altenb. 1779. 12. Ital. von Pet. Gegni, Flor. 1603. 4. Bon Marco Abriani, Flor. 1738. 8. und von Franc. Panigarola pas raphrafirt, unter bem Litel, Il Predicatore. Ben. 1609. 4.) - im Bermogenes. mage edewy Lib. II. (juerft mit mehrern gr. Abet. Ben, 1508, f. gr. C. int, et fch, a Ioa. Ital. von Sturmio, Arg. 1571. 8. Giul Camilio Delminio, Ubine 1594. 4. Ben. 1602 und 1608. 8.) — im Cicero (im 4ten B. ber B. an ben Berennius, Op. T. I. 6. 78. Im sten B. Do Orac, ebend. G. 441 u. f. Jm Orat. XIX u. f. S. 607.) - im Quinctilian (VIII u. f. G. 356, Ed. Gesn.) - im Lawfon (12te und 13te Borl. Eb. 1. 6. 260 b. 11. — im Campbell (Philos, of Rhet. Th. 1. S. 339) — im Blair (Lect. X. B. 1. S. 183) - im Batteur (Ginleit. 8. 4. 6. 63 u. f.) - in ben Princ. pour la lecture des Orateurs, Par. 1757. 8. 3 3. (im sten Buche) - im Condillac (in dem sten Eb. f. Unterr. aller Wiffensch. Bern 1777. 8.) - in Breis tingers crit. Dichtfunft, beren ganger ster Sheil von ber poetischen Dableren, in Mudficht auf den Ausbruck bandelt. in DR. Joh. Kinderlings Grundf. der Beredfamteit, Magd. 1771. 8. 2 B. im sten Buche, u. a. m. welche ben dem Art. Schreibart, als mobin fie eigentlich ges boren, angeführt worben finb. -Webrigens fcheint Quinctilian wirklich Recht zu haben, wenn er Klarheit ober Deutlichkeit (perspicuitas) die exfle Cigenfchaft bes Musbrudes nennt; vielleiche' konnte man fic gar bie einzige nennen; benn alle andre Eigenschaften beifelben find, wenigftens in ben rebenben Lunften, wohl nur Unterauten, und vieles was dem Ausbenck zur Laft gelegt wird, liegt icon. in ben Borftellungen. Wenn S. C. 1. B. ' den übertriebenen Ausbruck tadelt:- fo

trift dieses schon den Gebanken. Wer alle Dinge allerliebst, und unvergleichlich und erstaunlich nennt, mus sie, zuerß, sich so vorstellen.

# Ausdruk in zeichnenden Runften.

Man fagt bon bem Zeichner, er fen im Ausdruk ftark, wenn feine Figuren Leben, Gedanken und Empfindung zu baben scheinen. Durch den Ausbruf ber Zeichnung wird ber unfichtbare Beift fichtbar. Diese erbabene Runft ift eine Erfindung der Natur. Rur bem unendlichen Genie war es möglich, ber Materie Empfindung ju geben. Daburch wird die Mahleren ju ber wunderbaresten Runst, weil fie blos burch Rarben jede Empfindung ber Geele rege machen fann: blofe Schatten werden durch die Zauberen bes Ausdrufs in denkende und empfindende Befen verwandelt. Done biefe Runft ist ein gemahltes und geschnittes Bild eine obe Form, die feinem benkenden Wesen gefallen kann; durch fie wird es zu einem banbelnden Befen, mit bem wir unfer Berg theilen.

Die größte Bestrebung bes jeich. nenden Runftlere muß auf biefen Theil gerichtet senn, ohne welchen alles übrige nichts ift. Calliftratus nennte bie Bildhaueren die Runft Sitten auszubrufen "), und zeigte dadurch an, daß der Ausbruf ber eigentliche Zwek dieser Kunft sep. Mach ben wurflichen Scenen bes menschlichen Lebens und beren voll-Fommenen Vorstellung auf Schaubuhne, wurft nichts so sehr auf ben Geift, als Gemablbe von vollkommenem Ausbruk. Gie er. wefen in bem Geift Bestrebungen nach Bollfommenbeit, und flogen bem herzen Empfinbungen ein. ein Jungling burch die Kraft ber Schonbeit ju einer Liebe gereigt wird,

bie seine ganze Seele einnimmt, so wird durch die Rraft des Ausdrufs jeber empfinbende Mensch mit Bewunberung bes Großen, mit Liebe jum Guten, mit Abscheu fur bas Bofe, erfüllt. Themistofles fonnte ben bem Andenken an die Siegeszeichen bes Miltiades nicht schlafen, so sehr wurde dadurch feine Seele mit edler Ruhmbegierde entflammt; wie vielmehr muß nicht ein ebles Berg empfinden, wenn nicht blos ein Zeis chen ber Grofe einer Seele, foubern die Seele felbst, vors Sefichte ge-Rann bie Tugenb, Die flellt wirb. blos als ein Schattenbild in unfrer Einbildungsfraft schwebet, die ftarffte Bewunderung erweten, mas muff nicht denn geschehen, wenn fie in fichtbarer Gestalt, und in hellem Lichte vor und ftebt? Wenn wir in ben wurflichen Scenen bes Lebens bas Gluf haben, Menschen in bem Augenblik zu sehen, ba ihre Seele mit großen Empfindungen erfüllt ift. so geben biese Scenen schnell vor bem Gefichte vorben ; aber ber Runftler hålt diese kostbaren Augenblike fur uns fest. Unser Auge fann so lang barauf verweilen, bis es gefattiget ift, wenn bier eine Gattigung flatt hat; wir genießen ben Gegenstand so lange, bis er seine vollige Würfung auf uns gethan bat.

Aber burch welchen Weg, burch welche Stufen gelanget ber Kunstler ju diesem hochsten Gipfel der Runft, die ihn jum Meifter aller herzen Dahin führet fein Weg, den jeder betreten tann; benn gemeinen Augen ist er nicht sichtbar. Wem nicht die Natur eine Seele gegeben hat, bie jede Gattung bes Guten tief fublt, und die fein Auge schärft jedes ju feben, der murbe fich umfonft bestreben, in diefem Theile ber Runft groß zu werben. Die Sinnen bringen nichts in die Geele; fie erwefen nur bag, mas schon schlafend barinn gelegen bat. Umfo nft

<sup>\*)</sup> promptoos texum.

Umfonft ficht ein Auge, das pon einer unempfindlichen Seele regiert wird, die reigenbste Schonbeit; es entbefet nichts barinn. Die Matur allein bilbet ben großen Runftler; aber Uebung und Bleif machen ihn polifommen.

Die erften Schritte zu diefer Bollkommenbeit thut die Beobachtung. ohne welche alles, was in unfrer Seele eingewitelt liegt, auf immer ohne Burfung bleiben wurde. Das Sute, beffen Reim in uns liegt, fängt an fich zu entwiteln, sobalb wir es an anbern entwifelt feben. Die Beobachtung der Tugend ist der fruchtbare Connenschein, ber ben Saamen unfrer eignen Lugend auffeimen macht. Der Runftler muß Ach bemühen, die menfchliche Ratur überall, wo fie fich am beften entwikelt hat, zu beobachten. Man barf sich nicht wundern, warum die griechischen Kunftler so groß im Ausbruk gewesen find, da es offenbar ist, daß ben teinem Bolf alle naturlichen Unlagen ber Seele fich fo fren und fo vollig, als ben diefem, entwifelt ha-Wenn unter ben Gronlanbern ein größerer Phibias oder Raphael gebohren wurde, so wurde er gewiß teine einzige feine Empfindung ausjubrufen lernen. Eine genaue Befanntichaft mit Menschen, ben benen jede große Anlage ausgebilbet if, macht ben erften Schritt an ber Bollfommenheit aus, von ber bier die Rede ist. Was der Künstler nicht im Leben sehen kann, muß er aus ber Geschichte erfahren, und burch Die Gemählbe ber Dichter. Dadurch muß fein Beift gebildet und feine Phantaffe erhitt werben. Comarb Phibias nach feinem eignen Gefandnif burch ben homer tuchtig gemacht, seinen Jupiter zu bilben. Der allein, welcher feine Geele burch Diese Mittel zur Empfindung gebildet bat, fann fich schmeicheln, zu einiger Vollfommenheit des Ausbrufs

Indem er felbst voll zu gelangen. Empfindung ift, wird feine Phantafte ihm bie Bilber, an benen bas, was er fühlt, fichtbar ift, vors Gefichte stellen. Alsbenn darf er nur nachzeichnen. Durch Suchen, durch Ueberlegen und durch Abmeffen finbet man ben Ausbruf nicht; nur bie vom Bergen ermaemte Ginbilbungsfraft fiebt ibn.

Diezu muß noch ein erhöhter Geschmat tommen, der unter viel gleich bebeutenben Dingen basjenige wählt, was den Personen und Umftanben gemäß ift. Ein Ronig gurnt anders, als ein gemeiner Menfch; und der Schmerz eines mannlichen ftarten Gemuths außert fich gang anders, als wenn er eine schwacht weibliche Seele durchbringt. Micht nur das muß ber Kunstler fühlen. sonbern auch noch bas, was bem Ausdruk etwas anstokiaes oder widriges geben würde. Denn so wie ber Conseper auch in den Diffonangen auf Orbnung und Regelmäßigfeit sehen muß, so ift in dem Ausbruk des Zeichners alles zufällige wis Ein Gefichte brige zu vermeiden. muß, um einen wibrigen Affett auszubrüfen, nicht häßlich werden. Das Schone ber Formen ift in zeichnenden Kunsten, so wie die richtige Harmonie in ber Mufif, von jedem Ausdruf ungertrennlich: Das schonfte Seficht tann fich eben so gut nach allen Leibenschaften veranbern, als ein weniger schenes; barum mug' bieses jenem niemals vorgezogen merben.

Der feineste Geschmat wird bagu erfodert, daß man in dem Ausdruk das Wesentliche von dem Zufälligen unterscheide. Ein Mensch von wenig Empfindung merte die Leiden. schaften ber Freude, bes Zornes ober des Schmerzens nicht eber, bis felbige fich durch Geschren ober Schimpfen äußern, da Personen von feis nerm Geschmat, ohne diese zufälligen

R5. MeugeMeugerungen fühlen, was fie ju füh-Ien haben \*).

Außer biefen innern Sabigfeiten zum guten Ausbruf muffen auch noch andre vorhanden senn. Es ist nicht genug, bag ber Runftler durch die Dhantafte febe, mas er ju zeichnen hat; er muß bas, was er fieht, auch andern fichtbar machen konnen. Daju macht ihn nur ein vollkommenes Augenmaaß und eine vollfommene Rertiakeit der Hand geschikt. konnen nur große Zeichner in jebem Ausbruf gluflich fenn. Das Auge muß die kleinesten Beranderungen der Formen entbeken, und die Sand muß fie ausbruten tonnen.

Derowegen muffen benbe unaufhorlich geubt werben. Dem Unfanger der Runft fann es helfen, wenn er fich bas zu Rupe macht, gute Meifter über bas Befondere, wodurch die Leidenschaften fich auf den Gesichtern und in der Haltung bes Korpers unterscheiben, ausführlich angemerkt haben. Wenn er Le Bruns nach allen Leidenschaften charafterifirte Ropfe fleißig betrachtet und zeichnet, fo wird fein Augen's maaf baben gewinnen. Er wird lernen, worauf er Den jebem Affette vorzüglich zu sehen habe; welche Leis benschaft sich vornehmlich im Auge, welche in bem Munde fich außert. Er muß sich bie Bemerkungen ber Meister über ben Ginfluft berfelben auf die Stellung und Bewegung ber Gliedmaagen befannt machen. Glieder unsers Rorpers besiten eine Art ber Sprache. Alle Gliebmaaßen helfen dem Rebner fprechen; von ben Handen fann man bennahe fagen, baß ste selbst sprechen. Ronnen wir nicht, fagt ein Runftrichter, mit den Sanden fodern, versprechen, rufen, verabscheuen, fürchten, fragen, leugnen ober weigern, Freube und Traurigfeit, 3weifel, Bekenntniff, Reue, Maakjund Biel, Ucber-\*) G. Leibenschaft.

flug, Zeit und Zahl andeuten \*)? Auch einzele Dusteln des Rumpfs, besonders die an der Brust und an bem Unterleibe find, haben ihren ei-

genen Ausbruf.

Alles dieses genau zu beobachten, muß des Kunftlers unabläfliches Er muß zu bem Studium senn. Ende feine Gelegenheit vorben laffen, ben ben Auftritten des Lebens zu senn, wo fich bie Leidenschaften ber Menschen am meisten auf-Auftritte, wo ein ganges fern ; Bolf fich versammelt; wo er Freude, Kurcht, Schreken, Andacht, in taufend Gefichtern und Stellungen feben kann.

Mit biefer Beobachtung ber Ratur verbinde er das Studium der Antifen, wo ber Ausbrut am volltommensten erreicht, und auch in ben schlechteften Stuten nicht gang In den Werten der versaumt ift. Meuern muffen bes Michel Angelo, und fürnehmlich Raphaels, befte Werte ibm taglich vor Augen schweben. Diese Berte find burch bie tief. finnigen Bevbachtungen großer Beifter zu der Bollfommenheit gestiegen, bie wir an ihnen bewundern: fie stubiren, erleichtert ben Weg zu eben biefer Bollfommenbeit. Auch Deutschland fann auf einen Mann stolz fenn, ber im guten Ausbrufe als ein Anführer tann gebraucht werben. Dies fer ift Schlater, beffen Berbienfte fo wenig befannt find, und beffen Werte nur Berlin befist \*\*).

Mufer

<sup>\*) 6.</sup> Iunius de pictura Veterum L. III.

c. 4. ler, Herr Bernhard Robe, but mit rabmlichem Gifer fein möglichftes ges than, biefen großen Dann befannter au machen. Er bat fowol feine Barven, die das berlinische Beughaus gies ren, als verschiedene andre Werke auf Diodite er eine geiftreiche Art gedit. Möchte er boch fortfabren, auch bie übrigen groß fern Berte biefes fürtrefflichen Dans nes befannter zu machen!

Maffer bemienigen, mas åber den Ausdruck in den zeichnenden Kunsten, in folgenden. Aber biefe überhaupt gefdelebenen Werfen fich findet, als 1. 95. in bes 2. ba Binei Traite de la Peinture; 50. 95. 166. 182. 183. 187. 245. 246. 251. 255, 256te u. a. Kap. mehr in dem gten Buche bes Trattato dell Arco della piccura des Comazzo, 📽. 195 u, f. welches del Sito, Politique, Decore, Moto, Furia e gratia delle Figure in 23 Asp. handelt — in des Belibien Entret, fur les vies et les ouvrages des Peint. 3.3. G. 103 u. f. (Amft. Musg. von 1706.) - in des Teffelins Sentimens des plus habiles Peintres (6.56 n. f. ben bem Beb, bes Be Mierre, Minis flexd. Muss. von 1770.) in des lairesse großem Dablerbuche, im 7ten Sap. bes sten Buches - in bes be Piles Cours de peinture, unter ber Aufschrift, des Caracteres (Oeuvr. div. 95, 2, 6, 144 u. f.) and to feiner Idee du peintre parfait (ebend. B. 3. S. 354.) - in bes Ris charbion Traité de la Peinture (B. 1. 6. 69. Auft. 1728. 8.) - in ben, ber Art de peindre des Watelet angehangs ta reflexions (S. 133. Amft. 1761.) in des hen. v. Sageborn Betrachtungen aber die Dableren, in ber 43. 44. und 53ten Betr. von dem Ausbrucke der Leibenichaften, ober der Reigungen und 265, neigungen des Menichen; Stufen der Leis benichaften, ber Theilnehmung, und ibres Ausbeuckes; von dem Ausbruck überhaupt, und der Ausfahrung insbesonbee (in Anfes bung ber Farbengebung) — in des Miga: rotti Berfuch über die Mahleven (G. 150 d. llebersebung) - im Oreftrio (1. XVI. 6. 183.) - in Koremone Ratur und Rung, Rap. 19 - 21, bes iten Bos. G. 239. — in Cheft. Fede, Peaugens Acad. der bildenden Kanfte, Th. s. Abfchni 5. H. L. S. 117. — in Reynolds Rede von dem großen Styl (6. 12. d. Neberf. R. Bist. 17 3. 6. 12.) — Mengs, in bem sten Ib. bes Werfchens über Schonbeit and Geschmack in der Muhleren, ben Bes Acgenheit ber Betrachtungen über bie Ans vednung in den Werten des Raphael; Cor-

reggio und Altian (Op. T. 1. S. 59.) und auf diefe Beranlaffung, fein Berausgeber (ebend. S. 109.) — in des Dubos reflex. crit. (B. 1. S. 360. Dresdn. Musg.) - in dem iten B. der Collection of Etrusc. Greek and Rom. Antiq. Nap. .1766. f. — in der felfina pittrice, ein an ben Berfaffer Malvafia, gefdviebener Brief, (Parce IV.) u. o. m. — Ausser biefen, tonnen, als eigene baraber gefdriebene Werte angefeben, der boch, zur Bervollfommnung barin gebraucht merben: Ioh, B. Portae N. de humana Physiognomia Lib. VIII. Hanev. 1593. 8. aber nur 4 Bacher; vollft. Deapel 1602. f. mit K. ein franzof. Auszug bars aus, unter bem Litel: la Physiognomie humaine, ou Jean Baptiste Porta, Neapolitain (ohne Jahreszahl) - Traité de la physiognomie, ou Livre de Portraiture pour ceux qui commencent à dessiner par Ch. le Brun, Par. f. ohne Jahredd. mit R. (größtentheils gelogen aus bem vorbin angeführten Werfe des Borta) - Methode pour apprendre a desfiner les passions, proposée. dans une conference fur l'expression générale et particulière, p. Mr. le Brun. Par. 1667. 8. Amft. 1702. 8. Deutsch , Mugeb. 1704. 8. 1712. 4. Prag 1782. 8. mit 43 R. woben fich gewöhnlich auch noch (wenisftens ben ber Amfterdams mer Musgabe) ber Arege d'une conference for la phisionomie befindet, verglichen mit der "Erinnerung über ben Ausbruck neterer Sunfiler," von Wintelmann in beffen Geschichte ber Kunft (G. 171. Dreibn. Ausg.) - Caractères des passions p. Marin Cure de la Chambre, Amst. 1658 - 1663. 8. 5 8bc. - The school of Raphael, or the Student's Guide to Expression in historical Painting, illustrated by exemples, engr. by Duchange and others, under the Inspect, of S. Nic. Dorigny, from his own Drawings after the most celebrated Heads in the Cartons at Hamptoncourt. which are added the ontlines of each Head and also several Places of the most.

most celebrate antique Statues . . . with instructions for young Students in the Art of designing, and the palfions ... descr. and explained by Benj. Ralph, Lond. 1759. f. 102 31. Apfr. und . 14 Bl. Tert. - Gine Rebe bes Anbre Bardon, welche, Auszugsweise, sich im 7ten B. ber Bibl. ber ich. Wiffenfch. G. 165 finbet. -Lettres sur les caractères en Peinture, Par. 1753. 12. -Much findet fich in Baglt Mivinus Gigentlichem Bericht ber vornehmfen ber Architectur angeborigen mathematischen und mechanischen Saufte, Marnb. 1547. f. Bl. 29 - 36. mber gan-"jen Philignomia furger Auszug . . . . "Dardurch cons veben Menfchen cogen. "fchaft und Art ber fitten und gemute, nit allein erlernt . . . fondern ein pebes "Bilb barnad . . . gebilbet und formiet "werben foll, u. f. m. - Dielleicht matbe auch bas Stubium ber Baffonfchen Maturgeschichte, und b. Bucher mehr, wichtige Beptrage jur Bervolltommung des Ausbeuckes in ben bilbenden Sunfen liefern. -

# Ausdruk in der Schaus spielkunft.

Das Studium des vollkommenen Ausdrufs hat sowol der Schauspiefer als ber Tanger mit dem zeichnenden und bilbenden Runftler gemein. Gemiffermaaken ist es jenen noch nothwendiger, weil ihre gange Runft Ein Tanger ohne barinn besteht. Ausdruf ift ein bloger Luftspringer; und ein Schauspieler, bem er fehlt, ift gar nichts. Er verbirbt alles Sute, mas ber Dichter ibm in ben Mund legt, und beleidiget, anftatt zu ergößen ober zu reizen. alfo porber über bas Studium Des Musbrufs und über die Betrachtung ber Natur und ber Kunft gesagt worben, wollen wir biesem mit bem borzüglichsten Rachbruk gefagt haben. Er muß jebe Empfindung in fich gu fühlen im Stande fenn; fein bebeutenber Blit, fein fraftiger Jug bes Schlick, feine Gebehrbe, nicht die geringste Bewegung der Sliedmaaffen, die er an andern wahrnehmen kann, muß ihm undemerkt vorüber gehen. Alles, was er jum Behuf des Ausderufe in der Ratur und Runft entbeken kann, muß er seiner Einbildungstraft tief einprägen, und durch unermüdete Uebung nachzuahmen trachten.

Das vorzüglichste Mittel zu einem volltommenen Ausbruf scheint dieses gu fenn, bag ber Schauspieler fich felbst so start, als moglith ist, in bie Empfindung der Personen sete; Der jungere welche er vorstellt. Riccoboni aber widerspricht diesem und neunt es einen glänzenden Jer-Ich habe, sagt er, allezeit als was gewisses angenommen, daff man, wenn man das Ungiåt bat, das was man ausdrüft, würflich zu empfinden, außer Stand gesetzt wird, zu spielen \*). anbers bachte jener alte Schauspieler, ber in ber Elektra des Sophs fles die Asche seines Sohnes in der Urne hatte, um ben Schmerz biefer Pringeffin, ba man' ihr die Gebrine bes Dreftes bringt, befto vollkomme-Der angeführte ner auszubrüken. frangofifche Schauspieler muß bafür halten, daß man burch beutlich bestimmte Regeln alles nachmachen Es scheinet aber, baß ein fonne. Mensch, ber in eine gewiffe Leibenschaft geset ist, sie durch viel fleine, niemals deutlich zu merkende Renngeichen aufere, Die, gufammengenommen, ben mabren Ausbruf ber Ratur ausmachen. Alles gebt mechanisch ohne unser Bewußtseyn gu. Da und nun alle bie Rrafte, moburch febe Mustel bes Leibes gezogen wird, wenn wir gewiffe Leidenschaften fühlen, unbefannt find, fo

\*) S. bie Schauspieltunft in Leffings Bentrigen gur hiftorie bes Theaters im 12h. S. 506. fann ber Borfat zu ihrer Wartung nichts bentragen. Es giebt feine Theorie, nach welcher wir unferm Gesichte die Traurigfeit einprägen tonnen. Sind wir aber wurtlich traurig, so sett fich alles von felbst

m die gehörige Gestalt.

Wir scheuen uns also nicht, gegen das Aufeben eines Meisters in ber Runft ben Schauspielern zu empfehlen, baß fie sich unaufhörlich befleißen follen, sich in alle Arten ber Empfindungen in feben. Kimben st thre Seele nicht weich genug, mit ben Beinenben ju weinen, mit bem Zornigen aufgebracht zu senn, so thun fie wol, wenn fie folche Rollen, für die sie bas nothige Gefühl nicht baben, niemals auf fich nehmen. Ein Mensch, der vorzüglich zu sanften, gartlichen und gefälligen Reigungen aufgelegt ift, muß fich nicht untersteben, die Rolle eines Buterichs zu spielen.

Der Schauspieler, bem bie Natur eine Fahigfeit alles zu empfinden verlieben hat, fann dieselbe durch steißige Uebung erweitern. Er muß die Werfe der besten Dichter ohne Unterlaß lesen, und jeder merkwurdigen Scene so lange nachhangen, die seine Sindlungstraft dieselbe ihm auf das lebhafteste vormahlt. Denn dadurch wird er selbst in die kidenschaft verseht werden. Daben bleibet ihm immer noch so viel Nachbeuten übrig, daß er auf den guten

- Ausbruf denken kann.

Ungeachtet aber in ber Natur gleiche Urfachen auch gleiche Wurfungen baben, so sind diese boch, in Absicht auf die Aeußerungen der Leidenschaften, ben verschiedenen Menschen verschieden. Eine große Seele dußert jede Empfindung größer und ebler, als eine tleine. Iwey Menschen von verschiedenen Charasteren, in gleichem Grad traurig ober freudig, legen ihr Gefühl ungleich an den Tag. Es ist demnach nicht genug, daß der

Schaufpieler fich in die Empfindung sete, die er ausdrüfen soll: er muß fie in dem besondern Licht, in der beflimmten Zeichnung bes Charafters ausbrufen, ben er angenommen bat. Der Delb trapert und freuet fich ans bers, wie ber gemeine Menfch. wol burch einen abertriebenen als. durch ben falsthen Ausbrut wird bas Gegentheil beffen, was ber Dichter gefucht hat, erhalten. Wenn ber Dichter ebeln Stolz schilbert, ber Schausvieler aber einen bochtrabenden Menschen vorstellt, so verändert fich die Hochachtung in Berachtung. Wenn ber Dichter einen ftillen tieffigenden Schmerz haben will, ber Schauspieler aber heult, so wird bas Weinen in Lachen verwandelt. der falsche Nachdruf verberbt alles.

Es geboret so sebr viel dazu, im Ausdruf richtig zu sepn, daß man fich über die fleine Anzahl volltommener Schauspieler gar nicht wunbern barf. Ratur und Fleiß musfen fich zu seiner Bildung vereinigen, Von jener hat er einen feinen durchdringenden Berftand, jeden Charafter fich auf bas bestimmtefte vorzuftellen, eine lebhafte Einbildungskraft, die ihm alles mit lebendigen Farben vor das Geficht ftellt, ein fühlendes Herz, bas jede Empfindung in sich hervorbringen kann. Aber ohne Bleif und Studium find diese Saben nicht hinreichend, ihn vollkommen zu machen. Er muß ben Charafter feiner Rolle auf bas vollfommenfte ergrunden, bis er bie fleinsten Schattirungen beffelben erfenut; die Sandlung, in welcher diefer Charafter fich aukert, muß ibm in ihren fleinesten Umständen gans vor Augen liegen; die besondere Veranlaffung ju bem Spiel ber Leidenschaften muß er auf bas genaueste erwagen, und alles so lange überlegen, bif er sich selbst vergist, und fich gleichsam in die Verson verwanbelt, bie er vorftellt.

Man

Man hat bie Frage aufgeworfen, ob es nothig fen, ben Ausbruf besto volltommener ju erreichen, die Ratur etwas ju übertreiben. Der altere , Riccoboni pflegte zu fagen, wenn man rubren wolle, so musse man zwey Linger breit über das Matur-Allein die Gefahr, liche geben \*). burch das Uebertriebene frostig zu werben, muß ben Schauspieler febr behutsam machen. Der jungere Riccoboni hat sehr wol angemerkt, daß die Ratur ohne alle Uebertreibung vollkommen fark genug ift; und der Dr. Offraine, den man ohne febr ju irren für ben besten ber iBigen fransoffichen Schausvieler halten fann, bestätiget biefes durch fein Benfpiel. Leute, welche fich allen Eindrufen ber Leidenschaften ohne Verstellung überlaffen, bergleichen man unter bem gemeinen Bolfe genug antrifft, geis gen uns hinlangliche Starte Des Ausbrufs. Rann ber Schauspieler diefelbe erreichen, und mit dem edlen Befen, bas Perfonen von erhabnerm Stande an fich ju baben pflegen, verbinden, so braucht er nichts ju übertreiben.

Bas wir vorber von der Nothwendigfeit, fich felbft in die Empfindungen, die man auszubrufen bat. ju verfegen, gefagt haben, gilt hauptfächlich für benjenigen Theil bes Ausdrufs, ber in der Stellung bes gangen Rorpers und in der Bemegung ber Gliedmaafen liegt. Es ift unmöglich, barüber Regeln zu geben. Die Natur hat die Triebfedern, Die fie daben braucht, und verhorgen. So wie ein Menfch, der unversehens fallt, aus einer fich felbst unbewußten Furcht, Schaden ju nehmen, burch ben Inftinkt bie Stellung annimmt, bie ihn am sichersten bewahret; eine Stellung, welche er durch feine Ueberlegung erfinden wurde: eben so wurft sie in allen

\*) Riccoboni im angeführten Orte. G.

Leibenschaften auf die verschiedenen Rerven des Korpers. Der Schauspieler, der sich in ein richtiges Gestühl zu segen weiß, wird sich auch ben jedem Ausdruf richtig und natürlich gebehrden.

Bon dem Ausbrut, in fo fern er von der Stimme und ber Sprache abhangt, haben wir anderswo ge-

fprochen \*).

Unter allen Runftlern hat ber Zanter das schwerste Studium. zum volltommenen Ausbruf ju gelangen. Er kann fich nicht an die Natur balten; benn die Bewegungen, die er machen muß, findet er darinn nicht. Er nuß fie nach ben Ungeigungen. die er in der Natur findet, nachabmen, und in einer gang andern Art wieder darstellen. Alle seine Schritte und Bewegungen find fünftlich. fie fommen in der Ratur niemals und dennoch muffen fie ben Charafter ber Ratur an fich baben. Man muß aus jeder Bewegung bes Tangers erkennen, mas für eine Empfindung ihn treibt. Seine Schritte find bie Worte, welche uns fagen, was in feinem Bergen vorgeht.

Es ift den großen Ochwieriafeiten. bie diese Sache hat, juguschreiben, daß man so wenig vollkommenes in diefer Runft zu feben bekommt. Tanger find mehr gewohnt, funftliche Bewegungen, schwere Sprunge und faum nachzumachenbe Gebehrbungen des Rorpers auszubenfen. als den wahren Ausbruf der Natur nachzuahmen. Nicht nur jebe hauptleidenschaft, sondern bennahe jede Schattirung berfelben Leibenfchaft. hat ihren eigenen Ausbruf in der Stellung und Bewegung bes Ror-Diefe find die mahren Elepers. mente, das Alphabet des ächten Tangens, ober diefe Runft berubet auf gar feinen Grunbfagen. Elemente aufzusuchen, fie in ordentlichen

9 G. Bortrag.

lichen und jufammenbangenben Bemegungen wieber barguftellen, aus perschiedenen aufammenhängenden Bewegungen ein ganges Ballet gufammen ju fegen, bas eine bestimmte Sandlung ausbruft, ift bas eigentliche Werf des Tangers.

Heber Ausbruf in der eigentlichen Schauspieltunft find vorzüglich Ben. Enmels Irbeen au einer Dimit (Berl, 1784 ---1785. 8. 2 Theile) nachzulefen. - liebris gene banbeln bavon alle, ben bem Mrt. Schauspielfunft, angeführte theor. Schriften aber diefe Runft.

#### Ausdruk in der Musik.

Der richtige Ausbruf ber Empfinbungen und Leibenschaften in allen ihren besondern Schattirungen ist bas vornehmste, wo nicht gar bas einzige Berdienft eines volltommenen Conftutes. Ein folches Werk, bas blos unfre Einbildungsfraft mit einer Reibe barmonischer Tone anfüllt. ohne unfer Serg zu beschäfftigen, gleichet einem von der untergebenden Conne schon bemahlten himmel. Die liebliche Bermischung mannig. faltiger Farben ergost uns; aber in ben Figuren der Wolfen sehen wir nichts, bas unfer herz beschäfftigen founte. Bemerken wir aber in bem Befang, außer ber vollkommenen Kortströhmung der Lone, eine Sprade, bie und die Meuferungen eines fühlenden Herzens verrath, so bienet bie angenehme Unterhaltung bes Gehors der Seele gleichsam ju einem Rubebette, auf welchem fie fich allen Empfindungen überlagt, Die der Ausbrut des Gesanges in ihr hervorbringt. Die harmonie sammelt alle unfre Aufmertfamfeit, reiget bas Dhr, fich gang bem hohern Gefühl, bas die Merven ber Geele angreift, zu überlaffen.

Der Ausbrut ift bie Geele ber Musit: ohne ihn ift fie blos ein angenehmes Spielwerf; burch ihn wird fie zur nachdruflichsten Rede, die unwiderstehlich auf unfer Berg wurfet. Sie zwingt uns, ist zartlich, benn beherzt und standhaft zu senn. Bald reizet sie uns zum Mitleiden, bald zur Bewundrung. Einmal fiarfet und erhohet sie unfre Seelentrafte; und ein andermal feffelt fie alle, daß fie in ein weichliches Gefühl zerfließen.

Aber wie erlangt ber Tonfeger biefe Zauberfraft, so gewaltig über unfer Derg ju berrichen? Die Matur muß den Grund zu dieser Herrschaft in feiner Geele gelegt haben. muß fich felbst ju allen Arten ber Empfindungen und Leidenschaften stimmen konnen. Denn nur basjenige, was er felbst lebhaft fühlt, wird er glutlich ausbruten. Benfpiel ber zwen Tonfeger, welche in Deutschland am meiften bewunbert werden, Grauns und Sassens, beweift die Burfung des Temperaments auf die Runst. Dem erftern batte bie Ratur eine Geele von 3artlichfeit, Sanftmuth und Gefälligkeit gegeben. Wiewol er nun alle Gebeimnisse der Runst in seiner Gewalt hatte, so war ihm nur der Ausdruk bes Zartlichen, des Einnehmenden und Sefalligen eigen, und mehr als einmal scheiterte er, wenn er bas Ruhne, bas Stolge, das Entschloffene auszudrufen hatte. Saffe bingegen, dem die Natur einen bobern Muth, fuhnere Empfindungen, feurigere Begierben gegeben bat, ift in allem, was feinem Charafter nabe kommt, weit gluklicher, als in bem Zärtlichen und Gefälligen.

Es ift fehr wichtig, daß der Runftler fich selbst kenne, und wenn es bev ihm steht, nichts unternehme, das gegen seinen Charafter ftreitet. lein dieses hängt nicht allemal von feiner Willführ ab. Co wie ein epi-

fcher

١,

scher Dichter fich in alle, selbst einander entgegengefeste, Empfindun. gen muß fegen tonnen, indem er jest einen friedfertigen, ober gar feigen, benn einen verwegenen Rann muß sprechen machen, so begegnet es auch bem Lonseper. Er muß also da, wo ihm bie Natur weniger Benftand leiftet, fich burch Bleif und Uebung

belfen.

Diegu bienet überhaupt bas, was wir in bem vorhergehenden Artifel ben Runftlern jur Uebung empfohlen Außerdem aber muß ber Mufifus fich ein befonbers Studium baraus machen, ben Ton aller Leis denschaften zu erforschen. Er muß Die Menschen nur in biefem Gefichtspunft feben. Jede Leidenschaft bat nicht blos in Abficht auf die Gebanten, fondern auf ben Son ber Stimme, auf bas Sobe und Tiefe, bas Geschwinde und gangsame, den Mccent ber Rebe, ihren besondern Charafter. Ber genau barauf merft, ber entbekt oft in Reden, deren Worte er nicht verfteht, einen richtigen Berftand. Der Con verrath ihm Kreube ober Schmerz, ja fo gar unterscheidet er in einzeln Tonen einen beftigen ober mittelmäßigen Schmerz, eine tief figende Zartlichfeit, eine Karte ober gemäßigte Freude. Die genqueste Erforschung bes naturlichen Ausbrufs muß der Mufifus die außerfte Sorgfalt wenben; denn wiewol der Gefang unendlich von ber Rede verschieden ift, so bat diese boch allezeit etwas, welches ber Gefang nachahmen fann. Die Freude fbricht in vollen Tonen mit einer nicht übertriebenen Geschwindigfeit, und magigen Schattirungen bes Starten und Schwachern, des Sobern und Tiefen in ben Tonen. Die Trauriafeit äußert sich in langsamen Reden, tiefer aus der Bruft geholten, aber weniger hellen Tonen. Und so hat jebe Empfindung in ber Sprache etwas eigenes. Diefes muß ber Lonseker auf bas allerbestimmteste beob. achten, und fich befannt machen. Denn baburch allein erlangt er bie

Michtigfeit des Ausdrufs.

Diernachft befleifte er fich, bie Burtungen ber verschiedenen Leidenschaften in bem Gemuthe felbft, die Folge der Gebanken und Empfindungen genau zu erfennen. In jeber Leibenschaft treffen wir eine Kolge von Borftellungen an, welche mit ber Bemegung etwas abnliches bat, wie bas bloße Wort, Gemuchsbewegung, wodurch man jede Leibenschaft ausbruft, ichon angeiget. Es giebt Leidenschaften, in denen die Borstellungen, wie ein fanfter Bach, einformig fortfließen; ben andern ströhmen fie schneller, mit einem maßigen Gerausche und hüpfend, aber ohne Aufhaltung; in einigen gleicht bic Folge ber Vorstellungen ben durch starten Regen aufgeschwollenen wilden Bachen, die ungeftum baber raufchen, und alles mit fich fortreißen, was ihnen im Bege ftebt. Bisweilen gleicht bas Gemuth in seinen Borftellungen ber wilben Gee, bie ist gewaltig gegen bas Ufer anschlägt. benn zurüfe tritt, um mit neuer Kraft wieber anzuprellen.

Die Dufit ift volltommen geschitt, alle biefe Arten ber Bewegung abgubilben, mithin bem Dbr die Bemegungen ber Seele fühlbar zu machen, wenn fie nur dem Conseper hinlanglich befannt find, und er Wiffenschaft genug befist, jede Bewegung durch harmonie und Gefang nachzuahmen. Diezn hat er Mittel von gar vielerlen Art in feiner Gewalt, wenn es ibin nur nicht an Runft fehlt. Diefe Mittel find: 1) die bloge Fortschreitung ber harmonie, ohne Absicht auf ben Laft, welche in fanften und angenehmen Affekten leicht und ungezwungen, ohne große Verwiflungen und schwere Aufhaltungen; in wibrigen, zumal beftigen Affetten aber, unterbrochen, mit oftern Auswei-

chungen

dungen in entferntere Tonarten, mit großern Berwiflungen , viel und ungewohnlichen Diffonangen und Aufhaltungen, mit schnellen Auflosungen fortschreiten muß. 2) Der Takte durch den schon allein die allgemeine Beschaffenbeit aller Arten ber Bewegung fann nachgeahmet werben. 3) Die Melodie und der Anthmus, welche, an fich felbst betrachtet, ebenfalls allein schon fabig find, bie Eprache aller Leidenschaften abzubilden. 4) Die Abanderungen in ber Starfe. und Schwäche ber Tone, die auch febr viel tum Ausbruf bentragen: 5) die Begleitung und besonders die Babl und Abwechslung der begleitenden Instrumente; und endlich 6) die Ausweichungen und Vermeis lungen in andern Zonen.

Alle diese Bortheile muß ber Tonfeper wol überlegen, und die Bur-· kung jeder Beranderung mit scharfer Beurtheilung erforschen; Daburch wird er in Stand gefest, jebe Leibenichaft auf bas bestimmteste unb traftigfte auszubruten. Wir haben Bepfpiele, daß Leidenschaften, bie fich nur burch gang feine Schattirungen bon andern ihrer Art unterscheiben, die Runft der Mufif nicht übersteiaen. So bat ber fürtreffliche Graun in ber Operette, Europa Galante betittelt, in der Arie Dalle labbre del mio Bene, die Art der Bartlichfeit, welche mit ganglicher Ergebung in den Willen des Gebieters verbunden, und bem Ottomannischen Gerail vorzüglich eigen ift, vollfommen ausgebruft. Ein groß fer Beweis von den Sahigfeiten ber Mufft, den schwersten Ausbruf zu erreichen.

Aber die oftern Rehler gegen ben Ausdruf, welche sowol biefer große Mann, als andre Confeger vom erften Range, begehen, zeigen auch die Rothwendigkeit der allergenaues sten Ueberlegung und des außer-Ren Fleißes, den der vollfommene Erfter Theil.

**Andbruf** erfobert. Bir wollen bem, der diefes Befentlichfte ber Runft. su erreichen sucht, über bas bereits angeführte noch folgende Unmerfungen ju feiner Ueberlegung empfeblen.

Jedes Constut, es sep ein würklis cher von Borten begleiteter Gefana. ober nur fur bie Inftrumente gefest, muß einen bestimmten Charafter baben, und in bem Gemuthe beg 311 horers Empfindungen von bestimmter Art erwefen. Es ware thoricht wenn der Confeper feine Arbeit ans. fangen wollte, ebe er ben Charafter feines Stuts festgefest bat. wiffen, ob bie Sprache, bie er fubren will, bie Sprache eines Stolten ober eines Demüthigen, eines Bebergten ober Furchtsamen, eines Bittenben ober Gebietenben, eines Bart. lichen ober eines Zornigen sep. Wenn er auch durch einen Zufall sein The ma erfunden, oder wenn es ihm bon ohngefehr eingefallen ift, fo untersuche er ben Charafter beffelben, damit er ihn auch ben der Ausführung benbehalten fonne.

hat er ben Charafter bes Stufs festgeset, so muß er sich felbst in die Empfindung fegen, Die er in andern hervorbringen will. Das beste ift, daß er fich eine handlung, eine Begebenheit, einen Zuftand vorftelle, in welchem fich dieselbe naturlicher Beise in bem Lichte zeiget, worinn er fie vortragen will; und wenn feine Einbildungsfraft baben in bas no. thige Feuer gefest worden, alsdenn arbeite er, und hute fich, irgend eine Periode, oder eine Figur einzumiichen, die außer dem Charafter feines Stufs liegt.

Die Liebe zu gewiffen angenehm . flingenden und auch in Absicht auf ben Ausbruf gluflich erfundenen Ga-Ben verleitet die meisten Tonfeger, diefelben gar ju oft ju wiederholen. Man muß aber bedenten, baf biefe Wiederholungen bem Ausbruf oft

gant

gang entgegen sind. Sie schifen sich nur zu gewissen Empsindungen und Leidenschaften, in denen das Semuth sich gleichsam immer nur um einen Punkt herum bewegt. Sgiebt aber auch andre, wo die Vorstellungen sich beständig ändern, nach und pach karter; oder auch schwächer werden, oder gar allgemach in andre übergehen. In diesen Fällen sind öftere Wiederholungen desselben Ausbrufs unnatürlich.

Sind bem Lonfeger bie Worte worgeschrieben, auf welche er ben Gefang einrichten foll, so erforsche er querft den mahren Geift und Charaf. ter berfelben; bie eigentliche Gemuthefaffung; in welcher fich eine foiche Rebt anfert. Er überlege genau bie Umftanbe bes Rebenden und feine Abficht; baburch fege er ben allgemeinen Charafter bes Gefanges feft. Er mable bie tuchtigfte Touart, bie angemeffene Bewegung, ben Rothmus, ben die Empfindung murt-Itch hat; bie Intervalle, wie fie ber anwachsenden ober fintenden Leidenfchaft am naturlichften find. Diefes Charafteristische muß durch bas gange Stuf berrichen; aber vorzäglich an Stellen, mo ein befonberer Rach. bruf in ben Worten liegt.

In besondere, umständliche Betrachtung einzeler Dinge, lassen wir und hier nicht ein. Die Absicht ist hier nur, den Meister der Kunst aufmerksam und behutsam zu machen. Was die besondern Wurkungen der Tonart, der Bewegung, des Kythmus, der Intervalle, auf den Ausdruf betrifft, davon ist in den besondern Artikeln über diese Kunstworter verschiedenes angemerkt worden.

Es ift auch guten Meistern in ber Runft begegnet, in zwenerlen ganz ungereimte Fehler gegen ben Ausbruf zu fatten. Der eine ist, baß sie ben Ausbruf auf einzele Worter angewenbet haben, welche sie außer bem Zusammenhang genommen; da sie

benn eine Empfindung erwefen, welde ber Sauptempfindung, die im Sangen herricht, juwiber ift. ber Rebe bruft man oft eine Sache durch ihr Segentheil aus, indem man eine Berneinung baju fest. Anstatt: seyd nun wieder frohlich, fagt man auch wol: weinet, ober Die Berneis trauert nicht mehr. nung, nicht mebr, ift ein abgezogener Begriff, ben die Dufit nicht ansbrufen fann. Sie muß also ben gangen Gebanten jufammen nehmen, und etwas troftendes ausbrufen. Bollte man den Ausdruf blos auf bas Wort weinet ober trauret legen, fo murbe man gerade bas Begentheil bessen sagen, was man sagen soll. Und boch haben große Meifter biefen Rebler begangen.

Der andra Fehler, der über den rührendsten Gesang einen Frost streut, der alles verderbt, entsteht aus der unzeitigen Begierde, Dinge zu mahlen, die entweder ganz außer dem Gebiete der Musik liegen, oder doch an dem Orte, wo man sie den Gelegenheiten gewisser Worte andringt, eine sehr widrige Würfung thun. Wir haben aber davon in einem besondern Artikel gesprochen \*).

.....

Bon dem Ausdruck in der Musik handeln besonders Ch. Avisons Kslay an musical expression, Lond. 1753. 8. verm. und verb. 1775. 8. Deutsch, keinz. 1775. 8. (Der Verf. handelt, im iten Eheile, von der Gewalt und Weirkungen der Musik und von der Nehnlichkeit der Nusik mit der Mahleren; im zwenten, von der zu sorhstlitigen Anhanzlickkeit an die Melodie, und Verstumung der Harmonie, von der zu sorgsaltigen Cobachtung der Harmonie und Vernachlässung der Melodie, und von dem musikalischen Ausdrucke, in so seen er den Komponie

") 6. Gemable in ber epifchen Dufit.

ken angeht; in dem britten Thetie von dem ausbräckenden Bortrage der Muft åberhaupt, und von dem ausbruckspollen Bortrage ber Dufit in befondern Stimmen. ) - De l'expression en Musique p. Mr. l'Abbé Morellet, Par. 1769.72. (Der Berf. granbet einen großen Theil beffen, was er fast, barauf, bas, weil die Drufft fic eben des Organes bediene, als die Sprace, fle auch eine wirtliche Gprace, und diefer volltommen gleich fer. gens bestreitet er, fo wie Avison, die uns gefdicten Rachabmungen in ber Dufit.) - L'Expression musicale mise au rang des chimères, p. Mr. Boyé, Par. 1779. 12. (Die Bauptidge diefer fleinen Schrift find, das der Sauptzweck der Wrufit iff. bem Denfchen angenehme torperliche Eme pfinduugen ju verschaffen, das sie eines verschiedenartigen Charafteres fabig ift; bat fie ben Worten anglog fepn, aber wichts ausbruchen fann; daß biejenige, welche bem Musbructe am nachften fommt, langmeilig wird; das fie an Empfinbung gen git erinnern, ober fle wieder aufgu. wecken, aber nie barguffellen vermag; bas bie Tangmufit den Borgug vor allen abris gen Dufferten verdient.) - Traite fur la Musique et sur les moyens d'en perfectionner l'expression, p. Mr. le Pileur d'Apligny, P. 1779. 8. (Ein Remlich flüchtig geschriebenes Wert, worin . die Harmonie ganglich der Melodie aufgeopfert wird.) - Ueber bie mufitalifde Mabieren . . . ven 3. 3. Engel, Berl. 2780. 8. - Bon dem mufitalifchen Ausdeuck der verschiedenen Klangfuße, und ben Arten beffelben wird in dem 6oten u. f. ber Kritischen Briefe über die Tontunft, Berl, 1759 u. f. 8. — und von dem Auss beuck in der Bokalmufit, und was diefes if und beift, in ber Schrift über bas Recitativ (Bibl. ber fc. Wiffenfc. 65, 12. 6. 219 u. f.) gehandelt. ~

## Ausgang.

(Dramatifche und epifche Dichtfunft.)
Diejenige Begebenheit, wodurch eine Danblung ihr volliges Eude erreicht,

fo'bag nun nichts mehr geschehen kann, bas ju bieser Jandlung gehoret. In des Euripides Iphigenia
in Aulis, ist die Berschwindung dieser Prinzessin in dem Augenblife, da.
sie foll geopfert werden, und die Erscheinung einer Hindin, die an ihrer Stelle geopfert wird, der Ausgang der ganzen Jandlung. Durch die Auflösung wird derselbe vordereitet; nach ihm aber kann nichts mehr erwartet werden.

Dag jebe, sowol epische, als bramatische Dandlung einen Ausgang baben muffe, ift baraus offenbar, weil es unmöglich ift ein Zeuge einer intereffanten Sandlung ju fenn, und fich eher zu beruhigen, als bis man bas Ende berfelben gefehen bat. Durch die Berwiflung wird man in Erwartung gefest, wie boch bie Cachen gulett auseinander geben merben; ber Ausgang befriediget fie, und lagt der Meugierbe nichts mehr ju er. warten übrig. Ift ber Musgang vollkommen, so muß keine Frage mebe übrig bleiben, wie biefes ober jenes, das in der Handlung vorgekommen ift, noch ablaufen werbe. Er muß eine ibefriedigende Antwort auf alle Fragen enthalten, die man jum voraus ben der Handlung gemacht hat; er ift ber eigentliche Bereinigungs. punft, in welchem sulet alle Borftellungen über die handlung gufammen treffen, und ift unvollfommen. wenn er nicht alle unfre Erwartungen über die Personen und Sachen befriebiaet.

Bey vielen Werfen ist der Ausgang bas, warum das gange Werf verfertiget worden: er soll eine immer dausrende Borstellung von einer guten oder bosen Würfung eines Charafters, oder einer Unternehmung im Semuthe gurüfe lassen. In diesem Falle ist es von der höchsten Wichtigkeit, daß er wahrscheinlich und natürlich sey, weil sonst der gange Zwef des Stuts versehlt wurde. In dem Rauf-

Raufmann von London zielt alles barauf ab, ju zeigen, bag ein, im Grunde nicht bofer Jungling, burch Verführungen der Wollust zu großen Schandthaten verleitet werden, und julest in bie außerfte Schmach gerathen tonne. Diefe Borftellung murbe man nicht fur mahr halten, fie wurde in bem Semuthe nicht baften, wenn ber Ausgang erzwungen und unwahrscheinlich ware. man burch eine bramatische Borftellung die Buschauer mit ber Uebergeugung nach hause schifen, bag Stanb. baftigfeit und Muth, mit Rechtschaffenheit verbunden, Mittel find, fich aus ben ichwereften Berlegenheis ten herauszuhelfen: fo muß ber Ausgang der handlung die höchste Bahrscheinlichkeit haben, weil er ben Beweis ber Cache ausmachen foll. Man muß befmegen ben Musgang nicht auf zufällige Begebenheiten, oder auf gewaltthatige Beranderungen, sondern auf solche Auflosungen grunben, bie in ber Ratur ber Ga-Es ware in folchen chen liegen. Fallen ungereimt, ibn auf ein Erd. beben, das fein Menfch erwarten fonnte, auf den ploBlichen Tod eis net hautperson, ober auf bergleis den Bufalle gu grunden. Es musa fen in der Handlung felbst Ursachen liegen, die den Ausgang bewürfen. Daben muß er etwas außerorbentlis ches ober sonft fart ruhrendes baben, bamit sein Eindruf unausloschlich bleibe.

Er ist zwar nicht in allen Arten ber Handlungen gleich wichtig. In bemjenigen Lustspiel, wo es blos darauf ankommt, ben Zuschauer ein paar Stunden zu ergoken, hat der Dichter sich des Ausganges halber eben keine große Sorge zu machen. Sollte er ihm auch mißgluken, so hat er seinen Endzwek erreicht; der Zuschauer hat gelacht; und lacht vielleicht über den posstrichen oder unnatürlichen Ausgang noch mehr.

t alles Deswegen hatten auch die mimischen in, im Spiele der Romer keinen ordentsuch lichen Ausgang. Mimi ergo, sagt großen Eicero\*), est jam exitus, non kann, und bulae; in quo cam clausula non invenitur, kugit aliquis e manistus, deinde scabella concrepant, aulaeum tollitur. Deswegen haben auch Plautus und Woliere eben nicht allemal die größte Sorgfalt auf den Molte

Es kommt hier auf die Absicht des Dichtere an; aus biefer muß er urtheilen, wie wichtig ober gleichgultig der Ausgang sen, und worauf es das ben hauptsächlich ankomme. ben Tob bes Cafars vorstellen will, fann jur Abficht haben, einen Tyrannen ju fchreten; fie fann aber auch fenn, bie patriotifchen Gefinnungen feiner Morber im bochften In benden Fal-Lichte barzustellen. len ift ber Ausgang zwar einerlen; aber feine befondre Behandlung muß ben jeder Absicht anders senn. ift gang unnothig, fich hieruber umständlich einzulaffen; genug daß der Dichter überhaupt aufmerksam gemacht werde, ben Ausgang genau nach feiner Absicht einzurichten, und nach Beschaffenheit des letten Eindruks, ben er machen will, ihm die gehörige Lenkung zu geben. Traverspiel ist er überhaupt weit wichtiger, als im Luftspiel, weil die tragische Handlung an fich wichtiger iff, und große Erwartung erwefet.

Man hat als eine Regel festjegen wollen, daß das Trauerspiel einen fatalen oder traurigen, das Lustspiel einen glüflichen Ausgang haben sollwo ift er auch größentheils. Allein zur Regel fann dieses nicht gemacht werden, weil der Ausgang der Absteht des Dichters gemäß senn muß. Will er Schrefen in den Gemüthern zurafe lassen, so muß er einen answere

<sup>&</sup>quot;) Orat. pro Caelie.

bern Ausgang fuchen, als wenn er Zuversicht und Standhaftigfeit in die herzen feiner Zuhorer brin-

gen will.

So wie es uns verbrüglich fällt, wenn ber Ausgang einer Sache unfre Erwartung nicht vollig befriedis get, fo erwett es Ueberbruf, wenn der Dichter dem mahren Ende der Dandlung noch etwas überflügiges anhängt; wenn er ben farten Einbrut, den ber Ausgang auf die Gemuther gemacht hat, durch unwichtige Rebensachen, oder durch Anmerfungen und Schlufreben, wieder schwächt. Benm Ausgang einer ernsthaften Handlung muß der Zuschauer voll Gefühl senn; die Dauptpersonen mussen in der Lage, worinn fie verfest worden, feine gange Seele Diefes foll der Dichter erfüllen. wol bebenten, und fich forgfältig huten, irgend etwas einfließen zu laffen, was zu biefer Vorftellung unnute ift.

Aus allem biesem erhellet, bag in ernsthaften Stüten ber Ausgang, so ein kleiner Theil iber Handlung er auch ift, mit ber genauesten Ueberlegung muffe behandelt werben. Mit biesem Artifel ist ber von ber Aufle.

fung zu bergleichen.

. .

Das Gine Ration, Dop bem Musgange, mehr "Mamertungen und Schlufreden," wie fr. Sulzer fic ausbrackt, verträgt, als bie andre, hat Leffing in f. Dramas turgie (Th. 1. S. 123 u. f.) in Bepfielen gezeigt, - Do man ben Ausgang bem Bufdaner, voer tefer, verbergen maffe, th, wit aften Folgen, welche es haben konn, ebenbafelbft (Th. 1. G. 377 u. f. vergl. mit Dr. Bibl, ber fc. Biff. 95, 19. 6. 213 u. f.) vortrefich entwickelt; auch vorber schon von Diderot in s. Abbandl: von ber bramat. Dichtfunk (hinter feinem Hausvater &. 239 u. f. d. Ueberf. ste Ausg.) berährt worden. — Uebrigens geboren, fo wie au bem Artifel felbft ber Art. Auflosung gehört, auch die ben biesem am geführten Schriften bierher.

### Ausladung.

(Gautunff.)

Das Maaß, um welches ein Glieb an einem Gestims weiter heraus steht, als das nachst vorhergehende oder nachfolgende. Die Ausladungen geben den Gestimsen das hauptsächlichste Ansehen. An den Fußgesimsen welche eine Festigkeit haben mussen, steht das unterste Glied nothwendig am weitesten heraus, und die andern werden nach und nach eingezogen. Das Gegentheil mußsich an den obern Gestimsen sinden, welche zur Bedekung dienen, und das dem Juß entgengesette Ende ausmachen.

Es ist ein Nauptgrundsatzur Bestimmung der Ausladungen, daß sie mit der Sohe oder Starke des Gliedes, woran sie sind, ein gutes Verhältnis haben mussen: die Starke des Gliedes aber wird durch die ganze Hohe des Gesimses bestimmt, und hat folglich ebenfalls eine Beziehung auf die Ausladung. Die Goldmannischen Verhältnisse tonnen zur Regel angepriesen werden. Nam-lich die Ausladung verhält sich zur

Hope:

in der Ainleisse und dem Aiemlein wie 1 zu 1.
im Wulst 2 — 3.
in der ablaufenden Leisse und im Reis 1 — 2.
im Ablauf in den niedrigen Ordnungen 3 — 4.
im Band 3 — 5.
in der Glotenleisse 4 — 5.
Die besondern Ausladungen in den

Die besondern Ausladungen in den Gebalten, hauptgesimsen und andern Bergierungen der verschiedenen Ordnungen, werden durch die Bessimmung der Auslaufung in den Artifeln, darinn diese Theile insbesondere beschrieben sind, ausgegeben.

**© 3** 

# Austaufuna.

(Baufunft.)

Die Weite, um welche ber außerfte Rand eines Gliedes von der Achse ber Saule beraus tritt. Die Be-Kimmungen ber Auslaufung ber verfchiedenen Glieber werben ben Beforeibung der Säulenordnungen gegeben.

### Ausrufuna.

(Rebetunft.)

Eine Figur ber Rebe, welche eine Art bes Geschrenes ift, woburch man die Seftigfeit einer Leibenschaft durch die Stärke des Lones an den Lag legt. Die Sprache hat zweperlen Mittel bie Leidenschaften lauszudrufen; die Worte, als bedeutende Zeichen beffen, was in uns vorgeht; und denn blos Tone, die keine beutliche Begriffe mit sich führen, sonbern blos burch die Heftigkeit der Empfindung mechanisch ausgestoßen werden, wie die Tone D! und Ach! In heftigen Leibenschaften bestrebt fich bie Geele ihre Empfindung auf alle mögliche Weise an ben Lag zu legen, und fühlt mahrender Rebe oft, daß bie willführlichen Zeichen bazu nicht hinreichen; baher ftoft fie gleichsam solche Tone aus, Die überhaupt die heftigfeit des Gefühls natürlicher Weise anzeigen.

Die Ausrufung entspringt also gang naturlich aus allen ftarken Empfindungen, fle fepen angenehm, oder wibrig. Die Tone, welche die Ratur in folden Umftanben aus uns erpregt, find nach ber Beschaffenheit ber Empfindung verschieben. Eg giebt Tone bes Schmerzens, ber Freude, ber Bewunderung, ber Betfcmahung. Die beutsche Sprache oft tommen, ober lange anhalten. ift in diefem Stuf eine ber armften; bie griechische aber bie reichste. Auffer bem angeführten D! unb Ach! baben wir felten andre Musrufungs-

Die Neuern baben bas Sab! sum Ausbrut des Borns binguge-Der Mangel folder charafte. riffeten Tone wird bisweilen burch die Apostrophe erfett; wenn man. ploglich ein hoberes Wefen jur Sulfe ober jum Zeugen-anruft. Ihr Got ter! himmel! ober wie haller thut;

#### D Bern! D Baterland! D Borte!

Die Ausrufung bienet bemnach bie Starte ber Leibenschaft, vielmehr in berfelben die lebhafteften Mugenblite, bie heftigsten Stiche der Empfindung anzuzeigen, indem fie uns eine febr lebhafte Borftellung von ihrer Gewalt giebt, die den Rebenben swingt die ordentliche Rede in eine Art des Geschrepes zu ver-Man fieht aber bieraus wandeln. zugleich, baß sie in den redenden Leia benschaften nur selten vorfommen Sie ift einigermaßen mit bem Blige ju vergleichen, ber mabrendem Rollen des Donners die Empfindung ploglich rühret und gleich wieber verfdminbet. Gie muß nur ba angebracht werben, wo die Begriffe, die in ber Sprache liegen, nicht mehr binlanglich find, die Deftigfeit ber Empfindung auszudrufen, ober wo bie Empfindung fo ploblich entsteht, baf man nicht Zeit baben tann, fich auf Worte zu befinnen.

Der Rednerl ober Dichter, ber in ber Sprache ber Leibenschaften rebet. muß Ach wohl in Ucht nehmen, das er die Ausrufung nicht allzusehr baufe, noch fie anberswo, als in ben beftigften Augenbliten, anbringe; benn burch ben Migbranch derfelben fällt man in bas froftige. gang wiber die Natur, baf bie abermaltigende Anfalle ber Leidenschaft Sobald man aber merft, baf ein Scribent den Mangel ber Begriffe mit Ausrufen erfeten will, fo wird man falt. Gie wurten nur alsbenn,

wenn

wenn man uns so viel verftandliches von der Gemuthslage gesagt hat, daß wir die Starfe der Empfindung begreifen. Daher tommt es, daß die Ausrufung bisweilen ihre Natur ganz verändert, und ironisch wird, so wie in dieser Stelle aus hallers Ode, über die Ehre:

D! ebler Lohn für meine Mibe, Wenn ich mich in ber Zeitung febe, Ben einem Schelmen, oben an.

Diese Figur thut ihre beste Warkung, iwenn der Redner seinen Sat aufe auferfte gebracht bat, und benn dadurch alles von neuem bestätiget. 3. C. Illud queror, tam me ab iis effe contemptum, ut hace portenta, me Consule potissimum cogitarent. Atque in omnibus his agris aedificiisque vendendis permittuntur Decemviris, ut vendant quibuscunque 'in locis videatur. O! perturbatam rationem, o! libidinem refrenandam, o! confilia diffoluta atque perdita. Cic. II. de L. Agr.

Sant andre Warkung thut es, wenn die Ausrufung der Borfellung der Sorfellung der Sorfellung der Sache vorher geht. Sie bereitet den Zuhorer zu einem fehr lebhaften Ausbrut, und reizet feine Borskellungstraft, genau auf das, was tommen foll, Achtung zu geben. Erfolget aber alsbenn nicht etwas ganz wichtiges, so wird die Rede

froftig.

\* \*

Weber ben Ausbenct bes Auseufs in ber Etnft if bie Abhandiung über bas Mecis tativ in ber Bibl. der ichanen Missensch, (B. 11. S. 223.) nachmiesen. — Ueber den Ausruf in der Rede f. Joh. Chefiph. Abelung über den deutschen Stuf, S. 446 der zten Aufl.

# Ausschweifung.

(Schone Lanke.)

Eine furge Unterbrechung ber eigentlichen Rolge ber Begriffe buch Ein-

führung frember Borftellungen, welthe ber hauptfache nur mittelbar Die Alten betrachuntilich find. teten bie Ausschweifung, welche ben ben griechischen Grammatikern mapexpasis genemnt wird, nur als eis nen rhetorischen Runftgriff. Quin. tilian saat dekbalb, sie sen die Einmischung fremder, aber der Dauptfache nutlicher Borftellungen. Alieme rei, sed ad utilitatem causae pertinentis, extra ordinem excur-Daber rechnet er rens tractatio. den Runftgriff, ba der Medner mitten in ber Dauptsache etwas einmischt, bas ber Sache zwar fremb ift, aber ben Richter auf eine vortheilhafte Beife für dieselbe einnimmt.

Allein die Ausschweifung erstrett sich weiter, und wird auch von Dichtern und andern Künstlern gebraucht. So hat Milton im Anfang des IV. B. eine Ausschweifung angebracht, da er und von seinem Inhalt auf sein verlobrnes Gesicht bringt.

Jede Ausschweifung unterbricht ben Zusammenbang der Hauptvorstellungen, und muß bemnach mit großer Behutsamfeit angebracht werben, wenn fie nicht nur ber Sauptfache nicht schaben, sondern Bor-Sie thut die betheil bringen soll. fte Würfung, wenn man vermuthen fann, daß burch das, was jur hauptfache gehort, die Borftellung. bie man bat erweten wollen, gans sber größtentheils bewürft ift. benn muß man ihr etwas Zeit laffen, ihre vollige Kraft zu erhalten. Wenn man in diesem Fall nichts mehr ju fagen bat, fo tann man burch eine Ausschweifung ben Leser ober Zuhörer in ber guten Berfaffung, darinn man ihn gefest hat, unterhalten, und ihr ben letten Rachbrut geben.

So wie die Ueberzeugung nicht allemal aus der Kraft der Beweise entsteht, sondern oft von einem vor-

5 4 theile

thellhaften Einfing des Herzens auf die Borftellungsfraft: fo tann eine geschitte Ausschweifung, wodurch das Herz 'an der rechten Sehne gerühret wird, den Vorstellungen einen großen Nachdruf geben.

In scherzhaften Werken, die blos bas Ergößen zur Absicht haben, kann man am leichtesten ausschweisen. La Fontaine hat seinen Fabeln und seinen Historchen die größte Annehmlichkeit durch artige Ausschweisfungen gegeben. In Werken von ernsthafterm Inhalt können die Ausschweifungen bisweilen auch als Rubepunkte angesehen werden, in der nen die Ausmerksamkeit etwas ausruhet, um nicht ganz ermübet zu werden.

Bisweilen gehört die Ausschweifung, als ein charafteristrender Jug, nothwendig zur Sache. Wenn man einen einfältigen gemeinen Wenschen in einer Erzählung redend einführt, und ihm Ausschweifungen in den Wund leget, so dienen sie ungemein zur lebhaften Schilderung desselben. Denn solchen Leuten sind die Ausschweifungen ganz natürlich.

Eben so natürlich ist die Ausschweifung einem Menschen, der von einer einzigen Vorstellung start gerührt, sich derselben ganz überläßt, und dadurch in eine Art von Traumeren geräth, worinn keine enge Verbindungen mehr statt haben. Dies ist oft der Fall der Odendichter. Die plöglichen Ausweichungen auf sehr entfernte Gegenstände sind eine Art der Ausschweifung, welche der Ode ganz eigen ist.

In Werten, wo die Vorstellungen sehr gebrangt find, wie im Trauerspiel, haben die Unsschweifungen schwerlich statt. Es ist verbrüßlich, wenn man ben interessanten Scenen, wo man in beständiger Erwartung bes folgenden ist, durch Ausschweifungen in der Folge seiner Borstellungen immer unterbrochen wird.

Es glest icheinbare, obgleich immer furge Ausschweifungen, oder Abweichuns gen, felbft im Trauerspiele, wodurd man bem Biel und 3weck ber Seene nicht alleia miber gebracht, fondern moburch auch allein dem Diglog Leben und Babebeit ges Ein Rebenbegriff Eines geben mirb. Wortes veranlast fle; und von einem Res benbegriffe eines andern Wortes wird wieder eingelenft. - Uebrigens scheinen ju den Ausschweifungen mir auch eigentlich ble a parte, bie bey Seite su gebbe ren; und von biefen banbelt, unter ans bern, Mubignac in f. Prat. du Theatre (Liv. I. Chap. 1X. S. 234, Wmf. Nass.: von 1715.) und Cailhava in f. Art de la Comedie (T. I. Ch. XXVII. 6. 446.)

# Außenseite.

(Geufunft.)

Line ber Sauptseiten eines Gebaubes, die man von außen überfieht. Ein vieretiges gang freyftebendes Gebaube bat alfo vier Außenseiten. Die vornehmste ist die, welche gegen ben beften Dlas von außen geftellt ift, und an der der Daupteingang jum Eine gute Aufenseite Gebäube ift. trägt bas meifte ju bem Anfeben eines Gebandes ben. Die Maffe deffelben ift auch in ben größten und prachtigften Gebauben etwas fo einfaches, baff bas Ange bald bavon abgelentt, und auf die besondre Betrachtung ber Aufenfeite gerichtet wird.

Dem Gebäube von auken ein autes Unfehen zu geben, ift ein wichtiger Theil ber Kunft. Die Außenseiten muffen gleich ben Charafter des Gebäudes an sich tragen, und außer ber allgemeinen Empfindung des Wolgefallens, welches aus der Regelmäßigfeit, Ordnung, Uebereinstimmung ber Theile entsteht, Die befondern Empfindungen der Große ober Pracht, des Reichthums, der Unmuthigfeit ermeten. Der Ge schmaf, ber in ben Außenfeiten berricht,

herrscht, muß ben Stand beffen, ber das Saus bewohnt, ober die Bestimmung des Sebaudes anzeigen. Ein Eempel muß sich an seinen Außenseiten anders zeigen, als ein Zeughaus; dieses anders als ein Worrathshaus, ober als ein Pallast, oder als das Saus eines Pripatmannes.

Die meisten Regeln ber Baufunft geben auf die Schonbeit ber Aufenfeiten, weil sie vorzüglich in die Augen fallen. Folgende Anmertungen
können als die erften Grundfäge angesehen werden, die man ben der Anordnung und Verzierung der Aufenseiten jum beständigen Leitfaben
brauchen muß.

Bon einer ihr angemeffenen Entfernung, die dem Auge noch verstattet, auch bie fleinern Theile ju unterscheiden, muß fie auf einmal, als ein festes, regelmäßiges und wolgeordnetes Sanges, in die Augen Diesem Grundfat zufolge, muß fie einen der Sobe angemeffenen Fuß, und ein folches Gebalte haben "). Berner muß alles feine angemeffene Große und Starfe haben; bas Gebaude muß weber zu viel noch zu wenig mit Genftern burchgebrochen fenn, weil im erften Kall bas Anfehen der Festigkeit geschwächt wird; im andern aber das Sanze zu plump fcheinet. Diefem zufolge muffen auch Die Gaulen, wenn man fie anbringt, weder zu enge noch zu weit aus einander fiehen \*\*).

Alle herunterlaufende Linien muffen genau senkrecht, und alle queer überlaufende genau waagerecht geben. Jede bieser Linien muß ihren bestimmten Aufang und ihr bestimmzes Ende haben, so daß teine sich mitten an der Außenseite verlieret. Alle Achsen der Saulen und Pfeiler, die in verschiedenen Geschossen über einander stehen, mussen eine einzige

") S. Ganz.
") S. Saulenweitz.

Linie ausmachen, so wie die Mittels linien aller waagerecht laufenden Glieber von einer Hobe.

Ift die Augenseite von einer betrachtlichen Große, so muß sie in mehrere Saupttheile ober Parthien eingetheilt fenn. Bon Diefen muß eine gerabe in ber Mitte, als bie Hauptparthie ftehen, welche burch ibre vorzügliche Schönheit das Auge gleich an fich sieht. Auf diese Weise entsteht recht in der Mitte der Ausfenfeite eine Mittellinie, von welcher das Auge die übrigen Theile burchschauet, und die Uebereinstimmung, Symmetrie und Eurythmie æbmißt. Diefe Saupttheile muffen ein gutes Berhaltniß gegen einander haben, welches schwerlich bas Berháltnig von 1 ju 2 überschreiten fann. Sind die Theile neben der Mitte gu groß, so muß man sie wieder in kleis nere abtheilen.

Die Außenseiten leiben feine fleinen Zierrathen, jumal, wenn fie nicht als Theile andrer Theile, (als der Saulen ober Pfeiler) betrachtet werben. Denn zu gefchweigen, baf fie in ber Entfernung, aus welcher bas Gebäude muft angeseben werben, verschwinden, so thun se noch die schadliche Würtung, daß sie bas Auge jerftreuen, bom Gangen abführen, und auf einzele Theile richten, mit benen man bas Gange nicht mehr vergleichen kann. überhaupt ein bochstwichtiger Grundsat, das fein fleiner Theil, feine einzele Saule, fein genfter, fein angebanates Schniswert, fo bervorsteche, daß man verführt werben fonnte, bie Betrachtung bes Sangen fahren ju laffen, um feine Aufmertfamteit auf bas Gingele ju Wenn an einer Außenseite richten. bie Paupttheile fich bie Baage fo halten, bag feiner bavon bas Huge auf fich gieht, bis es ben Eindruk bes Gangen genoffen hat; wemt benn auch bie fleinen Theile bas Auge **S** 5

Muge an fich loten, bis bie haupttheile gefaßt find: fo ift fie in ihrer Art volltommen.

Dak die Außenseite die Art und den Geschmat, auch die besondre Beffimmung bes gangen Gebaubes angeigen muffe, ift schon erinnert wor-Die Ueberlegung diefes Puntts ift ben Baumeistern um fo mehr zu empfehlen, als bie Rehler, die man gegen biefen Grundfas bes guten Geschmats begeht, gar nicht selten find. Reberhaupt aber ift ju munfchen, daß man von ben heutigen allju fehr mit Bierrathen überhauften Außenseiten wieber auf die Ginfalt ber Griechen juruckkehre, die mehr auf bas Große, auf das blos Regelmäßige und Orbentliche, als auf ben aus ber Menge ber Theile entstebenden Reichthum gesehen ba-Man muß immer bedenken, baß bie Außenseiten mehr bienen, bon weitem einen guten Begriff bom Gangen ju erwefen, als ben Buschauer bavor stille stehen zu machen, um jebe Saule ober jedes Kenfter. oder wol gar noch fleinere Theile, Stunden lang anzusehen.

So wie die innere Anordnung uns mißfallen wurde, wenn sie wink-licht, und wenn zwischen den großen Zimmern viel kleinere unregelmäßige Berschläge wären, so muß auch einem von gutem Geschmate geleiteten Auge die Anordnung einer Auffenseite mißfallen, auf beren Fläche viel kleines und winklichtes zu sehen ist \*).

\* \*

(\*) Von der Einrichtung der Aussensfeite der Gebäude handeln, unter mehrern, Camus de Mezieres, in dem Genie de l'Architecture... Par. 1780. 8. Deutsch in Gottse. Huths Allg. Magazsfür die bärgerl. Baukunß, Weimar 1789. 8. B. 1. Th. I. G. 120. — Jean Franc. Blondel, im iten B. s. W. De la Di-

\*) 6. Anordnung.

ftribution des Maifons de Plaisance, und mar de la Decoration des Façades von sehr vielerles Arten von Schalben — und edenbersesse in bem Cours d'Architect. S. 3. vorsüglich Aap. 8. S. 421 u. f. wo er die Aussenseiten einzeler Gebabe, besonders die Stirmuchde berfelben, unterstucht.

### Ausweichung.

(Dufit.)

Musweichen heißt in der Rust ans dem Ton, worinn man eine Zeitlang den Sesang und die Harmonie geführt hat \*), in einen andern Ton herüber gehen. Dieses geschieht in der heutigen Rust in sedem Lonstüf, und in den langern Stufen vielmal, swool um die nothige Adwechslung empfinden zu lassen, als um den Ausdruf desto vollfommener zu erzeichen.

Insgemein bleibt ber Sefang anfanglich eine Zeitlang in bem Lone, worinn er anfängt; hernach weicht er nach und nach in verschiedne andre Lone aus; und endiget fich zulest wieder in bem Hauptton, aus wel-

chem bas Stut gefest ift.

Jeber Ton hat seinen eigenen Charafter, ein Geprage, wodurch er fich von allen anbern unterfcheibet. Das-Ohr fühlt dieses, so bald der Ton, worinn mobulirt worben, verlaffen, und gegen einen anbern vertausche Aber ein Con flicht gegen eis nen anbern mehr ober weniger ab; und barinn verhalten fie fich, wie bie Rarben, unter benen ebenfalls mebe oder weniger Uebereinfunft ober Berwandtschaft ist. Rührt man den Gefang fo burch verschiebene Lone, baff immer der folgende wenig von dem vorhergebenden absticht, so empfindet das Ohr eine angenehme Abwechslung, in welcher nichts abgebrochenes, nichts hartes, nichts ohne

4) G. Ten.

den genauesten Jusammendang ist. Dergleichen Gesang schift sich zu sauften und stillen Empfindungen. hingegen warden solche, da der Affett oft und ploglich abwechselt, sehr woldurch einen Gesang tonnen ausgebruft werden, der den Tou oft und ploglich andert, und da die auf einander folgenden Tone start gegen einander abkechen.

Da überhaupt bas Gehör in ber Rufik niemals beleidiget werden darf, so muß man diese Uebergänge in ander Tone, oder die Ausweichungen allemal so ju machen wissen, daß michts gezwungenes, nichts abgerissenes barinn sen; wiewol auch dieses in Fällen, da ein widriger Affelt es erfoderte, mit Bortheil könnte gebraucht werden.

Rach biesen allgemeinen Anmertungen sind hier zwen Punkte auszumachen. 1) Wie weicht man aus einer Lonart in eine andre aus? 2) Was hat man in Ansehung der Wahl der Lonart, in die man ausweichen will, und der Zeit, in der man sich darinn aushalten kann, zu überlegen?

1) Jebe Lonart hat, wie befannt, die ihr eigene Lonleiter, wodurch fle sich von allen andern unterscheidet. Man bleibt in einem Ton, so lange man feine andre Tone horen lägt, als die in der Tonleiter deffelben liegen: so bald aber ein andrer Ton gehört wird, so bekömmt das Ohr einen Wint, daß man die bisherige Lonart verlaffen, und in eine andre Menn man in C dur geben wolle. spielt; und läst irgendwo Fis ober Gis horen, so empfindet das Dhr, daß die bisherige Lonart foll verlaffen werben; weil in ber C. bur eigenen Louleiter C, D, E, F, G, A, H, weder Fis noch Gis vorkammt.

Diefer bloße Wint aber ift noch fein wartlicher Uebergang in einen andern Lon; boch fundiget er die Musweichung an. Diese Anfindigung muß nun so gescheben, daß der Ton, dahin man geben will, bezeich, net werde, oder daß das Ohr ihn erwarte. Folget auf diese Erwartung ein Accord, der der neuern Tonart eigenthümlich jugehört, so ist die Ausweichung vollendet, und man besindet sich nun vollig in dem neuen Ton, in welchem man nun fort mobuliren kann.

Dier ift nun wieder die Krage, wie man den neuen Son, dahin man ausweichen will, ankundige? Dieses ` kann auf mehrerlen Weise geschehen. und ift verschieden, nach Beschaffenheit des Lones, barjun man ift. Der halbe Ton unter dem Haupttone, den man bas lublemitonium modinennt. hat eine große Kraft, die Erwartung des nachsten halben Loues über fich Auf den Ton Fis erwarzu erwefen. tet das Ohr G. auf Cis D u. s. f. Daber haben die frangofischen Tonlehrer diesen Lon Note sensible, die den Con bezeichnende Mote, ges neunt \*).

Wenn also währender Modulation in einer Lonart ein Interdall um einen halben Lon höher genommen wird, als es sich in der Lonkeiter bessindet, so erwartet das Ohr, daß der Grundton des nächsten Accordes der Lon seyn werde, der einen halben Lon über dem erhöhten Intervall liegt, wie in folgendem Benspiel:



Man mobulirt in C bur; bie große Lerz über den zwepten Lon D, ist der Lonleiter C dur fremd, und erwekt die Erwartung einer Ausweichung, und zwar natürlicher Weise in den halben Lon über den fremden Lon Fis, Holget num in der nachsten Harmonie der Grundton G mit seinem Mccord;

) 6. Leitton.

cord; fo ift die Erwartung erfüllt, und man ift in G bur ausgewichen.

Wenn also der Lon, in welchen man ausweichen will, in der Tonsleiter dessen, darinn man würklichist, sein Subsemitonium nicht hat, so dienet dieses, als ein fremder Lon, eine Ausweichung anzufündigen. Ist man in C dur, so hat keiner von den Lönen, D, E, G und A, ihren halben Unterton in der Leiter, folglich dienen die vorsommenden fremden Löne Cis, Fis, Dis, Gis, jeder den Lon anzufündigen, dessen große Septime er ist, Cis fündiget D an, ifis aber G u. s. f.

hat aber ber Lon, in ben man ausweichen will, feine große Geptimefchon in bem Ton, barinn man ift, fo bienet fle nicht zu biefer Ankunbigung. Co hat ber Ton F, feine große Septime Eschon in der Lonart C dur. Will man nun in dieser den Ton F ankundigen, so kann biefes nicht durch E verrichtet werden, weil es bem Con, darinn man ift, nicht hingegen hat F feine fremb ift. Quarte in der Tonleiter C dur nicht. Kolglich kann diese dienen, den Con r anzukundigen, wie in folgendem Benfpiel:



Die kleine Sexte in bem britten Accord läßt vermuthen, daß die Mobulation nach F dur gehen soll, deffen Quarte dieser fremde Ton ist. Dieses wird durch den folgenden Accord noch mehr bestätigtet, da es offenbar wird, daß dieser fremde Ton nicht seine Unterserte D bezeichnen soll, wozu Cis nothig wäre, sondern den Ton F, dessen Quarte er ist.

Will man in einen Lon ausweischen, ber die kleine Lonart hat, so kann auch die Serte, welche in diesen Lonarten klein ift, jur Bezeichs

nung berfelben bienen. Benn in C bur folgenbes vortame:



so weiß man, indem der Accord D angeschlagen wird, noch nicht, ob dieses der Accord auf den zweyten Lon des Haupttones C, oder der Necord eines neuen Grundtones D moll sepn soll. Da aber in dem folgenden Accord die kleine Terz d vorkommt, welche die kleine oder natürliche Serte zu D moll ist: so erwartet man, daß in diesem neuen Lou soll fortgefahren werden, welches durch den folgenden Accord, da die große Terz, als der halbe Unterton von D vorkommt, vollig bestätiget wird.

Es ist also gezeiget worden, auf was Art der Lon, dahin man answeichen will, tonne angefündiget werden. Dieses geschieht allemal durch ein, dem Lon darinn man ist, fremdes woder b.

Man weicht aber in ber That nicht allemal in die Tone aus, die auf diefe Beist angefündigt werben. weilen begnügt man fich, fie blos zu berühren, und boch in dem Ton, darinn man ist, fortzufahren.. Wenn also die Ausweichung auf die Art. wie beschrieben worden, angekundigt ift: fo muß fie vollendet und ber neue Ton vollig festgesetzt werden. Diefes gefchieht badurch, bag man won bem Accord, auf welchem ber neue Ton angefündiget worden, burch eine Cabeng in felbigen schließt. Go wird in bem obigen mit A bezeichs neten Benfpiel, ber Son G bur burch bie große Terz auf Dangefuns biget, und burch die Cabeng festige-Diemit ift also bie erfte Frage, wie man aus einer Lonart in eine andre ausweiche, beantwortet: namlich man fündiget den neuen Con para durch ein, dem Son darinn man ift, fremdes, dem Sone babin man geben will, eigenthumliches, Intervall an, und macht hernach eine Cabens in den angefündigten Son.

Will man sich indessen in dem neuen Sone nicht aushalten, sondern davon gleich wieder in einen andern gehen, so geschieht der Schluß nicht vollig, sondern; man verweidet ihn. Wie dieses geschehe, ift an seinem Orte gezeiget worden \*).

2) Was hat man aber in Anfebung der Wahl des Tones, dahin man gehen will, und ber Zeit, barinn man fich in demfelben aufhalten tann, in Acht ju nehmen? Dieben muß man vor allen Dingen zwen Grundsäge annehmen, wodurch die Auflosung biefer Frage bestimmt Der erfte ift biefer : bag bie wirb. auf einander folgenden Tone nicht ju farf gegen einander abstechen follen, wodurch eine zu schnelle Veranderung des Charafters entfleben murde; es sen denn, daß der besondre Ausbrut es erfodere. Der zwente Grundsat: bag der hauptton, woraus ein Stuf geht, ben ben Musweichungen in andre Tone niemal ganglich aus bem Gehor gu verlieren sep. Geschähe dieses, so ware eigentlich die Harmonie des Gangen gerriffen; die Theile hatten nicht mehr den gehörigen Zusammenhang, und es wurde eine eben so schlechte Wärkung thun, als wenn ein Gemablbe in der einen Salfte aus einem andern Ton gemahlt wäre, als in ber andern. Nach dem ersten Grundsatz wird also ersodert, daß man, wo nicht ein boberes Gefet des Ausbrufs es anders erfodert, immer in die nächst verwandten Lone ausweichen soll. Definegen gehort die Betrachtung von der Berwandtschaft der Tone, von der be-

\*) S, Cabeng.

sonders gehandelt worden ist \*), hieber. Daben ift auch die Lange des Stufs in Betrachtung ju gieben. In gang furgen Studen, bergleichen tleine Lieber find, bat man nicht nothig, in viele Tone auszuweichen. Man begnügt fich mit einer ober zwen Ausweichungen, von da man wieder in den hauptton gurufe geht und endiget. Ift ein Gult fehr lang, wie die Concerte ju fepn pflegen, fo fann man in mehrere, und so gar in alle Tone, die die Tonleiter entbalt, ausweichen, wenn man nur immer von jedem auf einen nabe verwandten geht. Sieht man ben Con, dahin man ausgewichen ist, wieder als einen neuen Grundton an, melches mit einigen Ginschranfungen angehet, fo fann man wieder aus diefem in alle andre, die seine Tonleiter enthält, ausweichen. Daber entsteht eine ungemein starte Mannigfaltigfeit der harmonischen Schattirunaen.

Will man fich aber ben ber Mannigfaltigfeit ber Ausweichungen nicht verlieren; so muß man den zwepten vorber angeführten Grundfas nicht aus ben Augen laffen. Dieser wird den Confeger vor zwey Fehlern verwahren. Er wird ihn hindern, sich in den von der Haupttonart entfernten, wiewol unmittelbar mit ibm verwandten, Tonen zu lange aufzu-Denn badurch wurde man balten. den Hauptton zu sehr aus dem Gebor verlieren. Go wird der Hauptton Cour burch F bur ziemlich ausgelofcht, weil ber bie Conart bezeich. nende Ton, bas Subsemitonium h. in F dur ausgeloscht, und in b verwandelt wird. Roch mehr geschieht diefes durch D moll, wo eben diefes b als die Serte nothig ift, jugleich aber auch bas C in Cis verwandelt wird. Wollte man fich alfo, wenn

\*) S. Bermanbtichaft ber Kone; Lons fibrung.

ber hauptton C bur ift, fin F bur ober D moll feste, feten, so wurde man ben hauptton ganglich verlie-

Noch wichtiger ift es, bag man ans feinem unmittelbar mit bem Dauptton verwandten Ton in solche ausweiche, die fast alle nathrliche Antervallt bes Saupttones aufhe ben. Bollte man 1. E. von C dur erft in A nioll übergeben, welches leicht und ohne alle Sarte geschehen fann, bon biefem aber hernach in feine Quinte ausweichen, gang ungezwungen gefcheben konnte, so wurde durch die dem E dur naturlichen Tone, Cis, Dis, Fis und Gis, bus Gefühl bes haupttons C dur wurflich gang ausgeloscht wer-Da man auch allemal wieder ben. auf benfelben gurufe fommen muß. so wurde eine so febr entfernte Louart diefes Buruftehren fehr ichwer machen.

Hieraus folget also, baß man die Tone, bahin man aus dem Hauptstone unmittelbar ausgewichen ist, niemals ganz als solche Tone ansehen konne, die nun die Stelle des Hauptstons vertreten, es sep benn in ganz langen Stuten, wo man Zeit hat, von denselben stufenweise wieder in den Hauptton zurüf zu kehren.

Man muß so gar in ben Tonen, bahin man ausgewichen ist, bisweilen einige ihnen natürliche Intervalle andern, um sie der Haupttonart gemäßer zu machen. So muß man in D moll, wenn die Haupttonart C dur ist, zuweilen C anstatt des zu D gehörigen Cis, und ben F dur ist statt des b nehmen, um das Gehör immer in dem Sefühl des Haupttones zu erhalten.

In welchen Son man ausgewichen fep, thut man wol, so viel möglich, ben Accord bes Haupttones ober seiner Dominante von Zeit zu Zeit hörten zu lassen. Deshalb ist man noch nicht wieder in ben Hauptton

gurufe gegangen, benn bazu wirdein Schluß erfobert. So kann in einem Stut, bessen Hauptton C dur ift, währender Modulation in den Tonen, dahin man ausgewichen ift, eben dieses C dur, als der fünfte Lon von F, als der vierte von G, als der drittte von A, wieder vorkommen.

Dieses ift das wichtigste, was in Unschung der gewöhnlichen Ausweichungen zu beobachten ist. Damit man die natürlichsten Ausweichungen sowol als die schiftlichsten Berweilungen in jedem Lone, mit einem Blif. übersehen könne, haben wir, nach dem Benspiel, das Roufseau gegeben hat, folgendes als ein Rodell bepgefügt:





Das mit A bezeichnete Spstem ist als ein Mobell anzusehen, in welche Tone man unmittelbar aus dem Ton C dur ausweichen, und wie langs man sich verweilen könne, und dieses kann auf alle andre Durtone angewendet werden. Die natürlichste Ausweichung ist in seine Quinte, oder G dur; nach dieser ist die in die Sexte A moll die natürlichste u. s. f. die härteste ist in die Secunde D moll.

Die Geltung ber Noten zeiget an, wie lange man sich in jeder Lonart im Verhältniß gegen den Hauptton aufhalten könne. Hätte man vons Unfang acht Lakte lang in dem Haupttone modulirt, so schiken sich vier Lakte für die Dominante desselben, zwey für die Serte, einer für die Lerz, ein halber für die Quarte,

und 'nur ein Bierteltaft für bie Ge-

Ein ähnliches Mufter für die Ausweichungen, wenn ber Hauptton in ber weichen Tonart ift, ftellt bas

Spftem B vor.

In Ansehung ber Tonart ber Idne, babin man ausweicht, namlich, ob der neue Ton die harte oder weiche Tonart haben foll, ift bie naturlichste und auf die Verwandtschaft gegrundete Regel diefe: daß bie Quinte und Quarte die Art des Haupttones haben; die andern aber Also weicht bie entgegen gefette. man aus C dur in F dur und G dur aus; andre Tone aber nehmen die Der fleine oder weiche Lonart an. Grund biefer Regel ift leicht einzuseben. Nämlich allen großen Tonarten ift bie große Septime, und bie Die Gerte große Serte naturlich +). wird die Terg, wenn man bom Grundton in feine Quarte ausweicht; weicht man aber in die Duinte aus, fo wird die Septime jur Terj. Eben fo lakt fich auch bas übrige begreifen.

Damit auch bassenige, was vorber von ber beständigen Erneuerung bes Sefühls von dem hauptton angemerft worden ist, beutlicher in die Nugen falle, kann man sich noch folgenden Abris der Rebenausweichun-

gen porftellen:

### Hauptton.

Amol | Emol. | Four. | D mell. Cour. Fis. G. E. A moll. H. H. Cour. Gour. Cour. Dmoss. Amoss. Amol. F bur. B. G. A moll. H, E moll. Chur. .D. E mol. F bur. Cour. Dmell. B. Cour. Gour. D. E.

Die oberfte Reihe zeigt die hauptausweichungen an, ober die Lone,

-) S. Lonart.

in welche man aus C bur unmittelbar ausweichen fann. Unter jebem find die Mebenausweichungen vergeichnet. Co fann man, nachbem man aus C dur nach G dur ausgewichen, aus diesem wieder unmittel. bar in die unter ibm verzeichneten Tone ausweichen. Mur muß man. damit die haupttonart nicht gang ausgelosche werbe, in Acht nehmen, bas die mit , bezeichnete Sone ben dieser Mebenausweichung ibre Tergen und Quinten so behalten, wie die Lonleiter C dur fie angiebt. Ware man j. B. von C dur nach Gdur ausgewichen, und wollte nun von ba nach D ausweichen, fo mußte dieses ist D moll segn, weil F und nicht Fis ber haupttonart C juge-Man fann also überhaupt bort. fagen, daß man die mit . bezeichneten Tone (als folche betrachtet, auf Die man burch Rebenausweichungen fommt) nicht wol nehmen fonne, obne die Sauptionart vergeffen zu machen. Bon ben ploBlichen Muswei- " chungen burch enharmonische Gange wird in einem besondern Artitel ge-(prochen \*).

### Authentisch.

(Mufit.)

Eine der beyden Lonarten der ditern Musit \*\*); namlich die, welche von dem Grundton ansieng, ihren Umfang die in dessen Octave beraufnahm, und in dem Grundton den Schluß machte; da hingegen die andre, die plagal Lonart, von der Quinte des Grundtones die in seine Octave herausstlieg, und auch in dieser Quinte den Schluß machte. Dieses ist in dem angezogenen Artisel aussührlicher erlautert worden.

₩) **6**. Lenart.

<sup>+)</sup> S. Enharmenifc.

B.

B.

(Mufit.)

it biesem Buchstaben bezeichnete man ehebem ben zwepten Ton ber biatonischen Tonleiter, oder nach der itzigen Art zu zählen den siebenden \*). Er war in der ältern Musik der einzige Ton, der zwey Sapten hatte, die um einen kleinen halben Ton verschieden waren. Die niedrigere wurde durch das kleine runde B, b; die hohere durch ein großes vieretiges B, das ist mit angezeiget wird, ausgedrukt. Ist wird der eine dieser Tone schlechtweg B, der andre & genennt.

So oft ehemals ein Gesang in Noten gesett wurde, mußte nothwenbig auf ber stebenden Stufe das Zeichen b oder i steben, damit man wissen konnte, welche von den bepben Santen B sollte gegriffen werden, die tiefere b oder die hohere i.

Da in ber heutigen Musik auch jeber ber übrigen sechs biatonischen Tone ebenfalls zwen Santen hat, nämlich C hat C und Cis, D hat D und Dis u. s. f. f. so hat man diese benben Zeichen auch für andre Tone, aber mit einer Beränderung bepbebalten. Wenn nämlich dem aus fünf Linien bestehenden Rotenspstem, auser dem Schlüssel kein Zeichen vorssteht: wie hier ben a:

.\*) G. Spftem; Lonleiter; M.

fo bebeuten bie fieben Roten ber Detabe bie Tone C, D, E, F, G, A, H; ftebet aber bas Zeichen bauf bem Notenfpftem, fo zeiget es an, bag man ben Son, ber auf ber, mit b bezeichneten, Stufe fleht, um einen balben Lon tiefer nebmen muffe; als ben b, auf ber dritten Stufe, nicht ben Ton E, sondern dis, auf der flebenden nicht h, fondern B. Eben biefe Bebeutung hat bas runbe b, fo oft es einer besondern Rote vorgefest wirb. Ift bas Beichen w auf einer ober mehrern Stufen bes Rotenfostems vorgezeichnet, wie ben c, fo bedeutet es, daß von ben Tonen, die auf Diefelbe Stufe fallen, ber bobere muffe genommen werben, j. E. nicht F, sondern Fis, nicht C, sons bern Cis, u. f. f. Will man nun mitten im Stuf einen folchen Son wieber anbern, und die Wurfung der porgezeichneten b oder m wieder aufheben, fo fest man bas vierefigte B ober | vor, wie ben d,

wo die Note ham nun nicht Fis, fonbern F bedeutet, und die Note,

nicht B, sondern H.

Bour und B moll, bedeuten bie benden Lonarten, deren Grundton Biff.\*).

### Balkon,

(Baufunff.)

Ein an ber Außenseite eines Gebaubes erhabener frenftehenber Austrict vor ben Fenstern. Die Baltone bienen hauptsächlich bagu, bag man aus

\*) S. Lonart.

aus einem Zimmer gerade in die offene kuft auftreten kann, um fich
daselbst besto bequemer überall umgusehen. Zu bem Ende find sie zur
Sicherheit gegen das Derunterfallen
mit einem Gelander versehen.

Man bringt fie insgemein an dem. erften Geschoft in die Mitte der Ausfenseite an, um diesem Theil dadurch mehr Anfeben zu geben. Die großten faffen drep Fenster in ihre Lange. Cie werben entweber frep, auf farte and der Mauer bervortretende Rrag. fieine ober Balten gefest, ober auch durch Thermen, Carpatiden, oder auch ordentliche Gaulen unterftust, und gerade über den Eingang ange-In diefem legten Fall befommt ber Saupteingang bes Gebaudes dadurch ein prächtigeres Anseben. Man begeht aber baben vielfältig ben Fehler, daß man das fleine Gehalte der Saulen ausbricht, um ben Eingang nicht zu verdun. teln. Weil dieses einer der ungeschiktesten Zehler ist \*), so sollte er schlechterdings vermieden werden. Findet man, bag ein durchgehendes Gebälfe ben Eingang würklich verfinstern wurde, so lege man die Platte des Balfons als den Unterbalken über bie Saulen weg, und laffe entweder die benden andern Theile des Gebaltes meg, ober man baue fie über die Platte, und setze alsdenn das Geländer darauf; so bleibet ica. bes in feiner Ratur.

Es ift feltfam, daß auch die geschiftesten Baumeister, so gar an der
vornehmsten Stelle der Gebande,
durch solche ungereimte Ausschneidung der Gebalte den guten Geschmat so gerade vor den Kopf
stoffen, wie unter andern auch an
dem Haupteingang in den zweyten
hof des Schlosses in Berlin gescheben ist.

\*) G. Geballe. Erfter Theil. Begen bie, in biefem Artifel gethanen Borichlage, finden fich unter andern Erknnerungen, so wie zugleich bestere Boesschlage, in der Recension biefes Weestes in der allgemeinen deutschen Bibl, B. 22. S. 61.

### Ballet.

(Nuff.)

If bie Rachahmung einer interefe fanten Handlung durch den Tanz. Einigermaßen ift es eine burch ben Lanz hervorgebrachte allegérische Handlung. Den Raub ber Helena ergahlt ber epische Dichter; im Deas ma wird er mit allen baben vorgefallenen Intriguen und Reben nachgeabmt; burch bas Ballet wird ber-Seist dieser Handlung und die Neusferung der verschiedenen baden vorfommenden Leidenschaften durch bloffe Stellung, Gebehrben und Bewegung, von Mufit begleitet, porgeftellt. Man ift iwar gewohnt, jedem figurirten Tang auf Der Schaubuhne ben Mamen bes Ballets zu geben; aber bierüber verbient Woverte, ber seine Runft mit dem Auge eines Philosophen beleuchtet bat, gehort ju werben. Er halt jeben Cang, ber nicht eine bestimmte Handlung, mit Verwiffungen und Auflosungen deutlich und ohne Berwirrung vorftellt, für eine bloße Lustbarkeit \*).

Der gemeine Tang ift eine Lustbarfeit für die tangenden Personen, und braucht nichts, als dieses zu seyn: das Ballet ist ein Tang, der die Zuschauer interessien soll. Es muß

e) Tout ballet — — qui ne me tracera pas avec netteté et fans embarras l'action, qu'il repréfente; dont je ne pourrois deviner l'intrigue; tout ballet, dont je ne fentirei pas le plan, et qui ne m'offrira pas une exposition, un noeud, un denouement, ne sera plus qu'un simple divertissement de danse. Vid Lettres sur la danse par Mr. Noverre. muß also nothwendig etwas anders sen, als der gemeine Tanz. Es ift ein Schauspiel, ober macht einen Theil desselben aus. Also muß es den allgemeinen Charafter des chau-

spiels an fich haben \*).

Wie die Ballette auf der Schaubühne gegenwärtig find, verdienen fie schwerlich unter bie Berfe bes Geschmaks gezählt zu werden; so gar nichts geiftreiches und überlegtes fellen fle vor. Dan fleht feltfam ge-Heidete Personen, mit noch seltsamern Gebehrden und Sprungen mit gezwungenen Stellungen und gar nichts bedentenden Bewegungen, auf der Schaubuhne herumrafen, niemand fann errathen, was biefes Schwarmen vorstellen foll. Es in nichts ungereimters, als nach ein ner ernstbaften bramatischen Danblung eine so abacichmatte Lustbarkeit auf ber Bubne zu fegen. Es fchei, net also kaum ber Dube werth, daß biefe Materie in einem ernsthaften Bert in befondre Heberlegung, genommen werde.

Da es aber nicht unmsglich ist, diesen Theil der Schauspielkunft zu verebeln, und bem Ballet einen ansehnlichen Rang unter den Werken bes Geschmats zu geben, wenn es. nur Balletmeifter gabe, bie, wie Roverre, bachten, so wollen wir es hier nicht ausschließen. Die Mits - tel, welche ber Mabler bat, wichtige Werte des Geschmats hervorzubringen, bat auch ber Balletmeifter, unb noch basu in einem weitern Umfange. Der Mahler und ber Schauspieler bringen Scenen aus dem moralischen Leben vor unfre Augen, Die fehr wichtige Eindrufe auf uns machen; bergleichen Vorstellungen hat auch ber Balletmeister in seiner Gewalt \*). Er verdienet also eben so gut; als jene, daß die Eritik ihm zu Hulfe Lomme.

\*) S. Schaufrief. ?") S. Tangtunft.

Dag jebe intereffante Sanblung durch ein blos stummes Spiel konne so vorgestellt werden, daß der Zuschauer einen starten Untheil baran nimmt, beweisen die historischen Gemablbe. Diese stellen einen einzigen Augenblik einer solchen Handlung bor; das Ballet aber fann eine Kolge folder Vorstellungen enthalten, wo alles ein gang anbres leben befommt. Die Mufit, von welcher es beständig begleitet wirb, verftarft die Empfindung, vermehrt den Antheil an ber Handlung, und vertritt baben bie Stelle ber Sprache.

Aber warum soll man eine intereffante Handlung durch ein stummes Spiel vorstellen, da das Drama sie volltommener vorstellen kann? wer wird nicht lieber jede Handlung, so wie sie geschehen ist, als durch den Lanz nachgeahmt sehen? wozu kann also das Ballet nüten? Wenn diese Zweisel nicht könnten gehoben werben, so müsten wir das Ballet von den Werken der schonen Künste aus.

fchließen.

Man fann verschiedenes jur Beantwortung biefer 3meifel anführen. Vors erste giebt es sehr interessante Nandlungen, die sich zum eigentlis den Drama nicht schiken, weil es ihnen an ber Große ober Ausbehnung fehlt. Valerius Maximus erzählt eine Unefbote von bem altern Scipio, dem Afrikaner, der in seinem Landhause von Straffenräubern besucht worden, die man nicht ohne den Wunsch lesen kann, die Hobeit. dieses großen Mannes, und bie, selbst Raubern, baburch Chrfurcht, in Minen, Gebehrden und Bewegung vorgestellt zu seben \*). Diefe

\*) Valer. Max. L. II. c. 10. Heec postquam domestici Scipioni retulerunt, fores reservi eosque intromitti justit : qui postes januae tamquam aliquam religiotissimam aram, sancturoque remplum venerati, cupide Scipionis dextram apprehenderunt; ac diu deosculari. Diefe Sandlung schift sich nicht für bas Drama; aber jum Ballet hatte sie gerade die rechte Größe. Die Geschichte enthalt sehr viel Sandlungen dieser Art.

Diernachst giebt es Empfindungen und Leidenschaften, beren Aeußerungen eben nicht nothwendig in einer großen handlung brauchen vorgeftellt zu werden, wo so viel Rebendinge die Aufmerksamfeit zu sehr zer-Areuen; die man beffer empfindet, wenn alles, was geschieht, sich ganz allein und unmittelbar barauf bezieht. Wer würde nicht gern einen Helden in dem Augenblik seben, da er von einem Siege, wodurch er em Bolf gerettet, unter seine Burger zurüf kommt, und von diesen mit ber Freude, dem Dank und der Chrfurcht, Die er verdient, empfangen wird? Dergleichen Borftellungen tonnen auf keine befre Weise, als burch ben Schauspieltanz, nachgeahmt werden. Aber frenlich gehört etwas ganz anders dazu, als künstliche Sprünge und manierliche Schritte.

Es ift gar nicht ju leugnen, daß unfre hentigen Sitten, die alle offentliche Kenerlichkeiten, als wurkliche burgerliche Handlungen, aufgehoben haben, dergleichen Borftellungen bennahe unmöglich machen. Die heutigen Schauspiele haben nicht Die geringste Beziehung auf öffentliche Rationalfitten. Doch bebt bie-Le die Hoffnung nicht ganz auf, daß Manner von außerorbentlichem Gemie nicht follten, wenigstens ben gewiffen Gelegenheiten, bem Schauwiel überhaupt, und einzeln Beranfialtungen beffelben eine wichtigere Bendung geben tonnen.

fculati, positis ante vestibulum donis, quae Deorum immorralium numini consecrari solent, laeti, quod Scipionem vidisse contigisse, ad lares revertunt. — — Hostis iram admiratione sui placavit; Spechaculo praesentie suae, latronum gestientes ocules obstupesecit.

Answischen konnten bie Schausviele, als bloße Privatanstalten betrachtet, fo wie fle gegenwartig find, durch würklich gute Ballete dennoch merflich gewinnen, wenn biese in eine wahre Berbindung mit der hauptvorstellung gebracht würden. Langer hat gerade bas in feiner Gewalt, wodurch die Leidenschaften fich am fraftigften anbern. Wenn er nach geendigtem Drama, oder zwis fchen den Aufzügen, die Ginbrufe, die alsdenn die ftarfften fenn muffen, burch die Mittel, die er hat, unterhalt, und den Gegenstand, ber nun ben Beift ober bas Derg befchaftiget, in neuen Gefichtspunften zeiget, fo kann er fehr viel jur Burfung bes Stufes bentragen. In so fern also die Schauspiele überhaupt wichtig ston konnen, kann es auch bas Ballet fepn. Aber frevlich muste es eine andre Form befommen, als es ge-Diefe zu erfinden ift genwartig hat. keine geringe Sache.

Die Berfuche mußten von bem, was bas leichtefte ift, anfangen. Das Sittliche scheinet leichter, als das Leidenschaftliche zu fenn. lete, die blos einen allgemeinen fitts lichen Charafter haben, die Froh. lichkeit, oder Ernfthaftigfeit, ober lieblichen Anstand der Sitten ausbrufen, ohne eine besondre Handlung vorzustellen, sind bas leichteste. Wenn man uns nach einem interes fanten Drama, je nachbem es einen lustigen, oder frohlichen, oder traurigen Ausgang gehabt hat, in einem Tange biefe Empfindungen überhaupt, nach dem besondern Geprage ber Sitten bes Bolfs, ben bem die Handlung geschehen ift, vorstellt, so thut ein solcher Lang seine gute Wurfung.

Aber besondre Dandlungen in dem Ballet vorzustellen ist hochst schwer, weil es gar zu leicht ins Abgeschmatte fällt. Es foll nicht die Handlung selbst, sondern gleichsam eine

.

ગ્રાહ

Hat ber Muegorie berfelben fenn. Balletmeifter eine bestimmte handlung gewählt, so muß er, wie ber Mahler, die vorzüglichen Augenblike derselben zuerst auffuchen. Go viel deren in der Handlung find, so viel Abfane oder Berioden muß fein Ballet haben. Denn muß er auf eine geschitte mahlerische Worstellung solcher Augenblife benfen, welche eigente lich bie Sauptsache seiner Borftellung ausmachen. Was zwischen biefen Augenblifen liegt, ift von gemäßigtem Inhalt, worn er fcbifliche Bewegungen und Tange erfinden muß, bie bem Charafter und ben Gitten ber Perfonen gemäß find. Daben follten die jur Mobe gewordenen fymmetrifchen Stellungen und Bewes gungen ber Perfonen eben fo forgfaltia vermieben werden, als ber Mab-Es fam nichts ler se vermeidet. belfen, wenn alle Berfonen einerlen Bewegung und Stellung haben, und fo aussehen, wie eine einzige tangenbe Perfon, die man durch ein vielfeitiges Glas gehnfach fieht.

Man hat in bem vorigen Jahrhundert an einigen Sofen Schauspiele aufgeführt, die den Mamen Gie maren aber Ballete gehabt. mit Gefang und mit Reben unter-Durch Recitative wurde fo mengt. viel, als jum. Berftande ber Sanblung nothig schien, gefagt, und bas Canten wurde burch Arien unterbro-Davon hat Meneffrier ein befondres Wert gefchrieben . Bere schiebene sehr wichtige Anmerkungen darüber kann man ben Rouffeau fin-Es lagt fich aus ben verden \*\*). schiebenen Rachrichten, die wir bon den Balleten der alten Griechen haben, muthmagen, daß sie auch ben ihnen von zweperlen Gattung gemefen; bag einige als Schauspiele ei-

\*) Traité des Ballets par le P. Meneftrier.

 Dictionaire de Musique Arricle Ballet. ner besondern Art aufgeführt, andre aber, als Theile der dramatischen Borstellungen auf der Bühne vorgestellt worden. Die Ballete der Alten waren ganz charafteristisch; einige stellten Nationalhandlungen oder Gebräuche vor; andre waren Nachahnungen besondere Begebenheiten.

**\*** \*

um sich von den, in dem vorstehenden Artifel, angeführten, bort genannten Balletten ber Alten, richtige Worfiels lungen su maden, ift, unter mehrern, Lucian (negli dexesseus fin 4ten B. f. Schrife ten G. 334 ber Mitauer Ausg. Deutich in der Sammlung verm. Schriften, Berl. 1779 u. f. u. B. i. G. 383) - Athendus (Deipn. Lib. I and XIV.) - Apulejus (Metamor. Lib. I. c. 10) u. a. m. nache Bas fich in diefen, und mebe zulesen. rern Schriften ber Alten bierüber finbet, baben Joh. Bilberab in f. Differtat. de Orchestra, C. de Saltationibus Veter. Upfal. 1685. 8. - Joh. Meurfins, in f. Orchestra, L de Saltationibus Veter. im gten Whe. G. 1934 Des Gronouiden Ebefaurus - Jean V. Barette, in f. Deux Mem, pour servir à l'Histoire de la Danse des Anciens, im sten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. -Pierre Connet Bourbelot, in f. Hist. de la Danse anc. et moderne . . . Par. 1724. Is. - F. Cabufac, in f. Traice histor, de la Danse anc. et mod. Par-1753. 12. 3 86. Deutsch in dem rien und sten B. der Gamml. vermifchter Schriften, Betf. 1759 u. f. 8. - Biet. Ant. Gaetant, in bem Dial. fopra le antichi falcazioni . in bem 36ten B. G. 1 ber Raccolta d'opusc. scient. et silol. Mil. fo siemlich gefammelt. Wen genames Ermdgung beffelben zeigt fic aber giems lich anschaulich, das ihr Tang dieser Art immer noch febr verfchieben von bem war, was die Reuern nachber Ballet genannt Jener mar eben fo febr Geftifus baben. lation, Mimit, als Tang; die vorzustels lende Sache wurde darin nicht blos, wie in bem Ballet ber Reuern, burch eine aliaco

allaemeine Bewegung bes gangen Abepens, ober allenfalls burch eine, biefer allges meinen Bewegung beffelben, angemeffene, mit ihr harmonirende, und ihr unters geordnete Bemegung ber einzeln Gliebe maken, fondern burch ble beziehungs annb bebeutungsvolle Bewegung der lettern. ausgebrückt; fie scheinen auch bier nur darauf bedacht gewesen au seun, ble Sache felbft, und nicht ihre Lunft, nicht blos fcone, angenehme Bewegungen, feben zu laffen. Mit einem Borte, ibre Sanze dieser Art waren — Pantomis men; und der Begriff, welchen fie mit dem Borte eggeneus, faltatio, verbanden, war nicht immer ber, welchen wir mit bem Worte Cany, Danfe, verbin-Indeffen beifen, ben bem Lucian, ia jene Tanze auch auf die vorber bemannte Art. Dur war die Bewegung bes Abepers daben abgemeffen, und murbe von der Bufit geleitet, welches wieder wicht immer der Sal ben unfern gemabn. lichen sogenannten Pantomimen ift. Auch Belten fie, biefem gemde, alle Arten von - Pandlung dar; und Noverre felbft gesteht (Briefe aber die Tangtunft, Samb. 1769. 8. S. 18) "das die Kunft der Pantomime als melde Benennung er auch seinen "Balletten giebt) beut ju Tage weit eine "sefcrantter ift, als fie unter ber Megies seung des Augufus war; daß es eine "Denge Dinge giebt, die fich, vermit-"mittelf ber Bebebeben, feinesweges "ausbracken laffen, bat alles, mas ru-"bige Unterredung beißt, darin nicht mehr Statt finden fann." In feinen eigenen Balletten (beren Werth ich gar nicht verfenne, ober berabibarbigen will) lauft eles boch immer mehr auf mablerifche Stellungen ber handelnben Berfonen, als ant vollige Berbeutlidung ber Sade felbit hinaus; und, meines Bedantens, mare ben wenige feiner Ballette, menn man den Innbalt berfelben nicht vorber genou weiß, sons vollommen, und in allen theen Theilen verfidablich und begreiflich Das fie mit ben Bantomimen der Alten nicht zu vergleichen find, wers den folgende Werke den Lefer lebren:

Oftivii Perrarii Dissertat, de Mimis et Pantomimis, Guelph. (1714) 8. und im sten B. bes Gallengreichen Thes fourus, 6.677. — Nic. Calliachii de Ludis scenic. Mimor, et Pantomim. Synt. Parav. 1713. 4. und ben Gallenare, ebend, S. 699. - History of the Mimes and Pantomimes . . . by L. Weavor, Lond, 1728. 8. - Recherches histor, et crit, sur les Mimes et les Pantomimes . . . p. Mr. Boulanger de Rivery, Par. 1751. 18. - Det 📝 16te Abichnitt ber Reflex. crit. fur la Poesse et la Peint, des Dabos, mit 34s gichung bes 13ten und 14ten 6. 209 ber Drest. Ausg. - Abhandlung von ben Pantomimen, histor. und crit. ausgef. Nuch finben fich noch Damb. 1749. 8. ben bem Banle, in ben Metifeln Bathyllus d'Alexandrie, und Pylade, so mie in bes Quabris Storia e Rag. d'ogni Poelia, B. 3. Ep. 2. S. 252 - 275 gang aute Radricten. Das große Berbienft des Roverre ift, bas er bie bolgernen Sommetrien und Lanzweistermanieren aus bem Ballet verbannte. Bogar feine, auch von S. S. angenommene Vergleis dung swifden bem Ballet, und bem bikorifden Gemabibe, und bie baraus, får jenes, gezogenen Folgerungen, fdeinen teine icharfe Brafung auszuhalten; we nigftens durften bergleichen Mehnlichteis ten nicht sehr beauchbar in einer Theorie (a) L --

Das Ballet der mittlern Teiten unteridieb ad von der Bautomime der Alten nicht blos baburch, bas es mit Rebe untermischt war, (eigentlicher Besang war nicht immer damit verfnüpft ) fons been auch baburch, bas nichts mehr von iener, mit bem erflern ungertremmich verfunpften Geftifulation, baben Statt fanb, Nachrichten davan, und Anweifungen dasu find in der Idée des Spectacles anc. et nouv. p. Mr. l'Abbé de Pure, Par. 1668. 12. und in des El. Franc. Menefrier Schrift, Des Ballets anc. et modernes, selon les règles du Theatre, Par. 1682. varidalich aber nur von frans abfifchen au finden. Die glangenbffen und

(фбn»

Abonffen bat ber Turiner Sof gegeben. 36e Erfinder mar ein Graf Malio. Bon beutfden find mir nur given, von David Schirmern verfretigte, und ju Dresben, in den 3. 1650 und 1655 von dem Hofe aufs gefahrte befannt. Das erfte beift ein Bailet vom Baris, und ber Beleng; bas Brornte bas Ballet ber Bludfeligfeit. Cabufac fagt von ihnen aberhaupt : fle bats ten gmar viel Bewegung, aber feine Sands lung; der Zang mablte einige Berfonen der Jabel und Gefdicte; allein das Gemablde glich bem gewöhnlichen Gemdbibe, welches nur einen Augenblick barftellen fann. - Der jufammengefette Zang, bers jenige der die Leibenschaften ausbruckt, , tonnte nur im Borbengehn barin Plas finden. - -

Gegen bas Enbe bes fiebzebnten, und den Anjang des achtgehnten Jahrhundertes, borte bas Ballet, in so fern es bloget Lang ift, ober bas, mas man fo nannte, in Frankreid auf, etwas får fic allein beftebendes blefer Urt gu fenn. wurde mit bem eigentlichen mufifalifchen Drama ober mit Befang verbunden; ber Lang wurde ben Worten gang unterges ordnet, und folite bie Sandlung gleichfam nur in Gefang bringen, fie beleben, fie vollfändiger machen. Go entfand bieies nige Dichtart , welche ben den Frangofen noch jest Ballet beißt. Quinquit war der Erfinder dieser Anwendung bes Lans ges; und bas Beft bes Bachus und ber Plebe , im 3. 1671, bas erfte Werf von biefer Battung. Er nannte es inbeffen noch nicht Ballet, fondern Pafforale, verfertigte aber, in ber folge, smen Stucke unter jenem Eitel, ben Triumph ber Bies be, und ben Tempel bes Friedens. in allen führt weber ber Zang eigentlich die Banblung, noch die Banblung eigente Ud den Tang berbep; die auftretenden Perfonen baben teinen eigenen Sweck; fie ericeinen nicht, um irgend eine Sande lung für fic felbft auszuführen; fie find Wertzeuge in der Sand bes Dichters, um die Zuschauer zu vergnügen, und Ludwig bem igten Schmeicheleven zu fagen. Wiets lich selbstthatige Wesen fahrte erft ta

Dotte, im 3. 1697, in bas Ballet ein. In seiner Europe galante, welche in biefem Jahre erschien, und wozu Campra die Dufif machte, entfpringt Lang und Befong aus ber eigenen Bematheftime mung ber banbelnben Berfonen; fie wole len burch jene entweder Liebe erwecken oder Diefes Stud murbe bezeugen u. b. m. in der folge, im Bangen, Mufter des Bals lettes, und der Charafter beffelben das durch dahin bestimmt, daß, so wie in ber Oper, Lang und Gefang und Bers anhaungen fic aus dem Stoffe der Sands lung entwickein, fo in bem Balet, fic aus dem Tange und Gefange, eine Sandlung entwickeln muß. Jene find also die Grunds lage diefer. Aber die Sandlung felbf bat beswegen weber in ben Studen bes ka Motte noch in den Stucken feiner Rachabmer, nicht Einbeit; bie verschiebenen Entreen machen fein, uhter fic, und burd fich felbft verbundenes Bange, four bern eben fo viel fleine Banblungen aus, melde nur burd gleiche Bucde, ober alle gemeine gleiche Beziehungen, die mit den verschiebenen einzelen handlungen nichts gemein haben, mit einanber verfnapft worden find. Auch ift ber Tang, auf teine Art, charafterififc barin; bas beift, et Bellt teine befondre Bandlung bar, noch unterscheiben fich, J. B. in ber Europe galante, Die vier borin auftretenben Rationen durch die Eigenheiten besselben von einander; man tangt barin, um zu tans gen; und man muß ein Franzofe fenn, um bem la Motte diefe Erfindung fo boch ans jurechnen, wie es geschehen ift. leitete, indeffen, febr bald gu donlichen. Schon im 3. 1699 verfertigte Regnard das Carneval von Benedig, welches Cams pea in Mufit feste, und in welchem, an einen boppelten Liebesbandel, unter gewohnlichen Menichenfindern, verschiedene Bergnagungen bes Carnavals, und alfo auch Ednze gefnüpft find, ohne das fie mit ber Bandlung felbft auf andre Ert in Berbindung fteben, als in fo fern diefe fic jur Beit' bes Carnavals gutragt. Er bief bes Stack Comedie-Ballet; unbobs gleich viel frühere Stude ber frangbiichen Båbne,

Babne, welche Zwistenspiele batten, wie Dioce, die Bringeffinn von Elis, und fo gar George Danbin, und ber eingebilbete Rrante, schon diesen Nahmen führen, fo ift er denn doch nachber nur berienigen Battung, von welcher ber Tang fich nicht fo, wie von jenen, die ohne ihn konnen vorgestellt werben, ganglich trennen last, geblieben. Aber Diefes Stuck mirtte minber, als ein abnliches Stack eben biefes La Motte, le Carnaval et la Folie. Biels leicht verdient daffelbe auch, wenn blos von theatralliden Bergnagungen die Rebe if, den Borgug. Der Tang wird barin durch die bandelnden Verfonen felbft ausgeführt, bber boch veranlast; und biefes wird dadurch mahrscheinlich genug, das Diefe Berfonen übernatürliche und allegorifche Wefen, der Gott Blutus, die Jus gend, die Thorbeit und das Carnaval find, obgleich ber Dichter and wirtliche Wefen, wie einen Erupp Matrofen, einen Diche ter, einen Mufitus, u. d. m. als Untergebene der Thorbeit mit eingeführt bat. -Eine driete Battnng bes Ballettes ift die Pastorale Ballet, beren Erfinbung fic duch von ka Motte berfcbreibt. Smar nannte, wie gebacht, icon Quinault fein vorzdalich aus Lanzen zusammengesetes Zek des Gachus und der Liebe auch Pas Corale; aber in der Iste bes la Motte, die bereits im 3. 1697 und vermehrt im 3. 1708 auf bem Theater ericbien, bangt ber Zang mehr mit der Sandlung der Perfos men gufammen, ober vicimehr bas Stud hat eine, far fich felbft bestehende, Hande lung, und bie barin tangenben Schafer, Baunen, Satyren, Driaben, u. f. w. verbinden bamit einen eigenen Zweck. Uebrigens haben alle diefe Gattungen, in ber Bolge, verfcbiebene Abanberungen ers litten ober Zusche erhalten. So fübrte, 3. B. Danchet, im J. 1710 in ben, won Campra gesetten, Fêtes Venitiennes fomifche Entreen ober Tange, und, ich weiß nicht, wer, Belben, Konige, Bars Ben in bas Ballet ein, welches, jur Unterscheibung von bem gewöhnlichen, nun Ballet herofque genannt murbe. Bu ber wichtigften Berbefferung machte guftlier

mit feinen, fur J. 1723 gefcheiebenen, und von Colin de Blamont gefesten Petes grecques et romaines, einen Un-Er versuchte barin ben Tang wirts lic darfellend zu machen, oder einen Theil ber Handlung wiellich tanzen zu Aber, er brachte biefen Zang une fabiation en. Er lick, s. B. ben Kampf ber Ringer in ben Olympifden Spielen badurch vorfellen, indem biefer Sampf, der eigenen Anlage feines Studes nach, foon geenbigt mar. Den wichtigften Schritt aber that Cabufac mit feinen, im Jahr 1747 gefpielten und von Rameau gefesten Pêtes de l'Hymen et de l'Amour. Er verband barin nicht allein bas Bunberbare, ober Dafdinerien mit bem Ballet, fonbern ber Tang in feinem Stude ift auch ju gleicher Beit ein mefentlicher, nothwenbiger Theil des Junbaltes, Alein, bas. Stud fchien nicht Benfall gu finben : und der wirklich banbelnbe ober Sanblung ausbrückende Tang ift baburch nicht auf dem lyrifden Theater eingeführt worden. An Tanigebichten aller Art, bas beift an Ballets und Comedies-Ballets, und Pastorales. Ballets, bat es indeffen nicht gefeblt. Auffer ben bereits benannten Dictern baben 3. Fres. Duche' (+ 1704) Jos. de Cartout († 1725) de la Bruere († 1750) Dich. de Bouneval († Jean Fr. de la Roue († 1760) Fr. Aug. de Moncrif († 1770) Fr. Arouet de Bob taire († 1778) Pieere Ch. Ron († Friedr.. Marmentel († 1788) Gebeine, Brunet, Monnier, Coubran, Desfontais nes, u. v. m. beren noch von irgend einer Art geschrieben; und ausser ben angeführten Componifen baben Blaife, der Rarg. v. Beaffac, Bols : Mottier, Colaffe, 3. I. Mouret, Gervais, Fr. Francoeur, Bourgeois, Mondonville, Grenet, be la Garbe, Fr. Arbel, Ropne, Dich. Monteclaie, de la Borre, Ch. Goth 2006. bes Broffes, 3. B. Foulquier, Monfigno, Floquet, Agolan, u. a. m. bergleichen gefett. Sogar erhalten bas ben von ben altern fich nur wenige auf bem Theater; auffer der Europe galance, hielt man von diefen nur noch

2 4

les Elemens, les Amours des Dieux, ben Zelindor Roi des Sylphes, und die Pêtes grecques et romaines; unb Manner von Geschmack darften wohl aberbaupt bas Urtheil, welches Rouffeau in fi Dict. de Musique, Art. Ballet, von ibnen gefällt bat, unterfcbreiben. übrigens auch in den eigentlichen, frangde fden sowohl als italienischen Opern, noch immer Eduze, oder Ballette, als 3mis schenspiele geblieben find, verftebt fic von felbit. Selten aber feben fie in eigente licher, genauer Berbindung mit dem Stude, ober find volltammen gut barin angebracht. Und noch abler wirft es, daß nicht bie handelnden Perfonen, fons dern andre fle ausführen. aud berricht in ihnen immer, wenn man die Cleibung ber Ednger ausnimmt, die gebfte Einfore migfeit.

.Endlich versuchte Noverre aus dem Tange allein, etwas für fic befiebenbes su machen, ober blos durch ihn ganze Sandlungen barguftellen. Geine Lettres fur la Danse et sur les Ballets, Londr. et Stutg. 1760. 8. Deutsch, Samb. 1769. a. find befannt. auch bat er nachber noch verschiedene Programme von einzelen . Balletten brucken laffen , welche, meines Wiffens, ben der englichen Ueberf. jener Briefe, Lond. 1783. 8. 3 B. befindlich Imgleichen geboren noch die "Bes merfungen aber Pantomime'und Ballet," in ben Baierifden Bentragen jur fconen und naslichen Litteratur, Manchen 1779. 2. — so wie die Remarks on the favourite Ballad of Cupid and Psyche . . . Lond. 1788. 12. hieher. gearbeitet hatten ibm, als Schriftfieller, indeffen, bereits Cabufae in bem anges fibrten Traire. Diberot in f. Abbanbe lungen über die bramatifche Dichtfunff, Rouffeau, u. a. m. Sogar eine Ednzei einn , M. Sale , batte bereits im 3. 1732 den Pogmalion, die Ariadne, u. a. m. siemlich glacklich, tangend, bargeffellt. Und an fo gennnnten Pantomimen abers baupt , befonders ben ber italienifden Romobie, batte es nie gefehlt. -

Nebrigens will ich, zur Bollenbung bes Artifels, noch hinzusesen, das fast alle Willer, auch die robesten, bergleichen stumme Schauspiele gehabt haben. Bon den Mimen und Pantomimen der alten Deutschen, giebt eine Abhandl. im zeen B. S. 327 des neuen Bachersaales der sch. Wissensch, und fr. Ake. von Sander, einige Nachricht. Auch hat man sogar Ballet de chevaux.

## Band.

Ift ein großes plattes. Glieb, welches an Gebalten und Befimfen unter anbern Gliebern, ober an anbern Orten einzeln angebracht wird. An der dorischen Ardnung haben die im Gebälfe vorkommenden Bander ibre bestimmten Abmessungen. verschiebenen Gebauben werben bie Geschosse durch breite Bander an der Aukenseite abgetheilet. Sie schiken Ach aber nur da, wo weber Caulen noch Pfeiler burch die gange Dobe ber Außenseite berauf geben; denn bie Banber muffen ununterbrochen durch bie gange Außenseite weglaufen \*).

# Baß.

Durch bieses Wort bezeichnet man überhaupt ben Umfang ber tiefften Stimme eines Tonftuts; benn bas Wort kommt von dem italianischen basso, tief, her: insbesondre aber wirb biefe Benenmung bemjenigen Theil eines Conftuts gegeben, welder die Reihe ber tiefften Tone enthalt, gegen welche die hohern, als daju gehörige Intervalle abgemeffen werben. Diefes recht zu verftehen. fft zu merken, bag jedes Conftut aus einer ober aus mehr zugleich fingens ben ober spielenden Stimmen ober Parthien bestehe. Die Parthie, web d)t

\*) S. Gefcof.

de nur die tiefften Tone ber menfchlichen Stimme bervorbringt, wird ber Bag genennt; es fen, bag fie allein ben Gefang führt, ober bag noch mehrere Stimmen zugleich fin-Ein folder aus ben tiefften Tonen bestehender Gesang wird ein singender Baff genennt. Der Rame Bag aber wird auch, und gemeiniglich, ber Parthie gegeben, bic, obne einen murflichen Gefang zu fubren, diejenigen tiefen Tone angiebt, mit benen ber, aus höhern Tonen bestehenbe Gefang, eine harmonie macht. Ein folcher Bag alfo ist ber Grund der Harmonie: die Tone, die er angiebt, fullen, als die tiefften Tone, das Ohr alfo, dag es die hohern Tone, die ben eigentlichen Gefang ausmachen, bamit, als mit dem Grund, worauf fie gebaut find, ober, als mit ber Quelle, woraus fie entspringen, vergleicht, woraus eigentlich bas Gefühl ber harmonie entsteht.

Es ist an einem andern Ort angemerft worden ), bag, wenn eine Capte oder Pfeife in derjenigen Liefe, welche bie Baftone haben, er-Flingt, felbige zugleich viel andre Lone von verschiedener Dobe vernebmen laffe, davon der tiefste um eine Octave hoher ist, als ber Nauptober Grundton ber Sante. Menn man ben Grundton burch i vorftellt. ober die Lange der Sante, die ihn berborbringt, 1 nennt, fo find bie anvern höhern Tone, die man zugleich hört, I, I, I, I, u. s. f. Nun ift bekannt, daß ber Klang ber tiefften Tone am langften anhalt, die bobern aber balb verschwinden. Inbem also ber Ton 1 fortflinget, kann man verschiedene hobere Tone nach einander anschlagen, wodurch ein Gefang gebilbet wirb, ber ohne Abficht auf ben Charafter seiner Melodie, mit bem Grundtone, ber bas Dbr erfüllt bat, barmoniret. Da \*) S. Harmonic,

burch bekömmt also ber Gesang seine harmonischen Annehmlichkeiten. Hieraus läßt sich sowol ber Ursprung des Basses, als seine Würstung in dem Tonstüfe begreisen. Indem nämlich die hohen Stimmen einen melodischen Sesang führen, schlägt der Bas die tiesen Tone an, aus deren Jarmonie die obern singenden Tone genommen sind, und dadurch bekömmt der Gesang eine neue Kraft, sowohl zur Annehmlichseit, als zum guten Ausdruk.

Ein folder Baff, ber eigentlich teinen Gefang, sondern blos die Sarmonie führet, wird ist als eine, itdem Tonftute wesentliche, Barthie angefeben; und baburch scheinet bie Mufik ber neuern Zeiten fich hauptsächlich von der Musik der Alten, die biefen Baf allem Unfeben nach nicht gefannt haben, ju unterscheiden. Wer sich also von der Beschaffenheit ber neuern Dufit einen rechten Begriff machen will, muß fich vorftellen. baf eine Reibe biefer Tone in einer Kolge hintereinander mit Rachdruf angeschlagen werden, und daß mahrend ber Zeit, ba jeber biefer Tone bas Dbr beschäftiget, von einer ober mehrern obern Stimmen verschiedene andere Tone, die mit den tiefen eine barmonische Berbindung haben, einen Theil bes Gesanges fortführen. Das Gebor ilt demnach beständig mit zwen Gegenständen beschäftiget, nämlich mit der Kolge der tiefen Bagtone; und mit der Folge ber bobern ben Gefang bildenden Tone, die mit den tiefern verschies bentlich harmoniren, und jugleich burch ihren befondern Gang ben Gtfang ausmachen.

Die beschriebene Reihe der tiessten Tone des Tonstüss wird der begleitende Baß genennt, weil er die obern Stimmen immer begleitet, und gleichsam zum Maaße der Harmonie dienet: der singende Baß hingegen ist ein Gesang, dessen Tone in dem T5 Umfange der tiefften Menschenstimme liegen. Er hat eine ordentliche Melodie, die der begleitende Baß nicht hat: boch kann er auch bey seiner Melodie zugleich die Stelle des begleitenden Basses vertreten.

Es erhellet hieraus, daß in der heutigen Dufit ber Baf bie wichtig. fte Parthie fen, welcher alle Stimmen untergeordnet find: eigentlich entfleben fie aus bem Baffe, weil ber Gefang feinen Sauptton angeben kann, ber nicht in der Harmonie bes Baffes gegrunbet ift. Wenn der Confeter die Folge der Baftone gut gewählt, und die Tone der obern Stimmen regelmäßig baraus herge. leitet bat, fo ift fein Gas rein. ne Baß kann zwar ein Gefang auch viel Schonbeit haben; aber burch ibn wird er erft vollkommen, weil alsbenn die Harmonie noch zum guten Ausbruf bes Gefanges hingufommt.

Der Abstand bes Basses von den obern Stimmen verbienet genau überlegt ju werben. Die Erfahrung. baß mit dem Ton i zugleich die Tone, 3, 3 u. f. f. flingen, zeiget offenbar, bag bie fingenden Stimmen bem begleitenden Baf niemal naber, als eine Dctave fommen follen, weil fonft nothwendig die harmonie gestöhrt Wenn man f. E. im Baffe die große Terz und die Quinte bes Grundtones noch hinzuseken wollte: so wurde jeder von diesen, so wie der Grundton felbft, noch feine Ters und feine Quinte vernehmlich boren laffen; baher murben, wie jeder beredmen fann, mit ber Terg unb Quinte des Grundtones febr diffonirende Lone herauskommen, und alle Harmonie gerftohrt werben. Je tie fer bemnach bie fingenben ober concertirenben Stimmen heruntergeben, ie tiefer mussen auch alle Tone des begleitenden Baffes genommen werben. Es ift baber ein ungereimter Kehler, wenn in Orgeln schon den

tiefften Stimmen auch ihre Quinten und Terzen zugefügt werben.

Hingegen muß der begleitende Baß auch nicht allzusehr von den obern Stimmen entfernt senn, weil das Ohr ihre Verhaltnisse nicht mehr genau genug faßt. Indem eine tiefe Sapte flinget, vernimmt man nut ibre Octave, beren Quinte und bie große Teri ber imenten Octave vernehmlich, das ift, zu dem Tone i Die Tone 1, 1, 1, 1. Alle übrigen 2, 4, 4 u. s. f. werden nicht mehr beutlich vernommen, ob fle gleich unfehlbar mit klingen. Wollte man also ben Bag um 3 ober mehr Octaven von ben obern Stimmen entfernen, fo wurde man ber Rlarbeit ber Barmonie baburch großen Schaben thun. Will man den Gefang bis auf die hochsten Tone gehen lassen, und bens noch einen tiefen Baf bagu nehmen. so mussen auch die dazwischen liegenben Octaven ibre Stimmen baben. mit benen man bie Sarmonie bes hochsten vergleichen konne.

Aus ber angeführten Erfahrung folget auch noch biese wichtige Regel für ben Tonsetzer, baß die nächsten Stimmen am Basse in Ansehung ber Harmonie weit sorgsältiger mussen behandelt werden, als die sehr entfernten. Denn die stärtsten Dissonanzen sind in einer großen Entsernung vom Basse von geringer Bar-tung, weil ihre Bergleichung mit dem Basse schwer wird; da hingegen die leichteste Dissonanz, die nur eine Octave über dem Basse liegt, sehr

empfindlich ift.

Es lagt sich ans bem Angemerkten leicht abnehmen, daß die einfachesten Baffe die besten find; daß ein begleitender Baff nur alsbenn einer Austierung fähig ist, wenn etwa die obern Stimmen inne halten; daß die gehaften Baffe, wo jeder Grundton, anstatt anzuhalten, damit die obern Stimmen ihre Martung gegen ihn thun konnen, oft angeschlagen wird,

meistens von sehr schlechter Burung senn muffen; daß endlich der Baß allemal eine herrschende Starte haben und nach Beschaffenheit der obern Stimmen gut besetzt senn muffe; denn nichts schwächt die Musik mehr, als wenn der Baß durch die obern Stimmen verdunkelt wird.

Singende Baffe find in vielstimmigen Sachen eine überaus schwere Sache. Denn weil der Baff, um die Fehler gegen die Harmoniezu vermeiden, meistentheils steigen muß, wenn die obern Stimmen fallen, und so ungefehrt \*): so fann man sehr leichte gegen den Ausdruf anstoßen. Bon zwen Menschen, die einerley Empfindung ausbrüfen, muß der eine die Stimme erheben, wenn der andre sie stimme erheben, wenn der andre sie stimme ausbrüfen Also ist ein guter singender Baß allemal für ein Reisterstüf zu balten.

Bon bem, was der Spieler, der den begleitenden Baß führet, in Acht zu nehmen hat, wird im Artifel Begleitung gehandelt. Dieher gehört noch verschiedenes, was in den Artifeln Benevaldaß, Besetzung, Grundbaß, gebundener Baß, Conterdaß,

angemerft worben.

#### Bataillen.

(Mableren.)

So nennen die Liebhaber der Mahlereyen die Gemählde, auf welchen Schlachten, Scharmizel und andre Befechte vorgestellt werben. ලා wie die poetische Beschreibungen der Schlachten und Gefechte bem epischen Sedicht ein großes Leben geben, fo find fie auch ein guter Begenftand ber Mahleren. Der Menfch liebet fowol das, was ihn erschüttert und feine Einbildungstraft gespannt hålt, als die Urt bes Auferorbentlichen, das ben Schlachten gewöhnlichflift. Da fie Handlungen empfindenber Wefen find, so konnen fie auch als \*) 6. Bewegung.

moralische Gegenstände angesehen werben. Der Mahler, bem es an hinlanglichem Senie nicht fehlt, kann daben mehr thun, als blos die Phantafte erfchuttern. Er fann mehrerlen Passionen und Charaftere schildern. Aber es wird ihm ichwer, in Schlachten bie ganze Handlung auf ein fo bestimmtes Ziel bin zu führen, wie es in ber historie geschieht. Die volltommene Einheit scheinet diesen Gemählben au feblen. Man fieht Beftrebungen und Gegenbeftrebungen, die auf etwas außerliches abgielen, bas bem Zuschauer nicht recht befannt ift. Daber haben diefe Ctufe febr felten bas Ginnehmenbe eines guten historischen Gemabldes, beffen Handlung genau bestimmt ist.

Doch fann es auch befondre Falle geben, wo eine Bataille in diesem Stuf der hiftorie gleich fommt. Bon dieser Art ware die Borstellung eines Gefechts um einen todten Körper, da die eine Parthen den Leichnam ihres heerführers wor dem Feind beschüßen wollte. Ueberhaupt wird ein recht großes Genie auch in solchen Sachen allemal ein Leben und eine Moral in das Gemählbe bringen, davon in den Stufen der gemeinen Mahler feine Spuhr anzutreffen ist.

Diefe Art erfobert ein großes Reuer. Denn die Lebhaftigkeit und heftigfeit ber handlungen und Stellungen find daben bas vornehmfte. Sehr merkwurdige ober fehr ruhrende Situationen wird nur ein Mabler von großem Genie darinn anbringen fónnen. Der Bataillenmabler muß eine feurige und fühne Zeichnung, und ein Colorit von berfelben Beschaffenbeit baben. Ueber bas Besondre, was der Bataillenmabler in bemerten hat, giebt Leonh. de Vinci einen sebr lebrreichen Unterricht, den fein Mahler ohne Rugen lefen wirb "). An

\*) S. Traité de la peinture par Leonhard de Vinci, Chap. LXVII. In bem größten Styl find bie Bataillen bes Alexanders von Le Brûn gemahlt, welche jedermann durch die berühmten Rupferstiche des Audran befannt find; wiewol die Originale anfangen selten zu werden. Der Hollander, Schronebet, hat sie auch gestochen, aber sehr verdorben.

\* \*

Bataillen find', unter mehrern, gemablt worden von: Biet. bella Francesca († 1580) Bil. d'Angeli († 1704) Mart. Flore († 1610) Es. van de Belde (1630) Ant. Tempefta († 1630) Paul Stevens († 1632) Robert van Hoeck (1640) Giov. Piet. Possenti (1640) Paul v. U96 (1640) Corn. v. BBael (1640) Binc. Lederbetien, Manciol gen. (1650) Joh. Beters (Sec. gefechte 1650) Corn. Seinr. Broom (Gees gefcote 1650) Bal Caffelli († 1659) Mich. Angelo Cerquozzi, delle Gataglie gen. († 1666) Joh. Affelyn († 1660) Juan de la Corte (1660) Pet. Snapers (1662) Cafp. v. Epck (Seetreffen 1660) Aniello Falcone, bas Drafel der Batails len gen. († 1665) Joh. v. Lin, Stilbeib gen. (1667) Jacq. Courtois, Bourguis gnon gen. († 1676) Carl Berbel (1680) Ch. Le Bran († 1690) Beine. Berichun ring († 1690) Ant. Frg. v. d. Meulen († 1690) Rom. Panfi (1690) Wilh. van de Belde (Seegefecte + 1693) Pandolf Reschi (1700) Conft. Frank (1700) Biet. Graziani (1700) Corn. Berbunt († 1702) Jes. Parrocel († 1704) Wilh. van de Delbe (Seegefechte † 1707) Franc. Done si, Brescianino belle Bataglie genannt, († 1712) Georg v. Gammel († 1703) Ant. Calja († 2725) Chriftian Reuter († 1729) Joh. v. Sustenburg († 1733) Giul. Pars migiano († 1734) Jean B. und Phil. Martin (1735) Georg Phil. Ruzendas († 1742) Franc. & imonini (1744) Joach. 8r. Beich († 1748) Ch. Parrocel († 1753) Fre. Mak. Maineri († 1758) Ros. Paton (Seegefechte 1759) Mug. Querfurt († 1761) Joh, Pet. Berdussen († 1763) Hiac, de la Peigne (1764).

#### Bauart,

Der besondre Geschmak, wodurch fich die Gebäude verschiedener Voller In die von einander unterscheiben. sem Sinn fagt man: bie griechische, romische, gothische, italianische, frausofische, Bauart. Bon ber griechiichen und romischen Bauart konnen wir eigentlich nur aus ihren Tempeln urtheilen. Das vorzüglichste baran, das den Charafter diefer alten Bauarten ausmacht, ist eine eble Einfalt und Große in ben Kormen; eine Schonbeit, die aus ben einfadeften Berbaltniffen ber Saupttbeile entsteht; eine nur aus großen Bergierungen burch Saulen entstehenbe Pracht; und eine Genauigkeit, die feine einzige Regel übertritt. wol in ben spatern Zeiten bes Alterthums diese Pracht auch in kleinern gesucht worden \*). Bergierungen | Die italiänische Bauart, so wie se von Palladio, Barocchio, Bignola und andern altern Meistern eingeführt worden, verbindet Große und Pracht mit Einfalt, läßt aber viel Rachläßigkeit in einzeln Theilen feben, und scheinet, die Nachläßigkeiten ausgenommen, der Bauart ber Alten nabe ju kommen. Die frantofische Bauart hat weniger Große und Einfalt, aber mehr Zierlichteit und Annehmlichkeit, ist auch in fleinen Theilen genauer. Die gothische zeiget eine mit Zierrathen und unenblichen Rleinigfeiten überhaufte Große und Pracht, ben welcher die guten Perhaltniffe ganglich aus den Augen gefett find, und bie nicht felten etwas Abentheuerliches bat.

Wenn man fragt, welche Bauart die beste ser; so könnte man antworten: für Lempel, Triumphbogen und große Monumente sen die alte Bauart die beste; für Pallaste die italianische, aber mit der griechischen Genauige

\*) S. Baufunff.

Senauigkeit berbunden; ju Bohnbaufern aber die frangefische-

\* \*

Bon der Gauget der alten Volker aberhaupt : Joh. Bernd. Sifchers Entwurf einer hiftorifden Architectur, in Abbildung unterschiedlicher Gebaube bes Ml. terthums und frember Boller, Bien 1721. Leips, 1725. f. und Bacher mit 62 Aufen. - ber alten Aegypter bandeln, ober geben Rachrichten: Description of the Pyramids in Aegypt, by John Greaves, Lond. 1646.8. — The Egyptian History, treating of the Pyramids . . . written originally in the Arabian tongue, by Murtadi .... done in Engl. by F. Davies, Lond. 1672. 8. — Ol. Celsii Histoziola Pyramidum Aegypti, Upf. 1725. 8. - G. Phil. Krause Theoria Pyramidum; Freft. 1757. 8. - Der erfte Band von Bodod's Descript, of the Baft . . . Lond. 1743. f. Deutsch von S. Sror. Breper, Erl. 1754 und 1771. 4. --Voyage d'Egypte et de Nubie, p. Mr. Fred. Louis Narden, Copp. 1757. f. mit Apf. Engl. von Pet. Lempelmann, Loud. 1757. f. s B. mit R. und mit mes miact Rupfern, chend. 1757. 2. 2 9. Chen jo, Deutsch, von Joh. Er. Ef. Steffens, Grest, 1779. 8. 2 8. . . Heber men (Mes apptifche) Gebaude aus einem Steine . . . . cine Abhandi. von Caplus, in dessen Abh. gur Geschichte und Aunft, Altenb. 1768 - 1769. 4. 28. 6. 554. — Dell'Architettura Egiziana, Dissert. d'un Corrispondente dell'Academia delle Scienze di Parigi, Parm. 1786. 4. - Ues ber bie Baufunft ber Megopter, eine Ab. bandtung von C. t. Stleglig, in bem 34ten Bde. G. 177 der neuen Bibl. ber fo. Wiffenfc. welcher auch einzeln abzebruckt worden ift. — — lleber die, m Nom noch befindlichen Obelisten, beten neune von einiger Bedeutung find: Degli Obelischi di Roma, da Mercati, R. 1589. 4. — Della Trasporzazione dell'Obelisco di Vaticano... dal Cav. Dom. Rontana, R. 1590, f.

Neap. 1604. f. Lib. II. in cui si ragiona di alcune fabriche fatta in Rome e in Napoli del Cav. D. Fontana, Nap. 1604. f. Die Bortichaffung und Aufe eichtung biefes Dbelistes mar fo mertmatbig, bas fle ju vielen, gum Theil fcom fraber ericbienenen, Schriften, Anlas gab, von welchen id mid mit Anfibrung des Obeliscus Vatic. . . . p. Petr. Galefinium, R. 1587.4. ber Epift. Hier. Catenae de magno Obelisco Circ. R. 1587. 4. und des Phil. Argaei De Obelisco Comm. im 4ten Bd. S. 1893. des Gravifchen Thefaurus begnüge. -Ath. Kircheri Obeliscus Pamphilus, . . . R. 1650. f. — Chendeffelben Obelisci Aegypt. nuper inter Isaei R. Rudera effosti Interpret, R. 1666. f. -Dell' Obelisco di C. Augusto, di Ant, Mar. Bandini . . . R. 1750. f. mit S. C. Stuarti Epist. de Obel. C. Aug. R. 1750. 4. - Ertidrung einer Megoptis fden Spiefdule, welche bie Saule bes D. Johannes in Dom genannt wird, Bers lin 1768. 8. -

Von der Bauart der alten Perser: The ancient and royal Pallace of Persepolis, destroyed by Alexander the Great. . . illustr. and descr. in XXI Copper-places. Lond. 1730. f. (cin mittelmifiges Bert) - Much geben Rachs richten von diefen Ruinen, ober hanbeln Davon: Die Voyages de Mr. Chardin en Perfe, im sten &. G. 73 ber Amft. Muss. von 1711. 8. - Die Voy. de Corn. le Bruyn, Amft. 1718. f. G. 261 u. f. - Ein Auff. des Gr. Capfus, deutsch in beffen Abh. zur Geschichte und Kunft, Alt. 1768 U. f. 4. G. I. S. 57. — Kark. Riebubes Reifebefche, nach Arabien, Soppend. 1772 u. f. 4. Gd. 2. S. 121 u. fc Ruch ficht noch ein Auffat barüber vonibm im beutschen Duf. Dides 1788. -Perfepolis, von D. Berber, im gten Eh. 6. 901 f. Berffrenten Butter, Gotba-1787. 8. und auch einzeln abgedrückt. ---Eine, bemabe eben fo fonderbare Mepe nung, als Saverio Miaervino, in f. Etimologia dell Monte Volture, 6. 152. über den Innhalt ber homerischen Ges-

dicte

bichte duferte, trug G. G. Bitte fa einer eigenen Schrift, so wohl über diese Ruinen, als die Negoptischen Poramiden por, welche ju widerlegen, Carft. Dies bube fich, im Meuen beutiden Muleum, December 1790 die Mübe gegeben hat. — Mehrere Schriften, die von diefen Erdme mern bandeln, find in Gutbries allgem. Weltgeschichte, Eb. a. G. 233 ber Beunis fchen beutiden Ausg. und in J. G. Deus fels Bibl. histor. B. 1, Th. 2. S. 41 u. f. angezeigt. - -

Bon ber Bauart ber alten Griechen und Romer überhaupt: Ratio Architecturae ant. Par. 1542. 4. - Leo Allatius de Aedificiis Rom. f. Romanae aedificat. c. Lael. Biscii Patav. 1644. 8. - Parallèle des dix princi-- paux Auteurs qui ont ecrit sur les cing Ordres d'Architect. ober wie es in der zwegten Auflage heißt, und auch eis gentlich beißen muß, Parallèle de l'Archit. ant. et de la moderne . . . Par. 1650. f. mit 48 Apfrt. von Freart be Chambran; verm. ebend. 1702. f. und mit ben Grunds, des El. Betrault, des Cb. Errand, u. d. m. in dem 4ten Bd. der Bibl. portat. de l'Architect, Par. 1766. 8. Engl. von Evelyn, Lond. 1664, 1707. 1733. f. - Dissertat. touchant l'Architect. ant. et l'Architect. gothique. von Selibien, ben den Eneretiens fur les Vies . . des Peintr. et Archit. im ôten. B. S. 226 der Ausg. v. Trevour. -3. Soublers Labellen über die alte Bautunft. Núrub. 1732. f. - Memoire sur l'Architect. des Anc. von Copius, in bem szten &. ber Mem, de l'Acad, des Infcript. Quartausg. Deutsch in ben Abb. gue Beich. und Kunft, Altenb. 1768 u. f. 4. B. i. G. 303. - Betrachtungen über ben mabren Geschmack ber Alten in ber Baufunft, und ub, deffelben Werfall in den neuern Beiten, in dem 4ten B. G. 411 bes neuen Bucherfaales der fc. Biffen. fcaft. - L'Architect des Anciens ... p. Mr. Silvy, Par. 1759. f. (Db mebe als diefer Band, welcher blos Anmertun. gen über die derifche Ordnung enthalt, fertig geworden, weiß ich nicht?) - berfegung der Winkelmannichen Beich. der

Della magnificenza d'Architettura de Romani, R. f. mit 40 Kpf. von Birgs neft. (Er behauptet, bag bie Romer barin bie Griechen übertroffen hatten. Brief, über biefes Weet von Mariette, findet fich im 4ten B. G. 264 der Varietes litter. und Piranefi fdrieb bagegen Ostervazioni, R. 1764 f. mit St. Ans mert. über die Baufung der Alten, entw. v. Joh. Wintelmann, Leips. 1762. 4. Brsich. Par. 1783. 8. (S. übrigens den Art. Antit,) - Observations fur les Edifices des anc. Peuplos . . . Par. 1768. 8. von le Moi. - The Grecian Orders of Architect, delineated and explained from the Antiq. of Athens, by Steph. Riou, Lond. (1768) f. mit S. - Gaspari, Pict. Ven. Tab. XII. qua Veterum et Recent, sedificandi rationem ... exhib. ... Ven. 1771. f. - Bon einzelen ibrer Ges baude, als I) von den Tempeln derfels ben: De Templis Ethnicor, von Jul. Cel. Bulenger, im 7ten B. G. 50 bes Ordvifden Thei. - De Romanor, Templie von Jul. Minutolus, im iten Bb. S. 100 bes Gallengreschen Thes. - De partibus Templi auguralis Tol. 1637. 8. von Job. Bapt. Belli, im 4ten Bb. G. 543 des Gravischen Thes. — De Templis Antiquor. Dissert. Jos. Köol: Lugd, B. 1695. 4. - De' Tempii degli Antichi, ein Auffas von Phil. Benuti , im aten &. G. 211 ber Saggi di Dissert. dell' Acad. di Cortona. -Dissertaz, sopra al Tempio di Diana da Efeso da Poleni, ebend. im iten B. und einzeln R. 1742. 4. Ueber eben bies fen Tempel eine Abhandl. von Caplus, in ben gebachten Abhandl, gur Gefchichte und Sunft, B. I. S. I. - Account of a Roman Temple, von Studele, in den Philof. Transact. vom 3, 1720. - Heber bie Baufunft der alten Tempel gu Gire genti in Sicilica, von Job. Winfelmann, in dem sten B. G. 223 ber Bibliothet ber ich. Biffenich. - Die Lettera full' Architettura, bes P. Paolo Ant. Paoli an den Abt Fea, in dem gten B. f. Ues Kunft.

Runft, G. 129. handelt größtentheils von der Bouget ber Tempel, - Besondre Mbilbungen bavon liefern : Sceltà di vari Sempietti ed Sepoleri ant. di Roma, dif, da Giamb. Montano, con le piante el alzate in Prospettiva, da Giamb. Soria, R. 1608, f. 1638, f. 1691, f. 30 Bl. in swen verschiedenen Samme 6. übrigens ben Mrt. Battlungen. Bunft. - Das ste Buch des sten Bandes von Montsaucons Antiquité expl. Vol. 2. Part. 1. 6. 45. (Ein großer Theil berfelben ift aus dem vorher ange. führten Bert bes Goeia genommen, weldes, wenigftens in Anfebung ber Aufriffe, nicht viel Blaubwardigfeit bat.) -Plans, Coupes, Profils, Elevations geometrales et perspectives de trois Temples ant. de Poestum, mes. et deff. p. J. G. Soufflot, publ. p. G. M. Dumont, Par. 1764. f. 7 Bl. und ben beffen Recueil 1767. f. - Temples anc. et modernes, ou Observat, histor, et crit. fur les Monumens d'Architecture grecq. et goth, p. Mr. L. M. Par. 2774. 8. mit St. - Raccolta di Tempi ant. di Franc. Piranese, R. 1780. f. - L'ordine dorico, ossa il Tempio d'Ercole n'ella Citta di Cori da Giov. Ant, Antoni, R. 1785. f. 481. —— U) Bon ihren Sadern: De Thermis et Balneis Veter. von J. B. Cafalius, tm oten Bb. G. 633 bes Gronovichen Thef. - De Thermis Vet. von Madr. Baccius, im 12ten B. G. 28: bes Gra wifchen Thei. - De Balneis Antiquor. von taur. Joubert, im iten B. G. 573 des Sallengreschen Thes. — De Balneis, Lib. von Jul. Cef. Capacci, im gten B. des Burmannschen Thes. — Terme Diocletiane, dif. da S. Oya, intagl. da Hier. Cock, R. 1558. f. 28 8 L-De Thermis Herculanis nuper in Dacia repertis, Dissertat. ben Caryophili De Antiq. Marmorib. Opusc. Traj. ad Rh. 1743. 4. - The Baths of the Romans.... by Ch. Cameron, Lond. 1772. f. 75 Bl. - Ueber die Bodber bes Titus, f. den Art. Antif, S. 195. a. und wegen mehrerer Schriften über bie

Saber ber Alten (ob fie gleich nur mebis cinifc barin betrachtet worden find) lo. Alb. Fabricii Bibliogr. Antiquar. C. XXII. J. 14. S. 1004. Ed. tert. -111) Bon ihren Gymnasien: Ein Auff. bes laur. Joubert, im iten B. G. 333 des Sallengreichen Thef. - Ein abnlicher Muff, von Dom, Aulifius, ebend. B. g. 6. 889. — — IV) Von ihren Theatern: Auffer ben, ben bem Art. Amphitheater bereits angezeigten, hicher geborigen, Schriften: De Theatro . . . Aud. Iul. C. Bulengero Tric. 1603. 8. mit R. und im gten B. S. 825 bes Graviichen Ebel. - Disc. fur la Forme et la Construction du Theatre des Anc. von Mic. Boindin, in dem iten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - Mem. sur le Théatre de C. Scribonius Curio, vom Caplus, in dem 23ten B. der Mem. de l'Aced. des Inscript. Quarts ausg. Deutsch in ben Abhandl, jur Go fchichte und Runft, Altenb. 1768 u. f. 4. D. 1. 6. 281. - Much finden fic dergleis den noch verfchiebentlich abgebilbet , vorsuslico in Souels Voyage de Sicile. (16te liefer.) u. a. m. G. abrigens noch ben Art. Schaubabne. - V) Don ihren Mafferleitungen; Sext. Iul. Frontinus De Aquaeductibus Urb. Romae, Lib. II. Flor. 1513. ex rec. Poleni, Pat. 1722. 4. mit R. und auch im 4ten B. G. 1625 Des Bravifchen Thef. -De Aquis et Aquaeduct. Vet. Romae, Differt. III. von Raph. Fabretti, mit S. ebend. S. 1677. Einzeln, Rom 1680. 4. - Corfe delle Acque antiche, portate da lontani fopra XIV. acquidotti . . . da Alb. Cassio, R. 1756. 4. 2 %. mit Aupf. - VI) Bon ihren Grabmablern: De Romanor, sepulchr. von Jul. Minutolus, im iten B. 6. 126 bes Gallengrefchen Thefaurus. — Sepulchri Facies M. T. Ciceronis . . . in Zazyntho Infula rep. et a F. Deliderio Lignamineo editi, Ven. 1557.4. De Pyramide C. Caestii Epul. von Oct. Balconieri, im 4ten B. G. 1461 des Grav. Ehel. - Henr. Norisii Cenotaphia Piiana Caji et Lucii Cael, . . . Ven. 1681.

1681. f. und im aten Bbc, bes Burmanuschen Thes. - De Maufolei Ary chit. von Dom. Aulifius, im sten B. S. 889 bes Sallengrefchen Thef. Sur le Maufolée von Captus, in bem 26ten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. ber Quartausg. Deutsch in den Abhandl. jur Befch. und Sunft. Altenb. 1768 u. f. 4. im aten Et. G. : u. f. - Antiche Sepolchre, ovvero Maufolei, Rom. ed Etruschi, de P. S. Bartoli, R. 1680 und 1727. f. 123 Bl. Lat. im 12ten Bd. 6. 1 u. f. bes Gronovichen Ebel. - Monumentum, f. Columbarium Libertorum et Servor. Liv. Augustae, et Caefar. Rom. detect. in Via Appia, defcr. et in XX sere inc. tab. illustr. ab Ant. Gorio, adj. not. Ant. Mar. Salvini, Plor. 1727. f. und im sten B. 6. 1 u. f. des Polenischen Thes. - Camera ed Iscrizioni sepoler. de' Liberti. Servi ed Ufficiali della Casa di Augusta, scop. nella via Appia, illustr. da Franc. Bianchini, R. 1727. f. mit R. - Camere sepoler. de' Liberti ed Liberte di Livia Augusta... ed altri sepoleri, dis. . . . da P. Ghezzi, integl. de Pr. Aquile, R. 1731. f. 40 Bl. - VII) Bon ihren Dent mablern andrer Met, als von Triumph bogen und Ebrenpforten: De Triumphis Vet. Romanor. scr. loa. Barth. Marlianus, R. 1549. Ven. 1555.4. — Panvini Onuphrii Fasti et Triumphi Romanor. . . . Ven. 1557. f. C. not. lo. Argoli et addit. Nic. Pinelli, Pat. 1642. f. c. not. loa. Henr. Maderi, Helmft, 1675. 4. und im titen B. G. 1336 des Geduffchen Ebel. mit St. - Franc. Modii Pandectae Triumph. Freft. 1586. f. alh.mit R. - De Triumphis, Spol. bell. Tropaeis, Arcub. triumph. et Pompa Triumphi Lib. von Jul. Cef. Bulenger, im gten 9. G. 857 bes Gronove schen Thes. - Ves. Mabochus, De Triumpho R. Alcmar. 1681. 8. - Ioa. Schwede De Triumpho R. Holm. 1694. 8. - Io. Nicolai Romanor. Triumph. folenn. Freft. 1696. 8. -

Lebr. P. Ploettneri Comm. De Arcubus triumphal. Lipf. 1750. 8. Veter. Arcus Augustor. Triumphis ins. ex reliq. quae adhuc Romae superfunt . . . not. Io. B. Bellorii illustr. R. 1690, f. 52 86. - Arcus L. Septimii Severi Anaglypha c. explicat. lof. Mar. Suarefii, R. 1676.f. -Eine Abbildung bes, dem Auguft, ber Sufa errichteten Triumphbogens findet fla in dem Nouveau Theatre de Piemont et de Savoye, Amft. 1725. fol. und, einzeln, gab eine Beidreibung und Abbildung deffelben, Paol. Ant. Maffassa, Eurin 1750. f. beraus. -Arcus Trajano dedicatus Beneventi porta aurea dictus . . . R. 1739 unt 1770. f. 9 81. - L'arc de Triomphe de Timis Vespasien, Pari 1770.f. - Sopra il gia antico arco, detto volgarmente di Portogallo, Differt. di Marc. Severoli in dem iten 3. der Saggi di Dissert, della Academ. di Cortona. Ueberhaupt find ber verhans denen Triumphbogen, ober vielmebe lies berbleibsel von noch 12 vorbanden. S. abris gens in der Jolge das Wert des Clerifo frau und den Art. Glaches Schnitzwerk. — Bon ihren Ehrensaulen: Alf. Ciacconi Histor. utriusque Belli dacici a Trajano C. gesti, ex simulacris, quae in Columna ejusd. vifuntur, coll. R. 1.626. f. mit 130 Apfet. Colonna Trajana . . . difegn. ed intagl. . . . da P. S. Bartoli, coll'espofizione di Ciacconio compend. da G. P. Bellori, R. (f. a.) 128 Bl. Operfol. Raph. Fabretti Suntagma de Columna Trajana, R. 1683. 1690. f. mit K. Columna Trajana . . . ab Andr. Morellio adcur, del. et in aere inc. nova descript, et observat, ill. cura et studio Ant. Fr. Gorii Amstel. 1752. f. - La Colonna di Marco Aurelio, ove è scolpito l'Istoria della guerra e victor, Marcomannica int. da P. S. Bartoli, e spieg. da G. P. Bellori, R. f. a. Querf. 78 Bl. (Auch finben fich von diefer, und der voebergebenden, 216s bildungen in Sanbrarts 20. Dit late Eitel

Titel, ebend. 1704. Queef. 80 Bl. lo. Vignolii De Columna Imp. Antonini P. Dissertat. R. 1705, 4. Castallionis De Columna Triumph. Imp. Antonini Comment. im 4ten B. G. 1937 bes Gravifchen Thef. Piedestallo co'i bassi rilievi ed iscrizione della Colonna du' Antonino Pio ... intagl. de Franc: Aquila, R. 1704. f. 5 86. Calcografia della Col. Antoniniania, div. in CL tav. ovvero la veduta, elevaz. lo spaccato ed i bassi rilievi di questo . . . monumento, R. 1779. 4. 3 20. - Description de la Colonne histor, dressée à l'honneur de l'Empereur Theodose, dess. p. Gent. Bellin, expl. p. Cl. Fr. Menestrier, et gr. p. Jer. Vallet, Par. 1702. f .-Bon der Columna roftrata ift mir feine besonder Befchreibung und Abbildung befannt. — — VIII) Bon ihren Land. bausern: De villar. antiquar, apud Rom. Structura von G. Grenfus, im sten B. G. 681 bes Sallengreichen Thei. Les Plans et les Descriptions des Maisons de Campagnes de Pline, Par. 1690. 8. von Belibien; auch ben f. Entretiens sur les Vies . . . des Peintr. et Archit. . . . im 6ten B. G. 110 ber \$1169. von Trevour, und, unter bem Titel, Delices des Maisons de Camp. appell. le Laurentin et la Maison de Tofcane, Amft. 1736. 8. mit ber, icon in der Idea dell' Archite, universale des Scamozzi befindl. Abbildung berfelben aufammen gebruckt. Babricheinlicher. Entwurf von des jungern Plinius Land. baufe und Garten, Laurentin gen, von Brdr. Aug. Krubfacius, Leipz. 1760. 8. --The Villa's of the Ancient, illustr. by Rob. Castell, Lond. 1728, f. -Disserraz. . . d'una antica Villa, scop. sul dosso del Tusculo . . . da R. Zuzzeri, Ven. 1746.4. - Dissert. Sopra la Villa di Orazio Flacco, da Dom. de' Sanctis, R. 1761. 4. couverte de la Maison de Campagne d'Horace, p. Mr. Capmartin de Chaupy, Rome 1767 - 1769. 8. 320. -Rains of the Pallace of the Emperor Erster Theil.

Diocletian at Spalatro in Dalmatia. by Rob. Adams, Lond, 1964. f. mit 61 Apfrt. - Ein Plan von ber Villa Adriani, Flor. 1780. f. 6 Bl. - Auch finden sich Rache. und Abbilbungen von bergl. in ben Oeuvr. d'Architect. . . . de Mr. Peyre, Par. 1765, f. -IX) Bon ibren Wohnbausern: De Romanor. Domibus, von Jul. Minus tolus, im iten Bb. G. 71 des Gallengres schen Thes. - Il Palazzo de' Cesari. illustr. da Fr. Bianchini, Ver. 1738. f. mit S. Lat. und Ital. - X) Befchreis bungen und Abbilbungen von noch vore handenen Ueberbleibseln der alten Bauart, in einzeln Ländern oder Stadten: The Ruins of Palmyra. otherwise Tedmor in the Desert by Dawkins and Wood, Lond. 1753. f. mit & Apfrt. - The Ruins of Balbeck. otherwise Heliopolis, in Paelo-Syria, von ebend, Lond. 1757. f. mit 46 Spfet. Deutsch, von C. Frbr. Brucker, Mugsh. 1769 und 1782. f. — Bon Griechens land: Ionian Antiquities . . . by R. Chandler, M. A. N. Revett and W. Pars , Lond. 1769. f. mit 28 Apfet. ---Les Ruines des plus beaux Monumens de la Grece . . . p. Mr, le Roi, Par. 1758. f. 2 Th. verd 1769. f. 2 Th. mit 61 Apfin. Voyage printoresque de la Grèce, (von dem Grafen Choiseuf Bouffier ) Par. 1782, f. bis jest nur ein Band, mit 126. Apfrt. Deutsch, geoftene theils nur der Text, Gotha 1780 u. f. s. - The Ruins of Athens, by R. Sayer, Lond. 1759. f. mit 12 Supfrt. Deutsch, Augsb. 1764 und 1782, f. The Antiquities of Athens, mesured and delineated, by J. Stuart and Nic. Revett, Lond. 1762 - 1790. f. 2 Bbe, mit Apfr. - - Bon Italien überbaupt: I Vestigi delle Antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo etc. da Egid. Sadeler, Praga 1616. 50 861. Quetf. - Vet. Latii Antiq. Vestigia. Urbis Moenia, Pontes, Templa, Balnea etc. gen. tab. inc. R. 1751. f. --Representation des plus celebres Mo. numens de l'Antiquité en Italie, 11 deft.

deff. p. C. Clerisseau, gr. p. D. Cunego, Londr. 1766. f. (Diese Dents mobler find, ber Bogen bes Erajan gu Benevent, das Innee des Tempels ber Eintracht, ber Tempel bes Gerapis gu Pussuoli, ein altes Grabmahl, der Tems pel bes Anton. und ber Saufta, der Bogen au Bola in Iffrien, ber Tempel gu Bola, bas Thor von Cumd, Arco felice gen. ber Bogen bes Sept. Severus und Cas racalla, ber Tempel bes Jupiter Stator, ber Tempel ber Benus auf ber Rufte von Baja, und das Grabmahl Birgils) — Veteris Latii Antiquitatum amplissima collectio, in qua ... Urbes, Villae, Templa, Balnea, Pontes, Piscinac . . . describ. et plus quam CXL tab. sen. exhib. . . . Rom. 1769 und 1780. Querf. 2 B. von Red. Benuti. - Collection de Monumens d'Architect. . . . Par. 1784. f. 50 Bl. von Renard \_ \_ Bon einzelen Stadten, als von Rom: Speculum romanae magnificentiae, Ant. Lafrerii Formis, R. 1552, f. 118 91. cbend. c. Ducheri P. de Nobilibus, 1563 - 1582. f. 109 Bl. worunter fich aber auch viel Statuen bes finben. - I Vestigi dell' Antichità di Roma, rac. e ritratti in perspectiva . . da Stef. du Perac. R. 1569 -1575 und 1653. 4#Bl. Querf. - Urbis Romae Aedificior. illustr. quae supersunt Reliquize, & lo. Ant. Dosio, ut hodie cernuntur, stilo ferreo descr. et ab lo. B. de Cavalleriis aen. tab. inc. Repraesentat. f. l. 1569. f. 50 Bl. - Le Antichità della Citta di Roma, di And. Palladio, Ven. 1570. f. R. 1576 und 1600. 8. -Disc, sopra le Antichità di Roma, da Vinc. Scamozzi, con XL tav. intagl. da B. Pittoni, Ven. 1583. f. - Der te und ste Eb. von Lud. Demantiofii Gallus Romae Hospes . . . R. 1585. .4. banbelt von den alten Gebauben gu Rom. - Alexand. Donati Roma vetus et recens, R. 1633. 4. Amstel. 1695. 4. und im 3ten Bde. G. 469 des Brdvifthen Thef. - Roma antica, Lib. VIII. da Fam. Nardini, R. 1666 und

1704. 4. - Berm. mit ber Weichreis bung bes neuen Roms von Benuti, R. 1767. 2. 8 B. mit R. Das erftere Bert allein, R. 1771. 8. 4 B. mit St. von Jac. Lollius, in dem angeführten Thefaurus, B. IV. G. 877. mit St. -Fragmenta vestigii veteris Romae ex Lapidibus Farnesianis . . . c. not. Pet. Bellorii, R. 1673 und 1682. f. und im 4ten St. S. 1955 bes Gravifchen Thef. Berm. mit Unm. von Amadufi, und fechs neuen Blatten, ebend. 1764. f. mit 36 Apfrt. - Les Edifices antiques de Rome, dest. et mesurés très exactement, par Ant. Des Godets, Par. 1682. 1697 und 1779. f. Engl. von Maribal, Lond. 1771. f. mit 137 Aupf. - Ioa. Ciampini Veter, Monumenta, in quibus praecipue musiva opera, sacrar. profanarumque aedium structura . . . dissert, et icon. illustr. R. 1690 -1699. f. 2 B. ebend. 1743 - 1747. f. 2 Bbe. - Monumenta Rom. Magnitudinis, quae urbem illam velut redi- . vivam exhibent, c. de Rubeis, R. 1699. 138 Pl. Onerfol: von B. &. Bars toll .- Bonav. ab Overbeke Relig. ant. Urbis Romae, a Mich. ab Overbeke ed. Amstel. 1708 und 1763. f. Ital. von Amitoni, Londr. 1739. f. 3 Th. mit 146 Bl. - Le Vestigi e Rarità di Roma ant. ric. e spieg, da Franc, de' Ficoroni, R. 1744. 4. mit S. - Delle Magnificence di Roma antica e moderna, da Gius. Vasi . . con una spiegazione dat P. Gius. Bianchini, R. 1748 und 1761. fl. Fol. 10 3. - Antichità Rom. de' tempi della Republ. e de primi Imperatori, dis. ed inc. da Giamb. Piraneli, R. 1748 — 1756. f. 250 Bl. 4 Eble. — Le Rovine dell' Castello dell Acqua Giulia... da Giov. B. Piranesi, R. 1761. f. 48 86 - Il Campo Marzio dell' antica Roma, von ebend. Rom 1762. f. mit 48 K. Les plus beaux Monumens de-Rome anc. . . . desf. et gr. en CXX pl. Par. 1761 und 1775. f. ven Barbault, nachgeft, von G. Chr. Killan, 1767, f. - Journal de Rome, ou ColCollection des anc. Monumens, qui existent dans cette Capitale . . . . Par. 1766. f. - Veduti degli antichi Vestigi di Roma, di Al. Giovannoli, R. (f. a.) 106 Bl. Querf. -Nuova Racc, degli megliore Vedute antiche e mod, di Roma, da Giov. Cassini, R. 1771. f. 80 Bl. - Auch giebt es, auffer ben, vorber bereits ans geführten , noch viele Befchreibungen von Nom überhaupt, so wie von den romis fden Alterthamern, in welchen fic Nachrichten von ben Ueberbleibfein ber alten Sautunft bafelbft finden. 6. bie Art. Amphitheater, G. 127, b. und Antik, 6. 188. b. - - Bon andern Stadten Italiens: Antichità di Cora, descr. ed inc. da Giov. B. Piranesi, R. 1764. f. 11 Bl. - Le Antichità d'Albano e di Castel Gandolfo . . . da Giov. B. Piranesi, R. 1764. f. 40 Bl. -Sei Vedute delle Ruine di Pesto . . . The Ruins of Poe-Nap. 1765. f. stum, or Posidonia, Lond. 1767. f. The Ruins of Poestum ... 4 B(. by Th. Major, Lond. 1768. f. mit 24 Apfet. Engl. und Frzsch. Nachgestochen von Albr. Beine. Baumgartner, Burgb. 1781. f. 30 Bl. Avanzi dell' Antichità esist. a Pozzuoli, Cuma e Baja, Nap. 1768. f. 107 Bl. wovon aber nur 69 ders gleichen lieberbleibfel darftellen, Lat. und Ital. von P. Ant. Paoli, wozu noch 6 þefondre Abhandlungen von ebendemf. uns ter bem Titel: Rovine della Citta di Pesto . . . R. 1784. f. lat. und stal. mit vielen Aupfern erschienen, unter wels den fic 45 Bl. mit Ueberbleibseln alter Baufunft befinden. S. auch noch bie, vorber angezeigten Blatter von den Tempeln. - Lettera sopra l'antico Edificio di Ravenna, detto volgarmente la Rotonda, del C. Pa. Gamba Ghifelli, R. 1765, 4 .- Delle Antichità di Rimini, da Tom. Temanza, Lib. II. Ven. 1741. f. mit K. — In ben Obfervat, fur Herculanum, p. Mr. Bellicard, Par. 1754. 8. finden fich Bes fceibungen und Abbildungen von einigen dafelbit entbecften Bebauben. Auch bat

Hamilton von den Ueberreffen und Trüms mern biefer Gebaube ein eigenes Meet berausgeben wollen; aber, ob es erfchier nengift, weiß ich nicht. - - Bon Sicilien: In des B. Paneragi Antichità Sicil. Nap. 1751. f. 42h. in 2 Bd. fine den sich Abbildungen von Ueberbleibseln als ter Bebaube in Sicilien; beffer in bes d'Orville Sicula . . . Amst. 1764. f. vorzäglich aber in den, ben dem Art. Ans tit, 6. 193. b. angezeigten bevben Voyages pittor. - -Von Franke reich; Antiquités de la France, p. Ch. L. Clerisseau, Par. 1778. f. -Notices and Descriptions of the Antiq. of the Provincia Romana of Gaula now Provence, Languedoc and Dauphine, by Gov. Pownall, Lond. 1787. 4. mit St. - Uebrigens findet fich in Fabricii Bibliogr. antiq. C. XXII. 9. 12 - 14. ein Bergeichnif von Schrifte fellern und Schriften, welche über bie Bauart der Alten gefchrieben haben. - -

Von der gotbischen Bauart: Ein Brief über bie gothische Bantunft, in ben Mem. de Trevoux, August 1759. Deutsch, im hamburger Magaz. &. 24. St. 4. - Saggio Sopra l'Archittettura gothica, Liv. 1766. 8. - Bon deutscher Baufunft 1773. 8. Imgl. im 4ten V. S. 95 von J. W. Göthens Schrife ten , Berl. 1779. 8. und in G. Suths allg. Magazin für die burgerliche Baus funft, Th. 1. S. 84. vergl. mit ber R. Bibl. der fc. Biffenfc. B. 14. S. 287. - Befdichte ber gothifden Baufunft, aus bem Engl. in bem 4ten B. ber Muss mabl ber nublichften und unterhaltenbften Muff. aus ben Brittifden Magazinen. Leipz. 1786. 8. - Ueber die Entitebung und den Gortgang der gothischen Baus funft . . . von Pownall , in dem gten B. ber Archaeologia, or Miscell. Tracts, Lond. 1789. 4. - In bem 34ten ber Briefe über Rom . . von Chefin. Traug. Weinlich, Dreeben 1787. 4. findet fic etwas hierüber, welches in G. Buths allg. Magag. der bargerl. Bautupft, Eb. 1. 6. 80 gingerudt worden ift. Auch gehören noch hieher: Hist. de la 11 2 DispoDisposition et des Formes differentes que les Chrétiens ant données a leur Temples, Par. 1759 und 1764. 8. von Be Roi, Deutsch ben des Abt laugier In. mert. über die Baufung, Leips. 1768. 8. Biftorifc : Arditect. Beobacht. aber Die Bauart ber chriftl. Rirchen, von M. Birt, in bem iten Th. ber Beitidrift; Italien und Deutschland, Berl. 1789. &. . M. Of. Schadaei ausführliche Bes foreibung bes Munftere in Strasburg, Strasburger Manfter, Strasb. 1617. 4. ober Thurmbuchlein ... . von G. G. S. Bebr, Strasb. 1744. 8. - Befdreis bung ber Munffer Cirche gu Bafel, Baf. 1788. '8. -- --

Bon ber Bauart ber neuern europåischen Völker überhaupt: Vues et Perspectives des plus beaux Chateaux, Palais et Jardins de l'Europe, p. Schenck, Amft. Querfol. 3 B. -Collection de Villes, Chateaux, Edifices, Theatres, Places publ. Colonnades, et ce qu'il y a de plus remarquable dans toute l'Europe, avec leur explicat.... Par. 1765 f. (Ob mebr, als biefer erfte Theil ericienen ift, weiß ich nicht?) - Plans et Elevations de div. Batimens en Europe, f. a. 52 Si. - Bon ber Bauart ber Italiener, und zwar von Rom überhaupt: Il nuovo Teatro delle Fabriche ed Edificii in Prospettiva di Roma moderna, Lib. IV. dato in luce da Gio. Giac. Rossi . . . Roma 1665 - 1699. Querfol. 88 BL - Studio d'Architetture civile fopra gli Ornamenti di Porte e Finestre, tratti da alcune fabbriche di Roma . . . publ. da Dom. Roffi. R. 1702 - 1721. f. 3 . mit Ein Theil bavon nachges 287 Apfen. Rochen gu Augsburg, f. a. - Vedute varie di Roma ant. e moderna, dif. ed intagl. da celebri Autori, R. 1745. f. - Vedute di Roma da Giov. B. Piraneli, 112 Bl. Querfol. - Les plus beaux Edifices de Rome moderne, ou Rec. des plus belles Vues des principales Eglises, Places, Palais, Fontaines . . . 'deff. p. Jean Barbault . . R. 1763. f. 44 Bl. folecht gerathen) - Nouveau Rec. dcs Vues des principales Eglises, Places, Rues et Palais de Rome moderne ce. des plus beaux Monumens de Rome anc. dans l'etat qu'ils se trouvent anfourd'hui . . . R. 1776. f. 61 Bl. -Nouv. Rec. des Vues des plus beaux restes de Rome anc. et des plus belles Eglises, Places, et Pontaines de Rome moderne 4. 50 Bl. - Archie tect. Monumente, gef.' und ges. su Rom von G. M. Oppenort, f. 24 Vl. Le Fabbriche di Roma, in alzate da Sisto V. da Franc, Collignon, Rom. 1650. f. - Vedute delle Fabbriche di Roma, fatto fare da Alessandro VII. dis. ed intagl. da Giamb. Falda, R. 1665. f. — Bon Kirchen zu Rom befonders: Infign. Romae Templor. Prospectus . . . c. Plantis ac Mesuris a Io. Iac. de Rubeis, Romae 1683 und 1780. f. Wahrscheinlicher Weise if bas Wert aber alter; benn es ift eben basjenige, welches von Sandrart, bese nabe unter chen demfelben Titel, viels leicht icon im 3. 1679 und bernach, als ber ate Eb. f. Alten und Neuen Roms, 1685. f. berausgegeben murbe, und bas fich im iten B. ber n. Musgabe f. 2B. bes findet; es befieht aus 73 Bl. worauf 47 Kirchen abgebildet find. - L'Architettura della Basslica di S. Pietro in Vaticano, Opera di Brad. Lazzari, Mich. Angel. Buonarotti, Carlo Maderni ... da Giov. B. Costaguti, R. 1624 und 1648. f. 30 Bl. Il Tempio Vaticano . . . da Carlo Fontana, R. 1694. f. mit R. Lat. und Ital. Templi Vaticani Historia a P. Phil. Bonanni . . R. 1696 und 1700. f. (Enthalt die innern Bergierungen der Sirche ) Defseins de toutes les Parties de S. Pierre de Rome, p. le S. Jacq. de Tarade, Par. 1713. f. 13 Bl. Memorie iftor. della grand Cupola di S. Pietro da M. Poleni, Pad. 1748. f. mit 100 Supf. Suite des Profils de l'Eglise de S. Pierre, p. Mr. Dumont, Par. 1765. f. 14 86 Suite des principales parties de l'Église de

de S. Pierre, von ebend. Par. 1765. f. 64 81. Archittettura ed Ornati della Loggia del Vaticano opera del celebre Raffaele Sanzio . . . R. 1783. f. 28 861. Auch geboren bieber noch die Sacrar. Vaticanze Basil. Cryptar. Monuments, aen. tab. inc. a P. L. Dionysio, Commentar. illustr. Ang. Gabrielis, R. 1773. f. mit 73 Apfen. (eines Bertes hieraber, von DR. Ang. Bolbetti nicht gu gebenten) Berner find von diefer Rirche, und dem Batican aberhaupt, verschiedene befondre Befchreibungen vorhanden, von welchen ich mich, mit ber Angeige ber folgenben begnüge: Della Bafilica di S. Pietro in Vaticano, Lib. II. opera di Raf. Sindone e Ant. Martinetti, R. 1750. R. 23. Nuova Descriz. del Vaticano o sià della S. S. Basilica di S. Pietro, da Giov. P. Chattario, R. 1762. 12. 3 B. mit Rupf. Descrizione dell Palazzo Apostol. Vaticano, Op. posth. d'Agost. Taja, aecresc. (da Giov. Bottari) R. 1750. 8. - Descriptio Templi S. Mariae Majoris, Auct. P. de Angelis, R. 1621. f. del Cav. Franc. Boromino, cavata da suoi originali, cioè la chiesa e la Fabbrica della Sapienza di Roma... data in Luce da Seb. Giamini, R. 1720. f. 46 Bl. - Gbenbeffelben Oratorio e Fabbrica per l'abitaz, de' P. P. dell' Oratorio di S. Filippo Neri.... da Seb. Giamini, R. 1725. f. lat. und ital. mit 67 Bl. — Auch gehören noch su ben Rirchen bie Difegni di Altari e Cappelle nelle Chiese di Roma de' più celebri Architetti, da Gian. Giac. Rossi, R. fol. 50 Bl. aus welchen die Sandrarticen Altaria et Sacella varia Templor. Romae, 40 Bl. die gnerft in der Academia, bann im iten Eb. besale ten und n. Rome, und endlich im aten B. der n. Ausg. f. 2B. erfchienen, gegogen worben find. Und allgemeine Bes schresbung bavon liefert, bas - Studio d'Architettura, Pittura e Scult. nelle Chiese di Roma da Pil. Titi, R. 1674. 1721. 1763.12. — - Don Pallasten 3u Rom besonders: Palatia Procerum

Urbis Romae . . a Hier. Francini, R. 2582. f. - Palazzi di Roma de' più celebri Archit. dif. da Piet. Perrerio Lib. II. Querfol. 100 Bl. aus welchen Sanbrart f. Palatia Romana, Nor. 1694. f. und im gten B. ber n. Musg. f. 28. in 74 Bl. beftebend, genommen bat. -Nuovi Disegni dell' Architetture e Piante de' Palazzi di Roma de' più celebri Archit, disegn. ed integl. de Giov. B. Felda, dati in luce da Gio. Giac. Rossi, R. fol. 142 Bl. - Teatro degli Palazzi in prospettiva di Roma moderna, dis. e intagl. da Aless. Specchi, c. directione e cura di Dom. de' Roffi. R. 1699. Querf. 142 Bl. -Aereae Capitol, et adjacent, Portic. Scalar. Tribunal. ex Mich. Ang. Buonarotti Archit. R. 1567. f. Porticus et Palatii Capitol, Aspectus, R. 1568. Capitolii Romani Effigies von & Burette, Par. 1649. f. 10 Bl. (Nache richten von mehrern Blattern, welche Bebaude des Michel Angelo darftellen, liefern bie Nache. von Känftlern und Kunfe fachen, Leips. 1768. 8. G. 429. find Abbildungen davon in dem Cours d'Architecture, qui comprend les Ordres de Vignole, Par. 1760. 4. 2 B. von Mariette ju finden.) - Villa Borghese . . . descr. da Iac. Manilli . . R. 1650. 8. Lat. von Savertamp im sten B. bes Burmannichen Thef. Villa Borghese... da Dom. Montelatici, R. 1700. 8. - Villa Pamphylia, eiusque Pallatium, c. s. Prospectibus, et ejusd. Villae Defer. R. f. a. Db diefes die, von Dom. f. 64 81. Barriera, auf 84 Bl. Bol. berausgeges bene Abbildung diefer Billa ift, weiß ich nicht? - Bon eben biefem Runftler find Aussichten von ber Villa Aldobrandini, guf 7 Bl. Fol. fo wie von Domenico Fios rentino die Villa Aldobrandina a Tusculano mit ibren Gdrten und Brunnen 1647, f. 20 Bl. geliefert worden. - Die, in der Wibl, der fc. Wiffenfch. B. V. 6. 165. Peips. 1762. 8. angezeigte Abs bilbung bes Ballaffes Caprarla, if mir nicht naber befannt. - - Bon Brun-

nen 3ti Rom: Fontane div. di Roma, Tivoli e Frascati, int. da Dom. Barriera, e Giov. Maggi, R. 1618. Bier gange und 44 balbe Blatter. -Fontane di Roma nelle Piazzi a Luoghi pubbl, disegn. ed intagl. da Giov. B. Falda, 33 Bl. Querfol. - Fontane nelle Ville di Frascati, dis. ed int. da Giov. B. Falda, 18 Bl. Querf. Fontane de' Palazzi e de' Giardini di soma, co' loro prospetti ed ornam. dif. ed intagl. da Giov. Franc. Venturini, 28 Bl. Querfol. - Mus den bren 'lettern Sammlungen find bie Sandrarticen romifcen Brunnen, Murnb. 1685. f. und im sten Th. der n. Ausg. f. W. 42 Bl. welche 27 Brunnen bars ftellen, genommen. - Fontane del Giardino Estense in Tivoli, co' loro Prospetti e Vedute, e colla cascata del fiume Aniene, detto volgarmente Teverone, dis. ed int. da G. F. Venturini 29 Bl. - Auch merben bie 4 lettern Sammlungen, welche ibers baupt 108 Bl. enthalten, unter einem gemeinschaftlichen Titel von den romischen Buchbandlern vertauft. - Fontaines des Environs de Tivoli, Par. 1770. f. — — Von den Garten zu Rom, f. b. Urt. Bartenkunft. - Doch ges - hört zu der Vaufunk von Rom übers haupt: Briefe (36) über Nom . . . von Chefin. Trangott Beinlich, Dresben 1782-1787. 4. 3 3. - Und von ben Beschreibungen bes neuen Roms: Accurata e succinta Descrizione topogr. ed istor. di Roma mode.na, op. posth. dell' Ab. Rid. Venuti . . . R. 1766. 4. mit 54 Aupf. - Uebrigens find von febr vielen Romifden, alten und neuen Ges bauden noch bie Ansichten und Prospecte von febr vielen Kunftlern geftochen mors ben, melde anguführen ber Raum mir verbietet. - - Bon der Bauart zu 27eapel; Facciate delle Chiese, Palazzi etc. della Citta di Napoli, Nap. La. Edngl. Q. - Dichiarazione dei Disegni del Reale Palazzo di Caserta . . . Nap. 1757. f. 14 Apfebl. und 19 S. Befchr. Der Architect war Luigi Banvi-

telli. - Grand Golfe de Naples, ou Rec. des plus beaux palais de la dite Ville, par Mr. Giraud 1771. f. 30 861. - Don florenz: Studio d'Architettura Civ. delle Fabriche di Firenze ... colle misure, piante modini e profili da Ferd. Ruggieri, Fir. 1722 u. f. 426. mit 277 Apfet. Die ate Musg. führt ben Eitel: Scelta di Architett. ant, e moderne della Citta di Firenze, opera dal cel. F. Ruggieri . . publ. da Gius. Bouchard, Fir. 1755. f. 4 Bbe. - Scelta di XXIV Vedute delle principali Contrade, Piazze, Chiese e Pallazzi della Citta di Firenza. Fl. f. - Vedute delle Ville ed d'altri Luoghi della Toscana, Fir. 1757. Querfol. si Bl. - Descriz. e Studi dell'infigne Fabrica di S. Maria del Fiore . . . int. da Bern. Sans. Sgrilli, Fir. 1733. f. - Descrizione delle Fontane e fabbriche dell Pratelino, del S. Bern. Sanf. Sgrilli, Fir. 1762. f. 12 Bl. - La Libreria Medico-Laurenziana, Archit, di Mich. Angelo Buonarotti . . . Fir. 1739 und 1759. f. mit 22 Kpfrt. - - Bon Denedig: Le Fabriche e Vedute di Venezia in Prospettiva, dis. . . . ed int, da Luca Carlevariis, Ven. 1703. f. 103 Bl. - Teatro delle Fabbriche più conspicue in prospettiva della Citta di Venezia, Ven. s. a. f. 4 Eb. Palazzi di Venetia, Querfol. 307 Bl. - L'augusta ducale Basilica dell' Evang. S. Marco . . . colle notizie dell fuo Inalzamento, Architettura . . . Ven. 1761. f. mit 11 Kupfet. — Magnificention. . . Urbis Venetior. Prospectus, quos olim Mich. Marieschi depinxit . . . . Ven. 1741. f. 17 86. - Le delizie del Fiume Brenta, espresse ne' Palazzi e Casini situati sopra le sue sponde . • . da Costa . . . Ven. 1750. f. - - Bon Benua: I Palazzi di Genova... da P. P. Rubens, Antv. 1622, 1652, 1708, 1755. f. a B. 139 Bl. (Es wird auch mit dem frangof. Eitel: Architect. Ital. cont. les Plans et Elevat, des plus beaux edifices de Gènes verfauft.) - - Bon Meyland: Piante della Citta, Piazze etc. di Milano . . . da Giov. B. Pesti, Mil. 1707. f. - De praeclaris Medio-Jani Aedif. a Pet. Gratiolio, Med. 3735. 4. mit v. K. - - Boir Pifa: Jos. Martini Theatrum Basilicae Pisanae . . . R. 1705 — 1723. f. s Bb. mit 32 Apfrt. - - Bon Turin: Descriz. dell Palazzo, detto la Veneria . . dif. da Amadeo, C. di Castellamonte, Tor. 1672. f. 62 86. Modello della Chiesa di S. Filippo, inv. da Ivvara, Tor. 1758. f. Bon Dicensa: Ben diefer Stadt idft fic der Anfang mit denjenigen Werten maden, welche die Gebaude einzeler italienischer Baumeister überhaupt darstellen, als des Palladio: Le Fabriche e i Disegni di Andr. Palladio . . . publ. da Ottav. Bert, Scamozzi, Vic. 1776 - 1785, f. 5 Eb. Discorso del Teatro di Ant. Palladio in Vicenza, Pad. 1733 und 1749.8. Description du Théstre de la Ville de Vicenze ... levé et dest. p. Mr. Patte, Par. 1780, 4. - Des Vignola: Opere d'Architettura di Iac. Barozzio da Vignola, rac. e poste in luce da Franc. Villamena, Rom. 1617 und 1753. f. 150 Bl. —

Bon ber Bauart in Spanien: Theatrum Hispaniae, exhib. Urbes, Villas etc. edente P. van den Berge, Amst. f. 58 Bl.

Bon der Bauart in Frankreich überhaupt: Les plus excellens Bastimens de France... p. Jacq. Androuet du Cerceau, Par. 1576 unb abis. f. 3 %. - Vues des plus beaux Batimens de France, Par. chez Marierre, Querfol. 319 BL Ob dieses die, von dem S. v. Muer, in f. Biblioth, de Peinture, G. 637 angeführte Architecture franc. . . p. Mr. Mariette, Par. 1727. f. 3 B. ift, weiß ich nicht gu Bestimmen. - Plans et Elevations de diverses Edifices en France et en Allemagne f. 103 Bl. - Paris et la Province, ou Choix des plus beaux Monumens d'Architect, anc. et moderne en France, dest. p. Sergent et Fesfard, gr. p. J. A. le Campion. f. -Bon Paris besonders: Rec. des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Palais, Chateaux, Eglises, und Rec. de plusieurs portes des principaux Hostels et Maisons de Paris, et des plus confiderables Autels des Eglises, des. et gr. p. Jean St. Marot, fol. und 4. (Ein Berg. Diefermebr als 190 Bl. Blatter findet fich in dem Cabinet des Singularités d'Architecture, Peint, Sculpt. etc. par Florent le Comte, B. i. S. 184 ber Brufler Ausg. von 1702.) - Augment. des nouveaux Batimens de Paris, p. P. Muet, Par. 1647. f. - Architect. françoile, ou Rec. des Plans, Elevat. Coupes et Profils des Eglises, Maisons Roy, Palais, Hôtels et Edifices les plus considerables de Paris 'p, J. Fr. Blondel, Par. 1752 - 1756. f. 6 Thie. mit 499 Apfru, - Plans et Elevat. des Edifices, qui se trouvent à Paris et a Versailles fol. 24 Bl. - Vues des plus beaux Monumens et Edifices de Paris, p. Durand, 50 Bl. - Theatre des plus beaux Monumens de Paris. compr. ses Palais et Hôtels, Par. 1770. f. - Vues de Paris et de Versailles, ... p. Rigaud, Querfol. 65 Bl. - Description générale de l'Hôtel Roy. des Invalides. Par. 1683. f. mit 18 Apfet. Plans Elevat. Vues, Coup. Profils, von eben biefem Sptel, 1687. f. 29 BL Descript. de l'Eglise Roy, des Invalides, p. M. Felibien 1702, 12, 1706. f. mit S. Hist. de l'Hotel R. des Invalides, . . p. J. J. Granet, P. 1736.f. Hist. de l'Hôtel Royal des Invalides, p. Mr. l'Abbé Perau . . . contenant les Plans, Coupes et Elevat, geometr. de cet Edifice. dess. et gr. p. Mr. Cochin, Par. 1756. f. mit 103 Rupfen. - Tableau de la Maison des Enfans trouvés à Paris, p. M. M. Natoire et Peffard, Par. f. - Bon ben (ebmabe ligen) königlichen Schlössern besons ders: Vues des Maisons Roya-4 les

les . . . f. 46 Bl. - Plans, Profils, Elevat, et Vues de differences Maisons Royales, f. 2681. - Vues, Plans, Coupes et Elevat. du Chateau de Verfailles mit Innbegriff der Statuen, Bafen ge Bl. aber nur 44 in Begiebung auf Bauget) - Plans, Elevat, et Vues du Chateau de Versailles, f. 28 Bl. - Grottes, Labyrinthes, Fontaines et Bassins de Versailles f. 53 Bl. - Descript, de la Grotte de Versailles, Par. 1699. f. 20 BL Machgeft. von Rrauf, Augeb. f. 20 Bl. - Le Labyrinthe de Versailles, 8. 40 Bl. -Plans, Elevat. et Vues des Chateaux du Louvre et des Tuilleries, f. 40 Bl. - Versailles immortalisse . . . p. le Sr. Jean B. Monicart . . Par. 1720, 4. mit Aupf. von verschiedenen Deiftern. Diese sammtlichen Werte geboren eigents lich zu bem so genannten Cabinet du Roi de France ; aber, auffer biefen find auch noch, von le Pautre, Plans gen. de Verfailles, f. 13 Bf. - Fernet, Plans, Profils et Elev. de Versailles, avec les Bosquets et les Font. dest. p. Girard, Par. 1716. f. - Vues, Perspect, et Plan du Chateau, et des Fonraines et Cascades au jardin de Verfailles, p. M. M. Menant, Salle etc. f. - Vues des beaux endroits des, Jardins et Mais. Roy, et du Chateau de Vers. von Demartain f. 16 Bl. --- Nuch glaube ich von den mancherlen Beforeibungen von Baris, menigftens einige bier angeigen gu muffen: Defeription nouv. de ce qu'il y a de plus semarquable dans Paris, p. Germ. Brice P. 1684. 12. ebend. 1717. 8. 3 9. 1752. 8. 4 %. mit R. - Paris anc. et nouv. p, le Maire, Par, 1685. 12. 3 B. -Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de St. Cloud etc. par Piganiol de la Force, Par. 1717 U. f. 8. 8 D. mit R. - Almanac pittor, et histor, des tiches Monumens de la Ville de Paris, et de ce qu'il y a de plus curieux en Architecture, Peint, Sculpt. et Grav. . . . p.Mr. Hubert, P. 1765 U. 1780, 12. 2 93. --

Bon der Bauart in England: Oxonia illustrata, fi omnium cel. istius Universit. Collegiot. aular. . . . nec non totius Urbis Scenographia, del. et sculps. Dav. Loggan, Oxon. 1675. f. Description of the Radelife Library at Oxford, by J. Gibbs, Lond. 1747. f. - Vitruvius Britannicus, or the Brittish Architect, cont. the Plans, Elevations and Sections of the regular Buildings, both public and private . . . by Colin Campbell, Woolfe and Gandon, Lond. 1717 -1725. f. 5 B. - Britannia Illustrata, or Views of the Royal Palaces, as also of the principal Seats of the Nobility and Gentry of Great Britain ... Lond. 1720! f. 2 B. 182 Bl. -The most notables Antiq. of Great Britain, by Inigo Jones, Lond. 1725. f. - Views of all the Cathedrals of England and Wales, and other Buildings, by Cole f. 52 86. - Plans Elevat. Sect. Chimney Pieces and Ceilings of Houghton - hell, built by S. R. Walpole, def. by Ware, Lond. 1735 und 1760, f. 35 Bl. -- Plans, Elevat. and other Ornaments of the Mansionhouse at Doucaster, by Paine, Lond, 1751. f. - Plans, Elevat. and Sect. of Holkham in Norfolk publ. by Brettingham, Lond. 1761 und 1773. f. (Kent mar ber Baumeifter; und bas Gebaute ift fein bestes Wert.) - Plans, Elevat, Sect. and perspect. Views of the Gardens and Buildings at Kew, by W. Chambers, Lond. 1763. f. -Plans, Elevat. and Sections of Buildings, execut. in the Counties of Norfolk, Suffolk, Yorkshire etc. by John Soane, f. 47 561. — Plans, Elevat. and Sections of the House of Correction for the County of Middlesex... by Ch. Middleton, f. 53 86. - Elevat. of the new Bridge at Black Friars mit ben Plans. Elevat. and Sections of the Machines and Centering, by R. Balduin, f. - London and Westminster improved, illustrated by Plans . . . by J. Gwynn, Lond.

Lond. 1766. — Critical Observat. on the Buildings and Improvements of London, Lond. 1770. 4. — A critical review of the public Buildings in London 1783. 8. — Unter den blosen Beschreibungen ist John Entiks New and accurate History and Survey of London, Westminiter, Southwarth, Lond. 1767. 8. 4 B. meines Bissens, eine der bessern. — Auch sind eine Menge Aussichten von den engs lischen Landhausern, Russen u. d. m. in Ausser gebracht. —

Bon ber Bauart in Solland: Afbeelsels der Vornaemste Geboven uyt alle dee Ph. Vingboons geordineert haeft te Amsterdam, Amsterd. 1648. 1664. 1664. 1715. f. 2 . mit 80 Apf. -Afbildung vant Stadthuys van Amsterdam, in dartig coopere Platen, geoordeneert door Jac. v. Campen get. door Jac. Vennekool, Amst. 1661. f. . 30 BL. Architecture. Peinture et Sculpt, de la Maison de Ville d'Amsterdam, repr. en CIX fig. . . . Amst. Vues et Prosp. de la Ville 1719. f. d'Amst. p. P. Schenk, 4. 100 81. — Plans et Vues perspect. du fameux Parc et Maisons de Plaisance de Sorgvlier, f. 45. Ol. - Les Agrémens de la Campagne, ou Remarques sur la Construction des Maisons de Campagne . . . des Jardins de Plaisance erc. Leyde 1750. 4. -- -

Bon des Bauart in Dannemark: Der Odnische Bitruvius, enthaltend Grunds eiffe, Aufr. und Durchschnitte der merko. Gebdude des Königreiches Odnnemark, Koppenh. 1746. f. 2B. banisch, beutsch und franzsch. — Hafnia hodierna, oder Besche, von Copenhagen, Kopenh. 1749. 4. ant A. dan. beutsch und fezich. —

Bon der Bauart in Schweden : Suecia antiqua et hodierna f. 3 Bd, mft 352 Apfrn. —

Bon der Banart in Deutschland, und zwar zu Wien: J. E. Isichers von Erlach Ansang einiger Borftellungen der vornehmsten Gebaube in der Stadt und Borftdten zu Wien, Querfol. 29 Bl.

Abbildung aller Airchen und Ribfter u. f. w. in Wien; b. Cal. Rleiner und 3. A. Pfeffel, Augsb. 1724 - 1737. f. 4 Eh. 132 Vl. Plan ber Stadt Wien und der Borfiddte, von Ragel, Bien 1770. f. 16 St. Profpecte von Bien, von R. Schaf und Joh. Biegler, f. 26 Bl. - Bon den Beschreibungen Biens wird die von Welstern, Wien 1770. 8. für die beffere gehalten. — — Bu Berlin, und in den preußischen Ländern überhaupt: Elevations des Königl. Resis dens , Schloffes , von Schlater, 6 Bl. Brund . und Aufris der lathol, Kirche gu Berlin, f. 6 Bl. Plans de la Sale Royale de l'Opera, bat. p. le B. de Knobelsdorf, Berl. 1753. Querf. 15 Bl. Saminlung ber beften Musfichten von Berlin, von Rofenberg, Berl. 1785. f. - Grundrif von Berlin von Bildner, unter ber Mufficht bes Belbm. von Schmettau, 1748. f. 4 Bl. — Abbilbung bes R. Preuß. Luffcbloffes Charlottenburg, fammt dem Garten, von Decker, f. 21 Bl. - Plan des Pallaftes und Gartens von Sans . Souci und des neuen Schloffes, von J. S. Salzmann f. — Vues des Ralais et Maisons de Plaisance du R. de Prusse, dest. p. J. B. Broebes, Augsb. 1733. f. 47 Bl. - Berichiebene Prospecte und Borffellungen von Berlin, Potebam, Schwet, u. f. w. von Schleuen. f. 68 Bl. - M. E. Kragers Profpecte von Botsbam und Sans, Souci, f. 12 Bl. - Muemabl ber vornehmften, fconffen und mertwarbigften Luffchlöffer und Ges genden in den K. Preuß. Staaten f. L. 1789. f. - Die "Beidreibung der Roniglichen Residenzstädte von Berlin und Botebam, Beel. 1769. 8. und 1786. 8. 3 9." von Frbr. Nicolai, ift, als ein Muffer folder Beschreibungen, bekannt. Und von der Bauart daseibst handeln noch besonders: Aritische-Ummerk, den Bus fand ber Baufunft in Berlin und Potse dam betreffend, Berl. 1776. 8. und Ludw. Mangers Baugeschichte von Botsbam, bes fonbers unter Friedrich bem aten, Berl. 1789. 8. 3 3. - Berner geboren noch ju der Bauart in ben preußischen Kindern? Bennert& 45

23 a u

Bennerts Grundeiß bes pringlicen Gartens ju Reinsberg , 1777. f. Plans et Vues du Chateau, du Jardin, et de 12 Ville de Reinsberg, p. Ekel, f. 9 Bi. - 8. B. Werners Accurater Mb. rif und Borftellung der berühniteften Plage und Gebdude in Breslau, f. 29 Bl. -Befdreibung des neu erbauten Kombbien. baufes in Breslau, Berl. 1783.4. mit &. Bu Dresden und in Sachsen überbaupt: Prospecte von dem Lufichloffe Pifinis, von der Beft. Konigstein, Dreg. ben, Reifen, Sonnenftein, von Alex. Thiele, f. 10 Bl. - Abrif den Drefdner Schloffirche, von Gaet. Chiaveri, Dreft. 1739. f. 7 Bl. - Abrif bes churfurfts lichen Gartens und ber Orangerie bes Zwins gere gu Dreeben, von Matth. Dan. Poepelmann, Dresben 1729. f. 24 Bl. -G. übrigens R. B. Dagborfs Befdreibung ber . . . Refibengfadt Dresben, 1782. 8. — — Zu Augsburg: Augusta Vindelicor. illiusque Portae, Templa, Aedificia et Cisternae, Aug. V. 1683.4. 2 B. Basilica St, Ulrici et Afrae Aug. Vindelicor. descr. a Bern. Hertfelder. . c. f. Kageri et W. Kiliani. Aug. Vind. 1627. f. Das Raths baus dafelbft, von Bring geftochen 1732. Querfol. 16 Bl. - Bu Deffau: Befchreibung des Fürftl. Anhalt. Deffauls feben Landhaufes und englifden Gartens Bu Borlis, von Aug. Robe, Deffau 1788. 8, mit 5 Spfen. - - Auffer biefen giebt es von ben mehrften fürfiliden Goloffern, und vor vielen Gebauben in verschiedenen Stabten noch einzele Grundriffe und Abi riffe, welche anzufahren mir ber Roum verbietet; unter andern find in M. Dies rians Lopographie Die Anfichten von febr vielen oberheutschen Stubten , so wie Ab. bilbungen einzeler Architecturmerte gu finden. "Betrachtungen und Ginfalle über die Bauart der Privatgebaude in Deutich. land mit 60 Apfen." erfchienen, Augeb. 1779. f. - fo wie grundliche nachricht uon bem Baumefen in Franten, Schwas baф 1775. 4. mit Я. — —

Bon der Bauart einiger asiatischen Länder: Designs of Chinese Buildings, Furniture etc. . . . engraved by the best Hands, from the originals drawn in China, by Will. Chambers, Lond. 1757. f. — Comparative View of the ancient Monuments of India, Lond. 1786. 8. — Monumente Indisper Geschichte und Kunst, aus dem Engl. des Mill. Hadges, von Brun und Riew, Berl. 1789. Querfol. — Auch sinden sich Nacheichten dieser Art in mehr tern Ressehreibungen; so wie in des Archaeologia, or Miscell. Tracts relat. to Antiq. u. b. m.

Wegen anderer, sur Geschichte ber Bautunft geborigen Werte, f. ben Art. Bautunft.

### Baufunft.

Wir betrachten hier die Baukunst nur in fo fern der Geschmat einen Antheil daran hat; das Mechanische barinn, obgleich jeber Baumeifter baffelbe genau verstehen muß, gebort nicht bieber. Diefes, nebft bem Bifsenschaftlichen, bas ber Baumeister aus ber Mathematik schopfen muß, davon abgesondert, so bleibt noch genug übrig, um biefer Runft einen Rang unter den schönen Kunsten zu Das Genie, wodurch jedes gute Werk ber Runft feine Wichtigfeit und innerliche Große, ober die Rraft befommt, fich der Aufmertfamteit gu bemachtigen, ben Seift ober bas Berg eingunehmen; ben auten Gefchmat, wodurch es Schonbeit, Annehmlichkeit, Schiflichkeit, und überhaupt einen gewiffen Reis befommt, ber die Einbildungsfraft fesselt: diese Talente muß der Baumeister so gut, als jeder andre Runftler befigen. Eben ber Geift, wodurch Homer oder Naphael groß worden, muß auch ben Baumeister beleben, wenn er in feiner Kunft groß fenn foll. Alles, was er, durch diefen Beift geleitet, hervorbringt, ift ein wahres, Werf ber schonen Runfte. Die Rothdurft, ju veren Behuf ein Gebaub

Gebaud aufgeführet wird, bestimmt beffen Saupttheile; burch mechanische und mathematische Regeln bekommt es seine Festigkeit; aber aus Sachen, die die Mothburft erfunben, ein Ganges jufammen ju fegen, bas in allen feinen Theilen jedes Bedurfniß unfrer Borftellungsfraft befriediget; dessen überlegte Betrachtung ben Geift beständig in einer vortheilhaften Burfung erhalt; burch fein Unfeben Empfindungen von mancherlen Art erwefet; bas bem Gemuthe Bewundrung, Ehrfurcht, Andacht, fenerliche Rührung einpraget: diefes find Burfungen des durch Geschmat geleiteten Benies; und dadurch erwirbt fich ein großer Baumeifter einen ansehnlichen Rang unter ben Runftlern.

Wie diese Runst in ihren Ursachen so edel, als irgend eine andre ist: so fann sie auch ihren Rang durch ihre Würfungen behaupten. ber hat der Mensch überhaupt seine Begriffe von Ordnung, von Schonheit, von Harmonie und Uebereinfimmung; gewiß nübliche und wichtige Begriffe? Boher hat er bie erften Empfindungen, von Unnehmlichkeit, son Lieblichkeit, von Bewundrung der Groke, und felbit von Chrfurcht für höhere Rrafte, als aus überlegter Betrachtung forperlicher Gegenstände, die der Bau ber Belt ihm vor Augen ftellt? Sieht man nicht, daß der erste Unwachs ber menschlichen Vollkommenheit ber Schonheit, Unnehmlichkeit, Bequem-Lichfeit und andern wortheilhaften Eindrufen ber Gegend, die man bemohnet, zuzuschreiben sen? trägt nicht ein elendes, von allen Annehmlichfeiten und Bequemlichfeiten entblößtes Land, das meifte zu der Barbaren und bem viehischen Bu--fand feiner Einwohner ben? Benn biefes nicht fann geleugnet werben, . so tann man auch ber Baufunft, die jeden nüglichen Eindrut, den die

Schonheit einer Gegend machen fann, auch burch ihre Beranstaltung, nach einer anbern Art, hervorbringet, ben Rugen zur Cultur bes Geistes und bes Gemuthes nicht absprechen.

Wer irgend einen Geschniaf an Ordnung, Schonheit und Pracht in blos forperlichen Gegenstanden hat, ber lese bie Nachricht, welche Paufanias von Athen giebt, und überlege hernach, was für Wurfungen es auf einen Athenienfer muffe gehabt haben, in einer folchen Stabt zu wohnen. Der wurde gewiß eine geringe Renntnig ber menschlichen Matur verrathen, der nicht begreis fen founte, wie viel vortheilhafte Wurkung auf die Veredlung bes Menfchen bergleichen Gegenftanbe haben konnen. Ift die Mation, die in den besten Gebauden mohnt, nicht eben die vollkommenfte; und giebt es in kandern, wo nur elende Hutten find, Menfchen, die nichts meniger als barbarisch sind: so folget daraus nicht, daß jene nicht viel Gutes an fich haben, das fie in andern Wohnungen nicht haben murben; imd daß diese nicht noch volltommener fenn murben, wenn fie ben guten Einfluß biefer Runft auch empfunden hatten. So wenig man indessen fagen kann, bag bie Baukunst eben die wichtigste Kunst zur Cultur des Menfchen fen, fo menig kann man ihr den Antheil, ben fie nebst andern Runsten an diefer allen wichtigen Sache hat, gang abspreden.

Das Wesen der Baufunst, in so fern sie die Frucht des vom Seschmat geleiteten Genies ift, besteht darinn, daß sie den Sebauden alle althetische Bolltommenheit gebe, deren sie, nach ihrer Bestimmung, fähig sind. Bolltommenheit, Ordnung, Schiflichteit der innern Einrichtung; Schonsheit der Form, ein schiflicher Charafter, Ordnung, Regelmäßigkeit, guter Geschmaf in den Verzierungen

von außen und innen : biefes find bie Eigenschaften, bie ber Baumeister jebem Gebaube geben muß.

Alfo muß er, wenn ihm die eigentliche Bestimmung deffelben angezeigetwird, die haupttheile in ber schiflichften Große, jeden, wie er jum Gebrauch am vollfommenften ift, erfinden; bie gefundenen Saupttheile bergeftalt in ein Ganges gufammen perbinden, und anordnen, daß nicht nur jeder Theil seinen schiklichen Ort befomme, fondern das Gange, ausmendig und inmendig, ein wol überlegtes, bequemes, scinem Charafter und feiner Bestimmung richtig entfprechendes, und nach seiner Form wol in die Augen fallendes Werk ausmache; jeber einzele Theil muß bis auf die geringfte Rleinigfeit fo fenn, wie er fich zu bem, mas er fenn foll, am beften schifet. Es mug überall Verstand, Ueberlegung und guter Geschmaf aus bem Berf bervorleuchten. Alles unnufe, alles unbestimmte, alles wibersprechenbe, alles verworrene, muß auf bas forge fältigste vermieden werden. Benn 'das Auge durch die gute Form bes Gangen gereist worben, fo muß es soaleich auf die wesentlichen Saupttheile geleitet werden, selbige wol unterscheiden konnen, und wenn es bavon gesättiget ift, auf die fleinern Theile geführt werden; beren Beftimmung, Rothwendigfeit und Schiflichfeit jum Gangen einleuchtenb fahlen. In bem Gangen muß eine folche harmonie, ein solches Gleichgewicht der Theile fenn, bag fein Theil zum Schaben bes Gangen meber hervorsteche, noch durch Mangel und Unvollkommenheit die Aufmerkfamfeit ftobre. Rurg, alle Weisheit und aller Geschmat, ben man an dem außern und innern Bau bes menschlichen Korpers bewundert, dars an alles vollkommen ift, muß nach Beschaffenheit bee Begenstandes auch

in einem vollkommenen Gebaude gu bemerten fenn.

Alfo hat ber Baumeifter, wie jeder andre Runftler, die Ratur füt feine eigentliche Schule zu halten. Jeber organifirte Rorper ift ein Bebaude; jeder innere Theil ist vollkommen zu bem Gebrauch, wozu er beftimmt ift, tuchtig; alle jufammen aber find in ber bequemften und engeffen Verbindung; das Sange bat zugleich in feiner Art die beste außerliche Form, und ift burch gute Ber, baltniffe, burch genaue Uebereinstimmung der Theile, burch Glanz und Karbe angenehm. Diese Gigenschaften hat auch jedes vollkommene Ge-Man konnte befivegen mit baube. einigem Schein behaupten, bag bem Baumeister die Erfindungefraft und das Genie noch nothiger find, als bem Mahler; benn biefer kann schon burch eine punktliche Rachahmung ber Natur gute Werke bervorbringen, da der andre nicht bie Werke der Natur, sonbern das Genie und den Beift berfelben nachzuahmen bat, wozu mehr, als ein blos leibliches Auge nothig ift. Der Mahler erfindet feine Formen nicht, fie find schon in ber Natur vorhanden; aber ber Baumeister muß sie erschaffen.

Defiwegen gereicht bie Bolltommenheit ber Baufunft einer Ration su nicht geringerer Chre, als die ift, die sie durch andre Lalente erwerben Elende Gebaude, Die ben'einer gewiffen Groke weder Bequemlichfeit noch Regelmäßigfeit haben; ben denen widersinnische Veranstaltungen, abentheuerliche Berhaltniffe, Unfleik der Arbeit, und andre Mangel biefer Urt durchgehenbe herrichen. find ein untrualicher Beweis von dem Unverstand und dem schlechten Gemuthezustand einer Nation. Vortheilhafte Begriffe bingegen muß man von der Denkungsart eines Boltes befommen, bas auch in feinen geringsten Gebauben und in ben fleineften

neften Theilen berfelben, wahren Geschmak, Ueberlegung, Schiklichkeit und eble Einfalt zeiget. Ben ben Thebanern war ein Geset, nach welchem ein Mabler, ber ein Schlechtes Werf verfertiget hatte, um Geld ges straft wurde \*). Bichtiger war es, in einem gesitteten Staat Gefete jur Berhutung grober Fehler gegen die Ihre Auf-Baufunft einzuführen. nahm und ihr Einfluß auf die geringsten Privatgebaube ift gewiß der Aufmertfamteit eines Gefengebers nicht unwürdig; und so gut, nach dem Urtheil der ehemaligen Spartaner, die Dufit einen Ginflug auf die Sitten haben fann, fo gewiß fann bie Baufunft biefes thun. Schlechte. ohne Ordnung und Berftand entworfene und aufgeführte, ober mit narrischen, abentheuerlichen, ober ausschweifenden Zierrathen überladene Gebaude, die in einem Lande allgemein find, haben unfehlbar eine schlimme Wurtung auf Die Denfungsart des Bolfs.

Der gute Geschmaf ber Bankunft ift im Grunde eben ber, ber fich fowol in andern Runften, als in bem gangen fittlichen Leben ber Menfchen Ceine Burportheilbaft außert. fung ift, daß in einem Gebaude nichts unüberlegtes, nichts unverftandiges, nichts, bas ber Richtigkeit ber Borftellungsfrafte zuwider ift, angetroffen werde; daß jeder einzele Theil fich jum Sangen wohl schife; daß das Anfehen und ber Charafter, ober das Geprage bes Gebaudes, mit feiner Beftimmung wol übereinkomme; daß kein Theil und keine Zierrath daran sen, von der man nicht obue Umschweif fagen tonne, warum fie ba fen; baß bie eble Ginfalt bem Neberfluß an Zierrathen vorgezogen werbe; bag endlich aus jedem eineln Theile Bleiß und Verstand deutlich hervorleuchten. An den weni-

") 6, Aclianus Var. hift, L. IV. c.4.

gen Gebauben, die von ber guten Beit ber griechischen Baufunst übrig geblieben sind, zeigen sich alle biese Eigenschaften beutlich; sie konnen als Muster bes reinen Geschmaks angesehen werden.

Die ersten Bemühungen in bieser Runft entftehen naturlicher Weife ben jedem Bolfe, sobald es fich aus der grobften-Barbaren losgeriffen, Duge jum Rachbenken und Begriffe von Ordnung, Bequemlichfeit und Schiflichfeit, betommen hat. Denn es ift Dem Menschen naturlich, bas Drdentliche ber Unordnung vorzuziehen. Alfo fällt der Ursprung der Vaufunst in die entferntesten Zeiten, und ist nicht ben einem Bolf allein angutref. fen. Es wurde angenehm und lehrreich fenn, die hauptarten des Geschmake in der Baufunst, durch Auf. zeichnung einiger Hauptgebäude ber, biefe Runft übenden, aber sonft keine Gemeinschaft unter fich habenden, Rationen, vor Augen zu legen. Es wurde fich viel von bem Rational= charafter derselben baraus bestimmen Man wurde zwar in allen laffen. dieselben Grundgesete, aber auf fehr verschiedene Beise angewendet, finden.

Der Gefchmaf, den bie neuern Europäer angenommen haben, ift im Grunde berfelbe, ber ehedem in Griechenland und in Italien ge-Er scheinet, wie bie herrscht hat. ersten Anfange verschiedener anbrer Runfte, nicht auf griechischem Boben erzeuget, sondern aus Phonizien und Canpten dabin getommen ju fenn; aber durch das feine Gefühl und den mannlichen Berftand ber Griechen feine Bollfommenbeit erreicht zu has In Egypten trifft man noch Ruinen von Gebäuden an, die allem Unfehen nach alter, als ber Anfang ber eigentlichen Geschichte find. benselben ift schon der griechische Geschmaf, auch so gar in fleinern Bersierunzierungen zu entbeken \*). Won phonizischen, babylonischen und persischen Gebäuben hat sich nichts aus bem hohen Alterthum erhalten. Da aber ber salomonische Tempel ohne Zweisel das Gepräge der phonizischen Bauart gehabt: so kann man auch von dieser sagen, daß sie mit der egyptischen überein gekommen.

Man muß also ben Orient, und vermuthlich die kander diffeits des Euphrats, als den Geburtsort derjenigen Bauart ansehen, welche von den Griechen auf ben hochsten Grad der Bollfommenheit erhoben worden. Diese scheinen die Runft noch in eis nem etwas roben Zuftande befommen zu haben. Deun noch sind ansehnliche Ruinen griechischer Gebau-De vorhanden, die weit über die gute Zeit bes Geschmaks heraufsteigen, wie die Ruinen von Peftum am falernitanischen Meerbufen, und von Agrigent in Sicilien \*\*). Diese Bauart hat in Griechenland und in Italien verschiedene befondere Bendungen, als so viel Schattirungen befommen, die man hernach mit bem Ramen der Ordnungen bezeichnet hat. Die hetrurier und Dorier find ber alten Einfalt und Rohigfeit am nachften geblieben. Die Jonier Scheinen etwas mehr Unnehmlichkeit und eine Art von Beichlichkeit hineingebracht zu haben. hernach aber, als Griechenland der Hauptsig aller schönen Runfte geworden war, kam noch mehr Zierlichkeit und fo gar etwas lleppigkeit hinein, wie an der corinthischen Ordnung zu feben; biefes haben die spatern Romer noch weiter getrieben +).

Roch ist wird allemal, wo Saulen ober Pfeiler angebracht werden,

\*) S. corintbifche Saule; Anauf; bos rifche Caule.

†) S. Ordnungen.

eine dieser fünf alten Ordnungen gur Richtschnur gewählt. Sie find fo aut ausgebacht, daß man, ohne Gefahr die Sachen schlechter zu machen, sich nicht weit von den Formen und Berhaltniffen der Alten entfernen Es ift nicht mehr zu erware ten, daß eine, pon diefen Ordnungen wurflich verschiedene, und bennoch gute Gattung, werbe erfunden werden. Die Romer scheinen schon alle mögliche Versuche hierüber erschöpft zu haben. Sie nahmen sich ernstlich vor, Rom durch die Schonheit der Gebäude über alle Städte ber Welt zu erheben, und es ift angenehm ju lefen, was Strabo hievon ergählt \*). Dennoch haben biefe außerorbentlichen Bestrebungen von ben besten aus allen Theilen Gricchenlandes verfammelten Baumeistern nichts, als die einzige römische Ordnung herausgebracht, die doch nur aus einer Bereinigung ber co. rinthischen und jonischen besteht.

Nach Erloschung ber Familie ber Cafaren fieng in Rom die Baukunsk an zu fallen. Man verließ nach unb nach die edle Ginfalt ber Griechen, und überhäufte alles mit Zierrathen. Die Gebaude nahmen den Charafter ber Sitten, die allen großen beibotischen Sofen gemein find, an; ein Geprange, bas die Augen verblenben follte, fam in die Stelle ber wahren Soheit und Groke. diefer Art find verschiedene noch aus biefen Zeiten vorhandene Werke, als: die Triumphbogen ber Rapfer Geverus, des M. Aur. Antoninus, bes Constantinus; besonders aber die Baber bes Diofletianus. So wie das Reich an Sobeit abnahm, fank auch die Baufunft. Die Romer brachten sie auch nach Constantino= pel, wo sie sich viele Jahrhunderte in einem Stande ber Mittelmäßigfeit In Italien wurde erhalten hat. man

\*) Geogr. L. V.

<sup>(\*\*)</sup> G. die Borrede gu Wintelmanns Geschichte der Baufunft, und neue St. bliothet der schonen Billenschaften.

man immer mehr und mehr für bie guten Verhaltniffe gleichgultig, und verlor sie zulest ganz. alls fich nach dem Untergang des Reichs, die Sothen, Longobarden, und hernach die Saracenen in ihren eroberten Landern festgesett hatten, unternahmen fie große Gebaude, an benen nur noch wenige Spuren bes guten Geschmaks übrig blieben; fast alle Regeln der Schunheit wurden ans den Augen gesett; desto mehr aber wurde bas Duhfame, bas Gegierte, das Geltsame und einigermaßen Abentheuerliche gesucht.

- Mitten in diesen Zeiten des batbas rischen Geschmats der Baufunft wurben bie meisten Stabte in Deutschland, und die meiften Rirchen im gangen Occibent gebauet, an benen wir das Geprage einer über alle Regeln ausgeschweiften Bauart noch Diefe Gebaube fegen ibt sehen. durch ihre Große, durch die unermegliche Berschwendung ber Zierrathen, burch die gangliche Bernachlaffigung ber Berhaltniffe, in Erstau-Doch finden sich noch hin und nen. wieder Spuren bes nicht gang berloschenen Geschmaks. Un der Marcustirche in Benedig, die zwischen den Jahren 977 und 1071 gebauet worden, ift noch etwas von mabrer Pracht und von guten Verhaltniffen ubrig; und in derfelben Stadt ist die Rirche Santa Maria formosa bennahe noch im antifen Geschmat, im Jahr 1350, von Paulo Bacbetta gebauet.

Aus den großen Gebäuden der mittlern Zeiten, die in verschiedenen Städten Italiens noch zu sehen sind, läßt sich ziemlich deutlich sehen, wie durch diese Zeiten sich noch immer etwas von dem guten Geschmat der Baufunst erhalten hat. Im Jahre 2013 wurde die Kirche zu St. Miniat in Florenz angelegt, die in einem erträglichen Geschmat gebauct ist; und im Jahre 2016 wurde der Grund zu dem Dohm in Pisch gelegt. Der

Baumeister beffelben mar ein Grieche aus Dulichium, ben die Italiener Buschetto nennen. Die Difaner, die damals einen großen Sandel nach Griechenland trieben, ließen marmorne Saulen von alter Arbeit das her bringen, die an diesem Gebäude angebracht murben. Ben biefer Gelegenheit ließen fie auch Mahler unb Bildhauer aus Griechenland fommen. Um dieselbe Zeit fieng man auch in Rom, Bologna und Florenz an zu Dauen. Um bas Jahr 1216 bauete. ein gewisser Marchione, der zugleich ein Bildhauer war, die schone Cavelle von Marmor in der Rirche Santa Maria Maggiore in Rom.

Einer ber größten Baumeister ber mittlern Zeiten war ein Deutscher, ben man den Weister Jacob nennte. Er seize sich in Florenz, wo er das große Franciskanerkloster gebauet hat. Sein Sohn, ben die Welschen Arnolfo Lapo nennen, bauete die Kirche des helligen Kreuzes in Florenz, und gab die Zeichnung zu der prächtigen Kirche di Santa Maria del siore. Dieser starb im Jahre 1900.

Die fleinen Refte bes guten Geschmake breiteten sich doch in biefen Beiten nicht außerhalb Italien aus. Un allen den erstaunlichen Gebauden Diefer Zeit, die noch ist von demehemaligen Reichthum ber Rieberlande zeugen, ift ben ber unbegreiflichen Berfchwendung der Arbeit wenig gefundes. Diefes muß man auch von dem Munfter in Strafburg 'fagen, welches im drenzehnten Jahrhundert aufgeführt worden, und unter bie erstaunlichsten Gebäude der Welt ge-Der Baumeister beffelben war bort. ein gewiffer Erwin von Steinbach. Die Münstertirche in Ulmzeiget schon Spuren eines bessern Geschmats, und würklich ist der Porticus vor dem Paupteingang derfelben von einer eblen Große.

Aber in dem funfzehnten Jahrhunbert fieng bie Baufunft an, fich aus den alten Trümmern wieder empor ju heben; die Stadte erholten fich von ben barbarifchen Berruttungen, welche durch die Staatsverwirrungen angerichtet worden waren. Ben bein häufigen Bauen, das nach ber wieber bergestellten Rube unternommen wurde, fieng man wieber an, auf Die Schonheit zu feben; man fah nun die alten Ueberbleibsel mit Rachdenken an, und maag die Verhaltniffe an benfelben. Ein gewiffer Ger Bruneleschi, ber zu Anfange bes funfgehnten Jahrhunderts gelebt hat, war einer der ersten, die fich die Dus he gegeben, in Rom, mit dem Maaß-Rab in der hand, auf den Trummern ber alten Gebaube berum ju Bon biefer Zeit an murbe die Aufmerksamkeit auf diese Muster immer großer, bis am Ende biefes und am Unfange des fechzehnten Jahrhunderts, Alberti, Serlio, Palladio, Michel Angelo, Vignola und andre Manner erschienen, bie fich außerordentliche Mahe gegeben, jede Regel zu entdefen, durch welche bie Gebaube ber Alten ihre Schonheit bekommen haben. Und so wurde die Baufunft wieder hergestellt.

Doch erschien sie nicht in ihrerebe-Auch die spamaligen Reinigkeit. tern Gebäude bes alten Roms, Die ichon viel Kehler hatten, besonders die diofletianischen Bader, murben Gelbst die au Muftern genommen. größten Baumeister, Palladio und Michel Angelo, nahmen die Fehler des unter den Rapfern schon finkenden Geschmaks unter ihre Regeln auf, und bas Unfehen diefer großen Manner gab ihnen ein Gewicht, das fich ben vielen bis auf diesen Tag er-Ingwischen breitete fich halten hat. ber gute Gefchmat aus Italien nach und nach auch in die übrigen Lanber von Europa aus. Gegenwartig findet man von Rugland bis nach

Portugal, und von Stokholm bis nach Rom, aber nur hier und ba, Gebaube, die zwar nicht gang untabelhaft, aber doch größtentheils in bem mahren Geschmat aufgeführt sind. Doch find fie so einzeln, baff man nicht sagen kann, die mahre Baufunst sep burch Europa gemein worden. Noch find genug ansehnliche Stabte, wo man bie Spuren guter Baumeifter fast ganglich vermißt. Indessen, da fast alle Ueberbleibsel der griechischen und romis ichen Baufunst abgezeichnet, überall ausgebreitet find, fehlet es ben neuern Baumeistern an nichts mehr, fich in den mahren Geschmat des Alterthums zu fegen, als an überlegter Betrachtung berfelben. Wir wollen diesen Artikel mit einigen Betrachtungen über die Theorie der Baufunst beschließen.

Der Gebrauch, wogu jedes Gebaube bestimmt ift, giebt bem Baumeister fast allemal die Groke beffel. ben und die Menge ber Zimmer, oder inwendigen haupttheile an, menn er nur, von einem gefunden Urtheil geleitet, fühlt, was fich in jedem Fall für die Personen, Zeiten und Umstånde schiket. Gein Werf ift es, die erfundenen Theile wol zusammen zu segen, ihre besten Verbaltniffe zu bestimmen, dem gangen Gebaube eis ne bequeme und schone Form ju geben, beffen außerliches Ansehen fowol als alles inwendige, nach der besondern Urt des Gebaubes, angenehm und schon zu machen. diefer Arbeit muß er burch gewiffe Grundfaße geleitet werden, Die fein . Urtheil über das Schone und Angenehme ficher machen; er muß gewiffe .Erfahrungen haben, die ihm da, wo feine Grundfage utcht bestimmt genug find, bas Schone binlanglich zu erfennen geben. Dieraus entsteht die Theorie ber Baufunst. Man bemerke zuvoderft, daß es gewisse Regeln giebt, welche bep jedem Gebaude ùber-

aberhaupt, und ben jedem Theile beffelben muffen beobachtet merden, wenn man nicht anstößige und beleidigende Fehler begehen will. Diese Regeln wollen wir die norbwendigen Regeln nennen. Andre aber find von der Beschaffenheit, daß ibre gangliche Verabsaumung zwar feinen Kehler veranlaffen, aber einen ganglichen Mangel ber Schonheit hervorbringen murbe. Diese nennen wir zufällige Regeln. Die . Theorie der Baukunst muß demnach zuerst diejenigen Regeln angeben, wodurch ein Gebaube fomol im Ganten, als in feinen Theilen richtig, ordentlich, naturlich und ohne Rehler wird. Diese find größtentheils in ben folgenden Artifeln begriffen: Richtigkeit, Regelmäßigkeit. Jusammenhang, Ordnung, Gleichformigteit, Eurythmie. Denn bie Eigenschaften, welche durch diese Wörter bezeichnet werden, sind alle jedem Gebaude fo wefentlich, daß man niemals bagegen anftoffen fann, ohne ein aufmerksames Auge zu beleidigen.

Wenn aber alles Unstoffige in einem Gebaube vermieben worden, fo ift es dekhalb noch nicht schon. Denn bazu gehört nicht nur, daß bas Auge nicht beleidiget werbe, fonbern daß bas Gebaude angenehm in bie Diefes erfobert guerft Augen falle. eine genaue Berbindung bes Mannichfaltigen in Eines \*), welches burch die Verschiedenheit der Theile, und durch mannichfaltige und gute Berhältniffe derfelben hervorgebracht Die Theorie ber Bankunst muß demnach zeigen, wie bas Gange des Gebäudes durch mancherlen ver-Schiedene Theile, die wol übereinftimmen und schone Verhaltniffe gegen einander haben, jufammen ge-

Diejenigen, welche über die Baukunft geschrieben haben, find nicht

\*) S. Schon. Erster Theil. genau genug gewesen, ben Unterschied bieser benberlen Arten ber Regeln ju bemerten, und haben baber ber Baufunst zu enge Schranken gefest.

Die meisten Baumeister fprechen pon den Berhaltniffen ber Theile in ben Caulenordnungen, und von den Bergierungen berfelben auf eine folche Art, die manchen vermuthen laft, daß alle Regeln barüber schlechterdings nothwendig und bestimme Sie halten bie Abweichungen von diesen Regeln für wesentliche Behler, ba fie boch oft gang unschäblich, oder wol gar nüßlich sind. Es ware nach ber Mennung vieler Baumeister ein schweres Vergeben, wenn man die Bierrathen, welche nach der griechifchen Baufunft bem borifchen Fries gutommen, bem corinthischen ober jonischen geben wollte. Biele gehen fo weit, daß fie auch in ben geringften Rleinigfeiten nichts verandert wiffen wollen. Bitruvius befiehlt 4. E. man foll in bem dorischen Fries die Breite der Dreys febline zwen Drittel ber Sohe, und die Metopen gerade so breit als hoch machen. Brachte ein Baumeis fter alle mögliche Schonheit in ein Gebaube, veranderte aber biefe vitruvische Berhältniffe, so wurde mancher ihn eines unberzeihlichen Behlers beschulbigen.

Dies ift ein Borurtheil, bas ben Geschmat zu sehr einschränkt. die Regel ist ganglich bestimmt und unveranderlich, deren Berabfaumung einen Fehler hervorbringt, ber ber naturlichen, allgemeinen Urt aller Menfchen gu benten und ju empfinden zuwider ift, und der bas Auge nothwendig beleidiget. Auf diese Regeln muß man schlechterbings balten, benn fie find unverleglich. Da bingegen in ber Ratur fein Grund vorhanden ift, warum in eis nem Kries Drenschlize, in einem anbern aber andre Zierrathen feyn fol-Œ

len; warum bas corintbifche Capital bren, und nicht zwey Reihen Blatter haben foll: fo muß man diese zufällige Schonheiten nicht in nothwendige Regeln faffen. Gleichmol vergiebt man insgemein einem Baumeister eber einen abgebrochenen Siebel, ber ein Kehler wiber bie Natur ift, als einen Drepfchlit, ber außer bem vitruvischen Verhaltnig ift; ba boch diefes ofteine Schonheit

und tein Kehler ift.

Die nothwendigen Regeln find in ber Ratur unfrer Borftellungen gegrundet; die jufalligen find bie Frucht bes Augenmaaftes und eines Befühle, beffen eigentliche Schranfen nicht zu bestimmen find. lange Erfahrung lehret, baf die griedifchen Baumeifter ein feines Muge gehabt haben, daß ihre Berhaltniffe gefallen, daß ihre Bergierungen angenehm find. Aber niemand ift im Stand, ju beweisen, baf fie bie ein-Bon verschiebegigen guten find. nen Bergierungen wiffen wir, bag fie gang zufällig find, und daß man oft angenehmere an ihre Stelle feten konne. Sich ganglich an die Regeln der Alten binden wollen, heißt eben so viel, als urtheilen, dag keine weibliche Figur schon fenn konne, die nicht in allen Stufen ber mediceischen Benus gleicht, und feine mannliche, bie nicht alle Verhaltniffe des Apollo in Belvebere bat.

Wir rathen bemnach benen, welche über die Theorie ber Baufunft schreiben, daß fie zuvoderst bie nothwendigen Regeln ausführlich und mol auseinander fegen, und beren Beobachtung genau einscharfen; weil es niemal erlaubt ift, davon abjugeben. Die jufalligen Regeln fonnen fie aus den besten Muftetn des Alterthums, aus dem Bitrubius und ben beften neuern Baumeistern nehmen, ohne beren genaueste Besbachtung als schlechterdings nothwendig anzupreisen. Man muß fie

nur als ungefehr richtige Grangen anseben. welche man niemal weit überschreiten kann, ohne in gefähre. liche Abwege ju gerathen. schlechte Baumeister, die selbst kein Augenmaak und wenig Geschmat haben, ist es sehr gut, wenn sie sich genau an diese Regeln binden. Die aber ein feines Aug und einen fichern Geschmat haben, tonnen fie sehr oft

ohne Gefahr verlaffen.

In allen Artifeln, wo wir von zufälligen Regeln zu sprechen baben. werden wir uns hauptsächlich an die halten, welche Goldmann angeges Man wird schwerlich eis ben bat. nen Baumeifter finden, ber feine Runst mit einem so scharfen Rachbenken bearbeitet bat, als diefer. Die allgemeinen, fowol nothwendigen, als zufälligen Regeln muffen auf folgende Hauptstufe besonders ange-1) Auf die Anordmendet werden. nung ober Figur und Form ber Gebaube überhaupt. 2) Auf die innere Bintheilung. 3) Auf die Verzierung befondrer Theile. Wenn also die Theorie in ihrem gangen Umfange vorgetragen wird, so enthalt fie folgende Sauptstufe: 1) Allgemeine Untersuchungen über die Vollfommenheit und Schonheit eines Sebaubes. 2) Regeln über bie Unordnung. 3) Regeln über die Eintheilung. 4) Betrachtungen und Regeln über bie Schonheit ber Außenfeiten (Façades.) 5) Betrachtungen und Beschreibungen ber berfchiebes nen Gaulenordnungen. 6) Bon ben fleinen Bergierungen ber Glieber-7) Von den inwendigen Verzierungen. Das Mechanische ber Baukunft übergeben wir bier.

Bon den Schriften der Alten, aber die Baukunft, ift feine übrig, als des M. Vitruvii Poll. Lib. X. welche we erff, corrigente Ioa. Sulpitio, f. L. e. a. f. erschienen; c. Gul. Philandre

casti-

castigat. Argent, 1550. 4. Lugd. B. 1552. 4. C. Comment. Dan. Barbari, Ven. 1567. f. C. not. custigat, et observat. G. Philandri integris, Dan. Barbari excerpt, et Cl. Salmalii passim infertis; praemittuntur Elem. Archit. coll. a Wotrono . . . acc. Lex. Vitruv. Bern, Baldi, et ejusd. Scamilli impares, Vitruv. . . . coll. et dig. a loa. de Laet, Amst. 1649. ff. 801. (b. A.) - Auch ift ein, ursprünglich lateinischer Auszug (Epitome) vorhans den, welchen 23. Postel, Par. 1549. 4. berauspad, und den Boffus für bas Werf eines alten Schriftstellers bielt. -Nebersent if Vitensins, in das Icalienische, von zwep Ungenannten (moden der erste Cesare Cesarind senn soll) Como 1521 und Ven. 1524, f. in halb lds teinifcher, halb ital. Sprace; von Glamb. Caporali, aber nur die 5 erften Bacher, Perugia 1536. 4. mit einem Commentar; von Dan. Barbaro, Ben. 1556. f. unb . perb. ebend. 1567 und 1681. 4. mit einem Commentar; von Bern. Galiani, Deas pel 1758. f. lat. und ital. (febr gut.) -In das Spanische: von Jos. Detts v Sans, Mad. 1787. f. mit 56 Apfrn. und einem Commentar. Es muß, indeffen, ein fpanifcher Musjug aus bem Bitrub, khon febr frube vorhanden gemelen fenn, weil ein, in der Jolge vortommender, frangoficher Auszug, aus dem fpanischen gezogen worden ift. - In das Frangofische: von Jean Martin, Par. 1547. f. Gen. 1618. 4. Bon Jul. Mauclerc, Var. 1648. f. Bon Cl. Perrault, Par. 1673. f. verb. 1684. f. Auszugsweise überfest, unter bem Eitel: Raison d'Architecture, extr. de Virruve et autres anc. Architecteurs, etfchien er bereits, Par. 1542, 4. (aus dem Span, gezogen) und ein andrer Buszug von Jean Gardet, und Dom. Bertin, Epitomé ou Extrait abregé des X Liv. d'Architect. Toul. Much Perrault lieferte einen 1559, 4. bergleichen Ausjug mit ber Aufschrift: Architecture générale de Vittuve, reduite en Abrégé, Par. 1674. 12. 1768. 8. Amst. 1681, 12. mit Kupf,

und biefer Auszug ift wieber von C. Co. tanco, Den. 1711 und 1747. 8. in das Ital so wie Brag 1757. 2. in das Deute sipe, und, Lond. 1703. nebft einem Ausjuge aus bem Wignola, in bas Englische überfest worben. - Das Wert des Bie truvius felby, englisch von 3. Peicke, Lond. 1669. f. (wahrscheinlicher Weise nur aus dem Frangof: de Mauclerc) von Soe bert Caffel, kond. 1750. f. 28. mit den Commentaten mehrerer, befonders des Inigo Jones; von 2B. Remton, Sond. 1771. f. — Deutsch, von Gealt. H. Ris vius, Rurnd. 1548. f. Baf. 1575 und 1641. f. — Erläuterungsschrif. ten über ben Ditruv: Ginen befondern Commentar, in italienifder Sprace, foll Splv. Mauroceno, Ben. 1495 haben bruden laffen, welchen ich nicht nde her anzugeben weiß. - G. Philandri in X Lib. M. Vit. P. De Archit, Annotat. R. 1544. 8. - In ben Epistole di Cl, Ptolomei, Ven. 1547. 4. bans belt eine, an August. de' Landi, von dem Biteur. - Gli oscuri e difficili passi di Vittuvio alla chigra intelligenza trad. per Giov. Bertano, Mant. 1558. f. - M. Vit. P. Vita ejusque verbor, fignificat, f. perpet, in Vit. Comment. Auct. Bern. Baldo, Aug. Vindel, 1612. 4. Scamilli impares Vitruy. von ebend. ebend, 1612. 4. und ben der Ausgabe des kact. — Vic. Voluta Jonica hactenus amissa restit. a Nic. Goldmanno, bey der Ausgabe des fact. - Exercit. Vitruvianae. h. c. Ioa. Poleni Commentar. crit. de M. Vit. P. X Libror. editionibus, nec non de cor, editor, atque de aliis qui Vit. quocumque modo explic. aut illustr. Pat. 1739. f. mit St. - Commentaire sur Vitruve . . . par Newton, Par. 1780. f. ( Mahrscheinlicher Beife aus der engl, lieberf. deffelben gezogen) Abaton referatum, f. Genuina declarat. duor. loc. cap. ult. Lib. III. Architecturae M. Vitr. P. . . . scil. de adject, ad Stylobatas cum podio, f. ad Podium ipfum, per Scamillos impares, et it. de secunda adject. in X 2 EpiEpistyliis facienda. Scrib. Franc. Ortiz, R. 1781. 8. mit S. — —

Schriften von Neuern über die Baus funff, und zwar von Italienern über die Bautunst überhaupt: Ditpareri in Materia d'Architettura e Prosp. con pareri di eccellenti e famoli architetti, che gli refolvono, di Mart. Baffi, Bresc. 1572. 4. - L'Idea de Pittori, Scult. ed Architetti, del Cav. Fed. Zuccaro, Tor. 1607. und in bem 6ten Bb. ber Raccolta di lettere fulla Pitt. Scult. ed Arch. R. 1768. 4. G. 35 U. f. - Dial. d'Architettura fam. di Lod. Corticelli, Bol. 1695. 8. - Discorti d'Architettura, del S. Nelli, e due Ragionamenti di Cecchini sopra le Cupole, Fir. 1753. 4. — Bon ben Dial. fopra le tre Arti del Disegno, Lucca 1754. 8. handelt ber ste vorzüge lich von der Baufunft, und von den, aus der Unwissenheit, bem Eigenfinn u. f. w. ber Bauberen entfiebenben Unvolltome menbetten berselben. - Saggio sopra l'Architectura, von Algarotti, im sten 80. f. Opere, Cremona 1779. 8. 8 B. Deutsch, durch M. E. Raspe, Cassel, 1769. 8. Lettere sopra l'Architetrura, von ebenbemf. ebend. im 7ten 8de. - Trattato sopra gli errori degli Architetti . . . di Teof. Gallazini, Ven. 1767. f. offervaz. di Ant. Vifentini . . che fervano di continuazione, ebend. 1771. f. - Eine Abhands lung über Bautunft, von Bluf. Piacenza, im iten Bbe. f. Ausgabe ber Werte bes Baldinucci, Eur. 1768. 4. — Saggio fopra l'Architettura, vor des Militia Memorie degli Archit, ant. e mod. R. 1768. 4. Parm. 1781. 8. 2 900. -Dell' Architettura Dial. di Erm. Pini, Mil. 1770. 4. - Der ste Abfchn. in ber Arte di vedere . . Ven. 1781.8. bans belt v. d. Archit. - Saggio raggionato full origine ed essenza dell' Architett. civile, Neap. 1789. 8. - Auch gehört im Gangen bas abentheuerliche Buch, Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima scitu

quam digna commemorat, Ven. 1409. f. und ebend. mit einem italienischen Dis tel, 1545, f. mit iconen Solgion. woan Raphael die Beichnungen gemacht baben foll, bicher. Der Stol if cin Gemengfel von griechischen, lat. bebraifchen, arabis ichen , italienischen u. b. m. Wertern und Phrasen; und es gab eine Zeit, wo die Runfler aller Art ( auch bie Alchymiften ) die Bebeimniffe ihrer Kunft, in dicfem gong unverfidnbliden Troume fuchten. Die Architecten befonders fanden eine Be-Arcitung bes gotbifden Wefdmades barin; und aus diefem Grunde murde es von 3. Gougeon, Var. 1561. f. in das Franzosische überfest, und mit einem Commentar von Beroalbe, Bar. 1680. f. berausgegeben. Mebrere Nachrichten bavon finden fic in Kontanini Bibl. della Elog. Ital. B. 2. 6. 164 u. f. Musq. van 1753. — — Ets gentliche Anweisungen zur Baukunft. von Stallenern: Leon. Bapt. Alberti, De re aedificatoria, Flor. 1485. f. Par. 1512. 4. in gehn Budern. Ital. von Diet. Lauro, Ben. 1546. 8. von Cof. Bars toli, Rior. 1550. f. verb. Montereg. 1565. f. Ben. 1565. 4. Frzsch. von Martin, Par. 1553. f. Spanisch von Fr. Legano, Mad. 1582. 4. Englisch (und ital.) von Pront, nebft den benben Schriften des Alberti von der Dableren und Bildhaueren, Lond. 1726 und 1739. f. 2 90. - L'Architettura di Giamb. Caporali, con un Commento sopra Vitruvio, Ven. 1536. f. mit S. (Da ich diefes Wert felbft nie gefeben ; fo tanm ich auch nicht bestimmen, ob es etwas ans ders, als bie, vorbin von Caporali ans gezeigte Ueberfepung des Bitruvius, ente balt?) - L'Archittettura di Bast. Serlio, in fieben Bachern, wovon bas 4te (welches von den funf Ordnungen bans belt ) juerft, und allein, Ben. 1537. f. Franzos. Antw. 1545. f. bas zte (welches alte romifche, italienische und auswärtige Gebaube barfiellt) ebend. 1740. bas ite und ate (welches die geometrischen und petipectivifchen Anfangsgrunde in fich ber greift) Paris 1545. f. (ital. und frafch.) das ste (welches Entwürfe zu Atrchen

suthalt) evend. 1547. f. (ital. und fesich.) das ste (welches ben Titel: estraordinario d'Archit. in cui si dimostrano trenta Porte d'opera rustica .... führt) Lyon 1551. f. bas 7te (welches, unter andern, vorzäglich Ans weisungen zu Balldften enthalt ) erft nach des Berf. Tode, Frift. 1575. f. (ital. und lat.) erfdien, Sammtl. find fie, Ben. 1584. 4. ebend. 1600 und 1619. 4. Lyon 1619. f. Par. 1645. f. gebruckt. 40b landisch von Bet. Koef von Melft, Antw. 1549. f aber nur 5 Bucher; Deutsch, eben fo viel, und aus der holldnbifden Uebers. gezogen, Bafel 1609. f. ' Auch Froms Lufers Archit. pract. nov. ober Reue practiiche Bautunk, Frft. 1672. f. s Bd. ift nichts ambers, als Wort für Wort, das Wert des Serlio, obne das Pofer beffelben mit einer Gulbe gebacht. bat. (Scrlie mar ber erfte, welcher die Abrig gebliebenen Bebdube ber Alten ges man mak, und barnach feine Theorie eins tictete) - Architettura di Ant. Labacco, con la quale si figurano alcune notabili Antichità di Roma, R. 1552. £ Ven. 1576. f. - I quatro Libri d'Architettura, di Piet. Cataneo, Ven. 1554. f. Bermehrt mit 4 Buchern, chend. 1567. fol. - I Quattro Libri dell' Architettura di Andrea Palladio, ne quali, dopo un breve trattato de cinque ordine, e di quelli avertimente, che sono più necessarii nell fabricare, si tratta delle case private, delle vie, de' ponti, delle piazze, de' i Xisti, e de Tempi, Ven. 1570. f. (Eine, ebendafelbft, mit eben diefer Jahrss 30hl, ben Franceschini erschienene Aussabe, ift erft in neuern Beiten gemacht worden ) ebend, 1581, 1616, 1642, 1711, Das erfte biefer 4 Bucher bans 1769. f. beit von der Baufunft überhaupt, und ben funf Saulenordnungen; bas ate von den Gebauden, welche Palladio angelegt; des ste von Brucken, und öffentlichen Gebanden; das 4te enthalt romische, und endre italienische Kirchen. In das Fran-Bert burch P. Le Duet, Amf. 1646. 1682. 8. und durch Freart

de Chambran, Par. 1651, f. (mit fonen Solsschnitten) 1679. 4. und mit Zuschen von Leoni, Bagg 1726, f. 2 Bbe. überfett worden. Auch findet es fich im aten B. ber Bibl. portative d'Architect. elementaire . . . p. Ch. Ant. Jombert, Par. 1764 u.f. 8. Englisch: Lond. 1676. f. Berner, durch Richard, mit einem Anhange von Thackn und Jenkern, Lond. Durd Leoni, engl. 1716. 4. mit 70 Apfrt. und stal, mit.ben Anmert, des Inigo Jones, Lond. 1715. f. Ital. Engl. und grang. 1742. f. 5 Bbe. Durd Campbell, aber nur fo viel ich weiß, das ite Buch, 1728. f. Durch Cole, auch nur bas ite Bud, 1736, f. Durch Jam. Bore, Lond. 1738 und 1755. f. Durch I. Mile lar mit vielen Bufigen, Lond. 1759. f. Deutsch durch G. Andr. Bockler, aber nur die benden erften Buchet, Rurnb. 1698. f. - Della Architectura di Giova Ant. Rusconi ... secondo i precetti di Vitruvio, Ven. 1590. f. mit '160 Solsidn. (berühmt, wegen ber Schonbeit berielben) ebend. 1660. f. (sehr schlecht.) Beil der Berf. dem Bitrus bennabe Schritt fur Schritt folgt, und ibn bfterer erlautert: fo wird fein Werf gewöhnlich gu ben leberfegungen bes Bitruv gereche net; ift es aber eigentlich nicht. - Regola delle cinque ordini d'Architettura, di Jac. Barocio da Vignola, Ven. f. a. f. mit 32 Apfet. (ite Musg) ebend. L a. mit 40 Apfet, ebend, 1596. f. Rom. 1602. f. Sienna 1635. f. R. 1732. 4. ebend. mit dem Titel: Manuale d'Architettura, 178a. f. ( Dielleicht ift es der Mühe werth, das Urtheil eines neuern italienischen Architecten über bas Wert des Bignola zu hören? Milizia fagt in f. Vite: Quel fuo libro ... he prodotto all'Architettura più male che bene. Il Vign. per render le regole più generali e più facile alla pratica, ha di quando in quando alterate le più belle proporzioni dell'Antico. Nel compartimento di certi membri, ed in alcune sue modanature dà più tosto nell secco; e per colpa di que' fuoi piedestalli si alti la colonna.

non vi signoreggia. Non vi è sistema d'Archit, più facile di quel del Vignole; ma quella facilità è procecciata a spese dell' Architettura stessa) Mebrigens erschien es Spanisch: burch Pat. Cares, Mad. 1630. f. franső. fisch: durch P. le Muet, Amft. 1640. f. burd Cb. Aug. d'Aviler, und mit einem weitlduftigen Commentar, Par. 1645. 4. 2 B. welche lieberf, mit bem Titel: Cours d'Architecture qui comprend les Règles de Vignole, et les figures et descriptions de Mich. Ange . . . Par. 1710. 4. 2 B. nebft einem Supplement baju von Al. Jean Bapt, Leblond. f. a. mit A. und ebend. 1750 -- 1755. 4. 3 . fernet, avec les figures et les descriptions de ses plus beaux batimens, Par. 1760. 4. von \$. J. Mariette berausgegeben; und endlich, unter der Aufe schrift: Livre nouveau, ou règles des V ordres d'Architecture . . . nouvellement revû, corrigé et augmenté par M.B (londel) avec plusicurs morceaux de Michel - Ange, Vitruve, Maniard et autres célébr. Archit. Par. 1767. f. mit 104 Apfet. wieder gedruckt Im iten Eb. der Bibl, porworden ift. tat. d'Architecture, Par. 1764. 8. if eine andre lieberfegung, mit einigen Ers lauter. befindlich. Englisch burd Leet, Lond. 1666, f. burd G. Moron, Lond. Deutsch durch Joh. W. Vos beim, Rarnb. 1617. f. und nach ber franabsischen Bearbeitung des d'Aviler, mit Unin. vermehrt, durch teonb. Chr. Sturm, Amft. 1699. f. Augsb. 1725 und 1747. 4. 2. B. Durch Joh. Rub. Faich, Murnb. f. a. 4 mit 50 Aupf. und einer Fortf. von Dan. Stattner, ebend. 1781. 4. mit 52 S. L'Archittettura di Giov. B. Montani, R. 1608. 1625. 1638, 1691. f. übers baupt 5 Theile oder Bücher und 206 Bli Auffer ben, ben bem Art. Bauart anger gelgten Tempietti und Sepolcri ant. (aberhaupt 80 Bl.) finden fic hier, über die Verhaltniffe ber 5 Ordnungen, 398L und Diversi ornamenti cappriccioli per depositi e altari, 30 Bl. und Tabera nacoli diverse 57 Bl. - Nuova ed

ultima Aggiunta delle Porte d'Architettura di Michelangelo Buonaretti, R, 1610, f. - Idea dell' Architettura universale di Vinc. Scamozzi, div. in X Libri, Ven. 1615. f. 2 8. Piazz. 1687. f. 2 B. (Unaeachtet des Litels. Beffeht bas Werf nur aus 6 Bachern ; bee erfe Band enthalt bas ite - gte, ber zwepte bas 6te --- 8te, wovon bas zte von ber Bortreflichfeit ber Architectur, und den, su der Bildung bes Architecten nothwendigen Eigenschaften; Das ste vom Luftfrich, von ben Eigenschaften bes Bobens, von ber Sigur ber Stabte und Beftungen; bas zte von Privat s und Luftgebeuben. vom Baffer, unb ben Dafcbinen cs au beben; bas ste von den funf Ordnungen; bas 7te von ben Baumaterialien, und bas ste von bem Grunde ber Bebfube, und vom Maschinenwesen handelt) Fran-36fifch, aber nur bas 6te Buch von Ch. b'Aviler, Bar. 1685. f. Bollig, aber nur bas, mas bie Baufunt eigentlich ans geht, unter bem Titel, Oeuvr. d'Architecture . . . Leyde 1713. f. von Som, Du My und im sten Th. ber Bibl. port, d'Architect. aber auch nur Euss zugsweise, oder vielmehr nur die verbese ferte lieberf. bes Du Mo, und anders (in 4 Bacher) eingetheilt. Englisch burch 3. Brown, Lond. 1660. 4. Durch Peps bourne, 1734. 4. Hollandisch, burch Sim. Bosboom, Amft. 1686. f. Deutsch, mit ber Auffdrift: Binc. Gc. Geundre geln der Baufunft, Amft. 1665. f. Raenb. 1678. f. und, unter bem Citel: Kides lice Beschreibung ber fünf Saulenveb. nungen, und ber gangen Bautung, aus bem fechften und britten Buche bes V. Sc. Gulib. 1678. f. - Manuale d'Architettura . . . di Giov. Branca, Asc. 1629. 8. R. 1718. 1772. 16. - Della Simmetria dei cinque Ordine doll'Architettura di Giul Viola - Zanini, Padova 1629. 4. ebend. 1677. 4. - Architettura rustica . . . di Oraz. Pe- . rucci, Reggio 1634.f. - Architett. civile di C. Ces. Osio, Mil. 1661. f. - Architett. civ. ridotta a metodo facile e breve, da Const. Amicevole, Tor.

Tor. 1675. f. - Nuova Architett, civile e mil. di Aless. Capra, Bol. 1672 u. f. 4. 3 . Cremona 1717, f. 2 . . Instructione architett. . . . di Bern. Leoncini, R. 1679. 4. - Difeguí originali d'Architettura, di Ant. Gaspari, f. l. et a. f. 3 6. - Economia delle Fabbriche di Giamb. Spenelli. Rom. 1698 und 1708. 4. — L'Archivsettura di Franc. Lucio Durantino, con un Commento sopra Vitruvios. I. e. a. f. - Studio d'Architettura della invenzione di Fil. Vasconi, e da lui inciso in rame, Rom. s. a. f. - Architettura civile proparata sulla Geometria, e ridotta alla Prospettiva... da Ferdinando Galli Bibiena, Par. 17 1 1. f. welches, meines Wiffens auch, unter bem Litel : Varie Opere di Pro-Spectiva vertauft wirb. Es enthalt eis nige 60 Bl. werunter fich Entwarfe su Eheatern und Amphitheatern befinden; bie mebeeffen Blatter find von C. A. Suffagnotti geft. 2) Architettura e Prospettiva da Camera e da Teatro, Bol. Dit ben Werten des Baters, f. 71 **VH**. glaube ich bie Berte ber Gabne verbins ben su muffen, als Architecture e Prospettive varie di Giuseppe Galli Bi-. biens, Augsb. 1740. f. von Andr. Pfefs fel berausg. 5 Lb. jeber von 10 Bl. · Pianta e Spaccato del nuovo Teatro di Bologna, da Antonio Galli Bibiena, 1762, f. 281. Roch find von dem Sobne bes porlettern, von Carlo Balli Sib. einige arditectonifche, vorzüglich Berglerungen der Babne betreffende, Blats per dusch Q. P. Chebel u. a. geftochen worden. - Le einque Ordine d'Architettura civile da Mich. Sanmicheli, rilevati dalle sue fabriche dal C. Aless. Pompei, Ver. 1735. f. (Die, in bem Werte angeftellten Bergleichungen Imis fchen den Arbeiten bes Sanmicheli, und den lebren und Arbeiten des Bitrus, Ale berti, Serlio, Palladio, Scamozzi und Wignola, und der darin herrschende reine Befdmad, maden es febr lebrreich : es scheint aber wenig bekannt zu fenn.) --Architett. civ. dal P. Guarino Gua-

rini, Tor. 1737. f. (Seine Schrift if besser, als seine. Bebaude, welche alle als Mufter des Uebertriebenen und Bes swungenen bargeftellt merden) - Opere varie di Architettura, Prospective, Grottesche etc. inv. da Giov. B. Piranesi, R. 1743 U. f. f. 42h. Alcune vedute. d'Arci trionfali, von ébend. R. 1748. f. 26 Ol. - I tre ordine d'Architettura, Dorico, Jonico e Corintio, dalle fabbriche più celebri dell'antica Roma, e posti in uso con un nuovo esstissimo merodo, di Neralco, Rom. 1744. f. - litruzione pratiche per L'Ingegnero civile da Giul. Ant. Alberti, Ven. 1748. 4. wit R. tato della mefura delle Fabriche di Giul. Ant. Albetti c. note e agg. di Bald. Orfini , Per. 1790. 8. (Da ich das lettere Werk nicht gesehen: so weiß ich nicht, in wie fern, und ob es, von bem aftern berfchieben ift?) - Inftituzione pratica dell' Architettura civile per la decorazione de publici e privati edif: . . di Paolo Feder. Bianchi, Mil. 1770. 4. 2 %. — Delle Case de 1 Contadini, tratt. architett. di Ferd. Morozzi, Ven. 1770. 8. - Dell' Architettura . . di Mar. Gioffredo . . . . Nap. 1771. f. 28. - Institut. d'Architettura civile . . . di Nic. Carletti, Nap. 1772. 4. 2 5. - Principi di Architettura civ. Fir. 1781 U. f. 4. 2 . Deutich, Leipa, 1784 - 1785. 8. 3 9. - Elementi di Architettura Lodoliana, o sià l'arte del fabricare con solidità e con eleganza non cappriciofa, R. 1786. g. - - Much werben folgende, obne Jahrsjahl gebruckte / fich größtentheils auf architectonische Aerzies rungen bestehenbe Berte, bier an ihrer Stelle feben: L'Architettura di Andr. Ballari, Ven. fol. - Invenzione d'Architettura di Carlo Buffagnotti (1690) Bol. f. 25 861. - Varie Architetture di Franc. Fanelli, f. - Unb reben so with bas Novo Teatro de' Machine ed Edificii, per varie operazioni, da Zonca, Pad. 1620. f. fo wie des, wegen der Erfindung von Majdinen **2** 4.

so heruhmten Zabaslia Contignationes ac Pontes una c. quibusdam ingen, praxib. ac descript. translat. Obelisci Vauc. . . . R. 1743. f. mit Lupf, latein. und italien, hier einen Plas vers hienen.

Bon spanischen Schriften über ble Bautunst ist mir teine, als bie Varia Commensuracion para la Escult, y la Arquitectura por D. Juan de Arphey Villafane, Mad. 1675. 4. befannt.

Französische Schriften über die Baukunst überhaupt: Diversité des Termes dont on use en l'Architecture, p. Hugues Sambin, Lyon 1572. f. — Raisonnement abregé sur les Tableaux, Basreliefs, et autres Ornemens, que l'on peut placer et faire fur les diverses superficies des Bastimens, von abr. Boffe, 1666, in einer, ohne einen besondern Litel, in 8. gedrucks ten Sammlung fleiner Auffase von ibm S. 57 u. f. - Des principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres arts qui en dependent, avec un Dictionnaire des termes propres à chacun de ces Arts, p, Mr. (André) Felibien . . . Par, 1669. 1690. 1697. 4. mit 65 Apfrt. (Das Wert befebt, auffer bem angebange ten Borterbuche, aus bren Buchern, die wieder in verschiedene Kapitel abgetheilt Das von der Bautunft, meldes das ite ift, enthalt deren 22. Es were den aber bie zu biefer Kunft geborigen Dinge mehr barin ertidrt, als die Seunds fdhe berfelben aufgeftellet, ober entwickelt.) - Resolution des IV princ. Problèms de l'Architecture, p. Franc. Blondel, im sten B, ber Mem, de l'Academie des Sciences, und einzeln, Par. 1673. f. - Mem. crit. d'Architecture, Par. 1702. 8. von Fremin. ---Discours sur les connoissances nec. pour les Archic. P. 1747. 8. von Jean Fr. Blondel, und fur la necessité de l'etude de l'Architect. Par, 1754. 8. Auch finden fich in feinem von ebend. Cours d'Archie, allerhand bergl, allges meine Abhandlungen, als in der Einleit.

sum iten 86. Par. 1772. 8. Differt. sur l'utilité de l'Arch. und sur les Moyens d'acquerir les talens necess à un Architect; in ber Borrebe bes aten De la necessité de l'etude des ordres d'Architecture; vor bem sten Differt. sur l'utilité de joindre à l'etude de l'Archit, celle des Scienc, et des Arts und vor dem 4ten Differt, fur differentes parties de l'Archit. - Traité du Beau essentiel dans les Arts, appliqué particulièrement à l'Architecture et demontré physiquement et par l'expérience ... par Mr. C. E. Brileux, Par. 1752. f. 2 Th. mit 98 Kpfrt. -Essai sur l'Architecture.... avec un Diction. des Termes. Par. 1753 unb 1756. 8. Deutsch, Jena 1756. 8. Frft. 1758. 8. von Laugier, Examen d'un Estai sur l'Architect. Par. 1754. 8. vou la Bont, unt Remarques sur quelques Livres nouveaux, concernant la beauté et le bon gout de l'Architecture, p. Mr. Frezier, P. 1734. 8. worit die Behauptungen des Laugier zum Theil befritten murben. - Observations sur l'Architecture p. Mr. l'Abbé Laugier, Par. 1765. 12. Deutid, Leips. 1768. 8. (Das Wert befteht aus fleben Abschnitten, melde wieber in verschiedene Kapitel gerfallen, und morin von den erften Granden der Berbaltniffe ; von den Unbequem Uchkeiten ber architectonischen Ordnungen; von der Schwierigkeit, bie gothischen Rirchen gu verzieren; von ber Urt, ben Plan eines Gebaudes geschicft anzulegen; won den Monumenten aur Ebre großer Manner; von der Möglichkeit einer neuen architectonischen Saulenordnung (welche er nicht allein für möglich halt, sondern woln er so gar Borschlage thut) und von ben Gewolben und Oddern gehandelt Remarques fur un livre, intitulé Observat. sur l'archit. de Mr. l'Abbé Laugier, p. Mr. G. Par. 1768. 8. - Disc, sur l'Architecture, p. Mr. Patte, Par. 1754, 8. unb Memoires fur les objets les plus importans de l'Architecture, von ebend. Par. 1769. 4. mit 27 K. - In dem Recueil de quelques pièces qui concernent les Arts, von Cocin, Par. 1757. 12. fins det fic, G. 13 eine Lettre d'une Societé d'Architectes, G. 70 ein Mem. fur l'Archir, und G. 87 ein Mem. fur les Autels des Eglises, so wie S. 95 eines fur les Théatres, worln bie Uns volltommenheiten und Mangel der frangof. Bautunk gerügt merben. - Difc. fur la Peinture et l'Architecture, Par. 1758. 12. 286. - Estai sur la Theorie de l'Architecture, von le Roi, bet den Ruines des plus beaux Monumens de la Grece, Par. 1758. f. verm. bev ber 2ten Musg. von 1769, f. Deutsch. nach der erften, in der Bibl. der fc. Blf. knichaften, B. 10. S. 11. B. 11. S. 1. — Der ste Band der Biblioth, portative d'Architecture . . Par. enthalt Grunds Wee der Bautunft, Dabl. und Bilbb. -Reflect, fur l'Architect, p. Mr. Hube, Königsb. 1765. 8. - Ichnographie, ou Disc. fur les IV Ares d'Architecture, Peint. Sculpt. et Grav. . . . p. Mr. Herbert, Par. 1767 u. f. 8. 5 2b. -Elemens d'Architecture, p. Panscron, Par. 1772. 4. — Nouv. Elemens d'Archie. upn ebend. Par. 1776. 4. -Mem, fur une decouverte dans l'art de bâtir., faite p. le Sr. Loriot, Par. 1774. 8. - Le Genie de l'Architecture, ou l'Analogie de cet Art avec nos sensations, p. Mr. Camus de Mezières, Par. 1780. 8. Deutid, in G. Suthe Milg. Magazin für die burgerliche Bautunst, B. 1. Th. 1. S. 97. Th. 2. S. 66 u. f. - Auch geboer bie Collection des grands prix, que l'Acad. Roy. d'Architecture propuse et couronne tous les Ans noch bieber. --Bigentliche Anweisungen zur Baufunst: Livre d'Architecture de Jaquex Androuet du Cerceau, contenant le plans et dessaigns de cinquante bastimens tous differens . . . . Par. 15-59. 1576. 1615, f. 226. (Die Aufrisse find gang in gothischem Gefcmack; und bie innre Ginrichtung beftebt haupts facilit in der Kunft, eine Anzahl Biers ede von verschiedener Lange und Breite,

nebft einigen Rondelen an einander zu feșru.) - Reigle générale d'Architecture des cinq Manières de colon-. nes, p. Mr. (Jean) Bullant, Par. 1564. f. - De l'Architecture IX Liv. p. Philibert de Lormes, Par. 1661. f. Roh. 1648. f. Par. 1668. f. Nouvelles inventions pour bien bâstir et à petits frais, von ebend. Par. 1567. 8. - Reglement générale d'Architecture par le Sr. (Jacq.) de la Brosse, Par. 1619. f. - L'Archirecture françoise des Bastimens particuliers p. Mr. (Louis) Savot, Par. 1630. 4. avec fig. et notes p. Frcs. Blondel, Par. 1672 und 1685. 8. - L'Architecture d'Alexandre Francini, Par. 1631. f. mit 45 Apfen. - Manière de bien bâstir pour toutes sortes de personnes, p. Pierre le Muet, Par. 1632, 1663. 1681. f. 2 Th. Englisch burch Pricke, Lond. 1668 unb 1675. f. Inventions pour l'art de bien bastir, von ebend. ben f. lleberf. Des Palladio, Amft. 1646. 4. einzeln, Par., 1771. 8. --Traité de l'Architecture, suivant Vitruve, desseigné p. Mr. J. Mauclerc. P. 1648, f. Englisch, Lond. 1669. fol. - Les Oeuvr. d'Architecture d'Antoine le Pautre, Par. 1652. f. Merz 1751. f. 3 Eb. Ueberhaupt 8 Difc. und 60 Apfrbl. - Traite des manie. res de dessiner les Ordres de l'Archit. ant. en toutes leurs parties, p. Abr. Bosse, Par. 1664, f. mit 80 Apfrn. Bon eben diefem Berf. find : Representations geom. de plusieurs parties de Bastimens, faites par les règles de l'Architecture ant. Par. s. a. f. mit R. --Cours d'Architecture enseigné dans l'Acad. d'Archit. p. Mr. (Franc.) Blondel, Par. 1675 - 1683. f. 5 26. ebend. 1698. f. 2 B. - Theatre de l'Architecture civile p. Mr. (Charl. Phil.) Dieussart, Par. s. a. f. Deutsch (meines Biffens, Durch Leonb. Diegens hofer) Guffrom 1682. f. Bamberg 1697. f. - Ordonnance des einq espèces de Colonnes, selon la methode des Anciens, p. Mr. (Claude) Perrault, Æ 5 Par.

Par. 1683. f. Englisch, Lond. 1708 und 1722.f. - Architecture pratique qui comprend le detail de la con-Aruction et du toile des ouvrages de maconnerie, charpenterie, menuiserie, p. Pierre Buller, Par. 1691. 8. 3 Eh. ebend. 1722. 1741. verm. 1755. 8. 1774.8. - Abregé de l'Archit. civ. p. J. Balth. Lauterbach, Amft, 1699. 8. Deutich, Leipzig, 1714. 8. - L'art de Charpenterie de Mathurin Jousse, p. D. L. H. Par. 1702. f. (Obnftreis tig ift bas Wert diter, weil fcon Belibien beffen in der Dorrebe ju f. Principes gedenft; aber die erfte Musgabe befselben ift mir nicht bekannt.) — Nouveau Traité de toute l'Architecture, ou l'art de bâtir . . . p. Mr. Cordemoi, Par.11706. 8. 1714. 4. - Parallèle des cinq Ordres d'Architecture, p. Mr. (Alex. Jean Bapt.) Le Blond, Par. 1710. 4. - Oeuvr. d'Architecture de Mr. Cuvilliés, cont. des Plans de meubles etc. Par. f. 3 Th. uber. baupt 357 Bl. - Traite d'Architect. avec des remarques et des observat. tres utiles, p. Et. le Clerc, Par. 1714. Englisch, Lond. 1732. 8. 2 3. Deutsch, Narnb. 1759. 4. 2 Eh. mit 181 Apfrn. - Architecture moderne, ou l'art de bien bâtir pour toutes fortes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les Palais, cont. cinq Traités 1) De la Constru-Clion et de l'employ des materiaux 2) De la distribution de toutes fortes de places 3) De la manière de faire les devis 4) Du Toifé des Bâtimens selon la Coûtume de Paris 5) des Us et Courumes concernant les bâtimens et raports des Jurez Experts, Par. 1728. 4. 2 3. 1764. 4. 2 3. mit 144 Apfen. Der wichtigfte Theil bes Bertes besteht , meines Beduntens, aus ben Unmeijungen gur innern Abtheilung, be-Der ungenannte Berfaffer, ren 60 find. wofür oft ber Berleger felbft ausgegeben worden ift, foll der Architect le Rour, ober, nach andern, S. Liercelet fepn. —

Nouveau Traité d'Architecture. contenant les cinq Ordres, suivant les quatre auteurs les plus approuvés, Vignola, Palladio, Phil. de Lormes e Scamozzi ... p. P. Nativelle, Par, 1729. f. 2 9. - De la distribution des Maisons de plaisance, et de la decoration des edifices en général, p. Jacq. Franc. Blondel . . . Par. 1737. 4. 2 B. mit 160 Apfr. Der erfte Band enthalt 3 Theile, worin von der Bertheis lung und Bergierung verschiebener Meten bon Gebauben, nach Maggabe ihrer Grife und Beftimmung, fo wie, von ben baju gehörigen Garten (nach französischem Geschmack) gehandelt wird; der zwepte bes ficht aus a Theilen, beren erflerer fich mit den dugern, und ber anbre mit ben innern Bergierungen überhaupt beschäfe (Begen meherer f. Werfe, f. bie tigt. Bolge) - L'art de bâtir des Maisons de campagne, où l'on traite de leur distribution, de leur construction, et de Batim. des Decorations, desseins ode seur decoration, p. Ch. Ant. Brifeux, Par. 1743. 4. 2 3. ebend. 1761.4. 2 %. - L'Architecture, ou principes gen. de cet art, avec les plans, elevations et profils de quelques-batimens, faits p. Germ. Boffrand, Par. 1745. f. feif. und lat. Don B. Barte herausg. ebend. 1753. f. mit 57 Rapf. — Estai fur les ordres d'Architecture, ... p. Mr. (Phil. Ernst) Babel, Par. 1747.f. - Système nouveau et complet de Desseins d'Architecture en un Recueil de plans et d'elevations de desseins pour des maisons commodes et ornés, Lond. 1749. 4. mit 46 Apfrn. - Erudes d'Architectures de France et d'Italie, p. Mr. Patte, Par. 1754 U. f. f. - Recueil des Esquisses d'Architecture, de Mr. (Phil.) de la Guespière, Par. 1765. f. — Recueil element. d'Architecture coatenant plusieurs Etudes des Ordres d'Architecture . . . par Mr. Neufforge, Par. 1757 u. f. f. 12 Es. fn 6 🗞. áberhaupt 906 BL wezd koch ein Supples ment von 26 Beften, jebes von 6 86. fol. erschien. - Rec, de differens projets ďArd'Architect. de Charpente et autres, conc. la Construction des ponts... p. feu Mr. Pitrou . . . Par. 1759. mit 35 Abbild. auf 71 Bl. Das Bert bes ficht aus 3 Th. und wird, in so fern es bauntiddlich Werte von Sols betrift, fo mobl megen ber Reuigfeit der Grundidte, als wegen bes Unterrichtes über einzele Bujammenfogungen, für febr gut gehale ten. - Oeuvr, des gravures d'Architesture de Mr. Dumont, Par. 1762,-1776. f. (f. auch den Art. Schaubabne) - Oeuyr. d'Architecture; contenant differens projets d'edifices publics et particuliers, et plusieurs bâtimens, construits p. Mr. Peyre, Par. 1765.f. - Traité des Ordres d'Architecture, p. Mr. Potain, Par. 1768.4. 42b. -L'art du Trait de Charpenterie, par le Sr. Nic. Fourneau, P. 1768. f. mit so Spf. - Traité d'Architecture, ou Proportions des trois Ordres grecs sur un modèle de douze parties, p. Jean Antoine, Trev. 1768 und ebend. 1780. 4. - Les Oeuvres d'Architecture de Pierre Contant d'Yvry; Par. 1770, f. 28b. 70 Bl. - Cours d'Architecture, ou Traité de la Decoration, Distribution et Construction des Batimens . . . p. J. F. Blondel . . . continué p. Mr. Patte, Par. 1771 - 1777. 8. 6 Bande Text (movon die bepben lettern von f. Satte find) und 3 Bde. mit 361 Spfr. Die vielerftern enthalten die Borlejungen bes B. Blondel für Zöglinge der Architectur, und icheinen, als folche, mirflich vielen Werth au baben. Dur werden ihm Beitschweifigfeit und Bles derhobsungen Schuld gegeben. — Le Vignole moderne, ou Traité elementaire d'Architecture, Par. 1772.4. -Traité d'Architecture pratique . . . p. J. F. Monroy, Par. 1785. 8. -Elemens d'Architecture . . . avec un vocabul, des termes, p. M. P. D. L. F. Par. 1787. 8. - Ecole d'Architecture rurale, ou leçons par lesquelles on apprendra voi - même a bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre seule, ou autres maté-

risux des plus communs, et du plus vil prix, p. Franc. Cointeraux, Par. 1790..8. - - Auch find noch, von mehrern frangofifden Artiften, einzele arditertonifde Blatter geliefert worben, als von Belletier allerhand Gebaude 12 Bl. Querfol. — Bon bem jungern Juffe Bred. Boucher: Elevat, d'un batiment de XI. et de XIV tois. de face, 6 Bl. fol. Elevations de Pavillons, fol. 6 Bl. Recueil de Fontaines, f. 14 Bl. - Bon le Conu, Pl. et Elevat. de Font. f. 6 Bl. - Bon Dument und Bellier: Suite de Fontaines de gouts différens, 1770. 4. 691. - Rec. de Fontaines Chinoifes - de Tentes. chin. - de Baráques chin. -

Englische Schriften über bie Bans funst aberhaupt: Lectures on Architecture, consisting of rules, founded upon Harmony and arithmetical Proportion . . . by Rob. Morris, Lond. 1734. 8. 2 3. 1759. 8. 2 3. - Differtat, upon the order of Columns, and their appendages, by Wood, Lond. 1750. 8. - 3n ben Polite Arts, Lond. 1749. 12. handelt bas XXIV Rap. - und in den Elements of Criticism des Home eben dieses Kap, mit von der Bautunft - fo wie ein Abschnitt in ben Moral and Litterary Essays von Anor, Lond. 1777. 8. — — 使igentliche Anweisungen zur Baufunft: Description of the five orders of Columns, according to the Ancient. Lond. 1600, f. (Der Berf. wird Bloome genannt; und das Werk ift also, mabre scheinlicher Beife, unfer Deutsche, in der Bolge vorfommende, Sans Blum, beffen Wert wenighens in Soll. und Franz. überfest murbe.) - The Theorie and Practice of Architecture, or Vitruvius and Vignola abridg'd. Lond. 1703. 8. -Elements of Architecture by A. Wotton, L. 1600. f. fat. ben bem Bitruvins bes fact. - The Architects Store house, by Mr. Prike, Lond. 1674. f. ---, Gothic Architecture, improved by rules and Proportions.. by B. Langley. (Die erfte Husg. ift mie nicht bekannt;

7

bie vor mir liegenbenbe ift tonb. 1747. 4. mit 63 Apfen, gebruckt; aber meines Bils fens, mar diefe die erfte von langlen's Shriften; er will barin die Gothifche des chitectur auf die Berhaltniffe der griechie fcben und romifchen gurude führen, und hat dadurch sonderbare, unformliche Ditteldinger, feine neuen funf Gaufenorde nungen, berausgebracht. Dit blefer will ich gleich bie übrigen, mir befannten, Shriften biefes Arditecten verbinden, als:) 2) Sure Guide to Builders, or the Principles and Practice of Architecture, by B. Langley 1726. 4. verm. durch Gabsbown, und unter dem Titel: Principles of ancient Masonry, or the System of Building completed, and Architecture univerfally demonftrated, Lond. 1736. f. 2 Eb. mit 471. Spira. 3) The City and Country Builders . . . Treasury in Designs 1740. 4. (Auch von diefem Werte find die frubern .Musg. mir nicht befannt.) 4) The Builders Affistent, Lond. 8. 2 9. 5) The Young Builders Rudiments, Lond. 6) The Builder's Jewel. 1730. 4. Lond. 8. mit 100 Apfru, welche im J. 1763 wieder abgedruckt worden find. The Builder's Director or Benchmate, being a Pocket Treasury of the Grec. Rom. and Gothic Orders of Arch, made easy to the meanest capacity by near five hunderd exempl. engr. on 184 copper plates, Lond. 1740, 1763. 8. 8) The Builders Complete Chest-book, or Key to the five Orders 12. und 4. und in bem tettern Cormat im J. 1738 mit 77 Apfet. 9) Ornamental Parts of Architecture with upwards of 400 grand Deligns, 4. Webrigens fann es leicht moglich fenn, bag, da ich nur einen kleinen Speil dieser Shriften gefeben, in ihre Angeige fich Arrthumer eingeschlichen baben. - The Art of found Building, demonstrated in geometrical Problems, by W. Halfpenny, Lond. 1725. f. lind von chen Diefem Berfaffer find noch : 2) The Marrow of Architecture, Lond. 1728.4. mit 15 Apfrn. 3) Practicable Archi-

tecture, or fure Guide to the rules of Science, Lond. 1730. 8. mit 48 4) Usefull Architecture for erwting Parsonnage houses, Farmhouses, Inns, Bridges, Lond. 1760. 8. mit 20 Apfen. (Die erfte Aufl. ist mie nicht befannt.) 5) Rural Archicecture in the Chinese taste, being Designs entirely new for the Decoration of Gardens, Parks, Forests, Insides of the House etc. on LX copperplates. 8. 4 Lb. welche nachber noch bfterer abgedruckt worden find. Qud habe ich noch ein Bert von ibm, Five Orders of Architecture, Doors etc. 8. angeführt ges funden. - The Designs of Inigo Jones of an intended Palace at Whitehall, and for others, public and private Buildings, publ. by W. Kent, Lond. 1727 und 1770. f. 2 B. by Hardy, 1744. f. - Book of Architecture, containing Deligns of Buildings and Ornaments, by James Gibbs 1728. f. Bon ebenbemfelben Berfaffer and: Rules for drawing the several Parts of Architecture, L. 1732. f. -A Plan of civil Architecture in V. Books, by M. Fischer, Lond. 1730. f. mit 80 Apfrn. - Magazine of Architecture, Perspective and Sculpture, by Edw. Oakley, L. 1731. f. 96 Spirt. Every Man a compleat Builder, or easy rules and proport for drawing and Working the feveral parts of Archit. von ebend. Loud. 8. - Proportional Archit, or the five Orders regulated by equal parts, by Robinson, L. 1736. 8. - Palladio Londinensis, or the London Art of Building by W. Salmon, improved by Hoppus, Lond. 1738 und 1773. 4. (Das Wert ift, mahrscheinlicher Weise, diter; aber die frühern Musgaben find mir nicht bekannt.) Bon eben bicfem Gal mon find noth: The London and Country Builder's Vademecum, Lond. 1736. 8. und The Builder's Estimator 12. - The Gentlen an's and Builders Repository, or Archit. by Hoppus, Lond. 1737 nab 1760. 4. mit

mit 90 Apfen. - The complete Body of Architecture by Mr. Ware, Lond. 17 38. f. Bollfidndiger 1756 und 1268. f. 322 Bl. - Select Architecture, being regular Designs of Plans and Elevations, well fuited to both Town and Country, by Rob. Morris, Lond. 1740. mit 50 Apfet. Bon ebendemfelben Bers faffer ift, Architecture improved, in a Collection of usefull designs from fligt and gracefull recesses, lodges and other decorations, in Parks, Gardens. Woods or Forrests, to the Portico, Bath, Observatory and interior Ornaments of superb Building . . . Lond. 1750. 1757. 8. 50 Kupfrt. The Brittish Carpenter, by Mr. Price, Lond. 1753. 1765.4. mit 62 Apfrt. - 1) The brittish Architecture, or the Builder's Treasure of Staircases, Lond. 1758. f. 60 Bl. 2) Designs in Carpentry, Lond. 1759. 4. 55 86. 3) A Collection of designs in Architecture containing new plans and elevations of houses for general use, Lond. (1784) f. 2 6. mit 120 Spfrn. Sammtlich von Abr. Swac. - Defigns and Estimates of Parm house . . . by Dan. Garret, Lond. 1759, f. mit 9 Apfen, (ift die ste Huft.) - The Gent-Ieman's and Farmers Architect..... containing a great variety of usefull and genteel deligns, being correct Plans and elevations of parsonnage and farmhouses, by Th. Lightoler, Lond. 1764. 4. mit 25 Rpfrt. - The Builders Pocket Treasure, cont. the Theory and practical part of Architecture, with new Designs of Frontispieces, Chimney pieces, Bases, Capitals etc. by W. Pain, Lond. 8. mit 44 Bl. ebend. verm. 1785. 8. find von bemfelben Berf. 2) The practical Builder, or Workmanns General Affistent, shewing the most approved and easy methods for drawing and working the whole or separate part of any building etc. Lond. 1773. 1776. 4. 83 Bl. 3) The Carpenters and Joiners-Repolitory, or a new

fystem of Lines and Proportions for Doors, Windows, Chimneys, Cornices etc. 1778. f. 69 Bl. 4) The Carpenters Pocket Directory, cont. the best methods of framing timbers of all figur. and dimensions etc. 8. 24 Bl. 5) Plans, Blevat. and Sect. of Noblemen and Gentlemen houses, 1783 - 1784. f. a Ebeile. 6) The Britith Palladio, or the Builders General Affistent, demonstrating, in the most easy and practical method, the principal rules of Archirecture, from the ground plan to the ornamental finish etc. Lond. 1789. f. 42 Bl. . liebrigens ift es befannt, bag bicfe Werte, jum Theil, amen Bruber, William und James Bain, au Derfaffern haben; auch find, menigftens von den erftern diefer Werte, frabre Musgaben vorhanden, welche ich aber nicht nachzumeifen vermag. - The Temple Builders most usefull Companion, containing Original Designs in the Greek, Roman and Gothic Taste, by T. C. Overton, Lond. 1766. 4. 50 Bl. -Grotesque Architecture, or rural Amusement, consisting of plans, elevations and fections for huts, fummer and winter hermitages, retreats, terminaries, chinese, gothic and na- ... tural grottoes, calcades etc. by W. Wright, Lond. 1767. 8. 28 &L -An Essay on the Orders of Architecture, in which are contained fome confiderable alterations in their proportions, several observat, on the propriety of their use and the new introduction of a new great order, called the Brittanic . . . by Per. de la Roche, Lond. 1768. f. - Treatise of the decorative part of Civil Atchitecture, adorn. with 53 Plates ... by W. Chambers, Lond. 1768 unb 1791. f. (3te \$ufl.) - Ornamental Architecture, consisting of original Deligns for plans, elevations and fections, beginning with the farmehouse, and atcending to the most magnificent Villa, by Mr. Crunden, Lond.

Lond. 1770. 4. 70 81. - Treatife of the five Orders of Archit, by Mr. Richardson, Lond. fol. - Architecture, by Mr. Rawlin, Lond. 4. 60 BL - The Works in Architecture of Robert and James Adam, Lond. 1773 - 1776. f. Bier No. jebe von 8 Bl. The Carpenter's Treasure: a Collection of designs for temples, with their plans; Gates, Doors, Railes and Bridges in the gothic tafte, with Centers at large for striking gothic Curves and Mouldings, and fome specimen of rails in the Chinese tafte, forming a complète fystem for rural decoration, by N. Wallis, Lond. 1773. 8. 16 Bl. 2) The modern Joi-'ner, or a Collection of original defigns in the present taste, for Chimney pieces and Door Cases, with their Mouldings and Enrichements at large; Frizes, Tablets, Ornaments for Pilasters, Bases, Sub-bafes, and Cornices for Rooms etc. with a Table shewing the proportions of Chimneys, with their entablatures, to rooms of any fize, won - ebend. Lond. 4. - The Builders Magazine . . . by a Society of Architects, Lond, 1774. 4. 2 3. mit S. -A Key to civil Architecture, or the Universal British Builder, by Mr. Skaife, Lond. 1776 und 1788. 8. -The Rules of Gothic Architecture, by M. Roger, Lond. 1778. 8. -Original Defigns in Architecture, confifting of Plans, Elevat. and Sect. for Villa's, Mansions, Townhouses . . by James Lewis, Lond. 1780. f. — Original Deligns in Architecture . . . by Will. Thomas, Lond. 1783. f. 38 Bl. - Designs in Architecture, confift. of plans and elevat, for Temples, Bath, Cassines, Pavillons, Garden-Seats, Obelifks etc. for decorating pleafure grounds, Parks etc. by John Soane, Lond. 8. 38 81. -The Country-Gentlemans Architect. in a great variety of new Deligns for Cottages, Farm Houses, Country

Houses, Villas, Lodges for Park or Garden Entrances, and ornamental wooden Gates, with plans of the offices, belonging to each defign . . . by J. Miller, -L. 1789. 4. 32 861. -Plans, of Cottages by John Wood, Lond. 4. - The rudiments of anc. Architecture . . . cont. an histor. Account of the five Orders; also Vitruvius on the Temples and Intercolumniations of the Anc. calculated for the use of those, who wish to attain a fummary knowledge of Arch. with a Dictionary of termes, Lond. 1789. 8. - Elementa Architecturae civilis . . . or the Elements of civil Architecture, according to Vittuvius and other Ancients, and the most approved authors, especially Palladio by H. Aldrich, transl. by R. Smyth, Lond. 1789. 8. mit 55 Apfrt. (Das Driginal ift mir nicht befannt.) -- Auch gehoren im Ganzen nach hieber: A new and accurate method of delineating all the Parts of the different orders in Architect, by means of an Instrument, by Th. Malie from the original Italian, Lond. 1737.f. -Description and use of a new instrument, called the Architectonic Sector, by which any part of Architecture may be drawn with facility and exactness . . . illustr. with 25 Places by lok Kirby, Lond. f. — Berner : A Collection of Designs of elegant and usefull Household Furniture . . . by Mr. Chippendale, Lond, 1755 -1762. f. 2 3. 200 36. - The Cabinet-Maker and Upholsterer's Guide, or Repository of designs for every Article of Household Furniture ... Chairs, Stools, Sofas, Confidente, Duchesse, Sideboards, Pedestals, Vafes, etc. etc. by A Heppelwhite, Lond. f. 186 Bl. - The Joiner's and Cabinet-makers Darling, cont. fixty different designs, for all Sorts of Frees, Frizes etc. 8. - The Carpenters Companion, cont, thirtythree Deligns for all Sorts of Chinese Railing.

Railing and Gates. 8. — The Earpenter's compleat guide to the whole fystem of gothic Railing, cont. thirtytwo new Designs. 8. — The Carpenter's and Joiners Vade-mecum, by Rob. Clavering. 8. —

Anweifungen zur Bautunft in bollandischer Sprace: Ein gechtectonis fches Wert von Bet. Coel von Melft († 1533) if mir nur in einer frangoffichen Nebersepung, welche den Litel, L'Architecture de Mr. Cock, Par. f. a. f. fubrt, vergetommen. - Ioh. Vredemanns Architectura . . . Antv. 1577. f. Deutsch, Menh. 1606. f. - De aldervermaerste antique Aedisicien, en de Regeln of de vyf manieren van Aedificien. Amst. 1606, f. - De allgemene Boukounde van Wilh, Goeree, Amst. 1681. 8. — Das, von Gim. Boosbom, über die fünf Saulenordnungen geschriebene Wert, ift, ursprunglich, in boldnbifcher Sprache abgefaßt, und Amfterbam, f. a. f. gebruckt; mir ift es indesten nur aus der engl. Uebers. Lond. 1679, f. befannt. - De Architektuur Weerken van Pet, Post, Leid, 1715. f. mit 75 Apfr. - Theatrum machinar. vniverfale . . of de nieuwe allgemeene Bouwkunde door Tieleman van der Horst, Amst. 1739. 4. mit 30 Kpf. Deutsch, Marnb. burchaus fol. in fol. (Das Wert bandelt eigentlich nur vom Ereppenbau.) - Architect, civilis van Jac. Poley , Amft. 1770.4. mit 20 \$. in fol. —

Neber die Baukunst überhaupt, in deutscher Sprache: In Köremons Ratur und Aunk, Leipz. 1770. 8. handelt das von der Allte Abschu. des aten Sh. S. 410. Im Orestrio der LVIII und LIX Abschu. des aten Bos. S. 244 u. s. — In Ehrsin. Sedr. Pranzens Entwurf einer Atademie der bildenden Künste, Halle 1778. 8. der XVII Abschu. des rten Bos. S. 246. — Briese über Kom, verschiedenen, die Werte der Lung betressennen, Innhalses... von L. Weinlich, Oresden 2782—1787. 4. 3 B. mit 35 Apfrn. — Antersuchungen über den Character der

Gebeube, über bie Berbinbung ber Baus tunf mit den iconen Runften, und über die Wirfungen, welche burd biefelben bervor gebracht werden follen, Deffau 1785. Leips, 1789. 8. mit R. — Ueber bie Bermandtfchaft der Baufunft unb Bars tenfunft, von S. Bennert, in der Berl. Monatsfdrift, April 1786. - Heber Res gelmdfigfeit, Bequemlichfeit und Eles gang in bargerl. Wobnbaufern im Jours nal ber Mobe, Mon. October 1788. -Anweisungen zur Baukunst: Gualt. 5. Rivit der fürnembften, nothwendigften, der gangen Architectur angeborigen, mathematifden Sunf engentlicher Bericht. und vaft, klare, verfidndliche Anterrichs tung ju rechtem verftanbt ber lebe Bitrus vii, Nurnb. 1547. f. 1558. f. Bafel 1582. f. - St. Blums Antiquitat. Architecturae, d. f. ein funfreid Bud von allerband Antiquitdten jum Berftand ber funf Saulen geborig, Bur. 1558. 1596. f. Sollandisch und Sezsch. mit Aupseen von R. J. Biffber, Amft. 1647. f. if bas, unter ben englischen Anweifungen gur Baufunft, angeführte, cefte Bert, wahrscheinlicher Weife, eine Ueberfegung von diefem. - Bendel Dieterlein's Austheilung, Simmetrie und Proportion der funf. Saulen, und aller baraus folgenden Annfarbeit, Strasb. 1594. f. Murub. 1598 und 1655. f. mit 209 K. — Job. Jac. Evelmanns . . . . Archie. civ. oder bargerliche Baukunft, Coln 1600. f. -Gabr. Gramer verfertigte um biefe Beit, 24 Bl. ardit. Borfellungen. - Dan. Meper gab 1609 eine Reibe architectonis fcer Blatter, (50) von den Gebrübern de Bry geft. heraus, welche gemahnlich den Litel führen: L'Architecture de Mr. Meyer, ou Demonstration de toutes fortes d'ornemens, f. 3m I. 1664 find fie auch ju Beidelberg mit dies fer Auffdrift ericbienen. - Jof. Burtens bachs Archit. civ. enthaltend Pallake, Rirchen , Mitdre , Spitdler, Ulm 1628. f. Chendeffelben Archit, univ. Rriegs Stadt . und Waffergebaude ju erbauen, Ebend, Garten-Balldfleins Ulm 1635. f. Gebau, Ulm 1640, f. Augsb. 1667. 4. Chenb.

Ebend. Maverhofs Gebau, Ulm 1641. f. . Seine Kirchengeb. find auch noch befone bers, Hugeb. 1649. 4. abgebruckt mors ben. - De Stylometris, oder von dem Gebrauch der Bauftabe, nach den fanf Saulenordnungen, von Mic. Golbmann, Lugd. B. 1662. f. lat. und deutsch. (.G. abrigens die Folge.) - G. Andr. Bocks lers Compendium Archit, civ. Freft. 1648. 4. 2) Cbenbeffelben Architectura curiosa nova, exponens fundamenta hydragogica, lufus fontium, aq. ductor. specus artificiales etc. Nor. 1662. f. 3) Ebend. Civil Meditectue, Brantft. 1663. f. 4) Ebendeffelben Reues und vollfommenes Saulenbuch, ebend. 1684, f. - Soat, von Sanbrart Academia Tudesca della Architettura, Scult. e Pitt. oder Deutsche Academie ber eblen Bau . Bild , und Dableren= tanfte, Murnb. 1675 - 1679. f. 2 3. und in ben 3 erften Banben ber neuen Musg. f. 2B. Nurnb. 1768 u. f. f. 8 Bde. (Das Weientliche f. Wertes, in Ract. ficht auf Bautunft, besteht in den, bes reits in bem Art. Bauart angezeigten Abbildungen romifcher Rirchen, Altdre Bolldfte, und Brunnen.) - Prodromus Architect. Goldmannianae . . . von Leonb. Chrfin, Sturne, Mugeb. 1694 und 1714. Querf. mit 26 Apfrn. II) Mic. Goldmanns Bollft. Anweifung gur Civil. Bautunft . . . verm. von Leonb. Chrffn. Sturm, Bolfenb. 1696. f. Leipg. 1708. f. mit 74 Apfen. III) Ausübung der Anweifung zu der Civil-Baufunft Dic. Golde manns, bestebend in neun Anmerfungen (in der aten wird von der neuen, feches ten, oder fo genannten beutschen Orde nung gehandelt) von ebend. Wolfenb. 1696. f. Leipz. 1708. f. mit 20 Kupfen. IV) Der auserlesenste, und nach den Res geln der antiken Baukunft so wohl, als nach bem heutigen Guffo verneuerte Golde mann . . . burch Leonb. Chrfin, Sturm, Augsb. 1714 — 1721. f. 3 B. mit 366 Kpf. Diefes Wert besteht eigentlich aus 22 bes fondern, jum Theil nachber noch wieder einzeln abgebruckten, Abbandlungen, von welchen folgende bieber geboren; als

1) Aurge Botfellung ber gangen Civils Baufunff, worin die voruchmiten Kunfts worter in 5 Sprachen angeführt, und bie allgemeinsten und nothigften Regeln erfldet werben, Augsb. (1718) f. ebend. 1745. f. mit 11 Rpfrn. 2) Anweifung alle Arten von burgerlichen Wohnhaufern mobf angugeben, Mugeb. 1715. f. mit 15 Sipfen. 3) Anweifung von Landwohnungen und Mavereien, fonderlich vor die von Abel, Augeb. 1715. f. mit 9 Apfrn. 4) Boll. fidndige Anweifung, alle Arten von reguldren Prachtgebauben ju etfinden, auss gutheilen, und auszugleren, benebst einer gedoppelten Borftellung ber fechs Ordnungen ber Baufunft, Augst. 1716. f. mit R. 5) Unweisung, Die Bogenffellungen, nach der Civil = Vaufunft , von Siegesbogen oder Ehrenpforten ju machen, Augeb. 1718. f. mit 17 Apfen. 6) Anweifung. alle Arten von Sirden mobl anjugeben, Mugsb. 1718. f. mit 22 Apfen. 7) An weisung großer Herren Pallaste foon und prachtig anzugeben; infonderbeit auch von fürftlichen Luftgarten, ebend. 1718. f. mit 8) Unweifung Regierungs : Pand. Rath . Kaushauser und Borfen fart und zierlich anzugeben, ebend. 1718. f. mit 13 Kofrn. 9) architectonische Reise Anmers fungen (burch einen großen Theil von Deutschland, und burch die Niederlande bis Paris) ebend. 1719. f. 10) Bollfidne dige Anweisung, Stodtthore, Bracken, Beughduser . . . Casernen, Baraquen Provianthauser bestörig anzugeben . . . und ben Belegenheit die Austheilung bes baurifden Wertes, ober ber Boffagen an den Bogenftellungen, wie auch ber vielfachen Treppen beutlich angewiesen wird, Mugeb. 1719. f. mit S. 11) Die unentbehrliche Regel ber Symmetrie . . . ebend. 1720. f. mit 10 Apfen. 12) Bolls ffundige Unweisung einer Austheitung der Gebaube . . . . ebend. 1720. f. mit 7 Apf. 13) Bollfanbige Anweifung. allerband öffentliche Bucht, und Liebesgebaude . . . mobl anzugeben, ebend. 1720. f. mit 15 Kupfen. 14) Bollfidndige Unwelfung, Grabmable . . . wie auch Paratebetten, und Caftra doloris . . . anjugeben, cheud.

ebend. 1720. f. mit R. 15) Anleitung. Schifbdufer, ober Arfenale .... geborig anzugeben, ebend. 1721. f. mit K. Unweifung, Waffertanfte und Brunnen anjugeben, ebend. 1720. f. mit 10 Kpfen. Die übrigen, darin enthaltenen Auffabe geben die Waffer : und Ariegsbaufunft an. Much geboren ju ben Golbmanns Sturs mischen Werten noch: I. Jac, Schüblers noch mehr erweiterte Sturmische Goldmans nifche Baufunft, mit Sachen und Mbbeln, welche zur innwendigen Auszierung dieuen kounen, Augsb. f. in Beste. Und von Leonb. Cheffen. Sturm felbft deffen Confiruction ber 6 Saulenordnungen aux reguldren Civilbautunft, Marnb. f. a. 8. mit 5 Apfra. - Wienerfiches Architecture Aunft und Saulenbuch burch Joh. Indau, Augsb. (1686) f. (1689) 4. 20 Bl. — Dav. Hartmanns bargerliche Wobnungs:Bautunft, Bafel 1688. f. - Joh. Chrfin. Seplers Parallelismus ber altefen und berühmteffen Baumeiffer in IX Labellen . . . Leipg. 1696. f. ebend. 1734. f. - Baul Deders ausführliche Anleitung que Civil Bautunft , Rarnd. (1704.) f. 3 Eb. mit 60 Apfern. (Der eeste Theil bans delt von Aufreifung ber fanf Gaulen; ber amente von Portalen, Grabmahlen und Meublieung der Zimmer; der dritte von unterichieblichen Gebauden) a) Chendeffels ben Farklicher Baumeifter , Augeb. 1711 - 1716. Querfol, mit Innbegriff des Ans banges 3 Th. - Joh. Willhelms . . . Archit. civ. Mitnb. (1705) f. 2 Th. mit 74 Apfen. - Job. Bogels moberne Bautunft, mit Borfielung accurater Models ien, Dachwerte, u. s. w. Samb. 1708 und 1726. f. mit 58 Apfrn. - Architect, theoretico pract. ober neu inventirte Stadt . Land . und andre Bebaute . . Leips. 1720. f. - 3ob. Rud. Sch fdens Berfuce architectonischer Werfe, Marub. Der erfte Berfuch, aus 5 Theilen beffebend, banbelt von Bergierung ber Benfter und Tharen, von Portalen, und von Dad . Rapp . und Rirchenfenftern, Schoenfeinen, f. a. 4. mit 450 Supf. Der andre Berfuc, auch in 5 Th. ente balt bargerliche Gebaude; Militargebaude Erster Theil

in Westungen; Stadt's Thore, Corps de Garde, und Invalidenbaufer; Millider gebaube an Beftungen, und prachtige tuffe und Gartenhaufer, Marub. 1723 - 1729. Querfol, mit 135 Supfern. (G. auch vorber, Vignola) - Architect, civ. besichend in unterschiedlichen Gebauden der besten und neueften Mrt, nach dem fransbfifden Gufto, mit geborigen Grund, und Aufrissen , sammt dazu erforderlichen Durchichnitten . . . von 3. 3. Steinburger, Darab. f. a. Querfol. 24 Bl. -Der vollfommene Bimmermann, ober vollkandige Anweifung gur Baufung, morin von Berbindung der Dachwerter, und berfeiben Proportion, von Schiffung auf dem lebrgefpar, welfchen Sauben, Chorhauben, imgl. von den Gogen, Treppen, Brucken . . . gehandelt wird. Frft. a. Dr. 1729. und (mit einem neu gedruckten Litel) ebenb. 1789. f. a2 Apfr. und 3 Ba. Best. - Joh. Jac. Schablers linterricht gur Berfertigung ber vollfidnbigen Saulenordnung, Marnb. f. a. f. a Th. 2) Ebend. Fortf. Des Unterrichts in ber völligen Civil . Bautunft . . . . Rarnb. Bepbe Schriften, unter bem 1728. f. Litel: 3. 3. Schablers architectonifche Werte, Marnh. 1786. f. in verschiedenen lagen, wovon die erfte in dren Theile abs getheilt ift, 'und "von der vollständigen Saulenordnung, nach der heutigen bars gerlichen Baufunft, nebft vielen babin einschlagenden Bergierungen beutlichen un. tercicht" giebt, mit 48 Apfen.; die zwente Lage if ein Anhang ju diefer, und ents balt neue Riffe su Garten: Vortalen auf 6 **છ**ી. Die britte und vierte (welche ben aten Band ausmachen) besteht aus bem "besten und vollftandigffen Abriffe eines vieredigten und ablichen Bobnbaufes nach ber Bernunft und burd Beweife, bie in ber Untifen Clementar Grometrie gegrundet find," mit 24 Rpfen. 2) Chendeffel ben Aurger Entwurf von der iten - sten Continuation von den nothigen Partials begriffen, welche in der antiquen Geometria elementari, durch das núsliche Diogramma quadrangulare, ben gan: gen Umfang ber Civil-Bautunft vorficult D. maden

machen, Marnb. 1732. f. 4) Huit Tables de l'Architecture en France .... welche bas Berhaltnis aller Theile cines Gebaubes in 24 Riffen enthalten, nebft einem Gestimle von ber griechtichen Baus art nach der verbefferten Goldmannifchen Baufunft gezeichnet, Rurnb. 1733 und 5) Rusl. Anweisungsproben gu -1786. £ ben nothigften Begriffen ber wollft. Civils baufunft, in . . . (5) Karten . . . ortogr. und perspectivisch verfaßt, Rurnb. f. a. f. Much gebort noch im Gangen bieber, 6) beffen Anweifung gur Zimmermannstunft, Marnb. 1731. Jund 1781 - 1782. f. 2 960 theil. mit 74 Apfen. worin "von ben antifen und modernen proportionirten Dd. dern bie nothige Projection . . . vorgeftellt und baraus die italienifchen, frans abfifchen und beutiden Song . unb Spreng. werte . . . begreifich gemacht, und ge-Beigt wird, wie . . . allerhand Biederfebr , Bertide, Schiftungen , Ruppeln, Sang , und Bugbracken, imal. Die vers fcbiebenen Arten von Treppen, und . . . und allerhand gerade, runde oder gefcho. bene, und gewundene Ercppen-Bargen, ausgezache Rubebalten , Gelduder, Bers gierungen und laubwert, wie auch viers edigte, achtedigte, runde, und langliche zunde katernen und Auppeln," ju verfers Berner 7) Ebend. Sciagratigen find. phia artis lignariae, ober nübliche Ers öfnung zu ber fichern fundamentalen bols verbindung . . . Marnb. 1736. f. Hebris gens find bereits vorher f. Unweisungen gu Berdthe und Derzierungen ( die freplich fcmerlich mehr gefallen durften) ans geführt.) Begen feiner abrigen Werte f. die Art, Genster, Fresco, Kirche, Perspectiv, Verzierung, Teichnung. - Beni. Bederichs Borübungen in ber Burgerlichen und Arleys-Bautunft, Leips. 1730 and 1756. 8. — Joh. Chefiph. von Maumanns Archit. pract. ober bie wirtliche und tachtige Baufunft fo mohl ben Palatiis, als auch burgerlichen Saufern, Bub. 1736. 4. - DR. Richters neues Baubuch in verschiebenen, vorher noch nicht ausgmmen ebieten, Angaben in ber Civilbautunft bestebend, Leips. 1737. 4. --

Jugels Grundliche Anweisung gur Bautunft, Berl. 1744, 8. 2 8. - Husfabre liche Anleitung zur bürgerlichen Bam funft . . . von Joh. Friedr. Penther, Mugsb. 1744 - 1748. f. 4 Eb. Gottingen 1749. f. - Joh. Dav. Steingrubers Architect. civ. Narns. 1750. f. eben diesem Berf. find noch : 2) Practica bargerlicher Baufunft, Arft. und leips. 1765 und, mit einem neuen Sitel, Rurnb. 1773. 4. 3 Eb. mit 74 Spfen. 3) Architector nifche irregul, und reguldre Grund - und Aufriffe, nach dem lat. Alphabeth. Marnb. 1773. f. - M. Monnenmachers architectonifder Tifdler, ober Architeckur-Lungs und Saulenbuch, Rarnb. 1751. f. - Job for, Dan, Suctom erfte Grunde der burgerlichen Baufunft, Jena 1751. 4. vetin. ebend. 1763. 4. - Grandlicht Mag . weifung zur Civil.Baufunft, von einem Llebhaber , Reft. und Leips, 1752. 4. Geometrifder Dagftab der wefentlichen Abtheilungen und Berbaltniffe ber Saus lenordnungen, aus dem Quadrat der borifchen Ordnung, får alle übrige Ordnungen , nach Sythagorifcher lebrart berge leitet von J. G. Bergmuller, Augeb. 1752. f. mit 23 Apfen. - Borfellung ciniger modernen Gebaude, jur Bracht, jur Bierbe und jur Bequemlichfeit einas richtet burch Job. Sanger, Rarnb. Quers fol. 18 Bl. - Granbliche Anmeifung gur Civil-Bautunft, von S. Ebrffpb. Bager ner, Dresben 1755 - 1768. f. 2 Eb. -Chr. Riegeri, S. I. Univers. Architect. civ. Elementa, Vind. 1757.4.-Aufrichtige Anweisung jur bargerlichen Baufunft, von 3, G. M. Gotha 1759. verb. ebend. 1786. 8. 3 Eb. mit 6 K. -3. S. leopolds Deconomifde Civil: Baus funft, Leips. 1759. 8. - Elementa Architecturae civ. Auct. Io. Bapt. Izzo, Vind. 1760. 1764. 8. Stanz. cbend. 1772. 8. 2 B. Deutsch, ebend. 1773. 8. --Schillingers Zimmerbautunft, Murnk, 1760. 4. 2 Eb. - 3. G. Angermanns allgemeine, practifche Civil . Bautunft, Unleitung sur Verfertis Salle 1766. 8. gung fconer Bimmermerfriffe, von tut. Bon eben dies **Доф, Чивер.** 1766. 8. (cu

fem Berfaffer find noch a) Deutliche Anweifung jur Berfertigung ber Bauriffe, bie folde, ohne manblichen Unterricht, von felbft su erlernen, Augsb. 1778. 8. 3) Unterricht in Aufreifung ber funf Gaus lenordnungen nach dem 12theiligen Mos bul, ebend. 1778. mit 21 Apfen. verb. mit einer bobwifchen Ueberf. Brag 1783. 8. 4) Anwendung der fanf Edulenordnungen, Forts. des vorigen, ebend. 1779. 8. 5) Burfliche Baupractif der bargerlichen Bautunft, chent. 1720. 8. 6) Barger. liche Bautunft, jum Besten junger Arhitecten , Maurer , u. d. m. ebend. 1780 - 1782. 8. 4 Eb. Der erfte Theil band belt von ber innerlichen Einrichtung ber bårgerlichen Bobngebdube, mit 16 Apfen.; der zwepte von Sospitalern, Lazarethen, Baifen - Armen - upd Findelbaufern, mit 9 Apfen. 7) Jac. Barossi von Bignola Rung, die funf architectonischen Soulens ordnungen auf mechanische Art auszureifen, ebend. 1781. 8. mit 20 Aupfen. (Wegen f. übrigen , in andre Theile ber Saufunft einidlagenben Schriften , f. 3. 6. Meufels Gelehrtes Leutschland) -Anweisung zur Zimmermannstunk, von Chefin, Gottl. Reuß, Leipz. 1764. f. verm. ebend. 1789.-f. — C. Walters Zimmers mangstung, Augsb. 1769. f. — J. C. F. Referfteins Anfangsgrunde ber burgerlie den Bautunft für Landleute, Leipg. 1776. 3. - 3. G. Langens Bufdlige Bedans ten über die nothwendige und bequeme, wirthichaftliche, Bauart'auf dem gande, Berl. 1779. 8. - M. Chr. Mapers furae Anweisung zur practischen bürgerlichen Bautunft , Mirnb. 1782.- 1784. 4. 2 Tb. mit 30 K. (Der erste Theil handelt von den dufern Schonbeit, Beffigfeit und Dauerhaftigfeit ber Gebaube ; ber ate von der beguemen, innern Eintbeilung berfelben.) - Die Beebindung und Uebereinanderfteflung ber Saulen, ober Anweis fung, wie ben der Bautunft die funf Saus Lenordnungen, auf eine sehr leichte und Sequeme Art, nach einer gegrundeten Res gel, fo mobi bey geraben, als Cirteleuns den Signren, über einander ju fegen und ju verbinden finb, von Cam. locke,

Dresd. 1783, f. mit 60 Apfen. - Ques ger und deutlicher Unterricht, ju Beiche nung und Anlegung der Wohn : und Lande withfcafte. Gebaube . . . von J. C. huth, Salle 1787. 4. mit 38 Supfern. - Der burgerliche Baumeifter, ober Derfuch ele nes Unterrichtes für Bauliebbaber, befons ders in Rücksicht auf bequeme, und eegels mdbige innre Einrichtung der bargerlichen Wohngebaute, von gr. 'E. Schmidt, Gotha 1790. f. mit 75 Apfet. — Erste Linien der Saufer Bautunft . . . . für Liebhaber . . Leipz. 1790. 8. — Privat-Unterricht in ber Civil-Arditectur . . jum Gelbftunterricht für Jedermann, von Gunther, Leips. 1790. 8. - Much find, von mehrern deutschen Kanflern, einzele ars ditectonifche Blatter geliefert worden, als von Nette: Abliche Pand und Lufis baufer nach mobernem Gefdmad - von 3. B. Bifcher, Obelisten, Tempelu. b. m. Querfol, 7 Bl. - Bon 3. M. hoppens baupt: Gebaude und groit. Bergier. sr. 30l. 20 Bl. ki. 30l. 19 Bl. u. a, m. -- Uebrigens bat der Innhalt des vors Rebenden Attitels fo wohl, als ber eis gentliche Zweck bes gangen Gulgerichen Wertes, es nothwendig gemacht, eine Menge der, ben mechanischen Theil ber Baufung, betreffenden Schriften ju übergeben. Es find inbeffen, ber einigen ber folgenden Artitel, verschiedene berfelben angeführt. Bon biefen Artifeln, f. Dach, Camin, Dece, Senster, Bewolbe, Kirche, Ordnung, Perspectio, Portal, Schaubühne, Thüre, Verzierung u. a. m.

*y* 2

Par. 1758. 4. 3 B. (Eh. 1. S. 133. Eb. 4. 6. 113, 177. Eb. 3. Eb. 73, ber beutschen Hebetf. ) In bes Saverlen Hift. de l'Esprit humain .... Par. 1766. 8. In bes Lieaboschi Storia della Letteratura Italiana, Mod. 1772 - 1780. 4. 8 900. (B. 1. G. 19. 97. 267. 326. B. 2. G. 426. 498. 586. V. 3. Th. 1. S. 254. 518. Th. 2. G. 477. Th. 3. G. 648 bes Jas gemonnischen Auszuges) In D. A. T. Bufdings Entw. einer Befdichte ber geichnenden fconen Runfte, Samb. 1781. 8. 6. 195. 252, 349. 421. In bem Berfuch einer Beidichte ber Cultur bes menfolis den Geschlechtes, Leipz. 1782. 8. 6. 83. 145. 211. 271, 340. 405 gesagt wird auffer biefen, bandeln befonders bavon: De l'origine de l'Architecture in dem Extraord. du Mercure galant, vom 3. 1679. 8. 6. 6. 266. - The Origin of Building, by M. Wood, Lond. 1741. f. mit 36 St. - Storia dell' Architettura, nella quale, oltre le vite degli Architetti fi efamino le vicende, i progreffi, la decadenza, il risorgimento e la perfezione dell'arte . . da Giorg. Fossati, Ven. 1747. 8. (iff nicht viel mehr, als bas, ben bem Art. Baumeister, vortommende Bert bes Bellbien) - Bibliografia storico eritica dell'Architettura civile ed Arti subalterne, dell' Abate Ang. Comelli, Rom. 1788. 4. 2 8. - Berfuch einer Gefcichte ber schonen Mochitectur von Luder, im sten und oten St. des gwegten, und im iten und aten St. bes britten Banbes der Monatsschrift der Berl. Acad. der Sanfe. - Dav. Bogel in Barich bat eine allgemeine Gefchichte ber Baus und Bergierungstunft angefundigt. - Allerhand Gentrage gur Geschichte ber Baus tunk aberbaupt find in dent sten Bande ber Anecdotes des beaux Arts, cont, tout ce que la Peint. la Sculpt. la Grav. l'Architecture etc. offrent de plus curieux . . . Par. 1776. 8. 3 %. enthalten. - - Ueber Die Geschichte ber Bautunk bey einzeln Volkern, Rem. fur l'etat de l'Architecture civile dans les tems d'Homère von Gallier, in bem

27ten B. ber Mem. de l'Acad, des infcript. - In Joh. Bebe. Chriffs Mbe bandlungen über die Litteratur und Kunko. bes Alterth. Leips. 1776. 8. handelt ber zte Abschn. und in Io. A. Ernesti Azchaeol. lir. bas ste Rap, von ber Banfunft ber Alten : - und im aten B. ber. von J. J. Rambach überfetten Griecht fchen Archdologie von 3. Potter finbet fic, von bem erftern, G. 347. eine Mb handlung über die Baufunft der Grieden. - Ueber die Baufunft in Tealien. mancherlen Nachr. in der Raccolta di lettere sulla Pitt, Scult, ed Architettura, R. 1754-1773. 4. 7 80. -Von der Baukunft in Frankreich: des Blorent le Comte Cabinet des Singularités d'Architecture, de Peinture, Sculpt. etc. im iten &. G. 1 u. f. Difc. sur les progrès de l'Architecture en France, von Pingeron, vor feinen, aus bem Ital. überfetten Vies des fameux Architectes . . . Par. 1771. 12. 2 3. - Ileber bie Geschichte ber Baukunft in England finden fich in der Eine lettung von 28. Chambers angeführtem Treatife on Civil Architecture, fo mie in ben Anecdozes of Painting in England . . . Lond, 1762 - 1771. (1780) 4. 4 %. over mit Innbegriff des Cat. of Engravers, 5 Sde. mit R. 1782. 8. 4 3. und in ben Antiq. of England and Wales, by Fr. Groofe, Lond, 1772 -1786. 4. mit Jimbegt. ber Supplemente 6 Bb. manderley Nachrichten. - 6. Abrigens den Art. Bauart.

Môtterbûcher über ble Baufung, in lateinischer Sprache: Franc. Mar. Grapaldi De partibus aedium Dictionarius loge lepidissimus nec minus fructuosus, Parma (1494) 1501. 1506. 1516. 4. Argent. 1508. 4. — Vocabulum Architect. aedisicat. a Carolo Aquino, R. 1734. 4. — In frans rossicher Sprache: Bet ben, verher angesührten Principes de l'Architecture . . . p. Mr. Felibien, Par. 1869. 1690. 1697. 4. sindet sich ein Dictionnaire des Termes, — Diction. d'Architect. civile et hydraul. et des arts

qui en dependent, p. Ch. Daviler, Par. 1693. 4. neu berausg. von Aler. Saverien 1740 und 1755. 4. -Dia. etymologique des termes de l'Architecture par (Den. Franc.) Gazelier, Par. 1753. 12, - Dict. d'Architecture civile, milit. naut, anc. et mod. et de tous les arts qui en dependent. avec les termes expl. en francois, lat. ital. espagn. angl. et allemand, p. M. C. F. Roland de Virloys, Par. 1773 und 1780. 4. 3 Bbe. mit Kupf. — — In deutscher Sprace: Der erfte Theil 2011, J. B. Penthers Anleitung gur burs gerlichen Baufunft beftebt in einem Lexicon archie. ober Ertidrung ber abliche fen, deutschen, frang. und ital. Runftworter ber bargerlichen Baufunft, welches auch wieder einzeln, Augsburg 1762. ab. gebruckt worden if. - Allgem. Bau-Besicon , ober Erfideung ber teutiden und frangofichen Kunfmorter in der Baufung, von Lut. Boch, Augst. 1781. 8. - Der gte Abfchnitt in Samidts Bargerlichem Baumeifter, Gotha 1790. f. enthalt ein architect. Worterbuch, oder furggefaßte Ertiar. ber, in ber burgerlichen, Dubten - und Wafferbautunft vorfommenden beutschen, lat. franz. und ital. Kunftmörter. — In englischer Sprache: The Builders Dict. Thewing Qualities, Quantities, Proportions, and Value of the Materials etc. by Mr. Neve, L a. 8:

And haben wir von G. huth ein allgem. Wagagin der bürgerlichen Baufunst, Weimar 1789. 8. bis jest einen Band, erhalten.

Nebrigens wied man, ben einer nur füchtigen Bekanntschaft mit diesen versichtebenen Werten über die Baukunft, geswahr, das im Ganzen, die Aufsicht auf blose Berzierungen, darin immer geber wird. Und von den neuern Gebauben seicht sagt ein italienischer Architect: Dovunque si rivolga lo sguardo st vede la nostra Architectura peccare sempre per eccesso di ornamenti, non mai per disecto. Non abbiama maivoluto comprendere, che gli ornati han da

nascere dal necessario, che debbono esser significanti, e che col meno si fa meglio. Auch feht er gar nicht an, zu behaupten, das fo gar das neuere Rom, in Rücksicht auf Bauart, so weit unter bem alten Rom (su geschweigen unter Athen) fiebe, als ein mechanischer Aupfere Recher unter Raphael. Die Urfachen bies fer großen Unterschiede aufzusuchen, ift bier ber Ort nicht; follte aber nicht unfre emige Spieleren mit dem Worte, Schon, und die allgemeine Anwendung desselben auf die Bautunft, eine biefer Urfachen fenn ? Wenigftens ift es auffallend, daß bie Grica chen ba, wo fie von benjenigen Runften reben, welche wir jest bie iconen Ranfte nennen, j. B. Ariftoteles, nie der Baufunk gebenten, ob gleich an feiner Beit, die Propulda, und bas Barthenon, und bas Obeum icon erbaut maren. And bet ein neuerer englischer Schriftficker, Eb. Twining, es, in einer ber, feiner Ueberfepung der Dichtfunk des Ariftoteles, Lond. 1789. 4. vorgesehten Abhandlungen 6. 60. Anmerk, n. fo gae ungereimt gefunden, die Baufunft mit ben abrigen schönen Rungen in eine Claffe Mufeben. -

## Baumeifter.

ABer ben Namen eines guten Baumeisters in seiner ganzen Bebeutung,
verbienen will, muß nicht nur reich
an natürlichen Talenten senn, sonbern auch aus ben meisten Künsten
und Wiffenschaften viel gelernt haben.
Es kann von gutem Ruben senn,
wenn wir die Eigenschaften des Baumeisters, die wir in diesen wenigen
Worten anzeigen, etwas umständlicher beschreiben.

Wir fobern zuerst von dem Batmeister eine grundliche und weitlauftige Kenntniß der Sitten und Lebensart der vornehmsten Völfer, und desjenigen insbesondere, unter welchem er lebt. Diese hilft ihm zuvoderst, jedes Gebäude nach dem Stand und der Lebensart des Eigen-D 2

Bequemlichfeiten unb richtungen, außerliche Bedürfniffe, die der Baumeister genau kennen und in Ueberlegung ziehen muß, wenn er in der Einrichtung ber Gebaube nicht große Die Großen Rebler begeben will. muffen nicht nur mehr Plat jum Wohnen haben, als der gemeine Burger; bieser großere Plat muß anders eingetheilt fenn, als ber fleinere des andern. In einem haus, worinn viele Bediente find, fann und muß vieles anders gemacht werben, als in dem, wo nur einer ober zwen Dergleichen Umftanbe, wodurch die Gebände verschiedener Eigenthumer sich von einander unterscheiden muffen, find vielerlen. Baumeister muß sie alle in Ermagung ziehen, wenn er nicht unge reimte Rehler begeben will.

hiernachst kann er durch biese Renntnig oft folche Einrichtungen machen, bie wurtlich auf ben guten Geschmat und das Grundliche in der Lebensart verschiebener Stande ihren Einfluß haben. Es ift gewiß, bag die Menschen fehr oft an gewiffe Vortheile und gute Beranftaltungen in ihrer Lebensart niemals benten wurden, wenn nicht zufällige Gelegenheiten fie bahin leiteten. Baumeifter, ber alles Grundliche und Vernünftige in der Lebensart verfchiebener Bolker bemerkt hat, wird in der Angabe feiner Gebaube Cachen anbringen, wodurch ber Bewohner verleitet wird, gute, von ibm vorher verfaumte, Gewohnhei-

ten nachzumachen.
Diese Kenntnis fann ber Baumeisster aber nicht anwenden, wenn es ihm an gründlicher Beurtheilung des Rüslichen, des Anständigen und des Geziemenden sehlt. Dhne dieses wird er, wie schon mehrmals gescheshen, den gemeinen Burger, der reich ist, verleiten, dieles, das nur den

thumers einzurichten. Jebe Classe Großen zukommt, auf eine lacherber Menschen hat ihre eigene Ber-Liche Weise nachzumachen; ober den richtungen, Bequemlichkeiten und Großen in den Zwang des gemeinen außerliche Bedurfnisse, die der Baumeister genau kennen und in Ueberlegung ziehen muß, wenn er in der Einrichtung der Gebäude nicht große Einrichtung der Gebäude nicht große Kehler beaehen will. Die Großen

Wir fodern brittens von ihm ein gutes Genie, bas ist, eine Leichtigteit im Erfinden und Anordnen, damit er nicht nur alles, was er zu einem Gebäude für nothwendig halt, geschift anbringen, fondern dieselben Sachen nach dem personlichen Geschmaf der Eigenthümer, nach der besondern Beschaffenheit der Derter, des Playes und der Zeiten auf verschiedene Weise ausrichten konne. Wenn er für jede Art der Gebäude nur ein oder zwen Wodelle hatte, so würde er oft ganz ungereinte Dinge machen.

Das gute Genie, mit einer gründlichen Beurtheilung verbunden, muß
ihm in den Fällen zu Hülfe kommen,
wo mehrere Bedürfnisse gegen einander streiten. Denn da muß er das
Wichtigste von dem Geringern zu unterscheiden wissen. Er muß Schwierigteiten durch außerordentliche Mittel heben können. Er muß durch
gute Ersindungen sich glutlich aus
Schwierigkeiten heraushelsen.

Ferner ift ihm ein feiner Sefchmat in allen Arten bes Schonen nothwendig, bamit er nicht nur bas ganze Gebäude schon, oder prächtig, oder erhaben ausführen, sondern jede einzele Schonheit, wodurch die Würfung des Ganzen vermehrt wird, anbringen könne.

Endlich muß er verschiebene masthematische Wissenschaften, das Wessentlichste aus der Kenntniß der Ratur, die Mechanik, und alle sowolschone als mechanische Kunsta verstesben, deren Sulfe er in der Ausführung eines Gebäudes benothiget ist. Ohne die Fertigkeit im Rechnen kann

er die Gintheilungen, Proportionen, Die Menge ber Bedurfniffe jum Bau. Die Restigfeit der Theile niemals orbentlich bestimmen. Ohne den mechanischen Geift wird er vieles schlechtangeben, ben einen Theil ju ftarf, ben andern ju schwach machen. Dhne\_die schonen Runfte, infonderheit Die Zeichnung, wird er viele Bergierungen entweder gar verfaumen, ober von schlechtem Geschmat machen. Dhne die Renntnig mechanischer Runfte wird er Sachen angeben, Die in der Ausführung entweder unmöglich, oder doch sehr unvollkommen fenn werden. Denn der Baumeifter ift faft immer betrogen, ber fich auf ben Geschmat, ben Berstand, ober Die Geschiflichfeit ber Arbeiter ver-Er muß schlechterbings alles entweder felbst angeben, ober boch in der Ausführung mit einem wachfamen und beffernden Auge beforgen. Dhne Renntuig ber Physif wirb er pieles verfeben, und gegen bie Gefundheit der Ginwohner, gegen bie Dauerhaftigleit und Bestigfeit bes Sebaubes, gegen bie gute lage in Anfebung ber Winde und bes Betters, gegen die schnelle Abführung bes Rauchs und ber Ausbunftungen, gegen die Bequemlichkeit in Absicht auf Barme und Ralte, anftogen.

Mus biefen Betrachtungen laffen fich folgende Vorschriften, die ben Baumeifter in seinem Studiren fub-Er muß juren follen, berleiten. voderft durch Erlernung ber Siftorie und ber philosophischen Wiffenschaften feine Seelenfrafte fleifig üben und ftarfen, auch fich die nothige Grundlichfeit und Scharffinnigfeit verschaffen. Der fünftige Baumeifter muß fo gut wie ber Dichter von Mugend auf in Runften und Wiffenschaften geubt werben. Rachbem er die allgemeinen Wiffenschaften binlanglich getrieben, muß er fich insbesondre in den mathematischen Wisfenschaften grundlich unterrichten laffen; sich auf bas Zeichnen legen, welches er so treiben muß, als wenn er ein Mahler werden wollte, bamit er nicht nur dadurch einen feinen Geschmat für das Schone in Figuren und Zierrathen bekomme, sondern, im Fall es nothig ist, dergleichen Sachen auch selbst angeben könne.

Wenn er sich diese vorläufige Wifsenschaften und Künste erworben bat. so muß er seinen Kleiß vornehmlich, auf die Betrachtung der vornehmsten Gebaude richten, welche in ben verfchiebenen Lanbern von Europa ger-Buerft muß er bie verstreut find. schiedenen Schriften der bornehmsten . Baumeifter mit großem Rleiß lefen, fich ibre Regeln befannt machen, und nach benfelben zeichnen. Dierauf schafft er fich von ben Zeichnungen schoner Gebaube, Garten und ganjer Stabte an, fo viel er habhaft werben fann. Diese betrachtet er mit einem nachforschenben Muge, juerst nach ihrem ganzen Ansehen, woben er genau auf die Empfindung. die fie in ihm erwefen, Acht haben muß. Dernach betrachtet er jeden Theil insbesonder in feiner Berhaltnif jum Sangen, in feiner Stellung, in seiner Kigur, in seinen Bergierungen und in ben Berbaltniffen feiner fleinen Theile, mit Birkel und Maagfab in der Sand.

Ben diesen Untersuchungen ift es sehr wesentlich, daß er beständig auf bie allgemeinen Grundsätze der Baufunst guruffebe, und jeden Theil des Gebaudes gleichsam frage: warum bist bu ba? wie erfüllst bu beinen Endzwek? was thuft bu zum Anseben, jur Festigfeit, jur Bequemlichfeit, gur Bierde? thuft bu beiner Bestimmung pollfommen und auf bas beste genug? Dieben ift es überaus nothwendig, bag ber Baumeifter fich auch durch kein Unsehen verblenden Sieht er etwas, babon fein hinlänglicher Grund vorhanden ist, ober bas feiner Bestimmung fein Ge-

**D** 4

nugen thut, ober bas gar wiber nothwendige Regeln, ober boch gegen ben Geschmat streitet, so soll ihn weber die Ehrsucht für das Alterthum, noch das Ansehen eines Palladio, noch der allgemeine Gebrauch abhalten, es zu verwerfen, und sich selbst bafür zu warnen. Die besten neuen Baumeister haben grobe Fehler begangen, und gewisse den guten Geschmat beleidigende Dinge haben sast überall Vergebung gefunden.

Wenn ber Baumeister, sich burch

Schriften und Zeichnungen eine gute Renntnif erworben hat, so reife er, wenn er fann, nach Stalien und Frankreich, und verfaume nirgenb, die besten Gebäude sowol von auken als innen genau ju betrachten; bie Ausübung der Regeln barinn gu ente defen, und das Gute, das ihm noch nicht bekannt gewesen, daran ju erfennen. Ben biefen Reifen muß er nicht blos einzele Gebaude an fich betrachten, fondern fie im Zusammenhange mit dem Plat, worauf fle fteben, und in ber Berbindung mitandern nach allen Regeln untersuchen.

Bon einem vollkommenen Baumeister aber fodern wir nicht blos die Kähigfeit, einzele Gebäude anzu-Dies ift bas, was er am . leichteften lernen fann, Er muß gange Plage schon zu bauen, gange Städte anzulegen, und denfelben von innen und von außen alle mogliche Bequemlichkeiten und Schonbeiten zu geben wiffen. Dagu gehoren Einsichten, die ins Große geben, und die einen Mann von mehr als gewohnlichem Genie erfobern. Seine Einfichten muffen fich von ber gemeinen hauswirthschaft ber Burger bis auf die haushaltung der Großen, fowol in ben Ctabten als auf bem Lande, von da bis jum Sofhalten der Fürften, und endlich bis ju bem Großen ber Policeproiffenschaft gan. ger Stabte und gander erftrefen. Rur

berjenige, ber fich folcher weitlauftigen Renntnig bewußt ift, nuß fich unterfiehen, ber Baumeifter eines großen herrn zu werben.

In der Weitlauftigfeit der Talente und der Renntniffe eines vollfommenen Baumeisters, und in der toftbaren Urt, sie zu erlangen, liegt ohne Zweifel der Brund, warum er seitener, als ein großer Mabler ober ein großer Dichter ift. Billig follte in icem Staat eine Einrichtung gemacht fenn, große Baumeifter zu zieben, und biefer jufolge follten aus der Baumeisterschule die fähigsten ausgesucht, und in ihrer Runft auf öffentliche Untosten ausgebildet werben. Denn jebem Staat ift baran gelegen, bag eine Anzahl guter und redlicher Baumeister gefest werbe, welche reichlich bezahlt werden. Das gegen muften fle verbunden fenn, gegen maffige Erfeuntlichkeit jebem Brivatmanne in Baufachen bengustehen, damit er nicht in Gefahr fomme, durch den Unverstand, ober die Gewinnsucht der Arbeitsleute, eis nen beträchtlichen Berluft an seinem Bermogen zu leiben.

\* \*

Ein Berzeichnis von gwiechischen und edmischen Gaumeistern, Mahlern, u. s. w. sindet sich ber der zwepten Ausgabe des Junius, De Pictura Verer. Roc. 1694. f.

lebensbeschreitungen von Baumeistern sind in solgenden Werten gesammelt worden: Recueil historique de la vie et des Ouvrages des plus célèbres Architectes p. Mr. (Jean Franc.) Pelidient des Avaux, Par. 1687, 4. und nachber, als ster B. ben den Entretiens sur les Vies... des.. Peintres, Ams. 1706, Trevoux 1725, und Haye 1736. 12. 6 B. (Es ist in vier Bacher abgest des litz und geht von den frühesten Zeiten bis an das Ende des 14ten Jahrh.) Deutsch von J. P. Narperger, vermehet mit einem sien Buche, welches Nacherichten

richten von ben Baumeiffern aus bem isten, ibten und igten Jahrh. giebt, und mit einem febr mangelhaften, und fluch. tig abgefaßten Bergeichnie von Schriften aber bie Architectur, welches aber, dies fem ungegehtet, noch immer feifig von neuern Schriftfiellern, als unter ane dern in der Afademie der bildenden Kanfte, Salle 1778. 8. B. s. G. 259 u. f. jum Theil abgefchrieben worden ift, Samb. 1711, 12. - ' Le vice de' più celebri Architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo, precedute de un leggio sopra l'Architettura, Rom. 1768. 4. Ven. 1778. 4. und unter bem Eftel: Memorie degli Architetti antichi e moderni, da Franc. Milizia, Parm. 1781. 8. 2 Bbe. (Das Wert ift in brep Bacher abgetheilt, wovon bas erfte bie olten griechichen und romischen Baumel-Ser, das zwepte die Baumeifter von ben Beiten Confantia des Großen bis in bas 14te Jahrh. und bas britte bie Baumei-**Ber** and dem 15ten, 16ten, 17ten und 18ten Jabeb. entbalt. Der Berf. bat fic beele fert, unparteifch zu fenn; man flebt allenthalben den denkenden Ropf. deutschen Baumeiftern tommen, auffer Fifcher von Erlach, wenige vor) Brans 36f. von Bingeron, mit Weglaffung bes Berfuces, und hinzufenung der Gefchichte der Englischen Architectur aus dem Berte des Chambers, Par. 1771. 12. 2 B. (Das Bert verdienfe auch, allein von einem, der Sache kundigen, und keißigen Manne, mit Zudiebung ber Schrift bes Relibien. und der nachfolgenden bes d'Argenville, und mit Singufügung von Lebensbefchreis bungen mebrerer deutschen Baumeister, ins Deutsche aberfest ju merben. Hich aber whebe es in fo fern eine muhfame Arbeit fenn, als wie an Nachelchsen son einbeimifchen Architecten Auserft gent find) - Vies des fameux Architectes et Sculpt. depuis la rensissance des Lettres, avec la descript. de leurs.ouvrages, Par. 1789. 8. 2 9. -Muffer Diefen liefern Radrichten von Architecten aller Bett und aller Bolfer : Abcedario pittorico, a sia serie degli

uomini i più Illustri in Pice. Scult. ed Architettura, da F. Pellegrino Antonio Orlandi, Bol. 1704. 4. 1719. 4. Pir. 1731. Nap. 1733. Ven. 1761. 4. und unter dem Eitel: Supplemento alla Serie dei Trecento Elogi e Ritratti degli Uomini illustri nella Pitt. Scult. ed Architectura (f. ble Bolge) Fir. 1776. 4. 2 3. (Das Bert ift nicht allein bochft fäctig geschrieben, sondern auch bochk verwirrt gebruckt. Unter andern folgen Die sammtlichen Ranftler ihren Taufnabs men nach aufelnander. Das angehangte Bergeidnis von Schriften über bie bils benden Runke, besonders über die Dabs lerch, ift nicht beffer.) - Vice de' Pict. Scult. ed Architetti moderni . . . da Lione Pascoli, Rom. 1730-1734. 4. 2 B. (mit febe verffummelten Rah. men ber Auslander.) - Serie degli Uomini i più illustri nella Pirt. Scult. ed Architettura, con i loro elogi e ritratti inc. in rame . . Fir. 1769 -1775. 4. 19 Eh. (Det, darin gufgenom. menen Musidider find aber febr menige.) Allgemeines Runftlerlericon (von 3. R. Bueill) 3ar. 1763 - 1767. 4. 1 Reue Muß. ebend, 1779. f. - Dict, des Artiftes, on Notice histor, et rail, des Architectes, Peintr. Grav. p. l'Abbé de Fontenay, Par. 1776. 8. 2 8. -- Bon italienischen Baumeistern, und aussubrischer, die Vite de' più eccellenti Architetti, pittori e scultori Italiani da Cimabue infino al 1550 ... da G. Vafari, Fir. 1550. 4. 2 B. verm. bis gum Jahre 1567. ebend. 1568. 4. 3 B. (mit A.) R. Aufage, Livorno und Alos rens 1767 - 1772. 4. 7 3. - Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti le quali seguitano quelli di Giorg. Vafari, infino al 1642 ... da Giov. Beglioni. Rom. 1642. 4. Nap. 1735.4. - Raccolta de' Pittori, Scultori ed Archiresti Modenesi, di D. L. Vedrisni, Mod. 1662. 4. - Le Vite de' pittori, de' scultori e degli Architetti moderni... da I. P. Bellori, Rom. 1672. 4. ebend. 1728. 4. - Vite de' pittori, scultori ed Architetti Genovesi... da Raf. So-Ø 5 prani,

prani, Gen. 1674. 4. verm. von C. Giuf. Ratti, ebend. 1763. 4. 2 B. - Notizie da Professori del Disegno da Cimabue in qua (bis 1620) dove si mostra, come e perche la piecura, la scultura e l'Architettura . . . fi fono ridotte all' antica lor perfezione . . . di Fil. Baldinucci, Fir. 1681 - 1728. 4. 6 8. mit Unin. von Dan. Mar. Manni, und ben übrigen Schriften bes Berfaffers, Alor. 1765 - 1772. 4. 20 V. mit Abhandl. und Buf. von Giuf. Piacenja, Turin 1767 u. f. 4. 8 3. - Le Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Veronesi . . . del - Sign. Fr. Bart. C. dal Pozzo, Ver. 1718. 4. - Vite de' Pittori, Scultori ed Architesti Perugini . . . da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. - Vire de' Pittori, Scultori ed Architetti Napaletani . . . di Bern. Domenici, Nap. 1742, 4. 3 B. - Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti che hanno lavorato in Roma, 'morti dal 1641 fino al 1673. di Giov. Bat. Passeri, Roma 1772. 4. - Vite de' più celebri Architesti e Scultori Veneziani, che fiorirono nel secolo decimosesto . . . da T. Temanza, Ven. 1778. 4. --Von deutschen Baumeistern finden fich, gerftreute Nachrichten, in G. 28. Anores allgemeiner Runftlerhifforie . . . Marnb. 1759. 4. -Rachrichten von Runftlern und Aunffiachen, Leipz. 1768 -1769. 8. 2 3. - in ber Bibl. ber ichbe nen Wiffenfc, und ber Neuen Bibl. ber sch. Wiss. — von sächsischen Baumele ftern in bem Magazin ber fachf. Gefchichte, Dresden 1784, 8. S. 63 u. f. und an andern Orten mebr. - Bon den Berlinifden : Nadrichten von ben Baumeiftern, Bildb. u. f. w. welche feit dem 13ten Jahrh. in Berlin gemesen find, Ber-· lin 1786. 8. -

Die berühmteffen Baumeiker der Neuern find: Buchetto, oder Buschetto (griechisicher Abkunft, Erbauer der Kieche au Pisa 1016) Arnolfo di Lapo oder di Campbio (von deutscher Abkunft, und selbst nach dem Zeugnis des Bassart I. 244 u. f. n. Ausg. der Wiederhersteller der guten

Baufunft in Italien, und mithin in Europa † 1300) Glov. Pisano († 1320) Ers win von Steinbach († 1318) Johann von Steinbach (+ 1339) Bil. Eglendarie (1355) Andr. Orgagna (einer der erften, der die cirtelformigen Bogen fatt der icharfen Winfel einführte, † 1389) Joh. Amelius (1422) Bil. Beuneleschi (der erfte, mels der fic dem berrichenden gothischen Geschmack mit Macht entgegen ftellte, und die berähmte Auppel der Kirche Mariadel Fiore zu Florenz erbauete, † 1444) Giul. da Majano († 1457) Dichellosso Dichele (der erfte , welcher, ben Ballaffen, Bracht, Reichthum gladlicher Bergierungen und innre Bequemiichfeit angebracht bat, 1460) leo Bapt. Alberti (+1472. L. B. Alberti a Pomp. Pozzettie laudatus. Acc. ej. Vita, Flor. 1789. 4.) Franc. di Giorgio Martini (1480) Donat. Bras mante Laggari (feste fort, mas Brunes leschi, jur Bervollfommunng der Baufunft, angefangen batte; war, unter mebrern, der erste, der die verschiedenen Blieder der Architectur auf die glacklichfie Art in harmonie ju bringen wichte, †.1514) Stov. Franc. Mormanda († 1522) Andr. Conducci (Erfinder vieler gluctis der Mafdinen jur Bewegung großer Laften, + 1529) Andr. Riccio Briosco († 1532) Balth, Peruggi (führte die ans titen, gang aus ber Mobe gefommenen Bergierungen in ber Boutunft wieder ein; † 1536) Geb. Gerlio († 1540) Lorens Lotto, Lorenzetto gen. (mar-ber erfte, mels der übrig gebliebene Trummer alter rbm. Bebaude ben Erbauung neuer glucklich ans brachte ; † 1541) Ant. Giamberti († 1546) Giov. Bat. Bertano (1550) Unt. Labacco (1552) Michele San Michele († 1559) Anton Del Ponte (1569) Alonfo Berruginete (brachte aus Stallen ben guten Ges fcmact in ber Bautunft nach Spanien: † 1561) Michel Angelo Buonarotti († 1564) Piet. Cataneo (1567) Juan Bat. Monnegro (gab den Bau des Efeurigl an; † 1567) Berd. Manlio († 1570) Jac. Latti, Sanforino gen. († 1570) Jean Goujcon († 1572) Giac. Barozzio da Bignola († 1573) Galcato Pless († 1573) Philip

Bbilibert de Lorme (hat das mehrke beps getragen, ben gothischen Befchmad in ber Baukunft aus Frankreich zu verbannen; † 1577) Plerre Lescot (f 1578) Andr. Pals ladio († 1580) Jac. della Porta (1580) Binc. Scamozzi († 1582) Louis de Fair (die Frangofen batten diefen ihren Baw meifter gern gum Erbauer bes Efcurial ges macht; allein es bat ihnen nicht gluden wolken ; † 1590) Bapt. Ammonati († 1592) Vinc. Geregno († 1594) Juan de Herres ra (Dollender des Escurials; † 1597) Dion. Boldo († 1604) Domenico Fons tana († 1607) . Aleff. Bittoria († 1608) Jacq. de la Brosse (1610) Jacq. Androuct du Cercegu (1611) Onor. Lunghi († 1619) Carlo Maderno († 1620) Ciem. Metezeau (1630) Cornel. Danderts (foll die Das nier, feinerne Bracken ohne hemmung des Wassers zu erbauen, erfunden has ben; + 1634) Elias Boll (1636) Jacq. le Mercier (1640) Dom, Zampieri , Dos minichino gen. († 1641) Jac. Aicardo († 1650) Inigo Jones (machte in England die eesten Bersuche, den guten, als ten Geschmack in ber Saufung einzufüh. ren; † 1652) Jac. van Campen, H. von Rambroef († 1657) Baccio Bianchi († 1657) Nic. Goldmann († 1665) Branc. Manfard (4 1666) Franc. Borromini († 1667) Bierre le Muet († 1669) Balth. Langhena († 1670) Louis le Bau († 1670) Ricod. Tegin (fabete in Schweben ben guten Sefchmack in ber Bautunft ein; † 1674) Nehring (1680) Gion. Lor, Bers mini, Vita del Cav. Bernini, da Fil. Baldinucci, Fir. 1682. 4. († 1680) Pub. Bernini († 1682) Franc. Blonbel († 1686) C. Perroult († 1688) Ant. le Bautre († 1691) Carlo Rainaldi († 1691) Giov, Jac. Monti († 1692) Giov. Ant. de' Roffi (+ 1695) Franc. d'Orban (+ 1697) Glus. Sardi († 1699) Chr. Aug. d'Avis let (+ 1700). Pasq. de l'Isle (1700) 2848. Bruce (1701) Wone (1705) Jul. Manfard Hardouin († 1708) Andr. ron Schlüter (1710) Carlo Bontang († 1714) Leonh. Chrift. Stuem († 1719) Aler. Jean 3. Le Blond († 1719) 366, Wern. 36 fcher von Etlacen (+ 1724) Ehrfiph.

Wreen († 1723) Jean Aubert († 1725) Joh. Fried. Cofander, Breph. von Gothe († 1729) Lor. Aug. Balle (1730) de la Maire (1730) Thom. Ripley (1730) Nichard, Graf v. Burlington (1730) Colin Campe bell (1734) Ril. Juvara († 1734) Rob. be Cotte († 1735) Guillot Aubry (1737) Mieff. Galilei († 1737) Franc. Gali, Bibiena gen. (†1739) Andr. Ambrofini (1740) Afe furance (1740) le Rour († 1740). Egib. Mar. Oppenort († 1742) Jahn van Bott († 1745) Jac. Leoni († 1746) Will. Kent († 1748) Paol, Amaly (1750) Nic. Zaba, glia († 1750) Jacq. Souflot (1750) Meus rct (1751) Nic. d'Ulin († 1751) C. Frenb. v. Haerlemann († 1753) Sans Georg Frend. von Anobeleborf († 1753) Germ. Boffrand († 1754) Jam. Gibbs († 1754) Jean Chr. Garn. d'Isle (+ 1755) Conte d'Alfieri (1760) Joh. Gottfr. Buring (1760) Lor. v. Lhura († 1760) Edm. Bouchardon († 1762) Carlo Murena († 1764) Giov. Ric. Servandoni († 1766) Jean Antoine (1768) Pub. Banvitelli († 1773) Jacq. Franc. Blondel († 1774) Enea Arnaldi Girof bal Posto. - 'te Rop -Patte - Jam. Abams -Robert Abams - Jam. Paine -William Paine — Thomas — Abr. Gwan — John Soane — . Ch. Middleton — v. Erdmannsborf — Langhanns —

Bauffellung.

Man hat ben Anlegung eines Gebaubes verschiebenes, sowal in Ansehung des Ortes oder Plates, worauf dasselbe stehen soll, als der Richtung gegen die himmelsgegenden, die man ihm geben will, in

Neberlegung zu nehmen. Ben ber Wahl bes Plates ist sowol auf die Festigkeit des Grundes, als auf die gesunde und bequeme Lage zu sehen. Ungesund ist die Lage an Orten, die an sich niedrig und feuchte, auch an solchen, die zu eingeschlossen sind, und die von Winden nicht können bestrichen werden. Eine allzuhohe Lage führt die Un-

bequem=

bequemlichkeit mit sich, daß bas Gebaube bem Wind und Wetter allgusehr ausgesett wird. Eine mittel mäßige Sohe und trofene Lage ift die gesundefte und angenehmste. nehmlich ift auf einen auten Abfluff aller Unreinigkeiten wol zu sehen. Landhäuser sollen, wo moglich, nicht auf ebenen und von Baumen entblokten Kelbern angelegt werben; benn die Runst kann den Abgang der Mannigfaltigfeit, bes Schattens, ber fühlenden Gemaffer, hinlanglich erseken. Auch ift ben Landhausern auf die Kruchtbarteit bes Bobens hauptfachlich ju feben, damit die Garten und Bufche, Die allemal ben einem folchen Saufe fenn muffen, jur gehörigen Schonheit tom. men tonnen.

In Stadten ist ben großen offentlichen Gebauben die Wahl des Orts wichtig. Sie sollen auf fregen und großen Plagen stehen, wo man ste übersehen kann, und wo der Zugang von allen Seiten leicht wird. Rathhauser und solche Gebaude, wo jede Classe des Volks tagliche Geschäffte hat, sollen, so viel möglich, in der Witte der Stadte gesetzt werden.

Ein großer Theil der Bequemlichfeit, besonders in frenstehenden Gebauben, hangt von der Stellung berfelben gegen bie himmelsgegen-Sauptseiten, an benen bie ben ab. vornehmften Zimmer find, muffen, fo viel möglich ift, von Winden und einschlagenden Regen abgewenbet, auch vor der großen Sonnenbise vermahrt fenn. In unfern nordlichen Gegenden ift die Rordweftgegend die, baber die heftigsten Winbe fommen, und bie den ftarkften Schlagregen ausgesett finb. Saus, beffen Sauptfeite nach biefer Gegend gewendet ift, hat hier zu Lande die schlechtefte Stellung.

Em guter Baumeifter muß alles, was zu ber Lage und Stellung gehort, nach ber Lebenbart, wo er lebt, wol überlegen, damit er feden Jehler in der Baustellung vermeide, welches um so viel wichtiger ist, weil ste nicht mehr zu verbessern find.

## Bebung.

(Musit.)

Die Bebung eines Tones ist eine überaus fcnelle Abwechslung ber Sohe und Liefe, wie auch der Starte' und Schwäche beffelben, während feiner Dauer, woburch er, ohne fein Berhaltniß gegen andre ju verlieren, etwas mannigfaltiges betommt. Daß ein Ion berfelbe bleibe, wenn er in feiner Dauer ober Aushaltung wechfelsweise etwas starter ober schmather wird, ift eine befannte Sache. Daft er aber auch eine abnliche Abwechslung der Sohe und Tiefe leiden tonne, ohne feine Ratur ju veranbern, mochte zweifelhaft scheinen. Wenn man aber bedenft, bag ein Intervall, g. E. eine Quinte, um ein merkliches von bem reinen Berhaltnif 2: 3 abweichen, und dennoch bie Stelle einer reinen Quinte pertreten konne: so wird men auch leicht begreifen, daß jeder Lon, ohne seinen Ramen zu verlieren, etwas bober und tiefer werden konne; zumal wenn biefe Abwechslung fo schnell gefchieht, bag man feine reine vollkommene Hobe nie aus bem Gehor perliert.

Bey der Bebung der Tone wechfelt das startere und schwächere, das
höhere und tiefere mit solcher Schnelligkeit ab, daß die Abwechslung selbst
nicht deutlich wird; und dieses giebt
dem Tone etwas sanstes, und gleichsam wellenformiges. Der bebende
Ton ist von dem mit der größten
Genauigkeit in einerlen Hohe und
Starte fortdaurenden eben so unterschieden, wie ein sanster Umriss im
Gemählde von einem harten, der
nach dem Lineal oder mit dem Zirkel
gezogen ware. Wie in der Mahle-

ren folche Umriffe ber ganzen Borftellung eine Hartigkeit geben, sanfte und bepnahe ungewiß scheinende aber alles weich und natürlich machen, so ist es auch in dem Sesange. Jeder etwas anhaltende Lon wird steif und hart, wenn ihm nicht die Bedung ein sanfteres Wesen giebt. Dieses ist eine der Ursachen, warum eine Welodie auf einem Clavier, dessen Sanften durch Federn geschnellt werden, niemal so sanft kann gespielt werden, als auf der Biolin oder auf der Flote, welche den Lönen die Bedung geben kann.

Die menschliche Stimme hat ben Borgug, den fie fo offenbar vor allen andern Instrumenten hat, großtentheils ben fanften Bebungen ju danken, die sie allen anhaltenden To-Es ift ein wesentliches nen giebt. Stuf bes guten Singens und Spielens, bag man lerne jeden Con mit folcher Bebung aushalten. Im Singen ift es an leichteften, weil bie Matur felbft bie Werfzeuge ber Stimme fo gebildet bat. daß fie ben feinem anhaltenden Ion in berfelben fteifen Spannung bleiben. Auf Infirumenten aber erfobert die Bebung weit mehr Kunft. Am leichteften fcheint fie auf ber Biolin burch bas schnelle hin und her malzen des die Capte nieberbrutenden gingers erbalten zu werden.

## Begeisterung.

(Schone Kunfte.)

Alle Runftler von einigem Genie verfichern, daß sie bisweden eine aufferordentliche Burffamteit der Seele fühlen, ben welcher die Arbeit ungemein leicht wird; da die Borftellungen sich ohne große Bestrebung entwiteln, und die besten Gedauten mit folchem Ueberfluß juströhmen, als wenn sie von einer bohern Kraft eingegeben wurden. Dieses ist ohne Preifel das, was man die Begeisserung nennt. Befinbet fich ein Runftler in diefem Buftande, fo erfcheinet ibm fein Gegenstand in einem ungewohnlichen Lichte; fein Genie, wie von einer gottlichen Rraft geleitet, erfindet ohne Dube, und gelangt obne Arbeit jum besten Ausbruf beffen, mas es erfunden; dem begeifterten Dichter ftrohmen die fürtrefflichsten Gedanken und Vorstellungen ungesucht ju; ber Rebner urtheilt mit der größten Grundlichkeit, fühlt mit der hochsten Lebhaftigkeit, und die Worte zum stärtsten und lebhaftesten Ausdruf werden ihm auf die Zunge gelegt. Der begeifterte Mabler findet das Bild, das er gesucht hat, bor feine Stirne gemahlt, und in ber größten Kraft, er barf nur nachzeichnen; selbst seine Hand scheinet von einer außerorbentlichen Runft geleitet, und mit jeder Bewegung ber Kinger befommt bas Werk einen neuen Grad bes Lebens.

Was foll man aus einer fo sonderbaren Erscheinung machen, die dem Philosophen in ihrem Ursprung, und dem Runftler in ihrer Wurfung so sehr wichtig ist? Wober kömmt diese außerordentliche Wurfsamkeit der Seele, und wie kann sie so glukliche

Wurtungen haben?

Diese erhöhete Würksamkeit zeiget sich entweder in den Begehrungsträften, oder in den Borstellungsträften der Seele, in jeden mit dessonderm Erfolg. In jenen durch andächtige, oder politische, oder zärteliche, oder wollüstige Schwärmeregen; in diesen durch erhöhte Fädigkeiten des Genies, durch Reichthum, Gründlichkeit, Stärke und Glanz der Vorstellungen und Gedansten. Also ist die Begeisterung von doppelter Art: die eine würkt vorzüglich auf die Empfindung, die and dre auf die Vorstellung.

Bende haben ihren Urfprung in einem lebhaften Einbrut, ben ein Begenstand von befondrer afthetischer

Rraft

Rraft in der Seele macht. Vorstellungsfraft wenig barinn ent wifeln fann: ift bas Gefühl feiner Wurtung lebhafter, als die Renntnif feiner Beschaffenheit, von melther Art die Gegenstande der gemeinften Leidenschaften find; so wird alle Aufmerksamkeit auf die Empfindung gerichtet, die gange Rraft ber Geele vereiniget fich zu dem lebhafteften Gefühl. Beiget fich aber ber Gegen. fand, der den farten Eindruf gemacht hat, in einer hellen Gestalt, die der Beift in ihren mannigfaltis gen Theilen übersehen kann, so wird mit der Empfindung auch die Borstellungstraft gereizt, und mit Gewalt auf ben Segenstand geheftet; Berstand und Einbildungstraft bestreben sich, benfelben vollig und mit ber größten Deutlichkeit und lebhaftigfeit zu faffen. Im ersten Fall entfteht ber Enthusiasmus bes Dergens; im andern Falle die Begeifterung bes Genies. Bende perdienen, etwas umftanblicher in ihrer Ratur und in ihren Burfungen betrachtet au merben.

Der Enthuffasmus bes herzens. ober die erhipte Wurtsamkeit ber Geele, die fich hauptsächtich in Empfindungen außert, wird von wichtigen Gegenstanben erwekt, in benen wir nichts deutlich sehen, ben denen bie Vorstellungsfraft nichts zu thun findet, wo die Aufmerksamkeit von dem Gegenstand felbst abgezogen, und auf bas, mas die Seele fühlt, auf ihr eigenes Bestreben gerichtet Daben verliert der Geift wirb \*).

+) Man kann bierüber den Artikel. Em. pfindung, nachfeben. Ausführlicher ober ift biefe Moterie in einem Muffas abgehandelt worden, der fich in den Memoires der Ronigl. Breuf. Acades mie ber Biffenschaften für bas Jahr 1764, unter biefem Sitel befindet: Observations sur les divers états, où l'ame se trouve en exerçant ses facultés primitives, celle d'appercavoir et celle de sentir.

Ift bie- ben Gegenstand aus bem Gefichte, fer Gegenstand undeutlich, daß die , und fühlt besto lebhafter feine Bur-Alebenn wird die Seele gang fung. Gefühl; fle ffeht nichts mehr als anger sich, sondern alles in ihr selbst. Alle Vorstellungen von Dingen, die auffer ihr find, fallen ins Dunkele; fie finkt in einen Traum, ber bie Wurfungen bes Verftanbes groftentheils hemmet, die Empfindung aber desto lebhafter macht. In Diefem Buftand ift fie weber einer genauen Ueberlegung noch eines richtigen Urtheils fahig; bosto frener und lebhafter aber äußern fich die Reigungen. und besto ungebundener entwiteln fich alle Triebfedern der Begehrungsfråfte.

> Da bie Borftellungefraft nun nicht mehr vermogend ift, bas wurflich vorhandene von dem blos eingebilbeten zu unterscheiden, so erscheinet das blos mogliche als würklich; felbst bas Unmbaliche wird moglich; der Zusammenhang der Dinge wird nicht mehr durch das Urtheil, sondern nach der Empfindung geschäte; das Abwesende wird gegenwärtig, und das Zufunftige ift fchon ist wurflich. Bas jemals mit einiger Beziehung auf Die gegenwartige-Empfinbung in ber Geele gelegen. kommt ist wieder hervor.

In diefer Art ber Begeifterung liegt nichts flar in ber Geele, als die Empfindung, und alles, was eine nabe ober entfernte Begiebung barauf hat. Daber entsteht die ungemeine Leichtigfeit, bas, was in der Empfindung liegt, auszudrufen; bie Lebhaftigfeit und Starte des Ausbrufs; die füße Schwaghaftigfeit in gartlichen Affekten; ber wilde, erstaunliche, oder herzrührende Musbruf in heftigen Leibenschaften; bie große Mannigfaltigfeit lieblicher ober ftarfer Bilber; die vielfältigen Schat= tirungen der Empfindung; Die feltfamen und traumerifehen Berbindungen ber Gegenstande; ber, jeber Empfin= Empfindung so genau angemessene, Lon, und alles, was sonsten in dieser Urt der Begeisterung sich offenbaret.

Dichter, die in diesem Zustand ihre Empfindungen außern wollen, ergreisen die Leper, und singen Inmen, Oden oder Elegien. Rirgend sieht man alle diese Würfungen lebhafter, als in den Oden und Elegien der Propheten des judischen Rolfs.

Diefer Zustand hat seine verschiebenen Grade und mancherley Schattirung, sowol nach der Starfe und Art der Empfindung, als nach der Semüthsart der fühlenden Person, Bisweilen zeiget sich die Empfindung mit der Gewalt eines wütenden Feuers oder eines alles sortreißenden Strohms; der Dichter fühlt sich von einer höhern Macht sortgerissen, wie Horaz, wenn er ausruft:

Quo me Bache rapis tui

In biefer Begeifterung reift er auch uns gewaltig mit sich fort, sest uns in Erstaunen, oder in Schrecken, oder in ausgelassene Freude. Andremale ist sie ein sanft schmelzendes Feuer, bas die ganze Seele in Wollust oder Zärtlichkeit jerfließen macht. denn fließen die Worte, wie ein sanfter Strobm, aber mit einem Ueberfluß von Gebanfen und Vorstellun-Daher entstehen die Oben und Elegien der sanftern Gattung, die ben Lefer mit Bartlichteit, ober leich. tem Vergnügen, ober füßer Traurigfeit erfullen.

Fallt biese Begeisterung auf eine Geele, die in ihrem ordentlichen Zuftand eine gesunde Urtheilstraft und wolgeordnete Empfindungen besitt so bleibet auch ihren Schwärmerenen etwas von dem Gepräge einer ordentlichen Natur übrig; befällt sie aber Menschen von geringem Berstand und von unordentlichen Leibenschaften: so können ihre Würkungen

nicht anders, als abentheuerlich und voll Narrheit senn.

Es ift nicht schwer zu bestimmen, durch was für Gegenstände und in was für Umftanden diefe Art des Enthuftasmus entfiehe. Man fennt die gewöhnlichen Beranlaffungen ftarfer Leidenschaften, ber Freude, der Traurigfeit, ber Bartlichfeit, ber Erscheinet ein leiden-Chrbegierde. schaftlicher Gegenstand in einem hellen Lichte, und rubrt er ein Gemuthe, bas schon fur fich ju der Leidenschaft, worauf er fich bezieht, geneigt ist: so entsteht ploylich die erhöhete Wurksamkeit, die der Grund des Enthusiasmus ist. Ben reigbaren Seelen, Die gewiffe Empfindungen, von welcher Art fie fenn, oft und ben mancherlen Gelegenheiten gehabt haben, werden selbige bisweilen von einer gering scheinenden Urfache mit großer Lebhaftigfeit wieder rege. Wer lange unter dem Druf einer Widerwartigkeit geseufzet, und selbigen von vielen Geiten her empfunben hat; wer lange in Traurigfeit über einen schmerzhaften Verlust vertieft gewesen; wer Empfindungen, von welcher Urt sie senn, lange in feinem Bergen genahrt hat: ber erfahrt den vollen Ausbruch berfelben, als einen plotlichen Sturm, sobalb eine auch blos zufällige Gelegenheit nur eine einzige babin gehörige Borstellung recht flar macht. Wie ein einziger Funten schnell einen großen Brand erregt, wenn die Materien vorher erhipt gewesen; so, kann bie geringfte Borftellung von einer gewiffen Lebhaftigfeit eine Menge in ber Seele liegender Empfindungen ploblich aufweken. Auf biefe Art wird auch ben Dichtern, die Empfins. bungen von gewiffer Urt lange in ibrem Bufen genahrt haben, ber volle Enthuftasmus erweft, fo balb ein damit verbundener Gegenstand, durch welche Veranlassung es senn mag, in einem fehr lebhaften Licht erscheinet. Hora; steht seinen Freunt, Birgil, in ein Schiff steigen, und wünscht ihm eine glüsliche Reise. Auf einmal fällt ihm baben die Gefahr einer solchen Reise ein; die Zärtlichkeit für seinen Freund sest ihn in Schreten; er verwünscht die Erfindung solcher verwegenen Reisen, und nun wacht plöglich in ihm alles auf, was er jemals über die Verwegenheit der Menschen gedacht oder empfunden hat. So ist der Enthusiasmus der befaunten Obe an den Birgil entstanden \*).

Die andre Urt ber Begeisterung außert ahnliche Erscheinungen in det Borftellungsfraft. Sie hat ihren Brund in einem ftarten Reig, ber Sie diese Kraft schnell angreift. bem Reichtanu bon ber Große, thum, ober ber Schonheit bes Ge-Coll dieser genstandes entstehen. vorzüglich auf ben Geift, und nicht blos auf die Empfindung, murten, fo muß er eine beutliche Entwiflung tuluffen. Die Vorstellungsfraft muß bas Mannigfaltige barinn erbliten, und davon gereigt werben, alles in größerer Rlarheit zu feben. Dar. aus entstehet eine außerordentliche Unferengung aller Krafte, unb, wenn es erlaubt ift fich so auszudrufen. eine vermebrte Elaflicitat ber Seele. die nun groß genug zu fenn wünschet, einen folchen Gegenstand vollig zu Der Geift rafft alle feine fassen. Rrafte jusammen, ruft sie bon allen anbern Gegenstanden ab, und beftrebt fich nur beutlich zu seben. Diefen Zustand beschreibt einer unfrer größten Philosophen in folgenben Worten: Pfychologis patet, in tali impetu totam quidem animam vires fuas intendere, maxime tamen facultates inferiores, ita ut omnis quali fundus animae furgat, monnihil altius et majus aliquid fpiret, pronusque suppeditet, quorum obliti, quae non experti, quae

\*) Lib. I, Od. 3.

praevidere non posse nobis ipsis, multo magis aliis, videbamur \*).

wunscht ihm eine glufliche Reise. Riemand hat die Liefen der Auf einmal fällt ihm daben die Gefahr einer folchen Reise ein; die grundet, um dieses vollig zu erkla-Zärtlichkeit für seinen Freund setzt ern. Doch verdient das Wenigt, ihn in Schreken; er verwünscht die was die Beobachtung hierüber an Erfindung solcher verwegenen Reischen, und hun wacht plottlich in ihm werden.

Aus der Theorie der Empfindungen läßt sich begreifen, wie gewisse Gegenstände eine Begierde erweten, sie ganz zu fassen und zu entwiteln, und wie die Ausmerksamkeit, durch ein anhaltendes Bestreben, vorzügslich darauf gerichtet werde. Man weiß auch, daß nicht nur die innertiche Beschaffenheit einer Sache, sondern auch blos zufällig damit verbundene Vortheile, dergleichen Ehre und Ruhm sind, große Kraft haben, die Wilrsamkeit der Secle ganz auf solche Gegenstände zu heften.

Sat ber Geift einmal eine folche bestimmte, burch anhaltende Kraft unterstütte, Richtung bekommen, so ift fein Bestreben nicht nur ftart, fonbern auch anhaltend. Der gefafite Begenstand schwebt ihm unaufborlich vor Augen; alle andre Vorstellungen werben nur in ber Begiebung auf benfelben erwogen. Go wie ber Geis zige in allem, was feine Sinnen rubret, nichts als ben Gelbwerth; ber Ruhmsüchtige nichts, als was seiner Eitelkeit schmeichelt, gewahr wird: fo fieht ber Runftler, ben ein Begenstand stark gereitt bat, in ber aangen Natur nichts, als in Beziehung auf denselben; nichts entgebt ibm, mas er ju merten unb ju faffen, nach feinem Genie, vermogend ift. Daß er ben Gegenstand von allen möglichen Seiten und in allen moglichen Beziehungen fieht, ift febr naturlich. Wie eine vollige Gleichgültigfeit gegen eine Sache alle Aufmertfamteit auf dieselbe benimmt, daß auch das offen

4) Aestherica, s. 30,

offenbareste barinn unbemerkt bleibet; so wird auf der andern Seite durch bas Interesse bas Auge so geschärft, das man auch das unmerklichste gewahr wird.

Run ift es eine aus der Erfahrung befannte, wiewol schwer zu erflarende Sache, daß bie Gebanken und Borftellungen, die durch anhaltende Betrachtung eines Gegenstandes entfiehen, sie senen flar oder dunkel, sich in der Seele auffammeln, baselbst wie Gaamenforner in fruchtbarem Boben unbemerkt feimen, fich nach und nach entwifeln, und tulest ben Gelegenheit ploblich an den Lag fom-Alebenn feben wir ben Begenftand, ju bem fie gehoren, ber bis babin verworren und dunkel, wie ein unformliches Phantom, vor unfrer Stirne geschwebt hat, in einer bellen und wolausgebildeten Geftalt bor uns. Diefes ift ber eigentliche Zeitpunft ber Begeifterung.

Run sieht man seinen Gegenstand in einem ungewöhnlichen Lichte; man sieht in ihm Dinge, die man noch die gesehen; was man schon so lange zu sehen gewünscht, erscheinet ist ohne Anstrengung; man ist geneigt zu glauben, ein wohlthätiges Wesen von höherer Art habe unfre Sinnen geschärft, oder habe auf eine übersatürliche Weise den gewünschten Gegenstand vor unste Einbildungs-

traft gestellt.

Aber diefer glutliche Angenblit, wie wird er hervorgebracht? wie erstangt ber Künftler biefen Benftand ber Ruse?

- Beicher Racht bes Gebets von uns fraftichen Lippen, Belchem fanften unichulbigen Bittern ber

Beuft wird aegeben, Das die Hunmlische ibn in ftillen Niche ten bestuchet,

Ober ben einsamen Quellen verschwiegene Worte ju ihm baucht")?

Wir wollen bem Kunftler ben glutlichen Wahn von dem Bepftand ei-\*) Gobmer.

Erffer Theil.

ner hohern Rraft nicht benehmen; inzwischen aber bem Philosophen, ber weniger glaubig ift, folgendes ins Ohr fagen.

Ben ber unaufhörlichen Anstrengung der Borftellungsfrafte auf eis nen einzigen Gegenstand geschieht es wol, und vielleicht auch von ohngefebr, fo gar im Traume, baf ein ungewöhnlich beller Gebanken bavon bervorfommt. Die große Begierbe, mit der man ben Gegenstand schon. fo lange in einem bellerm Lichte zu sehen gewünscht, wird nun ploklich auf bas lebhaftefte dereitt; nun merden alle Rerven gespannt; die Aufmertfamteit wird jebem anbern Gegenstand entrogen; alle Borstellune gen, die nicht mit der einzigen interefa fanten verbunden find, finten in die Dunfelbeit. Gelbft bie Burfung ber außern Sinnen wird fo gefcmacht, daß ber Beift baber feine Zerstreuung zu befürchten bat. fto beller und lebhafter wirb nun jeder Begriff, ber fich auf den hauptgegenstand bezieht; ist treten alle aefammelte Borftellungen aus der Duns telheit empor, und, wie im nachtlichen Traum, wenn alle Zerftreuung ganglich aufhoret, bas Bild, well ches wir wachend in buntele Dunfte eingehüllt gefehen, in ber Rlarheit bes helleften Lages vor unfern Augen fieht: so fieht der Runftler in bem fußen Eraum ber Begeifterung, ben gewunschten Gegenstand por feinem Gesichte; er vernimmt Tone. wenn alles ftill ift, und fühlt einen Rorper, der blos in feiner Einbildung die Würflichkeit bat.

Dieraus nun laft fich allerbings begreifen, woher die erhöhten Seelenfrafte in dem Juftand der Begeisfterung ibre Starte befommen, und warum diese einen so vortheilhaften Einfuß auf die Werfe des Seschmats habe; woher es fomme, daß jede einzele Borftellung ein ungewöhnlisches kehen befomme; warum abwe-

న

fend:

sende Dinge, als gegenwartig, vergangene oder zufünftige, als ist
vorhanden erscheinen. Hat aber der Runstler in der Begeisterung so lebhafte und so volltemmene Vorstellungen, so wird es ihm auch leicht, sie nach Maaßgebung seiner Runst, es sen durch Worte, oder durch Zeichnung und Farbe, oder durch bloße

Tone ju angern.

Einem Werf, oder einem Theil beffelben, bas in ber Begeifterung verfertigt worden, find beutliche Spuren ber großen Lebhaftigfeit unb des herrlichen Lichts, in welchem der Runftler feinen Begenstand gefeben bat, eingepräget. Alles scheinet aus einer reichen Quelle ju fliegen; jedes Mort, jeder Strich ift fraftig, und murft gerade bas, was er murfen Man merft es, dag bem ГоЦ. Runftler alles leicht gewesen, bag er nichts gesucht, sonbern jedes an feinem Orte gefehen hat; daß er ungeduldig gewesen ift, einen Gegenftanb, ber feine gange Geele fo lebbaft erfüllt hatte, außer fich darzuftellen.

Man findet barinn nichts mit orgifalt abgemeffen, nichts das durch gefuchte Berbindungen fich an das nächste anschließt. Alles folget Schlag auf Schlag; wir werden mit in das Feuer hingeriffen, das in der Seele des Kunftlers brennt, ober in das sanfte Entzüfen gesetzt, das ihn außer fich selbst gebracht hat.

Der Kunstler, dem es nicht an Berstand umd Senie sehlt, kann des guten Fortganges seines Werks dergischert sen, sodald er in Begeisterung gesetz ist; denn er hat alsdenn für nichts mehr zu sorgen: er darfsich nur seiner Empfindung überlassen. Alles, was er auszudrüfen hat, liegt in seiner Phanthasse deutslich vor ihm. Ohne Vorsay und Ueberlegung ordnet seine Seele jeden Theil auf das beste an, bildet jeden auf das lebhasteste aus. Seine Kes

ber ober Pinsel, seine Sand ober fein Mund, find nicht schnell genug, bas bargustellen, was ihm dargeboten wird. Es sah einmal jemand dem Michel Angelo zu, als er an einem Marmorbild arbeitete. In dem Blik des Künstlers war etwas wildes, der Pammer sturzte in seiner starten Kaust mit Macht auf den Meiftel, und die abgeschlagene Stufe Marmor flogen weit durch die Luft. Man hatte denten follen, daß ber gange Blot auf jeden Schlag batte in Stufen geben follen \*). Damals war dieser große Runftler in ber Begeisterung. fah bas Bild, welches er barftellen wollte, schon in bem Marmorbiof; ungebuldig es heraus ju bringen, schlug er fuhn die überflüßigen Theile weg, und war sicher, nichts von bem Bilbe, bas er fab, wegzuhauen. So feurig und so sicher ist jeder Runftler, bem bie Begeisterung ein Bild in die Phantafie gemablt bat.

Der Grund aller Begeisterung liegt in einem farten Reig des Gegenstandes, der die gange Rraft der Aufmerksamkeit auf sich vereiniget. Daher find diese zwen Dinge allemal das . ju nothig; ein Segenstand, bem es nicht an Reiz fehlt, und von Seiten bes Runftlers eine empfindende reigbare Ctele. Ein widriger, magerer, kahler Gegenstand loscht das Feuer des Genies aus; aber auch ber berr= lichfte Segenstand ift faum vermde gend eine träge Seele zu erwärmen. Die erfte Beranlaffung zur Begeifterung hangt alfo von der Wahl einer großen oder reizenden Materie ab : die andre ist eine Gabe ber Ratur, die durch Uebung fann verstärft werben.

Den ganglichen Mangel des feinnern Gefühls, für das Schone der

Phates

") Diese Anethote findet fich in einem der Briefe berühmter nunfler, welche vor wenig Jahren in Italien berausgefommen, und, wo ich nicht iere, in-dem zien Theil der Sammlung.

Phantafie, für das Vollkommene bes Berftandes, für das fittliche Grofie, fann fein Unterricht und feine Uebung erfegen. Ber ben Betrachtung des Apollo in Belvedere nichts mehr fühlt, als ben ben Bilbern, womit neue Runftler ben Garten ber Großen eine Zierde zu geben sich vergeblich bemuben; wem ein Claudius fo schätbar als Trajan ift, der muß fich aller schonen Runfte enthalten; denn er wird niemal von dem himmlifchen Feuer der Mufe begeiftert werhat er aber eine feinere Geele, die das Schone und Große zu füh-Ien vermag, fo muß er biefe Gabe ber Ratur durch fleißige Uebung verstär-Es gehört zu unferm Vorhaben, daß wir den Runftlern alle uns bekannte Mittel dazu an die Sand Das meifte baben wir in geben. dem Artifel Geschmat ausgeführt. Denn eben die Mittel, welche ben angebohrnen Gefchmat verftarten und erweitern, erhoben die Rublbarfeit ber Seele.

Weil in der Begeisterung alle Kraft der Aufmerksamfeit so nachdruklich auf einen einzigen Gegenstand gerichtet ift, bak alle andern zugleich vorbandenen Vorstellungen ber Geele in die Dunkelheit fallen, so ift hiernachst Die Kertigkeit, seine Aufmerksamkeit ganglich auf einen einzigen Begen-Rand einzuschränken, auch ein Mittel zur Begeifterung. Diese Fertigfeit aber erlangt man burch scharfes und fleißiges Rachdenken. Man weiß aus dem berühmten Benspiel des Archis medes, bem man verschiedene andre von neuern Mathematifern benfugen konnte, bag ein scharfes Rachdenken über abgezogene Wahrheiten bie Aufmerksamkeit so febr fesselt, daß auch bie stärkken Erschütterungen ber aufferlichen Ginnen unmerklich werben. Wer fich bemnach im scharfen Nachdenken fleißig geubt hat, der erlangt diefe Kertigkeit, feine Aufmerksamteit ju feffeln, und wird bep vortom-

menden Fallen besto leichter in die Begeisterung verfest werden.

Diese strenge Aufmerksamkeit wird. oft durch die Stille ber mitternachtlichen Ruh, oder durch die Einfamfeit, erleichtert. Daber finden wir oft, daß folche äußerliche Umstände bie Begeisterung febr befordern,

Bu diefen wefentlichen und allgemeinen Mitteln ber Begeifterung fommen noch einige besendre, jum Theil zufällige Mittel: wie viel bas Temperament des Kunftlers dazu bentrage, läßt sich aus gemeinen Beobachtungen über bie Schwarmes renen melancholischer Menschen, über die Raseren solcher, deren Geblit durch heftige Anfalle ber Rieber in alljugroße Wallung gefommen ift, Eine abnliche Burtung abnehmen. bat jebe außerordentliche Antreibung ober hemmung des Gebluck: Bein, gefellschaftliche Freuden, bic Liebe, der Zorn oder andre heftige Leidenschaften geben den Grund jur Begeisterung. Ueberhaupt fann biefelbe burch alles, was und in so starte Empfindungen fest, daß die Merven des Korpers in eine merkliche Erschütterung tommen, hervorge: bracht werden, weil in diefen Kallen Die gange Seele allein von deni Gegenstand unfrer Borfteslung eingenommen wirb.

Eine genaue Aufmerksamkeit auf uns felbst lagt uns bemerten, baf jede Ursache, welche das Geblüte zu einem etwas lebhaftern Umlauf antreibt, Die Burtfamteit unfrer Gees lenfrafte vermehre. Man ist wisiger, lebhafter, scharffinniger, empfindlicher, wenn durch Reiten ober Seben das Geblute etwas angetries ben worden, oder wenn es durch eis nen maffigen Ueberfluß farter Getranke dieselbe Würkung erfahren Daber fommt es ohne 3meifel, dag man im Reben, nachdem man fich ein wenig erhibt bat, viel bered. ter wird, als man anfanglich gewe-3 3

fent.

sen. Menschen von empfindlichen Rerben kann die Musik, auch in so fern sie nur harmonisch ist, in ungemeine Leidenschaft setzen, und wurt-

lich begeistern.

Und hieraus läßt sich erflären, warum aus ganz entgegengesetzen, Ursachen, als die außerordentliche Stille und ein großer feperlicher Lerm sind, gleiche Wurfungen, in Absicht auf die Begeisterung entstehen konnen. Jene ladet die Seele durch Wegräumung alles bessen, was sie zerstreuen könnte, zur Ausmerksamteit auf den einzigen Gegenstand ein; dieser aber treibt sie mit gewaltigen Stoßen, gegen die alle übrige Borskellungen verschwinden, auf den einnen Gegenstand bin.

Endlich sind auch die eble Ruhm, begierde, die Luft die Aufmerksamkeit aller Menschen auf sich zu ziehen, Liebe zum Vaterland, ein lebhaftes Sefühl der Rechtschaffenheit, gute Mittel zur Begeisterung. Kommen so statte zur Begeisterung. Kommen so statte der Benie, und zu einem von gesunder Vernunft wol gesättigten Berstand, zu einer wol geordneten Einbildungstraft, so entstehen alsbenn die herrlichsten Früchte der Begeisterung, die in den Werken der größten Künftler bewundert werden.

Neber Begeisterung, oder Enthusiads mus, ift, vom Jo des Plato (weicher, unter andern, einzeln, von Marc. Willh. Müller, Hamb. 1782. 8. lat. und gr. aber nie, wie in der vorigen Ausgabe dieses Werfes angezeigt war, von Frd. Ad. Woff herausgegeben, und von Al. Svoenham, Lond. 1759. 4. verb. ebend. 1768. 4. in das Englische übersett worden ist, und über welchen sich, in dem 37ten Sde. der Mem. de l'Acad des Inscript. Quartsausg. eine Abhandlung von dem Abt Ars naud besindet) — von diesem Jo anzusfangen, ist darüber sehr wiel geschrieben, und die Sache selbst von sehr verschiebes

men Seiten betrachtet worden. Frenlich burften aber, in ben menigften biefee Schriften, sich eigentliche Erlauterungen über den vorbergebenden Artifel finden. 3ch will, indeffen, um die Litteratur des Artifele vollftanbig gu machen, bas, mas mir davon befannt ift, hierber fegen. lateinischer Sprache: De Enth. seu Furore poet. Differtat. Auct. Dan. Morhoff, ben f. Lect. in Claudiani de Raptu Proferpinze Lib. Rostoch. 1661. 4. und in f. Dissertat. Acad. Hamb. 1699. 4. 6.71 U. f. - Dial, literar. de Poetis et Prophetis, Auct. Iac. Borremans, Amstel. 1678.8. - De furore poetico, von Pierre Petit, als Bors rede ju f. Select. Poem. Par. 1683. 8. - Diatr. de Enth. poet. Auct. Henr. Muhlio (eigentlich mobl von Gcb. Korts bolt) Kilon. 1696. 4. - De Enthus. oratorio, Dist. Henr. Gottl. Wagener. Vit. 1713. 4. - De Enthul. poet. Dietr. Auft. Gottl. Hansch. Cipl. 1716. 4. (Richts, als Erlautes rung der Platonischen Ideen baraber) — Disfertat. de Enthus. Veter. Sophister. et Orat. Auct. I. G. Walchio, Ien. 1720. 4. und in f. Parerg. Acad. Lipf. 1721. 8. 6.366. - De Enth. poet. Orat. P. Burmanni Sec. Amitel, 1742 4. — Auch haben noch Joach. Reller und Bentards lateinische Dissertationen barabce geschrieben, welche mir nicht naber bes fannt sind. — — In itslienischer Sprache: Discorso della diversità de' furori poetici, von Franc. Vatrici, gebe. in ber Citta felice, Ben. 1553. 8. und ben f. Schrift Della Poetica, Ferrara 1586. 4. — Discorso del furor poetico, von kor. Giac. Tabalbucci Malese pini, in seinen Orazione e Discorsi, Fir. 1575. 4. — Dial. del furor poetico, di Giral. Frachetta, Pad. 1581. 4. - In den Discorsi poer, bes gauss Summo, Pad. 1609. 4. handelt bee neunte, - und in den Prose volgari des Agoft. Mascardi, Ben. 1630. 12. des zehnte Discorso bes exften Theiles das von. - De' Fantasmi poetici . . . dell' Abate Conti, Mil. 1740. 8. -Ragio-

Ragionamento filosofico su l'estro poetico, di D. Soria, Pisa 1766, 8, -Dell' Eptusiasmo delle belle arti, Mil. 1769. 8. von Gav. Bettinelli, und auch in bessen Opere, Ven. 1783.8. 8 Bbe. Deutsch, Bern 1778. 8. - Auch bans deln davon noch: Ubeno Diffeli, in dem giten Proginn. bes sten Bos. G. 104. f. Proginn. poet, Fir. 1605. 4. 5 B. -Quabrio, in f. 2B. Della Stor. e Rag. d'ogni poesia, in bem gten Kap, ber sten Diftinz. bes iten Buches, B. i. S. 302. - Muratori in bem Werfe Della perfecta poesia, im 17ten Kap. bes iten Buches, G. 167. ber Ausg. von 1748. — u. a. m. — — In franzosifcher Sprache: Muffer dem, was Cons billac, in dem Essai fur l'origine des Connoissances humaines, T.I. Sect. II. ch. XI. S. 105. G. 145 ber Amft. Ausg. v. 1746 -Batteur, in dem Cours de Belles Lettr. Part. II. Sect. IV. Ø. 24. Par. 1755.;12. darüber fagen, — wird, in dem gten Rap. bes aten Buches ber Art de fentir et de juger en matière de gout 6, 99 ber Strasb. Musg. von 1788, unterfucht. woher der Enthusiasmus entfieht? Db aus der Betrachtung bes Wegenftandes, oder aus der Seele allein? Ob er Regeln hat? Ob vielleicht Unregelmäßigkeit seine Regel fen? Welche Grangen biefe Unregelmdfigfelt (Desordre) habe? Db ble Schonbeiten des Enthufiasmus affen Mens finen verfidnblich feon muffen? - De l'Enthousiasme, ein Auff. von Beaufobre, in ben Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin, Ann. 1779. - In englischer Sprache: A Treatise conc. Enthusiasme, as it is an effect of Nature, but is mistaken by many for either Divine Inspiration, or diabolical possession, by Mer. Casanbon, Lond. 1655: 8. fat. burch J. F. Maner, Leipz. 1708 und 1724. 4. (Das Werk ente batt 6 Kapitel: Of Enthus. en general; Of divinatory Enth. Of con-, templative and phil. Enth. Of Rhetor. Enth. Of poet. Enth. Of precatory Enth.) - Bon ber Letter concerning Enthusiasme des Shaftsbury

(gewbhnlich bas erfte Stuck in ber Samml. f. Schriften) gebort nur ber Anfang bies ber. - Was in dep Letters of Firzosborne, Lond. 1752. 1776. 8. 0. leips. 1754. 8. und in den Letters . . . on retirement, melancholy and enthoufiasm, Lond. 1762. 8. von langhorn vorfommt, if wenig, und geht mehr auf Schwarmeren, - - In deutscher Sprache: Ein Auffas darüber in dem 4ten St. ber vermischten. Beptrage gur Bbilofophie und ben ich. Wiffenich. Breefl. 1763. 8. - 3ob. Chr. Briegleb Betrachtung über den bifforifden Enthufiasmus, Altenb. 1771. 8. - . Ein Auff. in dem aten St. N. XIII. ber neuen Discellaneen, Leipz. 1775. 8. (Bum Theil nach dem Art. Enthousiasme in ber Encyclop, und ber vorbin angeführten Briefe bes langborn, . gum Theil eigene, fcarffinnige und eine leuchtende 3been) - lieber bie Gobne beiten bes poetifchen Enthusiasmus, von P. G. S. Balle 1776. 8. - Gin Auff. in bem iten Boe. bes beutiden Rufeums, vom J. 1782. S. 387. — Ein Auff. in ben vermischten Schriften von Joh. G. Wiggers, Leipz. 1784. 8. — Ein Auffas (der 17te) im aten B. der litter. Chronit, Vern 1786. 8. G. 324.

## Begleitung.

Der Bortrag betjenigen Stimmen, welche die Hauptstimmen unterstüs Ben, befonders des Generalbaffes, ber die gange harmonie, worauf bas Jedes Lonstuf beruhet, anschlägt. Tonstuf hat, nach der inigen Beschaffenheit der Dufit, eine ober mehrere hauptstimmen, die ben eigentlichen Gefang ober die Melodie führen. Diefer werben insgemein noch andre Stimmen bepaefägt, welche jene Hauptstimmen beständig durch harmonische Tone begleiten. Unter biefen begleitenben Stimmen ift der Baß die vorzüglichste; besonbers der Generalbaß, der außer den Grundtonen, worauf die gange harmonie 33

monie beruhet, auch noch bie übrigen zur volligen harmonie gehörigen Sone auf Drgeln, Glavieren und harfen geschieht.

Durch die gute Begleitung erhalt also ein Lonftut seine wahre Bollfommenheit; so wie es durch eine Melechte alle Schönheit verlieren kann. Der Lonseger schreibt jeder begleitenden Stimme alles, was ihr zukommt, von; nur in dem Generalbast wird blos das Wesentlichste angezeiget, vieles aber der Ueberlegung des Spielers überlassen; weil es nicht möglich ist, ihm jeden Lon zur Harmonie vorzuschreiben, ohne seine ganze Parthie zu verwirren.

Bas der Tonfener in Abficht auf die begleitenden Stimmen ben bem Sabe felbft ju beobachten bat, gehort nicht hieher, und ift an ben Orten, wo die Regeln des Capes entwitelt worden find, ju finden. Rede ist hier blos von dem, was diejenigen zu beobachten haben, melden bie begleitenden Stimmen gur Ausführung aufgetragen find. Diefen find (den Generalbaffiften ausgenommen) alle Tone, die fie gu fpielen haben, genau vorgeschrieben; also kommt es ben ihrer Begleitung blos auf eine wol überlegte Ausführung bes vorgeschriebenen an.

Aber auch baju wird so viel Geschmaf und Ueberlegung ersobert,
baß der vollkommene Begleiter allemal den Namen eines Virtuosen
verdienet. Er muß die Natur, und
in jedem Falle die besondre Beschafsenheit des Instruments, oder der Stimme, welche die Hauptparthie
hat, vollkommen kennen; denn darnach muß er sein Instrument zu stimmen, und jeden Ton auf demselben zu temperiren, auch jede Note
in der ersoderlichen Starke anzugeben wissen.

Des Lakts muß er fo vollkommen Meifter fenn, daß er fich mit ber größien Leichtigkeit allezeit nach der Samptstimme richtet, auch ba, wo biefe etwa, fehlet; weil burch fluges Nachgeben ber begleitenben Stimmen die Fehler felbst ziemlich bebett werben konnen.

Er muß so viel Geschmaf haben, baß er jede Schönheit der Melodie fühlt, und die Absichten des Segers ben jeder Note ertennt; denn nur alsdenn kann er beurtheilen, was seine Tone eigentlich zur Schönheit des Sanzen bentragen, und mit welchem Nachdruf oder welcher Leichtigsteit er jeden angeben soll, wo er die Tone der Hauptstimme unterstüßen, oder selbigen blos zur Schattirung dienen soll.

Es ist ein großes Vorurtheil, zu glauben, daß jeder gemeiner Spieler geschift genug sen, eine begleitende Stimme zu führen. Aus dem angeführten ist offenbar, daß dazu Leute erfodert werden, die weit mehr verstehen mussen, als Noten lesen und Noten treffen. Dennoch herrscht das berührte Vorurtheil so sehr, daß eine gute Begleitung eine eben so selten vollkommene Composition.

Ein vollkommener Begleiter ift dielleicht eine weit seltnere Sache, als
ein vollkommener Solospieler. Da man also nur selten voraus segen kann, daß die Begleiter aus eigner Einsicht und aus Gefühl, was ihnen oblieget, in Acht nehmen, so ist wenigkens barauf zu bringen, daß sie vorsichtig genug werden, nichts zu verberben.

Davor können sie sich am sichersten verwahren, wenn sie sich genau an dem halten, was der Lonsetzer ihrer Parthie vorgeschrieben hat; wenn sie nichts dazu thun, und nichts davon weglassen. Sie massen sich dieses tief einpragen, daß sie mit ihren Stimmen weder herrschen, noch sich hervor thun, sondern der Hauptsimme dienen sollen. Sie thun am besten, sich aller Manieren,

aue

aller Zierrathen ju enthalten, jebe Dote, so wie sie steht, richtig, mit gemäßigter Starte, und in der richtigsten Haltung, so anzugeben, daßman ihre Parthie nicht besonders besmerft, daß selbige sich hinter der Hauptstimme gleichsam verstett.

Borzüglich muffen fich bie Baffiften ber außersten Reinigkeit, so wie ber hochsten Einfalt, besteißen. Richts wird unerträglicher, als wenn ein Bassifte sich burch Zierrathen zeizgen will. Er löscht baburch ganze Stellen ber Melobie wie mit einem Schwamm aus: nicht zu gedenten, baß bem Bassisten bas Zierlichthun eben so ansteht, als wenn ein alter Mann sich schminken, ober mit Banbern behängen wollte.

Der Baß ist die wichtigste aller begleitenden Stimmen; benn jeder kleinste Zehler desselben verderbt viel, und jede kleinste Schönheit erhebt die Hamptstimme; also ist im Basse nichts klein. Darum follte er nur Spielern von dem seinsten Seschmat-anvertrauet werden. Das gewisseste Zeichen, daß ein Capellmeister den wahren Geschmat der Must nicht habe, ist dieses, wenn er die Basse schlechten Spielern anvertrauet.

Wer die besondern Regeln der Begleitung für alle Arten der Inftrumenten naber erforschen will, der kann in Quanzens Anweisung die Flote zu spielen, den gangen XVII. Abschnitt nachlesen.

Der begleitenbe Generalbaß hat kine Schwierigkeiten. Man soll die bollständige harmonie anschlagen. Diese kann der Spieler nicht anders, als durch die vor sich habende Partitur, oder durch die Begisserung des Basses wissen. Hat er das erste, so ist es in geschwinden Sachen sehr schwer, alle Stimmen zu übersehen. In dieser Fertigkeit gelangen nur wenige; hat er einen bezisserten Bassor sich, so macht ihn sowol die Un-

vollommenbeit ber üblichen Bezifferung, wovon in einem besondern Artifel gesprochen worden, als die andern Schwierigfeiten, verwirrt. Wer die großen Schwierigfeiten diefer Sache einzusehen wünscht, der mag Bachs Wert von der Begleitung des Seneralbasses nachsehen. Sich in die besondern Regelnder Begleitung einzulassen, erfoderte allein ein ganzes Buch. Sehr wichtig sind folgende allgemeine Regeln.

Weil der Generalbaffifte nur die Sarmonie anzugeben hat, so muß er fich aller Zierrathen, die nicht wesentlich zur Harmonie gehören, enthalten, und sich überhanpt allezeit der Einfalt besteißen.

Den Baf muß er ichlechtweg anschlagen, und weder Ausfüllungen baju greifen, noch die Noten, die der Geger vorgeschrieben hat, theilen. Sind ihm gange oder halbe Noten porgeschrieben, so muß er sie nicht in Biertel verwandeln. Daraus entftånbe ein Klimpern, bas ber Maiestät der Harmonie schaden, und. auch oft ben Gefang verberben wurbe. Dag bem Bag teine ausfüllende harmonie bingugefügt werden muffe, giebt bie Ratur ben Erzeugung ber Harmonie selbst an die Hand, da sie swiften bem Grundton 1 und feiner Octave & feinen Ton angiebt \*). Es ift auch gar leicht ju feben, baß Ausfüllungen in ber Liefe feltsam diffonirende Tone hervorbringen murben.

Wegen der obern Stimmen hat der Begleiter barauf zu sehen, daß er die Hauptstimme in einer schiklichen Hobe be begleite. Einen hohen Discant foll er nicht in der Gegend des Alts, noch einen Tenor in der Hohe einer Discantstimme begleiten; sondern in jedem Fall sich in der Gegend der Hauptstimme aufhalten.

\*) S. Harmonie.

In Anschung aller übrigen Regeln eines guten Bortrags ist jedem Liebhaber zu rathen, daß er das 29. Capitel des Bachischen Werts mit der zenauesten Ueberlegung studire \*).

\* \*

Ueber die Begleitung find in italies nischer Sprache geschrieben: Regole per il Basso continuo . . . di Galeazzo Sabbatini, Roin. 1699. 4. - L'armonico pratico al Cembalo . . . di Franc. Gasparini, Ven. 1708.1715.4. - Regole armoniche, o siano precetti raggionati, per apprendere . . . l'accompagnamento del Basso sopra. gli Strumenti da Tasto, come l'Organo, il Cembalo etc. di Vinc. Manfredini, Ven. 1775. 4. - In fran-36sischer Sprace: Ben ber Methode pour la Theorbe, p. Ch. Fleury, Par. 1678. 8. finden fich Principes de Musique, aus einer Sabelle, mit bengefügten Regeln bestehend, vermittelft welcher man ben Gen. Bag mft und ohne Bablen, in fehr furger Beit, foll von felbft lernen ton. nen. - Traité de l'accompagnement du Clavecin, de l'Orgue, et des autres instrumens, p. Mich. de St. Lamberr, Par. 1680 unb 1708. 8. -Traité d'accompagnement, et de Composition selon la règle des Octaves de la Musique: ouvrage... utile pour la transposition à ceux qui se mêlent du Chant et des Instrumens d'accord, ou d'une partie seule, et pour apprendre à chiffrer la Basse continue, p. le Sr. Campion, Amst. 1710. 8. - Principes de l'accompagnement du Clavecin, exposés dans des tables, p. J. Fres. d'Andrieu, Par. 1719. 8. - Traité de l'accompagnement par Mr. de Laire, Par. 1729. 4. = Dissertation sur les differentes methodes de l'Accompagne, ment pour le Clevecin, ou pour

?) Carl. Abil. Em. Bache Berfuch fibre ple mabre Art, ba Clavier ju fpielen, It. Ebell, S. 242 u. f.

l'Orgue, p. J. B. Rameau, Par. 1732. 4. und Differtat. fur les différentes methodes de l'accompagnement, von ebend. Par. 1742. 4. - L'art de l'accompagnement, ou Methode nouvelle et commode, pour apprendre à executer promptement, et avec gout, la Basse continue sur le Clavecin, p. Mr. Geminiani (uriprunglio, fo viel ich weiß, englich geforieben; aber in dem Originale mie nicht befannt.) -Methode pour l'accompagnement du Clavecin, et bonne pour les personnes qui pincent la Harpe, p. Mr. Garnier. - Abrégé des règles de. composition et d'accompagnement, p. Mr. de Vismes - Traité theoretique et prațique de l'accompagnement du Clavecin, p. Mr. de la Porte, Par. 1753, 4. - Essai fur l'accompagnement de Clavecin, p. Mr. Clement', Par. 1759. 8. - Ob eine, von B. Rodolphe, einem Deutschen, anges fundigte Theorie der Begleitung (f. Eras mers Magazin ber Mufit B. 1. 6. 834) beraus gekommen ist, weiß ich nicht. — — In deutscher Sprace: Anweisungen dazu tommen in den niehreffen Anweisuns gen gum Clavieripielen , als in - Beine. Laage Unfangegrunden jum Clavierfpielen und jum Beneralbag, Denabr. 1744. 4. - im aten Th. von G. G. Lobleins Clavierschule, gul. 1781. 4. — so wie auch in Leop. Mogarts . . . Grundlicher Bies linschule, Augeb. 1756 und 1770. 4. vor. - Und in der Kirnbergerichen Kunft des reinen Gages bandelt ber erfte Abiconitt der erften Abtheilung bes aten This. von den verschiedenen Arten der harmonischen Begleitung zu einer gegebenen Melodiel - Bur Bollenbung bes Begriffes von Begleitung überhaupt tonnen die Mes tifel, Accompagnement und Accompagner bienen.

S. abrigens ben Artifel Genes

### Behandlung.

(Beichnende Kanfte.)

Durch die Behandlung verstehet man die, jedem Runfiler besondre, Mrt, ben Binfel und andre Berfjeuge bes Zeichnens zu führen, in fo fern fle bem Berf einen eigenen Charafter eindrüft. Go kann der Rus pferstecher ein Gesicht durch Vunkte, ober durch fleine abgesonderte Striche, ober burch Schraffirungen, ober burch gerade berunterlaufende Varallellinien, wie Pieceri thut, oder burch eine einzige un Zirkel herumlaufende Linie, nach Mellans und Turneisers Mrt . herausbringen. Eben so fann der Mahler die mechanische Kübrung bes Pinfels auf vielerten Arten abandein: einer feget bie Farben fühn neben einander, und überlagt ber Entfernung, in welcher bas Gemählde soll gesehen werden, diese Farben in einander zu schmelzen: ein andrer arbeitet fie mit bem Pinfel fo in einander, daß feine besonders fann erfennt werben. Kaft jeder Mahler hat feine eigne Urt zu verfahren, aus welcher seine hand fann erfennt werden.

Derselbige Gegenstand kann auf mehr als eine Art gut behandelt werben; boch ift die Behandlung nicht allemal gleichgultig. Eine Sauptbetrachtung verdienet ihre Beziehung auf den Ausbruk. Gie kann etwas charafteristisches in Absicht auf denfelben haben, und in so fern muß sie ihm gemáß senn. Es war ein groffer Rehler, wenn eine Behandlung, die den Charafter ber Anmuthiafeit mit fich führet, zu einem Gemählde von strengem heftigem Inhalt geware, eine fühne Behandlung, die Reuer und heftigfeit verrath, ju eis nem Gemablbe bon fanftem Inhalt zu wählen. Dies ift bie vornehmfte Betrachtung, bie ber Runftler gu machen hat. Bollfommene Meifter

ber Kunft muffen ihre hand jedem Anbalt gemäß regieren, und wie ein großer Renner von Wille fagt: mit Rigand Rigand und mit Werschern Retscher fenn konnen +). Auch hierinn hat der Kunftler die Ratur zur Lehrerin anzunehmen, die ber benden Geschlechter ihre eigene Schonheit gegeben, und bas ernftere Geficht des Mannes nie mit ben lieblichen Farben ber weiblichen Mie der Dich-Schonbeit bestreut. ter feinem Bers Weichlichkeit ober eine strengere Harmonie giebt, so muß auch der Mahler, und so der Rupferstecher verfahren. Ber nur eine einzige Art ber Behandlung in seiner Gemalt hat, muß auch blos Arbeiten von einer Gattung des Inhalts machen. Ein Mierie oder Gerbard Dow muß feine Schlachten , ein Bourguignon feine Scenen eines blos lieblichen Inhalts mahlen.

Und so wird auch ein verständiger Rupferstecher, der sich einmal eine Behandlung angewohnt hat, wol huten Gemablbe zu unternehmen, beren Charafter feiner Behandlung zuwider ist. In den schonen Runsten ist nichts mannigfaltigers, als die Behandlungen des Grabstichels und ber Rabirnabel; bahen find verschiedene Urten so genau charafteristisch, baf man mit einiger Buverlafigfeit fagen fann, fie fenen ju gewissen Sattungen des Inhalts ble beften. Go fann man gewiß fagen, ibaf bie Behandlung bes 2004terlo zu, der Art der Landschaft, die er gewählt hat, die beste, und daß Callots Behandlung zu kleinen Figus ren von lebhaftem Charafter, die befte fen.

Diese Materie verdient von einem großen Reuner in ihrer ganzen Ausbehnung bearbeitet zu werben. Diejenigen, die großen Gallerien vorge-

3 5 Retrachtungen aber ble Mableren von . Herr von Sageborn. @, 766.

sest sind, und große Aupfersammlungen unter Sanden haben, tonnten die besten Bentrage dazu liesern: die Arten der Behandlung, die in ihrer Gattung vollsommen sind, sollten auf das siessigste bemerkt und sowol ihr Charafter, als die besondre Art des Ausdrufs, dazu er sich schift, bestimmt werden.

Rachst bem Ausbruf muß bie Behandlung auch in Rüfficht auf die außerlichen Umftande in Erwägung Bas bestimmt ift gezogen merben. in der Ferne gefehen ju werben, es fen flein ober groß, muß diefem Umfande gemäß behandelt werden, und fo auch nach anbern zufälligen Bebingungen. Diefe Betrachtung aber ift leichter als die erstere, und fast jeder Renner, ber über bie ausübende Mahleren geschrieben hat, über diefen Punft mit Rugen nachjulesen. Man sehe unter andern Richardsons Traité de la pointure, Man febe unter andern in dem Abschnitt von der Behandlung \*); Sagedorns Betrachtungen über die Mablerey, die 53, 54 und 45 Betrachtung; Laireffens Wablerbuch und die fürtrefflichen Anmerkungen des L. da Vinci, die franzofisch unter bem Titel: Traité de la peinture, herausgefommen find. In diesen benden Werken find die Anmerfungen über die Bebandlung febr zerftreut, aber von fo großer Bichtigkeit, baß es fich ber Muhe wol lohnet, sie zusammen zu suchen.

Wegen der Rupferstiche kann Flor vent le Comte in dem 1. Theil; die neue von Sochin beforgte Ausgade von Abr. Bossens Werk, und die aus dem Englischen übersetzte Abhandlung von Rupferstichen, welche kürzlich (1768) in Leipzig herausgekommen ist, nachgelesen werden.

\*) S. 131. Amft. Ausg. von 1728.

#### Beifend.

(Rebende Ranfe.)

Was einen scharfen mit Spott begleiteten Berweis enthalt. Des Beigenbe gielt barauf ab, denjenigen, gegen ben es gerichtet ift, verachtlich zu machen, und ihn empfindlich ju beleibigen. Es hat demnach seis nen eigentlichen Sitz in der Satyte, und in den Redeu, wo man nothig bat, eine Berson äußerst verächtlich ju machen. Gin Benfpiel einer febr beißeutden Rebe kann folgende Stelle geben \*): Quid ad haec Naevius? Ridet scil, nostram amentiam, qui in vita sus rationem summi officii desideremus, et instituta bonorum virorum requiremus. Quid mihi. inquit, cum ifta fumma fanctimonia ac diligentia? Viderint, inquit, ista officia viri boni n. f. f. Wenn ber Spott fo ift, daß er auf feinerlen Weise kann widerlegt ober beantwortet werben, wenn er bem Gegner alle Mittel, fich zu vertheis bigen, benimmt, fo ift er bochft beiffenb.

Die Würfung besselben ift, ben Gegner nicht blos bem Spott und ber Verachtung auszusehen, sondern ihn auch zum Stillschweigen zu beingen. Das Beißende ist demnach ein sehr kräftiges Mittel gegen einen boshaften und lasterhaften Gegner. Was sonst von seiner Würfung und Unwendung zu sagen ist, wird in dem Artifel, Spott, weiter ausgeführt.

## Belebung.

(Redende Runfte.)

Eine Figur ber Rebe, Die leblofe Wefen, ober blofe Begriffe, als lebendige und handelnde Personen vorftellt. Sie hat, wie alle Figuren, ihren Ursprung in einer starten Leisben-

") Cicero pro P. Quintio.

benschaft, in welcher Berge und Thaler, Luft und himmel, als lebeudige und benfende Befen angerufen werben, oder in einer bochft lebhaften Einbildungsfraft, Die jejedem bem Begriff einen Rorper, Rorper ein Leben und eine Geele giebt ; die den Blik eines schonen Quges als einen Pfeil, ber tief in die Bruft gebrungen ift, fublet, in einem reizenden Auge die Grazien \*), auf einer, schonen Bruft eine Schaar Aus dieser Quel-Liebesgotter fieht. le entstehen die allegorischen Wesen, beren Gebrauch sich so weit in der Dichtfunft ausgebreitet hat \*\*). Jedermann fühlt, wie fart und finnlich die Rede dadurch werde, daß Dinge, die sonst nur im Verstande liegen, ber Einbildungsfraft und einigermaßen den Sinnen forperlich vorgestellt werben.

**\*** 

Bon ber Belebung in ben rebenden Runften überhaupt, ober von ben Dits teln, welche der Rebe überhaupt leben geben, und beren mobl mehrere, als die bloge Brosoppee find, bandelt, unter mebreen, Campbell in bem sten Buche seiner Philosophy of Rhetorik, Lond. 1776. 8. (B. 2. G. 157.) — — Bon ber eigentlichen Figur, Some, im sten Abichn, des goten Kop. (B. g. S. 228. vierte Busg.) der auch, mit Bermeifung auf den erften Band feines Wertes, die Entfiehung ber Sigur aus der Datur ber menfolichen Geele entwickeit, und beffen ganzes 20tes Sap. im Grunde hierber ges bort. - Priefilen in ber agten Borlef. (G. 261 ber beutichen lieberf.) ber auch, in den vorhergehenden Worlesungen des gten Theils, Manches, bas gur Beles Bung überhaupt gebört, bevgebracht bat. -Belebung in ben bilbenben Sanken, deren herr Gulger gar nicht gebenft, wird burch das, was, im weitften um-

🔭 6. Allegorie auf der 73 p. f. S.

fang, ben ihnen Ausdruck heißt, eehals ten; und die ben diesem Artikel angesühr, ten Schriften sind demnach auch ben dies sem zu Rathe zu ziehen. Eine andere Art von Belebung wird den Werten dieser Künste durch das, was man Scaffürung nennt, gegeben, siehe daher dies sen Artikel.

### Beleuchtung.

(Beidnende Runfte.)

Der Zufluß bes Lichts, wodurch eine Sache fichtbar wird. In ber Natur tann ein Gegenstand durch das Licht auf gar vielerlen Urt beleuchtet werden, und nach icher Art thut er feine besondre Burfung auf bas Auge. Durch bie Art ber Beleuchtung kann eine Landschaft mehr oder weniger Schonheit bekommen, nachbem fie entweder im Gangen ober in Theilen mehr ober weniger Rlarheit erhält. Oft ist die Würfung von verschiedenen Arten ber Beleuchtung so sehr verschieden, daß man fich taum bereben tann, diefelbe Sache ju feben; ba blos bas Licht sie so angenehm ober so gleichgultig macht.

Es wurde ein vergebliches Unternehmen seyn, die Wurtungen der verschiedenen Beleuchtung eines Gegenstandes aussuhrlich beschreiben zu wollen. Die Absicht dieses Artistels geht blos dahin, die angehenden Kunstler zu einer genauen Aufmertsamseit auf diese Sache zu bringen. Denn die Kenntniß berselben ift ein wichtiger Theil der Kunst des Mablers.

Ueber diese verschiedenen Wurfungen kann man sich am besten unterrichten, wenn man einerlen Gegensstand unter vielerlen verschiedenen Beleuchtungen oft betrachtet; wenn 3. B. eine Gegend ben sehr heller und ben trüber Luft, bey statten Gonnenschein und gemäßigten Lages, licht, ben hoch und niedrig stehender

Conne.

<sup>\*)</sup> Orwanas derois xagiras 'Afgodirns exam. Eurip. Bacch. vf. 236.

Conne, ben vorwerts, feitwerts und rufweres einfallendem Lichte be-

trachtet wird.

Ben jebem biefer beranberten Umftande fieht man ein andres Ge-Was nun vorzüglich in jedem diefer Gemablbe gefällt ober miffallt, wo irgend eine vortheil. hafte ober schlechte Burfung ber Beleuchtung fich offenbaret; da erforsche ber Mahler bie Urfache berfelben. Es ware eine bochft wichtige Uebung fur ihn, benfelbigen Gegenstand unter gar vielerlen Arten ber Beleuch. tung ju zeichnen und ju schattiren, diese Zeichnungen fleißig gegen einander gu halten, und fo lange baran zu fludiren, bis jebe geringfie Berichiedenheit' berfelben nath ihren Urfachen und Wurfungen ihm vollig befannt wurde. Nur daburch kann er eine volltommene Renntnif ber Beleuchtung erlangen. Die Kunst wurde hoher getrieben fenn, als fie wurtlich ift, wenn die, welche fie ausuben, ben gehörigen Rleis ju Erforschung ihrer Gebeimniffe ans menbeten.

Diesem Studiren in ber Natur fann man auch durch fünftliche Berju Sulfe fommen. anstaltungen Cehr vortheilhaft mare es fur eine Mahleracademie in dieser besondern Absicht, wenn dieselbe eine fleine Schaubuhne hatte, auf welcher verfchiedene Modele burch leichte Veranstaltungen jeber Art ber Beleuchtung ausgesett werben fonnten. Die Lichter muften bald in ber Sobe, bald in der Tiefe, bald gerade von pornen. bald von ben Geiten ftehn. Der hintere Grund fomte burch Borhange von verschiedener helligfeit und verschiedenen Farben gemacht werben.

Jum wenigsten ift jedem Mahler zu rathen, daß er bergleichen Veran-ftaltungen in seinem Arbeitszimmer mache. Dieses mußter so liegen, daß er die Sonne und bas Lages-

licht von allen möglichen Seiten und aus jeder hohe bekommen könnte. Jedes Fenster aber mußte nach Gefallen eröffnet und verschloffen werben können. Die Wand, vor welcher die Gegenstände liegen, mußte man mit verschiedenen Tuchern behangen können. Auf diese Weise wurde jede Art der Belenchtung auf das genaueste erkennt werden.

Ohne bergleichen Veranstaltungen wird ber Mahler schwerlich zu ber Einsicht über die Beleuchtung kommen, die zur Erreichung der vollkommenen natürlichen Darftellung

ber Sache erfobert wirb.

\* \*

Bon der Beleuchtung handelt kairese in den ersten 19 Kap. des sten Buches seines großen Mahlerbuches B. 2. Abth. 2. S. 3 u. f. Ausg. von 1784. — Hr. n. Has gedorn in der 45, 46 und 47 Betr. — — Mehrere hieher gehörige Schriften werden sich bev den Art. Zelldunkel, Schatztirung, angezeigt sinden. —

#### Beredfamfeit.

Rach dem allgemeinen Begriffe von ben schonen Runften, der in diesem gangen Werf überall jum Grunde gelegt worden ift, follen fie durch ibre Werte auf Die Gemuther ber Menschen baurende und zur Erhohung der Seelenkrafte abzielende Eindrufe machen \*). Diese Bestimmung scheinet bie Berebfamkeit in dem weiteften Umfang erfüllen zu konnen. Sie macht vielleicht nicht so tief in die Seele bringende, noch fo lebhafte Einbrufe, wie die Runfte, die eigentlich die Reigung ber außern Sinnen jum unmittelbaren 3met haben; bas für aber fann sie alle nur mögliche Arten flarer Borftellungen erwefen, bie gang außer bem Gebiete jener reizendern Runfte find. Also per-

\*) S. Kinfe.

bient diese Kunst auch vorzüglich, in ihrer wahren Natur, in ihren Ursaschen und Würfungen, in ihrer munnigsfaltigen Anwendung und in den verschiedenen außerlichen Berandesrungen, die ste erlitten hat, mit Aufsmerksamkeit betrachtet zu werden.

Wie der ein Mahler ift, der jeden fichtbaren Gegenstand durch Zeich. nung und Karben ib nachzushmen weiß, daß das Bild eben die Borftellungen ermeft, die er felbft bon bem Urbilde hat; fo fchreibt man dem Berebfamteit ju, ber bas, mas er bentt, und empfindet, durch die gemeine Rede fo auszudrufen weiß, bag badurch auch in andern dieselben Borftellungen und Empfindungen erweft Diefes fann nicht gefcheben, wenn er nicht selbst mit großer Rlarheit und Lebhaftigfeit denft und empfindet: demnach besitt der Redner die Kahigfeit, seine eigenen Borftellungen zu einem borguglichen Grab der Rlarbeit und Lebhaftigfeit zu erbeben, und fie durch die Rede auszubrufen : und barinn besteht bie wahre Unlage jur Beredfamfeit.

Man fobert aber von dem Mahler nicht nur die Seschiflichkeit, jeden Segenstand, so wie er ihn sieht, auszudrufen; er muß ihn so nachahmen können, daß er nach seiner Art am vortheilhaftesten in die Augen fällt, und den lebhaftesten Eindruf macht. Eben so fodert man auch von dem Redner, daß er seinen Segenstand in dem vortheilhaftesten Licht und so zeige, wie er in seiner Art die stärkste Wurfung zum Unterricht, oder zur Ueberzeugung, oder zur Ruherung, thun wird.

Mithin ist die vollkommene Berebfamfeit die Fertigkeit, seden Gegenfand, der unter den Ausdruk der Rede fällt, sich so vorzustellen, daß er den stärksten Eindruk mache, und denselben dieser Borstellung gemäß durch die gemeine Rede auszudruken.

Bon ihrer Schwester, ber Dicht-

kunft, unterscheidet fle fich barinn, daß fie fowol in ihren Borftellungen selbst, als in dem Ausdruf derselben, weniger finnlich ift, als jene, und weniger außerlichen Schmut sucht. Von der ihr verwandten Vbilosophie aber geht sie darinn ab, daß fie ben flaren Borftellungen fteben bleibt, da jene die hochste Deutlichs feit sucht; daß sie so gar das, was die Philosophie deutlich entwifelt hat, wieder sinnlich macht, damit es fühlbar und murtfam werbe. Bon ber bloßen Wolredenheit geht die Beredfamfeit in ibren Absichten ab. Jene sucht blos zu gefallen ober zu ergogen; fle fieht ihren Gegenftand blos von der angenehmen und belufligenden Seite an, mifcht afterhand frembe Zierrathen zu ihrer befondern Absicht in dieselbe: da diese allemal den bestimmten 3met hat, ju unterrichten, oder ju überzeugen, oder ju Die Zierrathen, die fie braucht, muffen blos gur Erreichung biefer Absicht bienen. Cie geht tief in die Betrachtung der Dinge binein, fo weit die innern Ginnent einzubringen vermogend find; iene sich mehr an dem Neukerlichen derselben balt. Obne burchdringenden Verftand fann man nicht berebt senn; aber bie bloße Wolredenheit besiten auch Menfchen, die felten die mabre innere Beschaffenheit der Dinge einsehen. Das Talent, alles, was man fich vorftellt, leicht unb angenehm auszudrufen, ift das einziae, was die Wolrebenbeit erfobert; es ift aber nur ein geringer Theil beffen, mas zur Berebfamfeit gehört.

Die Absteht, die die Beredsamfeit allemal hat, zu unterrichten, oder zu überzeugen, oder zu rühren, sucht sie durch den geraden Weg der Natur zu erreichen. Im Unterricht sest fie die wahre Beschaffenheit der Sachen in das helleste Licht, ohne Schmut und ohne Jusas; hat sie zu

úber.

überzeugen, so nimmt fie ihre Beweise aus der Natur der Cache, obne Spigfindigfeit; fle gerftreuet bie Rebel der Unwiffenheit und des Borurtheile; benimmt dem Falfchen ben Schein des Wahren, und reißt bem Bofen geradegu bie garve des Guten mit Gewalt ab. Sie fühlt den Grad ber Wichtigkeit ihres Gegenftandes, und überläßt fich bem Gefühl des Wahren und Guten; fie giebt keiner Sache mehr Gewicht ober Burde, ale ihr gufommt. Aus jener Empfindung entsteht der Grad der Lebhaftigfeit und bes Feuers, womit fie an die Gemuther bringet. Die lleberzeugung sucht sie nicht zu erzwingen, noch die Rührung burch Uebertaubung zu erwefen. Da fie fich bem Gefühl ihrer Borftellungen gang überläft, hat fie felten nothig, den Ausdruf zu suchen; die Worte fliegen in vollem Strohm fanft ober heftig, lieblich oder ernsthaft, schlecht und einfach, ober boch und erbaben. wie die Matur der Cache es erfodert. Wer ihre Rede hort, vergift den Ausdruf, fieht und empfindet nichts, als die Sachen; feine Aufmertfamfeit wird niemals auf ben Rebner, fondern unaufhörlich auf die Sachen geleitet.

Mach der Natur ihres Inhalts und dem Charafter der Zuhörer ift fie bisweilen philosophisch, gelehrt, und in ihren Schritten genau abgemeffen +);

\*) Horum (Philosophorum) Oratio neque nervos neque sculeos oratorios ac forenses habet. Loquuntur cum doctis, quorum sedare animos malunt quam incitare. Sic de rebus placatis ac minime turbulentis decendi caufa non capiendi loquuntur: ut in eo ipso, quod delectetionem aliquam dicendi aucupenter, plus nonnullis quam necesse sit facere videantur. Cicero in Orat. Co dacte obs ne Zweifel Dionyfius aus Salicars naffus, der den Phodon des Plato tas belt, daß die Schreibart nicht philos fopbifch genug fen.

ober popular, mehr finnlich, wenis ger gelehrt, und sucht die Borftellungsfraft und Empfindung zugleich zu rühren +); nur sophistisch und ausschweifend ift fic niemals \*\*).

Bu diefer Runft werben viele und große, sowol angebohrne, als erworbene Gemuthegaben erfodert, die an einem andern Orte in nabere Betrachtung gezogen worden +). Ben ben Mitteln aber, wodurch der Redner seinen Vorstellungen bie Kraft giebt, wird in bem Artifel, Redes tunst, gehandelt.

Man tann ber Beredfamteit ben erften Rang unter ben schonen Runften nicht absprechen.

Cie ift offenbar das vollkommenfte Mittel, die Menfchen verftandiger, gefitteter, beffer und gluflicher gu machen. Durch fie haben die ersten Weisen die gerstreuten Menschen gum gesellschaft-

lichen Lebeh versammelt, ihnen Suten und Sefege beliebt gemacht; durch fie

\*) Est igitur hacc facultus in eo, quem volumus eloquentem effe, ut definire rem possit, neque id faciat cam presfe et anguste, quam in illis eruditiffimis disputationibus fieri solet: sed cum explanatius, tum etiam uberius et ad commune indicium popularemque intelligentiam accommodarius cum res poliulabit, genus univertum in species certas, ut nulla neque praetermittatur neque redundet, partietur ac divider. Ibid.

Omnes cosdem volunt flores, quos Orator adhibet in caussis, persequi. Sed hoc different, quod, cum fit propolitum, non perturbare animos fed placare potius, nec tam persuadere quam delecture, et apertius id faciunt quam nos et crebrius; concinnas magis fententias exquirant, quem probabiles. Are faepe discedunt, intexunt fabulas, verba apertius trans-ferunt, eaque difponunt ut pictores varieratem colorum, paria paribus referunt, adversa contrariis, saepissime fimiliter extrems definiunt. 16. an Diefer Beichreibung wird man noch int die Berediamfeit einiger frangofis fchen Scribenten ertennen,

t) 6. Reduer.

find Plato, Tenophon, Cicero, Rouffeau, ju Lehrern ber Menschen worden. Sie unterrichtet einzele Menschen und gange Gesculschaften von ihrem wahren Interesse; durch sie werden die Empfindungen der Ehre, der Menschlichkeit und der Liebe des Baterlandes in den Semuthern rege

gemacht Manner von vorzäglichen Gemuthsgaben, die überall das Wahre und Gute feben, von bentfelben lebhaft gerührt werben, bie baben bie Sabe haben, alles, was fie ertennen und empfinden, auch andern fühlbar zu machen, die bie Runft befigen, von der man mit Wahrbeit sagt: daß fie die Ginnen ber Menfchen lentt und die Gemuther befanftiget \*); konnen solche Manner nicht als Geschente des himmels angesehen werden? als Lehrer und Vorsteber ber Menschen, bestimmt jede gemeinnüsige Renntniß, jede gute Gefinnung unter einem gangen Bolt

euszubreiten? In der Beredfamkeit findet die achte Politik das wichtigste Mittel ben Staat gluflich ju machen. Aeufferlicher Zwang macht feine gute Burger; burch ihn ift der Staat eine lebtose Maschine, die nicht langer geht, als so lang eine frembe Rraft auf fie brutt; burch bie Beredfamteit befommt fie eine innere lebendige Kraft, woburch fie mauf-In ben Sanben baltber fortgebt. eines weisen Regenten ift fie ein Bau-Berftab, ber eine mufte Gegend in ein Barabies verwandelt, ein trages Bolt arbeitfam, ein feiges beherzt, ein unverständiges verständig macht. Steht fie dem Philosophen ben, so breitet fich Bernunft und Einficht aber ein ganges Bolf aus; leiftet fie thre Sulfe dem Moralisten, so nebmen Gefinnungen ber Rechtschaffenbeit, ber Redlichkeit und ber Groff.

muth, die Stelle der Unfittlichkeit des Eigennupes und aller verderblichen Leibenschaften ein: burch fie wird alsdenn ein wildes, ruchloses, frevelhaftes Bolt, gefittet und tugendhaft. Durch fie unterftugt fonnte ber unsterbliche Tullius einen wil ben, außerft aufgebrachten Pobel, befänftigen \*). Durch sie brachte dieser Patriot das romische Bolt das hin, daß es eine Sache, die es feit Iabrhunderten gewünscht und für das größte Gluf angefehen hatte, freywillig verwarf \*\*). Und batte nicht das Schiffal Roms Untergang beschlossen, so ware es durch die Beredfamteit biefes einzigen Mannes gerettet worden.

Diese Kraft hat die Beredsamkeit nicht nur alebenn, wenn fie fich in einem feverlichen Aufzuge vor einem gangen Bolfe geiget, und große offentliche Reden balt. Oft bat ein einziges Wort, ju rechter Zeit gefprochen, mehr Rraft, als eine lange Rede. Die weitlauftigen Reben, bers gleichen Thuchbides und Livius den Deerführern in ben Mund legen, find selten so würksam, als ein zuversichts liches Wort im rechten Augenblik und im wahren Lon der Zuversicht gesprochen; wie bas, wodurch ein griechischer Heerführer, ben man durch die überlegene Anzahl der Keinde schreken wollte, seinem Heere Muth gab: Es iff nicht unfre Art 3u fragen, wie fark der Leind sey, sondern wo wir ibn antreffen kön-

Also kann die Beredsamkeit, auch ohne Veranstaltung, mitten in den Geschäfften, durch wenig Worte die größte Würfung thun. Durch diese Art der Beredsamkeit hat Sokrates durch eine einzige Unterredung aus einem

<sup>\*)</sup> Regir dichis animos et pectora mulcet. Virg. Act. 1. 152.

<sup>\*)</sup> S. Blutarch im Cicero.
\*\*) Te dicente legem agrariam, hoc est
alimenta fua, abdicaverunt tribus.
Rlin, Hist. Nat, L. VII. c. 30.

einem ausschweifenden Sungling bennafe einen heiligen gemacht \*). Go Sann ein mabrhaftig beredter Mann nicht blos Entschliefungen erwefen, fondern zugleich antreibende Rrafte gur Ausführung berfelben in bas Ge-Die Beredfamfeit bes muth legen. Umganges, bie Cofrates in einem to hoben Grad befaß, ift so wichtig, als die, die in öffentlichen Berfammoder in offentlilungen erscheint, then Schriften fpricht. Defiwegen follte fie, wie in Sparta, ein Mugenmerf ben ber Ergiehung fenn. Es find ungahlige Gelegenheiten, wb ste hochst wichtig ist: und wo ist der Mensch, ber nicht täglich nothig hatte, anbern etwas ju berichten, ober etwas begreiflich ju machen, ober fie bon irrigen auf richtigere Bebanten su bringen, ober fie ju etwas ju bereben, ober gute Geffinnungen in ibnen zu erwefen, oder Leibenschaften gu befanftigen? Mur bie mabre Berebfamteir fann biefes thun.

Mus diesen Betrachtungen erhellet nun; daß ein weifer Befeggeber für bie Mufnahme biefer wichtigen Runft überhaupt, und fur die gute Unmenbung berfelben, niemals gleichgultig fenn wird. Alle schonen Kunfte find einem Staat nütlich, diese allein ist nothwendig, wenn ein Bolk nicht in der Barbaren bleiben, oder wieder dahin verfinken foll. "Warum geben "wir uns doch so viel Muhe," (fagt ein großer Dichter) "alle Rutite als "nothwendige Dinge ju lernen, und Derfaumen die Kunft ber Ueberre-"bung, als die einzige Suhrerin ber "Menschen \*\*)?" Welchem Regenten ber Flor ober der Verfall, der Gebranch oder Migbrauch ber Beredfamteit gleichgultig ift, bem tft auch Die Wolfahrt feines Bolls gleichgultig; er ift gewiß nicht ber Bater feines Landes, fondern bochftens ein . Dirte, ber eine Deerde weidet, um

\*) S. Diog. Laert in Socr. C.V. \*\*) Eurip. in Hecuba verl. \$15. feq. Rußen und Einkunfte von berfeiben zu haben; er hat weder den Vorfat, sein Bolk verständig und gesittet zu sehen, noch ben Willen, baffelbe aut

zu regieren.

Rach der gegenwärtigen Lage ber Sachen find nur wenige Stanten, die zu den Geschäfften der Regierung offentlich auftretende Redner nothia Aber welcher Gefengeber håtten. hat nicht nothig, biswellen burch Schriften mit feinem Bolfe ju reben? Bo ift ein gesittetes Bolt, ben dem nicht wenigstens in sittlichen Ungelegenheiten öffentliche Redner aus Beruf auftreten, ober offentliche Schriftsteller ohne Beruf erscheinen? Dem Gesetgeber, der nicht ein Inrann ift, muß baran gelegen fenn, daß fein Bolf von der Rothwendiafeit und dem Nugen seiner Berordnungen, feiner Befehle, feiner Beranstaltungen, feiner Roberumgen überzeuget werbe. Auch die unumschränftefte Gewalt tann burth Erwefung der Furcht nicht allemal zu ibran Zwet fommen, ber in vielen Kallen nur durch den frenen Willen des Bolks erreicht wird. fann blos burch lleberrebung erhalten werden. Dem Regenten aber, der nach dem glangenden Rubm, ein Vater und Wohlthater ber Wolker pu fenn, ftrebt, ift auch baran gelegen, daß alle offentliche, betrifene und unberufene Lehrer dis Volks, von der wahren Beredfamteit unterftustwer-Rur aledenn konnen fie ben ben. vortheilhaftesten Einfluß auf den Charafter bes gangen Bolfe haben. Eigentlich find sie es nur, burth die die Vernünft ausgebreitet, die Finfternig der Unwiffenheit vertrieben. der Unflat des Aberglaubens vertilget, und bas fittliche Gefühl von jedem Guten in den Bemuthern rege gemacht wird.

Daß man die Beredsamkeit von .ben meisten Gerichtshofen abgewies fen hat, bagegen läßt fich mit-Recht nicht\$ nichts einwenden. Richter muffen erleuchtete iund einsichtsvolle Personen sen seyn, die nicht handeln, sondern nur einsehen muffen, wo die Wahrheit und das Recht liegt: dazu haben sie teines Redners Hulfe nothig. Bur wo ein ganzes Bolf, und ein Bolf von nicht großer Einsicht, urtheilen, oder zu einem einstimmigen Zwef handeln soll, da muß es Manner haben, die an seiner Statt untersuchen, abwiegen, und die überwiegenden Gründe ihm vorlegen.

Bermuthlich ift auch ber Digbrauch, der sehr oft von der Beredfamkeit gemacht worden, die Haupturfache, bag verschiebene Gesengeber fle aus ben Gerichtshofen verbannt haben: benn je größer ihre Rraft ist, je schablicher wird ihr Migbrauch: und wie das fraftiaste Arzneymittel in den Händen eines Umwiffenden jum Gift wird, fo wird bie Berebfamteit in ben Sanden eines Boshaften jum Werkzeug der Ungerechtigfeit und ber Unterbrutung. Ohne Zweifel war es die Beforgung des Mikbrauchs, die ben Gefetgeber in Creta bewogen bat, fle als eine Verführerin des Volks aus feinem Staate zu verbannen \*). Diese Borficht aber war zu weit getrieben: es giebt Mittel ben Mifibrauch zu verhindern, ober wenig-Rens ihn febr einzuschränfen.

Der Ursprung dieser Kunst nuß in den ersten Zeiten des gesellschaftlichen Lebens gesucht werden. So bald unter einem Bolke die Sprache in etwas gebildet ist, so entsteht aus großen gesellschaftlichen Angelegen-heiten das Bestreben, in dem die Beredsamkeit ihren Ursprung hat. Ein Patriot sucht die Gedanken des Bolks nach seiner Einsicht zu lenken. Nan kann also die Ersindung dieser Kunst keiner besondern Zeit und keinem Bolke besonders zuschreiben. Sie

\*) G. Sextus Emp, advers, Mathem. L. II. Erster Theil.

ift eine Krucht der Natur, jedem Boben einheimisch; nur nimmt fie etwas von dem Charafter des soimmelsftriche, unter bem fie bervorfommt, an. Welche Volfer aber bie Gabe zu reben in eine formliche Runft verwandelt haben, konnen wir nicht fagen. Bielleicht haben die affatischen Griechen dieses gethan. Wenn es wahr ift, was man von den Berordnungen des Thales in Creta, und des Lykurgus in Sparta sagt \*): so scheint die Berebfamfeit icon ju ihren Zeiten eine formliche Runft gewesen ju fenn, deren Regeln gelehrt worden find. Daß aber schon vor dieser Zeit die Runft zu reden geblüht habe, beweift Somer, der vollkommenste Redner. Die Reben, die er feinen helben in ben Mund legt, find nach Maakae. bung der Versonen und ber Umstände vollkommen. Ob aber schon zu feis ner Beit Schulen ber Beredfamfeit, ober befondre gehrer berfelben geme. fen fenen, lagt fich nicht fagen. Den Philosophen Bias stellt Diogenes Laertius als einen großen gerichtlis chen Rebner vor; woraus fich weniaftens abnehmen lagt, bag bie of. fentliche Beredsamkeit nicht erft, wie einige vorgeben, ju den Zeiten des Peritles in Klor gefommen. Sie. scheint vielmehr zu ben Zeiten biefes Staatsmannes in Athen ihren hoch. ften Gipfel erreicht zu haben. Man fagt von ibm, baf er bas Bolf zu allem, was er fich vorgefest batte, habe bereden konnen. Ein sehr naives Zeugniß bavon liegt in einer Antwort, die Chucydides dem spartanischen Könia Archidamus auf die Frage gegeben: wer von ihnen benden, Perifles ober Thuendides, ftarter im Ringent fen: "bas ift "schwer ju fagen;" (war die Antwort,) "benn wenn ich ihn im Rungen gu "Boden geworfen babe, fo fann er \_both

<sup>\*)</sup> Sextus 1. c.

"boch bie Zuschauer bereden, baß ich "nicht ihn, sondern er mich umge-

, "worfen habe \*)."

Raturlicher Weise mußte in Athen, nachdem einmal die Demokratie da einaeführt mar, die Beredsamfeit die wichtigste Runft werden, weil man durch fie bennahe jum unumschränkten herrn bes Staats wurde, wie Perifles wurflich gewesen ift. mals also, und noch eine ziemliche Zeit nachher, mar Athen voll Rhetoren, ben benen, bie vornehmere Bugend die Staatsberedsamfeit lernte. Alfo fam die Beredsamkeit ben diefem', ohnebem mit bem gluflichsten Genie begabten Bolte, auf den hochften Grad der Vollkommenheit. Wer irgend einige Borguge bes Genies in fich empfand, ber wurde ein Redner, ober er suchte die Theorie dieser Runft ins Licht zu fegen. Die theoretischen Berte aus ben damaligen Zeiten find alle, bis auf die Rhetorit des Aristoteles, für uns verloren. Hingegen find noch Meisterftute bon würklichen Werken der öffentlichen Beredsamkeit aus den goldenen Zeiten berfelben übrig, die man in der Geschichte des Thucydides, und in ben Werfen bes Ifokrates, bes Demostbenes und bes Aeschines findet. Bom Ifofrates fagt man, er fen ber erfte, ber bas Studium bes Dechanischen im Ausdrufe, des Wolflanges und der funftlichen Ginrichtung der Perioden, eingeführt habe.

Ein ganz außerorbentliches Befireben nach der höchsten Bollfommenheit dieser Kunst äußerte sich vornehmlich in Athen, als die politischen Umstände Griechenlandes der Freyheit dieses Staats den Untergang brohten. Eine so äußerst wichtige Sache erwette natürlicher Weise alles, was irgend an Kräften in den Bemüthern der Patrioten vorhanden war. Damals thaten sich insbesoudre Demosthenes und Phocion her-

\*) Plutarch, in Pericl.

vor, die eifriasten Verfechter der Frenheit; jener durch Reden, dieser durch Reden und Thaten. Von icnem sagt man, er sen der fürtreff. lichste; von diesem, er sen der nache druflichste Redner gewesen. fann nicht ohne Bewundrung febenmit was, für unermudeter Burffamfeit, mit welcher Anstrengung des Geiftes, mit welcher Sige ber Empfindung, Demofthenes jebe Triebfeber bes menschlichen Bergens gu reizen gesucht hat, um' die finfenbe Frenheit aufrecht zu halten. leicht hat niemals ein Mensch fur die Rechte der Menschlichkeit weder mit so viel Genie, noch mit so viel Eifer aefochten. Seine Reben find bas fürtrefflichste Denkmal bes Berflandes und ber patriotischen Gefinnungen.

lleberhaupt berrscht in den Ueberbleibseln der Beredsamfeit derfelben Beit eben ber Gefchmat, ben man in andern griechischen Werfen ber fcbonen Runfte aus diefem Zeitalter fieht. Eine gang mannliche Starke bes Verstandes, der überall bas fiebt, was am gerabeften und ficherften zum Zwef führet, ber über alle Ranfe und Spisfindigfeit bes Wites und tauschenden Einbildungsfraft wegschreitet; und ein Herz, bas die wahre Große und Starte der menfchlichen Ratur empfindet, bas von nichts fleinem gerührt wird. Auch die Gattung der Beredsamkeit, die ruhigere Gegenstände jum Inhalt hat, die den Philosophen, den Geschichtschreibern und den Moralisten eigen ift, war in biefer golbenen Zeit, die bom Perikles bis auf den Phocion gedauert hat, in ihrer höchsten Schönheit, wovon die Werke des Placo und des Xenophon hinlänglich zeugen. Eben fo scheint auch bie Beredfamfeit bes Umganges bamals im hochsten Klor gewesen zu fenn, wovon man taufend Bepfpiele in den Werken des Plutarchus autrifft.

antrifft. Alfo tonnen bie Griechen auch in biefem als bie Lehrmeister aller spatern Bolter angesehen werben.

Mit ber Frenheit fiel in Athen auch die große Beredsamfeit, und entarte te in eine angenehme Runft, die mehr jum Beitvertreib und jur Beluftigung der Einbildungsfraft, als zur Ausbreitung bes Guten angewendet Roch in ben guten Zeiten wurde. Batten icon die verschiedenen Geften der Philosophen angefangen, einen schädlichen Einfluß auf die Beredfamfeit zu haben. Die Sochachtung, in welcher einige Philosophen stunben, gab auch feichten Ropfen bie Ruhmsucht, fich burch Bebauptung allerhand feltfamer Mennungen einen Ramen zu machen. Die Cophisteren schlich sich unvermerkt in die Kunft der Rebe ein. Man sab nicht mehr auf richtige Beweife bes Mahren, sondern auf erschlichene und auf Spigfindigfeit gegrundete Behauptung beffen, was man für wahr ausgab. Als nachher das Volk feinen Antheil an der Regierung verloren hatte, fielen auch die starken Triebfebern ju biefer Runft. wurde gemißbraucht, ben Inrannen zu schmeicheln, oder das Bolk, das feine wichtigen Geschäffte mehr hatte, in feinem Müßiggang zu belustigen. Deffentliche Reden über wichtige Staatsangelegenheiten hatten nicht mehr fatt; fie wurden aber in ben Schulen ber Rebner ber Jugend, die fein Gefühl der Frenheit und nicht Die geringfte Renntnif ber Politit batte, jur Uebung in der Wokedenheit aufaeaeben.

Da indeffen alle Kunfigriffe der Redner, alle Farben der Beredfamfeit, welche die goldne Zeit der Freybeit hervorgebracht hatte, übrig geblieben waren, die Seele aber, namlich die großen und wichtigen Ungelegenheiten, worüber geredt werden follte, fehlten: so entstund die zierli-

che, der Phantafie schmeichelnde Beredfamteit der neuen Griechen, bie fich nur in ben Schulen Athens erbalten, und nachher von-da nach Rom ausgebreitet batte. Die Kraft des Genies, welche bie alten Redner angewendet hatten, die wichtigften Angelegenheiten in ihrem wahren Lichte vorzustellen, dem ganzen Bolfe Empfindungen einzuflößen, ober ben ihm Entschließungen hervor zu brine gen, wurde nun angewendet, ben Reben von erdichtetem Inhalt Bierlichkeit, Annehmlichkeit und Wol klang zu geben. Die Lehrer der Beredfamteit, die ebedem die jungen Redner in der Staatskunst und in ber Wiffenschaft, fich ber Gemuther zu bemächtigen, unterrichtet hatten, murden Grammatifer, und lehrten schone Redensarten, angenehme Bilder, und wißige Einfalle in die Rede In ihren Schulen murzu bringen. de nichts mehr von Staatsintereffe, von ber Regierungsfunft, fondern von Tropen und Kiguren der Rede gesbrochen. homer murde nicht mehr als ein Lebrer ber Deerführer. und Regenten, fondern als ein Grammatifer angesehen: man suchte in Der Ilias alle mögliche Figuren ber Rede, und fand bisweilen acht bis gehen verschiedene Figuren in einer einzigen Redensart. Rurg, die Beredfamteit entartete in den Schulen der Rhetoren gerade so, wie lange hernach bie Bbilosophie unter ben Sanden ber Scholastifer, in einen blogen Wort-Rur hier und da waren noch einzele gefündere Ropfe, welche bie Ueberbleibsel der mahren Runft zu reben auf philosophische Materien anmenbeten.

Diefes Schiffal hat die Beredfamfeit unter dem Bolfe gehabt, dem die-Ratur vor allen andern Bolfern alle, zu den Runften nothwendige, Lalente in reichem Maaße zugetheilt hatte.

Auf eine gang abnliche Beife ift bie Beredfamteit auch in Rom auf

-Ma a gefeimt,

gefeimt, jur vollen Reife erwachsen, und wieder verwelft. Die erften Redner bes romischen Bolfe batten feinen Lehrmeister, als ihren guten und Scharfen Berstand, von bem Eifer fur bas allgemeine Befte begleitet. Die furze Rede des Tiberius Gracchus, die Plutarchus aufbehalten bat \*), ift ein Meisterftut einer farfen natürlichen Beredfamfeit. Lange batten die romischen Redner feinen andern Lehrer biefer Runft, als die Matur. Als fie nachher mit ben Griechen befannt wurden, lernten fie von ihnen, bie Beredsamfeit als eine Runft ju ftudiren und ju üben. Man lernte sie, wie in Athen, um dadurch einen Einfluß auf die Entfchließungen des Genats und bes Bolts zu haben, ober wichtigen Rechtsfachen, beren Entscheidung oft vom gangen Bolfe abhieng, eine gunftige Wendung ju geben. Das Unsehen und die Macht, die man fich in Rom burch die Beredsamfeit geben konnte, brachte diese Runst in aroke Uchtung. Man sah Redner entstehen, die fich neben bem Perifles und Demosthenes hatten zeigen konnen. Zu bem hochsten Flor kam fe ebenfalls in dem Zeitpunkt, ba bie Frenheit gegen die Unterdrufung der Republik tampfte. Eben die erhabes ven Bestrebungen, Die ber athenienfische Redner anwendete, den Kall ber griechischen Krepheit aufzuhalten, wendete auch Cicero an, Rom den-felbigen Dienst zu thun. Der Untergang ber Krenbeit bewurfte in Rom, gerade wie in Griechenland, biefelbe Ausartung ber Berebsamkeit, nur mit dem Unterschied, daß die Romer, beren Genie weniger zur Spipfindigfeit geneigt war, sich niemals bis zu den unendlichen Rleiniakeiten der Rhetorit herunter gelaffen, an melche sich die spatern griechischen Rhetoren bielten.

\*) S. Plutard in den Grachen.

Mit Cicero starb bas Grofe biefer Runft; aber wie fich in einem tobten Leichnam die Barme noch eine Zeit. lang halt, so hielt sich auch etwas von dem scheinbaren Leben berfelben nach dieses großen Mannes Lobe 1). Obgleich die politische Beredsamfeit mit der Frenheit ihren volligen Untergang fand: so erhielt sich doch die gerichtliche noch lange Zeit; auch blieb überhaupt unter der Regierung ber Cafarn und einiger nachfolgenber Raifer ein Theil ber Sochachtung. bie man in ben letten Zeiten ber Republik fur biefe Runft hatte. fprechen zu konnen war noch eine Zeitlang ein Talent, welches zu befigen felbst bie unumschranften herren ber Welt für feine Rleinigfeit bielten. Allein das große Intereffe, das als lein der Beredfamteit bas mahre Leben geben kann, war weg; und auch das wenigere Intereffe, wodurch bie gerichtliche Beredsamkeit sich erhalten hatte, fiel auch immer mehr, und endlich verfank biefe Runft, wie ein todter Leichnam in eine efelhafte Berwesung.

218

\*) Der Jefuit Strada wendet ein Bleiche nis, Deffen fich Plutarchus bebient batte, um ben Berfall der griechifden Monafchie nach Alexanders Lode abs subilben , fcarffinnig auf den Berfall ber Beredfamteit nach Ciceros Tode an. Vt abeunte anima cadavera non confistunt - - sic Alexandro fugiente exercitus ille palpirabat - Perdiccis, Seleucis atque Antigonis, tamquem spiritibus etiemnum celidis tandem flaccescens exercitus ex cadaveris more rabidus, vérmium instar ex sese procreavir degeneres Reges - semianimes. Ita sane sublato Cicerone - statim eloquentias corpus, quod ab illo animabatur, elanguit; et quamvis Oratores aliquot, Persit. Senecae, Plinii, tamquam prena adhuc animae membra, cadentem calentemque spiritum reciperent - brevi tamen in mera Oratorum cada-Proluf. Acavera degeneratum est. dem. Lib. I. 1.

Mis man in den neuern Zeiten wieber anfieng, bie Wiffenschaften und Runfte der Alten aus bem Ctaube bervor zu suchen, mar bie Beredsam. keit eine der ersten, die die Achtung der Meuern auf fich jog. Mus ber Afche ber griechischen und romischen Redner entstund etwas, bas man als eine Frucht der alten Runst zu reden anfeben fonnte, ob es gleich nur eine schwache und entfernte Aehnlich= feit mit ihr hatte. Diese Abartuna war eine natürliche Folge des min-Der fruchtbaren Bodens. Die Meuern lernten die Beredsamkeit wieber hochschäßen, aber zu der Vollkommenheit, auf welcher sie ben den Alten war, fonnten fie bieselbe nicht bringen ; benn bie großen Triebfebern, wodurch diese Runft ben den Alten ibte Starte erhalten hatte, maren nicht mehr vorhanden. Durch die Beredfamfeit fann man in ben neuern Zeiten Ehre und Anfehen ben einem sebr kleinen Theil seiner Nation erhalten; aber politische Macht, Einfluß auf die Entschließungen der Regenten, auf das Schiffal ganzer Wolker, ist kaum mehr daher zu er-Also wird auch ein Genie. wie Demosthenes oder Cicero gemes fen, niemal zu ber Grofe fommen, die wir an biefen Mannern bewun-

Das ftårkfte Bestreben, burch Berebfamfeit groß zu werben, icheint in den neuern Zeiten sich in Frankreich zu äußern, wo man durch diese Kunst fich wenigstens einen großen Namen machen, und ben vielen zu großem Anfehen kommen kann. Da, wo es bem Eifer für das gemeine Befte, und für die Erhaltung eines Rests ber Frenheit noch vergonnt ift, gegen die Unterdrufung ju fampfen, in einigen Varlamenten, fieht man noch bisweilen Werfe hervortommen. die felbst Uthen und Rom nicht wurden gering geschätt haben. auch in diesem gande nicht gang unerhort, daß die Beredfamkeit, die ihre Stimme blos in Schriften erhebt, don einigem Einfluß auf allgemeine Staatsentschließungen gewesen sey. Micin blos durch Schriften reden, macht nur einen Theil der Kunst aus. Demosthenes selbst hat den mundlichen Bortrag für den wichtigsten Theil derselben gehalten. Also können die, welche nur durch Schriften mit ihrer Mation reden, die Kunst niemal in ihrer Starte brauchen.

Deutschland scheinet (es sen ohne Beleidigung gefagt) in feiner gegenmartigen Berfaffung, ein für die Beredfamfeit ziemlich unfruchtbarer Boben zu fenn. Bu sagen, baß es ben Deutschen an Genie bagu fehle, mare ohne Zweifel eine grobe Unwahr. heit; bag aber bem Deutschen, ber von der Natur die Talente des Redners empfangenhat, die Triebfebern, fich zu einer gemiffen Groke zu schwingen, gang fehlen, ift eine Wahrheit, die niemand leugnen fann. Sofe find fur die beutsche Beredfamfeit unempfindlich; unfre Stabte haben eine allzugeringe Anzahl Einwohner, die von Schonen Runften gerührt werden; und die wenigen, die das Gefühl dafür haben, find nicht von dem Ansehen, um Einbruk auf das Publifum ju machen. nig Kraft fann also lob ober Tabel auf ein mannliches Gemuthe haben, da bende von so wanigen und so unbeträchtlichen Menschen herkommen tonnen? In Athen war bas gange Bolf bas, mas in Deutschland bie faum zu merfenbe Zahl guter Renner ist; es batte Geschmaf +). Die befannte Anefdote von Theophras flus, **La 3** 

\*) Quorum semper fuit prudens sincerumque judicium, nihil ut possene, nisi incorruptum audire et elegans; sast Escero von den Athenisusern. Er sett bingu: Eorum religioni cum servires Orator, nullum verbum insolens — nullum odiosum ponere atdebar, Cic. Qrat,

flus, ber wegen feines Accents bon einem gemeinen Beib ift getabelt worden, beweist, daß in Athen der gemeinste Menfch ein Ohr und ein Gefühl für die Schonheiten der Rede gehabt, bas in Deutschland nur bie menigen Renner haben. Noch vertraat das deutsche Ohr alles, so wie das deutsche Aug, wenn es nur nicht gegen eine Mationalmobe ftreitet. Ju schonen Runften aber ift noch nichts zur Mode worden. In Athen war eine ungewohnliche Gebehrbe bes Redners, eine nicht gang attiiche Redensart, eben fo anftogig, als bem deutschen Bolf eine unge-, wohnliche Korm des Huts ware \*). Cah das gange Bolf in Athen auf Rleinigfeiten, wie viel mehr mußte ber Aedner in wichtigen Dingen forgfaltig senn.

Ein Sauptgrund, warum ben jenen Alten, sowol alle schone Runfte überhaupt, als die Beredsamfeit insbesondere, ju einem hobern Grab ber Vollkommenheit gekommen, liegt in ber offentlichen und fenerlichen Anwendung derfelben, wodurch ber Redner die wahre Begeisterung em-Diefes fehlt auch in den pfindet. größten Stabten Deutschlands gang, da felbst die Fenerlichkeiten ber Religion alles Restliche und die Einbilbungefraft ergreifende, berloren haben.

Hiezu fommt noch, baf burch weistere Ausbreitung ber ftrengen Wiffenschaften ber Berstand mehr gewonnen, bie Einbildungsfraft aber und die Empfindung viel verloren haben. Wir sind in unserm ganzen Betragen trotener, faltblutiger, bedachtlicher geworden. Es wurde gegenwärtig lächerlich senn, wenn ein

Beklagter, um feiner Bertbeibiamma mehr Gewicht zu geben, die Portraite feiner Voraltern in die Gerichtsstube brächte: in Rom war biefes nichts außerordentliches. Der phis losophische Geift unfrer Zeiten fobert, daß man fich an das Wefentliche feiner Materie halte: Diefes aber if bem Geift ber Beredfamfeit entgegen. Die Bertheidigung des En. Plancius, die Cicero in einer langen Rebe ausgeführet hat, wurde von den auten Advocaten unfrer Zeit in zwanzig Worten vollkommen vollführet werben, und bem, ber mehr als biefe zwanzig nothige Worte bazu anwenben wollte, wurde es übel genommen werben. Diefer Geift ber trofenen Grundlichkeit ift ber Beredfamteit gang entgegen.

Ben diefen ber Berebfamteit fo ungunftigen Umstanden, muffen wir uns
begnügen, wenigstens eine gang fleine Angabl Schriftsteller zu haben,
(und diese hat Deutschland, wiewol
erst feit furgem) an denen man die
zur Beredsamteit nothigen Talente
nicht vermißt, und die die hoffmung
unterhalten, daß diese wichtige Runft
auch unter bem deutschen himmel
sich in ihrer Starte zeigen werde, so
bald die Umstande der Ration es zu-

laffen werben.

\* \*

Die eigentlichen Amweisungen jur Berebsamteit, werden fich, ben dem Art. Redekunft finden. —

linter den vielen, davon allgemein ham beinden Schriften, welche, mehr oder weniger, etwas bentragen können, den Begriff davon naber zu bestimmen — obsleich in den mehresten, der mir bekannten, eben so, wie in dem vorder gehenden Artifel, immer die Beredsamkeit des eigentlichen Redners, und die Beredsamkeit des Dichters, des Geschichtschreibers, u. s. w. in eines geworfen, oder doch nicht bestimmt von einander unterschieden worden sind — scheinen, nachs dem Baddeus

<sup>\*) —</sup> ut Aeschini ne Demosthenes quidem videatur attice dicere — Iraque se purgans jocatur Demosthenes: Negat in eo positas esse fortunas Graeciae, huc an illuc manum porrexetia. Ibid.

Bodbens bes Blato (welcher, meines Bedantens, ehe hieber, als, mobin man ibn gewöhnlich ju fesen pflegt, unter bie eigentlichen Abetorifen, gebort) bie wichtigern ju fen: in lateinischer Sprache: Erasmi Roter, de duplici copia verbor. et rerum lib. Baf. 1517. 8. Lugd. B. 1655. 8. - De Eloquentia. Dial. von DR. Q. Mojoragius, in f. Oration. Col. Agrip. 1619. 8. 6. 732. De convenientia ac discrimine Orator, ac Poefeos . . . Auft. Christ. Schradero, Helmst. 1661. 4. - De Eloquentia Medici, scrpst. Io. Chr. Brecht, Argent. 1678. 8. - Elp. quentize civilis Idea, Auct. Io. Iac. Haak, Ien. 1688. 4. - Eloquentia sub exemplo veter. Germanor, descripta, auct. lo. Hier. Wiegleb, Ien. 1690. 4. - De Eloquentia . . . auct. Sam. Battier, Bas. 1696. 4. - De eo quod in Eloquentia divinum est, scr. Mich, Schreiber, Regiom, 1696. 4. -De Eloquent. c. lurisprudent, pexu, auct. Casp. Coerber, Helmst. 1696. 4. - De usu ac necessitate Eloquent. von ebend. und ebenbafelbft 1692. 4. -De iis, quae requiruntur ad Eloquentiam, auct. Chr. Kahl, Lips. 1696.4. - De Bloquentia Politici, scr. Io. Henr. Boecler, in f. Dissert. Acad. Argentor, 1701. 4. - De Eloq, facrae Idea, auct. Io. Chr. Boehmer, Helmft. 1708. 4. - De ulu et necessitate Eloq. in rebus facris tract. fcr. Alex. Burgos, Rom. 1710. 4. — De solutae ligataeque Orationis limitibus, scr. Jo. Val. Pietsch, Reg. 1718. 4. - De Elog. civ. Auct. Erh. Reusch, Helmst. 1727. 4. - De Elog. heroica, ser. Jo. Matth. Kaeuflin, Kil. 1731.4.-De Eloq. Medici, Auct. Chr. Aug. Heumann, Gött. 1731. 4. - Io. Fr. Hauptmanni, de intima Eloq. cum Dialect. conjunct. Epist. Lips. 1737. 4. - Io. Aug. Ernesti De Eloq. in Philosophia usu, Lips. 1738. 4. -- Chens beffelben Progr. De grata negligentia Orat. Lipf. 1743.4. und in den Opufc. erator. Lugd. B. 1762. 8. - De ge-

nere Eloq. Dissert. Auct. Iac. Chr. Hecker, Gött. 1748. 4. - De poeticae dictionis ab orator. discrimine. Oret. lo. Frid. Schoepperlin, Ien. 1753. 4. - Paul. Cheluccii a S. Iosepho Oratio de usu et necess. Eloquentise in foro et hodiernis judiciis; De Elog. cum ceteris discipl. conjungenda, und De Studio Poetar. ad Eloq. necess. in s. Orat. G. 60. 107 und 124. Ulm. 1756. 8. - De cognatione Histor. et Elog. cum Poesi, Disfert, Auct. Sam. Frid. Nath. Morus, Lips. 1761. 4. - De populari dicendi genere, Progr. Chr. Ad. Klotzii, Gött. 1762.4. - De Philos. ab Eloq. studio non sejungenda, Orat. Aug. Car. Briegleb, Ien. 1771. 4. - De confinio Poef, et Eloq. regundo, fcr. F. W. Goerzius, Lipf. 1774. 4. -De eo quod antiq. Poetae, Histor.et Philos. ad Eloquent. effingendam contulerint, Disp. Auct. Chr. Traug. Voigt, Lipf. 1782. 4. - -

In italienischer Sprace: Raggionamenti della lingua Tofcana di Bern, Tomitano, ove si prova la Filosofia esser necessaria all perfetto oratore e poeta, Pad. 1542.8. 3 Bucher; verm. unter bem Titel : Quattro Libri della lingua Toscana, ebenb. 1570. 8. 🛶 Due Trattati da Giul, Camillo, l'uno delle materie, che possono venire sotto to Stile del Eloquente, e l'altro della Imitaz. Ven. 1554. 4. (Die lete tere Abhandl. ift gegen ben Ciceronian. des Ergemus gerichtet.) - Della Elog. Dial. . . . di Dan. Barbaro . . . Ven. 1557. 4. - Esame della Retor. antica, ed uso della moderna.. di Giul. Becelli, Ver. 1735. 4. 2 8. - Della dignità della Eloq. volgare . . . da Lud. Ant. Muratori, Ven. 1750. 8. Bat. burd G. Trautwein, Oenip. 1757. 8. - In des Zav. Bettinelli Saggio full' Eloquenza (Opere, Ven. 1782.8. im sten B.) handelt das ite und ate Kap. 6. 7 u. f. Dell Eloquenza in generale und Dell Eloq, in particu-Jare. ---

berfelben bequemen maffe, forieb Balt. Gibert - Observations . . . . Par. 1727. 12. morin er menigfens gelit, bak bie, von Rollin empfohlenen Mufter nicht Muffer mit Rechte beigen tonnen. Disc. sur l'Eloquence, avec des Reflex, prelim, fur le même fujet, Par. 1723. 12. von Jean B. Dan Rosti. (Bang gute, aber befannte, und ohne Bufams menbang gefagte Gaden.) - Difc. fur l'Eloquence, p. Jos. d'Olivet, ben f. Ueberf. ber Catilinaren bes Cicero, Par. 1736. 12. (Das erfte, mas ber Berf. gur Berebfamfeit erforbert, ift Acinigfeit, bas zwepte Klarheit und Deutlichkeit der Nachbrücklich tabeit er erfans Sprache. Belte, rathfelbafte, weit ber geholte Muss bracke, und eben fo fehr beffeht er auf · dem Bobllaut.) - Connoissance des défauts et des beautés de l'Bloquence et de la Poesie, Haye 1751, 12, - Reflex. sur l'Eloquence en général, et fur celle de la Chaire en particulier, von dem Abt Trublet, vor den Panegyr. 1755. 12. und einzeln, Par. 1762. 12. (Et fest die Beredfamteit überhaupt in die Runft, oder bie Gabe, fich gut ausgus bruden, ohne Radficht auf bie Gachen Das Bange- befiebt aus einzelen, gum Theil gang guten, und auch gut ges fagten Gebanten.) — Observar, fur l'Eloquence de la Chaire, et sur les differentes methodes de prêcher, Lyon 1757. 8. von dem Abt Albert. -De l'Eloq. du Barreau, p. Mr. Gin, Par. 1767. 12. - Sur certains Paradoxes par rapport à l'Eloquence, p. Mr. Borelli, in ben Mem. de l'Acad. de Berlin, pour l'année 1783. veranlast durch die Erfidrung, welche der Abt Muger, im aten &. f. lieberfegung bes Demofthenes, von der Beredfamteit ges geben, das fie nabmlich bie Sunft fer, den Billen auf der Stelle ju beftimmen, und bag nur berjenige ben Rabmen eines Reduces verdiene, welcher augenblickliche Entschließungen ober Beffimmungen bes Billens zu bewirten im Stanbe ift. -Observ. sur l'Eloquence de la Chaire ... p. Mr. Froisfard ... Lyon 1787. 8.

— Much gehdet, im Ganzen noch, ber 3te Theil, ober ber vierte Band des Cours des belles Lettres von Batteup (s. den Art. Aefthexik) ob er gleich bens nabe eine ganze, eigentliche, Ahetovik iff — so wie das erste Buch der Principes pour in lecture des Oraceurs, Par. 1753, 12. 3 B. (worin von der Beredsamskeit überhaupt gehandelt, und ihre versschiedenen Arten und Gattungen unterasucht werden) — und aus Condillac's Unsterricht aller Wissenschieden, das 4te Aap. des 4ten Buches, Th. 2. S. 476. d. Uebers. bieber. ——

In englischer Sprache: Essay of Eloquence von Dav. Hume; Deutsch im 4ten Eb. f. vermifchten Schriften (banbelt von ben Unterschieden zwischen ber Berebfamteit ber Alten und ber Repern, vorzüglich der Englander, und den Utfochen biefer Unterschiebt) - A Portrait of Oratory . . . by Dr. Gardener, Lond. 1768. 8. - In ben Lectures bes Blair, Lond. 1783. 4. 20. Bafel 1788. 8. 3 B. Deutsch, Liegn. 1785. 8. 4 D. bandelt die 25 --- 34te Borlefung von den verschiedenen Gattungen der Berebf. von ber Geschichte berfelben , u. d. m. -Thoughts on the Composition . . . of a Sermon, won . Gregory, ben f. Sermons, Lond. 1787. 8. -- --

In deutscher Sprache: Reminstige Gedarden, und tirtheile von der Beredssamkeit, Franks. 1727. 8. — Deine. Braun von der Kunst zu denken, als dem Grunde der wahren Beredsamkeit, Augsb. 1765. 4. — Wie weit sich der Nuven der Megeln in der Beredsamkeit und Poesse eroftrede, eine Rede von Ch. T. Gellert, im sten Th. S. 153 s. Sammtlichen Schriften. — Bon den Granzen des Poetischen in den Werken der Beredsamkeit, von Mic. Joh. Nottbett, Jena 1767. 8. —

Ju der Kenntnis der Geschichte, der Bigenheiten und des Geistes der Beredsamkeit ben den verschiedenem Bolkern liesern Bentrage, und zwar im Ansehung der Griechen besonders: Bersschiedene Gesprache des Plato, als Gowstas (Deutsch, Zur. 1775. 8.) hipplas,

Protes

Mentagoras. - Lud. Cresollii Theatr. Veter. Rhetor. Orator. Declamator. quos in Graecia nominabant Sopisas, exposit. Lib. V. in quibus omnis corum disciplina, et dicendi et docendi ratio, moresque produntur, vitia damnantur . . . Par. 1620. 8. unb im ioten B. G. 1 u. f. bes Gronovichen Thefaurus. - De Sophister. Eloquentia, Diff. G. Nic. Kriegk, Jen. 1702. 4. - De praemiis veter. Sophistar. Rhetor, et Orat. Diss. lo. G. Walchii, len. 1719. 4. und in f. Parerg. acad. Lipf. 1721. 8. 6. 103. - Dissertations fur l'Origine et les Progrès de la Rhetorique dans la Grece, 12 an ber Babl, von Jacq. Sarbion, in bem igten, 19ten, aaten, asten, goten und 36ten B. ber Mem, de l'Acad, des Inscript. -De Veter. Eloquentia, Diss. Erh. Reusch, Helmst. 1723. 4. - - 30 Ansebung ber Romer: De causis corruptae Eloquentiae, Dial. gewöhnlich Den bem Lacitus abgebruckt, und einzeln. von Jac. Beinr. Raft, Salle 1787. 8. bers ausg. Frang. von Morabin, P. 1722. 8. Englisch, im 74 von Lisosborne's Letters, Deutsch, im aten B. von Gotte schebe Redefung, in der aten und ben fela. Ausg. - Confiderations fur les Progrès des belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. Moine d'Orgival, Par. 1749. 12. Deutsch von E. G. Diterich, Breil. 1755. 8. Bon J. C. Stockbaufen, nebft einer Abhandl. Aber die Biblioth, der Ros mer, han. 1755. 8. - Disc. sur l'Eloquence Romaine, in bem 4ten Bb. 6. 253 der Variétés litter. - De pracfidiis Eloquentiae Rom. eine Diff. von Ebrfin. Mug. Clodius, und in f. Differtat. Lipf. 1787. 8. - Das agte Sap. Des Grundriffes ber Theorie und Befc. der ich. Wiffenich. von E. Meiners, Lomgo 1787. 2. enthalt eine furge Befchichte ber griechischen und romischen Berebfame feit, - In Ansehung ber alten und neuen Poller zugleich: Traité de l'Origine et du Progrès de la Rhetorique chez les Hebreux, Grecs, Ro-

mains et François, p. Jean Pres. Grandis, Par. 1656. 12. - Das 16te Sap. des erften Abfonittes bes iten Theils von Ion. Clerici Ars critica, Bd. 1. 6. 471. Amftel, 1697. 8. und eine Brevis Historia studior. rhetor, quibus difficillimum cognitu factum est, quid cogitarint de pluribus rebus celeberrimi scriptores, worin sich besonders über die, Beredfamkeit ber Kirchenvater und der geiftlichen Redner sehr fremmås thige Bemerfungen finden. - De fatis orator. Artis inter Graec. Romanos et Getmanos, Differt. von 3. G. Bold, vor Chr. Cellarii Orat. Lipf 1714. 8. De faris Eloquentiae, brey Brogr. von Chr. Gottl. Wilifch, Annaeb. 1721 - 1723. 4. - De Parallelismo Orator. veter. et recent, Diff. Auct, Mart. Aip, Upf. 1735. 8. - Elame della Retorica antica, ed uso della moderna, Ver. 1735. 4. 2 B. - Bor Ch. Bottideds Musführlicher Rebefung, leips. 1739 und 1743. 8. findet fich eine hiftoris fce Ginleitung von dem Il:fpeunge und Bachethume ber Beredfamfeit ben ben Alten, und bem (bamabligen) Buffande berfelben in Deutschland. - In des Juvenel bes Carlencas Essais fur l'Hist. des belles Lettres . . . Lyon 1744. 12. 4 B. handelt bas 4tc - 7te Rap des ers ften Abichnittes, B. 1. G. 125 ber beutfcen lieberf. von ber Gefchichte ber Berebfamteit unter wilten und Reuen. und Joh. Andr. Fabricius, in s. Abrik einer allgemeinen Siftorie ber Belebriams feit, Lcips. 1752 - 1754. 8. bandelt, S. 261 U. f. bes erften , G. 253 p. f. bes gwenten , und G. 206 bes britten Bandes davon. — In lawfons Lectures concerning Oratory, Lond. 1758. 8. die igte, ste und 6te Borlefung. - Bon. bem Unterschiede ber Beredfamteit ber Alten und Reuern, von Joh. Chefin. Briegleb, Gott. 1767. 4. - Manuel des jeunes Oreteurs, ou Tabl. histor. et method. de l'Eloq. chez les Grecs, Rom, et François, p. Mr. Lanjuinais, Par. 1777. 12. 2 B. - Dergleis dung ber alten und neuen Rebefunft

von G. D. Koler, Lemgo 1785. 8. - -Von der Beredsamkeit der neuern Volter besonders: Disc. sur les Progrès de l'Eloq. de la Chaire et sur les Manières et l'esprit des Orateurs des premiers Siècles, p. Moine d'Orgival, Par. 1750. 12. - Ben bem Saggio full' Eloquenza bes Zav. Bettineli, in s. Opere, B. 8. sindet sich, G. 153 ein Anhang von ber Berebfamteit, befonbers ber geiftlichen Beredfamteit, ber Italiener. - Ben ber Rhetor, franc. des Reme Baren, Par. 1653.8. ein Difc. sur la Rhetorique françoise p. Jean Fres, le Grand, welcher auch einzeln, Par. 1657. 4. abgedruckt worden ift. Biele Bemertungen über bie neuere franabuiche Beredsamkeit find in den Trois Siècles de la Litterat, franc. Par. 1773. 12. 3 B. verm, 1778. 12. 4 B. befondere in bem Met. Thomas enthalten. auglich balt ber Berf. baben fich auf, bas bie neuern Rebner alle ihre Metaphern aus 'ben Biffenschaften, aus Chemie, Geometrie, Detaphpfit, u. b. nehmen, und bag ihre Reben von Maffes, Calculs, Chocs, Données, Resultats, Centres, Forces, Réaction, Ressorts, Formes, u. d. wimmeln; daß alles darin vafte imb immense beift, allenthalben Chaines, Principes vortommen. Bur Geschlate ber Berebsamteit in Deut Schland liefern Materialien : Beytrage gur critifchen Siftorie der beutichen Spracke, Poesse und Beredsamkeit, Leipz. 1732 -- 1744. 8. 32 St. oder acht Bbe. -Der beutschen Gesellschaft zu Leipzig Nachrichten, welche bie Gprache, Berebfams feit und Dichtfunft ber Deutschen betreffen, Leips. 1740 - 1744. 8. 4 St. Beptrage gur Gefchichte ber beutschen Sprace und Nationallitteratur, London (Bern) 1777. 8. 2 9. von leonb. Deifter, Beibelb. 1780. 8. 2 B. - Sauptepochen der deutschen Sprache feit dem achten Jahrbundert, von ebend. in dem aten Bde. der Schriften ber bentiden Gefellich, ju Mante beim, Mannh. 1787. 8. u. a.m. --

6. Abrigens die Art. Lobrede, Redner, Redekunst.

#### Befcluß.

(Berebfamfeit.)

If in einer Rebe eine furze Zurutführung auf den Inhalt, wodutch basienige, mas meitlauftig vorgetragen worben, in eine Samptvorftellung vereiniget wird, durch welche man den Endzwef der Rede unmittelbar zu erreichen sucht. Bon der Rothwendigfeit ber Juruffahrung vieler verbundenen Borftellungen. auf eine einzige, haben wir in einem befondern Artifel gehandelt. ner weitlauftigen Rebe ift diefelbe am allernothigsten und erfodert, wegen ber Menge ber Sachen, die größte Runst. Daher Quintilian wol aumerft, daß hier mehr, als in irgend einem andern Theil einer Rede, die gange Starfe ber Berebfamfeit ndthig fen \*); und Cicero berichtet, bag ben den Gelegenheiten, wo verschiedene Personen verschiedene Theile der Reden verfertiget haben, ihm insgemein ber Beschluft aufgetragen worden. Der Beschluff muff, so viel möglich ift, bas gange Wefen ber Ausführung ins Rurge faffen: alles. was burch die Rebe ftutweife bas Gemuth gerührt hat, oder der Embildungsfraft vorgestellt worben, muß barinn auf einmal wurfen. Die nachbruflichsten Worte, die kräftigsten Wendungen, die bundigsten Vorstels lungen, muffen daben angewendet werben.

Eigentlich ist ber Beschluß ber Rebe bassenige, um bessenwillen bie ganze Nede gemacht worden ist. Die se enthält einen Hauptsaß: z. B. Sietius ist des Sochverraths schuldig, weil er dieses oder jenes gethan hat. Sobald die Sache einer weit läuftigen Ausführung bedarf, so wird der Satz nur nach und nach

<sup>\*)</sup> At hic, si usquam, totos eloquentise aperire fontes licet. Inst. L. VL gegen bas Ende bes I. Cap.

sber füstweise bewiesen. Reine von den besondern Abhandlungen der Rebe beweist ihn ganz, oder hinlanglich. Nur alle besondere Theile dersselben, in eine einzige Hauptvorstellung gesammelt, machen den Hauptsfatz nehst dessen Beweis aus. Dasher ist klar, daß der Beschluß das wesentlichste Stut der Rede sep. Dhae ihn ist sie wie ein Vernunftschluß,

bem ber hinterfat fehlt.

Hieraus läßt fich überhaupt abnehmen, wie ber Beschluß jeder Rede muffe beschaffen fenn. Er muß einer Landcharte gleichen, welche in einem kleinen Raum alle die Lander und Derter, wodurch man auf einer jedes langen Reise gekommen ift, nach feiner lage und Berbinbung, bem Muge auf einmal darftellt. Ci= cero verlanget in dem Befchluß einer gerichtlichen Rebe bren Dinge, Die er enumerationem, indignationem, conquestionem nennt, oder die furge Wiederhohlung der Beweise, die Bermehrung ihrer Wichtigfeit burch die Verabschenung beffen, was der Segentheil verlangt, und die Rlage Aber die Ungerechtigfeit beffelben.

Der pathetische Theil, oder die zwen lettern, durften vor den athemiensischen Gerichten nicht vorsommen. Die Richter sollten blos unterrichtet und nicht gerührt werden. Daher wurden eigene Herolde bestellt, die den Redner schweigen hießen, so bald er ins Pathetische versiel. Aus eben dieser Ursache saßen die Richter des Arcopagus im Finstern, weil sie sich durch die klägliche Gebehrden der Beklagten nicht wollten von der Unpartheiligkeit abreißen lassen.

(\*) Davon wird, unter mehrern, in dem sten Buche ber Principes pour la lecture des Oraceurs — und in der 32ten Borlefung des Blair On Rhet. and Belles Lecters, B. 2, E. 290 der Quarts ausg. gebandelt. —

### Beschreibung.

(Beredfamteit; Dichtfunff.)

Eine besonbere Gattung ber Rede, wodurch die Beschaffenheit einer Sache umständlich angezeiget wird. Es tommen sowol in der Beredsamteit, als in der Dichttunst Fälle, Sachen zu beschreiben, vor, wo die Beschreibungen wichtig sind, und wol überlegt werden mussen. Daher pslegen die Lehrer der Redner und der Dichter die Beschreibung, als eine zur Kunst gehörige Sache, in besondere Betrachtung zu nehmen.

Die Beschreibung betrifft entwester die allgemeine Beschaffenheit einer Gattung, oder die besondere Beschaffenheit eines einzelen Dinges. Im ersten Fall vertritt sie die Stelle einer Erkkrung, im andern Fall ist sie ein Gemählbe, wodurch wir die Beschaffenheit einer geschehenen oder wurklich vorbandenen Gache erken-

nen.

Die erstere Urt ber Beschreibung fommt in solchen Reden vor, wo man aus allgemeinen Begriffen beober den Zuhörer durch Teber Chluffe überzeugen will. Beweis über bie Beschaffenheit einer Cache muß nothwendig aus allges meinen Begriffen hergeleitet werden. Wer von einer handlung beweisen will, daß sie gerecht ober ungerecht fen, muß ben Beweiß aus ber Matur ber Gerechtigfeit hernehmen. Philosoph bestimmt die allgemeine Natur der Sache durch Erflarungen. Diese schiken fich selten für den Redner, er giebt fle burch Befchreibun-Die Erflärung gen zu erfennen. giebt bas Wefen ber Cache ju erfennen; die Beschreibung aber legt von bem Wesen ber Sache nur so viel an ben Lag, als in bem Kalle, wo fie gebraucht wird, nothig ift. Daber Vocabuli sententia, fagt Cicero: breviter et ad utilitatem causae accommadate, describetur. Won bicser Art ber Beschreibung ist in bem Artikel, Beweisgrunde, gesprochen worden.

Die andre Art der Beschreibung zeiget die Beschaffenbeit einer vorhanbenen ober geschehenen Sache an. Sie ist ein Gemähld, wodurch etwas als gegenwärtig vor Augen gelegt wird. Sie fommt ben Rebnern und Dichtern oft vor, und theilt sich wieber in zwen Arten, da sie entweber die Beschaffenheit einer auf einmal vorhandenen Sache, 1. B. einer Gegent; ober einer fich nach und nach außernden Sache, g. E. einer Begebenheit, ausbruft. Die erstere Art , tommt faft in allen Stuten mit einem Gemablb überein, und befommt alfo auch gar oft ben Ramen eines Gemablbes. Ben Berfertigung einer folchen Beschreibung aber stoffen bem Rebner und bem Dichter Schwierigfeiten auf, die ber Mahler nicht Diefer stellt das, was auf einmal in die Augen fällt, auch auf einmal vor; jene konnen es nicht anbers, als nach und nach vorftellen: gubem fieht bas Auge ungahlige Dinge, die die Rebe nicht beschreiben fann, wenn fie nicht hochst langweis lig werben foll. Daben aber muff der Redner, so wie der Dichter, sich an die Regeln halten, die bem Dabler wegen ber Anordnung und Gruppirung feines Gemahlbes vorgeschrieben find. Gine folche Beschreibung ist allemal eine fehr schwere Sache und gelingt nur großen Rednern und Dichtern. Es ift degwegen benen, die sich auf die redenben Runftwlegen, febr ju rathen, baß fle fich hierinn fleißig üben. In Befchreibungen von Perfonen, ihrem Ansehen, ihrer Stellung und Haltung kann Somer zum Muster genommen werden, weil fein Menfch Darinn glucklicher ift, als er. In Be-Schreibung ber Gegenden fonnten aus dem Livius vollfommene Du-Ker angeführt werden; eben so gluklich ist er in Beschreibung von der Lage gewiffer Sachen, J. E. der Stel lung zwener Deere benm Unfang einer Schlacht. Hochst wichtig und auch überaus ichwer find bie Befchreibungen gewiffer Lagen ben Begebenheiten, da man verschiedene Personen nach dem Interesse, welches ieber an der Handlung nimmt, nach ben besondern Empfindungen, jeder baben fühlt, nach jedes Steb lung und Gebehrdung baben, fo ju beschreiben hat, baf aus bieser Befcbreibung ein bolltommenes Ge-Diefes ift eine mabld entstehe. hauptsache in der Kunft des epis schen Dichters. Aber auch bem Rebner ist sie ben gar vielen Gelee beiten nothig; benn ben Ergablung ber geschehenen Sachen geben folche Gemählde bisweilen den großten Machdruf und die stärkste Rubrung.

Weniger schwer find die Beschreibungen folcher Gegenstände, die sich nach und nach entwifeln, wenn nämlich nicht allzu viel Dinge auf einmal geschehen; benn in diesem Fall ist die Beschreibung unstreitig am schwersten; wie z. E. die Beschreibung einer großen Schlacht, die Beschreibung einer großen Schlacht, die Beschreibung eines, ein ganzes Land verwüstenden, Zufalls, einer Ueberschwemmung, einer Pest, eines Erdbebens. An dergleichen Beschreibungen können nur Genies der ersten Große sich mit Hossnung eines glutslichen Erfolges wagen.

Wer diese Materie und die besonderen Kunstgriffe der Beschreibung aussührlich studieren will, der wird in Bodmers Wert von den poetischen Gemählben \*) die vornehmsten Theile dieser schweren Kunst entwikelt finden. hier merke wir nur an, daß die

<sup>\*)</sup> Kritische Betrachtungen über die poestischen Gemahlbe der Dichter, Zürich 1741. 8.

die Beschreibung ein und eben bersele' bigen Sache, nach ben verschiebenen Abuchten des Redners und des Dichters, von gang verschiedener Beschaffenheit fenn muffe. Will man burch bie Beschreibung unterrichten, muß sie gang anders fenn, als wenn man ruhren, oder beluftigen will. Der Redner ober Dichter muß fich allemal, so wie der Mahler, den Zwet des Gemähldes, den bestimmten Eindruf, ben es machen foll, so lebhaft als möglich vorstellen, damit das Geprage feiner Befchreibung dem Charafter der Sachen genau angemeffen fen.

\* \*

Bon Befchreibung (unb Ergablung) iberhaupt bandelt das zite Sap. der Elements of Criticism, Th. 2. S. 325. 4te Auft. - und bas iste Kap. des iten Bds. der Art of Poetry on a new Plan, G. 128. Lond, 1762. 8. - Bors trefliche Winfe, wie der Dichter befchreis ben muffe, finden fich im lastoon, vergl. mit ben critifden Balbern I. G. 195 u. f. und in 3. 3. Engels Anfangsgrunden einer Theorie ber Dichtungsarten, G. 131 U. f. - Auch geboren bieber ber 124te u. f. 56. ber Theorie ber fc. Wiffenfc. von Job. Mug. Eberhard, G. 167. der iten Buft. - fo wie aus bem Entwurf einer Theorie und Litter, der fc. Wiffenfch. von Joh. J. Eichenburg, G. 134. der Huff. von 1789. - und ber größte Theil ber doten Borlefung des Blair On Rhet. and Belies Letters, B. z. G. 371. ber Quartausg. - Ferner findet fich, vor ben Saifons des lambert, Par. 1769. 8. ein Discours über die beschreibende Boefe. - Bon ben Beidreibungen im epifchen Gedichte bandelt besonders Boffa in dem Traité du Poeme Epique Liv. fix. Ch. 2. 6, 382, Par, 1693, 12,

Wegen der beschreibenden Gebichte, f. den Artifel Gemablde (redende Kanfte) — —

### Befegung.

·(Mufit.)

Durch dieses Wort bruft man die Beranstaltungen aus, die ben Aufführung einer Musik wegen der Menge der Instrumente und Sanger für jede Stumme oder Parthie des Tonstüß gemacht werden. Man sagt, eine Parthie, z. B. der Baß, sey gut oder schlecht beserzt, wenn die Anzahl der, den Baß singenden oder spielenden, Personen binlanglich, oder nicht hinlänglich ist, oder wenn ihre Fähigkeiten zum Singen oder Spieleu gut oder schlecht sind.

Die Befetung in Absicht auf bie Menge ber fingenden und fpielenden Personen fann nicht nach allgemeinen Regeln bestimmt werden. kommt auf den Ort, wo die Must aufgeführt wird, und auf die befondere Beschaffenheit der Tonstute, an. In einer großen Kirche, ober auf eis ner großen Schaubuhne tonnen nicht leicht zu viel fenn; man fann fech &zia, hundert und noch mehr Sanger und Spieler bagu nehmen. Gine genaue Ueberlegung aber gehört dazu, das Berhältniß der Instrumente fo ju bestimmen, bag jede Parthie bes Lonstuts sich gehörig unterscheibe, und feine die andre verdunkle.

Das Wichtigste ift hieben das Berhaltniß ber Basse gegen die sbern Stimmen, damit der Bas allezeit über alle andre Stimmen herrsche, weil dieses seine Natur ist \*). Im übrigen muß man sich hieben nach dem richten, was Renner aus einer langen Erfahrung für gut sinden. Man sehe also über diese Materie, was Quans in seiner Anleitung zur Klote bierüber angemerkt bat.

\* \*

Etwas von dem, was in diefem Artitel fehlt, und durch bas, darin angeführte Wert

.") G. Bal.

Sageborn in ber 4iten unb 4sten f. Ber trachtungen aber bie Dableren, C. 584 u. f.

## Bewegung.

(Mufit.)

Wenn man von der Bewegung eis nes Lonftul's spricht, so versieht man den Grad der Geschwindigkeit, in welcher ber Saft nath bem Charafter bes Stufs gespielt wird. Lonstuf bat, nach Beschaffenheit der Empfindung, die es ausdrukt, einen gefchwindern oder langfamern Gang, bon bem man brey haupfarten, ben langfamen, ben magigen und ben geschwinden, unterscheibet. Rebe Hauptart hat wieder ihre verschiedenen Grade; und der Tonseger zwigt den Grab der Bewegung allemal am Anfang des Stuts mit kinem italia. nischen Wort an. Die geschwinden Bewegungen werden durch Prostissimo, Presto, Allegro asiai, Allegro di molto, Allegro, Allegretto, bit magigen durch Andante, Andantino, die langfamen durch Largo, Larghetto, Adagio, ausgebruff. Won diefen besondern Graden der Bewegung ift unter biefen Ramen bas mehrere ju finben.

Dier ift überhaupt anzumerken, bag ein Confeper jum richtigen Masdruk der Musik nicht nur die Sattung ber Leibunschaft ober Empfinbung, die er vorftellen will, fonbern beren besondere Schattirung, nach ben Umftanden, fich mit genauer Ueberlegung vorstellen musse, ehe er die Bewegung feines Stuts bezeichnet. Dieselbe Leidenschaft spricht und wurft, nach den Umständen, bald schneller, bald langfamer. Ueberbaupt schift fich zu frohlichen Leibenschaften bie geschwindre, zu gartlichen bie langfamere Bewegung, zu mäßigen aber bie gemäßigte. die Seftigkeit einer Leidenschaft läßt oft unbestimmt, ob die Bewegung fehr langfam, ober fehr geschwind

sein soll. Der Jorn erfobert itte geschwinde, und ber heftige Schmerz gar oft eine langsanse Bewegung. Dergleithen Umschibe muffen genau überlegt werben, bainit im Ausbriff wicht gegen die Ratur angestoßen werbe.

Riemand, als ber, welcher ein Stut felbst gefest hat, iff im Stail be den richtigften Grad ber Bewegung Ciu fleiner deffelben anzugeben. Grad darüber ober baruntet fant der Würfung bes Etufs viel Schaden thunk Go biel Worter man and biem ausgebacht hat, so find fit bennech nicht hinlanglich. nau konnte bie Bewegung burch wurfliche Beffegung der Zeit, in weicher bas gange Ciuf gespielt were ben foll, angezeige werben. Mei fich ein Verdienst baraus macht, ein Stut von einem groffet Meifter vollfommen vorzutragent, der Phut wol, dasselbe in der Urt der vorgeschriebes nen Bewegung sehr oft, bald etwas geschwinder, bald etwas langfanter zu spielen, und jedesmal genau auf die Wurkung beffelben Achtung ju geben, daniet er hernach ben dem vortheilhafteffen Grad bleiben fonne.

Berschiedene fehr gute Anmertungen hierüber giebt Quans in seiner Unteitung gur Flote im XVII. Absichn. in der VII. Abtheil. §. 45. u. ff.

Bewegung. Bebeutet in ber Musik auch noch die Fortrufung des Sekanges in den Stimmen, in Absicht auf das Steigen und Fallen. Ueber diese Bewegung geben die Lonlehrer verschiedene Regeln, wodurch man die sehlerhafte Fortschreitung durch Duinten und Octaven vermeiden kann. Diese Regeln sindet man in dem Artikel Fortschreitung; hier aber werden die Arten der Bewegung erstart.

Die gerade Bewegung wird bie genemut, da zwep Stimmen zugleich fteigen steigen ober fallen. Die Seiten! bewegung die, ba die eine Sthume auf derselbigen Dobe bleibt, die andre aber steigt ober fallt; die Besgenbewegung aber die, da die eine Stimme steigt; indem die and bre fallt.

## Bewerbfamteit.)

Die Runft, einen Beweis zu führen? scheinet der wichtigste Theil der Bes redfamfeit ju fenn. In gerichtlichen Reden kommt auf die Beweise alles an; in berathichlagenden febr vieles: aber auch außer diesen Saupt? gelegenheiten bat man fast überall nothig bas Urtheil andrer zu lenken, ober fein eigenes ju rechtfertigen. Eigentlich besteht bie gange Berebe famteit barinn, daß mast fich sowol des Urtheile, ale der Empfindungen ber Menschen burch bie Rebe bemach-Das erfte gefchieht burch übers ffae. führende Beweise. Hieben kommt es auf zwen Sauptflute an, namlich' duf die Erfindung ober Ansforschung der Beweisgrinde, und auf bie' richtige Anwendung und Ausführung derselben. Einige alte Lehrer ber Redner faben jeben diefer benden Puntte if besondern Abhandlungen Die Wiffenschaft ber dusgeführt. Erfindung und Erforschung ber Bes meisgrunde wurde Topica genennt, atud die, welche die Ausführung der-Mehen lehrt, betam ben Mamen Dia-Bon ber erftern wirb in lectica. bem Artikel Beweisgeunde gehanbelt, und von ber anderit in dem Artifel Beweisarten. Aristoteles und Cicero haben über bende grundlich' gefdrieben, und die floifche Schule, wie Civery faat, hat sich allein in der zwenten hervorgethan.

Hier bleibet übrig bon bem gut forechen, was ber Redner überhaupt ben ben Betweisen ju bebenken hat. Bu gebem! Beweis werben groep Eigens schaften erfobert. Mahrheit, ober boch Wahrscheinlichkeit, und Deutlichteit, ober wenigsteins große Klare, beit.

Die Wabrbeit ber Cache hanat War nicht von bem Rebnet, ab, fle. muß in der Cache felbst liegen; aber ben ihm fieht es fie zu erforschen ind andern fühlbar gu machen. Go lang er die Wahrheit der Sache, bie er behaupten will, nicht felbst eine fteht, so ift es vergeblich ben Beweis un unternehmen; und went er fo gar vom Segentheil; überzeuget ift. fo muß er biefes fich nicht einfallen laffen. Benn alfo bet Rebner fich in vorkommenden Källen nicht blosftellen will, fo muß er aberhaupt, ben Erlernung ber Runft und in felfen Bemuhungen in berfelben bollfonmener ju werben, fich eine große, Grundlichkeit angewohnen, und sich bar aller Spissindigfeit, der falfchen Grandlichfeit fleiner Beifter, mie, außerfter Corgfatt baten.

Bu bemi Ende unug er fich in grund? lichen Wiffenschaften fleißig üben, bamit er fich ein scharfes Rachbenken angewöhne und aus feinem eigenen! Gefühl wiffe, was mahre Ueberzeu. gung sen. Diernachit befleiße et ficht auch überhaupt butch beständiges Machdenken die Grundlichkeit Des Geschmaks zu bekommen, woburch in feber Cache bas Große und Wich. tige von dem Kleinen und Unerheblis chen richtig unterschieden wird. Ex gewohne fich, jede Vorstellung auf. die Waage ber gesunden Bernunft gu legen, um gu feben, ob fie ein: merfliches Gewicht have. Das, was wurflich wichtig ift, halte er allein werth, überbacht und dem Gebächttif anvertraut zu werden alles anbre laffe er fahren.

Am allermeisten bute er fich für Spitsindigkeit, wodurch tegend eine Schein für bas Anfeben einer Sache etzwungen wirb, beffen Richtigkeit eber durch die gesunde Vernanft zu Sh. 2

fühlen, als durch den Verstand beutlich aus einander zu fegen ift. Es. ift beffer, baf man bie Sachen, Die nicht einen überwiegenben, febr füblbaren Grad ber Wahrheit haben, für unausgemacht balte, wenn man fich gleich barinn betroge, als bag man, pbn leichtem Geifte regiert, alles, Scheinbare annehme, aus Furcht fich etwas gutes entgeben zu laffen.

Unumgänglich nothwendig ift es, um ein grundlicher Redner zu fenn, daß man keine falfche Sache zu beweisen übernehme, auch feine, gut beren Erhartung man nicht offenbare Grunde por fich fieht. Denn in biefen Fallen muß man Beweife erzwingen ober erschleichen. Erfennt man die Sache mit überlegender Vernunft für mahr, so wird man burch genugsames Nachbenken allemal auch einen richtigen Beweis bas für finden.

Diesen Geschmak ber Grundlichkeit muß man durch fleißiges Lesen ber porzüglich grundlichen Reden der besten griechischen und romischen Red. Kūtner und Philosophen erhöhen. nehmlich muffen die besten Reden Des Demosthenes und Cicero vielfal-

tig gelesen werben.

Bu ber Grundlichkeit in ben Beweisen muß auch die Deutlichkeit hin-Zwar nicht die philososufommen. phische Deutlichkeit, die jede Vorftellung bis auf die einfachen Begriffe zergliedert, sondern die afthetische Deutlichkeit, die ben bem flaren Gefühl der Sachen fteben bleibt. Redner bleibet in einzeln Begriffen ben ber anschauenden Erkenntniß fteben, fucht aber benfelben einen boben Grad der Rlarbeit und Lebhaftigfeit ju geben \*). Diese Fertigfeit beutlich zu fenn, befommt man nicht obne große Bemühung und lange Ue-Die meisten Menschen haben aus einer angebohrnen Tragbeit bes Beiftes fich angewohnt, mit klaren - \*) G. Ueberzeugung.

und daben verworrenen Begriffen und Worftellungen jufrieden ju feyn. Diefe unglufliche Tragbeit muß ber gute Redner Schlechterbings über-Er muß niemalzumunden haben. frieden fenn, bis er jeder Borftellung, Die feinen Seift ju beschäfftigen murdig genug ift, den bochsten Grad der Deutlichkeit, ber er fabig ift, gegeben hat. Bu bem Enbe muß er fich unnachläßig in ben Berfuchen üben, alles deutlich ju feben, und bas, was er felbst so fiebt, mit der boch-

ften Rlarbeit auszubrufen.

Eine wichtige Sache ben ben Beweisen ist auch der Lon, in welchem fie vorgetragen werben. Man bemerkt bisweilen einen gewissen Lon ber Wahrheit und ber Ueberzeugung von Seiten bes Redners, ber uns aber unwiderstehlich, fanft, Benfall nothiget, wenn wir auch fonft bie Starfe bes Beweifes nicht einseben, ja felbst ba, wo gar tein Beweiß angegeben wird. Denn fo wie wir geneigt find, mit dem Traurigen zu trauren und mit dem Lachenden zu lachen, so fühlen wir auch eis nen Sang bemjenigen Benfall ju geben, wovon wir andre überzeuget se-Es wird nicht überflußig fenn hier ein Benspiel anzuführen, barmu dieser Con ber Wahrheit sich flar bemerken läßt, da man ohnedem ihn nicht beschreiben, sondern nur an Benspielen merklich machen kann.

In der Andromache des Euripis. des wird diese unglutliche Pringeffin von der Sermione beschuldiget, daß fie durch allerhand Kunste die Zuneigung des Meoptolemus gewonnen, und ihn ihr, als ber rechtmaßigen Gemahlin und der Lochter des Menelaus, entzogen babe. Anbromathe beweist ihre Unschuld in folgen-

ber Rebe.

"Sage mir boch, bu junge, uner-"fahrne Konigin, worauf follte fich mein Vorsas, bich aus dem recht-"mäßigen Chebett zu vertreiben, "grūn

grunden tonnen? Ift etwa ige "Sparta geringer, als bie phrygipfche Troja, und geht biese jener an Bluffeligfeit vor? Bin ich etwa afren, oder jung, ober gur Wolluft "gebilbet? Rann ich etwa aus Stoly "auf die Macht meiner (in der Asche! "liegenden) Baterstadt, ober auf "meine (umgebrachte) Freunde, es pversuchen, an beiner Statt in beiniem Hause zu herrschen? Goffte sich etwa Luft haben beine Unfrucht-"barkeit, hier zu ersetzen und Kinder "ju gebahren, mir jur größten Laft, pund daß fie bir funftig zu Sclaven Bilbe ich mir etwa ein,: "dienten? "daß die Griechen bes Bettors hal-"ber mich fo fehr lieben, baf fie meis ne Rinber, wenn bu feine haft, ju "Ronigen biefes Lanbes machen? "u. f. w. \*)" Jebermann fühlt ben Lon der Mahrheit, womit Andromache hier ihre Unschuld beweist.

Menn biefer Lon ber Mahrheit gugleich durch ben murklichen Con der Stimme, durch die Stellung und Gebehrbung bes Redners unterftust wird, bag ber Zuhörer fühlt, er rebe aus innerster Ueberzeugung, fo wird fein Beweis feine volle Burfung thun. Co lange ber Zuhörer ohne Vorurtheil ift, wird man ihn fehr geneigt finden, dem Benfall ju geben, der etwas auch ohne Beweis in dem Con der Wahrheit versichert. merfen wir an bem Rebner eine befceibene Zuverfichtlichkeit in feine eigene lleberzeugung, und ein naturliches einfaches Wesen, womit er uns beffen versichert, so erfest unfer Derz was dem Verftand fehlt, und wir glauben, ohne zu seben. Łáfit aber der Redner bas geringfte merten, daß er unfern Benfall erzwingen will, so widerfieht die Reigung der Ueberzeugung. Gar oft schadet er feinem Beweis, wenn er fich ben flaren Sachen ju lange aufhält, um

\*) Enrip. Androm. VI. 190-202.

ffe noch beutlicher zu machen. Die wahre Gründlichkeit ist einfach und kurz. Gewisse Gründe sprechen durch die Sache selbst am lautesten und ihre Stimme, wird durch übertriebennes Bemühen bes, Redners geschwächt. Dieher gehört auch, was, wir im nächsten Artisel von den pathetischen Beweisen anmerken.

Durch die Art des Vortrages fann ber Redner einem Beweis fehr auf-Der startste helfen, oder schaden. Beweis kann burch einen schlechten und schwachen Vortrag seine Kraft Das Klare fann durch verlieren. bie Aussprache und den Ton dunkel. bas Kurze langweilig, und bas Lebbafte fcwach werben. Bornehmlich hat der Redner genau ju überlegen. mo eigentlich in feiner Rebe ber Ort ift, ba natürlicher Weise verschiebene vorgetragene Grunde ihre Burfung nun auf einmal thun follen. muß er alle Kunst anwenden sie gut gu vereinigen, ben Berftanb, bie Einbildungefraft und bas Derg bes Buborers auf einmal lebhaft anzugreifen.

Ben ber Bestätigung bes Gaged, wozu mehrerlen Beweise angeführt werben, kommt auch oft viel auf bie Ordnung an, barinn fle einander Die Frage ift oft unterfolaen. sucht worden, ob die starten ober die schwächern Grunde querft follen aufgestellt werben. Quintilian rathet von den schwächern ben Anfang zu machen \*). Allein die Sache scheinet mir nicht außer allem Zweifel. Wenn ein scharffinniger Zuhörer einige schwache Beweife hinter einanber anhort, so kann er leicht verbruglich werden und die Aufmertfamfeit auf ftarfere verlieren. ber anbern Seite fann man fagen, baff **B**b 3

Prout ratio causae cujusque postulabit, ordinabuntur, uno (ut ego censeo) excepto, ne a potentissimia ad laevissima decrescat oratio. bas bie letten Einbrute immer bie, wichtigsten find. Man findet alfo ben großen Rednern Benfpiele von benden entgegenstehenden Ordnungen.

Am sichersten scheinet es zu fenn, bag man die hauptbeweise znerst vorbringe. hat man mahrscheinlicher Beise damit den Juhorer nahe an die Ueberzeugung gebracht, so hause man schnell noch verschiedene geringere Beweise gusammen und lasse sie geschloßnen Gliedern den Juhorer angreisen, so wird die Wurkung

nach Bunfch ausfallen.

Bur Erlauterung biefer Regel mollen wir feben, man habe eine gefchebene Sache burch Zengniffe erhartet, ober einen Cas burch anbre Grunde fo mahrscheinlich gemacht, bag bem Zuhörer nur noch wenige Zweifel übrig senn konnen. Nun fete man gleich noch verfchiebene fleinere Grunbe nach, melche zeigen, baf bie Gade ber Matur ber Perfpnen, ben Beiten, ben Umftanben u. f. f. gemäß fen, fo wird aller Zweifel verschwinden. Dieses will ohne Zweifel Quine tilian burch folgenbe Regel fagen. Die stärksten Beweise, sagt er, muß man einzeln wol ausführen, sthwachern furz aneinander drengen. 🛪 Wenn man einen beschuldiget, er habe einer Erbschaft balber einen Mord begangen, (und hatte j. E. ben Dauptbeweis burch wahrscheinliche Zeugnisse geführt: so kann man, wenn bie Umstanbe so find, folgende Grunde noch hingufugen;) Du battest Anwartschaft parauf, du warst in Kloch und das mals van deinen Glaubigern am startsten getwieben; dazu baczest du deinen Ærblasser damals beleidiget, mig wußtelt, daß er das Cestament eben knoern wollte. Man begreife leicht, baß folche geschloffene Brunde eine Cache aufer 3weifel fepell lunglied' von westper man lebon hurch andre flarfere Unzeigen bennahe Matthendit Manbin

Sind aber die Beweise so beschaffen, bag die schwächern ben farterir
jur Grundlage dienen, baß ste erst
bem Juhorer vorläusig einige Zweifel benehmen, ihn in die Denkungsv
att sepen, die jur Wurtung ber farfften Beweise nothig ift, so muß die
erwähnte Dednung nothwendig umgekehrt werden.

#### Beweisarten.

Es iff nicht genug, bag ber Rebner die Grunde gefunden habe, aus welchen die Babrheit oder Bahrichein. lichfeit einer Sache erkennt wird; er muß biefe Grunde fo ju behandeln. und so vorzutragen wiffen, daß fie ibre vollige Burfung thun; diefes ist eigentlich das vornehmste in der Runft zu beweifen \*). Die Betveisgrunde hat der Redner mit dem Philosophen und mit bem gemeinen Mann gemein; aber ihre Behands lung, die Urt fich ihrer ju bedienen. ift ihm eigen. Daburch fann er fich als einen großen Redner zeigen, baß er so grundlich als ber Weltweife, obgleich nicht so abstraft und nicht genau methodisch; fo einfach, als ber gemeine Mann, aber nicht so nachläßig und so wantend, in feinen Beweisen ift.

Bu diefer rednerischen Behandlung der Beweise gehoren verschiedene Dinge: die Form des Beweises an fich selbst; die Auszierung und Ausführung; der Lon und Bortrag defselben. hier ist von dem ersten Punkt, namlich der Form des Beweises, die Rede.

Die Beweisarten find für ben Redener biefelben, die der Philosoph braucht; alle Urten der Bernunftfcbluffe

#) Est prudențiae paene mediocris, quid dicendum sir videre; alterum est, in quo oratoris vis illa divina virtusque cernitur, ea quae dicenda sunt copiose, ornate, varieque posse dicere. Cicero.

schluffe nach ihren mannigfaltigen Kormen und Gestalten. Jede Rede, ober ein Theil derfelben, darinn ber Beweis einer Cache ausgeführt wirb, muß fich in einen Bernunftschluß auf-Iffen laffen, ber, wenn ber Rebner grundlich gewesen ist, sowol in der Materie, als in der Form seine vollige Richtigkeit habe. Run glebt es bag man für bie Wahrheit, welche wie befannt, ungemein viel Arten folder Vernunftschluffe, beren jeber feine eigene Form und Gestalt bat. Der Redner mußibiefenige zu mablen wiffen, die der besondern Beschaffenbeit seiner Materie am gemäßesten und zugleich fur feine Buhorer bie einleuchtenbste ist. Der Philosoph fieht in der Mahl ber Beweisart auf Rurge und Deutlichkeit, ber Rebner aber auf Rlarheit und , Sinnlichkeit.

Also ist der Grundrif einer jeden Abhandlung der beweisenden Rede, **ober** eines Haupttheils berselben, allemal ein Permuftschluß von dren ober von zwen Gagen. Diefen ju erfinden ift die erfte Arbeit des Redners. Wenn Cicero gegen ben Cacilius beweisen will, daß er und nicht Diefer zum Ankläger bes Verres muffe bestellt werden, so macht er biefen Bernunftschluß. "Wen ber Belei-"bigte jum Unflager feines Reinbes shaben will, ber muß ihm auch geageben werden. Run verlangen bie "Einwohner Giciliens mich und feinen andern: alfo muß ich bie Rlage "gegen ben Berres führen." erfte Theil der Rede ift eine Ausführung diefes Bernunftichluffes, und so verhalt es fich mit jeder beweisenben Rebe.

Da es unendlich weitläuftig senn wurde, Regeln für bie Wahl jeder befonbern Form der Bernunftschluffe zu suchen, so begnügen wir uns, bie zwen hauptarten der Beweise naher zu betrachten, und bas Wesentlichste, was der Redner baben ju bebenken hat, anjuführen.

Die zwen Sauptarten der Beweise find die, welche Cicero mit dem Mamen Inductio und Ratiocinatio bezeichnet \*). Die erstere besteht darinne daß man aus ähnlichen Källen schließt; die andere schließt aus der nothwene digen Berbindung ber Begriffe.

Die Induction besteht also barinn, man beweisen will. Falle aussucht in welchen biefelbe gang unsweifelhaft und offenbar ift, hernach aus diesen besondern Fallen entweder einen allgemeinen, ober auf einen anbern befonbern, jenen abnlichen Sall,' paffenden Schluß macht. Deraleis

chen ift dieses:

"Wenn ein junger Mensch von ei-"nem Flotenfpieler in feiner Runft fo unterrichtet worden ift, daß er schon "fehr gut gespielet hat, hernach aber "bon einem schlechten Spieler wieder "verdorben worden ift: fann man "benn bie Schulb, bag er ichlecht "fpielt, auf ben erften Meifter legen? "— Reinesweges. Ober wenn ein "Sofmeifter feinem Untergebenen que. "te und bescheibene Sitten ange-"wohnt hat, dieser aber sich hernach "burch andere wieder zu schlechten und groben Sitten bat berführen "laffen, wird man diefer Sitten bal-"ber den erften Sofmeifter beschuldi-"gen? - Gewiß nicht. So wird "man auch bem Gofrates Die Schulb micht benmeffen tonnen, daß die "Junglinge, denen er Luft gur Tu-"gend gemacht hat, nachher von an-"bern verführet worden \*\*)." Diefes ift die Beweisart, deren fich Gotrates mit fo gluflichem Erfolg bebient Ihr größter Vortheil besteht darinn, daß sie bie Erkenntnig der Wahrheit in ein Sefühl berselben permandelt. Sie schift fich sowol 25 b 4

<sup>\*)</sup> Omnis igitur ratiocinatio aut per induffienem traftanda eft, aut per ratiocinationau. de Invent. L. I. 7 6. Aenophons Memor. Socr. L.L.

für einfältige als gelehrte Zuhörer; jenen wird sie durch ihre Faslichfeit angenehm, diesen durch das lebhafte Gefühl der Wahrheit und durch den Reiz der Aehnlichkeit \*). Wit der Fubel und mit der Allegorie kommt sie darinn überein, daß sie ein lebhaftes und unwandelhares Gefühl der Wahrheit erweket.

Die Induction kann verschiebene Gestalten annehmen. Sokrates kleibete ste fast allezeit in Fragen ein, so wie es sich zur Beredsamkeit des Umganges am besten schietet. Die Moralisten geben ihr auch eine andere Form, indem sie einen oder mehr ahnliche Falle, an denen die Wahrsheit leicht zu fühlen ist, als Beschreibungen, Gemählbe oder Erzählungen, andringen und so zeichnen, das der Juhorer alles vor sich zu sehen glaubt.

Ben Behandlung biefer Beweisart bat ber Rebner vornehmlich auf folgende Dinge zu feben: 1. daß bie Behrheit, wovon er überzeugen will, in den abnlichen Rallen, die er anführt, völlig offenbar sen. 2. Daß diese Falle eine vollkommene Aehnlichkeit mit bem Falle haben, über welchen eigentlich das Urtheil des Auporers foll festgesett werben. 3. Daß dieser nicht gleich merke, wohin die angeführten ähnlichen Fälle gielen, damit er desto freper von allem Vors. urtheil fich bem Sefuhl bes Bab. ven überlaffe.

Daju gehören befondere rednerische Saben, die vielleicht seltener find als frymd ein anderes Talent des Redners. So wenig glänzendes die vollfonunene Induction hat, so schwer steichen. Wer nicht vorzuglich die Sabe hat, von den gemeinsten Dingen, nicht nur odne Riedrigkeit, sondern interessant wagen; denn die schnlichen Salle mußbagen; denn die schnlichen Salle muß

\*) S, Achaliafett.

sen nothwendig von Dingen hergenommen werden, die täglich vortommen, die also nicht den geringsten Reiz haben, als den sie durch die Kunst des Redners befommen.

Die zwente Hauptart der Beweise ist die, welche durch Entwillung der Begriffe jum 3wet fommt. cinatio.) Diefe haben die Geftalt eines formlichen und vollftandigen Vernunftschlusses (Syllogismus), bet aus zwen Borberfagen und bem baraus fliegenden Schlugfas beftebet. Diese Beweisart ift bemnach nicht so popular, als die erstere; ste ist mehr philosophisch, als rednerisch. Die ganze Abhandlung der Rede. in ber ein folcher Beweis geführt wird, muß fich auf dren Sabe bringen laffen. Die benden Vorderfate muffen, wie aus der Bernunftlehre bekannt ift, unlängbar senn, wenn die Ueberzeugung folgen foll. Daber entstehen alfo ben biefer Beweisart bie funf Theile der Abhandlung, deren Roth wendigfeit Cicero gegen einige Lehrer der Rebner behauptet \*). Der erfte Theil enthält ben deutlichen Bortrag des Oberfapes. Der zwente Theil enthalt die vollkommene Bestätigung diefes Sages. Wenn diefe fo vollendet ist, daß kein Imeifel übrig bleiben fann, fo folget ber Unterfat, als der dritte Theil; hierauf beffen Beftatigung, die den vierten Theil ausmacht; und endlich der Schlug, als ber funfte Theil. Der zwente und vierte Theil find die wichtigsten; befiwegen auch die Rebner mal ben größten Fleiß auf biefelben wenben.

Diese Beweisart behandelt der Redner anders als der Philosoph, indem er die Begriffe nie dis auf ihre einfachesten Theile entwikelt. Er bleibt ben blos klaren Begriffen steben, wenn er sie mur dem anschauen-

") De Invent. L. L.

ben Erfenntnif fublbar genna machen fann. Sauptsächlich aber unterscheidet er fich durch die Erweiterung feiner Cape und burch die Urt, die Begriffe festzusegen. Der Philofoph begnügt fich, jeben ber bren Cabe feiner Bernunftichluffe turz unb bestimmt burch das Subjett und bas Prädicat auszudrufen. Der Redner bruft ben Sat auf mehrere Arten, durch Umschreibung und durch Erweiterung aus: er wiederholt ihn mit andern Worten und in andern Wendungen: er sucht ihn nicht nur dem Berstand, sondern so viel möglich auch ber Einbildungefraft und bem Gefühl einzuprägen. In Entwit-lung der Begriffe bleibt der Reduer ben dem Zusammengesegten fteben, wo der Philosoph alles, bis auf das Einfache, gergliebert : eine Befchreibung, ein Gemahlt, ein Benfpiel, ober ein Bild bienet ihm fatt einer Erflarung, wenn nur ber Begriff badurch einen großen Grad ber Klarheit betommt. Der Bhilosoph begnuget fich mit einem Beweisgrund gur Beftatigung eines Gages, er scheinet gegen seine Zuberer gang gleichgultig ju fenn; ber Rebner führt mehrere an, um bas gange Gemuth von der Bahrheit ber Gache eingunehmen; ihm ift baran gelegen, bag feine Buhoret fo lange ben feber Gache verweilen, bis fie fich mit aller moglichen Rraft bem Gemuthe ein-Er lagt fein Mittel geprägt hat. unversucht, ber Bahrheit neue Rraft zu geben, und füget einen pathetifchen Beweis bingu. Dieser besteht darinn, daß in bem Zuhorer folche Leidenschaften erwett werden, für den Schluß fprechen; Mitleiben mit bem Beflagten, Born gegen ben Untlager zc. Go macht er aus einem Bernunftschluß, den ber Obilosoph in einem Athem vorbringt, eine lange Rede, in welder wechselsweise Berftant, Ginbildungsfraft und Empfindung für

bie Bahrheit ber Sachen intereffirt werben.

### Beweisgrunde,

Bugestandene oder offenbare Wahrheiten, aus welchen ber Beweis anbrer, in 3meifel gezogener, Babrheiten hergeleitet ober mahrscheinlich gemacht wird. Wenn in einer Rlagsache jemand eines Diebstahls beschuldiget wirb, und ber Anklager die Wahrheit der Beschuldigung damit erweifen will, baf ber Betlagte feit ber Beit bes geschehenen Diebfahls reich ift, ba er sonft arm aewefen, fo ist biefe schnelle Berandes rung ber Urmuth in Reichthum ber Grund bes Bemeifes. Die Erfindung ber Beweisgrunde ift ein wichtiger Theil ber Berebfamfeit : beft. wegen haben auch bie alten Lehrer ber Rebner, besonders Aristoteles und Cicero, weitlauftig von diefer Sache geschrieben.

Die Erfindung der Beweisgrunde wird baburch febr erleichtert, daß man dem Redner die Quellen anzeiget, aus welchen in verschiedenen Fällen die Beweisgrunde zu schöpfen find.

Es giebt überhaupt wen Wege, eine Sache zu erweisen: die Erfahrung, und die Vernunftschlüffe. Beweise durch Vernunftschlüffe nennten die Alten überlegte, durch Kunst geführte Beweise, da sie die, welche aus der Erfahrung genommen werden, unkanstliche hießen. Diese sind
Zeugnisse, Documente und Schristen. Die Quellen der andern sind
mannigsaltig, und bedürfen einer
nähern Erforschung.

Es giebt ebenfalls zwen Nauptwege, eine Sache vernunftmäßig zu beweifen: ein geraber, ber ohne alle Umschweife zum Zwet führet, und ein Umweg, welcher vorher auf andere Wahrheiten leitet, von benen hernach ein geraber Weg zu berjenigen hin-

Bb **c** führt,

führt, die zu erweisen ift. Man betritt ben geraben Beg, wenn man ben Beweis unmittelbar aus ber Datur der Sache, wovon die Rebe ift. herleitet, und man pimmit ben Umweg, wenn man etwas, bas außer ber hauptsache liegt, jum Grunde bes Beweises legt, und hernach hieraus durch naturliche Verbindung zur Dauptfache fommt. Ju Fragen, Die gewiffe Worfalle, ober geschehene Ga. chen betreffen, fann men oft aus genauer Betrachtung der vorgegebepen Sache und ihrer Umftanbe zeigen, daß das Vorgeben falsch ift. ift der gerade Weg zu hemeisen. Liegt in der Sache felbst nichts, woraus ber Beweis konnte geführt werben, so findet sich oft, ju demfelben Bebuf, etwas außer ihr. Man beweift namlich, daß bie Sache, wenn fie wahr mare, diese ober jene Folge hatte nach fich giehen muffen, und geis get, daß biefes nicht geschehn. Dar-" aus schließt man, bag alfo bas Borgeben falfch fen; dies ift ein Umweg. Eben biefes hat auch in Fallen fatt, wo die Belchaffenheit einer Sache untersucht wird, Ramlich die Beschaffenheit ber Sache, welche man erharten will, wird entweber aus der Matur der Sache geradezu erwiesen, oder man erweift die Richtigkeit einer andern Sache, und zeigt bernach, daß aus biefer guch jene noth. wendig folge.

Wir mussen aber, um biese Sache naher zu beleuchten, die besondern Fälle dieser berden Hauptgattungen der vernunftmäßigen Beweise bestrachten. Dasjenige, was man beweisen will, läßt sich allemal auf eisnen einkachen Sas bringen, in welschem von einer Sache etwas gesagt wird; das ist, nach den Ausbrüfen der Schulen zu reden, wo ein Subjectum und ein Praedicatum ist. Mitchin kann der Nedner sich umsehen, ob die Natur des einen oder des andern ihm den bestenen Srund zum Ber

weis abgebe. Er wird bald feben, welche von benden ihn am fichersten jum 3met führen. Wir wollen seben, ber Redner habe unternommen, einen der Verrätheren gegen den Staat angeflagten zu vertheidigen: so ist der Sab, den er zu beweisen hat, dieser: Dieser Mann hat den Staat nicht verrathen. Der Beweis soll aus der Natur der Sache genommen merden,

Hieben ift offenbar, bag ber Red. ner entweder ben Begriff des Staats, ober ben Begriff bes Berrathe gum Grunde legen kann. Findet er, bag die That, wenn sie gegen ben Staat unternommen mare, wurklich eine Berratheren mare, fo muß er fuchen zu beweisen, baß fie nicht gegen den Staat, fonbem gegen gewiffe Perfonen unternommen worden; 1. E, gegen einige Glieber der Regierung, bie man nicht mit dem wahren Souserain bermechfeln muß. Is aber ber Fall so, das die Handlung würklich ben Staat betrifft: fo muß der Reb. mer seinen Beweis aus der Natur der Handlung hernehmen und zeigen, das fie fälschlich eine Beerätheren genennt werde.

Ein nachbeufenber Rebnes fann felten lange im Zweifel fteben, ob er feinen Beweis aus ber Matur bes Subjecti ober bas Praedicati hernehmen foll; benn nach genauer Unterfuchung der Sache, wird er bald finben, aus welchem bie größte Ueberzeugung zu bewürken möglich fen. Weiß er jum voraus, auf melches von benden der Ankläger hauptfächhich die Klage gründen wird: so ist feine Babl oft dadurch bestimmt. Romen ihm bende ju Beweisgrunben .. bienen, und er ift ungewiß, worauf der Ankläger hauptsächlich bestehen wird : fo fann er einen boppelten Beweis führen, ben einen aus ber Ratur bes Subjecti, ben andern von dem Praedicato hergenommen.

Ben einem aus ber Matur ber Sathe hergenommenen Beweis fest Cicero bren besondere Kalle. Entweder grundet fich der Beweiß auf die gange Matur und bas Wesen ber Cache, fo daß der Redner beweifen fann, das Wesen berselben mache sein Vorgeben nothwendig; ober wenn bas Wefen ber Sache nicht fam bestimmt werben, fo nimmt man gle ihre Eigenschaften besonders und zeiget, wie jebe ben Sat bestätiget; pber bie Hauptsache tommt nur auf eine ein: zige Eigenschaft ber Sache an, so halt man sich an bieser allein. Im halt man sich an dieser allein. erften Fall ift alfo ber Bemeisgrund dic Sachertlarung (definitio rei); im zwenten bie Tergliederung der Sache, wodurch alle ihre Eigen-Schaften angegeben merden (partium enumeratio); endlich im driften Fall ift ber Bemeisgrund eine Worterflarung, da man aus dem Ramen der Sache, wodurch ihr eine gewiffe Cigenschaft bengelegt wird, den Beweiß herleitet (ex notatione). Folgende bren Benfpiele werben diefe bren Are ten ber Beweisgrunde erlautern,

Beweis, ber aus ber Erflarung ber Cache bergenommen ift. "Wenn bie Majestat bes romifchen Staats "in feinem Unfehen und in feiner "Wurde besteht, so beleidigt der diefe "Majeftat, welcher ben Teinden bes gromifchen Bolts fein Seer überlies "fert; nicht ber, welcher benjenigen, "ber biefes gethan hat, bem Bolfe miur Bestrafung einliefert." wird ber Beweis auf die Erklarung bes Begriffs Majestat gegrundet.

Beweis aus der Zerglieberung ber Cache. "In biefen Umftanben mas pren nur brey Wege möglich. "weber, man mußte dem Befehl des genate gehorchen; ober man muß. Ste eine neue Berathichlagung veran-"laffen; ober man mußte endlich nach "seinem eigenen Gutbunken hanbeln, "Eine neue Berathschlagung ju ber-"anlaffen, bieß fich ju biel herques "nehmen; nach Gutbunken ju ban-"beln, ware Vermeffenheit: also blich "nichts übrig, als bem Befehl bes "Senats zu gehorchen."

Beweis aus ber Worterflarung. .. Benn ber ein Conful geneunt wird, "welcher dem Vaterland mit gutent. "Rath und mit That benfieht: was "hat benn Opimius anders gethan?"

Rann man auf keinem biefer gerge ben und furgen Bege jum Bemeis ber Sache kommen, weder burch das Subjectum noch burch bas Praedicatum des Hauptsates, so muß man fich außer ber Sache nach irgend eis ner Bahrheit umfeben, mit welcher der zu erweisende Gat in einer folchen Berbindung fieht, daß er felbst aus jener herzuleiten fen. hier ift es nun unmöglich, alle einzelne Ralle folder Berbindungen bergufenen. Cicero giebt beren drenzehn an; und Aristoteles, der sede Frage burch alle Abtheilungen erschepfen wollte, gablt über brenhundert, Wir überlaffen jedem biefe Dinge in ben Topicis diefer Lehrer felbst nachzusehen.

Ift ber Rebner ein Mann, ber fich lang in Untersuchung ber Wahrheit geubt hat, fo merden ihm ohne funftliche Bulfsmittel die Dinge einfallen, melche mit seiner Hauptfrage in Verbindung stehen; befonders, wenn er fich überhaupt auf die Art, wie wir im Art. Erfindung gezeigt haben, Wir wollen im Erfinden geabt hat. also hier nicht weiter gehen, als daß wir biefe Materie mit einem guten

Benfpiel erläutern.

Es ist feine Wahrheit, fie gehore in die Claffe ber Begebenheiten, ober unter die Erforschungen ber Bernunft, die nicht entweder in wefentlichen ober zufälligen Dingen mit andern Wahrheiten in irgend einer Art ber Beziehung febe. Es muffen anpre Dinge ihr porgehen, ober fugleich neben ihr fenn, pber barauf folgen. Eine Begebenheit muß Beranlaffung, Gelegenheit, Hrlachen Behabt haben; sie steht mit ber Zeit und andern zugleich vorhandenen Umständen in Verdindung; sie hat endlich ihre Folgen. So muß auch ein Sat der Vernunft seine Gründe haben, aus denen er begreislich wird; es mussen andre Wahrheiten zuvor erkannt gewosen senn, ehe er hat konnen erkannt werden; er muß gewisse Folgen haben. Ist der Satz unstreitig wahr, so mussen alle die, welche ihm entgegen stehen, falsch senn; ale die aber, welche er voraussetz, wahr.

Wenn also die deutlichen Beariffe von bem Subjecto und Praedicato des Sauptfages entweder fehlen, oder nicht ausführlich genug find, bie Cache ju beweisen; ober wenn in einer geschehenen Sache nichts widersprechenbes ift, wenn fie nicht fann geleugnet werden, um einen Beflagten gu retten; wenn fein Charafter nichts ju feiner Bettheidigung an die Sand giebt: so muß man alsbenn auf alle Dinge acht haben, die mit der Hauptfache in irgend einer Berbindung fter ben, ober eine Beziehung auf fie baben.

Wir wollen demnach in einer Kradie von Bernunftschlussen abhangt, setzen, man wolle erweisen, daß eine begangene That nicht gegen die Gesetse streite, und man habe sich vergeblich bemuht, in der Natur der Sandlung, und in dem Sinn ber Gefete, etwas jur Entschuldigung ju entdeken, so wird man auf andre Sachen, worauf bie Stfege ober bie Dandlung fich beziehen, benfen muffen. Man beweift j. E. daß die Sandlung einerlen ift, mit einer andern befannten, welche jedermann für un-Chuldig und rechtmäßig gehalten hat. Dder man beweist aus Benspielen, daß bas Gefet auf eine gewiffe Beife muffe verstanden werden, und zeiget daraus, bag es auf den Fall, wovon geredet wird, nicht gehe. Kann bisweilen auch aus den effenbar

fchlimmen Folgen, die ein Gefet haben mußte, wenn es auf gewiffe Beife verftanden wurde, zeigen, daß es auf den vorhabenden Fall nicht gehe.

Eben so geht es mit Begebenheiten. Man beweist, daß der Bestagte das mals, als sie geschehen, an einem entlegenen Ort gewesen; daß er unmittelbar vorher, oder nachher, Sachen gethan, wodurch diejenige, ber man ihn beschuldiget, unmöglich, oder hochst unwahrscheinlich wird.

(\*) Bu biefem , und ben benden wors bergebenden Artifeln, tonnen benütt were den: De differentia argumentor, rhetor. a logicis, Auct, Paul. Doering, Vit. 1713.4. - Bon ber Form, Babl, Werbindung und Ordnung der Beweife handelt bas 4te Buch ber Principes pour la lecture des Orateurs, Par. 1753.2. - Von bein Bortrage und Sabrung fer Bemeife, Batteur, in f. Cours de Litter. B. 4. S. 56 ber Ramlerschen Uebers. — Lawfon, in ber arten f. Bortef. über ble Beredfamteit, Th. 2. S. 206 d. Ueberf. -Prieffley in ber 7ten und 8ten f. Boriel. über Medefunft und Aritif, G. 42. b. U. - Auch gehört noch bas ate - 6te Rap. des iten Bandes ber Philos, of Rher, bes B. Campbell, G. 95 u. f. Lond. 1776.8. bieber, in welchen Of the Relation which Eloquence bears to Logic and Grammar; of the different fources of Evidence, and the different subjects, to which they are respectively adapted; and of the Nature and Use of the scholastic Art of syllogizing entbalten ift. ---

# Bewundrung. (Schone Kinfe.)

Eine lebhafte Empfindung der Seele, die aus Betrachtung einer Sache entsteht, welche unfre Erwartung übertrifft. Man wird finden, daß ben der Bewundrung immer ein Bestreben des Geistes ift, die Gründe ber Cache bie und in Berwundrung feget, ju begreifen. Je verborgener fe find, defto größer wird die Bewundrung, und fie fommt auf ben hochsten Grad, wenn etwas unsern Begriffen widersprechend Scheinendes Wenn man mit herrn daben ift. Some zwen Arten dieser Empfindung unterscheiden, und mit feinem Ueberfeter \*) mit den Ramen Verwundeung und Bewundrung belegen will, so wurde ich der Empfindung, welche aus einer gegen unfre Bermuthung fich ereignenden Begebenheit entfleht, 'ben Mamen Verwundrung beplegen, und bie Empfindung, melche aus Betrachtung einer auferorbentlichen und unbegreiflichen Kraft entfteht; Bewundrung nennen. Dan tonnte biefe einen Affett bes Gelftes nennen: benn fie hat mit ben Affetten biefes gemein, baf fie mit einem lebhaften Bestreben seine Begriffe zu ber Groffe, Die man vor Ach fieht, pa erheben verbunden ift. : Bermuth lich but Descartes befihalben die Des wimbrung unter die Leibenschaften gezählt. Wolf aber hat ste darum davon ausgeschloffen, weil dieses lebhafte Gefühl mit teinet offenbaren Buneigung ober Abneigung gegen die bewunderte Cache verbunden ift, ob fich gleich etwas biefem abnliches daben zu zeigen scheinet.

Wie dem aber sem mag: so ist bieses offenbar, daß die Bewundrung eine der lebhastesten Empfindungen sen, die zur Beforderung des Guten, und zur Bermeidung des Bosen fürtreffliche Dienste than kann. Und in so fern ist sie eine von den Empfindungen, welche die Künste vorzüglich muffen zu erwefen suchen. Sie wird aber eben so wol durch einen hohen Grad des Bosen, als des Guten hervorgebracht. Die außerzebeutliche Bosheit; des Satans ben

Mileon, und Alopstok, oder gemisser Menschen in den Trauerspielen des Shakespear, seget und eben so start in Bewundrung, als die erhabenen Charaktere der Helden in dem Guten. Jenes wurft Abscheu und Berwünschung, dieses Ehrfurcht und Bestreben zur Nachahmung des Sutten. Dieses alles ist so offenbar und so bekannt, daß es keiner weitern Aussuhrung bedarf.

Mir konien also gleich diese Regel festseen, daß der Künstler die Gelegenheit, und in Bewundrung zu sehen lassen, niemal muß ungenute vorben gehen lassen. Die Gelegenheiten zeisgen sich überall, wo große Charaktere und große Handlungen können vorgestellt werden: im epischen Gesdicht, im Trauerspiel, in der Obe, im historischen Semählbe, im Möbildung einzeler Peksonen durch den Pinsel oden turch den Missel, und in ernsthaften Arten der Must. Die besondern Quellen des Wunderbaren haben wir an einem aubern. Orte beschrießen ").

Der Runftler, welcher Bewund. brung erregen will, muß nicht nut die Quellen des Bunderbaren fennen. er muß felbst groß benten und groß. fühlen: gemeine Runftler erreichen biefen Grad ber Wurfung niemal. Wem die Natur die Große der Seele. nicht gegeben bat, der unternehme es nicht, und in Bewundrung ju fe-Der, bem in der Natur alles Ben. scherzt und lacht, ober dem in den Handlungen ber Menschen und in ben Begebenheiten, alles eine pofferliche Seite bat; ber, ber überall Wit und ein feines Spiel ber Phantaffe sucht; wen eine angenehme Blume ober eine liebliche Gegend'. mehr ruhret. als ein rauschendes Maffer ober ein wildes Felsgeburge: alle diese wurden sich vergeblich bemuben, unfre Bewundrung ju ermes

<sup>5)</sup> S. homes Grundidge der Critif I Th. S. 343. der deutschen Ueberfetung von 1763.

<sup>\*)</sup> G. Wunderbar,

fen. hat aber die Natur die Aulage jum Großen in die Seele geleget, fo kann ein ernstliches Nachbenken über die großten Gegenstande in der Natur und in den Sieteit, eine fleifsige Uebung alles auf große Gestichtspunkte zu führen, der Umgang mit großinüthigen Mannern, steisistes und ernsthaftes Studium der erhabensten Werke der Rünfte, deste kahiger machen, durch seine Werke Bewundrung zu erweten.

Von Bewinderung handelt, nachft dem/ don Ben. Sulger, angeführten Some/ noch De. Riedel in seiger Theorie XI. S. 135, u. f. ite Ausg. — S. Abrigens dem Artikel Arbaben:

# Benfpiek

. (Rebende Kange.)

Jebe Borftellung bes Allgemeinelt. durch bas Besondere, kann in weitstäuftigem Simt ein Bepspiel genement werben; fir so ffre gehoren bie asppische Zabel, die Antabel, die Allegorie, sum Bepspiel. In ber engern Bedeutung aber ist es ein des sonderer Jall, in der Abstahl angestöhrt, daß das Allgeisteine der Arkobert, mit Bortholl daraus erkennt werde.

Man bebient fich bes Beripiels sowol in der gemeinen und täglichen Rebe, als in bogmatischen Schrife ten fehr haufig, um allgemeine Gase, Regeln, Erflarungen burch baffelbe ju erlautern: fo wie die Res chenmeister, wenn fie eine Regel ge-Ben, fogleich einen besonberte gall anführen, an dem fie Diefelbe Stuf für Stuf erflaren. Die Redner und Dichter haben felten nothig, Beng Biele in biefer Abficht anguführen, weil fie felten folche allgemeine und abstrafte Dinge vorbringen, bie ohne Benfpiele nicht deutlich genug gefaßt wurden. Dennoch brauchen fie bas

Benfpiel fehr haufig, um bassenige, was an fich felbst schon verständlich genug ift, mit althetischer Kraft zu fagen und recht finnlich zu machen.

Die Anmerkung, daß febet bes andern Zustand für beger halt, als ben seinigen, ist an sich schon verftändlich gemug; bennach brufte Dorat sie durch Benspiele aus:

O! fortunati mercatores, gravis annis

Miles air, multo iam fractus membra labote.

Contra Mercator, navim jaftantibus austris,

Militia est potior. — — Agricolum hudat juris legumque peritus.

Solos felices viventes clamet at mbe \*).

Die Whrfung bes aftbetifden Benfpiels ift verfchieben. Es taun dienen, die allgemeine Bahrheit, zu beren Bebuf es anachibre morben ift. auf eine afthetische Art zu beweifen indent es mus Ralle pa Gemuche führe die wir erlebt haben, die uns also die Babebeit fühlbar muchen. Bon diefer Art ift bad angeführte. wer einige Erfahrung bat, muß bergleichen Reben murflich gehört ba-Ben. Diefe Urt, Babrheiten, Die leder aus befondern Fallen unmittelbar abnehmen tann, buech Anfahrung solcher Falle, als Benfpiele, einsupragen, ift burch bie gange Berebfamteit und Dichetunft von fehr groffem Rugen. Im Grunde ift es eine Beweisart burch Induction \*\*), und Die befte Art gu überzeugen. Dergleithen Benspiele kann man beweisende Beyfpiele nennen ; insgemein werben viele nach einauber angeführt. Man tann fie hinter bem Sat, beffen Beweis

\*) Serm. I. 1.\* \*\*) S. Bewalarian weis We Aud, auführen, ober beinfels ben vorhergehen laffen. Die Gefchitlichteit, solche Benspiele gut zu wahlein und (nach Befchaffenheit ber Umstande) furz oder naid, ober nachdruflich, oder mahlerisch vorzutras gent, rift eines ber wicheigften Lalente

der Moraliften.

Bigmeilen bienen folche Benfpfele. wenn mehrere hinter einander fommen, blos bagu, buy ber Lefer Zeit habe, fich ble allgenteine Wahrheit. an welcher er obnebem nicht zweifeln wurde, burch die Bleberholung berfelben, bestoficherer einzupragen, bamit fie unvergestlich bleibe. Daber werben bieweilen biegemeineften und bekannteffen Wahrheiten von mehs remusikh mielen begleitet, nur daß den keler lich dahen aufhalte. Was ist bekannten sals dakider, der einmal gekorbenisk, für inimer teht ift? Aber Horalifichet Benftiele bavon and . .

" Cum femel beciderie," et de te fplendide Minos

Pecerit arbitifa 15 11 Non Torquare genus, i non te

facundia inon ie ... .. Restituet pietageige.

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum

Liberat Hippolytum;

Nec Lectizes valer Thefeus abrumpere caro Vincula Pirithoo \*).

Man fonnte biese Beuspiele vermeilande Repfpiele neugen; meil fie burch die Berweilung, ben einer betannten Wahrheit, sie tiefer einpragent Man trifft nirgent mehr Benfrielt Vieser Art an, als deym Ovidius, bem gleich ben jebem allgemeinen Gas hundert befonder Bolle ins Sedachtniß kommen.

Bisweilen bienet bas Bepfpiel, bet Babrheit, die es enthält, einen Schmuf ju geben, woburch fie reigender wird. So braucht Horas, an-

\*) Od. Lib. IV. 7.

fatt ber borber angefihrteit lebrenbeir Benspiele, für dieselbe Wahrheit eln andermal naive, mablerificet

Optat ephippia bos piger; optat arare caballus.

Wonidiefen Met find auchibiefe Benspieledeg La Soncaine pon der Wahrbeit, daß jeder Mensch sucht pich über feinen Grand mi orhebeng

Tout bourgeois veut batir commo les grands Selgneures. Tour peric prince a del Ambelle ៅក្រក់ក្នុងនេះ **deurs, -ឈា**សេដី ជា **គនដ** 

Tour Mandais verto Manie des 🗘 al**pagei, iul** muoni 9. 1(v)

Dieje Mer ben Benfpielt, bas ber Borfiellung eille besonbers fraftige Gestatt ober Farbe giebt, um fie bem Gemuthe besto lebhafter einzupragen, hat wieder gar vielerlen Formen, Die fich nicht alle entwiteln laffeir. hat folgende Art bes Benibiels eine imgemeine Kraft. Dorag will bie allgemeine Lehre andringete, bag Uep. pigfeit und großer Aufwand fich nicht einmal durch großen Reichthum ents -Unstatt blos allschuldigen lassen. gemein ju fagen: Das Geld tonnte bester angewender werden, sagt er biefes in Benfpielen, Die er mich baju in dringeriden Fragen borträgt:

Cur eger indignus quisquam, to divite?. quare

Templa ruunt antiqua Deum? Cur, improbe, caracy Non aliquid patrize ranco emetitis scervo \*) ?

Die Benspiele konnen nach ber besondern Absicht, die man daben hat. allgemeiner fenn, ober and gang einjeln Fallen genommen weiden; fie fonnen erdichtet ober wahr fenn. Darüber laffen fich keine Regeln, geben; Redner und Dichter muffen fühlen, was sich zu ihrer Absicht am besten schifen. Eine besondre Krast haben

Sermon, II. 2, 103,

Die Falle, ba man erft allgemeine Benfpiele anführt, und diefelbenbenn noch mit einem einzelen, bem Buhoter gegenmartig por Augen liegenben Rall bestätiget. Go tann ein Redner, ber von Unglutsfällen gesprochen bat, und benn fich felbft noch als ein befonders Bebiblet anführt; gewiß fenn, Mitleiben zu erwefen. Dan erma. ge, wie rabrent folgenbes ift: Cum faspo antes, Iudices, ex aliorum miferius et ex meis curis laboribusque quotidianis, fortunatos cos homines iudicarim, qui remoti a studiis ausbitiquis otium ac tranquillitatem vitae secuti sunt, tum vero in his L. Muraenae tantis tamque improvilla periculis, ita fum animo affe-Crus, ut pon queam fatis, neque communem omnium nostrum conditionem, neque huius eventum fortunamque miserari: qui primum, dum ex honoribus continuis familize maiorumque fuorum, unum · ascendere gradum dignitatis coa-Ctus est, venit in periculum, ne et ea quae relicta, et haec quae ab ipfo parata funt, amittat. Deinde propter studium novae laudis, etiam in veteris discrimen adducitur.\*).

Je naber vor unfern Augen die Falle liegen, die als Bepfpiele angeführt werden, desto größer ist ihre Kraft, stirnehmlich aber ist dieses von tabrenden und patherischen Bepfpielen zu verstehen. Do wie ein Anglässfall, der in einem entfernten Lande sich zugetragen hat, uns weniger rührt, als der in unserm Basterlande geschehen, und der am allermeisten, der sich in unster Machdarsschaft und dor unsern Augen ereignet: ib ist es auch mit den Bepfpielen.

# Benwort.

n. (Rebende Kunfte.)

Ein Wort, welches einem andern, bas den hauptbegriff der Borfiellung
Die. Or. pro Muraena c. 17-

enthalt, bingugefüget wird, um bem Sauptbegriff eine afthetifche Eine fchrantung zu geben. In folganden Befchreibung, die Saller pop einem Spiel bes kandmanns, in den Mpen giebet,

Port fliegt ein Minorese Stein nach bem gestellten Fiste, " Ann farter Sond befeelt, burch bie gers treunte Luft,

find die burch andere Schrift ausgezeichnete Worte. Beywarter. Man tann fie, weglaffen, ohne daß die Dauptnorstellung daburch in ihren wesentlichen Theisen Schaben leider ; allein fie dienen, diese Dauptvorstellung durch Rebenbegriffe afihetisch, bas iff, finglicher zu machen.

Es giebt eine andre An Bepudeter, die inan grammatische neumn tonnte, weil fie das find, was die Grammatiter Adjectiva dennteit, und die man mit ven afthetischen wiche verwechseln, mus. Sie find nathwendig zu dem eigentlichen Sinn der Rede, die afthetischen aber zufällige Bestimmungen heffelben. Penn- der angeführte Dichter sagt:

Denn ein geseth Gemath kann Galle fafe machen, Da ein verwohnter Sinn auf alles Werb truth ftrest.

fo find. Die Worter gesetzt und verwöhnt, grammatische, nicht afthetische Beyworter. Denn sie find zu bem Ausbruf bes Hauptbegriffs nothwendig: er fehlt gang; bie Rebe hat teinen Sinn mehr; wenn man sie wegläßt.

Aluffer biesen beyden Arten giebt es noch eine beitte, welche die Grammatiken Nomlna patronymica nem nen, die hauptsächlich dazu dienen die Namen der Personen mit einem Ehrentitel zu begleiten. So ist der Ausbrut Pius Aeneas, nervie isp u. d. gl. Diese werden fast allezeit gebraucht, so oft die Hauptnamen der Personen genennt werden, ohne

daß man baben eine besondre afibe-

tische Absicht hat.

Die afthetischen Benworter, welchen man soust ben Ramen Epitheta giebt, dienen bemnach, Vorstellungen, die ohne sie schon durch die Hauptworter richtig bezeichnet sind, durch Nebenbegriffe einen asthetischen Werth zu geben. Wenn man in ihrer Wahl gluklich ist, so kommt oft die größte Kraft der Vorstellung von ihnen her. 3. Er.

Illi robur et aes triplex Circa pectus erat, qui fragilem truci Commilit pelago ratem.

Her. I. 3.

Sie gehören überhaupt in die Classe der Ausbildungen, von denen wir in einem eigenen Artifel gehandelt

haben.

Eben die Grundsche, nach welchen ein verständiger Künstler die Ausbildungen beurtheilt, dienen uns, den rechten Gebrauch und die Beschaffenheit der Beywörter zu besstimmen. Man kann leicht zu viel oder zu wenig darinn thun; und so wie die Ausbildung uns überhaupt den dem Berstand des Künstlers einen vortheilhaften oder nachtheiligen Begriff giebt, so thut es, in Ansechung des Dichters, der Gebranch dieser Beywörter.

Wie etwa große Manner nicht befeer, als mit ihren bloßen Namen, tonnen genennet werden, so giebt es auch Vorstellungen, die schon in ihrer Anlage, in ihren wesentlichsten Theilen groß und vollkommen asthetisch sind, und beswegen in dem Ausdruf feine Auszierung durch Bensworter nothig haben; vielmehr wurden sie dadurch geschwächt werden. Um diese Anmertung zu erläutern, wollen wir folgende Stelle, aus Herrn Ramlers Passions-Cantate,

Bethsemane! Gethsemane! wen boren beine Mauren

So bange, so pertassen trauren? Exster Cheil.

bem Lefer vorhalten:

Ift bas mein Refus? Befer aller Menfchenkinber!

Du jagft, du gitterft gleich bem Ganber, Dem man fein Lobesurtheil fpricht.

Diese ganze Borstellung hat etwas Großes, das durch feine Nebenbegriffe kann verstärkt werden. Hatte der Dichter etwa gesagt: Und dies ist mein götelicher Jesus? — Da zitterst gleich dem elenden Gunder, dem man sein gerechtes und fürcheterliches Lodesurtheil ankundiget:— so hatte aller Auswand dieser Beywörter, die Borstellung nicht nur nicht verstärkt, sondern geschwächt.

Wenn Edsar, da er den Brutus unter seinen Mordern erblikt, ihm juruft: Auch du Brutus, so sagt dieses, alles was der Diktator hier sagen will, in der vollkommensten Starke; und wenn man dem Brutus ein Bepwort geben wollte: Auch du mein väterlich geliebter, mein so sebr verpflichteter Brutus, so wurde die Starke der Rede nicht das geringste gewinnen. In dergleichen Fällen muß man sich der Beyworter gänzlich enthalten.

Auch in dem entgegengesekten Fall, bey Vorstellungen, welche nur des Zusammenhangs halber da find, und die der Dichter mit Fleiß etwas aus den Augen wegsetzt, wurde man die Benworter fehr zur Ungeit anbringen. Die Mabler setzen oft in einem hins tergrund, ober im startsten Schats ten einzele Kiguren ober Gruppen bin. die blos des Zusammenhangs halber, ober eine sonst leere Stelle auszufüllen, da find. Diese konnen fie durch feinen lebhaften Plinselstrich erheben, weil sie sonst zu starke Würkung thaten, und das Auge von wesentlichen Gegenftanben abzogen. Eben diefe Beschaffenheit hat es mit einigen Borftellungen in rebenden Runften. Bas feiner Ratur nach in ber Dam. merung liegen muß, das soll nicht ans Licht gebracht werden. Menn. ein Dichter und auf Die Sandlungen Œ٤ eines

eines streitenden Selben aufmertsam machen will, so muß er sich huten, burch ein unzeitiges Beywort die Aufmerksamteit auf das Geraffel seines Wagens, ober das Stampfen seines Aferdes, zu lenken.

Die größte Vorsichtigfeit im Gebrauch der Beyworter, hat man da nothig, wo man andre Personen rebend einführt. Man muß auf das genaucste erwägen, wie viel einzele Begriffe nothwendig in den Vorstellungen der redenden Person liegen, und gerade nur so viel ausdruken. Man muß allezeit daran denken, daß die Beyworter den Hauptwortern untergeordnet sind. Wo diese schon alles sagen, was an diesem Orte, nach biesen Umständen, hinreichend ist, da muß jedes Beywort vermieden werden.

In der Geschichte des Geschmats alterer und neuerer Zeiten sindet man, daß ein Ueberfluß der Benwörter allemal die erste Anzeige des sich verderbenden Geschmats gewesen ist. In Griechenland, in Kom und in Frankreich, hat sich dieser Ueberfluß gezeiget, so bald die goldnen Zeiten der Dichtkunst und Beredsamfelt anfeingen, einer verdorbenen Periode Platz zu machen.

Diesemnach muß der Gebrauch der Benworter, auf die Falle eingesschränkt werden, wo die Borstellung durch die Hauptbegriffe noch nicht assteicht genug ist. Und damit wir ihren Gebrauch besto bestimmter anzeigen können, mussen wir und erinnern, daß der assteiche Stoff von dreperlen Urt ist; daß er entweder die Phantasie mit lebhaften Bildern anfüllt, oder dem Berstand helle und große Begriffe darbietet, oder die Empfindung erregt.

Nach biefer brepfachen Absicht muffen die Beyworter gewählt werben. Entweder zeichnen fie uns die Sachen sinnlich vor, oder fie erhellen und verftarten unfre Begriffe, ober fie reigen die Empfindungen.

Sinnliche und mablerische Benworter sind da, wo man wurtlich
burch die Rede mablen will, gang
unentbehrlich, weil ohne sie das Gemahlbe entweber die kleinen Umstanbe nicht ausdruft, oder durch weitläuftigere Bezeichnung derselben sehe
langweilig senn wurde. Ran überlege, um diese Anmerkung vollig zu
fassen, folgende Stelle:

Er treibt ben tragen Schwarm von fchwer beleibten Auben, Mit freudigem Gebenk, durch den bes thauten Steg:

Sie irren langsam um, wo Rice und Mutten biaben, Und mahn bas zarte Gras mit scharfen Lungen weg.

Läft man bie Beyworter weg, so fehlt bem Gemählbe bas wahre Leben; will man bie Umftanbe, bie burch fie bezeichnet werben, anbers vorstellen, so wirb man langweltig.

Will man nicht mahlen, sonbern etwas start, neu, turg, ober naiv sagen: so konnen auch dazu bie Beyworter die besten Mittel abgeben. Will man rühren, burch welche Satung des Leidenschaftlichen es sey, so konnen wohlgewählte Beyworter ungemeine Dienste daben thun.

Ueberhaupt also find sie zu gar allen Gattungen ber afthetischen Rraft die beste Wurge, bie ben Dauptvorstellungen ben größten Nachbrut geben. hingegen ift auch nichts abgeschmakteres, als eine von schwachen. umbestimmten, ober mußigen Bepmortern angefüllte Schreibart. Auch bie ift zu verwerfen, ba die Beyworter zwar nicht mußig find, aber Nebenbegriffe ausbrufen, die den Saupte swef nichts angehen, sondern blos ben Wis und befondere Einfalle bes Redners oder Dichters anzeigen follen.

Bie die Dichtfunst überhaupt finnlicher ift, als die Beredfamteit, so bedienet fie fich der Benwerter baufiger, als diefe. Desto mehr aber muß der Dichter sich haten, daß ihn der Bers nicht verleite sich derselben ohne Moth zu bedienen. Dazu kann insspacheit der hexameter leicht versähren. Benspiele davon sind so leicht anzutreffen, daß es unnothig ift solche hier anzuführen.

# Bezifferung.

Die Bezeichnung ber Accorde bes Generalbaffes, durch Ziffern ober burch andre Zeichen. Derjenige, welcher ben Generalbaß fpielt, schlägt mit der linken Sand die Tone des Baffes an, mit bet rechten Sanb aber die, ju ben Baftonen gehorigen, Accorbe. Man ist gewohnt, nur bie Baftone burch Roten ausandruken, die Accorde aber durch Ziffern, welche über bie Bagnoten gefest werben. Es giebt zwar Spies ler, die fich berühmen, ben Generalbaß ohne Bezifferung richtig zu spieallein biefes ift nur alsbenn moglich, wenn fie bie Partitur bes Tonstuts vor sich haben. Da es cio ne gang bekannte Sache ift, daß aber einerlen Bag mehrere, gang von einander abgehende, harmonien tonnen genommen werden: fo ift offenbar, daß ber Generalbaffpieler obne Begifferung nicht miffen fann, welche von allen möglichen Harmonien der Lonseper gewählt hat, und es geschieht nur von ohngefehr, wenn er Die mahre trifft. Wir wollen benen, die fich berühmen, einen unbezifferten Generalbaß richtig zu fplelen, das Urtheil eines der größten Meister jur Warnung anführen. Bir feben allenthalben, (fagt er) baß zu einem guten Accompagnement noch febr viel gehore, wenn auch bie Bezifferung fo ift, wie fie fenn foll. Es erhellet hieraus bas kacherliche ber Anfoberung, unbezifferte Baffe 288 accompagniren; und man fieht

jugleich bie Unmöglichkeit ein, die lettern dergestalt abzufertigen, daß man nur einigermaßen zufrieden senn tonnte ")." Es ist also nicht zu zweisen, daß die Bezisserung des Generalbasses eine ganz nothwendige Sache sen.

Deswegen ist auch zu munschen, daß die größten Meister sich vereinigen mochten, die vollkommenste Besisserung aussindig zu machen, und dieselbe alsdenn durchgehends einzussühren. Denn noch ist ist die Mesthode zu bezissern nicht nur unvollstommen, sondern auch wantend, insdem einerlen Accorde nicht immer auf einerlen Art bezeichnet werden.

Die gewöhnlichen Bezifferungen werden hier nicht angeführt, weil fie, jede in dem Artikel von dem Accord, den fie bezeichnet, besonders angezeiget worden. Also wird hier nur dasjenige angeführt, was die Beziffe.

rung überhaupt betrifft.

Die Unvollkommenheit berfelben erhellet baraus, bag es auch ben ben mit größtem Bleiß begifferten Baffen fo febr schwer ift, alle gehler ju vermeiben. Der Begleiter muß, außer ben vor fich habenben Zeichen, noch gar zu viel besondre Regeln in ' acht nehmen, um nicht ju fehlen. Denn jur guten Begleitung wird nicht blos erfodert, daß man zu jeder Baßnote ben rechten Accord nehme, fonbern, daß er in ber schiklichsten Sohe, und in ber schiflichsten Gestalt genommen werbe. Bis ist ist noch keine Begifferung befannt, Die Diefe benben Umftande anbeutet. Go beanuact man fich & B. ben Gertenaccord burch die Ziffer 6 anzudenten; ob aber die Serte oben, ober unten, ober in ber Mitte liegen soll, ob sie verdoppelt werben foll, ob man die Terg babep verdoppeln, oder ob man die Octave baju nehmen foll, wird burch feine Et 2 Desiffee

\*) S. Bach über die mabre Art bas Clas vier in fpiefen. II, Theil. S. 298.

ng angebeufet. Daher ents Rothwendigkeit der erstaunlenge von Regeln, die auch ferten Bassen noch in acht n sind. Eine andre Unvollheit ist die Menge der Zeioft zu einem einzigen Accord werden; von denen noch daburch woder b oder g kann it werden; da es denn kaum ist, in der nothigen Geschwinich in alles zu sinden.

dre vielleicht nicht unmöge :fen Unvollkommenheiten ber ung abzuhelfen, wenn nur n Meifter fich die Sache mit naelegen fenn ließen. Wir en vornehmlich, bak ein rständiger versuchen mochte, t die Bezifferungen badurch htern waren, bag man über inote, so oft es angeht, mit buchstaben den Ton anzeigte, renflang, ober Certen . ober enaceord, ben eigentlichen g aebóriaen Uccord ausmacht. ses Benspiel wird bieses er-



emeine Sertenaccord in der lbtheilung konnte so angedeuben, wie in der zwenten Abg zu sehen ift, wo der Buchandeutet, daß die rechte Len zu agehörigen Dreyklang gt. Der Quartsertenaccord teen Abtheilung wurde ebenurch angezeiget; der § Alask H könnte durch Z angedeuben, weil der Septimenson G, mit der rechten Handn, den § Accord zu H aus-

macht. So wurde also baffelbe Zeichen Z anstatt der drep verschiedenen Bezifferungen J. J. d. dienen konnen. Wir überlaffen den Meistern der Runft, dieser Sache nachzudenten, und das Urtheil zu fällen, ob auf eine solche Art die so gar große Unzahl der Bezifferungen oder speznannten Signaturen nicht zu vermeiden, und dadurch die ganze Sacche zu erleichtern ware.

Oft werben die Bezisserungen entweber aus Mangel ber Ueberlegung, ober auch wol aus Vorbebacht, um ben Sachen ein gelehrtes Unsehen zu geben, ohne Noth vermehret, da sie auf durchgehende Basnoten gelegt werben, wie aus folgenden Bepspielen erbellet:

Es ist gang ungereimt, die Bezisserungen so anzubringen, wie hier ben a, b und c, da die bezisserten Roten nur durchgehend sind. Berständige. Lonseper schreiben diese Halle wie ben d, e und f steht, um anzuzeigen, daß die zur zwenten Rote gehorige Harmonie, gleich auf der erssten angeschlagen werde.

Diese gange Materie von der vollfommensten Bezisserung verdient von
einem erfahrnen Lonseger vom
Grund aus untersucht zu werden,
damit einmal eine so gar wichtige
Sache zu einer größern Volltommenheit könne gebracht werden.



Eine Anweisung jur Begifferung fine bet fic, unter mehrern, in Seinechens Anweie

Anwelfung jum Scheralbaf. — Auch hate delt die Dissertation sur les différentes methodes de l'accompagnement, p. Mr., Rameau, Par. 1742. 4. bavon. -In dem aten Cheil bes Sentiment d'un Hermoniphile . . . Par. 1756. 8. find wene Beiden jur Begifferung angegeben, welche bafelbft dem D. Morambert juges ferieben werben, aber eigentlich von bem Mit Rouffier fich berfchrieben, ber benn auch in s. Exemples pour le Traité des Accords, Par. 1767. 4. Gebrauch baven Ibre erftere Gescheinung aemacht bat. veranlatte einen fleinen Streit, der im Mercure, Mon. October 1756 und Jas muar, April und September 1757 gefährt wurde. - Ins 3. 1765 machte ein Frans gofe, Le Dean, eine neue Art von Ber aisserung bekannt, von welcher in dem Essai sur la Musique anc. et moderne, Par. 1780, 4. 4 5. 5. 3. 6. 617 Rade eicht gegeben wied; und im J. 1770 gab eben derfelbe Compositions sur les Signes Do, Di, Da, pour l'indication des Accords en Mulique, beraus.

#### Bild. Redende Lünse

(Redende Lünfe.)

Ein finnlicher Gegenstand, ber in ber Rebe entweber blos genennt, ober ausführlich beschrieben wird, in so fern er burch seine Nehnlichkeit mit einer anbern Sache bedeutend wird. So wird ber Schlaf ein Bilb bes Lobes, ber Frühling ein Bild ber Jugend genennt, und so fingt Haller: Ibr Waller, wo tein Licht durch finfice

Eannen frahlt, Bo sich in jedem Gusch die Nacht des Grabes mahlt u. s. s. Sepd wie ein Bild der Ewigkeit.

Die Bilber erweten flare und lebbafte Borfiellungen, die fehr faglich find, und barinn man viel auf einmal, wie mit einem einzigen Blit, erfennt. Wenn fie eine fühlbare Nehnlichkeit mit abstrakten Borfiellungen haben, so konnen fie also mit grofsem Bortheil an deren Stelle gesett werben. Sie thun alsbenn in ber Rebe ben Djenst, ben eine gemahlte Landschaft thut, die man jemandem vorlegt, um ihm einen Begriff von der Gegend zu machen, die dadurch abgebildet ist; folglich sind sie Gemablbe der Gedanken.

Die Bilder veranlaffen ein anschauendes Erfenntniß ber abgebilde ten Gachen; fie geben ben abstraften Borftellungen einen Korper, wodurch Sedanten, die fie fafilich werden. meden ber Menge ber bagu gehöris gen Begriffe schwerlich mit einem . Blit tonnten überseben werden, laffen fich dadurch festhalten. Also dies nen die Bilber überhaupt, die verschiebenen Berrichtungen bes Geiftes hiezu fommt noch, zu erleichtern. daß bas Bergnugen, welches alle mal aus Bemerkung ber Aehnlichkeit amischen bem Bilb und bem Gegenbilbe entfteht, Die Einbrufe befto leb. hafter und unvergeflicher macht.

So lang eine Sprache an allgemeinen Ausbrufen arm ift, muß nothwendig das meiste durch Bilber ausgedrüft werden: daher find die Reden der noch wenig gesteteten Bolter durchaus mit Bilbern angefüllt, Aber auch da, wo man die Gedanten allgemein ausdrüfen könnte, werben die Bilber gebraucht, um die Borstellungen asshrufen ju machen: daher die Dichter vorzüglich, und nach ihnen die Redner, einen vielfältigen Gebrauch davon machen.

Sie bekommen aber nach ihrer aufferlichen Form und auch nach der Art, wie sie angebracht werden, verschiedene Namen. Sind sie blos bestondere Fälle, an denen man das Allgemeine leichter erkennen soll, so werden sie Beyspiele geneint; sind sie Dinge von einer andern Art, die neben das Gegenbild gestellt werden, so bekommen sie nach Beschaffenheit der Sache den Namen der Vergleischung oder des Bleichnisses, woben die gewöhnliche Vergleichungswors

€c 3

ter wie, alswie, gleichwie, u. b. gli gebraucht werben. Gest man fie aber gang an die Stelle ber abgebil beten Cache, fo bag biefe gar nicht baben genennt wird: fo befommen fie insgemein ben Namen ber Allegorte, auch bisweilen ber Sabel, der Parabel, oder bes allegorischen Bil-Diejenigen Bilber, Die nur benläufig, ohne die Vergleichungsformeln, und fo gebraucht werben, daß bie Sauptfache ihren eigentlie chen Namen behalt, ibre Eigen-Schaften ober Wurtungen aber burch Bilder ausgebruft werden, befommen ben Namen der Metabhern, wie wenn man fagt: Die Jugend perblubt bald.

Die Saupteigenschaften eines Bil-. bee find diefe: Es muß von befann. ten Dingen hergenommen werben. Die man fich leicht und mit großer Rlarheit vorftellt; es muß eine genaue Aehnlichkeit mit bem Gegene bild haben; Diefe Alehnlichkeit muß Schnell bemerkt werben konnen, fo bald man bas gange Bild gefaßt bat: bie Gattung ber Dinge, woraus es genommen ift, muß nichts an fich baben, bas bem Charafter bes Begenbilbes entgegen fen. Man fiebt ohne Dube Die Nothwendigfeit bice fer Eigenschaften ber Bilder ein.

Begen ber letten Eigenschaft muß man am forgfältigsten fenn, weil ber Mangel berfelben febr widrige Wurfung thun kann. Ernsthafte. Worftellungen wurben burch comifche Bilder, hohe Dinge burch nies drige, gang verborben werden. Rur ben scherzhaftem Bortrag ift es nicht nur erlaubt, fondern fehr vortheil-Baft, biefe Regel ju überschreiten, indem das Widersprechendel ober Miderarrige zwischen dem Bilb und bem Begenbilb, eine Sauptquelle bes Schorzhaften ift, wie an feinem Prte gezeiget wirb.

Die Quellen, woraus die Bilder geschopfe werden, find mannigfaltia: bie leblose Batur; bie Runfimerfe; bie Sitten ber Thiere und ber Menschen; die Geschichte; die Mnthologie; und endlich die Belebung leblofer Dinge: bas Mittel aber zur Erfindung ist eine weitlauftige Renntnig biefer Quellen, mit einem scharfen Beobachtungegeift und lebhaftem Wis verbunden. Ber in Erfindung ber Bilber glutlich fenn will, ber muß auser sich mit einem verweilenden, alles bemerkenden und durchforschenden Auge Ratur und Sitten unaufhörlich beobachten : in fich felbst aber jeden bis zur Klarheit hervortommenden Begriff, jede auffeimende Empfindung bemerken, und sich ben Einbrufen bersetben eine Zeitlang überlaffen. Denn baburch bemerkt man die Hehnlichkeit ber Je großer der Benbach-Dinge, tungegeift bes Sichtharen und Unfichtbaren ift, besto reicher wird die Einbildungsfraft an Bildern und . Gemablben, Die jebe Bouftellung bes Seiftes und jede Regung bes Dergens zu sichtbaren und fühlbaren Gegenständen machen. Denn bie Achtbare Welt ift burchaus ein Bilb ber wisichtbaren, in welcher nichts liegt und nichts vorgeht, bas nicht burch etwas materielles abgebildet murbe. Es ift bas eigentliche Werk ber rebenben Runfte, uns die ma fichtbare Welt durch die fichtbare bekannter zu machen. Alfo ist die Erfindung vollfommener Bilber bennabe bas vornehmste Studium bes Dichters.

Die unabläßige Benbachtung ber Natur und ber Sitten, zu welcher Bobmer viel nügliche Lehren an die Hand giebt \*), ist der eine Weg zur Erfindung der Bilder; die Dichtungekraft, die abgezogenen Begriffen einen Korper giebt, die leblose Dinge

<sup>\*)</sup> Eritifche Betrachtungen über die poes tifchen Gemablbe im affen und 3ten Appitel.

Dinge in lebendige Wesen verwanbelt, ift ein anbrer Weg. Go macht Dorag die Gorge, und fast alle Leibenschaften, ju handelnben torperlichen Wefen, die uns überall verfolgen \*). Die Lebhaftigfeit ber Ginbildungsfraft ift bie einzige Quelle

Dieser Bilber \*\*).

Wer einige natürliche Anlage zur Erfindung und Erschaffung solcher Bilder bat, tann fie durch fleißiges Befen der Dichter und Redner, benen biefe Gabe einigermaßen eigen war, noch sehr verstärken. Go wie man ben vergnügten Menschen vergnügt, und ben melancholischen schwermuthig wird, so wird man auch ben wißigen wißig, wenn man nur irgend einen Junfen Big hat. Man wird daber allemal seben, daff Diejenigen, die viel mit wißigen Menschen umgegangen find, über das Maak ibrer natürlichen Anlage wi-Bem ber Umgang fehlt, Sig find. der muß ihn durch das Lefen erfeten.

So fürtrefflich ber Rugen ber Bilder ist, so find sie, wie alle Dinge, dem Migbrauch unterworfen. Mebner und Dichter, die burchasbends am meisten bewundert werden, haben sie als kostbare Würze mit behutfamer Sparfamkeit angebracht. Ben fehr wichtigen Begriffen und Borftellungen, die man geradeju nicht mit ber gehörigen Starte und Lebhaftigfeit ausbruten tann, werden sie nothwendig; ben Nebensathen aber find fie bloke Zierrathen, wemit man sparsam umgehen muß. Sie find wie Juwelen, die man nur an wenigen Stellen anbringen barf.

2) Scandit aeratas vitiosa naves Curs; nec turmas equitum relin. quit, Ocior cervis, et sgente nimbos

Qcior Euro. - Timor et minae

Scandunt eodem quo dominus; neque Decedit serata triremi; et Post equirem sedet atra cura.

\*\*) S. Belebung; Dichtungstraft.

Man findet begiwegen, bag ihr Ueberfluft, fo wie der Ueberfluft ber Versierungen in der Baufunft, allemal ein Borbote bes fich jum Untergang

neigenben Geschmaks ift.

Es ware angenehm und nuglich, wenn fich jemand die Muhe geben wollte, aus den Ueberbleibseln ber griechischen Litteratur ju zeigen, wie von homer bis auf die fegenannten Plepaden, und von biesen bis auf Die griechischen Rhetoren, von denen Rom zur Zeit der Ranfer angefüllt war, ber Gebrauch ber auszierenden Bilder beständig in dem Magge jugenommen, in welchem der mannliche und gute Geschmat

abaenommen bat.

Doch ift es, in gewiffen Fallen gut, menn Bilber auf Bilber gebauft mer-In Oben, wo eine einzige Bor-Rellung, die an fich felbst einfach ift, so lange wiederholt, und so genau auf alle Seiten gewendet werden muß, bis unfre gange Vorstellungs. traft vollig bavon eingenommen ift, ist die Anhäufung ber Bilber, die einerlen Sache in verschiedenen Gefalten ausdrufen, das einzige Dit-Davon tel jum 3met ju gelangen. findet man haufige Benfpiele benm Boraz: so wie man benm Ovidius fast überall Benspiele von Anhäufung der Buber ben gemeinen, oder boch nur bepläufigen Vorstellungen findet. mie g. E, in der Stelle:

Littora quot conchas, quot amoena tofaria flores,

Quotve soporiferum grana papaver habet; Silva feras quot alit, quot piscibus

unda natatur, Quot renerum pennis aera pulfat avis.

Tot premor adversis \*). Diese fallt etwas in Lappische.

Auch da konnen Bilder mit Nachbruk aufgehäuft werden, wo man **E**¢ 4.

\*) Trift, V. s.

im farten Affett, ben man burch Worte außern will, immer beforget, man habe die Sachen noch nicht start ober hinlanglich genug gesagt. In diesem Falle befand sich horat ben der folgenden Stelle, die man mit großem Unrecht mit der vorhergehenden aus dem Ovidius, in eine Elasse sesen wurde.

Sed juremus in hace: simulimis
faxa renarint

Vadis levata, ne redire sit nesas, Neu conversa domum pigeat dare lintea, quando

Padus Matina laverit cacumina, In mare seu celsus procurrerit Apenninus,

Novaque monstra junxerir libidine Mirus amor: juvet ut tigres subsidere cervis.

Adulteretur et columba milvo: Credula nec ravos timeant armenta leones,

Amerque, salsa levis hircus littora \*).

Dergleichen Anhäufung ber Bilber bienet auch, wenn man nichts mehr über eine Sache zu fagen hat, den Zuhörer eine Zeitlang in derfelben wichtigen Borstellung zu unterhalten. Dieser Fall kommt am öftersten in der Obe und in der Elegie vor. Redner besinden sich ben pathetischen Stellen oft in demselben.

Auch die Form der Bilder, ihre Rurge ober Ausführlichkeit, muß aus der Absicht, die man hat, beurtheilt werden. Denn bisweilen thut ein burch wenig Zuge gezeichnetes Bilb alle Wurfung, die man verlangt, da es andremale muß ausgezeichnet werben. Wenn Bermione, beym Euripides, ju der Andromache, die, um ihr leben ju erretten, an ben Alfar ber Thetis gefiohen mar, fagt: Und wenn dich gleich geschmolzen Bley umgabe, so will ich dich doch von diefer Stelle wegbringen ++);

> \*) Epod. Od. 16. \*) Eurip. Androm. vf. 245.

fo ift biefes Bild, ob es gleich um angebeutet wird, von ber hochften Rraft. hermione hatte fich vorgenommen, bie Andromache aus bem geheiligten Ort ihrer Zuflucht, woes nicht erlaubt war hand anzulegen, burch ein ander Mittel herauszulofen. Sie wollte ben Sohn biefer ungluflichen Konigin babin bringen, und ihn bor ben Augen ber Mutter zu ermorden drohn, wofern sie den Altar ber Thetis nicht verlaffen murbe. Dieses Mittel sab fie für so unfehlbar ans daß es seine Würkung thun, müßte, wenn auch geschmolzen Bley um den Altar floffe. Ueberlegung und Geschmat muffen dem Dichter das Maag der Ausführlichkeit an die Hand geben. Ueberhaupt scheinet es, daß die Bilber, welche auf Berstärfung ober Verschwächung einer Empfindung abzielen, allemal eber gang furg fenn konnen, als bie, moburch man bie Vorstellungsfraft ju Diefe Materie bon Ienken sucht. bem Gebrauch ber Bilder, ihren verschiebenen Wurfungen und ben daher entstehenden Formen und Sattungen berfelben, verdient überhaupt von ben Runftrichtern in ein volliges Licht gesett zu werben. Was bier der allgemeinen Betrachtung der Bilber fehlt, ift einigermaßen in ben Artifeln über die besondern Arten derselben ersett worden \*).

\* \*

Bur Vollendung dieses Artifels können die, barüber in der allgemeinen Biblios thet (B. 2a. S. 30) und in der neuen Bibli, der sch. Wissensch. (B. 4s. S. 32 u. s.) gemachten Bemertungen eine Weis sung geben. — "Ueber Bild, Dichtung und Jabel," findet sich in der britten Sammlung der zerkreuten Bidtter von J. G. Herber, Gotha 1787. 8. S. 87. ein lehrreicher Aussaß.

") G. Affegorie; Bepfpiel; Gleichalb; Metapher,

#### Bild.

(Beidnenbe Runfe.)

Diefes Wort scheinet in seiner urfprunglichen Bedeutung einen forperlichen Gegenstand zu bezeichnen, ber burch Runft eine orbentliche Korm und Gestalt befommen bat; benn eis ner unformlichen Daffe eine orbentliche Gestalt geben, beißt eigentlich bilden. Man fann bemnach alles, was durch die Runft eine folche Geftalt befommen hat, es fen aus Stein gehauen, oder aus Soly gefchnist, oder aus einer weichen Materie geformt, ober aus einer schmelgenden gegoffen, ein Bild nennen; boch scheinet es, bag man vorzug. lich den Bilbern von menschlicher und-thierischer Geftalt biefen Ramen zueigne.

Diernachst wird biefer Mainen auch aberhaupt ben Gemablben gegeben, indem man große Sammlungen von Semählben Bildergallerien nennt. Aus bemfelben Grund werben auch ble Rupferstiche bisweilen Bilder genennt. Aber auch ben Gemählden und Rupferstichen scheinet die menschliche Geftalt einen befondern Anfpruch auf ben Ramen bes Bilbes ju ma-Bisweilen bruft man bas, was man gemeiniglich mit bem frandofischen Wort Portrait nennt, besonders auch durch das Wort Bild. noch gemeiner aber durch Bildniß qus.

#### Bildende Runfte.

Mit diesem allgemeinen Ramen bezeichnet man alle Künste, welche sichtbare Gegenstände nicht blos durch Zeichnung und Farben, sondern in wahrer körperlichen Gestalt nachahmen. Diese sind die Bildhauerkunst, die Steinschneiderkunst, die Steinschneiderkunst, die Stukkaturzkunst, von deten jeder an ihrem Orte besonders gehandelt wird. Sie sind

also so nahe mit einander verwandt, daß sie, so viel wir aus der Geschichte wissen, zugleich aufgekommen, zur Bollkommenheit gestiegen, und auch wieder gefallen sind, wie aus den historischen Nachrichten, die wir in den Artikeln Sildhauerkunst, geschnittene Steine, Schaumanzen, angeführt haben, zu sehen ist.

#### Bilderblinde.

(Baufunft.)

Tit in einer Mauer eine blinbe, bas ift, nicht gang burchgebrochene, Bertiefung, ju bem Endzwet gemacht, baf Statuen ober anbre Bilber barinn steben fonnen. Man nennt fie burchgebende mehr mit dem frangofischen Ramen Lische (Niche). Gie werben an ben Außenseiten ber Gebaude, ober auch inwendig an den Wanden angebracht, die man mit Statuen vergieren will. bamit bieft beffer, als wenn fie fren ftunden, vor Schaben gesichert fenen. Tiefe und Sobe ist also allemal nach dem Werf abzumeffen, bas man bineinsegen will. Man bringt fie gegenwärtig nicht mehr so haufig an, als ehebem, da man die Gebaude mehr, als gegenwartig geschieht, mit Bilbern ber Seiligen vergiert bat. Sie schifen fich auch nur ba, wo bas Maffive einer Mauer burch etwas Mannigfaltigfeit zu unterbrechen ift, und besonders zwischen Bandpfeiler, wie an den vier Eingangen bes Berlinifchen Operubauses.

(\*) Bo Bilberblinden (Niches) eis gentlich hingeboren, und von den Bers haltnissen, weiche ihnen zufommen, wird, unter mehrern, in dem Cours d'Architecture... der Ho. J. F. Blondel und Natte (f. den Art. Baukunst) Bd. 1. S. 310, B. 3. S. 183 u. f. sehandelt. — Besonder Elevations de Niches hat der Ec 5

jungere Boucher, fol. & Bl. berausgegeben. — Uebrigens will ich noch bemers
ten, daß die Franzofen ihr Niche, aus
bem italienischen nicchio (Meermuschel),
als mit deren Abbildung der Hintertheil
der Nichen gewöhnlich verziert wird, hergenommen haben. —

## Bilderftuhl.

(Bautunft.)

Wierefiate Steine an den dren Spi-Ben eines Giebels, auf welche Gtatuen gefest merben. Es war nach ber Bauart ber Alten gewöhnlich, auf die dren Efen der Giebel Star tuen ju fegen, und biefe mußten nothwendig, um -gang gefeben ju werben, nicht unmittelbar auf bas hauptgefime, fondern auf einen erbobten Grundftein gefest werben. Sie werben insgemein gang glatt, ohne Suggesims und Detel, in ber Dite ber Saulen oder Pilafter, über welchen fie stehen, gemacht; die Sohe aber muß nach dem Giebel abge. Vitruvius giebt meffen werden. ihnen die gange Sobe des Giebelfeldes; Scamoszi macht fie der gangen Ausladung bes hauptgefimfes In diesem Fall wurde man gleich. in einer Beite von bem Bebaube, Die feiner gangen Sobe gleich ift, bas gange Bild feben tonnen.

Mas hier gesagt worden, geht blos auf die Bilderstühle auf den Giebeln der Gebäude, die Vitruvius Acroteria nennt. Man macht aber auch solche Bilderstühle für Statuen, die auf frepem Boden, oder in Bilderblinden stehen, benen man auch die Namen Basamente, Postamente, giebt. Man macht sie mürslicht ader cylindrisch, blos glatt oder mit Fusgestimsen und Deteln, und hat sie feis

ner Regel unterworfen.

## Bildhauerfunft.

Wiewol ber Name diefer Runft anjugeigen scheinet, baf fie nur Bilder aus harten Materien aushauet, so gehört auch bas Formen ber Bilder in weiche Materien, und bas Sießen berfelben in Metalle, bazu. Nicht nur steinerne und hölzerne Bilder, sondern auch aus Thon, Sops und Metall geformte, oder gegossene, sind Werte dieser Aunst. Sie beschäfttiget sich zwar mit Verfertigung allerlen Arten von Bildern, hauptsächlich aber mit solchen, die Menschen oder Thiere in ihrer ganzen körperlichen Gestalt vorstellen.

Wenn diese Kunst wurdig seyn soll, eine Gespielin der Beredsamkeit und der Dichtfunst zu seyn, so muß sie nicht blos ben der Belustigung des Auges siehen bleiben, und ihre Werke mussen nicht blos zur Pracht, oder zur Verzierung der Gebände und der Sarten dienen, sondern starke, daurende und vortheilhafte Eindrüte guf die Gemüther der Menschen machen, Dieses kann sie auch so zut, als irzend eine der andern schonen Künststhun, ob sie zleich in den Mitteln weit eingeschränkter ist, als die meie

ften anbern.

Die wichtigste aller fichtbaren Gegenftande ift ber Menfch. Nicht wes gen ber Bierlichfeit feiner Form, wenn diese gleich das schönste aller sichtbaren Dinge ware; sondern deswegen. weil diese Form ein Bild ber Stele ift; weil fte Gebanten und Empfinbungen, Charafter und Reigungen in torperlicher Gestalt barftellt. Der Leib bes Menschen ift nichts anders, als feine fichtbar gemachte Geele. Alfo bilbet biefe Runft Geelen, mit allem, mas fle intereffantes haben, Die Seele in Marmor und Erst. felbst aber scheint ein Bilb bes boch. ften Befens, bes erhabenften, bolltommenften und beften Gegenftanbes ju fenn. Diese Runft fann bemnach das Hochste. was der Mensch 38 benfen und zu empfinden im Stand ift, bem Gefichte barffellen. Man fagt von bem Jupiter bes Phidias es habe ihn niemand anfehen können, ohne von der Majestät des göttlichen Wesens gerührt zu werden. Werals so die Kunst bestigt, wie Phidias sie besessen hat, der kam alles, was groß und edel ist, abbilden, und dadurch in jedem fühlbaren Herzen Rührungen von der höchsten Wichtigkeit erweten.

Daß bie Bildhauerkunft nicht zu biefer Absicht ift erfumben worben, daß fie felten ju einem hobern 3met, als jur Ergebung des Auges, ober zur Pracht angewendet wird, kann ibre hohere Bestimmung nicht aufheben, noch bereiteln. Da überhaupt die Absicht diefes Werks nicht ift, die schonen Runfte in der Geftalt zu zeigen, die fle würflich haben, son-Dern biejenigen merfbar zu machen, bie fle haben tonnen, so sehen wir hier mehr auf das Moaliche, als auf das Warum follten wir an-Burtliche. fieben, einer Sache basienige jugueignen, was wurflich in ihrer Ratur Lieat? Warum follten wir ben einem geringen Gebrauch fteben bleiben, fo Sauge ein wichtigerer möglich ist? Diefer bobere Gebrauch ift bier um fo viel mehr zu suchen, da die Bildhanerfunft groffere Unftalten und mehr Aufwand, als andre Runfte er-Cobert. Ihre Werte find toftbar und bocht mubsam; also mug auch der 3wet berfelben groß fenn.

Sie foll also nicht eine flüchtige 11eberraschung der Einbildungefraft, micht eine bloße Ergeslichkeit des Auare, picht die Bewunderung der Ge-Miflichfeit und bes Reichthums, fonbern etwas größeres jum Endzwek haben. Gie sucht tiefe Einbrufe des Buten, des Erhabenen und des Groß fen zu machen, die nach ber Betractitung des Bilbes auf immer in der Geele übrig bleiben. Erst ziebt Re das Aug durch die harmonische Schonheit der Formen auf fich; denn reizet sie dasselve durch ben Ausdruf zu ernsthafterer Betrachtung,

fieht nun Gebanten, Empfindungen, Große des Geiftes, und Krafte, baraus jede Tugend entsteht, angebeutet, dringt burch bas Meukerliche in das Innere, und ftellt fich ein bentenbes und empfindendes Wefen vor, bas den Marmor belebt. Denn beftres ben fich Seift und herz, bie Bolltomberen Begriff burch bas menbeit, Bilb erwett worden ift, gang ju faffen, ihre eigene Bebanfen und Empfindungen barnach zu stimmen; die gange Geele ftrebt nun nach einem hobern Grade der Bollfommenheit, Diefes ift ohne 3weifel eine Burfung. Die von vollkommenen Werken der Bildhauerkunst zu erwarten ist \*). Also weiß ein Phiblas Seelen erhöhende Kräfte in den Marmor zu legen; ift vermogend, jebe Bollfommenheit des Geiftes, jede Tugend und jede Empfindung des Bergens, ben Sinnen fühlbar zu machen. Was kann aber jur Bestrebung nach innerlicher Bollfommenheit nuglicher fenn, als wenn wir diefelbe fühlen? Unter allen fichtbaren Dingen ift der Mensch ohne allen Zweifel der wichtigfte Gegenstand bes Auges; in ibm aber konnen alle menschliche Tugenben sichtbar werden - vielleicht auch übermenschliche; wenn nur bie Muse dem Künstler ein höheres Ideal in seine Ohantaffe gelegt hat. Was also der Moralist mit ungemeiner Milhe bem Verstand vorstellt, große Mufter jeber Bollfommenheit, bas giebt der bildende Runftler, wenn ihm nur bie Geheimnisse seiner Runft geoffenbaret find, dem Auge ju fehen. Dieses aber ist das Sochste der Runft.

Nuch in ihren geringern Werfen, felbst da, wo fie blos jur Bergierung ber Stabte, ber Garten, ber Gebaube und ber Wohnungen arbeitet, ift sie noch eine nugliche Kunst, we in sie nur von bem guten Geschmat gelein

<sup>\*) 6.</sup> Statue.

Das Schöne, selbst in tet wirb. leblofen Formen, bas Schitliche, felbft in gleichgultigen Dingen, das Orbentliche, bas Ungenehme und andre Eigenschaften biefer Art, baben allemal einen vortheilhaften Einfluß auf die Gemuther \*). Veriogene Geftalten aber, von benen bas Muge nichts begreift; Formen, bie die Ratur verkennt; elende Rachabmungen naturlicher Dinge; Bermischung widerstreitender Naturen, find Diggeburten ber Runft, unb Gegenstände, an die fich das Auge nicht obne schähliche Würtung auf die Denkungsart, gewöhnet.

Die Bilbhauerkunst kann also ihren Rang unter andern schonen Kunsten mit völligem Recht behaupten.
Wittelmäßig scheinet, sie von überaus geringem Rupen zu senn; aber
in ihrer Bollsommenheit darf sie keiner andern nachstehen. Württ sie
gleich nicht auf so mancherlen Art
auf die Gemüther, als die Dichtfunst,
so ist ihre Würkung desto nachdrus-

lidjer.

Bon bem Ursvrung dieser Kunst weiß man nichts zuverläßiges. Aus . der D. Schrift ist bekannt, daß schon gu ben Zeiten bes Patriarchen Bilber der Sotter in Mesopotamien vorbanben gewefen. Dergleichen mogen ben mehrern Bolfern felbiger Zeit im Gebrauch gewesen senn. Es ift nicht unwahrscheinlich, baf bie Berebrung der Gotter sichtbare Bilder berfelben veranlaffet, und daß durch biefe die Bildhauerkunst nach und nach aufgekommen fen: wiewol auch ber Einfall, durch hieroglyphen etwas ausgubrufen, Die Gelegenheit dagu mag gegeben haben. Ben verschiebenen Wolfern mag fie durch verschiedene Beranlaffungen entstanden fenn.

Aus bem Ramen, womit bie Grieden bie Ctatuen bezeichneten, (ayalpa,) fonnte man vermuthen, bag bie Bilbhaueren urfprunglich blos in

T) S. Baufunff.

Bergierungen bestanben habe. So fonigte Werfe wurden begregen Sierrathen genennt, und diefer Name blieb auch ben Statuen. Vermuthlich wurden Altare und Danne zuerft mit würklich natürlichen Blumenkränzen ausgezieret. Als hernach anstatt der Sanne Tempel, und anftatt der aus abgeftochenem Rafen aufgeführten Altare, Reinerne gebant worden, hat man auch die Zierrathen derfelben von Solz und Stein geschnigt, ober ausgehauen. Die all testen Statuen scheinen bloge Termen gewesen zu senn, und allem Anfeben nach haben biefe die Gelegenheit zu Verfertigung ganzer Figuren gegeben. S. Termen.

Unter ben alken, aus ber Geschichte bekannten Bolkern, haben bie Alegyptier, die Phonicier, die Griechen, sowol in Rleinasten, als in dem eigentlichen Griechenland, und die Hetrurier, diese Kunst vorzüglich ausgeübet; aber die Griechen, und nächst diesen die Hetrurier, haben sie zur hochsten Bolkommenheit gebracht. Winkeln anns Geschichte der Kunst, die in jedes Liebhabers Händen ist, enthält die richtigsten Rachrichten und Bemeikungen über den Ursprung, den Flor und den Verfall derselben.

Es scheinet, bag bie Aegyptier blos einen religiofen Gebrauch bavon gemacht haben, baben aber ben bet hieroglyphischen Bedeutung ber Bilder Benigstens stehen geblieben senn. lift kein ägnytisches Bild bekannt, das außer seiner hieroglyphischen Bebentung etwas vorzügliches hatte. Die Phonicier baben fie allem Unfeben nach auch zur Auszierung ibrer Ge baude, und gur Berschonerung ber Gerathschaften gebraucht, und augleich jum Vortheil ber Sandlung angewendet. Eigentliche Berte ber Bildhauerfunft von biefem Bolfe baben sich nicht erhalten. Einen weis tern Umfang scheinet bie Runft bep ben hetruriern gehabt zu haben. **Sk** 

Sie batten nicht nur vielerlen Bilber der Sottheiten, von hieroglyphis scher Bedeutung, und mancherlen Bilder, wodurch ihre religiofe Begriffe finnlich vorgestellt murben; auch politische und fittliche Gegenstände beschäfftigten die bildenden Kunfte. Eine Menge bistorischer Bilber aus ber alteften Gefchichte ih. rer Stammbater, und ungabliche Borftellungen, die fich auf bas Gittliche in ihrem Charafter und in ihrer Lebensart beziehen, find noch ist vorhanden. Die bildenden Runfte scheinen überhaupt ben diesem Bolfe von einem so ausgebreiteten Gebrauch gewesen zu fenn, bag felbst die gemeineften Gerathe, bie gewohnlichften jum täglichen Gebrauch bienenben Gefafte, ein Geprage bavon hat-Bas man von Berfen ber mechanischen Runfte in die Sande bekam, hatte etwas bilbliches an fich, bas gewiffe religiofe, ober politische, ober fittliche Begriffe erwette. diese Weise konnten die bilbenben Runfte einen unaufhorlichen Einfluß auf die Gemuther haben. MOcin auch dieses geistreiche Bolt scheinet Die wichtiafte Art ber Rraft in ben Werfen ber bilbenben Runfte, wenig gefennt zu haben. Ihre Borftellungen hatten wenig mehr als hierogly-Rur ben Griephische Bedeutung. chen war es vorbehalten, bas Dochfte in ber Runft zu erreichen. allein scheinen empfunden zu haben, baß nicht nur menschliche, sondern fo gar gottliche Eigenschaften bem Auge fonnten empfindbar gemacht werden. Alfo erhob fich die Bildbaueren unter ben Sanden der griechischen Runftler nach und nach zu dem bochften Gipfel der Bolltommenbeit, bis sich Phidias getraute, die Dobeit Gottes in erhobter menschlicher Bildung auszubrufen. Wie weit es ben griechischen Runftlern gelungen, nicht nur erhabene menschliche Seclen, sondern to gar bobere Arafte

fichtbar ju machen, fonnen wir aus verfchiebenen übrig gebliebenen Berten ber griechischen Runft abnehmen. Der Gebrauch, ben bie Griechen von ben bilbenben Runften machten. ift ber hochste, ben man davon machen Denn von allem, was in threr Gotterlehre, in ihrer Gefchichte und überhaupt in bem menschlichen Charafter groß ift, suchten fie in ibren Mitburgern eine Empfindung gu erwefen, indem fie in ben Statuen ber Gotter, ber Selben und ber tugendhaften Manner nicht sowol ihre torperliche Gestalt, als die Große bes Geiftes abbilbeten. Diefes mar die hochste, wiewel nicht die einzige Bestimmung der Runft. Gegenstanben, in benen ihrer Ratur nach feine moralische Rrafte liegen, tonnte bie bildende Runft auch feine geben; aber fie gab ihnen, was fle geben tonnte, Schonbeit und Schitlichkeit ber Formen.

Die Romer hatten biefe Runft ans fanglich ohne Zweifel von ihren Rachbarn, den Hetruriern, befommen. und, wie es scheinet, einen maßigen Gebrauch bavon gemacht, indem sie Bilder jur inmbolischen Borftellung ihrer Gottheiten, und andre, um bas Andenken ihrer Boreltern und einiger ibrer verdienten Manner zu erhalten, aufstellten. Lange bernach aber, ba fie erst in den griechischen Colonien. hernach in Griechenland selbst, ibre Eroberungen ausgebreitet, lernten fle die Werfe ber Griechen fennen. Es scheinet aber, daß fie biefelben blos als einen Gegenstand ber Pracht. ober hochstens als Monumente ber Runft und des Geschmats und auf die Beise geliebet haben, wie etwa gegenwärtig die so genannten Liebbaber alle Werke ber zeichnenben Runfte lieben. Der ursprungliche Gebrauch ber Bilber murbe aus bem Gefichte verloren, und man fah fie größtentheils als Bierrathen an, modurch man ben offentlichen Plagen,

den

ben Gebänden, den Salen und Gallerien ein Ansehen geben konnte. So wie die Ueppigkeit in Rom überhand nahm, stieg auch zugleich diese Liebhaberen an den Werken der griechischen Kunst, die zulezt die zur Raseren ausgertete. Wan weiß, daß der gute/Licero selbst nicht ganz fren dabon war.

Man hat also in diesem Zweig der Runft die Romer mehr wie bloge Lieb. haber, als wie Runftler anzusehen. Sie plunberten gang Griechenland aus, um durch die geraubten Werfe der Runft ihre Cabinetter zu bereithern \*); so wie ist mancher Naturas liensammler aus Often und Westen Schmerterlinge und Muscheln einfammelt, nicht um die Ratur fennen ju lernen, sondern ein reiches Cabinet zu haben. Schon baraus allein konnte man vermuthen, daß Rom feine Bilbhauer von der ersten Große wird gezogen haben; benn biefes ift nur da möglich, wo die Kunste zu ihrer bochften Bestimmung angewen-Jebermann fennt bie bet werben. schonen Berfe, burch welche Birgil die Romer wegen Mangels dieser Runft troftet :

Excudent alii spirantia mollius

Tu regere imperio populos Romane memento \*\*)! Man kann hieraus ben nicht unwichtigen Schluß ziehen, daß die hochste Liebhaberen, und die reichsten Kunstfammlungen eben keinen großen Einfluß auf die Erhöhung der Kunst haben. An keinem Orte der Welt sind jemal mehr schone Werke der bilden-

") Marcellus — ornamenta urbis, figna tabulasque, quibus abundabant Syracufae, Roman devexit. Hoftium quidem illa fpolia et parta jure belli. Caeterum inde primum initium mirandi graecarum artium opera licentiaque bine factum eff. Liv. L. XXV. 40.

\*) Aen, VI.

ben Runfte gusammen gewesen, als in Rom, bas ju ben Zeiten bes Auguftus vermutblich mehr Bilber aus Erst und Marmor, als lebendige Menschen gehabt hat; und nirgend ist bie Liebhaberen starker gewesen: dennoch hat Rom wenig gute Künste Gelbft unter ber ler hervorgebracht. Regierung des Augustus waren die meisten Bilbhauer in Rom Griechen. Diese scheinen mehr die Werke ibrer ebemaligen großen Meifter nachgeabmet, als felbst große Werfe erfunben zu haben. Indeffen erhielt fich die Runst unter den Rapfern, in dem Grad der Vollfommenheit, den fie unter Augustus gehabt hatte, noch eine ziemliche Zeit hindurch. telmann fest ihren Berfall in die Regierung bes Severus, und ihren Imtergang noch vor Constantinus den Großen.

Nachber war bie Verebrung ber Bilder in der christlichen Kirche eine Gelegenheit, wenigstens bas Mechanische der Bildhauerkunst von dem ganglichen Untergange gu retten. Es wurden burch alle Zeifen ber Barbaren, die auf die Zerstöhrung bes abendlandischen Reiche folgten, noch immer Bilder gehauen; und etwas, das dem Schatten ber Runft ahnlich ist, erhielt sich. Raiser Theodosius der Große hat eine Chrenfaule, nach Art der trajanischen, setzen lassen, auf welcher Bildhauerarbeit senn foll, in der man ben guten Geschmaf nicht ganglich bermißt: Die Acabemie ber Mahler in Paris foll eine Zeichnung bavon haben \*).

Es find also in Griechensand und vielleicht in Rom, alle Jahrhunderte durch, die von dem Untergang Roms, dis auf die Wiederherstellung der Wissenschaften, verstoffen sind, Bildhauer gewesen: aber ihre Werke verschienten nicht auf und zu kommen; oder

<sup>\*)</sup> Histoire des arts qui ont rapport au dessein par Mr. Monier.

ober wenn fie fich erhalten haben. fo verdienen fie menigstens unfre Auf. merksamfeit nicht. Es fehlet uns an einer grundlichen Geschichte bon ber Wiederherstellung diefer Runft. fo weit fie wiederhergestellt ift. Gie bat in Italien angefangen, fich wieber aus dem Staub empor ju beben. Die Belegenheit baju scheinen bie reichen Dandlungsstädte dieses Landes, befonders Pifa, gegeben ju haben. Der erworbene Reichthum machte ihnen Luft ju bauen; man ließ Baumeister und Bilbhaner aus Griechenland kommen, und man brachte auch antites Schnigwert, aus ben Trummern der ehemaligen griechischen Sebaube, nach Italien. Man erwähnt namentlich eines igewissen Wicolaus aus Difa, vom 13ten Jahrhundert, ber von den Griechen die Bildhauerkunst geleent, und seinen Geschmak nach dem, was er von dem Untifen gefehen hat, foll gebildet haben. Um dieselbe Zeit soll auch in Rom, in Bologna und in Floreng, Die Runft aufe neue aufgefeimt haben. **And** wird ein Andreas von Pisa um diefelbe Zeit als ein guter Bildhauer ge-Um bas Jahr 1216 verfertigte ein gewiffer Marchione bas Grabmal Pabst Sonorius III. in eis ner su Santa Maria Maggiore gehorigen Capelle, welches schon Spuren bes wiederfommenden guten Ge-Bu Anfang bes schmaks zeigen foll. 1sten Jahrhunderts finden wir schon einen Mann, deffen Arbeit felbft Dichel Angelo foll bewundert haben; ·námlich Lorenzi Ghiberti, der aus einem Goldarbeiter ein Bildhaner und Stempelichneider geworden. Von ihm find bie aus Erz gegoffenen Thuren ber Kirche bes heil. Johannis des Laufers in Florenz, die Michel Angelo für würdig erflärt hat, an dem Eingange des Paradieses zu ste-Um diefelbe Zeit lebten auch ben. in Florenz nach andre geschifte Bildbaner, Donat ober il Donatello,

Bruneleschi und Andr. Verochso. Von diesem ist das gegossene Gild zu Pferde, des Bartolomeo Eleone von Bergamo, das in Venedig auf dem Play des heil. Johannis und des heil. Paulus sieht. Bald nach diesenstam Michel Angelo, den man mit Necht unter die größten Bildhauer der neuern Zeit setzt. Durch ihn ward also diese Kunst einigermaßen in Italien wieder hergestellt, und von da breitete sie sich auch hemach in andre Länder, diesseitst der Alpen, aus.

Allein den Glanz und die Große, die fie vormals in Griechenland gehabt hat, fonnte fie aus mehrern Urfachen, unter den Sanden ber Meuern nicht wieder befommen. Athen hat wahrscheinlicher Weise so viel Bilbhauer gehabt, als gegenwärtig in gang Europa find. Bas ift aber naturlicher, als daß unter hundert Menschen, die fich auf eine Runft legen, eber ein großer Ropf fich findet, als unter geben? Und daß, ben einerlen Genie, die Nacheiferung, und bie bas her entstehende vollkommene Entwiklung der Talente ftarter fenn muffe, wo viel Runftler zusammen find, als wo fie einzeln leben? Daraus allein lagt fich schon abnehmen, daß bie Reuern in diefer Runft überhaupt binter ben Griechen zurüfbleiben.

Ein andrer fehr starker Grund, ber ben Borgug ber Griechen über bie Reuern vermuthen ließe, wenn wir ihn nicht durch die Erfahrung mußten, liegt in dem Gebrauch der Kunft. Es scheinet febr widerfinnig, boch ift es wahr, daß die eingebilbeten Gottheiten ber Griechen ben Runftlern mehr Stoff jum großen Ausbruf gegeben baben, als bie Seiligen geben, die von den Christen verehrt werden, (denn die Gottheit felbft abzubilden, untersteht sich niemand mehr,) beren Tugenden mehr ftille Privattugenden, als große und helbenmuthige Bestrebungen ber Ceele gewesen find. Welcher von benben

Kunst-

'Ränftlern natürlicher Weise zu größ fern Gebanken werde gereizt werden, der, der einen Berfules, oder der andre, der einen heiligen Anachoreten zu bilden hat, läßt fich ohne alle Mube erfennen. Eben fo große Bortheile lagen auch in der politischen Unwendung der Runft unter den Grie-Miemand, ber nicht in ber Geschichte der Menschlichkeit gang fremb ift, kann baran zweifeln, bag Die Bildhauer in Athen großere Delben, und überhaupt groffere Danner, und bende in großerer Babl, por ihren Augen gehabt, als irgend ein neuer Kunftler haben konnte; daß die Thaten und Tugenden diefer Manner, naturlicher Beife, Die Einbilbungsfraft und bas berg ber bamaligen Runftler weit mehr muffen erwarmt haben, als abuliche Kalle gegenwärtig thun murben.

Was von den Rednern in Athen angeführt worden 🖜, gilt auch von Jebermann mar den Bildhauern. ein Renner, und ber Runftler hatte bas Lob und ben Tabel aller feiner Mitburger zu erwarten. Ein gan-1e8 Publikum, unter beffen Augen er beständig war, hatte auch seine Arbeit taglich vor Augen, nud mußte fie zu beurtheilen. Daf auch biefes eine große Wurtung auf die Runftler muffe gehabt haben, fann. nicht in Iweifel gezogen werden. Das honos alit artes, iff nicht nur von der Menge der Rünftler zu verstehen, sondern vornehmlich von der Mahrung, bie der Geift, ju Erhohung der Talente, von der Hochachtung bekommt, die man Runftlern

erweift.
Daß endlich auch die Bildung bes Menschen, ober die Natur, beren Studium dem Runftler die Begriffe an die Hand giebt, die sein Genie hernach veredelt, und bis zum Ibeal erhöhet, in Griechenland vollkommener gewesen, und durch die griechi-

\*) 6. Beredfamteit.

siden Sitten sich freyer entwikelt habe, als es unter ben neuern Volken geschieht, ist von Winkelmann grundlich bargethan worden.

Wenn also in dieser Kunft, wie in so manchen andern Dingen, die Griechen unfre Meister find, so ist es nicht dem Mangel an Genie, sondern verschiedenen, theils naturlichen, theils zufälligen Ursachen zuzuschreiben, die den Griechen gunsti.

ger als uns gewesen find.

Wiewol nun die Neuern würklich einige große Bilbhauer gehabt baben, so kann man doch eigentlich nicht sagen, daß die Bildhauerfunst jemal in den neuern Zeiten, in würklichem Flor gewesen sep: denn bazu gehört in der That mehr, als daß etwa alle seben Jahre in irgend einer Dauptfirche, ober in einer großen hauptfadt, ein Bild von einiger Wichtigfeit, zur offentlichen Berehrung aufgestellt werbe. Dag ben gunftigen Umständen ein Michel Angelo, und auch unfre Deutsche, ein Schlücer und ein Balthafar Permofer, fich m ber Größe ber guten griechischen Bildhauer würden erhoben haben, daren lagt fich mit Grund nicht zweifeln.

\* \*

Ein Berzeichnis berjenigen Schriftele ler unter den Alten, welche über Rassleren und Bildhaueren geschrieben haben, findet sich ben dem Junius, De pictura Veter, Lib. II. c. 3. und in Fabricii Bibl. gr. Lib. III. c. 24. §. 10.

Bon der Theorie und Geschichts der Bildhaueren überhaupt handeln, und ter den Aewern, in lateinischer Spras de: Pomponii Gaurici, De Sculptura, s. Statuaria vet. Dial. Flor.1504.

8. Antv. 1528. 8. Nor. 1542. 1690.
4. und im 9ten B. S. 725 des Gronovsschen Ehesaurus, so wie Auszugsweise den Bitruvius des kaet. — L. B. de Albertis Flor. De Sculptura Lid. Bas. 1540. 8. Ital. den der italienischen Aus. der Abhandl. des kon. da Binci

uon ber Dableren, Par. 1691. f. Engl. ben der engl. leberf. f. Bertes von der Bautunft von leoni, Lond. 1726. f. a Bot. - De Caelatura et Sculptura Veter. Epistola, von Aldus Manutius, in den Quaest, per Epistol, Ven. 1576. 8. 3m 4ten Bbe. von Gruteri Lamp. und im gten B. G. 803 des Bronoufden Thef. Bon ebend. findet fic in bem Salengres fcen Thef. 8. 1. G. 815. und in dem sten B. Der Anecd. litter. R. 1774. 8. ein Auffat De Signo et Statue. - -Das ste und 4te Buch von Lud. Demontiolii Gallus Romae Hospes . . . Rom. 1585. 4. welcher, unter ber aufs fcrift: Commentar. de Sculptura, Caelat. Gemmar, Scalptura et Pictura Antiq. ben ber Dactpliothet bes Goes ldus, Antw. 1609. 4. ben bem Bitruvius des Lact, und im 9ten V. S. 777 u. f. des Bronoviden Thefaurus abgebruckt worden ift. - Iul, C. Bulengeri de l'ictur. Plastice et Statuaria, Lib. II. in f. Opusc. Lugd. B. 1621. 8. Einacln. ebend. 1607. 8. und im oten Bobe. S. 800 des Gronovichen Thefaurus. Engl. von Eb. Malie, Lond. 1657. f. -P. P. Rubenii de Imitatione Statuar. grace. fehediasma, in bes de Biles Cours de Peinture, Par. 1708.12. 1760.12. (G. den Art. Mablerey) - De Marmoribus; de Toreutice; und de Pla-Rice, das ite Rap. des erften, und das gte und 6te Rap. des zwepten Theiles, in Io. Aug. Ernesti Archaeol. liter. Lips. 1768. und mit vielen Zus. von G. B. Martini, ebend. 1790. 8. - C. G. Heynii Commentat, duae fuper Veter. Ebore, eburneisque Signis im iten B. ber Nov. Comment. Soc. Reg. Gott. Deutsch im isten Bbe. der neuen Bibl. ber fc. Wiffenfcaften; und Erlauter. basu in eben beffelben antiquar, Auff. St. 2. S. 149. - Ebendeffelben Monumentor. Etrusc. Artis ad genera fua et tempora revoc. illustratio, im sten und sten B. der Nov. Comment. Soc. Reg. Gott. Deutsch, im 18ten, 19ten und 20ten Bbe. der neuen Bibl. der fcp. Wissensch, mit den Norizie circa Erffer Theil.

la Scoltura degli Antichi e i vari suoi Stili, ben dem Saggio di Lingua etrusca, Rom. 1789. 8. 3 Ebeile, —

In italienischer Sprace: Il Disegno del S. (Ant. Frc.) Doni ove si tratta della Scoltura e Pitti de' Colori, de'Gerti, de' Modegii, con molte cose appertinenti, Ven. 1549. 8! -In ber, ben Vite de più eccellenți Arch. Pitt. e Scultori Italiani von Das fari, vorgefesten Introduzione alle tre Arti del disegno, handelt das ste = 14te Sap. (6. 75 - 94. der Ausg. von 1767. G. den Art. Mablerey) von der Bildhaueren. — Due Trattati, uno delle otte principale parri d'oreficeria, l'altero in materie dell'arte della Scultura, dove si vedono infiniti segreti per lavorare le figure di marmo, e del gettarle di bronzo, da Benv. Cellini, Fir. 1568. 4. ebend. berm. mit einem Difc. fopra i principj e'l modo d'imparare l'arte del disegno, 1731. 4, (Der, die Bilds haueren angehende Traftat handelt, in feфs Sapitelu, De varj modi di far le statue di terra per gettarle di bron-20; delle loro camice di cera, torniche e coperture di stagnuolo; dell' preparare la terra di che primo si fanno dette Statue e qual sià più a propolito; de' cavi di gesto; dell'armadure di ferro; degli sfiatatoi, e def modo di cuoiere le forme; dell modo di metter le forme nella fosse, e delle misure di essa fossa; del porre gli sfiatatoi, e del riempiere la detta fossa; del por le spine; del murare il canale; delle diligenze da ufarsi in preparare il bronzo, e del riparare a diversi accidenti, che in simile case postono intervenire; delle fornazi a gettar bronzi, e loro parti e mifure: delle qualità delle terre da murarle e intonacarle, e del modo di struggere il bronzo; della qualità di diversi marmi atti a fare statue; del fare i modelli di terra e del modo, che si debbe tenere per entrare a lavorare co' ferri ne' detti marmi; del modo di condurre i Colossi, e del ricrescere Db i mo-

i modelli da braccia piccole a braccia grandi per mezzo di una nuova regola; breve discerso intorno all'arte del disegno, dove si conclude, che la Scultura prevaglia alla Pittura, o che migliori Architetti diverrano quelli, che più perfetti Scultori saranno.) Auch find, von Cellini, noch ben ben Lezione di M. Bened. Varchi . . . fopra diverse materie poetiche e filosof. Fir. 1549. und ebend. 1590. 4. oin Brief über ben Borgug ber Bilde baueren vor der Mableren; und, über eben diefe Materie, oder eigentlich aber die Bortreflichfeit der Bildbaueren, eine kleine Abhandlung von ihm, ber den Essequie di Michel-Angelo Buonarotti . . . Fir. 1564. 4. befinblich. liebers. haupt war die Brage, welcher von diesen bepben Runften der Boerang gebühre? damabls ein Begenftand allgemeiner Ute terfudung; und ber angeführte Barchi bielt darüber zwen Borlefungen, die in feinem vorher angezeigten Werte, nebft einigen Briefen barüber von Michel Mas gelo, Tribolo, Pantormo, u. a. m. abs gebruckt morben find. - In ben Difcorsi sopra le Antichità Rom. di Vinc. Scamozzi, Ven. 1582. f. mít 40 \$. wird von den verschiedenen Arten des Marinors zu Statuen gehandelt. - 11 Ripolo di Rafaele Borghini, in cui si favella della Pitt. e della Scultura, e de' più illustri Pitt. e Scultori ant. e mod. . . Fir. 1584. 4. verb. burd Mar. Biscioni, ebend. 1730. 4. — Discorso intorno alla Scultura e Pitt. . . . di Aless. Lami, Crem. 1584. 4. - L'Idea de' Pitt. Scultori e Archit. Lib. due dal Cav. Fed. Zuccaro, Tor. 1607. 4. und in dem oten B. G. 33 u. f. der Raccolts di lettere fulla Pitt. Scultura ed Arch. R. 1754 - 1773. 4. 2 Bbe. - Avvertimenti e regole sopra l'Arch. civ. e mil. la Pitt. Scultura e Prospettiva, da Piet. Ant. Barca, Mil. 1620, f. - Le Pompe della Scultura, da Giamb. Moroni, Ferr. 1640. 12. - Trattato della Pittura, e Scultura, uso ed abuso lore, com-

posto da un Teologo (bem \$. Ottos nelli) e da un Pictore (Piet, ba Cor. tona) . . . . Fir. 1652. 4. (Das Wert, welches, in einem Gebethe, bem Evans geliffen fucas angefdeieben ift, enthalt, in 6 Kap. eine Art von Moral für die Künftler, und die Liebhaber ber Kinfe. Es wird barin j. B. unterfucht, ob ber Mabler ober Bildbouer nacte Riauren machen, und ein Liebhaber fie auffiellen. ob jener an Sepertagen arbeiten, und bies fer fich felbft abbilden laffen burfe ? u. b. m. Der Berf. ift ein folder Giferer, baf er burdaus feine Etatuen von beibnifden Gottheiten, teine von benjenigen romis fcen Raifern, welche ber deiftlichen Religion nicht wohl wollten, ober von Kenern leiden wist.) - Discorso delle Statue . . . da Giov. Andr. Borboni, Rom. 1661. 4. - Letters, neile quale fi risponde ad alcuni questi di Pitt. Scultura etc. von Bil. Balbinucci an Den Marchefe Bine. Capponi, Rom. 1681, 4. Pir. 1687.4. und in det Raccolta di alcune opusc. de Fil. Baldinucci. Fir. 1765. 4. - Sfogamenti d'ingegno sopra la Pitt. e la Scultura, dal P. Fr. Minozzi, Ven. 1739.12. - Raccolta di lettere fulla Pitt. Scultura ed Archit. scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal Sec. XV all XVII. R. 1754 - 1775. 4-7 B. - Dialoghi sopra le tre Arti del disegno, Luc. 1754. 8. (von Glov. Bottari; ber Gefordche find 5, und bie unterrebenben Berfouen Giss. B. Belori und Carlo Maratta; fle banbeln größe tentheils von ben für die Kanfler fo mobl als für die Kunft, daraus entspringenden Unannehmlichkeiten, und Befordnbungen, daß ein großer Theil derjenigen, får welche die erffern arbeiten, mit der lete tern unbefannt, und zugleich voller Gie genduntel, Eigenfinn und Eigennus find.) In der Arte di vedere nelle belle arti del difegno fecondo i principi, di Sulzer e di Mengs, Ven. 1781. 8. Deutsch von Chr. Fr. Brange, Salle 1785. 8. banbelt ber ute Abichn. S. 1-90 von ber Bildhaueren und enthalt Befdreibungen

ber vornehmsten, Altern und neuern Statten und Betrachtungen über die Kunstäberhaupt. — Ben dem Saggio di Lingua Etrusca, Rom. 1789. 8. 3.2h. von Luigi Lansi studen sich Nocizie. circa la Scultura degli Antichi, e i vari suoi stili. — —

In spanischer Sprache: Varia Commensuración para la Escultura y Archit, por D. Juan de Arphey Villafane, Mad, 1675. 4.

In französischer Sprace: Conferences de l'Acad, Roy, de Peint, et Sculpture pendant l'annee 1667, p. Mr. Felibien, Par. 1668. 4. und im sten Th. G. 289 ber Ausg. f. Entret. fur les Vies . . des . . Peintres, Trev. 1725. 12. (Der Unterredungen find fleben, mb. von aber nur die britte eigentlich die Bild. haueren angeht, und Betrachtungen über ben laocoon enthalt.) - Des Principes de l'Archit. de la Sculpture, de la Peint, et des arts qui en dependent . . . p. Mr. Felibien, Par. 1669. 1690. 1697. 4. mit S. ( Bon ber et gentliden Bildbaueren bandeln die fechs erften Sap, des aten Buches und mar, De la Sculpt. en general; De la manière de modeler et de faire les fig. de terre et de cire; de la Sculpt. en bois; de la sculpt, en marbre et autres pierres; de la manière de jetter les figures en bronze, des fig. de plomb, de plastre et de stuc; die Abris gen Rapitel biefes Buches betreffen bie Steinschneibertunff und Aupferftechers tunk.) — Sentiments des plus habiles Peintres sur la Pratique de la Peint. et de la Sculpture, mis en table de preceptes avec plufieurs difc. acad. p. Henry Testelin, Par. 1680. f. unb bep bem Gedichte des le Mierre, La Peinture en III Ch. Amst. 1770. 12. Deutsch von Sandrart, Rurnb. 1690. f. und im 6ten 20. der neuen Ausg. f. 2B. (Das, mas die Bildhaueren befonders angeht, findet fic nur in dem Difc. fur les Proportions O. 37 und 44 der less tern Musg. - Buegli gebentt, in f. allg. Kanflerelexicon Art, Anguper († 1686)

eines, von biefem Kanfiler, aber bie Bildhaueren, in 14 Befpr. geschriebenen Bertes, welches ich nicht naber tenne. -Traité des Statues p. Mr. Franc. Lemée, Par. 1688.8. — Manuscrit pour connoitre les Méd. et les Statues anciennes, p. Nic. de Porcionaro et IV des plus savans et fameux Antiq. d'Italie, Nap. 1713.4. - De la Sculpture, du talent qu'elle demande, et de l'art des Bas-reliefs von Dubos, im soten Abschn. des iten This. f. Reflex. crit. fur la Poesie et sur la Peint. - Disc. sur le beau Ideal des Peintr. Sculpteurs et Poet. p. Lamb. Herm. Ten Kate. ben der frang. Ueberfepung der Werke des engl. Mahlers Richardson, Amft. 1728. 8. Engl. Lond. 1769. 3. - Lettre jur la Peintr. Sculpture et Archit. . . . Amft. 1749. 8. — Essai sur la Peint. Sculpture, et Arch. p. Mr. (Louis Petit) de Bachaumont, Par. 1751. 12. Nouv. ſujets de Peint. et de Sculprure, Par. 1755. 12. - In dem Recueil de quelques pièces concernant les Arts . . Par. 1757. 12. findet fich S. 165 ein Mem. fur la Sculpture, meldes eine feine Rritit verschiedener Werte ber frangofiften Bildhaueren enthalt. -In bem syten &. ber Mem. de l'Acad, des Infer. Quartausg. ift ein Huff. des Br. Caplus: Ueber die Mittel, die Barbe in den Marmor ju bringen, und die Bage bauerhaft gu machen; Deutsch im iten B. 6. 167 f. Abbandlungen gur Befchichte unb gur Kunft, Alt. 1768. 4. - Ueber die. Bermandtichaft ber Mableren und Bilde hauerkunft, eine, in der K. Franz. Acabemie, im 3. 1759 gehaltene Borlefung ; Deutsch vor bem gten Bbe. der neuen Bibl. ber fd. Wiffensch. — Reflex. fur la Sculpture par Et. Falconet, Par. 1761. 12. und im iten B. ber Samml. f. 2B. Laufanne 1781. 8. 6 3. Deutsch vor dem iten B. der neuen Bibl, ber fch. Biffenfd. Bon eben diefem Berf. find folgende, in der gedachten Sammlung befindliche, die Bildhaueren mehr oder mes niger angehende Schriften: 2) Projet d'une Statue équestre (Beter bes Db 2 Grofen)

Großen) 3) Observat. fur un petit Ecrit. . de Mil. Shaftesbury (den Aufideffeiben, The Judgment of Hercules, gembonlich in bem sten B. f. Characteristics absede.) 4) Quelques passages de Ciceron, qui prouvent, dit-on, qu'il étoit connoisseur; 5) Lettre à une espèce d'aveugle 6) Observat. fur la Statue de Marc-Aurèle, sinjein, Amft. 1771. 12. Lond. 1777. 8. 7) Parallèle des proport, du Chev. de Marc-Aurèle et de celles du beau naturel; 8) Briefe von s'und an Cocin, Diberot, Mengs, und allerhand fleine Muffde, über Bebbs Schrift, über Les fings Laotoon, über einen von Algarots tis Lettere pittoriche in Unsehung ber Colonna Trajana, filmmtlich im eten B. und wovon verschiedene, unter bem Eitel: Pieces written by Mr. Falconet and Mr. Diderot on Sculpture in general, and particularly on the Statue of Peter the Great, Lond. 1777. g. ins Englische aberf. worden find. 9) Notes sur trois Livres de Pline l'anc. où il traite de la Peint, et de la Sculpture, mit der Ueberf. diefer Bucher (bes 34ten - 36ten) im 3ten und 4ten 3. ber Samml, 10) Sur deux Peint, de Polygnote 11) Quelques Idées sur le Beau dans l'art 12) Du tableau de Timanthe 13) Sur deux Ouvrages de Phidias. 14) Lettere de Mr. Guglielmi, Peintt. Rom. 15) Passages de Pline (um su beweisen, bas Plinius nicht viel von der Mableren und Bildb. vers fanden) sammtl. im sten Bb. 16) Sur la Peint, des Anc. 17) Entret, d'un Voyageur avec un Statuaire. 18) Sec. Entretien 19) Sur les Fontes en bronze, nebst noch einigen andern fleis nen Muff. fdmmtl. im 6ten B. ber Oeuvr. Db die neuere Musg. f. Werte mehrere Suff. entbalt, ift mir nicht befannt. -In den Varietés litter, B. 2. G. 383 findet fich ein Brief über die vorbin angegeigte Raccolta di lettere, morin die, in diefer befindlichen Ibeen über die Unterschiede und Borzüge zwischen Mabl. und Bilbh. in einen Musjug gebracht more

ben find. - Essai fur la Sculpture, ben bem Traité de Peinture des Andre Barbon, Par. 1765. 12. 2 3. Much gebort noch eben diefes Berfaffers Hift. universelle traitée relativement aux arts de peindre, de sculpter . . Par. 1769. 326. bieber. - Ichnographie, ou Disc. sur les quatre Arts d'Arch. Peint. Sculpture et Grav. avec des notes histor. cosmogr. chronol. geneal, et Monogr. Chiffres, Lettres initial logogra... p. Mr. Herbert, Par. 1767. 12. 5 0. - De l'Ulage des Statues, chez les Anciens: Estai histor. Brux. 1768. 4. mit St. (Eine in der D. Bibl, der fc. Wiffenfc. S. 7. S. 183 angezeigte Parifer Musg. bes Wertes in 8. ift mir fonft nicht vorgetommen. Es beffeht aus 3 Ebeilen; in dem erftern. melder 19 Kap, entbalt, banbelt ber Berf. De l'origine des Statues; de l'abus que la superstition fit des monumens facrés; Progr. des Boetiles de l'état de signes informes àcelui de simulacres à figure humaine; de l'origine de fimulacres des Dieux dans la Grèce; de la Propagation des Simulacres des Dieux en disfér. Contrées; de quelques max, de relig, et de polit, qui retardèrent le progrès et la perfection des Simulac. des Dieux; des progrès et des avantages recipr, de la sculpture et de l'idolatrie; des differ. epoques du progrès de l'art statuaire; des progrès et de la multiplication des Simulacr. des Statues sacrées au moven des Lares et des Penates; de la multiplication des Stat. causées par les Stat. votives; du progrès des Statues dans le rapport qu'elles ontavec les premières matières dont on les fabriqua; progrès des Stat. par l'usage des metaux; du progrès du luxe des Stat. d'or et d'argent; raisons de disferentes devises dont on chargea les Stat. des Dieux; des prodiges et des miracles attrib. aux Statues; princ. de polit, et de religion touchant la possession et la privation des Stat. des Dieux; des marques de respect et des honneurs qu'on rendoit aux Stat. des Dieux; ·

Dieux; de l'introduction des Stat. civil. dans le culte religieux; des formalités en vertu desquels les Stat, des hommes distingués parvenoient aux honneurs divins; in dem zwepten Thei le, welcher an Rap. in fich begreift: Theorie de la Morale des Stat. honorifiques; des Stat.-honorif. dans la Grèce; des Stat. honorif. à Rome; des Stat. triomphales; des Stat. pour honorer les talens; des Stat. en l'honneur des femmes; des Stat. que les Cliens dressoient à leurs patrons; des Stat. produites par la tendresse naturelle, ou par la piété paternelle ou filiale; des Stat, considérés comme Monumens de faits extraord, et remarquables; des Inscript. dont on accompagnoit les Statues; des régles dans l'érection des Stat. et des formalités que l'on pratiquoit; des lieux ou l'on pouvoit placer des Statues; princ. différens dans la concession et érection des Stat. dans les pays libres et dans les pays gouvernés par un seul; de l'abus des Stat. honorifiques; des honneurs qu'on rendoit aux Stat. des hommes illustr. et des privil. dont jouissoient en partic, celles des Souverains: sanction en faveur des Statues; des traitements ignominieux qu'on faisoit subir aux Stat. de ceux qui étoient regardes comme criminels; du droit que les conquérans s'arrogeoient fur les Stat. des pays conquis; du gout des Stat. comme ornements des edifices; des foins qu'on apportoit à la conservat, des Statues; des collection d'antiq. et des Stat. faites par l'amour de l'etude; in dem beitten Theile, in 5 Rap. De Sculpt. de l'Antiquité; de la manière ou du caractère des ouvrages de Sculpt. chez les differentes nations; du costume; des differ, espec, de Stat. et leur diverse Nomenclature; des revol. de l'art stat. de la diminution et de la decadence des Stat. et de leur chute; das Bange schlieft fic mit ein pagr Beiefen von dem Ritter

Montaigu über die Megyptifchen Gottheis Der Gr. Suasce wird als Bers faffer beffelben genannt.) - Lettre fur la Sculpture à Mr. Theod. de Smeth p. Mr. Hemsterhuis le fils. Amst. 1768. 4. mit R. Deutsch im iten Tb. f. verm. philof. Schriften, Leips. 1782. 8. - Observations histor, et crit, sur les erreurs des Peint. Sculpreurs etc. dans la representation des sujets tirés de l'histoire sainte . . . avec des eclaircissemens pour les rendre plus exacts, Par. 1771. 12. Deutid, Leips. 1772. 8. - Origine de la Sculpture, ein Muff. von J. Frc. Blonbel, ben f. Cours d'Architect. Par. 1771 u. f. 8, 3.1. 6.158. welcher auch noch, mit Rudf. auf Bautunft davon, in eben diefem Werte, ebend. 6. 336 u, f. und 8. 3. 6. 200 u. f. hans belt. - - Auch geboren biejenigen Schriften, in welchen von ber Ausarbeis tung einzeler Werte ber Bitbauertunft, Nachricht gegeben wird, in fo fern ju ber' Theoris derfelben, als fie ju abnlichen Ausarbeitungen Untervicht geben tonnen, wie, Disc. sur la Statue equestre de Frédéric Guillaume, erigée fur le pont neuf à Berlin, p. Ch. Ancillon, Berl. 1703. f. - Descript. de ce qui a êté pratiqué pour fondre d'un seul jet la Statue equestre de Louis XIV. en 1609. Par. 1743. f. von Germ. Boffrand. - Descript. des travaux, qui ont precédés, accompagnés, et fuivis la fonte en bronze d'un seul jet de la Statue equestre de Louis XV. Par. 1768. f. - Descript. de la Statue equestre, que la compagnie des Indes orientales (ju Coppenhagen) a consacré à la gloire de Frederic V. avec les explications des motifs qui ont determiné le choix des différentes parties qu'on a suivi dans la composition de ce monument, Coppenh. 1771. f. von Jacq. Bred. Joj. Satlin, frangoffic, deutsch und benifc. - -

In englischer Sprace: Ber ber Collett. of Errusc. Greek and Roman Antiq. from the Cabinet of Mr. Hamilton findet fich, in dem iten Bo.

D 6 3

Nap.

766. f. ein Auffas über Seulptur ableren, welcher über ben Aussein, ganz gute Sachen enthalt; ) bem zien B. 1775. f. eine Gesber Bildhaueren ben ben Gries- A Letter on Poet. Paint. ulpture, Land. 1768. 8. von

bollandischer Sprace: Das Buch von Gerh. von Lairesse rboek, Harl. 1720. 4. Deutsch, 1728. 1784. 4. (S. den Art. Machhandelt von der Bildhaueren über-

seatscher Sprace: Ioach, de t Admiranda artis Statuar. 680. f. und im' 4ten Bb. der . f. W. (bes Tertes ift febr menia. fes ift meniger für ben Runfler. ben liebhaber lebrreid.) - Der, sten St. der Bentr. jur Erit. ber beutiden Sprache . . . Leips. 6. 233 angezeigte Tractot von , von Theod. Lub. Lau, ist mix ber befannt. - Die Bintel. in, hieber geborigen Schriften, \$, ben dem Art. Antit, G. 184 t. - Die erfte Abhandlung des 1. von Koremons Natur und Kunk iblben, Bildbauerenen u. f. m. 70. 8. handelt, in 35 56. von der eren. — A. F. Bafdings Ger ind Grundfase ber fcb. Ranfte unb ), im Grundrif: Erftes Stad, bie Gefch. und Grundf. ber Bilds ft enthalt, Berl. 1772. 8. Und b. Entw. einer Gefdichte der zeichs conen Runfte, Samb. 1781. 8. in den Briefen für Mabler, Beich. Bildhauer . . von Carl lang,

Bilopauer . . von Lart zang, M. 1791. 8. mit einigen Zuschen Auszug gebracht worden ist. — ite der Bildhauer . . von Ernst 2. huch, Brand. 1775. 8. (Das hilosophie darf aber keinen verleis wahre Philosophie der Bildunst zu such anst zu such mit zu suchen) — Nach Kalcos iber Kalconet, und britte Wallserwins Grabe: zwen Auss. bers. von Merciers Versuch über

ble Schauspiellunft, Lelps. 1776. 8. — Der ste und 6te Abidn. in Rob. Rebe. Chrifts Abbandl. über die Atteratur und Runftwerfe bes Alterthumes, Leips. 1776. 8. - In bem gten Bbe. ber, von I. 3: Rambad überfesten Griechifchen Are chdologie von J. Potter findet fich. G. 424 eine Abbandlung von der Bildbaueren der Briechen. - Plafit, cinige Babenebe mungen aber Jorm und Geffalt, aus Boge malions bilbendem Traume (Riga) 1778. g. - Der deenzehnte Abschnitt bes aten This, von Chr. Frbr. Prangens Entw. cis per alfademie der bilbenden Kanfte. 3. 1. 6. 273 banbelt von (bem Dechanischen) ber Bilbhquerfunft. - Entwurf einer Brufung aus ber Gefdichte der Bildbauertunk im Alterth. von Zel. hofkater, Biep 1778. 8. - - G. abrigens, in Ruckficht auf bie, swiften Dableren und Bildbauerfunft befindliche Bermandticaft. die, ben dem Art. Mablerey angeführe ten Schriften. -

Debrere Schriften, welche blos bie Befdichte bes bilbenben Runfte überbaupt, und alfo auch die Gefchichte der Bildhauerfunk vorzäglich ben ben Alten mit angeben, find, bep bem Art. Antil 6. 185 u. f. angezeigt. - Sier fommen noch bagu: bes ste Abichn, bes iten Kap. in dem Essai sur l'Hist. des belles Lettres, des Sciences et des Arts, p. Mr. Juvenel de Carlencas, Lyon 1744. 12. 4 Th. (G. 388. des iten Th. ber b. liebers.) - Auch wird von der Bilbbquerfunft noch in des Caverten Hift. des Progrès de l'esprit humain, Par-1766. 8. u. a. m. gehandelt ; - und in dem aten &, ber Anecdotes des Beaux Arts . . . . Par. 1776. 8. 3 3. finben fich manderlen, fle betreffenbe, Anefboo ten. -

Nacheichten von einzelen Aunswerten der Bildbauerfunft, und Bildbauern der Alten liesen: Callistrati Empgasses. f. Descript. Statuar. des den Werten der Philostaten, Ed. pr. Ven. 1503. f. gr. Bon Olearius, Lips. 1709. f. gr. und lat. Französisch, von Bs. Wignenere, Bourd. 1596. und biese Beschreibungen,

mit Berb. und Anm. von Ib. Embey, Par. 1615. 1627. f. mit Rupf. Deutich. fdmintl. von Dav. Ebrfin. Sepbold, Lemgo 1776. & - Begen bes Baufanias und Plinius, s. den Art. Antik, S. 187. — Bu den Erlauterungsschriften des lestern geboren bier befonders, von den verfchies benen Auffden bes Gr. Caplus: 1) Ers lauter, einiger Stellen bes Blinius, mels che die Kunffe der Zeichnung betreffen. a) Bon der Bildhauertunft und den Bilde hauern ber Alten. 3) Anm. über einige Sap. des 34ten Sap. des Plinius. 4) Bon ber Bilbgrafterfunft ber Alten, in bem 19ten, asten und gaten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript, ber Quertante. Deutsch, in f. Abhandlungen gur Ges fcichte und gur Sunff, Altens. 1768. 4. 2 B. B. 1. G. 118. 25L. D. 2. G. 153, 307. - Such handeln, blos litterarifc, von verschiedenen Gattungen der Statuen ber Alten noch: Edm. Figrelii de Statuis illustr. Romanor. lib. fing. Holm. 1656. 8. (So weitschweisig hieses Werk auch ift: fo enthalt es benn boch viclerlen Materialien, welche von neuern Schrifts gellern mannichfaltig benust worben find.) Ioa. Henr. Schlemmii de Imagin. Veter, atrientibus, praelim, et cubi-\* cular. Dissertat. len. 1664, 4. - Frid, Mülleri Dèlineat, Libr. XI. quos melieus est de Statuis Romanor, et praecipue de natura Statuar, quibus prisci-Romani bene meritos honorabant, Gieffae 1664. 4. - In bem Journal des Savans vom J. 1686. S. 193 findet Ach eine Abbandlung von Raiffant, über die Statuen der Alten. -- Ioa. Nicolai Diatr. de Mercuriis et Hermis, Frest, 1701. 12. - Chr. Gottfr. Barthii De Imaginibus Veter. in Biblioth, yel alibi positis, Hal. 1702, 4. -In den Mem, de Trevoux, vom 3. 1706. 6. 490 Sudet fich eine Abhandlung von Sozee Aber bie Statuen, Schaumangen, u. b. m. an Ehren bes Berb enftes ben ben Witen. - lac. Gronovii De Imagin, et Stat, Principum, Differt. Lugd, B, 1708. 4. — lust. Munchii De Stat. veter. Romanor. Dissett. Hafniae 1714.4. -

Bon ben Disserrat. Des Ben. Morrans in Thucydidem (Opera, Flor. 1717. f. 3 Bbe.) banbelt eine (bie 46te) de Hermis. — Frdr. Gotth. Freytagii de Statuis reredemans Veter. Dissert. Lips. 1715. 4. und ebenbesselben Orator. et Rhetor. Graecor. quibus Statuae honoris causa positae suerunt, Decas, ebenb. 1752. 8. — Geor. Gottsr. Boerneri de Stat. Achilleis Dissert. Lips. 1759. 4. — 11. 9. a. m. —

Die Abbildungen der noch vorhans benen Werke der Gildhauerkunft der Alten sind, ben den Art. Antik, G. 188 u. s. und Flackes Schnitzwerk zu sins ben. Zu den blosen Beschreibungen berselben gehört noch: Account of Statues, Bustoz, Kasto-rilievos.... in Italy, with remarks, by Mr. Richardson, Lond. 1722. 8. 2 Eb. Franz. als ber zie Eb. s. Traité de la Peinture, Amst. 1728. 8.

Bon den Berten ber Bilbbauerfung ber Meuern, geben Radrichten: Cabinet des Singularités d'Arch. Peint. Sculpture et Grav. . . , . p. Florent le Comte, Par. 1699. 12. 3 B. Brux. 1702. 12. 3 B. (Jin 3ten B. G. 108 der letten Ausgabe; aber nur von Bers fen der frang. Bilbhaueren.) - Catal. histor, du Cabinet de . . . Sculpture francoise de Mr. de la Live de July, Par. 1764. 12. - Monumens erigés en France à la gloire de Louis XV. précédés d'un tableau du progrès des Arts et des Sciences sous ce regne. ainsi que d'une description des honneurs et des Monumens de gloire sccordes sux grands hommes tant chez les Anciens que chez les Modernes, et fuivis d'un choix des principaux projets qui ont êté proposés pour placer la Statue du Roi . . . p. Mr. Parte, Par. 1764. f. mit 57 Spirt. Auch ift noch ein Supplement bagu erfchienen. - Antiquités Nation, ou Rec. de Monumens pour servir à l'Hist. . . . de l'Empire francois, tels que Tombesux, Inscript. Statues, Vitraux, Fresques etc. zir. des abbayes, monastè-. Dd 4

nastères, Chac. p. Aubin Louis Millin, Par. 1791, 4. 4 86. mit 140 Spien. —

Bon Bilbhauern u. f. m. ber Alten Andet fich ein Bergeichniß ben ber sten Ausg. pon dem Werfe des Junius, De picture Vet. Rot. 1694. f. - Bon Bildhauern der Meuern liefern, aufferben, ben bem Art. Baumeifter angeführten, biographifden Werten, noch Nadrichten und lebensbeschreibungen, und swar von italienischen: Vice de' più infigni Pictori e Scultori Ferrarefi, da Girol. Baruffaldi, Ferr. 1705. 4. --Notizie intorno alla vita ed alle opere de' Pitt. Scultori ed Intagl. di Baffana, da Giamb. Verci, Bass. 1775. 8. - Catal. istor. de' Pirt. e Scultori Ferrarefi, e dell' loro opere . . Fer. . 1782 - 1783. 8. 28. - Bon Mania schen: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles por D. A. P. Velasco, als der ste Th. s. Musea pictorico, Mad. 1725. f. Einzeln, Lond. 1742. 8. Stoc. Bar. 1749. 12. Peutsch, Dreid. 1781. 8. - Bon deuts schen: Ioh. Chr. Schumanni Alchimedon, b. i. Deiftschlande fartreflicher und bochberühmter Birtuofen in ber Sculptur . Supferfieder und Estunft aufgeführter Ruhm, und Ehrenpreis, Dresd. 1684. 8. - Joh. E. Bucklins Gefdichte ber beften Runftler in ber Goweis, Zürich 1769 - 1780. 8. 5Th. - Rachrichten von Brantfurter Tunklern und Kunfischen, das leben und die Werke aller doffnen Mabler, Bildbauer . . . betreffend . . . von Brn. Busgen, Frankf. am DR. 1780. 8. - - Much finben fich noch bierber geborige Radricten in Cbr. Sottl. p. Muer Journal gur Lunfiges schichte . . . Murnb. 1775 - 1789. 8. 17 Gt. - in ben "Mifcellaneen artiffie fcen Inhaltes von Joh. G. Meufel, & Erf. 3779 - 1789. 8. 30 Defte. - in der "Aunffe Gewerk : und Handwerksgeschichte der Stadt Augshurg".., von P. v. Stetten dem jängern, Augsb. 1779. 8. 🚤 in ben verich. Beichreibungen von Berlin, Drede den , Wich — u, a, m, — —

Die berühmteffen Bildbauer der Toueun find : Mic. Pifano (von den Itallenern ritrovatore del buon gusto nels la sculcura genannt, batte gried. Lebem. + 1270) Giou. Visano († 1320) Angelo und Agofino Sanese (1340) Andreas Ugolino. († 1345) Andr. Orgagna († 1389) Michelo Miguani († 1409) Jac. bella Quereia (+ 1418) Nanni d'Antonio di Banco (+ 1421) Luca della Robbia (Erfinder Des Manier, Bilber uon gebadener Erbe 30 verfertigen, welche er mit Forben anfrid, und im Beuer fo gut su gloffren muste, daß der gedste Theil des damable cultie pleten Europa ste ihm abkaufte; † 1442) Math. Civitali (1440) Lorenz Shibertl († 1455) Donatello, Donat bi Betto Barbi gen. († 1466) Giou. Unt. Amadei (1479) Defiberio da Settignano († 1485) Ant. Roffeline, Gamberelli gen. († 1490) Giac. Bellano (1493) Ant. Abondio (1520) Giov. Mb. Dhice Franc. Rufficolo (1528) (+1528) Andr. Conducti (+1529) Andr. Aiccio Briosco († 1532) Alphonio kome bardo († 1536) Girolamo Santa Croce († 1537) Agoft. Buffo, Bambaja gen. (1538) Por. Botto, Lorenzetto genanut (dem Bafari gu Bolge ber erfte Reftampator alter Statuen + 1541) Sacio Agnolo († 1543) Profp. Clemente (1548) Jacq. b'Angoules me (1550) Gieol. Campagna (1550) 👭 Leoni (1550) Sim. Mosca († 1554) Ant-Begarelli († 1555) Giov. Bandini, di Benedetto gen. (1555) Agoff. Botto (1555) Franc. bella Camilla (1559) Bac. Base binelli († 1559) Danefe Cattaneo (1569) Meff. Minganti (1560) Franc, Mosca, Moschino gen. (1569) Alonfo Berrugis neta († 1561) Dich. Angelo Buonarotti († 1564) Ambreas und Lazarus Calamech (1564) Aftoldo korenzo di Gino (1565) Biac. Latti , Sanfovino genannt († 1580) Pierina da Bince (1570) Benvenuto Cels lini (Vita feritta da lui steffo, Colonia (Nap. 1739.) 4. Engl. von Eb. Rus gent, Lond. 1771, 8. # Bbe. + 1579) Sens Gougeon († 1572) Gasp. Beccera († 1576) Sugl. della Porta († 1577) Giov. Domenico b'Muria († 1585) Franc. Ferrucci, Zabba Ben. (foll die Aunft, vermittelf eines, aus NCE:

verschiebenen Ardutern abgefochten Was fers bie Meiffel so abzuhdeten, daß man damit in Porphor arbeiten tonnen, erfun-Annib. Fontana ben haben; + 1585) († 1587) Germ. Pilon (fabrte in Frankreich den guten Geschmad in ber Bildbauer ren ein ; † 1590) Prospero Gravezzi (†1590) Siov. Bat. Lorenzi († 1593) Giul. bu Pre (1607) Giov. da Bologna († 1608) Aleff. Bittoria († 1608) Ant. Gentile ba Jaenza († 1609) Franc. Corbine, Franciofino gen. († 1618) Juan de Jeni († 1614) Orag. Censore († 1622) Car. Garafaglia (1630) George Petel († 1636) Clem. Moli (1640) Juan Montannes († 1649) -Piet. Biac. Lacca (+ 1640) Franc. Queenon, Il Bias mingo gen. († 1644) Franc. Mocchi († 1646) Monfu Abamo (1650) Franc. Agnefint (1650) Piet: Bacci (1650) Arth. Quellis nus (1650) Alest. Algardi (1654) Mic. Blafe set († 1656) Giou. Bat. Bissoni († 1657) Branc. Apguper († 1665) Jos. de Arfo († 1666) Franc, Baratta († 1666) Jaca. Sarrasia (bat an bem guten Seichmacke in der Bildhaueren in Frankreich den mebreften Aptheil; † 1666) Dic. Diffic (1669) Giov. Bat. Bolpt (1670) Jean Varin († 1674) Deld. Barthel († 1674) Balth. Marcy († 1674) Mich. Maglia (1678) Andr. Falcone († 1680) Giou. kor. Hers nini († 1680) Gasp. Maren († 1681) Cef. 2 Amoureux (1682) Lud. Berninf (1682) Bottfr. Lengebe (+ 1683) Viet. Vaolo Rars dini († 1684) Branc. Ferrata († 1686) Le Geret (1690) for. Ottone (1691) Matth. Nauchmaller (1693) Mart. v. d. Baugaerten (+ 1694) Louis le Comte († 1694) Pierre Buget († 1695) Siov. Bat. Foggini (1700) Laur, Magniere († 1700) Jean Bat. Luby († 1700) Dom, Guibi († 1791) Silv. Parodi († 1708) And. Schlüter (1710) Domin. **Aglio (1710)** Franz. Pet. Berhepben († 1711) Franc. Girarbon († 1715) Georg. Gottfe. Bephenmener († 1715) Pierre Le Gros († 1719) Jean Poulletier († 1719) Unt. Consever († 1720) Oraz. Maringli († 1720) Ren. Chaepentier († 1723) Biuf. Massolf († 1725) Franc. Barroi († 1726) Franc. du Mont († 1726) Camillo Rusconi († 1728)

Angelo Gabe. Bio (1730) Balth. Bermofet († 1732) Andr. Fantoni († 1735) Bernb. Benbel († 1736) , Mass. Bengi († 1740) Giaf. Majja († 1740) Georg. Raph. Dons ner († 1741) Rob. Le Lorrain († 1743) Nic. Couftour († 1744) Ren. Fremin († 1744) Biet. Massetti († 1744) Bier. Le Pautre († 1744) Alex. v. Papenhoven (1745) Ant. Corradini († 1752) Jean Louis le Moine († 1755) Lamb. Udam († 1759) Edm. Bous charbon († 1762) Min. Dich. Slobts (+ 1764) Franc. Schlafitto (+ 1765) Jean B. Boubard († 1765) Jean B. Pigalle († Eloge histor, ... Par. 1787. 12.) Job. Aug. Nabl — Nic. Abam — Mich. Abam — Et. Falfonnet — Frans Xav. Messerschmich --- El. Michel ---Jacq. Franc. Sailly — Joh. Bal. Son-nenschein — Lassarb — Alegrain, - Alegrain, Banks, Mftr, Damer - Roff, Sickleb Bacon , u. a. m.

# Bindung.

Die Fortbauer eines auf ber schlechten Zeit bes Takts angeschlagenen Tones, bis in die gute Zeit. Der Name kommt ohne Zweisel baher, baß man wegen ber gewöhnlichen Eintheilungen ber Takte ben, auf bem Ausschlag bes vorhergehenden Takts angeschlagenen, und bis in den Niederschlag bes folgenden Takts fortbauernden Ton, mit zwey Noten geschrieben, die man durch einen darüber geststen Bogen wieder in eine verbunden:



obgleich biefe Berbindung wegfallt, wenn die Bindung mitten in einem Laft vortommt, wie hier:



Die Bindung verursachet nothwenbig eine fleine Zerruttung in bem Db 5 Sange Sange bes Tafts, weil ber Rieberfchlag, ober bie gute Zeit ben ber Bindung, ihren gehörigen Accent ober Nachbruf nicht befommen tann. Alfo werben in ber Stimme, wo Bindungen find, die Zeiten des Tafts einigermaßen verfehrt, da fie in den andern ordentlich bleiben.



Dier wird im Baffe, bey jedem Rieberschlag, der Ton mit Rachdruf angegeben; in der obern Stimme aber befommt der Aufschlag einigen Rachdruf durch das Auschlagen eines neuen Tones, da der Niederschlag, wegen bloßer Fortsetzung des Tones, ohne Rachdruf bleibt.

Daraus läßt fich begreifen, daß die Bindungen bem Gesang etwas charakteristisches geben können. Insbesonder scheinet es, daß an den Stellen, wo in der Empfindung mehr Verlegenheit, als Freymuthigkeit ist, eine Folge solcher Bindungen sehr zu statten kommen könne. In Duetten, wo die Empfindungen beyder Personen, etwas gegen einander laufendes haben, könnten sie mit ungemeinem Vortheil gebraucht werden.

Am meisten aber werben bie Binbungen ber Harmonie wegen gebraucht, da ste bas beste Mittel sind, die Dissonation einzusühren \*). Die gebundene Note macht die Dissonations, dus, die badurch vorbereitet ist, daß sie auf der vorhergehenden Zeit liegt, und dadurch, daß sie in den nachsten Grad unter sich tritt, aufgelöst wird.

Sefchieht bie Bindung in der obern Stimme, wie in dem vorher an-

\*) G. Diffonangen.

geführten Bepfpiele, so wird durch die Auflesung das Intervall kleiner, die Auflesung das Intervall kleiner, die Onarte wird zur Terz u. s. w. Wird aber die Bindung in der tiefern Stimme gemacht, wie in folgendem Bepspiel, so werden die Intervalle durch die Auflosung größer, die Secunden zu Terzen, die Quarten zu Quinten.



Es ift bey ber Bindung der Dissonanzen eine wesentliche Regel, wiewol die Tonlehrer ihrer selten erwähnen, daß die Daner der Dissonanznicht größer set, als der vorhergebenden Sonsonanz, wodurch sie vorbereitet worden ist. Die Rube, die durch die Auslösung entsteht, muß nothwendig, wenigstens so lange dauern, als die Unrube, auf welche sie solget, gedauert hat; widrigensalls ist die Auslösung unvolltommen.

## Bogen.

(Baufunft.)

Ein Stuf einer Mauer, bas rund über eine Defnung weg geführt ift. Anfänglich wurden alle Defnungen an Gebauden, Thuren und Fenftern, von oben mit holz ober mit großen Stufen Stein, auch wol gar mit metallenen Balten jugebeft; bis man auf die schone Erfindung getommen ift, Bogen von fleinen Steinen barüber zu führen. Man findet wenig Benfpiele, daß bie Alten fleinere Defnungen, dergleichen Thuren und Fenster sind, mit Bogen überwolbet Die vierekigte Form ber Defnungen ist ohne Zweifel von befferm Gefchmat, und foll alfo überall

vorgezogen werben, wo nicht bie Mothwendigkeit einen Bogen erfodert. Es läßt sich kaum sagen, wober ben ben Reuern ber Geschmat an runden Thuren und Renftern getommen ift, befonders da man gegenwartig bie Steine fo ju hauen weiß, daß auch ziemlich weite Defnungen gerade jugemauert werben konnen, ohne daß von dem Druk ber aufliegenden Mauer irgend eine

Befahr zu besorgen mare.

Um unschiflichsten ift ber fo gewohnliche Fehler ber meisten Baumeister, daß sie so gar runde und vieretige Kenster in einander mifchen, und einem Gebaube mehr Infchen ju geben glauben, wenn fie et. ma bie Mitte einer Außenseite burch runde Kenfter von ben Seiten unter-Einem an bie eble Ginfalt Scheiben. ber Alten gewohnten Auge ift es fchon anstoffig, mitten in einem Gebaube, zwischen vierefigten Genftern, eine gewolbte Thur ju feben. Der mabre Seschmat scheint schlechterbings alle Bogen übern Thuren und Fenftern ju verwerfen, und sie nur aus Noth zu bulden, wo fie nnentbehrlich find, wie ben Bogenstellungen, wovon in dem nachsten Artifel gehandelt wird.

Sang unerträglich ift es, Bogen auf Saulen geftellt ju feben, ba man fich ber Vorstellung, daß die Gau-

len burch ben Druf bes Bogens von einander getrieben werden, nicht erwehren fann: Es ift faum begreiflich, wie gute Baumeiffer in einen fo gar ungereimten Sehler haben verfallen tonnen, ben man oft an ben prachtigften Gebauben, wie g. E. an bem Konigl. Schloft in Berlin, mit Berbruß wahrnimmt.

Die Korm ber Bogen, und bie Mrt, bie Steine bagu gu hauen, bie Starke der Bogen, die Wiederlage dazu, und andere zu dem blos mechanischen gehörigen Bunkte,

bier übergangen.

(\*) Die bieber geborigen Schriften finden fic ben dem Ast. Bewolbe.

# Bogenstellung.

(Saufunf.)

Diesen Ramen baben bie beutschen Baumeister den Werken gegeben, die man gemeiniglich mit bem frangofischen Ramen Arkaden nennt. Man versteht dadurch eine Reihe von Bogen swifthen Pfeilern, Die entweder einen bedeften Gang ausmachen, ober eine Bafferleitung, ober eine Brufe tragen, wovon man fich aus der hieben gefügten Zeichnung einigen Begriff machen kann.



In der Baukunst kommen vieler. len Gelegenheiten vor, folche Bogen-

Erstlich, ftellungen anzubringen. mo ein frepftebender von oben bebef.

ter Spatieraana ober Porticus mit gewolbter Defe angulegen ift, bergleichen bie vornehmen Romer ebebem in ber Rabe ihrer Saufer angelegt haben \*); ober wenn man einen folchen Gang an einem Gebaube, es fen von außen, ober inwendig um ben hof berum anlegen will, bamit man im trofenen an den Saufern weagehen konne. In ben meiften Rloftern find folche Gauge um ben Hof herum: vorne an ben Häusern finbet man fie in verschiebenen Stab. ten, wie in Berlin auf dem Muhlenbamm, und an ber fogenannten Stechbahn. Die Romer legten auch oft ihre toftbaren Bafferleitungen über solche Bogenstellungen. kann zwar solche bedekte Gange auch zwischen zwen Relhen Gaulen, bie bas Dach tragen, anlegen, wie bie halbrunde Saulenlanbe um ben Sof in Sanssouci ift. · Allein alebenn kann die Decke, wegen Mangel der Widerlage nicht gewolbet werben, fondern muß flach, entweber von febr großen Steinen gemacht werden. wie an ber Saulenlaube ber Borberfeite bes Berlinischen Opernhauses, welches sehr kostbar ift, ober von Dolg, welches feine Dauer hat. Coll die Defe gewolbet werden, mel thes allemal bas beste ift, so muß das Gewolbe nothwendig auf sehr ftarfen Ofeileen ruben. Ben Gebauden, wo man nicht viel auf die Zierlichteit fieht, werben bie Pfeiler fchlechtweg vierefigt aufgemanret, und allemal über zwen Pfeiler ein Bogen geschloffen; fieht man aber auf die Zierlichkeit, so werben die Pfeiler mit Bandpfeilern, wie in Der bier ftebenden Sigur, ober auch mit halb aus der Mauer flehenden Saulen verziert. Die besten Baus meifter haben ben ben Bogenstellungen folgende Regeln beobachtet, von benen man ohne wiehtige, aus ber

Rothmendigfeit entstehende Urfachen, nicht abgeben foll.

Die Sohe ber Defnung ab von bem Rugboben bis an ben Scheitel bes Bogens, foll ber boppelten Breite c d gleich fenn. Die Mebenpfeiler werden ein Model breit gemacht: jum Bogen wird ein voller halber Cirtel genommen, und vom Scheitel bes Vogens bis an ben Unterbalten, mird be zwen Mobel genommen. Diese Berhaltniffe geben ben Bogenstellungen das schönke Anfehen, und darnach muß nun alles übrige bestimmt werben. Ein einsiges Bensviel wird hinlanglich sevuzu zeigen, wie die Eintheilungen zu machen senen.

Es foll eine Bogenftellung mit dorischen Pfeilern gemacht werden. Weil die dorischen Pfeiler mit zwen Unterfagen 18 Model hoch find \*), vom Unterhalfen an bis auf ben Scheitel bes Bogens, im Lichten aber zwen Model gerechnet werden. so blieben für die Sobe der Defnungen (ab in ber Figur) ib Mobel übrig; mithin murbe bie Beite c d 8 Model fenn muffen. Nun muß an jeder Seite ein Model für die Breite des Nebenpfeilers, und ebenfalls ein Model für die halbe Defe bes Pfeilers gerechnet werden; bae her entsteht die Pfeilerweite f g von 12 Modeln.

Doch können diese Verhältnisse nicht allemal beobachtet werden. In dem Colisaum in Rom, wo drey Bogenstellungen übereinander stehen, sind folgende Verhältnisse beobachtet worden: die unterste ist von dorisscher Ordnung, die Sallenweite 14 Model und 11 Minuten; die Breite der Nebenpfeller beynahe 2 Model: die Weite der Definungen 9 Model 28½ Min. die Hohe mur 16 Model 13 Min. Die zwepte Ordnung ist jonisch mit Sallenstühlen, die aber

<sup>\*)</sup> S. Sauleplaube.

mit ber Bruftung ber Defnung in einem fortlaufen. Die Saulenweite und die Breite ber Nebenpfeiler, und die Weite der Defnungen, find wie vorher. Die Sobe ift nur 14 Model 28 Min. und fast eben so ist auch die britte Ordnung.

Der außerste Pfeiler einer Bogenstellung muß nothwendig starter senn,
als die andern, damit er die Spannung des Bogens aushalte. Deßwegen sett man auch insgemein zwen
Bandpfeiler oder Saulen auf der, Ete neben einander. Bon den Kinfassungen der Bogen, von den Kämpfern und Schlußsteinen, ist in besondern Artiseln gesprochen worden.

Eine gothische und ziemlich abgeschmakte Urt von Bogenstellungen
sieht man an dem Herzoglichen Pallast in Venedig, wo die Bogen auf
schlechten vierefigten Pfeilern stehen,
davon jeder mit zwen elenden Saulchen verzieret ist, die bis an die Kampfer der Bogen reichen.

# Bourree.

(Mufit.)

Eine besondre Gattung eines Lonftuts zum Tanzen. Sein Charakter ist mäßige Freude. Der Takt ist von 3 und fängt mit einem Viertel im Aufschlag an. Die Bourree hat, wie die meisten Länze, zwen Theile, von 4 oder 8 Takten. Es kommt daben oft vor, daß der zwente Theil der ersten Zeit des Taktes, durch eine Bindung auf eine halbe Taktnote, mit dem ersten Theil der zwenten Zeit zusammengezogen wird; als



# Brabandische Schule.

Wird fonst auch die flamanbische Schule geneunt. Sie begreift eine

Rolae von vielen fürtreflichen Mablern, die in Braband und Flandern die Runst gelernt und getrieben baben. Vermuthlich hat der Reichthum und eine ziemlich ruhige Regierung verursachet, bag in ben Nieberlanben und vornehinlich in den benden Demeldeten Provingen, die schonent Kunke sehr fruh und mit großem Eis fer getrieben worben. Schon int 14ten Jahrhundert haben fle gute Mahler gehabt, benen man, ben gemeinen Nachrichten jufplge, bie Erfindung der Mahleren in Delfarben zu danken hat. Bon berfelben Zeit an hat es in diefen Landern niemals an Mahlern gefehlt, die, vornehmlich durch eine vorzügliche Bollfommenheit der Farbengebung, andern jum Mufter Dienen tonnen. Gegenwartig aber ift biefe Schule faft gans eingegangen.

Wer von dem Werth der Kunftler ams dieser Schule, besonders der zwey großen Lichter derselben, Rabens und van Opt, richtig urtheilen will, muß nothwendig in dem Lande selbst gewesen sepn; denn wer blos die, außer den Niederlanden zerstreute Semählde derselben, gesehen hat, der kann sich nur einen sehr unvollkommenen Begriff von der Starte dieser Künstler machen.

\* + \*

Die berühmteffen Deifter ber Brabans tifden ober Mieberlandifden Soule find: Joh. v. Brügge oder v. Epck († 1441) John v. Mabuse († 1562) , Franz Pours bus (+ 1580) Matth. Brill (4584) Beinr. Steenwork († 1603) Mart. v. Wof († 1604) Joh. Stradan († 1605) Franz Pourbus d. Sohn († 1622) ) Matth. Brill († 1626) Spranger ( Rol. Savery († 1639) Pet. Paul Rus bens († 1640) Adrian Braun († 1640) Ant. Bandpot († 1641) Joh. Breughel († 1642) Joh. Miel († 1644) Dav. Teniers († 1649) Gerh. Seegers († 1651) Frang · Cmbers

Smybers († 1657) Jac. Vouquieres († 1659) Dan. Gregers († 1660) Theod. v. Thulben († 1662) Casp. Craper († 1669) Pet. Neefs () Philipp v. Champagne († 1674) Iac. Joedans († 1678) Crasmus Quelinus († 1678) Franz Milet († 1680) Herm. Schwanefeld († 1690) Anton Franz v. d. Meer († 1690) Joh. v. d. Meer († 1691) Dan. Lenters der Sohn († 1694) Ric. Bleughels († 1737). ——

<del>^</del>

C.

E.

( Dufit. )

it biefem Buchftaben bezeichnet man ben erften ober untersten Lon jeber Octave unfrer beutigen Conleiter. Die Alten fiengen mit 2 an, und fetten ihre Cone in biefer Ordnung: A, B, \*) C, D, E, 3, 6; ba wir fie in Diefe fegen: C, D, 生, 3, G, A, B. Man fann boch für die iBige Tonleiter einen guten Erftlich stellt fle Grund angeben. die größere, und also die vollkommnere Tonart vor, weil C, E bie große Berg ift, ba die Lonleiter A, B, C die kleine und unvollkommnere Ton-Zwentens ift fie auch art borftellt. vollkommener, als die Aretinische, die bon B anfangt \*\*): benn obgleich biefe auch bie große Tonart abbilbet, fo ift boch hier bie Tery G, S, burch 21 arithmetifch, bas ift, unvolltommener getheilt, da bie Terg C, E, burch D harmonisch getheilt ist †). Do wird man also finden, baf es nicht möglich ist, bem biatonischen Spstem ber Tone zeine vollkommnere Ordnung zu geben, als die, welche von Canfangt.

Seichen 3 angedeutet wirb,

") Unfer beutiges H. "") S. Art. A.

†) 6. arithmetifc; harmonifc.

welche anzeigen, daß auf der Linie, die durch diesen Schlüssel geht, die Roten des Lons C stehen .

#### Cabinet.

(Baufunft.)

Ein fleineres, und in bem innern Raum einer Wohnung liegendes, zu ruhigen Verrichtungen bestimmtes Zimmer. Man hat Cabinetter jum Schlafen, jum Studiren, ju geheis men Conferengen; und ben großen Gammlungen ber Werfe ber Natur ober der Kunst giebt man insgemein ben, an den großen Galen liegenben, kleinen Zimmern, darinn kleinere und ausgesuchte Stufe aufbehalten find, den Ramen der Cabinetter: daher benn burch eine Bermeches lung ber Namen, bie Sammlungen oder Kunftsachen selbst., auch Cabinetter genennet werben. Ein Cabinet liegt alfo, seiner Bestimmung zufolge, allemal hinter größern Zimmern, und ift von den Lauben und Alubren, die jum gemeinen Gebrauch find, am weitesten entfernt; weil die Verrichtungen, die man barinn bornimmt, Stille erfobern. In ben Bohnungen der Großen muffen in ber Nahe ber Audienzzimmer auch geheime Cabinetter sepn, zu denen man burch Rebentreppen unbemerkt fommen kann: und es ware ein wichtiger Sebler,

\*) 6, 6olaffel.

Kehler, wenn ein Baumeister in ben Paufern der Großen dieses versaumte.

**\*** 

(\*) Von Anordnung und Anlegung der Cabinette, handelt, unter mehreen, J. Fr. Blondel, in s. W. De la Distribution des Maisons de Plaisance etc. Par. 1737. 4. 2 B. B. 1. S. 35, und ebenderseibe in dem Caurs d'Architeckure, B. IV. S. 237 u. s. — so wie, von Anlegung der Garten. Cabinette, edenda, selbs, S. 44 und S. 72.

## Cadenz.

(Dtufit.)

Dasienige, woburch in bem Sefang das Gefühl des Endes, ober auch blos einer Ruhestelle, eines Abfcnitte oder Ginschnitte erweft wird. Der Gesang muß, wie die Rede, aus mancherlen Gliebern befteben \*), die burch Ginschnitte, burch langere oder fürzere Ruheftellen, von einanber abgesondert find. In ber Rede werben biefe Glieber Einschnitte unb Verioden genennt, die man durch verschiedene Zeichen, als, :; ?!. gnzudeuten pflegt. Die Glieder aber entstehen nicht burch biefe Beichen, fondern aus der Anordnung der Begriffe, nach welcher in ber Rebe, an den Stellen, mo biefe Zeichen fteben, ein mehr oder weniger vollständiger Sinn fich endiget: jugleich aber auch aus der Rolge der Lone; benn in dem Wortrag der Rede werden diese Rube. ftellen, durch den ftarfern ober fchwachern Abfall ber Stimme, und burch langere ober fürzere Verweilungen, auf der letten Enlbe fühlbar ge-Diefes find eigentliche Cabengen der Rede, und baraus läßt fich schon begreifen, was die Cadenzen in der Musif find.

In einem Lonftut vertritt die harmonie einigermaßen die Stelle ber Be-

\*) &. Glied; Abschnitt; Ganz; Periode.

griffe ber Rebe; die Melobie aber bes Lones der Splben. Wie nun die Einschnitte und Perioden der Rede, sowol von den Begriffen, als von dem Lon der Worte abhangen, so ist es auch in der Musit. Wir haben also hier die Cadenzen, sowol in der harmonie, als in der Melodie zu betrachten, und mit den ersten den Anfang zu machen.

Es giebt alsb, sowol in der Rede, als in der Sprache ber Mufit, zwenerlen Glieder: in der Rede entstehen fie entweder von ber Ordnung ber Begriffe, ober von ber Orbnung ber Tone; und in ber Dufif, entweder von ber Ordnung ber Accorde, ober von ber Ordnung der einzeln Lone ber Melodie. Die erstern benden Sattungen find bie wefentlichsten, und die andern muffen ihnen untergeorbnet fenn. barmonisches Glied ift eine Folge zufammenhangender Accorde, auf beren lettem man ohne fernere. Erwartung fteben bleiben, ober boch eine Zeitlang ruben fann. Dasjenige nun, was in ber harmonie bas Gefühl biefes Stillftebens verurfachet, wird eine harmonische Cadeng genennt. Die Burtungen ber Cabengen find von verschiebener Art: entweber bringen fie bas Bebor in eine vollige Rube, fo bag es schlechterbings nun weiter nichts erwarten fann; ober fie verurfachen einen Stillftand, ben bem man, ohne einen Mangel zu fühlen, nicht ganglich aufhören, aber boch eine Zeitlang stillstehen kann. Die, welche bie erstere Würfung thun, werben ganje oder völlige Cabenzen genennt, von ben andern werben einige balbe, anbre unterbrochene Cadengen genennt. Bir wollen jede Art naber betrachten.

1. Bur vollkommenen Ruhe wird nothwendig eine vollkommen confonierende harmonie erfodert, weil jeder biffonirende Ton etwas beunruhigenbes hat; also muß der lette Accord der ganzen Cadenz nothwendig der vollkommene Dreytlang seyn. Aber nicht jeder Dreytlang seyt in gleich

pollige

vollige Rube. Wer nur einigermaßen empfinden fann, mas eine Tonart, oder ein Son, darinn man spielt, ift, der fühlt auch, daß die volligste Beruhigung nur burch ben Drepflang auf bem Grundton verurfacht wird; alfo muß der lette Accord der gangen Cabeng ben Drenklang auf bem Grundton baben, aus deffen Conleis ter die vorhergehenden Accorde ge-Jedes Lonstüf wird nommen find. aus einem gewiffen Lon gefett, aus welchem die harmonie grar in andre Tone ausweicht, julett aber in ben hauptton jurufgeführt wirb . Die polltommenfte Anhe fann nicht eber bergestellt merben, bis die Modulation aus ben Mebentonen wieder in ben Sauptton, von dem das Gebor porzüglich eingenommen ift, jurutgeführt morben. Alfo tann ein gantes Stut nicht anders, als mit dem volltommenen Drepflang auf seinem Grundton endigen. Dieser Schluß wird die finalcadenz, oder die Saupreadens eines Lonftute ge-Geschieht ber Schluß aber Dermittelst des Drenklanges auf dem Grundton einer Rebentonart, dabin man ausgewichen ift, so wird baburch nur eine Mittelcadenz verutfachet, womit eine Periode tann geendiaet werden.

Die Volltommenheit des Schluskes aber hängt nicht allein von dem letten, fondern jum Theil auch bon dem vorletten Accord ab, durch welchen das Verlangen nach der Rube erwekt wird. Alfo muß der vorlette Accord, durch den die Ruhe angekundiget wird, nothwendig etwas unvolltommenes haben, bas die Ers wartung bes letten erwefet, und er muß in ber engesten Berbindung mit dem letten Accord fteben. Dieses fann auf feine vollkommnere Art gefcheben, als wenn der vorlette Accorb auf ber Quinte ober Dominante bes Lons, barinn man ist, genome

\*) G. Ausweichung.

men wird, weil die Ruffehr von der Dominante auf den Grundton der natürlichste Schritt ist, den die harmonie thun kann: also ist überhaupt dieses die Form der ganzen oder volligen Cadenz:

Damit aber bas Gefühl bes letten Grundtones schon burch ben Accord bes vorletten besto gewisser erweft werde, wird auf diesen ber Septimenaccord genommen \*), weil alsbenn die Harmonie unumgänglich um eine Quinte fallen muß.

Dieben aber ift auch noch auf die Ordnung der Tone in den odern Stimmen zu sehen, indem auch darsinn jeder letzte Ton durch den vorletzten kann bestimmt werden. Die große Terz des vorletzten Tones macht das Subsemiconium des folgenden Grundtones aus, und geht also nothewendig beym Schlusse in die Octave. Die Septime im vorletzten Accord macht die Quarte des letzten Grundtones aus, und geht also nothwendig in dessen Terzüber. Mithin wird der vollkommenste Schluß dieser sepn a



weniger vollkommen wurde er in dies fen Geftalten fenn:



\*) S. Diffonans.

hierben verdient angemerkt zu werben, daß die Alten in den Cadenzen,
da die Terz in der Oberflimme schließt,
allemal die große Terz brauchten,
wenn gleich die Tonart die kleine erfoderte; also:



Der Grund dieser Abweichung lag ohne Zweisel in der schlechten Temperatur ihrer Orgeln, nach welcher viel kleine Terzen so schlecht klangen, daß sie freylich zum Schluß untauglich waren. Da dieser Fall ist nicht mehr statt hat, so schließt man auch ohne Bedenken mit der kleinen Terz. Wollte man in Kirchensachen, aus Liebe zum Alterthum, im Schluß die Tonart andern, so könnte es am füglichen also geschehen:



Roch weniger vollkommen abet ware biefe Cabenz, wenn ber lette Schritt burch Herauffleigen von ber Domi, nante auf ben Nauptton geschähe:



Dein obgleich diese Accorde mit beit worbergehenden im Grunde einerley find, so kann boch diese Cadenz nicht wol eine vollige Ruhe machen, weil die Dominante nicht auf die Octave ihres Grundtones, sondern auf diesen felbst führet; folglich die Ruhe nicht durch Steigen, sondern durch Fallen Erster Cheil.

bervorgebracht wird. Doch konnte biefer Schluß auf folgende Beise vollkommen gemacht werden:



Diefes ift also bie Form ber gangen barmonischen Cabeng, bie in ihrer volltommenften Geftalt, am Enbe bes gangen Stufs nicht nur wie bep erfcheinen, fonbern mit bem Drepflang auf dem Hauptton, woraus bas Stut gefett ift, enbigen muß. Wird fie aber mitten im Stuf ju Enbigung einer gangen barmonifchen Deriobe gebraucht, so enbiget fie fich mit dem Drepflang bes Grunbtones, babin man ausgewichen war, unb barinn man fich eine Zeitlang aufgehalten hat: baben nimmt fie in ben obern Stimmen bie unvolltommnere Geffalt, wie ben b und c, an. fer Schluß kann auch durch Verwechs. lung bes vorlegten Accords, ober bes Accords ber Dominante etwas geschwächt werden, als:



2. Die halbe Cadenz seget in eine nicht vollige Ruhe, sondern befriedisget zwar das Gehör durch eine ganz consoniende Harmonie, den welcher man-aber deswegen nicht ganz rusten kann, weil sie nicht auf dem Grundton liegt, darinn man modulirt, sondern auf der nächsten Consonanz, nämlich der Quinte oder der Dominante desselben. Ihre Form ist also diese:



Um die wahre Natur dieser halben Cabeng zu begreifen, stelle man sich Ee vor. vor, man hatte aus dem hauptton C in seine Dominante schließen wolten. Dieses wurde man durch den geradesten Weg also bewerkstelligen:



Auf bem letten biefer bren Accorde ware man nun wurflich in G, ber Lou C ware vergeffen, und bie Cabeng mare gang. Rahme man aber auf ben zwenten Mttorb, anftatt ber großen Terg, die bas Gubfemitonium von Gift, die kleine Terg, die ber Saupttonart C bur eigen ift, fo murbe auf dem letten Accord ungewiß, ob - man würflich nach G bur ausgewis chen ware, ober, ob man in C bleibe, und nur ben Drenflang feiner Quinte wolle hören lassen, um hernach in ber Saupttonart wiedet fortzufahren. Demnach ift offenbar, bag burch diese Fortschreitung



keine wurtliche Ruhe, fonbern nur ein Stillstand verurfachet wird, ber aber, wegen der sich daben außernben Ungewisheit, nicht lange dauren kann. Diefes ift die Ratur der halben Cabenz, die, wie die ganze, mehr oder weniger Kraft haben kann, wie aus folgenden Bepspielen erhellet:



Läfft man ben Mittelaccord gang weg, wie ben a, fo ift die Ungewiffheit am ftarfften und folglich ber halbe Schluß am schwächsten; nimmt man aber diesen Mittelaccord mit der fleinen Terz, wie bey b, so gleicht die balbe Cabenz etwas mehr einem Schluß in ben Con G. Bon eben biefem ift die Korm ben c blos eine Bermeches lung. Wurde man bie Cabent aber so machen, wie ben d und e; so ware man schon nach G würklich ausgewichen. Da aber biefes boch nicht in der Korm der gangen Cabens geschehen ift, und man von ba ohne Zwang wieder in den Ton C jurufe tann, fo bleibt auch diefe Cabent. noch weit von der Starfe der gangen entfernt.

Mit diefen halben Cabengen fann man fein Stuf, aber boch hauptabfchnitte beffelben enbigen. Bon ben brey hiernachst verzeichneten Arten biefer halben Cabeng, sest die erste am meisten in Rube, die andre weniger, die britte am wenigsten.



Die hentigen franzossichen Sonseiger nehmen mit Kameau an, bas 
biese halbe Cabenz, welcher sie ben 
Mamen ber unbollkommenen, auch ber 
irregustiren Cabenz geben, burch bie, 
bem Dreyklang bes vorlegten Sones 
hinzugethane, große Gepte mitste anactin-

gefundiget werben, welche fle auf bem folgenden Accord um einen Grad in die Sohe treten laffen, wo fle als. benn zur großen Terz wird; alse:



Die Deutschen aber, benen biese bissonirende Serte nicht gefallt, lassen sie als einen Durchgang horen, wie im zweiten Bersteil; nur in geschwindem Zeitmaaße lassen sie auch im nachstehenden Erempel bey dem Sab Laber Secunde über sich gelten: aber in langsamer Bewegung wird allemal wie die Berwechslung des Septimenaccords aufgeloset.



3. Die unterbrochene Cabeng entfiehet baburch, bag die Erwartung eines Schluffes erwelt, bas Gehor aber burch einen unerwarteten Accord getäuscht wird, als:



Da man nach bem Accord, auf ber Dominante ben Schluß in den Hauptton erwartet, an deffen Stelle aber den Accord auf der Septe hort. Diefer Gang wird des wegen von den Italienern Cadenza d'inganno, die berragorische Codenz, genennt. Ihre

Barfung ift eine Ueberrafchung, ben welcher man eine Zeitlang ftille ftebe, daben aber das Gefühl, daß ein fernerer Aufschluß erfolgen foll, behålt. Man fann baburch bas Gefühl einer Berwunderung, eine Frage, ober bie Erwartung einerAnewort ausbrufen. Einigermaßen gehoren auch die Berwechslungen ber Accorde auf dem Grundton ber gangen Cabeng bieber; weil baburch ebenfalls bie Erwartung betrogen wird, wiewol die dadurch verursachte Lauschung weit weniger Rraft hat, als in der betrügerischen Cabeng. Dergleichen Schluffe find alfo diefe:



Man fann sowol ber gangen, als ber halben Cabeng, ihre schließende ober ruherwefende Rraft gang benehmen, wenn man auf bem legeten Grundton ben Septimenaccord nimmt, als:



Eine solche Fortschreitung wird eine vermiedene Cadens genennt. Grund aber fann fie gar nicht unter die Cadenzen gezählt werden, weil sie alle Rube ober alles Stillfteben unmöglich macht; indem das Ohr, fo bald es die Diffonanz vernimmt, auch nach ihrer Auflösung beg:erig wird. Ibre Burfung ift gerade das Gegentheil von bem, mas die Cadeng murfe; namlich eine, ohne alle Aufhaltung fortichreitende Bewegung, wodurch der genaueste Zufammenhang bes harmonifchen Ganges erhalten wirb. Findet man, daß, des Ausbrufs balber, ben der balben Cabens eine Auf. haltung nothig fep, fo wird die 7 hine zugethan, und benn die Aufhaltung mit diefem Zeichen, Ober Oanges beutet. Dieses macht also eine bestondre Gattung ber halben Cabeng aus \*). Auch die Verwechslungen des Septimenaccords auf der Dominante leiden diese Fermaten.

Bis dahin baben wir bie. Cabena blos in Absicht auf die harmonie betrachtet, in so fern fie einen harmos. nischen, größern ober kleinern Rubepunkt verschaffet. Damit man sich einen besto deutlichern Begriff von den Cabengen der Melodie machen fonne, bedente man, bag ein Abschnitt ber Rebe, ber bem Ginne nach vollig geendiget mare, fo ungeschift fonnte gelifen werben, bag bas Ohr nach bem letten Wort noch immer etwas ermattete. Eben so tonnte ein Abschnitt hatmonisch geendiget, burch den Gefang aber als unvollendet vorgetragen fenn. Daber entflebt alfo die Betrachtung der melodischen Ca-

Es ift sogleich offenbar, baß ber lette Lon einer mel ifchen Cabens nothwendig mit bem Grundton, aus deffen Sonleiter die Lone genommen find, confoniren muffe, und daß bas Gefühl ber Rube um fo viel gewiffer entstehet, je vollkommener die Confo-Also wird der lette Ton entweber ber Einflang, ober bie Octave, ober die Quinte, oder die Terg bes Grundtones fenn. Diefer lette Ton muß im Riederschlag des Lattes eintreten, weil er auf diese Art fühlbarer wird; und aus eben bem Grunde muß die Stimme, wenn bie Ruhe vollig sepn soll, darauf liegen bleiben, und sich nach und nach ver-Endlich wird die Ruhe auch dadurch fühlbarer, wenn dem letten Ton einer vorhergehet, der das Ge-- fuhl des Schluftones zum voraus erweft; diefes nennt man die Borbereitung ber Cabeng: biefe muß alfo im Aufschlag des vorletten Tafts geich ehen. Daher find folgende Saupt-

\*) S. germate.

gattungen ber melobischen Schluffe emtstanden.



Die erste scheinet die vollsommenste zu senn, weil sie im Unisonus der volltommensten Consonanz schließt, und also den Gesang an die Queste, worans er gestossen ist, wieder zurük gesührt hat, und zwar durch den Kall einer Quinte, der ohnedem etwas beruhigendes hat. Diese Cadenz wird die Bastcadenz genennt, weil sie dieser Stimme vorzüglich zusommt, degleich bisweilen auch die obern Stimmen, nach dieser Formel in die Octave des Grundtones schließen, als:



Diefe Baficabens nimmt bisweilen, burch Berwechslung bes vorleyten Accorbs, biefe Geftalt an:



Die zwente hauptform schließt burch die große Septime des Grundtones in seine Octave, die vollsonnneuste Consonanz nach dem Einklang, und hat nächst der vorhergehenden die großte Rrast zur Beruhigung, welche durch das Subsemizonium, das dem letten Lon vorhergeht, natürlicher Weise erwartet wied. Dieser wird. ber Rame ber Difeantclaufel gegeben, weil die oberfie Stimme insgemein so schließt. Sie nimmt bisweilen auch diese, aber weniger traftige Korm an:

Die britte Form wird die Tenoreadens genannt, weil biefe Stimme insgemein fo schlieft. Diefe ftellt bie Rube nicht volltommen ber, ba fie mit ber Terz aufhoret, und tonnte also für fich allein nur einen fleinen

-Ruhepunft machen.

Die vierte hat den Ramen der Altseaden; bekommen, weil in vielstimmisgen Sachen der Alt insgemein im Dauptschlusse diesen Ausgang des Sesanges hat. Für sich selbst würsde sie, obgleich die Quinte, womit sie sich endiget, eine volltommene Sonspanziss, teine würtliche Ruhe, sonsdern blos einen Aushalt oder Stillsstand erweten.

Diese Cabengen werben in vierfimmigen Gefangen, jum volligen Schluß bes Gefanges mit einanber verbunden, und baraus entsteht bie vollfommenfte Art ber vielfimmigen

· Rinalcabeng.



Ein vielstimmiger Schluß befommt bie hauptfraft von ben Cabengen ber beyden außersten Stimmen, und wird am vollkommensten, wenn bies se durch die Baß und Discantcabensen schließen. Bon dieser vollkommensten Form kann man auf vielerslen Weise abweichen, und dadurch die Rube des Schlusses immer unvolls

fommener machen, je nachbem es bie Ratur ber Cabene erfobert.

Da selbst die vollkommenste Cabeng, und also um so viel mehr die andern geschwächt werden, wenn der Gesang auf der letzten Note nicht so lange liegen bleibt, die das Gefähl der Rube in etwas bestätiget wird, soudern sogleich auf andre Tone sortschreitet: so entstehet auch daher ein Mittel, eine Cadens zu schwächen.

Es ist vorher als eine Eigenschaft der Cadenz gesetzt worden, daß der lette Lon derselden im Niederschlag des Tatts, folglich der vorletzt im Aufschlag des vorhergehenden kommen mulste; dieses ist in der That die gewöhnlichste Art, und hat eine Achnlichkeit mit dem, was man in dem Bers den männlichen Abschnitt \*) nennt. Doch giedt es auch Cadenzen, wo diese Ordnung umgekehrt und der vorletzte Ton in den Riedersschlag kömmt, als:



Diese kommen mit bem weiblichen Abschnitt bes Verses überein. In einigen Tanzen werben bie Kinalcabengen mit blesen weiblichen Ausgang gemacht, ber etwas besonders an sich hat, das sich leicht zu einem scherzhaften Ausdruf anwenden läßt. Ein solcher Schluß gleicht einigermaßen dem ploplichen Stillestehen mit einem, zum solgenden Schritt schon ausgehobenen, Kuße.

Das Verlangen nach ber Ruhe wird lebhafter, wenn fie, nachdem das Gefühl berfelben einmal erwett worden ift, aufgehalten wird. Daber find ben den Cadenzen verschieden ne Arten der Aufbaltungen entstanden, daburch man den Sintritt bestenten Lones angenehmer zu machen

ten Loues angenehmer zu macher Ee 2 fucht

\*) 6. 96fonitt oben 6.7.

denzen und die Orgelpunkte. Bon diesem und dem Triller ben der Cadeng ist in den besondern Artifeln darüber gesprochen worden; hier find alfo noch die figurirten Cabengen gu betrachten. Davon giebt Berr Agnicola in feinen Anmerkungen über Tofis Unleitung jur Omgefunft biefe -Wachricht.

"In ben alten Zeiten wurden bie Dauptschlusse - nur so ausgeführet, wie sie dem Satte gemäß geschrieben Auf ber mittelften Rote wurde ein Triller gemacht. Dernach fieng man an auf der Rote vor dem Triller eine fleine willführliche Anszierung anzubringen; wenn nämlich ohne den Takt aufzuhakten Zeit dazu Darauf fleng man an ben war. letten Lakt langfamer zu fingen, . und fich etwas aufzuhalten. Endlich suchte man diese Aufhaltung burch allerhand willführliche Vaffagen, Lanfe, Biehungen, Sprunge, furg, mas nur für Riguren ber Ctimmen auszuführen möglich find, auszuschmitfen. — Diese werben ist vorzugs. weise Cadengen genennt. Sie sollen zwischen den Jahren 1710 und 1716 ihren Ursprung genommen haben. "

Diefes find alfo die Cabengen, in welche fich gegenwärtig, sowol bie Sanger als die Spieler, so sehr verliebt baben, baf man glauben follte, fte fingen ober spielen ein Stuf nur deswegen, damit fie am Ende ibre Fertigfeit burch Die feltfamften ganfe, und Sprunge zeigen tonnen. giebt Personen von Geschmaf, benen Diese Cadenzen außerft zuwider find, und die sie mit den Luftsprüngen der Ceiltanger in eine Claffe fegen. Selbst ber Caftrat Coft, ein Meifter ber Runft, scheinet nicht viel gunftiger bavon zu urtheilen. Muem Unfeben nach aber werden fie, was man auch immer bagegen fagen mochte, gleich andern ju den Moden gefic. rigen Dingen, so lang im Gebrauch

flucht: die Triller, die figurireen Cd. bleiben, bis ihr fataler Zeitpunft fommen wird. Derr Agricola bat an bem angezeigten Orte Die Grunbe für und gegen Diefe Cabengen gefammelt, die man bafelbft nachlefen fann. Dag übrigens vor dem letten Lon eines Dauptschluffes eine Aufhaltung von guter Burfung und in der Natur ber Sache gegrundet fen, fann jeder fühlen. Alfo verwirft ber gute Geschmaf biefe Cabengen nicht, schlechterbings, sondern mißbilliget nur bas Uebertriebene berfelben, befonders aber Die feltfamen gaufe und Sprunge, die keinen Endzwek baben, als den langen Athem oder die Kertigfeit ber Reble eines Sangers zu seigen.

(\*) Bu der Litteratur bicfes Artifels gebort: El I Libro; nel qual fi tratta delle giose sopra le cadenze ed altre forte de' punti, da Diego Ortitz, Toletano, Rom. 1533. 4.

# Camin.

(Bautunft.)

Ein offener Feuerheerd an einer Wand eines Zimmers, zu deffen Barmung er bienet. Die Camine ber-Katten, daß man im Zimmer ein offenes Keuer genießen kann, sonst aber find fie in kalten Landern zur Batmung ber Zimmer nicht hinreichend, wo man nicht eine gar zu große Menge Holz oder Rohlen verbrennen will. Da fie aber gleichwol den fehr guten Rusen haben, burch Abführung bet Ausbankungen in den Zimmern eine reine Luft ju unterhalten; und da aberdies bas Feuer im Zimmer unter die wenigen Schonbeiten ber Ratue gehort, beren Genug falten gandern im Winter, übrig bleibet: so ift die Untersuchung über die beste Art Camine angulegen, ein nicht ganz unwichtiger Punft in der Baufunft Kolgende Unmerfungen werden nach.

Denfenben Sammeiftern nicht gang

Aberflußig fcheinen.

Die vornehmste Eigenschaft eines guten Camines ift biefe, baf er ber einem hinlanglichen Zug, um allen Rauch abzuführen, einen nicht gar ju ftarten Bug in bem Bimmer verurfache, welches ber Rebler faft aller Camine ift, die eine weite Defnung über bem Renerheerd baben. Gin etwas fartes Feuer verursachet einen Bug in dem Zimmer, ber bennahe einem Wind gleichet, wodurch auch gugleich alle warme Luft aus bem Zimmer weggeführet wirb. Diefem Kehler wird dadurch abgeholfen, daß Die Robre ober ber Schornftein, gegen ben Deerd bes Camines ins enge gejogen wird. 3ch habe felbft einige Camine über ben Sturg juwolben, . und nur mitten in bem Gewolbe eine Deffnung von 5 Bell ind Gevierte machen laffen, und biefe Art febr portheilhaft gefunden. Rur nug babep veranffaltet merben, dag die Schornfteinfeger von oben in die Robre fommen tonnen, und gegent das untere Ende muffen die Robren, als eine umgekehrte Phramide, nach und pach enger werben, daß ber berunterfallende Rug nirgends auffite, sondern auf ben Deerd herunterfallen tonne. Die Defnung wird durch einen über den Geurg angebrachten Schieber, sobald das Keuer ausgebreunt ift, jugemacht. An folden Caminen habe ich aft beobachtet, daß ber Schieber Den ziemlich fartem Feuer, bis auf swen Finger breit tonnte eingeschoben werden, fo dag bie gange Defnung mur 5 Boll lang und etiva 2 Boll breit geblieben, obne bag ber Camin Aber in biefen Caminen rauchte. muß das Holl an der Feuermauer in Die Obbe geftellt, und in der Mitte aut zusammengebalten werben. Alfo fann man eine enge Defnung als eine wefentliche Eigenschaft eines guten Camines ansehen. hiernachst wird Die Warfung eines Camines fehr ver-

minbert, wenn er tief in die Mauer gelegt wirb. In biefem Fall genießt man fast teine Barme, als die unmittelbar bon bem Feuer tommt, weil die Mauren selbst wenig erwarmt merben. Darum ift es gut, bag bie Rohre nicht gang in die Dike der Mauer, sondern gegen das Zimmer herausgelegt werde, so daß bren Sciten desselben in das Zimmer heraus-Beil diese durch das Kener fteben. erwärmet werben, welches, da man fe nicht mehr als einen balben Stein (funf 3011) stark zu machen braucht allemal geschieht: so thun fie einigermaßen ben Dienft eines Ofens, und unterhalten bie Barme im Bimmer, wenn gleich das Keuer bereits ausgegangen tit.

In Anschung ber Befleibung und Bergierung ber Camine, wird ein verffandiger Baumeister zwischen bem schwerfälligen Geschmat ber altern Baumeister, welche die Camine mit Saulen ober Wandpfeilern, und einem barüber gelegten formlichen Ge balte, befleidet hatten, und ber unverftanbigen Ausschweifung vieler Meuern, Die Schnorfel mancherlen Art, Muscheln und Laubwerk baben anbringen, leichte bie Mittel. ftrafe halten. Einfache Gewände, phne viel Glieber, und ein geraber, mit einem guten Gefime verfebener Stury barüber, ohne alles Schnige werk, ift ohne Zweifel bas schiklich-

fte baju.

(4) Bon Anlegung und Bergierung der Camine handeln, unter mehrern, in französisches Sprache: Livre d'Autels et de Cheminées, p. Barbet, gr. p. Abr. Bosse, Bar. 1633. f. 22 Bl. — Die Architect. moderne, ou l'art de bien hâtit, Par. 1728. 4. a D. B. 1. Ch. 23. S. 62. — Jean Ir. Blondel, in s. B. De la Distribution des Maisons de Plaisance, D. 1. S. 109. (De la precaution qu'il faut prendre pour E e 4

placer deux cheminées dans une même pièce) V. 2. S. 67 u. f. (De la decoration des cheminées, me mon denn auch lernt, daß der Architect Cotte ber erfte war, welcher bie Bergierung bers felben mit Spiegeln einfahrte) - Gbenderfelbe in dem Cours d'Architect. 3. V. S. 66. De la decoration des Chem. und G. 396. De la Construction des Chem. - Bingele Schriften Dans ther: La Mecanique da feu, ou Traité de nouv. Chem. p. Mr. G. Amst. 11714. 8. mit S. - Caminoldgie, ou Traité des Chem. Dijon. 1750. 8. mft R. - Nouv. Conftruct. de Chem. p. Mr. Genneté, Par. 1759. 8. Liège 1760. 8. — In englischer Sprace: An Essay on the Construction and Building of chimneys, incl. an Enquiry into the common causes of their smoaking, and the most effectual remedies for removing this nuisance, with a table to proportion chimnies to the fize of the room, by Rob. Clevering, Lond. f.a. A practical Treatife on Chimneys, cont. full directions for preventing, or removing smoke, Lond. 1776. 8. - Observations on the caufes and cure of fmoky Chimnies, by Benj. Franklin, Lond. 1787.8. (206 bem sten B. ber Americ. Philof. Transact. gezogen) - Rach gebort im Gansen noch bieber: Nature, Philosophy and Art in Friendschip . . . an entire new Plan of constructing Chimneys fo as the Smoke cannot reverberate, and plains methods by which smoky chimneys becured . . by W. Cauty f. a. 8. - 3n deutscher Sprache: Ueber das Rauchvertreiben bev Cammen, eine Abbandl. in bem iten Eb. ber Schriften ber Leipziger Deconomifchen Befellicaft. -

Anweitungen su Bersterungen enthale ten: Raccolta de Pirturi da Annibale ed Agostino Carraçei ne Camini che in varie case di Bologna si trovano, intagl. da Carlo Ant. Pisarri, f. 7 St. uno Camini dipinti di Lodovico Car-

racci, int. da C. Ant. Pisarri f. 12 61, - Diverse Maniere d'adornare i Cammini, R. 1769. f. 66 86. von G. 8. Birgneff, mit Befchreibungen in itel. frang. und deutscher Sprache. - -Nouv. Chemin. gr. fur les desseins de Mr. Francard, p. Langlois, A. Sol. 44 Bl. — Chem. à la moderne, von dem jungern Boucher, f. 6 Bl. - Chemin, avec leurs trumeaux, p. Mr. La Londe, f. 6 Bl. - Elevations, de Chemin, dans le gout ant. von Buls fleur, f. 4 Di. - Suice de desseins de Chem. p. P. Bullet, gr. p. Nollin, f. 8 W. - Designs for Chimneypieces, by Westmacott, f. so Bl. -A Book of Tablets done to the full Size commonly used for Chimneypieces, by. J. Pether, f. - Twelve Deligns of Chimney-pieces, by M. Jees and Eginton, f. - The Chimney - pieces Maker Affistant, by Mr. Crunden 1766. 4. — Twelwe Del. for Chimney-pieces, by P. Columbani, f. - CL new Designs for Chimney Pieces, by Swain 1768. 8. - Chimney Piec. cont. XXXIII. Def. of Etruic. Greek and Roman Archit. by Richardson, f. - Such fin ben fic beren, in bem, ben bem Met. Baufunft angezeigten Carpenter's and Joiners Repolitory, by W. Pain, und in dem Modern Joiner, by N. Wallis. - - Nouv. Livre de Cheminées, inv. p. Schübler, f. 6 861. bas auch wit einem beutschen Litel verlauft wirb. - Ramin , Bergierungen von P. Deder, f. 6 Bl. —

# Cammermufif.

Der verschiedene Gebrauch, den man von der Musik macht, erfodert auch besondere Bestimmungen gewisser Regeln. Die Kirchenmust mus natürlicher Weise einen andern Charatter haben, als die, welche für die Schaubühne gemacht ist, und diese muß sich wirder von der Cammermusit unterscheiden. Man kann diese so betrachten.

ten, als wenn fie bios ur liebung the Renner, und jugleich jur Ergenung für einige Liebhaber aufgeführt werbe. Bende Gefichtspuntte erfabern für Die jur Cammermuft gefesten Eonfrute, ein ihnen eigenes Geprage, von melchem Runftverftanbige bismeilen unter dem Ramen des Cammerstils forechen.

Da die Cammermuft für Kenner und Liebhaber ift, so tonnen die Stu-It gelehrter und künfilicher gesest fenn, als die jum öffentlichen Gebrauch bestimmt find, wo altes mehr einfach und kantabel senn muß, damit jedermann es fasse. Auch wirb in der Kirche und auf der Schandichne manches überhart, und ber Geper hat nicht allemal nothig, jeden einzeln Son, auch in ben Nebenftimmen fo genau abzumeffen; bingegen in der Cammermufik muß, da wegen ber geringen Befegung und megen ber wenigen Stimmen, jebes einzeine fühlbar wird, alles weit genauer überlegt merben. Heberhaupt also wird in der offentlichen Must, wo man allemal einen bestimmten Iwet bat, mehr barauf zu feben fenn, vaf der Ausdruk auf die einfacheste und ficherfte Beife erhalten werde; und in der Cammermufit wird man Nich des aufferft reinen Gabes, eines feinern Ausbrufs und fünstlicherer Wendungen bedienen muffen. Diefes wiberspricht einigermaßen ber allgemeinen Marime, daß man in Rirdenfachen ungemein icharf und genau im Say senn muffe, und bingegen in fo genannten galanten Gathen, wozu man die Must des Thearers, und auch die Concerte rechnet, es nicht fo genan nehmen burfe.

Weil die Cammermufik micht fo durchbringend senn barf, als die Riechenmufit, fo werben bie Inftrumente dazu auch insgemein etwas weniger bochgestimmt; daber wird ber Cammerton von dem Chorton unterfcbiebett.

# Canon.

(Wufit.)

In ber Dufif ber alten Griechen bebeutete biefes Wort bas, was man ist ein Monachord neunt, nämlich eine gespannte Sante, auf einem Brete, worauf die Lange der Sante fo eingetheilt war, daß man leicht alle gebranchliche Intervalle baranf baben tonnte \*).

Segenmartig bebeutet es ein zwenaber mehrstimmiges Lonstut, darinn eine Barthie ober Stimme, nach ber anbern eintritt, und benfelben Gag. ober basselbe Thema, bober ober tiefer fingt, und beständig wiederholt, bergestalt, daß ein folcher Gefang nie zu Enbe fommt, fondern fo lange fortgefest werben tann, als man will, wie aus folgenbem Benfpiel zu fehen ist;



Dieser Canon ist zwenstimmig; der Alt fangt ben Befang an; einen Laft sbater, und eine Quarte bober, fangt ber Discant benfelben Gefang an. Rach bem achten Taft wieberholt jebe Stimme ihren Gefang, und fo fingt ber Discant beständig bie Melobie bes Mits einen Laft frater und elne Quarte bober, fa lange, als man e, 5

\*) S. Monodork

will. Mell ein solcher Gesang niemals zu Ende kommt, so wird er von einigen eine Areissuge, oder ein unausbörlicher Canon genennt. (Canon perpetuua.) Auf diese Art kann der Canon'ln mehrern Simmen gesetzt werden, davon immer eine später als die andre eintritt, und den Gesang um ein bestimmtes Jutervall bober oder tieser wiederholt.

Man fann also einen folchen Canon, so viel Stimmen er haben mag,
auf ein einziges Spftem schreiben,
wenn man nur die Zeit bes Eintritts
ber übrigen Stimmen, und die Johe,
darauf fie eintreten, anzeiget, wie in

bicfem Benfpiel:



Ben bem Zeichen §4 tritt die zwepte Stimme eine Quarte hoher, ben §8 die dritte eine Octave hoher, und ben §11 die vierte eine Undecime hoher ein. Diese kurze Bezeichnung enthalt akso die vollständige Regel, ober Vorschrift eines vierkimmigen Sesanges, und hat eben bavon den Namen Canon bekommen, welches Wort eine Regel oder Vorschrift bedeutet.

Wenn in einem orbentlichen Tonfüll einzelne Stellen von diefer Art
vorkommen, da eine Stimme nur eine kurze Stelle einer andern Stimme
wiederholt, so giebt man auch solchen einzeln Stellen bisweilen den Ramen Canon: gemeiniglich aber
werden sie canonische Wachahmungen genennt.

Shedem, da die Liebhaber bes Sates einander in funftlichen Aufgaben übten, legten fie einander folche Canons, ohne die, zu völliger Ausficung ber Stimmen nothigen, Zeischen vor, und begnügten fich blos, etwa die Anzahl der Stimmen feste zu setzen. Dieses waren musikalische Rathsel, die einer dem andern aufgab, und baher kommt der Ausbruk, einen Canon auslösen.

Der Canon wird auch so gemacht, baß jede Stimme, ben jeder Wiederscholung des Sates, denfelben um ein gewisses Intervall höher nimmt. Wan hat z. E. solche, da das Thema zwolfmal wiederholt wird, jedesmal den nächsten halben Lon der Lonleiter seines Grundtones höher, und so, daß das Thema durch alle zwolf Idne seiner Lonart durch geführt wird. Ein solcher Canon wird in der Kunstsprache Canon per tonos genemet.

Wenn aber auch bie nachahmenden Seimmen bas Thema ber erften wicht genau wieberholen, soubern nur unter gewiffen gang bestimmten Bebingungen, fo behålt bas Stuf boch ben Mamen des Canons. Dergleichen Bebingungen find 1. B. bag bas The ma in ber Rachafmung bie Sattung ber Roten andere, und aus Bierteln Achtel ober halbe Takte mache, das burch bie Arten berauskommen, bie man Canones per diminutionem unb Canones per augmentationem nennt; - baß bie nachahmenbe Stimme fich ber führenden entgegen bewege, baber Canon in motu concrario - u. f. f. Man hat so gar folche, ba bie nachahmende Stimme bas Thema rufwarts fingt, indem die führende ordentlich fortgebt, oder solche, da eine Stimme ihren Gefang führt, wie er auf bem Papier geschrieben ift, ba bie andre daffelbe so vorträgt, wie die Noten liegen wurden, wenn man bas Papier um= Bon biesen und noch viell andern Arten bes Canons, nen Liebhaber in Marpurgs Abbandlung von der Juge \*) nich€ MET

\*) Werl. 1753 - 1754. 4. # 23.

nur vielfättige Bepfviele, fonbern auch die zu ihrer Berfertigung die-

menden Regeln finden.

Obgleich viel von diefes Materie in die Classe der Dinge gehort, die Martialis difficiles nugss nennt, so ist doch nicht zu leugnen, daß nicht die Runst des Canons wurflich ein wichtiger Theil der Setztunst sep. Denn

- 1. giebt es Gelegenheiten, wo ber Seper zu bem besten Ausbruf seines Lertes würklich canonische Nachahmungen nothig hat. In vielstimmigen Sachen, Urien, Symfonien, Concerten, besonders aber in Duetten und Lerzetten, fommen bergleichen überall vor, die allerdings nur der Seper, der sich in dergleichen, vielen altväterisch scheinenden, Sachen geübt hat, ohne Kehler machen wurd.
- 2. Wenn in verschledenen Stimmen seine Rachahmungen, bald freyere, bald gebundenere, vorsommen, so wird daburch die wahre Einheit des Gesanges beydehalten. Da hingegen ein seltsames Gemisch entstehen wurde, wenn man jeder Stimme, und bald in jedem Latt, eine andre Gestalt der Melodie geben wollte. Darinn aber ist nur der recht glutlich, der sich in dem canonischen Sat wol gesäht hat.

3. Ueberhaupt aber giebt diese llebung dem Seber eine Fertigkeit, auf alle mögliche Weise eine Harmonie und Meladie zu verwechseln, und immer rein zu erhalten, welches ihm unfehlbar dazu dienet, sich aus allen vortommenden Schwierigkeiten beraus zu beisen.

Alfo wurde es der Musik gewiß micht zum Bortheil gereichen, wenn dergleichen Uebungen ganzlich abkommen sollten. Es ware leicht zu zeis gen, daß der unsterbliche Graun seischen Duette und Terzette in den berliszischen Opern, welche unter die fürstrestichsten Werke der Musik, die man

jemals gesehen hat, gehören, nicht in dieser großen Bolltommenheit wurde verfertiget haben, wenn ihm die Kunste des canonischen Contrapuntes undefannt gewesen wären. Allein seine Zeit damit allein zudringen und sich selbst bereden, daß allein darinn die wahre Kunst des Componisten bestehe, ist frenlich eine Thorheit, die man den Liebhabern des musttalischen Sages benehmen muß.

\* \*

Practischer Beweis, wie aus einem, nach dem mahren Zundamente der Notues künsteleven geschten Canone perperuo in Hypo-Diapente quaruor Vocum viel und manderlen, theils an Melodie, theils auch en Harmonie, unterschiedene Canones perperui zu machen sevn . . . von Gottse. heine. Stölsel, Gera 1725. 4. — Das ste Kap. des Anhanges zum Handbuche ben dem Generaldaß und der Composition . . . von Z. W. Marpura, Berl. 1761. 4. handelt von der canonischen Nachsahmung. — G. übrigens die Art. Insternall, Monochord, Temperatur.

#### Cantate.

(Dictunft; Dufit.)

Ein kleines für die Mufik gemachtes Gebicht bon rubrenbem Inhalt, darinn in verschiedenen Bergarten Beobachtungen, Betrachtungen, Empfindungen und Leibenschaften ausgebruft werben, welche ben Gelegenbeit eines wichtigen Gegenftandes entiteben. Der Dichter richtet feine Aufmertsamteit auf eine interessante Scene aus der Ratur, aus dem menschlichen Leben, aus ber Moral, Politik ober Religion. trachtung biefes Gegenstandes entfteben in ibm wichtige Gedanken, ernsthafte oder freudige Empfindung gen, die bisweilen in farte Leiben-Wenn er nun, fchaften ausbrechen. dem sich abandernden Zustand des Beiftes.

Seistes und Deuens zufolge, bas, was er fieht, beschreibt, was er benet ober empfindet, ausbruft, den Ausbruch feiner Leibenfchaft fchilbert, und für jedes eine besondre, bet Sache angemeffene Bergart mablet, fo entstehet baburch bie Cantate. fällt demnach nothwendig in verschies bene Dichtungsarten. Gin Theil kann ergablend, ein andrer lebrend, ein andrer betrachtenb, und ein anbrer rubrend fepn. Daber tommen in der Cantate Recitative, Cavaten, Ariofo, Ariette, und Arien qualeich vorkommen; und von diesen Derfchiebenen Urten tommen mehr pber weniger vor, je nachbem ber Dichter fich ben einem Gegenstand mehr oder weniger aufhalt. ober zwen Recitative und ein paar Arien muffen nothwendig baben vor--fommen. Da wir die verschiebenen Dichtungsarten der besondern Theile ber Cantate in befondern Artiteln Peschrieben haben, so wollen wir hier nur einige allgemeine Mumerkungen über den Gebrauch und die verschiebenen Gestalten der Cantate machen.

Der vornehmfte Gebrauch ber Cantaten ist ben dem öffentlichen Gottesbienst, an feverlichen Lagen Dichter nimmt die Begebenhelt, Deren Andenken fenerlich begangen wirb, ju feinem Gegenstanb. Er muß baben bie Abficht haben, bas Wolf auf die wichtigsten Theile seines Gegenstandes aufmerklam zu machen, daffelbe auf wichtige Betrachtungen und Lehren ju führen, lebhafte Empfindungen regezu machen, und überhaupe das ganze Semuth mit einer beilfamen Leibenschaft zu erfüllen. Ueberhaupt muß also der Dichter den Charafter ber geiftlichen Dichtung wol beobachten, und fich vornehm-·lich in Acht nehmen, weder Wis, noch Runft, noch irgend etwas ju geigen, wodurch ber Buborer von bem Gegenstand seiner, Betrachtung auf

ben Dichter. ober auf Rebenfachen kannte abaeführt werben. nichts vorkommen, was blos zur Beluftigung biente, fondern alles muß auf Erbauma übereinftimmen.

Da die Cantate feine Sandlung ift. wie das Drama, fondern eine Betrachtung über einen großen Gegen Stand, fo muß fle nicht weitlauftig fenn. Denn Beitlauftigfeit über eis uen einzigen Gegenstand macht verwirrt, und fcmachet die Dauptvorstellung. Der Dichter soll nicht alles, was fich über ben Gegenstand gutes benten ober empfinden lägt, fonbern nur bas wichtigfte, bas, was den Verstand und das Herz am stärksten rübret, anbringen. giebt Dichter, welche in Cantaten über bas leiben bes heilandes, ober über seine Geburt, in die kleinsten Umftande fich einlaffen; jeden, wenn er and noch so wenig auf sich bat, bemerten machen, Betrachtungen barüber, wie man fagt, ben ben Saaren Suben gu bringen. Daburch merden u frostig. Es gehott in bie Cantate nichts, als was groß und fart rubrend ift, und bas Einfache muß bab 3 bem Bermitelten vorgejogen werben.

Einige machen ibre Cantaten bramatisch; bieses schift sich gar nicht; benn die Cantate ist die Moral einer Handlung, und nicht bie Handlung felbft. Es geht wol an, daß zwen nder auch dren Perfonen eingeführt werben, welche abwechselvb reben ober fingen; aber biefes ift fein Drama. Demit jebe non ben rebenben Derfonen bruft ihre eigene Empfin bungen und Betrachtungen aus. Die fes macht feine Dandlung. Meun aber allegorische Versonen eingeführt. werben, so wird insgemein bie ganze Borstellung frostig. Aus diesem Grunde rathen wir fie bem Dichter ganzlich ab.

Much thun Erzählungen, Beichreis bungen mit Arieu, die moralische

Anmeo

Numerkungen und Maximen enthalten, feine gute Bartung. Sie find ber Lebhaftigfeit ber Empfinbungen entgegen, und geben dem Lonfeper nicht Gelegenheit genug, fich fraftig und rührend auszudrufen \*). Kindet ber Dichter nothig, bem Zuhorer biftorifche Umftande ju Gemuthe ju führen, so fann er es auf eine weit lebhaftere Art, als durch Ergabhungen thun. Er fann ihm bie Sache bebbaft vor Augen bringen, indem er fich anstellt, als ob er die Sachen fähe und hörte. So hat es Ramler in seiner Captate über bad keben bes Deilandes in dem erften Recitativ acthan. So hat es Rolli in der schonen Cantate von Acis und Galathee gethan, ba er im folgenben Recitativ auf bas lebhafteste vorstellt, was keine Erzählung wurde gethan haben.

Mà gorgogliar la placida marina già fento,
Ecco! già forge,
Ecco! già fopre l'inargentata
concha,
Ecco apparir la Diva!
E i zeffiretti alati
La guidan' alla riva,

Es giebt. Cantaten, ba ber Dichter in seiner eigenen Person spricht, die man betracheende nennen konnte, und andre, da er historische Personen sprechen läst, damit wir und besto lebhafter in ihre Umstände und Bassung setzen konnen. Diese kann man historische Cantaten nennen. Einen weisläuftigen Unterricht über alles, was der Dichter ben der Canstate zu beobachten hat, um sie zur Muste zu bedachten hat, um sie zur Muste recht bequem zu machen, sindet man in Arausene fürtreslichem Wert von der musikalischen Poesse \*\*).

\*) Celles qui font en réchet les sirs en Meximes, font toujours froides et meuvailes; le Musicien doit les rebuter. Rouffees Dick, de Musique Article Cantate.

\*\*) Im jünften Hauptfidk -

Die Cantate ift eine von den Dichtungsarten, welche den Alten undekannt geblieben, wiewol sie schätharo Vorzüge hat. Die gesstiche Canstate ist sur den offentlichen Gottesdienst sehr wichtig. Andre von moralischem Inhalt, konnen ben anbern festlichen Gelegenheiten, oder auch nur blos in Concerten, von sehr großem Augen seyn, wenn der Dichter und der Tonseher jeder das Seinige daben gethan haben.

Es giebt zweperlen Gattungen ber Cantaten: fleinere, für die Cammermust, darinn weder ein vielstimmid ger Gefang, noch vielftimmige Begleitung verfchiebener Instrumente vortommt; und großere jur fenerlis chen Kirchennufik, darinn Chore, Chorale und andre vielstimmige Ge fange und eine starke Besetung von verschiedenen Instrumenten statt hat. Diese werden insgemein Gratoria genennt. Ben biefen hat ber Tonfe-Ber überhaupt in Ansehung bes guten Geschmafs basjenige zu beobache ten, was von ber Kirchenmufif ift erinnert worden. Die fleinern Cantaten erfobern einen überaus reinen und in allen Stufen vollkommenen. Sat, als solche Stute, in benen jeder fleine Sehler anftoffig wird, und ben benen der Mangel der Handlung und der theatralischen Borstell lung durch innerliche Schonbeiten mug erfest werden.

\* \*

Das die eigentliche Cantate, ober bas, was wie so nennen, italienischen Urssprunges ift, sagt ichon der Nahme. Wes nigstens studen wir, unter den, auf uns gekommetten veischen Possten der Alten, teine gang eigentlichen Nusser derselben, ob es gleich sonst wahrscheinlich is, das die verschiedenartigen Stroppen der Pim darischen Sciange 2. B. verschiedenartige Vinst haten. Als Gedicht, entwickelte die Cantate sich aus dem, was die Italiener Waderigel nennen, voor damabis

Diefe Dichtart, deren S. Sub nevaten. ser gar nicht gebacht bat, foll, ben Itas Henifden Aunfrichtern , fo wie dem Demage (Dict. erymol.) su Folge, ihre Benennung von Mandra (Beerde, Baufe) erhalten haben, und bies auch bfterer Manoriale. So viel if gewit, but the Annhalt, urfpranglich, gang idublich Doni, in f. Berte Delle Melodie, fagt, unter mehrern, G. 130 auss bruffich: Madrigali . . . in coie materiale, ciò è humili e vili componimenti s'ufavano. Db es aber, wie ein neuerer englischer Sunfrichter (Robertfon. On the fine Arts, G. 349.) will, aus bem Provenzalifden Delcord, mels des in ber Hift, litt. des Troubadours, B. 1. S. 40. une composition d'une certaine diversiré et variation dans le chant (veral. mit Ereschnbenis istoria della volgar Poesia, 35. 4. 6. 187. Musq. von 1730) genannt wird, entftanben, und ob das Descord, wie Quabrio (Stor. e rag, d'ogni Poessa, Vol. II. Lib. 2. S. 320) behauptet, icon in fo fern eine eigentliche Cantate gemefen fen, als es, aus verschiedenartigen Arien beftanden bas be, fann ich um defto minder beffimmen. ba es in ber gebachten Hift. des Troub. a. a. D. un genre de composition inconnue beift. - Das Dabrigal felbft beffand, uefbranglich, ber gorm nach aus fanf ober acht bis eilf ober fechgebn Beis len , beren lange und Reime aber nicht beftimmt gewesen ju fenn fcheinen. Biob. B. Stroge ber ditere machte ce gang regelfren, und es efhielt verschiedene Bes Agiten, fo wie man verfcbiebenen Inn. balt daga nabm. Die Idngern nanite man Rabrigalaffen, und biejenigen, welv. de eensthaften Innhaltes maren. Mobris aut adb es Madrigali a Corona, welche aus achtzeiligen Stangen beftanben, beren swepte fich mit bem lese ten Verfe ber erftern aufleug, und beren lette fich mit bem erften Verfe ber erften Die Dichter, welche beren ger fcrieben, find, ben dem Quadrio (a. a. D. G. 315 u. f.) angezeigt ; und besoudre Unweifungen dazu haben, unter mehrern,

311. Maffini, in f. Lezione, Perug. 1588. und Glov. B. Stroggi ber jang. in f. Orationi e Lezione, Rom. 1635. 8. geliefert. - In Mufit murben ficioon frube gefest. Raturlich mar von ber Poefie der Reuern, eben fo wie von der Porfie der Alten, ben ihrer Entsichung, der Befang ungertrennlich; Quabris (a. a. D. G. 301) führt fcon eine bergleichen Composition vom J. 1300 an. frentlich ideinen Borgugsweife nur die fo genannten Ballace uriprunglich eigentlich geset worden zu fenn; und die Italiener schreiben dem Altern korenzo de Medici das Berbieuft su, die befonder Composis tion mehrerer iprifiper Dictungsarten veranlagt zu baben Run fanden Dide ter auf, welche, blos su biejem 3mcde Gedichte verfertigten. Gin Bergeidnif von den muftfaliften Compositionen dere selben findet fic ben bem Quabrio (a. a. D. 6. 328 u. f. ) und unter biefen find nicht wenige Sammjungen von Rabriaglen, beren altefte vom 3. 1567 iff. "Det baben gebrauchte mustfalifche Stol." fast. Arteaga (in der Geschichte ber Italienis fcen Oper, B. 1. S. 244. Mam. 80. d. d. Uebers.) "mar vesprünglich ein tatts "matiges Accitativ. Nachber murbe er maber gefangreicher, und verwandelte fic menblich gar in einen sehr ausgearbeiteten "andentibf Die Motetten find gewiffer "Wasen an beffen Stelle getreten. Die wart des Madrialgefanges wurde fo gaz nauf Infrumente übergetragen; daher afindet man aus bem ihten und azecm "Jahrh. auch Mabrigale für bie Denei und andre Infrumente.4 Und, . eben diefer Schriftkeller glebt, a. a. D. S. 240 mehrere Nameichten von bem Fortgang diefer mafifelifden Compositionen. **Bug** haben wir, unter eben diefer Muffchrift bergleichen, woven ich nur Geo. Lub. Maricolas Beiftliche Mabrigalien, Gotha 1675. f. anfåbren mill. und chen fo bas. ben wir von Casp, Ziegler eine Schrift, won den Madrigalen, wie fie, nach det Italienifden Manier, in unfrer Spracbe ausjaarbeiten, nebft etliden Erempeln. Witt, 1685. 8. grhalten. —

In eben bem Make, inbesien, woein mehrere Arten von Gebichten gang eigente lich, von besondern Componissen, gesett wurden, ethielten biefe fimmtlich ben Rahmen - Canto, aus welchem ends lich, in dem fiebzebnten Jabebundert ber Nabme Cantaté für eine besondre Gate tung derfelben entstand. So viel ift ges wis, das ber Rahme Cantate noch nicht in des Minturns Arte poetics, Ben. 1564. 4. vorfommt. Ratūrlich senug war aber ibre Entfebung. Bedes Gebicht bes febt, mebr ober weniger, aus Ergibfung und Empfindung zugleich, ober vielmehr, es giebt bes bichterifchen Stofe fes febr viel, ber fic nicht, obne bingubefügte Erzählung, behandeln laft. Der Ausbeud ber lebbaften Empfindung ift. one Befanntidaft mit bet Beranlaffung daju, gleichfam efthfelbaft, befonders, wenn durch den Gegenstand, sehr vielers lep und mancherlep Empfindungen geweckt werben fonnen. Und dann giebt es einzele Situationen , beren Empfindungen der Dichter entweder nicht in eigener Person. ausbrücken tann; ober an melden mebe rere Berfonen Sheil nehmen. Jenes tf 1. B. ber Zall mit Begebenbeiten aus ber Mpthologie; diefes mit öffentlichen geverlichteiten, u. d. m. Golfen nun bergleis den Darftellungen in Mufit gebracht, und ibrem innern Gehalte gemäß, gefest merden: fo mus natürlicher Weife der ergablende Theil berfelben (das Recttativ) els nen anbern Musbruck erhalten, als ber mehr belebte, ober als bie Darftellung bet Empfindung, die Arie. Wer aber surrft Gedichte in dieser Korm, das beist Ger dichte verfertigte, in welchen Erzählung von Empfindung getrenat, ober welche in Recitativ und Arie besonders abgetbeilt find, wied von teinem ber Geschichtschreit der der italienischen Poesse genau ber **Eimmt.** Chiabrera und Tronfarelli wer, ben , unter den erfen genannt; und Bar-Dara Stroppi foll, ju Benedig im I. 1653 deren werk gefest baben. (S. Bifai fur la Musiq. anc. e mod. B. IV. 6. 460 U. f.) Befcprieben fint bergleis den, in Der Solge, febr viele, und von

febr wandetley Ari seworben. Man bat nabmlich auch Sebichte gumeilen fo ges nannt, worin mehrere, beftimmte, Bers fonen nahmentlich in einer schon bestimms ten , angenommenen Situation , auftres ten, obne bas fle übrigens einen anbern : 2med, als den Ausbruck ihrer Empfindung, und ohne bad bas Gebicht alfo eis gentliche Sanblung batte. Die, mm . Grunde gelegte Situation bleibt barin immer dieselbe; und bas was die eine Bers fon fingt, beftimmt nicht gerabe bie Einpfindungen und Borfelungen ber anbern. Sie find fammtlich nur immer Reprafens tanten, ober ber Innbalt ift bie Borfele lung von einer vergangenen handlung und nicht bie Sanblung felbft. Bembbniid nennt man diese indessen, wenn sie weltlichen Innhaltes find, eben fo, wie bie Oper, Drammi muficali, und bielenis gen, welche auf Meligion fich beziehen, Oratorio. (S. ben Art. Oratorium.) Rousseau irrt fich alfo, menn er in f. Diction. de Musique art. Cantate. fast, baf bie gegenwartige Contate in Italien ein wirkliches musikalisches Drama sep. Ein ganz eigenzliches Drama, als worin frey, und eigen mirs tende Verfonen auftreten, welche eine bes fonbre Abficht erreichen wollen, ift fle nie, ober von biefem ift fle immer verfchieben gemefen; und dann eriffert fle sugleich and noch gegenwärtig baselbft in ihren einfachen gewöhnlichen Geffalt. Auffer bem bereits angefahrten Gabr. Chiabrerg . († 1638. Canzone, Lib. 1. Gen. 1586. 8. Lib. II. ebend. 1587. 8. Berm. Rom. 1718. 8. 3 0. Den. 1757. 18. 5 95.) ---und Ottavio Tronfacelli (teffen Creazione del mondo, uno Feronto, Van. 1632. 8. von den Italienern gu ben Cantaten gerechnet werben, ob ber Berf. ihnen gleich ben gebachten Rahmen von Drammi musicali segeben bat) haben bergleichen noch vorzäglich verfast: Buls vio Leffi († 1646. Poef, lir. Modena 1643 - 1648. 4. 3 20. Ven. 1676, 12. 5 Ep.) - Carlo Mar. Maggi (Rime varie, Mil. 1688. 8. 1700. 12. 4.Eb.) - Branc, Semene († 1704. Poef. div. Mil.

Mil. 1692. 4. 1699. 8. 2 Bbr.) - l'Ecriture frinte) - Pouls Austler Canz. e Cantate Lib. Il. Lond. 1727. 2. mft der Mufif, Poet, Compon. Ven. 1961. 8. 195.) - Pietro Metaftaffo († 1783 f. ben Art. Oper) — Matth. Damiani (Poes. Fir. 1763. 8. 2 B. Die bepnahe nichts, als Cantaten enthalten) - Gitti, Lanfranchi Rofff (Opere, Fit. 1766. 81) - Callabiat u. a. m. Ueberhaupt Kagen so wohl Crescimbent (a. a. D. G. i. S. 300) als Quabrio (a. b. D. G. 333 tl. a. St. m. ) über einen Meberflut baran. - "Die Dufft bagu if von Maur. Cassati — Sonifac. Bragiani - Giac, Ant. Berti - Giar. Cef. Bredieri - Jac. Cariffimi (welcher bie erften geiftlichen gesett haben foll) ---Dt. Ant. Coffi - Puigi - Cavaili, Les grenzi - Capellini - Basqualini -Banbini — Aleffanbro Scarlatti (wellther, unter ben Componifen der Cantas ten, ber fruchtbarile und originalst ist) - b. s. a. m. gefest. Mibrere Macha bichten liefern Creseimbent, fin f. Iftoria. della volgar Poesia, 8. 1. 6. 296 und 312, Ausg. von 1730 — Quadelo; in der Stor. e Ragione d'ogni Poesia, Vol. II. Lib. 2. S. 333 tt. f. - Ch. Burnen, in ber General Hift, of Mufik, B. IV. Str. 4 — —

An Banischer Sprache find mir leid De eigentlichen Cantaten befannt; und bie Villancichi, welche, als folche, von Quadrio (a. a. O. S. 320) oder als Masbrigale mit Arten, characterifirt were den, haben keinesweges diese Beschaffen beit. -

In franzosischer Sprace schrieb, soviel ich weiß, Jean B. Rouffeau († 1741. Oeuvr. Par. 1722, 12, 2 %, 1742, 4. 2 %. Lond. 1748. 12. 4 %. Par. 1753. 12. 4 %,) bie erften, welche auch immer noch für die besten gebalten werben ; und nicht ibm, fa Wette Soudard († 1731. im 8tm 3. f. Oeuvr. Par. 1754, 12. 10 %. S. S. G. 9 Cantates tirées de

Wirol. Gigli († 1782. Poef. facre, pro- († 1758) — Eh. Franc. Panard († 1765) fre e facete, Ven. 1722. 8.) - n. a. m. Eine Sammlung gab Apofiolo Beno (†11758: Opere, Ven. Bacheller, unter bem Eltel: Rec. de 1744. 8. 10 B.) - Carlo Roll († 1762. Cantures, contenant celles, qui fe chantent dans les Concerts, Par. 1724. 12. heraus. - In Duft find des ren vorzäglich von Louis Ric. Clairems. baut († 1749) gefest woeden, Dichtungsart überhaupt scheint nicht vick Benfall gefunden ju baben. In bem Essai sur la Musique anc. et mod. heist es, B. 3. S. 466. Ce genre est entièrement passe de mode. Und ist: den verschiedenen französichen Werten über die Dichtfunst wird sie höchst selten in Ermigung gezogen. Mur in den Elemens de poesse franc. Par. 1752. 18. 3 %. fommt &, 3. S. 167 etwas darüber Uebrigens baben die Frangofeit, auffer ber gewöhnlichen Cantate, noch eine fteinere Gattung, welche Cameatille don ihnen genannt wird, and nut ous Sinem Recitatio und aus Giner Arte bes Atht. --

> Bon englischen Gedichten find, voes. dalich bieber zu rechnen: Hymn co Harmony von Will. Congreve (in ben verfc. Samml, f. S. Deutsch im gten B. von Ch. B. Beife Ppr. Gebichten) - Alexander's Feuft, von John Denben (inf. 29. Deutsch, ebenb. u. von C. 2B. Ramlet, bei f. for. Gebichten) - Ode on St. Cecilia's Day son M. Nope (in f. Berten. Deutsch in Che. J. Beiße tor. Geb. a. a. Dr) und biefe find von Eccles und Some del in Mußt gefest worden. Gearandete Bemerkungen über die bepben legtern, als musikalische Gebichte betrachtet, finden fich, unter andern, in Browns Betracht. aber Borfie und Musit, S. 384 u. f. d. t. Ueberf. Indessen bat, wie man ficht keiner biefer Dichter, sein Werk Cantate genannt. ---

. In deutscher Sprache find beren febr viel geschrieben worden. Id übergebe die von Menantes und Dictern Diefer Art. Laum verdienen auch die in J. El. Schlegels Werten (Eb. 4. G. 203 u. f.) welche unsprunglich jum Theil in den Sctann.

befannten Beluftigungen und Beutregen fanden, und von 3. A. Scheibe in Dufit gefest woeden find, angeführt ju wer-Beit beffere aber haben beren ge-Refert : B. W. von Gerftenberg (Ariadne auf Raros, in Mus. ges. von I. 21. Scheibe, nebft einem Gendichreiben vom Recis tativ . . . Leipa. 1765. von Reichardt) -E. B. Ramler (in f. Por. Bebichten, Berl. 1772. 8. und obnfteritig die volle tommenften) - Dan. Schiebeler (+ 1771. Muftal. Gedichte, Samb. 1769. 8. Auderl. Bedichte, ebend. 1773. 8.) - 2. Dies meper (Bed. Leips. 1778. 4.) - 3. 6. Jacobi (Auf das Geburtsfeft des Adniges in den 3. 1771 und 1772. Am Charfrens tage, 1772) - 3. C. Lavater (Muferfie-.hung der Gerechten, Bur. 1773. 8.) -Much haben beren noch D. B. Manter . (Beifil. Cantaten, Bott. 1769. 8.) -30b. S. Baste (Duftal, Gedichte, Damb. 1780. 8.) u. v. a. m. gefcheieben, und, unter unfera Componiften, Graun - Bleischer - hiller - Krauje -- Telemann, Weinlich, G. Benda, Schuls, Ardr. Benda u. a. m. beren gefest. -- -Sbeoretisch bandeln bavon noch: 300. Chripb. Gottided, in f. Dichtfunft, 6. 46s ber sten Ruft. - M. Eberbard. in f. Theorie der fc. Willenfc. G. 268. ate Auf. - 3. 3. Eichenburg, in f. Entw. einer Theorie und Litter. ber fc. Biffenfc. G. sos ber eten Auf. welcher, in bem bien Bor. ber baju geborigen Ben-· frieliammlung auch eine Muswahl derfels ben bat abbruden laffen.

S. abrigens die Art, Lyrisch und . Orgeorium.

# Capelle.

(Bautunft.)

Ift ein kleines geiftliches Gebaube, das zum Privatgottesbienst erbauet ift. Es giebt frenstehende Capellen, die nichts anders, als kleine Kirchen find; in Sausern oder Pallasten solcher Personen gedauete, die das Borrecht eines Privatgottesbiensts haben; noch andere Capellen find ben Erster Cheil.

fondere, an den Abseiten großer Rieschen angebauete, und mit einem Alstar verschene Abtheilungen, darinn den besondern Gelegenheiten Privatmessen gelesen werden. In großen Dauptfirchen sindet man bisweilen verschiedene solche Capellen zugleich angebracht.

# Capelle.

(Dufft.)

Aus der eigentlichen vorher erflärten Bedeutung biefes Worts, ift bie uneigentliche entstanden, nach welcher man die Gefellschaften ber Lontunftler, die von Großen gehalten merben, um in ibren Capellen bie Riccheumufif ju machen, Cavellen nennt. Man giebt so gar biesen Namen auch folchen Gesellschaften, bie nur gur Schaubühne oder jur Cammermufik beftellt find. Der Borfteber ober bas vornehmste Glied einer folden Gesellschaft wird der Capellmeister ac-Seine Verrichtung ift, alles, was aufgeführt werben foll, berben au ichaffen, es fen, baf er bie Gachen felbst componirt, bber anderswober genommen habe; ferner liegt ihm ob, die ganze Ausführung ber Mufit gu birigiren; baber er insgemein die Orgek ober bas hauptelavier baben spielt. Alfo muß er, wenn er feinem Umte Genüge thun foll, ein starter Componiste sepn und alle Theile ber Must bergestalt inne haben, daß er jedem einzeln Glad ber Capelle, er sen Sanger ober Spieler, Vorschriften und Unterricht zu vollkommner Ausführung Des Gangen ju geben im Stande fep. Matheion bat in seinem vollkoms menen Capellmeister\*), einem zwarschlecht und etwas pobelhaft geschriebenen, aber sehr viel Gutes enthals tenden Berf, alle Eigenschaften eines guten Capellmeifters, grund ich ange

\*) Hamburg 1799, Fol.

angegeben, bie, bes schlechten Bortrags, und ber verschiebentlich eingestreuten unnugen Ammerkungen ungeachtet, jebem, ber ein solcher zu senn glaubt, zu ernfilicher Ueberle-

gung zu empfehlen finb.

Bu einer guten Capelle gehören Sanger von allen Arten ber Stimmen, sowol Solosanger, als andre jur Besetzung ber vielstimmigen Sachen, und eine hinlangliche Anzahl guter Spieler für alle gewöhnliche Instrumente. Mithin wird eine gut besetzte Capelle aus nicht viel weniger, als hundert Personen bestehen tonnen.

Wer die besondre Einrichtung einer Capelle naber zu wissen verlangt, kann in Herrn Marpurgs historischern Beyträgen zur Aufnahme der Musik, die Listen verschiedener Capellen, besonders die von der Salzburgischen, im 3ten Stalt des

III Bandes nachsehen.

Auffer ber, von S. S. angeführten Schrift von Joh. Mattheson (hamb. 1739. f.) gebort hieber: "Einige ber vernehms fen Pflichten bes Capelineisters ober Mus flbirectocs, von kub. Carl Junter, Winterth. 1782. 8. — Bur Geschipte ber, in den Capelien Italiens getroffer nen Einrichtungen, enthalten Besträge, und geben jugieich Anweitungen: Offervazioni per ben regolare il Coro de' Cancori della Capella Pontifica, tanto nella funzione ordinarie chez ftraordinarie, da And. Adami da Bolsens, R. 1711. 4.

### Carricatur,

(Beidnende Linfte.)

Eine Zeichnung, darinn das Befondre in der Bildung, die einzele Personen charakterister, übertrieden und ins Possirliche übergetragen wotden. Diese ursprüngliche Bedeutung des Worts ist hernach auch auf jede übertriebene Vorstellung bes Voffiellchen ausgebehnt worben. So feat man von einem übertriebenen comis fchen Charafter im Luftfpiel, es fen eine Carricatur. In dem Artifel possiblich haben wie überhaupt unfte Meinungen von biefen Borftellungen gedußert. Dier merfen wir inebesondre von den Carricaturen der zeich nenden Runfte an, daß fie biefe afthe tische Eigenschaft haben, durch bas Befondere, Unerwartete und Lebhafte, das fie an fich haben, ftarte und daurenbe Eindrufe in ber Phantafie gurufe gu laffen. Gie find bemnach niche wie einige zu ftrenge Runftrichter wollen, ganglich zu verwer-Denn ben Gelegenheiten, wo das Lächerliche erfodert wird, fann eine gute Carricatur fehr dienlich Somers Beschreibung bes Therfites und verschiedene Züge in ber Odyffee von den Fregern der Penelope granzen febr nabe baran.

Wir wollen also ben zeichnenben Runftlern die Carricaturen, als Uebungen, gerne erlauben. Bermuthlid hat fich der sonst ernsthafte Leonbard von Vinci in dieser Absicht das mit abgegeben. In ber Ambrofianischen Bibliothet ju Meiland find, unter viel andern Dandzeichnungen diefes großen Mannes, auch fchone Carricaturen von ihm zu sehen. Einige bavon bat ber herr Graf von Caylus ftechen laffen. linb men weiß, has auch Samibal Carrache sich damit beschäftiget hat, ob er aleich sonft unter die ersten gehört. die in dem großen und ernsthaften Geschmaf gearbeitet baben. Unter ben Reuern hat Gbessi es in einzeln Figuren und Bildniffen, an denen man die Personen genau fennt, und m gangen Borftellungen Sogarth. allen anbern zuvorgethan. Die Rus pfer, welche legterer ju dem Zudibras gemacht hat, find Deifterftute, die den geistreichen Borftellungen des Dichters noch mehr Leben mittheilen.

uni

und jugleich beweifen, wie biefe Urt ber Arbeit mit Rugen tonne angewendet werden.

**\* \*** 

Bur Beftimmung bes Begriffes von Carricatur überhaupt, und det Unicaschiebes berielben in den redenden und bil denden Kunften, tann ble Anm. 4. des 75 5. G. 106. von Den. Cherhards Theorie ber fcbonen Biffenfch, etwas beptragen. -Bie weit man in der Carricatur geben tonne, davon bandelt be Biles, in dem Cours de Peinture G. 29 u. f. Amterb. Musa, von 1767. - Bon den Gaben und Berten bes Ben. Bogarth und ben Carricarneen überhaupt . . . bandelt die 57 Betr. S. 214. in bem Berte bes Ben. v. Bages dorn; - ju welcher ich hinzu febe, daß, in einem großen , und dem beffern Theile der pogarthichen Berte, die Carricatur mehr in Uebertreibung der ihnen jum Grunde liegenden Ibee, als der eigents lichen Siguren befteht. - Bon ber Beichnung der Carricaturen überhaupt: Rules for Carricature with an Essay on comic Painting, by Capt. Groofe, Lond. 2788. 8. <del>--</del>

Bur Seschichte ber Carricatur tann vielleicht etwas bentragen; Chr. Henr. Bergeri Commentatio de personis, vralgo Larvis 1. Mascheris, Frest. 1723. 4. mit Lups.

Carricaturen find gemablt und gezeiche net worben von; Bet. Quaft (in Supfer geftochen, 26 Bl. 1638 und 1652. 4. er lebte um das Jahr 1630) — Giov. Bat. Brasse (1635) - Bac. Blanchi († 1656) Salomon von Danjig (1695) -Bauft. Bocchi (1700) - Pet. Frenc. Mola (1700) - Victro leone Chessi († 1755. Raccolta di XXIV Caricature dilegnate colla penna del celebre Cav. P. L. Ghezzi, conservate nel Gabinetto di S. M. il Re di Polonia, Dresda 1750. fol. Potsd. 1766, f. von Mach. Deferreich) — Th. Patich († 1760) - Bilb. Dogarth († 1764. G. Biogr. Anecd, of Will. Hogarth, Lond. 1782 mnd 1784. 8. deutsch, Leipz. 1783. 8.) -

Jucq. Salle (Recueil de Caricatures dessinées par Jean Saly et gravées par A. L. de la Live, Par. f.) — Juigo Collet — Baul Collet. — J. Alex. Chevaller (Prem. et sec. cah. de charges à l'eau forte, 6 Bl. Nouv. cah. 6 Bl. —

Die, von hen. G. ermabnten, von dem G. Caplus gedyten und berausgeges benen Earricaturen des leon, da Binef führen den Eftel: Recueil de têces de caractères et de charges (58 Bl.) und find noch einmahl von Mariette bers quigegeb, morben, avec une lettre... au sujet de ces desseins, Par. 1750.4. 59 Bl. nachgeftochen von J. A. B. Augsb. fol. — Nuch hat Hollar, wenn ich mich nicht irre, feche Bidtter nach folden. von 2. da Binci gezeichneten Köpfen, in Rupfer gedit; und im Jabre 1726 ere schienen: Da Vinci's 64 celebrat. Caricat. from Drawings, by Hollar, out of the Portland Muleum, 4. - Bon Annibale Carracci merben, in ber Bibl. de Peint. Sculpt. etc. p. Mr. Chr. Th. de Murr, Ch. XXI. S. 571. Figure diverse al numero d' 80, dis. da Annib. Caracci, ed integl da Sim. Giulino, Parilino, R. 1646. f. angeführt; ba aber, in bem Dict. des Artiftes bes B. v. Beinede, meldes ein, fonft febr genques, und vollfidndiges Bers geichnis der Berte biefes Runftiers ente balt, beren nicht gebacht wird, und sie mir weiter nicht befannt find : fo tann ich baraber nichts bestimmen. — Von neuern englischen Runftlern find übrigens viele. bieber geborige Blatter geliefert worden. voezaglich nach Beichnungen von Will. Bunburg, Ramberg, u. a. m. als A. long Minuer, A Tour to foreign Parts, The Recruiting Officer, unb v. a. m.

#### Carton.

(Mablerfunft.)

Eine Zeichnung auf ftarfes Papier. Man giebt biefen Ramen besonders ben Zeichnungen, welche sowol für Ef 2 bie

die Mahleren auf frischen Kalk (in Fresco) als für die Lapetenwürker Im erften Fall gemacht werben. wird die Zeichnung an bie Mauer gelegt, bamit die Umriffe barnach tonnen gemacht werben \*). In bem anbern Rall merden die Cartone hinter ober unter ben Einschlag ber Tapete. gelegt, bamit alles nach ber Beich. nung berfelben fonne verfertiget merden, beswegen auch diese Cartone mit garben ausgeführt fenn muffen. In England werben noch einige Driginalcartone aufbehalten, welche Raphael für Tapeten gemacht hut. Diese berühmte Stute, welche fieben Beschichten aus bem D. Left. vorftellen, find von bem Ronig Carl I. gefauft, und nachher in dem Ballaft pon hamptoneourt aufbewahrt worben, wo fie noch zu fehen find. gehoren unter bie volltommenften Arbeiten bes Raphaels, folglich unter die vollfommenften Werke ber Mablerfunft. Eine umftanbliche bis forische und critische Beschreibung berselben giebt Alchardson. gny hat fie nach ben Originalen gezeichnet und gestochen. Von diefen Stufen find auch verschiedene Rachfliche gemacht worden.

(\*) Die, von D. S. angesührten Cartons des Raphael sind verschiedentlich in Aupser gebracht worden. Mehrere Austunst darüber geben die Nachrichten von Kanstiern und Kunstiachen, Eh. a. S. 352.

— Bon Cartons überhaupt handelt Stow. B. Armeniai, im 6ten Kap. des zten Buches s. Precetti della Pictura, Ven. 1687. 4. S. 60. unter der Ausschrift: Di quanta importenza sia a far bene i Cartoni, della utilita e effecti loro, in quanti modi e con che mareria si fanno, e qual siano le vie più spedici, e facili, e indi come si calcano, e spolverano nelle opere

\*) 6. Kallmahleren.

senza offenders, e come si imitano

# Cartusche.

(Beichnende Saufe.)

Gine gemablte ober gefchniste Zierrath, welche einen angehefteten 280venschild vorstellt, barinn ein Wapen, oder ein Sinnbild, oder eine Schrift fann gefett werben. Vermuthlich find fie zuerft in ber Bautunft aufgefommen, ba man über Thuren, fober an ben Giebeln ber Saufer, folthe Schilde mit bem Mapen des Gigenthamers hingefest hat. Bon da hat sich ihr Gebrauch weiter erstreft, fo bag man sie jego an fehr verschiedenen Dertern über Thuren, Fenftern, an ben Sturgen ber Camine, und an allen Arten der Einfaffungen, ingleichen überall; wo Aufschriften follen ober konnten gesett werden, Thre Form hat nichts anbrinat. Die Runftier fchweibestimmtes. fin in keiner Sache mehr aus als in diefer Zierrath, wo fie ihrer Phan, tasie vollen kauf lassen. Ihr Ges brauch wird fehr übertrieben; benn umviffende Bergierer und Bildhauer bringen sie überall an, um nur nichts unvergiert ju laffen. In ihrer Form find fie fo ausschweifend, daß man oft nicht errathen kann, was es Fenn soll; viele halten es vor eine Schonheit ber Cartusche Rluad anjuhangen, bag es fcheinen foll, als wenn sie bavon fliegen wolle. weit kommt man in der Ausschweifung, wenn man einmal von dem wahren Gebrauch und den Absichten. der Verzierungen abgewichen ist.

Entwürfe und Beichnungen von Cars tufchen find von febr vicien Künfilern geliefert worden, als von Stefano della Bella (Libro di div. Cartelle e Scudi d'Arme, f. 15 Bl. Rac. di varii cappr. e nuove invent. di Cartelle, 1646.

IS BL

12 Si. vetfib. Gebbe Nouvelles Livent: de Cartouches, 1647. 8.) - Livre de Cartouches d'après Mr. Charmeton, gr. p. Germ. Andran - Chiffres, Cartouches, Compart. etc. p. Renard, f. 46 BL - Livre de Carsouches reg. par Cuvillies, f. 6 86. - Rec. d'Ornemens et de Cartouches, p. J. de la Joue, Par, 1770. f. 22 Bl. - von W. Deder (Schilder fibe Bildh. und Goldschm. f. 5 Bl.) — von 3. Chr. Beigel (Etilde enribfe neu inventirte Schild, ai BL) - von Sabermann (Schilder, laubwert, f. g BL) mon 3. Bauer, 4. 4 Bl. - von Bachsmuth, f. 4 Bl. - von Eproff, f. 4 Bl. - Sammlungen: Collection de 16 iolies Cartouches, Per. 1770. 4. -Collect. de Cartouches d'après plufieurs grands Maitres, R. 1770, f. 80 Bl. - Abbilbungen von neu inventirten Schildern für unterfdiebliche Sanfie. ter, 1765. f. s Bbc. -

# Carnatiden.

(Baufung.)

Sind in der Baufunst Saulen oder Stuben nach ber Gestalt weiblicher Riguren ausgehauen, benen man eigentlich ben Ramen ber Bubfaulen geben follte, weil fie jugleich Bilder und Gaulen finb. Sie find ben folgenber Gelegenbeit in die Baufunft Beil die Stabt einaeführt worden. Carpa in dem Peloponnesus sich ju den Perfern geschlagen, da diefe gefommen Griechenland ju erobern, fo wurde nach der Miederlage der Berfer biefe abtrunnige Stadt von Den Griechen angenommen; Manner wurden umgebracht, und Das weibliche Geschlecht in Die Sclaveren verurtheilt. Das Andenfen Dieser Sache wollten die griechischen Baumeifter baburch verewigen, bak Me Bildfäulen in der Tracht der caenatischen Frauen in ben Gebauben ambrachten, und fie als Sclaven porftellten, weithe die schwereften

Saften tragen muffen. Gie werben Unterstützung bervorstebender Theile, (bergleichen die Balkone oder die Chore in Rust - und Lange falen, erhabenen Gallerien - find) ober auch wol der Gebälfe gebraucht. Insgemein werben fie ohne Merme, mit einem besondern Dus von geflochtenen Laaren, mit langem dicht an dem Leib anliegenben Gewand vorgestellt. Einige Baumeister fe-Ben fie auf orbentliche Caulenfuge, und legen borische Cavitale darauf. Das Unnaturliche diefer Bilbfaulen wird oft durch die Schönbeit der Riuren erträglich gemacht, und nur die edle Liebe zur Frenheit, welche die Griechen beleht bat, kann die Art von Wuth entschuldigen, welche biefe Zierrathen eingeführt bat. Sine Rachahmung der Carpatiden find die Perfer, eine andre Art Bildfäulen.

Besondre Abbildungen von Carpatiben, sind, unter andern, von Joh. Fred. Prieß gezeichnet, und von Ger. von Jode, unter dem Titel: Caryatidum, Termas vocanc, sive Atlantidum multisormium ad quemliber Architecturae ordinem, accommodatar. Cent. I. 16 H. in Lupser gestochen, herausgeges ben worden. — liebrigens handelt von bem Gebrauch der Carpatiben in der Baustunst, unter mehren, J. Fred. Blowdel, in dem Cours d'Architech, civile, B. 1. S. 193 und S. 345.

# Charafter.

(Soone Kanfte.)

Das Eigenthümliche ober Unterscheibenbe in einer Sache, woburch fie fich von andern ihrer Art ausgeichnet.

Die schonen Kanfte, welche Segenftanbe aus ber fichtbaren und unfichtbaren Ratur zur Betrachtung darstellen, muffen joben fo bezeich-Ff 3 nen, baf bie Gattung, ju ber er gebort, ober auch das Befondre, wodurch er von jedem andern seiner Art unterschieben wird, tann erkennt werben. Demnach ift bie genaue Bemertung des Charafteriftischen, ein Dauptthell ber Runft. Der Mab. ler muß jedem Gegenstand in allem, was an ihm sichtbar ift, ben Charafter feiner Gattung, ober auch, (wie in Portraiten) ben einzeln Charafter, wodurch er fich von alleu Dingen feiner Art auszeichnet, ju geben miffen, und so muß jeder anbre Runftler die Charaftere ber Dinge bezeichnen tonnen.

Es gehöret demnach vorzuglich zu bem Genie bes Kunftlers, bag er in Gegenständen der Sinnen und der Einhildungsfraft, bas Charafteri-Dagu aber wird ein stische bemerte. überaus icharfer Beobachtungsgeift erfobert, ben man, für fichtbare Dinge besonders, ein scharfes mahlerifches Muge nennt. Bie ber Dahler, febalb er einen Gegenftanb recht in das Auge gefaßt hat, fogleich die wesentlichen Züge beffelben durch bie Beichnung barftellen fann, fo muß jeder Runftler in feiner Art bas Unterfcheibenbe ber Gachen ichnell faffen und ausbrufen konnen. Und in biefer Kähigfeit scheinet die Unlage des Genies für die fchonen Runfte gu bestehen; so bag vielleicht aus ber Sahigfeit, Die Charaftere ber Dinge su bemerfen, der richtigfte Schluß auf bes Runftlers Benie tonnte ges macht werben.

Unter ben nidnnigfaltigen Gegenstanden, welche die schonen Kunste
uns por Augen legen, sind die Charaftere denkender Wesen ohne Zweifel die wichtigsten; folglich ist der Ausdruf, oder die Abbildung stellscher Charaftere das wichtigste Geschäfft der Kunst, und besonders die
porgunlichste Sabe der Dichter. In
der wichtigsten Dichtungsarten, der
Epopee und dem Drama, sind die

Charaftere ber hanbelnben Berfonen die hauptsache. Wenn fle richtig gezeichnet und wol ausgebruft finb, so laffen fie und in bas Junere ber Menschen hineinschauen, und verftatten und, jebe Bartung ber auffern Segenftanbe auf fie, porber ju feben, die daber entflebenden Empfindungen, die Entschliegungen, jede Triebfeber, woraus die Handlungen entspringen, genau zu erkennen. Sie find eigentliche Abbildungen ber Seelen, bie mabren Gegenftanbe, bavon die gemahlten Vortraite nur die Schattenbilber finb. Der Dichter. ber die Gabe hat, die fittlichen Charaftere richtig und lebhaft zu zeichnen, lehret uns die Menschen recht tennen, und führet und daburch auch zu der Renntnik unser selbst. noch wichtiger ist die Würfung, welche woldezeichnete Charaftere auf unfre Seelenfrafte haben. Denn, wie wir uns mit den Traurigen betrüben, so geschicht eine solche Zueignung aller anbern Empfindungen, wenn fie leb-haft geschilbert find \*). Jede lebhafte Borftellung von bem Gemutbetuftanb andrer Menschen läßt und bad, was in ihnen vorgeht, eben so fühlen, als wenn es in uns felbft vorgienge; baburch werben bie Gebanken und Empfindungen andrer Menfchen einigermaßen Modificationen unfrer Geele; wir werden heftig mit bem Achilles, porstchtig mit dem Ulpsund unerschroken mit dem Deftor.

Alfo tonnen die Dichter durch die Charattere der Perfonen, mit ungemeiner Kraft auf die Semuther wurfen. Diejenigen, die wir für gut halten, haben den flatsten Reiz am und; wir nehmen alle Krafte zusammen, um eben so zu empfinden, wie die Personen, sur den für dern Charatter wir eingenommen find. Diejenigen, die und mißfallen, erweten den beeten

•) G. Theilnehmanns.

haften Abfchen, weil eben haburch, bag wir gleichsam gezwungen wer. ben, die Empfindungen berselben auch in ums zu fühlen, der innere Streit in dem Gemuthe entfleht.

Die vornehmfte Sorge des epifchen und bramatifchen Dichters, muß also auf die Charaftere der Berfonen gerichtet fenn. Defwegen tonnen nur große Renner ber Menfchen fich an biefe Gattungen wagen. Der epische Dichter bat wegen ber Menge und Berfchiedenheit ber Begebenheiten, Vorfälle und Personen, bie feine weitlauftige Handlung ihm an die Dand giebt, Gelegenheit, die perfonlichen Charaftere feiner Sauptperfonen gang zu entwifeln; ber bramatische Dichter bingegen, beffen Pandlung nur auf einen sehr be-Rimmten Segenstand eingeschrantt ift, hat vornehmlich einzele Züge in ben Charafteren ber Menschen, Tugenben, Lafter, Leibenschaften zu schildern: benn es ift felten moglich, in einer fo furgen Beit, als bie ift, auf-welche die Dandlung bes Drama ringeschränkt wird, und ben einer einzigen Gelegenheit, ben ganzen Charafter des Menschen kennen zu

Es giebt Menschen, die in ihren Sandlungen, und in ihrer Art zu denten, gar feinen bestimmten Charafs ter zeigen, bie einigermaßen ben Windfahnen gleichen, die für jede Wendung und Stellung gleichgultig find, und fich alle nach allen Gegenben gleich herumtreiben laffen. Es scheinet, als wenn es solchen Mene schen an eigener innerlicher Kraft fehlte, aus welcher ihre Gebanten, Entschließungen und Sanblungen entstehen. Gie warten gang gleichgultig auf bas, was gefchiebt, empfangen davon augenblikliche Einbrufe, bie fich fogleich wieber auslofchen, wenn die Urfache berfelben zu würken aufhört. Mechanische Wefen von diefer Art find für den Dich-

ter unbranchbar; er sucht blejenigen. Menschen ans, in beren Art zu bensten, zu empfinden, zu handeln, sich etwas merkwürdiges sindet; solche, in benen herrschende Triebe, und ein eigenthümlicher sich auszeichnensber Schwung bes Geistes ober bes Herzens ist, welche Bestandtheile des Charafters sich ben jeder Gelegenheit auf eine ihnen eigene Art außern.

Menfchen von folchen Charafteren in mancherlen Umffande und Berbinbungen gefest, find bie Geele berjenigen Werke ber Kunft, die handlungen jum Grund haben, befonbers bes epifchen Gebichts. Daburch fann eine fehr einfache Sandlung intereffant werben, und einen Reit befommen , ben ben bem Mangel guter Charaftere feine Berwif. lung, auch feine Mannigfaltigfeit ber Begebenheiten und Borfalle er-Die Wahrheit dieser feten fann. Unmerfung recht ju fühlen, man nur die meiften Trauerspiele ber Griechen betrachten, Die größtentheils ben einer febr großen Ginfalt des Blans burch die Charaftere bochft Die gange Fabel intereffant find. Prometheus bom Mefdylus, bes fann in wenig Worten ausgedruft merben, und bennoch ist biefes Trauerfiel bochft intereffant. Unter ben Werfen ber Reuern geben die empfindfamen Reisen des Sterne den beutlichften Beweis, wie bie gemeis neften und alltaglichften Begebenbeis ten, burch die Charaftere ber Berfonen, im hochften Grab intereffant werben. Wer für Rinber und für Cowache Kopfe schreibt, ber mag immer fein Werf burch taufend feltfame Begebenheiten und Mentheuer unterhaltend zu machen suchen; aber für Manner muffen bie Charaftere ben porzuglichften Theil bes Werfs Diefes fen auch bem ausmachen. Will er Diftorienmabler gesagt. nicht blos bem Pobel gefallen, fuche er ben Werth feines Werts nicht

nicht in ber Beitlauftiakeit feiner Erfindung, nicht in der Menge feiner Kiguren und Gruppen, sondern in der Starte und Mannigfaltigfeit ber Charaftere. Bem es nicht gegeben ift, die Menfchen zu ergrunden, eines jeben besonderes Genie, Temperament, feine Gemuthsfrafte (in dem, was fie Eigenthumliches haben) genau zu beobachten, auch die besondere Schattirung berselben, die bon ber Erziehung, von ben Sitten, der Zeit und andern besondern Umftanden herfommen, barinn zu unterscheiden; dem fehlet die vornehmste Eigenschaft eines epischen und bramatischen Dichters. Deffen hauptwerf bleibt allemal die Darftellung ber Charaftere: hat er fich biefer verfichert, so ist bald jede Begebenheit gut genug, und jede Lage ber Gachen bequem fie ju entwiteln; wenigftens ift eine mittelmäßige Ginbildungefraft hinreichend, ein Gewebe der Sabel ju erbenfen, das ju intereffanten Meußerungen ber Charattere Gelegenheit giebt.

Reber Charafter, ber wolbestimmt. und psychologisch gut, bas ift, wahr und in der Natur vorhanden ift, baben sich von dem alltäglichen ausgeichnet, fann von bem Dichter mit Rupen gebraucht werben. Rur por . willkührlichen, blos aus ber Phantafte jufammengefetten Charafteren, muß er fich huten; weil fie nie intereffant find. Wer feinen Perfonen gute ober schlechte, hohe ober niebrige Gefinnungen beplegt, fo wie es ibm ben ben vorfallenden Gelegenbeiten einfällt, der hat darum feinen Charafter gezeichnet. Wer ben Chas rafter eines Menschen vollfommen fennte, mußte barans beffen Empfindung, Sandlungen und ganges Betragen, in jedem bestimmt gegebenen Kall vorherfehen konnen; benn die Bestandtheile des Charafters, wenn man fich so ausbrufen fann, enthalten die Gründe jeder Sand-

lung ober jeber Meufferung ber Gemuthefrafte. Mile würffamen Triebe ber Geele jufammen genommen, jeder in einem gewiffen Maage, jeber burch bas Temperament bes Menfchen, burch feine Erziehung, burch feine Renntniff, burch bie Gitten feines Standes und ber Zeiten modificirt, machen den Charafter des Menschen aus, aus welchem seine Art zu empfinden und zu handeln beftimmt fann erfennt werben. man die Personen Gefinnungen, Reden ober Handlungen außern, beren Entstehung aus ihrem Charafter fich nicht begreifen läßt; ober folche, aus benen, wenn ber Charafter noch nicht befannt ift, bie Grundtriebe ober die wurflich vorbandenen Urfaden, aus benen fie entstanden find, fich nicht erkennen laffen, so haben die Personen teinen würklichen Charafter; ihre Handlungen find etwas von ungefähr entftanbenes. Es bat mit ben Gemuthstraften eben bie Bewandniff, wie mit ben Kraften ber korperlichen Welt, daß Würfung und Urfache in bem genauesten Berhaltniß ber Gleichheit find. Menfch, ber es allegeit mit einer Menge andrer Menschen aufnahme, und gange Deere in die Flucht fchlagen murbe, fonnte uns niemals, als ein hochst tapferer Mensch vorgestellt werben; er mare ein Unbing, etwas, bas nur in ber Phantaffe bes Dichters entstanden ift. Und wenn man uns in einem Roman einen Menschen abbilbete, ber überall, wo er hintonmut, tonigliche Geschenke austheilet, ber gange Familien reich machet, fo murbe und biefes gat wenig ruhren, ba wir bie Quelle nicht erfennen, aus welcher aller biefer Reichthum fließet. Go wie murk liche Bunberwerte am wenigsten munberbar find, weil wir von den Kraften, wodurch fle bewurft werden, gar nichts erfennen, fo ift es auch mit jeber Neußerung menfchlicher Rrafte Rrafte, fie fenen auf bas Sute, ober Bofe gerichtet, beren Grund und Quelle wir nirgend entbeten konnen.

Es ist also eine sehr wefentliche Sache, daß man sich in dem, was bandelnben Berfonen zugefchrieben wird, vor bem willfürlichen, romanhaften und abentheuerlichen in acht nehme; benn biefe Sachen find in feinem Charafter gegrundet. ber Mahler fich lediglich an die Ratur halten, und z. E. jedem Baume, nicht nur die Art ber Blubte ober Frucht zueignen muß, die ihm naturlich ist, sondern sie auch nur an benjenigen Urten ber 3weige, an benen sie würklich wachsen, nicht aber an willfihrlichen Stellen, anbringen darf; fo muß es auch der Dichter mit jeber Meugerung bes Gemathe halten, die eben so natürliche Würfungen bes Charafters find, Blubten und Fruchte Burfungen ber befonbern Matur eines Baumes,

Ueberbem muffen alle Gefinnungen, Reben und Danblungen, die ben Perfonen jugeschrieben werden, nicht nur allgemein wahr senn, sonbern nach allen, ben Berfonen eigenen Modificationen, genau abgemesfen werben; benn niemand hat blos den allgemeinen Charafter seiner Art. Der Dichter muß nicht nach Art beret, die ehemals die Ritterbucher geschrieben haben, arbeiten, wo alle Ritter gleich tapfer find, sonbern fo wie Homer, ben welchem die Tapferkeit des Achilles eine andre Lapferfeit ift, ale bie, bie man am Dettor, ober am Njar, oder am Diome-Des fieht. Wie man ben Lowen aus einer Rlaue erfennt, fo muß man aus jeder befondern Rebe einer Berson ihren Charafter erkennen, weil en der That jedes, was ihr eigen ift, etwas ju ganglicher Bestimmung ber-Telben bengetragen bat.

Jeber Charafter aber wird burch Dregerley Gattungen wurtenber Ur-

fachen bestimmt. Durch bas, was ber Ration und bem Zeitalter, bas rinn man lebt, eigen ift; burch ben Stand, bie Lebensart unb bas Ala ter; und endlich burch bas besondre. perfonliche jedes Menschen, namlich fein Genie, fein Temperament, und alles übrige, was ihn zu einer befondern Derfon macht. Mithin mußjede Neuferung bes Charafters mit affen ben murfenben Urfachen auf benfelben genau übereinkommen. Wer also Versonen aus einem entfernten Zeitalter, aus einer gang fremben Nation, su behandeln hat, dem wird es nothwendig fehr viel schwerer eines jeden Charafter zu treffen. Ofian mahlte Personen seis ner Zeit, feiner Mation, feines Stanbes und zum Theil seiner eigenen Ramilie, und fand affo in der genauen Bezeichnung derselben die wenigsten Schwierigfeiten. Und homer bat feine Versonen von einem nicht sehr entfernten Zeitalter, und aus einer ihm nicht fremben Nation genom-In der Aeneis ift es schon Rark zu merken, baf ber Dichter fich nicht gang in die Zeiten . Gitten und den Stand feiner Versonen hat feben Rein Dichter hat barinn fonnen. mehr Behutsamkeit nothig gehabt, als der Dichter des Roah, da er seie ne handlungen aus bem entfernteften Zeitalter und ben frembeften Gitten genommen bat. Dennoch ift er in seinen Charafteren febr gluflich. und auch ba, wo er mit gutem Borbedacht Begebenheiten ber fpatern Welt in jene entfernte Zeiten binaufgefest 4), bat er ihnen ben Unftrich jenes entfernten Weltalters ju geben Mit bewundrungswurdi. aewuft. ger Geschiflichkeit hat fich Alopstat gang in die Sitten und Sinnesart ber Zeiten segen konnen, in welche feine Sandlung fällt. 8f 5

\*) S. Wiclands Abhantlung fiber ben Roab &. 25.

In großen epischen Sandlungen, wo viel merkwurdige Verfonen vortommen, muß aud eine große Manmiafaltiafeit ber Charaftere erfchei-Diefe muß aber nicht blos in men. Derjenigen Berschiebenbeit gesucht werden, die in dem wefentlichen Charafter liegt, wie etwa benm Somer Die Charaftere des Achilles, des Refors und des Ulpffes find, da feiner einen Zug mit bem anbern gemein bat; fondern auch einerlen wesent. liches muß durch Genie, durch Temperament, durch After und andre jufällige Bestimmungen, in ben ver-Schiedenen Verfonen eine angenehme Mannigfaltigfeit erhalten.

Von deuen, die burch die Hauptsuge fich unterfcheiben, tann man einen fehr guten Gebrauch machen, wenn man entgegengesette Charaftere ben einerlen Borfallen neben einander ftellt, bamit fie einen Gegensats ober Contrast ausmachen: benn dadurch werden fie defte lebhafter be-Wenn einr Mann von gezeichmet. radem, offenbergigen und frepen Befen, neben einem jurufhaltenben, ein verwegener und hisiger, neben einem vorsichtigen und bedächtigen Mann erscheinet, so werben unftreis tia alle Neukerungen bes einen, burch bas, was man von bem andern fieht,

beffer bemerkt merben. Eine befonders gute Burtung fam badurch erhalten werben, baf unter ben banbelnden Berfonen folche find, die unfer Urtheil über bas Betragen der Sauptperfonen unterftuben, oder lenten. Diefes gefchieht 4. B. wenn ben einer gang wichtigen Lage ber Sachen, wo die handelnden Versonen alle in Leidenschaften gerathen, auch folde eingeführt werben, die ben etwas faltem Geblute bleiben, und alles, was vorgeht, mit aroker Richtiafeit und scharfer Beurtheilungsfraft einfehen. Denn nieual murten farte und recht entscheidende Urtheile der Bernunft mehr

auf uns, als wenn wir fie neben bisiger Bewundrung ober lebhafter Berabscheuung sehen. Wenn wir in Shakespears Aichard jedermann in der heftigsten Beradscheuung der withenden Bosheit dieses Eprannen sehen, so fehlet es an einem gelassenen Wenschen, der durch nachdrükliche Heußerungen überlegter Urtheile, den Empfindungen der andern, noch mehr Kraft auf uns mittheilte.

Inswischen muß bas, was bier bon bem Gegenfag der Charaftere, und befonders von dem Gegenfas ber Leidenschaft und ber Bernunft angemerkt wird, nicht so verstanden werben, daß jeder Charafter beständig einen entgegengesetzten, fo wie ber Körper einen Schatten, neben fich haben folk Diefes murbe gu gefünftelt und ju gezwungen fenn. Nicht jeder Charafter darf einen entgegengesetten neben fich haben, und wo man Versonen von entgegengesestem Charafter einführt, burfen fle eben nicht ungertrennlich benfammen fenn. Ein Dichter von gesimdem Urtheil, wird die Contrafte fogu behandeln wiffen, dag weber Zwang noch Runft baben zu merten find, und daß nur bie wichtigften Eindrufe, bie man von den Charafteren zu erwarten hat, in ber größten Starfe unb im bellesten Licht erscheinen.

Einer ber scharffinnigsten Sunstrichter unter ben Neuern \*) will, man soll im Drama den Contrast nicht in den Charafteren unter sich, sondern in dem Entgegengesesten der Charaftere und der Umstände, in welche die Personen verletzt werden, suchen. Er sagt ungemein viel Gutes und Gründliches von der Unschilichefeit der gegen einander gesetzten Sparaftere. Im Grund aber scheinen seine Anmerkungen nur den Wissbrauch, und das liebertriebene in dieser Sa

<sup>?)</sup> Diderot de la possis dramatique.

de, zu widerrathen, worauf auch unfre vorbergebende Anmertung ab-Krenlich muß ber Dichter die Entwiklung und ben Eindruf der Charaftere dadurch gu erhalten fuchen, daß er dieselben in mancherlen amb in einanber entgegenfichenbe Um-Rande bringe; auch muß er fich huten, die Aufmertsamteit bes Buschauers auf einen Sauptcharakter, burch einen eben so intereffanten ibm entgegengesetten zu schwächen. Allein diefes bindert ibn feinesweges, einen Sauptcharafter burch eimen ibm entgegengefesten, in ein Selleres Licht zu sepen, wenn er nur Berftand genug hat, diefes auf eine

gute Mrt ju thun.

Einige Runftrichter haben voll-Commen gute Charaftere, sowol für bas Drama, als für die Epopee, als etwas ungereimtes ganglich vermorfen +). Wenn man eine solche Bollfommenbeit verftebt, die fein Mensch erreichen kann, und die boch einem Menschen jugeschrieben wirb, so hat man vollkommen Necht, fie.ju verbieten; benn bas Gebicht muß nichte unmögliches, auch nichte unwahrscheinliches enthalten. Wollte man aber auch nicht baben, daß bie bochfte menschliche Vollfommenbeit, . fo wie fie zu erreichen möglich ift, einer banbeinben Perfon follte juge-Chrieben werben, fo murbe man Schwerlich einen guten Grund für ein foldes Berbot anführen fonnen. Die Burcht, daß ein folcher Charafser nicht intereffant genug sen, weil Die Leidenschaften daben zu wenig ins-Spiel tommen, ift nicht gegründet. Man stelle fich vor, daß ein Dichter Den Tod des Sofrates zum Inhalt eines Drama nahme. Um ben ber genauen bifforischen Bahrheit zu blei-Ben, tonnte er bem Gofrates ben Diefer Sandlung keine menschliche

") Shafftesbury's characteriftika Tom. III. 6, 260. u. f. f Briefe über bie weucfte Litteratur VII. Eb. 6. 117. ff.

١

Schwachheit bentegen; benn fein Betragen war in der That daben volltommen. Wie wenig aber diese Vollkommenbeit ber Rührung schabe. fieht man aus der Art des Drama. bas Plate und Tenophon bavon acmacht haben. Rein Menfth von Empfindung fann sie ohne die höchste Rührung lesen. Es ist also nicht abzusehen, wie man vorgeben tonne, vollkommen tugendhafte Charaftere feven nicht interessant genug. Krevlich must man nicht folche Charattere willführlich zusammen sesen; Volltommenbeit muf bie Würfung folcher Urfachen fepn, die in dem Menschen möglich find; man muß feben tonnen, aus mas für Grunbias sen, aus was für Gemuthefraften fe entstanden ift. Man findet in der Lebensbeschreibung, die Plutarch vom Marcus Antonius gemacht hat, hin und wieder Zuge von Grogmuth und Bernunft, bie gar nicht aus bem Charafter des Antonius zu folgen scheinen, so bag man gar nicht weiß, wie fie ben einem solchen Menschen moglich gewelen find. Go wahr fie auch fenn nidgen, fo ware feinem Dichter zu rathen, fie so, wie Plutarchus thut, anzuführen. Man mußte nothwendig diesen Mann vorher von eis ner Seite zeigen, worans ben feinem schlechten Charafter, Die Möglichfeit folder einzeln großen Zuge beutlich erfeunt murbe. Eben fo mußte ein Dichter, der einen vollfommenen Charakter vorstellen wollte, die Bestimmung ber naberen, nicht blos metaphyfischen, Möglichkeit deffelben nicht verabsaumen, sonst wurde er keinen Slauben finden, und daburch wurde ber Charafter intereffant werben.

Man follte benken, bag die Epopee und bas Drama blos beftwegen ausgedacht worden, damit man Gelegenheit habe, die Charaftere der Menschen in ein völliges Licht zu segen. Wenigstens scheinet es nicht möglich, zu dieser Absicht etwas bequeme-

quemeres zu erfinden. Die Geschichtschreiber haben hiezu ben weitem die Bequemlichfeit nicht, bie bie Dichter haben; benn es schift sich für sie nicht, ihren Lesern jeden besondern Umstand ber Goschichte so abzumabe len, als ob fie alles mit Augen fähen, und jede Rede felbft anhorten; biefes ift den Dichtern eigen. lich aber ist die Epopee zu volliger Entwiflung ber Charaftere dienlich; benn bas Drama leibet bie Mannigfaltigfeit der Begebenheiten und Borfälle nicht, die ben ihr ftatt haben; Die Versonen bes Drama werben nicht fo, wie in der Epopee,

> Per varios casus, per tot discrimina rerum

ans Enbe der Handlung gebracht.

Daber sieht man im Drama nicht sowol den gangen Charafter einer Person, als besondere Züge desselben, besondere Leidenschaften ober Gefinnungen entwifelt. Der epifche Dich. ter hingegen hat Gelegenheit, und feia ne hauptpersonen vollig und nach al-Ien Theilen ihres Charafters befannt zu machen. Es giebt aber zwen Bege die Charaftere zu bezeichnen. Der eine ift unmittelbar bie murtliche Abbildung derfelben, so mie der Geschichtschreiber Sallustius es gethan hat; ber andere ift mittelbar burch bie Sandlungen, Reben, Stellen, Gebehrben, fo wie biefelben ben jeber Gelegenheit fich außern. Diefer Weg ift dem Dichter eigen und dem ersten weit porzuziehen. Der erste giebt und eine abstrafte Befcbreibung von einer Sache, die wir felbst nicht sehen; ber andre aber stellt uns die Sache selbst nach allen ibren befondern Bestimmungen vor Augen und badurch empfinden wir murtlich, wask wir auf die andre Art burch ben Berffand und parftellen. Wir lernen dadurch die Menschen so kinnen, als wenn wip würflich zwic ihnen gelebt ih ätten.

Es erhellet hierans, daß der wichtigste Theil der Kunst des epischen und des dramatischen Dichters der ift, daß sie Begebenheiten, Barfalle und Situationen erfinden, ben denen die handelnden Personen ihren Gemuthszustand, und jede Triebseder ibrer Gelen entwiteln.

Alfo ift auch nur bem epischen Dich. ter vergonnet, den ganzen Charafter ber Perfonen zu entfalten. Mau ift burchgehends barüber einig, daß in diesem Theile ber Runft bem Somer noch niemand gleich gesommen ift. Es ift auch zu vermuthen, bag fein Dichter neuerer Zeiten, wenn er auch bem homer an Genie gleich ware, hierinn eben so gluklich, wie er, sepu Bu ben Zeiten bes Baters ber Dichter handelten die Menfchen noch frener, und äuferten jeden Gebanken und jede Empfindung ungeals es gegenmartig gehinderter, schieht. Wir fühlen nicht nur mancherlen Arten von Banben, bie eine vollige und gang frepe Entwiflung ber Triebfeber bes Geiftes bemmen, wir liegen auch noch unter bem Druk der Mobe und bilden und ein, daß wir so handeln, so reden, uns so ftellen muffen, wie gewiffe andre Menfchen , bie gleichsam ben Ton angeben, nach bem fich alle andre rich-Man fiebt überaus weten muffen. nig frene Menschen, die blos nach ihren eigenen Empfindungen banund fich unterfteben, andre Richtschnur, als ihre Einfichten und ihr Gefühl anzuneh-Ben einem von allen Scimen. ten ber fo febr eingeschranften 200ce fen, ift es bochft schwer ben naturlichen Menfchen tennen zu lernen und ju feben, wie weit feine Rrafte reichen.

Diese Schwierigkeit muffen besonbers auch die Mahler und Bildhauer empfinden, die ebenfalls nothig haben Charaktere zu bezeichnen. Es wird ihnen ungemein schwer die Ra-

tur

tur gu beobachten, bie aus bem anfebnlichsten Theil ber menschlichen Gefellschaft als etwas unschifliches verbannt ift, wo ber Ergurige fich amingen mug, die Mine bes Betignügten anzunehmen, und wo es nicht erlaubt ift, das, was man innerlich fühlt, auch außerlich zu zeigen. In bem ehemaligen Griechens land, wo jeder Burger die Frenheit nahm, fich gerabe to ju zeigen, wie er war, und feinen andern Menfchen für sein Dufter bielt, war es bem Zeichner leicht, jede Empfindung in ben Gestätern ber Menschen und in ihren Gebehrden ju feben. 'Daber fommt es ohne Zweifel, und nicht bon einem geringern Maake bes Genies, bag die zeichnenben Runfte unter ben Sanben ber Reuern, Die Bollfommenbeit des Ansbrufs nicht mehr Baben, bie man an ben Alten bewundert. Auch ift vielleicht darinn ·bie Ursache zu suchen, warum man auf der deutschen und franzofischen Chaubuhne so wenig originales, sowol in den Charafteren, als in der Art, wie fie vorgestellt werden, att-Dak biefes auf ber englifchen Schaubuhne weniger selten ift, ruhret baber, baf bie Britten in ber 'Shat in ihrem ganzen Leben fich weniger Zwang anthun, als bie meiffen anbern Rationen, und bag fie weniger Chrfurcht für bas Gewohnliche und lebliche haben, als andre.

Was der Charafter überhaupt im Wenschen iff, davon handelt, unter andern, ein Auffat in dem Wertchen: Aeber die woralische Schönheit, Attend. 1772. 8. — Von der Beschaffenheit der dichterkschen Charaftere überhaupt, ausser den, von hrn. Gulzer darüber angeführten Schriften: hr. Garve, in der Abhandl. Aber das Interessante (Neue Bibl. der sch. Wissensch. XIII. C. 45 u. s. — Von den Characteren in epischen Gedichten, das 4te Buch in des Vossu Traisé du

Poeme epique (S. 255 u. f. Sus 1693.) - Batteur, im aten &. f. leitung in die fch. Wiffensch. (S. 9. Auf:) - - Bon den dramatif Characteren: Arifioteles in feiner 9 im 13ten und einem Theil der bepde genden Kap. fo wie an ein raar G im gten, verglichen mit Leffings maturgie R. 74. - Diberet in der terrebungen binter bem natiteliden E G. 218 u. f. 237, und in der Dictl tet f. Bausvater S. 254 u. f. d. deu lleberf, ste Muft. - Dued in f. 25% über die verschiebenen Gebiete des D 6. 42 Der Efchend, Ueberi. - Bo Characteren, in Rutfficht auf bie modie, Cailhava, weitlauftig, in B. f. Art de la Comedie, Rap. 44. G. 251 u. J. — — Zur Bifdui wie dur richtigen Beurthellung von racter überhaupt, fann vielleicht W chardfon's Philosophical Analysis illustration of some of Shakefor remarkable Characters, Lond, 175 deutsch, Beips. 1773. ater Eb. Lond. 17 'u. a. m. dienen. ---

# Chor.

(Schone Kunke.)

Es fcheinet, baf biefes geled Wort arsvrünglich einen Trup ! fchen, zu einem festlichen Aufzug fammlet, bedeute, einen Trup-Her Sänger, oder Länzer. welche ben allen offentl Handlungen den Pomp und Kenerliche liebten, fuchten es unte berm auch baburch zu erhalten, fle gewiffe Handlungen einem den Trup Menfchen auftrugen. ihren Festlagen hatten fie Chori Sangern und Tangern, wobur dem geft ein feperliches Unfeber Dergleichen Chore batte ben. auch in ihren Tragodien und C dien. Von ben fingenden Chore Alten haben wir noch ist die B nungen, da wir durch das Wert einen Toup Ganger, ober ben

ibm abgeftingenen Gefang, ober auch ben Ort in ben Rirchen, wo er flebet, bezeichnen. Es ift befrwegen nothig, daß wir von jeber Bedeutung befon-Bers fprechen.

Chor in der Trassdie der Al-Es erhellet aus ben Rachrichten, die une die Alten von dem Ursprung ber Tragodie und Comodie geben, daß bende aus ben Choren bon Cangern, Die ben ben Teften bes Bacchus gebrauchlich maren, entflan-Man bat feine ausführben find. liche Rachricht bavon, was es urfprünglich mit biefen Chorgefängen für eine Beschaffenheit gehabt habe. Doch weiß man, daß fle von zweverlen Gattung gewesen, ditbyrambis sche und phallische Gesange; jene von einem hochtrebenden Ton und Inhalt, diefe ausgeluffen und muth-Aristoteles sagt, bas butch sene die Tragodie, durch diese aber Die Comodie veranlaffet worden. Wie es bamit eigentlich zugegangen fep, lagt fich nicht genau bestimmen; mabricheinlich aber ift es, daß es einer, dem die Einrichtung des Feffes aufgetragen gewesen, verfucht habe ben Sefang bes Chors burch die Dorstellung einer Handlung, ober auch wol blos burch Erfahlung berfelben, su unterbrechen, und daß der dubyrambifche Gefang burch eine große, außerordentliche, ber phaltische aber durch eine possirliche und muthwillige Danblung unterbrochen worden. Da ber erfte Ginfall, ben Gefang bes Chord durch Eriablung ober Borfellung einer Sandlung zu unterbreden, und baburch bas geft ergopen--ber ju machen, Bepfall gefunden bat, mogen bernach anbre ber Gache weiter nachgedacht, und folche handimgen dazu gewählt haben, die nach und nach zu den regelmäßigen Vor-Kellungen auf der Schaubühne Gelsgenheit gegeben baben.

**Es lakt Ach** bieraus mit Gewißbeit fchließen, daß in den ersten Zeiten, da die Tragodie und Comodie aufaetommen, der Gefang des Chores die Dauptfache gewesen, Die bernach. wie in andern Dingen oft ju gescheben pflegt, von dem, was anfanalich eine Nebensache war, verbrängt wor-Denn in den alten Tragodien und Comodien, bie wir noch haben, find die Chore allerdings die Nebenfache, und man weiß auch, baß fle endlich aus ber Comodie gang ver-

brängt worden.

So wie wir die Chore in den nach übrigen Tragodien ber Alten finden, bestehen fie ans einer Gefellichaft folcher Versonen, mannlichen ober weiblichen Geschlechts, die ben ber ganten handlung meistentheils als 3nschauer gegenwärtig find, ohne jemals die Schaubuhne zu verlaffen. Bon Zeit ju Zeit, wenn die Dandlung ftille fteht, fingen fle Lieber ab, beren Inhalt fich auf die Sandlung bezieht. Bisweilen nehmen fie auch an der handlung selbst einen Antheil, äußern gegen die handelnden Personen ihre Gefinnungen durch Rath, Bermahnung oder Troft. Die Dersonen des Chors find bisweilen ein Trup von bem Bolfe, ben bem bie Handlung vorgebt, wie in bem Wedipus in Theben, da das gange Bolt, bas bie Priefter an feiner Spipe bat, den Chor ausmacht; bisweilen find fie die Aeltesten aus dem Bolfe, oder bie Rathe des Ronigs, ober die Sausgenoffen ber Dauptperson, wie bie Aufwärterinnen einer Ronigin. Chor besteht aber auch bisweilen ans Personen, die ganz zufällig, als bloke Zuschauer zu der Handlung gefommen find, wie in der Jphigenia in Aulis des Euripides, wo ein Trup Frauen, welche die Neugierde, das Lager der Griedjen zu sehen, auf den Schauplas geführt hat, den Chor ausmachen. Doch giebt es auch Chore, bie als Pauptpersonen der DandHanblung erscheinen, wie die Sumeniden des Arschylus und die Dapaiden \*) desselben Dichters.

Die Hauptverrichtung des Chors ift, wie gefagt, ber Gefang zwischen den Sandlungen, der allemal moralifchen Inhalts ift und dienet, entweder den Affett zu ftarten, oder gewisfe Empfindungen über bas, was in der Handlung vorkommt, austu-Der Chor konnte aus dem Trauerspiel niemals weableiben, weil er ihm wesentlich war; ob es gleich, wenn das Trauerspiel, wie in ben nachstfolgenden Zeiten geschehen ist, blos als eine wichtige Handlung angeseben wirb, seiner gar nicht bedarf und er defiwegen aus ben newern Trauerspielen gang wegbleibet. er konnte, diesem ersten Ursprung zufolge, auch nicht einmal die Sabne verlaffen, fonbern mußte nothwendig. als die Hauptsache inwer zugegen fenn, weil bie Sandlung eigentlich bas Episodische bes Schauspiels war.

Aus diesem Gesichtspunkt muß man den Gebrauch der Chore beuttheilen, und das Unwahrscheinliche, Das bisweilen darinn ift, feinem Urforung, und nicht dem Dichter zu-Benn es von ber Billfebreiben. kühr des Dichters abgehangen batte, mit dem Chor, so wie mit den abrigen Personen zu verfahren, so mare es ein unverzeihlicher gehler, daß Euripides in der Jphigenia in Aulis, eine Schaar frember und gang unbe-Kannter Krauenspersonen, gleich gu Bertrauten der Elytemnestra und der Abrigen Sauptpersonen gemacht bat. Weil aber der Chor nothwendig zugegen fenn mußte, mithin ein Zoige alfer Reben und Handlungen war, fo musten die Dichter ihn als volltommen verschwiegen und unparthepisch ansehen. Doch scheint es, daß schon Sopbotles versucht habe, den Chor gang abtreten ju laffen; benn in feimem Mjar theilet er fich, als ein Bote

\*) In der Trasbdie Ineridee.

bom Cencer fomunt, und bie hanbelinden Berfonen vermahnet, ben aus bem Belt gegangenen Mar in fuchen. in zwen Theile, und hilft den andern thn aufsuchen; so daß furz nachher, im Unfang bes vierten Aufzugs, Nier gang allein auf ber Bubne erscheint. Man muß fich bermundern, baf Euripides sich biefer Frenheit nicht be-Die banbelnden Perfonen dient bat. entdefen in Gegenwart bes Chorsibre geheimsten Gebanken, eben so, wie wenn fie gang affein waren; ber Chor verrath fie fo wenig, als ber Buschauer; er ift ber Bertraute bender Parthenen, auch wenn die Personen gegen einander handeln. Weil er also nothwendig unparthepisch senn mußte, so mimmt er, wenn er fich in die Sandlung einmischt, allemal die Parthey der Billigfeit, boch ohne etwas ju berrathen. Er rebet jum Frieden, er nimmt fich ber Unterbruften an, er sucht bie Gemutbet zu befänftigen, mischt seine Rlagen mit unter die Thranen ber Leibenben. Indessen bleibt eine solche Theilnehmung an der Sandlung meiftentheils eine Rebenfache. Die Sauptfache ift der Pomp des Aufzuges, und der feverliche Befang zwischen ben Aus-1Mgen.

Anfanglich bestund der Chor in dem griechischen Trauerspiel aus vielen Personen, die fich bisweilen auf funfgig erstretten. Auf Befehl ber Obrigteit mußte Aefchylus biefe Zahl bis auf 15 berunter seven, nachbem man gesthen, dag ein so großer Pomp, wie ben der Borftellung der Eumeniden geschehen, zu farte Burfung auf bie Gemuther gethan \*). Der Chor batte einen Borfleher, der Coriphaus genennt wurde: wenn ber Chor Untheil an der Handlung nahm, so rebete biefer allein im Ramen aller andern; daher die handelnden Personen den Chor immer in der einzeln Zahl

aure.

T) G. Refcholas.

anteden. Bisweilen aber theilte fich ber Chor in zwey Truppe, bie benbe

abwedsfelnd fangen.

Die Meuern haben die Chore im . Trauerspiel abgeschafft, so wie fie Aberhaupt viel in der Pracht beffelben hinter ben Alten gurufe bleiben. Inbeffen ift gewiß, daß fie mit grofsem Vortheil konnten benbehalten werben, jumal da man jeko von bem Zwang frey ware, thu beständig auf der Bubne zu behalten. heutigen Opern scheinen noch die nachste Rachahmung bes Trauermiele zu fenn. Einige Englander :baben persucht die Chore wieber ein-:auführen, und felbst Kacine bat es zin der Athalia gethan.

Unch im Lustipisl hatten die Alten imfänglich Ebere, die über zeitig abgeschaft worden. Inder alten athemienstichen Comobie war die Besorgung des Chors einem Mann aufgetragen, der allemal durch eine öffentsliche Wahl dazu ernennt worden; die ser mußte die Sanger des Chors dezahlen. Als aber jener, welcher Choragos genennt wurde, abgeschafft worden, giengen auch die Ebere ein, weil niemand die Sanger bezahlen wollte \*)...

Auch die Lieder, welche der Chorabgesungen hat, werden Chore genennt. Sie machen einen wichtigen Theil dessen aus, was uns von der Iprischen Poesse der Griechen übrig geblieben ist. Sie find, so wie die pindarischen Oben, in Stroppen und Antistrophen eingetheilt, und besterhen meist aus sehr kurzen sprischen Bersen. Es scheinet, daß die Dichter auf diese Chore den größten Fleiß zewendet, und daben hauptsächlich zum Augenmerk gehabt haben, sie pun Rationalgesängen zu machen; wie

") Die Stelle, weiche sich in bem Fragment des Platonius, von den drey Comodien der Gwiechen, hierüber findet, hat Theobald in der Borrede du seiner Ausgabe des Shakespears angeführt und verkesset.

man benn verschiedentlich Spuren findet, daß viele diese Lieber auswenbig gefonnt, und wie fich etwa Gelegenheit dazu gezeiget, abgesungen baben. Was für Kraft diese Gesange auf die Gemuther gehabt haben, laft fich aus folgenden zwen Aneibe-Plutarchus berichten abnehmen. tet +), daß viele von den unglutlichen Atheniensern, die nach der berühmten Rieberlage, die Nicias in Sicilien erlitten, ju Sclaven gemacht worden, burch Absingung der rub. renben Aeber bes Euripibes ihre Arepheit wieder bekommen haben. Sie leenten, fagt er, bie fleinen Stute aus seinen Tragobien, welche von Reisenden dahin gebracht wurden, auswendig, und machten fie auch anbern befannt. Diele pon benen, die in ihr Vaterland wieber inrut getommen find, follen den Em sipides auf das fartlichste umarmt und ihm erzählt haben, wie sie einige feiner Lieber ihren herren vorgeund badurch theils ihre fungen. Arenbeit wieber befommen, nach ber Schlacht, in der Irre, den nothigen Unterhalt gefunden haben. Eben biefer Geschichtschreiber erzählt auch folgendes \*\*): Nach ber Ereberung Athens durch Enfander, watde in Worschlag gebracht, nicht nur alte Athenienser zu Sclaven zu machen, fonbern ein Thebaner rieth an. baß man Uthen gänzlich zerstöhren Als hierauf die Anführer der follte. Feinde zur Lafel gegangen waren, fang ein gewiffer Phocemfer ben Chor aus bes Euripibes Eleftra, ber mit Diesen Worten anfängt:

O! Cochter bes Agamemnous iElektra,

Ich kommin beine baurische gutte. Diefes Lieb erwette fo ftartes Mitleiben ben ben Zuhorern, bag bie Stadt verschont wurde.

Hubes

<sup>&</sup>quot;) In dem Leben des Micias.
") Im Pylander.

. Auffer bem , mas Arifforeles, in f. Bod tik, Kap. 12. so wie Horaz, in der Epis Bel an die Visonen, und ben biefer Gelegenheit, ihre Musleger und Heberfener, von dem Chor, in dem Drama der Mo ten , fagen , bandeln davon : Ant. Dins turns, in f. Arce poetics . . . Ven. 1564. 4. S. 99 u. f. - Franc. Batricei, im gten Buche f. Poetica . . . iftoriale, Ferr. 1686. 4. G. 355 u. f. (febt aud-🏚, als De' Chori compagni dell' The poesie; usi de' chori; chori festivi; chori in agone; persone de' chori; arte de' chori; chori con poesie; sigure di chori; chorago; demofione; corifeo; epimeleti; chorostatte.) - Udeno Diffeli, in ben Proginnasmi poet. V. 3. Prog. 45. G. 118 u. f. Fir. 1695. 4. - Zav. Quadrie (in dem sten Kap, des iten Buches des sten Bos, s. Storia e Rag, d'ogni poefia, 6. 337 - 358) - Batro (Differtat, où l'on traite des avantages que la Trag. anc. retiroit de ses choeurs. im uten B. ber Mem. de l'Acad. des Interipe Deutsch, im 10 St. G. 85 der Sammi. Erit. Boet. und geiftvollen Schrife ten, Bur. 1742. 8. - Bedelin b'au Bignac (im 4ten Rap, bes sten Buches s. Pratique du Theatre, B. 1. G. 177. Amft. 1715. 8.) - Brumon (in bem Ditc. sur l'origine de la Trag. anc. im iten B. f. Theatre des Grecs, 6. 109. Ausg. von 1763) - Der Berf. ber Dissertat, sur la Tragedie ancienne et moderne, Par. 1767. 12. - 81. Marmontel (in f. Poetique, B. a. 6. 204. ite Ausg.) — Franklin (in f. Differention on the Tragedy of the Ancients, Lond. 1762. 8. und ben f. Uebers. Des Sophotles) - Burd (in f. Commentar über den 193 B. der Epifiel en die Pifonen, und f. Ueberf. J. J. Eichenburg, B. 1. S. 399) - Grown (in f. History of the origin and progress of Poetry, Lond. 1764. 8. 6.156 E. 477. b. d. Mebers.) - De Chori Graec, trag. natura et indole, Differt, Auct. Arn. Lud. Heeren, Gött. 1784. 4. -Chorus Graecor, Tragic, qualis fue-Erffer Cheil

rie, et quare usus ejus hodie revocari nequeat, scr. Car. Dav. Ilgenius,
Lips. 1788. 4. — Much handelt davon
Kr. Snedorf, in s. Schrift De Hymnis
Vet. Graec. Hasn. 1786. 8. 5. 5.
S. 19. — — Meber die Musik der draw
matischen Ebdre der Miten, findet sich
etwas in J. R. Forkels allg. Gesch. der
Musik, B. 1. S. 411 u. f. —

Chore aus ben griechischen Trauer, spielen überf. von Febr. Brillo, sind, Salb. 1772. 2. erschienen. — —

Chor in der heutigen Musik. Bedeutet einen vier- ober mehrstimmigen figurirten ober arienmäkigen Gefang. Er bienet, bas Gebor auf einmal mit der vollen Bracht der Harmonie und jugleich mit der Schonheit der Melodie zu rühren, zumal wenn jede Parthie mit einer Menge von Stimmen besett ist. Solche Chore kommen zur Abwechslung in großen Oratorien und in den Opern 🕖 Der Text dazu enthält etwas, das natürlicher Weise von dem ganzen Volke, welches ben ber Handlung intereffirt ift, auf einmal gewrochen wird: freudigen Zuruf, ober ehrfurchtsvolle Anbetung. Ueberhaupt, weil ben dem Chor alle Verfonen einerlen Worte fingen, fo tann er von dem Dichter nur da angebracht werden, wo der Gegenstand natürlicher Weise auf gar alle Anwefende einerlen Würfung macht, fo daß feiner die Aeußerung berfelben Man kann sich perbergen fann. leicht vorstellen, daß ben einer fenerlichen handlung, wenn durch das, mas gefchieht, bas Gemuth zu gewiffen Empfindungen gut vorbereitet ift, ein ploblicher Ausbruch deffelben in einer Menge von Menschen die stärkste Burtung machen muffe. Es ift ohnedem eine sehr bekannte Sache, baß jede Empfindung, bie wir an vielen Menschen zugleich seben, unwiberstehlich auf une murft. Wer einen ober zwen Menschen in irgend **6**9

traend einer Leidenschaft fieht, tann noch mit einiger Rube ihnen gufeben; wenn aber eine ganze Menge durch diefelbe Leidenschaft in Bemes gung gefett ift, so wird man mit unwiderstehlicher Gewalt zur Freude, Rurde ober Schrefen hingeriffen.

Der Dichter also, ber ben Text ju einer fenerlichen Mufit macht, muß mit Ueberlegung bie Gelegenheit mahrnehmen, wo er mit Bortheil eis nen Chor anbringen kann. Der Tert, des Chors muß sehr einfach, in furten und wolflingenden Gagen abgefaßt, besonders aber der Ginn berselben dufferst leicht und einfach senn; benn bas Feine und Lieffinnige schikt fich nicht für die Menge. Was man eigentlich überlegte Gebanken nennt, wurde daben unnatürlich und auch überflüßig fenn.

Dag bie Chore nur felten und in einem langen Stuf, wie die Oper ift, taum an zwen ober bren Stellen anzubringen fenn, ist eine Anmerfung, die jedem einleuchten wird. So sehr starke Einbruke, wie diese find, die man von Cheren erwarten fonnen nur selten vorkommen; und da fie wegen ihrer Starke auch anhaltend find, so ist bas Ende ber handlung vorzüglich ber Ort, wo fie angubringen find. Denn in diefem Kall wird ber Buhorer mit dem stärksten Eindruk, der hernach durch nichts folgendes zerstreut wird, nach

Dause geschift.

Es fommen aber in aroken Singfpielen mehrere Gelegenheiten vor, wo alle ben der Handlung interessirte Personen, oder ein großer Theil derfelben zugleich ihre Gebanten außern, wo also ber Conseper einen vielstimmigen Gefang feten muß. Definegen find nicht alle Diefe Gefange Chore. Diefen Ramen giebt man 1. B. ben Gefangen nicht, wo ber gange Trup ber Ganger etwa eine Meinung außert, ober einen Spruch in gelaffener Gemuthsfaffung fingt,

wo ber Confeber insgemein den Gefang fugenmäßig einrichtet. eigentlichen Chor gehort etwas affetts reiches, ein Innisches Solbenmaas, und ein nach allen Regeln ber Melodie und des Rhythmus eingerichteter Gefang, wo jede Stimme ihren

eigenen Gang bat.

Der Chor ift eine ber schwersten Arbeiten des Confepers, ber bath.bie Sarmonie vollfommen in feine walt haben muß, weil ben ber febr farten Befegung ber Stimmen, und bem ziemlich einfachen Gefange, Die Kehler wider die Harmonie sehr fühlbar werben. Ueberhaupt muß er baben die Regeln des vielstimmigen Sapes \*) wohl in Acht nehmen, selbige aber nach einigen, bem Chor besondern, Regeln auszuüben wis-Man findet hieruber verfchiedene grundliche Anmerkungen in dem unten angezogenen Werf \*\*). größte Fleiß muß auf die benden auffersten Stimmen verwendet werben. bie gegen einanber, wenn man bie Mittelstimmen wegließe, eben for wie ein blos zwenstimmiger Gefang muffen beschaffen fenn, fo dag nira gend ein Sehler zu merten fenn mußte, wenn die Mittelftimmen gang aberhört würden. Der Tonseter bat fich nicht nur schweren und funftlichen Gangen und Fortschreitungen, beren genauen Vortrag man nie von einem gangen Trup Ganger erwarten fann, sondern auch vor einer zu weiten Auseinanderfesung und ju nahen Vereinigung der Harmonie in acht zu nehmen. Er muß wol bedenfen, daß unter ber Menge feiner Cauger nicht alle Stimmen von aleis them Umfang fenn tonnen. Er follte fiche zur Regel machen, bak feine Stimme ihr Rotenspftem um mebr als

<sup>4) 6.</sup> Bielftimmig.

<sup>\*\*)</sup> Exposition de la theorie et de la pratique de la Mulique par Mr. de Bethiny Ch. XVII, art. 3.

als eine Linie überfchreite, weil ohne diese Worsichtigfeit es leicht tommen tann, baß einige Stimmen auf ge. wiffen Stellen ansfallen, welches ben Gefang febr mangelhaft machen murbe.

Diejenigen Chore, barinn bie Stimmen abwechseln, und denn wieder gugleich einfallen, scheinen bie anges mehmften zu fenn. Auch kann bisweilen eine besonders gute Würfung ans bem Daufiren ber Stimmen ent. fleben, da benn die Inftrumente ben Eindruf, ben ber Gefang gemacht bat, auf eine ihm eigene Art fortsegen und verftarfen.

Bep Befegung ber Ctimmen unb ber gangen Anordnung ber Canger ift auch viel Ueberlegung nothig. hauptsächlichste ist, daß die äußersten Stimmen vorzüglich gut besett sepen, weil bas meiste, wie schon erinnert worden, auf diese ankommt. Es murbe unertraglich fenn, wenn eine von biefen durch andre Stimmen follte verbuntelt werben; weil man nothwendig Diffonangen horen mußte, beren Auflosung überhort murde. Ste ftarfer übrigens bie Ctimmen befest find, wenn nur alles verhältnikmagig ift, je größer muß nothwendig Die Würfung des Chors fenn. einfachefte Gefang, wenn er nur im Sat rein ift, fann burch eine große Menge ber Stimmen bie gewaltig-Re Würkung thun. Es scheinet in Der That, baffauch hierinn die Gefete ber Bewegung ber Korper fatt haben, und baf bundert Stimmen' micht blos auf das Ohr, sondern auf bas herz zehnmal mehr Eindruf machen, als geben Stimmen. Es ist 221 vermuthen, daß durch Chore die Empfindungen auf das außerste konn-Len verstärft werden. Man weiß ziernlich gewiß, daß den Griechen bie Kraft der Harmonie in ihren Chos. ren gefehlt hat, und baß ihre Ganaer im Sinflang und in Octaven gefregen haben. Der uns unglaubli-

che Einbruf, ben fie gemacht haben, konnte gar wol blod eine Würkung bon der Menge der Stimmen gemes fen fenn. Diefes ju begreifen, barf man nur bedenken, wie unendlich fürchterlicher ein Feldgeschren eines gangen Deeres fep, ale ein abnliches Geschren von wenig Menschen.

Wir wollen über die Chore nur noch anmerken, daß hieben mehr, als irgend zu einem andern Theile ber Runft, große Erfahrung von Geite des Capellmeisters erfodert werde. Wer nicht ungemein oft, ben verfchiebenen Gelegenheiten und an gang verschiedenen Orten, in Rirchen, auf ber Schaubühne, und im Krepen, große Chore, von abgeanderten Dlas pen und Stellungen gehort hat, ber wird nie alle Bortheile kennen lernen, die sowol den Sat, als die Ausführung der Chore vollkommener machen. Also mussen sich Unerfahrne, so viel möglich, enthalten, die Musik in als ler ihrer Pracht, so wie in Choren gefchieht, zeigen zu wollen. ben Deutschen find Sandel und Graun die größten Meister hierinn. Thre Chore verdienen mit der größten Ues berlegung studirt zu werden.

Thor wird auch die Gesellschaft ber Sanger selbst, die zu Auffuhrung einer großen Dufit bestimmt find, genennt. Ihr Borfieher wird in Deutschland insgemein der Pracfectus Chori genennt.

Chor in ben Rirchen, auch in großen Duftffalen, ift ber Dri, mo der Chor der Sanger febt, um bie Mufit aufjuführen. Es wurde bortheilhaft für die Musik-senn, wenn ein Renner von feinem Gehor und weitlauftiger Erfahrung, feine Beob. achtungen über die vortheilhafte oder nachtheilige Einrichtung ber jur Dufit bestimmten Gebäude an den Tag geben murbe. Denn noch jur Beit fcheinen die Baumeister feine bestimm-

**Gg 2** 

te Regeln gu haben, nach benen bie Ebore ficher anzulegen maren.

(\*) Bu biefer, und der vorhergehensem Erfidrung des Wortes Chor gehören: Traité des Choeurs von Guil. Paradin, Beauj. 1566. 8. — Directorium Chori, ad usum S. S. Basilicae Vaticanae Auct. Io. Guidetti, R. 1582. 8. — De Chori Ecclesiastici Antiquitate, Necessitate etc. Auct. Th. Hurtado, Col. 1655. f. —

# Choral.

(Dufit.)

Win fehr einfacher Gefang, ber blos aus haupttonen ohne Verzierung besteht, und von langsamer etwas feperlicher Bewegung. Er ift gefett, um in Rirchen vor, der gangen Gemeinde abgefungen zu werben. Man nennt ihn auch den Gregorianischen Befang, weil Pabst Gregorius ber Große ihn eingeführt haben foll. Diegrangofen nennen ihn plain chant und die Italianer Canto firmo. Er ift ber einfachefte Gefang, ber mog. lich ift, und schifet fich zu ftillen, und etwas rubiaen Betrachtungen und Empfindungen, die insgemein ben Charafter ber Kirchenlieber ausma-Er ift einer großen Rubrung chen. fähig, und scheinet zu ruhigen Empfindungen weit vorzüglicher zu fepu, als ber figurirte melismatische Gesang: wie benn überhaupt überaus wenig dazu gehort, fehr tiefe Empfindungen einer ruhigen Art zu erweken \*). Wenn er aber seine ganze Rraft behalten foll, so muß durch den Gefang ber Fall ber Berfe, und folglich bas richtige Zeitmaas ber Splben, nicht verloren gehen; nur das cadenzirte, zu abgemeffene rothmische Befen, welches unfre heutigen figu-- xirren Lonftute gemeiniglich gar #

\*) G. Lieber.

fehr der Sanzmufit nabert, muß aus dem Choral ganglich wegbleiben.

In den ältern Zeiten war er einstimmig, und die alten Melodien find eigentlich bas, was ber Cantus firmus genennt wird. Gegenwartig wird der Choral allemal vierstimmig gefest, und jede ber vier Ceimmen ift eine Dauptftimme. Diefes macht feine Berfertigung, obgleich gar wes nig Erfindung daju gehort, bem, ber nicht ein vollkommener Sarmonifte ist, sehr schwer; weil ben dem langfamen und nachbruflichen Sange bef selben, auch die kleineste Unrichtigkeit in der Harmonie sehr fühlbar wird. Man muß daben mit ben Diffonangen fparfain fenn, bie fich ohnebem ju bem fanften Affett bes Rirchengefanges nicht fo gut, als zu unruhigen Leidenschaften schiken. Es ist moadaß ein blos zwenstimmiger Choral, da bie Darmonie der Mittelstimmen etwa, wo es nothig ist, burch die Orgel ausgefüllt wurde, noch beffere Burfung thate. Denn da die Stimmen boch, um harmonische Fehler zu vermeiben, fich gegen einander bewegen muffen: fo scheb uet es nicht naturlich, daß ben eis nerlen Empfindung einer mit ber Stimme fleigt, da ber andre fallt, und ber dritte auf berfelben Sobeftehen bleibt.

Der beste Choralgesang scheinet der ju seyn, der am einfachesten, durch kleinere diatonische Intervalle fortschreitet, und die wenigsten Dissonanzen hat, daben aber die Geltung der Sylben auf das genaunste

beobachtet wirb.

In den Chordlen richtet man fich noch nach ben alten Tonarten, den sechs authentischen und so viel plagalischen. Man kann nicht leugnen, daß nicht dadurch, wenn nur übrigens gut temperirte Orgeln vorhanden find, eine noch mehrere Mannigfaltigkeit der Charaktere des Gesanges erhalten werde, als wenn man,

nach einer gleichschwebenden Temperatur, alles auf die ist in der andern Rusit üblichen zwer Lonarten brin-

aen wollte "L

Es ware ein großes Vorurtheil, Ach eingubilden, daß ein starter Deifter ber Runft fich baburch erniebrige, wenn er fich mit Berfertigung ber Chorale abgiebt; benn fie find nicht mur wegen ihrer großen Würkung zu tiefer Rubrung des Bergens, fondern and wegen ber vollfommenen Rennt. nif aller harmonischen Schonbeiten, und ftrenger Beobachtung ber Regeln der harmonie, der Rube eines großen Deiftere murbig. Mancher, der ein gutes Solo ober auch wol ein Concert machen tann, nicht im Stanbe fenn, einen ertrag. lichen Choral zu verfertigen.

Auch die Ausführung des Chorals, fowol in ben Stimmen, als auf ber Drgel, ift nichts schlechtes. **Ber** nicht jedem Ton seinen Machdruf und seine bestimmte Modification su geben, und die außerste Reinigkeit gu treffen weiß, kann den ruhrendsten Sefang verberben. Je entbloßter ein Gesang von melobischen Auszierungen und Schonheiten ift, befto Fraftiger, nachbruflicher und in feiner Art bestimmter, muß auch jeber Son angegeben werden, wenn der Gefang Rraft haben foll. Der Begleiter bat große Ueberlegung unb Renntniß nothig, daß er einfach sen and in seinen Schranken bleibe. Es kommt hieben gewiß nicht barauf an, bag man nur benbe Sande recht voll Tone faffe; diefes verderbt vielmebe Die Schonheit des Gesanges. Botmehmlich muß man sich für melismatischen Auszierungen und Läufen huten, womit ungeschifte Organis ften bem Choralgefang aufzuhelfen glauben, da fie ihn boch baburch ganglich verberben.

Ich habe irgendwo gelefen, bag einige ber Melobien geiftlicher hom-

\*) 6. Lonart.

nen, die noch ist in der römischen Rirche gesungen werben, alte griechische Melodien senn sollen, auf die man, weil fie einmal aus dem Deibenthum ber noch unter dem Volk herumgegangen, geiftliche Texte gemacht habe. Da ich dieser Tradition in einem gewiffen Clofter in Manland erwähnte, waren einige, die fie bestätigten und mir fo gar Roffnung machten, mir ein paar bergleichen Melobien aus alten Untiphonarien zu verschaffen. "Ich habe aber zur Zeit nichts bavon befommen.

\* \*

Der Choralgefang hat eine große Une sabl von Schriftfiellern beschaftigt. ben . barüber gefdriebenen, theoretifchen und bifforifchen, Berten find mir belaunt: Bon Italienern: Regula Music. Planae, Auct. Bonaventura de Brixia, Ven. 1501, 4. 1523, 1545, 8. Nor. 1580. — Compendiolo di molti dubbj, segrete e sentenze interno al Canto fermo e figurato, da Piet. Anron, Mil. 1537. 4. - Introduzione facilissima ed novissima di Canto setmo e figuraco . . . . di Vincenzio Lustano, R. 1433. Ven. 1561. 4. -Regole per il Canto fermo, da D. Piet: Cerone, Nap. 1609. 4. - Cartella musicale del Canto figur. ferme e contrap, dell P. D. Adriano Banchieri, Ven. 1614. 4. (Dieses if bes reits bie zee Musg. allein bie Johrszahl der erstern weiß ich nicht zu bestimmen.) Le Regole del Canto fermo... di Cam. Perego, Mil. 1622. 4. - Pratica del Canto piano o Canto fermo, dell P. Orazio Capofele, Nap. 1625. f. - Breve metodo di Canto fermo, dell P. Fabr. Tetamanzi, Mil. 1636. 4. - Primi Tuoni: Introduzione nell' Canto fermo, di D. Mar. Dionigi, Dott. da Paoli, Parma 1648 und cocub. serm. 1667. 4. - Breve Instruzione per il Canto formo, deli P. Giul. Mar. Scella , R. 1665. 4. - Com-**B93** pen-

pendio per imparare le regole del Canto fermo dell P. Angel. Pellatis' ... Ven. 1667. 8. - Via retta della voce corale, ovvero Offervationi nell Canto fermo, dell P. Giul. Ces. Marinelli, Bol. 1671. 8. - Regole generale di Canto fermo, di D. Piet. Fabriti, R. 1678. 4. (3te Ausg. Die Jahrgabl ber erftern ift mir nicht befannt.) - Il Cantore addottrinato, ovvero Regole del Canto corale, di D: Mat. Coferati, Fir. 1682. verm. \*# Breve discorso sq-.pra le regole di Canto fermo, dell P. D. Maurizio Zapata, Parm. 1682. 4. - Il Directorio dell Canto fermo, dell P. M. Lor. Penna, Modena `1689. 4. 🚗 Canto armonico, o Canto fermo dell P. Andrea di Mo--dena, Mod. 1690. 8. - Il Cantore Ecclesiastico, dall P. Gius. Frezza, Pad. 1698. 4. - Regolette dell Canvto fermo . . . dell P. Sim. Zappa, Ven. - 5700, 4. - Instruzióne coreli, dell P. Dom. Scorpioni, Benev. 1702. 8. - Scuola corale dell P. Franc. Mar. Vallara, Mod. 1707. 8. - Regole pell Canto fermo ecclesiastico, di D. Carlo Ant. Portaferrari, Mod. 1732. -4. -- Introduttione abbreviata di Mulica piana, o Canto fermo, dell P. Riet. Cinciarino . . . Ven. 1755. **♣** 75° 197 ·

Bon fpanifchen Schriftfellern: Arte de Canto Llano por Did. di Puerto, .Salam. 1504. 4. - Arte de Canto Llano . . . por Bart. Molina, Val. 1509. f. - Arte de Canto Llano, Contrap. y Organo, por G. Martin de Viscargui, Sar. 1512. 8. - Lux bella del Canto Liano, por Dom. Mar. Duran, Toledo 1590. 4., Comento fobra la Lux bella, uon chend. Salam, 1598. 4. - Arte de Canto Liano por Franc. Montanos, Salam. 1610, 4. aument. por D. Iol. de Tor-100, Mad. 1728. 4. - El Porque de la Muirca, Canto Liano... por Andr. Lorente, Alcala 1672, 4. ---

Bon fransolischen Schiftkellen: Introduction à la Musique, p. Jean le Gendre, Par. 1554. 8. rectoire du Chant Gregorien, p. Franc. Millet, Lyon 1666. - Nouv. Methode pour apprendre le plain chant, p. J. D. V. Par. 1668. 4. -La Science et la Pratique du plain Chant . . . . par un Religieux Bened. de la Congregation de St. Maur (Jumilbac) Par. 1673. 4. (Ein, überhaupt, und au' ber Beidichte ber Dufif befote fonbers, brauchbares Wert,) - Differtat. sur le Chant Grégorien, p. le Sr. Gab. Guil. de Nivers, Par. 1683. 8. (iff mehr histor, als theoretist; und ente balt gute Behte. jur Gefch. ber Dufit.) - Methodes faciles pour apprendre . . . les vrais Principes du plaite Chant, et de la Musique, p. Franc. Lancelot, Par. 1685. 8. - Trois methodes faciles, pour apprendre le plain Chant, Lyon 1790. 8. 🛶 Le Maître des Novices dans l'art de chanter, ou tègles générales pour le plain Chant, p. Mr. Remi Carré, Par. 1744. 4. - Methodes pour apprendre les règles du plain Chant, et de la Pfalmodie, p. Mr. la Feillée, Par. 1748. 4. - Traité critique du plain chant, unté aujourd'hui dans l'Eglife, Par. 1749. 12. (Bon Coufin de Cous tamine) - Methode nouvelle pour apprendre le plain Chant, p. Mr. Oudeux, Par. 1776. 8. (Ift bie ate Muss. big Jahres. der erftern ift mir nicht befannt, 🦟 🗕

Bon deutschen Schriftstellern: Plores Musicae omnis Cantus Gregoriani, Argent 1488.4. (Hugo, ein Petes
ster zu Arutlingen, schrieb dieses Wert
ums J. 1300; ein Deutscher were alse
wenigstens der zuerst über diese Materie
gedruckte Schriftsteller.) — Ars bene
cantandi choralem cantum, Auch. Iac.
Zabern, Mog. 1500. 12. — Lilium
Musicae planae Auch. Mich. Reinsbeck, Aug. Vind. 1500. 4. — Clarissima planae atque choralis Musicae
Interpretatio, c. certissimis regulis
atque

atque exemplor. annotationibus et figur. multum splendidis, Auft. Balth. Praspergio, Bas. 1501. 4. - Libellus de Musica Gregoriana, figurat. et Contrap. simpl. c. exempl. . . . scrips. Sim. a Quercu, Landsh. 1516. 4. -Compendium Mulices, tam figurati quam plani cantus, ad formam Dislogi . . . Auct. Lampadio Luneb. Bern. 1539. 12. - Scholia in Musicam planam Wenceslai Philomatis de Nova Domo, ex yar, Musicor, scripris coll. a Mart. Agricola (Vitteb. 1540) 8. (Das Werk, su welchem fle geboren, fall Wien 1512 und Strasb. 1543 gedruckt morden, und in Berfen geschries ben fenn.) - De Mufica chorali . . fcripf. loa. Spangenberg, Vitteb. Bellum musicale inter pla-1542. 8. mi et mensurabilis Cantus Reges, Auct. Cl. Sebastiano, Argentor, 1563. 8. Benn Bernh. Schrepers Mufica choral, theoret, pract, oder Rügliche Untermeifung gum Choralgefang, erfchies men ift, weiß ich nicht zu beftimmen. -Manfters vollfommener Unterricht, Die edle Choralmuft que dem Grunde ju eri Lernen , 4. — Franc. Lav. Murichhaus fers Fundamentalische Sandleitung zur 31gural - und Ehoral - Musit, Manchen 1707. f. — Uebrigens wird in den mehres fen Unweifungen jur Gestunft, 🕰 🕉. im 13ten Sauptst. von Matthesops holltommenem Capellmeifter, u.a. gi. bas pon gehandelt; und — in Jac. Ablungs Anleitung gur mufikalifchen Gelahrtheit, handelt' das 1ste Lap. (S. 793 der 2ten Buff.) vom Choral und ben Meladien überboupt, son der besten Art ben Choral au ipielen, von dem Borfpiel auf einen Choral, u. b. m. - - Uebrigens wirb viellricht folgende Stelle aus Willb. Marpurge biftor, frit. Beptragen gur Aufnahme ber Duft ben Begriff von Chos ralgefang für die blogen Liebhaber naber Seftimmen: "Aller Gefang zerfallt in Chos ral . und Menfurglgefang. Der Chorals gefang, welcher mit bem Unfange ber deiflichen Religion feinen Urfprung genommen, ift ein Gesang, werin alle Tons

seichen, ber Beitgröße nach, einanber gleich find; Denfuralgefang beift, mas aus Roten von verschiedener Große bes Acbt. Die gleiche Zeitgroße der Tongels den des Choralgeianges gilt, indeffen, que von der außerlichen Darftellung ber Lone; benn wirtlich abgefungen ift er alles zeit mit Moten von ungleicher Beitgroße, morden; aber diefe Beitgroße wird nicht, wie ein Menfuralgefang, nach einem ges wissen bestimmten Mage, sonbern nach ber bloken, profaifchen Quantitat ber Worte ausgeführt. - Much wird, feit verschiedenen Jahrhunderten, ber Choralgefang mit Roten von verschiedener Geltung beseichnet. - Der Menspralges sang ift derjenige, wo jeder Lon, vermittelft des Taftes, in einen gewissen Zeite raum auf das ftrengfte eingeschloffen mirb. Er ift entweder alt, ober neu. Der alte enthalt nicht mehr, als zweperlen Arten von Zeitgröße, eine lange und eine turge, und besteht barin, daß jede lange Solbe gerade noch einmahl so viel gift, als eine furge. In der Singmufit bat man aber , jur Unbeutung biefer langen und turgen Golben, niemable Zeichen ges Der neue Mensuralgesang, ber mit beni Ursprunge derjenigen Roten, ober Tongeichen feinen Anfang genommen hat, modurch zu gleicher Zeit der Werth, und die Sobe eines Tones angebeutet wird, (als welches unfre heutigen Roten find) wird insgemein schlechtweg der Zigural gefang (beffen Erfinder foon Franco aus Buttich, ober mabriceinlicher, Jean be Puris, ums J. 1330 war) gengint, und enthalt nicht allein lange und turze, sone bern auch langere und fargere Beiten, -- obgleich die kurze barin eben so viel Beit, ja noch langere, als die lange einnebmen fann." -

Musgefährte Chordle haben, unter mehrern, geset: Samuel Scheidt (1624) Under. Armsdorf († 1699) Nic. Abr. Strunt († 1700) Joh. Palchelbell († 1706) Joh. Ebeffph. Graf († 1709) Joh. Arde. Alberti († 1710) Joh. Sam. Baver (Mussikal Worrath, in 3 Th. 1716—1719.4.)
Ioh. Cour. Rosenbusch (1720) Friedr.

Billb. Bachau' († 1721) Joh. Ab. Reinte († 1728) Joh. Beinfan (Boblinftruirter und vollfommener Organis, ober neu variirte Chorgigefinge . . . Brest. und Beips. 1726. 4.) Joh. Beine. Buttftebt († 1727) Joh. Dich. Muller (Pariirte Chorale und Bfalmen, Frft. 1735 — 1737. 4. 2 Eb. ) Dich. Beine. Arnold . († 1738) Joh. Gottfr. Walther († 1748) Joh. Bernh. Buch († 1749) G. Phil. Telemann († ) Job. Gebaft, Bach († 1750. Bierft. Choralgefange, Ginftimm. Choralges. revidirt von E. B. E. Bach, Leips. 4 Cb. Ofol.) Georg Bobm, Dietr. Burtehude, G. Friedr. Laufmann, Joh. Lob. Arebs, Schröter, Joh. Casp. Sis mon, Bogler, Chrftn. Albnau (Chorals vorfpiele . . . Gerl, 1788. 4.) und v. a. mebr. -- --

Nadricten von den Werten, welche unfre Eirchenmelodieen enthalten, finden fich in Jac. Ablungs angeführten Anleis tung pur mufikalifden Gelabetbeit, G. 803 u. f. ber sten Muft. ' Bu ihnen tommt, unter mehreen noch: J. J. Aleins Boll-Adadiges Choratouch . . . nebst einem Borbericht von der Choralmufit, Leips. 1785. 4. — D. C. Aumanns Choralbud far bas neue Samburg, Gefangb. Samb. 1788. 4. - 3. B. Köblers Choralmelodien . . . 'Marnb. 1788. Querg. - 3. P. V. Rose Choralbych von 90 Chorab melob. . . . Quebl. 1790. 4. Bemete ken will ich aber hier noch, daß Johann Balther (Sangermeiffer, wie er fic nennt) bas erfte Gefangbuch, Wittenb. 1524. deucken ließ, welches deutsche Lies ber (obgleich nur acht an ber Bahl) nebff 37 lat. Rirdenliebern enthalt. In ber aten Auft. vom 3. 1554 befinden fich bereits 53 beutiche. Rachf ibm Batte Conrad Rupf ben mehreften Anthell an ben neuen Melodien gu biefen Liebern; und Lufas toffius gab fie zuerft richtig und genau heraus. (S. Klugens hiftorie bes Mordhaufifden Befangbuches, Kap. 1. S. 7. und S. Pratorius Syntagina Mufic. Q. 447.) -

S. übrigens , in Rucfficht auf bie Gefdicte des Chorales überhaupt, ben Art. Kirchenmusik, — um J. R. Fortels Mag. Geschichte ber Musit, Ginleitung **6**. 45. 5. 88. •

# Choregraphie.

(Tanstunk.)

Die Kunst die Tänze durch Zeichen anzubenten, fo wie ber Gefang burd Roten angedeutet wird. Ber einen ' Tang vollig beschreiben wollte, ber mufte folgende Dinge beichreiben: 1. Den Beg, ben jeber Tanger nimmt, welches die Figur genennt wird. 2. Die Glieder oder die Theile biefes Weges, bie ju jebem Daft ber Dufff geboren. 3. Die fleinern Theile bes Tates, namlich, was in jeder Zeit und auf jede Rote geschieht. 4. Die Stellungen ber Jufe, ber Merme und bes leibes. 5. Die Bewegungen. Für alles dieses nun mussen Zeichen vorhanden fenn.

Die Rigur und auf berfekten die Lange ber Glieber ju geichnen, bat nicht die geringfte Schwierigfeit, weil man jeben Weg burch Linien bezeichnen fann. Damit man begreife, wie bie übrigen Zeichen entstanden sind, und wie fie alles, was nothwendig ift, ausbrufen, woften wir folgen-Die Elemente des bes bemerfen. Langes find bie Stellungen der Sag fe, die Stellungen der Merme, bil Bewegungen ohne Fortrufen, Die Bewegungen mit Fortrufen, ober Alles was baju gedie Schritte. boret, muß nicht nur konnen durch Beichen angebeutet werben, sondern bie Geschwindigkeit, in welcher bie Bewegungen ju machen find, muß noch über bem angemerft fenn.

Für febes diefer Elemente find bes ftimmte Zeichen erfunden, aus beren Zufammenhang ber gange Cang eben so verständlich wird, als ein Confitt bem Spieler burch bie Noten wirb.

Die Erfindung dieser Kunft ift nicht sehr alt, und bennoch durch einige Ungewißheit verbunkelt.

erfie Beranlaffung bagu fcheinet Choinet Arbeau, ein Franzose, gegeben au baben, ber 1588 ein Werf unter dem Litel Orchefographie herausgegeben. Seine Erfindung beftund dar-inn, baf er in dem, ju jedem Lang geborigen Conftut, unter ben Doten die Schritte anmerfte. Aber für die Kigur und das übrige hat er feine Diefe Erfindung blieb alfo ohngefehr ein ganzes Jahrhundert ungebraucht, bis Seuillet, ein Tangmeifter in Paris, feine Choregrathie berausgegeben, barinn biefe Runft in ibrem völligen Licht erscheinet \*). Diefer Tangmeifter eignet fich bie gange Erfindung berfelben zu: andre aber geben ihm Schulb, er habe bie Sache dem berühmten Lanzmeister Beauchamps burch einen gelehrten Diebftabl entwendet.

**\* \*** 

Das, von H. Sulzer, angeführte Werk bes Zeuillet ist aberfest in Lauberts Bollstommenen Lanzweister, keipz. 1709. 4. Sefindlich. Ein Auszug daraus erschien unter dem Litel: Die Aunst nach der Choreographie zu tanzen . . . . von E. I. v. K. Graunschweig 1768. 8. mit K. — Das neueste, mir darübet befannte Wert ist die: Aprze und leichte Anweisung die Compagnieranze in Choregraphie zu sein, und Ad. Wolfp. Winterschmid, Aft. 1758. 8.

3. übrigens die Art. Befellschafts-

tanze, md Canz.

## Choriambus.

(Dichtfunft.)

Ein Sylbenfuß von vier Sylben, bavon die erste und vierte lang, die zwey mittlere turg find - 00 -.

Der Eitel bes Bucht ift biefer: Choregraphie ou l'art d'écrire la danse par caractères, figures et fignes demonstratifsere. par Mr. Feuillet, Maître de Danse. Die amorte Musgabe if von 1701. Er theilt sich also in zwen andere, einen Trochaus — und einen Jambus um, imd wird bestwegen auch Trochao. Jambus genennt. Man kann ihn auch als einen Daktylus mit einer angehängten langen Sylbe ansehen, wie in dem Ausdruk birnmblische Lust. Won biesem Fus hat

Die choriambische Berbart ihren Namen, welche in lyrischen Gebichten von den Alten bisweilen ges braucht, und im Deutschen, so viel und bekannt, von Alopstoff zuerst gluklich versucht worden. Der Vers besteht aus einem oder aus zwen Choriamben, welche mit Spondaen vermischt sind. Don dieser Art sind die bren ersten Verse jeder Stophe in der Porazischen 24 De des 1 Buchs:

Quis desiderio sit pudor aut modus.

Klopstok hat seine choriambische Berse mit Erochden angefangen, welche die Deutschen oft für Sponben baen brauchen.

Unberufen jum Schers, welcher im Liebe lacht,

Richt gewöhnet zu febn, tangenbe Gras

Bollt ich Lieber wie Schmibt fingt, Lieber fingen wie Dageborn.

### Chromatisch.

(Musit.)

Diesen Namen gaben die Alten einem ihrer Hauptspstemen der Musik, in welchem die vollkommene Quarte vier Sapten hatte, dergestalt gestimmt, das die zwepte gegen die erste, und die dritte gegen die zwepte, Intervalle ausmachten, die etwas kleiner waren, als ein halber Lon, die vierte gegen die dritte aber ein Intervall, das ohngesehr mit unster kleinen Zerz übereinsommt. Also konnetter folgende Lone der heutigen Lonleiter



**695** 

obn-

shngefehr die vier Tone eines chromatischen Tetrachords varstellen. Dieses System aber hatte noch verschiedene Arten. Axistorenus setzt dren Arten des chromatischen Seschlechts, die er die weiche, die bemiolische und die tonische neunt. Die Verhältnisse der Intervalls dieser dren Arten bestimmt er so. Er theilet die reine Quarte in Sedanken in 60 Theile, und nimmt für die dren Intervalle folgende Verhältnisse: Kur die chromatische weiche Art

bemiolische 9; 9; 42.

tonische 12; 12; 36.
Also waren in dem weichen chromatischen die zwep ersten Intervalle ohngesehr Dritteltone, und das dritte etwas größer als eine kleine Terz; in dem tonischen aber waren die zwep ersten Intervalle halbe Tone, und das dritte ein Intervall von einem ganzen und einem halben Ton, etwas kleiner als unste kleine Terz.

Prolemans giebt nur zwen Arten bes chromatischen Systems au, bas weiche pber alte, und bas barte. Für jenes giebt er folgende Interballe: 23; 14; 2; für bieses aber folgende: 21; 11; 3.

Da wir überhaupt nicht mit Gewißheit sagen konnen, wie die Alten ihre Zonleitern zum musikalischen Satz gebraucht haben, so läßt sich auch der Gebrauch dieser ehromatischen Systemen nicht bestimmen.

In der heutigen Dufft haben wir eigentlich mur bas biatonische Geschlecht benbehalten: inbessen geschieht es doch oft, daß zu der Delodie Tone genommen werden, die nicht in die diatonische Leiter bes Grundtones, darinn man fingt, geboren. Diefe werden alsbenn chromatifche Tone genennt. Besonders nennt man diejenigen Stellen bes Gefanges chromatisch, wo berselbe burch verschiedene halbe Tone hintereman-Ein folder ber ffeigt ober fallt.

Sang brukt also natürlicher Beise ellemal etwas aus, das dem frenen Wefen ber größern biatonischen Fortschreitung entgegen ift, und bienet insbesondere, solche Leidenschaften auszubrufen, die das Gemüth in eine Beflemmung seken, und etwas Trauriges haben, Schmert und Betrübnik. Schrefen, Furcht und auch Buth. Da aber die chromatische Fortschreitung im Grunde bie Schonheit bes Gefanges und der harmonie hemmet so muß fie in einem Stut nicht alljuoft, fonbern nur an ben Ctellen angebracht werden, wo der Uffett befonbers auszuzeichnen Sange Stufe in chromatischen Kortschreitungen haben etwas gezwungenes.

Die chromatischen Fortschreitungen erfobern einen besondern Gang bes Grundbaffes. Aufsteigende Fortschreitungen entstehen natürlicher Weise, wenn der Bas wechfelsweise um eine Derz fällt, und um eine Quarte steigt, wie in diesem Erembel:



Absteigende Fartschreitungen werden durch hintereinander folgende Dominanten im Baffe veranlaffet. Diefe chromatischen Gange baben ibre Einschränkungen. Von dem Tone, von welchem man fie anfangt, tann man nicht mehr, als bochstens fünf Stufen fortschreiten; in einem Durton g. E. von ber Terg bis gur Gerte. Denn weber bie kleine Tery noch die Gerte, durfen in diefer Lonart vorfommen. Ueberhaupt konnen in solchen Gangen nur biejenigen frembe halbe Tone angebracht werden, die Subsemitonia folcher Ione fint, das hin man ausweichen konnte.

Man giebt auch ber heutigen Louleiter, nach welcher die Octave in molf Intervalle, jedes von einem größern ober fleinern halben Con, eingetheilt ift, ben Ramen bes diaconisch schromatischen Spstems. Im Grund ift es blos ein aus rielen diatonischen Leitern der harten Tonart mfammengefestes Spftem, weldes entftebet, wenn zu jedem, ber diatonischen Stufe bes Cour zugebo. rigen Lone, ebenfalls feine diatonifchen Stufen ber barten Tonart binjugethan, alle daber entstehende Idne aber, in den Begirk einer Octave aebracht merden. Daher entstehet nur benlaufig, daß allemal mischen zwen auf einander folgende gange biotonische Sone noch ein halber Con eingeschaltet wird, ber benn, als ein chromatischer Con desjenigen Grundtones, zu welchem er diatonisch nicht gehort, angefehen werden fann. Und so konnen wir, ob wir gleich im Grunde nur ein einziges, und zwar das harte biatonische Rlanggeschlecht baben, sowol chromatisch fortschreis tm, als auch aus der weichen Ton-Ben ben Alten war art spielen, Das ehromatische Geschlecht nicht zufallia wie ben uns, sondern machte ein eigenes, befondern Gefegen unterworfenes Geschlecht aus, das andre Stufen hatte, als das, was wir so neunen.

### Ciaconne auch Chaconne.

( Dufit. )

Ein zum Tanz gemachtes Tonftik in Dreyvierreltatt, Seine Bewegung ist mäßig und der Takt sehr deutlich ausgedrükt. Die Ciaconne besteht aus einer ziemlich langen Folge einer, mit Abwechslungen wiederholten Melodie von vier oder acht Lakten, woben eigentlich der Baß darinn abligat senn, das ist, nach einer gewissen Anzahl Takte denselben Sefang wiederholen soll; wiewol biefes nicht mehr fo oft geschiebt. Schon ber Rame zeiget an, bag bieses Lonftuf italienischen Ursprungs
ift. Es schitt sich zu gemeinen, aus vielen Strophen bestehenden Liedern, bie in Frankreich Couplets genennt werben.

#### Cis.

(Mufit.)

Der Name einer ber zwölf Toneber beutigen Tonleiter. Es ift nach unfrer Art die Tone ju benennen, ber zwente in der Conleiter, und einen solchen halben Ton höher als C, der durch bas Verhältnig 18: 10, nach der von uns angenommenen Tempsratur aber durch 244: 256, ausgebruft wird. Wo man bie alte Benennung der Tone bepbehalten bat, wird er ut diefis genennt. Die Benennungen Cis dur und Cis mol, bedeuten die diatonischen Conleitern. in benen Cis ber Grundton ift; bie erfte nach der harten, bie andere nach. ber weichen Tonart. Es wird aber felten in diesen Tonarten gesett.

#### Clasifch.

(Redende Runfe.)

Clafische Schriftsteller werben bies jenigen genennt, die als Muster ber auten und feinern Schreibart fonnen angefehen werben; benn clafifch bedeutet in hiesem Ausdruk so viel, als von der erften oder oberften Claffe. Wer Sachen Schreibt, die grundlich gebacht und fo ausgedruft find, baff Versonen von reifem Verstand und gutem Gefchmat nicht nur an jedem Gedanken, sondern queb an jedem einzeln Ausbruf Gefallen haben, ber gehort in diese Classe. Rur die Nas tionen tonnen folche Schrifcfteller haben, ben benen bie Bernunft fich auf einen hohen Grad entw kelt hat; wo das gesellschaftliche Le en und der tägliche Umgang zu einer Wollkommen=

it gestiegen ift, bag ber Berund der feine Geschmat die ichkeit weit überwiegt. Nur in fangen die Menschen an, genständen, bie blos auf ben nb und auf bie feinern Emugen wurfen, ein Bergnugen en. Diefes murft ben benen. rzuglichen Berftand und Ge-'haben, bas Beftreben, auch genstände, die nicht start auf innen wurten, mit Aufmertt zu betrachten, die feinern Begen ber Dinge ju bemerten, adurch fur bie Beranugungen fellichaftlichen Lebens ein neues i erofnen, bas megen ber unen Dannigfaltigfeit ber Beide unerschöpflich ift. Gie ' n in der Geisterwelt, in den fen und Empfindungen, eine latur, eine Welt, die an initen Begebenheiten, an manigen Berwiflungen, an füren Aussichten, weit fruchtbad ari Vergnügungen weit rei-, als bie grobere, blos auf, lern Sinnen murfenbe Ratur. nmal mit dieser unsichtbaren efarmt worden, ber führt alas jur feineften Ergoblichfeit, genehmften Unterhaltung no-, beständig mit sich, und entin dem gesellschaftlichen Leben erlen Scenen biefer unfichtbartur; er macht bie, welche n wingehen, aufmertfam bars mb fo breitet fich ein feiner iaf an Gegenständen des Berund des Wiges nach und i der menschlichen Gesellschaft Man lernt Dinge hochschaie in einem robern Zustand, nbemerkt geblieben find; man iejenigen, welche die neuen n biefes feinen Bergnugens haben, als wohlthatige und Gesellschaft wichtige Manner Durch diese Ehre ermuntert peln fie ihre Rrafte, bringen

immer tiefer in die Beobachtung der fittlichen Welt binein, und wenden bie außerste Gorgfalt an, alles was fie bemerkt haben, andern auf bie volltommenfte Art mitzutheilen. Go breitet fich Verstand und Geschmak nach und nach über die feinen Gesellschaften ans. Alsbenn erscheinen Die Ochriftsteller, Die auch für Die Rachwelt clafifch bleiben, weil fie aus der unveranderlichen Quelle alles Guten und Schonen, der Ratur, gefchopft baben.

Es scheinet, baf ber Menfch ein gewiffes Maag von Verftanbestraften habe, in die Beschaffenheit fittlicher Gegenstände einzubringen, web ches er nicht überschreiten fann, und daß die besten Köpfe jeder Nation. die fich die Cultur des Berstandes ernftlich bat angelegen senn laffen, ben hochsten Grad Diefes Maages erreichen. Daber geschieht es benn, baf bie Schriften biefer Danner, in welcher Nation und in welchem Jahrhundert fie gelebt baben mogen, jeber andern Ration, die ohngefehr auch den bochsten Grad der Bernunft erreicht hat, nothwendig gefallen muffen. Diese fint alstenn bie mabeen clafifchen Schriftsteller fur alle Wolfer.

Der beste Schriftsteller einer Rotion aber, die jenen hohen Grad der Cultur noch nicht erreicht hat, fam feiner Nation fehr gefallen, kann einen allgemeinen Ruhm ben feinen Zeitverwandten haben, ohne in bie Zahl der claßischen Schriftsteller zu gehören. Richt die besten jeder Ration find clasische Schriftsteller, sonbern die besten der Ration, welche die Cultur der Bernunft auf bas bochite gebracht bat.

Much nicht die Cultur des Berftanbes, die nur auf das abstrafte Denten geht, die alle Begriffe bis auf das einfachefte aufloset, bildet solche Schriftsteller; benn unter allen Scholastifern findet fich feiner.

fo

lo tonnen die ftrengen Biffenschaften unter einem Bolfe auf einen hoben Grad der Bollfommenheit geftiegen fenn, ohne daß fe einen einzigen claffifchen Schriftsteller bat. Der clasfifche Berftand geht nicht auf bas Abstrafte; er fest das Mannigfaltige in einer Cache nicht aus einander, fonbern weiß es in feiner Mannigfaltigfeit einrach ju fagen, und es bem anschauenden Erfenntniß flar barzuftellen. Er macht mehr feine, ein durchbringendes Auge erfodernde Beobachtungen, ale richtige auf die Entwiflung ber Begriffe gegrundete Coluffe. Der abstratte Denter fagt mit viel Worten wenig, weil er blos die hochste Gewißheit zum Augenmert hat: ber clafische Denter fagt in wenig Worten viel, und giebt uns durch einen kurzen und leicht zu faffenden Spruch, das Refultat eines langen und scharfen Rachbenfens.

Der icharfe Beobachtungsgeift, ber bie Saupteigenschaft eines clagischen Ropfs ist, entwifelt sich nicht burch das Studium der abstraften Biffenschaften; wird nicht durch die Arbeit im Cabinet ausgebildet, sondern in ber Welt, unter Geschäften, und vornehmlich burch den Umgang mit Menfchen, die denfelben ichon beft-Nicht die Schulen, sondern bie Gesellschaft, da wo sie sich am meiften mit großen Gegenftanden be-Schaftiget, wo bie fchnelle Unftrengung ber Berftanbestrafte, nothwenbig wird, wo man vieles auf einmal übersehen, und sich angewöhnen muß, auch ohne methodisches Machdenken grundlich zu fenn, ges ben bem Geift die Starte, die mannliche Ruhnheit und die Sicherbeit, welche jum claffifchen Denfen nothig Doch tann ein glutliches Genie, burch ben blogen lebendigen ober todten Umgang mit wahrhaftig clasic fcen Ropfen, fich felbst jum clafie fchen Schriftfteller bilben.

Wenn diese Anmerkungen ihre Richtigkeit haben, so kannen baher die Grunde angegeben werben, warsum ohne irgend einen Mangel an Genie, die int noch so wenig deutssche Schriftsteller sich hervorgethan haben, von denen man vermuthen kam, daß ste, sowol bey der deutsschen Nachwelt, als auch bey andern Nachwelt, als auch bey andern Nachwelt, als auch ber deutsschen Nachwelt, als auch ber andern Nachwelt, als auch ber andern Nachwelt angesehen werben.

Dag überhaupt aller Orten mehe clafische Dichter, als andre clafis fche Schriftsteller erscheinen, lagt fich leicht begreifen. Die Einbil. bungefraft und bie Empfindungen zeigen sich allemal früher, als ber Berftand und der Beobachtungsgeift; also tonnen fte in einer Ration auch eber gur Bollfommenheit fommen, als die Talente, die nur auf eine gewiffe Große bes Berftanbes gegrun-Daher ist es, wie Cicero. angemerft hat \*), leichter, einen großen Dichter, als einen großen Reb. ner anzutreffen.

## Eplorit.

(Mahieren.)

Mit diesem Namen bezeichnet man ben Theil ber Mahleren, der jedem Gegenstand die Farbenzu geben weiß, die er haben muß, damit das Ganze, als ein in der Natur vorhandener Gegenstand in die Augen falle. In diesem Simm kann man den Begriff des Worts Colorit durch Jarbengebung ausdrufen. Man versteht aber auch durch diesen Ausdruf, die Beschaffenheit aller im Gemählbe sichtbaren Farben in ihrem Justammenhang und in ihrer Würfung auf das Colorit.

Durch bas Colorit unterstheibet fich bas Gemablbe von ber bloßen Zeich-

<sup>\*)</sup> Multo eamen pauciores orator es quam poetae boni reperientur. Cic. se Orat. Lib. I.

Zeichnung unb bem Rupferftith. Bare in der fichtbaren Ratur alles einfarbig, wie in den Rupferstichen, fo wurde fie ohne 3weifel eines groffen Theils ihrer Schonheit beraubt fenn. Denn in ben Farben liegt ein Reit, der oft nicht viel geringer ift, als ber, ber von ber Schonheit ber In ber leblofen Formen herrühret. Ratur übertrift die untergehende Conne jede andre Schonbeit, und der lachenden Morgenrothe kommt gleich. Unmuthiafeit nichts Selbst in ber hohern Ratur ftreitet der Reiz ber Farben auf einem jugendlichen schonen Gefichte, mit bem Reig ber Bildung um ben Borgug. Auch andre Arten der Krafte, die in Bildung und Jorm liegen, finden fich vielleicht eben fo fart in ben Karben. Die Todenblaffe allein ift vermögend, Mitleiden ju erweten, und gemiffe widerstebende, die bochfe Mifibarmonie erwefende Farben, Abscheu.

Diejenigen, welche eine ausschlieffende Liebe gur Zeichnung haben, und begwegen bas Colorit gering Schäpen, berfennen die Schonbert in Karben, und bedenken nicht, daß in ben Runften ber hochste Grad ber Rraft von ber Taufdung berfomme +), bie nur burch ben volltommensten Ausbruf der Wahrheit, alfo, in fichtbaren Dingen, burch bas vollkommene Colorit, erreicht wirb. Man sieht den Laocoon in Marmor, und wird durch diefen Anblik mit mancherlen Empfindungen durchbrungen: aber wenn ist dicfes Bilb au leben anfienge; wenn wir bie Blaffe ber Tobesangst im Genicht und am gangen Leibe, die blutrunftigen Streifen auf der haut; wenn wir die Spuren des schaumenden Sifte ber Chlange \*\*) burch efelhaf. te Karben ausgedruft faben: alsdenn

\*) S. Eduschung.
\*\*) Perfusus senie vittas, atroque veneno. Virg.

wurden wir auch das beftige Renchen zu horen glauben, und der gan-'se Eindruk würde alstenn die hochste Starke haben. Die Wiobe in Marmor erweft bas tieffte Mitleiben; aber wenn man fie mit der garbe des Todesschrefens, mit dem stare ren und unaussprechlich verwirrten Auge fahe, fo konnte niemand den Anblik aushalten. Man stelle sich ben dem, was Apollo im Belvedere entzutendes hat, noch die Farbe einer gottlichen Jugend, und den Glang, ber bem Dater bes lichte gufommt, vor: was wurde man aldbenn empfinden? Also bleibt dem vollkommenen Colorit fein Werth auch ben bem bochsten Reiz der Form: es ift ein eben so wefeutlicher Theil ber Kunst als die Zeichnung.

Aber worinn besteht seine Bollom. menheit? durch welchen Weg, durch welches Studium gelangt ber Dabler zu ficherer Renntnift aller Krafte deffelben? Dies ift vielleicht die schwerste Aufgabe aus ber gangen Dhne Zweifel ware es dem Kunst. Cician felbstunmöglich gewesen, das, mas er über die Schonheit und die Rraft des Colorits empfunden bat, austubrüfen. Da es uns so sebr fdimer wird, von der Schonheit in Formen irgend etwas bestimmtes u erkennen. bb es gleich möglich ist, bon Kormen manchen beutlichen Begriff zu fassen, so wird es vollig unmoglich, die Schonheit, Die von Michung und Darmonie der Karben entsteht, ju beschreiben. Wir find, wie ein großer Renner fich ausbruft, mit den Verhaltniffen des menschlithen Rorpers lange nicht fo unbefannt, als mit den täglichen Erscheis mingen in ber Natur, und mit den Spuren eines mobitbatigen Lichtes in Absicht auf die Mableren \*). Tie-

manb

<sup>\*)</sup> S. von Sageborn Betr. aber bie Mahe leren IV Buch, 25 Betr.

mand frage, wie die Farben Liebe, Wolluft, die lieblichfte Empfindung einer fanften Ruhe, ein paradiest Gefühl in der Seele bewurten. Man tann es fühlen, aber nicht bestereiben.

Um fo viel schwerer wird bas Stubium des Colorits. Es ift bier noch nicht die Frage von der Auftragung der Farben, sondern von der Bilbung bes Huges, ju ficherm Gefühl ber Schonheit in benfelben. Denn fo wie ber, bem das Gefühl bes Schonen in Formen fehlt, burch teine Nebung im Zeichnen ein Raphael werben fann, so wird auch, ohne bas Gefühl des Schonen in Rarben, teine Uebung mit bem Dinsel einen Th tian ober Correggio bilben. Richt blos ein Zeichner, fondern ein Mabler werben will, der bilde also zuerft fein Ange zum Gefühl bes ich 6nen Colorits.

Dazu hat ibm bie Ratur eine Schule eroffnet, we er fur jebe Gattung bes Schonen bie volltommenften Dufer in allen moglichen Bestalten fieht: In dieser Schule muß er seine Blike scharfen, so wie ber griechische Zeichner die feinigen in ben Onmnaften, auf den Rampfplagen, ben fenerlichen Aufzügen, wo ibm die schonften Kormen der menschlichen Gestalt tausendfach vor Augen schwebten, geschärfet hat. Mer in ben gluflichen tanbern, wo bie Ratur in jugendlicher Schonheit erscheinet, und an Mani nigfattigfeit ber fchonften Gegenben unerschöpflich ift, den schönen Ausfichten zu allen Lages und Jahrs. zeiten, in filler Betrachtung und mit Empfindungen eines Liebhabers nachgebt, ist in einem einfamen Thak denn auf einem Hügel, wo eineweite Mussicht mit dem mannigfaltigften Slang ber Farben bemahlt, vor ihm tiegt, fich hinsest, sich ben sußen Einbruten biefer paradiefifchen Scenen gang überläßt, und denn mit for-Schenden Blifen Die Mannigfaltigfeit,

bie wunderbare Mischung und vielfaltige Gruppirung der Farben überbenft; der wird erft empfinden, hernach auch erfennen lernen, wie aus bloßer Mischung der Farben eine Schonheit entsteht, die mit jeder andern Schonheit um den Vorzug ftreitet.

Durch wieberholte Beobachtungen wird er endlich etwas von ben Urfachen, die so angenehme Empfindunt den in ihm bervorbringen, fennen Er wird bemerten, baf eis lernen. ne Scene, aus einem Stanbort überfeben, mit benfelben Gegenftanben angestellt, einmal himmlisch schon, ein andermal ohne Kraft ift. Dennoch liegen einigermaßen biefelben Farben an benselbigen Stellen. wird zwen Urfachen bavon entbefen. Die eine in der Art oder Burfung des Lichts felbst, die andre in den Einfällen desselben.

Die hochste Schonheit bes Lichts ift allein in ber Quelle beffelben ans zutreffen; aber unfer Auge ist zu Schwach, ben Glanz biefer Schonheit Bleich ber Gottheit, zu ertragen. muß fie, wenn sie nicht blenden foll, mit einem irbischen Schleper bebeft werden. heller Sonnenschein, durch eine von Dunften leere Luft verbreis tet, wirft ein zu scharfes Licht über die Gegenben, und die Schatten werben zu hart. Durch bifes; ben gans gen himmel umgebendes Gewolfe bebett, wird bas reizendste bes Gonnenlichts ganz ausgeloscht, alles ist in den irdischen Farben ohne Kraft. in bem größten Reig erscheinet bie Gegend, wenn fie unmittelbar bon ben hinlanglich gemilderten Sonnenftralen beleuchtet, und Die Dunkelheit ber Schatten von dem Lichte, welches das helle Gewölfe des himmels jurufmirft, gemilbert mirb. bringt den Mahler auf die Betrachtung des burch einen sanften Con gemilberten lichtes, als einer hauptursache

utsache ber Schönheit in Farben \*). Hieraus lernt'er ferner, daß sowol eine ganze Scene, als jeder Hauptstheil derselben, die Schönheit seines Colorits von zwey Hauptlichtern bestomme, dem unmittelbaren, aber wolgemäßigten, einen sansten Lon erwetenden Sonnenlicht; und dem, dem Schatten gegenüber stehenden Himmel, der durch einen sansten Wiederschein den dunkeln und schattigen Stellen Mannigsaltigseit und innuth giebt \*\*).

Auch in der Richtung bes auf die 1Scene einstromenden Lichts, entbe-Het der Beobachter eine Danpturfache Der Schonheit. Manche Gegend er-Scheint ben gleich bellem himmel, ju einer Stunde bes Lages in bem beften Reig, und ift zu einer andern Stunde ohne alle Schonbeit. nige Beobachtungen folder Beran-Derungen, werden ben Mahler balb auf diese, bald auf eine andere Sauptsurfache ber Schonheit in Farben füh-Er wird lernen, daß der Gegen-Raud alsdenn am schönsten ist, wenn das einfallende Licht denselben in zwen gegen einander wolabgemessene Dauptmaffen, eine helle und eine dun-Er wird erfennen. kele abtheilet. daß nur alsdenn das Auge mit Bolgefallen auf einer Gegend rubet, wenn die verschiedenen Farben beffelben, in fo fern fie hell und buntel find, nicht unordentlich burcheinanbergerftreuet, sonbern in zwen hauptgruppen ober Maffen bertheilt find, fo daß an einem Orte bas Delle, an einem andern bas Dunkele, bende gegen einander gelagert find. fes wird ihn also zuerst überhaupt auf die Betrachtung des Bellounteln †) und der Massen ††), bald hernach aber auf noch tiefer verstette

\*) S. Lop.

\*\*) S. Licht.

†) S. Helldunkel.

††) E. Massen.

Geheimniffe ber Schonheit in Farben führen.

Er wird nun beobachten lernen. wie die benben Sauptmaffen mit eine ander um ben Vorjug ber Mannigfaltigfeit, und ber, jeder eigenen Schonheit, streiten. Das helle wird ihn durch Anmuthigfeit und bie Lieblichkeit schöner und in der beken Harmouie neben einander stehender Karben einnehmen ; das Dunkle aber wird thn durch eine strengere Schonheit rühren; durch die Mannigfaltigfeit der Farben, durch ihr Feuer, burch die munderbare Bermifchung glanzender und bunkeler Theile, in Bewundrung feten. Unter taufend unnenubaren, burch mancherlen Bieberscheine noch mehr vervielfältigten Farben, wird er bier und ba von blivenden Stellen gegen ben bunkeln Grund auf bas lebhafteste gerührt. Er empfindet, daß badurch bas Gange, Leben und Burt. samteit bekommt.

Mit folden Beariffen von ber Schönheit in Farben, geht er von ber Betrachtung ber Ratur auf bie Betrachtung der Runft. wie die besten Meister der Benetianis fchen und Nieberlandischen Schulen. die Schonbeit der Ratur durch eine glutliche Wahl und Mischung ber Farben auf Solg und Leinwand getragen haben. In dem einen bewun-bert er die hochfte Bahrheit; er glaubt die Ratur felbst vor fich ju feben; in anbern findet er fogar bie Schonbeit ber Karben bis jum Ideal erhoben. Denn fångt er an zu erforschen, durch welche Mittel es diesen Kunstlern gelungen, eine folche Zauberen bervot-Da lernt er erfennen, abringen. daß das vollkommene Colorit eben sowol ein großes Genie erfodere, als die volltommene Zeichnung ber Formen; daß das Mahlen nicht fo wol ein Werf einer geubten Sand, als eines aluflichen Genies, einer auf icharffinnige Beobachtungen gegrun grundeten tiefen Einficht, und eines immer das Befte mablenden Ge-fcmats fep.

Wenn der Mahler seinen Geschmak für die Wahrheit und Schonheit des Solorits durch die Beobachtung der Natur und der Runst gebildet hat, so bedienet er sich auch dieser beyden Rittel, die schwere Runst der Farbengebung zu studienen. Mit dem durch Genie und Berstand geschärften Auge eines Leondardo da Vinci, beobachtet er jede besondere Wurfung der Farben in der Natur, und bringt das Ungewisse und Iweiselbaste seiner Bemertungen durch Bersuche zur Sewisseit.

Zuerft erforschet er, wie blos burch Licht und Schatten basjenige bewurft wird, mas man bie Saltung vennt \*). Denn erforscht er, wie ,burch bellere und dunklere Farben eis ne Burfung fann hervorgebracht werben, die mit ber übereinfommt, bie burch Licht und Schatten ent-Rebt \*\*). Die Beobachtungen bieraber sammelt er in der Ratur, und Denn permehrt fie durch Bersuche. fammelt er die Falle, wo ein heller Rorper gegen einen bunteln Grund gestellt, ober ein dunfler gegen einen bellen die wunderbare Burfung thut, Gegenstände wie burch eine Zauber-Denn beob. fraft ju entfernen +). achtet er überhaupt die Modificationen, welche die Farben durch Entfernung vom Auge befommen, wie jeder Körper nach und nach, so wie er fich vom Auge entfernt, immer etwas mehr von der Farbung der Luft annimmt, und wie julest Rorper von gang verschiebenen Sarben in großen Entfernungen, mit der allgemeinen Rarbe der duftenden Luft betleibet werben tt).

\*) G. Haltung.

\*\*) G. Helbunkel.

†) S. Druker; Burdkweithen.

††) G. Lukeperhectiv.

Erfer Theil.

Ein langes und ernfiliches Stubium erfodert hiernachst die Erfotschung ber Urfachen, modurch die Barmonie der Farben bewürkt wird. Diese wird er hauvtsächlich dadurch erforschen lernen; daß er beobachtet, wie ein Gegenstand durch feine Karbe und durch sein Licht aus einer Maffe andrer bervortritt und fich gleichsam abloset, und der Vereinigung mit ben andern widersteht. Denn biefes wird ihn auf die Spur bringen, wie burch eine entgegengefette Burfung verfchiedene Rorper in eine Daffe jufammenfließen. Dadurch wird er lernen, wie hier eine Erbobung, bort Makiaung, sowol des Lichts, als der befondern Karben nothig sen.

Am schwersten aber wird er zur genauen Renntnik ber allmabligen Dale . figung der Farbe jedes Körpers, von ber Stelle an, die das ftartfte Licht bis dahin, wo der stärkste bat, Schatten ift, fommen. Diefe Reuntnik der Mittelfarben \*) ist vielleicht der schwerste Theil der Runst des Co-Ebe man nicht mit bem lorits. schärfsten Auge ungablige Beobachtungen, sowol aus ber Matur als aus der Arbeit ber größten Deifter gefammelt bat, tann man fich in Diesem Stuf nicht viel versprechen. Denn fommt endlich noch die Beoba achtung ber Wiederscheine \*\*), moburch die hochste Wahrheit mit der groften Mannigfaltigfeit verbunden, entstehet. Zwar ist dieser Theil in der Theorie mehr weitlauftig als schwer. Man fann fich burch leichte Bersuche belfen. Aber in der Ausführung kostet es unendliche Gorgfalt.

Der Mensch ift ber wichtigste Gegenstand ber Mahleren; also wird auch vom Colorit ber Theil, ber biesen Segenstand insbesondre betrifft,

Bor-

<sup>\*)</sup> S. Mittelfarben. \*\*) S. Wiederschein. Dh

vorzüglich zu studiren sein. 3. 3um Slute hatte man da die vollfommensten Russer in der Runst vor sich. Tirian hat diesen Theil zur hochsten Schonheit und bis zum Ideal getrieben; und man kann, ohne die Sache zu übertreiben, sagen, er habe die Natur übertroffen. Van Dyk aber hat sie in ihrer Bollfommenheit erreicht. Bende sollen in diesem Stuk die Lebrer des Coloristen senn.

Wenn man bedenfet, daß ju allen, jum Colorit nothigen Renntniffen, woven hier ein turger Abrif gegeben worden. noch die aus langer Uebung entstehende Renntnig der Farben \*), die man braucht, ihre Behandlung und Mischung, ihre Dauer und die burch die Belt barinn verurfachte Beranderung, die Sandgriffe des Pinfels hinzukommen muffen, fo wird man begreifen, wie schwer es sen, in biefem Theil ber Runft groß zu werhier ist die Maxime des Apelles, nulla dies sine linea, mehr als irgendwo nothig, und nirgend ist die Runft unerschopflicher, als bier. Mit Vergnügen erinnere ich mich hier, wie ich den berühmten Ant. Peisne, einen ber besten Coloristen unfrer Zeit, in einem Alter von etlichen und fiebenzig Jahren, so oft mit bem Kleiß und Eifer eines Junglings, der noch alles zu lernen hat, für einen bobern Grad der Vollkommenheit des Colorits habe studiren und arbeiten gefeben.

Das Colorit kann bey seiner Bollfommenheit verschiedene Charaktere annehmen. Titian, Correggio, Giorgione, haben die Schönheit desselben bis zum Idealen gebracht. Van Dyk und viele Niederlander, die bekannt genug sind, haben darinn das Natürsiche in der höchsten Bollkommenheit erreicht; und Aubens hat auch über die Natur etwas von dem Feuer seines Genies hinzugethan. In eini-

\*) S. Fleischfarbe, \*\*) G. Farben.

aen feiner beften Stufe granget fein Colorit an das Wunderbare. Claude Billee, Micolaus Berchem, Core nel. Poelenburg, und viele andre Landschaftmahler, haben das Lieb. liche des Colorits vorzüglich erreicht. Kur Rembrandes bezaubernbes Co. lorit finde ich keinen Ramen. macht es eine besondere merkwürdige Art aus. Es giebt auch ein strenges und ernsthaftes Colorit: grundlich konnte man das nennen, darina wenig gang helles, unter bein hellbraunen aber eine angenehme Mifchung von blau, grunlich und hellrothen ift. Bum Muster Diefer Gattung konnte man Litians Gemählde von der Sendung des heil. Geistes in ber Kirche Santa Maria della falute in Benedig, das ich aber nur nach einer Copen beurtheile, anführen.

Eine vollfommenere Classification. bes Colorits wurde, wenn es auch nur jur Erleichterung des Ausbrufs ber Sprache mare, nicht überflußig Wo man die Sachen nicht felbft vor Augen haben fann, find die Namen von großem Nugen. Man wurde bisweilen dem Mahler gerne fagen, daß er zu diesem Inbalt ein Colorit von einer gewiffen Art wählen follte, wenn nur die Art beftimmt konnte genennt werden. Diefes wurde zwar seine Kunft nicht vermehren; aber wenn er die Kunft besitt, so murde er dieselbe bisweilen auf eine vortheilhafte Beife beftimmen.

\* \*

Nuffer den, sep dem Art. Sarben angefährten, hieher, im Sanzen, gederigen Werten, handeln davon, in lateis nischer Sprache: L. B. Alberts, im iten und aten Buche s. Schrift De Pictura, S. 18 u. s. und S. 29 u. s. Bas. 1840. 8. — J. Schesser, in s. Graphice, Nor. 1699. 8. S. 41 — 64. B. 184 u. f. —

In italienischer Sprace: Basart, m der introduzione alle trè Arti del difegno, vor f. Vice, im igten Rap. S. 105 bes erften Bos. ber Ausg. pon 1767. 4. - Bub. Dolce, in bem Dialogo della Pittura, intitol. L'Aretino . . . Ven. 1557. 8. Pir. 1735. 8. C. 215 u. f. ber lettern Mueg. - Baolo Lomago, in dem sten Buche f. Trattato dell Arte della Pittura . . . Mil. 1585. 4. S. 187 u. f. in neunzehn Rap. della virtù del Colorire; della necessità del-Colorire; che cosa sià colore; quali fiano le materie, nelle quali si trovano i colori; quali colori a ciascuna sperie di dipingere si confacciano; delle amicitie ed inimicitie de' colori naturali; quali colori e meschie faccino l'un colore con l'altro; della convenienza c'hanno frà loro i colori chiari ad oscuri; de' colori trasparenti, e come si adoprano; dell' ordine che si tiene in fare i cangianti; de gl'effetti che causano i colori; del color nero; del color bianco; del color rosso; del color pavonazzo; del color giallo; del color verde; del color turchino; di alcuni altri colori. — Franc. Lana, in dem zten Kap. f. Prodromo all'Arte Maestra, Bresc. 1670. f. welches Deutsch von J. J. Efchenburg, fich in G. Ephr. Leffings Collettaneen, Gerl. 1790. 8. Art. Bolorit findet. — Giov. B. Armenini, in bem zten soten Rap, bes gten Buches L Precetti della Pittura, Ven. 1678. 4. 6. 63 u. f. und swar, Delle diftincioni e specie de' colori, et delle loro particolar nature, come diverfamente s'acconciano per far migliori effetti nell' opere; con quali e quanti liquori s'adoprano; in che modo se fanno le mestiche, per trovare qualfi voglia tinta, e specialmente delle carni, con le diuerse sorti loro, secondo che il naturale ci dimostra delle persone, e come debbano refar nel fine; di tre modi principali à lavoratii, e prima del lavoro a fresco: Come si acconciano in più medi le

tele, i muri e le tavole per lavorarvi a secco, con qual via si lauorano meglio; de i diuersi liquori che si adoprano, altre i colori communi, con qual facilità & finisce bene ogni cola, e come se ne serre hoggidi gli eccellenti Pittori; De i diversi modi del colorire a oglio tratti da i più eccellenti Pittori, qual fu lo Inventor di esso, delle compositioni più atte per le impridure, dell' ordine intorno a tritar i colori che non vengono offesi l'un l'altro, di più sorte neri. con altri ritrovati di colori, del vero modo per far i panni velati, di molte utile vernice, lequale sjutano i colori e mantengono belle le pitture - Algarotti in dem Saggio sopra la Pittura, G. 91. b. b. Ueberf. Caffel 1769. 8. - R. Mengs, in ben Lezione pratiche di Pittura, S. 4. 6. 9. imaten 5. f. Opere, 6. 251 u. f. --

In fransöllscher Sprace: Die Conferences de l'Academie Roy. de Peint. et Sculpt. . . p. Henry Testelin, 6. 113 der Amfterd. Ausg. von 1770. 12 - Dial, fur le Coloris, Par. 1684. 1699. 12. von Roger be Piles, und in dessen Rec. de differens ouvrages sur la Peinture . . Par. 1755. 12. fo mic im 4ten B. S. 167 f. Oeuvr. div. Amft. 1767. 12. 5 Bbe. In Borm einer abe pandlung gebracht, in f. Cours de Peinture, im sten &. biefer Oeuvr. G. 237. - Dupup Du Gres in der gten Differt. f. Traité sur la Peinture, Toul. 1699. 4. 6. 177 u. f. — Ant. Coppel, in f. Disc. de Peint, et Sculpt. Par. 1721. 4. 6. 87 u. f. - Die, ber Art de peindre des Watelet angehangten Reflex. 6. 117 ber Amferd. Musg. von 1761. - Reflexions fur le Coloris, von h. Ouden, in dem Amateur, Par. 1762. 12. - Abbandl. aber die Wirtung des Lichtes in dem Schatten, in Absicht auf bie Mahleren, aus dem Branz des B. C. überf. in dem aten Boe, der Neuen Bibl. ber fc. Wiffenfc. (das Deiginat ift mir nicht befannt.) - Traité des couleurs maserielles et de la manière de colorer,

Db a

relativement aux differens arts et méciers, p. Mr. le Pileur d'Apligny, Par. 1779. 12. Deutsch, Mugéb. 1781. 8. — Observations sur les ombres colorées, contenant une fuire d'experiences sur les différentes couleurs des ombres, sur les moyens de rendre les ombres colorées, et sur les causes de la difference de leurs couleurs, p. H. F. T. Par. 1783. 12. — Ob ein, von Mars, cends Deglup angesûnbigter Traité du Coloris erspienen ist, meis ich nicht. —

In englischer Sprace: Coloritto, or the Harmony of Colouring in Painting, reduced to Mechanical Practice, under easy precepts, and infallible rules by J. Chr. le Blon, Lond. 1737. 4. mit 5 Apfen. engl. und frans. Rachaebruckt in ber Art d'imprimer les tableaux . . . Par. 1756 und 1768.8. mit einem Aupfer. (Ob das Wert bereits, wie Zuekli will, 1722 erfcbienen, ober ob bas Nouv. Genre de Peinture . . . Lond. 1721. 4. ein anderes Werk ift, weiß ich nicht, ba ich bas lestere nicht gefeben. Das erftere bandelt : Of Preliminaries (in Unsehung des Colorits) To accain the practical part; of an universal, eafy and expeditions manner of mixing colours; to findout or to compole the Mezzatinta, or half shade; to find or compose the capital shade or the reflected shades; of broken 6. abrigens ben Art. Auferligts. stecherkunst.) — Richardson, in s. Theory of Painting, im iten Bbe. ber frang. Ueberf. f. 28. S. 124 u. f. mo er tte Sape ausführt: Que le Coloris doit varier, selon le sujet, selon le tems, et selon les lieux; que c'est dans la beauté naturelle et dans la variéte, de meme que dans l'harmonie, et dans l'agrément d'une couleur avec l'autre que consiste la beaute du coqu'il faut que les couleurs soient mises ensemble de sorte qu'elles s'aident reciproquement; qu'il faut observer le naturel, et la maniere, dont les meilleurs Coloristes I ant imite. - D. Debt in dem Enquiry into the Beauties of Painting, in sten Gefpr. S. 70. d. d. Uebers. -

In bollandischer Sprache: Gerard jur Bruegge Ifluminie . und Erleuchtes reptunft, burch Joh. Lange, Samb 1678. 8. (bas Original ift mir nicht befannt.) - Gerh. Laireffe, in dem 4ten Buche f. großen Mablerbuches, unter folgenten Buffdriften : Bon ben Couleuren und ders felben Orbnung; von ben Gigenschaften, Arten und Couleuren ber Bewandter ; von der Couleur der Gemander und derfeiben fdidliden Bermifdung ber und auf einanber; von bem Ordiniren ber bunteln Dbe jecte gegen einen bellen Grund in bee Mabe und gerne berfelben; von der Sare monie und Saltung ber Couleuren; von dem Dediniren ungleicher Objecte, nebe bem lichte gegen Duntel, und dem Duntein gegen licht; von ber Wohlfiandigfeit in den ungleichen und gegenftreiten den Obiecten; von fraftigen Objecten gegen fcwache Grunde, und fo umaes kehrt; von dem Beffduben ber Die

In deutscher Sprache: Valent, Bels Barb, und Illuminirbuch, Baf. 1549. &. Mugsb. 1675. 8. Marnb. 1730. 8. - Die, mit vielen raren und curibien Gebeimnis fen angefällte Illuminirfungt, von I. B. Victorio, Nårnb. 1713 und 1730. 8. v. hageborn, in f. Betrachtungen aber die Mahleren, im 4ten Buche, G. 639 s 749. in swen Abtheilungen, von bem Bellbunteln ober ber Bufammenfimmung bes lichts (und bes Schattens) und ben (bellen und bunkeln local) garben; und von der Farbengebung und Musfahrung insbefondre. — Roremon, im iften San. des erften Bandes, G. 169 u. f. -Oreftrio im 18ten Abfchn. bes erffen Theb les , S. 201 u. f. - Ehr. Fr. Prange, im Gilften Abichnitt bes sten Bandes C Atademie ber bilbenben Kunfte, in neun Sap. unter folgenden Auffchriften: son der Natur und den Gigenschaften ber Zacben; von der Karbengebung überhaupt; von bem Ginfluf des Lichte und Schattens auf die Barben; von dem Einfius der Luft auf die Barben; von den Biberfcheis

von der Brechung der Farben; von der Sarmonie und Bereinigung der Farben; wie man durch den Gebrauch und Mischung der Farben die eigentliche Farbe dieses oder jenes Gegenflandes hervorbringen soll; von der Behandlung oder Mastier in der Karbengebung, u. a. m. —

S. Abrigens, ausser dem, bereits benannten Artifel Jarben, die Artifel Licht, Schatten, Widerschein u. b. m.

## Comisch.

(Schone Runfte.)

In dem eigentlichsten Ginn bedeutet Diefes Wort die Eigenschaft einer Cache, in so fern fie fich auf bie Comodie bezieht, wie in den Ausbrafen, die comische Schaubühne, ein co. mischer Dichter. Daher verftebt man durch comische Charactere. comische Situationen, solche, bie fich zur Comodie ant schifen. comische Materie ist die, welche sich zur Comodie schifet, und bie ist, da dieses Schauspiel so verschiebene Ge-Kalten angenommen hat, in bas niebrige, mittlere und bobe Comische eingetheilt wird. Das niedrige Comische ift eigentlich das Possierliche, das durch seine Ungereimtheit lächer= **lich** ist. Rum mistlern Comischen gehort die Materie, die durch feinen Wis, fo wie er unter Versonen von guter Lebensart int Sang ift, durch Dandlungen und Gitten ber feinern Welt, und das, was die Romer Urbanitat nennten, eraspend und angenehm wird. Das bobe Comische ist der Inhalt und Lon der Comodie, der and Trauerspiel granget, und wo Schon ftarte und ernfthafte Leiben-Schaften ins Spiel fommen. Weil man fast durchgebends ber Meinung ift, daß das Wesentliche ber Comodie in dem Luftigen und Lächerlichen be-Rebe, so hat der Ausbruf comisch die besondre Bedeutung befommen, Fraft beren es etwas luftiges und lacherliches bebeutet. Dieses gehöte zur Erklarung des Worts. In Anssehung der Gache selbst wird das, was unmittelbar die Comodie betrifft, in dem besondern Artifel darüber, und das, was das kacherliche betrifft, in dem Artifel Lächerlich und Scherzhaft vorkommen.

-**∜**- -**4** 

Db S. G. fich, in diefem Metikel, auf eine bloke Definition des Komischen, in dem eigentlichften Ginne einschranten follen, laffe ich babin geftellt fenn. nigftens gebrauchen wir das Wort Komifc nicht blos von Dramen, fondern auch von epifchen Bedichten und Erzablungen allers len Art; auch giebt es tomifche Lieber, Sinngebichte, u. d. m. fo wie fomifche Werte in Brofa. - Und bann tann auch in ben übrigen iconen Runfen, ber Rungs ler entweder mit : ober obne Borfat, "In einem öffentlichen Lachen erwecken. "Concerte, bas Loui gab," fagt S. Reidard, im zten St. G. 158 f. Kunfimagazins, "waren auch Ainder zugegen; "biefe lachten in einem tomifchen Concerts "fate fo berglich und anhaltend, bat man "bie farte Wirtung der baufigen comis "ichen Accente und Sprange gar nicht pvertennen tonnte. Loui ift bierin ber "erfte gewefen, ber uns gezeigt bat, bas "bie Infrumentalmuft an und für fich "des bochten tomtichen Ausbeuckes fabig Blos in tomischen Schauspielen, "iff. "ju einer fomischen Handlung und tomis "fdeu Worten folche Tone anwenben, die "das Komifte noch erheben, fidren, bes "leben, bas beweißt noch nicht, daß es "eine, an und får fic tomische Drufit "gabe." Und wer fennt nicht, wenigftens bie komischen Blätter von und nach Sogarth, Chodowiecki, Bunduro u. v. a. m.? Bet mus nicht aber bie Beife ber Bilbbaueren, welche von ben Beingen von Batagonien, ju Folge Bendone und Borch, in und vor feinem Ballafte, auf. geftellt worden find, ober über die Eptere und Geffalten aus Budsbaum, ober aus anberm Strauchwert, lachen, bie oft bie Dh 3 Garten

Geten haben gieren follen? — Diefes alles weiter auseinander gu fegen; if, ins beffen, bier ber Ort nicht. — —

In Ansehung der redenden Kanste kann bas Mangelhaste bes vorsiehenden Artistels, sum Theil, durch die Geschickte ber komischen Litteratur von Carl Fedr. Tidgel, Liegu. 1784 : 1787. 8. 4 G. und dessen. 1788. 8. (ein Wert, welches, unsechtet manches darin nicht, unmittels bar, aus den ersten Quellen geschöft zu sein sodiet. doch die Materie so diems lich umsächt erganzt werden. — Bon dem Komischen überhaupt handelt auch noch das 28te Kap. des iten Bos. in Cailshava Art de la Comedie, ite Aussele. —

#### Comma.

(Musit.)

Aft ein kleines Intervall, bas zwar in dem Gefang nicht gebraucht wird, aber ben Betrachtung ber Intervalle verschiedentlich vorkommt, auch nicht immer einerlen Große hat. Das gemeine Comma ift der Unterschied zwischen bem großen Con aund bem fleinen 2, und wird begwegen mit #? Dieses wirb auch bas ausgebruft. Comma des Dydymus und bas Comma fyntonum genennt, und ift basjenige, was man insgemein unter dem Bort Comma verftebt. Neun folche Intervalle, ober nem Santen, deren jede nur ein Comma bober, als die vorhergehende mare, murden etwas mehr, als ben Raum eines groß fen Tones ausmachen. Daber pfleget man zu sagen, ein Comma sen ohngefehr der achte sber neunte Theil eines ganzen Tons.

Das Pythagorische Comma, welches auch Comma ditonicum genennt wird, ist der Unterschied zwischen der reinen Octave eines Lons und dem Lon, der entsiehet, wenn man diese Octave durch eine Folge von 12 reinen Quinten bestimmen wollte. Ramlich wenn man zu einem Grundton C, für den man die Zahl : fetet, feine reine Quinte B nimmt, so ift biese 4. Davon wieder die Quinte genommen, giebt d== 4, ober um eine Octave tiefer D= . wieber die Quinte A = 14. Deffen Quinte e 11 ober eine Octave = 84 u. f. f. Sepet man tiefer E bieses bis auf zwolf Quinten fort, so wird ber lette Son etwas hoher als die Octave von C, namlich 353114 anstatt 383114. fo find biefe benben Tone um ein Intervall, bas durch 17428 ausgedruft, und bas pythagorische Comma genennt wird, unterschieben.

Eine britte Art ift bas tleine Comma, bas burch 3833 ausgebrukt wird: es ist der Unterschied zwischen der reinen Octave von C und bem c, welches burch folgende Simmung beraus fommt. Bon C nehme man bie reine große Terz (E), bavon wieder bie reine große Terz (gis), bavon bie reine Quinte (dis), bavon wieber bie reine Quinte (b); von biefen noch einmal die reine Quinte (f), und endlich noch einmal die reine Quinte (c). Dieses so gefundene c ift um bas fleine Comma 4811 niedriger, als das wahre c, das die Octave von C ist. Comma aber wirb insgemein Diafcbisma, ober bas boppelte Schisma genennt, weil man auch bem halben Comma ben Ramen Schisma giebt.

## Comodie.

(Rebende Runite.)

Wenn man weber auf die urfprungliche Beschaffenheit der griechischen Combbie, noch auf irgend eine besondere Form der gegenwärtigen sieht, sondern den Begriff derfelben so allgemein macht, als er senn kann, ohne aus seiner besondern Satums

zu treten, so kann man sagen: Die Comodie sey die Vorstellung einer Bandlung, die, sowol durch die dabey vorkommenden Porfalle, als durch die Charaktere, Sitten und das Betragen der daber interessir. ten Personen, die Auschauer auf eine belustigende und lebrreiche Meise unterbalt. Dag fie, wie so oft gesagt wird, blos die Abucht habe, die Thorheiten der Menschen lacherlich zu machen, ift weber von ber alten noch von ber heutigen Comodie wahr. Es giebt febr aute Comodien, die zwar febr beluftigen, barinn aber feine Thorheit, in der Ab-Acht sie lächerlich zu machen, vorge-In vielen Stufen bes Rellt wirb. Plautus liegt das bier und da vortommende Lacherliche mehr in ben comischen, bisweilen übertriebenen Ginfällen des Dichters, als in der Sache felbft: und wenn wir alles Beluftigende und Ergobende in benComodien des Terentius auszeichnen wollten, fo wurde fich finden, daß biefer fürtreflicheComodienschreiber fehr felten daben die Absicht gehabt hat, Thorheiten la. cherlich zu machen. Dieses kann eine der Absichten senn: und oft hat die Comodie die Zuschauer auf Unkosten der Thoren ober andrer Berfonen. Die ber Berfaffer gehaft bat, lachen gemacht; nur geschieht bieses nicht in jeber guten Comodie.

— Non fatis est risu diducere rictum.

Auditoris: et est queeden tamen
hic quoque Virtus \*).

Jebe auf ber Schaubuhne vorgestelle handlung, die Personen von Verstand und Geschmak angenehm unterhalt, ohne sie in starke erusihafte Leidenschaften zu setzen, und das Gemuth durch bestige Empsindungen binzureißen, ist eine gute Comodie. Je seiner und geistreicher aber, und je lehrreicher dieses zugleich gesschieht, desto größer ist der Werth

berfelben fur Bufchquer von feinem Gefchmat.

Will man also ben Charafter und bie Beschaffenheit der Comodie naher bestimmen, so darf man nur mit einiger Ausmerksamkeit untersuchen, was und in den Handlungen, in den Sitten, in den Charafteren und dem Betragen der Menschen auf eine lehrreiche Art unterhalt, und, ohne den Grund des Herzens ausgurühren, in-

tereffant ift.

Aristoteles giebt von der Comodie einen Begriff, ber bem, mas fie zu feiner Zeit war, angemeffen ift. fest ihr Wefen in der Vorstellung bessen, was in dem Charafter und in den Handlungen der Menschen ungereimt, tadelhaft und verkehrt ift. Wir seken es in der Abbildung defwas das menschliche Leben, was bie Charaftere, die Gitten, bie Handlungen ergegenbes und unter-Wir haben hinbaltenbes baben. langliche Erfahrung, daß vernunftige und tugendhafte handlungen, natürliche Sitten, Charaftere, benen nichts ungereimtes, nichts verkehrtes ift, und febr vergnugen konnen; und wir seben, daß schon bie romische Comedie fich biefes eblern Stoffes bedienet hat. Die fittliche Welt hat mehrere Seiten, von benen wir fie mit Vergnügen anfeben. Gelbft die blos thierische Ratur hat in Handlungen und Sitten fcon etwas ergobenbes für und: warum follte es nicht weit mehr interessant für uns senn, Menschen ben ben so mannigfaltigen Borfallenheiten bes Lebens handeln ju feben? Jebes fittliche Gemablbe, bas und Denfchen nach ihren mahren Charafteren zeiget, jede Scene bes Lebens, woben wir bie Empfindungen, Gebanten, Unschläge, Unternehmungen ber Menschen rubig beobachten konnen, ift für einen nachbentenben Zuschauer ein ergößenber Warum wollten wir bem **A**nblif. Mab-564

<sup>\*)</sup> Hos. ferm. I. 10.

Mahler ber Sitten verbieten, uns andre, als lacherliche Scenen vorzulegen? Warum follten wir die llebenswurdige und die vernunftige Seite des Menschen mit weniger Luft seben, als die verkehrte und ungereimte?

Es kann von ungemeinem Rußen sepn, wenn man uns die Thorbeiten der Menschen in ihrem wahren Lichte zeiget \*); follte es aber weniger nublich fenn, uns burch Benfviele von vernünftigem Betragen, von ebler Sinnesart, von Rechtschaffenheit, von jeder im täglichen Leben nothigen. Tugend so zu rühren, daß wir dauerhafte Einbrufe bavon behielten? Man kann unmöglich befürchten, daß das Schone und Gute weniger Eindruf jum Bergnugen mache, als bas kächerliche, ba wir sehen, daß selbst Plautus und Moliete nirgend fürtreflicher i find, als wo fie ernsthaft gewesen. Man lasse also ber spottenben und lachenben Comodie ihren Werth, und behalte bie Schaubuhne auch für diesenige offen, die ohne Lachen, durch edlere Semahlde ergöget, bie uns bie menschliche Ratur auf der schönen und anmuthigen Seite zeiget.

Auch laffe fich niemand durch bie Beforgniß einiger Kunstrichter, daß durch die edlere Comsdie die Schranken zwischen bem Tragischen und bem Comischen weggenommen werben und zwendeutige Mittelarten entfteben, die man weber jur Comodie noch Tragodie rechnen tonne, irre machen. Die Matur fennt folche Schranken nicht. Go wenig man uns fagen kann, wo das hohe fich von dem Riedrigen, das Große von dem Rleinen trennt, ober auf welcher Stelle das Lied an die Ode, oder die Do an bas Lied granget, fo wenig hat die Eritik das Recht nach den Gränzen zwischen der Comodie und der Tragodie zu fragen., Sie And \*) G. laderlid: Spott.

nicht in bem Befen, fonbern in Graben unterfchieben.

Die Grundregel, die der comische Dichter beständig vor Augen haben muß, ist nicht bie, nach welcher Aristopbanes sich allein scheint gerichtet zu baben: Spotte und erwete Verachtung und Belächter; sondern diese: Mable Sitten und zeichne Charaktere, die für denkende und empfmoende Menschen interessant find. Dem ju folge with er über bie Sitten ber Menschen in allen Stånden genaue Beobachtungen anftellen, um fie mit Bahrheit und Lebhaftiakeit abzubilden. Bas er barinn tabelhaft findet, wird er durch feinen Spott ju beffern fuchen, mas er schon und ebel bemerft, wird er in einem reizenden Licht zeigen, und mir werden durch feme Gemablbe empfinden lernen, was in den Sitten fren, schon, ebel, groß, und was darinn ungereimt, gezwungen, sclavisch, niedrig und lächerlich ift. Wir werben unfre Zeitgenoffen, und ieder sich selbst in einem Lichte sehen, das uns verstattet, ein unparthenis fches Urtheil über unfre Sitten gu fällen. Er wird fich ein Hauptitubium baraus machen, die verschiedes nen Charaftere ber Menfchen genen tennen gu fernen; er wird bemerten, wie biefelben burch die Lebensart. burch bie außerlichen Berbindungen. durch den Wohlstand, durch Bflicht und burch andere Umstände modificirt werben. Er wird Charafter, Pflicht, Leidenschaften und Situationen der Menschen gegen einander in Streit bringen, und uns auf benselben hochst aufmerksam machen. Oft wird er und den Streit der Bernunft gegen Die Leidenschaften Er wird sowol bem Schalt teigen. als dem heuchler die Maste abreife fen, und benbe in ihrer mahren Geftalt für unfer Geficht bringen. Den rechtschaffenen Mann aber wird er in den mancherley verworrenen Um-Rán

ftanben bes Lebens in einem Lichte zeigen, wodurch wir von Hochachtung gegen ihn durchbrungen werden. Alles Gegenstände, die an sich hochst interessant sind, und durch die Kunst des Dichters es noch mehr werden. Deun werden ihm auch die mancherlen Zufälle des menschlichen Lebens, das Verhalten der Menschen von derschiedener Gemithsart bey denselben, eine sehr reiche Quelle zu den interessantessen Gemählden geben.

Der Stoff zur Combbie ift fo mans. nigfaltig, daß verschiedene merflich von einander abgehende Arten biefes Schauspiels baber entsteben konnen. Es wurde nicht whne Rupen senn, wenn biefe Arten naber bestimmt, und jeder Art besondere Beschaffenheit umständlich aus einander gesett wurde. Diejenigen, darinn hauptfächlich alles auf die vollkommene Auszeichnung eines Charafters ankommt, konnte man Comodien der Charaktere nennen. Von dieser Art baben wir febr viele: wie ben Geigigen, ben Ruhmrathigen, ben Lugner, ben Mann nach ber Uhr, u. b. gl. Diefe Gattung allein ift an Stoff bennahe unerschöpflich, da die Mischung der Charaftere selbst unendlich · verfchieden ist. Es find noch ungemein viel Charaftere, Die, ob fie gleich intereffant find, von teinem Dichter besonders behandelt worden.

Man hat fur die Distorienmahler aus der Geschichte, aus den Dichtern und aus den Romanen intereffante Scenen zu historischen Gemählden zusammen gesucht: weit wichtiger ware es für die comische Schaubühne, noch nicht behandelte mertwürdige Charaftere zu sammeln.

Bu dieser Gattung der Comodie ist die Handlung so zu wählen, daß die Umstände, in welche die Hauptperson verseht wird, ihrem Charakter auf mancherlen Weise entgegen steden: der Missundrop muß, wie Die

derot fagt, fich in eine Coquette, und Sarpagon in ein armes Måbchen ver-Die meisten Kunstrichter wollen haben, ber comische Dichter foll entgegengefeste Charaftere neben einander stellen, bamit fie fich burch ben Gegenfat befto beffer heben : aber' ber angeführte scharffinnige Mann hat grundlich gezeiget, baß biese Regel feinen Grund habe, und daß der Contraft in dem Wiberftreitenden ju suchen sen, bas die Situationen, die vorübergebenden Leidenschaften mit bem Charafter haben. Bornehmlich aber ift biefes wichtig, daß in folchen Stufen nicht mehr, als ein hauptcharafter porfomme, dem alles übris ge untergeordnet fep. Dieses ift eis ne Einheit, Die noch weit wesentlicher ift, als bie Embeit ber Zeit und des Orts. Die vollkommenste Ausführung bes Plans in einer Comobie bieser Art wurde diese senn. Menfch wurde in eine Cituation geseket, die einen völligen Conflikt mit feinem Charafter macht. Also muste entweder der Charafter den Umfanben nachgeben, ober in diefen mußte burch die, bem Charafter gemaffe Sandlungen, eine folche Wenbung hervorgebracht werden, daß der Charafter am Ende sein Recht behielte: bas ift: entweder wurde der Charafter über die Situation der Saden, ober bie Gachen über'ben Charafter ben Gieg erhalten.

Es ift leicht zu sehen, wie ein solcher Plan, wenn er recht gut ausgesihrt wird, ein immerwährendes Interesse vom Aufang bis zum Ende in
der Handlung unterhält, und wie
mannigfaltige Abwechslungen der
Vorstellungen noch überdem, durch
die Rebenpersonen erwachsen wärden.
Etwas von einer solchen Behandlung
sieht man in dem Lartusse des Moliere; aber sein Geiziger ist gar nicht
nach dieser Art behandelt, und auch
bieserhalb sehr weit unter jenem.
Denn den Charafter so behandeln,

Dh g

baß alle Augenblife eine neue, in ber Haupthandlung nicht gegründete Situation, die mit dem Charafter Areitet, entstehet, giebt eine aus blos einzeln, feinen mahren Bufammen-hang habenden Scenen beftehende Comodie. Es ift allemal ein Fehler gegen die Ginheit der handlung, wenn ber Dichter etwas anbringt, bas nicht aus der Lage der Sachen in der Haupthandlung entsteht, wenn es gleich genau in dem Charafter der handelnden Perfonen ift : benn es fubret immer von ber Saupthandlung ab. Go ift bas, was Teren; im Eunuchus in dem ersten Auftritt der dritten Handlung anbringt, twar gut. um den Charafter des Thraso zu bezeichnen; aber es fällt ganz außer ber Dandlung.

Ben diefer Art der Comodie fann man die Absicht haben, durch seltsame Charaftere blos zu belustigen, oder häßliche verhaßt und verächtlich, oder edle und gute in ihrem liebenswürdigen Lichte zu zeigen. Also ist die Comodie der Charaftere eines sehr verschiedenen Charafters und vieler

Mannigfaltigfeit fabig.

Eine andre Art ist die Comodie der Sitten, die zur Absicht hat, ein wahrhaftes und lebhaftes Gemählbe gewiffer fich auszeichnender Gitten, vor das Auge der Zuschauer zu brin-Co fann man die Sitten bes Hofes, die Sitten der Reichen, die Sitten ganger Bolter vorstellen. Denn obgleich in allen Gattungen der Comodie Sitten vorkommen, so wurde man boch von denjenigen mit Recht eine besondere Gattung machen, bie folche hauptgemählbe gewisser Sitten zum Hauptaugenmerk Go ift g. E. bie in England batten. mit fo großem Benfall aufgenommene Beggars Opera des Gay, barinn Die Sitten bes niedrigsten Standes der Menschen, der herumschweifens ben Ber ler - gemahlt werben. fatyrischen Schauspiele ber Griechen

maren Comobien ber Sitten, weil bariun die Sitten ber Satyren abgebilbet murben.

Diese Art ber Comodie ift einer fehr großen Unnehmlichkeit und einer großen Mannigfaltigfeit bes Charafters fähig. Die Sitten verschiedener Stande und Wolfer gehoren unter die angenehmsten und interessaus teften Gegenftanbe ber Betrachtung. Es giebt lacherliche, verwunschte, aber auch naive, liebenswurdige, und bis jur Entjufung reigende Git-Es fann auch nicht so sebr . schwer fenn, die Handlung fo zu wählen, bag bie Sitten, bie gemablt werben follen, burch biefelben in einem guten Licht erscheinen. Mas für großen Rupen folche Gemabibe, ohne das Ergobende derfelben mitzurechnen, baben tonnen, laft fich fo leicht einsehen, daß es überflüßig ware, biefen Punft aus einander zu fe-Ein jeber fiebt, um nur ein einziges Bepfpiel anzuführen, wichtig es fenn konnte, Die Sitten einer gewiffen Claffe ber nichtswurdigsten Menschen, so wie Bogamb dieselben in den berühmten Rupferflichen, die unter bem Harlots Progress befannt find, vorgestellt hat, auf die Schaubuhne zu bringen. Den Nugen einer folchen Borftellung beschreibet Terentius nach seiner Art fürtreflich, in folgender Stelle:

palmarium

Me repperifie, quo modo adolefcentulus

Meretricum ingenia et mores poffet notare:

Mature ut cum cognorit, perpetuo oderit,

Quae dum foris funt, nihil vi-

Id vero est, quod ego mihi puto

detur mundius,
Nec magis compositum quidquam

neć magis elegans:
Quae, cum amatore fuo cum coenant, liguriunt.

Harum

Harum videre ingluviem, fordes, inopiam,

Quam inhonestae folae sint domi, atque àvidae cibi

Quo pacto ex jure hesterno', panem atrum verrent:

Nosse omnia haec, salus et adolescentulis \*).

Dazu aber murbe frenlich erfobert, baß fowol Dichter als Schauspieler, große Zeichner und Mahler maren. Es scheinet, daß die Comodie ber Sitten die wichtigste Gattung des Drama sen.

Eine andre Sattung konnten die Comodien ausmachen, deren Hauptabsicht ist, eine einzige merkwürdige Situation in allem, was sie Sutes oder Roses hat, vorzustellen. Dahin gehörten sowol allgemeine Situationen, wie die ware, da ein Bater einige ungerathene Rinder hatte; die Situation eines durftigen Menschen; einer gewissen Lebensart; eines Standes; als auch besondere Situationen, darinn man durch gute oder schlechte Handlungen versetzt worden.

Es scheinet eben nicht gar schwer, für jede Situation eine Handlung andzudenken, woben der Dichter Gelegenheit bekommen konnte, die gerwählte Situation in einem lebhaften Licht zu zeigen. Nichts aber wurde mehr beptragen, das Gute und Bose des menschlichen Lebens lebhaft zu erkennen, als diese Gattuna.

Die geringste Art scheinet die Comodie ju sepn, barinn die handlung weber in dem innern noch außern Zustand ber handelnden Personen gegrundet ift, sondern durch seltsame Begebenheiten, wunderbare Zufälle und Verwiflungen interessant wird; da mancherlen unerwartete, außerorbenetliche und jum Theil abentheuersiche Dinge nach einander erfolgen

und Berwirrungen verursachen, die ben Seift in beständiger Aufmertfamfeit unterhalten, und ba die ganse Handlung burch eine unerwartete Auflosung ein End erreicht. Diese Urt ift die leichteste, und erfodert den wenigsten Verstand. Denn es ift sehr leicht, eine Menge durch einander laufender Bufalle ju erbenten, die eine Handlung, die man eben bat vornehmen wollen, bermirren. und daber zu verschiedenen seltsamen Berwiflungen Gelegenheit geben. Andeffen ift diefe Gattung jur Beluftigung und zur Abwechslung gut, und kann allerhand sihr artige Scenen auf die Bubne bringen.

Aus biefen wenigen Anmerkungen läßt fich hinlanglich abnehmen, was für ein weites gelb einem comischen Dichter offen fteht, was für mannigfaltiges Bergnügen und was für Rupen biefer Zweig ber Kunft geben

fann.

Alle vorhergehenden Anmerkungen. betreffen den Inhalt der Comodie Ben genauer Untersu. überhaupt. dung ber Sachen murde fich vielleicht zeigen, bag biefelbeihren Werth nicht sowol von der Hauptmaterie, als von der guten Behandlung betomme. Bon bem beften Stut, bas iemals auf die Bühne gebracht worben, konnte mit Benbehaltung ber Kabel, der Anordnung und fast aller Umstände, ein ganz schlechtes Stuk gemacht werden: so wie etwa ein unvetftandiger Ueberfeter aus ber Ilias, mit Benbehaltung aller barinn vorfommenden Begebenheiten und Beschreibungen, eine elende Epopee, ober ein schlechter Mabler nach bem besten Gemählbe bes Raphaels eine Copen machen wurde, die das Auge eines Renners feinen Augenblif beranugen konnte.

Dieraus läßt fich abnehmen, bag bie Erfindung und Einrichtung ber Fabel und bes Plans bey weitem nicht bie Pauptfache sep. Diese Dinge

machen

<sup>\*)</sup> Eunuch. Act. V. fc. 4.

machen ben Korper ber Comobie aus, ber allerdings seine gute Gestalt und wolabgemeffene Glieber, aber auch ein Leben und eine bentenbe und empfindende Seele haben muß. Diefe zeiget fich in den Reben, in den Gefinnungen und in den auf das genauefte bestimmten Ginbruten, welche die vorkommenden Cachen auf Die Gemuther der handelnden Verfonen machen. Ein verftandiger Buschauer besucht die comische Schaububne nicht sowohl wegen der merk-Situationen ober feltfawürdigen men Vorfalle, die darinn vorfommen, dergleichen er sich in der größten Mannigfaltigfeit felbft erbenten fann, als um ben Eindruf zu beobachten, den fie auf Menschen, beren Genie und Gemutheart etwas merfwurdiges bat, machen. Er will bie Stellung, die Gebehrden , die Gefichtsauge der Berfonen, ihre Reden und iede Aeuferung einer, durch die Umftande gereigten Geele, mabrnehmen.

Aus biesen Betrachtungen entfteben die mahren Regeln und Maris men, nach benen ber comische Dichter-zu arbeiten hat. Die allgemeinfte und wichtigfte Regel scheinet bie zu senn, daß alles, was die hanbeluden Personen reben oder thun, vollkommen natürlich sen. Der Zuschauer muß ben jeder dramatischen Borstellung vergessen, daß er etwas durch Runst veranstaltetes sehe; nur denn, wenn er gar keinen Begriff, weber von dem Dichter, noch von bem Schauspieler, als Schauspieler hat, genießt er die Lust der Vorstelhing gang. Sobald ihm das geringste vortommt, woben er ansteht, ob der Dichter oder der Schauspieler vollig in ber Ratur geblieben fen, fo wird er von dem Schauplat ber Ratur auf eine burch Runft gemachte Bithne versest, wo er aus einem Zu-Schauer ein Kunftrichter wirb. Da burch wird jeber Einbruf, den das Schauspie auf ihn macht, ploglich geschwächt, weil er aus einer murtlichen Belt in eine eingebildete berüber gebracht wird \*).

Benn schon ble Ungewißheit, ob jedes, was wir sehen und hören, würflich vorhanden sen, oder uns nur vorgespiegelt merbe, eine fo nachtheilige Burfung thut; wie vielmehr wird benn nicht bas offenbar Unnaturliche beleidigen? Daber lagt fich erflaren, warum wir so febr verbrieflich werden, wenn man die hanbelnden Berfonen will luftig fenn laffen, wo nichts ju lachen ift. ober menn ber Dichter überhaupt etwas von und erzwingen will; wenn er Einfälle, Gedanken und Empfindungen, bie er etwa ben gewiffen Belegenheiten gehabt bat, andern Menschen, die weber seine Sinnesart haben, noch fich in feiner Lage befinden, in ben Mund legen will. Was fann abgeschmafter senn, als bak Plautus 1. B. einem ernfthaften Liebhaber, bem feine Schone entrif. sen worden, biesen froftigen Schert in den Mund legt:

Ita mihi in pectore et in corde facit amor incendium,

Ni lacrumae os defendant, jam ardest credo caput.

Jebe Nebe, jedes Wort, bas nicht auf die ungezwungenfte Beife aus ber Gemuthsart ber rebenden Perfon, und ben Umftanben, barinn fie ift, folget, wird ankoffig.

Aber nicht blos die Gebanken, Empfindungen und Handlungen der Perfonen, sondern auch der Ausdruk ihrer Reden muß höchst natürlich sepn. Wir mussen auf der Buspe jeden vollkommen so sprechen hören, wie das Original, das er vorstellet, sprechen wurde. Ein einziger zu hoher, zu gefünstelter oder verstiegener, oder nicht in dem Charafter der redenden Person liegender Ausdruk, kann ein

\*) S. Natürlich.

nen gangen Auftritt verberben. Befonders muß biefes Raturliche in dem Con der Unterredung, da mehrere Personen mit einander forechen, ge= troffen fenn, wenn nicht bas gange Stut froftig werben foll. Dieses ift eines der schweresten Stufe ber comischen Runst. Schon in bem gemeinen Umgang find gar wenig Menschen, die in dem Lon der Unterredung etwas intereffantes haben. Die meisten bruten sich langweilig, unbestimmt und ganz fraftlos aus. Daher kommt es oft, daß ber Dichter, ber es gern beffer machen will, ins Unnatürliche, Gezwungene ober verfällt. Methodische Der Deutschland überhaupt noch fo fehr wenig ausgebildete gute Lon, und das wenig intereffante in den taglis chen Gesellschaften, ift vielleicht ein Dauptgrund des noch schwachen Zu-Randes unferer Combbie. Wiewol es in diesem Stuf ben Schauspielern noch mehr, als ben Dichtern mangelt. Kolgende Anmerkungen des Borar enthalten bas Wefentliche, was über Die Schreibart und ben Ton in der Comodie fann gefagt werden.

Est brevitate opus, ut currat sententia neu se
Impediat verbis lassas onerantibus aures.
Et sermone opus est modo tristi, saepe jocoso
Desendente vicem modo Rhetoris, arque Poetae
Interdum urbani, parcentis viribus, atque
Extenuantis eas consulto \*).

en nothwendig es ift, daß in die fer Gattung jedes einzele natürlich fen, so sehr wichtig ist es auch, daß alles interessant sen. Weh dem comischen Dichter, dessen Juschauer währender Borstellung nur einen Langweiligen Augenblif haben. Und doch kann die Handlung selbst nicht

") Sermon. I. 10,

in jedem Augenblif ihrer Dauer lebhaft oder merkwurdig senn. Estommen nothwendig geringere Auftritte, Rebeupersonen, kleinere, der Handlung feine Hauptwendung gebende Borfälle, vor die Augen des Zuschauers. Auch diese Nebensachen mussen, jede in ihrer Art, interessant senn.

Man weiß, wie schlechte Dichter. und bisweilen auch gute, wenn fie sich vergessen, dergleichen weniger wichtige Cachen intereffant ju machen suchen. Gie mifchen frembe episodische Scenen ein; sie geben einigen Rebenversonen possirliche Charaftere, damit sie den Zuschauer, so oft nichts zur Handlung gehöriges portommt, durch ihre Ginfalle unterhalten fonnen. Daher entstehen die meisten im Grund abgeschniatten Auftritte zwischen' schalthaften Bebienten; baber haben fich gewiffe possiciche Charaktere, der Harlekin, der Scarmuz u. b.g. als Dinge, die in jeder Comodie nothwendia maren. eingeschlichen. Daß dergleichen epis fodifche Auftritte, etwa in den Saus fern, mahrenber Zeit, ba bie Berr-Schaft in einer intereffanten Sand. lung begriffen ift, borfallen; oder daß auch ben den Sauptperfonen, in der Ratur felbst episodische 3mifchenfcenen borfonimen, rechtfertiget ben Dichter nicht, selbige mit in seinen Plan zu nehmen. Er soll uns die Dinge nicht fo, wie fie taglich geschehen, mit allen gewohnlichen ober ungewohnlichen Rebenfachen, fondern fo, wie fie jur lebhaftesten Beluftigung und jum volleften Bergnugen eines Zuschauers bon Berftand und Geschmat gescheben follten, vorstellen.

Diefer Fehler, die leer scheinenden Stellen der Handlung mit episodischen Gegenständen auszufüllen, so wie der andre, wodurch die Scenen langweilig werden, fommt insgesmein von einem Mangel des Ber-

standes.

**Landes** und der guten Laune des Berfaffere ber Stute, ber entweber Diese wesentlichen Gigenschaften eines comischen Dichters nicht im ge-Horigen Grad besitt, oder sie bisweilen nicht anwendet. Wer in diefem Fache gluflich fenn will, der muß mehr, als irgend ein andrer Runftler, reich an Gebanten und Borftellungen fenn. Wenn ihm ben ben, in dem Verlauf der handlung naturlicher Beife vortommenben Gachen, nichts benfällt, als was jedem Menschen baben auch benfallen murbe, wenn fein Berftand nicht tiefer, als ein gewöhnlicher Berftand, in die Sachen hineindringt, wenn bas, mas gefchieht, auf feine Einbildungs. Braft und Empfindungen feine andre, als gewohnliche ober alltägliche Einbrufe macht: so mag er die Zuschauer bamit verichonen; biefe wollen auf ber Schaububne Menschen feben, bie ben allen Borfallen, in allen Situationen und Umftanden fich von der Geite des Berftandes, des Wißes ober ber Empfindungen in einem intereffanteren Lichte zeigen, als ber gemeine Saufe der Menschen. gleichen Menschen aber bort und fieht man immer gerne; benn wenn gleich bie Geschäffte und Verrichtungen, darinn man fie fieht, an fich nichts intereffantes haben, fo werden die Auftritte burch ihre Art zu benten und zu empfinden intereffant. Berftand, Bis, Laune, Charafter, find Dinge, die überall, auch in den gemeineften Auftritten des Lebens, unfre Aufmertfamteit reigen. Das geringfte, bas ein possirlicher Mensch thut, belustiget; und so wird jedes Bort eines Menschen von vorzüglichem Berftand ober Wit, mit Bergnugen gehort. Daraus folget benn. baf auch bie Mebenauftritte, wenn fie nur wurklich in der Handlung liegen, unterhaltend genug werden können. Es ist so gar möglich, Aufteitte, wo die Handlung vollig stille

fiebt, die einigermaken nur in fagam vacui, damit bie Scene nicht gang leer fep, eingeführt werben, gang wichtig ju machen. Man fam fie bagu anmenden, baff man eine ober ein paar Versonen ihre Gebanten über bas, was bereits gefcheben ift, ober über die gegenwärtige Lage der Sachen, ober über bas, mas noch gescheben foll, über bie Charate tere anderer Berfonen außern läßt. Diefe tonnen Betrachtungen anftellen, wodurch das Lehrreiche und Unterrichtende, bas in ber Sandlung liegt, in dem hellesten Licht erscheinet. Kreplich muß der Dichter Verstaud genug haben, anstatt bes gemeinen und alltäglichen, feine und treffende Anmerfungen zu machen, den moralischen oder philosophischen Wahrheiten ein Licht und eine Rraft geben. wodurch sie auf immer lebhaft und unvergefilich bleiben. Dergleichen Scenen find die eigentlichen Stellen. wo die richtigsten Gentengen, Marimen und Beobachtungen, bie von allen verständigen Runftrichtern unter die wichtigsten Gegenstande ber Dichtfunft gerechnet werben \*), in ibrem vollen Licht erscheinen konnen. Es ist in der That kaum eine wichtige philosophische oder moralische Wahrheit, oder Lebensregel, ober Beobachtung über Menschen und Sitten, kaum eine von den praktischen Wahrheiten, die jeder Menich bestandig vor Augen haben follte, die der comische Dichter in solchen Auftritten nicht sollte in einem Lichte zeigen tonnen, in welchem fie bochft überzeugend und treffend find. Man febe unter anbern, als ein Bepfviel diefer Sache, die fürtreffliche Scene. womit in bem Perfer bes Plantus ber britte Aufzug anfangt. Ein niederträchtiger Schmaruter will feine Lochter zu einem Schritt bewegen. ben fie verabschenet. Die verschiebeneu

\*) 6. Dentfpräche.

benen Vorstellungen, bie das Madchen ihrem unwurdigen Bater auf Die einfachefte und naiveste Urt thut, enthalten verschiedene wichtige Puntte ber reineften Moral, und find auf eine Art vorgetragen, die man ohne Narke Rührung nicht lesen kann. Wer eine Scene von comischer handlung einer so reigenden, aus blos zuhigen Reden bestehenden, wie diese ist, vorziehen kann, muß gar wenig fittliches Gefühl baben. Khr Zu= schauer, die etwas hoheres als die Beluftigung des Auges und ber Phantafte fuchen, fann der ruhigste Auftritt wichtig werden. Mur in bem niedrig Comischen muß jeder Augenblit mit Sandlung angefüllt fenn.

Ueberhaupt ift Die Comodie zu lehrreichen und unterrichtenden Auftritten von dieser Art sehr viel bequemer als das Trauerfpiel. Tragische Auftritte und Begebenheiten außern fich in dem Leben selten; da hingegen täglich Geschäffte vorfallen, denen Berstand, Klugheit, Mäßigung der Leidenschaften, Renntnig der Welt, Rechtschaffenheit, jede einzele Lugend, einen erwunschten Fortgang geben, oder barinn bas Gegentheil Diefer Eigenschaften Berwirrung und Unordnung verurfachet. Menfchen, ber blos in den gewohnlichen moralischen oder burgerlichen Berbindungen ftebet, tommen faft taglich Kalle vor, ben benen fein Betragen gegen andere und feine gange Art zu denken und zu handeln von einiger Bichtigfeit wirb. So wie unfer Rorper taglich verschiebenen Zufallen ausgesett ift, so ift es auch unfer moralischer Zustand: wir find keinen Tag vor Processen, vor Be-Leibigungen, die man uns anthut, bor Zwiftigfeiten mit anbern Denfchen, por Reindschaften, vor Betrugerepen, ficher; und faum vergeht ein Lag, ba wir nicht nothig haben, um mancherlen Verdruß oder Bermirrung ju vermeiden, bald aus

Ringheit nachzugeben, balb mit guter Art standhaft zu senn, und andern Menschen, die wir nicht beleidigen durfen, oder doch nicht beleidigen wollen, entgegen zu handeln. Bald mussen wir uns selbst, bald andere befänftigen; ist andere von etwas überzeugen, benn von ihnen Worstellungen annehmen und mit Unparthenlichkeit untersuchen; ist andere Menschen versöhnen, denn und versöhnen lassen; veniam dare petereque vicissim.

Welcher Mensch von Vernunft unb Nachbenken wird so gleichgültig, man mochte sagen, so brutal senn, daß er nicht munschte, für Geschäffte und Borfalle, von denen seine Ruhe, sein guter Rame, feine Ehre, und oft das ganze Glat feines Lebens abhängt, richtige und wolgezeichnete Muster bor fich ju haben, die ihm auf eine einleuchtende Urt zeigen, mas er hier zu thun und dort zu vermeiben habe? Vergeblich sucht er in ben Buchern ber Moralisten Unterricht und Rath; fie reben ju allgemein, er wendet ihre Lehren nicht mit Zuverläßigkeit auf die ihm vorkommende Falle an. Rur die comische Buhne kann ihm für jeden Auftritt des Lebens die mahren Mufter bes Guten und bes Bofen, bes Bernunftigen und Unvernünftigen geben; baben zeichnet fie ihm bie Falle fo genau mit allen Umftanben bestimmt vor, dak er nicht blos sieht. was er ju thun hat, fondern wie er es thun foll; fie giebt ihm nicht blos das spetulative, sondern das jum Leben allein nubliche praftische Urtheil.

Es fann niemand zweifeln, daß alle diese wichtige Gegenstande, beren hier Erwähnung geschieht, nicht die eigentliche Materie der Comodie seigentliche Materie der Comodie serftand und das Genie des comischen Dichters an, durch eine gute Behandlung derselben hochst lehrreich, und folglich für nachdenkende Men-

ldven

schen hochst interessant zu senn. We aber nach diesen Begriffen die Comddie nichts anders ist, als die praktische Philosophie durch Handlungen ausgedruft, so kann nur der mit Fortgang für die comische Bühne arbeiten, der außer den Talenten des Dichters, auch die Eigenschaften eines wahren praktischen Philosophen hat. Hier gilt es vorzüglich, was Horaz sagt:

 Neque enim concludere verfum.

Dixeris esse fatis. -Denn blos poetische Talente find ju folcher Urbeit von gar geringer Sulfe. Wer nicht das ganze sittliche Leben bes Menschen mit Leichtigkeit überfieht, weffen Blite nicht tief in Die menschliche Ratur hineingebrungen, wer nicht. die verborgensten Winkel des Gergens erforschet hat, wer nicht mabre Weisheit, Tugend und Recht-Schaffenheit in allen Gestalten und Kormen fennt, und nicht alle pspchologischen und moralischen Ursachen des Unverstandes, der Unfittlichkeit und jeder Thorheit ergrunbet hat, ber tann fein vollfommener comischer Dichter senn.

Darum munbre man fich nicht über die Seltenheit der zu diefer Gattung erfoderlichen Talente. Mur die erften Ropfe einer Nation haben Starte genug, biefes Feld ju bearbeiten. Roch fommt es hier nicht auf das Genie allein an; benn ohne große Erfahrung ist es unjulanglich, ben Koderungen der comischen Bubne genug zu thun. Die hiezu nothige Renntnif fann burch fein Studium im Cabinet erlangt werben: muß, um fie ju befommen, nothwendig die Menschen in ihren manniafaltigen Berhaltniffen und in ben mancherlen Geschäfften bes Lebens gesehen haben, und auch selbst mit in diefelben verwikelt gewesen senn. Wem dieses mangelt, der kann seine gange lebenszeit alle Regeln ber comischen Schaubuhne stubirt haben, ohne eine wahrhaftig gute Scenehervorzubringen im Stande zu seyn. Die Regeln sind nur für den gut, der die nothigen Materien zu einer regelmäßigen Bearbeitung vorräthig bat.

Es ware nach dem, was bereits hier und da in diesem Artikel über bie Natur ber Combbie angemerkt worden, sehr überflüßig, noch besonbers von ihrem Rugen zu fprechen, da aus dem angeführten schon binlanglich erhellet, daß feine andre Dichtungsart ihr ben Vorzug ber Wichtigkeit streitig machen konne. Dag die comische Buhne nirgend, und in Deutschland am wenigsten, das ift was fie fenn follte, ift blos der Machläßigfeit derer zuzuschreiben, die das Schitsal der Runfte in ihren Handen haben, und die Wichtigkeit Diefer herrlichen Erfindung, die Menschen zugleich zu beluftigen und zu unterrichten, nicht einsehen. Diefes benimmt aber ber Bichtigkeit ber Sache selbst so wenig, aleber schlechte Zustand ber offentlichen Unstalten, wodurch bie Burger bes Staats gur wahren Moralitat, und die Jugend jur Bucht, Bernunft und Gitten follten angeführt werden, an bem bie unbegreifliche Nachläßigfeit berer, bie die gander regieren, Schulb bat, biefen Beranstaltungen ibre Burbe benimmt. Man fieht die Bubne als eine Luftbarkeit an. Da fie es upftreitig ift, und, ohne von ihrer ft. luftigenden Rraft bas geringfte pu verlieren, einen hochst wichtigen Einfluß zur Ansbreitung ber Bernunft und Rechtschaffenheit, jur Bertib gung ber Thorheit und zur Deilung der Berderbnif haben fann: fo if es eine eben so große Barbaren, sich biefer Bortheile nicht gn bedienen. als es fenn murbe, ein Rriegsbeet zu bloßen Lustbarkeiten zu halren, und ihm degwegen blos bolgerne Waffen zu geben.

Man hat feine zuverläßige Rachrichten von der Zeit und dem Orte ber Erfindima bes comischen Schau-Die Athenienfer eigneten fich fpiels. Dieselbe zu. Indeffen hat Ariffore. les schon angemerkt, daß man ben eigentlichen Anfang und Fortgang deffelben nicht so sicher wiffe, als den, welchen die Tragodie gehabt hat. Eben diefer Philosoph berichtet, daß Epicharmus und Phormys, bende aus Sicilien, zuerft eine bestimmte Handlung in die Comodie eingeführt In Athen aber foll Crates, der nur wenig Jahre vor dem Ari-Rophanes gelebt hat, die formliche Comodie, die eine Handlung hat, Vor von jenen nachgeahmt haben. ihnen mag fie also irgend eine Lustbarteit gemesen senn, wie die beutigen Fastnachts . oder Aschermitt. wochs . Luftbarfeiten: wie benn faft alle frene Bolfer ju allen Zeiten etmas bergleichen gehabt haben. Aus einer solchen Lustbarkeit, woben vielleicht, wie jego noch an verschiedenen Orten geschieht, bon einigen zum Poffenreißen aufgelegten Perfonen, öffentlich allerhand die Borbengehenden antaftende Reden geführt worden, fann die Comodie ihren Unfang genommen haben. Die alteste Form berfelben in Athen Scheinet noch nabe an ein folches Poffenfpiel Aristophanes wirft au grangen. feinen Borgangern und felbst feinen Zeitverwandten vor, baf fie Gaute-Tenen machen, um Kinder jum Lachen zu bringen, und daß ihre Stufe meift aus Poffen bestehen. Wir wer-Ben balb einen Umstand bemerten, Der biefen schlechten Unfang ber Como-Die in vollige Gewißheit fegen wird. Es tann auch fenn, bag die Comd-Die ihren Urfprung von Freuden-Festen genommen, welche nach Ein-Frenen Bolte fo naturlich find. Tem Vermuthen nach find die ersten Luftspiele, aus benen hernach bie Erffer Theil.

vollige Comobie entstanden ist, blos perfonliche Satyren gemefen; vielleicht der Anechte gegen ihre herren. Manfann um so viel weniger hieran zweifeln, da die formliche Comodie anfänglich blos Personalsathren jum Grund gehabt hat.

In Athen hat die Comsdie fich in brep berschiedenen Formen gezeiget. Die alte Comodie, nach ber ersten uns befannten Form, ist um bie 82 Olympias aufgefommen. Horaz nennt dren Dichter, die fich darinn hervorgethan haben; den Eupolis, Cratinus und Aristophanes. haben nur von dem letten noch einige Stufe, woraus wir und einen Begriff von diefer Comobie machen ton-Die Handlung ift von würklis chen, damals neuen Begebenheiten hergenommen, die Personen werden nach ihren wahren Namen genennet, und vermittelst der Masken wurde fogar ihre Gestalt, so viel möglich, nachaeabmt. Sie führte lebenbe und fogar ben ber Borftellung gegenwartige Versonen auf. Daben war fie gang fathrifch. Wer irgendeine wichtige Thorheit, es fen in Staatsgeschäfften, oder in anbern Ungelegenbeiten begangen, ober wer übel gehandelt, die Geschäffte der Republik nicht gut geführt, ober wem fonft ber Dichter übel gewollt hat, ber wurde barinn offemlich jur Schau ausgeftellt und gemighandelt. Gelbft die Regierung, die politischen Einrichtungen und die Religion wurden bismeilen verlacht. horag beschreibt diesen Charafter der alten Comodie auf folgende Weise:

> Eupolis atque Cratinus, Aristophanesque poetae, Atque alii quorum Comoedia. prisca virorum est, Si quis erat dignus describi, quod malus aut fur, Quod moechus foret, aut sicarius, aut alioqui. Famo-

3 i

Famosus, multa cum libertate notabant \*).

Demnach war Diese Comobie eine beständige Satyre über die Sitten und Handlungen der Zuschauer. Die mechanische Einrichtung der Fabel kommt daben wenig in Betrachtung. Die Hauptsache waren die beisenden Spotterenen über den Charakter und über die Aufführung der Athenienser. Oft war der Inhalt allegorisch: Wolken, Frosche, Bogel, Wespen, wurden als Personen eingeführt.

Man wundert fich jeto barüber, baf bamals ben Comodienschreibern eine so ausgelassene Freiheit verstattet worden, da es heute zu Tage einem fehr übet befommen murbe, wenn'er ben geringften Burger auf ber Schaubühne beschimpfte. besondre kann man sich kaum vorstels ien, daß Aristophanes ungeahndet bas gange athenienfische Bolt, bas ift, feine Zuschauer felbst, gemighandelt, ihnen ihre Narrheit auf die Beiffenbfte Art borgeworfen hat. Man hat gemeint, die Athenienser hatten eine folche unwiderstehliche Lust an wißigen Spotterenen gehabt, daß sie es aut geheißen, auch wenn fie noch so beleidigend gemesen, nur damit sie lachen konnten. Der Pater Brumoy meinet, daß ben Dichtern diese Krenheit aus Politik verstattet, worden, und daß die Vornehmen fich gerne mighandeln laffen, damit das Bolt über dem Lachen vergeffen mochte, ihre Aufführung ernfthafter anzusebn. Aber que diefe Auflosungen scheinen nicht hinlanglich ju fenn, und jum Theil find fie falsch. Denn daft dem Bolte felbst die perfonliche Satnre anstoßig gewefen fen, ift baraus abgunehmen, daß diefe Frenheit durch ein offentliches Gefet ift eingeschränft morben. Dag es fogar febr empfind. lich geworden sen, wenn ein Dichter fich unterstanden, die Regierung 211

\*) Serm. I, 4, 1 - 5.

tadeln, sieht man aus dem Bepfpiel des Dichters Anaximanorides, der zum Tode verurtheilt worden, wegeneines einzigen satyrischen Berses ges gen die Regierung, der doch viel weniger sagt, als tausend Stellen des Aristophanes. Erndhnter Dichter soll in einer Comddie solgenden Bers des Euripides

"Η φύσις έβύλες ή νόμων δόδν μέλει, auf folgende Beise parodirt haben:

"H nolis iside?' i voum ide utles. Die Regierung bat es besoblen, und kehrt sich nicht an die Gesetze.

Moher hatte benn Aristophanes so viel Frenheit?

Die wahre Auflösuna bieser Sache scheinet aus der ursprünglichen Form und den ersten Rechten der Comsdie herzuleiten zu senn. Diese war bem Bermuthen nach, wie wir schon angemerkt, zuerst nichts anbers, als eine grobe Luftbarfeit, die vermuthlid) nur an Bacchusfesten \*) erlaubt gewesen, und darinn bestanden, bag ein Trup Lustigmacher sich an einen Ort hingestellt, ober vielleicht burch bie Straffen der Stadt gefchwarmt. um die Borbengehenden mit Schimpfmortern anzugreifen. Diefer Muthwillen gehorte mit ju ber Seftfrepheit, und blieb hernach der sogenannten alten Comdbie; fo baf Ariftophanes auf der Schaubuhne, an den festlichen Lagen, da die Comodien aufgeführt wurden, Dinge fagen burfte, die er gewiß auf ber Strafe, ober an andern Tagen, ohne schwere Strafe nicht murbe gefagt haben. Man konnte ihn beghalb nicht belangen, weil ein Gefet ober eine alte Gewohnheit Diese Frenheit rechtfer-Diefe Muthmagung wird noch babutch bestätiget, daß bie Frenbeit ber alten Comobie burch ein fornie

\*) G. Mrt. Ariftophaftes.

formliches Gefet aufgehoben worben, welches nicht nothig gewefen ware, wenn fie nicht vorher burch ein Gefet ober etwas eben fo machtiges,

mare gut geheißen worden.

Ermahntes Gefet brachte bie zwen. te Korm der Combbie auf, Die mittlere Comodie genennt wird. Die nunmehr aristocratisch gewordes ne Regierung in Athen verbot, murflich lebende Personen aufzuführen. Man stellte alfo mabre Begebenheiten unter verdekten oder fremden Namen bor, sonft behielt die Comodie die porige beigende Art. Sie war also Phr wenig von der ersten unterschieden, weil die Handlung und Personen so geschildert wurden, daß niemand sie verkennen konnte. Aristophanes und andre, bie in ber mittlern Comebie geschrieben haben, mußten alfo das Gefet ju hintergeben, und blieben eben fo ausgelaffen wie borber; nur mit dem Unterschied, daß ihre Perfonen nicht mehr unter ihren wahren Mamen erschienen. Da also das Gefet nicht fraftig genug mar, die Musgelaffenheit ber Dichter einzuschränken, so murbe endlich burch ein neues Gefet die Art der Comodie pollig verandert.

Dieses gab zu der neuen Comodie ber Griechen Gelegenheit. Die burf. te feine murfliche Begebenheit mehr jum Grund ber Sandlung nehmen. Die Personen und Sachen mußten erdichtet senn, so wie sie in der heutis "den Comodie find. Da nun dergleis chen erdichtete Begebenheiten fehr viel meniger Reizung haben, als bas Burfliche, was man felbft erlebt bat, so mußten die Dichter den Abgang Diefer Reizung durch die funftlichen Verwiflungen und alle mechanische Bearbeitung bes Plans erfeten. Dadurch wurde also die Comodie erst zu einem mahren Runstwert, bas nach einem Plan und nach Regeln mußte bearbeitet werben. Unter den Grieden bat Menander ben größten

Ruhm in der neuen Comodie erlangt, und, wie es scheint, fürtresliche Meisterstüfe auf die Buhne gebracht. Die Fragmente davon geben uns einen hohen Begriff von der Fürtreslichkeit dieses Dichters, und lassen uns den Wertelust seiner Werke desto

lebhafter empfinden.

Es icheinet, daß in bem eigentlichen Griedenland nur Athen die reche te Comodie gehabt habe. 3ch befinne mich nicht, irgendwo gelesen ju haben, wie lange fie gebauret. Die . Romer fiengen erft viel fpater, namlich im 514 Jahr ber Stadt, ober in ber 135 Olympias an, biefe Spiele einzuführen. Sie wurden auch an heiligen Fenertagen gespielt, und, wie Livius berichtet, als Mittel zur Verfohnung ber ergurnten Gotter angesehen \*). Sie empfiengen fie von den Etrusfern. Ben mas für einer Gelegenheit aber biefe fie eingeführt, ober von welchem Bolte fie nach Etrurien gekommen sepn, ift unbekannt. Die ersten Comobiendichter in Rom waren Livius Andronicus, Pavius und nach ihm Ennius, welche jugleich Dichter und Schauspieler ma-Die Form ihrer Comodie ift unbefannt. Cicero urtheilte, baff die Comodien des Livius nicht fonnten jum zweptenmal gelefen mer-ben \*\*). Rurg auf ben Engius folgten Plantus und Cacilius; diese nah. men ihre Comodien, so wie Terenrius, ber nach ihnen gefommen ift, aus ben griechischen Dichtern ber neuern Comodie, die fie jum Theil fren übersetten. Bu des Augustus Zeiten war Afranius vorzüglich der Comodie halber berühmt, von dem aber nichts übrig geblieben. Er unterscheibete fich bom Terentius bar-912

<sup>\*)</sup> Ludi (cenici inter slia coeleftis irae placamina inftimui dicuntur. Primi icenici ex Hatruria accisi:

<sup>\*\*)</sup> Livianae fabulae non fatis dignae quae iterum legantur, de Clar. Orator.

inn, daß seine Personen Romer waren, da jener nur griechische Perso-

nen aufgeführt bat.

Die romische Comodie wurde, nach ber Berschiedenheit der Bersonen, in verschiedene Arten eingetheilt. hatten Comoedias praetextas, trabeatas, togatas und tabernarias. Die benben erften hatten ihre Mamen bavon, daß fle Personen, bie in ben vornehmften öffentlichen Aemtern funden, und die ihrer Rleibung halber Praetextati und Trabeati hießen, porstelleten. Die Togata führte Bersonen in ber Toga auf, welches die Kleidung der vornehmen Privatperfonen war. In ber Tabernaria wurden die Perfonen aus dem gemeinen Saufen genommen. Bon biefer Comodie maren wieder zwen Arten, die Atellana, welche ihren Ramen von der Stadt Atella batte, und bie Palliata von bem griechischen Mantel, womit die spielenden Personen gekleidet waren, also geneunt.

Von dem ersten Anfang der neuen Comodie wiffen wir wenig zuverlaf-Ages. Wir vermuthen, daß entweber in Stalien fich etwas von ber romischen Comodie durch alle Jahrhunberte ber mittlern Zeiten- erhalten habe, und daß nachher, da ber Geschmat wieber anfieng etwas empor zu kommen, bie Comobie wieber nach und nach fich der alten Korm genahert habe. Es fann aber auch wol fenn, baf fie ben einigen neuen Bolfern ohne Nachahmung, ohngefahr so entstanden ift, wie ebemals in Griechenland. Es verlohnt fich auch faum der Dube, in der Untersuchung über den Ursprung und ben Kortgang der Comodie unter den neuern Bolfern, über bas fechzehnte Jahrhundert hinauf zu fteigen, da man weiß, daß die Schaubuhne diefes Jahrhunberts nichts, als elende und ganz unformliche Voffenfpiele gezeiget bat. Indessen verdienet boch angemerkt zu werden, daß schon unter dem Pabst

ŧ

Leo X. der berühmte Machiavel ein Paar Comobien verfertiget hat, in benen ber Geist des Terentius nicht gang vermiftt wirb, und bag fogar eine noch altere frangofische Comodie, von der Gattung des niedrig Comiichen, l'Avocat Patelin genannt, fich noch bis auf diesen Tag auf ber frangoffichen Schaubuhne erhalt. mit bem fiebengebnten Sahrhundert bekam die Comodie wieder eine erträgliche Gestalt; wiewol anfänglich die größte Schonheit derfelben in lis stigen Ranten, feltsamen Bufallen, Berfleidung und Berfennung berPers fonen, und in nachtlichen Abentheuern In diefer Art haben gesucht wurde. fich vorzüglich die spanischen Dichter hervorgethan.

Enblich kam um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Comodie in einer beffern, und der Burbe biefes Chauspiels anftanbigern, Gestalt hervor. In Frankreich brachte 2130= liere Stufe auf die Buhne, bavon verschiedene werben gespielt werben, so lange die comische Schaubühne felbst bestehen wird. Das gegenwartige Jahrhundert hat die Comodien von ernsthaftem, gartlichem und ins Traurige fallenbem Inhalt hervorge bracht. Aber auch in dem bobern Comischen scheint man noch nicht überall das Vorurtheil, daß die Comsdie em Poffenspiel fen, abgelegt zu baben, ba man noch immer in ben ernsthaftesten Stufen lustige Bediente und natische Cammermadchen antrifft.

\* \*

Bon der Romodie überhaupt hans deln, ausser dem, was Aristoteles, in s. Poetst, im aten, sten u. a. Kap. (s. den Art. Dichtkunst, Poetst) das von sagt, unter mehrern, in lateinisseber Sprache: Evanthii er Donari de Trag. er Comoedia Commentatiunculae, in dem sten B. S. 1682 des Sros novschen Thesaurus, ben dem Mesterbousschen Trenn, Hag. Comit. 1726. 4.

2 B.

s G. u. an apbern Orten mehr. -L. Victoris Fausti de Comoedia Libellus, ben bem Lindenborgifchen Terens, n. a. a. D. m. - Io. Bapt. Cafalii de Trag. et Comoedia lucubratio, im Sten B. G. 1598 bes Gronovichen Ebef. -De Comoedia, ejusque apparatu omni et partibus Comment, von fil. Greg. Spralbus, in f. Histor. Poetar. Bafil. 1545. 8. G. 667 in ben Eruditor. aliq. de Comoedia et comic. vers. Comment. Bef. 1 568. 8. 6. 1 u. f. und im sten B. C. 1474 des Gronovichen Thefaurus. -Explicatio corum omnium, quae ad Comoediae artificium pertinent von Branc. Robortell, bey f. Explicar. in Libr. Aristot. de Poètica, Flor. 1548. f. 1555. f. - De comicis versibus, Diaeribe von Joach. Camerarius, ben f. Musg. des Bloutus, Baf. 1551 und #558. 8. in ben Eruditor, aliquor, de Comoedia et comic. versib. Commentat. . . Baf. 1568. 6. 126. und fun 8ten B. G. 1578 des Gronov. Thef. -Ant. Biperani, in f. Poetica, Antv. 2579. 8. im 12ten s 16ten Sap. bes sten Buches, G. 112 u. f. De origine Com- deque ejus generibus; de notatione et definitione Comoediae; de forma Comoedise; de partibus Comoedize; Trag. et Com. inter fe conferuntur, quidquid sit Tragicom. explicatur. - De Comoedia et Trag. ejusque apparatu omni et partibus, and De versibus comic. tractatus, von-Jul. Cef. Scaliger, aus bessen Poetsk (Gen.) 1561. f. gezogen, und in den angezeigten Comment. S. 39. fo wie in Dem sten Bande bes Gronouschen Thel C. 1494 abgedruckt. — Ex Aristotelė Ars comica, von Ant. Riccoboni, ben L Poetica, Poeticam Aristotel p. paraphrasim explicans . . . Vic. 1585.4. - Disputatio in qua ostenditur, prae-Rare Comoediam arque Tragoed, meexorum vinculis solvere, nec pose Latis, nisi solute oratione, aut illar. decorem ac dignitatem retineri, aut honestam inde voluptatem, solidamque utilitarem percipi, von Paolo Bent,

Pad. 16a0. 4. — Gegen diese Schrift ift der Scenophylax . . des luc. Scoranno, Ven. 1601. 4. gerichtet. — De Comoedia, Commentar, von Zora. Gaffucci, ben f. Vind. Virgil. Rom. 1621. 4. - Die este bet Pracleft. Poeticar. des Jos. Erapp, Oxon. 1718.4. - De Comoediis Epistol. von Marc. Ant. Mrati, in f. Epistol. Ven. 1738. 4. S. 219. — Pro Comuedia commovente, scrips. Chr. F. Gellert, Lipf. 1751. 4. Deutid, im iten St. von G. E. Leffings Theatr. Bibl. unb ben E. B. Gefferts Mbb. w. b. Sabeln,' Ecips. 1774. 8.

In italienischer Sprache: Giams. Spreibi Cintio, in f. Discorsi intorna all comporre de' Romanzi, delle Commedie etc. Von. 1554. 4. ant. Minturno in f. Poet. Tofc. Ven. 1564. 8. 6. 10 H. f. - Discorso intorno all Componimento della Comedia, von Bern. Pino, ben ber Erofilomachia bes Sforma d'Obbi, Ven. 1586. 8. - Discorso intorno alla composizione delle Comedie von Sabric. Sanfeverino bep der Kombbie De' Furori des Riccola Degli Angeli, Nap. 1590. 12. - Discorso in cui . . . . . . fi mostra, come si possono scrivere lodevolmente le Comedie e le Trag, in prosa, e di molti precetti di cotal arte copiosamente si ragiona, da Agost. Michele, Vin. 1592. 4. - Risposta (auf die vorhergehende, und die, unter den lateinischen Werten angeseigte Schrift bes B. Beni ) in difela dell metro . . . in particolare nelle Trag. e Comedie . . di Faust. Summo, Pad. 1601. 4. Huch handelt ber sechste f. Difc. poet. Pack 1600. 4. bavon. -Della Comedia, eine Abb. des Oras. Marta, in f. Prose, Nap. 16,6.4. Hbene Riffelt, in f. Proginnasmi poet. N. 30, 31, 32, des deitten Bos. G. 79. u. f. N. 62 und 64. des vierten Bos. 6. 182 und 186, und N. 13. 14. 15. des fünften Bos. 6. 64 u. f. der Ausg. von 1695. - Abriand Boliti, in f. Lettere, Vin. 1624. 8. S. 335. — Giov. B. Sogliano, Ti 3

in ben Annetazioni, bes f. Kombbie L'Uccellatojo, Vin. 1627. 4. Della Comedia, come cominciasse, delle parti, dell fine e delle specie di elle von Agoft. Mascardi, ber fechfie Disc. der parte prima s. Prose volgari, Ven. 1630. 12. - Il Partenio, Dial. da Giov. Bat. Savaro del Pizzo, R. 1655. 4. (Bur Bertheibigung ter Sos modie in Berfen.) - Didascalia, ovvero Dottrina comica di Gir. Bartolomei . . . Fir. 1658. 4. - Della Comedia Italiana, e delle sue regole ed attinenze, conferenze tra un Cavaliero, e l'autore delle lettere critiche, Ven. 1752. 8. von Jof. Ant. Confiantini. - Offervaz. contro critiche fovra un Trattato della Comedia Ital. . . . Ven. 1752. 8. non Glov. Ant. Bianchi, unter bem Rahmen Lau. riso Tragiense. - Della forza comica, Mant. 1782. 8. von Glamb, Gherardo b'arto. - Der ate Sh. des sten Boes. det Stor. e Regione d'ogni Poesia, des Zav. Quadrio, Mil. 1744. 4. handelt, theoretisch und bistorisch, von dem Lukfpict, und den verschiedenen Arten deffels ben. —

In spanischer Sprache: Nueva arte de hazer comedias en este tiempo por Frey Lopo de Vega Carpio in s. Rimas humanas, Mad. 1602.4. session unter dem Litel, Nouvel pratique du Theatre von dem Abt Charnes, in den Pieces sugit. d'hist, et de litter. Par. 1704. 12. — Idea de la Comedia de Castilla, por Jos. Pellizer de Salas de Tovar. Mad. 1639. 4. — Dissertacion, o Prologo sobre las Comedias de España, von Ant. Masatte y Servis, vor den Comedias y Entremeses di Mig. de Cervantes Saavedra, Mad. 1749: 4. 2 80. —

In fransosischer Sprache: Du caractère et de l'instruction de la Comédie, von l'. de Bassac, in s. 28. Par. 1664. 12. — Projet d'un traité sur la Comédie, von Benelon, in der Lettre à Mrs. de l'Acad, franc. obet den Restex, sur la Rhetor, et sur la

Poet. S. 57 ber Ansferd. Ausg. 1982 1730. - Reflex. sur nos Comédies franc. excepté celles de Molière, et sur les Comédies italiennes et francoises, von Ch. de St. Evremont , in dem zten Bbe. ber Samml. f. 2B. Lond. 1725. 12. -Du Bos in f. Restex. crit. sur la Poesie, et sur la Peint, Sect. XXI. Du choix des sujets, de la Comédie. faut mettre la Scène. Des Comed. Rom. G. 151 bes iten Bbs. ber Dresbit. Musg. - Disc. sur la Comédie, ou Traité histor, et dogmatique des Jeux de Théatre, et autres divertissemens, p. P. le Brun, Par. 1731. 12. -Observat. sur la Comédie, et sur le genie de Molière, p. L. Riccoboni, Par. 1736, 12. - Lettre sur la Melsnide, Par. 1741, 12. (But Bertheite gung bes rührenden Luftfpleles) - Ch. Batteur, in dem Cours de Belles Lettres, T. Il. Sect. 2. Art. 3. 6. 3u bet Ausg. von 1755. und ebend. S. 379 bet Raml. Ueberf. 4te Mufl. — Reflex. fur le Comique larmeyant, p. Mr. M. d. C. (Chaffiron) Par. 1749. 8. und int sten Bbe. bes Rec. de l'Acad. de Rochelle; deutsch im iten St. G. i u. f. von Gotth. Ephe. Leffings theatral. Biblios thef. - Le bland legitime, ou le triomphe du Comique larmoyant, Par. 1751: 12. von Barnier. Pould Star eine in bem sten Rap, bes gten Wbd. f. Remarques sur les Trag, de Jean Racine, G. 130 ber Anifterb. Musg. von 1752, unter ber Aufschrift: En quoi confiste le plaisir de la Comédie et de ce sel qui assaisonnoit les Comed. grecques. - Das ibte Kap. im aten Bbe. von Fr. Marmontels Poet, franc. 6. 471. Par. 1763, 8. - De la nature et des fins de la Comédie von Ch. Betteur, in ben Mem. de l'Acad. des Inscript, und in ben Quatre Mémoires de Mr. l'Abbé Batteux . . . Geneve (Berl.) 1781. 8. 6. 155. -De l'art de la Comédie, ou Detail raisonné des divers parties de la Comédie et de ses differens genres . . . p. Mr. de Cailhava, Par. 1772. 8. 49. (Mac

(Mur bie Berben erften Banbe geben. eis gentlich die Theorie der Komodie überbaupt an; ber erfte banbelt, in 31 Rap. Du choix d'un fujet; de l'etat, de la fortune, de l'age, du rang, du nom des personnages; du choix du lieu de la scène; du choix du titre; des vers et de la prose de la Comédie; des prologues; de l'exposition; de l'action, du noeud, des incidens; du point où doit commencer l'action d'une fable comique; de la diction; du dialogue; des scènes; de la liaison des scènes; des monologues; des actes; de l'entr'acte; de l'art de prevenis, les critiques; de la decence et de l'indecence; de la gradation; des unités; de l'amour; de l'interêt; des reconnoissances; des tableaux; de l'illusion théatrale; de la vraisemblance; des aparté; du comique, du plaifant, des caufes du rire; des méprises, des equivoques, de ce qu'on appelle qui proquo; des surprises; de la catastrophe et du dénoument; and der swepte, in 43 Kap. Des differents genres (de la Comédie) en géméral; des coméd. heroiques; des pièces à spectacle; des coméd. ballets; des pièces a scenes detachées; des pièces à scenes derachées dans lesquelles une divinité préside; des coméd. allegoriques; du genre gracieux; du genre larmoyant; des pièces d'intrigue en général; des pièces intrig. par un valet; des pièc. intrig. par une foubrette; des pièc. intr. par les maitres; des pièc, intrig, par plufieurs personnages; pièc. intrig. par une ressemblance; pièc. intrig. par un evenement ignoré des acteurs; pièc, intrig, per une chose inanimée; pièc. intrig. par des noms; pièc. intrig. par un deguisement; pièc. intr. par le hazard; du genre mixte; des pièc, à caractère; de ce que nousentendons par caractère; du choix des caractères; des caract, generaux; des caract. nationaux; du caract, des professions; les caract des hommes n'ont

pas plus changé, que ceux des professions; des caracteres propres aux personnes d'un certain rang; des caraft, propres à tous les rangs; des caract. de tous les siècles et de seux du moment; des caract, principaux ou simples, des caract, accessoires, des caract. composés; examen de quelques caractères; on peut faire usage de tous les caractères; du contraste des caractères; de l'opposition des caractères; du titre des pièces a caractère; de l'exposition des caractères; de l'action dans les pièces à caractere; du dénouement des pièces à caractere; des episodes, manière de les lier aux caract, principaux et de placer les caractères accessoires, embonpoint d'une pièce; de l'art d'epuifer un sujet, un caractère; du bût Die benben folgenden Banbe enthalten Untersuchungen über die Nachahmungen' Molieres und einiger andern frangofifden, neuern tomifden Dichter. Die Ueberfdriften ber Kap, versprechen mehr, als die Kap, enthalten; tief eins gebrungen ift der Berf. niegends; indeffen ift fein Wert benn boch bas ausführlichfte, was über die Kombdie geschrieben worden Eine neue Musg. erfcbien 1786. 8. 2 9.) - Domairon, im sten 9. 6. 226 f. Principes generaux des belles lettres, Per. 1785.12.2 🗞 -----

In englischer Sprache: Dissertation on Comedy, Lond. 1750. 8. -M. Burde Abhandlung über die verschiebenen -Bebiete der dramatischen Boeffe, ber f. Commentar über die Epifici des Horas an die Pisonen und an den Augustus, Lond. 1753 UND 1766. 8. 3 B. Deutsch, im aten B. S. 25 u. f. ber Eichenburgifchen lieberf. in vier Abichn, über bas Gebiet ber Erag. und Kombbie; Ueber das Genie der Kps mobie; über Fontenelle's Begr. von ber Romobie 3 über bas Gebiete bes Boffenfrieles. — Das 4te Kap. in Th. Willes General View of the Stage, Lond. 1759. 8. handelt, S. 37 u. f. of Comedy, its end etc. - Das ate Rap. in ber Art of poetry on a new plan, Lond.

314

Lond. 1761. 8. 25. 5.2. 6.160 (von geringer Bebeutung) - On the Province of Comedy won J. Milin, in f. Miscell. Pieces, Lond. 1773. 8. 36 tenb. 1775. 8. - Das 14te - 29te Rap. in 3B. Cools Elements of dramatic Criticism, Lond. 1775. 8. 6. 118 u. f. Of Tragi - comedy; of the origin and progress of comedy; of the laws of comedy, etc. - Essay on Comedy, by B. Walwyn, Lond. 1782. 8. Deutich vor dem 28ten B. der Reuen Bibl. ber fc. Wiffenfc. — B. Blair, in ber 47ten Borles, des aten Bos. f. Lectures on Rhet, and Belles Lettres, S. 528 ber Musg. von 1783. 4. 2 V. — —

In deutscher Sprace: In J. C. Gott. , fdebs Berfud einer fritifden Dichtlunft handelt bas site Rap, bes aten Th. von Romobien. — Berfuch eines Beweises, daß tine gereimte Komodie nicht gut seon tonne, von G. B. Straube, fin agten Et. ber Bentrage jur frit. Siftorie ber deutschen Sprace. - Schreihen über die Komobie in Berfen, von Joh. El. Schlegel, ebend. im 24ten St. und auch tm gten Bbe. f. B. S. 65. - Anbre Bertheidigung ber nicht gereimten Comos die, im abten St. ber gebachten Beptrage. (Eine tiefer gebende Untersuchung über diese Materie findet fich in 3.13. . Engels Ibeen ju einer Mimit, Eb. 2. Br. 34.) — Untersuchung, ob man in . ben Luftspielen ben Character übertreiben folle, in ben Bepte, jur hiftorie und Auf. nahme des Theaters, Stuttg. 1750. 8. 6. 266. — Bon den Versonen'und Bore würfen ber Romodie, von M. C. Curtius, ben f. Ueberf, der Poetik des Aristo, teles, San. 1753. 8, - Bom Berfalle bes Romifchen im Luffpiel, ein Auff. im gten B. der Unterhaltungen , Samb. 1769. 8. und auch, wofern ich mich nicht. iere, im sten Bbe. ber Litter, Chronif, Bern 1788. 8. - 3. A. Eberhard, in f. Theorie ber fc. Wiffenfchaften, Salle 1783. S. S. 198 U. f. — J. J. Cipens burg, in f. Theorie und Litterat. ber fc. Wiffensch. G. 225 ber Auff. von 1789. — Ueber ben Zweck bes Luftspieles, eine

Abh. von J. F. Junger, vor f. Luffe. Berffand und Leichefinn, Leips. 1786. 8.

— E. Meiners, im 16ten Kap. S. 170 f. Grundriffes der Theorie und Gefch. der ich. Wiffensch. Lemgo 1787. 8.

S. übrigens bie, ben ben Art. Drama angeführten Schriften, als welche, größtentheils, im Ganzen hicher gebbten. —

Der Urfprung des Luftfpieles felbft liegt, meines Bedünkens, in dem natürlichen Sange bes Meniden, etwas anbers, als er mirflich felbft ift, vorzuftellen. Sang offenbart fic, fo bald feine Gine bilbungstraft in Thatigleit gefest wird; und diefem nemde finden wir ben offentlis den Teverlichteiten und Luftbarteiten, vorzüglich aber, wie es fich von felbft ver-Rebt, ben religiofen Beverlichkeiten, und alfo fon in bem robeften Zuftande ber Menfcheit, allenthatten bie erften Reime aller Arten bes Drama. Jebes Bolf bat wenigkens etwas ibm abaliches aufzumeifen, und ben jedem ift es, urfprunglich, mit der Religion verbunden, oder eine re-Arenlich aber ligibse Buftbarkeit gewesen. Schreibt bas Lufffpiel ber neuern, gebil beten, Boller (als welche bier vorzüglich nur in Betracht kommen) fic, in feiner beffern Geftalt, eigentlich von eis nem einzeln Bolfe ber. Obgleich, nahmlich, jebes berfelben, uesprunglich, feine, ibm eigenthumlichen Befflichfeiten gebabt. und jene Reime fic auch, nach Dafgabe der Art und ber Grade seiner Beiftesbildung, febr verfchiebentlich gezeigt, und febr mannichfaltig entwickelt, fo wie durch feine befondre Berfaffung, burch feinen Buftand ber Gitten, u. A. D. m. gleichfam ihre befonbre Zarbe erhalten bas ben: so ift doch die griechische Kombbie fictlich bas Dufer ihres Lufipieles ger wesen, und hat ihm diese seine beffere Ges falt gegeben. Schon burch bie gewöhnliche Benennung besselben (Bomodie) Mag das Wort wird diefes erwiefen. von Schmausen, Singen, Lanzen, ober von Dorficaft gebildet fepn; es zeigt ims mer feinen Urfprung ben biefem Bolte an : und mehrere Beweise Diefür werden fic

fa ber Folge finden. Richt, bas es, ben ben Griechen, fogleich in feiner Bolls tommenheit erschienen mare. `Aener erfte Reim beffelben glich bier, fo wie ben an. bern Boltern , demjenigen , mas es nache ber gewoeden ift, febr menig. Es war die allmählige Frucht rober, aus dem Stegreif gemachter, Spottlieder, welche von gemeinen Lanbleuten, in Thierhdute sebullt, und bas Antlis mit Weinhefen beschmiert, ben ben Beften bes Bachus gefungen, ober vielleicht luftiger Comunte, und Eridhlungen von Idderlichen Bors fallen, welche swiften bie, von anbern Befungenen Lieber eingemifcht murben, (S. Arifot. Poet. c. 3 und 4. Horas an Die Bisonen, D. 275. Athendus Deipnos. Lib. II. S. 40. Lugd'. B. 1657. f. unb Die Commentatoren der erften.) und bie mit der fpatern eigentlichen Komobie nichts gemein hatten, als bag bie Sanger, unter angenommenen, ober andern, frems ben Gefalten, über bie Thorbeiten und Bebrechen Andrer Lachen erweden molls Das biejenigen, welche auf diefe ten. Blet ihre Arbhlichfeit ausließen , bahen, suehr ober meniger, mastirt auftraten, Das beift, fic in laderliche Befen, in Satoren, verkleideten, und so mobi burch das, mas fie über . ober von Andern fage ten, als burch das, was fie felbfi vor: fellten, ju beluftigen fuchten, erhellt jue Oninge baraus, daß alles diefes ben ben Beften eines Gottes vorfiel , ju beffen Ges folge die Wesen dieser Art gehörten, und daß das nachherige Saryufpiel (als befe fen Grundlage, der Chor, aus dergleis cen Befen bekand) afgemein für die alleraltefte Art bes griedifchen Drama ausgegeben wirb. ( S. Cafaub. de Satyr. Poel. c. 1. S. 17 u. f. Ed. Ramb.) 2004 fanden bergleichen Berfleibungen noch wiel fpater Statt, (G. Euripid. Bacchae, 23. 111 u. f. Phoen. 23. 798 and ben Scholiaften su diefer Stelle) fo wie, in viel spätern Beiten noch, diese Befie mit ausgelaffenen Spotterenen verbunben mas ren (G. Aristoph. Ran. verzäglich B. 387 u. f.) Indeffen hatte die Teper berfels ben doch icon etwas dramatifches. Wahre

fcinlider Beife wurden in ben . ben ibr ablichen Tangen, die besondern Berans laffungen ju biefen Beverlichkeiten, ober fouft irgend eine ber Begebenheiten bes Badus, bargefellt, ober follten boch burch fie bargeftellt werben, und bas Gange war also idon, wenn nicht eine Bandlung, boch ein Schauspiel, welches burd idderliche Berfonen, gleichfam auf. geführt murbe, und mit Berfpottung von Eborbeiten und Gebrechen Anderer ver-Enuvit war. Areplich aber mollten bie Darftellenden noch nicht so wohl über, als durch fic, und nur über Andre, Laden erwecken; und auf biefe Art ents Rand bas fatprifche Drama, welches alfo, und wenn wir den Begriff von Luftfpiel im weiteften Umfange nehmen, als die alteste ober erfte Gattung deffelben in Griechenland anzuschen ift, und auch noch in fpdtern Beiten biefen Charafter benbehjelt. (G. Cafaub. a. a. D. c. 3. 6. 91 u. f. und die fernere Gefdichte bef. felben, ben ben Art. Satyrifches Schauspiel und Trauerspiel.) ibm entwickette fic, Zweifelsohne febr Salde, und menigftens ebe als es ju ders jenigen regelmäßigen Gefalt gelangte, in melcher wir es in dem Enflopen des Eurivides finden — — die zwerte Gats tung des Luffpieles, oder bie eigent= liche griechische Komodie, das beißt, bie Borfteflung folder Perfonen, melde über fich lachen erregen follten, als woburd bie lettere, meines Bebuntens, fic eigentlich von dem erften unterscheibet, ob die Aunstrichter gleich, fie bis jest das burd noch nicht von ihm unterschieden In ihr treten nahmlich biejenis baben. gen selbst auf, melche, ursprünglich, ben ienen Seffen nur von andern verspottet murben: oder fie beftebt vielmehr aus belachensmerthen Perfonen, und jenes bes Rand nur aus lacherlichen. Wer aber gu= erft Menschen, in eigener Person, Dinge fagen, oder thun ließ, welche fie den Bufchauern lacherlich machen mußten, ober ben welcher ber verschiebenen griechie ichen Bollerichaften biefes guerft gefcab,' lagt nicht mit Gewisheit fic befimmen. Smar

9i 5

Swar gebenkt Ariffoteles (Poet. c. 5.) ausbrucklich bes Epicharmus und Phori mis unter den Sicilianern, und des Afa. tes unter den Athenienfern, als der Erfinder deffen, mas die Sandlung ber So. · middie, ober die Zabel berfelben, beift; und Suidas und der noch ungebruckte Commentator des Thege. Dionpflus (f. R. Bentleii Opusc. philol. Lips. 1781. 8. G. 257 u. f. ) nennen ben Sufarion pon Megara als Urbeber ber Kombbie; allein mabriceinlicher Beife maren mit jenen Eradhlungen von laderlichen Bors fallen , und mit jenen Berfpottungen von andern', fcon Nachmadungen ber Ebors beiten und Gebrechen berfelben, in fo fern fich diefe finnlich machen ließen, verbunden; und biemit mar ber erfte Schritt aud ju der Bilbung Diefes Drama gethan. Der amente inufte nun von felbft Es war febr natürkd) bald erfolgen. daß diejenigen, welche bis jest nur laderlice Borfdfle von anbern erzählt bats ten, diese endlich von sich selbft erzählten, ober fich felbst zuschrieben, und fo bie bloge Ergablung in bas ungefahr, mas wir jest Monolog nennen, oder fich felbft in diejenige Person verwandelten, welche fie laderlich machen wollten. Der Borfall mutbe baburch anschaulicher, und mußte folglich mehr Bergnügen erwecken. Dol Ach diefes vollkommen mit den Zorticheits ten bes Drama überhaupt verträgt, fiebt man noch an der Art und Weise, mit welcher fich bie Befnba, die Bhonizierins nen, die Bachantinnen, und a. St. m. bes Euripides erofnen. Wenn auch das volltommen von diefen Erbfnungen gilt, was Leffing (Dramat. No. 48 und 49) behauptet hat: so zeigen fich boch fict lich die erften Unfange ber bramatifchen Runff barin. Go gut, wie Polpber, 3. B. die Zuschauer berichtet, woher er kommt, und wie er dabin gefommen ift, u. f. w. eben fo aut tonnte auch eine andre Berfon eine ganze, luftige ober lacherliche Ges fcicte von fic ben Zuschauern mittheilen ; und brachte diefe Art ber Ergdblung fcon bem eigentlichen Drama naber, wenn fie die, jedem darin berührten Borfall ges

mafe Empfindung immer auszubracen, und biejenigen, welche fie barin redenb oder handelnd einzuführen genöthigt mar, ober einzuführen für aut fand ,' burch Bes bebede und Lon der Stimme nachzums Benug, baf daburch allein den fucte. begreistich wirb, wie bas Drama, anfanalich, nur Einen Schaufpleler baben, oder nur aus Einer Berfon bestehen, und doch icon Drama beißen konnte. Auch miffen wir aus der Met und Weife, wie, 3. B. vordem die Paffion in der driffitden Kirche abgefungen murbe, und wie, bem loubere ju Folge (Descript. du Royaume de Siam. Amft. 1714. 8. 2 3.) bie Chinefliche Komobie gefpielt with, das Erzählung und Drama fic vereinen laffen, und ben roben Boltern immer mit einanber vereint find. wie batte benn auch erft Arates die Los mobie in bramatische Form gebracht, weva die Erfinder der tomifchen Dasten, und Prologen, fo wie biejenigen, welche me erft mehre tomifche Schaufpieler einfahrten, unbefannt waren? Doch mehr et bellt biefes aus bem , mas Ariffoteles von biefem Dichter felbit faat. Er foll me erft von der jambischen Art der Komddie (iaustuns idéas) abgegangen sepa ; und wenn man nun auch nicht aus einer anbern Stelle in ben Schriften des Bbilofos phen (De Republ. Lib. VII. c. 17.) we, Jamben und Komödien zu feben, den Anaben untersagt wird (rous de 1000-Theous out iduban, outs mamadies 200ras romodernacor) (dilegen mill, daged, noch zu seiner Zeit, eine besondes dens matische Dichtart, Jamben genannt. gegeben habe: fo last jener Ausbruct, im Bufammenhange, fich wenigfiens boch wicht auf das, was sonft auch durch Jamben bezeichnet wirb, auf blofie Satire gieben. Ferner foll Arates den Innbalt- und bie Sabel ber Rombbie guerft allgemein gemacht haben (nastódou woces dáyous if musous); folglich mus diese Sabel, went er eine folde Veranderung mit ibr vom nehmen folte, denn boch vor ihm fcom ba, ober bie Thoeheiten und Gebrechen. welche verfottet wurden, muffen fcom.

wie nur noch bips Fremittige (deloved) aus diefer Berfpottung eine Luftbarfeit mochten, in Sandlung gefest, und die Komoble eine Uet von Kunftwerk gewesen Much ift es ja bochft mabribeinlich, daß ben fenen Beften fich, febr balde, gemiffe Bersonen gleichsam mit Vorrecht, zu diefer Luftigmacheren anmagten, und fo aum porque auf Mittel au ber Erreichung ibres Endzweckes fannen; ober eine Art von Entwurf ju ihren Boffen machten, und eine Art von Plan binein brachten. Bon ber übrigen Beichaffenbeit biefes bramatifchen Boltsipieles ift uns aber nichts meiter befannt; aus ben, dem Krates sugefchriebenen Berbefferungen deffelben, und aus dem, dem Worte nakodou jum Grunde liegenden Begriffe (G. Leffings Dramaturgie, No. 89 u. f.) last fich nur fcbließen, daß fein Innhalt aus einer befonbern , mirtlicen Begebenheit befand. - Mit etwas größerer Gewisheit laffen ad bie Eigenbeiten der, daraus entfprune genen, fo genannten altern, griechijchen Romobie bestimmen. Goon' bie angefabeten und einige Stellen mehr bes Aris Exteles (als Rap. 9. ma von der Benenmang der Berfonen die Rebe ift ) batten Die Kunfrichter lehren follen, bag nicht, mie so viele unter ibnen gesagt baben, die Sabel dieser Romodie eine eigentliche wirks liche Begebenheit, ober bas fie burchaus , personlich war. Sie enthielt aur Ansplac Lungen auf bergleichen Begebenheiten, murbe nur baburd veranlaft. Noch mehr in biefes an den übrig gebliebenen Stüs eten su feben. Sicherlich bot Gofrates ad nie, in einem Aurbe, in die Luft ems por gieben laffen, um befto rubiger und feener nachzudenken, ober fich mit feinen Borfellungen von ber Erbe loszureißen, med au bobern Gegenfignben au erheben; moch haben Aefchplus und Euripides fore Berfe auf einer Wagfchagle abmlegen tons men, um den gegenseitigen Werth berfelben ju entscheiben. lleberbaupt ift die gewähnliche Abtheilung ber griedischen Combbie in breperlep verfchiebene Arten, manderley Somierigieiten unterworfen. Much bier, wie allenthalben, giebt co

nicht genque, bestimmte Gednzen; die verschiedenen Arten fließen in einander. Bas mir, mit einiger Bemisheit miffen, ift, baf, in der gedachten, fo genannten altern Kombbie, Dahmen mabrer, lebens der, Personen, gebraucht wurden, und bas Cratinus biefe guerft, aber nur bie Nahmen gemeiner Menfchen , und Ariffos phanes die Nahmen der Bornebmern auf die Bubne brachte. Allein desmegen bes zeichneten diese Dabmen wirklicher Mens foen, nicht diese Menschen mirklich, ober ben mirtlichen Charafter berfelben; bas beift, die Satire biefer Art ber Kombe die war nicht mehr ganz eigentliche, perfonliche, Satire, wie fie es, mabricheine licher Beife, vor bem Grates, ober ebe, als der Staat fich ihrer annahm, gemefen war; die, auf der Buhne den Rabs men Sofrates führende Berjon, mar nicht der mirtliche Gofrates; ober nicht fo mobl Sofrates felbft, als fein Nahme wurde in ben Wolfen lacherlich gemacht, wie es Lessing (a. a. O. No. 90 u. f.) anschaus lich genug gezeigt bat. Und jugleich führten nicht alle Berfonen berfelben die Dabe men wirflich lebenber Denfchen. algkens wiffen wir, s. B. nicht, das es je einen Athenienfer, welcher Strepfias des gebeißen, gegeben babe. And ents bielten andre fomifche Dichter, welche gu diefem Beitpuntte geboren, fic, wie 3. B. Pherefrates, aller Anguglichfeiten, und sie tonnen also wohl nicht einmahl folche Rabmen gebraucht baben. fen gebort die Ausgelaffenbeit ber altern griechischen Kombbie immer noch ju ibren charafterififchen Merfmablen; und iff um befto mertwarbiger, ba bie Dichter berfele ben, weit entfernt ihren Muthwillen blos mit Privatpersonen zu treiben, das Bolk, und die Regierung felbft angriffen. fentliche Begebenheiten, ober Mdnner, welche an ber Spise berfelben fanden. fceinen fo gar ihr hauptgegenstand gewes fen zu fenn. Gaben wir diefes auch nicht aus den übrig gebliebenen Studen, bes Ariftophanes: fo tonnten wir es aus bem Zenophon (De Republ, Athen. c. 2. §. 10. Oper. 3. 2. 6. 585. Ed. Thim.)

Had nur in einem, fo gang bewiffen. mofratifchen Staate, ale Athen, tonnte ein Luftipiel biefer Mrt entfichen, und eine Zeitlang fich erhalten. Bey einem Bolte, we jeder, welcher wirklicher Buri ger mar, gleichfam Theil an der Regies rung batte, fonnte auch ber fomifche Diche ter, fo balb er bas Burgerrecht befaß, feine Mennung über bickelbe fren dubern; und vielleicht machte Rleon nur bem Mris Copbanes jenes Recht freitig, um ihn, wegen feiner Babplonier, defto ficherer Die Musgelaffenheit ber res anjutlagen. ligibien Befte, wodurch S. Guiger, u. a. m. jene Rubnheit in fo fern vorzüglich er-Udren zu tonnen glauben, als das Drama aus diefen Zeften entfprang, wird felbft nur burch folde Berfaffung begreiflich; und bas, in dem Terte, angeführte Bevfpiel von ber Strenge der Regierung gegen Diejenigen, welche fich Spotterepen über fie erlaubten, beweißt nichts für feine Er, so wie C. F. Flogel, Meonung. welcher (in f. Gefch. ber fom. Litteratur, B. IV. G. 51.) ibm bie Beidichte bes ungladlichen Anarimanbrites (eigentlich Anarandrides) ohne alle Prufung nachges fchrieben , haben daben vergeffen, das dies fer Dichter gur mittlern Rombbie gebort. ober ju einer Beit (um die joiten Olymp.) lebte, ba Spotterenen biefer art fcon Idagft , burd Gefete, ausbractlich unterfagt waren. Die batten benn auch, wofern blos burch bie Ratur ber religiblen Befte, jene Frenheit mare ber Kombbie verschaft worden, Angrandribes konnen gum Lobe verurtheilt merben, ba ber, von B. G. gebichte Bers ja ebenfalls in einer. Kombbie vorkam? Durfte biefe, blos, weil fie aus jenen Beften entsprang, oder mit ihnen zusammen hieng, fic an Alles magen : fo durfte fie es auch ju aller Beit; denn fie war ju der einen nicht mehr, als zu der andern, baraus ents fprungen. Bielleicht batte aber, felbft in jenem frühern Beitpunfte, fein anderer Dich er fich, fo viel als Ariftophanes, fo sang ungerägt, erlauben burfen. Gein, fo gan republikanifcher Beift magte ibn anm Lieblinge bes Boltes. Es ift be-

Bannt, bag er bie Aufrechthaltung ber volligen Fresheit beffelben fich febr ange legen fenn lief, und baf er desmegen ben Krans von Olivenblattern erhielt. Unter folden Umfänden fonnte er mar angeflaat, aber ichwerlich aur Strafe gezogen werden. Gine der Eigenheiten ber altern Romodie, so wie des griechischen Drama überhaupt, fcreibt fich aber wohl nur von jenem ibrem liefbrunge ber. Es muche dadurch ein, wirtlich bargerliches, oder politifibes, mit der Berfaffung felbft, ac nau verbundenes, in the felbst gegrundetes Schausbiel; und wenn, mas fich wicht languen last, felbft der größte Theil der fod nen Ranfte ben ben Gricchen ben Gefesen unterworfen mar: fo ift ber Grund bavon meines Bebunfens nur barin su fuchen, bag alle, mehr, ober meniger, in diefer Berfnapfung fanben , und , fo lange diese Verfaffung ganzlich blieb, was fie ursprünglich war, nicht von ihr fic füglich trennen ließen. Ben feinem enbern Bolle hat biefes Statt schabt : alle tonnen, mit ober ohne Romodie, fortbefeben: aber Athen mußte erft, mehr ober weniger, aufhören, bas alte eigentliche Athen ju fenn, ehe biefes Schaufpiel de selbst eingeben tonnte. Und eben jenem Umftande hat bas lentere nach eine ander Eigenheit zu verbanten. Diefes ift bet Und die Ratur bes Drama Jelbe Chor. erfordert et so wenig, einen ganzen groß fen Haufen von Menschen, als Theilhes ber baran anzunehmen, und diesen Haw fen, in fo fern er immer auf ber Babne blieb, jur Grundlage beffelben zu machen, bağ man, auf ben erften Anblick, nicht um geneigt ift, ber Mennung bes Englanders Stown (f. dessen History of the Rife and Progress of Poetry, Lond. 1764. 8. G. 126. und in J. J. Cichenburgs Ueberf. S. 483.) benjupflichten, und ben Chor, in bem regelmäßigen, auf ber Babne aufgeführten Drama, blos, als ben ursprünglichen Bufchquer ber, ben ben eeligibsen Zeverlichkeiten, vorgenommer nen, ober mit ihnen verbundenen Put Sarfeiten, ober vielmehr bas Bange bie fes Drama, als eine veredelte und verfcboarte

iconerte Darffellung alles besienigen au betrachten, mas ben jenen Jeften vorgieng. Diefem gemat maren also auf der Babne ju athen nicht blos handlungen, welche fc erdugnet batten, fondern gleichidm nur die, ben ben gebachten Beffen bavon semachten Darffellungen, verfcbonert aufs gefährt worden, ober bas, fånfilich ause gebilbete, von bem Staat aufgenommes ne, Drama gleichfam blos die Borfiele lung einer, chemabis robern Borfellung beffelben gemefen. Much fagen bie, miber diefe Bebauptung gemachten Ginmenbungen der englifchen Runftrichter (in Efchenb. Uebers. a. a. D.) sehr wenig. Benn es, 1. 3. in alten Schriftfteffern beißt , baf das satyrische Schauspiel und die Tragde die ursprünglich aus nichts, als dem Chor beftanden, und teine eigentlichen Schauspieler gehabt habe: fo fieht jeder, das bier nicht von dem Trauerspiel, und dem fatprifchen Schaufpiel, als Drama, die Rebe feyn tonne. Eine Sanblung, obne bankeinde s oder ohne Berfonen, welche folde barffellen, last fic nicht denken. Zwar war die Schauspielektunft, wahre fceinlicher Beife, urfpranglich nicht for gleich ein eigenes, befonderes Sandwert; aber wenn auch der Chor felbft, oder viels mebr ein Theil beffelben, anfanglich, die eigentlichen Schaufpieler gemacht, ober Diefe ju jenen gebort batten, und burch nichts Meuferes, als Dasten, u. b. m. davon verschieden gemesen, oder bas Dras ma, von einzeln Berfonen des Chores, mare gefungen, nicht blos beclamirt mors ben : fo mußte es doch, wenn es, was es bieß, fenn, und eine Sandlung wirklich dars Bellen follte , Repedfentanten haben. Bers ner mag immerbin aus den, von einem Haufen von Menschen abgesungenen, Lies bern bas Drama entwickelt worden fenn; wie folgte benn bieraus, daß jener Saufe and noch, als mitfpielende Verfon, Theil daran behalten mußte? Go gar, menn, wie es fic nicht zweifeln last, wirkliche Begebenheiten der Innhaft blefer Lieber, und diefe zugleich fo bramatifch, als moge lich abgefast maren, bas beißt, aus Weche felgefdngen beffanden, ober, 1. 18. wie

ber vom Strabo (Lib. JX. S. 425) ers mabnte Paan, willliche Dachahmungen von Borfdken enthielten : fo mar smar ber llebergang bavon ju bem Drama febr leicht; und es ift febr mabescheinlich, baß ber Innhalt gu den erften, roben Derfus chen barin, aus bergleichen Liebern genommen, ober jenes burch biefe verans last worden ift; allein, wenn bieraus fich ergeben follte, daß eine Begebenheit fich auf ber Babne nicht anbere, ale mit Gins mifdung derjenigen, welche fie zuvor bes fungen oder absesungen haben, aufführen ließe: fo batte ja in allen, aus ben Sor merifchen Bedichten gezogenen Schaufpielen, wenn nicht homer felbft, boch wes nigstens einer oder mehrere Rhapsoden auftreten muffen. Freulich aber vefträgt iene Mennung bes B. Brown fic nicht .. bamit, daß ber Chor, ben jebem Stucke, aus andern, ober , bep verichiebenen Stils den aus verschiedenen Berfonen, balb aus Landleuten, bald aus Frauen, bald aus Eingeweihten, balb aus Rittern, balb fo gar aus allegorifden Befen, Bolten, Bogein, u. d. m. fo mie, ben bem Trauerspiele, aus Berfonen beffand, mels de, mehr ober weniger ndber, ju bem Innhalte bes Studes geborten, und bag er, ju Bolge der Bromnichen Sypothefe. immer nur aus einerlen Berfonen batte befteben, und immer nur jene Lieberfans ger vorstellen fonnen. Das Babrichein. lichke bleibt alfo, bag biefe Berbindung eines gangen Saufens von Menfchen mit einer Sandlung, welche eigentlich von ans bern Menfchen ausgeführt wirb, aus bem Buftande ber Sitten des Bolfes entfprang. ber welchem eine Nachahmung diefer Banda lung auf ber Bubne erschien. Diefes, fo wie jedes frubere, und befonders frepe Bolt, lebte gleichfam mehr auf öffentlis den Magen, als in feinen Saufern. Much geben die, von den dramatifcen Dictern deffelben bargeftellten handlungen immer unter fregem himmel, und nicht, wie auf unfern Bubnen , innerhalb vier Bonden, vor, und mußten alfo auch in der Ratur, immer unter einer Menge Beugen vorgeben; ober, mit andern Wors

ten, der Chor geborte in Racfficht biers -auf, ju den mefentlichen Theilen des gries histen Drama, und war um defto nas tarlider, wenn die handlung eine öffents lice Begebenheit, oder öffentliche Berfos nen barftellte. Bielleicht trug, indeffen, su feiner Bepbehaltung auf der Babne, auch feine naturliche Berknüpfung mit dem ersten Keime des Drama das ihrige in so fern ben, als das Bolt fic einmabl baran gewöhnt batte, und als bie Shaufpiele vorzäglich nur ben ben Zeffen bes Bacqus gegeben wurden, und biefem bejonders gewidmet maren. Moch mabrs scheinlicher wird dieses durch die, bem Chore eigenen Lange, und durch die, von ibm befonders gefungenen lieber. Ochwers lich laffen diese fich befriedigend ereldren, wenn wir ibn als blogen Buschauer der Sandlung, an und für fich allein betrache tet, annebmen. Bie gludlich die Dich. ter fic aber diefes Umfandes bedienten, wie sichtlich er ihre Stude in eigentliche Schauspiele vermandelte, melde Mannichfaltigfeit und Abwechfelung er biefen verschafte, wie und welche Regeln far die mechanische Einrichtung des gricchifcen Drama daraus entsprangen: alles dieses, u. d. m. umstanblich, auseinan. ber ju fegen, geftattet ber Raum nicht. Manches davon ift in den, ben dem Art. Chor angeführten, Schriften erlautert. Die swente Art des eigentlichen gries difden Luftspieles, ober die fo genannte, mittlere Komödie entkand in der gaten Olymp, ober ungefdhe 400 I. vor ber driftlichen Beitrechnung, ju der Beit, wie Athen unter bem Joch ber brepfig Eprannen feufste. Nicht das Polk, wie B. S. im Texte fagt, fand die Satire der altern Komodie anftobig, und schrantte fie burd ein offentliches Gefen ein , fondern jeite Torannen unterfagten, vermittelf eines dergleichen Gefetes, ben fomischen Dichtern, die Rahmen wirflicher Mens fchen auf die Bubne ju bringen, oder gaben, wie ber Grammatifer Blatonins (πες) διαφοράς των πας՝ "Ελλησι Κωμωδιών, ben den Verustiff, Comicor. Quinquag. Sentent., p. lac, Hertel, Bal, 1560. 8.)

fagt, jebem, welcher offenbar von ihnen verspottet murbe, bas Decht, fie besmes gen gerichtlich ju belangen; und bie Anecht bievor, und das, dem Eupolis zu Theil gewordene Gefchid, brachte fie nun bebin, nicht mehr, wie fonft, ibre Berfonen nach lebenden ichlechten heerführern, un. gerechten Richtern, und aubern fcblech. ten Meniden zu benennen. Aber, bas diefes Gefes, fo bald Athen wieder frem mar, nicht für gang gültig mehr gebalten murbe, und bas folglich, genau geiprochen. mit ihm nicht die Epoche der mittlern Roo mobie anfangen oder blefe fich nicht, burch Enthaltung von Rabmen lebenber Dem fcen, von jener unterfcelben tann, seint fich gur Onige baran, das noch in ber fo genannten neuern griechischen Louiddie bergleichen Rabmen vortommen. bat B. G. felbft ichon bemertt, bag, wo Die Dichter ber mittlern Combbien bers gleichen nicht gebrauchten, fie, boch ime mer noch unter erbichteten Rabmen, mabe re Berfonen und, mabre Begebenbeiten darftellten, ober vielmehr bie Sabeta ibrer Stacke aus Unfpielungen barauf jufame Andeffen icheinen fie denn men festen. boch, feit biefem Befes, im Bangen ander Begenfidnbe ber Berfottung gemehlt at baben. Dem vorher angefährten Grame matifer Platonius zu Tolge nahmen Re nun den Innhalt zu ihren Studen aus ben Mothen, oder aus benienigen Dich. tern, welche folche besungen batten, und ftellten bas, mas von blefen, als chemics big ober rührend, war dargeffelt morben. lacherlich und niebrig bar. Micht bag bie eigentliche, bramatifche, Parobie einze ler Dichter und einzeler dichterifcher Berfe erft damabls entfanden mare. vor ber Erscheinung jenes Befetes gab es Die Gigantomachie bergleichen Stude. bes Segemon 1. B. welchen Ariftoteles (Poet. c. 2.) für ben Erfinder berfelben ausgiebt, und den er, mabricheinlicher Beife, nur desmegen fo beift , meil er, im Bettfireite mit andern Parodiffen . mert ben Gleg bavon trug, (A. Athen. Deipn. Lib. XV. S. 699. d. a. Ausg. ) marte viel früher bargeffelt. Aber nach dem D(ntms

1

Mutus bes Arifophanes, ber, fo wie wir ibn jest besisen, befannter Maßen aus diefem Beitpuntte ift, ju urtheilen, bes handelten fie bergleichen Gegenstande ohne eigentliche, besondre Ruchscht auf ihre Borgdnaer. Sie sesten vielleicht nicht so wohl die Lunftwerte derfelben, als nur den Innhalt dieser Luuftwerke, in ein anderes licht, oder traveffirten nur die Belden-derfelben, und hiezu bedurfte es denn picht solcher Anspielungen, als der Paros die eigen find, obaleich frevlich auch schon dadurch bie Berfaffer jener Kunftwerke im Ganzen parodiet wurden. Mach einer Stelle in bem Evanthius (De Trag. et Com. vor bem, Beunifchen Lerens 6. XXVIL) fonte nian glauben, daß in biefe mittlere Kombbie faft immer Gatoren mit in die Handlung eingeflochten gemefen. Gine andre Wirtung jenes Ges feses aber mar, bas, wie aus bem angeführten griechischen Schriftfteller ju ers bellen scheint, die Masten nun, was fie fonft maren', Portraits zu fenn aufborten, (nicht gar erft überhaupt auffamen, wie Blogel in f. Geschichte der tom. Litter. 33. I. E. 342. B. IV. S. 68 bebauptet) und das der Chor wegfiel. Menigftens fagt bie, aus dem hermogenes (nege rov sassur in dem Kap, usqu suddog. S. 97. Ed. Fr. Porti, apd, loa. Crisp. 1569. 2.) so oft, und noch von J. J. Rambach, ben f. Ausgabe des Cafaubonus De Satyr. Poel. G. 215. anm. p., angeführte Stelle, meines Bebantens, nicht, bas iene erft nach bem gebachten Befete, einzeln, wirtliche Berfonen darzustellen ans Hengen. Auch wurde dieses sich ja auf Beine Art mit' bem vertragen, was, ber Selegenheit der Aitter des Ariftophanes, won der Maste bes Kleon erzählt wird. Und was den Chor anbetrift: fo bat wes nigftens der Molofiton des Ariftophanes, melder in diesen Zeitpunft gebort, keinen Frenlich waren aber die Befange achabt. beffelben, fcon frabeitiger, wenigfens im Trauerspiele (G. Aristot, Poet, c. 19. und Atistoph. Av. B. 786.) ofters fo fcblecht mit der Sandlung des Bangen vers Bumben, oder fanden in fo weniger Der

siebung bamit, bağ es eben fein Munber gewesen ware, wenn er von selbst aufges bort batte, und bas es febr natürlich zugieng, wenn, wie ein alter lateinischer Sorifificaer, Evanthius, (vor bem line benborgifden Eereng, Leips. 1775. 8. 6. XXVIII.) erzählt, die verwöhnten Buschauer auch in der Komobie, jene Gefange nicht abwarteten, fondern mabrend denfelten das Ebeater verließen. leicht nahmen aber benn boch die Reichern und Dornehmern, welche eigentlich bie Roffen ju dem Chore bergaben, und gus gleich am mebreften der Gefahr ausgeset waren, in der Komodie verspottet gu were ben, von blefem Befete um befto ebe ble Beranlaffung, jene Koften zu vermeigern. da verzüglich ber Chor zu dergleichen Bers fpottungen gebraucht murbe. britte Sattung, ober die fo genannte neuere griechische Komobie bildete fich allmablia, aber doch febr balde, aus der mittleen von feibit, obgleich auch biegu obrigfeitliche Befehle etwas bengetragen . su baben scheinen. Es foll nabinlich zue Zeit Alexanders, und also su einer Beit, da es um die demofratifche Regierungsform ganglich gefcheben mar, burch ein neues Befeg auch endlich unterfagt worben fenn. nur den Junhalt der Komodie aus mabren Begebenheiten ju nehmen, ober biefe, unter iegend einer Bulle; auf bas Thege ter ju bringen. Und ber bfterer anges führte Platonius fagt, daß Menander, um dem Argwohn zu entgeben, als ob er irgend, jemand personlich darstelle, die Masten in mabre Carricatur vermandelt babe. Das, indeffen, auch diefe neuere Romodie noch mit unter personlich, ober daß nicht alles in ihr erbichtet mar, iff bereits vorber bewerkt worden; und das einer ber berühmteften Dichter berfelben. Phileman, ein, bereits von dem Aristos phanes geschriebnes Stud bagu einguriche ten muste, ift aus dem Leben bes lettern befannt. Um also die wesentliche Unterschiede swischen ihr, und den porbergebenden Arten yenau bestimmen zu fonnen, musten uns gange Stucke von ibe übrig geblieben fevn. Mach dem ju urtheis

urtheilen, mas wir von ihr missen, und, von ber altern, im Ariftophanes befiten, war in jener mehr bie gabel, und in bies fer mehr der Charafter, bas Sauptwerf. So viel ift fichtlich, baf bie Sanblung, in ber lettern, bem 3mede, Menfchen barguffellen, untergeordnet, ober nur bas gu erfunden ift, und bag bie altere Komos die alfo, Borgugsweise, aus so genannten Charafter Studen bestand. Alle6 was bie Denfart ber von bem Dichter ger mablten Personen in ein laderliches licht au fegen vermochte, ift bem Ariftophanes milltommen. Und wenn fich gleich bic, von ibm baju gemabiten Mittel, an und für fich allein, nicht immer, wenigftens nicht, ben dem Buffande unfrer Gitten, rechtfertigen laffen; und wenn fie gleich, ofters, nicht blos erfunden, fonbern gans eigentlich erbichtet, bas beißt, bloge Bils der von menschlichen Sandlungen, ober Allegoricen find: fo boren fle desmegen boch nicht auf, febr zweckmäßig su fenn, und tonnen, blos als Mittel betrachtet, noch jest ju Ruftern ber Erfins bung bienen, ju Duftern, bie nicht nachs gemacht, fonbern flubiert fenn wollen, um an ihnen erfinben zu lernen. Wer siebt nicht, bag oft nur, burch bergleichen Dichtungen, jener 3wed ju erreichen mar? Ober mer getraut fich, beffere, als Mittel beffere, an ibre Stelle gu fegen? Nuch fehlt es ihnen, in Rucksicht auf die Eigenheiten der Dichtart überhaupt, kelnesweges an Berth. Sie find größtens theils noch fur uns lacherlich; und mas ren unfreitig, får bie Griechen, ben els ner gang andern Art von Cultur, es noch weit mebr. Ber blos Voffen in ihnen fieht, und biefem gemde, wie fo viele Runftrichter, Die Stude bes Ariftophanes, Boffenspiele (Barcen) nennt, bat fie, wahrscheinlider Beife, nur immer an fich felbft, und nie aus bem Gesichtspunft betrachtet, aus welchem allein fie doch betrachtet merden muffen. Mit ber neuern Romodie scheint bas, mas wir jest Intriguenfluce nennen, eigentlich ben Infang genommen gu baben. dem griechischen Luffpiel mußte, ben gang

erbicteteten Characteren, bie Jabel viels leicht um besto ehe das Hauptwett wer. ben , ba, ben gebachten Gefesen au Rolae. diefe Charactere nicht fo wohl von ibeer burgerlichen, als bauslichen Seite gefast werden durften , und , Jalls die Beiechen auch, an feinen Unterschieden in blos moralifden Characteren, reicher gemefen maren, bod Begebenheiten, welche nur diese hatten anschaulich machen sollin, ober dergleichen Charactere felbft nicht Reit genug für fie, wenigftens noch nicht in diesem Zeitpunkte, haben konnten, als baß ber Dichter wohl gethan hatte, jene diefen ganglich unterzuordnen. Db aber dadurch, wie man bepnahe glauben muß, Liebesbandel der Sauptftof, oder Brunblage ber Stade geworden. laft. ben unfrer menigen Befanntichaft mit dem Innhalt, und ber Beschaffenheit berfels ben, fic nicht bestimmen : und es ift immer ju bedauern, daß nicht wenigftens die, auf und gefommenen Claffficationen bes komishen Theaters der Griechen, nach einem andern Maffabe gemacht worden find. Babricheinlicher Beife befagen fie schon alle Gattungen der Komddie ber Neuern, von dem so genannten beroischen Euffipiele an, bis auf das Poffenspiel bers Daß fle, g. B. febr frühzeitig bes reits gange bramatifche Varodien batten, ift vorber bemertt morben. lind mebrere, ahm Theil vor dem Begemon lebende, ober boch altere Dichter, wie j. B. Epid ace mus, Kratinus, u. a. m. fceinen bers gleichen Stude bereits geschrieben, nicht blos einzele Stellen aus andern Dichtern, mie Ariftophanes , parodirt gu haben (S. Athen, Deipn, Lib. XV, S. 698.) 60 gar in mehr, als einer Beffalt, fcheint die bramatische Barodie von ihnen getries Es last, nahmlich, ben worden zu fenn. taum fich zweifeln, bag die Dichtart, melde unter ber Benennung von Silaros tragible, and Bhipafographie vorfommt. im Grunde etwas anders, als Barodie gemefen. Benigftens beift, ben dem Athendus, ber fomische Dichter Sopater bald Phoraxoggágos (Lib. III. 6. 86. Lib. XIII. 6.644.) bald magudus (Lib. IV.

6. 183) und Casaubonus (Animady. in Athen: G. 167) hat aus dem Suidas und dem Stephanus bie Stellen bengebracht, wodurch die Gleichheit biefer Dichtart im Gatten, erwiesen wird. ' (S. auch C. F. Blogels Gefch. der tomischen Litterat. B. i. G. 365 u. f.) Botte nun aber . in der Art und Beife biefer bramatifchen Barobien fic gar tein Unterfcbied gefunden. wie batten fle verschiedene Nahmen fabren , und wie batte Guibas den Abinton Erfinder der Bilarotragbbie nennen tonnen, Da et bas mobl miffen mußte, mas Mris foteles von dem Begemon fagt? Ober ware die Berichiedenbeit ber Benennung blod aus der Berichiedenheit der griechis fden Mundarten entftanden? Und wie konnten, ferner, in ber mittlern Komo. Die, Konige, Furffen und gange Bollers Schaften, wie es die Titel der übrig geblie. benen Stude jum Theil befagen, auf bas Theater gebracht werden, ohne bas nicht, mehr ober weniger, bas, was die Neuern perolide Komodie nennen, daraus entftes ben mußte? Auch baben fie Battungen gehabt, ober griechische Stude haben Mabmen geführt , von beren Beidoffens beit uns nichts befannt ift. Bieber ge-Doet bie, bem Alcdus, (Guibas, voc. adagayia) jugeschriebene Komotrago. Die (xumureayudia) so wie die Biolos gifcben Kombbien des Philifion, (Guis Das, v. Pikieims) deren noch übrige grage mente von Nic. Rigault, Bar. 1613. 8. gefammelt, und die auch ben 3. Rutgers Var. Lect. Lugd. B. 1618. 4. befind. lich, fo wie von Ric. Morell mit einer lateinischen metrifchen lebergenung, Par. 1614. 8. herausgegeben worden find. Bas wir mit Gemisheit miffen, daß die Zabl ibrer komischen Dichter sebe Dos, ben dem Sabricius, groß war. Bibl. Gr. Lib. II. C. 22. befindliche Berzeichniß derjenigen, von welchen fich noch Nachrichten finden, begreift bennahe 200 Mahmen. Uebrig geblieben ift uns nichts, uls einige Stude des Aristophanes (f. beffen Artifel ) und Fragmente von febr pielen, beren Billb. Morell, von 42, Baris 1553. 8. gr. und igt. — Jac. Hete Erster Theil.

tell unter bem Litel, Veruftiffimor. fepientiss. Comicor. Quinqueginta ... Sententiae. Bas. (1560.) 8. gr. u. sat. Brix. 1612. fot. und neu aufgelegt mit dem Litel: Biblioth. Quinquag. vetustiss. Comic. . . Veron. 1616. 8. heinr. Stephanus, unter dem Titel: Comicor, graecorum latinorumque Sentent. Par. 1569. 16. gs. und lat. wovon die griechischen wieder, Frankft. 1579. 8. gr. und lat. erschienen find. -\$. Grotius, mit der Ausschrift: Excerpta ex Trag. et Comoediis gr. . . . Par. 1626. 4. gr. und lat. - 3. Eles ricus, Menandri et Philemonis Fragm. Amstel. 1709. 8. gr. und sat. herausges geben bat. Auch finden fic beren noch in den , von R. Winterton, Cambr. 1628. 1635. 8. und von R. F. P. Brunf, Strasb. 1784. 8. u. a. m. gesammelten Sentengen ber griedifden Dichter; und von der griechischen Komodie bandeln noch besonders, der Grammatiker Platonins (φερὶ διαΦοράς τῶν παρὶ "Ελλησι κωμωδιών μηδ σεςί διαφοράς χαρακτήρων, ben ber erffen und mehrern Musgaben bes Aristophanes, so wie ben der oben anges führten hertelschen Gammlung.) — Fr. Bavassor, in s. Schrift, De ludiers dictione, im 4ten . 6ten Sap, bes erfen Abschnitts, De Comicis Poetis, de Aristoph. und De Menandro, G. 68 u. f. Ed. Kapp. - Brumon, in beffen Theatre des Grecs, fich, im sten Bbe. S. 247 ber Musg. von 1763 ein Discours fur la Comoedie grecque, und, im 6ten B. G. 300 eine Conclusion bestele. ben fintet. - Brown in f. Hift, of the rife and progress of Poetry, Lond. 1764. 8. 6. 212 u. f. ber Efchenburgis fchen lieberf. - Bict. Ganorelli, im 6ten Kap. des iten Buches f. Krit. Gefc bes Theaters, B. 1. S. 135 d. d. Uebers. Bern 1783. 8. - E. F. Blogel, in C. Beid, ber fom. Litteratur, -B. IV. 6, 28 u. f. - Uebrigens will ich noch bes merten, bag, nicht, wie B. G. im Terte au fagen scheint, die Æthenienser allein eine Romodie gehabt haben. Wenigftens. tann sie den Sicilianern in so fern nicht L abae.

abgesprochen werden, als fie zuerst bort in eine Art regelmäßiger Form gebracht worden seyn soll. Und selbst die Megarens ser machten Anspruch darauf, obgleich frevelich ihre Kombbie zu einem Sprichworte Anlas gab. Auch waren nicht einmahl alle Oichter der neuern Kombbie, wie Diphilus, Posidippus, u. a. m. gebohrne Atbenienser.

Auffer dem eigentlichen Luftipiel, batten aber die Griechen noch andre Arten von deamatischen Vergnägungen, welche fich nur jur Kombbie rechnen laffen. biefen geboren erstlich die Mimen. Sie fceinen beren von mehr als einer Art gebabt ju haben; wenigftens tommen bers gleiden unter verschiedenen Benennungen vor : abet ich betenne gern, daß es schwer wird, fich von allen einen beffimmten, deuts lichen Begriff ju machen. So gar die Urfache, warum fie, Borgugemeife, Dis men biegen, latt nicht, bestimmt, fich angeben; und über die Befchaffenbeit biefer Dichtaet überhaupt giebt bas, mas Arifioteles von ben Mimen bes Coppron und des Tenarchus (Poet. c. 1.) fagt, febr wenig Austunft. Daß fle, wie Dacier in f. Anmert, jum Ariftoteles bebauptet, aus einem Bemifche von Ergab. lung und Gesprach bestand, last fic durch nichts erweisen. Etwas mehr licht barüber erhalten wir baburch, bag die iste Idple des Cheofrit (S. Theocr. Dec. Eidyllia, ex rec. Valckenaer, Lugd. B. 1773. 8. 6. 188 u. f.) eine Machahmung einer ber Mimen bes Copbron fenn foll. Diefem gemat mare nicht fo mobt, unmittelbar, eine Sandlung, als ein Bes speach darüber, oder vielmehr eine Handlung über : und ben Belegenheit einer ans dern Sandlung darin dargestellt, ober, von den Personen des Studes selbst, eine andre Sandlung darin gleichsam nachges macht worden; und hieraus wurde ihre Benennung fich vielleicht am füglichften berleiten laffen. Die, eigentlich barin bandelnden Berfonen batten feinen andern Sweck gehabt, als irgend eine andre Sands lung su feben; und mas ihnen ben diefer Belegenheit begegnet, was fie gehört,

gebacht, mare ber Innhalt ber Dime, ober die Acefonen felbft barin mebr, gleiche fam leibend als thatig, gewesen. Bes nigftens ift die angeführte Idolle des Theofrit von folder Befchaffenbeit. türlich ließen aber auch verschiebene ber, in der einen Sandlung begriffenen Berfonen, fich in die andre Sandlung einmis iden oder rebend einführen, fo wie Zans und Gefange, bamit verbinden. Db abox alte Arten ber, von ben alten Schrifts fellern ermahnten Mimen eben diefe Einrichtung gehabt, um aus abnliden, gemeinen Berfonen, beftanden baben, und ob zu ben Mimen überhaupt auch die vors ber erwähnte Phivatographie und Siles rotragobie ju rechnen find, muß ich ber Entscheidung Anderer überlaffen; ich will mich mit ber Ungeige diefer Arten begnagen. Deni Plutard ju Folge (Sympol. Lib. VII. Probl. 8. Oper. 3.2. 6.712. E. Frest. 1620. f.) gab es, 1) evnstbafte, ober größtentheils niedergefdries bene (inodéveis) und scherzhafte (nalyria) und wenn, in diefer Stelle, gleich nur von romifden Mimen bie Res be an fenn scheinet: so ift denn boch fein Zweifel, daß bie Griechen beren nicht gleichfals von benben Arten gehabt haben (S. Ulpian. ad Demosth. follten. Olynth. S. 36.) Die erftern waren langer, und icheinen gufammengefester ges wefen ju fenn (vergl. mit eben biefem Schriftsteller, De Solert. Animal. Oper. B. 2. G. 973. E.) bie lettern maren fclupfrigen Innhaltes; und bergleichen laffen fich ben Griechen um defto mino ber abfprechen, wenn man bie Boffen (Phuanas) bes Gotabes ju ben Dimen reconet. (G. Athen. Lib. XIV. G. 620.) 2) Gab et, so genannte, mannliche und weibliche Mimen (mimous andreious nai yuvamilous. G. Athen. Lib. III. 6. 87. und den Bollup, Onomast. Lib. IV. c. 24. §. 174. mo bem Gopheon dees gleichen jugefdrieben merben). eigentlich ber Unterschied swifden benben beftand, ober aus welchen Eigenheiten biefe verschiedene Benennung berielben entsprang, weiß ich nicht mit Gewisbelt

su beffimmen. Ramen, in den weiblis chen, g. B. blos weibliche, und, in den manuliden, blos manulide Perfonen vor: so warde die, von dem Theufrit, in seis nen Gyrafuscrinnen, nachgeahmte Mime Des Sophron, weder eine mannliche, noch eine weibliche baben fenn tonnen, weil, wenigftens in ber Nachahmung, Derfos nen beyderley Geschlechtes, aufgeführt merben. Bielleicht bieng aber auch biefe Benennung von ben, Vorzugsweife, barin bandelnden Perfonen ab? Ober vielleicht waren die Mimen des Sopheon felbft nur immer aus Perfonen einerlen Gefdlechtes Bufammengefest ? 3) Hieß eine Art berfel. ben Mimijamben für deren Urheberder Scieggeber ber Artabier, Cercibas, ausgegeben wird. (G. Scob. in Meyady modes. und den Vales, ad Ammian, Marc. Lib. XXX. c. 4.) Ob die Berschiedenheit zwie fcen ihnen und den andern Mimen, blos aus der Bersart entfand, last, fo mabre fceinlich es fepn mag, fich mobi nicht gang ausmachen, ob es gleich gemis gu fent fdeinet, bag die Dimen bes, Gos poron nur in, einer abgemeffenen Profe ab. gefast maren. (S. die Adnot. in Arg. Adoniaz. Theocr. von 2. C. Baltenaer, ben 1. Theofrit, Gi 200 u. f. ) 4) Der, fo genannien Biologifden, bem Philifion jugeichriebenen, und von verichiedes nen Geriftstellern får Mimen gehaltenen, Comodien, glaube ich, menigftens, in fo fern ermahnen gu muffen, als fie, meis nes Beduntens, nicht eigentliche Mimen poer als die, von einem fpatern Philis fion geichriebenen, und aus verschiedes Schriftftellern befannten Mimen, nicht eigentliche Kombbien maren. 5) Dis mifche Schauspieler kommen unter febr wielerlen Benennungen, vor; wenigftens baben die Reuern, vom Scaliger (Poet. Lib. I. c. 10) an, fich gar fein Bedens fen gemacht, diefen Rahmen ben, im Atbendus (Lib. XIV. G. 620 u. f. ) ers mabnten Bilaraden oder Gimoden, fo-Acben, Lindbologen, Auloben, Dofdlis den , Phallophoren, Autotabbalen, Phina. Ithophallen, u. f. w. benjulegen. Mber - was fonderbar genug ift! -

teinesweges im Texte des Athendus, sons bern nur in ber lateinischen lieberfebung, wird von ihnen das Wort Mime, ges braucht, und fie werden unmittelbar binter ben Liederschagern und Rhapsoden, mit είπει συνεχώε ήμιν έπιφαίνονται cinges führt. Go gar aus dem, mas von bes nen, welche, der Befdreibung nach, noch am erften für Borfteller von irgend einer Sandlung anzusehen find, von den Dpe taliften, oder vielmehr von der Beranlase fung ju ibrer Benennung (G. 621. E.) gefagt with, (wis av res onevonocous senn παλ μιμητάς) erhellt, meines Betünfens, daß meder diefe noch jene, eigentliche bras matifche Gedichte baben auffahren tonnen. Rur die Magoden (ebend. C.) icheinen auweilen fich barauf eingelaffen ju baben. Much beweißt ber; ben mehreften juges fcriebene Muf . und Angug, fo wie bas, mas ausbrucklich von ihnen erzählt wied, bag ibr Beichaft in ber Mingung von Inrifden oder epifden Gedichten allerband Met bestand; und fie laffen bochftens in fo fern zu den Schauspielern fich zählen, als fie größtentheils, in einer befondern Kleidung, ober auch in Masten daben auftraten, und ihre Detlamation mit Bes bebrbenipiel vielleicht begleiteten. der allgemeinen Ungeige jenes Brrthumes alfo ift, meines Wedantens, bier genug von ihnen gefagt; wer mehr ju wiffen municht, kann es, bey dem Athendus (a. a. D.) in Scaligers Poetit (Lib. I. c. 10.) ben dem Boffius (Institut. Poet. Lib. II. c. 21 u. f. ) ben dem Quadrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. 6. 179 u. f.) und andern, ben bem Artitel Ballet, G. 293 angeführten Schriftftellern finden. Heberhaupt bans belt aber von den Mimen ber Griechen noch, Brumon, in dem Theatre des Grecs, 3. 6. G. 319 n. f. Musg. von Und in dem Berfuch über das Butolifche Bedicht, vor der Arethuja, Berf. 1789. 4. 6. 14 u. f. tommt mancherlen, dabin gehöriges, vor. — Die zweyte Art der, ju der Komobie ber Griechen ges bogenden dramatifchen Luftbarkeiten, mag die Pantomime, oder die Kunft, durch Xf 2 bloke

blobe Bewegung und Gebebebenipiel, obne

alle Borte, aber unter ber Begleitung mufitalifder Inftrumente, und nach eis nem Saftmaße, irgend eine Sandlung, oder Bogebenheit barguftellen. 3mar bat, felt dem Bogimus (Hift. Lib. I. dem Guidas (v. 'Oexneis und 'Annvodugos). u. a. m. immer einer bem andern es nade gefdrichen. daß diefe erft unter dem Mus auft cefunden, und also in Griechenland auf teine Urt getrieben worden fen. Aber fon aus ber Stelle des Ariftoteles (Poet. c. 1.), daß ble Ednger, vermittelf bes Abythmus (d. h. einer abgemessenen, tattmaßigen Bewegung) und ber Gebehrden allein, Sitten, Leidenschaften und Sandlungen nachahmen, erhellt zur Onuge, daß es ben Griechen menigftens nicht an Begriffen bavon gefehlt haben fann; und hoffentlich wied man, weil bas Bert Pantomime (παντομιμος) 30 diefer Zeit noch nicht gemacht war, bess wegen allein ihnen nicht auch die Sache felbft, überhaupt absprechen. Indeffen fceint fie freplich in Griechenland noch nicht biejenige Geftalt, welche fie nachber in Rom und Italien unter der Regierung des August ethiclt, gehabt ju baben, noch eine befondre, für fich felbft beftebende, von allen übrigen getrennte theatralifche Luftbarteit gewesen ober von besondern Runklern auf bffentlichen Theatern ausgeubt worden ju fenn. Dur gleichsam bie Reime deffen, mas fle unter den Romern murde, finden fic ben ben Griechen. Dicht daß die erffern gerabe von den leptern diese Reime erhalten, und weiter forts gebilber batten, wie J. J. Rambach in f. Abbandlung von der Ordeftit der Grieden (im gten B. der Votterfchen Archdo-Logie S. 653) sagt. Die Pantomime ente wickelte ben den Romern fichtlich, fich aus dem viel altern Bebrauche, Die Des flamation und Geffifulation, in den theas tralischen Stucken, zu theilen, einem Bebrauche, ber feinesmeges, mie ber ges nannte Schriftsteller (a. a. D. S. 631;) ju mahnen scheint, auf dem eigentlichen griechischen Theater, und ben den eigentliden griedifden Dramen. Statt fand.

Aber jene Keime, jene Berfuche in ber Bantomine find besmegen nicht minder da gewesen. Buvorberft geboren, meines Bedantens, au ibnen, die, ben verfchies benen religibsen Testen der Griechen vorfommenben Aufzäge. Es ift betamut, bas, biefe, mehr oder meniger, die Begebenbeiten des Gottes, deffen Seft gefevert murbe, darftelten, ober barftellen folls ten; und was waren sie also anders, als eine, zwar robe, aber bennoch mabre Pantomime? Zweptens wird, im Athendus (Lib. I. S. 22) von dem Erleftes eridbit, bas biefer, burd Gebebrbe und Bewegung (di' ogniferas) ben Innhalt ber Sieben Belben vor Theben bes Acidolus dargeftellt habe; und, wenn fich gleich aus biefer Stelle auch ergiebt , bag er nue bas, mas wir jest Balletmeifter nennen. ben biefem Stucke bes Aefcholus mar, unb folglich nur die Action des Chores, und vielleicht ber Schauspieler gesett, obaleich noch immer (wie man aus ben Worten bes Athendus fcblicken muß) in jenem mits gespielt haben, und so gar an der Spige deffelben gewesen sepn fann: so ergiebt sich boch auch daraus, daß diese, von ibm gefette , und mit ausgeführte Metion. ohne alle Racficht auf die Worte des Dichters, ben Innhalt bes Studes, ober derjenigen Theile deffelben, welche er flgurirt batte, vollfommen anichaulich machs te, und also allenfalls für fich allein batte aufgeführt werden fonnen. 3ch abergebe bie übrigen theatralifden Saltationen, (man vergeibe den Gebrauch diefes Bortes; das Wort Lang führt zu ganz ierigen **Boc**kellungen von der Sache) weil diese, wie es schon durch die ihnen gegebenen, allges meinen Benennungen (Empeleic, Koedaf, Dinerve, u. f. m.) ermiefen wird, bochtens allgemeine Dinge ausbrückten, und weil, wenn diefe Benennung nur die Art ber Bewegung bes Korpers baben überbaupt ober bie Art ber Schritte (Goga, Pas) nicht bie, burch ben Choe beichriebenen giguren, und bie eigenelie chen Geftitulationen deffelben (ozogua und derkis) angeigen, (wie es mir, lagar aus dem, mas vom Teleftes erzählet wird und febe mabre

mabticheinlich ift) noch weniger als Dars fellungen von Sandlungen oder Begebens beiten ober einzelen Situationen anzuses ben find. Bobl aber icheinen, ferner, einige andre Ednze bieber gerechnet mers ben ju muffen, wie g. B. ber fo genannte Kranichtanz (Tegavos), welcher, dem Plus tard su Joige (In Thes. Oper. B. 1. 6. 9. D. Freft. 1620, f.) fcon vom Thefeus eingeführt murbe, ber, vom Lone gus (Paftor. Lib. 2.) ermdhate und uns freitig viel altere Emidynas ober Weins Lefetang, u. b. m. Allen biefen lag trgend eine einzele Begebenheit, welche fie verfinnlichen folten, jum Grunde. Und endlich laft fic das, was Tenophon in seinen Gafmabl (c. 2. S. 8 u. f. vorange lich c. 9. S. 2 U. f. Oper. B. IV. S. 434 und 494. Ed. Thiem.) beschreibt, nicht anders, als geradezu Vantomime nennen : und diefe Stelle beweißt jugleich, bag, wenn bergleichen Boeftellungen noch nicht auf öffentlichen Theatern gegeben murben, es benn boch nicht an eigenen Kanfflern, welche fich bavon nabrten, und nicht an einer eigenen Luftbarteit biefer Art, feblte. Meines Beduntens hatten die Griechen, jur Beit ibrer Bluthe, ju viel Gadmack, als daß sie eine Runft febr hatten beguns figen fonnen, welche immer ben Berfall des achten Drama nach fich ziehen mußte. (G. abrigens bie, ben dem Art. Ballet angeführten Schriftfeller und bie Bolge biefer Zufaße) - Gine dritte Art ber, von ben Griechen getriebenen , und gur Romodie gehörigen, bramatifchen guffbarteiten, maren die - Mevrospasten, ober, was mir Marionettenfpiele nennen. Das dergleichen bewegliche Siguren ihnen frabzeitig befannt maren, erhelt aus bem, mas Berodot (Euterp. c. 18. S. 153. Ed. Reiz.) von den Feverlickteiten bev den Beften bes Bachus in Aegopten fagt. Auch Ariffoteles (De mundo, c. 6. Op. 88. 1. 6. 472. G. C.) bat ein Gleichniß von ib. nen entlehnt. Leider, miffen mir aber auch, bag bie Athenienfer bem Revros waften Bothinus Вu feinen Bossen bas Theater einedumten, worauf die Stude des Refcplus und Euripides

gespielt wurden (Athen, Lib, I, G.15. E.) — —

Die Kombbie der Romer war, in der Beffalt, und in der Urt ihres Urfprum ges, der griechischen in gewiffer Art Schon febr frubzeitig (3. v. Ebr. gleid. 494. J. d. Erb. R. 258 : 260) wurde ein feperlicher, religiöser Aufzug eingeführt, ben welchem, dem Dionnftus von Salis farnaß ju Folge, (Antiq. Rom. Lib. VII. c. 72. Oper. B. III. S. 1491, vergl. mit Lib. VI. c. 13 u. f. B. 2. S. 1066. Ed. Reisk.) Menfchen auftraten, welche in fo genannte Satyren verfleibet, auf eine Idderliche Art, Die baben übliche frieges rifde Saltation nadmachten, und verfellten, um tachen ju erwecken. beffen icheint biefe, in angenommener, frember, Geftalt, jur Berfpottung Ans drer, getriebene Luftbarteit nicht ebe weis ter gebildet worden ju fenn, als bis bie Romer, langer als bunbert Jahre nache ber, (im 3.391. d. Erb. Roms) eine nde bere Beranloffung bagu, burch bie Betruscifden Gautler erhielten, melde, aur Befanftigung bes Bornes ber Gotter, nach Rom berufen wurden (G. T. Livii Histor. Lib, VII. c. 2.). Zwar mar bas gange Spiel berfelben nichts, als eine fumme, mit Mufit begleitete, Saltas tion, oder Bantomime; und es ift nicht befannt, mas fle baburch barftellten; aber bie jungen Romer, welche biefe Bantomimen nachahmten, verbanden folche febr balbe mit roben, aus dem Stegrelf gemachten Berfen, in welchen fie fich ges genfeitig verspotteten, und bieraus scheint fich eine Art von Runftwert gebildet ju haben, bas, wenn es gleich noch nicht eine ordentliche dramatische Form batte, ober eine eigentliche Sandlung barftellte, fondern nur aus eben bergleichen Opotte. repen bestand, boch schon als eine Art Schaufpieles, unter ber Begleitung mus Affalifder Infrumente, von ihnen geges ben murbe, und ben Rabmen Satire ober Sature (Mischspiel) führte. Bies mit begnugten fic die Romer bis jum 3. 514 der Erbauung Roms, und also über bundert, nicht amen bundert Jahre,

Rt 3

wie '

wie J. J. Rambach ben f. Ausg. bes Cas faubonus S. 180, Anm. e. fagt. In dies fem Jahre, und alfo ju einer Zeit, mo die griechische Komodie fcon ju ihrer hoche ften Bluthe gefommen mar, fleng nahm. Ild Livius Andronicus guerft an , Schaus fpiele zu geben, welche aus einer orbentlichen Kabel, ober Sandlung beffanden, (aufus est primus fabulam serere) und, wenn wir gleich die eigentliche Beschaffenbeit diefer Stude nicht fennen : fo wiffen wir benn boch , daß ihr Berfaffer ein ges bobener Grieche, und mit der griechischen Litteratur befannt mar, und icon biers aus murben mir, galls es fich, in ben auf une gefommenen Luftspielen ber Romer, nicht auch fichtlich zeigte, folieffen muffen, bas diese ihr Luftspiel eigentlich ben Griechen ju verbanten bat-Indeffen fehlte es ihnen nicht ganglich an einer Urt von Rationalftuden; und biefe muffen, meines Beduntens, gus vorberft in Ermdaung gezogen merben. Als folche find nahmlich, Borgugsweife, juerft biejenige Gattung ihrer Kombbie, welche Atellane hieß, und zwar in so fern anguieben, als der vorber ermabnte Defdictfdreiber ausbrudlich fagt, bag die jungen Admer diefes Schauspiel meber in bie Sande ber eigentlichen Schauspieler tommen ließen, noch durch die Bors ftellung beffelben irgend etwas von ihrem Bargerrechte verloren (vergl. mit bem Bal, Mar. Lib. II. c. IV. S. 4. u. a. m.). Grundes genug, es von allen andern gu unterscheiben. Bon bem Ursprunge beffelben miffen wir aber nichts, als daß es feinen Nahmen von einer Campanifden Livius, a. a. D. nennt Stadt erhielt. es genus ludorum ab Oscis acceptum; und ber Grammatifer Diomedes (Lib. III. 6. 487. apud Putich.) fagt davon : a. civitate Oscorum Atella, in qua primum coeptae, Atellanae dictae. 36: . rer innern Befchaffenheit nach, glich bie Atellane den Satyrspielen der Griechen (argumentis dictisque jocularibus similes Satyricis graecis, Diomedes, a. a. O.). Gleich den Satpren in biefen, ma= ren die Oscier in ibr gleichsam febenbe

Bersonen. (In Accliana Osçae ut Maccus, Cbend. und ebend. G. 488 ) Much murde fie noch, wie fcon die Oscier felbft nicht me,e eriftirten, in ber Decifcen Mundart, und, wie es scheint, noch su ben Beiten bes Strabo (Lib. V. G. 233.) Indeffen, find, mabricbeinligefpielt. der Weife, beren auch in ber romifchen Mundart gefdrieben morden. last fic baraus foliefen, bas Bellejus Baterculus (Hist, Rom, Lib. II. c. o. G. 173 u. f. Ed. Burm. vergl. mit bent Chroniton bes Eufeblus) den Pamponius Erfinder berfelben nennt, und ber, baer erft ums 3. 662 der Erb. Roms, und fpdter, als andre Dichter, welche beren geschrieben baben follen, lebte, alfo mobl nur in fo fern, als er vielleicht Berandes rungen ober Berbefferungen barin machte, Erfinder beißen, und, wenn er gleich nicht wie R. Burb (ben f. Boras, B. I. S. 177. d. Eschenb. lleberf.) will, in diefe Stude überhaupt, die gemeine (romifche) Munbart einführte, beren boch in berfels ben auch geschrieben baben fann. diefes gilt, dem Cafaubonus ju Bolge, (de Satyr, Graec, Poef. Lib. II. c. 4. 6. 243. Ed. R. vergl. mit Surd, a. a. O. G. 176 u. f.) von ben, dem Dictatoe Spfla - ben bem Athendus (Lib. VI. S. 261) jugeschriebenen Studen. ursprünglich in ihnen herrschende Scherp baftigfeit murbe, nach dem, mas Baler rius Marimus von ihnen fagt, (a. a. D.) von den romifchen Dichtern etwas gemaßigt. Aber, ob dieses, wie Casaubos nus behauptet, (a. a. D. Lib. II. c. 1. 6. 184. Ed. Ramb.) dunch die, immer mit ihnen verbundenen Erodien (f. die Bolge) bewirft worden fen, und ob Balerius unter der Icalica severitate biefe verftanden habe, ift mir zweifelhaft; und die Stelle des Cicero, (Epift. Lib. 1X. Ep. 16.) welche so oft, und noch in der Ueberfegung der Lebensbefchr. Rom. Dichs ter von Lud. Erusius, B. s. S. 226. Unm. x) fo wie in Flogels Gefch. ber Romischen Litterat. B. IV. S. 91, ju leis nem Bewelfe bat bienen follen, bag bie spatern Dichter endlich obscoene Berionen darin

darin batten auftreten laffen, fagt, meis nes Bebantens, nichts, als bag die Die men an die Stelle ber Atellanen traten, nicht, bağ aus biefen jene wurden. Dicht beffer ift die Mennung des Dubos (Reflex. crit. fur la Poesie etc. T. I. Sect. 21. G. 157. Dreebn. Ausg.), als ob fe nichts, wie Stude aus bem Stegreif gewesen maren, gegründet. Sie wird gur Gnige baburch; bas Daevius ( bey dem Aulus Gellius, Lib. XVII. c. 2. §. 8.) and O. Novius, Pomponius und Memmius (bey bem Macrobius Saturn. Lib. l. c. 10. G. 160. Lond. 1694. 8.) als Berfaffer von Atellanen genannt mers ben, und bag jum Theil noch Bragmente won diefen Dichtern abrig find, miberlegt. (S. die von Rob. und Beine. Stes phanus berausgegebenen Fragm. vet. Poetar. Par. 1564. 8. fo wie die Fragm. werer. Poetar. ed. a Theod, ab Alme-Auch hat loveen . Amstel. 1686.) R. hurd (a. a. D. S. 175 u. f.) es gwar, meines Beduntens, febr mabricheinlich ges macht, daß Boras, an Statt biefes Schaus fpiels, bas Satnripiel ber Griechen, auf bie romifche Bubne ju bringen, oder boch jenes, burch die über biefes gegebenen Boridriften , ju verfeinern fuchte; aber ich mein nicht, wie er, ober 2. Erufius, in f. Lebensbefchr. Rom. Dichter, B. 2. 6. 225. Anin. x) es wurden erweifen tonnen, daß bie Oscifchen Charactere bes reits mit ben griechifden Gatpes vertaufdt maren, und bag bie Atellanen, wie ber erfte (a. a. D. S. 207) mennt, immer den regelmäßigen bramatifchen Bors fellungen in Rom, gerade fo wie bie Sas tpripiele in Gricchenland, bengefügt mute ben, ob er gleich, ben biefer Behauptung, eine Stelle aus dem Scholiuften des Juves nal (gu bem 17sten B. ber gten Satpre) Im Muge gehabt ju haben icheint. nigftene wiberfpeicht bie, von dem Cafau-Bonus (a. a. D. Lib. 2. c. 1. G. 185) ges machte Erfidrung biefer Stelle, ganglich bem Urtheile, welches Burd felbft (ebend.) won den Atellanen fallt. Er nennt fle ein Iderliches Poffenfpiel; und wenn bie, Bu Rom, vor verfchiedenen Jahren aufa

gegrabene Figur eines Sifirio ( S. unter andern Blogels Befch. bes Grotestetomis fchen, liegn. 1788. 8. 6. 27. und bas bengefügte Rupfer) ber, unter ben vors ber gedachten ftebenden Berfonen der Atels fanen genannte Maccus fenn follte: fo baben die Dasten berfelben allerdings aus mahren Carricatusen beftanben; aber mir finden, in den alten Schriftftellern au wenig umfidnbliche Nachrichten von bies fem Schaufpiel, als daß wir ben Chas gacter beffelben genau su beftimmen fds Die verschiebenen Litterato. bia waren. ren baben gang verschiedene Mennungen Flogel (Gefd. ber Rom. bavon gebegt. Litter. B. IV. S. 89 u. f.) hat einen Theil diefer Meynungen sufammen getragen; es ift nur zu bebauern, bag er fie nicht forgfdltig mit jenen Radrichten bat vers Bu den, von ihm nicht gleichen wollen. angeführten gehört, unter anbern, noch bie aus dem Dacier (Mem. de l'Acad. des Inscript. B. 3. G. 264 u. f.) genome mene Mennung bes Quabrio, ber (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 311 u. f.) behauptet, daß die Romer über ein und benfelben Beld immer, augleich ein Trauerspiel und eine Atellane gehabt, und G. 326 jugleich, daß die Atels lanen aus einem Gemifche von Eragifchen und Komischen bestanden batten. leitet er geradezu die Tragifomobie ber Uebrigens fcheis Reuern von ihnen ber. nen fle, obgleich unter einigen Abwechfes lungen, (S. Macrob. Saturnal, Lib. 1. c. 10. S. 160. und was er daselbst vom Menimius fagt) fich lange auf dem romis fchen Theater erhalten zu haben. allein Juvenal (Sar. VI. B. 71.) fondern qud Suctonius (in Galba, c. 13. S. 674. Lugd. B. 1656. 8.) gebenft ihrer , unb nach feinem Ausbrucke ju urtheilen, fonns ten beren mobl noch su feiner Beit ges fpielt worden fenn. - Die zwente Urt meines Bedünfens, Mationalen Schaufpieles ber Romer, maren bie, genau und immer mit den Atellanen verbuns benen, aber boch von ihnen verfchiebenen Zwischen : ober Nachspiele, Erodien Diefe bilbeten fich aus ber genannt. DOE Rt 4

vorher gedachten Sature, ober Sature, welche zwar, nach Erscheinung der ges dachten Stücke des ktivus Andronicus, auf eine Zeitlang verschwand, allein bald wieder zum Vorschein kam, und endlich jene Benennung erhielt. Der angesährte römische Geschichtscheeiber sagt dieses ausdrücklich, und sept zugleich binzu: confertaque porissimum Arellanis sunt. Eben so gedenken ihrer, in Verbindung mit den Atellanen, mehrere römische Schriftkeller. Im Juvenal heißt es uns ter andern:

Urbicus exodio rifum movet Atellanae

## Gestibus Avtonoes

Sat. VI. B.61. und im Suctonius, mora in Atellanico exodio (In Tiber. c. 45. S. 381. 8. b. ang. Auch baben mehrere Rrititer Ausg.) unter ben Reuern fo mobl diefe ihre Bers bindung, als ibre Berfchiedenheit aners fannt. Scaliger (Poet. Lib. 1. c. 10) fagt: aliquando etiam actores extra argumentum introducti, quorum urbanitate adhuc magis animi laxarentur . . . Hoc idem in Atellana dicebatur exodion, quia penitus extra Noch weitldustiger ift fabulam esset. Casaubonus (De Satyr. Graec. Poeli, Lib. II. c. 1. S. 182 u. f. Ed. Ramb.) so wie Quadrio (a. a. D. S. 328 u. f.) Micht anderer Mennung ift darüber. R. Surb (a. a. D. S. 208.). Und Dacier in f. Difc. fur la Satire (Mem. de l'Acad, des Inscript. 3. 3. 6. 256. vors augl. G. 264 hat weitlauftig, obgleich, meines Bedantens, nicht bundig genug gu ermeifen gefucht, bag fie mit eben ben Dtasten, wie die Atellanen felbft, und bas folglich auch eben die Berfonen barin, als in blefen, aber in einem idderlichen Lichte bargeftellt murben. Um beftomebe ift es also zu vermundern, wie g. Erus flus, in f. Leben befche. romifcher Dich. ter, ober vielmehr f. lleberfeger, 3. 2. S. 226. Anm. v. fagen fonnen "daß man die Atellanen zu Erodiis oder Nachfpielen gebrauchte;" benn im Lerte felbft (S. 227.) werden fie ausbrucklich von

einander unterschieden. Sine ander Gestauptung in eben diesem Schriftsteller S. 226. Anm. x), daß adhmlich die Utellanen einen Chor gehabt hatten, iff, wahrscheinlicher Weise, aus der genanen Berbindung dieser mit den Erodien entsprungen. Es iff, indessen, so viel ich weiß, nicht ausgemacht, ob die lestern zwischen den Acten, oder erst nach Erdigung des Stückes, obgleich, au Jolge ihrer Benennung, wahrscheinlicher, das sie zum Schlusse gespielt worden sind. In Ansehmag ihrer Eigenheiten erhellt, aus den Bersen des Juvenal:

-- tandemque redit ad pulpita notum

Exodium, cum personae pallentis hiatum

In gremio matris formidat rufticus infans,

Sat. 111. 33. 174 0. f. daß allerhand Vossen darin vorkamen; und aus dem, was Suetonius (In Tiber. c. 45. S. 381. In Calig. c. 27. S. 460. In Ner. c. 39. S. 633. In Galb. c. 13. S. 674. In Domit, c. 10. S. 799) Mit, bağ fie woll von Spotteren und Same fo gar aber bie romifchen Raifer, und mit allerband Liebern untermifcht waren. Auch laft baraus, baf biefer Schriftfich ler (S. 633) einen Schauspieler ber Atch lanen, ben Datus, Biffrio nennt, 100 fich schließen, bag, wie es auch aus bet veranderten Berfaffung fich wohl von felbit ergab, unter ben Raifern, biefes Schate spiel aufhörte, national zu fenn, ober nicht mehr, wie ursprünglich, von ben jungen Romeen felbft, aufgeführt warbe. Die sammtlichen übrigen Arten ber edmifchen Kombbie, machen, meines Be dantens, wieder in fo fern eine eigene und nur Eine Classe aus, als fie, von Anbeginn an, immer nur von eigentlib den Schauspielern, b. b. von Sclaven oder Frengelaffenen, gespielt wurden. und alfo von den Romern felbft immer baben, als gleichfam fremde Producte, angeleben werden muffen. Gle find von ben Grame matikern sehr verschiedentlich abgetheilt worden. Um den Roum zu schonen, ven

meife

weife ich auf die zu Anfange biefes Artis fels angeführten Auffde bes Epanthius und Donatus, (vergl. mit bem joten Rap. bes iten Buches ber Obiervat, bes S. Cuper, S. 64 u. f. Traj. ad Rh. 1670. 8.) io wie auf ben Diomedes, (De Orac. Lib. III ap. Putich. S. 485 u. f.) Nob. Burd, (ben f. Boraj, B. 1. G. 214 u. f. b. leberf.) C. A. Blogel (Befc. der tom. Litteratur , B. IV. G. 93 u. f.) u. a. m. Dağ die eine Gattung berfelben ausbratlich romifch (rogaca) beißt, macht fie noch nicht ju einem einheimischen oder Ratio. nalschauspiel. Rom erhielt, wie vorher bereits bemerft worden ift, feine eigente lice Komboie von ben Griechen; und aus bem Soras (ad Pifon. B. 285 u. f.) wird es bodft mahrscheinlich, daß ber Innhalt derselben ursprunglich ganglich griechisch Und nicht allein, erft ihre fpdwar. tern Dichter ffengen an, die Scenen barin, jum Theil nach Italien ju berlegen, ober romifche Charaftere und romifche Nahmen darin einzusühren; sondern sie scheinen auch immer mehr aus dem fomischen Theater der Griechen geschöpft, als einbeimifche Begenftande gemablt gu haben, fo wie in ihren Nachahmungen glacklicher, als in ihren Originalen gewesen ju fenn. Wenigftens fommt in bem, von dem Ges digitus gemachten, fen dem Gellius (Lib. XV. c. 24) befindlichen, Berzeichnisse von den besten romifchen Romitern, feis ner von benen, welche vorzäglich Logaten geschrieben haben follen, und nicht einmahl Afranius, Tros des ihm, vom Poras (Ep. 1. Lib. II. B. 57) und vom Quinctilian (Lib. X. c. 1. 8. 100. S. 506. Ed. Gesn.) gegebenen lobes, vor; und tein romifder Schriftsteller bat, fo viel ich weiß, weder bemertt, wenn und von wem deren guerft gefchrieben worden find, noch daß das Bolf vorzäglich Bergnügen an ihnen gefunden batte. Wohl aber bekennt mehr als einer, 3, G. Quinctis lian, (a. a. D. 5.99.) Aulus Gellius (Lib. II. c. 23) u. a. m. die Mittelmaßig. Beit ihres komischen Theaters. niger ift biefes ben ihnen, ober beb irgend einem Bolte, je bas gewesen, mas es,

wenigfens anfänglich, ber ben Griechen ein eigentliches bürgerliches Schaufpiel, ober verbunden mit ihren res ligibsen Gebrauchen und Zesten; es war und blieb eine fremde, anderwarts hers gebobite Frucht. Indeffen bat bie romis fche Comodie immer ibre Gigenheiten ger habt. 3mar nicht, wie C. g. Flogel (Geft. ber tom. Litteratur, B. IV. 6. 99) su fagen scheint, ursprünglich einen eis gentlichen Chor; Diomedes (a. a. O. 6. 489) sagt ausdrücklich: latinae Comoediag Chorum non habent. finden fich, in ben übrig gebliebenen Stus den berfelben, nirgends Spuren bavon. Der Grer, ober die Caterva, welche eis nige Stucke bes Blautus iblieft, ift entwes der der Chor der Schaufpieler felbit; oder der Chor der Muffter, Ednger, Ganger, Mimen, u. b. m. welche, swiften den aufgugen, bie Buidauce unterhielten. (S. Voffii Instit. Poet. Lib. II. c. 26.) und das ibre Kombbie mit bergleichen Luftbarfeis ten verbunden war, miffen wir aus bem bekannten Berfe, womit fic ber erfte Aft des Pseudolus endigt:

Tibicen vos incerea hic delectaverit,

und aus einer von dem Diamebes (a. a. D.) aufbemahrten Stelle des Suctonius. Die Musik vertrat die Stelle des Chores; bie Stude murden badurch in ihre vers schiedenen Aufzüge abgetheilt; und wenn das Wort, Chor, von der römischen Kos modie in ben alten 'Schriftftellern vore fommt: so bebeutet es nichts, als dieses. Frenlich aber ahmt Plautus, in seinen Stus den, ben griechischen Chor in fo fern nach, als feine Perfonen zuweilen ihre Rede geradezu an die Zuschauer richten; und ce ift nur laderlich, wenn verichies dene Kunftrichter, wie g. B. Quabrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 171) baraus, haß es mit den Res geln bes orbentlichen Drama fich nicht vertragen murbe, wenn bie Perfonen besselben Racksicht auf biefe genommen batten, ermeifen will, bas jener Gres ober Caterva nicht ber Chor ber Goaus fpieler felbft fenn tonnen. Burbe ber 84

Rt 5

Bufdauer einmahl von biefen angerebet: fo tonnte er auch ofterer von ihnen ans geredet merden. Eine andre Eigenheit der romifchen Combbie, ift ibr Prolog. Wenigstens tommt im Ariftophanes nichts ber Urt vor; und bas, mas man in ben Eragodien des Euripides allenfalls fo nens nen fann, unterfcheidet fic baburd von jenem, daß es immer irgend einet bes ftimmten Verfon in den Dund gelegt wird, und jur Berfidnblichteit bes Studes ers forderlich ift. , Aber fcbon im Plautus werden beren, blos im Nahmen bes Diche Db fie, indeffen, ters gleichfam gehalten. wirtlich romifcher Erfindung find, last, ben bem Mangel unferer Kenntnig von der Neuern Kombbie ber Griechen, fich nicht entscheiden. Der wichtigfte Unterschied aber swifchen biefer und jener befand in der Art der Borffeflung. bem Monolog (Canticum) war nahms lich die Declamation von der Action ges trennt; und diefe swiften smen Schaus fpieler getheilt. Mehrere Nadrichten bieruber finden fich in bem sten B. bes angeführten Wertes von Dubos, beutsch, in b. E. Leffings theatral. Bibl. Gt. 3. vorzüglich im itten Abichnitte, aber freplich manderlen Dinge, und befonders die Vorftellungen ber Kombbie, der Mime und Pantomime, ofterer mit einander vermechfelt worden find. gens scheint die eigentliche Komobie fich ben den Romern nur bis in das gwente Jahrbundert auf der Babne erhalten zu haben, und Berginius, beffen Plinius (Epift. Lib. VI. Ep. 21) gedenft, ibr lege ter, eigentlicher fomifcher Dichter gemes fen ju fepn. Mimen und Pantomimen verdrangten, wie Marc Murel fagt, (Lib. X1. (0. 6) das regelmafige Schauspiel; ober vielmehr diefes artete in jenes aus. Auch lagt fich aus ben vielen in Italien damable gewesenen Theatergebauben wohl nicht mit fo vieler Gewisheit, als Tiras boswi, oder fein Epitomator C. J. Jas gemann (Gefch. der fr. Kunfte und Bis fenin. in Iralien, Bud VI. Kap. 1. 10. 2. 6. 304 u. f.) wollen, Der Schlug gieben, daß ber Weschmad an bem eis

gentlichen Drama febr allgemein gewesen fen. Nicht allein bas, mas Boras (Epift. L Lib. II. B. 185 u. f.) fagt, fondern auch die fleine Anzahl der lateinischen komischen Dichter, erweift, meines Bedantens, das Gegentheil. , Bollfidnbig ift die Ansabl diefer, weber in Pabric. Bibl. lat. Lib. IV. c. 1. 3. 3. 6. 238, noch in Blogele Geschichte der tomifchen Litterat. B. IV. G. 105 u. f. angegeben. Ba bem lettern fehlen bie Rahmen bes Gu trius, Succius, Doffenus, Bomponius, Rovius, Meminius und des vorher ges Auf uns gefommen bachten Berginius. find nur 21 (nicht vollfidnbige) Stucke vom Plantus (f. deffen Artifel) und 6 Stade des Terentius (f. beffen Artifel). Bon den übrigen find jum Theil noch Frage mente rorbanden, welche in ben bereits angezeigten Sammlungen, und in dem Corp. Poet. lat. Aurel. Allobr. - 1611. und 1640. 4. fo wie in den, von Dt. Maitraire beforgten Oper. Poet. lat. Lond. 1713. f. 2 8. fic befinden; und su den vorber gebachten, von der romb fchen Lomobie besonders handelnden Schriften, und Schriftftellern, gebort noch eine, über verschiebene fomifche Dichter felbft, als den Livius Andronitus, Rac vius, Ennius, Statius Cocc. Afronius von Casp. Sagittarius geschriebene Commentatio, Altenb. 1672. 8. Quabrie, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 42 u. f. bas 7te Kap. des iten Buches von Signorelli Aritifct Gefch. des Theaters, B. 1. G. 183 A. f. b. u. -- -

Bon den Mimen der Romer besow bees zu handeln, werde ich durch zwer neuere, darüber erschienene Schriften: Dec. Laberii Mimi, Prolog. Praecedit Hist. Poeseos Mimic. apud Romanos, scrips. Frdr. Lieb. Becher, Lips. 1787. 8. und De Mimis Romanor. Comment. Auct. Wern. C. L. Ziegler, Gött. 1789. 8. vorzählich durch die letztere, überhoben. Was sich über die Art, wie sie vorgestellt wurden, zu der letzten noch binzu seben ließe, sindet sich im Quadrio Stor. e Rag. d'ogni Poese,

Vol. III. P. 2. S. 191 u. f. und im 4ten B. S. 99 u. f. von C. T. Albgels Geich. ber tomischen Litteratur, obgleich hier, meines Bebuntens, mit einigen Uneichtigkeiten vermischt. S. übrigens ben urt. Ballet. —

Bon den Pantomimen der Romer ift bereits bemerkt worden, daß sie nicht unter der Regierung des Augusts erfunden, aber doch ju ihrer bochften Bollfommenbeit gelangt au fenn fcbeinen. bius (Saturnal, Lib. II. c. 7. G. 243. Lond. 1694. 8.) fagt ausdrücklich, daß Pplades den alten, roben Gebrauch Diefer Art der Galtation nur verändert (mutaffe), und Ariftonifus, ben dem Athendus (Lib. I. S. 20), daß Bathollus und Polas des ihre (die italifche) Saltation aus der fomlichen entwickelt, ober bergeleitet (ovensaodai) hatten. (G. auch Salmas. ad Vopitc. Carinum, G. 836. in bin Script. Hist. Aug. Lugd. B. 1671. 8.) Soon die Betruscifden Gauffer, melde die erften Reime ber Komodie nach Rom gebracht haben follen, maren nichts, als eine Art von Bantomimen. Sie beuds ten bas, mas fle ausbrucken wollten, fine carmine ullo, fine imitandorum carminum actu ... ad tibicinis modos, und mit nicht unanfidnbigen (tors verlichen) Bewegungen aus. (T. Liv. Hist. Rom, Lib. VII. c. 2.) Roch meh. zere Fortschritte mußte die Pantomime Dadurch machen, bag, wie mir vorher gefeben baben, die Vorftellung ber Mono logen im Luftspiele mifchen swen Schaus fpieler getheilt murbe, movon ber eine bas, was ber andre fagte, burch Gebehrbe bar-Naturlider Beife legten nun mehrere fich vorzügtich auf fie, und andre Jernten zugleich fie immer mehr verfieben, fo wie immer mehr Bergnugen an ibr fin-Much icheint fie febr balbe eine, in Den. To fern für fich beftebende, Runft gewors Den gu fenn, als gwifchen ben Aufgagen, wher jun Beidluß ber Stude, immer Argend etwas, durch bloges Gebehrden. Spiel, bargeftellt murde. Diefes erhellt aus dem, mas Guetonius, ben dem Dlos mebes fagt: (Lib. III. G. 489. Putich.) Primis temporibus omnia quae in scena versantur in comoedia agebantur, nam Pantomimus, et Pithaules et Choraules in Comoedia canebant. Gie naberte fich, indeffen, nicht fo balb threr Bollfommenbeit, ober gewann nicht fo bald allgemeinern Benfall, als fie eine, der Komddie untergeordnete Kunft zu seon aufhörte, fich ganglich von diefer trennte, und ju einem vollig fur fich beftebenden Schauspiele bilbete. Der Bantomime wollte nun bem eigentlichen Schauspieler nicht langer nachfteben , oder nicht langer ein bloker Mithelfer fenn; und ber eigents liche Schauspieler, welcher ben Pantomimen vielleicht fic vorgezogen fab, fucte biefen, entweder ju verbrangen, ober fonft berab zu fegen. (Diomedes, a. a. D.) Wenn aber diese Trennung eigentlich vor fich gieng, lagt nicht genau fich bestime men. . Dem Diomedes zu Folge (a. a. D.) fceint fie ju eben ber Beit fich erdugnet su baben, ba die gleichen und ungleichen Elblen in das Luftspiel eingeführt murden; und diefe finden fich icon in den Luftiple-Cben fo ungewis ift, len des Tereng. daß, wie unter andern Dic. Culliacht (De Ludis scen, Mim. et Pantom. C. X.) und Quadrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 256) moden,' die Bantomine, bereits in eben blefem Beitpuntte, amifchen ben bepben punischen Kriegen, in Rom in ber bochs ften Bluthe geftanden babe, und baß fle bamable icon, ohne Begleitung von Bes fangen, welche den Innhalt derfelben anzeigten, gespielt morben fen. tere bat eigentlich nie Statt gehabt. (G. ben lucian de Saltat. S. 30. vergl. mit 6. 63. Oper. 3. IV. S. 366 und 389. Ed Schm.) Bielmehr ift es, ber Nas tur ber Sache nach, mahrscheinlich, baf diese Gesange gerade da, wie bie Pantos mime ju einem fur fic beftebenden Ochaus fpiel murbe, und vielleicht erft von bem Bylades, (G. mas diefer ben dem Macros bius Saturn. Lib. 11. c. 7 felbst fagt) bamit verfnupft morden find. Und was das erftere anbetrift: fo muß man, um diefes aus dem berauszubringen, mas im Macros

Macrobius (Saturn. Lib. II. c. 10) von ber Langluft ber Romer ju den Beiten bes Afrikanischen Scipio ergablt wird, eine gang eigene leichtigteit im Schließen be-Wenigftens wird der Pantomime fisen. nicht ebe, als in dem Zeitalter bes Mus guft, befonders gebacht; und bieraus fcheint benn, mit etwas mehr Gewisbeit au folgen, bag Bplades und Bathpflus allerdings eigene und große Berbienfte um fle gebabt baben muffen. Zwar foreibt der erftere fich felbft (ben dem Macrobius, (a. a. D.) beren nicht mehrere um fie gu, als bag er fie gewiffen musikalischen Inftrumenten, und dem Wefange (d. b. mabre fcemlider Beife mit mehrerer ober ans berer Rufit, und vielleicht erft mit eis nem Chor von Sangern ) verbumben ba be; aber bier fann mobl nur von Rebens dingen die Rebe feon; und die Kunft feibft wurde burch ibn, und feinen Behalfen. auch verebelt, und gleichsam in ein Gpe Bem gebracht. Obne diefen timftand marde, mas die alten Schriftfeller, Bus cian (a. a. Q. 34. Oper. B. IV. E. 369. Ed Schm.), Zozimus, u. a. m. von ibe nen fagen, ganglich unbegreiflich fern. Biefleicht giengen, vor ihrer Beit, Die Bantomimen nur auf Erregung von Ge lochter aus, oder waren nichts viel beffes res, als eine Art von Luftigmacher; und es mußte allerdings alfo Aufmertfamtett auf fich gieben, wenn Polades und Bas thollus bobere Absichten mit ihrem Spiele perbanden . alle Gegenftanbe, immer bet Matur derselben gemaß, barftellten, bie tragifden wirflich tragifd, bie ernfthafe ten eenfihaft; u. f. w. behandelten, und fo, burch bloges Gebehrbenfpiel, burch bloge forpertiche Bewegungen, febr vers fcbiebene und mannichfaltige Empfindungen erwectten. Bielleicht führten fle auch, suerft, gange, gujanimenbangende, bbgleich noch nicht febr verwickelte Gitnationen, und führten blefe augleich vollig aufarmnenbangend auf? Go viel ift ges mts, bag von nun an, Begenftdabe aller Art von ihnen bargeftellt wurden, und bag fo mobl Gefdictfdveiber als Dicter Beug. ntffe von bem Einbruck liefern, welchen

pon num an die Pantomime machte. Die Philosophen besuchten fie fleißig, Die Saifer fpielten beren felbft, die Beiber . . . und der große Saufe theilte fich in Faction Auch verbreitete fich der Geschmad an ihnen febr balbe, burch die mehrekes, den Romern unterworfenen Provinzen, befonders in Afien; und mit diefer Verbreis tung nahm, wenn nicht bie Kumft, bed bas handwert an Umfange zu. Sa pa Beiten bes Lucian fielte nur immer Cia Pantomime allein alle Rollen ober Berfo nen feines Studes; und ju ben Beiten bes Apulejus (Metam, Lib. X.) gab et beren icon gange Gefellichaften. Dei ben biefer allgemeinen Begunftigung, bie Pantomime sich lange auf dem Theater erhielt, ift nicht zu vermundeen. in ben Briefen bes, im Aufange bes 6tm Jahrhundertes lebenden Cassiodorus (Lik. I. ep. 20. Lib. IV. ep. 51) wird ihrer Mebrere Nachrichten von ihr gedacht. und von verschiedenen berühmten Länk lern barin, fo wie von ihrem Gefchick, ibe rem Ginfluß, u. f. w. find in ben, ber dem Art. Ballet angezeigten Schriften. acfammelt. Und ebendaselbst if auch der Unterschied so wohl swiften ibr, und ber gewöhnliden Pantomime, als bem Bob let der Neuern bemerkt worden. - -

Die Komodie berebristlichen Volfer aberhaupt war, ursprünglich, de eben folches lingeheuer, ober ein eben fol. ches Boffenfpiel, und, wenn fie gleid nicht aus ber Religion berfetben unmib telbar, und eigentlich entiprang, bod eben fo bamit, aufanglich, verbunden, sie ben ben beibnifchen. Zwar erhielt id in Griechenland und in Affien, unter bet Chriften, noch eine stemliche Beit, in & fern ber alte Geschmack, als fie, wenige ftens nach ben Duftern ber Alten, ibre Beluftigungen biefer Art einzurichten fich ten. Apollinaris, Bifchof von Laodicia, fdrieb, im vierten Jahrhundert, put Bebrauch in Schulen, driftliche Rache mungen ber besten griechischen Clafften monu er den Stoff aus ben Benebenbeitet des alten Lestamentes nabm, und, w ter andern, mie es beißt, Erqueripiele

der Manier bes Euripides, und Buffpiele in der Manier des Menander (Sozom. Hift. eccl. Lib. V. c. 18). Gregorius von Masians machte aus bem Leiben bes Stifters ber chriffliden Religion, ein Traueripiel nach griechischem Dabftabe, ( Xques nester) bas noch übrig, und, na.b dem Prolog ju urtheilen, fo gar aufe geführt worden ift (Oper. B. 2. G. 253 u. f. Col. 1690. f.). Und, in der Folge, batte die Rombdie der Alten, Ginfluß auf die Ausbildung der Komodie ben allen neuern Boltern. Aber, ju gleicher Beit, entwickelten fich aus den driftlichen Relis gionsgebrauchen felbit, ober auf Beran. laffung derselben, allerband Narrentbeidungen, welche den drifflichen Bolteen eis genthum!ich gutominen , und die , ob fie gleich weder eine befondre Sanblung darftell. i ten, noch Gefprache enthielten, boch, in fo fern zur Komddie gerechnet werden mas fen , als die, darin auftretenden Berfonen, etwas anders, als fie waren, darin bars Rellten, auf mancherlen Beife vermumt barin auftraten, und lachen erwecken Diefes maren bie fo genannten mollten. Marren - und Kselsfeste, wovon die Memoires pour servir à l'Histoire de la Fête des Foux . . . p. Mr. du Tilliot, Lauf. et Gen. 1741. 4. 1751. 8. Barton, in f. History of engl. Poetry, 1. 1. S. 247. St. Arteaga, in i. Beich. ber Oper Kap. 3. B. 1. G. 137 u. f. b. U. E. R. Ribgel, in f. Geschichte bes Grotess tefomifchen, Lican. 1788. 8. 6. 159 u. f. mehrere Nachrichten geben, und melde in Confantinapel ums 3. 990 ihren Uns fang genommen ju haben fcheinen. (G. Gedr. Comp. Histor. Bas. 1566. f. Mit ibnen augleich entftand **❸.** 527. } eine andre Art von dramatischer Luftbars -felt, die, so tragisch sie, gum Theil, auch fen follte, fich boch nur als Romobie anseben laft, nahmlich die fo genannten Mysterien. Wenn diese gleich anfang. lich nur aus bloken Aufzügen (Prozeffiomen), melde die leidens . oder Auferffes bungsgeschichte Chriffi barfteilten , bestans ben: fo erfcbienen bie fpielenden Berfonen daben boch in einer angenommenen, frems

ben Geffalt; und mabricheinlicher Weife wurden auch febr balbe Gefange und Ges fprace bingugefügt, fo wie mehrere Bes genftanbe aus ber biblifchen Gefchichte, und aus der legende, auf diefe det dras Indeffen ift es nicht matisch behandelt. ausgemacht, ob fie nicht, ursprunglich, blos in lateinifcher Sprache abgefaßt gewefen? Glaublich wird biefes baburch, das fie, als religible Darfiellungen, an hohen Teften, von Prieffern und Monden, ober boch von ben, ihnen unterges benen Soulfnaben, und, und wie ce scheint, ofterer, wenigstens anfanglich, in den Sirden aufgeführt murden. fo menig laft mit Gemisbeit ber Ort ibs res Urfprunges fich bestimmen. Blogel, in f. Gefdichte der tom. Litter. B. IV. G. 193 nimmt mit vieler Babe. fceinlichkeit Italien bafur an, ob et gleich vorber, S. 127 u. f. nach Tira. boschi, oder Jagemann (Gefc. der fr. Rfte, und Wiffenich. in Ital. B. 3. Th. 1. 6. 486 u. f.) behauptet, bag bie Itas liener vor dem igten Jahrh. fein bramas tifches Schauspiel der Urt gebabt batten. und doch zugleich S. 193 nichts wiber die, im uten Jahrbundert in England ericbies nene Mofterie von der heil. Catharina eins Aber, fo viel ift gewis, bag, mendet. wenn fie gleich, in jenen roben Zeiten, Mittel bes Unterrichtes in Der Religion fur den großen Saufen, melder die Bibel weder lefen fonnte noch durfte, maren. fie nicht blos Erbauung jum 3mecfe bats ten. Gröftentheils spielte ber Teufel Die Rolle eines Luftigmachers darin. wurden sie sehr balde in den Landesspras den geschrieben; und Ueberreffe bavon seigen fich auch in ben Spielen ber lande leute in verschiedenen landern, ber Ge legenbeit driftlicher Sefte, als des Bene nachtsfeftes, u. a. m. Ich fege noch bins ju, bag, ba ber Gebante an eigentlich bramatifche Arbeiten nicht wohl ehe Statt finden fann, als bis fich eine Gefellichaft su ihrer Borftellung vereint findet, es um defto minder ju verwundern febt, derpleichen Berte, ben allen Bolfern, averst durch religible Best veranlast more

ben, und folglich auch religibsen Innhals Ohne Schauspieler tes gewesen find. ldft fic tein Schauspiel benten; und, wenn die Menfchen, ben jenen Beffen, gleich nicht ju folden Zwecken gufammen tamen: so tamen fie boch ju Einem 2mede jufammen, fo batten fie boch eis nen gemeinschaftlichen Mittelpunkt; und die Frenheit von aller eigentlichen Urs beit und von allen Gefdaften baben, mußte bicie Luftbarfeit um befto che berben fub-Diefem geinds finden wir denn auch ben allen Boltern, ebe Chaufpieler, b.b. Menfchen, welche in irgend einer Art von Werkleidung auftreten, oder den andern irgend etwas befonders gu feben und gu boren geben wollen, als eigentliche bramatifche Sunftwerte; und vielleicht mars de es nie tomifde und tragifde Dichter gegeben baben, wenn es nicht vorber Mummerepen und Poffenreißerepen mancherlen urt gegeben batte. - Mus ben Mofterien entwickelten fich febr balde die so genannten Moralitäten (ben ben Engs Idnbern Interludes), welche größtentheils que eitel allegorifchen Perfonen beftanben, und durch die, fcon in febr vielen Dos fterien vortommenden Perfonen ber Sof. nung, bes Todes, bes Glaubens, u. b. m. maren vorbereitet worden, fo wie, burch ben allgemeinen Sang ju allegorifder Diche teren in biefen Beiten begunftigt murben, und diefen wieder begunftigten. ( G. den Indeffen unterschei. Mrt. Allegorie.) den fic diefe von den Mofterien icon bas burd, bag man Versuche ju Charafters zeichnung und robe Unlagen ju einer Bers wickelung ober eine art von Blan, in the nen mabrnimmt, da die Mpfterien nichts als buchfidbliche Befchichten aus ber Bibel, oder aus der legende darftellen. Das turlicher Beife führte die verschiebene Das tur bender auf diese Berichiedenheit. Ml. lein auch in den lettern traten gewöhnlich lustige Personen auf; und es ware afferdings ju vermundern gemejen, wenn ju einer Beit, in welcher bie, an ben Sos fen , und in den Saufern der Großen gebaltenen Luftigmacher, Theil an den Bes gebenbeiten ber mirflicen Welt batten,

fle nicht auch in den Begebenheiten auf dem Cheater eine Rolle hatten fpielen follen. Nur maren fie bier, wie es fich von felbft verftebt, ebenfaus allegorifdet Urt, welchem gemaß fie ofterer den Dab. men, Laster führten. (G. unter andern hantins Origin of the Engl. Drama. B. 1. Borr. G. IX.) Und biefe Dermis foung von Ernft und Scherg, von Relis gion und Possenreiketen, so wie jede Form, in welcher die bibliiden und beiligen Ges schichten allein barguftellen waren, (nahme lich die bistorische) führten denn wieder (wie es unter andern, Warburton, ben seinen Shakespear, vor dem sten Bde.) siemlich mahrscheinlich gemacht bat, sa ber Tragitombbic ber Deuern-, und gu bem bifforifden Schauspiele, in welche, wenigftens anfanglich, jum Theil, noch allegorische Personen mit eingemischt mos ren, wie jum Bepfpiel in den Cambpies, bep Hawlins, a. a. D. B. 1. S. 243 u. j. in unfers Rlais Berobes, mo Deutschland . in Verson bas Stud folieft, in die I ragedie à huit personnages bes Bean Breton (1561), morfn die Giferfuct eine Rolle hat, u. a. m. und von welchen, wahrscheinlicher Beise, sich noch spatere, alles gorifc bramatifche Dichterenen, wie bie allegorischen Borspiele ben allen Boitern. die Maskques ben den Englandern, u. b. m, berichreiben, welches ben ber Gefchicte der Kombbie der einzeln Botter, fich jum Ebeil ausführlicher zeigen wird. 3d will bler nur noch bemerken, daß der Titelder erftern Stude, Dofterie, ber berricbenbe Litel får alle Stude hoheren, oder erufebaften Innhaltes mar, fo wenig biefer Innhalt fbuft auch Beziehung auf Relis gion batte. Go befiten bie Frangoien. 3. B. ein Mystère de la Destruction de Troye, und cines de la France (G. Hift, du Th. franc. Amit. 1736. 12. B. 2. G. 417 und 499.) -- -

In Italien ift, wenn gleich nicht, wie die Holge zeigen wird, als das ditefte, denn boch, aus den angeführten Grünsben, als das erfte Schaupiel, die Boes ftellung der Myfferien, welche hier den Rahmen Figure, Vangeli, Misterjuschen

Istorie, Comedie spirituali subren, and Das diefe, überbaupt, mabrfceinlicher Beife italienischen Ursprunges find, nehmen, wie gedacht, fo gar bies jenigen an, welche ben andern Boltern deren, in viel frühern Beitpunkten, finden; und dag verschiedene der, von italienischen Schriftftellern angeführten Bor-Rellungen diefer Art, nicht wie Tiraboss chi oder Jagemann (a. a. D.) und C. F. Blogel nach ihnen, behaupten, blos ftumme Schauspiele maren, erhellt febr beutlich aus ben Nachrichten, welche in jenen Schriftftellern bavon fich finden. Much ift ber Schluß ber erftern, bag, meil bis jest, feine Stude diefer Mrt aus fo frus ben Beitpunkten aufgefunden, deren auch nicht geschrieben worden find, wohl nicht der bunbigfte. Doch es lobnt nicht ber Mube, bierüber zu freiten; unbes fann immer nicht geläugnet werden, daß die Italiener eine Menge Stacke Diefer Art besisen, und das deren doch in dem Ans fange diefes Jahrhunderts vorgeftellt more ben find. (G. Hift. du Th. Ital, p. Ricob. B. 1. S. 110.) Mehrere Nachrichten bavon liefern Franc. Cionacci, in den Osservazione alle rime sacre di Lor. de' Medici il vecchio, e di Lucre-2i2, Fir. 1680. 4. - L. A. Muratori, in dem aten B. Differt. 29. 6. 480. f. Antiquitat. Ital. - Maffel, in f. Iltoria dell Teat. Ital. por f. Teat. Ital. Ver. 1723. 8. 3 B. - Crescimbeni in f. Istor. della volgar Poes. Lib. IV. c. 13. V. 1. G. 300. Ausg. von 1731. — 2. Miccoboni in den Reflex. histor. et crit. sur les differens Théatres de l'Europe, Amst. 1740. 8. 6.4 u. f. -Zav. Quabrio, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. 6.54 u. f. - 300. tanini, oder vielmehr Apoftolo Beno, in der Bibl, dell' Eloquenza Ital. B. 1. 6. 488. Anm. a. Ausg. von 1753., — Signorelli, in f. Krit. Befchichte bes Theaters, Eh. 1. S. 327 und 345. d. U. und andre mehr. Under andern ents balt die Riblioth. Pinelliana ein weit-Iduftiges Bergeichnis von Studen Diefer Srt. — —

Die zweyte, und bem Alter nach, die erfte, fo wie vielleicht die berrichende Gattung bramatifder Luftbarfeit der Atalies ner, ift die Komodie aus dem Stege reif, Comedia dell'arre, ober a suggetto, melde in den Zanni, ober in bem Arlefin und Scapin, fo mic in bem Dottore, im Bantalon, u. a. m. febenbe Berfonen bat, die in den verschiedenen Dialecten Italiens fprechen. Dag diefes Schauspiel unmittelbar mit den Mimen und Pantomimen der Romer zusammen**ha**ngt, hat, unter andern, Riccoboni, in f. Hift. du Theat. Ital. V. 1. G. 21 U. f. bochft mabescheinlich gemacht; und baß es, bis jest, fich noch mit tem größten Benfall auf dem Theater erhalt, ift bes (S. unter andern Moore's Abrif des lebens und der Sitten in Italien, 2h. 1. S. 136. d. U.) Aber eine eigent. liche Befdichte beffelben lagt fic nicht ges ben, weil, wenn gleich, a. B. mit dem Character bes Sarlefin mancherlen Beranderungen vorgegangen, und jene ftes bende Personen aberhaupt, von Zeit zu Beit, vermehrt worden find, boch, von einem Schauspiele, beffen Befchick, graßs tentheils, von dem Spiele und den Gins fallen einzeler Dasten abhangt, fich tein bekimmtes Bortrucken benten last, und teine eigentlichen Beldge fich finden ton-Go viel miffen mir, indeffen, bag es, wie mit der Wieberauflebung ber Biffenicaften , auch die Somodie der Mls ten wieber aufgewecht, ober bergleichen wieder, in ber gemobnlichen, regelmagis gen Borm, und gwar in Menge, gefdrieben murben, in biefen gleichfam, in fo fern eine Rebenbublerinn erhielt, ale bie Mitglieder ber verschiedenen Afabemien in Atalien, und jum Theil die Schauspieler felbit, auch biefe worftelten. gleich fonnen bie Arbeiten anderer, wie Beptrage jur Bervollfommung, ober jur Fortbildung berfelben, angefehen werden. Bon diefer Urt find die fechs Stude des Angelo Beolci, Russante genannt (Opere, Ven. 1565. 8. Vic. 1598. 8). 2mar tann biefer nicht, wie E. g. Siogel (Gefc. bes Grotestefom. C. gi) bes bauptet,

hauptet, jene fiebende Personen, mit ibs ren verschiebenen Dialecten, guerft auf bas Theater gebracht baben ; beun , Sib. gels eigener Menning, oder vielmebr. Miccoboni's Meynung nach, (ebenb. 6. 26) Schreibt die Daste des Sarlefin und des Scapin fich von bem Centunculus ber Ro mer ber; und dag bie Daste des Pans . talon, fo wie die verschiedenen Dialecte Italiens, icon vor bem Russante auf der Buhne maren, bat Quadrio (Scor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. S. 215) gezeigt; aber bie Perfonen bes Russante sprechen benn boch in biefen Dialecten, und feine Stude erhielten alls gemeinen Benfall. Eben fo viel Berdienft, als er, erwarb, im Anfange des Nabrbundertes, Flaminio fiebiebnten Scala, ein Schauspieler und Borfebee einer Schauspielergesellichaft, fic baburd um ble Comedia dell'arce, bag er otr bentliche Entwurfe zu feinen Studen verfertigte, welche, fo unvolltommen fie mas ren, und to Stüpfria die Stucke felbft fenn mogen, boch biefe, mehr ober ments ger, ju einem Gangen machten, und wenn nicht gu Muffern, boch gu Benfpies len, dienen fonnten. (G. Il Teatro delle favole rappresentative; ovvero la Ricreazione comica, boschereccia e tragica, div. in cinguante Giornate ... Ven. 1611. 4.) Auch schrieben, nach dem Benspiele des Russante, eine Menge Schriftsteller, melde fic ben bem Quadrio (a. a. D. G. 227 u. f.) verzeich. net finden, Stude, in welchen jene Charaftere bepbehalten maren. Allein, eben in jenem Zeitpuntte, im Unfange und ger gen die Mitte bes flebzehnten Jahrbundertes artete nun auch die Komödie aus bem Stegreife im bochften Grabe aus, ob fie gleich fonft bergeftalt die Oberhand erhalten batte, daß, bennabe mabrenb einem gangen Jahrhundert . nur bin und wieder groch ein regelmäßiges Stud ges schriebent, aber teines, auf irgend eine Mrt. mel ir gefpielt murbe. In jene mure ben nicht allein immer mehr Masten eine geführt, fondern biefe alle fpielten auch obie Gelft, und obne Anstand, und

mabiten gur Borffellung, abentheurliche, ungereimte, ungujammenhangenbe, tea gifch . tomifche Begebenheiten (S. Riccol. Hift. du Th. Ital. B. 1. G. 73. Quabrie, a. a. D. S. 209.) Die Schuld von bie fem Berfalle wird, von den Italienern, gewöhnlich, auf ben Mode gewordenes Befomad an fpanifden Studen gefde Riccoboni, (Hift. du Th. Ital. B. 1. S. 46.) Quadrio, (a. a. D. S. 345.) Des houlinieres, (Hist, anecd. er raif, du Théatre Ital. Par. 1769. 12. 88. 1. 6. 14) fo mie ibre Musfcreiber, jagen, bağ mit Rarl bem sten im Unfange bes sechzehnten Jahrhundertes, die spanie fce Tragifomobie nach Italien gefommen fep, und diefe Birtung bervor gebracht babe. Aber, wenn nun auch nicht beburch bem Geschmad der Italiener in fo fern ein schlechtes Compliment gemack wurde, als g. B. die frangofische Bubne, burch die Befanntschaft der Corneille und bes Moliere mit der fpanifchen, nicht eben verborben morben ift : fo mar ja, erilid gerade in eben diefem, in dem fechiebas ten, Jahrhundert fo wohl; die regelmeil ge Komodie der Italiener in dem blubende ften Zustande, als die Kombbie ans dem Stegreife noch febr aut beichaffen . mit der Berfall ber italienischen Boeffe übers baupt fangt fich erft mit dem fiebzebeten Jahrhundert an. Zwentens baben bie Italiener, fo mobl dem Titel, als der Befdaffenheit nach, viel früher, ale bie Spanier, wirtliche theatrolliche Tragis komodien, bas beißt, bramatische Stude gehabt, in welchen das Erhabene mit dem Niebrigen, bas Rabrende mit bem lacherlichen unter einander gemischt if; und weit entfernt, baf jene fie von diefen erhalten haben , fonnten die lettern wohl von ben erftern bamit beichenft marben fepu. Crescimbeni felbft (Iftor. della volgar Poesia, Vol. I. Lib. IV. c. 3. 8. 1. 6. 262. Ven. 1731. 4.) fo note Quadrio (a. a. D. G. 58) führen ein Stud bes France Saluftio Bonguglieini Apollo e Leucoroe an, melches ichan mit Ausgange des funfiehnten Jahrbanbertes ericien, und nicht cfein Tragicomedia

comedia beift, sondern auch unter bie Barcen gefest wird. Noch fichtlicher zeis gen fic die vorgeblichen Gigenbeiten ber fpanifchen Tragitombbig, in der, ums 3. 1532 gedruckten, von Quadrio ebenfalls (a. a. D. S. 345) angezeigten, fo wie, ausdrücklich als eine spanische Tragifomo. die characterifirten, und auch Tragifombe die genannten Ceccaria des Neapolitaners Antonio Epicuro. Bon melder Befdafe fenheit aber um blefe Beit bie fpanifche Rombdie war, wird die Bolge lebren; und es verrath, von Seiten des julest angeführten, italienifden Schriftfiellers eine', eben fo laderliche Unwiffenbeit, als Barteiliteteit, wenn er, um feine Dep. nung ju erweifen, (S. 933) behauptet, bas Lope de Rueda (+ 1560) bereits bas fpanifche Lufpiel von dergleichen Ungereimts beiten habe reinigen wollen, und zugleich auf der folgenden Seite wieder ergeblt, daß es cest von lope de Bega († 1635) gleichfam feftgefest worden fen, das man, um ber fpanifcen Ration ju gefallen, bas Eragifde mit dem Komifden vermiften miffe; ober, wenn er S. 345 fagt, bas ber gedacte Antonio Epicuro, nur um den Spanieen ju gefallen, fein Stud in Diefer Manier geschrieben, und es auf Benn Barburs Dieje Urt betitelt habe. tons bereits angeführte Mennung, bas die Tragifomobie nabinlich aus dem Bemiid von Religiofitat und Boffenreiferen in den Rofterien und Moralitäten allmab. lia entwickelt worden, ober ber Beichmack an jenen Diggeburten der Aunft, aus bies fen entfprungen jen, gegrundet ift : fo mdre es wirtich su vermundern, wenn basies niae Pand, welches, aller Babriceinliche feit nach, zuerft garcen von ber lettern Ert berverbrachte, nicht auch, querft, Stucke ber erfern Mrt hervor gebracht bas ben folte. Go viel ift gewis, daß, galls auch die spanische Tragifomodie auf die Comedia dell'arce Einfluß gebabt bat, wie es, unter andern, durch den Characs ter des franischen Capitaus, welcher eine Beitlang bamit verbunden mar, erwiesen mird, boch vom 3. 1532 an eine Menge folder Tragifomddien, deren Bergeichnis Erfter Theil.

fic ben dem Quabrio felbft (a. a. D. G. 347 u. f.) findet, von Stalienern ges fcrieben worden find, aus welchen nun, in dem gedachten Zeitpunfte, im flebjebas ten Jahrhundert, der Stoff gu ben Ros mobien dell'arte affgemein genommen Erft mit Musgange biefes Jahrs murbe. bundertes versuchte Biet. Cotta, Borftes ber einer Schaufpielergesellschaft, Die itas Henifde Bubne von dergleichen Ungereimtbelten zu reinigen. Bas alles von ibm, und feinem Nachfolger, Riccoboni, aber vergeblich, gefcab, fann man ben bem lestern (Hist. du Th. Ital. B. 1. G. 76 u. f.) lefen. In biefem Suffande ungefabr blieben bie Sachen, bis Golboni erfcbien, ber, wenn er gleich nicht ber erfte mar, melder mieber gute, und que feis nesweges Deifterftuce, forieb, und auch ben Sarletin und feine Gefdbrten teines. weges durchaus von dem Theater verbrangte, boch bas Berdienft bat, bas Bergnugen ber Italiener im Schaufpiels baufe vermehrt und vervolltommt, und regelmäßige Luftspiele zuerft, vorzüglich, auf die öffentlichen Bubnen gebracht ju baben. (S. die Folge) Mehrere Nachrichs ten von diefer Urt des Luftspieles liefern: Bietr. Mar. Cecchini iu f. Prutti delle moderne Comedie, Pad. 1616 unb 1628. 4. — Fr. Sansovino in f. Descriz. di Venezia, Ven. 1606. 4. 6. 168 u. f. - P. Miccoboni, a. a. D. - Xav. Quadrio, a. a. D. G. 205 u.f. - Signorelli, in f. Arit. Beid, bes Theaters, Eb. 1. S. 385 (aber nur febr menige) - Des Boulmieres, in f. Hift. du Th. ital. Par. 1769. 12. 7 9. -C. S. Blogel, in f. Gefchichte ber fom. Litterat, B. IV. S. 140. und Geschichte bes Grotestetom. G. 29 u. f. Und unter ben besondern Bertheidigern und Lobreds ~ nern beffelben zeichnen fich Baretti (Bes for. ber Gitten in Italien, B. 1. G. 157 u. f. ) und ber Graf E. Goggi in bem Ragionamento fincero por bem iten und. 4ten Bbe. f. Opere, Ven. 1772. 8. S. auch noch bie, ju Unfang bes aus. Met. angezeigten Schriften bes Jof. Ant. Confantini, und Giev. Ant. Bianchi. Uebris 33

Uebrigens ift biese Art ber Komobie nicht blos auf Italien eingeschrechtt geblieben; auch in Deutschland, und noch mehr in Frankreich, wie die Folge zeigen wird, hat sie Bepfall gefunden; und diesenigen also, welche dem lettern Lande einen gerreinigten Geschmack zugestehen, sind auch genothiat einzurdumen, daß dieses Shaufpiel, ben einem gut gewählten Janhalt, und ben talentvollen Schauspielern, geblibete Menschen unterhalten könne.

Die dritte Gattung der bramatischen Luftbarfeiten biefer Art ben den Stalienern, if die eigentliche, oder gelehrte (erudira) ober Character-Romodie, die, wie ben allen Bollern, gufammenhangend niedergeschrieben ift. Die erfte Idee dagu ift, mabriceinlicher Beife, aus ben auf uhs gefommenen Bedichten ber Alten von bies Wenigstens find in fer art geicopft. Atalien, die erften , nach einem Plan eine gerichteten, und regelmdfigen Stude bies fer Gattung lateinisch abgefaßt gemefen. Obne bier ber, fcon im Unfange bes viers gebnten, oder gar mit Ausgange bes breus sebnten Rabrbunbertes gefdriebenen, las teinischen Tragbbien bes Duffatus ju gebenten, verfatte auch Betrarca, als Jang. ling, eine, nie gebructte Kombbie in dies fer Speache., (G. beffen Epift. famil. Lib. VII. ep. 16.) so wie, um cben diese Bett, Baul Bergerlus (G. ble Differtat. Vost. des Apostolo Zeno, B. 1. G. 59). Und noch in dem folgenden Jahrbunderte murben beren in biefer Sprache gefdries ben (S. Signorelli Krit. Gefc. bes Theas ters, Ib. 1. @ 348. b. U.). Aber, un= freitig, waren diefe mehr zum Befen, als sum Borftellen bestimmt; ober tonnten doch, wofern auch einige bavon, gleich ben, vom Pomponius Latus, in den Bor. bofen der romifden Bralaten aufgeführe ten Lufffpielen des Plautus und Terens, wirklich vorgestellt worden find, (f. die Differtat. Voff. B. 2. S. 232 u.f.) nut wenigen Bufdauern Genuß und Bergnagen gewähren. Und zugleich find die erften offentlichen, in der Landessprache ges gebenen Schauspiele dieser Art, bier, wie allenthalben, nicht gleich in der regel-

mdfigen Form der Kombbie, und viele leicht nicht einmabl in ber Korm bes Dras ma überhaupt, abgefaßt gemefen. Das lettere ift, in Ansehung der, vom Albertus Muffatus (Prol. Lib. X. de Gestis Ital. vergl. mit Tiraboschi (Hift. lerrer. P. IV. Lib. III. C. 3. §. 27) erwähnten, mit Ausgang bes brevzehnten, ober im Anfange des vierzehnten Jahrhundertes öffentlich abgesungenen Thaten der Rönige und Zürften, (in fo fern folde nahmlich bierber geboren ) bochft mabricheinlich. Meines Bedünkens haben biese Schaw spiele aus liedern und Erzählungen ber fanden, wie es so gar aus bem erhellt, was det, ums J. 1450 s 1480 lebende Job. Gulpitius (bep dem Quadrio, a. a. D. G. 57 u. f. ben dem Gignorelli, Eb. 1. 6. 341) von feinem Berdienffe um die bramatischen Borftellungen überhaupt fogt. und das erftere zeigt fich an den, aus den früheiten Zeitpunften übrig gebliebenen Studen. Dem Crescimbeni (Istor. della volgar Poesia, Lib. IV. c. 3. 🗞 t. 6. 261. Musg. von 1731 und dem Quadrio ju Jolge (Stor. e Rag. d'ogni Pocha, Vol. III. P. 2. G. 58 u. f. ) find diefe nicht in Afte (die auch Tempi in ihnen beißen) ober find in fechfe abgetheilt , bas ben besondre, und oft mannichfaltig abgetheilte, Liegumente and Prologen, und amischen den Acten, Gefange; die Berfonen find febr vermischter Art, Gitter, Burften, gemeine Menfchen, Boffenreif fer, u. b. m. und fie führen den Litel von Frottola, Faría, Tragicomedia. Muó feben bepbe, fo wie Miccoboni (Reflex. histor, et crit, fur les differens Thestres de l'Europe, Amst. 1740. 8. 6. 3 und 4), diefe Stude für die Erflinge der eigentlichen Kombbie in Italien an. Das altefte, obgleich erft im 3. 1523 pe Benedig gedeuckte Stud biefer Art fol dle in terze rime abgefaßte Ploriana lind schon im 3. 1482, ober wie sepn. Signorelli (Arit. Befc. bes Theaters, 2h. 1. S. 350) will; schon im J. 1472 et. fchien zu Erient eine, aus einer ungedrud: ten lateivischen Lomdbie des Siccona bi Polentone de' Ricci, in Profa überiente Cari

Catinia, ober Catiftona, fo wie, su Scan. biano, in J. 1500 ber Timone bes Mat. Mar. Bojardo († 1494), und mehrere eben fo fruh geschriebene, abnliche Stude, führt Quabrio (a. a. D. G. 62) an. Diefen aber find bie in C. 3. Hogels Befchichte des Grotestefomifchen G. 70, får eben fo alt und für bochft felten ausgeges Benen Farcen teinesweges ju sablen; fie find bendes nicht; und be Bure, mels cher S. Blogel ju biefer Bebauptung ver-Leitet bat, scheint mit der italienischen kitteratur nicht sonderlich befannt gewesen Die gebachten Stude find bas zu fenn. Wert des Giov. Giorg, Arione, welcher erft gegen die Mitte des fechgebnten Jahre bundertes lebte, und die Sommlung felbft ift wenigstens viermahl, und auch mit einem Titel, worauf der Berf. genannt ift, (Opera molto piacevole del No. M. Gio, Giorgione Arione) gedruckt. Die Jahregabl der erftern weiß ich nicht gu bes fimmen, weil ich-fie nie gefeben; aus ber zwepten, Ben. 1560. 8. erhellt aber, daß fie erft turg vorher und zwar mit eben dem Titel, ju Afti, bem Geburtsorte des Bers faffere, erftienen fenn tann. Diefer ges rieth barüber ins Befangnis, erhielt aber feine Brenbeit wleber, unter ber Bebins gung, feine Schriften von allen Ungego. genheiten ju reinigen, und fo murden fle, Affi 1601. 8. und Ben. 1624. 8. von neuem Sic find übrigens in dem Dias lecte von Afti abgefast; und auch in ben lestern Ausgaben nur vprzäglich von den Anfallen auf die Beiftlichfeit gereinigt. Go viel bleibt, indeffen, immer gewis, bag bie, in Brofa, und mabriceinlicher Beife mit Musgang bes funfgebnten Jahrbunbertes gefdriebene, und im 3. 1521 au Sienna gebruckte Calandra bes Carb. Bibiena nicht die altefte Komodie ber Ita-Sie ift es fo gar micht einliener ift. mabl in Radficht auf die großere Regels mdbigteit, benn bie Caffaria des Arioft if fruber gefdrieben. Wenn und wo aber auerit tomifche Stude aufgeführt worben find , ift , meines Biffens , nirgends ges nau beftimmt. Eine der mertmardigften, ment gleich vielleicht nicht ber erffen Bor.

Rellungen fceint die, von den überfesten Menechmen bes Plantus, su Rerrara. im 3. 1486 gewesen ju fenn. (G. unter andern C. B. Jagemanns Gefc. ber fr. Runfte und Wiffenfch. in Italien, B. 3. Th. 3. S. 587 u. f.) Und dem Fontanini su Folge (Bibl. della Blog. Ital. B. 1. 6. 384) mutbe im J. 1494 die Amicizia bes Jac. Rardi, welche fich mit einem, von dem Mertur gehaltenen, Prolog ers ofnet, ju Benedig aufgeführt. Es ift. indeffen, mabrideinkid, bag noch fraber, entweder ju Rom ober an andern Orten Italiens, Comodien gespielt worden find, weil fonft die angefabrten frubern Stude fdwerlich, mas fie fenn follen, alter, in fo fern fenn tonnten, als fie, fictlich, mit einem Muge auf wirkliche Borftellung abgefaßt zu fenn scheinen. Bur bloge, sum Lefen bestiminte Aunstwerte, laffen fle taum fic anfeben. auch werben in ben Pompe Sinese bes Ifid. Ugurgiert Mgolini, Piftoj, 1649. 4. febr vieler, und febr frabseitiger, von den verschiedenen Mabemificu ju Sienna, und nicht blos daseibft, sondern auch, spater, in Rem, unter Pabft leo dem sehnten, gegebenen Borfellungen von Kombbien gebacht. Bon diesen und mehrern Atademissen, ober andern Privatgefellichaften find aber auch vorzüglich die regelmäßigen Stilcke gespielt worden. Die eigentlichen Schauspieler haben, wie gebacht, sich nie oder boch selten damit befaßt. Gefdrieben murden beren, indeffen, von biefent Beitpuntte, vom Anfange bes fechgehnten, bis gur . Mitte des fiebzehnten Jahrbundertes febe viele. Riccoboni (in f. Hist. du Théatre italien, B. 1. G. 131 u. f.) adblt ber blos gedruckten über fechfiehalb bunbert, und mehr als 90 fomische Dichter auf; und ben dem Quadrio (a. a. D. S. 61 u. f.) finden fic beren noch mehrere verzeichnet. Die merfmurbigften biefer Dichter find : Pub. Ariofio († 1536) Nic. Macchiavelli († 1526) Erc. Bentivoglio (1543) Nic. Secco (1547) Piet. Aretino († 1557) Glov. Mar. Cecchi (1570) Sforza begli Oddi (1578) Luigi Groto, Cicco d'Adria (1579) Annib. Cara (Gli Straccioni, Ven. 1582. 12.) £[2 Bil.

Fil. Gaetano (1609) Giovo. bella Porta († 1615) Ott. d'Isa († 1622) Enr. 如6 tano (1622) Brign. Sale (1639) Dich. Ang. Buonarotti († 1846). Hebrigens ift ein großer Theil diefer Komodien auch in Brofa abgefast; und, nach benen ju urtheilen, welche mir genauer befannt find, fehlt ihnen bod, größtentheils, viel von der Babrbeit und dem Leben, modurd, in der Borftellung, das Luffpiel allein anziebend mird. Sie find fast alle su genau nach der Comodie der Alten abe gefaßt; und die barin aufgeführten Charactere mehr nad abgezogenen Begriffen, als nach der Ratur, oder bod bocht flach geschildert, so wie der Dialog feinesme= ges characterififd, und die Jabel in den mebreffen dußerft romanhaft und verwi-Diele Italiener felbft, wie, 3. 3. Baretti, in der Beschreibung ber Gitten in Italien, urtheilen nicht gunftiger bas Aber, als bloge Runftwerte, betrachtet, fehlt es ihnen teinesweges an Berth. Dag deren übrigens in der lettern Balfte bes flebgebnten, bis in ben Anfang bes actzehnten Jahrhundertes wenige mehr ericbienen. und noch meniger gefpielt wurden, ift bereits vorher bemertt mor-Die Opernsucht ergriff die Italies ner mit einer foliben Buth, das fic, auf fer diefem, und ber immer fclechter were , Denben Comedia dell'arce, fein anberes Schauspiel mehr feben wollten. Amenta ( † 1719 ) fceint einer ber erften gewesen ju fenn, melder wieder regelmaß fige und gute Stude, dem Signorelli, Th. 2. G. 181 ju Bolge 7 an der Babl, lies Dir find beren nur viere befannt, movon aber das erste, il Forca, schon Ven. 1700. 12. gedruckt ift. - Ibin folge ten : Girol. Gigli (+ 1722), deffen Litiganti, Ven. 1704. 12. Il Don Pilone, eine Nachahmung des Cartuffe, Lucca 1711. 8. gedruckt worden find. Uebrigens find bes ren noch mehrere von ihm vorhanden. -Ric. Galerno (Gianne Barattieri, Gen. 1717. 8.) - Al. Maffei (Le Ceremonie, Ver. 1730. 8.) - Giuf. Gor. Corio (Teatr. trag. e comico, Ven. 1732. 8. 28.) — Giov. Bat. Zagivoli

(Opere, Fir. 1734 s 1736. 8. 6 %. Ven. 1753. 12. 7 V.) u. a. m. größte Beranderung aber bewirfte in fo fern Carlo Goldoni, als feine Stude wirtlich, and in niehe, als einer Stadt Itas liens, auf öffentlichen, und die Stude der übrigen entweder gar nicht, oder doch nur, wie die Romodien des Fagivoli, auf atademifden ober Privattheatern gespielt murben. Er fleng bamit an, die aiten, ben Italienern beliebten Tragitombbien, ben Belifar, D. Jugn, Renaud be Montauban, u. a. m. von Ungereimtheis ten ju reinigen, und den Sarlefin daraus megaulaffen; bierauf fcbrieb er ein eigents liches Characterflick, Momolo Cortefan, ober l'uomo di Mondo, morte aber dur die Hauptrolle ausgeführt, die andern der Willführ der Schauspieler überlassen waren. Endlich gab er, im J. 1746 ein vollig geschriebenes Stud, die Donna di Garbe, und in ber golge noch ben nahe 60 von eben dieser Art, wovon 316erft vier Stude im J. 1751 gedruct er schienen, und die nachher fammtlich in f. W. Ben. (ben Basquali) 1760 + 1774. 8. 20 B. Tor. 1772. 19. 16 B. gefammelt worden find. (6. bie Memoires de Goldoni, Par. 1787. 8. 3 3. Deutich, leipz. 1788. 8. 3 Th ). Auch ift ein groß fer Theil berjelben von verschiedenen Berfaffern in bas Frangoffiche überfest, und unter bem Litel: Choix des meilleures pieces du Theatre italien moderne, P. 1783. 12. gefammelt mote Deutsch bat einige vierzig Stude desselben, J. S. Saal, Leips, 1767 : 1776. 8. 11 26. fo wie J. C. Bock, B. M. D. Reichard, u. a. einzele derselben, und jum Theil umgearbeitet berausgegeben. Daß, bey biefer Wirtung feiner Stude, es ihnen nicht an Verbienst fehlen tann. verkeht fic von selbst. Meines Bedin tens find aber die Plane berfelben, grif. tentheils, doch febr alltdglich, und bet Dialog febr leer. Der größte Borges berfelben ift, vielleicht, daß die Rational fitten guerft barin auf die Babne gebracht worden find. - Dit ibm jugleich, aber feinen Entwarfen entgegen, arbeitete, 住

får bas Theater zu Benebig, Piet. Chiarl. Diefer nahm, nahmlich, ben feinen Mr. Betten, Ruchicht auf die ftebenden Chas ractere, oder Masten, welche jener lieber ganz batte ausrotten wollen ; feine Komos dien, einige vierzig an der Zahl (Ven. 1756. 8. 14 Eb. Bol. 1759. 8. 12 3.) geben indeffen, ihrem Berthe nach, weit unter ben Studen bes Golboni. Streitigfeiten zwischen benden, brachten die wirklich briginalen komischen Arbeiten des — Carlo Gossi (Opere, Ven. 1758. – 8. 8 B. Deutsch, die theatral. W. durch Erbr. Mug. Werthes, Bern 1777 1780. 8, 5 Th.) hervor. Benigftene laft ein bo. ber Grad von Erfindungsgeiff, fo wie von Darfiellungsgabe fich ihm nicht abfprechen; und nur menige Dichter burften, fo wie er, bas wieflich Ungereimte anziehend und fo gar rührend zu machen gewußt haben. Unter den neuern find die merkwardigs ften: Onofrio Albergati Capacelli (Nuovo Teatro com. Ven. 1774 - 1779. 8. 5 Th. Deutsch, ber ite Th. Brest. 1778. 2. und einige einzele, von B. M. D. Reis pard, J. N. Pepold, u. a. m. Er nde bert fic der Manier der so genannten Dras men; aber er ift auch größtentheils eben fo langweilig, ale die langweiligften ber Dramenbichter) — J. A. Frederico (1. Birbi, Il Curatore) - C. Necchia (Bip= polptus, Neap. 1779. 8.) - Piet. Signo. refli (La Faustina, Luc. 1777. 8.) Andr. Willi (in f. Opere dram. Ven. - 1778. 8. finden fich bren Luffpiele) u.a. mehr. Uebrigens muß man, beo bem von E. F. Flogel ( Gefch. ber tom. Litter. B. IV. S. 157) angegebenen Reichthum ber italienischen Bubne nicht vergeffen, daß, unter ber dafelbft bestimmten Babl von Studen, auch alle mogliche Opern, Tragifomodien , Tragodien', Mbfferien, . u. f. w. mit innbegriffen find. Krungen in andre Sprachen von italients fcen Kombbien fdeinen nicht viele gemacht morden ju fenn. Bon frangoffichen ift mir, auffer ben bereite angefährten, und einigen frabern, ben bem Riccoboni (Reflex. crit. 6 95 u. f.) ermahnten, nur noch has Theatre d'Italie, Par. 1758.

12. 15 B. von Cebors bekannt; von den englischen, begnüge ich mich mit ber Uns zeige der Uebersepung der Suppositi des Arjoft, welche icon im 3. 1566 ericbien, und einigen Einfluß auf die englische Babe ne gehabt ju baben icheint (S. Samtins Origin of the Drama illustr. 3.3. 6.1 u. f.); und wir Deutschen haben, nachft ben vorher angezeigten, eine welste Schaubabne burch B. M. D. Reichard. Berl. 1780. 8. erhalten. Mehrere Rade richten von diefer Art der Komodie felbft, geben die schon dfterer benannten Schrifts keller Crescimbeni, (Lib. IV. C. 6 und 7. B. 1. G. 267. Ausg. von 1731.) Riccobos ni, Quabrio, Signorelli, an ben angef. Orten; auch enthalt noch bie Vorrede bes Cebors ju dem Theatre d'Iralie, fo wie die Borrede des Chiari ju f. Kombbien, und ber 4te B. von E. F. Aldgels Gefcichte der fomifchen Litteratur, G. 125 u. f. eine Geschichte berfelben, und bie Memoires de Goldoni manderlen Bentrage baju. - Begen mehrerer Schrife ten f. ben Art. Drama.

Berbunden mit dieser Gattung der Komodie waren fast immer die Intermez308, aus welchen sich endlich die eigents
liche komische Oper bildete. Schon in die
frühesten Stücke der geschriebenen italies
nischen Komddie wurden zwischen den Acten,
lieder, ober Madrigale, unter der Aufschrift Coro eingeschaltet, und diese verwandelten sich endlich in Gespräche, welche eine eigene Handlung darstellten.
Mehrere Nachrichten giebt der Artisel,
Operette.

Wegen der favole rusticale, boschereccie, cacciatorie u. d. m. s. den Art. Sirtengedicht. —

Berner gehören, ju den bramatischen Lustvarfeiten der Italiener noch allerband, sin sich selbst bestende, und noch sortbauerne de Possen, oder Barcen, welche aber nie auf den discuttien Eheatern erscheinen. Dergleichen sind die Zingaresche und Giudiate, von welchen Ecescimbent, Lib. IV. c. 4. S. 1. S. 263. und Ildgel (Gesch. des Grotestesom. G. 67) handelt, des sie aber, auf der solgenden £13

Seite wieber mit ben frubern, und, ber Beichaffenbeit nach, gang andern Barcen verwechfelt. —

Auch an einer eigentlichen Puppens Komdoie, oder an Marionettenspielern, welche ben ihnen Burartini heißen, fehlt es den Italienern nicht. S. Quas drio Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. S. 245. ——

Eben Diefer Schriftfteller giebt (a. a. D. G. 257) einige Dadrichten von ben Pantomimen der Italiener. Eine befondre Battung berfelben, welche aus Puppen besteht, bie, hinter einem burchs fichtigen Borbange, irgend eine Sandlung, ohne meitere Borte, darftellen, wird, G. 258 ermabnt. 3hr Urheber foll ein Benetianer, Giuf. Cavazzi, fepn; aber S. Quadrio erzeigt den Deutschen die Ebre, fie filt Berbefferer biefer Ere findung auszugeben. - Bon eigentlichen Balleten f. Signorelli, Th. 2. S. 228. b. u. — —

Die Komödie der Spanier list nicht, mit voller Bewisheit, fich genau characterifiren, ober vielmehr die Bes fcichte berfeiben fic nicht ausführlich geben, weil die Spanier felbst zu wenig Materialien bazu geliefert haben, und boch das wenige, was jeder aus der lecture ber fpanifden Stude miffen fann, bin-- langlich ift, um ju feben, daß bie Quadrip, Bettinelli, Baretti, und felbft Signorelli, fo wie noch mehr die grans gofen, als Boltaire, bie Berf. ber Hift. univ 'des Theatres, u. a. m. melde von dem fpanischen Theater baben Dache richten geben wollen, entweder febr mes nig damit bekannt, ober doch nicht sehr geneigt gewesen finb, ben Spaniern Bes rechtigfeit wieberfahren gu laffen. drio z. B. a. a. D. S. 332 u. f. leitet die fpanische Komodie, und bas ganze spanis fce Drama überhaupt, unmittelbar von ben Atellanen ber Romer, nachbem er diese zu gang eigentlichen Tragifombbien gemacht bat, ber; und, ju diefem Enbe mus die Atellane erft nach Afrifa binuber fpagieren, und von ba muffen bie Mauren fie uad Spanien bringen. lind von der

Parteplichkeit ober Unwiffenbeit ber übrb gen werden fich, in der Folge, Benfpiele Der einzige Riccoboni (Reflex. histor, et crit, sur les differens Thestres de l'Europe, Amft. 1744. 8. 6. 44 u. f. ) zeichnet fich , durch Unpartheilichkeit aus; aber er scheint nicht ims mer genau unterrichtet gewesen ju fenn, Es bleibt alfo nichts übrig, als fich an jenen, wenigen Nadrichten der Spanier, verglichen mit ben Studen felbif, ju bal ten. - Ob die Spanier fo fruh wie die andern Bolfer Europens, eine eigent lice, christliche Romódie gehabt has ben, ift nicht ausgemacht; indeffen if es billig, daß biefe zuerft in Ermagung gezos gen wurde. Sie befigen zweperlen Arten Die ersten sind die, seit dem bavon. 3. 1765 burch ein fonigliches Edict verbe tenen Autos sacramentales, melde gewöhnlich mit den Mofferien in eine Claffe gefest werben, aber eigentlich ju den Moralitäten in so fern gehören, als fie, größtentheils, immer nur aus alle. gorifden Verfonen befteben, und nur allenfalls fich zu jenen zählen laffen, weil fie immer Beziehungen auf die Geheimniffe der Neligion, besonders auf bas Geheim: nis des Saframentes baben. Die 3ck ihrer Entstehung ift, so viel ich weiß, noch nicht beffimmt. Swar bat Signorelli ( Rrit. Gefdichte bes Theaters. Ib. I. 6. 355 vergl. mit ber Anm. Eb. 2. 6.42. d. U.) aus dem im J. 1473 ergangenes Berbot der Toletanischen Lirchenverfamme lung, die Leben der Beiligen in den Sir den ju lefen , ein Berbot diefer Met von **Porssellungen berausgebracht; und Na** farre, in der Differtat. fobre las Comedias de Esp. vor den Comed. des Cervantes, Mad. 1749. 4. fcheint, S. 16 fle für febr alt anguseben. Auch fommer wie die Folge geigen wird, fcon febr frub geitig, moralifde Befen, ober allegori fche Personen in den Schauspielen bet Allein fo viel ift gewis, Spanier vor. bag der Aucos nicht ebe, in ben spanischen Schriftstellern, als im aten Th. Kap. 11, 1 ober in ber Fortfegung des D. Quirette vom Cervantes gedacht wird; und bas bafelbit :

felbst erwdbnte, Las Cortas de la Muerte. foll, bem Binc. Barcia de la Suerta, in dem Prol. ju f. Theatr. Hifp. S. XV Bu Rolge, fich von dem Cervantes felbft Jene Fortfegung ericbien berfibreiben. aber erft in bem 3. 1615. Inbeffen ift es febr naturlich, das die Keime berfels ben fcon febr frube ba maren, diefes mogen nun die stummen Mummereven ber dem Frohnleichnamsfefte (Signor. Eb. a. 6. 42 ) ober bic Gefduge und Aufgüge der Bilgrimme (Mafarre, a. a. O. S. 16) gewesen fenn. Go gar die Wefprache bes Juan de la Engina (G. Belaig, G. 303) laffen, wie Borldufer berfelben , in fo feen An anfeben, als die Passion, die Balls farth nach Jerufalem , u. d. Gegenfidnbe mebr, darin abgebandelt merben. find beren, mabricheinlicher Beife icon, in der gewöhnlichen Form, vor dem gedachten Beitpunft geschrieben worden; der befannte Lope de Bega († 1635) foll, wie Montalban in der fama posthuma fagt, der Berfasser von mehr, als 400 sepn, von welchen, unter andern, D. Joseph Ortin de Billeng groblf, Baragoffa 1644. Der berühmtefte 4. gesammelt bat. Dichter in diefer Gattung aber, ift D. Bedro Calderon de la Barca († 1687). Seine Stude biefer Urt, murden guerk, Madr. 1677 u. f. 4. und darauf, an der Babl 72, von D. Pedro Bando p Mier, Mad. . 1716. 4. 6 3. berausgegeben: und in dem, ben der Sammlung f. Komodien, von Juan de Bera Caffis, Dad. 1685 - 1694. und 1726. 4., 9 B. befindlichen Bergeichs niffe merben ibm 94 jugeschrieben. mehrere fcheinen, unter feinem Rahmen, einzeln, und augleich febr verftummelt, gebruckt morden ju fenn, fo mie berett poch, von viel andern Dichtern abgefatt . worden find. In bem , von Binc. Gatcia de la Buerta, seinem Theatro Hespañol bepgefügtem Bergeichniffe, worig er brey Atten berfelben, als Sacramenzales, Alegoricos, y al Nacimiento. de nuestro Senor annimmt, werben, 6. 202 n. f. die Litel von 309 bergleis. den Studen angeführt, und unter dies fen finden lich doch nur 18 von Lope. Bas

den Berth berfelben anbetrift: fo find menigftens die von Calderon, in Bergleis dung mit den mir befannten Dipfterien und Moralitaten anderer Bolfer, wahre Meifterflucke; und C. F. Flogel, welcher (Gesch. des Grotestetom. G. 73) von ibnen überhaupt fagt, daß fie an ungeheurer Bermifdung vom Beiligen und Profanen, von Engeln und Teufeln, fast alles übers treffen, was je Ausschweifendes in der Romédie ertacht worden ift," fcbeint die abnliden Broducte anderer Bolfer nicht fonderlich genau angefeben zu buben. Man lefe, 3. B. nur ble Vie de St. Christofle . . . en rime françoise et par perfonnaiges p. Maitre (Ant.) Chevalet, Gren. 1530. 8. und vergleiche! Ober die Moralitat des Nic. de la Chesnape, La condamnation des banquets, aus eben diefem Beitpunfte. Benn Calbe. ron Bdume und Bflanzen perfonificiet bat: fo findet man bier die Billen, das Cipftier, den Aberlaß, die Gulfe, den Beits vertreib bandeind eingefahrt. Um Gignorelli, der (Krit. Gefch. des Theat. , Eb. 2. 6. 74 ) fo gefiffentlich Ungereimtheiten aus ihnen mit Erclamationen über fie, sus fammen tragt, batte immer dafür auch Nachrichten und Auszüge aus den Doftes rien feines Boltes, über welche er mit ein paar Borten bingliticht, geben follen, und murbe, menn er fie, aufrichtig, aus ben frühern Ausgaben gegeben batte, eben dergleichen lingereimtheiten und Unftobig. teiten aus ihnen Saben ben Lefern vorles gen muffen. Befondere durfen die fpanis fcen Autos nicht nach ben Befchreibuns gen von ihren Borftellungen beurtheilt merben, meil die fpanifcen Schaufpieler, viel freper, als an andern Orten, mit ibren Studen umgeben, und in jene entweder irgend einen Gragiofo binein flicken, ober Beranderungen damit vornebmen. Go tann 3. B. in ber Borfiels lung des Autos. La Devocion de la Mifa, vielleicht, wie Signorelli (Eb. 2. 6. 77) ergeblt; die Meffe wirklich ges fepert worden fepu; in dem Stude bes Calberon felbft (und fein anderes; als das genannte tann: er gemeent baben) wird £14 dieie

diefe Fever auffer dem Theater angenoms Ilebrigens baben die Aucos, wie mehrere profane Stude, ihre eigenen Prologen (Loas), die nach der Person, von welcher fie gehalten merben , 3. 3. Drolog des Marren, des Bauern, u. f. m. betitelt find; und mehrere Nacheichten ges ben, Miccoboni, (a. a. D. G. 53 u. f.) und E. B. Blogel ( Gefch. ber tom. Littes rat. B. IV. S. 162 und 181. und vorzüge lich Gesch, des Grotestetom. G. 73 u. f. mo bas, mas jener, und Signorelli, Baretti, und einige Reifebeidreiber etadbe len; gesammelt worden ift). zweyte Gattung der eigentlichen drifflib. chen Kombbie in Spanien find die Comedias de Santos. Diefe merben gembonlich mit den Autos verwechselt; aber sie find davon in fo fern gang verschieben, als in ihnen bas leben und bie Thaten ber Beiligen, in ordentliche Mufgage ober Jors nades abgetheilt, bargeftellt merden. . Es durften wenige Beilige fenn, melde nicht, auf diefe Art, waren auf die Babne gebracht morben; menigftens find mir, ben Auffdriften nach, mehr als ein paar bundert bergleichen Stude befannt. Das altefte fceint die Daria des, ums 3. 1566 lebenden Juan Limoneda zu fenn. der Teufel, fo wie die Engel, und moralifche Wefen after Urt, in biefen Staden Rollen baben, verfieht fich von felbft; auch treten ofterer, ein Nino Jesus, (ein Jesustindlein) und ein Gracioso (ein Sannswurft) in ein und bemfelben Stude auf. -

Die eigentliche Komödie der Spasnier scheint, wie ber allen Wilkern, sich Aberhaupt aus Schauspielen entwickelt zu haben, welche nicht eigentliche Kombbien und nicht einmahl Deamen überhaupt waren. Nasare, in der voedergedachten Abbandlung, S. 19 erzählt, daß, ben dem Ardungsseste Alsond des sten von Arragonien, im I. 1328 allerhand Gesschape und Gespräche weren ausgesährt worden; und dergleichen Vorkelungen müssen unkreitig öfterer Statt gesunden haben, weit Johann ite, Martin und Verdingund von Arragonien den Altglies

bern ber Gaya Ciencia, ober ber eigent lichen Dichter-Innung, bas Borrecht ets theilt haben follen, daß nur ihre, obee nur die, von ihr gut geheißenen oder ges fronten Ditados, Trobas und Dialogos diffentisch abgesungen oder vorgestelle were ben barften (Rafarre, a. a. D. S. 18). Bon dem Innhalte ober ber Befchoffens beit berfelben miffen wir aber nichts; cben so wenig, als von der Art von Farcen, welche, dem gebachten Schriftfieller (a. a. O. S. 20) su Folac, ber den Turnies ren diefer Beit gefpielt worden finb. lein im Anfange bes funfgebriten Jahrhundertes, wurde ju Zaragoffa ein Schaw spiel von Enrique de Villena († 1434) aufgeführt, in welchem die Gerechtigfeit, die Wahrheit, der Friede und die Barms bergigfeit, bandelnd erfchlenen; und in bem Cancionero de todas las Obras de Juan del Bazina, Zar. 1516. f. finden fich allerhand dramatifche Stude, schr vermischten Innhaltes, worin die bandeinden Berjonen geößtentbeils aus Schafern befteben. Und Stacke diefer Art find benn auch, wie Cervantes er schlt (in dem Prol. zu f. Komödien), die hetrschenden, vorgestellten Stude bet Spanier, noch in der Mitte des fechzehnten Jahrhundertes gewesen. Er fagt von den, in feiner Jugend gefehenen Rombbien : "Gie waren Befprache, fat wie hirtengebichte, zwischen zwen ober bren Schafern, und einer Schaferinn. Man fluste fie auf und verlangerte fie mit swey ober bren Zwifchenspielen, barin bald eine Mobeinn, bald ein Auprier, balb ein Schalfsnarr, balb ein Biscaper. (ein Tolpel) vorfam." Und, aller Beschreibung nach, find bie, in verschieber nen Sammlungen, ju Balencia 1567. 8. gebruckten eigenen Arbeiten bes Scham fpielers, welcher diefe Borffellungen gab, bes lope de Rueda, von eben diefer Befchaffenheit. (S. Belaja. Gefch. ber fpan. Dictt. G. 316. Signorelli, Th. 2. G. 27.) Auch fore de Vega in f. Arte nuevo de hacer comedias fagt, bas liebeshdabel gemeiner leute barin bargeftellt werden; und nach dem Fragment mu urtheilen, meldes

welches im aten B. G. 223 u. f. bes Berfes: Weber Gitten, Temperament, Theater u. f. w. Spaniens, Leips. 1781. 8. bavon abgebruckt worden ift, bat Rafarre eben fo Unrecht, fie mit ben Studen bes Plautus und Terenz zu vergleichen, als ihren Berfasser den Wiederhersteller ber fpanifchen Babne gu nennen; benn, was wiederbergeftellt werben foll, mus vorber ibon einmabl in Stand und Ord. nung gewesen fenn. Richt von anberer Beschaffenheit und Gineichtung find die Tholomea, Serafina und Duquesa de la Roia des Timoneda, oder Alonfo de la Bega, melde um eben diefe Zeit (1566); aud iu Balencia, beraustamen, ob fie gleich durch eingewebte Bezauberungen etwas mehr leben erhalten baben. 316 Sunftwerte fest Belagques (a. a. D. G. 28) fie noch unter die vorigen. Indeffen baben freplich bie Spanier icon fruber, adbuilid fibon im Anfance bes fechsebns ten Jahrhundertes, gedruckte, obgleich nicht (wie man aus den eben angeführten Borten des Cervantes foliegen muß) gewielte Stude gehabt, welche der eigentliden Kombbie viel naber tommen. Diefes find die, unter ber Aufschrift Propoladia, gu Sevilla, bereits 1520, 4. 1533. 4. etfchienenen Stude bes Barth. de Cors res Rabarro, eines Beiftlichen. Es find beren acht, Serafina, Erophea, Solbatesea, Linellaria, Imenea, Jacinta, Calamita und Aquilana; und meines Bes buntens fagt Mafarre, von ihrem Berf. (G. 21) in fo fern mit Recht: debe fer tenido por el primero, que dio formas a las comedias vulgares, als Bes gebenheiten und Sanblungen in ihnen bars geftellt werden, und als es ihnen nicht an Blan und Verwickelung mangelt. Signos reft, vielleicht aufgebracht, bas Rafarre ben Berf. zu einem lehrer ber Italiener maden wollen, ift (Krit. Gefch. bes Theat. 26. 2. 6. 30 u. f.) ungerecht gegen benbe. Jenen lagt er biefe Stude fur die beften Manifchen ausgeben; und ben diefem übers fieht er bas, worauf er, als Beidichts foreiber ber Bubne, juerft batte feben follen, bas Berbditnis beffelben gur Borts

bifbung ber Romobie in Spanien. Denn die Stucke feiner Borganger, nabmlich. bloke Schäferspiele waren, wenn sie blos aus Gesprächen bestanden: so ist es tein geringes Berbienft, querft Sands lung und Berwicklung auf die Bubne ges bracht zu baben. Frenlich find diefe Komobien nicht nach ben clafficen Ruftern eingerichtet; aber dafür athmen fie mebr Leben und Wahrheit, als manche, nach diefen Duftern angftlich gugeschnittenen Stude ber Italiener. Much hatte er ims mer nicht so gang besonders sich über ihre vermeintliche linebebarteit ereifern follen. Mis Beidichtidreiber ber Bubne mußte er boch wohl wiffen , mas , g. B. in den Rednerinnen und andern Studen des Aris ftophanes, in den frühern Studen der fouft so ehrbaren Franzosen, so gar noch in ben Studen bes Ml. Barbo, und in ben fonit gang regelmäßigen Komobien mans cher feiner landsleute, als des P. Aretine, verfemmt. Gelbft bas gerühmte, erfte, ungefdbr um eben biefe Beit, ober gar noch fodter, erschienene regelmabige Stud ber itglienifden Bubne, Die Cas landra, deren Berfaffer noch oben brauf Cardinal mar, verfibst febr groblich ges gegen bie guten Sitten. llud was die Bermifdung von Religiofitat und Auss fcmeifung anbetrift: fo findet fic diefe porguglich nur in bein von ihm zergliebers ten Stude, finbet fich aber, leiber! auch augleich nur ju oft in ber Matur, und mar nur zu lange berrichende Ratur. Goll aber ber Dichter nicht Sittengemablbe liefern? Soll er immer nur fo bubfc an dem Allgemeinen fich balten, und, menn er nur ein Aunftwert liefert, fich mit Muss führung einer burren, felettirten Sands lung begnügen? Mit eben fo wenig Rect wirft er bem Nabarro ein Gemengfel von Sprachen vor; es ift weber allgemein, woblgemerft! Berbaltnismabig, noch. deger als - in der italienischen Comedia dell'arte, und in ben für biefe gefdriebenen, fo wie in mehrern Studen feines, erft karilich gestorbenen, vorgeblis den Mablers ber Ratur, bes B. Golo Die Spanier, welche bas, mas boni. 215

ibre Sprache angebt, doch am besten miffen muffen, fesen ben Nabarro unter bie Berbefferer derfelben (Nafarre, a. a. D. S. 21. Belajq. S. 322 ). Much foll er noch guerft bas Wort Jornada für Act ges braucht haben. - Auf ibn icheint Juan be la Eueva gefolgt, ober bod menigftens bem Cervantes voran gegangen zu fenn, obgleich weder diefer, noch Maforre beffels ben gedenken. Gein Lodesjahr ift unbes fannt; aber icon im 3. 1588 find Romd. bien von ihm gedruckt morden. feinem Rabmen geben, auffer vier Erauers fpielen, folgende Stude: La Conftancia de Arcelina; El Degollado; Donde hay agravia hay venganza; El Infamador; Nadie se atrèva a el Honor: Quas es lo mas en amor, el defprecio ô el favor? El Vicio enamorado, und Fl Viejo enamorado, movon mir aber nur einzele, nicht die, von J. A. Dies (ben f. Belagg, G. 202. Anm. n) . angeführte Sammlung, befannt find; und und ich will bier gleich bemerten, daß die mebreften diefer Sammlungen blos von ben Buchbandlern, nicht von den Bers faffern felbft veranftaltet werden, und ba. ber, felten ober nie, bie fdmmtlichen Stu. che eines Berfaffers enthalten. Was die · Komddien des Eueva anbetrift: so ist die Sprace barin allerdings fcon; und fie baben jugleich mehr Berwickelung, fo wie mehr Bandlung, oder vielmehr die Gis tuationen darin find mehr entwickelt und ausgeführt, ale in ben Studen bes Das barro : bergeftalt, bas Cueva wirflich uns ter diejenigen ju feten ift, melde bie fpas nische Romodie vervolltommt haben. Die Berausgeber des Parn. Efp. fagen von thm: excediolos (nahmlich ben Rueba und Maharro) incomparablemente en las ventajas de su erudicion, y en la grandeza de fu ingenio, con la qual, y ayudado de su numerosa y elegante versificacion, levantò de puntò el sistema de la comica Espanola, cultivò el artificio y puliò el estil del drama, sacandole de la antigu+ vudeza. Aber die ibm, von meb. tern jugeschriebene, claffifche Regelmäßig-

feit, zeigt fich benn boch nicht in feinen Much eignet er felbft fie fic Studen. nicht zu, (f. Egemplar poet. im sten 8. des Parn. Elp. G. 59 u. f.) fondern ge-Rebt vielmehr ein, mas ihm die Spanier Sould geben, bas er, nahmlich greeft, . Konige und Koniginnen, mitten unter gemeine Leute in das Luffpiel eingeführt, und badurch die Berunkaltung deffelben almablig veranlagt babe. (6. Notic. literar, para la vida di Mig. de Cervantes, S. 16. von 3. A. Befficer, bes f. Enfayo de una Bibl. de Traductores Espan. Mad. 1778. 4. S. 158.) Ueberhaupt enthalt das vorher von ihm angeführte Gedicht nicht wenig Bentrage au der Geschichte der spanischen Babne. Er nenntnicht allein barin verschiedene altere Dichter, als Quevara, Gutiere de Catina, Cojar, Buentes, Ortis, Megia, Malara, welche in ihren Studen ben Regein ber Alten gang treu geblieben maren, von denen aber, in den mir befannten Rade richten von dem fpanischen Theater, fich faum die Nahmen finden, fondern er inst auch, bas bas Bolt endlich biefer Gimplicitat überdrüßig worben fen, und das fcon vor ibm, die Alten nicht mehr als Befeggeber maren angefeben morben, fo wie, bag er die Komodie von funf auf vier Acte ober Jornaben eingeschrantt beie. tlebrigens wird bas, mas C. Z. Flogel (B. IV. G. 167) an feinen Studen aus fest, und aus bem Signorelli (Eb. 2. 6.53) genommen bat, bier nur von bes Eraufpielen beffelben gefagt; feiner Lufs fpiele ermabnt der Italiener nur febr ebenbin und Montiane, welchen Ilogel ans führt , eben auf folde Mrt. - Bon Chr. Caftillejo, melder in biefen Beitpunft ac bort, find feine Stude gebruckt (G. Belazq. S. 321. und S. 196. Anm. h.) — Chrift. be Birnes , ob er gleich gemobalich nur unter die tragifchen Dichter gefest wird, verdient, aus mehr als einer Rudfict, auch bier eine Stelle. lich baben, unter ben eigentlichen beamatifchen Producten ber Spanier, feine Stude, (deren überhaupt acht find, me von in s. Obres, Mad. 1609. 8. sich fitafc.

fûnfe, La gran Semiramis, la cruel Cafandra, Atila furiofo, La infeliz Marcela und Elisa Dido finden, und bren, El Amor, Abfalon, und Saul y Jonatas einzeln erschieuen) zuerft, den Litel von Tragikomödien geführt (S. den Discurso sobre las Traged. Espan. von Aug. de Montiano, Mad. 1750. 8. 6, 68) und find es jum Theil, porguge lich aber seine infeliz Marcela, auch wirflich. In diefer lettern erscheinen God: fer, und andre gemeine Versonen, mitten unter den Belden; und traurige, und eble Stellen medfeln mit policeliden und niedrigen ab; und wenn diefes Stuck gleich; in Rudficht auf die Einbeiten, nicht mangelbatt ift : fo find bie andern es benn bod um isto mebr. Auch rabmt fic Birues, in der Borrede ju f. Bers fen fo wie in mehrern Prologen ju feinen Studen, "bas Beste ber alten Sunft mit dem neuern Gebrauche vereint zu baben ;" und Montiano erflart (a. a. D. S. 36) Diefen neuern Gebrauch fur die Ginfub. sung aberflußiger Perfonen, die nicht jur Sandlung des Stuckes geboren, ben Gang deffelben verwirren, die Wahrscheinlich Zeit fcmdchen, und allenfalls fo genannte Coups de Theatre oder Ueberraschungen hervor bringen, melder Gebrauch denn aud, obgleich Birues in fo fern nicht Arheber bej. felben fenn tann, als er Gebrauch beißt, Durch fein Bepfpiel befraftigt murde. Ferner hat nicht blos lope de Bega ibn jum Urs Beber der gewöhnlichen Abtheilung des spamifchen Drama in bren Aufguge ober Jors naben gemacht; nicht allein fagt er felbft pon f. Semiramis, im Prolog, de fer primera en ser de tres Jornades, fondern auch in der Einrichtung des Stus ches findet fich ein Grund gu diefer abthei-Es befteht gleichfam aus brep Sheilen, und ber Berfaffer mil es für dren Eragobien angesehen haben. er barüber fagt, tann, als ein Bengrag jur Beidichte der fpanifden Bubne angefeben merben:

Que fuceden en tiempos diferentes; En el fitio de Barra la primera, En Ninivo famosa la segunda, La tercera y final en Babylonia, Formando en cada qual una Tragedia,

Con que podrà toda la de oy tenerse por tres Tragedias bergekalt, das der Anspruch des Cervanstes auf diese Neuerung (s. den Prol. zu s. Komddien) wohl nicht zegründet scheinet (vergl. mit dem Disc. des Montiano, S. 67. und den Notic. kter. para la vida de Mig. Cervantes des Pellicer §. 17. a. a. D. S. 159). Ueberhaupt läßt sich dem Birdes ein großer Einstus auf die spanische Bahae, dieser mag nun bestehen, worin er wolle, nicht absprechen. Lope de Bega sagt in dem Laurel de Apolo von ibm:

A quien las Musas comicas debieron

Los mejores principios, que tu-

und in der Arte nuevo, daß er die Komodle aus ber Kindheit geriffen habe. Wodurch aber diese Vermischung des Trais gischen und Komischen, zuerst, erzeugt oder begunftigt morden, und ob fie viels leicht im Character der Ration feibft ges grundet ift, laft schwer fich ausmachen. Rur ift ce, meines Bedantens, mert. wurdig, das schon früher, schon im Uns fange des fechehnten Jahrhundertes, ber Amphitruo des Plautus, von Frc. Billa: bolos, Barag. 1515, obgleich mit einigen Auslassungen, und, in der Mitte eben biefes Jahrhundertes, im 3. 1555, noch einmahl von Bereg Oliva, obgleich mit einigen andern Studen eben biefes Diche ters, überfest wurde, fo wie, daß unter ben Uebersegungen ber claffifden Dramas tifet jene die dltefte ift; und Plautus tonnte immer den Nahmen und Begriff su der spanischen Tragitomodie bergegeben, ohne im mindeften ein Mufter davon gefdrieben ju baben. Bu der Vermischung hoher und niedriger Perionen batte bas Benie ber Spanier, ober, nach Barburs tons Megnung, die eigenthumliche Beis flesbildung der chriftlichen Bolter, das übrige

Go viel ift gewis, übrige binjugefest. daß lope fich, in f. Arce, auf ben latels nischen Dichter bezieht, und nach bem Mafapre (a. a. D. G. 49. ob. D) su urs theilen, baben mehrere bas Unfeben befo felben in biefer Sache gebraucht. beffen find die Spanier, wie bereits, ben Belegenheit der italienischen Kombbie bei mertt worden ift, teinesweges ben übris gen Boltern Europens mit fold einem Gemengicl von Drama vorangegangen. Wenn die Stude des Birues, wie fic nicht zweifeln laft; bie erften fpanifchen Stude biefer Urt find: fo fonnen bie Italiener leicht beren ein halbes Jahrbundert fruber gehabt baben; benn bie bereits im 3. 1532 gedruckte Ceccaria bes Antonio Epicuro falt lange vor dem Belts puaft, in meldem Cervantes die fpanis fche Combbie noch in der größten Einfalt fab. Grenlich aber wurde nicht in Italien, fo wie in Spanien, ber Befcmack an folden Studen, menigftens nicht in allen Beitpunften, berrichenb; es murden nicht dort, fo wie bier, Borguges weife, nur dergleichen, und nicht in fols der Menge geschrieben. Denn, mit je, nem Zeitpuntte fceint nicht allein eine mabre Gandfluth von tomifchen Dichtern eingebrochen, fondern auch jenes Gemenge fel von Tragischem und Komischem, eben fo wie die Unregelmäßigkeiten aller Art, Midt immer größer geworden ju fenn. daß, wie gewöhnlich geglaubt wird, alle Stude von folder Befdaffenbeit maren. Die Spanier haben, wie bie Folge gels gen wird, nicht allein Kombbien von mans cheelen Art, fondern viele derfelben tommen auch, wenn fie gleich nicht gerabe von folder Beidaffenbeit, als die Kombbien ber übrigen Bolfer Europens find, ben gewöhnlichen Regeln naber; und baburch, oder fonft durch glactliche Erfindungen, Sprache, u. d. m. zeichnen fich nun bie Stude folgender Dichter aus: Dig. Cervantes (geb. 1549. geft. 1616. Bon feinen frühern Komödien weiß man nicht eine mabl die Eitel vollfiendig; gebruckt find beren aufer acht Zwischenspielen, querft acte, Mad, 1615, und mit der fcon ofter angeführten Abhandl bes Rafarre (bie aber weber ben Gefchichtforicher ber fen nifden Bubne, noch den Kunftrichter befriedigt, weil der Berf. nicht allein pu wenig beffimmte und genaue Nachrichten von der Entfichung und Fortbildung ber spanischen Kombbie giebt, sonbern auch lictlich au fehr Lobredner feiner Ration ift, und eine ju dngftliche Ruckficht auf die französischen Arttiter nimmt ) ebend. 1749. 4. 2 3. Dag ber Enipruch bes Ecre vantes, bie fpanifche Komodie guerft in bren Jornaden abgetheilt zu haben, wes nigftens 3meifel guldft, ift voeber bereits bemertt worden; auf alle Bat es nicht, wie er behauptet, die funf ge wöhnlichen Joenaden in bres verwandelt, benn die Stucke des Eueva find, wie ges bacht, in vier abgetheilt, und dieser rübert fich ausbrucklich, der Urheber diefer Ers findung zu fepn. Noch minder bat er me erft, wie er ferner will, allegorische Befen auf die Bubne gebracht. Schon Juan de la Ensina führte diese ein; auch hat so gar Rafarre felbst biefes (a. a. D. S. 19 ober B. 2) widerlegt, nicht, wie Gignorent (Th. 2. G. 41. Anm.) laderlicher Beife will, auf den Calberon bamit gezielt. Die Stude felbft baben, meines Bebaufens, nur bann Werth, wenn man fie bofur, wofur Rafarre fie ausgiebt, får Barobien ber Arbeiten bes lope, ansieht, und bie Mennung bes Rafarre muß, was auch Signorelli (Th. s. S. 39 u. f. ) bagegen fagen mag, jebem einleuchten, der die Rombbien bes Cervantes mit einem Auge auf lope ließt, ober, J. B. ben Rufian dichoso des erftern, mit dem Rey Bomba des lettern vergleicht. Go gar ber Character bes Cervantes macht eine folde Ablicht ben ibnen mabriceinlich. neuern Beiten find beren noch zwen von ibm. La Numancia und El Traco de Argel, ans licht sezogen worden, die ich aber nicht gefeben. Rach bem , mas huerta, in der Leccion critica, Mad. 1785. 8. G. 26 davon fagt, hatten fle immer ungebruckt bleiben tounen. ber Numancia treten allegorifche Beien auf; und mahrscheinlicher Beise find et

biefe, worauf Cervantes feinen vorber ges (Ein Leben decten Unipruch grundet. deffelben von (Breg. Mapans, findet fich por dem D. Quirote, Lond. 1731. 4. und por mehrern, fpatern Ausgaben; ein anderes von 3. A. Bellicer in dem angef. Enfayo de una Bibl. de Traduct. Esp. Mad. 1778. 4. G. i43 u. f.) — In deut fcon gedachten Prologo bes Cervantes gu f. Kombbien, fo wie an verschiedenen Stellen des'D. Quirote, werden mehrere fpanifche Komiter aus biefem Zeitpunfte, als D. Rimon - Dig. Candes -Luis Beleg de Guevera - Ant. de Gar larga - Gasp. de Avila (welchen B. Dies, Belagq. G. 357. Anm. e mit bem Brancisco de Aguilar verwechselt gu bas ben scheint) angeführt; allein so viel ich weiß, zeichnen ihre Stude fich burch Bobl aber geboren, unter nichts aus. ben, von ihm genannten, ju ben Bers faffern von guten Kombblen : Franc. de Aguilar (Geine Stade beißen : El Agravio en la disculpa; El bravo Conde de Urena; La suerre sin esperanza; El Mercader amante, ein Stud, mel ches, nahmentlich, vom Cervantes, D. Quix. P. I. Cap. 48 unter die guten gesest wird; La Gitana melancolica; El Conde Grimaltos; La venganza honrois; Los amantes de Cartago; El Ardor de Hespaña sobre Sierra Ne. vada; Las Amenidades del Sonar; La fuerza del Interes; La nuera humilde) - Der Kanonitus Terrega (El Principe Constante; La gallarda Irene; El Esposo fingido; La perseguida Amalthea; La Enemiga favorable, welche Cervantes, a. a. D. ebenfalls ausbrudtich ein gutes Stud nennt; El Cerco de Rodos; El Cerco de Pavia; Las fuertes trocadas, y Torneo venturoso; La Duquesa constante; La Condesa Costanza; La Sangre real de los Montaneses de Navarra. gens bat ein Ungenannter einen Canonico Tarrega in einem Stude unter bies fem Litel auf Die Bubne, allein ich meiß micht, auf welche Mrt's gebracht.): -Dr. Mira de Mescua (Unter feinem Rab.

men finden sich in den verschiedenen Gammlungen von fpapifchen Luftfpielen: El Ampara de los hombres; El Conde Alarcos; Los Carboneros de Francia; La Confusion de Hungaria; Las Lyses de Francia; El Marques de las navas; El Negro del mejor Amo; El hombre de mayor fama; El Esclavo del Demanco; La adultera virtuofa; Mas vale fingir que amar; El Duque de Memoranfi; Lo que le toca al valor; El Fenix de Salamanca; No hay burlas con las mujeres; El Palacio confuso; nachgeabmt, aber nicht glide. lich von Corneille, in seinem Sanche d'Arragon; La Hija de Carlos quinto; El Galan valiente y discreto; El Galan secreto; El Caballero sin nombre; Lo que puede una sospecha; No hay reynar como vivir; El Principe de Orange; El Rico avariento; La rueda de la fortuna; Obligar contra su sangre; Adversa fortuna de D. Bernardo de Cabrera; Hero y Leandro; La Reyna de Sebilla; La tercera de si misma; Quatro milagros de amor; Los prodigios de la vara) - Meld. Ternandes de Leon (3ch fege ibn in diefen Zeitpunft, ob gleich die fpas nifchen Litteratoren fein Zeitalter nirgends bestimmt baben, Seine Stude, deren Rafarre (a. a. D. G. 49. oder D) rubms lich erwihnt, geboren wirflich, im Gane. gen, ju ben beffern, und führen folgende Eitel: No hay amar como fingir; Los dos mejores hermanos; Endimion y Diana; La conquista de las Malucas; Las dos Estrellas de Francia; Venir el amor al mundo; La vida del gran Tacano; El Sordo y el Montañes, meldes vom Querta in f. Theat. Help. P. L. T. IV. aufgenommen worden ift. der ben dieser Gelegenheit noch zwep Stucte ibm meignet, movon aber bas eine, Los tres mayores prodigios eia gentlich eine Comedia fanta ift, und bas andre, Rendirse a la obligacion von D. Diego Figueroa p Cordoba fenn foll.) -Buillen de Caftro († 1626. 3ch führe ibn an, weil seine Mocedades del Cid, in det

der liebersesung und Nachahmung des Cors neille, Epoche auf der frangofischen Bubne gemacht haben, und weil er gewöhnlich bon Musidndern auch unter die guten Somifer ber Spanier gezählt wird. biefe fetbit begen feine gu boben Begeiffe huerta nennt ibn uno de los von ihm. 'mas triviales poetas. Geine Stude find, unter bem Eitel : Comedias, Valenc. 1618 : 1625. 4. 28. gefammelt; einzein find deren aber weit mehrere ges Einige Nadricht von ihm giebt 3. 21. Diege, ben f. Belagg. S. 364. Unm. g.) - Juan de Bog (1626. Dafarre, a. a. D. S. 28 und 49 fest ibn une ter die regelmdfigern Comiter ber Spanier; von ihm find folgende Stude vorbánden: El Castigo de la miseria, frans. in den Nouvelles comiques bes Scars ron, unter dem Titel: Le Chatiment de l'avarice, und von huerta in f. Theat. Help. aufgenommen; El Castellano Abrahan, y Blason de Guzmanes; El encanto del olbido; El Montanes Juan Pasqual y Primer Asistente de Sebilla; Por su Esposo y por su patria; Tal vez su slecha mejor, labra el Acero de amor. Linch hat er verschies bene Comed. di Santos geschrieben.) -Auan Auis de Alarcon y Mendosa (1628. In ben verschiedenen Sammlungen ber fpanischen Luftspiele finden fich von ihm: La amistad castiga; El Semejante a si mismo; Ganar amigos, o lo que mucho vale mucho cuesta; La culpa busca la pena, y el agravio la venganza; Las empenos de un Engaño; Los engaños de un Engaño; Dexar dicha por mas dicha; Los favores del mundo; Examen de maridos; La hechiera; Por mejoria; Las paredes oyen; El desdichado en fingir; La endustria y la suerte; Dar con la misma flor; Los pechos privilegiados; La cueva de Salamanca; La prueba de las promesas; El dueno de las Estrellas; Quien mal anda, en mal acaba; Quien priva aconseje bien; Siempre ayuda la verdad; Quien engaña mas a quien; La verdad sospe.

chofa '(aus welcher B. Corneille feinen menteur gezogen bat, ein Stud, mels des Boltaire selbst, der das Original aber, irrig, dem Lope und dem Rocas zuschreibt, får das erste Characterstuck ber Krangosen erfidet, und bem er ben größten Ginfius auf die frangosuche Komodie guschreibt. 6. s. Comment. sur Corneille, in dem 66ten B. G. 1. f. Oeuvr. Ed. de Beaum.) La manganilla de Melilla; Lodo es ventura; Mudarse per mejorarse; La cruelded por el honor, movon einige gesammest, Mad. 1628. 4. gedruckt mors Die Plane der mir befannten find eben so abentheuerlich, als he es, gewöhnlich, in den spanischen Studen find; aber an fomischen, gut ausgeführe ten, Situationen, und an einer gludie den Characterzeichnung ift ber Dichter reich.) — Lope Felix de Bega Carpio (geb. 1562. gest. 1635. Seine erstaunliche Bruchtbarfeit ift befannt; aber falfchic macht man ihn jum Urheber ber Unregels maßigkeiten und Ungereimtheiten bes was nifden Theaters. Diefes zeigt fich nicht blos aus s. Arte nuevo de hacer Comedias, fonbern auch aus ben altern Studen felbi; und wenn gleich viele von den scinigen bennahe unter der Rritif find, wenn-gleich, mitten unter rubrenten Steffen, niebrige und posiceliche vorkommen, und feine Fürsten bfterer wie das gemeinste Bolf, und gemeine Menfchen wie garfien, ober vielmehr, wie gebilbete und gelebete leute, ben ihm fprechen, (gehler, welche mehr bebeuten, als alle feine Berfunbigungen gegen die Einheiten der Beit und bes Ors tes) so last sich ihm doch nicht das, was ben Dichter jum Dichter macht, nicht Erfindungsgeift und Darftellungsgabe abiprechen. Er befist fie fo gar in einem hohen Grade. Indeffen hat er denn doch, Borgngsweise, in bas spanische Drama, einen eben fo hochtrabenden, als erfans ftelten Stol gebracht, und unftreitig, die Unregelmäßigkeiten weiter, als seine Vors ganger getrieben, fo mie burch fein Wen fpiel, und durch ben Benfall, welchen er erhielt, feine Ration in ihrem Sefcmade bestärkt, ob er gleich unter ihr selbst, in

ben Villega, Mefa, Mig. Andres, Ans tonis Lopez de Wega, Mafarre, Lupan, Manans, Belagques, u. a. m. die frenge ffen Ladler gefunden bat. an bramatis fcen Studen, foll er, ber Fama poftuma a la vida y muerte del D. Frey Lope Fel. de Vega Carpio . . . por Juan Perez de Montalban, Med. 1636. 4. Jufolge, auffer 400 Aucos, 1800 ges fcrieben haben ; aber in dem, von Suert to, i. Theat. Hefp. bengefügten Bers zeichniffe von ben Dramen der Spanier, moben die Register der Schauspielergefells schaften; auf welche Montalban und andre fich berufen, ju Rathe gezogen worden find, tommen, nachft verschiedenen Comedias di Santos, nur die Titel von ungefahr 480 vor; bergeftalt, bag bie Rache richt des Montalban doch wohl ber Auffdrift feines Buches gemde fenn tonnte. Besammelt find beren, fin Madr. Zarag. U. a. D. m. 1604 = 1647. 4. in 25 Q. überhaupt 295 St. und in der Vega del Parnasso, Mad. 1637. 4. sind beren noch 8 gedruckt. Bie viel bowon in bie, Mad. 1776. 4: 21 B. erschienene Auswahl feiner Werfe aufgenommen worden, weiß ich nicht; aber in ber gebachten Sammlung . des Suerta bat teines einen Plas gefunlieberfest in bas Franzosische bat Le Sage eines, Guardar y guardarse unter dem Litel, Don Felix de Mendoza, in dem Theatre Eipagnol, Par. 1700. 12. 2. Abr. du Berron de Cas fera, Auszugsweise, jehn, als Los donaires de Matico, Castelvies y Monteses; Las pobrezas de Reinaldos; Las Novios de Hornachuelos, melde aber auch dem Medrano jugeschrieben mer-Den; El Rey Bamba; La amistad pagada; Nacimiento de Urso y Valentin: und einige Zwifdenspiele, aber fichtlich nicht folde, welche einen Begriff von dem Genie des lope geben tonnen, amb linguet, in f. Theatr. Eip. der, La Esclava de su Galan, El Damine Lucas (eines der schlechteften) und La Dama melindrofa, melde wieder, in bem fpanifden Theater, Brichm. 1770. 8. E 23. ine Deutsche überfest worden find.

Such bat D. Corneille f. Suite du menteur aus des lope Amar in faber a quien gezogen, und wir baben noch von 8. 3. Bertuch, im sten B. f. Magazis nes, Deff. 1782. 8. La fuerza lastimofa, Muszugsweise erhalten. Das leben des Lope, auffer der bereits angeführten Fama poliuma, ift, unter andern, in dem gten B. bes Parn, Esp. und im iten B. bes Bertuchiden Mag. (wo auch die Litel ter mehrfien feiner Stude fich finben) S. 329 u. f. eradbit. 6. auch ben Belagg, bes B. Diet G. 239 und 328. Der S. v. Bols taire, der fo gern, und die mehrften mable fo unglacklich, den Litterator fpielte, hat ben lope su einem Swampieler ges macht. Daß feine Stucke, übrigens. noch jest fleißig gespielt werden, ift bes fannt.) — Juan Perez de Montalban († 1639. Unter den vielen Nachahmern des lope einer ber beffern. Auffer einigen Autos und Comed. di Santos find noch 77. Stude von ihm vorhanden, welche noch immer gespielt werden, und unter benen fich bie Amantes de Teruet auss zeichnen. Gefammelt find einige, Alc. 1638. 8. Mad. 1639 und 1652. 4. 2 B. erfdienen.) - Deifter Etrfo de Molina, oder eigentlich, Fr. Gab. Telles († 1650. 3. M. Diege, Belagg. G. 357. Anm. e. bat zwen Dichter aus ibm gemacht. Der, von ihm geschriebenen Luftpiele finb 79, welchen es größtentheils nicht an glucklis den Erfindungen febit. Ob Cammiuns gen davon vorhanden find, weiß ich nicht? aber mohl, daß er, um das gewöhnliche Comedia famofa auf den Efteln ber Stude lacerlich ju machen, viele von feinen mit bem Bufațe, Comedia fin fama bructen laffen. Mus feinem Convidado de piedra bat Boliere f. Festin de pierre gezogen.) - Ger. Cancer († 1655. Giner ber benten unter denjenigen fpanifchen Dichtern, wels de Comedias burleicas geschrieben bas pen, als La muerte de Baldavinos, und bie Mocededes del Cid. Much but et. mit Mertines, Matos und Rofete einige Stude in Gemeinschaft abgefaßt, 3: B. El Bruto di Babilonia, la Virgin de la Aurora, u. g. m. Eine Samml. f. Meric

Werte erschien, Mad. 1651. 4. Lisb. 1657. 4.) - Branc. Bel. be Montefer (ich verbinde ibn mit den vorigen, weil f. Caballero de Olmedo auch ju den gus ten Burlesten Rombbien gebort.) - Ein ahnliches Stuck von einem Ungenannten (mabriceinlich von Augustin Moreto) ift El Rey D. Alfonso el de la oradado. -Juan Mates Fragoso (ber von ihm ges schriebenen Komodien und Tragifomodien find 45, moyon Juan Labrador, u el Vilano en su rincon y Sabio en su retiro, im 4ten Th. von Linguets Th. Efp. fich frangofifch findet.) - Augustin de Galazar v Lorres († 1675: Unter feis nem Nahmen geben folgende Stude: El Amor mas desgraciado, y Cefalo y Procris; El Juez de su misma causa; Merito es la corona; Tetis y Peleo; Los juegos olimpicos; Encanto es la hermosura, y el hechizo sin hechizo; Mas triunfa el amor rendido; La mejor flor de Sicilia; La segunda Celestina; Los dos Monarças de Europa; Tambien se ama en el abismo; Triunfo y venganza de amor, movon Juan Bera Tassis neun, Mad. 1684. 4. als den zwepten Theil f. Weite beraus gegeben bat. Einige Machr. finden fic ben J. A. Dieze, Belagq. S. 246, Anm. g.) - Augustin Moreto y Cabana (lebte uns gefdbr um biefe Beit, und gebort gu ben vorzüglichften Komitern der Spanier; befonders baben feine Rollen bes Gractofo (bes harlefins ber Spanier) durch Reiche thum an glucflichem Bise, große Borguge vor der abnlichen Rolle in den ane bern Dichtern. Unter feinem Rabmen geben folgende Stude: Sin honra no hay valencia; El Marques de Cigaral, woraus Scarron feinen D. Japhet d'Armenie gezogen bat; La Negra por el Honor; El meyor Amigo el Rey; Lo que merce un soldato; La ocasion hace al ladron, von finguet ins grang. überset; El premio en la misma pena; El Desden con el Desden, in Suerta's Th. Hesp. aufgenommen; und von Moliere, der aber, wie Gignorelli, Eb. 2. G. 83 febr richtig bemertt bat, in

Radfict auf die Hauptsache, auf Characterzeichnung, weit, weit unter bem Original geblieben ift, auf die franzofische Bubne, unter dem Titel, La Princesse d'Elide gebracht; El Defensor de su agravio; En el mayor impolible, nadie pierde; El parecido en la Corte, von Linguet ins Arans überfest; und in huerta's Th. Help. aufgenommen; No puede fer, guardar una majer, von buerta in f. Thearr. Hefp. aufgenom men, and von linguet ins Fraf. überfest; La misma conciencia acusa; Merecer para alcanzar: La Condesa de Belflor, La confusion de un Jardin; ladustrias contra Finezas; Los Hermsnos encontrados;. La Gada del nadar; Todo es enredos Amor: El fecreto entre dos amigos; La traycion vengada; Lo que puede la aprehenfion, aus welcher Th. Corneille feine Charme de la voix gezogen; El lego del carmen; La mas verdadera copia del mejor original. Los mas dichosos kermanos; La Gena del Rey Balthasar; La confusion de un papel; El Caballero; Los Jueces de Caftella; El Azote de su patrie; Antes merie que pecar; De fuera vendra, quien de casa nos echara, u la Tia y la Sobrina, von Suerta in f. Th. Hefp. aufgenommen: La cautela en la amiffad; Empezar a ser amigos; La fingida Arcadia; La Fortuna merecida; El mas illustre Frances; Primero es la Honrs; El poder de la amistad; El Esclavo de su Hijo; Fingir y amar; Fingir lo que puede ser; La discreta venganza; Caer para levantar; Como se vengan los Nobles; Trampa adelance, in huertas Th. Hesp. befindiid; Satisfacer callando; La rica hembra de Galicia; El rico hombre de Alcala; La fuerza de la Ley; La fuerza del Natural; Escarraman; El Licenciado Vidriera; Amor y Obligacion; Hacer del contrario amigo; Antioco y Seleuco; Aristomenes Mesenio; 🖪 Hijo de M. Aurelio; El Hijo obes diente; El Lindo D. Diego, **L**ucita

Suerta in f. Theat. Help. aufgenommen; Las travesuras de Pantoja; Las travesuras del Cid: Hasta el fin nadie es dichofo; und außer blefen noch einige in Gemeinschaft mit Bebro Lanini, Malos und Ber. Cancer. Breplich findet jene grenge Einheit der Zeit und bes Ortes auch ben ibm fich nur felten: aber bafür wird man durch aut gewählte und aut bebandelte Situationen, und burd vortrefe liche Characterzeichwung schablos gehalten. Auch werben ibm ber Stude noch mehrere, vorzüglich alle diejenigen, welche unter bem Ettel: De un ingenio de esta corte gebruck find, und alfo aud, das aus leffings Dramaturgie befannte, Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex sugeschrieben, meiches aber wohl ben Coello sum Berfaffer bat. Befammelt find beren zuerft zwölfe, Mad. 1654. 4. und darauf, in 3 B. Val. 1677. 4. Mad. 1681. 4. fechs und drepfig erschienen.) — Franc. de Ropas (Unter diefem Nahmen befist bie spanische Bubne 75 Stude; allein ba swen Dichter einen abnlichen Bor- und Bunabmen geführt baben : fo last, obne eine genaue Renntnis diefer Kombbien, fich nicht ent. scheiben, welche bem einen, ober bem andern sufommt. Der ditere, melder ums 3. 1680 lebte, und ber beffere iff, auch noch verschiedene feiner Stude, Mad. 1680. 4. a . felbft berausgab, bat verschiedene, von frangofischen Dichtern benuste Stude geschrieben, als Donde bay agravios, no hay zelos, y Amocriado, (Riches Suerta in f. Theatr. Help. aufgenommen) woraus Scarron f. Jodelle, Maitre et Valet, und Entre Bobos anda el Juego, D. Lucas del Cigarral , (ebenfalls in Buertos Samm: imag befindlich) woraus Th. Corneille f. D. Beltran de Cigarral gesogen. and von le Sage wen Stude von ihm, Fraycion bufca el cañigo uno Nohay migo pars emigo, unter dem Eltel e point d'honneur aberfest morben: ind sein Abre el ojo gebort au den re-Murchigsten Studen der Spanier. Rur us wan seine Arbeit nicht nach den Ue-Erffer Cheil.

berfesungen und Nachahmungen ber fransoflicen Dichter beustheilen. felbst fagt von der erstern : we Ropas blok vertraulich (familier) ift, ift Scarron niedrig; und mo jener nathelich ift, if ber andre gegroungen, und gegiert. deffen behaupten denn doch die Geschichts schreiber der franzöfischen Babne, das bles fem ungeachtet Scarron mit seinem Stude suerft ben tomischen Dialog auf das franibfice Theater gebracht babe.) - Luis Coello (Ein Zeitgenoffe des Ropas, wels der, um gleich einen Irrthum in ber vo. rigen Ausgabe biefes Wertes, Art. Tras godie, gut ju machen, gewöhnlich får ben Berfaffer bes Conde de Sex, u dar la vida por su dama, gusgegeben wird. In den vericbiebenen Cammiungen von spanischen Komobien finden fic noch von ibm: Dicho y hecho; Lo que puede la porfia; El Arbol de mejor frutto; Yerros de naturaleza, y aciertos de la fortuna; Por el esfuerzo la dicha: Los dos Fernandos de Austria; Adultera castigada; El escudo de la Fortuna; El Robo de las Sabinas; Peor es urgarlo; Lo que pafa en una noche; El privilegio de les mujeres.) -Antonio de Solis (+ 1686. Ohnftreitig eis ner ber erften und regelmäßigften Komiter ber Spanier; feine Stude find, El amor al uso, von Corneille, unter dem Titel L'amour à la mode, auf die frangbische Bubne gebracht, und in Suerta's Sammi. aufgenommen; El Doctor Carlino; El Alcalzar del Secreto; La gitanilla de Madrid; Un bobo hace ciente, simmts lich in huerta's Sammi, befindlich, und bas lettere von Linguet aberfest; Las Amazonas; La firme lealtad; Euridice y Orfeo; Amparar al enemigo. Bufammen find fle, Mad. 1681. 4. gedruckt worden. Die ihm von J. A. Die, je, Belajq. G. 351 jugefchelebenen Triun- > fos de Amor y Fortuna folien von Die go Bruget v Golis fenn.) - Bebro Calberen de la Barca, Sanao y Myano († 1687. obgleich diefes Sterbejahr, wefern das vorige richtig iff, itrig fenn muß, well, nach J. A. Dieze, Belaza, G. 350. M RE

unt. de Golis, ber ein Jahr vor ihm farb, feine Arbeiten bat übernehmen fole Ien. Der von ibm gefchriebenen Schau-Wiele find, auffer ben bereits angeführs ten Auros, über hundert und zwanzig; wovon bereits, ben f. Lebzeiten, Mad. 1637 - 1674. 4 B. 4. unb, von Bera Eals As p Biffaroel, nach feinen Tobe, Mad. 1685 : 1694. 9 B. 4. berausgegeben murden; und im 3. 1760 find deren gu Das deid 11 Quartbande gedruckt worden. Aufgenommen, in f. Theat. Hefp. als die vorzüglichften barunter, bat Suerta fols gende: Dar tiempo al tiempo; Tambien hay duello en las damas; La Dama Duende; Qual es major perfeccion; El Escondido y la ragada, frant. von Linguet; El Secreto a voces; Bien vengas mal si vienes solo; Los empenos de un aceso, nachgeahmt von Eh. Corneille, in den Engagemens du bazard; No siempre lo peor es cierto, frant. von kinguet; Con quien vengo, vengo, amenmabl in bas Ital, von Dich. della Marra, Rap. 1665. 8. und von Ang. d'Orfa, Berr. 1669. 12. überfett; Mejor esta que estaba, fronj. von linguet; Primero foy yo; Cafa con dos puertas mala es de guardar; No hay burlas con el amor, franz. von linguet; Eco y Narciso; und auffer den bereits angezeigten bat le Sage, in f. Theatre, P. 1739. 12. fein Peor esta que estaba, unter dem Eitel D. Cefar Urfin und Linquet beren noch swen, Bl Alcalde de Zalaméa, und Los Empeños de seis horas abersett; so wie Eb. Corneille noth eines, El Astrologo fingido, in s. Feint Astrologue auf die franz. Babne gebracht. Nuch ift es befannt, daß Pierre Corneille and Calberons, En esta vida todo es verdad y todo es mentira, meldes übrigens ben ben Spaniern nicht in sonberlicher Achtung Rebt, feinen Beraflius genommen bat; man braucht aber eben nicht fpanifcher Litterator, ober für die Spanier febr eingenommen gu fenn, um gu feben, daß B. v. Boltaire, in f. Mebenfenung biefes Stuckes, und in feje ner Abbandlung baraber, (Oeuvr. B. IX.

6. 441 u. f. Ed. de Besumerch.) bie Lefer mehr beluftigen, als belehren wol-Die Eigenheiten des Calderon, als len. fpanifchen dramatifchen Dichters, befichen vorzüglich in ben Berwickelungen feiner Stude, und in ber Babe, die Ermartung der Buichquer bis auf den letten Ingenblick zu spannen. hierin, und in ber Sorgfalt und Salle ber Musarbeitung überbaupt, übertrift er den lope weit. in Ansebung seiner Charactere bat bereus Signorelli, Eb. 2. S. 77 bemerft, daß, fo romantifc blefe uns icheinen, fie bent boch bie Sitten feiner Beit barfellen; auch bat er ficherlich fle zu schildern, ober in Sandlung zu feten gewußt. Aber fein Dialog iff, meines Bedünfens, bochk ungleich, und wimmelt von gefucten Wortspielen und Wisclenen; und durch fein Befreben, den Bufchauer in Unge wieheit ju erhalten, und ibm wiel We schaftigung zu geben, ober feinen eigenen Scharffinn in der Erfindung zu zeigen. wird die Baupthandlung öfterer verwiert. Was Nasarre, in der vorber gebacten Abbandl. und ben bem Delajq. 6 341 u. f. souft an ihm aussest, sein Beestoben gegen Geschichte und Erdbeschereibung, feis ne Bericonerung von Liebesbandein, u. d. m. verrath eben fo wenig Dicterge fühl, als Dichterkenntnif. Einige Rads richten von ibm finden fich in 3. A. Dieze Belazq. G. 340. Anm. u und S. 242. Anm. f.) — Jos. de Cannizares (Sein Zeitalter weiß ich nicht genau zu beftim men; huerta fest ihn in ben Anfang des gegenwartigen Jahrhunbertes; aber bes thm, von Ign. kujan, Poet. Lib. III. c. 15 und ben dem Belazouez. 6. 255 gegebene lob, find Grundes genug, feine Stucke anzuzeigen. Es und folgende: Las nuevas armas de amor; Qual enemigo es mayor, el destino o el amor; Castigar favoreciendo: De Comedia no se trate; De leve chispa grand fuego; El estrago en el fines-20; El grand baron del Pinel; Lainvencible Castellana; El Domine Lucas; auch lope hat, unter diefern Tierl ein, aber febr elendes, Stud gefchrichen

bas gegenwartige ift, unter ben Staden des Cannigares, obnfreitig das beffere, und nimmt, in feiner Art, auf der fpanischen Bubne eben ben Rang ein, welchen ber Lartuffe auf der frangbigichen bat; esfine det fich in ber Sammlung des Suerta; El Error y el Escarmiento; Con Mufica y por amor; De los hechizos de amor la musica es el mayor y el Montanes en la corte, von fuerta in f. Th. Hefp. aufgenommen; Un precipicio con otro; D. Juan de Espina en su patria; Las cuentas del grand Capitan; El buen Juez no tiene patria; Avegar por fu ofenfor; Carlos quinto fobre Tunez; A qual mejor, Confesada y Confesor; Los Amazones de Hespaña; Clicie y el Sol; El dichofo Bandolero; El guapo Julian Romero, y ponerse habito sin pruebas; El honor da entendimiento, y el mas bobo fabe mas, in Spertas Sammlung bes findlich; Amando bien; El falfo nuncio de Portugal; Sin caridad no hay fortuna; El Principe D. Carlos; Tres comedias en una; El valor como ha fe fer; El Sol del Occidente : La banda de Castilla; Amor es todo invencion; Hasta lo infensible adora; Fieras afemina amor; La mas firme es la mujer si una vez Uega a querer; Musicos amo y criado; El pleyto de Herman Cortes; El Sacrificio de Ifigenia; El predigio de la sagra; La ventura de la voz; Telemaco y Calipso; Por acrisolar su honor competidor hijo y padre; A un tiempo Rey y Vafallo; La hazaña mayor de Alcides; El Picarillo en Hespaña; La crueltad de Inglaterra; Complir a un tiempo, quien ama con fu Dios y con fu Dama; La mes illustre Fregona: El Asombro de la Francia, Marta la Romarantina. Benn gleich die Gpeache, in diefen, wenigftens in ben mir befannten, Studen zuweilen ein menig fcmulftig fen follte : fo zeichs nen fic die mebeffen benn boch burch tegelmdfigere Plane, burch gludliche Chas racterbarftellungen und burch wirklich fomifche Situationen aus. Db fle desmegen ju Poffenfpielen, Farcen, wie Gignos relli Th. 2. 6. 324 bebauptet, ju adblen find, getrau ich mir nicht nachzusagen.) - Anton. be Zamora (Auch von bem Beitalter biefes Dichters weiß ich nichts, als daß er im Anfange diefes Jahrhunders tes gelebt haben foff. Geine Stucke find, auffer verschiebenen Comedias di Santos: Ser fino y no parecerlo; Desprecion vengan desprecios; El Hechizado por fuerza, bas beste feiner Stude. und von huerta in f. Sammlung aufge nommen; El India perseguido; Con musica, y por amor (unter abulichem Litel ift ein Stud von Cannigares vore handen); Amor es quinto elemento: D. Domingo de Don Blas (welches Signorelli, irrig, bem Moras aufdreibt); El Bisson de Guzmanes (cin, von mebrern Romifern behandelter Begenftanb); Mazariegos y Monsalves; Todo lo vence el amor; Aspides hay Basiliscos; Duendes son Alcahueres, y Espiritu foleto; Sempre hay que enyidiar amando; Viento es la dicha de Amor; Matarle por no morirle: La defensa de Cremona; La defensa de Tarifa; El Custodio de Hungaria; Hercules furente; Poncella de Orleans; Don Bruno de Calahorra; Por oir misa y dar ubada, nunca se perdio Jornada. Ein Theil berfelben iff. Mad. 1774. 4. jum zwepten Doble gufammen gedrucft worben. Belagques, ober vielmehr Jos. Lugan ben dem Belagquez, 6. 354 ichreibt ihm noch eines gu, El Castigo de la miseria (bie Strufe bes Beises, nicht ber Bosbeit, wie und bort überfest ift); aber auffer einem febr befanns ten, alten Stude bes Juan Bos, fommt teines, unter diefem Litel, in ben Race richten von ben fpanischen Bubnen vor. Im Gangen find feine Stude nicht blos regelmatia; fondern es latt fich ibm auch nicht gläfliche Charafterzeichnung abspreden.) — Franc. Bances Conbamo († 1709. El Duelo contra su Dama; La Piedra filosofal; Quien es quien premia el amor; El Sastre del Campillo; Sangre, valor y fortuna; E Mm 2

imposible mayor en Amor le vence amor; Mas es el ruido que las nueces; Qual es afecto mayor, lealtad, fangre ó amor; Restaurocion de Buda; Orlando furioso; El invicto Luis de Baden; El Esclavo en grillos de oro, von Suerta in f. Th. Help. aufgenommen; Duelos de ingenio y fortuna; Mas vale el hombre que el nombre; La inclinacion Hespañola; Por fu Rey y, por fu Dama; La Reyna Christina; Fieras de zelos y amor; Qual es la fièra mayor en los monftruos de amor; La Jarretiera de Inglaterra; El primer triunfo de la Auftria. Regelmdfigleit, Anfant, Wabr. fceinlichfeit ift genug in feinen Studen; gber ob es ihnen nicht an tomifcher Kraft gebricht, ift eine andre Brage?) - Tels les de Mcebedo (Er bat feine mehrften Stude, als: No hay veneno como amor; El Salomon de Mallorca; No hay cautelas contra el cielo; La rebelacion de los Morifcos u. a. m. mít Zarardo zusammen, und allein nur La Mozuela del Sastre, ó no hay disfraz en la nobleza geschrieben. 3. A. Dies ge, ber ibn , Belagg. G. 357. Anm. e. mabricheinlicher Weife nach f. Riccoboni, . Meebo nennt, icheint mehrern Werth auf thn su legen, als die Spanier felbst.) — Die Grafina Carpis (La Aya francela; Caralin) - Garcia be la Buerta (Lisi desdenoia, ó el Bosque del Pardo) -Gasp. Meld. Jovellanos (El Delinquente honrade, gedruckt im 3. 1773. bas ers fe rubrende, spanische, Originallusisbiel. deffen Innhalt abnliches mit bem Defers teur aus Lindesliebe, und dem Honnete Criminel bat; ber Abt Enmar bat es, Marfeille 1777 ins Franz. überfest) --· Eb. de Priarte (Hacer que hacemos) ---Jos. Clavijo p Farardo (Zelos vencidos de amor) - Ramon de la Cruz (Auffer febr vielen Zwischenspielen, wovon die Folge handeln wird, hat et auch einige Luffpiele, Eipigadera, 2 Ebelle, Fenix de los hijos in 2 Ausilgen, Eugenis (aus dem Brang, des Beaumarchais), Marquelita, o diborzio feliz, in vier

Aufzügen, geschrieben). Im Ganzen findaber, in ben neuern Beiten, die tomifchen Dichter in Spanten feltener geworben Man fpielt noch immer, vorzäglich, die Stade des lope, Calberon, Diamante, u. a. m. und bie frangofiche Regelmdfigs feit und Ankandigfeit ift noch immer dem spanischen Geschmack so wenig angemessen, das, wie vor einigen Jahren, D. Thomas Sebaftian p latre ben Parecido en la Corte des Augustin Moreto, in diese Rorm brachte, und spielen lief, die Zw fcauer bas Ende ber Borftellung nicht abmarteten, und bie Schaufpieler, um fie zu befanftigen, am folgenden Lage bas Ctuct bes Moreto geben mußten. beffen find, fo viel ich weiß, boch einige Uebevienungen frangbfifcher Stude, Doc von verfchiedene fcon alt find, und andee, neuere, als von dem Heritier univerfel des Regnard, und dem Glorieux des Destoudes fic von Clavito berichreiben. barauf ericbienen. Was den Reichthum des spanischen komischen Theaters anbes trift : fo fcheint biefer, ben einer unparteilichen Unterstedung, nicht fo groß m fenn, als die Auslander gewöhnlich alanben , und die Spanier zuweilen vorgeben. 2. Miccoboni fagt, in den reflex. histor. et crit. G. 57, bas ein Buchbantler ein Bergeichnis ber blogen Stude von Ungenannten gemacht babe, meldes sid auf 4800 belaufe; wabricheitlicher Belfe ment er bamit ben, um biefe Belt erschienenen Indice general alphabetico de todos los Comedias, escritas per various autores, antiguos y modernos, y de los Autos facramentales y alegoricos . . . Mad. 1735. 4. vom bem Buchhandler Franc. Mebel; allein biefer enthalt, mit Innbegriff aller Aucos. aller Eragobien, u. f. w. so wohl von genanns ten, als ungenannten Dictern, nicht mehr als 4409 Eftel, und ein großer Theil der Stude find doppelt und brene fách darin angeführt. Berbeffert und fortgesest bis jest gab ihn Garcia de la Querta, ben f. Theatr. Hefp. unter det Suffchrift Catal. alphabetico de las Comedias, Tragedias, Autos, Zarzue-

las, Entremeles y otras obras correspondientes al Theatro Hesp. Mad. 1785. 8. beraus; und bier finden fich. ohne die Broifchenspiele, nicht allein nur 3852 Stude überhaupt ; fondern auch uns ter biefen find noch viele boppett angezeigt. weil fle entweder doppelte Litel haben, oder ein und baffeibe Stuck mehr als eis nem Berfaffer jugefdrieben mirb. find has gegen die 24000, die ein ungenaunter, frangefifter Reifenber (lieber Sitten, Temperament, Schaububne ber Spanier, Th. 2. G. 220) und E. J. Flos scl (Gefc. der tomischen Litterat, B. IV. 6. 158) ben Spaniern beplegen ? Eben fo verbalt es fic mit ber Sabl bet fomifchen Dicter. Suerta bat, a. a. Q. nur bie Mahmen von 24s gefannt; und wenn ich felbst gleich noch die Nahmen verschiedes ner, als Mauire, Avifa, Ar. Avellanedo, Beltran , Benegaff , Birbuega, Garechi, . Chaporta, Cifuentes, Clavijo, Euna, Diego de Corbona, Gong. de Eunedo, Ded. de Effines y Lodofa, Ber. Suente, Diego Gutierez, Lemus, Maio de Mo-Ifna, Moscofo, Nota, Rino, Luis Ovies do, Medrano, Bern, de Quicos, Reps pofo, Isl. Ribera, Thomas Gebaffian p latre, Eb. Man, de Bas, Dieg. de Bera, Baut. Billegas, bingu ju feten weiß, und auch allerdigs noch Komobien von viel Ungenannten geschrieben worden Cinb: lo tomen doch unmbalich die 1200, von welchen Signorelli Eb. 2. G. 81 fpricht, (mofern es nicht ein Drudfebler ift) beraus. fommen. Uebrigens theilen die Spanier felbft ibre Kombbie, auffer ben Comodias di Santos und den Comedias burlescas, in brev verschiedene Arten, als in Comedias di Figuron - Comedias de Capa y Espada - unb Comedias heroycus ein, die dadurch von einander fich unterscheiben, bag bie leutern, welches die eigentlichen Tragitomodien find, unt von ben Schaufvielern auch Comedias palaciegas genannt merben, fic auf wahre, wenigftens auf geglaubte, wirfliche Begebenbeiten, ober auf Gagen aus ber Mothologie grunden, fo wie das die Berfonen berfelben Sarften und

große Herren find, und bag fie in ber swepten, (welche ibren Dahmen von els ner Tracht hat) aus fo genannten leuten. von Stande, als Rittern und Edlen, befteben, ba in ber erftern nur folche aufe treten, welche gern das Ansehn von vore nehmen und reichen Menfchen haben moche ten. Das diesem gemaß ber Ton berfels ben, ober ber Stol barin beschaffen ift, verfieht fich von felbit; abgefaßt in Bers fen aber find alle. - 2weptens fommen in allen, wenigftens in Stucken von allen bren Arten , luffige , flebende Bedientens rollen wor. Die erfte berfelben ift ber (Bracioso; auch glebt es Stucke, in wels den fich beren zwey, nahmlich noch ein Gracioso secundo, und verschiedene, worln fic auch noch eine Graciosa fine bet. Riecoboni (Reflex. histor, et crit. S. 63) leitet ibn von dem Harlefin ber Italiener ber; und freplich bat er mit bem ditern Barlefin der italienischen Bubne in so fern Aebnlichfeit, als er zuweilen ein menig plump, und gefraßig ift; aber anbre Characterguge, als feine Befchmagige keit, seine Burchtsamkeit, bat er nicht mit dem Harlefin gemein. Ebe tonnte ber Sofias des Blautus, ober ber Das vus, und andre bergleichen Sclavenrole len aus dem Terenz, fein Muffer feyn. Doch wogu ibm einen besondern Stamme baum auffuden, ba bergleiden Charactere ben allen Bolfern, fich in der wirflichen, und in der theatralifchen Welt, gefunden baben ? Und ein bestimmter Uesprung idft dem Gracioso sich um defto minder geben, da fein Character, so viel ich sebe, nicht durchaus bestimmt, oder ein und derselbe Die fpanischen Dichter follbern ibn. und brauchen ihn auf die mannichfaltigste Er ift zuweilen bocht ichiau und verschlagen; wie man es 3. B. in dem Larugo (Spanisches Theater, ater B. Bridm. 1770.18. im erften Stude) feben fann; und suweilen posierlich einfaltig: oft ift er ein Werfzeug ber Berwickelung. und eben so oft der Entwickelung; mit andern Worten, er ift bie Springfeder ber mehreften Stude; aber gewis nur in ben ichlechteften auf folche Met fogbaft, Mm 3

wie Alccoboni und Flogel (a. a. O.) thu 30 mill übrigens noch bemerten, daß eben der Cosme, que bem von leffing in der Dramaturgie, angefahrten wraf Effer, welchen C. F. Flogel (Befc, bes Grotesfefom. G. 83) au bem befondern Sanswurft der Spanier macht, nichts, als der Graciofo biefes Studes if. Diefer bat immer in jedem Stude feinen eigenen Dabmen; und fo wie er bier Cosme beißt : fo beißt er in andern Studen anders, bald Tarugo, bald Zabio, bald Buftos, bald Labaco, bald Marve, bald Clarin, u. f. m. Gras elofo ift blos ein theatralifder Bennahme, welchen leffing burch hanswurft ju aberfeten, oder fo gu benennen, febr Recht batte, ben aber Albgel nicht, wie er thut, von dem Graciojo batte unterscheis ben follen. Eine anbre, flebende, obgleich feltener vorfommende fomifche Berfon dies fer Urt ift ber Dejete. Die Grundlage feines Characters fceint Trenbergigfeit, und liebhaberen der Alafche zu fenn. Goon die Benennung zeigt, daß es bie Rolle eines Alten ift, und folglich ift er benn auch immer weniger, als ber Graciofo, in die Verwickelung des Studes einge-In den Zwischenspielen bat er, indeffen, ofterer bie wichtigfte Rolle, Die vornehmen Alten beißen auch Barba. -Der Ballega, eine andre Berfon biefer art, ift ein Gallicifder Einfaltspinfel, welcher, nach einem, erft aus der Proving in die Sauptfadt gefommenen Bes dienten gebildet au fenn scheinet, biefem gemaß noch nicht in vornehmen oder reis den Haufern bient, und übrigens noch feinen gallicischen Dialect bat. - Deite tens baben viele Stucke ihre eigenen Bralogen, (Loas) welche febr oft gang eis gentliche Borspiele find, d. b. aus Gefprachen swiften mehrern, und ofters, allegorischen Personen bestehen. baiten bas, mas man gewöhnlich bie Expolition, ober Ankandigung, wie es B. Gulger übersest bat, nennt; ober icheinen doch, ursprunglich biegu vorzäglich bestimmt gemefen gu fen; und ba nun hiedurch alle Erzählung in ben Studen

vermleben wird, und biefe alfo gleich wit ber Banblung anfangen tonnen: fo last Ach ihrer Einfahrung teinesweges aller Berth absorechen. Andeffen find fle boch febr aus ber Robe getommen; und and mobil nicht immer, auf die eben angezeigte Art, mit bem folgenben Stude, verban ben gemejen. - ferner wirb es gembbnlich, als eine Befondernheit der frant iden Babne angefeben, bağ fie febr wiele Stude von gwes, brev und mehrern Ver faffern bat. Mber nicht blos bier, fon, bern auch in Frankreich und England beben bftere mehrere an einem Stude gears beitet; und das einzige, was vielleicht den Spaniera bierin befonders gufommt, if. det es Stude giebt, J. G. El Rey Alfonso el sexto, uno la conquista de Toledo, welche das Wert von acht. und andre, ats Arauco domado, mels de bas Bert von neun Dichtern augleich tf. - Bas die Eigenthamlichkeiten des achten franischen Theaters anbetrift: fo welf ich folde nicht beffer, als mit G. E. Lef-Angs Worten (Oramat. N. LXVIII.) pa bezoichnen : "Eine gang eigene Fabet, eine febr finnreiche Bermidelung, febr viele, und sonderbare und immer neue Theaterfireiche; die ausgespartesten Sie tuationen; meiftens febr mobl angelegte und bis ans Ende erhaltene Charactere, nicht felten viel Barbe und Starte im .Nusbruck." Frenlich muß ich aber auch noch mit ihm binzu fegen, daß daburch febe viele fpanifche Stude, jum Theil romans baft, abentheurlich, unnginelich geworben, und bag llebertreibungen gler Strt auf dem fpanischen Theater nicht fetten felten find. Nicht das, nach Dasgabe ber Umfanbe , unb ber Anlage bes Stas des, mabrideinliche, nicht einmabl immer bas mogliche, fonbern nur, mas durch Ueberraschung vergnügen, was ein eigentliches Schaufpiel bilben tann, scheint ber 3weck ber spanischen komischen Dichter ju fenn. Raturlider Beile bat baben Characterentwickelung und Schilbes rung wegfallen, und jugleich, ungeachtet alles Erfindungsgeiftes derfelben, Eurfbre migfeit in die Verwickelungen gebracht

werben maffen. Que wird burch bie bops pelten tiebeshandel, welche in ben mehreften Studen fich finden, Die Sandlung biterer verwiert, und bas Intereffe ges fcimidat. Aber die einmabl angelegten und angenommenen Auftritte, oder Sis tuationen, so unnaturlich sie immer auch im Grunde berben geführt fenn mogen, And an und fur fich felbft, öfters dußerft interessant, oder fomisch, so wie größtentheils febr glucklich quegeführt; und ber eigenthumliche, frubere, Buftand ber Gits ten und lebensweise biejes Bolfes macht iene Unwahrscheinlichkeiten nicht blos bes greiflich, fonbern rechtfertigt folche auch Gie find gleichfam Idealiff. aum Ebeil. zungen von bem, mas aus Berfleiduns gen, nachtlichen Busommenfunften, febr fcarfen Bemadungen bes weiblichen Ges fcledtes, febr feinem Gefühl von Ebre, n. b. m. entitchen fann, und verhalten au den, in ber mirflichen Datur baraus entiprungenen Digverfidndniffen, Berwickelungen und Ebentheuern fic unges fdbr fo, wie, in der regelmdfigen Komo. Die ber übrigen Boller, Die Charactere ad au den Meniden der wirklichen Welt verbalten. Um fie richtig zu beurtheilen, muß man, wegen bes vorber ermabnten frühern Zuftandes der Sitten in Spanien, fic aller Bergleichungen swifden bem ipas nifden Theater und der Komodie der an. dern Bolter Europens enthalten; und ein neuerer fpanifcher Schriftfteller, 3. Andres, bat, meines Bebantens, febr Unrecht gebabt, bergleichen zwischen dem fpauischen und englischen Theater, und dem tope und Shafespear, in f. Origen, Progressos y Estado actual de toda la Literatura (uriprunglich italienisch geschrieben) Mad. 1784. 8. B. 2. G. 296 u. f. anzustellen. Go viel abnliches benbe Dichter auch, in einzeln Nunften, vorzäglich in Rudficht auf Sprache, mit einander haben mogen: fo find doch die Dichtungen des Spaniers weit entfernter von der mirflichen Ratur, als die Dichtungen bes Englanders; unb eben fo wenig als in irgend einem Stude Des erftern der Kampf von Leidenschaften, wie im Shakespear fo oft und fo unnach.

abmlich, bargefiellt worden if, eben fo wenig beruhen die Bermickelungen in ben Luffpielen des lettern auf Difverkands niffen, Ehrenhandeln, und bergleichen, auffermefentlichen, ober aufferhalb dem Stude liegenden Dingen mehr. fen bleibt es immer gewiß, baß, obgleich jest ein Theil ber Nation felbft mit ber Beschaffenheit ihres Theaters überhaupt nicht fonderlich gufrieden ju feon fceint, (G. 1. D. den Enfayo de una Bibl. Espag. Mad. 1786. 8. 3.3. S. 85 II. f. G. 115 u. f.) doch die Spanjer, wie befannt, und wie es jum Theil and vorher bemerkt worden ift, die eigentlichen lebrer bet Brangofen in ber dramatlichen Kunft ge-Dicfe, wie fie felbft es auch wefen find. eingefieben, haben jenen nicht blos eine Menge einzeler Stude und Situationen, fondern auch ihre eigentliche Eragodie und Komodie überhaupt zu verdanken. Cammlungen von fpanischen Kombbien find febr viele gemacht worden; aber die mehrften find auch mit vieler Rachlabig-Nur felten tann man fic feit gemadt. auf die angegebenen Rahmen der Berfafs fer der Stude verlaffen; und die mehres ften Dable find biefe bochft feblerhaft abs gebruckt. Alle, mir befannten fpanifden fomifchen Dichter, vom Calberon an, flagen über diefe Dangel. Die Titel blefer Sammlungen find: Comedias de diferentes Autores, Valenc. und Barcelona 4. 31 Bbe. (3. 21. Dies, ben bem Belagg. S. 358 führt nur 29 Bbe. an: aber ich befige beren noch smen, melde Barcell. 1637 und 1638. 4. gebruckt find.) Comedias nuevas escogidas, Mad. 1649 - 1660. 4. 12 3. - Comedias escogidas de los mejores Ingenios de España, Mad. 1652-1704. 4. 48 3. (So bat Suerta, in bem Prol. ju bem fon ermahnten Catalogo S. VII, biefe Sammlung angezeigt; 3. M. Dies, ben dem Velagg. G. 358 fagt, daß im Jahre 1690 foon 51 B. erfchienen gemefen; gang vollfidndig darfte fie, aufferhalb Spanien, schwerlich irgendwa susammen seon) — Primavera numerosa de muchas Armonias luzientes, Mad. 4. movon tm Mm 4

im J. 1679 ber 46te B. gebruckt worben tf. — El mejor de los mejores libros que han falido de Comedias nuevas, Mad. 1653. 4. 4 B. - Teatro poetico, Mad. 1654. 4. 8 🗞. Sud mers ben bergleichen Sammlungen noch immer fortwahrend gemacht, weil die gespielten Stude, fie inogen alt ober neu fenn, immer wieder von neuem gedruckt werben. Und, in biefen Sammlungen nun geben die Buchandler, als die gewöhnlichen Berausgeber, und nicht die Verfaffer felbft, ben Studen, famint und fonders, die Bepmorter famofa, ober auch grande; und C. 3. Albgel (Gefch. ber tom. Litterat. B. IV. S. 180) batte sich feine erbauliche Betrachtungen bierüber immer erfparen tonnen; fo wie Boltaire, menn er nur irgend einen einzigen Band biefer Sammlungen angefeben batte, nicht bas, vorber angeführte Stuck bes Calberon, Borzugsweise Comedia famosa genannt laben murbe. Die befte jener Samme lungen ift, unter bem Litel, Theatro Hespañol, Mad. 1785. 8. in 17 Bon. gedruckt, wovon 24 die, vorher schon bemertten Luftiviele verschiebener Berfaffer, einer nur Zwifchenspiele, einer bie Trauers spiele des Berausgebers, D. Bincente Marcia de la Buerta, und der lette iden schon ermdbnten Catalogo entbalt; und fle ift in so fern ble bessere, als Querta, durch fie, die gewöhnlichen lirtheile ber Auslander von dem spanischen Cheater hat wiberlegen, und in ihr ausbrucklich, eine Brobe, ober bie Dufferftuce des lettern, bat geben wollen. Much haben zwar dies jenigen seiner ganbsleute selbft, welche die frangofische Kombbie für bas Duffer aller meglichen Komobie balten, ibn feines Unternehmens wegen, öffentlich, bitter ans gegriffen, weil fle jene Biderlegung für unmöglich, und eine Bertheidigung ihres eigentbumlichen Theaters für ein Binbers nis zu einer beffern Ausbildung deffetben halten; allein die Babl der Stucke felbit iff, so viel ich weiß, pon keinem getabelt morben. (S. Ensayo de una Bibl. Efpag. B. 3. E. 88 u. f. und S. 109 u.f.) - Die frangofischen, besondern Ueber-

fehungen verfchiebener fpanifchen Stude find bereits vorber angezeigt. Bon ben, burch te Sage verfettigten find a in feis nem Theatre Espagnol, Par. 1700.12. und awen in f. eigenen Theatre, Par. 1739. 12. und die Extraits de plusieurs pieces du Theatre Espagnol . . . par du Perron de Castera, Par. 1738. 12. 3 Eh. und das Theatre Eipagnol von Linguet, Par. 1768. 12. Das lettere ift wieder, 4 Eb. ericbienen. Graunschweig 1770. 8. 3 B. ins Deutsche übersett worden. Das Linguet mit ben Stacten febr fren umgegangen ift, ger Reht er felbft; und fo viel ift gewis, bat die Eigenthamtichfeiten bes fpanischen Dias logs nicht aus ihnen zu lernen flad. hat von bem, mas barin duferft charactes rififch, und fo gar jur Berfidublichteit bes folgenden nothwendig ift, wie 3. 5. gleich in ber erften Scene ber Elclava de fu Galan (B. i. S. 81. b. beutfchen Mer berf.) vieles meggelaffen, und bem D. Juan dafür ein albernes: "was fagen Sit?" (Que dites - Vous?) in ben Mund gelegt, bas weber mit bem vor: hergehenden noch folgenden sufammen bangt.

Dit der fpanifchen Rombbie verbunben, find bie, swiften den Jornaden, gespiels. ten fleinen Stade, ober Entremeles. Das diese so alt, als die spanische Bubne find, erhellt aus ber icon angefährten Stelle des Cervantes; und daß fie, in fbrer Art, ju ben besten bramatifchen Producten ber Spanier geboren , geficht felbft Signoreffi ein (Arit. Befch. des Ehrat. Th. 2. G. 326 u. f.). Gie fahren, nach Maggabe ihres Innhaltes, und ihrer Des fchaffenbeit, verfchiebene Benennungen, ale Encremele, überhaupt, und, wenn fe mit Cang verbunden find, Bayle. P wie, wenn Masten barin vortommen, Mociganga, und, wenn fie vorzäglich aus blogem Gefange beffeben, Saymete. ober auch vestranglich Xacara. **Scient** findet fich, indeffen, faft in allen; meniaftens enbigen die mehreften fich, mit einem Liede; auch find bie mehreften in Berfen abges Die barin auftretenben Berfouen find,

find, gewöhnlich; niebrigen Standes, und der Bubl nach febr wenige. In den neuern Zeiten hat man mehr Bermicker lung binein gebracht, und sie dadurch bis zur Größe fleiner Lußspiele ausgedebnt. Befdrieben find beren, vom Pope be Rueba, dem erffen tomifden Dichter, an, bis auf ben, noch lebenden Ramon la Erus, febr viele geworden. Buerta bat feinem Caralogo ein Bergeichniß von mebr, als 400 Stilden biefer Art bengefügt. Much . find verichiebene Sammlungen bavon, unter folgenden Liteln, vorhanden : Jocoferius : Burlas veras, o Reprehension moral y festiva de los desordenes publicos, Mad. 1645. 8. Vallad. 1652. 8. (Der Werf. derfelben fon Luis Quinones de Bes navente fenn. Der eigentlichen Bwifchenspiele darin find 36.) - Arcadia de Entremeles, escritos por los Autores mas cialicos de Helpaña, Pampi. 1700. 8. - Comico festejo, Mad. 1742. 8. 9 9. (Dem Berausgeber, Jos. de Ribas, einem Bejete ben einer ber Dabrids ter Shaufpielergefellichaften, ju Rolge, foll ber Berf. berfelben, franc. be Cas fro, ein berühmter Bejete bes franifchen Theaters, fepp) - Ben bem Theat. Help. bes huerta findet fich ein Band mit 26 Studen biefer Art. - Deutsch befigen wir die, durch Linguet überfesten, In bem Nachtrage ju bem fpanischen Theater, Riga 1771. 8. und, in 3. 8. Bers tuds Magaz der fpanifchen und portug. Litterat. H. 1. S. 213, und H. 2, S. 129 swen von ben achten, welche Cervantes gefdrieben bat. -

Roch führen, in der spanischen Speache, die Rahmen von Comedia und Tragicomedia, verschiedene, in Prosa abgefakte, und vielleicht schon mit Ausgang des isten oder doch mit Ansang des isten Jahrhundertes erschienene Schristen, welche auch in Ausäuge und Austritte obger theilt sind, und von den Spaniern selbst, von Nasarre, Welasques u. a. m. gewöhntich unter die Lusspiele gesett werden; da aber, sichtlich, teine derselben pum Aussichen gemacht worden in: so verdienen sie, eigentlich, hier eben so

wenig , einen Blas , als die . Romobie bes Dante, und fo viele Schriftert aus jenem Beitpunft, welche abnliche Eltel baben. Nachrichten von ihnen liefert Belagques, 6. 305 u. f. d. U. - - Ind ausser bem, mas, ebenb. von ber eigentlichen Romobie ber Spanier gefingt wird, banbein von biefer noch : Ein Brief Sobre, la Comedia von Unbr. Men de Articha, in f. Discursos, Epist. e Epigr. (unter bem Rahmen Artemidoro) Sarag. 1605. 4. - Breve discurso de las Comedias y de su representacion por D. Diego Vich, Valenc. 1650. f. Rafarre, a. a. D. - L. Riccoboni, a. a. D. - Biet. Gignorelli, in ber Krit. Gefch. des Theaters, Th. 2. S. 26 u. f. 6. 72 u. f. 6. 324 u. f. - Lettre fur le Theatre Espagnol, im 4ten B. G. 502 ber Variétés litterair. Par. 1768. 12. 4 %. - Br. v. Eronegt in f. Schrif. ten , Eb. 1. 6. 387. - G. Cf. Leffing, in ber Dramat. N. LX u. f. - E. g. 3181 gel, in f. Gefch. ber fomifchen Littergt. 8. IV. 6. 157 u. f. und in f. Gefch. des Brotestefom. S. 73 u. f. - G. übrie gens ben Urt. Dichtfunff.

Wegen ber Kombbie in Portugal, verweise ich auf den Belazquez, S. 78 = 94 d. d. Uebers. — Junks Nachrichten von der portugiesischen Litteratur, Frankf. 1778. 8. — die Gothaischen Theaterkas lender, vom I. 1778 und 1779 — und E. J. Ithgels Geschichte der kom. Littes ratur, G. IV. S. 184 u. s. — In dem zien B. S. 247 u. s. von I. I. Gertucks Magazin der spanischen und portugiessisches Lusspiel übersett, welches, meines Besduktens, die Anlage zu einem sehr intes ressanten Stücke hat. —

Ja Frankreich ist das Lukipiel übers haupt, oder doch das, was man, nach Makgabe der Geistesbildung der Zeit, so nennen mut, eigentlich sehr alt. Schon Karl der Große verbot das Spielen der Histoinen; und unter den Geschen der Könige von dem zwepten Stamme sindet sich eines (apd. Baluz. B. 1. S. 906), worin den Schauspielern (Scenicis) ber Reibes,

Leihesstrafe untersagt wieb, in geiftichen Kleidungen aufzutreten; ein Beweis, daß die Berf. der Hist. du Theatre Franc. (B. 1. S. 2) und ihre Ausschreiber, nicht sonderlich unterrichtet waren, wenn sie behaupten, daß unter eben diesen Königen sich teine Spur mehr von dergleichen Schauspielen findet. Bon welcher Beschassenbeit diese aber waren, ist nicht mit Bewisbeit befannt.

Das Alter der geistlichen Schauspiele, oder Wysterien in Frantecich, das beißt der, in der Landessprache abges faßten Stucke blefer Art, fleigt, fo viel wir jest wiffen, bis in das dreyzehnte Jahrhundert hinauf, (S. Fabl. ou Contes du XII. et du XIII. Siècle, Par. 1779. 8. 3 3. B. 1. S. 325 U. f. wo bie Beweise und Beldge bavon fich finden) und folglich tann nicht, wie Riccoboni (Reflex. histor, et crit. fur les Theatres de l'Europe, G. 79), Signorelli (Krit. Gefch. des Theaters, Th. 1. 2. 333 und 353), E. B. Blogel (Gefch. ber tom. Litter. B. IV. G. 235) u. a. m. mollen, der erft, mit Ausgang des vierzehnten Jahrhundertes gebildete, so genannte Chant royal bie Beranlaffung baju ges geben baben, welches ber lettere um befo minter batte nachfebreiben follen, ba er, und nur auf ber vorber gebenben Seite, felbft bergleichen Schaufpiele icon aus dem Anfange des vierzebnten Jabrhundertes auführt; und da jene Bes hauptung fich mabrideinlich nur barauf grundet, bas in einige Stude biefer art, als in bas Mystere de la Passion, las teinische fomnen, in der gorm bes Chane royal eingewebt find. (G. Hift, du Theat. franc. B. 1 G. 371. Umft. Ausg. ) Inbeffen erhielten biefe Schaufpieler baburch. bağ ums J. 1380 fic eine besondre Ges sellipaft in Paris (Confrerie de la Paffion) ju ihrer Auffahrung vereinte, und bergleichen regelmäßig, an einem bestimms ten Drte, vorfiglte, mehrere Gelbiffidne bigfelt, so wie bis jum J. 1548, als in weichem fie unterfant murben, fich auf bem Cheater, (G. Hiff du Th. franc. Amft. Ausg. D. 1. S. 50. B. 2. S. 2 U. f.

vergl. mit B. 3. G. 241 u. f. ber Barifer Musg.) und Signorelli (Arit. Gefch. des Thraters, Th. 2. C. 5) hatte biefes Bers bot ja nicht mit einer Genten; über ben Mangel des Geschmades der Franzosen in biefem Beitpuntt begleiten follen, Da biefe Stade auch in Italien, und gwar um biefelbe Beit, nicht allein verboten, fow dern auch noch lange nachher daselbst gefpielt wurden. Gefdrieben find deren inbeffen in Frankreich noch viel fpater was In der Bibliotheque du Theatre franc, wird eine Naissance de I. C. sine Adoration des trois Rois, u. a. St. m. welche erft ums 3. 1680 follen erfcbienen fenn, angeführt. Ausführliche Rads richten und jum Theil Auszüge davon liefert, unter andern, die Hist. du Theatre franc. im iten, aten und sten B. ber erfte Band ber Effais histor. fur l'origine et les progrès de l'art dramat. en France, Par. 1784. 16. -L. Riccoboni, in ben Reflex. . . fur les différens Theatre de l'Europe, G. 79 u. f. — C. F. Flögel in f. Gefc. ber tom. Litterat. B. IV. G. 233 u. f. und Gesch. des Grotestetom. G. 27 u. f. G. auch Baple, Mrt. Chocquet.

Die, eigentlich aus ben Mafterlen ents forungenen, und mit ihnen verbundenen Moralitaten, ober blejenigen Stude, in welchen vorzüglich lauter allegorifche Personen auftreten, scheinen in Franks reich mit Ausgange des vierzehnten. oder im Anfange tes funfzehnten Jahrhundestes entftenden zu fenn. Um diefe Beit nahmlich wurde die Innung der Profures toren (La Bazoche) su Paris, mahr fceinlicher Weife burd ben Benfall, melden die vorber gebachte Gesellschaft erbielt, bewogen, auch Schauspiele ju geben; und ba jene auf die Borftellung bee beil. Beidichten ein ausschließendes Beivilegium hatte; so verfielen biese auf die Borfellung von Studen, welche bie Des Wenigftens if nicht ral lehren sollten. befanut, bag beren bort maren fruber geidrieben worden. Nachrichten von ihnen finden fit in der Hist, du Theac, fr. im aten und sten B. - in ben Estais hiftorur l'art dramat, en France, G. 1, a.

St. — in E. B. Flogels Gesch, ber
rm. litterat. B. IV. S. 245 u. s.

uch enthalt zu der Geschichte dieser so
odl als der vorhergehenden Gattung
ro Dramen in Frankreich, das Glosserium
ro du Cange, voc. Moralicas, Ludus,
odiner, Pentecoste, Porsonagium,
a. m. sebr gute Beptrage. —

Stude weltlichen Innbaltes, ober iche, velde, eigentlicher, Komdien botten tonnen, find in Frantreich br alt. 3mar haben bie fo genannten roubadoms nicht, wie sonft behauptet urbe, beren gefdrieben, (S. den Difc. rel, ber Hist. litteraire des Troubaours, G. LXIX.) ob fic gleich nicht lugnen laft, daß ihre, unter Begleiung von Mufit, und alerhand Tafchens sielertunken und Gauteleven, abgefunenen Lieber, eine Art von Schaufbiel geildet baben muffen, und ob aleich bie eueffen Beschichtscheeiber ber frangofischen Babne, als bie Berf. ber Hift, univerelle des Theatres, und der Estais hitor, fur l'art dramatique en France, ie noch immerfort unter den bramatie den Schelftellern aufführen. mter den Schriften ihrer nordlichen Dit ender, ber Trouveres, hat te Grand in , mabricheinlicher Weife, im igten Jahrhundert abgefastes Stuck gefunden, velches ben Titel Jeu du Berger et de a Bergere führt, und unstreitig hieher sebort. (S. Fabl. ou Contes du XII. 12 XIII. siècle, V. 1. S. 348 u. s.) Auch cheinen einige anbee, eben bafelbft anne. leigte Stade, als Le Jeu du Pelerin, Le Mariage, und Les Croisades sur Borffeffung beffimmt, oder Dramen ges Indeffen tonnte es, nabefen zu febn. tarlicher Beife, nicht ebe eigentlich bras matifche Stude geben, als bis fich Mens iben an ibeer Borffellung gufammen ger thon hatten; und biefes tonnte nicht wohl che erfolgen, als bis irgend eine undre Beranlaffung dazu vorhanden mar, unter melden, wie bereits bemerft mots ben ift , bie von relfgibfen Beften, bie natarticoffe fenn mußte. Diefem gemaß finben wir in Franfreich, balb nach ber Er, richtung ber vorher gedachten Gefellichafe, ten, verfchiebene, ber Beifesbilbung bes Beitalters angemeffene Arten von weltlis den Dramen, welche anfanglich mit jenen religiblen und moralischen Dramen sugleich gespielt wurden, solche aber sehr balde von der Babne verbedigten. erftern berfelben waren die fo genannten Barcen, Stude in einem Met, und von wenigen Personen. Die Beit ihrer Ente Rebung ift bis jest noch nicht ausgemacht. Bewohnlich wird bie Erfindung berfelben ben Mitgliedern der Bajoche jugefchrie: ben, und warde also in ben Ausgang bes 14ten ober in ben Unfang bes 15ten Jabrb. follen; aber Le Grand glaubt, in dem vorher gebachten, vermeintlich im isten Jahrhundert geschriebenen Jeu du Pelerin (a. a. O. S. 357 und 358) schon eine Barce, ober boch bie Antage bagu gu fins den; und die Berf. der Encyclopedie (Art. Parade) behaupten, baf in ber, ums 3. 1310 vollendeten Fortfegung bes Roman de la Rose, die berühmtefte dies fer Barcen, der Movofat Patelin, bereits angefahrt ift, und das mobl gar Billb. Loris (1260) ber Berfaffer berfelben fenn tonne. Inbeffen wied eben biefes Stud von andern wieder andern, und gum Theil viel fpatern Schriftftellern, ale bem Pierre Blanchet (+ 1519), dem Franc, Corbeuil, u. a. m. bengelegt; und mahrscheinlicher Weife liegt berfelben eine alte Erzählung (fabliau) jum Grunde, auf welche in der Bortfegung bes Roman de la Rose que gespielt wird, und'bas irgend einer ber vorher genannten Dichter in bramatifche Form brachte. Doch, dem fen, wie ibm wolle; genug, bochfens erft mit Ausgang des vierzehnten Jahrhundertes tonnen Stilcte biefer Met regelnidgig auf ber Buhne erschienen fenn, weil es nicht ebe. gleichfam ftebende Schaufpielgefellfcaften gab; unb, von biefem Zeitpuntte an. wurden auch febr viele gefchrieben unb ge-Es scheint beren von verschiebes ner Gattung gegeben gu baben; menige ftens fpricht la Porte, in feinem Wert von den Bepmortern, von Farce joyeufe, histrio-

histrionique, fabuleuse, enfarince, morale, recreative, facetieuse, badine, françoise, nouvelle. Der 3med after war, die berefchenden Lafter und Thorbeiten laderlich ju machen; und bies fer 3med foff in vielen gladlich erreicht worden, aber fie felbit, jugleich, febr balbe in plumpe und personliche Satire quegeartet, und mit fcmunigen Brepbeutigfeiten angefüllt gemefen fenn. febe wenige find von den, wie es beift, eriwienenen vieten übrig; und von biefen ift der angeführte Patelin die mertwardigfte und befanntefte. Sie ift vericbie. dene Mahl, als Par. 1474. 1490. 4. 1723. 8. und bfterer einzeln gedeuckt, und fo gar in bas Lateinische (ober vermehrt mit einer Berfon, wie fie in ben frubern Studen gebedublich maren, melde die Bufcauer auf die fconften Stellen aufmert. fam macht) Par. 1513. 12. aberfest, fo wie vom Bruces und Valaprat, im J. 1720 umgegebeitet wieder auf bie Bubne ges bracht worden, auf welcher fie noch fic Db fie, ursprunglich, wie Blos erbalt. gel (Gefd. der tom, Litter. B. IV. G. 251) will, in Broja abgefast gewesen, u. b. m. berubt auf blogen Muthmagungen, und ift nicht mabriceinlich, meil, menigftens nach den übrig gebilebenen Studen dies fer Art ju urtheilen, teine andre, als verlificirte, gefpielt murden. werden, in verschiedenen berfelben, noch moralifche Wefen, als Dire und Faire, Peu, Moins, Trop und Prou, Rond und Quarré, u. d. m. aufgeführt; und in andern baben bie Berfonen noch nicht befondre Rahmen, fondern beigen blos, Mari, Femme, Neveu, Fille, Veillard, u. f. w. woburch benn, meines Bes buntens, der damablige Buftand bes fraugofficen Theuters und ber berefchende Bes griff vom Drama, in ein ziemlich belles Much führt eine der-Licht gefest wird. felben icon den Titel Komodie (Comedie des deux Filles et des deux mariées), deren Berfuffer die befannte Dargaret de Balois, Somefter Frang bes erften, fepn foll. Mehrere Namrichten von ihnen jinden jich, unter andern, in

ber Hift, du Theatre franc. 3.1 6. 130 U. f. B. g. S. 163 U. f. — is C. Z. Bidgels Gefd. ber fom. Bitt. B. IV. 6. 249 (aber etwas mangelhaft und un ordentlich). — — Eine zweyte Sw tung tomifcher Dramen aus diefem Beit punft, find die Soties, oder Sotifen, Ibre Entflehung fallt unter die Regieren Carle des fechften (+ 1422) und alfo in da Anfang des funfzehnten Jahrhundertes; und ihre Benennung fo wie ihr Dafen febreibt fich won einer Gefellichaft junge Leute ber, welche, in Diefem Beitamatte, unter bem Rabmen der Enfans fant foucy fic vereinten, und beren Derfeber Prince des Sots ober Roi des Sots, und zwar, mabricheinlicher Weife, besmo gen fo bief, meil er auf bie Eborbeita bes menschlichen Geschlechtes fein Reid granden wollte. Sie fcrieben wicht allem, fondern spielten biese Stucke auch jelbe welche, ihrer Beschaffenbeit nach, in i fern Nebnlichkelt mit ben Moralitäten bab ten, als die barin auftretenben Berfona blos allegorifche Wefen, wie, s. & k Monde, Abus, Sot disfolu, Sot glorieux, Sot corrompu, Sot trompeu, Sor ignorant, Sotte folle, Sotte conmune, Sotte occasion, Sotte Fiance, ober Benefice grant, benefice peix Vouloir extraordinaire, Seigneur & Joye, Seigneur du plat d'argent, Abbé de platte bourfe, u. b. m. 🚥 Aber fic wichen barin sanglich we ihnen ab, daß fle nicht, wie die Moent taten, gleichsam Moral lehren, sonden Gebrechen und lafter juchtigen wollten und, nach ben übrig gebliebenen w theilen, verschonten fie weber bie Bell Uden, noch den König selbft, wenigstes nicht Lubwig ben swolften, ber bul warum er vielleicht lob verbient bette. feine Sparfamteit, fic offentlich von 💠 nen vorwerfen laffen muste, allein, deit einem weifen Zürften, auch nie verlangt be te, in ibnen verschont ju merben. Unfa lich scheinen fie allein gespielt worben M fepn; aber febr balbe wurden fle en mit ben Moralitaten jufammen, von Clercs de la Bazoche, und fo sar,

Berbindung mit den Mofferien der Conrerie de la Paffion, deren Borfellunen dadurch den Rahmen von Jenx de wis piles erhielten, ( &. Hist, du Theatre ranc. B. 1. G. 43. Amf. Ausg.) als Zwie hen . oder Nachipiele, aufgefährt. Debe ere Radelchten, und Auszüge aus ihnen inden fich in der Hift. du Theatre franc. B. s. G. 127. Amft. Ausg. B. 3. G. 201 l. f. S. 305 u. f. Parif. Ausg. — Was Bignorelli (Arit. Gefc. des Cheaters, Ch. 2. G. 2 u. f. der U.) und E. F. Flogel Beid. ber tom. Litterat. B. IV. G. 252 L f. ) behaupten, bedarf fehe vieler Berichtio umaen. Die Gesellschaft felbft, welche hnen den Rahmen gab, scheint ums 3. 1612 eingegangen zu fevn (6. Hift. du Th. franc. &. 3. 6. 256). - -

Die eigentliche Komodie, ober Panatifche Stude in ber form und von ber Beidaffenbeit ber griediften und laleinischen Komobie find in Frankreich nicht the, als um die Mitte des fechzebns ien Jahrhunderten geschrieben word ben; und mahricheinlicher bat C. B. Bibs jel fich burch bas, mas in ber Uebers epung bes Dilc. fur l'art dramatique 116 dein gten Bbe. ber Annal. poet. 10n der Komobie überbaupt , Nachficht auf einige Renntnis der Bewichte der frangofifchen Bubne, gefagt vird, verleiten laffen (Befd. der toin. Atterat. B. IV. G. 259) auf die eigentlis be Komodie; von welchen er dafelbit bans left, angumenden, und so von den erken Berfen der eigentlichen Kombdianten, velde verloren gegangen, und von Stås ten v. J. 1440, und von Jean Pontaais ju fprechen. Das Stud, von mels bem bie Rede ift, nabmlich bas direfte, leffen Berfaffer fich genannt bat, ift fein mbers, als Le Mystere des Actes des Apôtres, meldes fich von ben Gebruern Arnoul und Simon Greban bers breibt, (G. Hift. du Th. franc. B. 2. B. 209. Anm. a. und S. 210. Amfr. lysg.) und Pontatais, ober Pout Alles A eben auch nichts, wofern er fonft noch igend etwas gefdrieben bat, als Moras titen . Mufterien , Jarcen gefdrieben

haben, und war, wie ihn Du Berbier neunt, Chef et Maitre des Joueurs de Moralités et Farces (G. chead. 6.224 Miles diefes gebort alfo au den porpergehenden Studen, und in ben vorbergebenden Beitpunft : auch bat Albaci felbft fcon, G. 248 und 244 diefer Dinge gedacht; und ben erften Begriff von bet regelmäßigen Komobie haben die Frangofen, mabricpeinlicher Beife, erft burch die Ueberjehung der Andria bes Terens. von Bonaventura, im 3. 1537, mofern nicht gar fcon burch eine frühere, väfige Neberschung biefes Dichters (f. Art. Tes renz) erbalten. Das erfle Driginalfluck blefer Mrt aber ift bie, im 3. 1552 ges fpielte, in achtfpibigten Werfen abgefaste Eugene ou la Rencontre von Et. 30. belle († 1537); und Signorelli ift eben fo schlecht unterrichtet, als parteiifch, wenn er (Arit. Gefch. Des Theaters, 26. 2. 6. 6 A. f.) ein, erft im 3. 1561 gefpieltes. aber, mohl gemerft, aus dem Italienischen gezogenes Stuck, für alter, und für die erfe Achte Komodie ausgiebt. Nacy dem 300 delle haben får die fomifche Bubne der Brangofen überhaupt gearbeitet: Jacq. Grevin († 1570) Memp Belleau († 1577) Jean de Baif († 1589. Sein Brave oder Taillebras ift nichts, als eine Uebers. des Miles gloriofus.) Ican de la Laike († 1607. Seine Corrivaux, welche ums 3. 1562 erichienen fenn follen, find eigentlich die erfte französische Komödie in Profa, und die erfte, worin die Scene que bendlich nach Granfreich verlegt ift. beffen ift fein Stud, fichtlich, aus dem Italienisten genommen. Es bat einen Prolog, worin wiber Barcen und Moras litaten declamiet wird.) Pierre de la Ris ven (Comedies facetieuses, Par, \$579. 12. Lyon 1579. 12. Rouen 1601. Es find ihrer fechs, Le Laquais, le Vefue, les Esprits, le Mortondu, les Jaloux, les Escoliers; und im 3. 1611 gab er beren noch bren beraus, La Fidele, la Constance, und les Tromperies. Much biefe Stude find fdmmt: lich in Profa abgefast, und ber Berf. vertheibigt fic beswegen, in ber Borrede

imposible mayor en Amor le vence amor; Mas es el ruido que las nueces; Qual es afecto mayor, lealtad, fangre ó amor; Restaurocion de Buda; Orlando furioso; El invicto Luis de Baden; El Esclavo en grillos de oro, von Buerta in f. Th. Heip. aufges nommen ; Duelos de ingenio y fortuna; Mas vale el hombre que el nombre; La inclinacion Hespañola; Por fu Rey y por fu Dama; La Reyna Christina; Fieras de zelos y amor; Qual es la fiera mayor en los monstruos de amor; La Jarretiera de Inglaterra; El primer triunfo de la Auftria. Regelmdfigfeit, Anfand, Wahr. fceinlichfeit ift genug in feinen Studen; aber ob es ihnen nicht an tomifder Eruft gebricht, ift eine andre grage?) - Tels les de Acebedo (Er hat feine mehrften Stude, als: No hay veneno como amor; El Salomon de Mallorca; No hay cautelas contra el cielo; La rebelacion de los Moriscos a. a. m. mit Zarardo sufammen, und allein nur La Mozuela del Sastre, ó no hay disfraz en la nobleza geschrieben. 3. 2. Dies ge, ber ibn , Belagg. G. 357. Anm. e. mabricheinlicher Weife nach f. Riccoboni, . Mrebo nennt, fcheint mehrern Werth auf ibn gu legen, als die Spanier felbft.) -Die Gedfina Carpis (La Aya francesa; Catalin) - Garcia be la Buerta (Lisi desdenoia, ó el Bosque del Pardo) --Gasp. Melch. Jovellanos (El Delinquente honrade, gebruckt im 3. 1773. bas ers fe rubrende, spanische, Originallussspiel, beffen Innbalt abnliches mit bem Defers teur aus Kindesliebe, und dem Honnete Criminel bat; der Abt Epmar bat es, Marfeille 1777 ins Frang. überfest) -· Sh. be Prigrte (Hacer que hacemos) ---3of Clavifo v Barardo (Zelos vencidos de amor) - Ramon de la Cruz (Muffer febr vielen Zwischenspielen, movon die Bolge bandeln wird, bat er auch einige Lufiplete, Elpigadera, a Thelle, Fenix de los hijos in a Musigen, Eugenia (aus dem Frang. des Beaumarchais), Marquesta, o diborzio feliz, in vier

Aufjügen, gefchrieben). Im Gangen finbaber, in ben neuern Beiten, bie tomifden Dichter in Spanien seltener geworben. Man spielt noch immer, vorzäglich, die Stade des lope, Calberon, Diamaute, u. a. m. und bie franzößiche Regetmakigs feit und Ankandiafeit ift noch immer dem spanifden Wefdmad fo menig angemeffen, bag, wie vor einigen Jahren, D. Thomas Sebaftian y latre ben Parecido en la Corte des Augustin Moreto, in diese Borm brachte, und fpielen ließ, die Bufchauer bas Ende der Borkellung nicht abmarteten, und bie Schaufpieler, um fie au befinftigen, am folgenben Lage bas Stud bes Moreto geben mußten. 34 beffen find, so viel ich weiß, doch einige lleberfenungen frangbfifcher Stude, wo. von verschiedene schon alt find, und antre, neuere, alt von dem Hericier univerfel des Regnard, und dem Glorieux des Destoudes fic von Clavifo berfcbreiben. barauf ericbienen. Bas ben Reichthum bes spanischen komischen Theaters anber trift: so scheint biefer, ben einer unparteiliden Unterfudung, nicht fo groß ge fenn, als die Auslander gewöhnlich glanben, und die Spanier zuweilen vorgeben. 2. Miccoboni fagt, in den reflex. histor. et crit. G. 57, bag ein Buchbanbler ein Bergeichnis ber blogen Stude von Ungegannten gemacht babe, meldes sich auf 4800 belaufe; wahrscheinlicher Welfe ment er bamit ben, um diese Belt erschienenen Indice general alphabetico de todos los Contedias, escritas por various autores, antiguos y modernos, y de los Autos facramentales y alegoricos . . . Mad. 1735. 4. vom bem Buchhanbler Franc. Mebel; allein biefer enthalt, mit Innbegriff aller Aucos, affer Eragobien, u. f. w. fo wohl von genante ten, als ungenannten Dichtern, nicht mehr als 4409 Litel, und ein großer Theil der Stucke find doppelt und drep fāc barin angeführt. Berbeffert und fortgesest bis jest gab ihn Garcia de la Querta, ben f. Theatr. Hesp. unter bee aufferift Caral. alphabetico de las Comedias, Tragedias, Autos, Zarzue-

las, Entremeles y otras obras correspondientes al Theatro Hesp, Mad. 1785. 8. beraus; und bier finden fich, ohne die Broifchenspiele, nicht allein nur 2852 Stade überhanpt ; fonbern-auch uns ter diefen find noch viele doppett angezeigt, weil fie entweder boppelte Titel baben. oder ein und daffelbe Stuck mehr als eis nem Berfaffer sugefdrieben mirb. find das gegen die 24000, die ein ungenannter, frangeficher Reifender (leber Sitten, Lempergment, Schaubabne der Sponier . Th. 2. G. 220) und C. R. Albs gel (Gefch. der tomifchen Litterat, B. IV. 6. 158) ben Spaniern beplegen ? Eben fo verhalt es fich mit der Babl det fomischen Buerta bat, a. a. Q. nur bie Dicter. Nahmen von 24e getannt; und wenn ich felbst gleich noch die Nahmen verschieder ner, als Aguiré, Avila, Fr. Anclianedo, Beltran , Benegafi , Birbuega, Garechi, . Chaporta, Cifuentes, Clavijo, Euna, Diego de Cordova, Gong, de Cunedo, Bed. be Effing p lodofa, Ber. Tuente, Diego Gutieres, Lemus, Malo de Mo-Iina, Moscofo, Rota, Rino, Luis Dvies do, Medrano, Bern, de Quicos, Reve nofo, Jos. Ribera, Thomas Gebaftian p tatre, Eb. Man, de Bas, Dieg. be Berg, Baut, Bificags, bingu au feben weiß, und auch allerdigs noch Kombbien von viel Ungenannten geschrieben worden And: so tomen bod unmöglich die 1200, pon melden Gianorelli Ib. 2. 6. 81 fpricht, (mofern es nicht ein Deuckfehler ift) beraus. Uebrigens theilen bie Spanier fommen. felbft ibre Rombbie, auffer ben Comodias di Santos und ben Comedias burlescas, in beep verschiedene Arten, als in Comedias di Figuron - Comedias de Capa y Espada - unb Comedias heroyeas ein, die badurd von einanber fic unterscheiben, bas die lettern, welches die eigentlichen Tragitomödien find, unt von ben Schaufpielern auch Comedias palaciegas genannt merben, fc auf mabre, menigftens auf geglaubte, wirliche Begebenheiten, ober auf Gaaen aus ber Mothologie granden, jo wie Das die Berfonen berfelben Sarffen und

große Herren find, und das fie in ber swenten, (welche ihren Dabmen von eis ner Tracht hat) aus so genannten Leuten. von Stande, als Rittern und Eblen, bekeben, da in der erftern nur folche aufo treten, welche geen bas Anfebn von vors nehmen und reichen Menschen baben moche Das diefem gemaß ber Ton derfele ben, ober der Stol barin beschaffen ift, verfieht fich von felbit; abgefaßt in Ders fen aber find alle. - 2mentens fommen in allen, wenigftens in Studen von allen bren Arten, luftige, flebende Bedientens rollen vor. Die erfte berfelben ift ber (Bracioso; auch glebt es Stude, in wels den fich deren zwey, nahmlich noch ein Gracioso secundo, und verschiedene, worth sid auch noch eine Graciosa fine bet. Microboni (Reflex. histor, et crit. S. 63) leitet ibn von dem Sarlefin ber Italiener ber; und freglich bat er mit dem altern Barlefin der italienischen Bubne in fo fern Aehnlichkeit, als er zuweilen ein menig plump, und gefraßig ift; aber andre Characterguge, als feine Wefchmabige beit, feine Burchtfamfeit, bat er nicht mit dem Barlefin gemein. Che tonnte ber Sofias des Plautus, oder der Das bus, und andre bergleichen Sclavenrole len aus bem Tereng, fein Dufter fenn. Doch wozu ihm einen besondern Stanims baum auffuden, ba bergleiden Charactere ben allen Bölkern, sich in der wirklichen, und in der theatraliften Belt, gefunden haben ? Und ein bestimmter Ursprung latt bem Braciofo fich um befto minber geben. da fein Character, so viel ich sebe, nicht durchaus bestimmt, oder ein und derselbe Die fpanischen Dichter schildern ibn. und brauchen ihn auf die mannichfaltigfte Ørt. Er ift zuweilen bocht ichlau und verschlagen; wie man es 1. B. in bem Larugo (Spanisches Theater, ater B. Brichm. 1770.. 8. im erften Stude) feben fann; und suweilen potierlich einfaltie: oft if er ein Bertjeug ber Berwickelung, und eben fo oft ber Entwickelung: mit andern Worten, er ift bie Springfeder ber mehreffen Stude; aber gewis nur in ben folechteften auf folche Met fpaghaft, Mm a

wie Riccoboni und Flogel (a. a. D.) ibn barftellen. 30 will übrigens noch bemerten, bag eben der Cosme, aus bem von kessing in der Dramaturgie, angefåbrten Graf Effer, welchen C. K. Klogel (Gefch. bes Grotestetom. G. 83) ju bem befondern Sanswurft der Spanier macht, nichts, als der Graciofo biefes Stuckes if. Diefer bat immer in jedem Stude feinen eigenen Dabmen; und fo wie er bier Cosme beißt : fo beißt er in andern Studen anders, bald Larugo, bald Zabio, bald Buffos, bald Labaco, bald Marve, bald Clarin, u. f. m. Gras eloso ift blos ein theatralischer Bennahme. welchen lesting durch Hanswurft zu überfegen, oder fo gu benennen, febr Recht batte, ben aber Albgel nicht, wie er thut, von dem Graciojo batte unterfchels ben follen. Eine andre, flebende, obgleich seltener vorkommende komifche Verson dies fer Urt ift ber Dejete. Die Grundlage feines Characters fceint Treubergigteit, und Liebhaberen ber glafche gu fenn. Schon die Benennung zeigt, das es die Rolle eines Alten ift, und folglich ift er benn auch immer weniger, ols ber Graciofo, in die Bermidelung des Studes eingeflochten. In den Zwischenspielen hat er, indeffen, öfterer bie wichtigfte Rolle. Die vornehmen Alten beißen auch Barba, -Der Ballega, eine andre Verson diefer Art, ift ein Gallicifder Einfaltspinfel, welcher, nach einem, erft aus ber Proving in die Hauptftadt gefommenen Bedienten gebildet au fenn fceinet, biefem gemaß noch nicht in vornehmen oder reis den Saufern bient, und übrigens noch feinen gallicifden Dialect bat. - Drit tens haben vicle Stucke ihre eigenen Pras logen, (Loas) welche febr oft gang eis gentliche Borfpiele finb, d. b. aus Gefprachen zwifden mehrern, und ofters, allegorifchen Berionen bestehen. Gie ents balten bas, was man gewöhnlich die Expolition, ober Ankandigung, wie es B. Gulger überfest bat, nennt; ober icheinen doch, ursprunglich hiezu vorzüglich bestimmt gewefen gu feon; und ba nun hiedurch alle Eriablung in ben Studen

vermieben wird, und biefe alfo gleich wit der Sandlung anfangen tonnen: fo læst Ach ihrer Einführung tetnesweges aller Werth absprechen. Indeffen find fie boch febr aus der Mobe getommen; und auch mobi nicht immer, auf die eben angezeigte Mrt, mit bem folgenden Stude, verbum den gewesen. - Ferner wied es gewöhnlich, als eine Befondernheit ber frants fchen Bubne angeseben, daß fie febr viele Stude von zweg, bret und mehrern Bew faffern bat. Aber nicht blos bier, fonbern auch in Frankreich und England haben bftere mehrere an einem Stude geats beitet : und das einzige, was vielleicht den Spaniern hierin besonders gufommt, ift, das es Stade giebt, 3. 88. El Rey Alfonso el sexto, uno la conquista de Toledo, welche bas Wert von acht, und andre, els Arauco domado, mes de bas Bert von neun Dichtern augleich ift. - Bas die Gigenthamfichfeiten bes achten fpanischen Theaters anbetrift: fo roeif ich folde nicht beffer, als mit G. E. leffings Worten (Oramat, N. LXVIII.) ju bezeichnen : "Gine gang eigene Sabet, eine febr finnreiche Bermidelung, febr viele, und sonderbare und immer neue Theaterfireiche; die ausgespartesten Gie wationen; meistens sehr wohl angelente und bis ans Ende erhaltene Charactere, nicht felten viel Burbe und Starfe im .Nusbruck. 46 Freplich muß ich aber auch noch mit ibm bingu fesen, baf babmech febe viele spatische Stude, zum Theil romans baft, abentheurlich, unnathrlich gewore ben, und bag Uebertreibungen affer Bet auf demt franifchen Theater nicht felten selten find. Nicht bas, nach Massabe ber Umfidnbe , unb ber Enlage bes Stb. etes, mubricheinliche, nicht einmahl immer bas mbgliche, fonbern nur, mas burch lleberrafdung vergnagen, mas ein eigentliches Schäufpiel bilben fann, fcbeint ber 3med ber spanischen fomischen Dichter ju fenn. Naturlicher Beife bat bas ben Characterentwickelung und Schilder rung wegfallen, und jugleich, ungeachtet alles Erfindungsgeiftes berfelben, Einfbemigfeit in die Berwickelungen gebracht

werben maffen. Auch wird burch die dops pelten Liebesbandel, welche in den mebs reften Studen fich finden, die Sandlung Ofterer verwiert, und das Intereffe ge-Aber die einmabl angelegten fcmdct. und angenommenen Auftritte, ober Gis twitionen, so unnaturlich fle immer auch im Grunde berben geführt fenn mogen, And an und far fich felbft, ofters dugerft interessant, oder komisch, so wie größtentheils febr glacklich ausgeführt : und ber eigenthumliche, frühere, Zustand der Gits ten und lebensweise biefes Bolles macht jene Unwahrscheinlichkeiten nicht blos bes greiflich, fonbern rechtfertigt folche auch sum Theil. Gle find gleichfam Idealiff. rungen von bem, mas aus Bertleiduns gen , nachtichen Busammenfunften , febr fcarfen Bewachungen des weiblichen Ges fcledtes, febr feinem Gefühl von Ebre, u. d. m. entfichen fann, und verhalten Bu ben, in ber wirflichen Datur baraus entiprungenen Difverfidndniffen, Berwickelungen und Ebentheuern fich ungefabr fo, wie, in der regelmäßigen Komd. Die der übrigen Bolfer, die Charactere fich ju den Menichen der wirklichen Welt verhalten. Um fie richtig zu beurtheilen, muß man, wegen bes vorber ermabnten frühern Zuffandes der Sitten in Spanien, fich aller Bergieichungen zwischen dem ipas mifden Theater und ber Romobie ber anbern Bolfer Europens enthalten; und ein neuerer fpanifcher Schriftfteller, 3. Andres, bat, meines Beduntens, febr Unrecht gebabt, dergleichen zwifden dem fpanifchen und englischen Theater, und dem tope und Chatespear, in f. Origen, Progressos y Estado actual de toda la Literatura (ursprünglich italienisch geschrieben) Mad. 1784. 8. B. 2. G. 296 u. f. anjuftellen. Go viel ahnliches benbe Dichter auch, in einzeln Buntten, vorzüglich in Rudficht auf Sprache, mit einander haben mogen: fo find boch bie Dichtungen bes Spaniers weit entfernter von ber wirklichen Ratur, als die Dichtungen bes Englanders; und eben fo wenig als in irgend einem Stude Des erftern ber Rampf von Leidenschaften, wie im Shakespear so oft und so unnach.

abmlich, bargeftellt worden if, eben fo wenig beruben bie Bermickelungen in den Luftspielen des lettern auf Misverstands niffen, Ehrenhandeln, und dergleichen, auffermefentlichen, oder aufferhalb bem Stude liegenden Dingen mebr. Indefe fen bleibt es immer gewiß, baß, obgleich jest ein Theil ber Ration felbft mit ber Beschaffenheit ihres Theaters überhaupt nicht fonderlich zufrieden zu fenn icheint, (Ø. j. B. ben Enfayo de una Bibl. Efpag. Mad. 1786, 8. B. 3. G. 85 II. f. G. 115 u. f.) boch bie Spanier, wie bekannt, und wie es jum Theil and vorher bemerkt worden ift, die eigentlichen lehrer bet Franzosen in ber beamatischen Kunft gewefen find. Diefe, wie fie felbft ce auch eingefieben, baben jenen nicht blos eine Menge einzeler Stude und Situationen, sondern auch ihre eigentliche Tragodie und Komodie überhaupt zu verbanken. Cammlungen von fpanischen Kombbien find febr viele gemacht worden; aber bie mebeffen find auch mit vieler Rachlatig= feit gemactt. Nur felten tann man fic auf die angegebenen Rahmen der Berfals fer der Stude verlaffen; und bie mehres ften Dable find biefe bochft fehlerhaft abs gedruckt. Alle, mir befannten fpanifcen fomifden Dichter, vom Calberon an, Die Titel flagen über diefe Mangel. biefer Sammlungen sind: Comedias de diferentes Autores, Valenc. und Barcelona 4. 31 Bbe. (3. A. Dies, ben bem Belagg. G. 358 führt nur 29 Bbe. an; aber ich befige beren noch zwen, melde Barcell. 1637 und 1638. 4. gebruckt finb.) Comedias nuevas escogidas, Mad. 1649-1660. 4. 12 B. - Comedias escogidas de los mejores Ingenios de España, Mad. 1652 - 1704. 4. 48 0. (So bat huerta, in dem Prol. ju bem schon erwahnten Catalogo S. VII. biese Sammlung angezeigt; 3. 2. Dies, ben dem Delagg. G. 358 fagt, daß im Jahre 1690 fcon si B. erfchienen gemefen; gans vollftandig dürfte fie, aufferhalb Spanien, fcmerlich irgendma sufammen fenn) -Primavera numerosa de muchas Armonias luzientes, Mad. 4. movon tm Mm 4 :

im 3. 1679 ber 46te B. gebruckt worben tf. — El mejor de los mejores libros que han falido de Comedias nuevas, Mad. 1653. 4. 48. - Teatro poetico, Mad. 1654. 4. 8 🗞. Sud ners ben bergleichen Sammlungen noch immer fortwahrend gemacht, weil die gespielten Stude, fie mogen alt ober neu fenn, ime mer wieder von neuem gedruckt werden. Und, in biefen Sammlungen nun geben die Buchbanbler, als die gewöhnlichen Berausgeber, und nicht die Verfaffer felbft, den Studen, famint und fonders, die Bepmbrter famola, ober auch grande; und C. 3. Mogel (Gefch. der tom. , Litterat. B. IV. S. 180) batte fich feine erbauliche Betrachtungen hieraber immer ersparen tonnen; fo wie Voltaire, wenn er nur irgend einen einzigen Band biefer Sammlungen angesehen batte, nicht bas, vorber angeführte Stuck bes Calberon, Borzugsweise Comedia famosa genannt laben murbe. Die beste jener Samme lungen iff, unter bem Eitel, Theatro Hespañol, Mad. 1785. 8. in 17 Bon. gedruckt, wovon 14 die, vorher fcon bemerken Luffpiele verschiebener Berfaffer, einer nur Zwifdenfbiele, einer bie Trauers fpiele des Berausgebers, D. Bincente Marcia de la Huerta, und der lette iden ichon erwähnten Catalogo enthält; und fle ift in fo fern die beffere, als Buerta, durch fie, die gewöhnlichen Urtheile ber Auslander von dem franischen Theater bat widerlegen, and in the ausbrucklich, eine Probe, ober bie Dufferftuce des lettern, hat geben woken. Auch haben zwar dies jenigen seiner gandsleute felbft, welche die frangofische Komobie für das Muffer aller möglichen Romodie balten, ihn feines Unternehmens wegen, dffentlich, bitter ans gegriffen, weil fie jene Biberlegung für unmöglich, und eine Bertheidigung ibres eigenthamlichen Theaters für ein Binbers niß zu einer beffern Ausbildung deffelben balten; allein die Wahl der Stude felbft if, fo viel ich weiß, von teinem getabelt worden. (S. Ensayo de una Bibl. Espag: 3. 3. 6. 88 u. f. und 6. 109 u.f.) - Die frangofischen, besondern Ueber-

fehungen verfchiebener fpanifchen Stade Bon ben, find bereits vorber angezeigt. durch te Sage verfettigten find 2 in feis nem Theatre Espagnol, Par. 1700. 12. und swep in f. eigenen Theatre, Par. 1739. 12. und bie Extraits de plusieurs pieces du Theatre Espagnol . . . par du Perron de Castera, Par. 1738. 12. 3 Eb. und das Theatre Eipagnol von Linguet, Par. 1768. 12. Das lettere ift wieber, 4 Th. erschienen. Braunichweig 1770. 8. 3 B. ins Deutiche überfett worden. Das Linguet mit ben Staden febr fren umgegangen ift, ger febt er felbft; und fo viel ift gewis, baf die Eigenthamtichkeiten bes fpanischen Dias loss nicht aus ihnen zu lernen And. bat von dem, was darin duscest charactes riffifch, und fo gar sur Berfidublichteit bes folgenden nothwendig iff, wie 3. S. gleich in der erften Scene ber Elclava de fu Galan (B. 1. G. \$1. b. beutichen Mes berf.) vieles meggelaffen, und bem D. Juan bafür ein albernes: "was fagen Sie?" (Que dites - Vous?) in ben Dund gelegt, bas weber mit bem wors hergehenden noch folgenden zusammen bangt. -

Dit der fpanifchen Kombbie verbunben, find die, swiften ben Jornaden, gespiele. ten fleinen Stade, ober Entremefer. Das diese so alt, als die spanische Biline find, erhellt aus ber fcon angefahrten Stelle des Cervantes; und bas fle, in threr Art, ju ben besten bramatifchen ' Brobucten der Spanier gehören, geficht felbft Signoreffi ein (Arit. Befch. des Theat. Eb. 2. G. 326 u. f.). Gie fabren, nad Maggabe ihres Innhaltes, und ihrer Ses fonfenbeit, verfdiebene Benennungen, als Entremele, überhaupt, unb, went fle mit Cang verbunden find, Bayle, 🏚 wie, wenn Masten barin vortommen, Mociganga, und, wenn fie vorzüglich aus blogem Gefange befteben, Saynete. ober auch ursprünglich Xacara. findet fich, indeffen, faft in allen; menigficas enbigen die mebreften fich, mit einem Liebes auch find bie mehreften in Berfen absco fast. Die barin auftretenden Berfonen

find, gewöhnlich; niebrigen Standes, und der Bobl nach febr wenige. In den neuern Beiten bat man mehr Berwickes lung binein gebracht, und fie dadurch bis jur Große fleiner Luftfpiele ausgebehnt. Gefdrieben find deren, vom lope de Rueda, dem erften tomifden Dichter, an, bis auf den, noch lebenben Ramon la Crus, febr viele geworden. Buerta bat feinem Caralogo ein Bergeichnis von mebr, als 400 Studen biefer Art bengefügt. Much . find verichiebene Sammlungen bavon, unter folgenden Elteln, vorhanden: Jocoferius: Burlas veras, o Reprehension moral y festiva de los desordenes publicos, Mad. 1645. 8. Vallad. 1652. 8. (Der Berf. derfelben foll Luis Quinones de Benavente fenn. Der eigentlichen Zwifchenspiele dartu sind 36.) — Arcadia de Entremeles, escritos por los Autores mas clasicos de Hespaña, Pampi, 1700. 8. - Comico festejo, Mad. 1742. 8. 2 B. (Dem Berausgeber, Jof. de Ribas, einem Bejete ben einer ber Dabrid. ter Shaufpielergefelicaften, ju Rolge, foll ber Berf. berfelben, franc. be Cas fro, ein berahmter Beiete bes fpanifchen Theaters, fepp) - Ben bem Theat. Help. des huerta findet fich ein Band mit 26 Studen biefer Art. - Deutich befisen wir die, burch Linauet übersesten. in bem Nachtrage ju bem spanischen Theater, Riga 1771. 8. und, in 3. 8. Bers tuchs Magas, ber fpanifchen und portug. Pitterat. B. 1. S. 213. and B. 3. S. 129 gwen von ben achten, welche Cervantes gefcbrieben bat. .

Roch fihren, in der spanischen Sprache, die Rahmen von Comedia und Tragicomedia, verschiedene, in Prosa abge, faste, und vielleicht schon mit Ausgang des isten oder doch mit Ansang des isten Oger doch mit Ansang des isten Jahrhundertes erschienene Schriften, welsche auch in Ausgage und Austritte obger theilt find, und von den Spaniern selbst, von Nasarre, Belazquez u. a. m. geswöhnlich unter die Luksplele gescht wers den; da aber, sichtlich, teine derselben gum Aussichen gemacht worden in: so verdienen sie, eigentlich, dier eben so

wenig, einen Blas, als die Romobie bes Dante, und fo viele Schrifteit aus jenem . Beitpunft, melde abnliche Eltel baben. Dadrichten von ihnen liefert Belagques, 6. 305 H. f. d. U. - lind ausser bem, mas, ebend. von ber eigentlichen Rombbie ber Spanier gefingt wird, bans beln von diefer noch : Ein Brief Sobre, la Comedia von Andr. Rep de Articha, in f. Discursos, Epist. e Epigr. (unter bem Mahmen Artemidoro) Sarag. 1605. 4. - Breve discurso de las Comedies y de su representacion por D. Diego Vich, Valenc. 1650. f. **Rajarre, a. a. D. — L. Miccoboni, a.** a. O. - Diet. Signorelli, in der Arit. Gefd. des Theaters, Th. 2. S. 26 u. f. 6. 72 u. f. 6. 324 u. f. - Lettre fur le Theatre Espagnol, im 4ten B. G. 502 bet Variétés litterair. Par. 1768. 12. 4 8. - Fr. v. Eronegt in f. Schrifs ten , Eb. 1. 6. 387. - G. CE. Leffing, in ber Dramat. N. LX u. f. - E. g. 318. gel, in f. Gefch. der fomifchen Littergt. 3. IV. S. 157 u. f. und in f. Gefch. bes Grotestelom. S. 73 u. f. - G. abris gens ben Mrt. Dichtfunff.

Wegen der Kombbie in Portugal, verweise ich auf den Belazquez, S. 78 - 94 d. d. Uebers. — Juaks Nachrichten von der portugiestichen Litteratur, Frankf. 1778. 8. — die Gothalschen Theaterkastender, vom I. 1778 und 1779 — und C. K. Atheels Geschichte der kom. Littes ratur, B. IV. S. 184 u. f. — In dem sten B. S. 247 u. f. von I. J. Beetuchs Magazin der spanischen und poetugiesischen Litteratur sindet sich ein portugiesisches Lusspiel übersett, welches, meines Beschünkens, die Anlage zu einem sehr interestessanten Stücke bat. —

In Frankreich ift bas Lufipiel übers haupt, oder doch das, was man, nach Masgabe der Gelffesbildung der Zeit, so nennen mus, eigentlich sehr alt. Schon Karl der Große verbot das Spielen der Histoinen; und unter den Gesetzen der Konige von dem zwesten Stamme findet sich eines (apd. Baluz. B. 1. S. 906), worin den Schauspielern (Scenicis) ben Reibes,

Leihesstrafe unterfagt wieb, in geifflichen Stleidungen aufzutreten; ein Beweis, daß die Berf. der Hist. du Theatre Franc. (B. 1. S. 2) und ihre Ausschreiber, nicht sonderlich unterrichtet waren, wenn sie behaupten, daß unter eben diesen Konigen sich teine Spur mehr von dergleichen Schauspielen findet. Von welcher Beschaffenheit diese aber waren, ift nicht mit Gewisheit befannt.

Das Alter ber geiftlichen Schaufpiele, ober Myfterien in Branteeich. das beift ber. in der Landessprache abges faßten Stude blefer Urt, fleigt, fo viel wir jest wiffen, bis in das dreyzehnte Jahrhundert binauf, (6. Fabl. ou Contes du XII. et du XIII. Siècle, Par. 1779. 8. 3 3. 3. 3. 1. G. 325 U. f. mo bie Beweise und Beldge davon fich finden) und folglich tann nicht, wie Riccoboni (Reflex. histor, et crit. fur les Theatres de l'Europe, G. 79), Gignorelli (Krit. Gefch. des Theaters, Th. 1. &. 333 und 353), E. F. Flogel ( Gefch. ber tom. Litter. B. IV. S. 235) u. a. m. wollen, der erft, mit Ausgang bes vierzehnten Nabrbundertes gebildete. so genannte Chant rogal bie Beranloffung baju ges geben haben, welches ber lettere um befo minder hatte nachfchreiben follen, ba er, und nur auf ber vorber gebenden Seite, felbit bergleichen Schauspiele icon aus dem Anfange bes vierzebnten Jahrbundertes anfahrt; und da jene Bes hauptung fich mabriceinlich nur barauf grundet, bas in einige Stude diefer Art, als in bas Mystere de la Passion, [g. teinifche Somnen, in der gorm des Chane royal eingewebt find. (S. Hift, du Theat, franc. B. 1 Ci. 371. Mmft. Musg. ) beffen erhielten biefe Schaufpieler baburd, bağ ume J. 1380 fic eine besondre Ges sellipaft in Baris (Confrerie de la Pasfion) au ibrer Mufführung vereinte, und bergleichen regelmäßig, an einem bestimme ten Drie, vorfielte, mehrere Gelbiffidu bigfeit, so wie bis jum 3. 1548, als in weichem fle unterfant wurden, fich auf bem Cheater, (S. Hift du Th. franc. Amft. Ausg. D. 1. S. 50. B. s. S. 2 u. f.

vergl. mit 3. 2. S. 241 u. f. ber Bartfer Ausg.) und Signorelli (Krit, Gefch. Des Theaters, Eb. a. C. 5) batte biefes Berbot ja nicht mit einer Geuteng über ben Mangel bes Geschmackes ber Franzoscu in diefem Zeitpuntt begleiten follen, da diefe Stude auch in Italien, und war um Diefelbe Beit, nicht allein verboten, fon dern aud noch lange nachber dafelbft gespielt murben. Gefdrieben find deren inbeffen in Frankreich noch viel später was In der Bibliotheque du Theatre. franc. wirb eine Naissance de J. C. sine Adoration des trois Rois, u. a. St. m. welche erft ums J. 1680 follen erschienen fenn, angeführt. Ausführliche Rachrichten und jum Theil Auszüge davon liefert, unter andern, die Hist, du Theatre franc. im iten, aten und sten B. der erfte Band ber Estais histor. fur l'origine et les progrès de l'art dramat. en France, Par. 1784. 16. -2. Riccoboni, in ben Reflex. . . fur les différens Theatre de l'Europe, 6. 79 u. f. — C. F. Flogel in f. Ocia. ber tom. Litterat. B. IV. G. 233 u. f. und Gefch. bes Grotestetoun. G. 87 u. f. S. auch Baple, Mrt. Chocquet.

Die, eigentlich aus ben Mofterien ents forungenen, und mit ihnen verbundenen Moralitaten, ober blejenigen Grude, in welchen vorzählich lauter allegorische Perfonen auftreten, icheinen in Frank reich mit Ausgange des vierzehnten, oder im Anfange tes funfgebnten Jahrbundertes entfronden zu senn. um biefe Zeit nabmlich wurde die Annang der Bestucas toren (La Bazoche) su Paris, waher fceinlicher Beife burd ben Bepfall, mels den die vorber gebachte Befellichaft erbielt, bewogen, auch Schauspiele zu geben; und ba jene auf die Borftellung ber beil. Bejdichten ein ausschließendes Beivilegium batte; so verfleten biese auf bie Borftellung von Studen, welche die Des ral lebren follten. Wenigftens ift nicht belanut, daß deren dort waren früher ac schrieben worden. Nachrichten von ibnen finden fit in bet Hift, du Theat. fr. im aten und sten B. - in den Essais histor.

fur l'art dramat, en France, G. 1. a. v. St. — in C. S. Flögels Gesch, der tom. Litterat. B. IV. S. 245 u, s. — Nuch enthält zu der Geschichte dieser so wohl als der vorhergehenden Gattung von Dramen in Frankreich, das Glosserium des du Canze, voc. Moralicas, Ludus, Rodiner, Pentecoste, Porsonagium, u. a. m. 86e gute Gepträge. —

Stude weltlichen Innhaltes, ober plde, velde, eigentlicher, Komd-Dien holben tonnen, find in Frankreich febr alt. 2mar haben bie fo genannten Eroubabowes nicht, wie sonst behauptet wurde, deren geschrieben, (S. den Disc. prel, ber Hist. litteraire des Troubadours, G. LXIX.) of fic gleich nicht ldugnen laft, baf ibre, unter Begleis tung von Dufit, und allerhand Safchens fpielerfunken und Gautelepen, abgefungenen lieber, eine Art von Schaufviel gebildet baben muffen, und ob gleich die neueften Beidichtideeiber ber frangofliden Bobne, als bie Berf. ber Hift. universelle des Theatres, und der Essais histor, fur l'art dramatique en France, Ke noch immerfort unter den bramatis fcen Scheiftfiellern aufführen. Mber. unter ben Schriften ibret norblichen Dits bråder, der Trouveres, hat ke Grand ein, mabefcheinlicher Weife, im igten Jahrhundert abgefattes Stud gefunden, meiches ben Titel Jeu du Rerger er de la Bergere führt, und unstreitig hieber gebort. (S. Fabl. ou Conres du XII. er XIII, siècle, V. 1. S. 348 u. f.) Auch Scheinen einige andre, eben bafelbft auges seigte Stade, als Le Jeu du Pelerin, Le Mariage, und Les Croisades sur Borffellung befimmt, ober Dramen ges mefen zu fenn. Indeffen tonnte es, nas tarlicher Beife, nicht ebe eigentlich bras matifche Stude geben, als bis fic Dens feben gu ihrer Borffellung jufammen ger than hatten; und biefes tonnte nicht wohl ehe erfolgen, als bis irgend eine andre Beranlaffung bagu vorhanden mar, unter welchen, wie bereits bemerft mors ben ift , bie von relfgiofen Beften, bie na-Mirticoffe fenn mußte. Diefem gemaß finben wir in Frankreich, balb nach ber ( richtung der vorber gedachten Gefellich ten, verfchiebene, ber Beiftesbilbung i Beitalters angemeffene Arten von mel den Dramen, welche anfanglich mit nen religiblen und moralischen Dran zugleich gespielt wurden, solche aber f balbe von der Bubne verbrangten. erstern berfelben waren die so genann Jarcen, Stude in einem Act, und t wenigen Versonen. Die Beit ibrer @ febung ift bis jest noch nicht ausgemac Bewöhnlich wird bie Erfindung berfell ben Mitgliedern ber Bajoche jugefchi ben, und marde also in ben Ausgang 14ten ober in ben Unfang bes 15ten Rab follen; aber le Grand glaubt, in b vorber gebachten, vermeintlich im 13 Jahrhundert geschriebenen Jeu du Pe rin (a. a. O. S. 357 und 358) schon e Barce, ober boch bie Unlage bagu gu! ben; und die Berf. ber Encyclope (Art. Parade) behaupten, baf in ! ums 3. 1310 vollendeten Fortfegung Roman de la Rose, die berühmteste i fer Barcen, der Abvotat Batelin, beri angefahrt ift, und bag wohl gar Bi Loris (1260) ber Berfaffer berfelben f Indeffen wird eben biefes Gi von andern wieder andern, und zum El viel fpatern Schriftfellern, ale bem Die Blanchet (+ 1519), dem Franc, Corbe u. a. m. bevgelegt; und wahrscheinlie Beise liegt derfelben eine alte Erzähli (fabliau) jum Grunde, auf welche in Fortsegung bes Roman de la Rose gespielt wirb, und bas trgend einer vorher genannten Dichter in beamati Borm brachte. Doch, dem fen, wie i wolle; genug, bechfiens erft mit Musg bes vierzehnten Jahrbundertes fon Sthete biefer Met regelmidfig auf Bubne erschienen senn, weil es nicht : aleichsam febende Schauspielgesellscha gab; unb, von bicfem Zeitpuntte wurden auch fehr viele geschrieben und Es ideint deren von vericht ner Battung gegeben ju baben; me Rens fpricht la Porte, in feinem B von den Bepwörtern, von Parce joyet · hist

rionique, fabuleuse, enfarinée, ale, recreative, faceticuse, ba-:, françoise, nouvelle. Der 3med mat, die bereschenden laster und rheiten lacherlich zu machen; und bies 3med foll in vielen gindlich erreicht ben, aber fie felbft, jugleich, febr e in plumpe und personlice Satire leartet, und mit fcmusigen 2mendeuiten angefüllt gewesen fenn. Nur wenige find von den, wie es beift, ienenen vielen übrig; und von biefen er angeführte Batelin die mertware und befanntefte. Sie ift verichies. : Mabl., als Par. 1474. 1490. 4. 1723. ind bfterer einzeln gedruckt, und fo in bas tateinifche (aber vermebrt mit r Perfon, wie fie in den frubern Stu. gebedublich maren, melde bie Buuer auf die foonften Stellen aufmerte macht) Par. 1512, 12. aberfest, fo mie Brucps und Palaprat, im 3. 1720 jearbeitet wieder auf bie Babne ges bt worden, auf welcher fie noch fich ilt. Db fie, ursprunglich, wie Blos (Befch. ber toin, Litter. B. IV. 6. 251) , in Broja abgefast gewesen, u. b. m. ibt auf blogen Duthmagungen, und icht mabriceinlich, weil, wenigftens ) ben übrig gebliebenen Stucken bie-Art ju urtheilen, teine anbre, als ificirte, gefpielt murben. Ucbrigens ben, in verschiedenen berfelben, noch allfice Wefen, als Dire und Paire, , Moins, Trop und Prou, Rond Quarré. u. d. m. gufgeführt; und indern baben die Berfonen noch nicht ndre Rabmen, fondern beifen blos, ri, Femme, Neveu, Fille, Veili, u. f. w. wodurch benn, meines Betens, der damablige Zuftand bes frauben Theaters und ber berrichende Bes i vom Drama, in ein ziemlich belles t gesest wird. Much führt eine berin schon den Titel Komodie (Comedes deux Filles et des deux mas), deren Berfuffer die befannte Mar: it de Balois, Schweffer Frang bes in, fenn foll. Mebrere Napridten ihnen jinden jich, unter andern, in

ber Hift, du Theatre franc. 3.1 6, 130 U, f, B, g, 6, 163 U, f. — is C. A. Ridgels Geid. der fom. Bitt. &. IV. 6. 249 (aber etwas mangelhaft und userbentlich). -- Eine zweyte Gob tung tomischer Dramen aus diesem Sch punft, sind die Socies, oder Socifen. Ihre Entkehung fallt unter die Regierun Carls des fechfen (+ 1422) und alfo in da Anfang bes funfgebnten Jabebumbertel; und thre Benennung fo wie the Dafen fcreibt fich von einer Gefenichaft junger Leute ber, welche, in blefem Beitpuntte, unter bem Robmen der Enfans fans foucy fic vereinten, und beren Borke ber Prince des Sots ober Roi des Sots, und smar, mabricheinlichet Beife, beine gen fo bief', weil er auf die Thocheim bes menschlichen Beichlechtes fein Reid granden wollte. Sie forieben micht elleit, fonbern fpielten biefe Stucke auch felbi. welche, ihrer Befchaffenbeit nach, in fe fern Achplichkeit mit den Moralitäten bab ten, als die barin auftretenden Perfent blos allegorische Westen, wie, g. 🤁 ke Monde, Abus, Sot dissolu, Sor glorieux, Sot corrómpu, Sot trompeu, Sot ignorant, Sotte folle, Sotte commune, Soure occasion, Soure Fiance, ober Benefice grant, benefice petit, Vouloir extraordinaire, Seigneur de Joye, Seigneur du plat d'argent, Abbé de platte bourse, u. b. m. ww ren. Aber fic wichen barin adnatic wa ibuen ab, daß fle nicht, wie die Mocald taten, gleichsam Moral lebren, sonders Gebrechen und Bafter gachtigen molten; und, nach ben übrig gebliebenen w w theilen, verichonten fie meber bie Get Uden, noch den Konig felbe, menigers nicht Ludwig ben zwölften, ber beb marum er vielleicht lob verbient beit feine Sparsamkeit, sich öffentlich von 🌢 nen vorwerfen laffen muste, allein, gliff rinem weisen Fürsten, auch nie verlangei te, in ibnen verschont zu werben. Uni Hich scheinen sie allein gespielt worden I fenn; aber febr balde murben fe ( mit ben Moralitaten jufammen, von Clercs de la Bazoche, und fo sar,

Berbindung mit ben Mofferien der Confresie de la Passion, deren Borfellungen badurch ben Rabmen von Jenx de pois pilés erhielten, ( S. Hist. du Theatre Franc. B. 1. G. 43. Amft. Ausg.) als Zwis ichen , oder Dachipiele, aufgefährt. Deb. rere Radelibten, und Auszuge aus ihnen finden fich in der Hift. du Theatre franc. 85. 2. S. 177. Amft. Ausg. B. 3. S. 201 n. f. S. 305 u. f. Parif. Musg. — Was Signorelli ( Arit. Gefch. des Cheaters, Eh. 2. G. 2 u. f. ber U.) und E. g. Flogel (Gefc. der tom. Litterat. B. IV. 6. 252 4. f.) behaupten, bedarf febr vieler Berichtis gungen. Die Gefellichaft felbft, welche ihnen den Rahmen gab, icheint ums 3. 2612 eingegangen gu fenn ( G. Hift. du Th. franc. 3. 3. 6. 256). - -

Die eigentliche Komodie, ober dramatifche Stude in ber form und von ber Beschaffenheit ber griechiften und lateinischen Komodie find in Frankreich nicht ehe, als um die UTitte den sechzebne ten Jahrhundertes geschrieben wors ben ; und mabricbeinlicher bat C. B. Bib gel fich burch bas, mas in ber lieber, fesung des Difc. fur l'art dramatique que bem sten Bbe. ber Annal. poet. Bott . per Komódie überhaupt , Racfiicht auf einige Kenntnis ber Befoidte der frangoficen Bubne, gefagt wird, verleiten laffen (Gtfc. der tom. Litteret. B. IV. G. 259) auf die eigentlis de Komodie, von welchen er daselbit batte dett, anzuwenden, und so von den ersten Werten der eigentlichen Kombdianten, melde verloren gegangen, und von Stus den v. J. 1440, und von Jean Pontas fais au fprechen. Das Stud, von wels dem die Rede ift, nahmlich das alteffe, beffen Berfaffer fich genannt bat, ift fein mbers, els Le Mystere des Actes des Apôtres, welches fich von den Gebrus tern Arnoul und Simon Greban bers preibt, (G. Hift. du Th. franc. 3. 2. B. 209. Unm. a. und G. 210. Amft. lurig.) und Pontalais, oder Bout Allet it eben auch nichts, wofern er fonft noch gend etwas gefdrieben bat, als Moras taten , Mufterien , Sarcen gefdrieben

haben, und mar, wie ibn Du Berbier nénnt, Chef et Maitre des Joueurs de Moralités et Farces (6. chend. 6.224 Alles diefes gebort alfo au ben vorhergebenden Studen, und in ben vorbergebenden Beitpunft; auch bat Aldgel felbft fcon, G. 242 und 244 diefer Dinge gedacht; und ben erften Begriff von bet regelindfigen Romibie baben die Trangofen, wahrscheinlicher Beife, ceft burch die Ueberjegung der Undrig bes Terent von Bonaventura, im J. 1537, wofern nicht gar fcon burch eine frühere, vollige Ueberfepung blefes Dichters (f. Art. Ces renz) erbalten. Das erfie Originalftuck Diefer Mrt aber ift bie, im 3. 1552 ges fpielte, in achtfulbigten Werfen abgefaste Eugene ou la Rencontre von Et. 301 belle († 1537); und Signorelli ift eben fo folecht unterrichtet, als parteifch, wenn er (Krit. Gefch. Des Theaters, Th. 2. G. 6, u. f.) ein, erft im 3. 1561 gespieltes, aber, mobl gemerft, aus dem Italienifcen gejogenes Stack, für alter, und für die erfte acte Komódie ausgiebt. Nach dem 30delle baben får die komische Bubne der Brangofen überhaupt gearbeitet: Jacq. Grevin († 1570) Remp Belleau († 1577) Jean de Baif († 1589, Sein Brave oder Taillebras ift nichts, als eine Ueberf. des Iran de la Laife Miles gloriofus.) († 1607. Seine Corrivaux, welche ums 3. 1562 erschienen fenn follen, find eigentlich die erste französische Lombbie in Brofa, und die erfte, worin die Grene quis beactlich nach Frankreich verlegt ift. beffen ift fein Stud, fictlich, aus dem Italienischen genommen. Es bat einen Prolog, morin wider Farcen und Moras litaten declamiet wird.) Pierre de la Ris ven (Comedies facetieules, Par. 7579. 12. Lyon 1579. 12. Rouen 1601. Es find ihrer fechs, Le Laquais, le Vefue, les Esprits, le Morfondu, les Jaloux, les Escoliers; und im R. 1611 gab er beren noch bren beraus, La Fidele, la Constance, und les Tromperies. Much diefe Stude find fammts lich in Profa abgefaßt, und der Berf. vertheibigt fic beswegen, in ber Borrebe

ber erfern Sammlung, mit bem Beb fiel ber italienifden Komifer. Rudeffen fehlt es den Studen diefer Sammlung keinesweges an Werth, bas beißt, nicht an einzeln niedrig tomifchen Bugen. an Characteridilderung ift ben ibm nicht ju benten; und die Berwickelungen find, größtentheils, febr vermirrt. Das Mos liere und Regnard feine Arbeiten benüst baben, ift befannt. Bas weniger bes kannt ift, und doch bemerkt zu werden verdient, ift, das der Berf. fictlich die Ibeen gu feinen Kombbien aus italienis fcen Studen genommen bat. @cine lestern Stude follen Schlechter fenn; ich babe fie aber nicht gefeben.) Ric. Kil leul (Sein, im J. 1566 gespieltes Stuck, Les ombres, ift, fo viel ich meiß, die erfte Kombbie in Frankreich, welche ben Eitel, Paftorale, fuprt, und morin fo genannte Schafer und Schaferinnen, ober Berfonen mit Godfernamen . auftretea. Er batte ber Dachahmer viele.) Rob. Bars nier (3ch führe ihn blos an, um gu fagen, bag er gar teine Comodien gefcheieben bat. Zwar führt f. Brabanjante, gefoielt ums 3. 1582, ben Litel Ergaitos mbbie, und foll das erfte frangoffche Stud mit diesem Eitel fenn; aber die frangolis fche Tragifomobie last fich nicht, wie bie fpanifche, gur Komobie rechnen, weil fie nicht fo mobl, gleich diefer, wegen Beimifdung bes Tragifden und Komifden. als wegen ihres glucklichen Ausganges fo beißt). Alex. Bardy († 1630. Seine : Eruchtbarteit ift bas mertwarbigfte an ibm. Aber, wenn Signorelli, Krit. Gesch. des Theaters, Eb. 2. S. 10 u. f. ben Beles genheit feiner, wieber, au Bunften ber ttalienifchen Bubne, aber bie Unanftandigfeft ber frangofifchen, beclamirt: fo möchte man bennabe auf den Ginfall toms men , das der Italiener die Stude feiner cigenen Nation gar nicht gelesen bat;) Ball. Baro (1650) Ican Motrou († 1650) Paul Gearron († 1660. Scarron, fagt einer ber Befchichtscher der frangofis fchen Bubne, ben Gelegenheit feines, uns 3. 1645 gespielten und aus dem fpas nischen gezogenen Jodelet, ober Maiere

Valet, ouvrit la carrière au dialogue comique. Oeuvr. Par. 1785- 8.7 90k.) Franc, de Bois Avbert (+ 1662) Jan Desmarets (1673) Pierre Corneille († 1684. Er muß, in fo fern dem Moliere june geben, als f. Menteur bas erfte Dufta von Characterfomodie war, und als a, wie Boltaire es ausbruckt, bie Kombie aus der Barbaren und Erniedeigung rif.) Jean &. Poquelin de Moliere ( † 1673. "Bor dem Mollere," fast Soutenelle, "juchte man das Edderliche in febr mabfam erfonnenen Begebenheiten; um dachte nicht darin, es aus deun menschik chen Hergen, das daran so reich iff, p Das erfte feiner gebrudten fcopfen." Stude ift ber Ltourdi, welcher wert, Loon 1653 gespiels murde. L'oa das lo viclen Nusg. s. N. begnüge ich mich mit ber Angeige der von Jolo und Getre, Par. 1734. 4. 6 B. mit R. von Le Bret, Par. 1773. 8. 6 3. 1785. 4. 6 3. mit S. und von ben vielen Schriften über ibn, mit ber Unjeige ber Vie. . . par Mr. de Voltaire, welche eigentlich jum Bebufe ber zuerft angeführten Ausgabe geschrieben murbe, und fich, im biten B. der Comm lung f. 2B. von Beaumarchais findet, und Dem sten B. bet Art de la Comedie bes Cailbava, worin von den Nachabmucges Moliere's gehandelt wied. Ein Eloge deffelben von Champfort, erfcbien 1770. 8. Ueberfest in das Italienische, aufer cinigen einzein Studen von andern, find feine Kombbien von Caftelli; in bes Englische, von John Dzell († 1743) und von Beine. Bater und Jam. Milet, Lond. 1739. 12. 10 Bde. In bas Deits iche, von Job. Sam. Dialler, Samb. 1730 und 1769. 8. 4 Th. und für Demide von Molius und Meigner, Berl. 1779.& iter Th.) Ant. Jacq. Montfleury († 1685 Theatre / Par. 1775. 12, 4 25.) 3688 Branc. de la Luillerie († 1688) Phil. Dui noult († 1688. Oeuvr. Par. 1777. 12.5%) Rapm. Poisson († 1690) Is. de Bento rape († 1691') Jean be la Fontaint († 1695) Jean Nacine († 1699) 🙉 Bourseault († 1702) Chr. de St. Em mont († 1703) Roel de Hauteroft (+ 170%

(† 1707. Theatr. Par. 1772, 12, 3 8.) Eh. Cornellle († 1709) Jean Frc. Regs nard († 1710. Oeuvr. P. 1783. 12. 4 %. Deutsch, Berl. 1757. 8. 2 B.) Jean Palaprat († 1721) Dav. Mug. Bruens († 1723. Theatre, Par. 1735. 12. 3 3.) Jean Gilb. Campiftron († 1793) Ch. Ris viere du Freeny († 1724. Ocuvr. Par. 1779. 12. 4 %. L'art de du Fresny, fagt ein frangbilicher bramatifcher Sunftrichter, est de faire contraster plusieurs de ces caractères peu marqués entre eux; après Moljère il a le mieux faifi la nature.) Blor. Dancourt († 1725. Theatr. Par. 1760, 12. 12 B. Chef d'oeuvr. P. 1783. 12. 4 B. Heberfett ericbien ein Theil f. Stude, Breel. 1760. 8.) Jos. de la Font († 1725) Marc. Ant. Le Grand († 1728) Mich. Bopron, Bas ron gen. († 1729) Ant. Coubard de fa Motte († 1731. Oeuvr. Par. 1754. 12. 20 B.) Jean B. Nousseau († 1741) Aus treau († 1745) Main Rene Le Sage († 1747. Theatr. Par. 1774. 12. 9 D.) Louis Fufelier († 1752) Ch. Ant. Coppel (+ 1752. Giner der erften, welcher im 3. 1718 für die italienische Bubne gu Paris, fraugofiche Stude fdrieb.) d'Alainval (+ 1753) Louis Riccoboni (+ 1753) Com. 2'affichard († 1753. Theatr. Par. 1768. 12.) Pierce EL Divelle de la Chauffee († 1754. Ocuvr. Par. 1777. 12. 5 %.) Mbil. Rer. Destouches († 1754. Oeuvr. Par. 1757. 4. 5 3. 1774. 12. 10 Bbe. Deutsch, Leipz. und Gott. 1756. 8. 4 3. und für Dentiche, von Molius und Meisner, Berl. 1779. 8. iter Eb.) Charf. Wart. Zagan († 1755. Oeuvr. P. 1760. 12. 4 B.) Gupot de Merville († 1755. Theatre, Par. 1766, 12. 3 3.) Could Branc. de Liele (+ 1756. Giner der Gefcbichtide. der frangofifden Bubne fagt pon ibm: Il nous fit connoitre un neveau genre de Comedie . . . ou tout est simple, naif, et ou l'al-Legorie est employée avec tant d'art, qu'elle fait sortir la verité du sein de la naturé, et le comique de la nawure et de la verité.) Bernh. de fons tenelle († 1757. Deutsch, Samb. 1758. 8.)

Trancoife de Graffany († 1758). Louis de Boiffo († 1758. Theatr. Rouch 1758. 12. 8 3. Oeuvr. Haye 1768, 12. 8 3.) Louis Cahusac († 1759) Joj. Franc. Dess mahis († 1761. Oeuvr. 1778. 12. 2 B.) Jean de la Moue († 1761. Theatr. Par. 1765. 12.) B. Chr. Marivaux (+ 1763. Oeuvr. Par. 1765. 12. 15 3. Sein Theas ter. Deutsch durch Sruger, 3749. 8. 2 B.). Chr. Frc. Panard († 1769. Theatre, P. 1763. 12. 4 3.) Aut. Aler. Boinfinet († 1769) La Grange († 1769) Sec. Aug. de Mouerif († 1770. Oeuvr. P. 1769. 12. 4 B.) Alex. Piron († 1773. Oeuvr. P. 1776. 8. 7 B.) El. Benr. Boisenon (†1775. Oeuvr. P. 1782. 8. 5 3.) Germ. Bres. Poullain de Gt. Foir († 1776. Theatr. Par. 1763. 12. 4 3. ubetf. von Job. El. Schlegel, Leips. 1749. 8. 226. und der dritte von Widmann, 1768. 8.) Majon be Pejan († 1778) Jean &. Gref. fet († 1778) Brc. Erouet de Boltaire († 1778) El. Jos. Dorat († 1780. Ocuvr. 8. 18 3. Oeuvr. choif. P. 1786. 12. 3 B.) Divn. Diderot († 1784. Theatre, Par. 1758. 12. 2 B. Deutsch, von G. E. Reffing, Berl. 1759. 8. 1781. 8. 2 Eb.) Lebret (Theatr. 1778. 8. 20.) St. Marc (Demidrames, Par. 1978. 8.) Benj. 3of Caurin (Theatr. P. 1773. 8. Oeuvr. 1782. 8. 2 B.) Ch. Paliffot de Montenen (Oeuvr. 1779. 12. 7 3. 1788. 8. 4 3.) Moulier de Moiffo (1) Theatr. Par. 1768. 12. 2) Jeux de la petite Thalie, P. 1770. 12. 3Eh. Deutsch, Berl. 1770, 1772. 8. 32b. 3) Ecule dramatique de l'homme, P. 1770. 12. Deutsch, Berk 1775. 8.) Mich. Jean Gedaine (Oeuvr. Par. 1776. 8. 4 3.) Ebm. be Sauvigny - Jean Frc. Bafibe -Louis Marin (Theatre, P. 1765. 8.) -Ch. Colle (Theatre de Société, Par. 1777. 12. 3 3.) - Coubran (Theatre de Famille, .P. 1777. 8. 2 3.) - Sars the - Et. Nicl. de Champfort - Jean Brc. Calibava (Theatre, Par. 1781. 8. 2 B.) - Carmontel (1) Proverbes dramatiques, P. 1783.8.6 B. ate Muff. 2) Theatre de Campagne, fuite aux prov. dram. Par. 1775. 8. 4 0.) -Tenenils

Fenouillot de Falbalre -Carron be Beaumarchas - Louis Et. Mercier (Theatre, Amft. 1778. 12. 4 B. enthalt . aber ben weitem nicht alle feine Stude, beren, fo viel ich weiß, überhaupt 28 find. Deutid), Schaufp. vom Berf. Des Jahres 22413. Reidelb. 1784. 8.) -Bierre Ch. Blop - Orneval - Ch. Naca de la inorliere — Gabr. Mailbol - Du Baure - Rochon de Chabannes (Theatr. Par. 1786. 8. 2 3.) - Rosop (Oeuvr. P. 1768, 12, 2 9, 1782.8.29).) - Le Blatic - Barm - Mraignon - Courtiel - Denom - Arthaud - Obrien - Dubrier - la Borbe (Oeuvr. Lyon 1782. 8. 4 3.) - 810s rian (Theat. ital. Par. 1786. 18. 3 8.) - Monnier - Desfontaines - la Coffe de Mexicres - Chauveau - Que taut - Chev, de laures - Avesne -Agemar - Monvel - Abt Schosne -Collot d'Berbois - Desforges - Pantier - Rad, de Gillern, ober Grafia Genlis (1) Théatre à l'usage des jeunes personnes, Par. 1779. 8. 4 9. Deutsch, Leipz. 1780. 8. 3 Bbe. Samb. 1780. 8. 38. 2) Theatre de Société, P. 1781. 8. 29. Deutich, Leips. 1783. 8. 3) Pièces tirées de l'Ecrit, fainte, Gen. 1787. 8.) - Jul. de Binefac - Dus doper — Imbert — Dorvigny — Chabeaussiere — Moline — Mill. Raucourt — Murville — Imeeot — Villard — Jean Brc. b'Darleville Collin - Dams piere - Piepre - Desforges - Pau-. jeon — Aude' — Bigpe — Marq, de Gievre — Andrieur — Patrat — Was telet - Dorfeuille - Ranguil Lieutaud - Mbe. Beaunoir - Chev. de Cubics res (Theatre moral, Par. 1784 - 1786. 8. 2 3. Oeuvr. Orl. 1786. 12. 3 3.) - Garnier (Nouv. Prov. dramat. Par. 1784. 8.) — Barbier — Rochefort — Baligny — Milcent — Mbe, be Songes Montagne - Dis - Borel -Robert - Filias - Zabre d'Eglantin -Dezebe - ut. v. a. m. - -

Bas die verschiedenen Gattungen der frangbfischen Combbie anbetrift: so iff sie baran veicher, als irgend eine andre

Babne; wenigffens unterfcbeiden bie fransofischen Kunftrichter ihre Stude auf febr mannichfaltige Weife. Ohne ber Gintheis lung in bie Comedie d'intrigues und bie Comedie de caractère, ober bes Haut comique (Comique noble), des Comique hourgeois und des bas comique, je nachdem bie Dichter vornehme, ober burgerliche, oder gemeine Perfonen auf führen, ju gebenten, finden mir -1) Comedies heroiques, over solde worln Konige und Fürften auftreten, und beren noch, aber nur wenige, erscheinen, oder gespielt merden. - 2) Pailorale, ober Stude, beren Berionen vorgeblide hirten und Schafer find, und woven bie Act. Hirtengedicht, und Ballet uch rere Dadricten geben. - 3) Comedies larmoyances, ober bas rubrente Buftipiel, für deffen Urbeber gemobnlid Nivelle de la Chauffee, mit feinem Boc urtheil nach der Mode, gespielt im 3. 1735, ausgegeben mird. Aber, wenigfens und die Leime beffelben viel alter, und, mei nes Bebunfens, icon in bem Philosophe marie des Destouches, aufgeführt im 3. 1727, ju finden. Ueberhaupt ift bas Romifche biefes Dichters, wie fcon Lefe fing bemerkt bat, in mebrern Gtaden als dem Ruhmredigen , bem Berfchuen der, von einer bobern und feinern Act, als felbit in den ernitbafteften Studen bei Moliere. Doch naber tommt bem tibe renden Luftipict bas, im 3. 1734 erfbies nene, Munbet bes Jagan; und einzele. wirklich rührende Auftritte giebt es fa mehrern altern Romobien. Indeffen wer vor la Chausse der rührende Lon nach nicht, in irgend einem größern Stacke, bet herrschende Zon gewesen; und so if ihm die Ehre der Erfindung geblieben. Nachfolgern, welche die Gattung enblid bis jum ernfthaften umbildeten, bat el Der Sibnen bes Gm nicht gefehlt. die Ranine des Voltaire, die Censi Ordfigan, der hausvater des Dibered (welcher die erfte, eigentlich ernfthafte, Komobie war) und viel andre Stude van Mercier, Benouillot de Falbaire, Bot marchais, Colle, u. a. m. schoren bieber

und erfchienen gulest unter bem Titel von Drame, beffen Character, in Bergleis dung mit der Kombbie, von Mercier, in einen beau moment de la vie humaine, qui révele l'interieur d'une famille, ou fans negliger les grands traits on recueille précieusement les détails, acfest worden if. Welches Stud aber Diefen Litel guerft geführt hat, ift mir nicht Befannt. Befannter ift es, bag bie Bat. tung, mit ernfthaften und lacherlichen Waffen beftritten murde. Bon der ers fern Art ift bie, im Anfang biefes Artis tels angezeigte Schrift des Chaffiron, und die gelegentlichen Unfalle von Sabatier, Cailhava, Desfontaines, selbst von Vols taire; von der lettern der Roue verrueux, in ber eradblenben gorm, ber Monsieur Cassandre, ou les effets de l'amour et du verd de gris, ble Lacrimanie, ou Manie des Drames, 1775. S. die Manie des Drames fombres, ou le Dramaturge, 1776. 8. die Seances de Melpomène et Thalie, 1779. 8. u. a. m. in bramatifcher Form. Uebrie gens baben wie noch über biefes Schau. fpiel eine beutiche Schrift: Unfang oder Berfuch einiger Bemertungen vom rab. renden Drama, Hirschb. 1774. 4. — 4) Comedies Ballets, ober Stude, mels .de mit Befang und Tang verbunden find, und wovon, ben dem Art. Ballet fich eie nige Nachricht findet. — 5) Pièces à scèmes détachées, ober Scènes à tiroir. welche baburch von ber gewöhnlichen Ros mobie fich unterscheiben, daß die einzeln Muftritte teine Berbindung unter fich has ben, und bas also feine eigentliche Bers wickelung und teine eigentliche Auflöfung barin Statt finbet. Als Beviviel fann Me Nouveauré des le Grand dienen; und bas Muffer dazu foll ber Momus Fabulafte des Bufeller, gespielt im 3. 1717, ger pefen fenn. - 6) Proverbes dramatipues, worin bie handelnden Berfonen ics end ein Sprichwort barfiellen, unb worin de Berwickelung also gleichsam aufferhalb em Character berfelben liegt. Die Beraffer derfelben find vorber angezeigt; der irheber derfelben, mar meines Wiffens, Erster Theil.

Carmontel; und ein Recueil général de Prov. dramac. erfcbien, Londr. 1785. 12. 16 Bde. - 7) Als eine eigene Gats tung laffen fic, die, jur Erziehung geschriebenen Stude, poer die Schauspiele für Kinder, mie die Demidrames bes St. Marc, Die Sthete ber Br. Genlis, nouveau genre, dans lequel, wie ein frangoficher Erititer fagt, l'auteur s'est intredit tout ce qui a rapport à l'amour, tout contraste de vices et de vertus, toute intrigue, toute passion violente, bas Théatre à l'usage des Collèges, des Ecol. Royal. Par. 1789. 12. 2 3. u. a. m. anseben. — 8) Eine andre, Gattung machen bie Stade ber Comedie italienne, in fo fern aus, als diefe, lange Beit, für fic allein beffand, und, auch in den, für fle geschriebenen fran, sofifden Studen, noch jum Theil Rud's ficht auf die ftebenben, tomifchen Charactere ber itallenischen Romodie aus bem Stegreif genommen worden ift, ober boch biefe Stude, durch eingeflochtene Arien, u. b. me fich von ber eigentlichen frangbe fifden Kombbie unterfcheiden. Dag fie, größtrntheile, von italienlichen Schaufpielern gefpielt murben, fagt fcon bie. Benennung. Und urfprunglich fpielten' blefe auch die, ihnen eigenen Stude, fo wie in ihrer Sprace. Mahmlich schon im 3. 1577 batte Beinrich ber ste eine Gefellichaft berfelben, bie Gelofi, aus Benedig tommen laffen; und wenn gleich diefe, und teine der folgenden, fich lange. behauptete: fo tamen doch, von Beit gu Belt, andre, fo, dag, bis jum 3. 1716, nicht deen, (wie Signorelli und Bloget fas gen) fondern acht verfchiebene bergleichen, Befellichaften ihr Glud in Frankreich vere sucht hatten. Die lebte von diesen spielte indeffen auch vom 3. i682 au, Grade in der frangolischen Sprache ,und ichon über brenfig Jahre wie fle, im 3. 1697, aufger. boben murde; und im 3. 1716 nahm ber Regent eine andre, von Riccoboni zusame mengebrachte Gefellichaft an, bie fich, unter mancherlen Abmechfelungen, bis iest erhalten bat. Anfanglich fabrte fie, M n

in italienifder Sprache, Stude aus bem Stegreif auf; aber ber Reis ber Deubeit war nicht groß genus, als daß die Fran-Bojen lange Luft behalten batten, italies nifch zu lernen; und ble Gefellichaft mar fcon im 3. 1718 auf dem Puntte, Frant. reich ju verlaffen, als Mutreau es magte, für fie ein frangoffiches Stud in brep Acten, untermifcht mit Gefang und Zang, Le Port-à-l'anglais ou les nouselles debarquees, worin ein Theil benitalies nifden Characterrollen berbebalten find, au foreiben. Der Bepfall, welthen es erhielt, munterte mehr Dichter auf; unb von nun an murben donlide Stude, in welchen bie Daste bes Barletin verfeinert, und er aus einem blofen Balourd und Gourmand, in einen, bald naiven, bald fo gar verfchlagenen Spotter allmablig ums defcaffen murbe, fo wie Parobien (worunter bie auf Boltairs Debip, im 3. 1719 bie erfte war, und beren fcon von ber porbergebenden italienischen Kombbie mas ren gespielt worden) und mit unter auch nod Stude aus bem Stegreif und fo gar balb italienische und halb frangbiliche Stude vorgefiellt., Aber auch bieben blieb ble italienische Eruppe nicht fieben; fie versuchte alles, um fic, burd Manniche faltigfeit, neu ju erhalten. Gie gab gang efgentlich frangbfifche Romobien , worunter, meines Biffens, l'arbitre des differends, im 3. 1725, eine ber erften mar, Seuerwerfe , Pantomimen , u. d. m. Und endlich führte fie, burch eine freve Dach. abmung ber Serva Padrona, mit Benbebaltung ber Dufit bes Bergolefe, nicht glein die italienische tomische Opernmuft auf bem Theater im 3. 1754 ein, fondern brachte auch gang eigentliche frangofifche Lufffpiele mit Gefang, ober die frangbfis fchen Operetten, barauf. Alles biefes fchaste fle, indeffen, nicht. 3m 3.1762 wurde sie mit der frangosischen Opera comique bergefalt vereint, bas fe, meche felsmeife, mit biefer, aber nichts, als itas lienifde Stude, fpielen burfte (beren nun, verschiedene, von Boldoni, für fle geschries ben wurden) und im I. 1780 wurde fle gand fich aufgehoben. , Dur ein paar Mitglies

ber berfelben, vorzüglich ber Sarletin, murben, von der frambfifchen Opera comique in fo fern benbehalten, als auch biefe noch frangofische Stude mit bergleis den Rollen fpielt. Die übrigen Mitglice ber berfelben vereinten fic nun, mit ans bern, susammen gu einer eigentlich italie. nifden tomifden Operngefellicaft, welche noch besteht, und auch Stude in frango fifcher Sprache mit unter aufführt. Uebris gens find die von der erftern diefer Gefel fcaften gespielten, frangofischen Stude, ober die Entwurfe bavon, in dem Theatre Italien, p. Mr. Gherardi, Par. 1695. 12. 6 Bbe. 1775. 12. 6 95. ger fammelt. Und für die lettere haben febe piele ber, vorbin angeführten fomifchen Dichter, als, auffer dem gedachten Em treau,, noch Zuselier, Romagnefi, l'Affi chard, Sagan, be liste, (melder won bet Rolle bes Sarlefin querft einen wortreffis den Gebrauch ju machen mußte) Boife, Marivaur, Panard, Piron, St. Foit, Sebaine, Majon be Bejan, Blorian, u. v. a. m. Stade allerhand art, mit und ohne Sarletin, mit und ohne Gefang, Parodien, u. d. m. gefchrieben. Zu biefen tommen noch: Pierre Franc. Biancolchi, Domenique gen. († 1734) Jean Ant. 28 magnefi († 1742. Oeuvr. Par. 1772. & 2 3.) Sim. Ch. Favart, nebft feiner Rrau (Oeuvr. Par. 1763. 8. 10 86. vorzüglich Operetten, ober Luffpiele mit eigentlichen Arien, an Statt ber Baube villes, von melden bie, auch unter und befannte Ninette à la cour, gesp. im J. 1755, eines der erfen, eigentlich franzifi foen, Stude fur die Comedie italienne war.) Anscaume (Oeuvr. P. 1767. 8. morin aber , ben meitem fich nicht ale feine Stude befinden) - Jean Brc. De montel (Ocuvr. Par. 1788. 8. 17 8.) Barifcau, Bus und Barre, (beren Stidt größtentheils wieder aus Baudevilles to Reben) Laconnet, Bouteiller, u. g. . Auch find, von den, burch biefe Tring gespielten Studen, Sammlungen, unid ben Liteln: Nouveau Theatre Ivalien Par. 1729 U.f. 12. 13 Bbc. 1753. 12. 10 \$ Recueil choif, de pièces du Theat.ft.

et italien, Have 1733 - 1740. 8. 8 5. Nouveau Rec. ebend. 1743 . 1750. 8. 12 3. Nouveau Theatre fr. et italien, Par. Und die Ges 1768, 8. 8 D. erfchienen. fchichte berfeiben ift in folgenden Werfen in finden: Tables alphabet. et chromologiques des pièces representées sur l'ancien Theatre italien, p. Mr. du Histoire de Gerard, Par. 1750. 8. Pancien Theatre Italien depuis fon origine en France jusqu'à sa suppression en l'année 1697, Par. 1753. 12. (uon El. Parfaict) Lettres histor. sur la Comedie Ital. p. Mr. Charni, Par. 1718, 12. Tables chronol. des pieces du nouveau Théatre italien, p. Mr. du Gerard, Par. 1738. 8. stoire anecd, et raisonnée du Théatre italien depuis son rétablissement en France jusqu'à l'année 1769. 2769. 12. 7 B. (von Deshoulmieres) Annales du Théatre italien depuis son origine jusqu'à ce jour p. Mr. COrigny, Par. 1788. 8. 38be. finden fich im 4ten St. G. 129 von G. E. Leffings Ehratr. Bibl. Entwürfe ungebruck. ter Luftsp. des italienischen Theaters. (S. Abeigens den Art. Operette.) - 9) Der. Parodie ift bereits vorber, im Algemeis nen , gedacht. G. abrigens ben Mrt. Parodie. — 10) Noch können die, klos für gesellschaftliche Theater geschie benen Stude, wovon bereits perfchiedene engeführt, und wogu auch die Après foupers de la société, petit Theatre lyrique et morale, 24 Cah. ju rechnen find, als eine befonbre Gattung angefeben werden. - 11) Eben blefes find die Ambigu - Comiques, ober bleienigen Stude, welche aus mehrern, verschiebenartigen Das erfte berfelben, Staden befteben. welches unter diefem Litel erfchien, mar les Amours de Didon et d'Enée von Es beffeht aus Montfleuer, im J. 1673. Mufgugen, welche ein volltommenes asserfpiel ausmachen; aber zwifchen ben Meten sind kleine, für sich bestehende, lus fige Stude, als Le nouveau Marie, Don Pasquin d'Avalos und Le Semblable à foi-même befindlich, welche

alle gusammen nicht bie Lange eines ges mobnlichen Studes aberichreiten und binter einander gespielt wurden. Die tomf. fce Oper hat nachber noch zuweilen bers gleichen Stude gegeben. - 12) Ferner geboren zu ben bramatifchen Luftbarfeiten Diefer Urt, Die fo genannten Parades, Boffenfpiele, morin Sitten gemeiner cous te, und niedrige Worfdile bargeffellt, und bie'auf ben Boulevards gefpielt werben. Dat fie nicht, wie C. S. Blogel (Befch. des Grotestetom. S. 100) ju fagen icheint, mit ben ditern, vorber ermdbnten, aus den Moralitaten entsprungenen, und mis ibnen verbundenen Farcen, jujammen bangen, wird baburch genug ermiefen, bas diefe, die frühern, keinesweges blos Auftritte ber niedrigften Art, und unter gang gemeinen Menfchen barftellen, und bas jene bie lestern, mit Racffict auf ble gewöhnlichen Geiltanger-Befellichaften, von welchen fle auch gespielt werben, abs. gefaßt find, und in bem alten Caffanbre, in feiner Lochter, oder feinem Mundel, ber Sfabelle, in dem leanbre, ihrem Liebe baber, und in bem Gilles, (bem Begleis ter ober Barlefin ber Geiltanger) ftebenbe Charactere haben, welche noch obendrauf in der Sprache, und mit ben Accenten bes gemeinen Mannes fprechen, batte er immer nicht 'ben Encoclopebiften ... es nachschreiben sollen, daß die Philosos phen, und ber Birtel des Paliffor nichts als Farcen blefer Met find. Gine Saminlung von Paraden erschien, unter dem Eitel: Theatre des Boulevards, ou Recueil de l'arades, Mahon (Par.) 1756. 12. 3 Bbe. (beren Berf. Caplus, Boifenon, u. a. m. fepn follen) und in neuern Beiten, im 3. 1779, brachte D'Ore ville bas Theater, auf welchem fie ges fpielt merben, burch bas Studt: Les battus pavent l'amende, melches über brev hundert Mahl vorgestellt wurde, ders gestalt in Aufnahme; dos die ganze Pas rifer foone Welt bafelbft gufammen floß. Buch schrieb er noch mehr Stude diefer Art, als On fait ce qu'on peut, et non pas ce qu'on veut; Chacun son merier, les champs bien gardés; Oui

ou non; Ni l'un ni l'autre; Les faufses consultations; Jerome pointu; Christophe le Rond; Blaise le Hargneux; La fête de la campagne, unb, auffer ibm noch Majeur, Guillemain (Boniface pointu et sa famille; le faux Talisman; les bonnes gens, ou Boniface à Paris; Churchill amoureux; Le directeur forain; La rose et l'epine; L'Amour et Bachus au village) be ia Montagne, Arnoud (Mariborough s'en vat-en guerre) Francois (Monf. de Marlborough) Madam Bequnoit (Thalie; la folie et les pointus; Les Lêtes changées; Euftache pointu chez lui; La trifte journée; Le fculpteur) Mil. St. leger, Regnier, Parifau, (Le repentir de Pigaro) Maille', Patrat, Gabiot be Gas lines, Lore, Baffet be St. Mime', Rapmond, Dumanian, u. a. m. far biefes Theater. -

Diesenigen Werke, welche von der Sessschichte des Theaters in Krantreich übershaupt, und also auch von der Geschichte der Kombbie, Nachrichten enthalten, so wie die verschiedenen, von eigentlich französischen Stücken gemachten Sammlungen, nebst den, für die Französisch, versertigten Uebersetzungen dramastischer Stücke, aus andern Sprachen, werden sich, den dem Art. Drama sins

Bon den mancherlen, über die fransolische Komddie geschriebenen, besondern Aussichen iff, meines Bedünkens, der 4te B. des schon angeführten Werkes, De l'art de la Comedie, von Casshava in so fern der lehrreichke, als er Nachrichten von den Nachahmungen der neuern französischen Komiter enthalt.

Die, von franzosischen Komödien in andre Sprachen gemachten liebersetzungen sind, zum Theil schon angezeigt, und lassen, zum Theil, ihrer Menge wegen, sich nicht alle anzeigen. Alle Europdische Speater, selbst das Spanische und das Italienische, so wie das Englische, haben das komische Theater der Franzossen, mehr oder weniger, benütt, und

Stude bavon, überfest ober nachgeabent, aufgeführt. Bir Deutschen beffen, auffer den bereits angeführten Ueberiebungen, bergleichen, unter andern, in ben folgenden Sammlungen: Theatralifche Beluftigungen nach franzöflichen Muffern, Frankf. 1765 - 1774. 8. 5 Th. (von Pfeffel) Sammlung frang. Luftip. får das deutide Theater, Bremen 1769. 8. (von ben Ser bribern Balg.) Sammlung ber neueften (frang.) Luftip. nach verichiedenen Mw ftern, Frantf. 1772. 8. # 3. frangolisches Theater, Leips. 1776. 8. (von 2B. Beder.) Romifches Theater ber Bran zofen, Leipz. 1777 : 1786. 10 Th. (von Gotter, Meifner, ant. Ball, Dock, und obnfireitig die beffere Sammlung) mischtes Theater der Auslander . . . von J. C. Bolf, Leips. 1778 / 2781. 8. Ebeater ber Muslander, Gotha 1779 : 1781. 8. 3 3. Sammi. auskludis fcher Schauspiele . . . vom Freph. v. S. Beidelberg 1784 = 1785. 8. 22h. Samm lung auslandischer Theaterfilicke, von Saffa, Bresl. 1784. 8. -

Als Pantomime in Frankreich laffen fich, gum Theil ichon bie Boffen ben ben vorber gedachten Narren . und Efelsfrfica, ob fie gleich mit Sefang nerbunden meren, anfeben. Ihnen folgten bie, ber großen Seften , gegebenen , ebenfalls grif. tembeils flummen Dorftellungen von biblifchen Geschichten, ober Dinfterien. diefe überhaupt, urfpunglich, mabricheim licher Beife blos aus bergleichen Borfice lungen bestanden, iff bereits vorber be mertt woeden. Indeffen murben beren auch noch von biefer urt gegeben, wie es fcon gefdeiebene Dofterien gab. dem ellften Buche der Histoire de la ville de Paris G. 523 merben verfchlebene au Soris, ben Anmefenheit Richard Des amen ten , S. von England, im 3. 1313 in ben Strafen gegebene Schaufpiele, ermebut. worin "bald bie Glackfeligkeit ber Ause mabiten, bald bie Qualen ber Werbamm ten dargeftellt wurden; und es ift mabes fceinlich, bak, wenn auch, bin und wie ber, Gefang ober Borte eingemifcht me ren, both has liebrige nur aus einem

fummen Spiele bestand. Roch ben ber Bermdhlung Beinrichs bes vierten fellte man einen Streit amifchen himmel und Solle auf folde Met vor. Debrere Rade tichten hievon finden fich, unter andern, in. C. 3. Blogels Gefc. Des Geotestefom. 6. 198 u. f. und in den Essais histor, sur l'art dramatique en France, B. s. 6. 111 u. f. Won abnlicher Art waren die , in den Zimmeen, bey den Gafmabe len, gegebenen Entremets. Rarl der fanfte von Frankreich bewirtbete im I. 1378 den Kaifer Karl den vierten mit ch ner Borfellung ber Eroberung von Jerus felem burch Sottfried von Bouillon; ben Raris des fediten Bermablung murde, auf folde Art, die Eroberung von Troja aufacfübrt. Mehrete Nacheichten Davon giebt-C. F. Flogel, a. a. D. G. 205 u. f. and bie Essais histor, sur l'art dramat, en France, B. 1. 6. 57 n. f. - Eigents lice Pantomimen, und, wie es scheint, febr gute, fommen ungefahr in ber Ditte des fechgehnten Jahrbundertes vor. Girol. Ruscelli fpricht nahmlich in feinem, Delle Commedie novamente raccolte... Libro primo . . . Ven. 1554. 8. in einer Anmertung, S. 171 von franzisch ften Schaustelern, welche folamente co i gesti senza una minima parola al mondo, si fanno intendere con tanta grazia, e con tanta fadisfatione de Spettatori, ch'io perme non so'se ho, veduto giamai spettaculo, che cosi mi dilecci; und fest bingu, daß, bis gu feis mer Beit, es in Italien bergleichen nicht acarben babe. Da aber bie veridiedenen, mir befannten Beidichtidreiber ber frangos fcen Babne, biefer nicht gebenken: fo meif ich teine weitern Nachrichten von ib-Bobl aber bat die neueve men M geben. Comedie italienne ju Baris, so wie die Opera comique, von Beit su Beit desgleichen aufgeführt, und es hat eine els gene Troupe de Pantomimes gegeben. - Begen einer besondern Art berfelben, L den Art. Operette.

Bon den übrigen , hieher gehörigen Sheatralischen Posten , beginge ich mich, der Maxionetten des Ican und Krançois Brioche' ju ermannen, welche zu ihrer Zeit, in der Ditte des vorigen Jahrhundertes, außererdentlich berühnt was ren

In England fangt, so viel wie wise fen , bas Lufffpiel fic auf eben folde Art. wie ben den übeigen deifflichen Bolfern. mit ben Mysterien, metde Miracles beifen, an. Dag blefe bier urfprung lich schon im eilsten Jahrhundert gespielt wurden, ift aus dem Mat. Paris (Par. 1639. f. G. 56. vergl. mit Bartons Hift, of Poetry, B. 1. Differt, 2. f. 2 ) bee fannt; und fle scheinen so gar bier bous figer, als in anbern landern Europens, gespielt marben ju fenn. (G. Willh. Stephanides Descript. nobiliss. Civitat. Londoniae, in Stow's Survey of London und einzeln abgebruckt, Lond. 1772. 4te anm. vergl. mit den Reliques of anc. Poetry, B. 1. S. 367 u. f. Ausg. von 1767.) Sych murben fie bem Third Blaft of Retrait from the Plaies . . . Lond. 1580. 12. 6, 77 su Bolge noch in diefem Beitpunkt so gar in den Kirchen vorgeftellt; meniastens redet er von Plaiers... permitted to publish their mametree in every temple of God. Who in neutra Beiten ift von den vielen, in Sandichrifs ten noch vorbandenen (G. unter anbern, ble Borrede ju bem Origin of the Engl. Drama illustr. G. VII. Anm. t) eines, Candle Mass-day, or the Killing of the Childern of Israel, in bem iten Bbe, bes eben angeführten Wertes abges brudt worben, ju welchen fic auch noch das, im 7 Acten abgefaßte, und in der Select Collection of old Plays, 80. 1. befindliche Stud bes John Wale, (sue erft 1538. 8. gebruckt) ob es gleich den Els tel, a Tragedy or Interlude fabet, in fo fern rechnen last, als die handelnden Berfonen barin Gott ber Bater. Roas, Dtofes, Cfaias, Abam, Abeabam, Das vit und Johannes ber Taufer find. gela flub, inbeffen, von biefem Berfaffer mehrere, als A brefe Comedy or Euterlude of Iohan Baptystes, 1538. 8. A brefe Comedy or Enterlude, concernynge the temptatyon of our Lorde Ru 3

and Savar J. C. by Sathan, 12538. 8. erschienen; und mehrere Stade dieser Art, von ihm sind in dem Companion to the Play-house, Art. Ossory angesahrt. Auch liesert Warton (Hist. of Engl. Poet. B. 1. S. 235 u. f. B. 2. S. 206 u. f. einige Rache, von dergleichen.

Wenn Moralitäten (Moralities, Moral Plays, auch Interlude's) suerk in det englifden Gprade gefdrieben mors ben find , ift , meines Wiffens , niegends genau bestimmt. Das enfte, befannte, Docte Scorner, fdeint erft in ben Muss gang bes funfgebnten, ober Anfang bes fechgebnten Jahrhundertes ju fallen. Aber erhalten fceinen fle fich auf ber Bubne bis ju der Beit ju baben, mo Crommell alle theatralifche Luftbarfeiten unterfagte. Einige der mertwürdigften, als Every-Man, Hycke-Scorner, und Lufty Juventus find in dem iten B. des Origin of the English Drama illustrated ... by Th. Hawkins, Oxf. 1773. 8. unb The New Custome, in dem iten B. ber Select Collection of old Plays, G. 249 ber aten Musg. abgebruckt. In bem erftern, beffen Plan ziemlich regels mdfig ift, erfdeint Gott mit unter den banbeinben Berfonen, welche übrigens, auffer einem Doctour, lauter allegorische Benennungen, als Every Man, Fellowship, Kyndrede, Goades, Good-Dedes, Confession, Beaute, Five-Wyttes, u. f. w. fabren, und worin die Sterblichfeit bes menichlichen Gefdleche tes versinnlicht worden ift. Es hat einen Brologen, welchen ein fo genannter Meffenger (Bothe) bdit. In dem gwenten find die spielenden Personen Hycke Scorner (Berdchter boberer Dinge, befenders der Religion), Pity, Contemplation, Perseverance, Frewyll, Imagination und Perseverance, und die Absicht des felben, ift Darftellung der Thorbeiten und Ausschweifungen, wogu freper Bille und Einbildungsfraft verleiten tonnen, deffen wird Sple Georner, ein milber Wolluftling, am Ende, wie billig, von Perseverance und Contemplation bes teher. Das britte, welches ursprünglich

mit bem Titel Enceriude abgebrucktwow ben ift, fceint zue Berfrottung bes romifchen Abergiaubens, und gur Beforber rung der Aeformation geschrieben zu fem; bie bandelnden Berfonen darin find : Lasty Juventus, Good Councell, Knowledge, Sathan the Devil, Hypocrifig., Felowship, Abhominable Living, God's mercyfull promyfes; & erbinet fich mit einem Liedchen, von 3w ventus gefungen, ber von der Beucheles, (welche fich ruhmt, dem Teufel zu Ch ren , allen möglichen beiligen Aberglaus ben ber romischen Kirche erfunden zu beben) und von der Gefefichaft zu ber ich berlichenfebensart (Abominable Living) gebracht wirb, von welcher Good Coun-In dem viercell ibn wieber losteift. ten, welches auch mit dem Litel: A New Interlude, 1573. 4. abgebruckt worben, treten Perverse doctrine, als ein rous scher Priester, Ignoraunce, als ebenda folder, aber als ein alterer, New Castome, und Light of the Gospel, 40 protestantifche Brediger, Hypocrife, Creweltie, Averice, edification, afsurance, Godde's felicirie auf, moses ber eine Theil fich ber Antunft und Musbreitung bes andern miderfest, aber julett, menigstens Perverse doctrine, von Light of Gospel belehrt wird. Alle endigen fic mit einer Art von Gebeth. Roch gedenkt Dercy (Relig. . &. 1, S. 132. ste 2014.) und Barton (Histor. of engl. Poetry, B. 2. G. 364) eines von John Rafal, ungefahr ums J. 1510 abgefaßten, dbalichen, aber boch in fo fern fonderbaren Stuckes diefer Art, als ber Berf, es jum Unterricht in ben Biffenfcaften beftimmt au baben icheint. Es führt ben Titels A New Interlude and a merry of the nature of the jijj Elements declarys ge man's proper points of Philosophy natural and of dyvers straunge ian dy's, und die handelnden Berionen dari find Nature naturate, Humanyte Studyous Delire, Senfuall Apperyte The Taverner, Experyence, Ygno raunce u. b. m. Much in dem Compa nion to the Playhouse sind noch persible

dene Stüde dieser Art, in dem Art. Eh. Lupton, u. a. m. angesührt. Mehrere Machrichten von ihnen geben Doddsen, in der Borrede zu der Select Collection of old Plays, S. XXXV. der aten Ausg. Percp in den Reliques of anc. Engl. Poetry, B. 1. S. 126 u. s. und S. 366 der aten Ausg. Warton in der History of Engl. Poetry, B. II. Abschn. XVI. S. 366. und vorher, S. 336, 360 und i. a. St. in. als in den Emendations vor diesem Bande, Bl. i.

Beltliche Schauspiele, (Plays) ober Luffpiele, wie sie, nach Maggabe der ' Beiftesbildung ber Beit beschaffen fenn fonnten, b. b. Poffenfpiele, follen, bem Warton (History of english Poetry,. B. 1. S. 237) ju Foige, icon ums Jahe 2200 in England Statt gefunden haben. Und so viel ift gewis, dag unter Eduard dem zien ums J. 1330 schon eine Gesells Schaft, welche Vagrants genannt werben, Befraft murbe, weil fie degerliche und ans fibfige Masteraden in den Birthebaufern und an andern öffentlichen Orten gespielt haben follte. (S. die angef. Borrede zu der Select Collect. S. XXXVI.) Bon der Beschaffenbeit und Einrichtung ber von ihnen gespielten Stude aber, ift nichts Defannt; und der altefte bramatifche Dich. ter weitlicher Schaufpiele, beffen Rab= men und Stucke auf die Nachwelt gekommen sind, ift John Henwood († 1565). Swar waren schon vor ihm regelmäßigere Rombbien, als der Acolafius, von Balse grave, geschrichen, (G. Select Collect. of old Plays, B. 1. S. 44. Anm.) unb andre, wie ein Stuck vom Plautus, gespielt (f. Wartons History of Engl. Poery, B.2. S. 363); allein bas erftere ift stichts, als eine Ueberfesung eines, von Billb. Jullonjus, ober Onaphens, wie er fich su nennen beliebte, gefchriebenen Lateinischen Studes, und bas lette murr De , dem R. garmer gu Bolge, (S. Bilay on the Learning of Shakesp. Cambr. 1767.8. G.31) lateinisch aufgeführt, obs aleich übrigens, bem Warton ju Bolge, (Hist. of Engl. Poetry, B. s. G. 364 u. f. Anm. g) die Englander icon eine,

mabeideinlicher Weise ums 3. 1520 gemachte, lieberfetung bes Tereng hatten. Seine (Bermoods) Stude find, indeffen, mehr Gefpriche, als Dramen; fle find ohne Sandlung und Bermidlung. ben Four P's, welches ums 3. 1547 bbes gar 1533 erfchienen fenn foll, und in ber angeführten Select Collection fich, B. 1. 6. 41 findet, befteht der gange Plan darin, baß ein Palmer (ein immer manbernber Pilgrim) ein Pardoner (ein Ablas und Meliquienframer) ein Poticary und ein Pedler (ein berumziehender Galanteries hanbler) fich mit einander über ihre tes Bensart, Bewerbe, Berbienfte unterres ben, und folche, gegenseitig, auf eine vermeintlich wißige Art, !und auf Koffen ber andern , berausffreichen. Min Ende wiberruft ber Berf. mas er ben einen ober ben anbern habe beleidigendes fagen laffen , und folieft mit einer Art von Ges Don feinen übrigen Studen, mela Be alle ben Sitel Interlude führen, fias det fic eben daseibft einige Rachricht. -Ungefdbr um bas 3. 1551 erfchien bas erfe Driginalftud, meldes, in diefer Gattung, den Nahmen eines Drama verhient, Gammer Gurton's Needle, abgebrudt in dem iten B. G. ids des Origin of the English Drama von Samtine, und beffer im aten B. ber Collect. of old Plays, Die Verwickelung bes Musa. von 1780. rubt auf einer, von ber Frau Gammer Gurton , ben bem Ausbeffern ber Beins fleiber ihres Inechtes, verlornen Rabe nabel, beren Klagen barüber einen berum giebenben Dugggenger (Bediam) verate laffen , fie mit ihrer Dachbarinn , ber Dame Chat, bergefiaft an einander gu begen, das die benben Weiber fich erft tapfer Schlagen, und bag jene barauf ben Briefter, D. Rat fommen laft, ber, um den Diebftabl ju entbeden, eben von jenem Spagvogel fic überteben laft, durch ein toch in die Behausung der Frau Chat ju friechen, weiches aber, auf Anftiften eben deffelben, foon von ihr und ihren Leuten vorber fo gut befest ift, bas dee arme Priefter, als ein Dieb, mit einer Eracht Soldge empfangen wirb. . Run fommt M 11 4

fommt bie Sache vor ben Richter; unb, mie ber Spagvogel, Diccon, nachdem er bier feine Streiche eingeffanten, einen, feinem Character gemagen End auf ben ledernen Sofen bes Anechtee der Frau Gurs ton fowbren foll, giebt er biefem einen berben Solag auf ben Bintern, und traibt daburd die, in diesen Beintleidern ftedem be Nahnadel, ibm fo tief in das Bleifch, has fie, febr naturlich, wieder ans Las geslicht fommt. Uebrigens, ift biefes Stud fon mit Dufit und Gejang verbunden; ber ate Alt erofnet fic mit einem fiebe. auch ift es, wenn gleich nicht so ankidndig, doch viel komischer und unterhaltens ber, als bie, um eben diese'Beft ungefabr erschienene erfte frangoniche Komos die, Eugène. Es fiellt Sitten gemeiner Menfchen, aber es fellt fie febr lebens Edward Ferrys, ober Richard Edwards († .1566. Gines f. Stude, Das mon und Pothpas, ift in dem iten 3.lber Select Collect. of old Plays abgepruckt, und enthalt die befannte Geschichte biefer web Freunde. Daß, diefem gemdß, Pers fonen aus den so genannten bobern Standen, als der König Dionpflus, seine Rathe, der Beltweife Ariffipp, u. d. m. darin auftreten, verftebt fich von felbft; und es liebe sich also als bas erke heroic, Play ansehen.) John kolly (1575. Sechs Stude von ihm gab Blount, 1632. 12. beraus. Das icon um diefe Beit die Bubne febr fren und feech mar, erhellt aus dem, mas Dodslen, in ber Borrede ju ber Select Collect, of old Plays, G. LV. 2te Musg. aus Stome's Survey of London anführt.) George Gascois gne († 1578. Er überfeste, unter andern, ein Stud bes Arioft, unter bem Titel Suppoles, welches in dem gten Bbe. des. Origin of the english Stage wieder abs gebruckt morben ift, und gur Grundlage von Shatespears Taming of the Shrew gedient ju haben scheint. Es ift die ers fte, in Profa geschriebene Romoble ber Englander.) John Marfton (1610. Bere fciebene f. Stude, bat Dobsten in f. Sammlung aufgenommen.) Eb. Decfer (1610. Bu dem Origin of the english Stage if fein Satiro-mastix, or the untrusting of the humorous poet, unb mehrere in Dobslen Collection befinde lid.) Will. Shatipeare († 1616. S. den Art. Trauerspiel. Bon Erlauterungs schriften geboren bieber: Effay on the character of Falstaff, Lond. 1777.8. von Morgans, Deutsch, im sten Biertele jabre G. 806 ber Daa Potriba, upm J. 1779. Essay on Sh. dramatic character of Falstaff and on his imitat. of female char. . . . by W. Richardson, Lond. 1788. 8.) Fr. Beaumont und 3. Bletscher (+ 1615 und 1625. Works, Lond. 1779. 8. 10 Bde.) Thom. Ranbelphe (+ 1634) Thom. Middleton (1635) Benj. Jonson († 1637. Works, Lond. 1756. 8. 7 Bbe. ) Thomas henword (1640) Will. Cartwright († 1643) 6h. Marmion (1645) George Chapmann († 1654. Als eine Geltenheit will ich bes merten , bag eines f. Stude, Two wife Men andall the rest fools, a comical moral, aus fieben Acten besteht.) Ih. Man († 1650) Phil. Massinger († 1659-Works, 1759. 8. 4 Bde.) Rid. Fass fbam († 1666. 3ch führe ihn an, weil er, meines Biffens, ber erfe mar, welcher spanische Stude, als Querer per solo querer und die Fiestes of Aranjuez fat bie englische Bufne überfeste.) Spirlen († 1666) Rich. Broome († Will. Rowley, G. Willins, Ant. Bres mer, Lud. Baren, Eb. Rabbed, 36f. Maine, Will. Habington, Cem. Machin, J. Bebfter, R. Tailor, J. Coofe, Lome tis, Ch. Marion, Sam. Lute, Th. Killegrew (Bon allen biefen, und den vors ber, ohne Angeige ihrer Schriften, am geführten, find Stude in bet ofter go dachten Select Coll, of old Plays bes fludlic.) Robert Cor (war eigentlich jur Schauspieler, erhielt aber boch burd Barcen, welche er aus anbern Studen jufammen flictte, bie Bubne, mabrend Cromwells Regierung, aufrecht. Stude find nachber, unter ber Auffdrift; The Witts, or Sport upon Sport, 1673. 8. in 2 Ehrilen berausgegeben moes den.) Will. d'Avenant († 1668. Works,

2769. 2. 5 We. Obsleich feines f. Stade fic auf der Bubne erhalten bat: fo bat er denn doch badurch fich tein geringes Berdienft um fie erworben, bag er nicht aftein, mabrend bem vorber gebachten Beitpunfte, Mittel fand, bramatifche Borstellungen zu geben, sondern daß er aud, wie er, nach ber Wiebereinfegung Carls des zwenten, einem Theile der Dubne borftand, beffere Dergierungen auf-dem Theater einführte, und burch bie, von ibm geschriebenen Stude, bas Bepfpiel von einer größern Regelmaßigfeit, und non einer correctern Sprache gab. Auch lick er werk die Weiberrollen durch Frauensimmer vorftellen.) John Laco (+ 1681) George Villiers, Berg. v. Budingham († 1687) Diffres Aphra Behn († 1689) Eh. Otwan († 1690) Rob. Howard († 1692) Th. Shadwell († 1692) John Droben († 1701. Dram. Works, 1762. 8. 6 B.) John Crowne († 1703. Sein Str Courtley Nice ift aus einem spanischen Stude, Non puede fer, gezogen, und erhalt fich noch auf ber Bubne.) George ) George Farqubae Etheredge. († († 1707. Works, 1777. 2 B. 12.) Eh. Betterton († 1710) Bill. Biderley ( † 1715 ) Pet. Unt. Motteur († 1718) Will, Laverner (1720) Ch. Seblep († 1792) Mistr. Suf. Centlivre († 1723. Works, 1760. 12. 3 Bbe.) Eh. d'Urfen († 1783) Cheffph. Bullock († 1724) Ch. Shadwell († 1726. Plays 1736. 12.) J. Banbrugh († 1726. Plays, 1776. 12. 2 3.) Bill. Congreve († 1729. Works, 1788. 12. 3 Bde.) Rich, Steele († 1729. Deutsch von Cheff. Heinr. Schmid, Lelpz. 1767. 2.) John Gan († 1732. Works, 1775. 12. 4 3.) Jam. Diller († 1743) Cb. Johnfon († 1744) Eb. Obell (1752) Beinr. Sielding († 1754. Works, 1762.4. 49. 8. 8 Bbe.) Coll. Cibber († 1757. Works, 1756 : 1777. 12. 7 Bde.) Benj. Haads Ien († 1760) Dliv. Goldsmith († 1773. Poems, 1768. 8. 2 Bde.) Ch. Matin († 1770) Sam. Boote († 1777. Works, 1784. 8. 4 Bde.) Sugh Relin († 1777. Works, 1779. 4.) Dav. Garrit († 1779) 6. Colmann († Dram. Works, 1777. 8.

4 5he.) Bif. Bhitebead (+ Pl. and Poems 1774. 8. 2 Bbe.) Miftr. Cheriban - Arth. Murphy (Works, 1786. 8. 7 Bde.) Will. Davies (Plays 1787. 8.) Rich. Cumberland - Will. Lenrick -Mifte. Griffith - Rich. Cheridan - Mifte. Cowley - Th. Bolcroft - 2B. Sapley . (Plays 1784. 4. 1785. 8. 3 %. in Berfen gefchr.) - Jobrell (Select, dram. Picces, 1787. 8.) - J. Reefe - Dif Lee - Bet. Andrews - Sugh Downmann - John Dent - Diftr. Inche bald — Th. Borde — Jam. Delfon — Ed. Lopbam - C. Stuart - Sarrifon - Cemble - Conwap, Pilon und g. m. -- -

In Anfebung ber verichiebenen Gattungen ber von biefen Berfaffern gefdries benen Stude: fo theilen bie Englander folde in 1) Histories, ober Historicalplays, die, ob fie gleich, größtentheils, fich tragifch endigen, und aus Königen und Burften befieben, boch, in fo fern befone bers bemertt ju merden verbienen, als fle, wie fcon gefagt worden ift, fictlich nach Maggabe ber Mofterien gebilbet murben. - 2) Tragicomedies. Much biese Sattung entwickelte fich aus den frühern dramatischen Luftbarteiten der ehriftlichen Bolfer; und unterfchied von der erftern fich nur babuech, bas, fo wie in biefer eine gange Reihe hiftorifcher Begebenbeiten, in ber lettern nur ein einzeler Borfall Bepde Benennungen dargestellt wurde. find, in neuern Beiten, weggefallen. - 3) Maiques. Go beifen bie Stude, in welchen allegorische ober mpthologische Bersonen austreten, wahrscheinlicher Weis fe, weil zu ber Worftellung berfelben, eis ne andre, als die gewöhnliche Befleibung Dag fie von ben ditern Dos nothig if. rallitaten berffammen, zeigt fich an der Art von Perfonen, welche barin barges Auch waren diese, in den fest werben. früheften Masques, jum Theil von tele per beffern Erfindung, als in den Moras In der Christmas Masque bes Ben Jonfon ift eine derfelben, A minced Pye. Uebrigens iberben beren noch ims mer, allein feltener gefdrieben und ges pielt. Rn 5

Unter ben Regierungen Jacobs spielt. und Carls bes erften aber, vorgaglich uns ter ber lestern, waren fie eine ber Saupts vergnügungen bes Sofes. Etwas über fle findet sich in Wartons History of English Poetry, 35.2. 5.398 u. f. -4) Heroic Plays, welche, wie ben ans bern Boltern, ibren Nahmen von ben, barin auftretenden Verfonen, ben Couis gen und Burften, und von dem Spibenmaß, worin sie abgefaßt waren, haben. Dryden bat einen besondern Berfuch dars fber, Dram. IV. B. 3. G. 1 Musg. von. 1762) vor f. Almanzor und Almahibe, ges fcrieben; fie find, indesfen, so wie die Benennung selbst, aus der Mode gefommen. - 5) Interlude's. Das icon bie Mpfterien, fo wie die Moralitaten, dies fen Litel führten, bat fich vorber gezeigt; und mabricheinlicher Beife murben fie fo . benennt, nict, weil fie gwifchen andern bramatifden Staden, fonbern weil fie, ben Bestichkeiten, mitten unter anbern Luftbarkeiten, ober wohl gar, an Fepers tagen, amifchen ben Anbachteabungen ged fpielt murben , ober gur Abmechfelung bies nen follten. In neuern Beiten beifen bie tleinen, mit Befang verbundenen Poffens spiele so. — 6) Entertainements find fomifche Stude, ben welchen es nicht fo mobl auf Characterfdilberung, und Ent micfelung, als auf Unterhaltung und Be-. luftigung überhaupt; abgeschen ift. Gie find folglich auch ohne eigentliche Bers michelung, ober, größtentheils, ohne eis gentliche Sandlung. Mit Mufit verbunben, find fle unter bem Titel: Musical Entertainements befannt. Suc And bfterer Ednze mit eingeflochten. llebris gens nannte Davenant foon feine balb bramatifchen, bath epifchen Schauspiele auf diese Art (S. den Art. Oper.) -7) Pastorale, f. ben Art. Sirtenge. Dicht. - 8) Farces. Die Englanden And reich baran. Der größte Theil ber Stade des Boote 3. B. geboren hieber, ob er sie gleich nicht so genannt bat, mabe, scheinlicher Weise, weil fie immer noch regelmeliger eingerichtet, ober die gabel und die Charactere barin, immer noch

wahrscheinlicher find, als man es, so wohnlich, von der eigentlichen Farce, welche nur zu lachen machen, und Thors beiten jachtigen will, erwartet. haupt find fle, in neuern Beiten, ber cigentliden Kombbie, vorzäglich burd Dars phy, ndber gebracht worben. Die, von den frabeffen gemachte Sammlung, & vorber fcon angeführt; die neueffen befinden sich in solgenden Collection of the most esteemed Plays and Parces, Edinb. 1782. 12. 48. Collection of Farces, Lond. 1786. 12. 48. 1787. T 2. 6 B. Und einige Rachrichten von ibrer Beidichte finden fich in Billes General View of the Stage, Lond. 1759. 8. P. 1. Ch. 6. 6. 60. — uab in 18. Coofe's Elements of dramatic Criticism, Lond. 1775.8. Ch. XXI. 6. 170 u. f. - 9) Kinderspiele find, in neuern Beiten, von verfchiebenen; als unter andern, von Dan. Bellamy (Mif cell. Lond. 1746. 12.) u. a. m. sciocies ben worden. In ben Studen bes ger nannten Berfaffers find fie mit Gefang verbunden. - lebeigens befigen bie Enge lander Luffpiele von mehrern Gattungen, wie & B. rubrende Kombbien, Dramen, u. b. m. wenn fie gleich teine befonder Benennung für sie eingeführt haben. Und bağ ibre tomifchen Stade größtentbells in Profa geschrichen find, ift befannt. beffen hat Saplen beren, in' neuern Beis ten, fo gar in gereimten Berfen abgefast.

Die, von ber Geschichte bes Lufipieles in England handelnden Werte, so wie bie, von dramatischen Stücken verschiede net Art, gemachten Sammlungen, find bep dem Art. Drama angezeigt.

Bon Schriften, welche die englische Kombbie besonders angeben, ift mit teine, als The Roman and English Comedie considered, by Foote, Lond. 1747. 8. besamt.

Hebersett sind aus dem Enstlichen in die andern Europäischen Sprachen, im Ganzen mehr Teauerspiele, als Lufispiele. Die verschiedenen Sammlungen von die sen Uebersetungen mogen, indessen, hier übern

In fransossate Bren Blas nebmen. - Sprache find es folgenbe: Theatre Anglois, Par. 1746 - 1749. 12. 8 Bdc. son \$. ant. de la Blace. Choix de petices pieces du Theat. Angl. von Cl. \$. Patu. P. 1756. 12. Nouv. Theatre Angl. . . Lond. (Par.) 1767. 12. 2 3. Nouv. Theatre Angl. Par. 1768 - 1769. 8. 20. von Maria Riccoboni. Tradu-Rion du Theatr. Angl. depuis l'origine des Spectacles jusqu'à nos jours, Par. 1786. 8. 19 B. von Dite, von Boffe und Dif Bouters. 6. auch noch, ben bem urt. Trauerspiel, Shafespear. -In deutscher Sprace: Englistes Theater von Chrfin. Beinr. Schmid, Leipz. und Danis 1769 1 1778. 8. 7 V. Sammi. der neueften und beiten Schauspiele für das beutsche Theater aus dem Englischen, 2cips. 1770. 8. Ebeater ber Britten, **E**ccl. 1770. 8. 2 **Eb**. Sammlung einis ger auserlefenen Schaufpiele aus bem Brang. und Englifden, Samb. 1774. 2. Damburgifches Theater , hamb. 1776 u. f. 3. 3 35. und a 6t. Theater ber Hus-Ednder, Gotha 1779 - 1781. 8. 3 26. und amehrere vorher, bey der frang. Kombole.

Bas die übrigen, hieher gehörigen, Dramatifchen Luftbarfeiten anbetrift: fo Anden wir — die Pantomime anschng-Lich mit den mehreffen engliften bramadifchen Stacken, vorzäglich mit ben tragifchen, durchaus, auf folche Art verbun-Den, daß jebem Acte die flumme Borfels tung (dumb Shew) seines Innhaltes woran gieng. Diefes fleht man j. B. an-ben, ben bem Trauerfpiel Ferrex and Porrex, ober Gordobuc, (Collect, of old Plays. B. 1. G. 09 u. f.) ju Anfang Der Acte befindlichen Anweisungen baju; auch ift es aus Chatespears Samlet bee Diese frummen Borpiele maren So gar, wie aus den erstern erhellt, oft allegorifcher Urt, und fellten gleichfam Die Moral ber verschiebenen Aufange, aber freplich nicht immer febr fimmreich Dag, indeffen, diefer dumb Shew nicht lange mit den dramatischen Gedichten verbunden blieb, ift febr mabricein-Hich. Als ein, für fich beffebenbes, eiges

nes Chaufpiel biefer Art, lift fich bas Ballet von den klugen und iborichten Jungfrauen ansehen, welches, bem Brantome ju Folge (Mem. Sec. Pare. 6. 60. Leyde 1699. 12.) von ben hofbamen ber Koniginn Elifabeth angeführt wurde. Much tonnen, aus diefem Beitpunfte, noch mande, eben biefer Coniginn gu Chren gegebene Befte, als folde angeführt wers ben, (& Wartons History of Engli-Poetry, &. 3. G. 424 u, f.) Aber die eigentliche Pantomine kommt erft ums 3. 1715 ober 1716 vor. Einer ber Theas terunternehmer lief aus Roth deren aufr fabren, (S. Supplement to Mr. Dodsleys Preface vor der Collect. of old Plays, S. CXIII.) und John Weaver, ein Cangmeifter, fcbeint die Entwurfe bas zu gemacht zu haben. Benigstens geben bergleichen, aus biefem Beltpuntte, unter seinem Nahmen, als The Loves of Mars and Venus, Orpheus and Euridice, The Judgment of Paris u. a. m. und einer ber Wefdichtschreiber ber englifcen Bubne nennt ibn The first Restorer of Pantomimes after the ancient Auf alle Adle verbienen biefe Entwarfe mit den Ballets des Noverre verglichen zu merben. Much find deren noch in neuern Beiten, von anderer Art, als The Choice of Harlequin, a pantomimical Entertainement, 1782. 2. u. a. m. gebruckt worben; und ber Bege fall, welchen Roverre felbft in England gefunden, ift befannt. Einige Dachrichs ten von ihnen überhaupt finden fich in Bil. tes, View of the Stage, Lond. 1750. 8. G. 77. — und in Coofe's Elements of dram. Criticism; Lond. 1775. 8. Ch. XX, S. 162. —

Unter den Marionettenspielen (Pupper-Shew) sind die von Aussel aus dem Ansange dieses Jahrhundertes, berühmt. Die unglückliche Charl. Charke erzählt, in ihrem Leben, daß sie, eine Beitlang, zu der Bewegung seiner Zigswen sich gebrauchen lassen. Auch hatte sie vorher schon ein eigenes Schauspiel dieser Art angelegt, — In frühern Zeiten sielle te man so gar die Ausersspungsgeschichte

enst Puppen dar. (S. Wartons Hist, of engl, Poet. B. 1. S. 240.)

Eine, ben Englandern ganz eigene, bieber gehörige bramatische Luftbarkeit, waren bie Lectures on Heads bes Alex. Stevens. Mehrere Nachrichten bavon finden fich im Göttingschen Taschenbuch, vom I. 1788. S. 133. und in C. J. Lisgels Gesch. des Groteskelom, S. 108.

Wegen der Kombdie der übrigen eheiftlichen Wilfer, als der Sollander, Danen, Schweden, Ruffen, Poblen,
muß ich, zur Schonung des Raumes,
auf E. F. Flögels Gesch. der komischen.
Litteratur, B. IV. S. 332 u. s. verweifen. Zu den Schauspieldichtern der Russen hatte noch Catharina die zwepte hinzu
gesest werden können.

Die Geschichte der Kombole in Denaschland findet sich in zu bekannten Werken, als daß sie nicht den deutschen Lesern zur Snüge bekannt senn sulte. Auch sind diese Werke selbst ben dem Urt. Drama anaeseigt.

Von der Combble der nicht chrisflischen Poliker sinden sich Nachrichten in dem school die fich Nachrichten in dem school die eineschaften vierten Bande der Geschichte der komischen Litteratur von E. 8 Albget, Liegn. 1787. 8. (als welcher sperhaupt von der Kombble handelt, und also vorzäglich hieher gehört.) S. 12. 28. S. 115. 125. — Von Indischen Schausspielen dieser Art haben wir in der Sakontala, aus dem Englischen übersest von G. Vorser, Manns 1791. 8. ein Bespipiel, und in der Borrede Nachricht von mehrern erhalten. —

## Concert.

(Musit.)

Dieses Wort hat zwenerlen Bebentung. Es bezeichnet eine Versammlung von Tontunstlern, die zusammen eine Musik aussühren; und bedeutet auch eine besondere Gattung des Tonstüfs. Im ersten Sinn sagt man: Es ist beute Concert bey 30, se; ein wöchentliches Concert. Im andern Sinn wird das Wort genommen, wenn man fagt: Er bat ein Violin- oder flotenconcert gemacht. In folgenden Anmerkungen wird bas Wort in biefer zweyten Bedeutung genommen.

Die Concerte find von zweverley Gattung, bie von ben Italianern burch die Ramen Concerto groffo. unb Concerto di Camera, unterfibie ben werben. Das erste hat mehrere Sauptstimmen, bamit verschiebene Instrumente mit einander gleichsam ftreiten; und eben baber (namlich' von dem Wort concerture) bat biek Art der Mufif ihren Ramen. folden Stufen ift eine beständige Abwechstung ber Instrumente, ba balb biefes, balb ein andres ben Saupt. gefang ober bie hauptstimme führt. balb alle gufammen eintreten. hauptstimmen wechseln fo gegen einander ab, baf bas, was bas eine Infrument gespielt bat, von einem andern nach der ihm eigenen Act. balb frener, balb genauer nachge-Bu Berfertigung fol abmet wird. cher Concerte alfo hat' ber Confeper alle Runste des Contrapunits \*) nothig; und ba aberbaupt bie Arbeit muhfam und Iweitlaufeig ift, fo findet fich felten ein Lonfeper, ber fich damitabgiebt; daher folche Comcerte, besonders in Deutschland, ungewohnlich find.

Das gemeine Cammerconcers kommt besto häufiger vor, weil je ber Birtnos glaubt, durch ein folches Concert die beste Gelegenheit ju haben, seine Geschiklichkeit ju zeigen. Ein solches Concert ist also für ein befonberes Inftrument, bas Elevier, die Violine, die Rlote, die Bafgeige, bie Sambe u. f. f. gewelches die Saupeffimme macht, des Conftuts führet. Die Cinrid. tung beffelben ift, nach bem, was ist gewöhnlich ift, folgende. besteht aus brey hampttheilen, ba-

\*) S. Contrapunft.

von der erste ein Allegro, der zwente ein Abagio ober Andante, und der britte wieder ein Allegro ober Pre-Der erfte Theil ift inegemein der langste, der lette der fürzeste, und man kann sich von der Größe eines solchen Loustuts aus bem ohngefehren Zeitmaaße, Quany dafür angiebt, einen Be-Rach feiner Bemerariff machen. tung bat bas Concert bie befte Große, wenn ber erfte Theil etwa fünf Die muten lang, ber andre funf bis feche, und ber britte bren bis vier Minuten, und also das gange Concert eine Biertelftunde bauret. Jeder Theil fangt mit allen Inftrumenten jugleich an, und hort auch fo auf; in ber Mitte lagt fich meiftentheils nur das Sauptinftrument boren, und hat alebenn blos einen begleitenden Baff, hier und da aber eine fehr einfache Begleitung anderer Instrumente; body fallen fie auch mitten im Stute bisweilen wie-Bem mit besondern Unber ein. mertungen über bie Beschaffenheit dieses Concerts aedient ift, der kann in Quanzens Anweisung die Flote ju fpielen, im XVIII, Sauptftuf, ben 3aften und einige folgende Paragraphen lesen. Wir begnügen uns hier folgendes anzumerten: 1. In dem Ritornel wird der hauptfat, ben die concertirende Stimme bernach ausarbeitet und verzieret, vorgetragen. Diefes schließt in bem Daupttone, ehe ber Concertift ans fangt. 2. hierauf lagt fich bie concertirenbe Stimme boren, und tragt entweber die Melodie des Aitornels vor, ober lagt gar eine andre boren, mit welcher fich ber hauptfaß bes Ritornels gang oder ftufweife Je mehr neues in ber vereinigt. Concertstimme vortommt, bas im Mitornel nicht gehört worden, wenn nur baben in ber Begleitung Gabe aus bem hauptthema porfommen, Defta beffer wird es sich ausnehmur.

hingegen fieht es nicht gut, wenn die concertirende Stimme verschiedene Paffagen anbringt, bie mit dem Sauptthema feine Berbindung haben. 3. Man kann wechselsweise mit funf - vier - drep - und zwenftimmigem Spiel abwechseln. je weniger Stimmen find, bofto mebe muß sich der Gesang durch wahre Schenheiten ber Melodie auszeich= nen. 4. Sieben fonnen mit Ueberleaung allerlen Arten von Contrapuntten, gebundene und frepe Rachabmungen, und felbst Canones von allerhand Arten angebratt werden.

Das Concert bat eigentlich feis nen bestimmten Chardfter; benn niemand fann fagen, was es vorstellen foll, ober was man damit ausrichten will. Im Grund ift es nichts, ale eine Uebung für Seger und Spieler, und eine gang unbestimmte, weiter auf nichts abzielende Ergobung

bes Ohres.

Concertirende Seimmen ober Infirumente find folche, die in einem Tonftut nicht blos jur Begleitung ober Ausfüllung dienen, sondern mit andern in Führung ber hauptmeledie abwechseln.

Bom Concert, in der erstern Bes beutung bes Wortes, handeln, Breve tratesto sopra le Academia in Musica. di M. Alessandro Canobbio, Ven. 1571. 4. - Il Desiderio: de' Concerti di varij Strumenti muficali, Dial. di Alemanno Benelli (Unnibal Melona) Ven. 1594. 4. Bol. 1599. 4. Ucher bie beste Ginrichtung der bffentlichen Cons. certe . . . von Jac. D. Borfel, Gott. 1779. 4. - Dem Inquiry into the fine Arts, Lond. 1784. 4. 6.428 34 Soige, follen bergleichen Concerte erft im 3. 1678 in England eingeführt, und von einem Sen. Britton vreanftaltet worden fenn. -

Bon bent Concert, in der zwepten Bebeutung bes Wortes, bag beißt, von der Geschichte desselben, handelt bas gte Kap. des zen Bandes von Ch. Burneys General-History of Mulik, welchem zu Volge allundhlig aus dem, was im Anfange des sledzehnten Jahrhundertes Phanstase biek, ohne es zu senn, sich zuerk die Sonate, und aus dieser das Concert, so wie aus diesem endlich die Symphonie entwickelte.

Concerte find gefest worden, für bie Pioline, von Bivalbi, Martini, Stamis, Frang Benda, Cartini, Joh. Gotti. Graun, Gianovick, Rofetti, Bugnani, Genffarth, Caarth, Raab, Janitich, Mos gart, Schwammberger, Borfer, u. v. a. m. - It das Clavier, von Banbel, Job. 6. Bach, E. Ph. Em. Bach, Scarlati, Banba, Dufched, Bagenfeil, Sienberger, Rolle, Benba, G. Simon, Laval Montmorency u. v. a. m. — Sue die Slote, von Abel, Gogel, Wenbling, Rleinknecht, Sofmeifter, Dans - Bur Die Oboe, von Sasch, Forfter, Abam, Befoggt, Bifcher, Lebrun. -Piolonschell, von Inta, Mara, Eritlir, Golice, Borfter, Bertel, Schale, 2. Beccherini. — Für das Jagot, von Cioner, Pfeiffer, u. v. a. m.

# Consonanz.

(Otufit.)

Diefes Wort bedeutet ursprünglich eine folche Zusammenstimmung mehe rerer Tone, die nichts widriges hat; folglich eben bas, mas fonft burch griechische Wort Sarmonie ausgebruft wirb. Es wird aber meist allezeit in einer etwas engern Bedeutung genommen, um eine angenehme, - ober wenigstens eine im Gebor nichts widriges bewürkende Bufammenstimmung zweper zugleich klingenber Cone anzuzeigen. Es Œŝ wird also gemeiniglich nur von Intervallen gebraucht, und zwar fo, daß man dem hohern Con ben Damen ber Confonang giebt. Wenn man also fagt, die Quinte fen eine Consonanz, so bebeutet diefes, das

ber Ton, ber um eine Duinte hobee ift, als ein andrer, mit bem er pugleich gehört wird, nichts unangenehmes horen laffe.

Die theoretische Kenntnis bes Wolflanges und der Consonanzen, hängt von der Betrachtung der Harmonie ab; beswegen das, was zu derselben gehöret, in dem Artifel Sarmonie und Klang vorsommt. Die hier vorsommenden Betrachtungen über die Consonanzen, betreffen fürnehmlich die praktische Kenntnist derselben.

Damit bas, was hier foll gefagt werden, feine vollige Deutlichfeit habe, muß man fich folgenbe Reihe Tone vorftellen:



Es wird an einem andern Orte \*) gezeiget, baff, indem bie bier mit ber Note i bezeichnete Sante ange schlagen wird, ber Rlang, ben fie angiebt, auch alle andre hier mit Moten bezeichnete Tone zugleich boren lasse. Schon ein mittelmäßig geubtes Dhr vernimmt in dem Long anch die Tone 2, 3, 4 und 5. bobern aber find nur einem sebr feis nen und fart geubten Ohr fublbar. Es ist hieben auch noch zu merken. bag bie, ben biefen Noten gefchriebenen Zahlen das Berhaltniß ber Bibrationen ober Schläge, ober die Geschwindigkeit ber Schwingung jeder Cante anzeigen \*).

Diefes vorausgefest, so tam man auch noch als eine, aus der gemei-

\*) G. Klang. \*\*) G. Sapit.

nen Erfahrung befannte, Sache annehmen, daß die Intervalle 1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6, namlich bie Octque, die Quinte, Die Quarte, die große Terz und die kleine Terz, in der Zusammenstimmung ber benden Tone nichts widriges horen lasfen, und bag alle diese Intervalle confonirend, daß hingegen bie Tone 8: 9 einen merflich widrigen Eindruf auf bas Gehor machen, und alfo gemiß diffonirend find.

Da auch ferner bas erfte, ober großte Intervall 1: 2, namlich bie Octave, eine unftreitig vollkommenere harmonie hat, als bas zwente Intervall 2: 3 ober bie Quinte, biefe auch besser harmonirt, als bas Intervall 3: 4 oder die Quarte: fo scheint es, bag bie Harmonie immer abnehme, je naher zwen in ber naturlichen Reihe liegende Tone an einander fommen. Wenn wir uns also folgende Reihe von Intervallen porftellen;

1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6,6:7, 7: 8, 8: 9, 9: 10 u. f. w.

ober nach ihren Ramen: Die Dctave, die Quinte, die Quarte, die große Terg, die fleine Terg, die verminderte Terz, (7: 8 hat keinen Ramen) die Secunde: fo scheint es, daß bie Bollfommenheit der Sarmonie immer in dem Maag abnehme, wie die Zahlen bem Berhaltniß ber Bleichheit naber rufen, fo bag 1: 2 eine pollfommenere Consonang if, als 2: 3, diese volltommener als 3: 4, u.f. k

Dag bas Diffonirende auf ber Stelle, wo bas Verhaltniß 8: 9 ift, schon merklich sen, von da an aber immer beschwerlicher werbe, und 8: 10 mehrals 8: 9, 15: 16 mehr als 9: 10 biffoniren, ift eine jebem . Dhr fehr merkbare Sache. Wenn man nun ferner auch biefe Bepbachtung baju nimmt, bag ben Stimmung der Pfeifen, bas Diffoniren mener Pfeifen immer beschwerlicher

werbe, je naher fie bem Unisonus ober bem Berhaltnig 1: 1 fommen: (bas Verhältniß 99: 100, ober\_noch mehr 999 ju 1000, macht ein gans unerträgliches Gefchwirre, welches, fobald das Berhaltnig in die Gleichheit übergeht, sich in die angenebmfte Confonan; aufloset;) fo wird man bon folgenben Gagen, als von Bahrheiten, die eine untrugliche Erfahrung angiebt, überzeuget.

- 1. Dag bie vollfommenfte Confonang sich in ben Tonen, die einerlen hohe haben, zeige, also im Unifonus.
- 2. Daß die unerträglichste Diffonang in ben Tonen liege, die in Anfehung ber Sohe um eine Rleinigkeit von einander unterschieden find, wie 1. E. in folden, beren Berhaltniff ware 99: 100.
- 3. Daß bas Widrige biefes Diffo. nirens immer mehr abnehme, je meiter die Zahlen, die das Berhaltniff ber Tone ausdrufen, von der Gleich. heit abweichen, bis es endlich auf einem gewiffen Berhaltniß gang verfcwinbet.
- 4. Daß alles Diffoniren ichon vollig aufgehört habe, wenn die Zahlen so weit aus einander And, als bie, beren Berhaltnif burch 5:6 ausgedruft wird.
- 5. Daß auf biefem bemelbeten Bunft die Uebereinstimmung schon gefällig werbe, und von ba immer gunehme, je weiter die Zahlen von dem Verhaltnig ber Gleichheit abweichen.,
- 6. Daß aber in diefem gunehmenben Confoniren ein hochfter Grab fen, (bas, was man in der Geometrie ein Maximum nennt) so bag es jenseits beffelben wieder abnehme, und bag dieser hochste Grad auf das Verhaltniff 1: 2 falle, von da an aber immer wieber abnehme, so bag 1: 3. schon weniger consonirt, als 1: 2.

Wenn

" Wenn wir nun , init biefen Beob. achtungen verseben, die Intervalle in ber Ordnung, in welcher Die Natur ben Erzeugung bes Rlanges biefelben hervorbringt, seken: namlich so:

1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6, 6:7,

7: 8, 8: 9, 9: 10 u. f. f. fo feben wir, daß bie Grangen, wo-Durch die Consonanzen von den Dis-, sonanzen abgesondert werden, auf die Intervalle 6: 7 und 7: 8 fallen. Denn 8: 9 ift schon offenbar eine Diffonang, 5:6 aber eine Confonang. Daß das Ohr der geubteften Meister and noch das Intervall, 6: 7, welches die neuen Harmonisten die verminderte Terz nennen, für comfonirend balten, ift an einem anbern. Orte gezeiget worben \*). Diefem= nach bliebe bas Intervall 7: 8, als bie eigentliche Scheibewanb, ober die Gränzscheidung des Gebieths der Confonangen und Diffonangen übrig, von welchem man schwerlich fagen fonnte, ob es confonirent ober diffonirend fen. hierinn zeigt fich ben der harmonie eben die Ungewißheit, wie ben allen, blos durch Grabe unterschiedenen, Eigenschaften der Dinge. Wer fann fagen, wo eigentlich das Große aufhört und das Rleine anfangt? auf welcher Stufe bes Bermogens man aufhort reich. gu fenn, ober anfängt arm zu werden? auf welchem Punft bes Bolfandes man aufhort gluflich zu fenn? Darum muß man es nicht feltsam finden, daß in der Mufit ein Intervall vorkommt, das weder consonirend noch bissonirend ist. . Blute fommt biefes zwendeutige Intervall auf unserer Lonleiter nicht bor.

Wir haben also nun mit einiger Sewißheit entbett, wie weit fich bas Gebieth der Consonangen erstrefe,

und konnen als einen Grundfaß annehmen, daß die verminderte Terz 6: 71 bie unvolltommenfte, und bie Octave 1:2 die vollkommenste Con-

· fonang fen.

Die Intervalle, die großer find als die Octave, wie 1:3, und alle andre, erfobern feine befonbere Betrachtung; benn da ben bem Con t seine Octave 2 auch zugleich nift em pfunden wird, fo hat bas Intervall 1: 3 eben die Matur, als die Oninte 2: 3, und so ist auch jebes die Octor überfleigende Intervall bemienigen gleich ju schapen, bas entsteht, wenn der untere Ton eine Octave höher genommen wird, 4. E. 4: 9 dem Intervall 8: 9. Wir branchen also das Gebieth ber Confonangen nicht über die Octave hinaus ju erweitern, und tonnen mit Sicherheit annehmen, daß alle Consonanzen zwischen ber verminberten Teri f und ber Octabe & liegen.

Daraus scheinet nun zu folgen, daß jedes Intervall, bas fleiner als bie Octave, aber both großer als die verminderte Terg ift, confonicend fenn muffe. Allein biefer Sas befommt burch diesen besondern Umstand, daß ben sebem Grundton seine Octave und Quinte mit gehort wirb. eine wichtige Einschränfung, welcher man begreift, daß die Geptime, ob sie gleich innerhalb bes Gebieths der Confonangen liegt, biffonirt. Eigentlich diffonirt fle nicht gegen ben Grunbton, fondern beffen Octave diffonirt gegen bie Septime. mit ber fie eine Secunde macht. Daß atso C-B, oder C-H niche comfonirt, fommt baber, daß mit C pegleich c gehört wirb, B-c aber und H-c fleiner, als 6:7 find. konnen nur die Intervalle confonis ren, bie, wenn fie großer als 6:7 find, dem Berhaltniß 1: a nicht me nabe fommen.

Damit wir fehen, wie nabe fie biefem Berhaltnig tommen fonnen. **w**oller

<sup>&</sup>quot;) S. im Art. Derg, mas von ber ver-minberten Berg gefagt worden; wie auch, mas im Artitel Drenflang, vom seeminderten Drenflang gefagt morben.

vollen wir anstatt 1:2, bas Bers jáltnig 6: 12 fegen. Es sen also n einer Octave die unterfte Gante 6. sie oberste 12, und man seze zwithen 6 und 12 so viel Sapten als nan wolle, z. Er. noch zu andere, rie durch folgende Zahlen ausgeruft werden: 64, 7, 74, 8, 84, 3, 11至, 10, 10至, 11, 11至, fo ift flat, raff auf der Sante 7 die Consonanen angehen, und daß die Sante 10 sie legte fenn murbe, weil die anzern zwar nicht gegen die Sapte 6,. zber gegen seine Octave 12 diffonis ren wurden. Denn schon bas Inkrvall 1012 12 ober 21:24, ift Meiner als 6:7.

Um aber nun ber praktischen Renntais ber Consonanzen näher zu tommen, wollen wir uns das würfliche System ber Tone, so wie es in ber jeutigen Musik gebraucht wird, vorkellen, und die gemachten Beobachmagen barauf anwenden. Es ist folgendermaßen beschaffen \*):

C. Cis. D. Dis. E. F. Fis. G. Gis. I 243 \$ 272 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2 27 \$ 2

bier findet sich das Gebieth der Consonanzen, zwischen den Tonen Dis mb B. Das Intervall C — Dis ist chon etwas größer, als 6:7, und vas Intervall B-coder 2:1, das ft 8:9, ist kleiner als 6:7. Also vurde jeder dieser Tone, Dis, E, F, sis, G, Gis, und A, mit dem Ton Consoniren.

Aber sind benn alle hier zwischent I und B liegende Tone wurtlich gesen C consonirend? Dieses scheinet mis allen vorhergehenden Beodachsungen zu folgen. Dennoch erkenset jedermann den Tritonus C-Fis mo die falsche Quinte Fis-c für disdirend. Allein dieses scheint nicht aher zu kommen, daß der Ton Fismmittelbarzgegen C, oder das obere gegen Fis dissoniret, sondern jeder

\*) S. Spfiem, Brster Cheil biefer Tone diffonirt gegen ben über ihm liegenden halben Ton (G und cis), deren jeder, als die Quinte des tiefern Tons; mit diesem vernommen wird. Nun ist schon aus dem oden angeführten klar, daß ein halber Ton eine sehr starke Diffonanz ansmacht, daher es kommt, daß das Gefühl der wahren Quinte weder den Tritonus noch die falsche Quinte neben sich verträgt; deswes gen sind bepde unter die Diffonanzen zu rechnen.

Die Quarte und Sexte dissoniren zwar mit G auch, bennoch werden sie Eonsonangen gerechnet; allein nur in der Umfebrung und niemal gegen den eigentlichen Grundton, wie dieses an sei-

nem Orte gezeiget wirb \*).

lleberhaupt also scheinet es, baß jeder Lon, der mit einem angeschlagenen Grundton wöllig consoniren soll, auch jugleich mit seiner Octave und seiner Quinte consoniren musse. Weil nun das kleinste consonirende Intervall die verminderte Lerz 6:7 ist, so scheinet es, daß die Consonanz des Grundtons weder seiner Octave noch Quinte näher, als eine verminderte Lerz sommen durse, und daß selbst die Serte nur alsdenn recht consonirt, wenn das Gefühl der Quinte verdunkelt wird.

Hiernachst ist auch bieses noch wol zu bedenken, daß jeder auser der diatonischen Leiter eines Cones liegende Ton, wenn er gleich sonst consonirend ware, dadurch, daß er dem Ton fremd ift, gleichsam gegen die Tonare dissonire.

Mus diesen Anmerkungen erhellet, daß die Octave, die Quinte, die Terz, die Quarte und Serte, consonirende Intervalle sind. Bon diesen werden die Octave, die Quinte und die Quarte vollkommene Consonangen genennt, weil sie keine merkliche Erzhobbung

\*) G. Deepflang; Quarte; Gertquaete.

hohung vertragen, ohne diffonirend zu werden; die Terz und Serte aber unvoulommene, weil fie gerößer ober kleiner sepn konnen. Denn aus dem vorhergehenden erhellet, daß die Terz von dreyerley Art ist; die Serte aber ist entweder groß ober klein \*), oder, wie kurz vorher angemerkt worden, vermindert.

Die Saupteigenschaft aller Confonangen besteht, wie schon oben angemerkt worden ift, darinn, daß fie an fich etwas Befriedigendes haben; ba bie Diffonangen in bem Gebor etwas Beunruhigendes ermeten, worauf solche Tone folgen muffen, durch welche die Ruhe wieder herge-Daber entsteht in bem ftellet wird. Sas der Mufit Diefer Unterschieb zwischen den Consonanzen und den Diffonanzen, da diese eine gewisse bestimmte Fortschreitung bon ber Diffonanz auf die folgende Confonang nothwendig machen, fo bag die Dissonang den darauf folgenden Son einigermaßen anfunbiget; ba bingegen die Confonang eben befimegen, weil fie nichts widriges bat. bie Fortschreitung auf ben folgenben Ton fren und unbestimmt laft. Davon kommt es, daß durch die consonirenden Rlange die Rubestellen in ber mufifalischen Sprache tonnen hervorgebracht werden \*\*).

Es ist bereits erinnert worden, daß consonirende Alange bisweilen etwas von der Eigenschaft der dissonirenden annehmen, wenn sie dem Lone, darinn man ist, fremd sind. Es kann also ein Intervall, oder ein ganzer Accord an sich consonirend sind sind wird, etwas fremdes und gleichsam dissonirendes empsinden machen. So empsindet man z. Er. werschiedenen Megnum Meer volksummene und siedt üblungs Anleitungs deicht wird, etwas fremdes und gleichsam dissonirendes empsinden machen. So empsindet man z. Er. werschiedenen Megnum Meer volksummene und siedt üblungs Anleitungs Anleitungs eicht wird der Merende, das des aten Ap. s. Textangen und eine Weile sortgesett wurden ist; ben dem D Accord mit

der großen Terz, wiewol er an fich . confonirend ift, etwas frembes, bas die Sarmonie nach G dur lenfet \*), gerade, wie die Diffonanzen auf bie folgende Harmonie führen. aus ist zu sehen, daß jede Harmonie, die nicht aus ber Conart, barinn man ist, genommen wird, wenn fie auch sonst ganz consonirend ist, einigermaßen die Eigenschaft einer diffonirenden Darmonie an ficb Und baraus läßt fich auch nimmt. begreifen, wie ein ganges Stuf aus lauter consonirenden Darmonien fonne gefest werben, ohne ben Reig ber Mannigfaltigkeit und ber Berkbiedenheit der harmonischen Einschnitte und Rubepunfte ju verlieren. folchen Stuten vertritt bas geringere Confoniren ble Stelle ber biffonirens den Klanae.

\* \*

(\*) Unter ben Schriften bes Doni (in ber Lyra barbarina . . . Fir. 1763. f. 2 B. mit K.) findet sich ein Discorso sopra la confonanze. - Exercitat. musicae theoretico practicae curiosae de Concordantiis fingulis, ober Muftfalls sche Wissenschaft und Lunftübungen von jeder Concordang . . . nebft einem Brobromo, von Wolfg. Casp. Pring, Dress ben 1687 i 1689. 4, vergl. mit Disiers Musicalischer Bibliothet, B. 1. Th. L. 6.10. 2h.3. 6.33. 2h.4. 6.4. 2h.5. 6, 32. Eh. 6. 6.44. B. 2. Eh. 1. 6.132. Th. 2. G. 847. Th. 3. G. 50. — Bon bre verfdiedenen Megnungen ber Contebeec åber vollfommene und unvollfommene Cons fonangen, von der Zahl berfelben, u. d. m. giebt Ablungs Anleitung gur mufitaliften Celahrthett , §. 404. S. 931. U. A. Rado rict. — Bon der Urfache ihres Gefallens ober Disfallens, banbeit, unter andern. Culer in der Borrede, und in den exica 54. des aten Rap. f. Tentam. nov. Theor.

COR

<sup>\*\*)</sup> S. Serte. \*\*) S. Cadenz.

## Contravunft.

(Rufit.)

Bedeutet nach feinem Urfprung, bie Runft, zu einem gegebenen einftimmigen Choralgefang, noch eine ober mehrere Stimmen zu verfertigen. Weil die altern Lonfeper sich anstatt ber Moten, die ist gebrauchlich sind, bloger Puntte ju Bezeichnung ber Lone bedienten, fo murbe ein einstimmiger Gefang burch eine Renhe Bunfte, auf verschiedene Linien gefest, ausgebruft: um alfo noch eine Stimme baju ju fegen, mußte gegen Diese Renhe noch eine andre, und al. fo gegen jeden Punft noch einer gefest merben.

Daher ift es gefommen, baf man durch das Wort Contrapunkt auch das Segen felbft, ober die Runft des Sapes verstanden hat. Diejenigen Bucher alfo, welche die Regeln bes Contrapuntts erflaren, find eigentliche Unleitungen zu dem reinen Cas, iu so fern er blos die Harmonie be-Diefes geht auf ben weitern trifft.

Sinn der Worts.

In einem engern Berftand bebeutet es die besondere Urt des Capes, nach welchem die Stimmen gegen einander tomen verwechselt, und ohne Veränderung ihres Ganges höher oder tiefer gefett werben, fo daß jeder Son barinn um eine Ocrave, Mone, Decine u. f. f. tiefer ober hoher gefest Benn biefes ohne Berlegung ver Sarmonie geschehen foll, so mufen gleich anfänglich die Stimmen, n der ersten Unlage nach gewiffen Regeln verfertiget fenn. Wofern die es nicht geschieht, so kann auch bie Zerwechslung ber Stimmen nicht att baben.

Der Contrapunkt im weitern Ginn. en dem auf feine Berwechslung efeben worden, wird auch der geveine oder der einfache Contra werkt genennt; der andre, beffen itermen jur Bermechstung einge-

richtet find, wird ber doppelte ober überhaupt ber vielfache Contrg. punft genennt; je nachdem gwev, bren ober mehr Stimmen, jur Ber-

wechslung geschift find.

Auch ber einfache Contrapunfe ift imen - bren - ober mehrstimmig, und fo, bağ entweber in allen Stimmen bie Roten von einerlen Geltung find, ober baf auf jebe Rote ber gegebenen hauptstimme in ben anbern Stimmen zwen ober vier Roten fteben u. f. f. Er ift entweber gang fren, in welchem Falle blos barauf gefeben wird, baf bie Stimmen eine reine Sarmonie gegen einander has ober an gewiffe Regeln ges bunden. Diefe Regeln befehlen ents weber, baf bie Stimme bes Contrapuntts die Sauptstimme mit mehr oder weniger Genauigfeit nachahmen foll; (baher die Nachahmungen und bie Canones entstehen;) ober baff fie eine ber hauptstimme entgegen. gefeste Bewegung haben foll \*); ober daß fie fich rutwarts bewegen foll +\*). Mer ben reinen Gat lernen will, muß baben anfangen, baß er fich fleifig im einfachen Contrapunft feder Urt übet. Dagu findet ein Un. fanger eine ziemliche vollständige Anweifung, mit einer großen Menge Benfpiele begleitet, in bem Berfe, bas der ehemalige faiferliche Capells meifter Bur unter bem Titel : Gradus ad Parnaffum, herausgegeben bat +). Es ift jebem, ber in ber Dufit ju einiger Fertigfeit bes reinen Capes ju gelangen munfchet, anjurathen, bie Uebungen eines folchen Contrapunits mit großem Ernst zu treiben.

Weil man gegenwärtig von biefem Contrapunft meiftentheils unter bem Ramen ber Uebungen in ber Compo-D0 2

Centrapunct. in mora contrario.

†) C. P. motu retrogrado †) Vien. 1725. £. densit von 8. Winter, Pripa. 1742. 4.

fision fpricht, so braucht man das Wort Contrapunkt ist fast allezeit in bem andern engern Sinn. Man sagt: es seyen in einer Symphonie in einem Concert u. s. f. Contrapunkte angebracht, wenn man sagen will, es seyen Stellen bariun, wo die Stimmen gegen einander verwechselt worden.

Der Begriff biefes Contrapunits wird burch folgende Borfiellung deutlich werden:



Der zwenstimmige Gefang, ber bier ben a vorgestellt ift, steht ben b und ben e im Contrapunft. Die obere Stimme ben cift ber Hauptgesang ... Diefer hat ben a eine hohere Stim= me jur Begleitung, welche gegen die Dauptftimme Die Jutervalle 5, 6, 7, 5, ausmacht. Ben b ift die begleitende obere Stimme um eine Lerz beruitter gesett. Dieses nennt man ben Contrapunft in der Terg. Daburch anbern fich bie Intervalle, wird 3; 6 wird 4; 7 wird 5; bennoch bleibt alles harmonisch richtig. Ben c ist die begleitende Stimme eine Octave tiefer, als ben b gefest, und der Gap c ift gegen b im Contrapunkt der Octave, wedurch die Intervalle, wie die darüber gefchriebene Zahlen beutlich zeigen, gang verandert werden, ohne irgend eine Unrichtigfeit in ber Sarmonie gu verursachen. Eben dieser Sat ist ben c gegen den ben a im Contrapunft ber Decime.

) Cantus firmus,

Also ift ber Contrapunft in ber Decime anzusehen, als wenn er aus einer wiederholten Bersetung, erk in der Terz und denn noch einmal in der Octave, entstanden ware. Eben so ist der Contrapunft der Duodeck me erst ein Contrapunft in der Duinte, und denn von da aus noch in der Octave.

Borher ift ber ben a stehende Sat, ben b in den Contrapuntt der Terz, und ben c in den Contrapuntt der Decime versett worden; hier nun ift er ben d in den Contrapunte der Quinte, und ben e in den Contrapuntt der puntt der Duodecime gesetzt.



Wenn man sehen will, wie sich bie Jutervalle in jedem Contrapuntt verandern, so darf man nur, wie in folgenden zwen Benspielen, zwen Renben Zahlen, von i bis auf das Intervall, in welchem der Contrapuntt gemacht wird, in verkehrter Ordnung unter einander schreiben.

Für den Contrapunkt in der Terg.

3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Für ben Contrapunte in ber Duobecime.

12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

In diesen Benspielen stellt die eine Renhe die Intervalle vor, wie sie siend, ehe die Versetzung in den Sonstrapunkt geschieht; die andre Aegde zeiget, was durch den Contrapunkt aus jedem Intervall wird. Also wird durch den Contrapunkt in der Duodecime die Octave zur Quinte, die Septime zur Serte u. s. f. oder und gekehrt, die Luinte zur Octave, die Serte zu Septime u. s. f.

Der Contrapunkt in ber Octave verbienet besonders vorgestellt ju werben:

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

benn baraus erhellet, bag die Diffomangen in der Umfehrung auch diffomiren, und die Consonanzen consonirend bleiben, außer der Quinte, welehe in die dissonirende Quarte übergeht \*). Aus diesem Grunde ist der Contrapunte in der Octave der leichteste; denn er erfodert weiter keine Borsichtigkeit, als daß benm Sat die Quinte mit der gehörigen Borbereitung angebracht werde, damit sie in der Umkehrung als eine vorbereitete Dissonang erscheine.

Die fünf erwähnte Contrapuntte, nämlich in der Lerz, in der Quinte, in der Detave, im der Decime und in der Duodecime, laffen fich in jedem Gesang andringen, und der Geber wählt allemal denjenigen, der der Stimme, für welche er sebet, am au-

gemeffenften ift.

Diefer doppelte Contrapunft bat awar feinen hanptfit in Lugen, Moteten und Choren, die baber ben ber großen Einfalt bes Gefanges ibre Mannigfaltigfeit befommen. murbe fich aber febr irren, man glaubte; bag diefer Theil ber Sunft für die Mufit des Theaters und der Cammer winnis fev. der ein Duet noch ein Trio, fann obne die Kunste des Contrapuntes gut werben, ber überhaupt in allen Källen, wo iwen ober mehr concertirende Stimmen vorfommen, fchlechterbings nothwendig wird. fege, daß ju ber erften Sauptftimme eine zwepte, ohne Rufficht auf Die Regeln diefes Contrapuntes, gefest merbe: Nach ber Natur bes Quets und bes Trio \*\*) muß bernach Die aminte Stimme ben Dauptgefang führen; bie erfte Stimme wirb

\*) S. Duarte. \*\*) S. Duct. einigermaßen die begleitende, und nimmt also die Stelle ein, die die zweite Stimme vorher gehabt hat; deswegen muß ihr Gefang versest werden. Wie fann dieses aber angehen, wenn er zu einer solchen Versetung, (wodurch jedes Intervall seine Natur verliert) nicht vorher eingerichtet ift?

Diejenigen alfo, bie fich, wegen eines falfchen Begriffs, ben fie fich vom Contrapuntt machen, einbilden, er bestehe blos aus pedantischen Runstelepen, und sen dem gefälligen Gefang hinderlich, betrugen fich gar sehr. Er fann mit bem schonften Gefang verbunden werben.

Saufige Benspiele findet man in allen Duetten des Capellmeisters Grauns, wo der susselle Gesang in Contrapuntte versett ift, ohne das geringste von seiner Schonheit zu verlieren. Wir wollen zum Beyspiel bessen, und zugleich zur Erlanterung des Gebrauchs der Contrapuntte nur einen einzigen besondern Fall anführen. Folgendes ist aus einem Duet der Oper Europa galante genommen.





Diesen reizenden, in Terzen fortgehenden Gefang, ffindet man etwas beffer hin in dem Contrapuntt der Octave, also:



Dier hat nun die zwente Stimme ben hauptgesang genommen, und die erste Stimme sollte nunmehr diese hauptstimme eine Terz tiefer haben, und also die Tone so nehmen, wie sie hier im ersten Takt mit Punkten bezelchnet sind. Daburch aber wurde berhöhere Discantist oder Sopranist mit seiner Stimme unter den tiefern gesommen seyn, und wol gar nicht mehr haben singen konnen. Damit er also auf einer Lobe bliebe, die sein ner Stimme angemessen if, muste bie Stimme, beren Anfang bier mit Punften angezeiget ift, um eine Detave hoher genommen, bas ift, se muste in ben Contrapunts ber Octave versetzt werben.

Wer sich die Muhe geben will. bie Duverturen eines Sandels, bie Duette und Chore eines Grauns anzusehen, ber wird finden, bag bie Runfte bes Contrapunits überall durinn angebracht find. Durch bie mannigfaltige Sarmonie, Die ben einerlen Tonen vermittelft ber contrapunktischen Bersetzungen erhalten wird, befommen bie Arbeiten folcher Meister eine immer abwechkeinbe Schönheit, die niemand, der in die sen Runsten unerfabren ift, erreichen tann.

Dieser boppelte Contrapunkt er fodert, außer der genauen Renntnis der harmonischen Regeln, eine große Bertigkeit in der Ausübung derselben. Man muß schon, indem eine Hauptstimme gesetzt wird, auf einen Blit jede Beränderung übersehm können, die durch die Umkehrung jeden einzeln Ton, sowol für sich, als in der Verhindung mit andem betreffen wird.

Es ist bereits eximmert worden. welche Contrapuntte die brauchbar sten senen. Die andern Arten find befrwegen nicht gang unnige; bem fe tonnen bisweilen ben, ber fk recht versteht, aus barmonischen Berlegenheiten gichen. Aber fie blos barum zu seten, weil fie schwer find, und 3. 3. eine lange Stelle in ben Contrapunkt ber Undecime zu brimgen, und noch außerbem Rachab mungen in geraber, vertehrter und rufgangiger Bewegung ju machen, find Dinge, bie man ben mufitalifchen Bedanten überlaffen muß.

Wer fich von ber besondern Beschaffenheit aller, Arten Contrapustte unterrichten will, ber kann eine ziemlich vollständige Anweisung in

Mar

Marpurgs Abhandlung von der Juge finden \*); die ben allen Arsten bes doppelten Contrapunkts nochtigen Regeln aber hat niemand fo beutlich und so vollständig entwikelt, als Kirnberger un zwenten Theile seiner Kunst des reinen Sapes \*), das hin ich die Liebhaber verweise,

\* \*

Das Werf des P. Naron, Toscancila della Musica, Ven. 1523. verm. 1539. Aft eines der erften, worip die Regeln bes Contrapunites bestimmt fefigefest wer-Mus Ehrfurcht für die b. sehn Ge Sothe, schränkt er diese Regeln auf zehne ein. — Sonft banbeln überbaupt noch bavon: in italienischer Sprache: Introduzione facilissime e novissime di Canto fermo figurato, Contrepunto fimplice . . . di D. Vincenzio Lusitamo, Rom. 1553. Ven. 1661. - L'arte del Contrapunto ridotta in tavole, dall P. D. Giov. Mar. Artusi, Ven. 2586-1589. 4. 226. verm, ebend. 1598. 4- Regole del Contrapunto e Com-Polizione brevemente raccolte de diversi Autori ... per i Scolari principanti, di Val. Bona, Mil. 1595. 4. - Regole del Contrapunto dall P. Mar. Biffi - Regola dell Contrapunto, dall P. Camillo Angleria . . . Mil. 1622, 4. - Primo scalino della Icala di Contrapunto di Orat. Scaletto, Nap. 1622. 4. - Regole del Congrapunto . . . da Belardo Nanino. -Arte pratica del Contrapunto, dell P. Paolucci. — Il Musico pratico di Giov. Mar. Buononcini, Bol. 1673. 8. verm. 1688. 4. Deutsch, Stutte. 1701.4. - Documenti armonici di D. Angelo Berardi, Bol. 1687. 4. - Sommario del Contrapunto, dell P. Franc. Mar. Angeli 1691. - Saggio sopra le leggi del Contrapunto, del Conte Giord. Riccati, Ven. 1762. 4. -Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico dell Contrapunto, fopra

\*) Berl. 1753:1754. 4. 2 Eh.

il Canto fermo, Bol. 1774-1775. 4. a Th. (von dem B. Martini) — — In spanischer Sprache: El Porque de la Musica . . . Contrapunto y Composicion, por Andr. Lorente, Alcala 1672.f. — In fransósischer Spens de: Traité du Contrepoint simple, ou Chant fur livre, p. Mr. L., l. Marchand, Par. 1739.4. - 30 deuts. fcber Sprache: Einfall, einen doppelten Contrapuntt in der Ortave von feche Lacten gu machen, ohne die Regeln davon ju miffen, von Cb. 36. Em. Bach, nebft dam gehörigen Labellen, im gten Bbe. 6. 167 von Marpurgs Bepträgen. **Bo**n bem einfachen Contrapunkt in 3100 ober mebe Stimmen; von bem vergierten, oder bunten, einfachen Contrapunft, der sote und rite Abichn, im iten Theile der Lirnbergerischen Lung des reinen Gages; und von dem boppelten Contrapuntt in ber Octave und Decime, und vom Contrapuntt ber Duodes und Quinte, der ste Abschnitt der aten Abtheilung im aten-Eb, eben blees Wertes - u. v. a. m. -6. Abrigens den Art. Sat, Sentunft, u. a. m. —

Do die Alten ben Contrapunft getannt, ober nicht, barüber ift monnichfaltia geffritten wurden. Shribre Leunte 148 beffelben baben, unter mehrern, fic erklart: Franc. Safurio, in f. Practica Musicae utriusque cantus, Mediol. 1496. f. Ven. 1512. f. - Glui. Barilno, in f. litituzioni e dimostrazione .armoniche, Ven. 1571. 4. 2 . unb im iten und sten B. f. Opere, ebend. 1589. 4. - Glov. B. Doni, in f. Compendio . . de' generi e de' modi della Musica. R. 1635. 4. in der Schrift, De praestantia Music. vet. Plor. 1647. 4. and a. a. D. m. in f. Lyra barbarino, o siano Trattati di Musica antica .... :Fir. 1763. f. 8 95, mit R. — 31. Bos flus in f. Schrift De Poemat, cantu st viribus Rhythmi, Oxon. 1673. 8. Deutsch, im iten B. ber Berliner vere mifchten Schriften. - Bac. Levo, in f. Musico Testore, Ven. 1706. 4. -. Fraguler, in einem Mem. in bem aten 86.

D0 4

· ber Mem. de l'Acad. des Inscript, Quartausg. - Stillingfeat, in f. Principles and Power of Harmony, Lond. 1771. 4. u. a. m. - - Wider ihre Reuntuig beffeiben; Glareanus, ober . Deinr. forit, in f. Dodecechordon, Bas. 1547. f. - Franc. Galinas, in f. Werte De Musica Lib, VII. Salam. 1577. C. - Ercole Bottrigari, in f. Melone, Ferr. 1602. 4. - Giovmar. Artufi, in f. vorber angeführten Schrift. - Biet. Ecrome in dem Melopeo y Maestro, Tract. de Music, theoret, y pract. Nap. · 1613. f. — R. Mersenne, in s. Harmonie universelle, Par. 1636. f. lat. ebend. 1648 und verm. 1654. f. - El. "Berrault, feboch mit einiger Ginfchedo. · lung, in s. Dissertat. de la Musique des Anc. im sten Bee. f. Effais de Physique, Par. 1680. 12. - . Wallis, in dem Unbange ju f. lat. lieberfegung ber Harmonicor. des Prolomdus, Lond. 1582. 4. and in den Philof. Transact, vom Jabee ·1642. - Giov. Andr. Bogtempi, in f. Storia della Mulica. Peste. 1695. f. - Burette, jedoch mit einiger Einfchranfung, in s. Dissertat. sur la Symphonie des Anc. im gten Bbe, ber Mem, de l'Acad, des Inscript. Quartauss. und in mehrern, ben bem Art. Duft angeführten, und in eben biefen Mem. als gebrudten Abhandl. - Der B. Guil. Spac. Bougeant, in f. Dissertat, sur la Musique des Grecs et des Latins, in bem zien Bobe. ber Bibl. franc. ou Hift. liter de la France, Amít. 1743. 12. and in den Mem, de Trevoux, October 1705 - Der P. Du Cerceau, in green Dissertationen in: den Mem. de Trevoux, November 1728 und Jan. und Tebruar. 1729 - Giorb, Martini, in f. Storia della Musica, Bol, 1757-1781. 4. 3 B. - Br. B. Marpurg, mit einer Cinfordning, in f. Rrit. Ginleitung in Die Gefchichte und lebel, ber alten Dufft, Berl, 1759. 4. - 3. 3. Rouffeau, in f. Borterbuch. - Ch. Burnen, in f. Differeat, on the Muuque of the Anc. "por dem iten B. f. General Hift, of Musik, Lond, 1776. 4. Dentit, von

3. J. Efdenburg, keips. 1781. 4. — 3. N. Forkel, in f. Grichichte. der Amstit, B. 1. J. 149. S. 392. u. a. m., dergesskat, daß die Sache so stemlich sum Nachsteil der Alten entschieden zu senn scheit der Alten entschieden zu senn scheit net. Indesken hat G. E. Lessung in s. Collectoneen, B. 1. S. 175 u. f. ein vont Stellen aus dem Plutarch bevoedracht, welche immer noch eine nahere Prüfung verbienen.

Die Altesten, bekannten, Contrapunkt tisten find Francone, Machetto di Padua und Johann de Muris. S. übels

gens ben Art, Sarmonie.

## Copen.

(Beichnende Kunfte.)

Ein Bert, bas in allen feinen Theilen nach einem andern Werf der zeich nenden Runfte verfertiget worden. Das urfprüngliche Bert, nach melchem bie Copen gemacht wirb, beift Der Kunffler, welbas Original. cher ein Driginal verfertiget, arbei tet nach einem Bilb, bas feine Phantafte entworfen hat, ober bas er in ber Ratur vor fich fiebet. Ben ber Darftellung und Bearbeitung beffelben muß er bestandig nachbenten. wie er feinem Werk bas leben und ben Geift geben fome, ben bas ikbild in feiner Phantafie ober in ber Ratur bat. Seine Arbeit ift eine beständige Erfindung, insonderheil tvenn bas Wert ein Gemablb, soci ein nach bem Gemählbe verfertigter Rupferflich ift. Denn da in biefen Werfen nicht die Sache felbst, die man vor fich hat, wie in der Bildhauertunft, fonbern etwas gang an bers, namisch ein bloger Schein befelben, barzuftellen ift, fo gehört ju jebem Strich bes Pinfels oder bes Grabstickels Erfindung. Der Detter sieht Farben vor sich, und muß die ihnen andre Farben erfinden, abalich find; er bemerkt ein allgemeines Licht, welches auf einmel den Gegenstand in der Ratur so a. ind

Feuchtet, baf einige Theile bell, an-Dre dunfel find; in feinem Bert muß er auf eine jede Stelle bas Selle und Dunkle besonders den Karben einver-Leiben : er fieht alles erhoben und forperlich, und er muß im Flachen bas Korperliche darstellen. Der Copist bingegen hat überall febon ein Bert won eben der Beschaffenheit, wie bas feinige ift, vor fich, und hat feine von den Bermanblungen nothig, podurch ber Deiginalmeister sein Wert ber Raeur ähnlich macht. Gem einziges Machdenfen ift auf bas gerichtet, was ein andrer ibm porgebacht hat.

hieraus folgt erstlich, bag es unenblich leichter ift, eine gute Copen, als ein gutes Original ju machen. In der That findet man, daß oft gang mittelmäßige Runftler febr gut coviren. Zwentens folget baraus, dak die Coven immer von geringerer Schonheit, als bas Driginal fen, weil ber Copist, der in einem ganz anbern Beift, als fein Borganger arbeitet, unmöglich so benten fann, wie jener gebacht hat. Der größte Unterschied muß fich barinn zeigen, baf in bem Original mehr Frenheit ift, weil alles mit Gewigheit bearbeitet worden, und aus der Quelle gefloffen ift; ba ber Copift feine Sebanten nach ben Gedanten bes andern hat zwingen muffen. Der Driginalmeifter ift bisweilen gufälliger Weise auf ein Mittel gefallen, das ber Covift unmöglich errathen fann; er mablt ein anderes und die Burfung muß auch etwas verfchiedenes fenn. Jener ftellt feine eigene Erfindung bar, sein Geist ist währender Arbeit thatiger, feine Einbildungstraft erhister; baraus aber entfiehet eine frenere Ausübung: diefer bleibt falt, und ning falt bleiben, um nichts zu überfehen, und baburch wird alles langfamer und gefünftelter. Er muß feine eigene Bearbeitung, feine Urt ben Binfel ju führen, berleugnen, hnd eine fremde Art annehmen. Ue-

ber bem allem ist in jeden schönen Werk der Kunst vieles, das man zwar unbeutlich fühlen, aber niemal deutlich beschreiben ober denken fann, das mehr vom Geschmaf des Kunstlers, ober von einer gluflichen Sand, als von beutlicher Erfenntnik ber-Diefes tann fein Copift erfommt. reichen. weil er es nicht deutlich er-Diefem jufolge muß . tennen tanu. bon bem. Geift und bem Feuer bes Driginals nothwendig in der Copen fehr viel gurute bleiben. Es giebt in Gemählven noch Källe, da die . Würfung ber Karbe von etwas verborgenem herfommt, da eine unten liegende Karbe burch die obere durchschimmert. Sehr oft tann niemand errathen, was unter der oberften Dete ber Rarbe liegt, und folglich kann dieselbe Würkung in ber Copen nicht erreicht werben.

Daber gefchieht es, daß feine Renner fich feiten über Copenen betrugen, und bald entbefen, daß ein Stuf nicht Original sen; wiewol man auch fo gute Copenen hat, daß nur die erfahrensten Kenner fie von ben Driginalen ju unterscheiben wif-Die Gewinnsucht berer, welche aus der Runft ein Gewerbe machen, bat eine ungablige Menge Copenen hervorgebracht, die statt der Driginale verkauft werden. Liebhaber der Kunstsachen, die selbst nicht feine Renner find, werben taglich das Ben fostbaren Gemit betroden. mablden braucht man die Vorfichtigfeit, fie nicht eher für Originale anjunehmen, bis man von einigen ber erfahrenften Renner gultige Beugniffe darüber hat.

Daß die Copenen der Werke groffer Meister insgemein sehr weit hinter den Originalen zurüfbleiben, berechtiget die abergläubische Berachtung, die einige Liebhaber für alle
Copenen haben, gar nicht. Es
giebt Leute, die ein ganz schlechtes,
oder durch die Zeit verdorbenes Ori-

Do 5 ginal,

ginal, ber beften Copen Borgieben, und ben jebem Gemablbe, ebe es ib= nen einfällt feine Schonbeit zu beurtheilen, erft untersuchen wollen, ob es ein Original sen ober nicht. Fällt ber Berbacht einer Copen-barauf, fo verschwindet ben ihnen jeder Begriff von Schonheit und Werth. . Wahre Renner ber Runft beurtheilen ein Gemahlb aus dem, was fie darinn feben, aus bem, was es an fich bat, und nicht nach bem Ramen beffen, ber es gemacht hat. Bas von ber Renntnig und bem Geschmat eines Menschen zu halten sen, der fich nicht eber getraut, etwas für fchon ober schlecht auszugeben, bis er weiß, ob es Original ober Coven ift, barf nicht erft durch eine Untersuchung gelehrt werden: er gehört unter bie Werehrer ber Reliquien.

#### Copiren.

(Beichnenbe Ranfte.)

Ein Bert ber zeichnenben Runfte, welches ein anbrer verfertiget hat, genau nachmachen. Das Copiren ber beften Werfe ift eine Uebung. welche man angehenden Kunftlern auf das Beste zu empfehlen hat. Es ift taum meglich alle Schonbeiten und Borguge eines guten Werks einzusehen, bis man versucht bat, es Erft baben jeigen nachzumachen. fich die Schwierigkeiten, die Bemuhungen und bas Rachbenten, moburch bas Original entstanden ift. Man wird benm Copiren in die Nothwendigfeit gefest, auf alles genau Achtung ju geben; baburch entbeft man Schonheiten und Zehler, bie fonst nicht wurden bemerkt worden Diefe barguftellen, muß ber Copiste nothwendig selbft mit ber gangen Unftrengung bes Geiftes, ben Geheimnissen der Kunft nachspuhren, Man befommt badurch eine Fertigfeit sowohl das Schone als das Reblerhafte schneller ju enthefen, bie ausfreen und innern Sinnen werben gefcharft.

Nach dem Zeugniß verschiedener Runftler, entbett man oft erft beg der sechsten oder flebenten Rachzeich nung gewisser Werke, Schonheiten, die man ben bem vorheraehenden Copiren noch übersehen hatte. man aber bie vornehmsten Werfe der Runft copiet; lernt man nach und nach so benten, und sich so ausdrie ten, wie die großen Meister getfin baben. Wer aber burch Copices feinen Geschmat und feine Fertigfaten jur Bollfommenheit bringen will, der muß nicht sclavisch copiren. Er muß fich nicht vorseten, die Dand ariffe ber Driginalmeifter, bas De chanische der Runft allein zu erre then, fonbern vielmehr fich befire ben; ihren Geist und ihren Geschmat sich zuzueignen. Man must wicht suchen Copepen zu machen, die alles Acuferliche ber Originale an fich beben, fonbern fürnehmlich den Geif berfelben auf eine uns eigene Art m erreichen fuchen.

(\*). In neuern Beiten find allerhand Erfinbungen gemacht worben, um gleich fam gang mechanifch au copieen. Chenalier G. gab 1787 einen Beofportes von einer Machine polychreste et verticale beraus, vermittelf melder ale mbgliche Gegenftanbe, Zeichnungen, gen graphifde Charten , faches Schniswert. Mufcheln, Mineralien, u. f. m. in alex möglichen Größe, won einem Boll an bis ju einigen Bug, fo wie in jebem Berbeil nis, das beißt, entweder einige bundert mahl vergrößert, ober bis gu Miniatur von einem Boll vertleinert, fich folica die zeichnen laffen, imd versprach dereleichen Maschinen für acht neue Louisdor an lie

Eine ander Erfindung, nahmlich die Kunft, mit Oelfarben, Delgemabibe auf eben solche Urt, das beift, mechanish zu copiren, und, diefem gemaß, sehr m nervielschiegen, kam in England in Stini, de, und die Address to the public on the polygraphic Art, or the copying and multiplying Pictures in oil coours; ... the invention of John 300th, Lond. 1788. 8. giebt davon einige Nachticht. S. auch N. Hist, der ch. Wissensch. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. B. 38. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. B. 38. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. B. 38. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. B. 38. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. B. 38. S. 295 u. s. Aber d wiel Schaft. Before auch von dieser keinen nach Deutschland gekommenen kenden zu urtheilen, von keinem sondersichen Werthe zu sen.

# Corinthische Ordnung.

(Bautunk.)

Zine von ben bren griechischen ober son ben fanf ublichen Gaulenordungen, welche an ber corinthischen Saule zu erfennen ift \*). Weil diese Saule von allen die zierlichfte, aber uch qualeich die schlankeste und chwacheste von allen ist, so ist diese zanze Säulenordnung auch am meiđen verzieret, und wird da gebraucht, wo die Pracht und die Zierlichkeit fich Aber die Restigkeit des Gebaudes etmas ausnehmen follen, namlich an bobern Geschoffen prachtiger Gebaube; ober inwendig in ben Bergierungen ber Gadle, ober überhaupt ba, wo das Gebäude mit einem reichen Anschen zu betleiden ift, weil bie Bautimft nichts reicheres als diese Dronung hat.

Die ganze Ordnung, wenn Sanenstühle haben gebraucht werden, ist
dernstühle vier, die Saule selbst zwanig, und das Gebalte sechs Model
poch sind. Das Gebalte muß in
vieser Ordnung mehr Zierrathen,
els alle andre haben, um mit der
jierlichen Saule übereinzustimmen.
Der Fries tann mit Schniswert veriert werden. Anch haben die rönischen Saumeister sast alle runde
Blieder des Gebaltes mit Laubwert

\*) S. Orbaung; Corinipifche Saule.

verglert, welches wir aber nicht gut heißen. Man muß die Feinigkeit diesfer Ordnung hauptsächlich barinn suchen, daß man ihr die Einmischung kleinerer Glieder mehr als andern erlaubet.

Der Name scheinet anzuzeigen, daß diese Ordnung in Corinth ersunden worden; und das Ueppige, das sie einigermaßen an sich hat, kommt gut mit der bekannten Ueppigkeit, wodurch diese Stadt sich von allen griechischen Städten ausgezeichnet hat, überein. Nach Winstelmanns Bemerkung geschieht der corinthischen Säulen zum erstenmale, den Gelegenheit des Tempelbaues zu Tegea, den Scopas in der 96 Olympias übernommen hat, Erzwähnung.

\* \*

(\*) Bon ber Corinthischen, so wie von allen Ordnungen der Baufunft, wird in den mehreften, besonders in den frile bern Anweisungen zu ber lestern gehans Befonders aber geboren bieber t delt. I tre ordine d'Archit. Dorico, Jonico e Corintie, presi dalle fabbriche più celebri dell'antica Roma . . . di Neraico, R. 1744. f. - Ordonnance des cinq etpèces de Colonnes felon la methode des Anc. p. Mr. (Cl.) Perrault, Par. 1683. f. - Parallèle des cinq Ordres d'Archit. p. Mr. (Alex. Jean Bapt.) le Blond, Par. 1710. 4. - Essai fur les Ordres d'Architect. . . . p. Mr. (Phil. Ernst) Babel, Par. 1747. f. -Traité des Ordres d'Architect. p. Mr. Potein, Par. 1768. 4. 426. - Traité d'Architect, ou Proportions des trois Ordres grees . . . p. Jean Antoihe, Trev. 1768 and 1780. 4 -Grecian Orders of Architect. delin. and explained from the Antiquities of Athens by Steph. Riou, Lond. 1768, f. u. v. a. m. Und einzeln ! ans belt von ber Corinthiften Ordnung, unter mehrern, J. B. Blondel, in dem sten Sap. 6. 78 u. f. bes aten B. f. Cours

# Corinthische Saule.

Die gierlichste Art Gaulen, die in der Baufunft gebraucht werden. Ihr Hauptcharafter ift ein hohes Capiteel, mit bren übereinander ftehenden Reyben Acanthus Blattern, und verschiebenen zwischen denselben beraus wachsenden Stengeln geziert, Die fich oben an dem Detel in Schnefenformen. zusammenwiteln. Soldier Echnefen find auf jeder Efe des Defels zwen, und zwen auf jeder Geite gwischen ben Efen, und alfo in allem acht Vaar. Unstatt ber Acanthus. Blatter brauchen einige Baumeifter bisweilen auch andre, welche aber dem Capiteel ein etwas schwereres Unfeben geben. Allein die brenfache - Renbe der Blatter und die acht Paar . Schnefen find allemal bas gewisseste Rennzeichen biefer Gaule.

In Unfehung ihrer Berheltnif gehort fle zu ben hohern Saulen. Ihre
ganze Sche ift ohngefehr 20 Mobel,
ber Fuß hat einen, bas Capiteel
zwen und einen Dritthell, bas übrige
ift fur ben Stamm. Ran giebt
biefer Saule entweber einen attifchen
Fuß, ober einen eigenen, ber aus vielen Gliebern besteht, beren Ordnung
und Berhaltnisse aber nicht ganz bestimmt find. Der Stamm wird oft
mit Caneluren ausgeholt.

Meil biese Saule die zierlichsteund feinste von allen ist, so leidet sie auch Berzierungen der kleinern Glieder, welche von den romischen Baumeiskern sehr häusig angebracht worden. Doch scheint dieses dem großen Geschmat zuwider.

Den Namen hat fle von ber Stadt Corinthus, wo fie, nach ber befann-

ten Erzählung bes Vitruvius, von dem Bildhauer Callimachus erfm den worden; wenn anders die Ge schichte ihrer Erfindung nicht ein blokes griechisches Mährchen ik Der Jesuit Villalpandus \*) hat be weisen wollen, daß die Caulen an Tempel ju Jerusalem, sowol in ben Werhaltniffen, als in den Saupt verzierungen wenig von ber, lange nachher erst von den Griechen gebrauchten, corinthifchen Gaule me terschieden gewesen. Diefemnet konnte diese Saule wol eine phonigifche Erfindung fenn. Bielleicht, bat Callimachus blos die Art der Blatter veräudert, und Asanthusblätter anstatt ber Balmen ober ender Blas ter eingeführt. Un einer alten agentifchen Gaule, die Potot \*\* abgezeichnet hat, ift ber erfte Urfprung des corinthischen Capiteels nicht unbeutlich zu sehen, indem schon land werk, als wenn er über den Rinkin heransgewachfen, längst bem Knanf in die Bobe Keiget, unter dem De tel fich sauft umbenget, und etwas, bas den corinthischen Schnefen gleichet, vorstellt.

Haben etwa die im Orient so schr gemeinen Balmenbaume, bis im tiften Anfang ber Baukunft ftatt ber Saulen gebreucht worden, zu biefem Laubwerf an bem Capiteel Inlaft gegeben. Es tit fonft febwer p fagen, warum eben biefer Theil ba Saule eine folche Zierrath befou-Im übrigen giebt bick men babe. Saule ein schones Benfpiel von ber geschiften Abwechslung, und bet bem Geschmat so nothigen, Mannigfaltigkeit der Theile. Das 60 rade und Runde, das Glatte und Gebogene, das Einfache und Gegierte wechfeln barinn auf bie ange nehmfte Weife mit einander ab.

Conti

<sup>&</sup>quot;) De apparaen templi Salomonis.
") Beschreibung des Morgentambs.

# Corridor.

(Bautunff.)

in langer und schmaker Gang in dem Sebaude, der langs einer enhe von Zimmern liegt, bamit bes einen befondern Ausgang baurch gewinne. Er bienet also blos at Bequemlichfeit ber einzeln Musinge aus den Zimmern, und wo lefe nicht verlangt werden, ba ift In Hospitalern, Eldr unnothig. ern und überhaupt folchen Gebauen, wo jebes einzele Zimmer für ich einen Ausgang haben muß, find ie unumganglich nothwendig. emeinen Bohnhaufern, oder Dalaften, find fie deßhalb unbequem, oeil badurch die Zünmer zu fren an inem Gange liegen, wohin jeberrann fommen kann, so daß man n Zimmern weder ftill noch einam genug fenn fann. Rleine Coridore, die nur hier und ba einigen limmern besondere Ausgange vertatten, find febr bequem und gehoen mit unter bie Dinge, auf welche in Banmeifter ben ber Unordnung er Gebaube am allerforgfaltigften u feben hat. Gie muffen aber fo erftett fenn, daß nicht leicht Kreme, ober Diebe, die fich in ein'haus nschleichen mochten, dabin tomien fonnen.

## Courante.

(Mufit.)

in ursprünglich jum Tanzen geachtes Lonstüf, das aber auch
os für Infirumente gesetzt wird,
enehmlich in der neuen Zeit, da
r Tanz, welcher Courante genennt
ird, abgetommen ist. Es wird

3 Tatt gesetz, mit zwey Wiederlungen. Seinen Charatter setzt
attheson in dem Ausbrut eines
ffnungsvollen Verlanges, und
rsichert diesen Charatter in einer
enge Couranten, von verschiedes

uen Berfaffern, beftimmt bemerft go baben .).

#### Eupel

(Bautunft.)

Bom italienischen Cupola. Gewolbe, welches bas Dach über. ein rundes Gebaube ausmacht. Biele Tempel ber Alten waren rund, und konnten also nicht wol andre als halblugelrunde, folglich gewolbte, Dacher haben; also ift ber Cupel eine Erfindung des Alterthums. Wie überhaupt die runden Gebaude in Unfehung ber Figur Die schonften find, fo find auch die Eupeln bie schönsten Dacher. Etliche hohe Gebaude mit Eupeln geben von weis. tem einer Stadt ein großes Ansehen, welches durch die Menge ber hohen fpigigen Thurme nie zu erhalten ift. Es scheinet, daß die elliptische Form, da die Hohe ber Cupel ihre Breite in etwas übertrifft, nicht nur wegen bes angenehmern Infebens, fondern auch wegen der größern Festigfeit des Gewolbes, ber Form einer halben Rugel vorzugieben fen.

Die Cupel wird aber nie gang zugewölbt, sondern gegen den Schele
tel offen gelassen, damit das Licht
durch diese Defnung hinein falle.
Diese Defnung bleibt entweder gang
unbedett, wie in dem ehemaligen
Pantheum in Rom, ist Sta. 273azia Rotonda genannt, oder es wird
auf dieselbe noch ein fleines an den
Seiten offenes Thurmchen, dem man
den Ramen einer Laterne giebt, dar-

auf gefett.

Inwendig werden die Cupeln, entweber durch eine schone Eintheilung in Felder, und Anbringung verschiebener verguldeter Zierrathen, wie die Cupel ber eben erwähnten Rotonba",

ober

<sup>\*)</sup> S. Ednge.

\*\*) S. Des Gaudets, les plus bestux batimens de Rome.

ser burch Dekengemählbe verzieret. Zu solchen Gemählben schieften sie sich auch ungewein viel besser, als die flachen Deken, (die wir auch mit dem französisschen Namen Platsonds zu nennen pstegen,) weil die Figuren nicht durfen so verfürzt vorgestellt werden.

Man macht auch Cupeln von Zimmerarbeit, und bat daben ben Borsteil, daß die Mauren des Gebäudes nicht so sehr start seyn dursen, als die Keinernen Gewölber ste erfodern. Inwendig wird das Gespärre verschaalt; aber dadurch geht ein großer Theil des Raumes verloren. Gollten diese Cupeln inwendig die Form einer halben Rugel behalten, so muß von außen die Hohe beträchtlich größer, als die Breite seyn, wodurch sie mehr

epformig als tugelformig werben; es fen benn, baf man, wie ben ber catholischen Rirche in Berlin, bie Sparren aus lanter frumm gewachfenen Baumen mache, in welchem Fall bie Eupel beynahe bie fugelrunbe Form von außen behalten fann.

\* \*

(\*) Bon ber Cupel handeln, unter mehrern, Militia, in s. Princip. d'Architert. im sten Buche des aten Bos. s. 4. des 17ten Ubschn. S. 345 d. d. 11. — Bon den Cupeln in den Archen, ihrer Berbesserung, u. d. m. Le Rov in s. Geschichte der Einrichtung der christlichen Airchen, S. 240 d. slebers. ben des laur gier Anm. über die Hantung, Leip. 1768. 8.



# D.

#### D.

(Music.)

er Buchftabe, womit wir ben zwenten diatonischen Lon des beutigen Spftems bezeichnen, ber in ber Colmisation re genennt wird \*). Wenn man in einem Gefang Diefen Ton jum ersten Ton der Tonleiter annimmt, so fagt man, das Stuf gebe aus dem Ton D. Diefes fann auf zwenerlen Weise, nach ber grofsen oder kleinen Lonart geschehen: im erften Kall wird die Tonart U dur, im andern D moll genennt. Conart ift etwas unvollkommen, weil die fleine Ter; auf ben Grundton DF um ein ganges Comma ju niedeig ist \*\*).

\*) C. Bonseiter. \*\*) G. Softem.

#### Da Capo.

(Mufif.)

Bebeutet vom Anfang, und wird am Ende solcher Lonstitte geschrieden, von denen der erste Theil wiederholt wird, dergleichen sast alle Arien sind. Wan braucht diese benden Worten auch als ein einziges Wort, womit man den ersten Theil eines Lonstiss bezeichnet, in so sern derselbe wiederholt wird. So sagt man z. B. Dies ser Sänger hat im Dacapo artige Veränderungen angebrache.

## Dach.

(Baufunft.)

Der oberste Anssatz auf einem Bebaube, ber ben innern Raum deffelben vor dem einfallenden Regen, Stand und Sonnenschein verwahrt.

und das auffallende Baffer empfangt und ableitet. Das Dach gehört alfo nicht zu ber Schonheit eines Gebaubes, fonbern ift ein nothwendiges Lebel; baber es in ben gandern, wo B felten, und niemals fart regnet, wie in Negypten und andern turfischen Provinzen, gar nicht auf die Bebaube gesett wirb. An den Dr. ten, wo wenig Regen ober Schnee fällt, oder wo man die Unfosten nicht fpahrt, das Gebaude mit Rupfer abzudefen, wird es defimegen fo Rach gemacht, als nur möglich ist, und burch ein über bem hauptgefims berumlaufendes Steingelander ber-Denn ba das Gebalte eigentisch bas gange Gebäube enbet. fo Knnte ber Schonheit halber bas Bum guten Dach gang wegbleiben. Unfeben eines Gebaudes, ift das niebrigfte ober flachefte Dach bas befte. Die geringfte Abschüßigkeit ift icon binlanglich, bas Baffer abzuleiten, nur muß ein fo flaches Dach fehr enge mit Ziegeln ober Schiefer bedeft wer-In Deutschland beobachten bie Baumeister gerne die Regel, daß die gegen einander febenden Sparren am First ober Graat bes Daches einen rechten Winkel ausmachen. Aber es giebt Dåcher, die allen Winben ausgesett find, und unter einem. Winkel von mehr als 120 Graden boch febr gut halten.

Man macht heut zu Tage entweber einfache ober gebrochene Dacher. Die ersten sind entweder einhangig, das ist, sie bestehen aus einer einzigen schief liegenden Fläche, wie ein Schreibepult; oder sie sind Sattelsacher, die zwen gegen einander stedjende Flächen haben, welche mitten iber dem Gebäude an dem First zussammenstoßen. Diese sind die gesmeinsten Dächer an Wohnhausern in Brädten, wo mehrere Läufer an einmehr gebauet werden, da denn eine siedche des Daches gegen die Strase, die andere gegen den Dof berunter

bångt. Eine britte Art ber einfachen Dacher machen bie Zeltbacher aus, bie aus bier nach ben vier Seiten bes frepftehenden Sebaubes abhangenden Blachen bestehen. Diest Dacher sind in Ansehung ber Dauer, insonderheit in Segenden, die starten Winden und Regenstößen unterworfen find, die dauerhaftesten.

Von den gebrochenen Dachern ift der Artifel Manfarde nachgusehen.

(\*) Auffet bem, mas bie mebreffen Anmeisungen zur Bautunff, über bie Am legung der Odcher lehren, als 3. 8. Blondel, in s. Cours d'Architect, 30. VI. S. 313 ti. f. — Militia, in f. Grundf. der Baufunft, Eb. 3. 6,147 b. b. M. u. a. m. - geboren bieber L'art du Couvreur, Par. 1766. f. mit 4 Rupfern; Deutsch, Berl. 1767. 4. - The Manner of securing all Sorts of Buildings from fire: a Treatife upon the Construction of arches made with briks and plaister, called flat arches, and a roof without Timber, called a Brick-roof, Lond. (f. a.) 8. - Pore foldge gur Berbefferung ber bisber üblie den Dader, von Bergberg, Breel. 1774. 8. — J. 8. Lange über wetterfeffe Das der, nach Unleitung bes 3. v. Beins, Beips. 1785. 8. - Deconomifcher Bor= folog, wie man die mobifeilften und bauer. bafteften Dacher über Birthichaftsgebaude anlègen foll, von Arubsarius, Dresben 1786. 8. -

# Daftylus.

(Dictfunff.)

Ein brensplbiger Fuß, besten erste Sylbe lang, die andern beyden turg sind, wie in den Wortern: machtige, strebliche. Dieser Fuß kommt in der deutschen Sprache, sowol in der ungebundenen als gebundenen Rede, sehr häusig vor; aber zu einer ganzen. Versart, in der kein andrer, als dieser Fuß vorläme, nach der Art

bes jambischen ober trojässchen Betses, schitet er sich nicht, weil ber
Bers durch seinen klappernden Gang
garbald ekelhaft wird. Einzelne ganz
baktylische, nämlich aus füns DaktyIen und einem Spondäus bestehende Herameter, trift man sowol ben den lateinischen als deutschen Dichternan. Jedermann kennt den Birgilischen Bers:

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula campum \*).

Wer ein ganges Gebicht in biefer Bersart wurde nicht erträglich fenn. Jum Affett einer ftrohmenden Freude schiftet fie fich sehr wol, und fann sogar, wenn man nur mit einem andern Bers abwechselt, jur lyrischen Bersart bienen, wie in dieser Stropbe:

. Hiff bu die Freude? du bif es! dich mels bet ein lächelnder Morgen;

Die Fittige thauen unfterblichen Glang.
Strome von Wolluft ergießen fich nach
mir, schon fterben ble Gorgen.
Sie hauchet mich an, ich fühle mich
gang \*\*).

#### Dante.

Er verwaltete in Ein Florentiner. feiner Republif die vornehmften Aems ter, bevor er verwiesen mard. Er fchrieb bernach fein großes brenfathes Gebicht la divina Comedia, bas gwar unter bie bogmatifchen gehort, dem aber dieser außerordentliche Geift eine gang poetische Geftalt gegeben. Weber die Holle hat ben ihm die unfelige Große, noch ber himmel bie erhabene Sobeit, welche fle ben Milton befommen haben, eben fo wenig, als feine Teufel und feine felige Geifter, die Große der Miltonischen ha-Sein größtes Berbienft ift, daß er die Solle, das Fegefeuer, bas Parabies für Scenen gebraucht hat,

\*) Aen, VIII. vf 596.
\*\*) S. Schlegels Bermischte Schriften ber Berfasser ber neuen Bentrage 148, 6 St. S. 449.

auf welchen er die verschiedenen Charaftere aus allen Zeiten, Standen und Belttheilen eingeführet Sein Wert ift ein unerschöpflicher Schas von Lebensarten und Ginnes arten ber Menichen, voller Charafter, voller Reben, voller Lebensregela. Die innerften Binfel ber Geele werben da beleuchtet, und die mublich ften Lehren mitgetbeilt. Man mus sebr allegoriesüchtig senn, wenn man verstettere Geheimniffe darinn suchen Man beschuldiget diefes Bet will. der Dunkelbeit und Sarte: wenn man hier und ba die abftratte und scholaftische Materie erlaubet, fo muß man ihm bas Dunfle und Datte Er wollte nicht allein verzeiben. für die große Belt, sonbern auch für bie tieffinnige, und instafondere für die Peripatetiker schreiben. Mon dits fen Stellen gilt, was Plato von des Heraflitus Raturlehre gefagt hat: Die Sachen, die ich verftebe, find gottlich, und ich glaube, bag auch die es sind, die ich nicht verstanden Eine andre Art der Dunkelheit und Härte ist durch die Rachliss figfeit der folgenden Schriftstelle entstanden, welche bie Worter, Die in bes Dante Tagen angenehm und geläufig waren, baben entweichen ober gar untergeben laffen.

Seine lyrische Gedichte verdienes nicht weniger Achtung \*), als sein großes Werk. Es leuchten darinn gewisse poetische Tugenden hervor, die in dem großen Gedicht seltener sind. Was sich ihnen robes angehängt hat, hindert uns nicht, das wir nicht eine kernichte, edle und artige Denkungsartdarhm entdefen \*\*). Er start 1321. Er hatte drep Schne, und jeder von ihnen hat ein Werk über das drepsache Gedicht gesichtieben.

\*) Io per me non hò minore stima della fue liriche poesse etc. Muratori storia della trugua stat.

\*\*) S. Muratori storia della lingua kul.

Das Bebidt des Dante, welches feis nen Titel, Comedia, doch wohl vorzage lich ber art bes Stoles zu verbanten bat, in melder es abgefatt ift, merbe juerfi, (Foliano) 1472.f. gebruckt; und unter ben folgenden Ausgaben und die merkwärdige ften erfchienen, Blot. 1481. f. (G. ble Radeichten von Kanfilern und Kunffaden, B. 1. G. 280.) Ben. 1502. 8. (1898 ter bem Titel, Terze Rime) Ebend. 3555. 12.) (mit bem Bufat divina, aber mur in Racfficht auf ben Innbalt beffelben, nicht, wie in ben gidtern Auflagen, wit Rudfict auf die Ausführung) kvon 1547 und 1575. 16. Blor. 1595. 8. (von der Acad. della Crusca berquigegeben, unb ebend. 1716 wieber abgebruckt; aber so ineorrect als nur die neneften beutichen Schriften fen fonnen) Nad. 1727. 8. 3 B. (ben welcher fic auch ein Bergeiche nis aller frubern Musg. finbet.) Ben. 1739. 8. 3 3. 1758. 4. 5 3. mit \$. 1760. 8. 7 3. **Baris** 1768. 12. 3 **V.** —

Neversetzt ift das Bedickt in das Las zeinische zwar von mehr als einem Itas Liener, aber, so viel ich meiß, nie, eins sele Stellen in lat. Derametern von dem Resuiten Carlo Aquino, Rom 1707. 8. abs gerechnet, gebruckt worden. - In bas Spanische, von Bernandes de Villegas, Burgos 1515, f. in Berfen. - In bas Frangolische, von Balth. Grangier 1596. 12. 3 B. in Berfen; Ausmasmeife, in Brofa, von Chabanon, P. 1773. 8. -In das Englische, von heine. Bood, Lond. 1785. 8. in Berf. - In bas Deutsche, von Bachenschwang, Leipz. 1767 . 1769. 8. 3 Th. in Schleppende Brofe; ber ite und ate Bef. ber Solle, in Jams ben, von J. Jagemann, im iten und gten Eb. f. Italienifchen Magagines. -

Erläuterungsschriften darüber, be, sonders von Italienern, sind sehe viele geschrieben worden. Der Bersasser, bed haupteten seine Berehrer, sollte mit seinen Dichtungen einen geheimen Sinn versunden haben, und diesen wollten sie nun an das Lageslicht bringen. Was, in Rücksicht auf Sprache, davon brauchbar, und zur Berkandlichseit des Innhaltes

Erfter Theil.

und der Anspielungen, ju wiffen nothig if, findet fich in den angeführten Ausgaben ; und an geheimen Sinn bat ber Dichter mobi nicht gebacht. Indeffen veran laste ein, darüber ums I. 1570 entflans dener litterarischer Aries auch einige Prus. fungen des dichterischen Werthes der götte lichen Kombbie, unter welchen fich ber Disc. di Sardo della bellezza e della nobiltà della Poesia di Dante, Ven. 1586. 8. - Disc. di Giac. Mazzoni in difesa di Dante, Ces. 1573. 4. und eben biefes Scheiftfleffers Difela della Comedia di Dante, P. 1. Cesen. 1587. 4. P. II. cbend. 1688. 4. - die Postics fopra Dante, Bol. 1589. 4. van Dirol. Zoppio auszeichnen. - Bon ben Schriften der Muslanber find die merte wûrbigken bie ber ber Vie de Denre p. Mr. Chabanon, P. 1773. 8. befindisden Unmertungen über bas Benie bes Dante - ein Memoire des p. Merlan, in den Mem. de l'Academie de Berlin. v. 3. 1784. - Reinbards Berinde über den Character und die Weefe ber besten italienifchen Dichter, 26. 1. 26f. 2. 6. 11 u. f. - ber 29te ber Reuen Eritifchen Briefe , 3ar. 1769. 8. S. 242. — ein Auff. von M. 2B. Schlegel, im gten St. bes iten Bos. der Afabemie der rebenden Ranfte , Berl. 1791. 8. G. 239 u. f. -- Uhter ben Italfenern felbft ift, in neuern Beiten, bie Babl feiner Berebrer siemlich susammen geschmolzen; besonders tft Bettinell, in f. Lettere di Virgilio ... Ven. 1758. 8. und im 7ten B. f. Opere, Ven. 1783. 8. febr frenge mit ibm umgegangen. — -

Das Leben besselben, (er wurde 1265 geb. und ftarb 1321) ist von sehr vielen gessehrieben worden, als von Glov. Hoccascio, vor der Ausg. der Comedia, Ven. 1477. f. einzeln, Rom 1544. 8. Bon Lion. Gretino, Flor. 1672. 8. Bon Leon. Bruni u. a. m. Bon Champfort, Par. 1773. 8. In der Litteratur und Bollerstunde, December 1783. —

Etterarische Notigen liesern in Menge, Crescimbent in s. Storia della volgar Poesia, Vol. II. S. 263. Ausg. von Dv 1730. — Fontanini in f. Bibl. della Eloq. ital. B. 1. G. 334 u. f. Auss. von 1753. — Eav. Quadrio, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poclia, Vol. IV. G. 248 u. f. —

In neuern Zeiten ift das, ju Ravens na befindliche Grab des Dichters, Flor. 1783. f. 9 Bl. in Aupfer gestochen worden.

# Decime.

Ein Intervall, beffen Tone geben biatonische Ctufen von einander ab-Die Decime ift fteben, als C-e. eigentlich die Terz von der Octave bes Grundtones, und wird auch nie anbers, als eine Terg behandelt. Defimegen wird auch ber Name Des cime hauptsächlich nur gebraucht, wenn von bem Contrapuntt die Rebe ift, woben die Decime nothwendig bon ber Terg muß unter-Schieden werden, da in Absicht auf die : Sobe ein großer Unterschied zwischen bem Contrapunft in ber Decime und :bem in ber Terg ift \*), obgleich fonft bie Regeln ber harmonie gwischen biefen benden Intervallen beinen Unterfchied machen.

# Defe.

(Bautunst.)

Die obere von den Flachen, die ben Raum eines Zimmers einschließen. In gemeinen Zimmern wird fie gezrade gestreft, und überall waagerecht. In großen Sallen giebt man den Defen bisweilen eine ppramibische Gestalt, und alsbenn werden sie Rapdeten genennt.

Die Defen werden entweder blos mit Ralf und Gyps beworfen, oder von Tafelwert gemacht, und in beyden Fallen entweder glatt gelaffen, oder in Felder eingetheilt, oder mit verschiedenen Zierrathen ausgeputt. Die schlechteste Urt ist die glatte \*) S. Contrapuntt.

Ralfbete; ihre weiße Farbe vermehrt die Helligkeit des Jimmers: will man sie verzieren, so kann man sie durch Ralkleisten im Felder eintheilen, oder mit allerhand Stuffaturarbeit verschönern. In prachtigen Almmern werden sowol an den vin Eken der Deke, als in der Mitteder, selben, allerhand Zierrathen von Stuf angebracht und verguldet. Die seis wird jeto nicht selten so übertrieden, daß das Auge von allem auchen abgezogen und nur auf die Deke gerichtet wird.

Allzuprächtige Auszierungen bet Defe scheinen bem guten Gefchmaf nicht vollig gemäß zu fenn. beschwerlich, zumal in Zimmern, die nicht fehr groß find, in die Sobe p feben, und boch wird das Huge ba-Die besten Zierrathen hin geloft. muffen den Banden ber Bimmer gewidmet fenn, und durch nichts anders verbunkelt oder geschwächt werben. Wolgezeichnete Cartouchen in bin Efen der Defen fteben am beften, mel man fie bequem feben fann. Uma bie toftbarften Bergierungen ber De fen find die Defengemable # rechnen, wovon der besondere Ith Won den Delaum kel nachzusehen. der alten Baufunft findet man bo Winkelmann einige artige Ammi fungen \*).

\* \*

(\*) Bu Berglerungen ber Detten für nen, unter mehrern, Anweisungen go ben: Livre de Plafonds d'après Mr. Charmeton, gr. p. Germ. Audran, i. 6 Dl. — Plafonds et Corniches, M. Soucher bem i. f. 6 Bl. — Livre de plafonds, p. Cuvilliers, f. 6 Bl. — Cielings containing 48 Designs af the Antique Grotesque, by Richards son, fol. — Decfen ober Majonds an

\*) Anmerfungen aber bie Bautunf it Alten &. 43.

Wadsmuth, f. 4 Bl. — Plafonds für Mahler und Stuccatcur, von P. Dedee, f. 4 Bl. Allerhand Occenstücke für Mahler und Stuccatur, von ebend. f. 5 Bl. U. v. a. m. —

Bon wirflichen Decfenverzierungen find, unter mehrern, in Rupfer geftochen: Le plafond de la Chapelle di Saulx, gem. von le Brun, geft. von Ger. Aubran, f. Plafond du Pavillon de l'Aurore de Saulx, von eben biefen Runftlern, f. 4 %l. - Le plasond de la petite Galerie de Versailles, nach Mignard, von Ber. Audran, f. 3 Bl. - Le plafond du Val de Grace, von ebenbenf, f. 6 Bl. - Arabesques ant: des Bains de Livie et de la Ville Adrienne, avec les plafonds, p. Mr. Ponce, Par. 1786. f. u. v. a. m. 6. übrigens ben Art. Derrierung.

#### Defel.

(Bautunft.)

Der oberste Theil bes Saulenstuhls, welcher ben Burfel und Jug beffelben bedeft. Er wird nach Beschaffenheit ber Orbnung, mit mehr ober weniger Gliedern vergiert, woben fich die Baumeister felten an festaes fette Regeln und Berhaltniffe binden. Die hauptsache ift, baf der Defel in Ansehung ber Sobe ein gutes Verhaltnig zum Saulenstuhl habe. Goldmann giebt ben bren Saupttheilen des Saulenstuhls, dem Zuff, dem Würfel und bem Detel, folgenbe Berhaltnisse: 6: 11: 3. Folglich ift der Defel halb so hoch als der Tug.

#### Defengemählde.

Semahlbe, die auf den Defen der Zimmer, oder ganzer Gebäude anges bracht find: fie werden auch mit dem französischen Namen Platfonds genennt, weil die waagerechten Defen in dieser Sprache platssonds genennt werden. Schon die Alten has

ben bisweilen Gemablbe auf ben Defen angebracht, die aber, wie aus einigen Fragmenten ju fchließen ift, aus bloßen Zierrathen bestanden has ben, und also von gang andrer Art, als die neuern gemefen find; benn die Defengemählbe ber Reuern ftellen insgemein eine Handlung vor. Mahler hebt durch seine Arbeit die Dete bes Baumeisters wieder weg, lagt uns an beren Stelle ben himmel, ober die Luft feben, und in derfelben eine handlung von allegorie fchen ober mythologischen Personen. Dadurch befommen diefe Gemablbe, wenn fie nur fonft die Bollfommens heit ihrer Art haben, über andre Gemahlbe den Bortheil, baf fie einigers magen aufhoren Gemablbe ju fenn, indem man ben mahren Ort bee Scene zu fehen glaubt. Bismeilen werben auch würflich historische Personen gemahlt, die fich aber in bie Luft schlecht schiken.

Diefe Gattung Scheinet mehr Ues berlegung, Erfindung und Runft ju erfodern, ale immer eine andre Gats tung ber Mahleren. Um nicht uns naturlich ju fenn, fann fie feine Borftellung mablen, als die fich ju dem Ort ber Scene, ber bie offene Luft ober ber himmel ift, schiket. es also feine menschliche handlung fenn fann, fo bleibet dem Mahler die ganze Mythologie und die Alles gorie offen: nicht blos die heidnis sche Mythologie, die fich felten in unfre Gebaude fchifet, und befone bers in Rirchen bochft abgeschmaft ware; fondern auch die christliche bie an Engeln und Beiligen einen reichen und erhabenern Stof hat, als an den Gottern des Olympus. Die Allegorie in ihrem ganzen Ums fang ift dazu schiklich, porzüglich aber bie, welche Würfungen ber Mas tur vorstellt, weil Luft und hummel die Hauptscenen der Elemente find. Sabres - und Lageszeiten, jebe große Maturbegebenheit, als Neugerungen Nv 2

allegorischer Wesen vorgestellt, sinden da ihren Plat. Aber jeder Liebshaber nehme sich in Acht, solche Arbeiten einem gemeinen Kunstler aufgutragen; benn dazu wird jedes Laslent des Mahlers in einem hohen Grad erfodert.

Der größte Zeichner wird in dies fer Gattung nichts erträgliches machen, wenn er nicht ein sehr großer Meifter ber Perfpettiv ift; zumal ba bie gemeinen Regeln ber Perfpettiv hierzu nicht gang hinlanglich find. Die gewolbten Defen erleichtern Die perspettivische Zeichnung febr, und find baben ju folchen Gemahlben voranglich bequem. Benn man ben Augenpunft mitten im Gewolbe nimmt, fo fann die gange Defe mit einer eingigen Vorstellung angefüllt werden: in jebem andern Fall aber muß bie Dete in verschiedene Relder eingetheilt, und jedem feine eigene, für einen befondern Standort gezeichnete, Borftellung gegeben werben. Rurnehmlich ift diefes ben febr groß fen flachen Defen nothwendig. Denn wer auf einer Dete, die achzig oder wol hundert Jug lang, daben nur etwa zwanzig bis 24 Fuß hoch ist, nur ein einziges Gemable anbringen wollte, mußte nothwendig die von bem Augenpunfte entfernteften Gegenstände so sehr verzogen vorstellen, daß fie außer dem Gefichtspunkt bochft unformlich erscheinen wurden. Diefes wird allemal geschehen, wenn auf bem Gemablde Gegenstände vorfommen, die weiter von dem Augenpunft abliegen, als die Sohe des Also ift wegen Zimmers beträgt. ber Anordnung und Zeichnung ber Detengemählbe fehr viel mehr gu überlegen, als ben irgend einer an-- bern Gattung. Eben diefes gilt auch bon ben Farben, die in den Defengemählden nach einer eigenen Art muffen behandelt metden. Es mare wol ber Muhe werth, baf die Regeln ber Runft, blos in Abficht auf

bie Defengemählbe, in einem befondern Werf vorgetragen warden. Denn wenn irgend ein Theil ber Kunst mit Genaulgkeit will fludirt sepn, so ist es dieser, der überhaupt seinen eigenen Mann erfodert.

Von der Deckenmahleren handeln, meter mehrern, kairesse, im 10ten Buch, Kap. 1-9 seines großen Mahlerbuches, im 3ten Bde. S. 144 der Ausg. von 1785.

G. H. Werner, in der Auweisung sie Arten von Beospecten . . . von selbst zeidenen zu lernen, Erf. 1781. 8.

And sagt Armenini, in s. Veri Precerti della Pietura, Lib. 111. c. IV. S. 93. Ven. 1688. 4. etwas darüber.

## Denfmal.

(Beidnende Sanfte.)

Ein an offentlichen Plagen fteben des Werk ber Runft, bas als ein Beiden bas Andenken merkwürdiger Verfonen ober Sachen, beständig me terhalten und auf die Rachwelt fort Jebes Dentmal fol pflanzen foll. das Auge berer, die es fehen, auf fich gieben, und in ben Gemuthern empfindungsvolle Vorstellungen von ben Perfonen ober Sachen, zu beren Undenfen es gefest ift, erweien. Zu dieser Sattung gehören also die Grabmaler, bie Statuen verdienft voller Personen, Tropbeen, Triumb. bogen, Ehrenpforten, und folde Werte ber Bautunft, auf benen bie zeichnenden Kunfte mit ber Nachwelt Da der vornehmfte 3md ber schonen Runste, in einer lebhaf. ten und auf Erwetung tugenbhafter Empfindung abzielenden Rubrung ber Genuther beffeht: fo gehoren bie Dentmaler unter die wichtigften Berke, und verbienen baher in eine ernsthafte Betrachtung gezogen ju werben.

Seit dem die Schrift erfunden worden ift, scheinet eine an öffentliben Platen gefette schriftliche Rachricht das leichtefte Mittel, den Endmet der Denkmaler ju erreichen; and baher haben auch die einfacheten ber Denkmaler ihren Ursprung, Bpramiden, Saulen, ober bloke Mauern, auf welchen eine Schrift n Stein gehauen, oder in Ergt gejoffen, ju lefen ift. Es scheinet betaus natürlich, bag unter einem Bolke, das offentliche Tugend und Berdienst ju schäßen weiß, bergleiben Denfmaler haufig follten angu-Man ftelle fich eine treffen fenn. Stadt vor, deren öffentliche Plate, beren Spapiergange in ben nachften Begenden um die Stadt herum, mit olchen Denkmalern befett maren, mf benen das Andenken jedes versienstvollen Burgers bes Staats, ur die Nachwelt aufbehalten wur-E: fo wird man leicht begreifen, vas für großen Ruben folche Denfnaler haben tonnten. Man must ich in der That wundern, daß ein b febr einfaches Mittel, die Menschen suf die nachdruflichste Meise burch Die Benfpiele ihrer Vorfahren ju ebem Berbienst aufzumuntern, fast zar nicht gebraucht wird. Diefe Rachläßigkeit beweiset unwiderforech. ich, wie wenig man es barauf anlegt, die Menschen zum Berdienft and gur burgerlichen Tugend aufzununtern. Man begnüget fich an en Begrabnigftellen, wo niemand terne bingebt. das Andenfen ber Berftorbenen durch elenbe Deutmaer zu erhalten, und auf öffentlichen blagen, die jedermann mit Bermugen besucht, und wo man mit eichter Dube täglich den besten Ebeil der Bürger versammeln könn= e, fiebt man nichts, bas irgend inen auf rechtschaffene Gefinnunien abzielenden Gebanken erweken onnte.

In Athen war einer ber offentsichen Spatiergange eine bebette

Caulenlanbe \*), in welcher die Thaten ber verdienteffen Burger abgemahlt waren. Was ware leichter, als alle Spapiergange burch Denkmaler nicht blos zu verschönern, sonsbern zu Schulen ber Lugend, und ber großen patriotischen Gefinnungen zu machen?

Jugwischen soll ber wenige Sebrauch, ben man von öffentlichen Denfindlern macht, uns nicht abhalten, ihre Arten, nebst bem, was zu bem guten Geschmat berselben gehort, in reisliche Erwägung zu

giehen.

Man hat ben jedem Denkmal auf zwen Dinge zu sehen: auf den Korper destelben, der eine frenstehende Masse ist, die durch eine gute Form einer eigenen Art bas Auge auf sich zieht; und denn auf den Geist oder die Seele desselben, wodurch eigentlich der Haupteindruf, auf den das Denkmal abzielt, soll bewürft werden.

Die Erfindung bes Rorpers ju eis nem Denkmal hat feine Schwierig-Eine Upramide, ein Pfeiler, eine Gaule, eine mit Rug und Gefims verschene Mauer, entweber gang einfach, oder mit Pfeilern und Gaulen ausgeziert, ift bazu ichon binlānglich. Rur gehört die gesunde Beurtheilung bes Schiflichen und Wolanständigen dazu, daß die Große und Pracht bes Werts, genau nach ber Bichtigfeit ber Cache abgewogen werben, bamit man nicht in das Unschikliche verfalle, durch ein Werf, das das große Ansehen eines Triumphbogens hat, das Andenken einer Privattugenb, ober burch bas bescheibene Anseben einer gang schlechten Wand, eine glangende, den ganten Staat in die Höhe schwingende Beachenheit, auf die Rachwelt ju

\*) Der Portifus ober die Stoa, darinn Zeno die Philosophie gelehrt bat, die daber die stoische genennt wird.

Cowol die Große, aleber bringen. Charafter bes Baues muß ber Sache, berenthalben er gemacht wird, auf bas richtigfte angemeffen fenn: und daburch muß sich der Erfinder, als einen Mann von Gefchmat und von

richtigem Urtheil zeigen.

Alfo fteben bem Runftler ungablige Kormen und Gestalten ber Denkmaler, vom Schlechtesten Grabstein, bis auf ben majestätischen Triumphbogen, und von der bloßen Saule bis auf ben prachtigsten Porticus, zu Diensten, damit er für jede Cache bas finiflichfte mable. Rach ber guten Bahl ber Form, fommt auch fehr viel auf eine schikliche Bergierung an. hierinn thut man insgemein eher zu viel, als zu wenig; bas ber bas ficherste ist, sich der Einfalt gu befleißen. Alle in Rom noch vorhande Triumphbogen ans ben Zeiten ber Cafarn, tonnten noch einer Menge von Bierrathen beraubet werden, und wurden badurch nur schoner werben. Ben solchen Gebauben kommt es blos barauf an, baf fur die Schrift, ober für die Bilber, die bas Befen bes Denkmals ausmachen, ein schiklicher Platz, ber auf eine ber Cache anftandige Art vergiert fen, angeordnet werde! hat der Ban überhaupt bas Auge ber Borübergehenden an sich gelokt, fo muß : un auch in der Nahe die Aufmertsamfeit gang auf ben Geift bes Denfmals gerichtet werben, mithin in ben Bergierungen nichts fenn, bas diefelbe bon ber hauptsache ablenten tonnte. Wichtig ift es, bag bie Zierrathen mit bem Charafter ber Borftellung wol übereinstimmen. Groke Gegenftande von ernfthafter-Urt, leiden nichts Zierliches, und die von froh-Ader und belustigender Art erfobern Bergierungen, barinn Lieblichfeit und Unmuthiafeit lieat. Auch barinn fann der Runftler ein richtiges Urtheil, ober eine ausschweifende Einbildungsfraft geigen; benn in ben ichonen Runften ift nichts fo gering, bas bem Runftler nicht großes Lob oder firen-

gen Ladel jugieben fonnte.

Indessen bleibt bas, was wir vorber die Seele des Denfmals genennt haben, allemal ber wichtigfte Theil beffelben. Diese besteht entweber blos in Aufschriften, von denen an einem andern Ort gesprochen worden \*), oder in bildlichen Borftellungen, (fie fenen gemablt, oder gebilbet,) die entweder historisch, ober Man wird allegorisch senn konnen. allemal, wie schon irgendwo angemerkt worden, von folchen Werka fodern, daß sie mehr sagen, als eine Schrift sagen konnte, weil sonft die bloke Schrift vorzuzieben ware \*\*). Also konnen bergleichen Vorstellungen nie bas Wert gemeiner Runfile fenn'; denn es gehört gewiß gar schr viel dazu, die Gemuther der Mem schen durch biefen Weg lebhaft pe ruhren, und zugleich in bem, mas jum historischen gehört, verständlich ju fenn, und ben gangen Geift einer Begebenheit oder einer Sandfung it wenig Bilbern vorzuftellen.

Man hat aus dem Alterthum gwer Denkmaler, die trajanische und bie antoninische Caule, auf benen große Begebenheiten, burch eine langt Kolge von Vildern historisch vorze stellt werden: allein solche Werte find zu weitläuftig und zu kostbar; daher fich für Denfmaler folche Borftellun. gen am beften fchifen , wo nur bas Wefentliche ber Sachen, in wenig Bildern ausgebrüft wird. Dieta aber find nur die größten Ropfe aufgelegt: baber man wol behaupten tonnte, daß ein vollkommenes Denb mal biefer Urt, eines der schwereften Werte ber Runft fen. Es ist im No tifel Allegorie eines Schonen Dentmals, das den noch lebenden Billhauer Mabl zum Erfinder hat, Er wab

6. Ausschrift. \*\*) 6, Micgorie 8. 73. vahnung gefchehen, beffen Befchreisung bier einen Plat verbienet.

Es ist ein Grabmal einer tugend. raften und fehr schonen Krauen, welhe durch eine schwere Geburt ihr leben eingebuft hat. Dieses Dentnal stellt ein Grab vor, mit einem jang schlechten Stein bebeft. vald man aber nabet berantritt wird nan ploslich in die erstaunliche Scete verfett, wo die Graber fich off. ten und ihre Todten lebendig wieder vergeben werben. Man findet den Brabstein durch ein gewaltiges Beien der Erbe mitten von einander gewrsten, und burch die daher entstans. iene Deffnung fieht man die dort berabene Perfon, mit allen Empfinungen der Seeligkeit, in welche fie iebst ihrem Rinde nun foll verfest verben, auf dem Gefichte und in ber jangen Bewegung. Gie tragt ibr . lind, das nun auch lebt, in dem inken Arm, und mit dem rechten logt fie ben geborftenen Grabftein n die Sohe, um aus dem Grabe reraus zu fteigen. Um ben Grabftein : lehen die Worte: Bier bin ich, Berr, md das Rind, das du mir geges en baft, nebst bem Mamen ber Berwebenen.

Ware der Gebrauch, offentlicher Denfindler so allgemein, wie er seyn ollte, so ware es alsbem der Muhe verth, nach dem Bepspiel, das Ludo, vig der XIV. in Frankreich gegeben at, in jedem Land die Ersudung verselben, und die Aussicht über die lussührung, einer Gesellschaft gesehrter und in den schönen Kunsten rfahrner Ranner auszutragen.

Es ist faum etwas, barinn bie heuigen Sitten und Gewohnheiten sich
ion ben ehemaligen Sitten ber Griehen weiter entfernen, als ber Gerauch ber Denkmaler. Man barf,
im bavon überzeugt zu sein, nur
ien Pausanias lesen. Ein Grieche
onnte weber in den Stadten noch auf
en Landstragen tausend Schritte ge-

ben, ohne ein wichtiges Denkmalangutreffen. Die Grabmaler murben nicht, wie ist geschieht, an Derter gesett, wo niemand fich gerne berweilt, und wohin fein Mensch geht, um einen bergnügten Spapiergang zu thun, fondern an die gandstraffen, wo sie niemanden unbemerkt bleiben fonnten. In den Stadten maren alle offentliche Plate, alle Spatier= gange und verschiedene besonders da= ju aufgeführte Gebaube, mit offentliden Denkmalern angefällt; fo bag ein Grieche nirgend wohin gehen fonnte, da ihm nicht häufige Gelegenheiten zu fehr ernithaften und ben Beift. erhöhenden Betrachtungen vorfamen. Von bergleichen edeln und zugleich febr angenehmen Beranstaltungen fieht man gegenwärtig kaum noch hier und ba einige schwache Spuren.

(\*) Bon Denfmdhlern giebt Rachs tict: Discours sur les Monumens publics de tous les ages, et de tous les peuples . . . p. Mr. l'Abbé de Luberlac, Par. 1776. 8. (Eine gang ers tragliche Compilation) — — Wie fie anzugeben find, bavon bandelt, unter mehrern, die ste Abtheil. in des Abt langier Unmerfungen über bie Baufunff, 6. 161 d. Ueberf. Leipz. 1768. 8. - Das 7te Rap, bes aten Bbs. S. 253 bes Cours d'Architect, von J. Fr. Blondel, Par. 1771. 8. - Der 1ste Abichn. bes 3ten Buches im gten Eb, ber Princ, d'Architer. civ. des Militla, G. 282 b. Ueberf. Leips. 1785. 8. -

Bon errichteten Denkudblern sind, um ter mehrern, in Kupser gestochen worden: Les Monumens erigés en France, à l'honneur de Louis XV. (wels cher vielleicht kein einziges verdient dat) p. Mr. Patte, Par. 1765. f. mit 57 Apst. — Hebrigens möchte es bens nahe Berwunderung erregen, wie H. S. S. sich über den Mangel solcher Denkuchler, wie die Griechen sie so dusg hatten, verwundern konnen. Lage auch eine der

Pp 4

uth:

Urfuchen diefes Mangels nicht febr bande greiflich in der Berichiedenheit der Bers faffungen: fo murde boch ber, burch Ele telfeit und Gelbfucht verborbene, fleins Uche, Weift ber mehreften neuern Bolter, diese Erkheinung zur Gnüge erklären. Der größte Theil berfelben ift nicht gemacht, meder melde ju fegen, noch melde ju baben. - -

# . Denkspruch.

(Rebenbe Sanie.)

Ein furzer in der Rebe bevläufig angebrachter Say, ber eine wichtige allgemeine Babrbeit enthalt. jenigen, benen lange Erfahrung und ein scharfes Nachdenten große Kenntnif ber Welt und der Menschen gegeben hat, pflegen jebe vorkommende Sache gegen die ihnen benwohnenden allgemeinen Begriffe und Urtheile, als gegen einen Maakftab ju halten, um badurch entweder ihre Begriffe zu berichtigen, ober bas Befondere in einen allgemeinen Befichts. punft zu bringen; und baber entftehen in ihren Reden diese allgemeine -Unmerkungen, davon biejenigen, die wichtlg genug find, in beständigem Andenken behalten zu werden, Denkspruche genennet werben. Ovestes findet ben feiner Zuruttunft nach Mncene feine Schwester an einen armen Landmann verhenrathet, ber fich aber gegen feine vornehme Gemahlin als ein großmuthiger Mensch auf-· führet. Der Sohn bes Agamemnons, von einem fo eblen Berfahren gerührt, halt dieses besondere Benspiel gegen ein allaemeines Borurtheil, und bricht daßen in diese Worte aus: Wenn werden doch die Menschen tlug genug werden, das Vorurtheil abzulegen, den Adel der Seele aus dem außerlichen zu beurtheilen \*)? Auf diese Art entsiehen die Denksprüche, indem man bas Befondere, bas man gegenwättig vor fich bat, ge \*) Eurip. Electra w. 384 ff.

gen bas Allgemeine halt, bas in ben Begriffen und Urtheilen ber Mes-

fchen liegt.

Man hat ju allen Zeiten bie Dentfbrüche als einen wichtigen Theil der rebenden Runfte angefeben, ob fie gleich auch oft, wegen bes übertrie benen Gebrauchs, in Migcredit gefommen find. Suetonius lobt ben Augustus, daß er den kindischen Bebrauch der Dentsprache in fa--ner Schreibart vermieden babe \*). Eine Gattung ber affatifchen Schreib. art, die ben den strengsten Runftrichtern eben nicht im beften Anseben ftehet, unterscheibet fich burch einen Ueberfluß folcher Dentspruche, die aber in biefer Art mehr wißig und tierlich, als wichtig und groß maren \*\*). Daß bie Sache toune übertrieben werben, und daß gemeine, erzwungene, blos wizige Dentforis che, Riefen ber Rebe und feine Schonbeiten fenen, läßt fich gar leicht be-Muein biefes benimmt ber greifen. Wichtigfeit ber Cache nichts, und fann und nicht hindern, uber ben Rusen und ben Gebrauch berfeiben einige Anmertungen, ju machen.

Die Sauptabficht ber schonen Rumfte geht auf Erwetung lebhafter Berftellungen, bie bauerbafte und zugleich nubliche Ginbrufe auf Die Gemuther ber Menfchen machen. ter biefen Borftellungen find obne Zweifel blejenigen Hauptwahrheiten bie und auf ber einen Geite bie wahren moralischen Verhaltniffe des Menfchen richtig und beutlich abgeichnen, auf ber anbern Geite bie richtigften Regeln für unfer Thus mp

\*) Genus eloquendi fecutus est elsgans, vitatis lententiarum ineptiis. Ö&. Aug. c 86.

\*\*) Afiaticum (genus) adolescentiae migis quam senectuti concessum. Genera autem duo funt : unum fententiefam et argutum, fententiis, non tim gravibus et severis, quem concinnis et venustis. Cicero de Clar. Orator. end Laffen angeben, die nüglichffen ind jugleich die wichtigften. Eine los foeculative Renntnig Bahrheiten ift von geringem Ruien; fie muffen bergestalt mit bem innlichen Gefühl verbunden werben. af wir die Widerspruche gegen bieelben nicht als Kehler bes Urtheils infeben, fonbern als Zerruttungen er Empfindungen fühlen. Mur ie Mahrheiten, die man fo empfinet, haben Einfluß auf unfre Sandmgen.

Mso muß bie Bahrbeit, bie ber kitfaben unfere sittlichen Denfeus mb Sandeine fenn foll, fich in une, 16 eine Rolge der Empfindungen auf-Diefes aber geschieht nur als. em, wenn wir lebhafte und richige Gemählbe, von den fittlichen Berhaltniffen der Menfchen, und ben nannigfaltigen Auftritten bes Lebens or Augen 'haben, und die darinn iegenden allgemeinen Babrbeiten. ils in Bepfpielen anschauend erten-Run thun Geschichtschereiber, Rebner und Dichter, wenn fie nur, vie ihr Beruf es erfobert, mahre Beisen find, nichts anders, als daff ie uns solche Gemablde vor Augen Sollten fie aber daben veräumen, uns auch, wenn wir fart jenug gerührt find, die Moral berelben, oder die darinn liegenden alllemeinen Wahrbeiten, in furgen und ebhaften Dentspruchen zugleich einupragen? Wie founten fie beffer, als mf diefe Beile das fenn, moffir fle win ben alteffen Zeiten ber gehalten porben , gebrer ber Menschen?

Es ift eine Erfahrung, bie jeber Renfch von Rachbenten oft muß genacht haben, daß manche Bahrheit ins lange befannt gemefen ift, ohne nerklichen Eindruf auf uns ju mahen, bis wir in einem besondern Kall refelbe so fühlen, daß fie auf befandig, als eine immer murfenbe Rraft, in der Geele liegen bleibet. Diefes ift der Fall der wichtigen Deutsprüche, wenn fie am rechten Ort angebracht werden, und wenn bas Gemablbe, - bem fie gleichsam jur Mufschrift bienen, vorher recht

lebhaft gezeichnet worden.

Man wurde fich fälschlich einbilben, bag es jebem lefer fonnte überlaffen werben, felbst bie in ben Gemablben liegenden Lehren beraus ju. gieben; benn, nicht zu gebenfen, daß nicht jeder Lefer dieses zu thun im Stande ift, fo bienet auch bier, wie in andern Dingen, das Benfpiel zu einer weit lebhaftern Borftellung. Wir find ben lacherlichen und traurigen Auftritten, burch das. was wir feben und beren, vollfom. men zum gachen ober Weinen vorbereitet, und bennoch lachen oder weis nen wir nicht eber, bis wir seben, dag andre es thun, und uns gleichfam den Zon basu angeben: und gerade so geht es auch mit der lebhaften Empfindung der Wahrheit, die ebenfalls durch das Benspiel sehr ver- • stärft wird.

Man fann also die Dentspruche mit Grund als fehr wefentliche Bollkommenheiten der Werfe redender Runfte anfehen. Wenn in ben altes ften Zeiten ber Philosophie ber ben Namen eines Weisen verdiente, ber einige von ihm gemachte Beobachtungen über bas fittliche leben ber Denschen, in einen kurgen Denkspruch fafite, so wie bie befannten Spruche der fogenannten sieben Weisen sind, wie viel mehr wird ber Dichter oder Redner diesen Ramen durch wickfige Denkforuche verdienen konnen, da er uns zugleich bas Gemahlbe, an dem wir ihre Wahrheit auf das lebhafteste fublen, mit lebendigen Farben vorzeichnet? Daburch hat Etripides verdient, unter ben Philosophen, neven den göttlichen Sofrates gestellt ju werden.

Es find zwar nicht alle Wahrheis ten gleich wichtig, boch ist jede, wenn fie nur vollkommen richtig und be-Runmt

Pp 5

ftimmt ift, schatbar: man muß beff. megen nicht verlangen. baf bie Dentfpruche lauter erhabene Babebeiten enthalten follen; denn auch die gemeinen, bie in bem allgemeinen Gefühl aller Menschen mit mehr ober meniger Rlarheit liegen, werden das durch wichtig, daß fie in den Gemus thern murffam merben. Wie für eis nen Menfchen, ber Brod um ben hunger ju ftillen taufen muß, bas fleineste Stut von gangbarem Gelbe nüplicher ift, als ein Stut von weit arokerm Werthe, das nicht gangbar mare, so ist es auch mit ben Wahrbeiten, von denen bie brauchbarften. auch die besten sind. Man bat defiwegen mehr auf die gute Art, die Denkspruche anzubringen, als barauf zu feben, daß fie etwas neues oder schwerer zu bemerkendes enthalten; benn man fagt immer etwas wichtiges, wenn man etwas wahres auf das fraftigste fagt. Eine einzige, fehr einfache Regel, ift bennabe hinlanglich den Redner und Dichter hieben zu führen: wo er irgend an einer Stelle feines Werts eine Wahrheit hochst lebhaft fühlt, da sage er Diefes zeiget ihm nicht nur bie fie. Stellen, wo die Denkspruche gut ftehen, sondern auch der aute Ausdruk derselben wird ihm ohne Muhe benwenn er nur felbst lebhaft fallen. füblt. Uber aus jeber Stelle mit Gewalt einen Denkspruch zu erzwingen, wie man mit bem Stahl Reuer aus einem Stein schlagt, ift ber gerade Weg abgeschmaft ju werben. Die Unmerfung muß aus der Materie, wie eine Blume aus ihrer Knospe bervorbrechen, und nicht, wie etwa in folchen Blumen, bie man den Rindern jum Spielzeug giebt, willführlich an folchen Stellen angehängt fenn, wo die Natur fie niemals hervorbringt.

Die größte Behutsamkeit hierinn hat ber epische, und noch mehr ber bramatische Dichter nothig. Der

erfte kann noch hier und da, wiewel auch überans selten, in feiner eigenen Verfon fprechen, und wo er felbk also eine Babrbeit start fühlt, fie als einen Blit, aus ber Stelle, wo fie gezeuget wird, bervorbrechen laffen; aber ber bramatische Dichter láfit nur anbre reben. Da ist es nicht genug, daß er felbft die Babrheit in ber bochsten Kraft fühle, er mug, um fle anzubringen, verfichert fenn, daß die Perfon, die er einführt, fie fo gefühlt und fo gefagt haben murbe. Richt nur der von Gentengen überfließenbe Seneca in seinen Trauerspielen, sondern bet große Euripides felbst, bat base gen oft gefehlt; Sopbocles aber niemals. Man fann es sowol ber den Griechen, als ben ben Romern seben, wie ber bem Abnehmen bes auten Geschmats, bie guft an Gentengen immer gunimmt. Gobalb man anfängt, ben 3wet ber Runfte aus bem Gefichte zu verlieren, und mit Gewalt nur gefallen will, fo bilbet man fich ein, jeber Bers ober jebe Periode muffe fich burch eine besondere Schonheit für fich ausuch men, und verfällt dadurch in den tindischen Geschmat, Die Dentsprüche zum Auszieren zu brauchen, und alles wird ju Gentengen. Daber, fast Quincilianus, fommen benn bie kleinen und abgeschmakten Sprückeldie der Materie gang fremb find; benn wie follte man fo viel gute Denkibruche finden, als Verioden find \*)? Einige übertreiben bie Gache fo febr, daß ihre gange Rebe cine Zusammensekung von Denkfpris chen ift.

Nir.

Nec multas plerique sententias dicunt, sed omnia ramquam sententias. Ib.

<sup>\*)</sup> Inde minuti corruptique fenficuli et extra rem petici: neque enim poffunt tam multae bonae fentenziae effe, quam neceffeeft multae fint claufulse. Inft. L. VIII. 1-5.

Nirgend wird eine größere Bollkommenheit des Ausdruts erfoder, als ben den Denksprüchen. Rraft und Rurze, Rlarheit und Wolklang müssen da auf das vollkommenste vereiniget senn; weil sie ohne diese Eigenschaften die schnelle und lebhafte Würtung, die sie thun sollen, nicht haben konnen. Dazu hilft keine Regel: nur das wahre Genie, durch die Wärme der Empsindung lebhaft gereizet, sindet, ohne zu suchen, die Mittel dazu.

Cicero hat die Gatungen der Dentsprüche in wenig Worten sehr gut bezeichnet. Jum Unterricht mussen sienig, zu Erwetung der Empfindung ernstdaft sehn \*). Sie tommen aber uicht allemal in Form allegemeiner Sase oder Lehren, sondern auch als Vermahnungen und Bestrafungen oder Warnungen vor, wie der bekannte Spruch des Virgils:

discite iustitiam moniti nes temnere divos. Es giebt sehr vielerlen Arten der Wendung sie anzubringen; aber es wäre unnothig sich daben

aufzuhalten.

Eine besonbere Sattung machen Die lustigen Denksprüche aus, die Scherzhaften Merfen eine große Unnehmlichteit geben tounen. Reberman weiß, was für einen Reis La Somaine feinen scherzhaften Fabeln und Erzählungen badurch gegeben hat: und unfer Gellert hat sich ber= felben auch oft sehr glüklich bedienet. Sie find jum Scherzhaften eben so wichtig, als die andern'ju Werfen von ernsthaftem Inhalt, und fonnen das Lächerliche, wie mit einem Brandmal unausloschlich, zeichnen. Die possirliche Gentenz, die La Jonsaine einem Dummkopf, der glaubt

Sunt docendi acutae: delectandi quafi argurae: commovendi graves. De Opt. Gen Orat. — Eft viriofum in feptentia, fi quid abfurdum, aut alienum, aut non acurum, aut subinfultum eft. Ibid.

bie Natur tabeln zu konnen, in ben Mund legt:

On ne dort point quand on a tant d'esprit.

fann uns nie behfallen, ohne baß wir zugleich über folche Narren lachen, bergleichen ber Dichter in dieser Fabel schildert. Aber wie in ernsthaften Deutsprüchen nur Manner von einer gewissen State ber Bernunft und bes Gemes gluflich senn können, so gehort zu ben scherzhaften eine Originallaune, die vielleicht bas seltenste aller Zalente ist.

#### D e s.

(Mufit.)

Der Name, ben bie Sante Cisunfers heutigen Systems bekommt, wenn sie als die kleine Terz zu dem Ton B genommen wird. Weil in dem von uns angenommenen System der Ton B zu Cis sich verhalt wie 3 zu 342, das ist, wie 1 zu 32, so ist die kleine Terz B. des gerade um ein Comma kleiner, als die reine kleine Terz L.

#### Deutlich feit.

(Schone Runfte.)

Wir nennen biejenigen Gegenstände unfrer Erfenntnif beutlich, in benen wir das, was ihre Art ober Gattung bestimmt, flar unterscheiben Ein Gebaude fallt beutlich tonnen. in die Augen, wenn feipe besondere Beschaffenheit, wodurch wir es fur eine Rirche, ober für ein Wohnhaus, ober für eine Scheune erfennen, uns flar ins Gesicht fällt. Also wird burch die Deutlichkeit feber Gegenftand für das erfennt, was er ift, ober fenn foll, und ift allezeit etwas relatives, weil man nicht eber von ber Deutlichkeit eines Gegenstanbes urtheilen fann, bis man bestimmt weiß, was er ba, we man ihn fieht, vorstellen soll. Wenn man in einem Gemahl=

Gemablbe einen Gegenstanb fabe, ben man fur ein Gebaube erfennte, obne fagen zu konnen, was für eine besondere Gattung bes Gebandes es mare: fo konnte Diefer Gegenstand, fo . wie er ist, deutlich oder undeutlich fenn, nachdem die Ratur der Scene, zu ber er gehoret, erfodert, baf er entweder als ein Gebäude überhaupt, ober als ein Gebaude einer gemiffen Sattung erscheine.

Diefest leitet uns auf bie Bemerfung, daß in ben Berten ber Runft ieder Gegenstand den Grad der Deuts lichkeit haben musse, ber ihm in ber Berbindung, darinn er ift, jufommt, damit et bestimmt für dasjenige ertennt werde, mas er in dem Werte fenn foll. Das Gemablee, es fen eine historie, ober eine Landschaft, giebt das befte Benfpiel gur Erlaute-In einem rung dieser Unmerkung. historischen Gemablde find die Hauptpersonen nicht deutlich genug vorgestellt, wenn man nicht gar alles an ihnen sieht, was dienet, sie für die Personen, die sie vorstellen, zu erfennen, und fie in der Lage und Gemuthsbeschaffenheit, die aus der Sandlung entfteht, ju fchen. Rebenpersonen fonnen beutlich genug fenn, wenn man gleich nicht so bestimmt mahrnehmen fann, wer fie find, und was fie fühlen: es fann fo gar nach der Abficht des Mahlers schon genug fenn, wenn Perfonen nur in bem Grab ber Deutlichkeit bezeichnet werben, bag man fiebt, ob fie antommen ober weggehen, wenn man auch fonjt gar nichts bestimmtes an ihren Personen oder Handlungen sähe.

Go muß in einem Bert ber Runft jeder einzele Theil ben Grad ber Deutlichkeit baben. ber binlanglich ift, ihn so tennbar ju machen, als er in ber Berbindung mit dem Gangen senn foll. Wenn Somer eine Schlacht beschreibt, so bringt er uns ner wenige Verfonen so nabe vors Geficht, daß wir jede Stellung und Bewegung berfelben bestimmt feben; er thut diefes jedesmal nur in Amfebung ber Sauptperfonen; laft er uns in einer größern Entfernung feben, und begnüget fich und überhaupt merten zu laffen, daß fie tapfer mitstreiten; noch andre abet ruft er so weit aus bem Gefichte, bak wir blos ihre Segenwart im Streit erfennen, obne ju bemer. fen, was fie baben besouders thun. Alfo fest er jeden in das Licht, barinn er fenn muß, um bie gange Scene bestimmt in die Augen fallen

zu laffen.

Go macht es auch ber Reduct, der nur die Sauptvorstellungen dentlich entwitelt und bis auf einzele Beariffe flar darftellt, jede andre Bots ftellung aber nur in dem Maage ihrer Wichtigkeit in einem bobern ober geringern Grab ber Deutlichfeit gei-Dieses ift auch das einzige get. Mittel, einem aus vielen Theilen bestehenben Berf im Gangen Die gehorige Deutlichkeit zu geben; so bak in ber-That die Undentlichkeit einzeler Theile zur Deutlichkeit bes Ganzen nothwenbig wird. Eine Land Schaft murbe feine murfliche Begend vorstellen, wenn nicht jeber Segen ftand nach bem Grad feiner Entfernung an Deutlichkeit abnahme; bem eben-biese Abnahme an Deutlichkeit bewurft das Gefühl der Entfernung. Und es würde ungereimt fern, and nem in großer Entfernung liegenden Gegenstand, beffen bestimmte Art man wegen bes allzugrößen Abstanbes nicht mehr erfennen fann, ben Mangel ber Deutlichkeit zu tabeln ba biefer Gegenstand icon baburd beutlich genug wird, daß er fichtbar ist.

Es ist also zu der Deutlichkeit des Sanzen nothwendig, daß die Hauptfachen von den Rebenfachen geborig unterschieden, und jeder Theil bes Segenstandes in bas bem Grab fc ner Wichtigfeit angemeffene Licht ge-

ett werde: weil baburch allein bas Banze die gehörige Deutlichkeit erält.

In ben Werfen der rebenden Runle, die von einiger Weitlauftigfeit ind; in Ergablungen, Befchreibunjen und in bem lehrenden Vortrag, ntsteht die Dentlichkeit überhaupt tus der genauen Abtheilung der Gejenstände, aus der Ordnung, wie le auf einander folgen, und aus der lusführlichkeit, womit die Sauptvorstellungen bezeichnet werden; und enn noch insbesondere aus einer gechiften Art, das Ende einer jeden hauptvorstellung, den Anfang ber olgenden, und den Zusammenhang verfelben, durch einen geschiften Ausruf deutlicher zu machen. In dieem befondern Dunft eines beutlichen Bortrages tonnen bie franzofischen Schriftsteller als Muster angepriefen werben. Wie aber überhaupt die Materie abzutheilen und die Eheile mzuordnen senen, damit bas Ganze seutlich werde, ist bochst schwer zu Die Lehrer der Redner geden hierüber fein Licht; ihre Anmerungen erstreten sich blos auf bie Deutlichkeit im Ausbrut einzeler Gevanten, und hauptsächlich nur auf sie, welche von der Wahl der Worer herkommt, woben wenig Schwierigteit ist. Allgemeine Betrachtunten über bie Eintheilung ober Grupsirung der Vorstellung, über die Unordnung berfelben, fehlen in ber Theorie ber rebenben Runfte gang, Ind doch find diese benden Bunkte iennahe das wichtigste, was ber Redner, der bramatische und ber pifche Dichter wiffen muffen.

Die allgemeineste, aber auch wichigste Lehre, die man ihnen hierüber
zeben tann, ist diese: daß sie die Unlage ihres Werts nicht eher mahen, die sie Materie desselben
wallg in ihrer Gewalt haben. Die-

fes geschiebt, wenn fie diefelbe fo lang und fo oft überdacht haben, bis fie ihnen fo geläufig worden'ift, bag fie diefelbe mit einem Blit überfeben tonnen. Wer einen Menschen so oft und in fo vielerlen Umftanben gefehen hat, baß er fich jedes Befichtejuges, jeber Gebehrbe und Bemegung beffelben mit Beichtigfeit erinnert, bem wird es unendlich leichter, eine Beschreibung seiner Berfen au machen, als wenn er ihn nur einmal geschen batte. - Und so verhalt es fich mit jedem andern Begenstand unfer Borftellungen. Mer eine Begebenheit, bavon er ein Beuge gemefen ift, oft überbacht, und fich jebes Umftands baben wieder erinnere bat. bag ibm jedes einzele barinn, fo oft er will, wieber benfällt, der allein fann fie mit der Deutlichkeit wieder erzählen, die nothig ift, fie auch anbern beutlich vorzustellen. Die voll-Randige Sammlung , aller ju einer Sache geharigen Gebanken und Die vollige Besitznehmung berfelben ift nicht nur die erste, sondern auch Die wichtigfte Verrichtung des Runftlers. hat er biefes erhalten, fo wird ihm nach Maaggebung feiner Beurtheis lungefraft auch die Eintheilung und Anordnung ber Gachen leicht merben. Sat er biefe, fo muß er fich eben fo bemühen, die Hauptvorstellungen besonders, eine nach der andern lana und vielfaltig ju überbenten; beun badurch erhält er den dritten zur Deutlichkeit nothigen Bunft, Die Mus. führlichkeit der Hauptvorstellungen.

Ueberhaupt aber muffen Redner und Dichter die Werke der besten Mahler in ihrer Anordnung, in den Gruppirungen, und in der ausführlichen Bearbeitung der Hauptgruppen siessig studiren, und sich jum Muster der allgemeinen Deutlichtete vorstellen.

## Deutsche Schule.

(Beichnenbe Runfte.)

Dbgleich an keinem Orte Deutschlands eine so beträchtliche Anzahl Mahler sich nach einem einzigen Meister gebildet, daß sie im eigentlichen Berstande den Namen einer Schule verdienten, und obgleich überhaupt die großen deutschen Mahler keinen ihnen eigenthünlich zukommenden Charakter haben, so pflegen doch einige Auskänder die ganze Zunft der beutschen Mahler, die deutsche Schule

zu nennen.

Zwar hat Deutschland burch alle Nahrhunderte der mittlern Zeiten, da Die Runfte überall, fo wie die Biffenschaften im Staube gelegen, allezeit die zeichnenden Ranfte fo gut ale Italien getrieben: die deutschen Ranser und andere große Kursten, haben ihre Schlöffer nach bem Geschmaf ber bamaligen Zeiten nicht ohne Bracht gelassen. Die hohe Geistlichkeit suchte die Rirchen und Capellen auf bas befte auszuschmuten. Was man noch hier und ba bon alter Bilbhauerarbeit und von Gemählden an Altaren und in den Choren fieht, bas Schnizwert, womit bie Defel ber Bucher, und die gemahlten Unfangsbuchstaben, womit der Tert derfelben ausgezieret worden, zeigen eben feinen geringern Gefchniaf an, als die Gacheu, die gur felbigen Zeit in Italien und andern Landern verfertiget mor-Aber der Mangel der Geschichtben. schreiber hat auch ben Untergang ber Namen aller Runftler der damaligen Zeiten nach fich gezogen. Die erften beutschen Mabler, von benen man Nachricht hat, baben gegen Enbe bes funfgehnten Jahrhunderts gelebt, von welcher Zeit an Deutschland bis auf biefen Tag ohne Unterbrechung allezeit Mahler habt, die fich auch ben auswartigen Liebhabern einen Ramen gemacht baben.

Weil aber selten bren ober vier deutsche Mabler von einigem Rub me aus einer Schule entstanden find, so kann man der deutschen Schule, die nur uneigentlich fo genennt wird, feinen besondern Cha rafter zueignen. Was einige fransossische Schriftsteller von bem Charafter ber deutschen Mabler fagen. ift ein Geschwäße, bas ihrer Unwif senheit zuzuschreiben ift. Man trifft in den verschiedenen Werfen der deut schen Mabler den Geschmaf aller Schulen an; benn einige haben fich in Rom, andre in Benedig, noch andre in den Niederlanden gebilbet. Viele aber haben bie Regeln ib. rer Kunft aus der Ratur felbst geschopft.

\* \*

Bur beutiden Schule, ob es gleich im Grunde feine eigentliche beutiche Gant giebt, werden gewöhnlich gezählt: Albreckt Durer († 1528. G. Gebachtnis ber Ebren eines der volltommenften Ranftler, S. D. nebft beffen Bildniffe von Beigr. Cent. Arends, Gott. 1728. 8. - G. Welk. Anores, biftorifche Kunftlerbeluftigung, ober Gefprache im Reiche ber Todten, wie schen A. D. und Raphael von Urbine. Murnb. 1738. 4. - D. Gottfr. Schibers Peben, Schriften und Sunftwerfe, Alk. D. Leipz. 1768. 8. - Leben Mfr. Die rers, nebft alph. Berg. der Orte en mel den f. Lunfin. aufbem. werben, von Job. Berd. Roth, Leips. 1791. 8. u. g. m.) -Lufas Kranach (S. fein Leben von Chris in ben Acf. erud. et cur. vom Jahn 1726. G. 338 - 356. - Difforifcfritifde Abbandlung über bas leben und die Emis werte des berühmten deutschen Dablers, 2. R. Hamb. 1761. 8. vergl. mit der Bill der iconen Wiffenico. 8. 83. des berühmten Mahlers, L. C. Hams. 1762. 8. + 1553. U. a. m.) - 30b. Sob bein (G. fein leben, von Carl Batin. vor des Erasmus Bncom. Moriae, Ball 1676.4. † 1554.) — Christoph Schwarz († 1594) - Joh. Rotenhammer († 1604)

Ab. Elsbaimer († 1620) Wild. Bauer († 1640) Casp. Netscher († 1684) Abrah. Mignon († 1679) Maria Sib. Merian († 1717).

## Diatonisch.

Mit diesem Wort, bas aus ber griechischen Dufit benbehalten morben, bezeichnet man die Tonleiter, die von dem Grundton bis auf feine Octave durch sieben Stufen herauf steiget, von denen zwen halbe, die übrigen gange Tone find. Alfo ma chen die Tone C, D, E, F, G, A, H, c, eine biatonische Lonleiter. Alle Stufen darinn find gange Tone, außer den zwenen E-F, und H-c, bie nur halbe Tone find. Die Beränderung ber Ordnung in ben Stufen, macht feine Beranderung in dem Ramen; benn die Sonleiter bleibt diatonisch. von welchem Lon man auch anfängt, fo daß auch diese Rephe E, F, G, A, H, c, d, e, eben sowol eine biatonifche Dctave ausmacht, als die vorbergehende. Eben so bleibet ber Tom-·leiter Dieser Name, wenn auch gleich Die von den Meuern eingeführten balben Tone barinn vorkommen, wenn nur in ber gangen Octave funf Stufen gange, und zwen Stufen halbe Zone ausmachen; so daß auch folgende Tonleiter D, E, Fis, G, A, H, ris. d. diatonisch ist.

Jeber Gesang, der seine Jutervalle mas einer solchen Tonleiter nimmt, wird ein diatonischer Gesang gemennt; und da dieses in der heutigen Muste fast allezeit geschiebt, indem nur in gar wenigen Fällen andere Fortscheeitungen vorsommen, soist eigentlich unfre ganze Muste diatonisch, nur mit der Ausnahme, das bisaweilen einzele chromatische oder endarmonische Gänge darinn vor

ommen.

Wenn man überall nach eis ter gleichschwebenden Cemperas tur") fingen tonnte, so mare ber biatonische Gefang nur von zweperlen Art, namlich der barte und der weis de, weil gar alle harte Tonleitern einander vollkommen gleich waren, so wie auch alle weiche einander gleis chen wurden. Mach jeber andern Temperatur aber hat jeder Grundton eine ihm eigene diatonische Leiter, die sich, wenn man auch auf kleine Abweichungen der Intervalle feben will, von jeder andern unterscheidet \*\*). Indessen kommen gar alle biatonische Befange barinn mit einanber überein, daß feine Intervalle darinn vorfomnien, die kleiner, als ein halber Ton find, und bag ber Gefang nie durch zwen hinter einander folgende halbe Tone fortschreitet.

Per diatonische Gesang scheinet naturlicher und leichter zu seyn, als irgend ein andrer, der durch kleinere Intervalle sortschreitet, oder der mehrere halbe Tone hinter einander hören läßt; selbst die blosse diatonische Tonleiter giebt in der naturlichen Folge ihrer Tone sowol. im Auf = als im Absteigen, schon einen leichten und guten Gesang,



\*) S. Temperatur.

welches ben keiner andern Conleiter

angeht.

Da man aber in ber heutigen figueirten Musit selten lang in einem Ton bleibet, indem man den Gesang durch verschiedene Tone und Tonarten durchsuhret, so wird das Diatonische ben den Ausweichungen oft unterbrochen. Nur in den Choralen, wo seine Ausweichungen geschehen, wird der ganz reine diatonische Gesang ohne Ausnahme bepbehalten, und wird deswegen von Fartino der Diatono- diatonische Gesang geneunt.

Die Griechen batten in ihrer Mufif auch eine diatonische Lonleiter, die aber von ber heutigen etwas unterschieben ift. Das diatonische Cetrachord bestehet aus dren Intervallen, einem großen halben Zon und zwen großen gangen Tonen, ba in unfrer Tonleiter nirgend zwen große Tone auf einander folgen. Aber auch bas biatonische Tetrachord ber Alten war von verschiedenen Arten, davon Prolomaus sechs angiebt; Aristope. nus aber zwen. Das gebräuchlichfte mar bas, mas Prolomaus diatonicum ditonum nennt, beffen Intervalle waren 343, 8, 8; die benden Urten des Aristopenus waren nach felner Art bie Quarte ju theilen von folgenben Berhaltniffen:

> bas weiche 12. 18. 30. ober <del>18582</del>, <sup>1</sup>888<del>2</del>, <del>18582</del>;

> > bas harte

21. 24. 24. ober 1868, 1188, 1188, 11888,

Bon dem Ursprung oder der Erfindung der diatonischen Tonleiter ist im Artitel System gesprochen worden.

(\*) Bu ber litteratur dieses Artifels geboren: Discorso del Diazonico equabile di Tolomeo, von Giov. &. Doni, († 1669) und Disc. quale Specie di Distonico si usaffe dagli Antichi, e quali oggi si pracichi, von chend. in s. 38. 38. 1. 356.

## Didter.

Mit diesem Mamen mochten wir nicht gerne ohne Unterschied alle die jenigen beehren, welche in gebundener Rede geschrieben oder Berse gemacht haben.

— Neque enim concludere verfum

`Dixeris esse fatis \*).

Denn gemeine Gebanken ober Erich lungen in Berfen vortragen, medi so wenig ben Dichter aus, als bie gemeine Sprache reben, einen Reb ner macht. Man muß aller Urtheils fraft über Gegenstände bes Gefchmate beraubet fenn, um fich einbilben ju fonnen, daß gemeine mo alltägliche Gedanten durch bie Einfleibung in Berfe eine fchonere Rete machen, als wenn fie nach ber ge meinen Art vorgetragen maren: be vielmehr bas Gegentheil gefchicht. Eine außerorbentliche Sprache, mie die Sprache bes Dichters ift, ber in Berfen spricht, erfobert nothwas big auch außerordentliche Gebanken oder Empfindungen, aus benen man begreifen kann, warum die gemein Art ber Rede verlaffen worden.

Man muß bemnach den Charatin bes Dichters nicht in der Runft suchen, die Rebe burch wolabgemessene und wolflingende Berse fortzusühren, sowdern in dem Vermögen den Seist und das Gemuth durch Borstellungen, die einen ganz außerordenelichen Sang der Rede erfodern, zu reize. Die Worte und Syllaben in gemisse Seiste zu dringen, und Berse zu schreiben, sagt Opit, ist das allernenigste, was in einem Poeten zu seinen ist. Er muß eusparanzuren

4) Horat, ferm. I. 4.

m finnreichen Ginfallen und Erfinmaen fenn, muß ein großes unverigtes Gemuth haben, muß hobe Gaen ben fich erbenten tonnen, foll abers feine Rebe eine Art friegen, nd von der Erde empor fleigen \*)." ben biefe Koderungen macht horas er nur ben einen Dichter nennt,

Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os Magna fonaturum \*\*).

finmal die gebundene Rebe, bie gesohnliche Sprache ber Dichter, hat twas fo außerordentliches und enbuffastisches, daß man fie die Sprahe ber Gotter genennt hat: begwes ien fie auch eine außerorbentliche Beranlaffung baben muß, welche bne Zweifel in bem Genie und Chaafter des Dichters ju suchen ift. Es scheinet, bag einerlen Lage bes Bemuthes Lang, Mufif, Gefang und Poesie hervorgebracht habe. Wir perden also auf die Entdekung des wetischen Genies geleitet werben, venn wir den wahrscheinlichen Urprung dieser Runke vor Augen ba-Wir werden baraus abnehken t). nen tonnen, wie die poetische Sprabe und bie Luft in abgemeffenen Beren ju fprechen, und aus ber Rebe inen Gefang zu machen , bat entfteien konnen. Will man ben Ursprung ener bren verfchwifterten Runfte bereifen, so muß man abnehmen, baß n bem Gemuth Empfindungen ober bestellungen vorbanden senn, die ntweber durch ihre heftigkeit, ober urch einen sanften, aber die ganze leele einnehmenben 3mang, ober prch ihre religibse ober politische broffe, fich bes Gemuths fo bemachlaen, bag'es in eine heftige ober mfte Schwarmeren gerath, in weler die Sedanten und die Empfina ungen unaufhaltbar durch die Rede

beraus ströbmen. Wer auf biefe Weise von Gegenständen gerührt wirb, und jugleich ein jartes Gefühl für abgemessene Bewegung hat, die in ber Dufif den Laft und den Roth. mus ausmacht, der ift der Mensch, den die Natur zum Dichter gebilbet

bat.

Der Grund bes poetischen Genies wird also in einer ungewöhnlich starfen Rublbarfeit iber Seele zu sinchen ' fenn, die mit einer außerorbentlichen Lebhaftigfeit ber Einbildungs fraft begleitet ift. Die Einbrufe von Luft und Unluft find ben bem Dichter so start, bag er sich benfelben gang überläßt, alle seine Aufmerksamkeit auf das, was in seinem Semuthe vorgeht, richtet, und ihrem Ausbruch einen fregen Lauf läßt; barüber vergift er die außern Umftande, die ibn umgeben, und Gegenftanbe ber Einbilbungsfraft wurfen eben fo ftart auf ibn, als wenn fie feine Sinnen Er gerath in eine Schware. rübrten. meren, die, nach Beschaffenheit der Empfindung, die fie veranlaffet bat, fich entweder beftig oder sanft, fowel in bem Con ber Stimme, als in bem Strohm ber Worte, aufert.

Diefes lebhafte Gefühl aber ift 116gleich mit einer eben so außerorbentlichen Borficungsfraft verbunden. welche nach dem besondern Genie des Dichters verfchieben . Er beurstheilet alles nach ber ihm eigenen Art, flebt in dem Gegenstand, ber ibm intereffant ift, Beziehungen und Berbaltniffe, die ein gesetzter Sinn nicht wurde entbeft, ober taum wurde be-

merft haben.

Die Erzählungen von dem, was die Griechen vor Eroja gethan hattenf machten auf homers Gambieb fo leb. bafte Eindrüte, daß seine ganze Gees le bavon eingenommen wurde. Wit einer außerorbentlichen Würffamfeit des Geistes bestrebte er sich, Begebenheiten und Thaten, die ihn so febr reigten, fich auf bas Bebbaftefte PQ

<sup>\*)</sup> Opis von der deutschen Poeteres.
\*) Harne. L. c.

<sup>(1)</sup> S. Berd; Glagen; Rang; Mufif. ffer Theil.

vorzuftellen, ftrengte feine Einbilbungsfraft an, die großen Manner, bie ben Streit führten, vor fich ju feben, stellte fich felbst vor Troja, jog mit ihnen in ben Streit, borte bas Beraffel ber Waffen, fühlte jeben Eindruf, den bie Umftanbe auf iebe daben intereffirte Sauptperfon mache ten. Um jeben Gindruf befto lebbafter zu fühlen, war er ist Achilles, Dann Deftor; rebete und hanbelte, als wenn er ist murflich in biefe Berfonen ware verwandelt worden; ist mit heftigkeit und Wuth, dann mit Gelaffenheit. Mit aleicher Leichtiafeit wurde er ist von dem Interesse der Griechen, dann der Trojaner befeelt. Die Befahren ober hoffnungen, in benen er fich jedesmal befand, reigten jebe Sabigfeit feiner Geele gur angerften Unftrengung ibrer Rrafte. Wenn er aus solchen Entzukungen wieder zu fich felbft fam, fo fühlte er eine unwiderstehliche Begierde, bas, was er gesehen und empfunden hatte, wieder zu erzählen, weil er in biefen Sachen eine Bichtiafeit fab, die ber Grofte feiner Emvfindungen angemeffen mar; wunfchte alle Stamme ber Griechen vor fich zu verfammeln, um ihnen alles, was er felbft gefühlt bat, mitautheilen. Diefer Bunfch begeiftert ibn aufs neue; und nun fangt er in bem fenerlieben enthuftaftischen Con eines Menschen, ber feiner Mation die wichtigsten Dinge zu erzählen bat, an.

Diese Eigenschaften, das Feuer der Einbildungsfraft, die Lebhaftigfeit des Gefühls, und die unwiderflehliche Begierde, das, was man selbst so ledhaft fühlt, gegen andere zu äußern, find die wahren Anlagen zum poetischen Genie; sie können aber auch die Anlagen zu einer fatalen Verwirrung des Gemuths seyn, wenn sie nicht einen scharfen Verstand, eine sehr gesunde Beurtheilungstraft, und überhaupt eine hmlängliche

Starte bes Geiftes, fich feiner felbft und der Umftande, darinn man ift, bewußt ju fenn, jur Unterftugung baben. Ohne biefe Eigenschaften arten jene in bloße Ausschweifungen aus. Wie der Mahler, der durch eine natürliche Richtigkeit seines Auges und burch eine fehr lange lebung eine vollige Fertigfeit in ber richtigen Zeichnung befist, mitten im heftigften Reuer ber Einbildungstraft, barinn er fich felbst vergißt, teinen Pinfelftreich giebt, ber über bie Grangen des richtigen Umriffes beraustritt, fo verlägt auch ben guten Dichter bas richtige Urtheil niemals, obgleich bie Lebhaftigfeit bes Gefühle bas Rachbenten ju unterbrufen scheint. ist so sehr gewohnt richtig zu urtheis len, an jedem Ort und ben jeder Ge legenheit bas zu fagen, was fich fchifet, jeben Gegenstand in Beite. hungen, die eine gesunde Bernunft bestimmt, ju seben, daß ihn auch benn, wenn er außer fich ift, die Bernunft nicht verläßt.

Also konnte man in wenig Borten fagen, ber große Dichter fen ein Mensch von starter und weit ausgebreiteter Beurtheilungefraft, feinem Gefchmat, von febr lebhafter Einbildungstraft und farfen Empfindungen. Die ungleiche Mifchang. und die durch vielerlen Grabe verenberte Berhaltniffe biefer Eigenfchafe ten, machen nebft bem Temperament die Verschiebenheit bes bichterifchen Anatreon ift in feiner Genies aus. Art so gut ein Dichter, als Domer: aber bes Teiers Seele wird nur von Segenständen einer sanften Bounk gereigt; fie gunben barinn ein Reuer an, bas eine belle Rlamme giebt bie fanft warmt, ohne ju brennen. Bon biefer Bolluft trunten fchwarmet er mit feinem Gefchmat, wie eine Biene auf den bluhmichten Scenen feiner leichten Einbildungefraft ber um, um überall Honig zu faugen: und indem er diese angenehme Trus

tenbei

lenbeit fühlt, manscht er, ber gauen Welt fein Gefühl mitzutheilen. Der Ganger bes Achilles wird vornehmlich von großen Gegenftanben Er fieht alles in Beilemråbrt. jung auf farte, manuliche Tugend, weil er felbft einen boben Beift bat nit patriotischem Gifer, mit frie perifchem Muth und mit Begierbe gu eber großen und merfmurbigen Unternehmung angefüllt: da er die Renfchen immer von ber Seite ihrer profiten Starte aufieht, fo gerath er den jedem wichtigen Unternehmen in in fartes Feuer; fieht alles auf der unfthafteften, ober fühneften, und pichtigsten Seite an; wird felbst ein belb, ein Batriot, ein Staatsmann. Dit biefen großen Empfindungen mb mit biefer farfen Burtfamteit perbindet er einen durchdringenden Berftanb. unerschöpflichen einen Reichthum, Die eigentlichen Mittel, um 3met zu gelangen, auszufinden, ine lebhafte und mit folchem Genie perbundene Einbildungsfraft, daß er ede finnliche Scene, mit den lebhafteften Narben, mit Lieblichkeit ober Broge, als ein wahres Gemählbe ichtbar barstellt. Also zeiget er das Mchterische Genie in seiner bochsten Broke.

Mit biefen Lalenten fann ein Mensch sich selbst zum Propheten, um Lehrmeifter und Boblebater feiner Nation, und so gar aller gesittes en Nationen machen; denn unter alen Menschen von Genie ift es feinem o leicht, fich um bas menschliche Geichlecht verdient zu machen, als dem Seine lebhafte Phantaffe Dichter. riebt jedem Gegenstand einen unwiverfteblichen Reig; Die Scharfe feiner Beurtheilungstraft und die Starte einer Empfindungen, die er auf bas tachbruflichste außert, überzeugen sen Berftand, und reigen bas Ders maufhaltbar fort.

. Ihm fiehen mancherlen Wege ofen, in bas Innere ber Geele ju brin-

gen, nachbem es die Umftanbe mit fich bringen; die Epopee, das Drama, die Obe, das Lied und manche andre Geffalt, in die er feine Materie einfleiden fann. Bas irgend jum Rugen ber Menfchen entbett ober gefagt worden; Wahrheiten, Lebens. regeln, Muffer ber Sitten, ber Tugenden, großer Thaten: biefes alles legt er wurtfam in ben Geift und bie Gemuther. Noch nirgend find die Menschen weber so verständig, noch so gut, noch so gesittet, als sie es fenn fonnten. Alfo fteben bem Dichter noch überall Wege offen, fich um

fie verbient ju machen.

Wer aber diefes Berdienft erlangen will, ber muß auch jene große Talente, von benen porher gefprochen worden, auf die edelste Weise Er muß fie als Mittel anwenden. brauchen, nutlich auf die Gemuther ber Menschen zu murten. Der liebliche Klang ber Worte, die angeneh. men Bilber ber Phantafte, Die leb. bafte Rübrung ber Empfindung müß sen angewendet werden, die Menschen mit fanfter Gewalt zur Tugenb ju lenken, ihnen jede Pflicht fuß ju machen, fle von ihrem mahren Intereffe ju übergengen, bie unvermeiblichen Schläge des Schikfals zu erleichtern, die Vitterkeit des Rummers zu versugen, die Leidenschaften zu gahmen, die Begierde nach mabrem Ruhm angufachen. pheus, mache er wilbeMenfchen jahm: wie Thales, bringe er die Burger zur Eintracht und zum willigen Gehorfam ber Gefete; wie Tyrtaus, mache er fie gegen die Reinde des Ctaats un. überwindlich, und gewinne Schlach. ten burch feine Gefange; wie Somer, werbe er der vertraute Lehrer bes Staatsmanns, des Helben und jebes Privatmannes. Diefes find bie Wege jur Chrenfrone für Dichter.

Wer fich aber begnüget, feine poetischen Talente blos anzuwenden, unfer Phantaffe lachende und tangenbe Q4 2 Bilder Bilber vorzumahlen; Vorftellungen, die uns feine Pflicht erleichtern, mit Reis zu befleiden; den wollen wie gwar ale einen guten Gefellschafter freundschaftlich unter uns beherber= gen, und wie eine Rachtigall, beren Gefang uns beluftiget, ernahren: aber unfer Bertrauter foll er nie mer-Wir werben feiner Gefang mit Vergnügen hören, aber einander ins Dhr fagen, baf es faum ber Dube werth ift, eine so außerordentliche Sprache angunehmen, in Entgufung, undiso gar in eine Art Raferen ju gerathen, blos um anbre zu ergo-Ben; wir werden eine Bergleichung awifchen ihm und bem Golon anftellen, ber vor feinen Burgern auch als ein Schwärmer in einer Art Raferen erscheinet, und ihnen eine Elegie vorfingt, baben aber die große Absicht hat und auch erreicht, ihnen heilfame und fehr wichtige Entschluffe bengubringen \*). Wir wollen ihm fagen, baf auch Werte von großem und ernsthaftem Inhalt, von ber Seite ber Unnehmlichkeit betrachtet, große Vorzuge haben tonnen; daß der lehrreiche Homer,

Qui, quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chrysippo er Crantore dicit \*\*),

reizende Unnehmlichkeiten gur Ergo. Bung ber Ginbilbungefraft habe +).

Wenn wir blos angenehmen Dicha tern einen ehrenhaften Plat unter wolgesitteten und verständigen Menschen gerne gonnen; so erstrett sich dieses nicht auf diesenigen, die und

\*) S. Plutard im Solon.

Hor. Epift. I. 2.

Ha grand' obligazione l'animo mina a quel poeta, a quel dipintore, il quale col arre fua mi conduce a rimmer, come con gli occhi propri, la famosa caduta di Troja, le prodezze d'Achille, o d'Enca, e tanti maravigliosi giri d'Ulise ramingo sul mare. Muratori della perfetta poesia Lib. I.

mit eben so unwikla als unsittlichen Gefangen, gleich Frofchen; Die aus Sumpfen quaren, befdierlich fal-Die Zahl fölcher Unbichter ift so groß, daß sie bie Poesse üben haupt in die Gefahr feben, als et was verächtliches angesehen ju weis ben; fle find es, bie bet ebelften als ler eveln Kunfte die fichweren Bow marfe jugezogen haben, barubei Opin flagt, und die noch ist biefe gottliche Rumft bruffen. Der Bater der deutschen Dichter fagt, daß cinige "aus der Poeteren, ich weiß nicht, was für ein geringes Wefen machen, und fie wo nicht gar berwerfen, boch nicht fonderlich achten, and wol vorgeben, man wiffe einen Poeten in offentiichen Aemtern wenig, ober gar nicht zu gebrauchen, weil er fich in diefer angenehmen Choifeit und rubigien Woffuft fo vertiefe, bag er die anbern Runfte und Biffenschaften, von welchen man rechten Rus und Chre fchopfet fam, gemeiniglich hintanfete. wenn fie einen gar verächtlich haben wollen, so nennen fle ihn einen Doe ten: Wie dem Crasmo Acterodamo von groben leuten gefchehen . . . Sie wiffen ferner viel von iben Lügen, ärgerlichen Schriften um Keden zu sagen, und erinnern, cs fen keiner ein guter Poet, er mift denn zugleich ein bofer Man fenn \*). \* Diefe Bormurfe fcheinen einen groben Unberstand, ober toll-

Dois von der deutschen Bockers in III. Cop. Die Klagen, die der Bei III. Cop. Die Klagen, de der Bei ster Bei ster Bocker in Decker in Beischauch der Poesie zu seiner Beit südere, sind auch ist nicht unzeitig. Ades desormis et houde aarminum porrents nocken des soude aarminum porrents nocken desse vider; adeo postrami quiese poetarum lutulentis stunnt haurimannes de sace, ut sanctum poerae olien nomen timide jam a bonis usurpetung perinde quasi honesto ingemuoqua visso poetam salnesri convicio ac debenesiamento sir. Strada Prolus, Acad.

Abhre Cchuklifaufet zum Gound git aben, fobult man fich erinnert, baf Somer, Sophofies, Earlpides und Ranuer von bitfer Urt, Dichen incefen find; aber was für eine profe Lifte von Alten und neuen Dichten komute man while geben, auf die iese Bestimilbigung mit Recht fand rleat werden? Wan fann fowel swo Beschimpfung ber schlechten, als jur Ehrentettung ber ignten Dichtets Konts nachbrütlicherer untäbren, ald ne folgenben Worre rines ber feines ten Kennier!). "Joh muß gestehen," ugt ro, daß fanwerlich eine abges demaftere Shemma Renfden irgend vo zu finden ift, als die, benen Man in ben neuern Beiten, wegen iniger Fertigfeit woltonend zu ferde hen, wegen eines umiberlegten abpeschmakken Wises, und einiger Eine Monngstraft, den Rumen der Bichs br gegeben hat; iDer Mann. bei ben Ranten eines Dictrers wahrhafi lig und in dem eigentlichen Sinte erbienet, der, als ein wahrer Runks er ober Baumeister in dieser Art. : 60 pol Menfchen als Gitten schildern der einer Sandlung ihre gehörige form und ihre Berhaleniffe geben house, of worth with irre, ein hang andred Sefthapf. Deun sin older Dichter ift in ber Matrein mbrer Schapfer, ein wahrer Pros metheus unser Juditer. Gleich its isett aberften Runfeler aber Ber allgei noinen bilbenben Matur, formet. ey im Banzes, wol zwfaminenhaugend, mb in: fich felbit: wol abgemeffent. mit richtiger. Amerbnung und Zusam menfugung feiner Theile. Er bezeichpet bas Gebieth iseber Leidenschuft, mb fennet gemut jeber derfelben Lon md Maak, woderd er fie mit Rich - . ligfeit schildert; er zeichnet bad Etjabene ber Empfindungen und ber hanblung, und unterscheibet bas Schone von ban Säflichen, bas

5) 6. Shafresbury Advice to an Author Part. I. Sect. 3.

Birbenswurbige von dem Berachte Der fittliche Runftler, ber auf biefe Beife bem Schopfer nachchmen fann, und eine folche Renntwif ber innern Gestalt und bes Baues feiner Mitgeschopfe bat, wird, wie ich bente, schwerlich fich selbst migfeunen, ober über biejenigen Berhaltniffe unwiffenb fenn, die die Harmonie der Ceele ausmachen; benn eine nieberträchtige Stanesart-macht bie eigentliche Diffonanz und Disproportion aus. tind obaleich nichtswürdige Menschen auch ihren Bohen Ton und natürliche Jähigkeit m bandeln baben konnen: so ist es boch nicht möglich, daß richtige Urtheilstraft und Attliches Gefühl fich da finden sollten, wo. Harmonic und

Medichfeit mannein."

Es ift ju munichen, baff biejenis gen, die das Richteramt im Reich bes Geschmake auf sich genommen baben, die Dichter ofterer und ernstlicher, als se es thun, an die Wurde ihres Berufs erinnern. Gae ju oft loben fie ben feinen Wis, den fliegenben und angenehmen amsbruf, ohne Barauf zu sehen; ob diese, an fich swar angenehme und nothige Theile ber poetischen Kunft, auf eine Materie angewendet worben, die Men-Wen, benen es nicht blos um angenehmen Zeitvertreib, ober um unbestimmte und leicht wieber vorübergebende Aufwallungen ber Empfindung ju-thun ift, interessant senn Es gehört wahrlich viel fonnen: Bagu, dem feinesten and verständige Rea Sheil einer Ration ctwas zu sagen, bas auf feine Bet ju benten unb zu handeln vortheilhaften Einfluß habe. Der Dichtet, der sich eines foldren Erfolges schmeicheln will, muk nothwendig über Menfchen, Sitten, Sanblungen und Gefchafte, antweder schärfer und richtiger gebacht haben, als die, für welche er fibreibt; oder er muß wenigstens, wenn er fie barinn nicht übertrifft,

dem, was fie schon wiffen und bend ten, in ihren Gemuthern einen bohern Grad der Lebhaftigkeit und Würksamkeit zu geben wiffen, weite fie anders auf feinen Befang boren Dazu gehören nicht blos Eatollen. lente, wenn se auch mit jeder zum Ausbruf nothigen Fertigleit verbunben find; nur eine große Renntnig Des menschlichen Bergens, eine scharffinnige Beobachtung ber Sitten, ein feines und richtiges Gefühl des Gus ten, und eine gefunde Beurtheilunge traft des Wahren und Kalfchen in ben Maggregeln bes gemeinen und öffentlichen Lebens, mit jenen jur Runft gehörigen Talenten und Rem tigfeiten verbunden, machen einen Dichter aus, der gerechten Unspruch auf die Hochachtung feiner Ration machen kann.

Wie die Dichter zu lesen, ober ben ber Erziehung zu gebrauchen find, barüber hat Plutarch eine eigene Abhandlung gefctieben, Oper. B. s., 6. 14. Freft. 1620. f. Einzeln hergusg. unter mehi rern von Petter, Oxon, 1693. 8. Box 3. 2. Arebs, Liph, 1746. 8. Dentid, von D. Sepde, ben f. Berfind, teing, 1758. 8. - - Bon bem. was der Diche ser seyn and wissen soll, bandeln, und ter mehrern , folgende Schriften : Il Dedalione, ovvero del Poeta, Diele von Scip. Ammirato, im gten B. f. Opuscoli, Fir. 1590. 4. - De la érudicion poetica por Luis Carrillo y Sotomajor, Mad. 1611. 4. - Del proprio ed ulcimato fine del Poetsi di Publ. Fontano, Borg. 1613. 4. -De Moribus Puetar, aven Differtat. von Corn. Diet, Loch , Belmft. 1701. 4. -3u-Marmontels Dichtfunk , bos ete und ste San. Des raiens du Poete unb Des etudes du Poete. - In dem Nouvel Essai sur l'art dramatique, Amst. 1772. 8. das ibte und 17te Kap. Des ettides du Poete; bas iste Du danger de centaines sociétés pour le poete; bosagée

Difficules à vaincre; bes este Des idées du pacte Gorificia mit Radiat auf ben bramat: Dicher.) - In ben neuen Eritifiben Belefen , Bur. 1749 und 1763, 8. der swepte, von der moraliforn Ginnesart bes Dichters. Buch gehören im Gangen noch hicher, Senarius, L Liber de legibus et licentie veter. Poster. Auct. Chr. Wsfe. Ozon. 1687. 4. - Simonides, L De Theologia Poetar. . . Auct. Chn H. Schmid, Lipus 267. 4. — Bana, das inte und inte Sap. and des fouis Nac cine Réflex, sur la Poesse, Par. 1747: Si les Muses rendent houreux ceux qui s'attachent à elles, und Des louanges des Poetes, (bas lestere fete lebeseich für manche: upfrer neuern bent iden, fo felbfigefilligen, Dichter) - h mie ein Auffan im ston B. des Gothaifchen Degesines, 1776. 8. Bon bemace ringen Glad ber beutiden Dichter. 4 Bet. Joh. 2B. Manich, Ueber ben Bert ber Dicter, Quebli 1770: 8. --Mem. ou l'on examine, s'il est vini enc.l'on a cu mujours de bons Postes avant d'avoir de bons profateur, n. Mr. Thiebsule, in den Nouv. Men. de l'Acad. de Berlin pour l'annie 1766. - ·

Lebensbeschreibungen und Wach richten von Dichtern aller Seit und aller Voller: Ion, Pet. Lotichii Biblioth, poetics, in que non tenrum Thraciae er Graeciae, fed etian Italize, Hilpanine, Germanine, Beigii. Galliae, Angliae, Hungarisa, Danise, Polonise, Bohemise etc. Poetae celebriores fingulis Tetralichis finguli recenfencur, una addita, velut in compendio, corundem vice, maralibus, et diebus emortualibus, Frest, 1625 - 1628. 8. 424. - These. Poetar, or a complete collection of the Poets, especially the most emiment of all ages . . . with fome obfervat. and reflex. upon many of them, by Edw. Philipps, Lond. 1675. 12.1680. 12. - Jugemens des Sevans, fur les principaux ouvrages

des aureurs p. Mr. (Adrien) Bailler, Amst. 1685, 12: 4 Bbe. Mit Zuschen und Verbesserungen von Monnope, nebst dem Anti-Baillet des Menage, und dem Werke des Sibert über die Redner, ebend. 1725, 4. und 12. 8 Bbe. oder die lestere in 17 Th. — Biographie, der Dichter, von Chefin. Heinr. Schmid, Leipz, 1769 = 1770; 8, 2 B. —

Pon griechischen Dichtern allein: Suffer den einzeln, von altern und neuern Scriftfellern abgefasten, und bep den Berten diefer Dichter, befindlichen Les bensbeschreibungen derselben; und ausser dem, was in I. A. Pabricii Bibl. Graecs - in Gottl. Chr. Harles Introductio in Hist. Linguae graccae (S. ben Art. Alten, S. 123. a) u. d. 2B. m. Bengebracht worden ift, find folgende Sammlungen mir bavon befannt: Vies de quelques anc. Poetes grecs, von Tanaquil le Bevre, Par. 1655. 12. mit Anmert. von Reland, Amst. 1700. 12. tm nten Bbe. der Memoires de Littera-; ture bes Salengre und Basle 1776. 12. Pat. im joten Bbe. S. 740 bes Gronous schen Thesaurus. - Istoria de' Poeci greci, e di que' che in greca lingua han poetato, da Lor. Crassi, Nap. 3678. f. - Lives and characters of the anc. grec. Poets by Baf. Kennet, Lond. 1697. 8. - Vies des Poeres gr. von Sem B. Millet. - - Das-Capitel, De Poetis Graec. in D. G. Plors bofs Polyhistor, (Lib. VII. 2) enthalt. mehr litterarische, als biographische Rachsichten. - -

Bon griechischen und römischen Dichtern zugleich: Hist. Poetar. vom graec. quam latinor. Dial. X. scrips. Greg. Gyraldus, Basil. 1545. 8. und im sten Bec. & B. Bas. 1580. s. Lugd. B. 1696. s. — Io. Ger. Vossii, De veter. Poetar. temporibus, Lib. H. Amfel. 1614. 4. und im sten Bec. s. B. — Olai Borrichii Dissertat. V. de Poetis, Hasn. 1676-1681. 4. Prest. 1683. 4. Mich. Filitzii Spec. Analect. ad Ol. Borrichii Dissert. de Poet. Lips. 1696. 4. (hat sich aber nicht bies.

auf gr. und lat. Dichter eingeschrantt) -Die, in Baple's Borterbuch befindlichen Metifel von gr. und rom. Schriftfiellern, find, einzeln, Deutsch, Lubet 1780. 2. erschlenen. - Abrege des Vies des Poetes, Hist. et Orat. Gr. et Lat. qu'on voit ordinairement dans les collèges, p. Mr. Fourre, Par. 1707. 8. - Histor, and critical account of the most eminent classic authors, in Poer try and Hist. by Edw. Manwaring. Lond. 1737. 8. - Biographia classica, or the lives and characters of all the classic authors, Lond. 1740. 8. 2 B. 1759. 8. 2 B. Deutsch, durch Murs . finna, Salle 1767. 8. 2 8. - (3. Chrfin. Hambergers zuverläßige Nachrichten von. ben vornehmften Schriftfelleen, vom Inf. der Welt, bis auf das Jahr 1500. Lems 80 1756 1764. 8. 4 Eb. - Lebensbefchr. der vornehmften, gr. und rom: claffichen Schriftfeller, Berl. 1763, 8. - Sleine Biographien ber Alten, Betl. 1775. 8. — Auch finden sich Lebensbesche, von griechifden, latrinifden und frangefifden Did. tern, in dem gten rigten Bande ber Hift. de l'esprie humein, vom Sabatler, Par. 1766 N. f. 8. -

Bon romischen Dictern allein: Auffer ben nachrichten in I. A. Pabricif Bibl. latina - in Gottft. Epbr. Mallers histor, feit. Einleitung zu nöthiger Renntuis . . Der glten lateinichen Schriftfeller , Droch, 1747 / 1751, 8. 5 Eb.. .- in Gottl. Chr. Harles Introductio in Histor. ling. lac. Brem. 1764 und 1772. 8. U. D. B. M. und ben, bem Guetonius zugeschriebenen, ber f. Edfaren ges wohnlich befindlichen, fo wie ben einzeln Ausgaben verschiedener diefer Dichter vorgefesten Lebensbefchreibungen berfelben, And folgende Sammlungen davon vorbane. den: Pet. Criniti, de Poetis, latinis, Lib. V. Flor. 1905, f., and in f. Opus. cul. Lugd. 1561. 12. 6.612 - Calp. Sagittarii Comment. de vita et scriptis Livii Andropici, Nacyii, Ennii, Caceilii Statii, Pacqvii, Attii, Attilii, Lucilii, Afranii, M. P. Catonis, Altenb. 1672. 8. - Lives of the Ra-

Ωq 4

man Poets, Land. 1726 und 1753.8. 3 B. ven lub, Cruffus; Dentich burch Chrfin. Seinr. Somid, Salle 1777. 8. s . - Connoissance des Poetes la tins les plus célébres, p. Mr. Alletz, Par. 1756, 12. 20. - Vice des Poewe latine, von Jean G. Millet. - -In D. G. Merhofs Polyhistor wird, im riten s 14ten Sap. bes 4ten Buches, von ben romifden Dichtern, aber mehr litter. all biforisch gebandelt. ---

Bon lateinischen Dichtern aus ben mittlern Beiten: Polyc. Leiseri Histor. Poetar. et Poemat, medii aevii, decem post annum a nato Christo CCCC Saeculor. . . . Hal. 1721, 8. - Lil. Greg. Gyraldi, de Poetis suor. tempor. Qial. IL. Flor. 1551. 8. und im sten B. f. B. (G. 550 ber Musg. von-1696.) — — Auch handelt das ste Kap. bes yten Buches von D. G. Marhofs Po-(shiftor, aber mehr litterarifd, als bis Borifch, von ibnen. - -

Bon den sicilianischen Dichtern: De Poeti Siciliani Libr. L di Giov. Ventimiglia, nel quale si tratta de' Poeti bucolici, o dell'origine e progresso della poesia, nell'Isola di Sicilia, Nap. 1663. 4. (6. übrigens ben

Met. Birtengedicht.)

Bon italienischen Dichtern: Ausser ben Dadrichten in ben allgemeinen bisgraphischen Werten, als bem Teatro d'aomini terrerati, von Girol. Ghilini, Mil. 1640. 8. Vin. 1647. 4. 2 Eb. — 34 ben Blogi d'uomini letterati bes 260. Etaffe, Vin. 1666 - 1668. 4. 225. - In der Bibl. Napoletana di Nic. Toppi, Nap. 1678. f. verbunden mit orn Addizione cop. di Lion. Nicedemo alla Bibl. del Toppi, Nap. 1683. f. 3n ben Scrietovi d'Italia . . . del G. Giov. Mar. Mazzuchelli, Brefc. 1753-1763. f. 68. - 3m den Vies des hommes et femmes illustres d'Ita-He, depuis le recebillement des Seiences et des beaux Arts, Par. 1767. 12. 9 B. von San Screetne, Deutsch, une ter bem Litel, Italienifde Biographie. leipt. 1769 1 1770, 8. 3 95. — In den

Elogi d'Comini illustri des Angel. So bront, Pif. 4786. 8. 2 9. und bem ihm lichen, lateinischen und größern Wente ebendeffelben, u. d. m. - auffer diefen, End nur die Leben ber Ercabier in Samme lungen gebracht worben, wovon der Art. Arcadia Ausfunst siebt. — Und von den dramatischen Dichtern ber Italiener finden fic turge Nachrichten in der Bibl. teatral. Ital. di Sign. Ottav. Diodati, Luc. 1762 - 1766. 8. 12 6be. und in bem Theatre d'Italie, p. Mr. Cedors, Par. 1758 U. f. 12. 15 90c. -

- Von spanischen Dichtern: Ausserden Nachrichten in bes Nic. Antonio Biblioch. Hifp. verus, R. 1696; f. a &. und cient. Bibl. Hisp. nova, ebend. 1672, f. & 6. finden fic deren noch, von einigen Diche tern, in Andr. Schottus Hilp- Bibl. Frest, 1608, 4. 3 Tb. upb in dem, 1983 ber bereits angefahrten Baiffet , und in dem folgenden Werke des Miceron; fout in der Biblioth, Valentina des 306 84 delgues, Val. 1747: f. und in den Elcritores del Regno de Valencia.. desde el anno 1238. . . . hasta el de 1747. por Vinc. Ximeno, Val. 1747. L 2 Bbe. - Etwas umfanblichere Rade. von verschiebenen, enthalt ber Para. Efpan. Mad. 1768 - 1779. 8. 9 & -

Pon portugiestschen Dichtere av balten Rachrichten: Blogio de Poetes Lufitanas . . . por Jac. Cordeiro, Lish. 1631. 4. - Laurus Parnassea . . . von Ant. Figueira Duram, Ulyffip. 1633. 8. (Sepbes Gebichte) - Europa Portuguesa por Man. de Peria y Sous, Lisb. 1680. f. 3 8bc. — Bibl. Lufic. Histor, Crit. e Cron. . . . por Dieje Barbofa Machado, Lisb. 1741-1752.f. 3 %. - Auch find bie berühmteffen portugieffcen Dichter nach von Ant. bol Steps, in einem, ben f. Apigr. Lib. V. Lisb. 1728. 4. befindlichen, lateinischen Schichte, Enthul. poet, genannt, be-Annaen - und in bem sten St. ber Die Betriba vom A. 1779. S. 246 banbeit die Buff. von ben portugieffden Dichtern. -

Don französischen Dichtern, und imar von den Croubadours: Vierder

phu

plus rélébres et anc. Poetes provenseaux . . . p. J. Nostradamus, Lyon 1575. 12. Ital. burd Giov. Gindice, ebend. 1575. 1a. und mit Berbefferungen und Zul. burch Erescimbeni, als der ete 85. f. Comment, intorno alla Storia della volgar Poeha, R. 1710, 4. 200 ben ben folgenben Musg, biefes Weetes; cinjeln, chend. 1722. 4. (Das des Wert febe fabelhaft if, wied allgemein eingerdumt; allein es wird bem ungegebtet noch von den französischen Litteratoren, befone bers ben ber: Beschichte bes Drama, als Mutoritat gebraucht.) - Hift. litter. des Troubadours, Par. 1774. 12. 3 %. Such finden fich noch Nachrichten von verschiedenen in der Hift, de la Provence, von Ecf. Rokrabamus, Lyon 1714. f. unb in ber Hist, gen. de Provence . . . Par. 1777-1784. 4. 3 %. im strn 6. 6. 381. und im 3ten 6. 437. - Bon eigentlich französischen Dichtern: Auffer den allgemeinen biographischen Werten: als: Les hommes illustres qui ont paru en France pendant un liècle . . . p. Ch. Perrault, Par. 1696. 1700. f. 2 G. mit S. 1701. 8. 2 G. — Mem. pour servir à l'hist. des hommes illustres dans la republique des lettres. von Jean B. Miceron, Par. 1730 -1748. 12. 43 Eb. in 40 G. wovon bie ers ffern 24 deutsch, burch Gig. 3. Baume garten, Fr. Cherp. Rambach und Chr. Dav. Jani, halle 1749 : 1777. & erfchies men fint. - Vies des hommes illuftres de la France, Par. 1736 U. f. 19. 26 Bbe. von Saft. d'Aubigup, Gabr. Louis Berau und Turpin, finden fich ders gleichen lebenebefdreibungen vorzäglich, in bem Tableau historique des gens de lettres ou Abrégé chronol. et crit. de l'histoire de la litterature françoi-Ic, depuis fon origine jusqu'au XVIII siècle, p. l'Abbé de Longchamp, Par. 2768. 12. 69. Deutid, Balle 1790 u. f. . 2. - Hift. litter. des Femmes franc. . . . . Par. 1770. 8. 5 8be. - L'année franc. ou Vies des hommes qui ont honoré la France, p. Mr. Manuel, Par. 1789. 12. 4 . (Dichter,

Mibler, Sibhoner und Anfter affer act.) - Necrologe des hommes célébres de la France, Mastr, 1764 U. f. 12. bis jest 7 %. - - und gang eis gentlich liefern bergleichen, ber gte unb f. Bande ber Bibl. franc. ou Hist. de la Litterat. franc. p. l'Abbe Goujet, Par. 1710-1756. 12. 18 B. Haye 1741-1756. 12, 18 8be. - Description du Parnasse franc. p. Mr. Titon du Tillet. Par. 1726. 12. verbunden mit dem Parmaffe franc. von ebend. Par. 1732 -1755, f. 3 8. mit \$. - Annales poetiques, ou Almanac des Muses, depuis l'origine de la poesse franc. P. 1776 u. f. 38 Bbe. 12. - Und von den bramatifchen Dichtern finden fic bergleiden noch in verschiedenen, beb bem Mit. Drama angezeigten Schriften. - -

Bon engliftben Dictera: Muffer ben allgemeinen biographischen Werten, als Biogr. Britannica, or the Lives of the most eminent persons, who have florished in Great Britain and Ireland, Lond. 1747, - 1760. f: 6 %: Deutsch, burch Baumgarten und Semler, **Salle** 1754 × 1770. 8. 10 Th. Das Oriais ngl febr verm. durch Andr. Aippis, Lond. 1778 u. f. f. bis jest 4 Cbc. - The brittish Plutarch, Lond. 1762. 14. 12 B. Deutsch, Ball. 1764 U. f. 8. 6 6. - Biographical Dictionary, L. 1762-1766. 8. 12 Ode. - A biographical history of England from Egbert the Great, down to the revolution, by J. Granger, Lond. 1769 - 1774. 4. mit Innbegrif des Supplements 5 Th. ebend. 1776. 2. 4 2b. - Biographia literaria, by J. Berkenhout, Lond. 1777. 4. - auß fer diefen find von bergleichen lebensbefchreis bungen folgende Sammlungen vorbans ben: Lives of the most famous english Poets . . . from the time of K. William the Conqueror to the reign of K. James II. by W. Winstanley, Lond. 1687. 8. - Momus triumphane. Lond. 1687. 4. Cben biefes Bert, uns ter bem Eitel: A new Catalogue of engl. Plays, Lond. 1688. 4. und ende lich mit der Aufschrift: Account of the Ωq 5 English .

English dram. Poets, or some Obfervat, and rem. on the lives and writings of all those that have published either Comedies, Traged, etc. in the English songue, by Ger. Langbaine, Fortgef. und erweitert Oxf. 1691. 8. unter bem Litel: The poetical register: or the Lives and characters of all the english Poets with an account of their writings, by G. J. (Giles Jacob) Lond. 1719. 8. 2 3. - A compleat Catalogue of all the English Poets, by Ch. Gildon, Lond. 1720.8. Eben daffelbe , vermehrt , unter ber Mufe schrift: Histor, account of the lives and writings of the eminent english Poets, whether heroic, epic, lyric, elegiac etc. Lond.1722.8. 28. mit S. - The Muses Library, or a Series of english Poetry from the Saxons to the reign of K. Charles II. cont. the lives and characters of all the known writers in the intervall . . . Lond. 1732. 8 .- Theatrical records . . . Lond. 1750. 8. (von bramat. Diche tern.) - Lives of the Poets of Great Britain and Ireland, by Mr. Cibber and other hands, Lond. 1753. 8. 5 B. (Johnson behauptet, daß der eis gentliche Berf. Robert Chiels gemefen, und bag Cibber nur ben Rahmen bergegeben.) - Der ate Eb. bes Companion to the playhouse, Lond. 1764. 8. 1782. 8. beftebt aus einem alphabetifchen Berzeichnis der bramat. Dichter. - Siftor. frit. Macbeichten von bem leben und ben Werten einiger merfwardigen englischen Dichter, Lubect 1764. 8. - Lives of the most eminent english Poets, with critic, observat, on their works, by S. Johnson, als Borreben ju ber, im 3. 1779 erfchienenen Cammlung ber besten engl. Dichter in 60 B. geschrieben; aber pud einzeln, in 8 8. fl. 8. und 4 B. gr. 8. abgedruckt. Deutsch, die benden erften Bande, Alt. 1780 . 1781. 8. (Das Werf pepanlaste allerhand Srittlen in England, als Remarks on D. Johnson Lives ... 1782. 4. The Art of criticism exemplified in D. J. Lives 1789. 8.

A Diel, herween D. J. und D. Goldsmith 1785.4. in schlechten Vers. u.b.u. besonders glaubten Miltons und Genst Berehrer, das J. gegen diese sehr von teilsch gewesen.) — Auch finden sich und Lebensbescher. engl. Dichter, in der deitstischen Bibliothet, keinz. 1786.2767. & Side. — Jungleichen gehören noch hieher die Historical Memoirs of the Irish Bards, by Jos. C. Walker, Lond. 1786. 4. —

Ben bollandischen Dictern: Catal. der neederlandichen Toonelspeldichteren, Amst. 1743. 8.

Lebensbeschreibungen von deutschen Dichtern: Muffer ben Rachrichten won be nen in Melch. Adami Vit. Germanot. Philosoph. Poetarum etc. qui sec. inper. et quod excurrit, floruerung Heidelb. 1615. R. u. b. W. m. licfen bergleichen: Spec. Distertat. . . de Post, germanis hujus faeculi praecipuis. Add. funt et poetrise et poetstri. auch Erden. Neumeister (Lips.) 1695. Witt. 1708. 4. - Differtat. de nobilibus Germanor, Poetis, auch Th. Burkhardo, Reg. 1715. 4: - Beach uigen alten Poeten, welche in bentider Sprache etwas gefchrieben, ein Brief wa Bernh. Bei, in ber hiftorie ber Gelche famteit unferer Beiten, Th. 9. 6. 943: 1003. - Io. Sig. Iohnii Parnaffi Silesiaci s. Recens. Poetar. Silesiacut. Cent, II. Vratisl. 1728 - 1729 - 8. 26. - Eh. B. Schmibs Metrolog, oder Made. von bem leben und ben Schriften der mo nehmfen, verforbenen beutiden Didter, Berl. 1785. 8. 2 Eb. - E. Meiftert Che racterifil beutider Dichter . . . Bit. 1785. 1787. 2. 2 9. mit S. - De Poccis Germ. eroticis medii zevi Differut. ler, lac. Oberlin, Arg. 1786. 4. -Much finden fich bergleichen in dem keint ger Mufenalimanach auf das 3. 1782. — Und von "Deutschlands galanten Boctin tien" bat S. Chr. Lehm, Tranff. 1715. & Radricht gegeben. - Fon bes geiftlichen Lieberdichtern, f. den Artiki Lied. — —

## Dichtfunft. Poesse.

Die Aunst den Vorstellangen, die inter den Ausdruf der Rede falen, nach Beschaffenbeit der Abide den bachsten Gead der sinnlis ben Braft 31 geben. Der Dichter ut bitfesmit bem Rebner gemein, daß r vermittelft der Rede in andern geviffe Boeftellungen erwetet; aber bie resondre Art, wie jeder feinen Zwek werreichen incht, macht den Unterichied zwischen der Beredsamkeit und Dichtfunst: Der Rebner bedanbelt einen Stoff als ein Menfch, ber fich refibet, der ficht, beurtheilet; und impfindet, was vor ihm liegt; det Dichtet wird von feinem Begenftand ebbafter gerühret, er wird davon so singeriffen, bag er in Begeifterung wer boch in eine Traumung gerath. n welcher feine Phantafie frener und ebhafter warfet. Daber fommt es. raff er feinen Gegenstand anders Acht, als: andre Menschen, das ibm ms Bergangene und Zufünftige, als maximatria, das bies Eingebildete. uls wurflich porhaeden: verkomut, daß seine Vorstellungstraft durch die peringfte Beranlaffung eine Denge Rebenbegriffe aufweket, die ihn ebett is lebbaft rubren, als die, welche anmittelbar in feiner Raterie-liegen. Der Nebe bes Dichters wird also ibtein Inhalt nach finnlicher, und an Materie reicher; er mischet unter das partlich porbandene viel eingebildes 106, dem er ben Gebein bes wartlimen giebt; bie Borftellungen baben weniger Zusammenhang, als in bem Bortrag bes Redners. : Richt nur nie. Materie wird durch biefe ungleihe.Art; wie ber Reduer und Dichtes joder von berfelben gerührt wird, kbr verfcbieben behandelt; 'es jeiget fich unch natürlicher Weise eine eben d arosse Berschiedenbeit in bender Ausbruf: Der Lon des Redners, is fart, to nachdrullich und pathe used er and wird, ist bod immer ber Son eines Menschen, ber weiß, was er fpricht, und vor wem er fpricht; aber der Lon bes Dichters ist durchaus, und da, wo er blos sanft fließt, schwarmerisch und durch abgemeffene Schritte, burch mehr Rlang und DRufit von dem Lon ber gemeinen Rebe unterschieben; es ift ber Con eines Menfchen, ber, von feiner Materie ungewohnlich gerührt. auch ungewohnlich bavon fpricht, beffen Worte, wenn es auch gemeine Worte find, wenigstens in bem Lon bas Geprage einer tiefen Rubrung ber Geele haben. .Auch ber Ausbruf des Redners ist von des Dichters feinem fart unterfchieben. Jener nimmt ihn aus der gewöhnli= chen Sprache der Menichen, Diefer finbet ben gemeinen Ausbruf felten fert genug; ungewohnliche Kiguren und Berfesungen, fühne Metaphern, Bilber, bie bem anschauenben Erfeuntnis mahlen, was ber Redner dem Berftand entwikelt, find bes Dichters gewöhnliche Mittel zum Ausbruf.

Auf biese Weise muß nothwenbig bie Rebe bes Dichters von des Redners Rebe, sowol in ber Waterie, als in der Form, dem Ausbruf und dem Zon ganz verschieden werden; und deswegen theilet sich die Runst der Rebe in die zwen Dauptaste, die Berebsamfeit und die Dichtfunst.

Der Grund ber Dichtkunst ist in bem Genie bes Dichters zu suchen, und die verschiedenen Zweige bersetben, ober die Gattungen der Gedichte, entstehen sowol aus der befondern Art bes dichterischen Genies, als aus den besondern Veranlassungen dazu. Von jenem ist in dem vorherzehenden Artifel gesprochen worden; von diesem aber wird in dem Artifel Gedicht gehandelt. Demnach bleiben uns dier allgemeine Betrachtungen über die Dichtkunst, ihre Anwendung und Wurtung übrig.

Der Gegenftanb ber Dichefunft, oder die Materie, die fie bearbeitet, ift jebe Borftellung bes Geistes, bie Har genug ift, unter ben Ausbruf ber Rebe ju fallen, und interessant genug, die Gemutber ber Menichen einsunehmen. Sie icheinet einen weis tern Umfang ju haben, als die Bes redfamfeit. Diefe muft bas Intereffante ihres Stoffs in ber Materie felbst fuchen, ba ber Dichter buech Die Barme feiner Empfindung, Lebs baftigfeit feiner Einbildungstraft: und den sonderbaren Gestchtspinist, in welchen ihn feine Laune feket, auch ben ichkechteften Stoff intereffant ma-Der Gefang einer Rach. chen fanu. tigall, fogar eines Infetts \*), tann thn fo wigen, feine Einbilbungstraft und fein Ders fo erwärmen, daß er in die angenehmfte Schwärmeren von fanften Empfindungen idestider Bre gerath, und manch liebliches Bilb ber Phantasie vor seinen Augen sieht; diefes veist ihn, burch einen biefer Empfindung angemeffenen Gefang auch und in den angenehmen Gemutheme Rand gu feten, barinn er fich befindet. Co bilbet ber Dichter burch fein Genie einen schlechten Stoff, den ber Reduer ungebraucht laffen muß, M einer angenehmen Materie, und bem der schon an fich selbst reich ist, giebt. er durch feine eigene Gebanten, Phantaffen und Empfindungen, einen Ueberfluß an jeder Art von Kraft. Was hat nicht Somer ben Vorstellung der Belagerung von Troja gefühlt, und Alopstok ben bem Leiben und bem Tobe Jelu? Nichts scheinet fo geringe, bas die Dichtfunft nicht intereffant mas chen, und nichts so arok, bas fie nicht noch weit mehr vergrößern könne. Denn eigentlich zeiget ber Dichter feinen Gegenstand nicht, wie er in der Welt vorhanden ift, sonbern wie fein - fruchtbares Genie ibn bilbet, wie feine Phantaffe ihn schmufet, und mas fein empfindungsvolles Ders noch da-\*) S. Anatreins Dbe auf die Cicaba.

ben enniffinbet, latt er unis eint ac. Wir seben burch ibn mer nieften. bie Grenen, Die feine Phantaffe un fein Der befchafftigen, als Scenen ber Matur: Alfo wird einem Dichter, beffen Ropf und Deig merkwürdig find, ber gezingfte Stoff Gelegenheit ju einem gneer Bert: aber allend wird er ihn nach ber Stimmung fcines Chavaftere mablen; ber einen groffen and enfthaften, per cine lieblichen; ber einen traueigen, und ber einem frehlichen. Aber im bieft Baht hat er; wenn ibn Berfinn und Ueberlegung nicht verläßt, ent genaue Ratficht auf die, die seine Gefånge børen føllen. Blicht jeber auf feroebeneliche Zustand feiner Einbik dungsfraft ober feines Derzens if ibm wicheig genug, um ibn auf ben Drenfuß bee Apollo ber Belt gu ente falten; fervolofine eigene Etre, all bas, wus er ber Gefellfchuft, barint er lebt., war er ben Remfchen ibm hanne fahulbig ift, leitet feiner Babl und Vaburely verflehert er fich bet Dochacheunn umb Daufbarkeit sei Beitgenoffen und ber fpateften Rad welt. 1338

Diefes find bie Abarfungen b Dichtfunft auf ben Dichter. wenigen wichtig find bie: welche fit auf die Gennither ber Menfchen bet bie ihm ein aufmerkames und suie ofindliched Offe leiben. Wenn an einer alten febririchtigen Bemertung bas Wort, das aus dem Derzen em fanden ift, wieder in die Dergie bringt, so ift ber Dichter ein M fter iber bie Bergen ber Menfc Richt nur die Gebanken und Bil felbft, die er vorteat, transudad Co prage eines empfindfamen Sergens: auch der Ausbeut und der Ton der gangen Rabe: Beftätigen ed, unb fa fen es uns unmittelbar empfinde Die unerforftillibe Tiefe besmenfc lichen Spergens zeiget fich auch barinn daß bisweilen Borftellungen, die fet oft cour alle Wirtum vor mes voo Mar

Avergegangen, blos burch eine alfifliche Wendung, selbst nur burch ben Ein der Worte, in denen sie uns Dieber vorkommen, Die Rraft gewinnen, fich ber gangen Seele zu bemachigen. Lieber, die nichts enthalten, As was man foon taufendmal ohne Praft achacht und empfunden hat, Hun oft eine erstaunliche Würfung \*), Vist well hie den Ton getroffen haben, ber alle Santen ber Geele in Bewegung bringt. Reine Ueberlejung, feine Runft ift bermogend, uns sie Worstellungen an die Hand zu geien, die in jedem besondern Fall in dem Gemuthe bas bewürfen, was vir zu bemürken munschen. Aber ber Dichter, deffen tieffahlendes Berg ist bon einem Gegenstand durchdrungen ft, außert feinen Gemutheguftanb auf eine Beife, die und in Dieselbe Empfindung feget. Sahlt er ist felbft inen unüberwindlichen Druth, toft er auch und thn ein; ift er von parten Schlägen des Schiffals geroffen standbaft, so werden wirs mit hm; fühlet er warme Empfindunten der Rechtschaffenheit, so wärmet r auch unfre Herzen mit berfelben Bluth; feben wir ihn mit der freurigften Erwartung dem Tod entgefen-gehen, so erloscht auch in uns bie liebe zum Leben. Also fann die Poete jede Trickfeber ber Ceele in Wurk. amfeit segen, und mit zauberischer traft über die Derzen der Menschen errichen. Diese Burtung hat fie icht nur benn, wenn fie von feiner fimft und tiefforschender Eritif unerftügt wird: blos Matur und Gesie find dazu schon hinlanglich. Die Dichter scheinen noch immer die großen zu seyn, die die Natur zu Dichren gemacht, the die Runft bem Benie fich jur Gehülfin angebothen df \*\*).

) €. Lied. La poesse populaire et purement naturelle a des naivetés et des graces, par où elle se compare à la principa-

Eine fo' wichtige Runft verbieute in ber genaueften Berbindung mit Religion und Politif ju fteben. menschliche Ratur ift großer Dinge fahig, obgleich ber Menfch feiten große Dinge thut. ' Die Dichtfunst, von Religion und guter Politit geleitet, kann bas Große, das in ihm liegt, würksam machen. Wenn nach der Meinung eines ber größten Philosophen alle Runke unter der Aufficht und ben Befehlen ber Politik fteben follten +), fo murbe die Dichtfuuft mit ihrer Schwester ber Berebfamfeit, als bie wichtigsten, vorzaglich die Aufmertfamteit ber Gefenge ber verbienen. Dieses ift auch in den ehemaligen Zeiten, und ehe die falfche Politif aufgekommen, die mei-Ren Sefete zum einfeitigen Bortheil ber Regenten zu lenten, vielfältig geschehen. Die jubischen Konige hatten Propheten, eigentliche Rational dichter an ihrand Seite, und manche andre Ronige Der Gefengeber waren entweder felbst Dichter, ober hatten jum Dienft ber Politik Dichter bev Man weiß, was für einen fich. ansehnlichen Rang ben ben verschiebenen Celtischen Bolfern bie Barben gehabt haben. Aberest bemühet man fich mehr biejenigen Runfte gu ermuntern, und in ihren verschiedes nen Burfungen gu lenfen, bie einem Volte das Uebergewicht der Macht und bes Reichthums zu geben fchei-Die gettliche Runft Die Genmither der Menschen zu lenken, den Berftand mit Borfiellungen und bas Derg mit Empfindungen gu erfilfien. aus beren vereinigter Burfung bie Seele ihre wahre Sesundheit und .Starte

le beauté de la poesse parfaite selon l'art: comme it se void és villanelles de Galcongne et aux chaulens, qu'on nous rapporte des Nations, qui n'ont cognoissance d'aucune fcience, ni meine d'écriture. Montagne, Lib. I. Chap. 54.

\*\*) 6. Aristot, Ethicor. L. I. c, 2:

Statte befommt, wird bem Jufall aberlaffen. Wol bem Dichter, ber auch unberufen, burch bas himmlische Feuer, bas die Mufe in seiner Seele angezündet hat, unfern Seift erleuchtet und unfer Herz erwarmt, bag wir für jedes Schone und Gute empfindsam werden; der durch seine reizende Gesange heilsame Wahrheiten und liebenswurdige Empfindun-

gen würfsam macht.

Der Ursprung ber Dichtkunft ist unmittelbar in ber Ratur bes Men-Jebes Bolt, das schen zu suchen. fich ju irgend einer Eultur ber Bernunft und ber Empfindungen berauf zu schwingen gewußt, bat seine Dichter gehabt, die keinen andern Beruf, feine anbre Beranlaffungen gehabt, was sie stärker, als andre gebacht und empfunden, unter finnlichen Bildern und in harmonischen Reben ihnen vorzustellen, als bie Begierde, die jebe eblomeele fühlt, an-bern bas Gute, Thom fie burchbrungen ift, mitzutheilen. Zweifel find die erften Dichter jeder Ration Menfchen von großerm Geund warmern Empfindungen, als andre, gewesen; Menschen, bie in ihres Verstand Wahrheiten und in ihrem herzen Empfindungen entdefet, beren Wichtigkeit fie lebhaft gefühlt, und aus Liebe für ibre Mitburger auszubreiten gefucht ba-Man hat auch in den Geschichten der Völker, ob sie gleich nie bis auf ben Zeitpunft, ba Bernunft und Empfindung fich ju entwifeln angefangen haben, herauffteigen, Spuren, bag bie alteften Dichter verschiebener Rationen Lebensregeln und Maximen, die fie entbeft unb beren Wichtigfeit fie lebhaft gefühlt baben, bem Bolfe jur Lehre in molflingenden Capen vorgetragen.

Co balb biefer erfte Reim ber Dichtfunft bie Menfchen auf bie Dietetel, nugliche Wahrheiten burch einen augenehmen Bortrag auszuberin

ten, aufmerksam gemacht hatte, est betten fie queb, baf aufer bem gut abgemeffenen Kall ber Borte, bie gute Einfleidung, ber feurige Aus brut der Gebanten, und lebbafte Bilder, eine äbnliche Würfung thun, und so wurde nach und nach die poetische Sprache entbefet und gebil Vernuthlich find die erften por tischen Versuche überall blos einzele Verse, wie unfre meiste Spruchwer ter, ober furje aus zwen ober bech Berfen bestebenbe Gate gewefen. Als die Runft junahm, erfand man Mittel, durch Allegorien und Rabeln das Bolt ju lehren; Gefese und was jur Religion gehörte, murben in biefe neue Sprache eingekleibet, und man hörte bald Lieder den patriotischen Muth ju fidrfen. Die ebelften Ge len von lebhaftem Senie wurden, blos durch die Musen ermunten, Lebrer und Anführer ihrer Ditbir. ger, und fo wurde bie Dichtfunk gur lehrerin und Subrerin ba Menfchen. Manche Mation m tannte ben Rupen diefer Runft auf ble Gemuther ju murfen fo ich haft, daß sie die gluflichen Den fchen, die fe befagen, mit befor dern Vorzägen belohnten; und fe kam die Ordnung der Propheten ober Barben auf.

Die wahre Geschichte der Dich kunst nur von einem einzigen Boltzware ohne Zweifel zugleich die Go fchichte blefer Runft ben jeder andern Ration, und gewiß ein wichtiger Theil bet allgemeinen Gefchichte bes menschlichen Genies: aber fie fehlt åberall. Um meisten weiß man vo biefer Gefchichte, in fo fern fie bie Griechen betrifft. Man fann fe in vier Sauptzeiten eintheilen, eben fo viel Geftalten, in denen f fich gezeiget bat. Die erfte Zeit. De welcher alle Nachrithten fehlen, if die, barinn fie angefangen bat auft feimen, ba ihre Berte Gittenfpri che, sver auch febr turge Meugerm

ien irgend einer aufwallenden Leienschaft gewesen, die tanzend ge-In diefer Zeit war ungen worden. le noch feine Runft; wer etwa ben iner Versammlung ein außerorbentiches Feuer der Einbildungsfraft ühlte, der reizte die andern zu unörmlichem Gefang und Lanz, bep belchen ber Gegenstand ber Leiben, thaft in buvfenben Borten angezeiet wurde. So außern fich gegenvärtig ben ben noch nicht gesitteten Bolkern in Canada die ersten Bersuhe in Musik, Tang und Poeffe. Binige Scharffinnige Manner haben n der mosaischen Geschichte der erten Menfchen Spuhren folcher un-Brmlichen Gefinge entbefet. toteles scheinet eben diesen Begriff iom Anfang ber Runft gehabt ju laben, und nennt biefe erften Berucht aurogydias para \*) oder Bete, die aus Instinkt, ohne Abstat, ntstanden find.

Es ift nicht unwahrscheinlich, bag chon in biefer Zeit die poetischen Bersuche Spubren von bem verschiesenen Charafter der dren Sauptgatungen, bes lprischen, bes epischen, mb bes bramatischen Gebichts, geeiget haben. Die Rarre bes Chedie ist noch nicht sehr weit von die= en roben Gestalten ber eutstehenden Dichtfunst entfernt; bennoch versibert Place, bag die ersten Versuche ver Tragodie sehr weit über die Zeien des Chespis heraufsteigen \*\*). Das Inrifche scheinet natürlicher Bei-'t die alteste Gattung zu senn, da es mrch den Ausbruch der Leidenschafen verurfachet worden, und die Luftarfeiten, bie jebes wilbe Bolf nach inem glutlichen Streit anftellt, ton-

P) Poeric, c.4. \*\*) Blato in bem Gefedche Mbnos. H de Toaypoia ist madater érdade, άχ, ώς διονται, άπο Θεσπιδος αφ-ξαμενη, δό άπο Φρινιχου. Άλλ' el dedeus évocatas navo nadatos BUTO EUPHERIS ON THE OR THE MODERS Svenma.

nen auch Spubren ber nachber ent flaudenen epischen Voefte gezeiget haben.

Auf diese erste Zeit folgte, vermuthlich nach einer langen Rephe bon Jahren, Die zwonte, in welcher die, scharffinnigsten unter den Ausoschetiasmatisten, oder den durch Anstinkt gebildeten Poeten, über die Korm und Burfung ber erften Bersuche nachgebacht, und nun aus Abfichten, entweder fich ein Anschen unter dem Bolke ju geben, oder das felbe nach ihrem Billen gut lenten. ober würklich aus väterlicher Zuneigung, ihm Renntnig und Sitten benzubringen, sowol den Inhalt, als den Vortrag nach überlegten Regeln eingerichtet. Die Dichter diefer zwenten Beit fcheinen Lehrer, Gefengeber, Saupter und Führer ber Volfer gewefen zu fenn. In diefe Zeiten mochte man, wiewol vielleicht schon etwas fpåt herunter, die ersten Dichter fe-Ben, die von ben Griechen nambaft gemacht werben, und beren Gefange unter der Nation aufbehalten worben. Orpheus befang in biefer Zeit die Cosmogonie ober den Urfprung der Welt, und sein von den Aegyptiern gelerntes Spfiem ber Theologie. Mufdus, fein Schiler, befang in der Redart der Orafel, (in bunkeln Derametern ) benfelben Inbalt. Rumolpus faßte bie Gebeimniffe ber Ceres in ein Gebicht, und trug barinn alles vor, was damals Moral, Politif und Religion vorzügliches hatten. Thampris befang ben Krieg ber Titanen, ein allegorisches Wert über bie Ccopfung. Man kann die Dichter bieses Zeitpunfte einigermaßen mit ben Propheten des judischen Wolfs vergleichen. Mus diefer Zeit haben fich verschie. bene Berte unter ben Griechen lang erhalten, find aber nicht bis zu uns gefommen.

Die britte Zeit ber Dichtfunst ift die, da ste angefangen, als eine ju

einer

einer besondern Lebensart gehörige. Trieb des Genles, oder um fic is Runk angesehen zu werben, da bie Canger einen befondern Stand ausmaehten, und sonst nichts, als Sanger waren. Man tonnte biefe Zeit, Die Zeit ber Barben nennen. Diese waren berufene ober gedungene San-ger, die an ben Sofen ber Saupter der damaligen fleinen Volferschaften gehalten wurden, wie Phamius an bem Hofe bes Ulysses, und Demo-·dokus an dem Hofe des Alcinous. Sie fangen ben festlichen Zusammen. fünften, fowol jum Bergnügen als gum Unterricht ber Gefellschaften, Lie ber von allegorischem Inbalt über Sie Gotterhistorie, ober von heroiichem über die Thaten ber Belben. Sie Scheinen jugleich die Freunde und Rathgeber der Großen, die fle unterhielten, gewesen zu fennaleichen Ganger follen von nralten Beiten ber, bis nahe an unfre Lage, von den Sauptern der schottischen Stämme unterhalten worden senn. Un bas Enbe biefer Zeit, ober allenfalls an ben Anfang ber folgenden feben wir den Somer.

Die vierte Zeit ist die, ba durch Abschaffung ber toniglichen Regies rung m ben meiften Stammen ber Briechen, eine mehrere Gleichheit unter den Menschen eingeführt worben, und feine Großen mehr ba waren, bie Barben oder Sanger an ih-Da scheinet es ren Sofen bielten. abgetommen ju fenn, bie Ganger ale Menschen von einem befondern Stand, ober von befondrer Lebensart ju betrachten. Aber die Gefange ber Barben maren noch übrig und warben gefungen. Beffen Senie fich gegen die Dichtfunst leutete, der wurde ein Dichter, ohne von jemand dazu bestellt zu senn, und vernathe lich, ohne die ihm soust gewöhnlicht Lebensart aufzugeben; man legte fich, wie noch ist unter uns geschiebt, auf die Dichtfunft, entweber blos bevlänfia aus unwiderfieblichem

nen Ramen ju machen.

Man fann die Dichter biefer Bei m zwep Claffen eintheilen: Ein Thel arbeitete jum Dienft ber Religion, der Philosophie und Politif; ein an drer blos ju feinem Bergnügen; und diese machten damals die Elasse da Menschen aus, die ist unter uns da Namen ber wirgigen Adofe, oba wie man sie in Kranfreich neunt, der schonen Geister bekannt find. Die erftern fahen bie Dichetunft aus den edlen Gefichtspunft, als eine Lehre rin der Menschen an, die ihnen als Philosophen, oder Menschen, die das Gluf hatten, über fittliche und politifche Ungelegenheiten richtiger als der große Haufen zu urtheilen, und weiter hinaus zu sehen, dienen fom te, Bernunft und bürgerliche In gend allgemeiner auszubreiten. Gie faßten die durch Nachbenken erlans te Weisheit in Gedichte, Die fie, ob ne andern Beruf, ber Belt mittheib ten, wie sessobus, Aesopus, Gelon, Epimenides, Simonides 📫 anbre; ober auf Beranlaffung bes Staates, ben feperlichen Geleum beiten verfertigten, wie Wefcbying, Sophotles, Euripides, Pindarm andre. Diefe haben bie fünftiche Paesie auf den hochsten Gipfel der Bolltommenheit gebracht. Jene mi pigen Ropfe aber, Anatreon, Gap pho, Akaus und viel andre. haben merft bie Dichtfunft blod zum Ber gungen, jur Beluftigung ber Ein dungsfraft und des Wives angewer Seit ber Zeit muß man fic bie Dichtfunft, fo wie die Venne. unt swen Personen, einer hiramissi und einer irbifchen, vorftellen; j von erhabener, diefe von bubleri fater Schonbeit.

So lange Griechenland feine Freqbeit genoß, und die vorzäglichftet Genies ihren Gebanten und Enipfin dungen frepen Lauf laffen fonntes erhielt sich die Dichtfunst auf de

bobe, auf welcher fie allen Runften vorzugiehen ift. Als aber mit ber Frenheit auch die großen Empfinungen ber burgerlichen Tugend unerdruft worden, mußte nothwendig mich die Dichtfunft ihre beste Rraft verlieren.. Es war nun nicht mehr varum gu thun, die Menschen geittet und tugenbhaft ju machen. Durch die Ueppigfeit der Sofe unter en Rachfolgern Alexanders, fchweif. e man schon über die natürlichen Bitten hinaus, und Tugend murbe mnube oder gar schablich. Die Rejenten, vornehmlich die Ptolemäer n Alegnoten, beruften die wiBigften Ropfe an ihre Hofe, nicht mehr wie bemale, als Barben, auch nicht ile Philosophen und Rathgeber, fonsern blos als Verfonen von angenehnen Talenten, die man zu guten Befellschaftern brauchen fonnte. Diees zeugte ein neues Geschlecht der Dichter, Die nicht blos aus Tempe-:ament, wie Anafreon, noch aus bler Rubmbegierde, wie Sophoftes mb feine Zeitverwandten, fonbern me Mobe, oder ben Großen ju geiallen, oder burch bie niebrigere Gatung des Chraeizes, die man Rubmischt nennt, gereigt, die Rrafte ibres Genies an ben verfchiedenen Dichtungsarten versuchten. riese gehoren Callimachus, Theotris ns, Apollonius und viele andre, peren Schriften jum Theil noch vorjanden find. Diese waren also Schriftsteller von der Art, wie fie wich ist Mode find, und fuchten als blche, nicht etwa ihren Zeitvervandten nuslich ju fenn, sondern burch ihre Talente berühmt zu werben; und mit ihnen fleng bas filberne Zeitalter der Dichtfunft an.

Man muß geftehen, bag fie, ob fie gleich nur aus Nachahmung Dichier waren, bie Urt ber wahren Distinalbichter fehr gut nachgeahmt haben. Gie ftehen beffwegen unmittels bar nach ben beffen Driginalbichtern,

Erster Theil.

und können als Muster får die Neuern angesehen werden. Aber nach ihnen kam die griechische Dichtkunst allmählig in Verfall, und sank immer tiefer, wiewol sie noch die in die Zeiten der römischen Kapser deträchtliche Reste ihrer ehemaligen Schönheiten behalten hat.

Es ware für dieses Werk zu weits läuftig, die verschiedenen Briten der Dichtfunft andrer Wolfer aufzusichen. Ihr Ursprung und ihre versschiedenen Schikfale find, da fie von dem Genie der Menschen abhangen; das im Grund immer dasselbe bleibt, vhngefehr überall einerlen. Nur die verschiedenen Gestalten der beutschen Dichtfunst durfen bier nicht aans

übergangen werben.

Man weiß zuverläßig genug, baß die alten Deutschen ihre Barben gehabt, obgleich ist feine Spuhr von ibren Gefängen mehr übrig ift. Die Gefange Ofians, eines alten caledonischen Barben, von benen wir nicht ohne einiges Recht auf unfre Barben schließen tonnen, laffen uns vermuthen, daß es ben deutschen Barbengefangen weber an bem Reuer, woburch die Seldengebichte fich ber Bergen bemächtigen, noch auch ben andern Gelegenheiten an Grofe unb Schonbeit fittlicher Empfindungeni gefehlt habe. Aber frenlich mar ihre Sprache weber fo biegfam, noch fo reich, noch fo wolflingend, als bie Sprache des Bolfes, bem die Natur por allen anbern Bolfern bie Reinfeit bes Geschmats und Anmuthigfeit in den Empfindungen in so vollem Maage verliehen hat. So weit das ariechische Clima an Lieblichkeit bas. fo unter einem weit nordlichern Sime mel liegt, übertrifft, fo weit mag homers Sprache und Einbildungs. fraft die übertroffen haben, die in ben beutschen Barbengefängen vorgefommen. Man fieht an den altesten Ueberbleibsein ber deutschen Sprache noch gar wenig von Bol-Rr flang

klang und periodischer Einrichtung. So hatten auch die Religion und die Sitten ber alten Deutschen sehr menig von der Annehmlichkeit der Religion und der Sitten der gluflichen Boller, die ehemals unter dem grie-

dischen himmel wohnten. Rach den Barben, die vermuthlich burch Einführung bes Christenthums abgefommen find, fcheinen andre, vielleicht doch von den Sauptern ber beutschen Stamme baju aufgemunterte Dichter gefommen ju fenn, die zwar nicht mehr die unter ihren Angen verrichtete Seldenthaten befungen, aber boch bas Unbenfen alterer Begebenheiten und perfonliche Berdienste verftorbener Manner ihren Beitvermandten jur Racheiferung in Gefängen vorgetragen haben. Der Unfang des befannten alten Gefanges auf den beiligen Anno, welcher allem Anschein nach eine Geburt des 13ten Jahrhunderts ift, giebt uns zu erkennen, wovon die Dichter der kurz vorhergehenden Zeiten gefungen Wir borten öfter (sagt ber baben. Dichter) von alten Begebenheiten singen, wie schnelle Belden gefochten, wie sie feste Schloffer zerftobet, wie sie friede und Bandniff gebrochen, wie viel reiche Konige umge-<del>Lommen</del>. Trun ist es Jeit, dast wir an unfer eigen Ende denken \*). Es lakt fich vielleicht aus bieftr Stelle auch schließen. bak Gebichte von geiftlichem Inhalt bamals eben noch nicht gewohnlich gewesen, da der Dichter feinen Inhalt dem, wie es scheinet, gewohnlichen friegerischen Inhalt der gemeinen Gedichte entgegen fetet. Wenn man von bem

Werk, deffen so eben erwähnt wor-

den ift, auf den damaligen Zustand ber deutschen Dichtkunft schließen fann, so hat es diesen alten Dich tern weniger an poetischem Genit und an lebhafter Einbildungsfraft, als an einer mehr ausgearbeiteten Sprache gefehlt. Indeffen fieht mat doch ist, seit dem der unermudett Elfer unsers um die deutsche Littera tur und ben guten Geschmaf unfterb lich verdienten Bodmers, die Ne negische Sammlung and Licht que bracht und durch den Druf ausge breitet hat, baf in dem zwolften und brengehnten Jahrhundert die blubende fte Zeit ber deutschen Dichtfunft gewesen ift. Die Ranfer aus den schwäbischen Haus haben ohne Zweifel viel dazu bengetragen, daß frie nere Sitten, Gefchmat und eine große Liebe jur Dichtfunft unter bem beutschen Abel ziemlich herrschend worden. Die aus Diefen Zeiten übeig gebliebenen Gebichte find in großer Ungahl. Rur bie Manegische Sammlung \*) enthält Lieber von -130 Dide tern, barunter viele-vom bochnen Rang find, als Kayfer Seinrich, Kónig Conrad, Kónig Wenzel von Böhmen, viele Marggrafen und Kürsten. Es fallt daben in die In gen; bag bamals bie Dichtfunft einen großen Theil des Veranugens der Höfe ausgemacht babe.

Und zwar nicht eine Dichtfunf, bie als eine fremde Baare griechischen oder lateinischen Ursprungs, bios zum Vergnügen der Hofe herungeboten worden, sondern eine Dichtfunft, die aus den Sitten, aus der Denkungsart und aus den hertschenden Empfindungen der damaisgen großen Welt entsprungen ist, die also ganz naturlicher Weise eines

Vir horten je dikke fingen Von alten dingen Wi inelle helide vuhren Wi fie vofte burge brechen Wi fich lieb in vuinifoefte Schieden, Wi riche Künige al zegiengen. Nu ift cibt daz wir dencken Wi wir felve fülin enden.

<sup>9)</sup> Sammlung von Minnesingern and dein Schwäbischen Zeitpunche CXI.
Dichter enthaltend etc. Zürick bey Grell und Compagnie, 1758.4-2 Kheile.

ben fo unmittelbaren Ginfluß auf ie Gemuther der Menschen haben nufte, als bie ehemaligen Gefange er Barben, obgleich von einer gans undern Art. Denn in Diesem ichoien Zeitpunft Deutschlands herrschen die höflichsten und galanteften Bitten, Die gaetlichsten Empfindunen sowol ber Liebe, als der Freundchaft und Gefalligfeit, feine Das imen ber Ehre, ber Tapferfeit und ines eblen Betragens gegen Lebns. erren, gegen Frembe, gegen bas gegen Manner wone Geschlecht, on Talenten, gegen Freunde und feinde. Rach biefem Con war ber Beift ber bamaligen Dichter geummt, welche Gebanten und Emfindungen, die ber Umgang mit ber roffern Welt ihnen querft gegeben, urch ihr Genie verschönert, in anenehmen Gefängen wieder mittheil. en. Es scheinet, bag bamals, weliaftens in Oberdeutschland, fein bof gewesen, an bem nicht Dichter elebt haben. Bodmer fagt febr anienehm von biefem schonen Zeitpunkt er Dichtfunft:

Dier ift ein poetisches Land, bas bie Babe vom Simmel empfangen Dichter in feinem Coos ju ergies

ben. Rein anmuthig Geffeld liegt zwifden bem Abein und der Limmat, Da nicht ein Dichter die Minn' und ben Map fang.

Ind von ber Mufe Belifons fagt et n Begiehung auf diefe Zeit:

Ihr bient ein fürftliches Bolt von Gras ven, Werthen und Frien, Der Ausbund bes allemannischen Bluts. Sie fangen einft um bas Gefielb bes Rheins, ber Donan, ber Elbe, An Schwabens, an Deftreichs und Chus ringens Sof.

damals war die Dichtfunft, nicht Die ist, ein Beitvertreib meniger emfindfamer Menfchen, beren Genie urch die Schonheit der griechischen mb romischen Dichter, Die fie gufaliger Beife burch die Schulgelehramfeit tennen gelernt, jur Rachaba

mung gereizt worden ; fle war, wie fle ihrer Natur nach senn muß, ein aus ben Sitten ber Zeit entftanbenes unb auf biefelben wieder gurufmurtendes Geschäfft. Die erwähnte Samme lung der Minnefinger enthält zwar meistens Lieber von galantem Inhalt: aber diese Materie war nicht ber einzige Stoff der damaligen Dichtfunft. Wir haben auch daher noch Werke von verschiedenen andern Dichtungsarten; Fabeln, moralische Gebichte und einige von epischem Inhalt und Ueberhaupt ritterlichen Thaten \*). scheinet es, daß die Dichtkunft diefes Zeitpunkts ganz in bem Geschmak ber provenzalischen Dichter gemefen, beren Werke noch häufig in ben fransofifchen Bucherfammlungen worbanden, und von denen Johann von Wosteadam, ein Bruber besbekannten Propheten, viel Nachrichten ber-In ben epischen: ausgegeben hat. Gedichten dieser Zeit bat man Dube fich über das Abentheuerliche, bas darinn herrscht, wegzusegen, auch berrscht ber Aberglaube in voller Starke darinn; aber weber die Charaftere der handelnden Personen, noch das Senie der Dichter konnen uns gleichgultig bleiben.

Mit dem Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts nahm die schwäbische Dichtfunft fark ab, in ber Mitte deffelben war fie schon sehr schlecht, und ber gute Gefang gieng unter. Beber der Saufe ber im funfzehnten und fechzehnten Jahrhundert entstandenen Meisterfänger, noch die Verfasser ber ungebeuren bramatischen Stafe bes lettgebachten Jahrhunderts, per-Dienen in der Geschichte der Dichtfunft einen Plas. Aber bie Rirchenverbefferung batte angefangen auf einen Zweig ber Dichtfunft' einen

Rr 2 gun-

+) Cines ber beträchtlichken ift bas, Bodimer unter dem Eitel : Chriemhilden Rache 1757. berausges geben bat.

günstigen Einfluß zu haben. Man hat aus dieser Zeit geistliche Lieber, die vollig die Sprache und den Zon haben, der dieser Gattung zufommt; nur find sie unter der großen Wenge ganz schlechter so einzeln, daß sie keisne Epoche in der Geschichte der deutsschen Dichtkunst machen können, die man von den Zeiten der schnichten Dichter an die in das sechzehnte Jahrhundert, obgleich eine unzählbare Wenge Reimer in diese Zwisschenzeit fallen, für erloschen ansechen kann.

Die Sitten und ber Geschmaf ber Ration scheinen ber Dichtfunft entgegen gewesen ju fenn; man fand mehr Gefallen an theologischen Untersudungen, als an ichonen Gegenftanden der Einbildungsfraft und der Empfindung. Die benben Straffburger Johann Fischart und Seba-Mian Brand, bie am Ende des funf. zehnten und Anfange bes fechstehnten Jahrhanderts gelebt haben, benbes Manner von mahrem Genie, machten feinen Einbeut auf ihre Zeitverwandten, und ihr Benspiel beweist binlanglich, bag bie Sitten und ber Geschmat ber bamaligen Beiten schlechterbings nichts gehabt, bas ber Dichtfunft gunftig gewefen. Die große Welt hatte bas Gefühl bas für verloren; ste gerieth bem Pobel in bie Danbe\*), und ward von ihm fo gemighandelt, wie fie noch in benGdrif. ten Bans Sachfens aussichet.

In der ersten Halfte des siebenzehnten Jahrhumderts erschien Mars
ein Opitz, den die neuern Dichter Deutschlands für den Vater der erneuerten Dichtkunst halten. Er hatte nicht nur das Senke eines Poeten, sondern auch hinlangliche Kennenis der Alten um es auszubilden, und Geschiklichkeit die Sprache dem starten und richtigen Ausdruf der Sebanten gu unterwerfen, und boch woltlingend gu fenn.

Nach einer so langen Barbaren. in welche die beutsche Dichtfunft versimfen gewesen, hatte dieser große Dichter nicht nur durch sein Bepspiel andre Ropfe zur achten Poche wieber ermuntern, fonbern der Dation felbft einen Befchmat baran ge Aber meber bas eine ben fonnen. noch bas andre erfolgte. Fast noch ein ganges Jahehundert hindurch nachdem Opis so schone Proben von starten Gedanken, von einer natürlich fliekenden und daben febr nach druffichen Sprache gegeben, Deutschland eine Menge fchlechter Dichter, die weber durch ihre Deterie noch burch ihre Schreibart die geringfte Aufmertfamfeit verdienten. Und obaleich in dieser Zeit hier und da einzelne Spuhren bes achten pocthichen Geistes, wie z. B. in ben fleinen Arbeiten eines Logan und eines Wetnite erschienen, so bebette doch auf ber einen Geite ein falfcher und abentheuerlicher, auf der andern em pebelhafter Geschmat die ganze bente fche Bitteratur.

Erft gegen ble Mitte bes isigen Jahthunderts brang bas Genie einis ger wahrhaftig schonen und ftarten Geister durch die Dike der Kinstinnif hindurch, und zeigte Deutschland in vortreflichen Proben, sowol das Belle Elcht ber Critif, als ben mabi ren Geist ber Dichtfunst. Boomer. Haller, Hagedorn And die ersten gewesen, die den Schimpf der Barbaren, in Absicht auf die Dichtfunft von Deutschland weggenommen. haben wir seit breußig Jahren maw chen schonen Geift, manchen ango nehmen, auch manchen fartbenten ben Dichter unter uns geseben : wit haben von einheimischen Dichtern Proben, daß der Geift, der den Donier, Pindar und Horag belebt bat, unter bem beutschen himmel nicht fremb fei). Alles scheines und gegenwartia.

<sup>\*)</sup> S. Sammiung critischer, poetischer und anderer geistsoller Schriften, ? St. S. 54.

vartig ein gutes Jahrhundert für sie beutsche Dichtfunft ju verfprechen. Aber ber Geift und die Denfungsart besienigen Theils ber Nation, ber burd) feinen Benfall ben Dichtern Ruhm bringen, ber ben wichtigen Binfluß ber Dichtfunst auf die Gemuther an fich empfinden und weiter ausbreiten follte - wird dieser Theil der Ration, ohne welchen die Dichtfunft >los eine Beschäfftigung weniger Liebhaber bleibet, wird er die anscheis renden Soffnungen in Erfüllung brinsen? Wird ein feineres Gefühl bes Schonen und Suten ben dem ansehn= lichsten Theile der Mation so allges mein werden, wie bas Gefühl von Salanterie und Arciafeit, ritterlicher Ehre und Capferkeit in den Zeiten der schwäbischen Dichter gewesen ist? Werben unfre Dichter diesem Theil ber Ration wichtige Manner fenn? Berben wir Dichter fehen, die es nicht defiwegen find, weil ihr noch unger Geift von ben Schonheiten ber Alten zur Nachahmung gereigt worben, fondern von bem Geifte getrieben, ber einen homer, einen Cophofles, einen Euripides gu Dichtern zemacht, und ber dem Horaz seine karken Oden an das römische Volk lingegeben hat \*)? Diese Kragen muß die Zufunft beantworten.

Auffer ben , bie eigentlichen Regeln ber Dichtfunft enthaltenden, und ben dem folienben Artifel angezeigten Schriften, banein, von der Poesie überhaupt; von ihe en Eigenheiten und Wirkungen an md fur fic, ober in Bergleichung mit en übrigen foonen Runften; von ibrer Hebereinstimmung und Aebnlichteit nit den lettern; von ihrer Berbindung nit den übrigen Wiffenschaften, ihrem Zinflusse auf diese, u. b. m. unter ien Griechen: Plato, an einzeln Stele en, vorzüglich in bem gten und joten B. Republif. Dağ er, obgleich febr uns \*) Lib, III. od. 5. 11. 6. Epod. 7. 11. i6.

iduldiger Weise, juetft bie Veranlaffung gegeben, die Poeffe als Nachahmung gu erfldren, erhellt aus biefen Stellen febr Sie enthalten, inteffen, nichte, als allgemeine Bemerkungett, aus mele den B. Beni eine volltommene Boetif (Platonis Poetica, ex Dialogis col-) ju maden gefucht bat. Seine lecta Urtheile über die Dichter überhaupt vers anlasten mehrere Schriften, als Pro. Arte poet. Oratio von Job. Caselius, Rostoch. 1568. 4. Hamb. 1618. 8. Redintegrazione de' Poeti, di Pagan Gaudentio, Flor. 1640. 4. Sentimens de Platon sur la Poesie, von Couture, in dem iten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. und die Disfertation fur l'usage que Platon fait des Poetes, (ob gleich diefe Abhandlung eigentlich nichts von des Blato Meonungen aber bie Dictfunft enthalt) von Fras guier, ebend. im gten Bde. Much gebort hieher im Ganzen noch bas Examen caufarum cur studia liberalium artium, inprimisque Pocleos a Philosophis veter. nonnullis aut neglecta aut impugnara fuerint, Auct. Beck, Lipf. 1785.4. - Plutard; feine Schrift, wie bie Dichter gu lefen, und ben ber Ergies bung ju gebrauchen find, ift ber bem Art. Dichter, angezeigt. — — In lateis nischer Sprache: Exercitat. de natura media Poeseos inter Philos et Histor. Auct. Io. G. Müller, Iena 1707.4. -Utrum de Poetica recte judicare possit qui non Poeta, Diss. Seb. Kortholti, Kilon. 1708. 4. - De umbra Poetica, Dist. III. Auct. B. Gottl. Boden, 1 Vit. 1765. 4. — Artifex ea quae fibi non conveniunt fingens, Poetae monitor, von ebenb. Viteb. 1767. 8. -De elocutionis poetic. Natura, scr. C. I. Dani, Hal. 1774. 4. - Quid Poesi Philosophia debeat, Auct. P. I. Sava, Upf. 1788. 4. — In italies nischer Sprache: Consiglio ad un giovane, Poeta, 'del S. Sherlok, Nap. 1778. 8. — — In französischer Oprache: De la Poesse et de son geme, der ate Sh. bes Bel - Elprit , P. Mr 3 Franc.

Franc. Calliere, Par. 1695, 12. --Reflex. fur la Poche von Ch. be St. Exemont / in f. Oouvr. B. 3. S. 17. Ausg, von 1725. - Lettres crit, et hifter. touchant l'idée que les anciens avoient de la Poesse, et celle qu'en ont les modernes . , , p. le Sr. de Souwenel, Par. 1712. 12. - In C. Role lins Manière d'enseigner et d'erudier les belles lettres, Par. 1726. 12. 4 0. handelt das ate Buch des erften Bandes (G. 366 der Sallichen Ausg. won 1751) uen ber Poeffe - De l'essence de la Poelie, eine Abbandl. von f. Racine, in den Mem, de l'Acad. des Infeript. und als stes Rap. in f. Reflex. fur la Poesie, in s. 33. 33. 111. S. 54. Par. 1747. 12. Deutsch in den Bemubungen gur Before berung der Kritit und bes guten Bes schmade, Balle 1743. 8. - Sur la Poesie en général, ses usages, ses bornes, fon etablissement, et sur ce qu'elle a de commun avec la profe, in s. Poetique prife dans ses sources, Oeuvr. B. IV. S. I II. f. Amst. 1749. 18. - Das ate, ste, 4te, ste und 6te Sap. bes erffen Urtifels bes gten Abichn. im iten Eb. von Batteur Cours de belles lettres (B. 1. G. 133 ber beutschen Hebers. 4te Huff. handelt von der Poefie . Aberh: - fo wie das erfte Kap, in Mars. montels Poetique - De la Poesse et des Poetes, von Erublet, im 4ten Bbe. 6. 175 f. Essais, Par. 1762. 12. - Reflex. fur la Poesie, non d'Alembert im sten B. G. 433 f. Melanges de Litter. d'Hift. et de Philos. Amft. 1767. 12, - - In englischer Sprace: Obfervat, on Poetry and Eloquence, unn Ben Jonson, welche wieder mit Mbil. Sidneys Defence of Poetry, Lond, 1787. 8. abgebruckt worden find. -Bilay of Poetry, von Willh. Lemple, in f. Mifcell. Lond. 1696. 8. 2h, 2. 6. 303 365. — The grounds of Criticism in Poetry, by J. Dennis, Lond. 1704. 8- An Essay upon Poetry and Painting with relation to the facred and protane History, by Ch. Lamotte, Lond. 1739, 12, - In ben Three

Trestifes, come. Art, Musik, Poctry, Painting, and Happiness, not Sam. Sarris, Lond. 1744. 1755. 8-verm. 1770. 8. Deutsch, Danils 1756. 8. Beffer , nach ber neueften duft. Sale 1780. 8. enthalt bie zwente Abhandl. eine Unterluchung aber die Bermandtichaft und Bericbiedenheit swiften Dufit, Dast. und Boeffe, und einen Berfuch, eine Rangordnung unter ihnen feftjufegen. -Polymetis, or enquiry concerning the agreements between the works of the Roman Poets, and the remains of the ancient Artists, in X B. by J. Spence, Lond. 1747. f. verb. 1755. £ mit K. In einen Ausjug gebracht, wot Tinbal, 1765. 8. Deutsch, mit Beranber rungen, von 3. Burfarb und 8. 8. 506 fidter , unter bem Titel : Bon ber Ucher einftimmung ber Berte ber Dichter, mit ben Werten der Kunftler, Wien 1973 1776. 8. 2 Bbe. - Gine Abhandlung iber ben Begriff von Boefle aberbaupt, ben IL Burds Commentar über die Dichtfunft bes Soraz, Lond. 1753. 8. 2 B. 1766. 8. 3 8. im aten &, S. 1 u. f. d. d. Ueb. Leip2. 1772. 8. 2 5. - In ben Remarks on the Beauties of Poetry, by Dan. Webb, Lond. Deutich, in einem Auszuge, be ber leberfegung pon eben biefes Berfic feet - Observations on the correspondence between Poetry and Mufik, von ebend. Lond, 1769. durch I 3. Efchenburg, Leips. 1771. 8. -- 924 geboren einige Muff. aus eben beffelben Literary Amusoments in Verse and Profe, Lond. 1788. 8. bieber. - Letter . .. on Poetry, Painting and Sculpture, by Dr. King, Lond. 1768.12. - Essay on Poetry and Musik, as they affect the mind, von J. Beattie, bey der aten Huff. f. Essay on the natere and immutability of truth . . . Edimb. 1776. 4. Deutsch, im sten &. f. Deuen philof. Berfuche, Leips. 1779.8. - Estay on the application of natural history to Poetry; by J. Aikin. Warringt. 1772. 8. Deutich, mit 3% burd Ebeffn. S. Schmid, Ltips, 1779. & - On the alliance of natural Hiftory

tory and Philosophy with Poetry ela kuff. von Eb. Percival, in f. Moral and Litter. Dissertat. Lond. 1784. 8. -On the nature and effential characters of Poetry as distinguish'd from Prose, by Dr. Barneg, in dem aten Bbe. ber Mcm. of the Liter, and Philof, Sociey of Manchester, Lond. 1785. 8. Deutich, in ber Uebers. Diefer Mem. kips. 1788. 8. 2 8. - Letters on Literature, by Rob. Heron, Lond. 1785. 1. - In bem Batanic Garden, a 'oem, L. 1788. 4. finden fich, swifden en vier Befingen, Befprache, morin ber besentl. Unterschied swiften Pocfie und brofe, die Bermandtkhaft swiften Bocfie and Mableren, Pocsie und Musit, u. s. s. febe gut auseinander gefett morden ind. - On Poetry, confidered as an mirative art, von Eb. Emining, ben f. leberf. ber Dichtfunft bes Arifoteles, ond. 1789. 4. (Die verschiedenen Beentungen, in welchen bas Wort, Mache bmung, von ber Poefie gebraucht wird, ind ber Sinn, in welchem Briftoteles von br es gebraucht bat, werden davin belimmt, und die Geschichte diefes Begrif. es allgemein angegeben.) - The Aliance of Mulik, Poetry and Oratory, ry Anf. Bayly, Lond. 1789. 8. (Dem Berf. w Bolge ift Dufit bie Grundlage, uf welche alle Pocfie und Beredfamteit ufgefahrt methen muß.) - mentscher Sprache: Anleit. zur Poefie, sorin ibr liriprung, Badetb. Beichafenbeit und rechter Gebrauch untersucht . wird, Brest. 1725. 8. - Bon bem Rittelmdfigen in der Dichtfunft, eine Ale undf, im gten B. G. 244 ber Bepte. ur Erit. Sifforie ber beutschen Gprache. - Untersuchung, wie weit fich ein Boet res gemeinen Wahnes und ber Sage bedenen tonne, ebend. im gten B. G. 254. - E. g. Bramers Unterfudung woo bem pahren Begriffe ber Dichtfunft, Dang. 744. 8. - Bon bem Wefen und mabs en Begriffe ber Dichtfunft, von Dich. Conr. Curtius, ben f. Ueberf. des Ariftos eles, Ban. 1753. 8. - Ueber das Maturlice n der Dichtf. in den fpr. Eleg. und Epifchen

Boeffen , Salle 1759. 8. — Bemett. Mer bie Dichtfunft und bie Dichter, von D. Bottl. Schlegel, Riga 1764. 4. — Bon bem bochfen Grundfate der Bocfle, unb von der Eintheilung der Boeffe, von 3. M. Schlegel, ben f. Batteur, G. 185 und 949 ber Ausg. uon 1770. - Bon der beis ligen Poefie; uon ber Natur der Poefie, und von der Sprache ber Doeffe; von der Darftellung bes Dichters, von Fr. 28. Alopfiock, vor bem Deffiqs, in bem Nors dischen Zuschauer (und in f. Kleinen Poet. und Deof. Berten, Leips. 1771. 8.) und in ben Fragm. über Sprache und Dichts funft , Samb. 1781 8. - Heber den Wes griff ber Dichttunft, eine Abbandl. in bem iten Gt. ber Gammi, vermifchter fleiner Schriften, Busow 1764. 8. — Laoloop, ober über bie Godngen ber Dahleren und Poeffe . . . von Gotth. Ephr. Leffing, Berl, 1766. 8. verm. ebend. 1788. 8. Engl. 1767. verglichen mit bem iten ber Aritifden Walber. - 3. DR. Alefeter von bem Einflusse ber fc. Wiffensch. in die Gottesgelabribeit, Hamb. 1770. 8. --In wie weit bie Nefibetit ber Gottesgel. schaben tonne? ein Auff. in den Abhandt. und Boessen, Königsb. 1771. 8. — Doc deutscher Art und Aunft . . . Samb. 1772 8. - Berfreute Anmert. aber bie Dichte tunft in den Berm. Urtheilen und Aufo fagen, Riga 1774. 8. — Ueber bie Bille führlichfeit und Richtigfeit theoretischer Regeln, von 2B. Burger, im D. Mus femn, Man 1776. nergl mit ber D. Bibl. ber ich. Wissensch. B. 22, G. &1 u. f. -lleber die iconen- Biffenschaften , ein Bragm. pon Claubius, Marp. 1778. 2. (Mabriceinlicher Weise ber, auch im D. Mufenm abgebruckte Auffas, worauf in eben biefer Schrift fich eine Antwort (von Barve) findet.) - Ueber Dichtfunft, in Berbindung mit Religion, eine Abhandl. von A. S. Miemeper, ben f. Bebichten, Leips. 1778. 4. - Gedanten über bie Dichtfunff, von bem P. Caliglione, im aten St. der Ebronologen, Beft. 1779- 8. - Stwas über die Paesie, won Joh. Chrfiph. Jac. Bucherer, Bapt. 1780. 4. - Ueber ben Girauf ber fconen in die bbbern Nr 4

bobern Wiffenfchaften., von J. G. Berber, in ben Abbandl. der Baperifcben 'Atademie, Th. 1. S. 139. Munchen 1781. 8. - Ueber bie Dichtfunft, eine Mbbandl. in dem preußischen Tempe, Ronigeb. 1781. 8. - Bon ber brepfachen Kraft ber Dichttunft.. (von Ebr. Dan, Bok.) Belmft. 1782. 8. - Betrachtungen über die Dichtfunft, von S. g. Kretfchinann, vor bem gibenten 3. f. 28. Leipg. 1784. 8. -Ueber ben Bwed der Dichtlunft, eine Abhandl. vor dem gaten B. ber R. Bibl. ber fc. Wiffenfc. - Bom Urfprunge und Befen der Poefie, von dichterifcher Sprache, von Metrum ober Bersarten, und ben eletigen Grunden ber Eintheilung ber Dixtungsarten, bas 12te Kap. in bem Gruner, der Theorie und Gefch. der fc. Biffenfc. von C. Deiners, Lemgo 1787. 8. - Aefthetifche Gefpedche, Bredl. 1788.8. (Gegen den Gebrauch der Mythologie, der Reime und bes Golbenmaßes gerichs tet, obne einen einzigen bestimmten und deutlichen Begriff darüber.) - Die 7te Betr. aus S. D. Bepbenreichs Softem ber Mefihetif, Leips. 1790. 8. S. 237. bandelt vom Wefen der Poefie, von der Gintheilung der Worte ber Boefe, u. f. m. --Bon dem Wertbe, ober Unwerthe, umb von der Schädlichkeit oder Auchlichkeit der Poesie, in Rückscht auf Sitten, u. b. m. bandeln auffer bem, mas in den vorber bemertten Schriften bes Plato fich findet, befonders, in lateint fcber Sprache: Apologeticus, five de Poel innocentia, von Ben, Mengini, unter dem Rahmen Benebetto Fiorentis no, in s. 28. Flor. 1680. 2. - De Futilitate Poetices, scr., Tanaq. Faber, Amftel. 1697. 8. - Eine fat. Wiberlegung Diefer Schrift (Exercitat. adv. Fabrum) von grd. Billb. Gouters schien, Lips. 1698. 4. - Dissertat, qua Poet, veter. Roman, et Graecor. a contemtu scriptor. Parrhesianorum vindicat Seb Korthold, Kil. 1703. 4. (Begen bie folgenben Reflexions bes Be Elere gerichtet.) - Io. Ant. Vulpii de utilitate Poet, Lib. Patav. 1743.8. -De efficaci ad disejplinam publicam privatamque verustissimor. Poet. do-Arina von Chr. Gottl. Benne, in f. Opusc. Acad. 30.1. 6.166. - De vi Poeseos in mores hominum, Diff. II. fer. lo. G. Eccius, Lips. 1781. 4. -De utilitate ex poetar, inprimis veter, iusta lestione capienda, scr. L. Gurlitt, Magd. 1786. 4. - italienischer Sprache: Il Lasca, Dial. d'Ormanozzo Rigogoli, Fir. 1584. 8. (gegen die Dichtfunft) - Dell' eccellenza della Poessa, Dial. di Cosimo Gagi, Rom. 1586. 4. - Declamazione in difesa della poesia, di Guil. Cef. Capaccio, Nap. 1618. 4. - Oraz, apologetica in lode della poesia d'Agostino Relli, Perug. 1616. 4. - Disc. in difela della Poelia, von Sr. Bellicas ni, in f. Discorfi, Mac. 1647. 4. -Se la Poesia influisca sul bene della Societa e come possa estere oggetto della Politica: Dissert. dall Ab. Clem. Sibilati, Mant. 1771. 4. - - 30 spanischer Sprace: Panegirico por la Poesia, por Fern. de Vera, Montil. 1627. 4. — — In französischer Sprache: Defense de la Poesse et du langage des Poetes, à Mde, des Loges, par Marie Jars de Gournay, Par. 1619. 12, und in der Samml. ber Saris ten diefer Dame, Par. 1641. 4. - Defense contre les accusateurs de la Poesie à Mr. Chapelain . . . p. Jean L. Guez de Balzac, Par. 1657. 12. -Nouv. reflex. fur l'art poet, p, le R. Bern. Lamy, Par. 1678. 12. 1960 ber f. Rhetorique, Amst. 1712. 12. (Det Mond hat, jum Theil, bas fronzofic gefagt, was te Zeure von ihm lateinisch gegen die Boefie, gefagt hatte.) - Methode d'etudier et d'enseigner chrétiennement les Poetes, p. le P. Louis Thomassin, Par. 1681 - 1682. 8. 3 80c. (Ein gwar, jur Shre ber Dichter und Dichtfunft, gut gemeentes, aber bochf weitschweifiges und langweiliges Beet.) - Adr. Baillet batte, in f. Jugemens des Savans allerhand bittre Urtheile Biet Die Dichter, welche von der Liebe gefun gen, eingemifcht; biefes rugte Menast

n f. Anti-Bailler, vergigt, fm 144 Rop. im 7ten B. Eb. 2. G. 151 u. f. ber Jugemens, Musg. von 1725.12.) und Bails et rechtfertigte f. Mennung , in ber Bors ebe vor dem iten Eb. bes britten Banes dieser Musa. - Peniées sur les Poees et fur la Poelie, von Et. le Clere. n den Parrhasian. Amft. 1699. 12. Deutsch vor Bietschens Geb. Königeb. 1724. ind mit Unm. im 6ten B. ober 24ten St. 3. 531 der Beptr. jur erft. Gefch, d. d. Bprache, Lespz. 1740. 8. (Nuch biefer Berf. baut auf dem, was Le Fevre gesagt atte, metter) - Defense de la Poeie, von Billb. Daffleu, im gten B. ber dem. de l'Acad. des Inscript, unb vor . Histoire de la Poesse franc. Par. 739.12. - Disc. apologetique en facur de la Poesse et des Poetes von tr. Gacon, als Borrebe vor f. lleberf. es Anafreon, Roterb. 1719. 8. - Eine ettre von B. Camufat über die Dichter, reiche von der Wolluft gefungen baben. or ben Oeuvr. de Chaulieu, Par. 731. 12. Deutsch im sten 3. G. 157 . f. ber Samml. verm. Schriften, Berl. 762. 8. - Defense de la Poesse, von . Racine, in ben Mem. de l'Acad des nscript, und bas erfte Kap, in f. Reex. fur la Poesse, Oeuvr. B. III. 5. 5 u. f. Par. 1747. 12. -- Plaioyers en faveur de la Poesie... deant le public, Par. 1740. 12. --luch latt, im Ganzen, fich noch der bes annte Discours des J. J. Rouffeau über te Nachtbeile der Biffenfch, überhaupt, ) wie bie verschiedenen Widerlegungen effelben, bieber rechnen. - - In nglischer Sprace: Apology for Poery, von J. harrington, vor f. Ueberf. es Mrieft, Lond. 1591.f. - Defence if Poely, von Phil. Sidney, ben f. Aradia, Lond. 1613. 4. Einzeln, mit iner Schrift von Ben Jonfon, Lond. 1787. 8. - - In deutscher Gpras be : Ueber die Birtung ber Poeffe auf Bitten, eine Preisschrift von J. G. Bers er, in dem iten Eb. S. 25 ber Abbande ungen ber Baperifden Afabemie, Mans ben 1781. 8.

Don bem Urfprunge ber Boeffe aberbaupt banbeln, in italienischer Spra-De: Cefgeotti, Bom liefprunge und Borte gange der Poesse, vor f. llebers. zweper Erauerfpicle bes B. v. Boltaire, Ben. 1762. 8. Deutsch im aten Bbe ber Reuen Bibl. der sch. Wissensch. — — In französis fcher Sprache: Muffer bem, mas in bes Condifiac's Essai sur l'origine des connoissances humaines . . . Amsterd. 1746. 12. 2 B. vorfommt, und vorzag. lich erwogen ju werden verdient - Traité de l'origine de la Poesse . . . p. Mr. de la Feyrerie, in dem Extraord. du Mercure galant, 28t. B. October 1684. 6. 57 123. (Beftreitet die Megnung, daß bie Boefie aus der Begeifferung entipruns gen, und also eine besondre Gabe von der Gottheit fep.) - Difc, fur l'origine de la Poesie . . . p. le Sr. Frain du Tremblay, Par. 1713. 8. (Gegen biejenigen gerichtet, welche bie Minthologie zur Quelle ber Poefie machen. Der Berf. fiebt das alte Testament dafür an; und giebt nun die Folge hieraus, bag jene auf teine Art jum Wefen ber Poeffe ges dbre.) — — In englischer Sprace: Different, concerning the origin and progress of Poetry in general, von Lud. Erufius, vor f. Live's of the Rom. Poets, Lond. 1726 und 1723. 8. 2 3. - A differration on the rife, union and power, the progressions, separations and corruptions of Poetry and Musik . . by Dr. Brown, Lond. 1763. 4. - Some observat, on Dr. Br. Disfertat. Lond. 1763. 4. - Remarks on some observat. . . . Lond. 1764. &. Das erfte Wert, etwas verandert, unter dem Litel: The history of the rife and progress of Poetry through . its several species, Lond. 1763. 8. Frang. Par. 1768. 8. Deutich, nach ber erften Ausgabe, mit Auszügen aus den benden vorher angeführten Schriften, und. eigenen Anmert. von 3. 3. Cidenburg, Ital. durch Piet. Erocchi, Leips. 1769. 8. Blor. 1771. 8. - In den Effays on various subjects of Taste and Criticism, Lond. 1780. 12. findet fich ein Auffat über Mr 5

über die Natur, den Urspring und Forts gang der poet. Composition. — In deutscher Sprache: Ausser dem, was in der Abbandsung von dem Ursprunge der Sprache... von H. Herber, Berl. 1772. 8. hieraber vorkommt, — Anmerkungen vam Ursprunge der Poesse, in dem sten Th. der auserlesenen Anm. über wichtige Materien und Schriften, Leips. 1719, 8. (von Gottl. Stelle.)

Von der Geschichte der Poesie im Allgemeinen: Projet et plan d'une Histoire générale de la Poesse, chez les peuples qui l'ont cultivée avec le plus de succès, von louis Raçine, in dem riten Bbe, der Mem. de l'Acad. des Inscript. - Ueber den Rugen der Bergleichungen verschiedener Ausarbeituns gen verschiebener Genies über benfelben Gegenftand; und Dichterparallelen, von , 2. G. Erome, Gott. 1772. 8. und in f. Rl. Abilol. Schriften, Leipg. -1779. 8. -Ueber die Sauptepochen in der Geschichte der Dichtfunft, bren Abhandlungen fa bem iten und zten Bbe. bes Dagagins ber Runfte und Wiffenschaften, Gotha Versuch einer natürlis 1776 : 1778. 8. den Gefdichte ber Doeffe, in dem agten B. 6. 1. und 177 der R. Bibl, ber fconen Bif. fensch. (aus Marmontels Elemens de la Litterat. gezogen.) - In ben Mem. de l'Acad. de Berlin finden fich verschiedene Abhandlungen über den Ginfluß ber Bif fenschaften auf die Boefle von S. Merian, welche, im Gangen, ju ber Beschichte berselben gehören, und wovon vier, deutsch burch Jac. Bernoulli, Leips. 1784:1786. 8, 2 B, erichieuen find. - Fragmente vom griedifden und modernen Genius, ein Parallelversuch von &. B. im iten B. ber Atad. der sch. Redekünste, Berl. 1790. 8. (S. vorber, Cefarotti und G. 47. Brown) -

Bon der Geschichte der Poesse ber bestimmten Völkern: Natürlich tommt diese, immer auch in den verschiedenen Geschichten der Wissenschaften und der Litteratur überhaupt vor; ich mill asso, wenigstens, einige dieser hier ansühren, als in italienischer Sprace: Discorso sopre le Vicende della litteratura von bem Abt C. Denina, Tor. 1760. 8. Glasg. 1763. 8. uerm. Berlin 1784. 1785, 8. 2 Th. (Der größte Theil jenes Berfes betrift, wie natürlich, die Pocs fie; und ber Perfaffer gebt die Geschichte berfelben ben den mehreften Europaifden Boltern, fo wie ben den Arabern, durch; aber, ob bas Bert fic gleich angenehm genug lieft: fo ift es boch, wie bie mehreften Schriften bes S. Abtes, febr fich tig geschrieben.) - Dell'origine, progresso e Stato actuale d'ogni Letteratura, dell S. D. Juan Andres, Parma 1782. 4. Spanisch, von bessen Bruder, C. Andres, Mad. 1784. 8. 2 80c. (06 mehr von dem Berte erschienen ift, weiß ich nicht; ber Berf. leitet die Cultur ber neuern Wölfer ganglich von den Arabem ber.) — — In französischer Sprace: Essais sur l'Hist des belles lettres et des sciences et des arts, p. Mr. Juvenel des Carlencas, Lyon 1744.12. 4 Eb. Deutsch, Leips. 1749 : 1753. 8. 2 25. (Abgerechnet, was der Berf. übet die Beschichte ber frangofischen Poefie im aten D. fagt , ift bas liebrige bochft mittelmatis. - Considerations sur les revolutions des Arts, Par. 1755. 12. (uon bem Abt Guil. Aler. Mebegan, upb nichts els allgemeines, oberfidchliches Geichall Tableau des revolucions de la Litterature anc. et moderne, p. Mr. l'Abbé de Cournand, Par. 1786. 8. (Das Wert beffeht aus eilf Abfchnitten. als Vues générales; de la Grece, des Latins; de l'Italie; de l'Espagne; de Portugal; de la France; de l'Angleterre; de l'Allemagne; des autres Nations de l'Europe; des Arabes; DA enthalt größtentheils nichts, als ganz gut gefagte Allgemeinidhe. - Don deutschen Schriftstellern: Bir baben der Bacher diefer Art genug; aber fo viel ich weil. tein einziges, welches fic burch philofephifchen Beif auszeichnete. 3d wil be beffen, einige berfeten, als P. E. Bo trams Entwurf einer Gefdichte ber Selabrtheit, Salle 1764. 8. worin der fechste Abschnitt ein Bergeichnis von Werten über ife Dichtfunft und von Dichtern entbalk. bodegetifcher Entwurf einer vollfidndigen Befch. der Belehrfamfeit von hier. Anbr. Mertens, Augeb. 1780. 8. 2 Th. worin m aten Th. G. 275 fich eine Rapfodie über ie fiv. Wiffensch. findet. - Eigents ider aber bandeln von diefer Befchichte,: Della Storia e Ragione d'ogni Pocsia li Franc. Sav. Quadrio, Bol. und Mil. ' 739-1752. 4. 5 Ch. in 7 B. (dertheo: etische Theil ift febr alltaglich; ber bibrifte nur ben der italienischen Poesie orzüglich brauchbar.) -- -- Auch gedet noch, im Gangen, bas Berf bes Bravina, Della Ragione ib. II. Rom. 1704. 4. Ven. 1731.4. n fo fern hieber, als ber B. mehr bie, on ben Dichtern beobachteten Regeln, ple eigene Ibeen vortragt, und fo, großentbeils nur von diefen Dichtern banbelt. fr hat sich, indessen, blos auf griechis che, romifche, und einige ber altern itas lenifchen Dichter eingeschranft. - Berier, Chr. S. Schmids Anweisung der jornehmften Bacher in allen Theilen ber Dichttanft, Leipz. 1781. 8. (Das Wert ricbien urfprunglich, mit bem Litel: Beorie der Vaesse nach den neuesten Brundiden und Nachricht won den beften Dichtern nach den angenommenen Urtheis en . Leipt. 1767 - 1769. 8. in 2 Th. nebft iner Sammlung von Zufden; nachber, pit Beglaffung des Theoretischen, uner ber Auffchrift, Litteratur der Poefie, mo endlich unter bem obigen, melder en Zunhalt beffelben jur Onuge que piet.) -- --

lieber die Geschichte, den Geist, und te Wigenheiten der Poesse ben den Briechen: Ausser den norder angezeig, en lebensbeschreibungen der griechischen Dichter, und dem was den den einzeln Irtiteln von ihnen, als Acscholus, Aristophanes, Euripides, Homer, Pindar, Jopholies, imgleichen Combdie, Orama, sied, Lyrisch, Erguerspiel u. a. m. in diesem Werte angezeigt worden ist, und darber sich in den verschiedenen Commentation der Dichtunst des Aristoteles sinset, handela, in lateinischer Sprache,

baven: De Poesi Graecor. Auct. Abd. Praetorio, Bas. 1561. 8. - De Re poet, Graecor, Lib. IV. c. adnot, Mich. Neandri coll. lo. Volandus, Lipf. 1582. 8. 1613. 8. (betreffen blos bie Profobie.) - Praelect. de Poesi Graecor. fcr. Th. Warton, Qx. 1769, 4. - Plan der Gefch, der Boefie, Beredf. Duf. Dabl. und Bilbbquerfunft, unter den Griechen, pon C. E. L. Hirschfeld, Siel 1770. 8. — De antiquae gr. Poefeos indole, G. Dav. Koeler, Gott. (1783,) 8. (Of die Fortfepung davon ers schienen ift, weiß ich nicht?) - Histor. Poes, gr. brevior, ab Anacr, usque ad Meleagr,, fcr. C. Gottl. Sonntag, (Lips.) 1785. 8. 🖚 Auch gehört noch im Ganten bieber : Literar. artiumque inter antiquior. Graec. conditio ex Musar, aliorumque deor, nominibus ·muniisque declarata, von Chr. G. Bens ne, im aten B. G. 299 f. Opuic. Açad. Gatt. 1787.8. — — In italienischer Sprache: Della Poetica di Franc, Patrici, la Deca istoriale . . . Fer. 1686. 4. (lingeachtet der Berf, die Geschichte ber Dichttunft bis ins 14te Jahrb. berabe führt: so bat er vorzüglich sich doch nut ben ber Befdicte ber griedifden Dichte tunft aufgehalten.) - - In frangofis scher Sprache: Recherches fur les combats et sur les prix proposés aux Poetes . . . parmi les Grecs et les Rom. von Fr. bu Bellon, Gieur bu Rede nel, in bem 19ten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - - In deute scher Sprace: In Ch. A. Clodius Vers Suchen aus ber Litterat. und Moral, Leips. 1767 - 1769. 8. 4 St. finden fich Betrache tungen aber bie vornehmften griechischen Dichter, ober vielmehr aber die Sitte lichkeit in ihren Gebichten; aber, wenn es gleich an einzelen guten Bemertungen barin nicht feblt : fo fceint ber Berf. boch teinen feften, beftimmten Gefichtspunttt gehabt ju haben. - In bem Berfuch els ner pragmatifchen Litterargefchichte, won 3. 3. Rambad, Salle 1779. 8. findet fic, G. 20 eine Probe ber Befdichte ber Dictfunff, vornehmlich ber Griechen; abet

aber es ift eine mabre Brobe. - Einzele, · bertrefliche Bemerfungen finben fich im Laocoon, in ben gragm. über die neuere beutiche kitteratur (bef. ste Sammi. C. 258), in ben Aritifden Bdibern, u. a. m. - fo wie allerband bieber geborige Auf. fdee, in bem, ben bem Art. Alten ans gezeigten Dumaniftifchem Dagagin, als Ueber ben Geschmack ber Alten in Tropen und Bergleichungen (B. i. G. ziz. ) -Much gebort, im Gangen, noch bieber: Der Aufjag von den mufikalifden Bette freiten ber Alten, im 7ten B. der R. Bibl. Der fc. Biffenfchaften, und verfdiebene ber, ben bem Art. Alten bereits angeführten Schriften. -- -

lieber die Geschichte, den Beift, bie Eigenheiten der Poesse ben den Romern: Differtat, upon the most celebrated Roman Poets, by Addison ... Lond. 1721. 8. - Essai histor. de la Litterature des Romains, Dubl. 1724.12. - Considerations sur l'Origine et les progrès des belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. le Moine d'Orgival, Par. 1749. 12. Deutich, Breel. 1755. 8. - De Collegio Poetar. Romanor. Pr. Ioa. Chr. Wernsdorf, Helmst. 1756. 4. - Disc. fur la Question: Si le Siècle d'Auguste est préférable au Siècle de Louis XIV. p. le C. d'Albon, Par. 1784. 8. -S. übrigens die Art. Aeneis, Plautus, Terenz, Alten, u. a. m. so wie biejes nigen, welche von den verschiebenen Diche tungsarten bandeln. - --

ulcher hie lateinische Poesse in den mittlern Jahrhunderten: Dissertet. de fista medii aevi barbarie, inprimis circa Poesin latinam, Aust. Polyc. Leitero, Helmst. 1719. 4. — Pensees sur la decadence de la Poesse latine, von dem P. Brumon, in den Mem, de Trevoux, May 1722, S. 905: 917. und in dem Journ. des Savans, Mars 1723. S. 287 u. f. —

urber die Geschichte, den Geist und de Ligenheiten der italienischen Poesie, in chronologischer Ordnung: La

Cavaletta, ovvero della Poesia Tofcana, Dial. von Torq. Taffo, ber f. Gioje di rime e prose, Vin. 1587, 12. und im 4ten Th. f. Opere, Fir. 1724.f. - Apollon ou l'Oracle de la Poesse Italienne et Espagnole, avec un Commentaire sur tous les Poetes Italiens et Elp. p. Mr. Bense Dupuis, Par. 1644. 8. - Istoria della volgar Poesia, da Giov. Mar. Crescimbeni, Rom. Commentari intorno alla 1698. 4. Storia della volgar Poesia, R. 1702-Neue Musgabe, in wel 1711. 4. 58. der bie Commentar, in den Text aufgenommen worden find, Ben. 1731. 4. 6 %. (woron jeboch ber lette nichts, jur Gefchichte geboriges, enthalt.) - Difc. for l'Histoire et le genie des meilleurs Poetes italiens, in der Bibl. Italique, Gen. 1728 u. f. im iten B. G. 2230 278. im 2ten 3. S. 176 : 324. (Urfprang. lich von dem Marq. Maffei gefchrieben, aber im Originale mir nicht befannt.) -Della novella Poesia, cioè del vero genere e particolari bellezze della Poesia italiana Lib. III. Ver. 1732. 4. (In bem iten Buche banbelt ber B. wa ben , in der Manier der Griechen und Rimer, von ben Italienern gefchriebenen Bebichten; in dem aten von dem, woris eigentlich die mahre Italienische oder Des caniste Poesie, wie er sich ausbrückt, bes ffeht; in bem sten von ber Sprache, des Berfen und bem Reime ber Italiener, und von dem italienifchen poetifden und brucke, in Bergleichung mit Stamern, Briechen, Sebrdern, Frangofen, Gpaniern und Atalienern) - Leccers intorno all' invenzione uscite dal regno di Napoli, im sten B. G. 229 : 264 der Raccolta d'opusc. scient. e filol. Ven. 1732. - Della Poesia italiana di Giul. Mar. Andrucci (Quabrio) Bol. 1734. 4. - Dissertat. de rhythmica veter. Poesi, et origine Ital. Poesebs, von Lud. Ant. Muratori, im sten Bbe. 6. 660,712 f. Antiquit. Ital. med. 30vi, Mediol. 1740. f. - Dissertation upon Italian Poetry, by Giuf, Baretti, Lond. 1783. 8. womit ich glad Chris

Chenbesseiben Account of the manners and custom's of Italy, Lond. 1767.8. 3 3. verbinden will. - Lettere di Virgilio a' legislatori della muova Arcadia , von Gav. Bettinelli, Algarotti, u. a. m. Ven. 1758. 8. und im 7ten 95. der Werte des erftern, Ben. 1783. Frans soffic, Par. 1788. 8. Lettere inglefe, von ebend. Ben. 1766: 8. und ebenfalls im 7ten . f. Opere. Discorso sopra la Poefia italiana, von ebend. im sten B. f. Opere. - Seggio fopra la letteratura Italiana, di C. Denina, Tor. 1762, 12. - Beefuch über ben Ebaracter und die Berte der besten italieniften Dicter, Befchw. 1763 . 1764. 8. 2 B. von Job. R. Meinhard; Ebend. mit einer Fortfebung von E. J. Jages ingan (über bie Satiren des Ariofi) 1774. 8. 38b. - Riflessioni ed esempii sopra l'eloquenza italiana . . . dell' Abare Mar. Ghigi. Ven. 1767. 8. 2 3. perm. ebend. 1772. 8. 3 B. ( das mehrefte besteht in Buszügen aus Dichtern und Pros biffen) - Reflex, fur l'erat actuel de la poefie italienne, itt sten Bbe. G. 190 Der Varietes liter. Par. 1768.12. 193. - Reflex, sur l'esprit de la lite erat, fral, ebenb, im eten B. 6, 22. -Rader, von ben alteften erotifden Dichern der Stal. San. 1774. 8. - Stalles iffche Anthologie, aus poetischen und progifden Schriftfiellern, Liegn. 1778 - 1781. 1. 4 Eh. von Brbr. Schmitt) - Lettres ur la Litterature et la Poesse italienie, Flor. 1778. 8. - Die vorzägliche en italienfichen Dichter im fiebzehnten kabebumbert , Beidelb. 1781: 8. (von Fr. t. R. Werthes.) - Difc. ful gufto refente delle belle lettere in Italia, on 3. Piebemonte, ben f. ital Arberf. es Somerifchen Symnus an die Eeres, laff. 1785. 8. Deutich von C. J. Jus emann, Salle 1788, 8. - Del Gusto fesente della Litterat. Ital. del S. Juttore M. Borfa ... Ven. 1784. 3. del Carattere del gusto Ital. Ven. 785. 2. - Des Bertes Des Quabrio f bereits vorher gebacht. - moch nben fich Radeichten aber bie Gefcichte

bet Boeffe in bet Storia della Littere. tura ital. di Gisol. Tiraboschi . . . Mod. 1772-1784. 4. 10 B. in 13 Es. Fir. 1780. 8. Deutsch, Auszugemeife, bie jum Musg. des isten Jahrh. durch C. 3. Jagemann, Leips 1777 : 1781. 8. 3 3. - In dem Werfe des Bettincli . Dol riforgimento d'Italia negli Studi, nelle Arte . . . Baf. 1776. 8. 2 D. und in f. Opere, Ven. 1783. 8. 895. - 34 den Vicende della Coltura... della Sicilia, di Piet. Nap. Signorelli, Nap. 1784. 8. 2 8. — In dem Magazin der Italienischen Litteratur, von C. 3. Jas gemann, Weimar und Deffau 1777=1789. 8. 8 Bbe. - Und ble Biblioth, dell' Eloquenza italiana, des Fontquini, Ven. 1706. 8. mit vielen Buf. von Apoftolo Beno, ebend. 1753. 4. 2 B. liefert in ber zten Cloffe, B. 1. S. 126 u. f. ein Bers geichniß von Werten ber, Dichtfunft und aber die Dichtfunft; und in der aten ebend. 6. 360 ein Bergeichniß von bramatifchen Shristen. — — Bon Journalen der Italiener find mir befannt: Giorn, dei Letterati in Roma, R. 1668-1681. 4. - Il Giern. Veneto de' Litteratis Ven. 1671-1680. 4. - Glorn. de' Letterati in Parma, Parm. 1686-1600. 4. - Giorn, de' Letter, in Mod. 1692-1697. 4. - Giorn. de' Letterati d'Italia, Ven. 1710-1740. 12. mit Inns begriff der Supplemente, 43 Bbe. -Offervat. litterar. Ver. 1737-40. 8. 6 Bbe. - Novelle litterar. Fir. 1740. 4. - La frusta letteraria, Rov. 1763. 8. von Barctti. - Giorn, de' Letter. di Pifa, Pif. 1771 - 1780. 2. 2 Bbe. - Efemeride literar. R. 1772.4. -Nuovo Giorn. de' Letterati d'Italia, Modena 1773 u. f. 12. 36 Ble. gehört ju diesen noch die Bibliotheque Italique, Gen. 1728 u. f. g. 18 Bbc. - G. ubrigens die Art, Arcadia, Diche ter, Comódie, Drama, und alle bie, weiche von den einzeln Gattungen der Dichtlund bandeln. - -

Bon der Geschichte, den Eigenheiten; u. f. w. der spanischen Poefie: Aufen den Werten, welche von dem Uesprunge

ber Sprache bandeln, als bes Bern. Mi brete Origen y Principio de la Lengua Castellana, R. 1606 unb 1674. f. Des Greg. de Mapans Origenes de la Lengua Esp. Mad. 1737. 8. u. a. m. - Letra . . . sobre la origen de la Poelia Española, von dem erften Darg. be Santillana, ben bem iten B. ber Goleccion de Poef. Castellanas escr. defante el Siglo XIV. Mad. 1779. 4. - Disc. de la Poesia Castellana von D. Gonzalo Argota be Molina, ben bem Conde Lucanor bes D. Manuel, Sevilla 1572. 4. Mad. 1642. 4. (banbeit aber eigentlich nur von der Boefie bes Wes bichtes, ben welchem er abgebruckt wore ben.) - Apollon, ou l'Oracle de la Poesie Ital. et Espagnole . . . p. Mr. Benfe du Puis, Par. 1644. 8. - Der Artifel Poefia, in dem, von Jof. de Die ravel, ins Spanische überfesten Moreri. - Origenes de la Poessa Castellana . . . por D. L. J. Velazquez, Mal. 1754. 4. Deutsch, mit vielen Bus. von 30b. Andr. Diege, Gott, 1769. 8. ---Letters conc. the Spanish Nation, von Edw. Clarte, Lond. 1767. 4. (ibre Einseitigleit und Unrichtigleit ift bekannt.) - Ein Auf. im iten Bbe, ber Reuen Bibl. der fc. Biffenfch. (von Dan. Schies belet) - Memor, para la historia de la poefia y poetas Efpan, der erfle Band ber Obras posth. des Mart, Sarmiento, Mad. 1775. 4. (geben nur bis ins funf. gebote Jahrh.) - Lettera dei S. Juan Andres al Commend, Valenti, Crem. 1776. 8. - Saggio Stor. Apolog. della Letterat. Spagnuola, dell' A. D. Xav. Lampillas, Gen. 1778 - 1781.8. 6 B. vergl. mit den Lectere del & A. Tiraboschi e Betinelli con le risposte del S. A. Lampillas, R. 1781. 8. -Letters from an Engl. Traveller in Spain on the Origin and Progress of Poetry in that Kingdom, Lond. 1781. 8. - uch können dazu noch dienen ber Viage del Parnafo bes Dig. Cerwantes, Mad. 1614 und 1714. 4. fo mie der Laurel de Apolo des lope Bel de Bega, Mad. 1630. 4. und das Magasin

der spanischen und portugiesischen Litterp tur, von J. 2. Bertuch, Beimar wie Deffau 1780 = 1782. 8. 3 Bde. - Besin unferm Morbof (Unterr. von der deutschen Sprache und Poeffe, Kiel 1682. 8. Kap. 3. 6. 211.) fich findet, ift febr unguldnelich - und in bes Raph. Dobedano und Set. Roberigo Historia literaria de España, Mad. 1777. 4. 5 8. mirb derfetben nurim Allgemeinen gebacht. - - Unter den Journalen der Spanier ift, das erfte. unter dem Litel Diario, von Buerte. Mart. Galafranca, und hier. Gaig im 3. 1737 u. f. herausgegeben morden ; es borte, nach ungefahr swen Jahren, auf; und murde dann, unter dem Litel: Aduna critica o Hebdomadario de los Sabins, von Mig. de Blores bis jum 3. 1763 fortgefent. Es besteht aus 3 B. wet 26 Num. 8, enthalt aber nur von menis. in die Dichtkunst einschlagenden Bächern, Anzeigen. Geit dem Jahre 1765 haben bie Spanker sehr viele, von melchen bie Biblioth. Espaga. V. 3. G. 55 u. f. Dage richt giebt, und wovon vorzäglich El Posta Matritenie bieber gebort. --- --

Bon der Geschichte u. s. w. der poer tugiesischen Poesse: Mem. histor, polite, er litterair. concernant le Portugal..., p. le Chev. d'Oliveyra, Aink. 2741-1743. 8. 2 Bde. — Einige Rack. von der portugiessischen Litteratur, Isl. 1779. 8. (blos von Camoens) S. and das Magazin der spanischen und poetugies sischen Litterat. von 3. 8. Bertuch, Weins. und Dessay 1782. 8. 3 Bde.

Bon der Beschichte, den Kigne beiten u. s. m. der französischen per sie: Apologie des . . . Troubadours Avign. 1744. 8. — Observat, surles Troubadours (von Le Grand) Par. 1781. 8. — Mach gehören noch zu diesem Zeits punst, die Beschen zu den Fablisux et Cont. . . des XII. XIII. XIV et XV Siecl. Par. 1756 und 1768. 12. 3%. — und zu den Fabl. ou Cont. du XII et du XIII Siec. P. 1778. 8. 3%. — Recueil de l'origine de la langue et poesie franc. Ryme et Romans un Cl. Sauchet, Par. 1581. 4. und in se

nen, ebend, 1610. 4. gebeuckten Oeuvr. - 6. 533 u. f. — De l'origine de la Poefie franc. das 7te Buch in des Et. Pase quier Recherches de la France, Par. 1607, 1621, 1643, 4. - Traité de la Poelie franc. in der Connoissance des bons livres, von Ch. Sorel, Amft. 1672. 12. 6, 203 , 258. - Histoire et reigles de la Poesse franc. p. Jos. Mervefin, Par. 1706. 12. Amft. 1717. 12. - Remarq, crit, fur l'Hift, de la Poef. Par. 1706, 12. (von St. Quentin.) -Lettre sur l'origine de la Poesie franc. von B. Dan. Huet, in den Mem. de Trevoux, Mars 1711. 6. 471 u. f. und im aten B. G. 84 f. Differtat, recueillies p. Tillader, Haye 1714. 12. Dife, fur quelques anc. Poetes et fur quelques Romans gaulois peu connus, von Ant. Balland, in bem gten 8. ber Mem. de l'Acad, des Inscript. 6. 424 u. f. in welcher Sammlung übers baupt fich noch, mehrere Radrichten von alten frangbfifchen Bebichten und Diche zungen befinden. - Remarg, für la Poefie franc. von D. Louis de Lomenia, Gr. v. Brienne, ben Chalons Traité des règles de la Poes. franc. Par. 1716. 12. - Reflex, fur la Poesse franc. où l'on montre que ce qui distingue le vers de la Profe c'est uniquement le tour qui met de la suspension dans la phrase par le moyen des inversions .. p. le P. (Jean Ant.) du Cerceau, m Mercure des J. 1717. und einzeln, Amít. 1718.12. - Defenie de la Poesie res. ebend. - Lettres fur la Poef. ranc. von de longue, binter f. leberf. er Argenis des Barclay, und im Merc. Jour. vom 3. 1737. - Raisonnemens azardés fur la Poefie franc, von chent. ar. 1737. 12. - Hift. de la Poelie ranc. . . . par l'Abbé (Guilk) Mafeu, Par. 1739. 8. (geht nur bis auf ie Beiten grang bes erften 3 und , ob es ieich eigentlich das hauptbuch fenn foll, set febr wenig befriedigend.) - Hift. e la Poesie franc. von El. Goujet, vor r, von Abr. Cl. de la Moriniere betisgebenen Biblioth. poet. . . . depuis

Marot jusqu'à nos jours, Par. 1745. 12. 4 Ode. - Les Muses en France, ou hist, chronol, de l'origine, du progrès et de l'otablissement des belles lettres . . . dans la France, p. J. M. Le Febre, Par. 1750, 12. - Connoist. des beautés et des défauts de la Poefie et de l'Eloq. franc. Par. 1750. 8. und im 63ten Bbe. G. 241 der Oeuvr. de Voltzire, Musg. v. Beaumarchais. -Observer, crit, sur disserens sujets de Litterature, p. Mr. (J. Mar. Bernard) Cloment, Par. 1772. 12. 2 3. (Eine Schrift, welche, meines Biffens, ibs ren Berf. in bie Baftille brachte.) \_ Effais de crit. fur la Litterat. anc. er moderne, von ebend. Par. 1785. 12. 2 B. - Discours sur l'origine et les progrès de la Poes. franc. por bem iten Bbe. ber Annales poet. Par. 1776. 12. - Beyträge dazu finden fich aber noch in verschiedenen andern Werken, als in ber Grand et vrai Art de pleine Rhetor. des Sabri, Par. 1521 und 1544. In dem Jardin de plaisance, Par. In ber Are poet, bes Dess 1547. 4. narbier, P. 1640. 8. In den Traites bes Colletet über das Epigr. Sonnet und. Schaferged. Par. 16 9 8. 12. In der Dife fertation des Ci. Beneft über das Schas fergeb. Par. 1707. 12. - fo mie in der Hist. litteraire de la France . . . p. des Religieux Benedictins, Par. 1733 • 1756. 4. 11 Bbe. — In der Hist. licter. du Règne de Louis XIV. p. Mr. (Claude Franc.) Lambert, Par. 1751. Deutsch, burd Gottfe. Benj. 41 38. Bunt, Coppend. 1753. 8. 3 Bd. — In dem Siecle litteraire de Louis XV. Par, 1754. 12. 2 Eb. - In den Deux Ages du gour et du genie franc. p. Mr. Dixmerie, Par. 1769. 2. - Mem. pour servir à l'histoire de la Litterature, von Baliffot, Par. 1770. 1775. 12. und im gten Th. f. Oeuvr. Par. 1788. 8. - Hist. de la Literature françoise, p. Mr. Bastide, Par. 1773. 12. 2 B. - Les trois Siècles de notre Litterature ou tableau de l'esprit de nos ecrivains depuis François I, jusqu'à

qu'à 1772, p. Mr. Sabatier, P.1772, 12.3 95. verm. Amft. 1779.12. 4 B. (welches eine Menge Gegenschriften, als Additions, ou Lettre critique; Lettre d'un Theologien; Lettre d'un pere à fon fils; Les oreilles des Bendics, verfch Muff. von Bole taireu. a.m. veranlagte.) ... La France litteraire cont... les auteurs vivans et morts depuis 1751, avec la liste de leurs ouvrages, Par. 1756. 12. 2 26. 1768. 8. 6 Eb. 1778. 8. 6 Eb. - Gtisse einer Gefc. ber frangofifchen Litter, von bem Marg. de Baulmy, in ber litteratur und Bolfertunde, September 1783. -- Journale von der französischen fco nen Litteratur: Das ditefte after Jours nale ift, meines Wissens, in so fern die Bibliogr. Parifiana, f. Catal. omnium. Librot, Par. annis 1643 - 1653. excufor. 4. 3 Bbe. von Louis Jacob, als fie die Idee ju Anzeigen ber neu erschienenen Schriften gegeben ju haben icheint ; benn an und får fich felbft tft es nichts, als ein Ditele Bergeidmiß. Der Schriften biefet Met finb, inbeffen, in ber frangofischen Sprache, fo viele, bag ich, um ben Raum zu schonen, mich auf biejenigen einschrante, welche mit ber Dichtfunft in ndberer Berbinbung fieben, als, Mercure de France, angefangen, im 3. 1672. von Jean Don. de Bife', unter bem Eis tel des Mercure galant. - Journal de Trevoux, ou Mem. pour l'Hist. des Sciences et des beaux Arts, seit 1701. (Unter bem Ettel Efprit des Journaux de Trev. find die besten Huff. baraus, Par. 1771. 12. jufammen gebruckt worben.) - Journal litteraire, Haye 1711-1712.8. 20 B. - Bibl. françoife ou Hist. litter. de la France, Amst. 17 2 3 u. f. 8. 42 Bb. (von Den. Frc. Camus fat) - Le Pour et le Contre, vott Brevoft, Haye 1733-1739. 8. 17 24. - Observat, für les Ecrits modernes, von ben Aebten Desfontaides unb Granet, Par. 1734-1743. 12. 35 Eb. --Nouv. Bibl. ou Hift. litter. depuis 1738-1744. Haye 12. 19 Bbe. - Lettres fur les Ouvrages de Littersture, non B. Clement, Par. 1740. 12. und Les

cinq Années litteraires (1748 - 1752) von chend. P. 12. 4 2b. Berl. 1756.12. a Bbe, - Observat. fur la Litteraure mod. von la Porte, Par. 17.49-1752. 12. 9 Bbt. - Biblioth. des Science et des beaux arts, Haye 1754 W. I. L. - Année litteraire. Par. 1754. U.S. 12. von El. Catherine Freroe (Broen the banbl, barque über Litteratur und Amil von dem Abt Groffer, find, Demis, Brft. 1778, 8. crfcbienen.) — Journal Encyclopedie, Bouillon 1756 u. f. L. - Mem, secrets pour servir à l'Hill, de la Republi des Lettres en France, depuis 1762. Haye 12. 33 80c. -Renommée litteraire von Jean & lebeun de Granville. - - Tuch mes bie Hist, critique des Journaux, Befanc. 1718. 4. 9 B. Amft 1734. 12. 2 B. von Denis Franc. Camulat bier eine Stelle einnehmen. - - Uebrigens lie fern einige diefer Journale, auch junch fen Angeigen und Ausgüge aus anders, als frangoniden Schriften. — -

Ueber Gefdichte, Gelft, Gigenheiten ber englischen und schottischen vonk: A Specimen of the critical history of the celtic Religion and Learning cont. an account . . . of the Burk von Robn Loland, im iten B. G. suf. ber Collection of several pieces ... Lond. 1726. 8. - Some specimens of the Poetry of the anc. Wellh Bardes .... by Evan Evans, Lond. 1764. 4. nebft einer lat. Differtation de Bardis. - Die XIV Der Gritic. Differtar, on the anc. Caledonians, by J. Macpherson, Lond. 1768. 4. 8. 199 bandelt von ben Barden; Deutsch, teip. 1770. 8. - Translated Spec. of Wellh Poetry, by J. Walters, Land. 1782 8. - Mulical and poetical relicks of the Welth Bards, with a history of the Barda and an account of their Musik, by Edw. Jones. Lond. 1784. f. - Auch find noch Redricten M eben biefen Barben in Giraldi Cambrensis Descript. Cambriae, Lond. 1586 12. in Powels History of Wales, Lond. 1697. 4. in bem aten Bbe. . 6. 464 ich

Critical Effay on the ancient Inhabiants of the northern Parts of Great Britain and Ireland, by Mr. Innes, ond. 1729. 8. 2 B. fu bem iten B. 3. 440 von Eh. Pennants Tour to Waes, Lond. 1773 - 1783. 4. 28. ju fina en. G. auch den Art. Offian. - -Bon ben englischen Minstrele? Estay on he anc. Engl. Minstrels vor bem iten B. der Reliques of anc. Engl. Poetry, Lond. 1765. 8. 3 8. Deutsch, in ben Balladen und Liebern, Berl. 1777. 8. frangbi. im gten B. G. 462 ber Variéés litterair. Par. 1768. 12. 4 %. — - Bon der neuern englichen Boeffe: Advancement and reformation of molern Poetry . . . by J. Dennis, Lond. 701. 8. - Dissertat, sur la Poesie ngl. in dem oten B. G. 157: 216 bes ournal Litteraire, Haye 1713 u.f. - In ber Idée de la Poesse angl. bes tt Dart , Par. 1749. 8. 8 8. finden fic, en ben Ueberfegungen, auch Raifonnes nents über die Dichter. - The History of the English Poetry from the close of the eleventh to the commencenent of the eighteenth century . . . y Th. Warton, Lond. 1775 u. f. 4. ts jest 3 Bbe. (Das Wert veranlagte els ige Kritifen, als Observations . . . ond. 1782. 4. welche aber nicht von Bedeutung find.) - Betrachtungen über ie englischen Dichter, Berl. 1780.8. -Iritic. Essays on the Engl. Poets, by . Scott, Lond. 1785. 8. - - Bon er icottifchen Poefte befonders: Effay n the origin of Scottish Poetry von Binterton, vor ben Anc. Scottish 'oems, Edinb. 1786. 8. (S. auch den irt. Offian.) - - Journale von der nglifchen Litteratur, in englischer Sprace: Das altefte berfelben ift, meines Biffens, das Weekly Memorial, Lond. 682 u. f. 4. 3bm folgten die Mifcell. .etters, L. 1694 - 1696. 4. - Memoirs of Litterature, von Mich. de la Loche, L. 1710-1714. f. 4 B. ebend. 722. 8. 8 Bde. - New. Mem. of Liter. von ebend. 1725 = 1727. 8. 6 8be. -The present State of Letters, Lond. 建rster Theil.

1728-1734. - Monthly Miscellan. Lond. 1730. — The Gentleman's Magazine, L. 1731. 8. bis jest. -The litterary Magaz. Lond. 1735. -The Monthly Review, Lond. 17+9. bis jest 85 Bbe. - The critical .view, Lond. 1756. bis jest 71 Bbe. -Ju französischer Sprache: Bibl. Angl. Amft. 1717 - 1727 - 12. 15 Bde. - Mem. litter, de la Grande Bret. Haye 1720-1724. 12. 16 Bde. ( von ka Roche und Chapelle) - Bibl. Britann. Haye 1735 u. f. 8. 25 Bbe. - Journ. Britan. Haye 1751-1757. 12. 24 3. (vou mas th) - In deutscher Sprache: Britte fce Bibliothet, Leips. 1756 : 1768. 6 B. und 1 St. (von E. W. Müller) — Brittifches Dufeum für bie Deutsches, von J. J. Eschenburg, Leipz. 1777 : 1780. 8. 6 Bbe. - Unnalen der brittifchen Lite terat. vom 3. 1780. Leips. 1781. 8. ven ebend. —

Ueber Beift, Beschichte, Eigenbeiten der Poesse ben den Danen (mit Innbegriff der Jolander) De prisca Danor. Poesi, in der Litteratura Runica des Dl. Wormius, Hafn. 1631. 4. 1651. f. C. 163. - Nic. Wetterstein Differt. de Poesi Skaldor. septentrienal. Upf. 1717. 8. - Fab. Toerneri Dissert. de Poesi Skaldor, septentr. Upf. 1717. 8. (Ein Anszug baraus fins bet fich im iten St. G. 105 ber Benti. gur Erit. Sift ber beutiden Sprache, Leipz. 1732. 8.) - Eine, ungefahr in bies fem Beitpunft, erschienene Schrift bes Diurbergius, De Skaldis Veter. Hyperboreor. weiß ich nicht naber anzuzeis gen. - Ioa. D. Koeleri Prol. de Skaldis, Alt. 1724. f. 1735. 4. - Biblioth. Runica, ober Dader von Schriftftellern über die runische Litterat. von Joh. Erichfon , Greifem. 1766. 4. - Ueber Die vers fdiebene Denkungsarten ber glien Gr. und -Romer, und ber alten norbischen und beutschen Dichter . . . ins besondre in Ruckf. auf die Gotterlebre, von Gottfr. Schut, im iten B. G. 431. f. Schut, fchriften, Leips. 1773. 8. - Sciagr. Hift. Litterar, Island. Auct. Halfd. Einari, 61 Hafn.

Hafn. 1777.8. — Bon ben Genien und Bargen ber norbischen Bolfer, und von ber großmuthigen Berachtung bes Todes, ben ben norbischen Belden, ben ben Ers , gabinngen zur Kenntnif des nordischen Septenthumes, Samb. 1778. 8. - Ueber bie Runifche Litterat, given Abbandl. im sten Bbe. ber Comment. Soc. Reg. Götting. und Bergleichung ber nordifden und brittifden Alterth. in bem 4ten B. ber Nov. Comment. Soc. Reg. Gött. Mis Urfunde, oder als Belas, gehört hieher bie Woda; beren alterer Theil, vorgeblich, icon im 12ten Jahrh. von Saemund gesammelt fenn soll, und folgende Stade enthalt: 1) Poluspa, berausg. Pat. Dan, und Isl. von Vet. Job. Resenius, Hafn. 1665. 4. 'Gud. Andred, lat. ebend. 1673. 4. Deutsch, im ster Eb. G. 183 der Bollslieder, fo wie in den Beb. des Barben Gineb (Denis) S. 5. Ausg. von 1775. findet fich die lestere Adfte im Barth. Antiq. Dan. 2) Bavamal (Cittenfrude, welche bem Dbin jugeschrieben werben) ebenfalls, mit dem vorigen bers ausg. von Refenius. 3) Runa Capitus te, mit dem vorigen berausgeg, von Refenius; Deutsch, im aten Eb. G. 201 ber Bolfslieber. Much tft noch eine einzele Dbe (Vafthradnismal) mit einer lat, Ues beef, und Anm. von Joh. Thorfelin, Hafn. 1779. 4. abgedruckt worden. Der spätere Ebeil berfeiben, gefammelt im Unfange des 13ten Jahrh. von dem Islander Snorce, besieht aus 4) Damosagen, ober mothol. Eridhlungen, 49 an ber Babl, berausg, mit ben vorigen von bem angef. Refenius, und, nach einer Upfallichen Sandfdrift, unter der Aufidrift: Hyperboreor. Atlant. s. Suiogothor. et Nordmannor. Edda . . . opera et studio loa. Göranson, Ups. (1745.) 4. 361. Somebifd und lateinifd, aber nur 26 bergleichen Sagen, und febr unges 5) Kenningar, ober dichterische Darftellungen von ben Gottern, ebenfalls von Refenius berausg. Ausguge aus allen in den Monumens de la Mythol, et de la Poesse des anc. Peuples du Nord,

van Mallet, Coppenb. 1756. 4. 🗪 im gren Eb. f. Hift. de Danmemark, Engl. 1757. 4 Gen. 1763. 12. 6 3. lleberfest fdmmtlich, ins Deutsche was Jac. Schimmelmann, mit einem lace lichen Commentar, Stettin 1773. 4. Red gehoren su thr 6) Liodsgreinir, etc. Stalda, die eigentliche Poetit, weiche Jon. Rughmann Lateinifc, aber nicht vollstandig, berausgegeben bat. richten von der Ebba, und Erlauterm gen darüber, geben, unter mehrem: Suhms Crit. Hist. of Danmark, 9.1 6. 654 664. - I. Iohannaei Hift. Eccl. Island. 30. 1. 6. 203 u. f. - Dl. D. Morbings Dissertat. de Eddis, Hafn. 1735. 4. und in J. Delrichs Opusc. Dan. et Suec. litterar. . . . Brem. 1774. 8. - Briefe über Derte. der Litteratur, Schleswig 1766. 2. Eb. 1. G. 145. 2h. 2. G. 413. - Bref till H. Cancellie Rad. Suen Lagerbring, rorande the Islandske Edda . . . Upl 1772. 8. von dem Kanzelleprath Ihre, Deutsch, in - Islandische Litteraturun Beidichte, Gott. 1773. 8. (von A. C. Schlöger) - Gegen die, von biefen, gedugerten 3melfel, ein Brief won 3hre in den Briefen aber eine nach Island 🖝 gestellte Reife, von Troil, Deutsch, Sop penb. 1779. 8. - Die vorber angefibete Sciagr. des Einart, in ben bepben er ften Abschnitten. - Ein Auff. im sten B. G. 216 U. f. ber Bibl. ber Romanc. Berl. 1780. 8. - Ueberbleibfel alter Morbifcher Gebichte, welche bier an iber Stelle ju fleben icheinen, find, einzele, von verschiebenen, als von Dl. Bereling (Upf. 1864. 1872. 1892) von Gudm. Disp fon, (ebend. 1695) von Joh. Beringstiell (Holm. 1715. f.) u. a. m. Lateinifc betausgegeben worben. Debrere finden fic in des Saxo Grammar. Hist. Dan, Lik. XVI. Sor. 1644, f. Ex ed. Ad. Kloe-2ii, Lips. 1771. 4. ( einige 50 tieter) In Th. Bartholini de causis contentae a Danis adhuc gentilibus mortis s. Antiq. Danic. Hafn. 1689. 4. 30 ber Heimscringla, ob. Chronif von Ram ben, bes Snorro (Lat. Schweb. 34)

Bl.) Durch Gubm. Olovson und Berings. fold, Holm. 1697.f. In Eric. Jul. Biörner Vordiska Kampedater, j. e. Histor, vaior, in orbe hyperbor, antiq. Regum, Heroum et Pugil, Sagas continens, Holm. 1732. f. In Islands Landnamaock, h. e. Origines Island, Hafn. 1772. ., Und eine eigene Sammlung, Riampe Bas er, bat, in ber neuern banifchen Sprace, indt. Sofreenson Bedel 1591 und biefe ermehrt, Pet. Gov 1695 besorgt. (S. Briefe aber Merkin, ber Litterat. Th. 1. 5. 108. und 145.) Hus diefen verichier enen Quellen find wieder verschiebene ndre Uebersegungen und Nachahmungen, Is five pieces of Runic poetry . . . ond. 1763. 8. - Anecdotes of )lave . . . to which are added eigheen Euloges on Hacco, King of Nor-72y, by Jam. Johnstone, Lond. 1780. . - Runic Odes by Th. J. Mathias, 78:. 4. - Lobbrogs Sterbelieb, von dugh Downman 1782. 4. - Einige Ges icute in J. Sterling's Poems, 1789.12. - Dramat. Skelches of the old norhern Mythologie, by F. Sayers, .ond. 1790. 4. (brep Dramen) und ver-Diedene Gedichte in C. F. Beigens Lpr. bebichten, Leips. 1778. 8. 3 B. in ben iedern des Barden Sined, Wien 1772. 8. a ben Bolteliebern , Leips. 1778 : 1779. 8. Th. u. a. m. gezogen worden find. Auch ebaren noch bieber, Rordifche Blumen, on Frbr. Dav. Grdter, feips. 1789. 8, - - Ueber bie Boefie ber Danen in 1 ben mittleen und neuern Beiten: In L. C. Schlegels Fremben, Sopp. 1745 . 146. 8. und im sten Eb. f. 28. 6. 1 u.f. opp. 1770. 8. - Mercure Danois, lop. 1753. 8. (Die viel Stude bas per erschienen, weiß ich nicht?) - Mem. ar la Litterature du Nord, Copp. , 59-1760. 8. 6 St. (von Mallet.) nt. Fr. Bifdings Rache, vom Buffande re 2B. und Runfte im banifden Reiche, opp. 1754. 8. 2 B. - Briefe db. Derfe Arbigfeiten ber litterat. Coleswig 1766. , u. f. 3 Th. - Danifches Journal, oppenh. 1767. 8. Allgemeine Danifche bibliothet. - Eff. fur l'emt prefene

des Scienc. Belles Lettres et Beaux arts en Norvege... Copp. 1772. 8. —

Heber die Poeffe der Schweden; Historiola litteraria Poetar. Suecor. Auct. A. Liden, Ups. 1769. 8. — Aurze Gesch. der sch. Wissensch. in Schwer ben, von Dalin, im aten B. des Schwer dischen Museums, Wism. 1784. 8. — Bemert. über die Schwedische Dichtkunst in unsern Zeiten, ebend. —

Ueber die Poesse der Deutschen: Bon ben vericbiedenen Schriften über unfte Sprache überhaupt, begnüge ich mich mit der Ungeige der "Sauptepochen ber beutichen Speache, feit bem achten Jahrh." von leonh. Meifter, im iten und sten B. ber Schriften ber beutschen Befelich. in Mannheim, Mannh. 1787. 8. - und ber, ebend. im gten B. G. 7 u. f. befindlichen Abbandl. aber die Berandes rungen und Epochen der deutschen Saupts fpr. seit Karl bem Gr. von Will. Beters fen - su welcken auch noch die im 4ten D. ebend. 1788. 8. befindliche Bergleis dung der Borgige ber beutiden Sprace mit ben Borgugen ber lat, und griech. Sprace von J. G. Trendelnburg gehört. - - Bon der Boefle felbft: De origine Poel, in Germania et Septentr. Diff. Auft. Ulr. a Lingen, - Die Diff fertat. bes Epriac. Spangenberg, Du-Bardis, if mir nicht naber befannt : unb ich weif nicht, ob es etwas anders, als feine, im Gangen noch ungebruckte Schrift vom Meiftersange ift? - De carminibus veter. Germanor. Dissert. II. Io. Lauterbachii, lenae 1696 und 1698.4. - "Bon ber alten vateriandischen Dicte funk," die Borrede ju ben Liebern bes Barden Sined, Wien 1772. 8. ebend. . 1784. 8. - Weber die Barben : Poefie, ein Muff. in dem Mrchie b. beutschen Pars naffes , Bern 1776. 8. - Ginige Dacht. in Dt. 3. Schmidts Gefc, ber Deutschen, Ulm 1778. 8. Eb. 1. G. 508 u. f. - Ueber bas Barbiet, von S. F. Kretichmann, wor bem iten Bbt. f. 28. Leips. 1784. 8. (obgleich wohl nicht anwendbar auf die Boeste der alten deutschen Barden.) -Distertat. histor. crit. de antiquissimis **e**s 3 linguae

linguae germ. Monumentis gothico - theotisc. von Ebestn. Schottchen Storg. 1723. 4. — — Bon ben Mins nefangern: Ein Bergeichnis berfelben findet fich in G. Deld. Golbaff Animadv. ad Paraen. antiq. Germ. Tyrolis, Reg. Scoror. ad fil. Fridebrantum, ut et Winsbeckii ad filium et Winsbeckiae ad filiam, Lind. 1604. 4. f. 387. und im aten Eb. bes Schilterichen Thefaurus; und ein vollftandigeres, im aten St. bes aten B. G. i u. f. von 3. C. Abelungs Dagagin ber beutiden Spras che, Leips. 1784. 8. - Anm. von ben vortreflichen Umftanden für die Boeffe uns ter ben Raifern aus bem Schwabischen Saufe, in dem 7ten St. G. 25 ber Samml. Rrit. und geiftvoller Schriften , Bar. 1741. 1744. 8. 12 St. - Bon ben Bortheilen ber fcmdbifden Gprache ber Minnefdns ger, in ben Rrit. Briefen, 3ar. 1746. 2. S. 198. - Moral, und Abriffal. Urs fachen bes fcnellen Wachsthumes ber Pocs fle im isten Jahrbundert; Don der Aehne lichkeit zwischen ben Schwabischen und -Brovenzalischen Voeten : Bon ber Artige · teit in ben Manieren ber Midden, bie von den giten Boeten befungen worden; von einer sanatischen Liebesprobe der Minnefduger, in ben neuen teit. Briefen, 3ar. 3749 und 1763. 8. N. X. XI. XII. XIII. XIV. XLV und LIII. — Job. Ebt. Sottideds Abb. von bem Flore der deuts fcen Boefle unter Raifer Friedrich' bem sten in f. Reben, Leips. 1749. 8. - Ges danken von den Minnesangern, in J. Jac. Rambachs . . . Verm. Abhandl. Salle 1771. 8. - Rubnheit der altfcmdbifchen Dichter, die Sprache und Poeffe gu bes reichern, und von der Epopee des altfdmdbifden Zeitpunftes, in den Litterar. Denkmahlen . . . . 3ur. 1779. 8. - -Allgemeine Radrichten über einzele Dich. ter, and vorbandene Sandidriften lies fern : Mbil. Sarsborfer, in f. Gefprach. fielen, Marnb. 1644 - 1657. 8. 8 Th. im Unb. des erften Theils, und im vierten Speile, so wie in f. neunten Disq. Philol. Germ. — Lenzels Monatliche Une terredungen . . . Reipz. 1689 , 1698. 8.

10 B. in ben Jahren 1690 - 1692. — 16 ber ben Krieg ju Baetburg, drep late nifche Abbanbl. von Chriffn. Gettfr. Ste bener; Dresben 1743. 4. und eben be aber 2. 28. Schumachers verm. Radris ten und Anm. jur Erlauterung . . . . M. fichf. Geschichte. Gifen. 1766 : 1769. 4 5 Th. - Som, Billb. Detters bifte. Bibliothet, Rurnb. 1752 : 1753. 8. 8 24 Baf. Chrift. Bernt. Biebetuns ausführliche Rachr, von einigen alten deutschen poet. Microten aus dem igin und 14ten Jahrh. in der Jenaischen 🗫 liothet, Jena 1754. 4. - Joh. Cfr. Bottidebs neuer Bucherfaal, B. 2 G. 78. 3. 4. G. 408. 3. 8. G. 365. 3. 12. 6. 256. — Der 3te Eb. ber Patrietifben Phantaficen, Berl. 1778. 8. S. 240. — Der achte Band ber Unterhaltungen, 6. 314. 518. 524. — Anieige von einen ber diteften deutschen Poeten (Wernheit Beb. ju Ehren ber Jungfrau Raria) == 6. 20. Detter, Mugeb. 1775. 4. - Das beutsche Museum, 3.1776. B. i. G. 131. 389. 409. J. 1779. V. 1. S. 30. J. 1783. 9. 2. S. 143. 233. J. 1784. 9. 2. S. 51. von J. J. Efchenburg, fo wie renibie dene andre Stude diefer Monatsibrit. bergl. Rader. von R. G. Anton - bie Dreftner Quartalfdrift für altere kitte ratur und neuere lecture, Dreften 1783 u. f. g. u. a. m. S. auch bie Ert. Sa bel, 健rgablung, Seldengedicht -- Ueber ble Meifterfanger: Ociale licher Bericht bes beutschen Deiftergeim ges . . . von Mt. Bufdmann, Gorl, 1572. 4. — Auszüge aus Epriac. Spangenbergs Schrift von bem Deiftergefange, von En. Hanmann, in f. Anm. ju Opisens Goefft von ber Poeter o ber Deutschen, Beest, (1658) 8. vergl, mit bem Reuen Bader saal, Leipz. 1710. 8. (19te Def. S. 513.) - Lic. Pfellionor. Andropediaci Auget Bericht vom uralten Bertommen, Soch pflanzung und Nuben des alten teutiden Meiftergesanges, Marnb. (o. 3abest)& – Kurze Entwerfung des beutschen Die ftergefanges . . . durch eine gefammite 60 fellich. ber Deifterfanger in Memmingel Stuttgard 1660. 8. — Joh. Christ Bag.s

Bagenfeil Bon ber Meifterfinger Solb. eliger Runft, Anfana . Kortubung. tuebarfeit und lehrf. ben f. Commentat. E Civit. Norimberg. Altorf. 1697.4. 5. 433. - Much finden fich Dache. von Reifterfängern in D. Stettens Lunft Gewerk . und Sandmerksgesch. von Augsburg, Mg6b. 1779. 8. - De Frid. III. in rem eterar. meritis, Differt, loa, Gottfr. chmutzer. - Dissert. de Favore daximiliani I. Imp. in Poesin, Auct. Da. Gottl. Boehme, Lipf. 1765.4. uch gebort noch bicher : Siffor. crit. Les ensbeidreibung Sans Sadiens . . . jur rlauter. ber Beidtichte ber . . . beutiden Nicttunk, von M. Sal. Ranisch, Als enb. 1765. 8. — fo wie ein Auff. in J. dottl. Biebermanns Nov. Act. Schoaft. Beipg. und Eif. 1748 : 1751. 8. 2 B. B. 2. St. 8. von G. Ligel, (oder Degaiffus, deffen Undeutscher Catolit . . . jena 1730. 8. ebenfalls Wentrage ents dit.) — Abhandl, von der Poefie des debnten Jahrbunbertes nach ihrem honften lichte, in dem sten St. 6.3 er Samml. Erit. und geiftvoller Schrife en, Bur. 1741 u. f. - Bon dem Buunde der deutschen Poeffe, ben der Un= unft Mart. OpiBens, ebend. im gten St. 5. 3. - Ueber die verschiedenen deut: den Gesellschaften: Die Fruchtringende, gestiftet ju Beimar im J. 617. 1) Aurger Bericht von ber Fruchtbe. besellichaft Borbaben, Gemablbe und 2) Der Borteen, Cothen 1641. 4. fructbr. Gefellicaft Rabmen, Borbas en, Gemablde und Borter . . . in Suer geftochen und in achtzeilige Reime veraft, I. IV hundert, von Matth. Deian, Brft. a. Dt. 1646. 4. 3) Der beuts he Palmbaum, d. i. Lobschrift von der odl. Brudtor. Gefellich, Auftommen, Basungen , Borbaben , Rabmen, Sprus ben; Gemdhiben, Schriften . . . verf. urd den Unverdroffenen Diener derfel= en ( Carl G. v. Bille ) Marnb. 1647, 12. 4) Reufproffender deutscher nit K. Salmbaum, oder ausführlicher Bericht on der bodl. Bruchtbr. Gefelichaft Aufs ommen, Abfeben, Sagungen, Eigene

schaft und berfelben Fortpflanzung . . . (v. G. Neumart) Marnb. 1668. 8. mit S. und Zufdse bagu von Gottfr. Bebrenbs, im isten St. G. 368 : 378 ber Benir. jur critifden Gefch. der beutiden Gprache. 5) El. Geisleri Difquis. histor. de Societ. fructifera, Lips. 1672.4. 6) Nach richten von dem fo genannten deutiden Balmenorden, ober Bruchtbr. Gefellichaft. in bem neu bestellten Agenten, ite Bunft. 7) Bermifchte 4te Depeche S. 306 : 315. Rader. aus den Acten von der fruchtbringene. den Gefefich. unter den Schmadbaften, von J. Dr. Beinge, Weimar 1781. 4. Auch finden fich noch bergl. Rachr. in Bubbeus Biffor. Lexicon, B. 2. G. 345. and vor dem. iten B. ber Ganbrartiden Werfe, u. a. a. D. m. - Die deutschgesinnte Ges noffenschaft, geft. burch Phil. Befen, im 3. 1643. 1) Der bochbeutiche, belifonia fce Rofenthal , d. i. der . . . Deutschges finnten Benoffenicaft etfter, ober neun. fidminiger Rojengunft Erzichrein, barin berfelben Anfang, Fortgang, Musgang, Bewandnif, Sasungen, Gebrauche, u. f. w. su finden, ausgefertigt durch den Baertigen ( Whil. Befen ) gebr. im Erg. fdreine der Amftellingen 1669. 8. mit S. 2) Des bochbeutiden Belitonischen Lillens thals, b. i. der deutschgefinnten Genoffenfchaft gwepter, ober flebenfacher Biliens junft Borbericht burch ben Saertigen, 3) Der gangen bochpreiße Mmft. 1679. 8. warb. beutschgefinnten Benoffenschaft vom 3. 1643 bis 1685 Bunftgenoffen, Bunft-Lauf. und Gefchlechtnahmen, Bittenb. 1685. verm. ebend. 1705. 8. (von 304. Beistern) 4) Des hochdeutschen belffon. Magleinthales oder der hochperb. deutschen Benoffenichaft britter, ober fauffacher Maeglischen Bunft Borbericht, ausgef. durch den gaertigen, Samb. 1687. 8. -Bekrönter Blumenorden an der Peanitz geft. durch hartborfer und Joh. Rlai im J. 1644 ju Rurnberg: Amarans tes (Job. Berbegen) biffor. Radr. von bes lobl. Sieten - und Blumenorbens an ber Begnis Unfang und Fortgang bis auf das erreichte bunbertfte Jahr, Murnb. 1744. 8. --Die Schwanengesells schaft, , **G**83

schaft, gest. von J. Alst ums J. 1660. Candorins (Conr. v. Boepelen) benticher Bimberfdman, barin bes bodil. aebelen Schwan-Orbens Jungemen, Bewandnuf, Satiungen, Orbens-Gefactfe . . . entworfen, Pab. 1667, 12. - Der belorberte Caubenorden: Unmafgebig turzer Entwurf des belorbeerten Taubenordens, 1692. 4. (von Ebr. Frbr. Paulini, in beffen Beitfürgender erbanl. Luft, Eb. s. G. 601 613 Diefer Entwurf auch abgebrucht mors den ift.) - Der Leopolden Orden: 1) Job. Casp. Jungmichels neuer Bachs-. thum der beutschen Beldensprache burch ' ben bochpr. Leopolden Deben . . . auch beffen Regeln und Beichen, 1695. 4. 3) Ein Muff. in bem sten St. G. 168 ber Bentr. jur crit, Biff. ber beutiden Sprade. - Die deutsche Gesellschaft zu Reipzig, geft. ju Gorlis im J. 1697. und erneuert ju Beips, burd Job. Burt. Menten: 1) Schediasma de Instituto Soc. Philo. Teut. poeticae, quae sub praesidio Ioa. Burk, Menckenii Lipsiae congregatur, Lipf. 1722. 4. 2) Nacht. von ber erneuerten beutiden Befelich. in 9. und ibrer jesigen Berfaffung . . . Leips. 1727. 8. 3) Madr. von der b. Gefellich. gu &. bis aufe St. 1731 fortaef, nebft . . . einem Berg, ihres jesigen Buchervorrathes . . . leips. 1731. 8. 3) Der deut fchen Gefeficaft in 2. ausfahrliche Ers lduterung ihrer bisherigen Absichten, Anfalten, und ber davon ju hoffenden Bortheile, por den Reden und Bed. der d. Gefesich. Leips, 1732. 8. von Joh. Erdr. Mapen. - Die deutsche Gesellschaft 30 Jona: 1) Gefete der Jenaischen d. Gesellich. Jena 1730. 8. 2) Aurze Nache, v. b. beutiden Gefelic. in Jena, und ibren Mitgliebern, im gten Eb. von G. 28. Goettens Gelebrtem Europa, 6. 387 u. f. - Die deutsche Gesellschaft in Battingen : 1) Aurzgef, Siftorie ber to. nigl, bentschen Goselfc, in S. in ben Beptr. jur Siftorie der Gelabrtbeit, Samb. 1748, 8, Th. 2, G. 254. 2) Rud, We befinds Dade, von bem gegenwartigen Buffanbe ber b. Gef. Ju Gott. in der Porrebe su Gotti. Schmablings Bebichten,

3) Ein Schreiben von cica-1748. 4. demf. an Chrfiph, Cuns, morin von dem ge genmartigen Bufanbe ber b. Gef. ju Gib tingen fernere Rache, ertheilt wirb, Gott. 1749. 4. - Much finden fich bergleicha Gesellschaften noch zu Altorf, Greifs walde, Konigsberg, und auf andas Universitaten mebe, welche, ob fle gleich allerhand Schriften , boch , fo viel if weiß, teine besondre Nachrichten von ibren Thaten baben brucken laffen. -Allgemeine Wachrichten, Persuch einer Beschichte, u. d. m.: M. Cu. Ortlob Dissert. de variis Germ. Poeseos actat. Vitt. 1654. 4. - Flor. Klepperbein Dissert, de Germ. Posfeos Hift. Vit. 1681. 4. - Den. C. Morbofe Unterricht von ber beutiden Sprache und Poefie, beren Urfprung, Bortg. und lehrf. Kiel 1682. 8. 246. 1700 und 1718. 8. - Io. G. Heppe Differtat. de genere Alexandrino Germ. uftato, Vit. 1704. 4. - Parerg. crit. de praestant, quadam Poel. Germ. prae Gallica et Italica, Diff. Ioa. Henr-Beuthner, Helmst. 1715. 4. - G. Willh, de Reibnitz Vind, Poel Silefior. in den Miscell. Lips. B. s. 6.278 u. f. - Lud. Aug. Wurfelii Differt. epistol. de vena Pomeranor. poet. Gryphsw. 1738. 4. - Progrès des Allemans dans les Sc. les Arts et les Belles Lettres, p. le B. de Bielefeld, Leyde 1752. 8. 1767. 8. 2 3. - Progrès des Allemans particul, dans la Poesie et dans l'Eloquence, p. Mr. Formey, Amst. 1752. 8. (Da ich bick Schrift blos aus Bucherverzeichniffen tenne, und in bem geleheten Deutschland nicht angeführt finde: fo weiß ich nicht, ob es nicht die vorige, und nur H. Im men bengelegte, Schrift if.) - On bem Choix de Poel Allem. Par. 1766. 12. 4 B. pon Mich. Suber findet fic che Umrif ber Befch. ber beutichen Dichttenf. welchen Chrffpb. Dan, Cheling aberfett, verm. und berichtigt, in das handverfit Magazin, I. 1767. St. 6 : 8. um I 1968. Gt. 6 + 8. 23. 24. 26, 29. 34 118) \$ einrücken ließ, — In Friede, I. Riebell **Strice** 

Briefen über bas Publikum, Jena 1768. 8. dandelt her 7te von der Gesch. der Dichts bunft. - Ber bem Leipziger Mufenals wanad vom J. 1777 findet fic ein Ans Sang darüber. — Bor ber Idez della Poesia Allemanna, Des P. Bertola, Nap. 1779. 8. ein Biffor, frit. Berfuch aber die Boefie der Deutschen. - Gfig. Ben einer Befdichte ber beutiden Dichts' Bunft, von Chrfin. S. Schmid, in der Offapotrida, Jahrg. 1780. N. IV. G. 86. Aabra. 1781. N. II. S. 82. Jahrg. 1782. N.I. S. 86. N.IV. S. 96. Jahrg. 1783. N. l. G. 121. N. II. S. 75. Jahrg. 1784. N. I. G. 37. N. II. G. 70. — 3. 12. Plants Ebronol. Blogr. und Erit. Entw. einer Beschichte ber beutiden Dictt. bis auf das J. 1782. g. (fchlecht gerathen.) -— Materialien und Beyträge dazu, enthalten: Lettres fur les Franc. et fur les Allemans, von E. Mauvillon, Amft. 1741. 8. - Beptr. gur frit. Bis for. der beutschen Sprace, Boefie und Berebf. Leips. 1732 = 1744. 8. 32 St. Der beutschen Gefenich. in Leipz. Dache. und Anmert, welche die Sprache, Beredf. und Dichtfunft ber Deutschen betreffen, Zeipz. 1740 : 1744. 8. Samml, frit, poet, und andrer geiffvoller Schriften, Bur, 1741 1744. 8. 12 St. R. Muff. ebend. 1760. 8. 4 Bbe. 🖚 Gemühungen zur Beforderung ber Eritif und bes guten Bes fcmades, Balle 1743, 8, 2 B. - Der Greifsmalber beutiden Gefellfch, frit, Berf. aur Aufn. der beutiden Sprace, Greifen. 2744. 8. 15 St. - Briefe über ben ges genmartigen Buffanb ber fconen Wiffen. fchaften in Deutschland, Berl. 1755, 8. (von Fricht, Nicolai) — J. J. Dusch Berm, fritifde und fat. Schriften, Alt. 1758. 8. und Chendeff. Briefe an Freunde and Freundinnen . . . Alt. 1759. 8. — Schriften ber Gefelichaft ber fregen Sun-Be, Leips. 1764. 8. 3 B. - Entw. einer Befc. ber Streitigfeiten, welche swifchen einigen leipzigern und Schweisern aber Dichtfunk geführt worden, von Dan. Bottl. Colegel, Riga 1764. 4. — Sam. B. Langens Gammi. gelehrter und freunde Fchafti. Briefe, Salle 1769 - 177048. 2 Eh.

- Ueber die fib. Gelfer und Dichter bes 18ten Jahrb. vornehmlich der Deutschen, Lemgo 1770. 8. - Ueber ben Werth eis niger beutschen Dichter und aber andee Begenfidnde, ben Befchmad und bie fch. Litterat. betreffend, Lemgo 1771 - 1779. 8. Arit. Geich, bes gegenwartigen Zustandes der schönen Litteratur in Deutschland, von R. B. Blogel, Jauer 1771. 4. - Ueber ben Einfluß einiger besondern Umfande auf die Bilbung unfrer Gprace und Litteratur, von Chrffn. Garve, vor bem 14ten B. ber D. Bibl. ber fc. Biffensch. und in deffen Abbandl. - Beptr. sur Beid. ber beutiden Sprache und Rationallitteratur, Bern 1777. 8. 2 B. Beis belb. 1780. 8. 23. (von leonh. Meifter) - Deutschlands Belletriftifches goldnes Jahrh. ift, wenns so fortgebt, so gut, als vorben, eine Rede von Lud. Frongos fer, Mund. 1779. 4. — Das poetifche Deutschland in f. bochften Flor, wenn es will, ein Vorschlag, f. l. 1780. 8. — Observat, sur la Litterature allemande, 1780. 8. (von S. Seriffant.) - De la Litterature Allemande, Berl. 1780. 8. (von Friedrich dem aten) Deutsch, ebend. 1780. 8. vorzüglich merkwürdig durch bie Schriften, welche er veranlagte, als, in franz. Sprache: Lettres ou Oblervat. par Raug. Lieutaud, 1781. 8. 2) Lettre fur la langue et fur la Litterat. allem. . . . p. Gomperz, Danz. In deutscher Sprace: 3) 1781, 8, leber bie beutsche Sprace und Litteras tur, Berl. 1781. und im iten B. G. 19 ber Litterar. Chronif, Bern 1785. 8. von Frbr. W. Jerufalem. 4) Ueber die beute iche Sprace und Litterat. Schr. v. I. Mofer, in den weftphalifchen Beptr. und in ber angef. Chronit, 6. 57. 5) Ueber Sprache, Wiffenich. und Geschmad ber Deutschen, Leipz. 1781. 8. (von Joh. R. Besel und, meines Beduntens, die beffere biefer verich. Schriften) - Character beutider Dichter und Profaifen, von S. Karl bem Großen, bis auf b. 3. 1780. Berl. 1781. 8. 2 3. - Tableau de l'Allemagne et de la Litterat, allemande, par un Anglois, Berl. 1782. 8. G 6 4

(von einem ehrl. Deutiden, welches eine Lettre . . . . Hamb. 1783. 8. von bein Abbe' Kenginger vergnlagte.) — leber Die Renntnif in ber Gefchichte unferer Dichtfunft, fammt Beurtheilung einiger neuern, bleber gehorigen Schriftfeller, ein duff. in dem aten St. G. 248 des Burs tenb. Repertoriums der Litterat. Frantft. 1782. 8. - Friedrich des Gr. mobithati, ge Rudficht auch auf Berbefferung teuts fcher Gpr. und Litteratur, von Leonb. . Meifter, Bur. 1787. 8. - Heber bie Bergleichung ber alten, befonders gries difchen, mit ber Deutschen und neuen iconen Litteratur, von G. g. Grodded, Berl. 1788. 8. - Berf. einer Bergleis dung ber deutschen Dichter mit ben Gries den und Romern , von J. J. hottinger, im sten B. ber Schriften ber beutichen Gefellich. in Mannheim, Mannh. 1789. 8. - - Journale: Die fruheffen barun. ter, welche auch Rachrichten, obgleich . wenige von unferer Poeffe und poetifchen Werfen enthalten, find die Luftigen und Ernfthaften Monatsgesprace von Chrifin. Thomasius, Salle 1688 : 1689. 8. 4 Th. Monatl. Unterrebungen von Ernft Tengel, Leipz. 1689 : 1698. 8. 10 Bbe. -Reue Bibl. ober Rachr. und Urtheile von neuen Buchern, von Gundling, und Leipz. 1709: 1717. 8. 11 Bbe. — Deutsche Acta Eruditor. Leips. 1712 s 2739. 8. 20 B. - Mit Gottiched und Bobmer fleng fic, fur unfre Journale, gleichsam ein neuer Beitpuntt, in fo fern an, ale nun die iconen Runfte mehr Aufs mertfamteit auf fich jogen, und jum Theil eigene Journale erhielten. Berfcbiedene berfelben find bereits vorber angeführt, weil sie mehr Abhandlungen, und mehr Radrichten von ditern als von neuern Schriften enthalten. Much find die übri. gen Schmeizerischen Schriften Diefer Art, als Rritifche Briefe, Bur. 1746. - Meue Aritische Briefe, ebend. 1749 und 1763. 8. — Erito cbend. 1751. 8. 6 St. — Ars ofiv der Schweizerifden Kritit, Bur. 1768. 8. - Beptr. in bas Archiv bes teutschen Parnaffes, 1776. 8. 3 St. - Litterar. Denfmable, 1779. 8. fo wie verschiedene

ber, in jenem Beitpunfte, in Deutid. land ericbienenen Schriften , als bie Be luftigungen u. b. m. weniger, wie eigent liche Journale anguseben. Bu diefen ge boren, meines Bebantens, von biefer Seite nur ble Freymutbigen Dache. 3de, 1744 1763. 8. 20 B. und von der anbern, Gottidebs Reuer Buderfagl, Leist, 1745 = 1750. 8. 10 Bbc. - und ebend. Neuefics aus der anmuth. Gelebrfamfeit. ebend. 1751 : 1762. 8. 12 3. - Eine gant andre Geftalt, und Berdienft um bie Dichtfunft, erhielten die Journale durch Friedr. Micolai. Er fliftetete die .. Bibliothet ber ich. Wiffenich. und fregen Sim fte," Leips 1757 = 1765. 8. 13 B. melde, vom sten Bande an, Bel. Weiße biris girte , unb , unter ber Aufidrift : Rene Bibl. ber ich. Wiffenfch. und fe. Runfe, Leipz. 1766. 8. bie jest 44 Bde. fortieste. Bricfe, die neueste Litteratur betreffend, Berlin 1759 . 1763. 8. 24 Th. gu welchen noch die Fragmente über die neuere deute fche Litteratur, Riga 1767. 8. 3 SammL geboren. - Allgemeine beutfche Bill Berl. 1764. 8. bis jest, obne die verfchie denen Anhange, 101 B. - Racht Nie fen, geboren, von ben deutschen Journales, hieber: Briefe über Mertwürdigkeiten ber Litteratur, Schleem. 1766 = 1767. 1. 3 Samml. und ber Bortfesung erfici Stud, Samb. 1770. 8. - Briefe iber bie neuere Defterr. Litter. Bien 1769. 8. u. - Biblioth. der Defterr. Litter. Wien 1769 1770. 8. 4 9. - Tentiche Bibl. Der fd. Biffenich. von Chr. 21b. Slog, Saffe 1767 . 1771. 8. 24 Gt. fortgef. von G. Ben. v. Schirach unter ber Muffchr. De gazin ber teutschen Kritif, ebend. 1773. 1776. 8. 4 3. - Auserlefene Bibliothel, Lemgo 1772 u. f. 8. 20 Bde. - Encyclopedifches Journal, Cleve 1774, 8. 14 6t. - Bibl. der Philof. und Litterat. Beft. 1774 u. f. 8. 3 St. - Rev. d. deutschen Litterat. Mannh. 1776 , 1778. 8. 4 61. - Bibliothef bet neueften, theol. phi lof. und iconen Litteratur, Bur. 1784. 8. meines Wiffens nur bis gu 3 Bon. ange machfen, ob fic gleich vortreffice Recen fionen enthalt. - Rritifche Ueberf. ber

neueffen foonen Litteratur ber Deutfden, Peips. 1788 u. f. 8. 2 Bbe. - - Much enthalt noch der Almanach der b. Musen (von Chrfin, Seinr. Schmib) Leips. 1770:1781. 8. 11 Jahrg. Ungeigen von bies ber geborigen Schriften; und. von unfern gelehrten Zeitungen verdienen, die Bots tingschen Anzeigen (seit 1756) und die Aug. Litteraturgeitung, bier einen Dlas. - Bon vermischten Zeitschriften enthal ten manderlen, jur Geschichte ber Dichtfunft geborige, Auffde: Die Unterbal: tungen, Samb. 1766 u. f. 8. 10 Bde. -Der teutiche Mertur, Beimar 1773 u. f. 8. bis jest, idhel. 4 Bbe. - 3ris, Deff. und Berl. 1775 1778. 8. 8 Bde. - Deutsches Museum. Leips. 1776 : 1789. 8. Monatl. ein St. - Dla Potrida, Berl. 1778 u. f. 8. jahrl. 4St. — Das fdweizerifde Mufeum, 3ar. 1783. 8. bis jest 6 Jahrg. — -

Von der Poesse der Poblen: Bibliotheca Postar. Polonor. von Eros, f. i. et a. 4. - Berich. Schriften des Canos. mitus Jos. Dan. Janosti, als: Litterar. in Polon. Instaurat, Lips. 1744. 4. Litterar. in Polon. Propagator. Dant. 1746. 4. - Polon. litt. nostri temp. Vratisl. 1750. 8. Deutsch, unter Dem Litel : Poblinicher Buchersaal, Greel. 1756. 8. - Excerpt. Polon. Litterat. hujus atque fuper. aerat. ebend. 1764. 8. 2 %. - Musar. Sarmatic, Spec. 1771. 8. - Sarmat, Litterat, noftri temporis fragm, Vars. 1773. 8. -Journ. litteraire de la Pologne, Vars. 1755. 8. (Wie viel Stude bavon erfcbies men find, ift mir nicht befannt.) -Essai sur l'Histoire litter, de Polome, par M. D. Berl. 1778. 8. - 90 mis fche Bibliothet, Warfchau und Leipz. 1788 u. f. 8. - Bon ber lettifchen Poefie, ein Abidn. in G. g. Sterders Lettifder Grammatif, Bridw. 1761. 8. -

Don' der Poesie der Auffen: Eine Eurze Gesch. derselben, von Basil. Eresdiasowsky, Deutsch in den Göttlinger Unterhalt. v. J. 1769. — Nachr. von einis gen rußlichen Schriftstellern, nebst einem kurzen Bericht vom rußlichen Sheater, im

7ten Sbe. ber R. Bibl. ber ich. Wiffenfchaften S. 188. — Effai fur la Liccerature Ruffe, p. M. D. Blackford,
Rig. 1772. 8. — Rubische Bibliothet,
von S. Lud. Ehrfin. Bacineister, Riga 1772.
8. u. f. bis jest 11 Bbe. — Eine Rede, ben
ber b. Ueberf. des Gedichtes über die
Golacht beo Lichesme, Betereb. 1773. 12. —

Ueber die Dictunft der Ebraer: A. Pfeifferi Diatr. philol. de Poesi Ebraer. veter. et recentior. Viteb. 1670. 4. - Die zte Abbandl. in Gal. Tile Dicht. Sing . und Spielfunft so wohl ber Alten, als Bebeder, urfpranglich, bollandifch, Dortt. 1692. 4. leipz. 1706. 1709. 1714. 4. handelt (G. 163. der Ausg. von 1706) von der Poesse der Chrder. - Differtat. fur l'art poet. et fur les vers des anc. Hebreux, son Sourmont, im 6ten Wbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - Hist. abregée de la Poesie chez les Hebreux, von ?. Racine, ebend. im siten Bbe. - Considerazioni di Biagio Garofola intorno alla Poesia degli Ebrei, e dei Greci, Rom. 1707. 4. - Difc. fur la Poesie des Hebteux, von El. Ileury, in bem aten Eb. bes eilften Bandes, 6. 39 . 78 ber Mem. de Litterat. et d'Hift. bes B. Mic. bes Molen, und in bem 4ten B. G. 41 des Comment. litteral sur la Bible, p. Aug. Calmet, Par. 1724. f. - Differt, fur la Poefie des anc. Hebr. in dem eben angef. M. B. 1. G. 37 f. von Calmet felbft. -Essai de critique où l'on tâche de montrer en quoi confifte la Poesie des Hebr. von 3. Le Clerc, in bem gten Bbe. der Bibl, universelle G. 219 : 291 und lat. ben f. Commentar über die Proabeten , Amft. 1731. f. G. 621. -Conject. philol. de Hymnopoeorum. apud Ebracos figno, Sela, dicto... Auch, loz. Chr. Broestedt . . . Gött. 1739. 4. vergl. mit Matthefons Erlaus tertem Belah . . . Samb. 1745. 8. -Prolegomena in Pfalmos . . . Auct. Franc. Hare, Lond. 1739. 4. Systema Pfalmor, metric. a Franc. Hare nuper adornatum, Diss. Chr. Weisila Gott. 686

Gott. 1740. 4. und Rob. Lowfb fcrieb bagegen: A larger Confutation of B. Hare's System of Hebrew metre, Lond, 1766. 8. - De facra Poesi Hebraeor. Praciect. Auct. Rob. Lowth, . . Oxon. 1753. 4. Mit einigen Buf. berausg, von bem Ritter Dichaelis, Gört. 1753 und 1770. 8. 2 8be. Engl. von . Gregory 1778. 8. 2 Bbe. - Poelis verus hebraica restit. Auct, Sam. Barker, Lond. 1761. 4. - De metro Hebraeor, antiq. Dist. Auct. Conr. Gottl, Anton, Lipf. 1770. 4. Vindiciae berfelben , ebenb. 1774. 8. -Bersuch einer richtigen Theorie der biblis fcen Beretunft, von Chrkn. Bub. Leutwein, Tab. 1777. 8. - Bom Geift ber Ebraifchen Poefie . . . von 3. G. Berber, Deffau 1782 : 1783. 8. 2 Bte. - lobi, antiquissimi Carm. hebraic. natura atque virtutes, scr. C. D. Ilgen, Lips. 1789. 8. - Einzele, portrefliche Bemertungen in ben Fragm. über bie neuere, deutsche Litterat. ste Samml. S. 207. so wie in den — Briefen, das Studium der Theologie betreffend, Weim. 1778. 1781. 8. 4 Eh. - Uebrigens bat Ab. Baile let, in f. Jug. des Savans, Tome troif, Part. Iere. 6. 207 u.f. Hudg. von 1725. 12. noch verschiedene, von der Ebraischen Poeffe handelnbe Schriftfieller angeführt. Auch gebort, im Gangen, die Ginleitung ins alte Lestament, von Joh. Gottfr. Сіффогп, Leips, 1787. 8. 3 Eb. (ate Musg.) bieber. -

Bon ber Poesie der abeigen Morgen, ländischen Volker überhaupt: Mers band Rachticten davon lietert die Biblioth. Orientale p. Mr. d'Herbelot, Par. 1697. f. Mit Zus. von Misdelon und Galland, Haye 1777-1779. 4. 4 B. Deutsch mit Zus. aus Schultens und Reiske, Halle 1785:1790. 8. 4 Bde. — Die Borrede vor Joh. Frdr. Komens Poet. Nebenstunden, Leipz. 1752. 8. von J. D. Midaelis, handelt von dem Geschmack der Norgenlandischen Dichtfunst. — Eine Abhandlung ben der Hist. de Nader Chah. . . . trad. d'un Mscrpt. persan . . p. W. Jones, Oxf. 1770. 4. 2 B.

Engl. 1773, 8. Deutsch, von Joh. C. Die nert, Greifen, 1773. 4. - Effay on the Poetry of the Eastern Nat. 108 ebendemselben ben f. Poems confisting chiefly of transl. from the Afiatik language, Lond. 1772. 8. Alt. 1772. 8. Deutsch , im sten St. ber Dla Potris ba v. J. 1780. - Abhandl, über bie fit teratur bes Orients, aus bem Frang. Gotha 1773. 8. (Das Original ift mir nick befannt.) — Poeseos Asiat. Commentar. Lib. VI. . . . Auct. Guil Jones, Lond. 1774. 8. verm. mit einer 🖦 banbl. über bie Sprifche Poeffe, von 3. G. Eichhorn, Lips. 1777. 8. -- 386 geboet im Gangen noch bieber, bas Bet des J. Michardson: Dissert, on the language, litterature and manners of the Eastern Nations, Oxf. 1778 unb 1780. 8. Deutsch, mit Buf. von J. G. Eichhorn, durch Friedr. Zeberau, Leipt. 1779. 8. ---

Bon ber Boefie der Araber inster fondre: Eine Abhandl darüber, in Jos. Fabricii Spec. Arab. Roft, 1638.4.-Arab. Poel. Spec. et Pretium, ein woll. in Casici Bibl. Arab. Hisp: Escur. T.L. Mad. 1760. f. - Entwurf Rrabifor Dichteren ben ber, von J. J. Reiste go lieferten lieberf. des Thograis, Friedrichet. 1756. 4. - Bom arabiften Gefdmad, fonderlich in ber poet. und hiftor. Schreib art, bie Borr, von J. D. Michaelis pe f. Arabischen Gram. und Chrestomathic. Bott. 1771. 8. - De Genio Arabum, Orat. H. Alb. Schultens, Lugd. B. 1788. 4. - Nuch finden fic noch Redrichten barüber in C. Diebuhrs Befchecie bunn von Arabien, in J. G. Cicheral Monum. antiquiff. histor, Arab. Gotha 1775. 8. u. a. m. - Bon ben vielen Arabischen Gedichten selbst find, burch ben Dryck, nur wenige in Europa ber fannt geworden. Die alteffen berfelben gab Mib. Schultens, unter bem Litel: Monumenta vetustiora Arabise, L Specimina quaedam illustria antiquae memorise et linguae . . . Lugd. B. 1740. 4. arab. und lat. heraus, wouse 3. G. Gichbern einige Dentich überfest,

m f. Abbandt, aber bie verfchiebenen Mundarten der grabifden Sprache, ben ber deutschen lieberf. von Richardsons 216: bantl. aber Sprachen, Litterat. und Bes brduche morgenlandifcher Bolfer, Leips. 1779. 8. geliefert bat. Der Berf. bes erften Gedichtes in Diefer Sammlung, Jorlamides, foll, dem Berausgeber ju Folge, fcon su ben Beiten bes Salomon gelebt haben. — Die folgenden, welche, uns ferm Reiste ju Bolge ( S. den Prol. ju Tharaphae Moallakah G. XIX u. f. ) erft in den Zeiten Dabomets abgefaßt wurden, find die Moallatab, oder fieben, in dem Tempel gu Mecca aufgebans gen gewesene Gebichte, wovon Gerarb Joh. Lette das erfte, von Amralkeifi . . . c. wers. Levini Warneri . . . Lugd. B. 1748. 4. ( jufammen mit dem folgenden Sedichte des Caab ) J. J. Reiste bas amente, Tharaphae Moallakah, Lugd. B. 3742. 4. arab, und gr. und welche Will. Jones fdmmtlich, mit einer englischen Meberfenung, unter bem Eitel: The Moallakat, or Seven Arabian Poems, which were suspended on the temple a Mecca, Lond. 1783. 4. bruden lief. Der dazu von ihm vorsprochene Commens tar ift nicht erschienen; aber Nachrichten von diefen fleben Gebichten, und ihren Beefaffeen, finden fich in dem bereits angeführten Prologo von Reiste. - Caab Ben Bobeir (Aus eben diefem Beitpunfte, Carmen panegyr, in laudem Muhammedis... c. vers. Levini Warneri . . . susammen mit des vorher angeführe ten Amralleifi Moalafab, und einigen Gedichten aus ber Samafa, fo wie aus einer andern Sammlung, dem Diwan Hudeilitarum, die benden lettern blos ara. bifd . . . ed. Ger. Io. Lette, Lugd. B. 3748. 4.) - Audedin Alnafaphi (Carmen arabicum, f. verba doctoris Audedini Alnasaphi de religionis Sonnigicze principius . . . ed. ac lat. vereit lo. Uri, Oxon. 1770. 4. Abgebruckt baben iff ber Anfang eines perfiften Gedictes von Saadi Shirazita, Pomarium genannt,) - Mi Ben Mi Thaleb (aus dem stebenten Jahrh. Carmina, ed. et

vert. Ger. Kuypers, Lugd. B. 1745. 8. Auch follen fie icon in Bb. Gugbaaneli + 1656. Inftit. ling. wrab. fich finden; . und die Sprichmorter find beutsch und lat. in unfere Dichernings Frubling 1642. 8.) - Eine, im gten Jahrhundert gemachte Sammlung von Heinen Gedichten, und bichterifden Stellen febr vieler Dicter Al Hamasa, morin die, von einerley Dingen handelnden Stellen unter einerlen Rubrit, von einem grabischen Dichter **U**bi Temm**am, gebrach**t worden find, fügte, Auszugsweife, Alb. Goultens, feiner Ausgabe der arablichen Grammatik des Erpenfus, Lugd. B. 1748. 4. unter bem Eltel: Excerpta ex Anthologia veter. Postar, quae inscribitur Hamasa Abi Temmam, arab. und lat. bep. Ausguge find aus den brev erften Abfchnits ten ber Sammkung, vorzüglich aus bem erffern (von welchen bie Sammlung ben Nahmen führt) gemacht, enthalten lobfprache bes Muthes, Traverlieber unb Beisbeitsbruche, und ichrieben fich von 20 verschiedenen Dichtern ber. Auch find fie, arabifc, ben J. D. Michaelis Arabifcher Brammatif , Gott. 1771., verb. 1781. 8. und verm. von Reiste, arab. und lat. in J. F. hirts Anthol. Arab. len. 1774. 8. befindlich. Einige wenige find . auch bem Caab Ben Bobele von G. 3. Lette, arabifd, angehangen. - Die Anthologia Sententiar arabicar. . . . ed. vert. et illust, Henr. Alb. Schultens, Lugd. B. 1772. 4. mag bier ihre Stelle einnehmen, ob ich gleich das Zeitalter des Berf. Diefer Gentengen nicht zu beftimmen weiß. - Abu Bethe Mobammen Ibn Doraid (930. Mektsoura, s. Idyllium arab. ed. Everh. Scheidius, Haderw. Ebenb. mit einer lat. Ueberf. 1768.4. von D. Ngv Heitsma, 1773. 4. und eben fo, von dem erftern, ebend. 1786. 4.) -Montanabbi († 965. Proben arab. Dichts funft in verl, und traurigen Gebichten arab. . und beutich, von J. J. Reiefe, Leips. 1765. 8.) - Abul Dia Ahnied (1058. . Ein Gebicht, Sikta' zzendi, ber gunfe, in Joh. Sabricius Spec. Arab. Roft. 1638. 4. und von Jac. Golius, ben f.

Nusg. der Grammatik des Erpenius, Lugd. B. 1656. 4.) - Abu Jemael Thograi († 1120. Carm. Lamiatol Ajam (adicham) ex ed. lac. Golii, Lugd. B. 1629. 8. blos der Tert; una c. vers. lat. et notis, op. Ed. Pocockii. Acced. Tractat. de Prosod. Arab. Oper. (Sam. Clerici), Oxon, 1661. 8. Ex ed. Matth. Anchersen, c. vers. lat. I. Golii, Traj. ad Rh. 1707. 8. Cur. Henr. v. d. Sloot, Franco, 1769. 4. auch mit der Ueberf, bes Golius; unb in 3. 8. hirts Anthol. arab. len. 1773. 8. Frang. von P. Battier, Par. 1660. 8. Englifd, unter der Auffdrift, The Traveller, von leonb. Chappelow, Lond. Deutsch, mit dem Titel: 1759. 4. Thograi's lammisches Gedlibt, von 3. 3. Reiste, Friedrichsft. (1756. 4.) - Mbu Mahomed Elfasem, oder Ithiel Bariri († 1122. Mus f. Ged. über die Ergopungen der Welt, in 50 Abtheil. (Consessus) bat Alb. Schultens, die dren erften, Francker 1731. 4. und die drev folgenden Lugd. B. 1740. 4. fo wie Reiste Die able, Lips. 1737. 4. arab. und lat. here ausgegeben.) - Al Meidani (1163. Spec. Proverbior. ex vers. Pocock. ed. H. Alb. Schultens, Lond 1773. 4. Gamml. einiger arab. Sprichwörter . . . . von 3. 3. Reiste, Leips. 1753. 4. (Diese Samms lungen, wenn fle gleich nicht dichterifche Werte enthalten, fcheinen, als Bentrage gur litteratur der Araber, einen Plas gu verdienen) - Ebn Al Faredb (1234. Ein Ged. von ihm in Ioa. Fabricii Spec. Arab. Roft. 1638. 4. - Einige arabis fibe Geb. in Joh. Chrfiph. Frbr. Schula Proben Morgenlandifcher Poeficen, Leips. 1770. 8. — G. übrigens die Art. Erzählung und Sabel. — und, megen Sandferiften arabifder Bebicte, unter andern', den Catal. Codic. Microt. Bibl. reg. Par. Par. 1739 u. f. f. 4 8. --

Bon des Poesse der Perser: De-scription des Sciences et des arts liberaux des Perses, im 3ten B. S. 129. 286. von J. Spardins Voyage en Perse, Antherdammer Buss. von 1738. 4. — Ein Berzeichnis persischer Dichter sinder

fich ben G. Fredfens engl. Ueberf. von den Reben des Schach Radie, Lond. 1742.8. - fo wie ben 2B. Jones Perfian Grammar, Lond. 1772.4. - Eine Abhande lung von der Berfifchen Boefie, ben dem Spec. Poeseos Asiat. Vienn. 1771. 8. von dem B. Remigfi, meldes aus 16 Oden des Safis befieht; und von 3. Alchardson, Bond. 1777. 4. in das Engl. und von J. Friedel, Wien 1783. 8. in bas Deutsche überfest worden ift. - -Auffer diefen Oden find noch folgende perfifche Gebichte, in perfifcher Sprace, abgebrucht: Shirazitae Shaadi Carmen Pers. ed. I. Uri, Oxon. 1771. 4. -Anthologia Perfica, Vien. (1778) 4. - Und hieraus find folgende lieberi, und Nachahmungen gezogen: Solect Odes from the Persian of Hafez, by J. Nott, L. 1787. 4. - Poems imitated from the Persian by J. Champion. Lond. 1787. 4. - Poems of Ferdoli, by J. Champion, Lond. 1789.4. (Die erften Gefange der Shab Rameh, eines großen epifchen Gebichtes.) - -S. übrigens bie Art. Erzählung und Sabel.

Bon der Poeffe der Indianer: The Afiatie Miscellany, confishing of transl. imitat, fugit pieces, orig. productions, and extracts, by W. Chambers, and W. Jones, Lond. 1785 - 1787. 26L 4. und 8. (worin fich aber auch noch ci nige perfliche Geb. finden) - Aliac. Researches, or Transact. of the Society, instit. in Bengal . . Calc. 1788.4. -Aus biefen ift Gafontala, Deutsch von G. Borfer . Manna 1791. 8. berausnegeben worden. - Eine perfifche Somme findet sich, übersest in 28. Jones Discourse on the Institut. of a society for inquiring into the Arts, History etc. of Afrika, Lond. 1784. 4. -

Bon der Poesse der Chineser: Ein Auss. darüber, von Fretet, in dem sten B. der Hist. de l'Acad. des Inscript.

— Ein Berzeichnis chinesischer Dichter, ebend. von Fourmont. — Dissertat. sur la Litterat. des Chinois, von Des guignes, ebend. — Allerhand Rache.

darüber,

araber, in bem gten Bbe, ber Deferipion . . . de la Chine. von bem D. Jean Bapt. Du Balbe / Par. 1735. f. 1 3. Deutsch, Roffoct 1747 : 1756. 4. + Eb. - In den Recherch. philos. fur es Egypt. et les Chinois, Berl. 1773. t. 2 B. - fo wie in Chrftph. Gottl. v. Murr Journal gur Kunfgefch. und allg. litteratur, Marnb. 1775 1789. 8. 17 Th. - - Chinefifche Bebichte felbft : L'orshelin de la Maison de Thao, Trag. Chin. Par. 1755. 12. - Hau, Kiou Choaan, or the Pleasing history, Lond. 1761. 12. 4 %. Dentic durch E. G. v. Murt, Laps. 1766. 8. ein Ronan. - In den Mifcellaneous Piees rélating to the Chinese, Lond. 1762. 12. 2 3. finden fic einige Beichte. - Ein Lobgebicht auf bie Stabt Routben , von dem Kaifer Rien Long, gab Imiot , Par. 1770. 8. in frangofficen Berien beraus. - -

Bon ber Boefie der Carten: De la Litterat. des Turcs, Par. 1789. 12. Bbe. — In ben Briefen der Lady Montague, Lond. 1763 - 1767. 8.4 Th. indet fich ein Gebicht. —

Die, von Werten ber Dichtfunft ges nachten Sammlungen, mogen ben Aritel ichließen. Ich ichrante mich, indefe en, daben nur auf die größern, oder alls Von griechischen temeinern ein. Mchtern: Poetae Gr. principes Henr. icephani, Par. 1566. f. gr. (homer, beflodus, Orpheus, Callimadus, Ara, Mitander, Theofrit, Mosque, Bion, Dionpfius, Coluthus, Erophios orus, Mufdus, Theognis, Photplides, Sythagor.) - Carminum Poetar. noem, Lyric. Poef. Princ. Fragm. Intv. 1567. 12. Heidelb. 1598. 8. r. und lat. (Alfdus, Sappho, Steficos us, Ibptus, Anatreon, Bachilides, Bimonides, Alemann, Pindar.) besis philos. vel. . . Relig. Poes. phiof. Empedoclis, Xenoph, Timon. armen. Cleanth. Epicharmi, Orph. ar. exc. Henr. Steph. 1573. 8. gr. - Poet. Gr. vet. Aurel. Allobr. 606. f. 2 Eb. gr. und fat. (homer,

Hestodus, Orpheus, Kallimachus, Aras tus, Difander, Theofritus, Mofdus, Bion, Dionpfius, Koluthus, Tenphiodorus, Mufdus, Theognis, Phofplides, Pipthagor. Apollonius Rb. Oppianus, Kointus Smorn. Nonnus.) — Poet. gr. vet. Tragici, Comici, Lyrici. . . . ebend. 1614. f. 2 B. gr. und lat. - Poetae minores Gr. . . . a Rud. Wintertono recogniti Cantabr. 1635. 8. 1700. 12. (Heffodus, Theofrit, Mos fous, Bion, Simmias, Muidus, Theos gnis, Phofolides, Pothagor. Golon, Eprtdus, Simonibes, Rhianus, Naus machins, Pampafis, Orpheus, Mimnermus, Linus, Kallimachus, Evenus, Eratoffhenes, Menctrates, Posidippus, Metrodorus und Fragmente von einis gen verloren gegangenen Komifern) -Ανθολογία διαφόρων Έπιγεαμμάτων... Flor. 1494. 4. 1519. 8. Ven. 1503. 1517. 1521. 1550. 8. gr. von 277 Dichs tern. Berm. v. Beine. Steph. 1566. 4 gr. Bon Joh. Broddus, Frft. 1600. f. gr. Bon Gilb. Lubinus, in Bibl. und lat. Commel. 1604. 4. gr. und lat. und endlich, am vollfidnbigften, von Bbil. v. Brunt, unter dem Litel: Anal. ver. Poetar. graec. Argent. 1772 - 1776. 8. 3 B. gr. - Won romischen Diche tern: Corpus omnium veter. Poetar. latinor. secundum feriem tempor, in V libr. distinctum . . . Aurel. Allobr. 16:1. 1640. 4. 2 B. beffer, Lugd. B. 1616. 4. - Opera et fragm. vet. Poetar. lat. . . . von Mich. Maittaire, Lond, 1713.f. 28. - Corp. omnium veter. Poet. Lat. c. eor. Italica versione, Mediol.·1731-1754. 4. 36 Bbc. - Poet. lat. minor. . . cur. Petr. Burmanno, Lugd. B. 1731.4. 28. (Grat. Faliscus', Murel. Olymp. Demefianus, Calpurinus Sic. Claudius Rutilius Nus mant. D. Gerenus Samonic. Binbicianus ober Marcellus, Q. Abemnius Fannius, Sufpicia) - Poet, lat, minores, cur. I. C. Wernsdorf. Alt 1780-1789. 8. 6 Bbe. - Bon ben latei. nischen Dichtern aus ben mittlern und neuern Seiten: Delic. Italor, Poe-

tar. . . Freft. 1608. 12. 2 %. (von 204 Dictern) Carmina illustr. Poetar. Italor. Flor. 1719-1722. 8. 9 Bbe. - Delic. Poeter. Gallor, Freft, 1609. 8. 3 Th. (von 108 Dichtern) Poetar. ex Acad. gallica . . . Carm. Par. 1737. 8. verm. Amstel. 1740. 8. - Delic. Poetar, Scotor, illustr. Amstel. 1637. 12. 2 3. (von 37 Dicht.) Muiar. Anglicar. Analecta, Lond. 1714-1717.8.38. - Selecta Poèm. Anglor. latina Lond. 1774 - 1777. 12. 3 Bde. herausg. von Edw. Popham. — Delic, Poetar. Belgicor. . . . Freft. 1614. 12. 4 3. (von 128 Dicht.) - Delic... Poetar. Danor. Lugd. B. 1693. 12. 2 3. (von 6 Dict.) - Delic. Poetar. Hungaricor. Frest. 1619. 12. (von 4 Dicht.) -Delic. Poetar. Germanor. Illustr. Freft, 1612. 12. 6 Th. (von 211 Dicht.) Recentior. Poetar. Germ. Helmit, 1749-1752. 8. 28be. - -Bon Dichtern in italienischer Sprace: Parnaso Italiano, Ven. 1780 u. f. 8. - Opere burlesche di Fr. Berni, Giòv. della Casa, Varchi, Mauro, Bino, Molza, Dolce, Firenzuola, Fir. 1548-1555. 8. 28. Berm. Ufecht al Reno (Nom) 1726. 8, 3 %. 1760 und 1771. 8. 3 Bde. - Mehrere Sammi dies fer Art, welche nahmlich nur Auswahlen enthalten, find, ben dem Art. Lied, Scherzhaft, Trauerspiel u. d. m. zu finden. - - Bon Dichtern in Spanis fcber Sprache: Nicht vollkandige Samme lungen, fondern nur eine Auswahl von Gedichten findet fich in dem Parnalo Elpanol, Mad. 1768 - 1779. 8. 9 806. (Gedichte von Bic. Espinel, Effeb. Dan. de Willegas, Franc. de Quevedo, Juan de Morales, Garcilaffo de la Begg, tuis be feon, Greg. Morillo, Pope be Bega Carpio, Luis de Ulloa Berepra, Luperc. Leon. de Argenfola, Luis Martin, Chr. Suares de Ligueroa, Mug. de Lejada, Greg. Bern, de Belasco, Chrift. de Des fa, Batt.' Leon. de Argenfola, Juan be Arguijo, Gasp. Gil. Polo, Bedro de Espinofa, Andr. Ren be Artieba, Thom. de Burguillos, Bern. de Acuma, Ign. u. f. 12. bis jest 38 Bde.

de Lugan , D. Monfo de Ercilla , Andr. be Bereg, Luis Barabona de Soto, Jorge Vitilla, Damas, de Arias, Monf. Berbugo de Cafilla, Man. Pellicer de Belasco, Franc. Pacheco, Gomez de La via, Salv. Jacinto Valo de Detina, Bart. Caprasco de Figueroa, Surtabode Mendoga, Franc. de Rioja, G. Argete de Molina, Fr. de Figueroa, Cosse Som. Tejaba de los Repes, Batt. del Mi casar, Kr. de Borja, Dionis Gambafe, Ped. de Padilla, Luis de Gongara, Dig. be Cervantes, Pablo de Cespedes, Bet. Soto de Rojas, Juan de la Cueva, Alons so de ledesma, Bied, Espinofa, Conte de Rebolledo, Mig. Sandes, D. Christa be Billaroel, Fran hortenfio Teist De tavicino, Ger. Bermudes, Fernan Per res de Oliva, Fern. de Kervera, Franc. de Caffilla, Gutiere de Cetina, Ant. de Berrera, Ant. Ortig, Bed. de medina Medinilla, D. Bed. Silveftre de Camps, Brane. de Saa de Miranda, Franc. Lopej de Barate, Alonf. Ger. de Salas Barbadilo, Angu Boscan, Beb. Lappes. D. Franc. be Calatapud, Juan de Jauregun » Mauila, Jorge de Montemajor.) S. übrigens bie Art. Comodie, Lied, Romanze. — Von Dichtern in französischer Sprache: Bollfidnbige Sammi, bavon find mir nicht befannt, wofern man nicht die Collection d'Auteurs classiques françois, Berl. 8. bis jest 10 B. babin rechnes mill; von den verschiebenen Auswahler uon Gedichten find die beffern: Rec. des plus belles pieces des Poetes francdepuis Villon jusqu'à Benserses, Amft, 1730 und 1752, 12. 6 B. (and 48 Dichtern) — Bibl. poet. depuis Marot jusqu'à nos jours, p. Mr. (Adr. Claude) de la Morinière, Pat. 1745. 12. 48bt. - Abeille du Pernaife, Amit. 1750 - 1754. 8. 10 806. - Portefeuille d'un homme de gout. Par. 1764- 1770.12. 3 3. und als Forti. bavon bie Poel, anc. et modernes, Par. 1781. 12. 2 80c. - Annales poetiques, ou Almanac des Muses, depuis l'origine de la Poesse françoise, Par. 1778 Begen meh teret

erer Samml, f. die besondern Artikel der erschiebenen Dichtungsarten, als Drana, Seroide, Lied, Oper u. a.m. — — Bon Dictern in englischer Sprache vollk, Sammlungen: Works of he English Poets, mit Blogr. Borr. on Sam. Johnson, Lond. 1779. 8. 60 9. 790. 12. 75 Ebe. (Die barin aufgenoms zenen Dichter find, Cowlen, Denham, Milton, Buttler, Rochefter, Roscom: non, Otway, Wallet, Pomfret, Dorfet, Stepney, J. Philips, Walfb, Orpden, 3mith, Dufe, King, Sprat, Halisar, Pariell, Garth, Rome, Addison, Sughes, Sheffield, Prior, Congreve, Blackmore, lenton, Gap, Granville, Palben, Lickel, dammond, Commerville, Gavage, Swift, Broome, Pope, Vitt, Thomfon, Watts, 9. Philips, Weft, Collins, Oper, Shens tone, Young, Mallet, Atenfide, Grep, littleton.) - The Poets of Great Briain . . . . Edinb. 1782-1783. 12. og Bbe. von Bell (die darin befindlis ben Dichter find, Chaucer, Spenfer, Baller, Milton, Buttler, Denham, Coms en, Droben, Roscommon, Bucfingham, Ring, Brior, Panbebown, Bomfret, Smift, Eongreve, Abdison, Rowe, Watts, J. Phis ips, Smith, Parnell, Barth, Sughes, Zenton Tickel, Somerville, Pope, Sap, Broome, Young, Savage, Pitt, Thom. on, Ambr. Philips, Open, G. Weft, Latte eton, hammond, Collins, Moore, Shens tone, Mallet, Armftrong, Grap, R. Weft, Mtenfide, Cuningham, Churchill) -Muswahlen von Gedichten: The Muse's Library, a Coll. of old engl. Poems from the time of the Saxons, by Mftrs. Cowper. 1741. 8. - Reliques of ancient English Poetry, Lond. 1765.8. 3 Bbe. - Miscell. Pieces of anc. english Poesie, L. 1765. 12. - Specimens of the early Engish Poets, Lond. 1790. 8. (Beb. aus Burren, Brat, Gascoigne, Gibnen, Das tiel, Marlow, Raleigh, Drummond, Dons se, Carem, Shirley, Randolph, Dave= sant, Botton, Cartwrith Suckling.) -Select Beauties of anc. engl. Poetry, by H. Headley, Lond. 1787, 12-

2 Bbc. - Collection of Poems by foveral hands, von Dodsley, L. 1748-1758. 8. 6 Bde. 1782, 8. 6 Bde. -The beauties of english Poetry selected, von Oliv. Goldsmith, 1767. 12. 2 3. - Collection of the most esteemed pieces of Poetry . . . by M. Mendez, Lond. 1768 und 1779. 8. - Collection of Poems von Pearly, L. 1768 -1770. 8. 4 8. - Select Collection of Poems, von Michols, L. 1780-1782-8. & Bbei - Choice of the best poet. pieces of the most eminent Poets, by' J. Retzer, Vien. 1780 - 1786. 8. 6 Bbe. - Classical Arrangement of fugitive Poetry, Lond. 1789. 18. Bis jest 10 B. (größtentheils Epiteln und scherzh. Gebichte) — S. übrigens die verfdiebenen, von ben einzelen Dichtungs. arten handelnden, Artifel. - Bon Dichtern in deutscher Sprache: Samm. lung von Minnefingern . . . Bur. 1758. 4. 2 B. (von 140 Dichtern) - Sammluns gen einzeler Bedichte : Den eufen Blas vers bienen bier die Beluftigungen des. Bers Randes und Biges, Leipz, 1742 : 1750. 8. 8 Bbe. weil, wenn fle gleich nicht lauter Gebichte, und noch weniger lauter gute Bedichte, fle doch die erften Versuche ber guten neuern Dichter enthalten. - Beps trage jum Bergnugen bes Berfanbes und Biees, Brem. 1744 = 1748. 8. überh. 6 Bbe. N. Ausg. woraus bie, von den' Berf. in ihre Werte aufgenommenen Ges bichte, weggeblieben find, 1768. 8. 2 3. - Samml. vermifchter Schriften, von ben Berf. ber Brem. Bentrage, 1748 : 1752. 8. 3 B. (Ucher die Gefch. ber bene den lettern Saminl. f. Chr. Fel. Weißens Borr. gu W. Rabeners Briefen, Leipz. 1772. 8. und C. B. Klopftock von E. E. Cramer, B. 1. G. 142.) - Anthologie der Deutschen, Leips. 1769 : 1771. 8. 3 Tb. - Auserlesene Stude der besten deut fchen Dichter, Befchw. 1766: 1778. 8. 3 B. (von F. W. Zacharid, und J. J. Efchenburg beforgt, und Sedichte von Rud. Wetherlin, Paul Blemming, Andr. Licherning, Job. G. Cooch u. a. m. enthaltend.) - Lafdenbud fur Dichter

und Dichterfreunde, Leips. 1773 1781. 8. 12 St. - Deutschlande Originalbichter, Samb. 1776. 8. 4 B. ( Beffer gebrudt, als gewählt.) - Begen mehrerer Gammi. f. den Mrt. Lied u. d. m. - -

## Dichtkunft. Boetif.

Eine fo wichtige Runft, als die Poefie ift, verbienet von Mannern, Die den feinesten Geschmaf mit der scharfften Benrtheilung vereinigen, in ibrem pfnchologischen Ursprung, in ibren mannigfaltigen Aeußerungen. unb inibrer besten Unwendung betrachtet zu merben. Richt befimegen, daß durch die beste Theorie bieser Kunst ein Dichter konne gebildet werden: denn nur die Natur kann diesesthun; fondern damit die, denen die Ratur Die Unlage gegeben, ibre Bestimmung beutlich erkennen lernten, und einen Weg vorgezeichnet fanden, auf welchem fie fortgeben muffen, um zu bem Grad der Große ju fommen, deffen ibr Genie fabia ift.

Obgleich sehr viel zu biefer Theorie dienendes geschrieben ift, so fehlt es noch an einem Lehrgebaube ber Dichtfunst. Die, welche bavon geschrieben haben, fanden das, was fie voraussen follten, die Theorie ber schonen Kunste überhaupt, nicht vor fich, befiwegen liefen fie fich in vielerlen Beobachtungen und Untersuchungen ein, die die Poeffe mit allen andern schonen Kunften gemein hat.

Wenn man die allgemeine Theorie ber Runfte, ober die Aeftherit voraus fetet, fo scheinet die Poetif insbesondere folgende Untersuchungen zu Buerft eine richtige Beerfobern. stimmung bes eigenthumlichen Charafters ber Poeffe, wodurch fie gu einer besondern Runft wird, und der besondern Mittel, die sie anwendet, ben allgemeinen 3wet ber Runfte gu erreichen.

hierauf wurde ber Charafter bes Dichters, und die nähere Bestimmung seines absonderlichen Senics zu betrachten senn, wodurch er ae rade ein Dichter, und nicht ein Redner oder ein andrer Künstler wird.

Dann wurde der mahre Begriffdet Sedichtes fest zu feten und bestimmt zu zeigen senn, wodurch es sich von jedem andern Werk der redenden Rus fte unterscheibet. Es wurde fich bieraus ergeben, was in ber Materie ober in ben Gedanken, mas in ber Sprache und in der Art des And drukes poetisch ist. Hierauf mußte man versuchen, die verschiedenen Sat tungen bes Gebichts allgemein in be ftimmen, und den befondern Charatter einer jeden Gattung feftzufesen. Man mußte ben Urfprung ber Gat tung und Arten in der Ratur des poetifchen Genies aufsuchen, und baber wieder die, jeder Art vorzüglich angemeffene Materie, die geschifteften for men, und ben wahren Ton bestimmer.

Ben jedem besondern Theile biffer Untersuchungen mußte man eine beständige Rüfsicht auf die praktische Anwendung der Theorie haben, 🍑 mit der Dichter daben alles fande, was zu Erforschung und Ausbildung feines Genies bienet. Er muktebar aus lernen, burch was fur Ctubim und Uebung er seine Fähigkeiten etweitern, burch welche Bege er ftinen Stoff erfinden, und burch mas für Arbeiten er die Fertigkeit in feine Art erwerben tonne.

Wiewol es uns noch an einemsch chen Onftem fehlet, fo haben über de zur Poetik gehörige Materien ver schiedene große Manner after und neuer Zeit fo viel einzelne Betrachtme gen vorgetragen, bag bem, ber bes Wert im Zusammenhang ausführe wollte, die Arbeit schon febr murt erleichtert werden.

Aristoteles scheinet zuerst die Saht hiezu eröffnet zu haben. Der Ihal feiner Poetif, ber auf unfre Bein acfem.

ekommen ift, zeuget; wie die meisten Schriften biefes großen Mannes, on scharfen philosophischen Einsich. en und feinem Gefchmat. Doch hat t, welches ben einem Genie, wie as feinige mar, bas immer von ben rften und allgemeinften Grundfagen mzufangen liebte, zu verwundern ift, ich blos ben bem aufgehalten, was er Zufall oder bas Genie der Dicher bis auf feine Zeiten in ber Poefie ervorgebracht hatte. Etwas allgeneiner und zugleich weiter aussehend k das Lehrgedicht des Horas; ein Bert, wo bie wichtigften lebren ber tunft auf bie pollfommenfte Beife ergetragen find. Da es die groß. en Gebeimnisse der Runft anzeiget. a follte jeber Dichter biefes Wert maufhörlich stubiren. Aber Horas pat als ein Dichter gefchrieben, bem S nicht erlaubt war, fich in genaue Entwiflung ber Sachen einzulaffen. Er fpricht in bem Lon eines Gefet jebers, deffen Bille für Grunde die-In diesem Con und mit nicht peringerer Scharffinnigfeit haben in Frankreich Boileau \*), und in Engand Pope \*\*), bon ber Dichtfunst leschrieben.

Ueber die Theorie der Dichtfung haben efdrieben, unter ben Griechen: Arioteles (negi nomeinne. Dag bas Wert mfpeanglich aus mehrern Bachern beffenen bat, ift book mabriceinlich. Auffer en Ausgaben mit ben abrigen Schriften es Aristoteles, murbe es querf in els em lateinischen, aus dem Arabischen des tverroes gemachten, Auszuge, mit ber Lbetorit Mismmen, Ben. 1481, f. (S. te Nuove Mem. per servire all'Istoia Lecceraria des J. M. Baitoni B. a. B. 69, und die Biblioth, Pinell.) und ann in einer wortlich lateinischen liebers. ion Laur. Balla (G. Maittaire 1, G. 661,) 408 gedeucft. Dierauf haben es beraus-

\*) Art de poetique. \*\*) Effry on Grichilm, Exster Cheil.

gegeben Albus, mit mehrern Abetorifern und ebet. Schriften bes Ariftoteles, Ben. 1508. f. gr. a) Alex. Baccius, nebit Auslegungen, Ben. 1536. 8. 1572. 16. Bas. 1537. 8. gr. und lat. 3) Franc. Ros bortel, mit einer Umschreibung der Dicht**fung des Horaz und besondern Abb.** über die Satire, das Epige, die Komödie, die fders. Boefie und bie Elegie, Flor. 1548. f. Gaf. 1555. L. gr. und lat. 4) Vinc. Max blus, und Bart. tombardus, mit gemeinschaftlichen Ertide, und mit besons bern Unmert, von bem erffern, Ben, isso. f. gr. und lat. s) Bil. Morel, Bar, 1555. 8. gr. 6) Pet. Bictorius, mit eis nem Commentar, Flor. 1560 und 1573. f. ge. und lat. 7) Ant. Alecoboni, mit ber Abetoril suf. und mit Scholien begleitet. Ben. 1579. 8. 1584. 4. Bat. 1587. 1591. 4. blos lateinisch. 8) Frbe. Spiburg, Frft. 1584. f. gr. und lat. 9) Dan. Beinfius, ben f. Abbandl. De Constitut. Tragoed. nach einer veranderten Ordnung, Lugd. B. 1611. **8. 1643.** 12. gr. und lat. 10) Paol. Beni, mit einem weitlduftgen, nicht schlechten, lat. Commentar, in welchen der Text, einzeln, eingerückt ist, Padua 1613. f. Ben. 1625. 1673. f. 11) Theod. Couffon, Analyt. methodo illustr. Lond. 1623. 4. gr. und lat. und mit Sple burgs, Dan. Beinflus u. a. Anm. Cambr. . 1696. 8. gr. und lat. welche Ausg. bev deneu , 20 Edind. 1731. 12. ar. und fat. und Orf. 1760. 8. gr. und lat. gemachten aum Grunde liegt. 12) E. Binftanley mit versch. Lesarten aus handschr. und Anm. und der Goulftonschen Uebers. Orf. 1780. 8. gr. und lat. 13) Ch. Barles, Leipz. 1780. 8. gr. und lat. 14) Wil. Cooke, nach Goulkon, Lond. 1788. 8. gr. umb lat. 15) Frbr. Baifg. Reis, Leipse 8. gr. moju mir Anmert. von Fr. Aug. Bolf zu erwarten baben. - - . Ues bersetzt in neuere Sprachen, und zwar in die Italienische ift die Dichtlunst des Briftoteles, von Bernardo Scani, mit der Rhetor. jusammen, 3l. 1549. 4. -Bon kud. Caffelvetro, mit eingedrucktem Terte, und einem großen Commentgr, Wien 1570. 4. und mit vielen Weglass Lt. fungen

fungen aus dem Commentar, Baf. 1576. 4. Begen diefe leberf. und Erflar, fdrieb Franc. Buonamict, Discorsi poet. in difesa d'Aristotile, Fir. 1597. 4. Gras vina fagt von Caffelvetro, quanto è acuto e diligente ed amator dal vero, tanto è difficile ed affantofo per quelle scholastici reti; che agli altri ed a se stessi, allora i maggiori ingegni tendeanet - Bon Ml. Pierolomint, mit duch, amar wettschweisigen aber boch faft immer einfichtigen Anmertungen, Sienna 1572. 4. Ben. 1575. 4: - Bon Ott. Cas felli, Rom 1642. 12. — Ein Mussug baraus von Metaffaffo, Tor. 1784. 8. -— In das Spanische: Von Juan Baes de Cattro gegen bie Mitte des 16ten Jabebunderts; aber, mabricheinlicher Beife, nie gedruckt; wenigftens bat Bong fales de Salas fie nicht berausgegeben, beffen Bert, meines Biffens, eine Ets tfluterung, nicht eine lieberfepung ber Sorift bes Ariftoteles iff. - Bon M. Ordones, mit dem Tert, Mab. 1626. 4. neu berausg, von Caf. Mores mit ben Imm. Des Beinfius und Battenr, Dab. 1778. 8. — — In das Französischet In bem zien Banbe ber Mem. de l'Acad. des Inscript, wird einer atten frangoff. fchen lieberf. gebacht, wovon fich Dachr. in bem Thefaurus bes Brunes finden follen. - Bon Rorville, Par. 1671. 12. - Bon and. Dacier mit fo genannten fritischen, abet im Grunde wirklich uns fritischen, Anmert. Par. 1692. 4. Amft. 1733. 12. - Bon Cb. Batteur, mit bem Tert, und einigen Anm. in den Quatre Poetiques, Par. 1771. 8. 20. Much bat ebenderselbe noch eine Analyse ber Poetif in bem 4iten B. ber Mem. de l'Acad. des Infcript. Quartausg. gelles fert. — — In das Englische: Die, in Fabric. Bibl. Gr. Lib. III. c. 6. G. 124. dem S. Nomer gugeschriebene Ueberf. foli nie ericbienen feyn. - Bon einem Ungen. Lond. 1705. 8. (Mus der frango. fifchen Ueberf. bes Dacier genommen und mit aften Unmert. deffelben.) - Bon (3. Willis) Lond. 1775. 8. (obne bas Deis ginal nicht verfidndlich.) - Bon Sen.

Jam. Ppe, Lond. 1788. 8. wit einigen. nicht gang ichlechten Ummerfungen. Ind hat der Berf. noch einen weitläufine Commentar verfprochen, und einen a bern, von einem . Rares angefanbigt. Db er, inbeffen, immer ben Ginn bei Mrift, richtig getroffen, laffe ich babin ge felt. — Bon Eb. Twining, Lond. 1789. 4. mit zwen Abhandl. über poetifche und mufifal. Nachahmung, und einem web lduftigen, und bem, meines Bebanfent, bis jest, besten Commentar. Dat ibei gens ber Berf. wie er verficbert, eff, nach geenhigter Arbeit, mit unfers to finge Dramaturgie befannt geworber, if. ob er gleich, in einigen Punften, won bes Meynungen beffelben abgebt, nicht ich wahrscheinlich. - - In das Deutsche: Bon Dich: Curtius, mit größtenthell Dacieriden Anmert. Ban. 1753. 8. --Besondre Erkuterungsschriftent In lateinischer Sprache: Poetica Aristotelica, f. vet. Tragoed. expositio, Auct. Frid. Rappole, Lipf. 1679: 1687. 1695. 12. - In Aristotelis notionem Tragoediae Comment. . . . Ren. Gotth. Loebel, Lipf. 1786. 4. - In Italienischer Sprace: Ein Speculum Poet, Aristot, von Stoub. Chie bino da Monte Mclone, findet fic, ba deffen Abetorit, Ben. 1613. 8. - Da Difcorso della Poetica tes Camille Ich legelno, Ben. 1618. 8. ift nichts, als eine Erlide. einer Stelle aus bes Arifiot. Boctif. - In dem Saggio di Letterari Estrcizi degli Acad. Filergiti di Forli 🗫 ben fich G. 1 u. f. vier Lezioni baraber, von dem C. Sabbrigio Ant. Monftenent als Dell' imitazione poetica, e della fua diffinizione; dell'azione, e colo da fomigliarfi, come materia della poet. imitazione: della mifura delle parole; come istrumento dell'imitazione; del fine della poet, imitazione. - Sposizione della Poet. d'An-Rot. di Orat. Marta col Castelvetre. in den Rime und Profe bes erftern, Du. 1616. 4. — Ragionamente poetici e risposte sopra la Poet. d'Arist. 100 Giov. Colle Belluneje, in f. Academie Colle

Colle Belliunese. Ven. 1621. 4. -In spanischer Sprache: Nueva idea le la Tragedia antigua, ò ilustracion iltima al libro fingular de Poetica de drist. p. D. Jos. Ant. Gonzalez de ialas: primera parte. Tragedia pratica y observac, que deben preceder la Tragedia Española intitul. las l'royanas, parte seg. Mad. 1633.41 Neu hetausg. von Franc. Cerdo p Rico, Mad. 1778.8.2 B. — In französischer Bprache: Die Reflex. fur la Poetique t sur les Ouvrages des Poet, anc. et nodernes, bes Rene Rapin, Par. 1674. 12. und febr verandert, Par. 1684. 4. md im aten B. S. 85 s. Oeuvr. Haye 725.12. find im Grunde nichts, wie auch er Berf. felbft fagt, als ein Commentar iber den Ariffoteles. Das Wert, fo mittel nakig es ist, veranlakte den bekannten fr. Bavaffor, Remarques . . . Par. 675. 12. barüber ju fcbreiben, bie nur aburch merkwärdig find, daß Rapin eine brigkeitliche Unterbrückung derselben aus virtte, ob er gleich auch fonft noch eine Reponse... Par. 1675. 12. dructen Die benben lettern find, indeffen, n den Weeten des erftern, Minft. 1709. f. vieder abgebruckt morben; und ben bies er Belegenheit erfchien eine Critique les Remarques, von L'Enfant, in den Nouv. de la Republ. des Lettres, Mars 1710. In das Englische find die Leftex, bes Rapin, von Romer, mit els ier berüchtigten crif. Borrede, 1694. 8. iberf. - Auffer ber, von Ch. Batteur ereits angeführten Berglieberung be Dichtff, bes Ariftot, finden fich, in de Mem. de l'Acad. des Inscript, verschits ene Abbandl, von ihm darüber, als De a nature et des fins de la Tragedie, velches Rochesoet, in einer Abh. Sur 'objet de la Trag. chez les Gr. widers este, und barauf eine grente abb. von Datteux veranlagte, worauf jener wiedet nit einer zwepten Abb. unter abnlichem Litel antwortete: de la nature et des ins de la Comedie, uno de l'Epopée comparée avec la Traged. et l'Histoie. melde Ummtlid, unter bem Titel:

Quatre Mem. de Mr. l'Abbe Batteux fur la Poet, d'Arift, . . . Gen. (Berl.) 1781.8. jufammen gebruckt worden jind. - In ben Melang, de Litterat etrang. Par. 1785. 12. ein Muffas, welcher bas enthalt, mas über die dren Einheiten in bem Arift. gefugt worden ift. - \_ 3n Deutscher Gprace: Bortrefliche Erlaus ter. in G. E. Leifings Samburgifcher Dras ' maturgie. - - Mad bem Confpectus criticar. Observat. in Script gr. et lat. von Burgbes, baben wir dort verfchiebene'. bis jest ungebrudte Anmerf. ju ber Dicht. tunft bes Ariff. zu ermarten. - - Doch ift , von griechifden Schriftftellern , wells de über Dichtfunk geschrichen, eine abs handlung des Proflus übrig, welche Briedr. Morell, Par. 1615. 12. gr. unb lat. berausgegeben bat. --

Don romifden Schriftftellern: Det Brief des Horas an die Pisonen ift, au oft, als eine eigentliche Dichte tunft angeseben und beganbelt worben, als daß, wenn nicht auch S. Gulger ibn fo gar, als das Wert, "in welchem bie wichtigsten Lebren der Kunft auf die volls tommenfte Beife vorgetragen find," bars geftellt batte, er nicht bier eine Stelle verdienen follte. Gebrucht finbet et fic ben den Berfen bes Dichters (G. ben Art. Horaz) und einzeln, mit den Coms. mentar. bes Acrons unb Berphprious ift er, unter andern, von R. Stephal nus, Par. 1533. 4. herausgegeben more Unter ben vielen, baraber befons bers geschriebenen lateinischen Commens tarien von Neuern find, meines Bebans tens, die mertwärdigften ber von Janus Varrhafius, Meap. 1531. 4. Pat. 1533. Bon Bomp. Gauricus, Den. 1553. 4. Rom 1541. 4. Bon Giaf. de Nores, Par., 1544. 8. Ben. 1553. 8. Bon Fr. Robors telli, ben f. Dichtfunft bes Ariftoteles, Blot. 1548. Baf. 1555. f. Bott Binc. Dabins, Ben f. Dichtfunft bes Ariftot: Ml. 1550. f. Bon Giac: Grifoli', Flor. 1550. 4. und mit Bertheibigung gegen Giaf. de Nores, Bett. 1562. 8. **Bott** Achilles Statius, Antw. 1553. 4. 23on Den. 1554. 4. Franc. Luifini, 200A Giov. e 12

Bon Giov. B. Pigna, Ben. 1561. f. Midus Manutius, Ben. 1576. 4. Joh. Sturm, Strasb. 1576. 8. Rudolft. Bon Th. Correa, Ben. 1587. 8. 1716. 8. Von Nic. Colonius (Golonius) Berg. Bon Erc. Mangoni, Berg. 1587. 8. Franc, de Cascales de Murgia 1604. 4. Walent, 1659. 4. und ben ber neuen Musgabe f. Tablas poeticas, Mad. 1779. 8. (worin das Bert des Boras felbit gans anders, wie gewöhnlich, geordnet iff) Berschiedene diefer, und noch mehr Commentare von andern , finden fic auch in der Musgabe der fammtlichen Werte des Horaz, Bas. 1580. f. Und auch in ben fpdtern Ausgaben biefer Berte von Barter, Gefner, Bentley, Cuningham, Balart, Dorighell, Poinfinet be Giury, u. a. m. finden fich Erlauterungen über diefen Brief. - Unter den besondern Comment. in nevern Sprachen, ift der mertwardigfte ber, mit verfchiedenen Abs bandlungen begleftete von Rob. Surd, Bond. 1753. 8. 2 9. 1766. 8. 3 9. Deutsch. von Joh: Jac. Eichenburg, Peips. 1772. 8. 28. — — Uebersetzt (und juweilen nur paraphrafirt) aber ofterer mit Ertlar. und Erlauter, begleitet, ift ber Brief an die Pisonen, in die italienische Sprace, von Lud. Dolce, Ben. 1535. 8. verb. ebend. 1559. 8. in reimfr. Berfen und mit einem Commentar; von Giov. Fabbrini Da Bigbine, Ben. 1587. 4. 1699. 4. nur die Dichtfunst allein, obgleich das Wert den Lifel, Opere, führt; aber mit Ers Adrungen; von Sc. Vonge, Reap. 1610. 4. in Octaven, und mit Anmerfungen; von Lud. Leporeo, Rom 1630. 8. in relinfr. Berfen; von Paol. Abriani, Ben. 1663. 1680. 12. in reimfr. Berfen; von foretto Mattei, Bol. 1686. 8. in Octaven; von Cef. Grazzini, Berr. 1698. 4. in Terzis nen; von Glovb. Waccondi, 1698. 12. in reimfr. Bersen; von Pand, Spannochi, Stenna (1714) 8. eben fo; von Gertor. Quadromanni, in f. Lettere, S. 245. Dap. 1714. 8. aber fraber gefdrieben; auch foll von ihm noch eine Ueberfetung eben dieses Gebichtes in reimfr. Berfen vorhanden fenn; von dem Conte Biovb.

della Loere, Mil. 1720. 8. fa Profe, wh mit Erflerungen ; von Ben, Basanglias, Ben. 1726. 8. in reimfr. Berfen; von Franc. Borgianelli, Ben. 1737. 8. mit ben übrigen Berfen bes Dichters; von Greg. Rebi , Ben. 1751. 8. ebenfalls mit ben übrigen Ged, des Horag; von Ginf. Nota, Berg. 1752. 8. in Octaven; von Ant. Frc. Gerbini, Dill. 1754. 8. in Profe; von Ant. Biet, Petrini, Rom 1777. 8. in Terzinen, und mit einer veranderten Ordnung bes Tertes; von Bertola, Gien na 1781 s 1782. 8. a B. mit ben Abeigen Werken des Dichters. — In das Spanische; von Binc. ba Espinel in f. Rimas, Mad. 1591. 8. und im iten B. G. 1 u. f. bes Parnaso Español, in reimfr. Berfen; von Luis de Bapata, fleb. 1592. 4. eben fo; Bon Bacn be-Biedma, Gran. 1599. 4. mit ben übelgen 2B. bes Dichters; von Juan be Prier te, Mad. 1777. 8. - In das Franzos fische: von Jacq. Pelletler, Par. 1545. 12. in Betfen; von den Gebraders d'Agneaux, Par. 1588. 8. mit den Amad lichen Werten, in Verfen; von Did. Marolles, Bar. 1652, g. 2 35. mit ben -Abrigen Werken des Dichters, in Brok; von Et. Martignac, Par. 1678. 12. 2 B. eben fo; von dem P. Jer. Zartaron, Bar. 1685. 12. eben fo; von Andr. Dacier, Bar. 1689 u. f. 12. mit ben übrigen Geb. bes D. in Profe; von Dav. Aug. Benepi, Par. 1683, 12. mehr Umschreib. als Re berfegung; von Brepetit be Beammont. Par. 1711. 12. in Profe; von dem Abt Bes Marin, Par. 1715. 8. mit den åbeigen Werten bes Dichters; von Fre. De Mancroix, Par. 1726. 12. in Profe; von deu P. Etienge Sanadon, Par. 1728. 4. 2 8. mit den fammtl. Gedichten des Soral is Proje; von Ch. Batteur im sten Bbe. L Cours de belles lettres, Par. 1747.12. und in den Quatre Poet. Par. 1771.8. 2 B. in Profa; von einem Ungen. Mar. 1752. 12. mit ben fdmintl. Schriften bes Dichters, in Berfen; von Binet, Ber. 1783. 16. 2 B. mit ben übrigen Werten des Dichters; von Bibal, Bar. 1783. B. in Profe; von einem Hugen, B. 1789. 12. — 31

In das Englische; von Ben Jonson + 1637) in dem sten B. f. 28. Lond. 1716. i. in Berfen; von J. Olbham († 1683) paraphe. in f. 2B. Lond. 1722. 12. 2 3. in Betfen; von bem Gr. v. Aoscommon, † 1684) in f. Poems, Lond. 1717. 8. n reimfr. Berfen ; von Th. Erecch, Lond. 684. 1737. 8. mit ben übriden Gebichten tes hora;; von Dunfter, Pond. 1719. 8. nit den übrigen Epifteln und Briefen; Bbil. Francis, Lond. 1743. 8. 4 B. mit en übrigen Werten bes Dichters, in Berfen; von Stirling, 2. 1752 / 1753, 13. D. mit den übrigen Werten bes Boras: 100 9B. Popple , . L. 1753. 4. in Derfen; 100 Chr. Smart, 2. 1757. 12. 2B. mit en übrigen Werten bes Dichters, in Brofe 3. von J. Duncombe, 2. 1758-1759. 1.'2 B. 1767, 13. 4 B. mit ben übrigen Berten des Dichters, in Berfen; von inem Ungen. 2. 1774. 8. mit einem Come nentar; von G. Colimann, Pond. 1783. 4. n reimfr. Berfen und einer, ber Wielands ipen abnlichen, Ertigeung. - In bas Deutsche: von Buchbold, Rinteln 1620. L nebft dem erften Buch ber Oden, in Reimen; von Rothe, Gafel 1671. 2. nit den äbrigen B. des H. in Profa; von Ruif, Leipa. 1698. 8. eben fo; von Ece urd, in den Boet. Rebenftunden, Brauns dweig 1721. 8. in Berfen ; von C. Gotts deb, in f. Kritifchen Dichtfunft, Leipa. 729, 8. in Reime; von L. S. Lange, Lib iect 1730. 8. in Neime; von Groschul Eaffel 1749. 8. mit den abeigen Gebiche en des S. in Brofa; von G. Lange, Saffe 752. 8. nebf ben Oben, in reimfr. Deren; von C. 18. Ramler, in f. Batteur, leips. 1756. 8. in Brofe; in ben Werfen. kufp. 1773 u. f. g. in Brofa; von Dt. Wies and, Deffau 1782. 2. nebft ben übrigen Ep. des horas, in reimfr. Jamben, und iner Erfidrung; von J. And. Michelfen, bake 1784. 8. in Brofe; von Theod, Mlake jarn, in den Gebichten, ber Ehre und freundich. geftingen , Kempten 1787. 8. n herametern. - Einzeln , ift bie Mame erfche und Wielandiche lieberfegung, Bas et 1789. 2. abgebruckt worden. - -Besendre Ærlånterungsschriften bare

aber: in lateinischer Sprache: Deartis poet. Horac. virtutibus et vitiis, D. Polyc, Leiseri, Hal. 1720. 4. -Artis Poet. Horat. Descript. D. P. Chr. Henrici, Alt, 1760. 4. - Adverfar, quaedam in Horat. Artem poetic. Auct. Ioa. Gotthelf Lindner, Regiom. — Horatius fabular. scenicar. praeceptor, Auct. Frd. Aug. Wiedeburg., Helmst. 1775. 8. - De -Horatio, Platonis aemulo, ejusque Epist. ad Pisones cum hujus Phaedro comperatione, Auct. Car. Godof. Schreiter, Lipf. 1789.4. — Ju frans 36fischer Sprache: Dissertat. critique für l'art poet, d'Hor, où l'on donne une idée générale des pièces de theatre, et où l'on examine si un Poete doit préserer les caractères connus aux caractères inventés . . . p. MM. Dacier et de Sevigné, Par. 1697. 12. — In bollandischer Sprace: J Oudaaus Aanmerkingen over Q. Horatius Dichtkonst . . Amst. 1713-8. -

Schriften von Reuern über bie Theos ele der Dichtfunft, in lateinischer Spras de: Die altefte, mir befannte, ift ein Bebicht, ums 3, 1200 von einem Enge lander , Gottf. Binefauf, unter bem Litel De nova Poetria, beffen Barton, in ber aten Differt. Bl. k. vor bem iten B. f. History of Engl. Poetry gebenft, und beffen Abfich: babin geht, bie alten romifchen Bersarten zu empfehlen, und bie keoninischen Reime zu verbrangen. -De vulgari Eloquentia, Libri duo, von Dante, welche von J. G. Eriffino suerft stallentsch, ben s. Poetica, Blc. 1509. f. berausgegeben murben, und aud so in bem iten B. G. 36 ber Galleria di Minerva, Ben. 1696. f. abgedruckt find. Egteinisch erschienen sie, aber nur das zwente Guch, ex libris Corbinelli, Par. 1577. 2. und bevbe Bucher lat, und italienifc, in den Opere di Trissino 1729. 4. (Das erfte Buch handelt, in 19 Kap, von der Sprache åberhaupt; das zwezte, in 13 Sap. von der italienischen, und von der Canzone. Dag es, Anfangs, für untergefchos ben , und noch von Crescimbeni bafur ge-Tt 3 balten

halten wurde, und fo mancherlen Streitigfeiten veranlagte, ift befannt. gens erhellt aus mehrern Stellen barin. daß der Berf, bas Wert weiter fortfenen mbilen.) - Ein anderes , ums J. 1332, pon Ant. ba Tempo geschriebenes, ungebrudtes Bert, Summa Artis Ritmici vulgaris, wird nur daburch merfivarbig,bağ man barqus bie verfcbiebenen Dichte arten ber Beit tennen leent. Die von ibm benannten und behandelten, sind; Sonetus, ( deren er 16 verschiebene Arten antimmt) Ballata, Cantio extensa, Rotundellus, Mandrialis, Serventesius, und Motus confectus. G. Muratori, Della perfetta poesia, B. 1. S. 16. Ben. 1770. 4.) - De arte poetica, Lib. III. von Marco Biral. Biba, Cremona 1520. 8. Mit einer Mbb. von M. Klog, Altenb. 1766. 8. und in f. Werten, Rom 1527. 4. Patav. 1731. 4. 2 B. (Da einmobl ber Brief des Boras an die Bisonen bier eine Stelle erhalten mußte, fo mar es mothe mendig, auch den eigentlichen Lehrgebiche ten über die Poesse einen Plat bier zu ges Uebersetzt ift bieses in bas Frans 36sische von Batteur, in den Quatre Poet. Par. 1771. 8. fn Profa; in bas Ital, von Nic. Montoni, Ben. f. a. 8. in reimfrepe Berfe; und in bas Engl. pon Chrfiph. Pitt, in ben Miscell. Poems, Lond. 1726. 8. Auch foll Matth. Cons canen noch eine lleberf. bavon verfertigt haben; und der aute und agte ber Briefe sur Bildung des Geschmackes Th. 1. G. 443. e. A. banbelt bauon, Wenn bas Wert aud, als Gebicht, großeres Berbienft bas ben follte, als 3. G. Scaliger ibm gue fcreibt; fo bat es bod, gis Boetif, ein febr geringes.) - In arrem poeticam Primordia scrips. Nausea Bianco Campiano, Venet. 1522, 1552. 8. -De Poet, Lib. Vi, Auch. Ant, Seb. Minturnus, Ven, 1559, 4. - Io, Ant, Viperani De Poet. Lib. tres, Anty. 1558 und 1579. 8. (Die vers · fciebenen Kap. des Buches handeln: Do nomine et vi Poeticze; de orig. et laudibus Poeticae; de Poeta; de materia Poetae; de fine Poetae; de poe-

mat. et poes. significatione; de generibus Poeticae; de imitat. s. fabula; de conformat, fabulae; de episodiis et digressionibus; de fabulae formis; de fab. partibus; de rat. fingendi; de mirabil, rerum fictionibus; de decoro; de carmine; de poet. diction. ornatu; quod potior imitat, cura quam carminis habenda sit; de pulchritud. poematis; Lib. II. De poemat. differentiis; de Epopoeia; quae in Epop. nonnulli requirant; de nat. s. forma Epopociae; de partibus Epopociae; unde princ. narrat. in Epop. ducatur; quae praec. in narrand, fervanda fint; de Tragoedia; de nat, et forma Tragoediae; de partib. Tragoediae; utr. praestant, sit, Trag. an Epopoeia'; de origine Compediae deque ejus generibus; de notat, ét definit. Comosdiae; de forma Comoediae; de partibus Comoediae; Trag. et Com. inter se conferuntur quidque sit Tragic. explicatur; Lib. III. De Satyris; Quo pacto Satyri primum in Trag. immisti, deinde exclusi fuerint; de fab. fatyrica; An Com. Satyros habuerit; de Satyr, Latinorum; de Mimo; de bucol. poesi; quid bucol, Poes, et quae ejus, et quot partes sint; de melico poem. s. lyrico; an ulla fit in lyr. imitatio, quotue lyr. poem. parces sint; de choro lyrico; de dithyrambico, llebrigens if bas Bert, im Grunde, nichts, als ein Coms mentar über ben Btief an die Bifonen, und enthalt mehr Erläuterungen über bat, was die, barin bebandelten Dichtartes, bep den alten waren, als über bas, was fle fenn tonnten ober follten , und auch diefe find nur sehe oberstächlich.) - luk Caelatis **Scaligeri** Poetices Libri septem apud Vincentium, (Gen.) And. Pet. Santandreanum 1581. 8. In Bibl. Commeliano 1617. 8. und oft. (Das Weet beffeht, ber fanntermagen, aus fieben Bachern, Hifroricus, in 57 Sap. Hyle, in 42 Sap. Idea, in 127 Sap. Paralceve, in 49 Sep. Hypercriucus, Criticus, in 17 Kap.

1 7 Kap. Bpipomig, 2 Sh. wovon der rfte 8, und der amente a Rap, enthalt. de ce, dur volligen Berfianblichkeit ber Sichtungsarten ber Alten viel brauchbas re enthalt, laft fich nicht laugnen, obleich fonit Scallger nicht eben viel Bes ibl für Pocfie, und richtige Begriffe das on überhaupt gehabt ju baben scheint, nie es ber, bem Birgil gegebene Bor-38 vor bem homer jur Onuge bemeißt.) - Geo. Fabricii, De re poet, Lib, V. Anev. 1565. 16. verm. in 7 Bil. ern, Typ. Voegel. 1574, 12, Par.. 584. 16. Mit Bufdeen und allerhand Jeranderungen gab Vet. Baudezianus leftius, das Wert, als fein Eigenthum, nter dem Litel : Poet. Lat. Thefauus in Lib, X. comprehensus (Lyon) 586. 15. heraus. - De Arte Poet. Luct. Fr. Sanchez, Antv. 1582. 8. Das Werk erschien, ursprünglich, unter an Litel: De Auftoribus interpreandis, f. de Exercitatione; ich tenne s aber nur aus sehr allgemeinen Nachs ichten, und aus dem Lobe, welches D. lugustin de Montiano, in f. Discurso obre las Traged. Espan. ihm , G. 65. dad. 1750. 8. glebt.). - Ant. Riccooni Poetica, Poeticam Aristotelicam. er paraphr. explicans, et nonnullas ud. Castelvetry captiones refellens, 7ic. 1584. 4. und Ebenderselbe: Poeica: Praecepta Aristotelis c. praec. Joratii collata, Patav, 1592. 8. 🖚 sc. Pontani Poeticar. Institut. Lib. II. Ingolst. 1594. &. verb. 1597. &. In den sechzehn Kapiteln des erften Bus bes handelt der Berf. De necessitate rtis; notatio et natura Poetices; oet, necessario imitari; Poet, ex neeffitate carmen adhiberi, et de ordiibus Poetarum; quae materia Poeae; quis Poetae finis; quid distent oema et poelis; tres poemat. modia orumque appellationes et species; le exercitat. et modo scribendi; de mitatione et quaenam quoque pacto mitanda; de argumento viribus conenienter sumenda; conquirendam rius rer. ac verbor, supellestilem, et

de tranquillitate animi ac secessu; de. judicio; de erraris poerarum; de vitiis carminum; de diligentia emendationis. In ben 39 Cap. Des zwenten Buties, De Froposia. De Comoed. De Trag. De Elegiaca poefi, Delyr. Poesi, De Hymno, De jembea Poes und De fatyr. Poeli; und in den 24 Kap. bes britten Buches, De Epigr. und De Epitaphio seu sunebri Poesi) - Tractatio de Poesi ethica, humana et sa-, bulofa, collata cum vera, honesta, et facra, Auct. Ant. Possevinus, Lugd. B. 1595. 8. - und ben blefem Berte, bie Schrift bes Macarius Mutius De ratione saibendi Poemața. - lac. Masenii Palestra Eloquentiae ligatae, Co-. lon, 1601. 12. - Alex. Danati De Arte poet. Lib. III. Rom. 1631, 16. - Ger, loa. Vossii de artis poet, nat. ot constitutione Liber, Amst. 1647.4. und Chendesselben Poet. Inftirut, Lib. III. Hag. Com. 1647. 4. und im sten Bbe. f. W. Amst. 1697. f. .- Lor. Le Brun Eloquentia poetica, s. prac-. cepta poet, exemplis illustr. Par. 1652. 8. - Mart. du Cigne Ars poet, in duos libros divisa, Andom. 1666, 8. - Der britte Theil bes erften Banbes der Philos. rationalis des Carlo Renals bini, Padov, 1681. f. besteht aus einer, . nicht schlechten Poetif. - Leon. Frifonii De Poemare, Lib. III. Rord, 1682. 2. (Bur Cinber, und vorzüglich über bas Epische Gedicht; aber puch mit ber Abe fot, driffiide Nachahmungen ber alten Dichter zu bilden.) - Ica. de Kenus Obiervat. poet. exempl. illustratae. 1688. 8. — Ioa. Iac. Melcolii Artis poet institut. Flor, 1692, 12. - Arg. poet. in pluribus Distertat, comic, pastorit. tragic. tragicom, Tasu, Bonarelli, Quinault, Pet. Cornelii, Guarini, aliorumque ad crysim revocantibus, perquisita et vindic. Luc, 1713. - Praciect. poet Auct. Iof. Trappa Oxon. 1716. 8. 3.Th. Engl. Lond. 1742. 8. (Das Wert beffeht überhaupt aus 29 Borles. über Natur und Ursprung der Bocfie; über poetischen Stol; über Schon-**It 4** Delt

beit der Gebanken, oder das Expasene und Bierliche; über Epigram, Giegie, Birtenged. Lebegebicht, Lpr. Poeffe, Gatire, Drama, Romodie, Tragodie und Del-Den Sauptzweck der Boeffe bengebicht. fest ber B. in Unterricht; und für bie bichterifden Darftellungen ber alten Dichter fceint er teinen Sinn ju baben.) -Ars poet, gener, ad Aesthetic, feu doctrinem boni gustus conform. auct. Geo. Aloyf. Szerdaheli, Bud. 1784. 8. Diefe, bier angeführten, lateinifchen, Schriften von ber Theorie ber Dichtfunk, batten fich noch mit vielen vermehren laf fen; ba aber fo mobi bie fehlengen, als Die angezeigten, größtentheils, Rinen ans bern 3med haben, als über s und in ber lateinischen Dichtfunst Belebrung au geben, (obgleich unter bie legtern feine berjenigen, welche blos, ober doch Borgugse weise, nur von der Berstunft Unterricht ettheilen, wie bie Poet, major per Acad. Giesense Professores ... Giess. 1608. 1657. 7. u. b. m. aufgenommen worden find) fo foienen doch, jur Bildung eines richtigen Begriffes von ber Behandlung und Cultur biefes Zweiges ber Litteratur die vorbergebenden binlanglich; und nur ju diefem 3mede ift ber Innbalt verfchiebener, ausführlich, angegeben worben. Ein großer Theil berfetben ift blos fur bie Soulen und Afabemien geschrieben; ents balt aber boch, wenn nicht immer beauche bares Raifonnement, boch brauchbare Radridten. -

Bon der Theorie der Dichtfunk, in italienischer Sprache: Della Poetica di Gian Giorgio Trissino, Divisione IV. Vic. 1529. f. und die Divis. V. e VI. Ven. 1563. 4. zusammen in s. Opere, Ver. 1729. 4. 28. (Die erke Abtheilung handelt von der Sprache übershäupt, von Deurlichteit, Gröse, Schonbeit, von dem Leblichen, und von Wahrsbeit; die zwente und dritte vom Reime, Berse und den Sollenmasen; die vierte vom Sonet, Ballate, Canzone, Nanderal, Serventesi; die fünste vom Drama, besonders vom Trauerspiel; die sechse vorzählich vom Lukphel.) — La Poetica di

Bern, Danielo, Ven. 1526. 4. (86 Bert beftebt aus men Budern, und & in Befprachen gefchrieben.) - Lezione (6) della poetica e della ppesia, va Bened. Barchi, in den Lezione lew publicamente nell' Acad. Plorentina, Pior. 1549. 4. ebenb. 1560: 1561. 4. 2 95, verm. ebend. 1590. 4. (S. 566 un) 593 ber lettern Ause.) - Discorsi di Gjamb, Giraldi Cintio intorno all comporre de' Romanzi, delle Comdie e delle Tragedie, e di altre maniere de Poesse, Vineg. 1554. 4. -Della vera Poetica, Libro uno, 4 Giov. Pietr. Capriano, Vin. 1555.4. Ragionamento della Poefia, di Bern, Taffo, Vin. 1562. 4. und ber bem sten Bbe. f. Lettere. Pad. 1733. 8. - L'arte poetica del Sign. Auc. Minturno, nella quale fi contengoto i precetti eroici, tragici, comici, 🌬 tirici, e d'ogn' altra poesia, con la dottrina de' Sonetti, Canzoni . . . e fi dichiara a fuoi luoghi tutto quel, che da Aristotile, Orazio, ed altri Autori greci e latini è stato scritto per ammaestramento di Poet. . . (Ven.) 1564. 4. Nap. 1725. 4. (Das Bett in Befprachen abgefast, und beficht aus vier Bachern; in bem erften wird 300 der Abtheilung der Poeffe und dem Mu terfcbiebe ber verfcbiedenen Gattungen, fo wie von dem liefprunge ber Bocfie, w von bem epischen und bem romantifoen Bebidt, meldes ber Berfaffer wen bem erftern baburch unterscheibet, bas ce, an Statt bas bie Epopee eine memorevole facenda perfetta d'una illustre perfona nadabmt, eine congregatione di Caualieri e di Donne, e di cose da guerra, e da pace, quantunque in questa massa uno si rechi inanzi, il qual'habbia à fare fopra tutti gli altri gloriofo, jam Gegenftanbe babe, gebes delt; in dem groepten, vom Deama Merhaupt, von ber Tragobie, von ber Somodic, und bem Satpefpiel; in bem beit ten von der lytischen (melifchen) Beckals von der Canzone, von der Schine von dem Sonet, von der Balade, 🚥 Beri

tabrigal, von ber Serventefl, von ber ctava Mina, von der Barzoletta, oder rattola, von ber Elegie, von ber Gare, von ber jambischen Boeste, und vom pigram; in dem vierten von der Sprae überhaupt, von den Aiguren, dem fomerus u. d. m.) - La Topica poeca di Giov. Andr. Gillo da Fabriao, Vineg. 1580. 4. - Ragionaiento di Agnolo Segni fopra le cofe ertinente alla Poetica, Pir. 1581.8. Die Schrift beffeht aus vier Lezioni, win von der poetischen Rachahmung, on der Zabel, und von den Wirfungen er Poesse gehandelt wird.) - Deila octica di Franc. Patrici la Deca isputata, Ferr. 1586. 4. (Die Deca toriale diefes Berf, welche eigentlich den rften Theil bes Wertes ausmacht, ift, en dem vorbergebenden Artifel angezeigt. Bon ber Deca disputata fast B. Beni, a ber Borrebe ju f. Commentar bes Aris oteles: Corte Fr. Patritius tam mula novavit in poefi, tam frequencer Madio ac caeteris explanatoribus ilis discessie, usque adeo varias corum piniones et interpretationes exagitait, ut verius (si ei credas) operam lli fuam lusisse, quam poetica Aritotelis decreta illustrasse dicendi fint. toraus benn erhellt, bag man bamahis uch in Ruckficht auf Mennungen über boeffe nicht von bem Erifoteles abwels ben tonnen, obne für einen Reuerer ger initen zu werben. ) - Discorsi del S. l'orquato Tasso dell Arte poetica, et n particolare del Poema heroico .... Ven. 1587. 4. (Diefer Discorsi find bren, vovon der erfte von der Wabl der Mates ie, der zwepte von der Anordnung, und er beitte von der Ausbildung derfels ien, ober von ber Darftellung, aber imner mit Rucffict auf das epifche Gebicht, jandelt, welches er nicht, wie mehrere italienische Theoretifer biefer Beit, als rericbieben von ber Momange, angefeben biffen will.) - Discorso di Gial, di Nores intorno a quej principj, cazione e accrescimenti, che la Comedia, la Tragedia, e'l Poema eroico

ricevezo dalla filosofia morale e civile, e da'Governatori delle republiche, Pad. 1587.4. und, als Fortschung beffelben, Poetica . . . nella quale per via di diffinizione e de divisione si tratta, secondo l'opinione d'Aristotelo, della Tragedia, del Poema erpico, e della Comedia, Pad. 1588. 4. (Die, von bem Berf. in der erften Schrift, geidften Urtheile über die Tragifombbic, und den Pastor sido des Guaridi, veranlaften mehrere Streitfdriften, als 1) Verrato, ovvero difesa di quanto ha scritto M. Gias. di Nores contra le Tragic. e le Pastorali . . . Ferr. 1588. 4. von Suarini, Gefprache amifchen cie nem, damable berühmten Schanfpieler, Berrato, und Mores. s) Diefer ante wortete barauf mit einer Apologia, Pad. 1590. 4. morauf 3) ll Verraco-ll. . . . Pir. 1593. 4. erfchien; und aus bem erfen und lestern ift, 4) ein Compendio della Poesia tragicomica, Ven. 1601.4. 1630. 4. gezogen worden.) - Avvertimenti nell poetare, de Guil. Cel. Cortese, Nap. 1591. 8. - Discorsi poetici di Faustino Summo, Pad. ne' quali si discorrono le più principali quistioni di Poesia, e si dichiarono molti luoghi dubbj e difficili intorno all'arte del poetare, secondo la mente di Aristotele, di Platone, e di altri buoni autori, Pad. 1600. 4. Bey bem Gebichte Del Rosario di Maria Vergine, R. 1601. 8. von Giov. Bern, Brandi, findet fic ein Trattato del Arte poetica. - Proginnalmi poetici di Udeno Nifiely (Bened. Fioretti) Fir. 1620 - 1639. 4. 5 Bde. und Aggiunzioni . . . Fir. 1660.4. Bujams men, Fir. 1695. 4. 5 6be. (Der erfte &. enthalt 40, der swepte 58, der britte 164. der vierte 107, und der fünste .61 Abs fchnitte; aber fle folgen ohne Derbinbung, 3. 35. Comparazione, Ironia, Senten-22. Profopopea, Apoliopeli, Mottiund Coro, e alcune sue più notabili circustanze, ober Ortografia und Affetto lodato nell' opere auf cinander. Der Berf. bat bas, mas ibm ben bem Tt s Pelen .

Lefen bet gelechifden, lateinifden unb italienifden Schriftfeller aller Art, eine fiel, niedergeschrieben; und, obngeache tet es ibm nicht an einzeln feinen Bemerfungen und Erlauterungen über Dicter . und bichterifche Stellen fehlt, boch mobl feinen Ruf ben den Italienern nur feiner, ip dem Berte gezeigten, unermeglichen Belefenbeit zu verbanten. Micht Mos Dichter, fonbern auch die wichtigften alten Gefdictidreiber, Bbilofopben und Redner werden in feinem Werte beurs tbeilt. Aber ber Junbalt ber verschiebes nen Abschnitte wurde zu viel Raum wege nehmen.) - Poetica ecclesiastica e civile di Celfo Zani . . . nella quale fi pone in chiaro la diffinizione della , poesia comune alla Tragedia e all' Epopeja, Rom. 1643, 4. - Trattato della Poesia, di Flav. Querengo, Padova 1644. 4. - Poetica di Gius. Batista, Ven. 1676. 12. - Discorso di Nic. Cicognari, di nuova invenzione disegnato su'l idee d'amico e celebre Poeta, Parma 1696. 4. - La bellezza della volgar Poesia, di Gioy. Mar. Creicimbeni . . . R. 1700. 4. und verm. im 6ten B. f. Istoria della volgar Poesia, Ven. 1730.4. (Das Mert beffeht aus neun Gefprachen zwischen Urtadiern, wovon die vier erften von den Eis genheiten , den Schonheiten und Schlern, des Sonets und der inrischen Boefie überbaupt, mit Rudficht auf ein paar Gos nete des Coftango, das fünfte von den Eis genheiten der tragifchen und der bramas tifden Bafforal-Boefic, das fechfte von ber Rombbie, bas flebente und achte von ber epifchen Boefie, mit Rucfucht auf bes Unt. Caraccio Imperio vendicato, und bas neunte von dem Befcmack bes achte sebnten Jahrbundertes, in ber fprifchen Boefe, und vorzüglich im Gonet, ban-Die Schonbeit theilt er in Goon. beit ber Matur, und der Kunk; die erfte iff die innere, die andre ist die aufre Schönbelt, und ogni cosa desiderabile e commendabile ift ibm fobu. Dichter muß bende verbinden, oder forto vaga e leggiadra corteccia richiuder nobili e efficaci fensi; unb, welt cutfernt, allen feinen gandsleuten diefes Zw lent juguschreiben, nennt er, vorzüglich, nur den Petraeca, Bembo, Cafa, Tanfillo, Sannagar, Caro, als folche, meb che bendes verfanden haben. Mber ba Eresc. meber Dichter, noch Shiloloph war : fo barf man nicht viel Auffchlaffe in Much ift ber gange f. Berte erwarten. 3med beffelben fichtlich nichts als Em pfehlung der Erfabier. - Della Ragione poetica Libri due . . . di Vinc. Gravina, Rom. 1704. 4. Ven. 1731. 4. Brifch. von Requier, Par. 1755. 12. (Ob bas Wert gleich bereits, in fo fern es Bructbeilungen von Dichtern und bich terifchen Werten enthalt, in dem vorbergehenden Artifel angezeigt ift: fo gebort cs doch, weil es bie Grundide aller Bocs fle enthalten foll, auch bieber. Das eric Buch beffeht que 44. bas smente aus 33 Abtheilungen. Bon bem Innbatte fagt der Detf. la ragion poetica, che noi trattiamo, secondo la quale i Greci poeti e le regole loro rivachiamo ad un' Idea eterna di natura. può coacorrere ancora alla formazion d'altre regole, sopra esempi e poemi divera, che rivolgansi alla medesima idea e Die allgemeinen Abfchnitte ragione. darin banbeln, biefem gemds, Del vero e del falso, del reale e del finto; della efficacia della poesia; del verisimile e del convenevole; ... dell'origine de i vizi nella poesia;.. della 🗫 rietà degli umani affetti; della utilità della poesia:... della natura della favola u. f. w. worauf nun Bemertusgen über die verschiebenen Dichtartm, und die mehrsten alten, so wie ver ichiebene ber frubern italienischen Dicter Die Bauptide baria finb, bat folaen. ber Dichter nur burd Beobachtung bes Wahrscheinlichen, und durch natürlichen und genauen (naturale e minuca) Ins brud feinen 3med erreichen tonne. Das ber Berf. oft polemifch werbe, babe ich nicht Er laft fich felten, oder nie, auf Befreitung ber Mennung Anderer ein; und felten geben feine Uetheile von ka

en Artheilen Anderer: ab.) - Della verfetta Poeña italiana, spiegata e limostrata . . . da Lud. Ant. Muraori . . . . Moden. 1706. 4. 4 3. und nit ben , nicht viel bedeutenben Unmert. es Unt. Mar. Galvini, Ben. 1724, 1748. 770. 4. 29, (Das Wert befieht aus vier Buchen, wovon das erfte, in 21 Kap. on dem guten Geschmacke in der Pocsie; nd von dem poetisch Schonen und Waben; das zwepte, in 19 Rap. van. bem benie und der Urtbeilstraft:; das britte, n 11 Kap. von bem Rusenmund Bergnus en, welche van der Poeffe gemachet were en fonnten, und von den liesachen, warum ie folde nicht gewährt, überhaupt ban= elt, und bas vierte Gedichte mit Beurs beilungen berfelben enthalt. Die Boll ommenheit der Poeffe fest der Berf. in ie Berbindung des Angenehmen mit dem Ringlichen; jenes entspringt aus dem, auf as Babre gegrundeten, poetifchen Gob. ien, und diefes aus der guten Berbins ung mit dem Babren felbft. Das Boes ifd Shone, oder bas mas vergnügt, ber upt entweder auf den, von der Poeste jachgeahmten, Sachen und Wahrheiten, der auf der Art fie nachmabmen; und as dichterisch Wabre beffebt in dem Wabre weinlichen, ober in dein, mas fenn kann. Im irgend einen Gegenffand bichterifc, factlich, su behandeln, ift es nothig, aß die Ginbilbungsfraft in Thatigfeit geret, und irgend ein Affett, als Licbe, ber Schmerg, voer gurcht, ober Sas, ind abiliche Leidenschaften, erwedt mer= en; und in fo feen last fich allerdings igen, daß Muratori die Einbildungsraft jum bochften Geundfase ber Dichte Hebrigens scheint er zu glauunst macht. en, daß jeder feine Phantafie auf Diefe tet fimmen, oder fich sum Dichter bils en tonne, und fdut aber bie Oper, fo pie fiber die Dichter, welche blos von redifcher Liebe gefungen baben . und alfo mch aber ben Innhalt ber Gebichte bes Betrard, Urtheile, melde bem großen Saufen ber Staliener unmöglich haben geaften formen.) - Della Poetica, Lib. II. . . . du G. F. Palefi, Pulerm, 1734.

4. - Eseme critico intorno a varie sentenze d'alcuni Scrittori di cose poetiche, di G. Salio, Pad. 1738, 8. - Della Storia e della Ragione d'ogni Poesia . ... di Branc, Sav. Quadrio ... Bol. unb Milano 1739-1752. 4. 526, in 7 Banten. (Das Wert, in fo fern es gugleich eine Gefdichte ber Dichts tunft fenn foll, ift, fo tole ein anderes von eben bem Berfaffer beteits in bem vorbergebenden Artifel angezeigt. Sicher gehört es als ein, auch die Theoric berfelben betreffenbes Bert. Jeber Theil beffelben ift wieder in befondre Bucher, jedes Guch in Abschnitte (Distinctione). jeber Abschnitt in Kapitel, ledes Kapis tel in Paragraphen (Particelli) abgetheilt 3 und bas Sifferifche gebt immer bem Theos retischen voran. Aber , diefes Theoretis fce besteht aus Allgemeinfdsen.) - Dell' arte poetica, Ragionamente cinque, del S. Franc. Mar. Zanotti . . . Bolog. 1768. 8. (Die fünf Abtheilungen handeln von ber Boefie iberhaupt, von dem Trauers fpiele, von bem Luftfpiele, von ber epis iden, und von der forifchen-Boeffe.) -Ben ber italienischen liebers. von S. Bormens . Principes element, des belles lettres von Manelli, Nap. 1768. 8. finden fic riflessioni sulla Poesia; Durata dell' epica azione; . . . del Centone; Offervaz. full'Egloga . . . divisione della lirica; della Satira italiana; della Poesia maecheronica e della Dantesca u. a. m. - Roch babe ich, unter beu italienischen Schriften über Die Theorie der Dichtkunft, . die Dieci libri di penfieri diversi d'Alessandro Tassoni . . . Carpi 1610. 4. Ven. 1627. 4. anges Aber, in dem gangen führt gefunden. Werke handelt ein einziges kleines Kapis tel (das 14te bes gebnten Buches) von den alten und neuen Dichtern; und der Bers faffer, weit entfernt die altern Dichter feiner Ration barin berab ju fegen, sieht fie den griechifden unb romifden weit vor. Dur in ber Kombbie, und in der Tragadie findet er jene übethaupt mangelhaft, obne übrigens einen einzigen, nahments lich anguführen, oder zu beurtheilen. Nise:

Aber die verschiebenen italienischen Lehrsgedichte über die Poesse gehören aus dem angeschieten Geunde hieher, als von Const. Landt, Libro primo della poetica, Piac. 1549. 8. — Bon Girol. Musio, Dellarte poetica, Lib. III. in s. Rime div. Ven. 1551. 8. — Bon Gened. Mensini Arce poetica. Rom. 1690. 12. aus welcher ein Aussus sich in den Borstslichssen Ital. Dichtern, im 17ten Jahrh. Heibelb. 1781. 8. G. 301 sindet. — Bon Bietro Jac. Martell, Della Poetica, Sermoni, in s. Rime e prose, Rom. 1710. 8. etnzeln, Bol. 1713. 8. —

Bon der Theorie der Dichefunft, in spanischer Eprache: Libro de la arce de trovar, o gaya ciencia, por Ent. de Villena (Ein Auszug daraus findet fich in des D. Gregorio de Mapans p Giscar Origenes de la Lengua española, B. s. G. 321. und einige Rache, in Bartons Hift. of Engl. Poet. 8. 2. 6. 849. Unm. x) - Arte de Poesia Ca-Rellana, von Juan de la Engina, in f. Cancionero, Sev. 1501. f. Zarag. 1516. 8. - De Poelie vulger en lengua Catalana, por Pedro Seraphi, Barc. 1565. 8. (Das bas Bert von ber eatalouischen, nicht von der cakilianischen Porfie handelt, benimmt ihm nicht bas Recht zu einem Plate, weil bier von der Boesie der Spanier überhaupt die Rede iff.) - Arte poetica Castellana, Alc. 1530. 4. von Dig. Gandes be Bigna. - Arte poet. Eipañola por Juan Garcio Rengifa, Salam. 1592. 4. Mad. 1644. 4. M. Muff. Barcel. 1759. 4. -Arte para componer en metro Castel-. lano, dividida en dos partes. En la primera le enseña que cola sea verso . . . . En la fegunda fe pone el modo de componer qualesquier Obras de · Poesia . . . por Hier. de Mondragon, Zarag. 1593. 8. - Philosophia antigua poetica por D. Alonso Lopez Pinciano, Mad. 1596. 4. - Ciane de · Apolo de las Excelencias y dignidad y todo lo que al arte poetica y verlificatoria pertenece por D. Luis Alonfo de Carvalio, Med. 1602. 8. -

Tablas poeticas por Franc. Cafcales, Murc. 1617. 8. Reu beraufg. von 2). Franc. Cerba p Rice , Mad. 1779. 8. nebf ber, von Cascales ganz anders, als gewöhnlich, geoebneten Dicttunk bes fo res. - Difc, fobra la Poetica, we Peb. Goto de Roras, ben f. Gebicht, Desengaño de Amor en Rimas, Mad. 1623. 4. - Dem Rafarre, in f. Prelogo ju ben lufffp. des Cervantes, Mad. 1749. 4. G. 33 ju Boige, enthalt ber at Diatog bes Antonio Lopes be Bega, in L Heracliro y Democrito, Madri641.4. eine Poetica exactifima, y à que no han llegado los que escribieron despues de el, cin Urtheil, meldes in adnalich babin geftellt fenn laffen muß, mel ich das Werf nicht tenne. - La Poetica, o reglas de la Pocsia en general y de sus principales especies, por D. Ignacio de Luzan Claramunt de Sudves y Gurret . . . Zarag. 1737. £ Meu beranigeg, mit mancherlen Bert, wi Buf. von Eug. Llaguno, Web. 1779. 2. s B. (Das Wert besteht aus vier Die chern, wovan das ite vom Urforme. Louigange und Wefen der Boeffe; bei at von bem Rupen und Bergnagen derfelben; das zte vom Trauerspiel, Luftspiel, und ben abrigen bramatifden Dichterten, mb das ate von dem epischen Gebichte hem Aber, wenn es gleich große Ber belt. bienfte um bie spanische Boefee, und classiches Anfebn unter ber Ration bat: fo befieht fein größtes Berdienft doch mehl nur barin, bas es bie vorbergebenden Ebeorien übertrift. Un und far fich felbit ift es ein angkliches Regelwert; und de Spanier haben unfreitig viel beffere Didter, ale Theoretifer aber bie Dichtfund.) — — An Lebrgedichten äber die Bon se besisen die Spanier: Compendio de la Poetica en versos von Chri. de San fa, in f. Rimas . . . Mad. 1607 mb 1611. 4. - Die Nueva arte de hazer comedias son love be Bene Carsio il. ben bem Art. Comédie angezeist. -Egemplar poetico, o Arte Poet-Española por Juan de la Cueba, (1581) meeft in bem 8ten B. bee Parnalo Efp. Med.

dad, 1774. 8. S. i u. f. abgebruckt. Das Wert ist in brey Episteln abgetheilt; ind ob Horaz gleich das Wusser des Verf. ewesen zu sein scheint: so weicht er doch a vielen Stücken von ihm ab. Etwas avon ist in dem Art. Comodois, S. 538 emeett.

Bon der Epeorie der Poesie, in franofischer Sprache: Le Jardin de plaiance et fleurs de rhetorique, conteant . . . entr' autres des preceptes le Poetique et de versification, par linfortune, Par. 1547. 4. (Das Bert arin, welches die Dichtfunft angeht, if a Berfen abgefast, und fcheint fcon au en Beiten Rarls bes achten, ums 3. 1491 eschrieben zu fenn. Es giebt Unterricht ber bie bamable üblichen Dichtaeten, ats en Chant royal, den Servantais, bie Ballabe, bas Ronbeau, bas lap, Birem, Chanfen, u. f. w. und, was bas serfwardigfte ift, jebesmabl in der Form er Dichtart felbft, wovon die Rede iff, ergeftalt, bağ 1. B. bie Borfdriften um Rondeau in ber Korm des Rondeau Bu einem Bepipiel ber bgefaft find. Bersart mag folgende Stelle, ber Inmg des poten Kap, bienen:

Expediez sont neuf chapitres Il faut un dixieme exposer, Et comme auffi des derniers titres, Qu'on doit a ce propos poser Et comme l'on doit composer Moralités, Farces, Mistères, Et d'autres Rommans difposer Selon les diverses matieres) 'art et Science de Rhetorique pour ire rimes et ballades, Par. 4. (Mus en diefem Zeitpuntte, und mit Rade dten von ben Dichtern ber Beit. r Art et science de Rhetorique meifiée, Toul. 1539. 4. beren Warton, f. Hift. of Engl. Poetry, 3. 3. 6. 8 gebentt, eben biefes Wert ift, weiß i nicht.) - Le second livre de vraie hetorique . . . par . . . Pierre Febri . par lequel ung chacun en le liat, pourra facilement et aornement mpofer et faire toutes descriptions ryme, comme chants royaux, bal-

lades, rondeaux, vireleys, chanfons, et généralement toutes fortes de tailles et manieres de compositions, Par. 1521. 1538. 12. (Das Wert ente halt nicht viel mehr, als was fic in dein juerft angeführten, in Berfen finbet.) ---Art poet: franc. . . p. Th. Sibilet, Par. 1548. 12. Lyon 1576, 18. (Das Wert beficht aus zwen Bachem, woven das erke nichts als eine Profible ift, und das zwepte von den verschiebenen Dichts arten, aber von mehrern, als in ben vorhergehenden Werten, j. B. auch du Cantique, chant lyrique, ou l'ode ... de l'epitre; de l'elegie; du dislogue et de ses especes, comme sont l'egloque, la moralité, la farce; des eloges ou des fatyres en vers, de la complainte; unb de l'enigme unb auf eine gang gute Art handelt.) - Defense et illustration de la langue française, par joach. du Bellay, Par. 1549. 12. und in ben verfchiebenen Sammil. f. 13. als Par. 1561. 4. Rouen 1592.12. (Der gwepte Theil berfeiben tit eine eigente. liche Boetit; aber son geringem Werth. Man fleht, indeffen, baraus, mas fic and foon aus ben Bebichten bes Berfas fers ergiebt, bag nicht Ronfard , fonbeen er, werft Gracismen und Latinismen in bie frangofice Sprace einguführen fuchte, ob er gleich fparfamer bamit, als jener if.) - Diefes Bert veranlafte ein ananderes, apaliches: Quintil-Horatian. ou Quintil Cenfeur . . . p. Ch. Fontaine, Par. 1555. Lyon 1576. 18. worin blos die Schwachen des voeigen bars geftellt worden find. Ein, ben ber lete tern Ausgabe biefes Wertes befindlicher Abrégé de l'art poet, if nichts, als ein Musjug aus bem aten Buche ber vorbin angeführten Gerift bes Gibilet. - Abregé de l'art poet, p. Claude de Boiffiere, Par. 1554. 12. - L'art poetique de Jacq. Pelletier du Mans, Lyon 1555. 8. (Das Bert befteht aus gwen Büchern; bie darin voegetragenen Grund. fare find gang gut; er lebnt barin fich wieder verschiebene frangofische Dichtarten, als Baladen, Mondeaur, Laus und Eries lets,

lets,; vorziglich aber gegen die Moralitas sten und den damabligen Buftand des Dras ma auf; aber die sonderbare Rechtschei. bung des Berf. beweißt, daß schon sebe frube dentende Ropfe auf den Einfall getommen find, fich badurch:auszeichnen zu mollen) - Art poet de Pierre de Ronfard, Rouen 1565. 12. 1585. 18. und in der Camml. f. Werte. (Ein gang umbebeutender Huffas, pur durch ben . Matmen des Berf. mertwürdig. ) -L'art poet, franc. p. Pierre de Laudun d'Aygaliers, div. en cinq live. Pari 1597, 18. (Das erfte Buch enthalt -arbsteutheils nichts als eine Prosodie; das amente und britte Borfcbriften über die gemit Nachrichten Dichtarten, mit Rachrichten Aber Gefchictte und liefprung berfelben; bas wierte, größtentheils, allgemeine, und gute Bemerfungen und Regeln-über diche terische Sprache und Darfiellung; vors auglich lebnt er barin fich gegen alle Ars ten won Ueberfebung auf; bas fünfte bans delt von der Komödie, varmalich aber . von:ber Eragodie, und, was bemerkt zu werben verbient, er verwirft bie fo genannte Einheit ber Beit ganglich.) -La Poetique de Mr. (Hippolite-Jules ·Pilet) de la Mesnardiere, Par. 1640. 4. (Das Wert murbe, auf Verantaffung bes Card. Richelieu, unternommen, if aber nicht vollendet worden. Mur ven bem Traverfpiel und der Elegie mird barin gebandelt, und auf eine langweilige und · unbedeutende urt.) - Projet de Poetique, von gre. Salignac be la Motte Benelon, in f. Lettre à MM. de l'Acad. franc. Par: 1717. 12. - Traité phi-· losophique et pratique de Poesie, p. Cl. Buffier, Par. 1728. perb, in f. Cours de Sciences, Par. 1732. f. (Ob des Bert gleich eine Menge guter Bemerfun. sen enthalt, so ist es denn doch ein wes nig meitschweifig und ermudend geschries Der Berf. bestimmt gierft die Elgenbeiten bes poetifchen Stoles, und ben Minen der Boche, worauf er gu ben verfciedenen Dichtarten übergeht, für wels che es ibm aber an Gefühl gemangelt su baben scheint.) - Regles de Poeti-

que, tirées d'Aristote, d'Horace, de Despreaux et d'autres celebres Anteurs, p. Donys Gauliver, Par. 1727. 12. (Eine gang gute, aber fomeritig gefdriebene, Compilation. Die baben in finblichen Principes gen. de la poetque geben nur bie bramatifche Dichthui an.) — Bramen philosophique de la Poelie en général, Par. 1729. 12. 30 andert und vermehrt, unter dem Tied: Reflex, fur la Poesse en general, Haye 1734. 8. von Memond de St. Mard, und mit ber Aufschrift, Poetique prise dans fes fources, im 4ten und sten 8. f. 强. Amst. 1749. 18. 5 B. ( Ausser einem W schnitt über die Poesse überhaupt, beseit das Werk aus Betrachtungen über bu Schafergebicht, bie Zabel, die Elegie, die Satire, die Ode, bas Sonnet, und die Oper. Die Ablicht des Berf. mer. de Queffen, woraus die Regeln der Pocft entspringen, alisusuchen; und da er aunimmt, daß die lettere einen ander Zweck, als das Vergnügen, oder die 🗗 weckung angenehmer Empfindungen bat: fo mußte er querft bie Dirtel engeines, Dick (m) modurch sie dieses bewirft. Verfinnlichung ber Begenftabe. Bemandlung allgemeiner Begriffe in beinnber. ober in thatige, und banbeinde Beich. Bas. der Berf. darüber, und überhaut über die Poesse sagt, ift meines Bedie tens febr wahr; aber eben fo mabr iftel, daß er wider Wis mit sehr vielem Bie beclamirt, daß er, gegen bie erfandete Darftellung, in einem febe ertamielen Stole fcbreibt, u. d. m. An einzeln, fc nen Bemertungen ift bas Bert inbeffen reich; und, meines Wiffens, ber erfte Berfuch einer wirklich philosophischen Boctif. Es veranlagte ben feiner Eriche nung einige Schriften , als eine Lette, in dem goten Boe. N. g. ber Bibl, franc und Lettres . . . Par. 1734. 12. 308 6 Micolas, aber im Gangen bat bas Bal minder Aufmertfamtelt ben feiner Rain auf fich gezogen, als es verbient.) -In der Introduction général à l'eres des Scienc, et des belles lettres . . . p. Mr. Bruzen de la Martiniere. Harr Taye 173 1. 12. hombeln einige Rapitel von er Dichtfunft; aber febr oberfidchlich. -Reflexions fur la Poesie, p. Mr. (Louis) Racine, Amst. 1745. 12, # 38. Par. 1747. 12. 2 B. (Diefe verschiedenen Auffre, welche guerff, einzeln, in ben Mem. de 'Acad. des Inscript. erfchienen, banein de la defense de la Poesie; de 'effence de la poesie; du Stile posique, in verfchiebenen Unterabtheiluns en; de la verification; de l'imitaion des moeurs et des caractères; lu vrai dans la poefie; de la poefie lidattique: . . . des causes de la deadence des esprits; de l'esprit et du renie; :fi.les Mufes rendent heureux eux qui s'arrachent à elles; des quanges que donnent les poetes, unb jach von einigen Trauerfp. f. Baters, und un bem verlornen Boradicle bes Milton. Das Wefen der Porfie fest ber Berf. in Begeifterung; ber Budbruct ift bie. Geele Mer Berte, welche ben Ginbilbangsfraft refallen follen . und bas Mabre ber Doefle ft. die einfache und die idealifiete Ratur, me beren Bereinigung bie Bolltommenwit derfelben entspringt. On angenehm ms Wert fic auch liefet, fo menig darf pan doch genau beffimmte Begriffe barin Dan fieht es ibm an, bos 4 mit einem Buge auf bee Berf. und fels ies Baters Berte, oder vielmehr auf die, graber. gefällten Urtheile gefchrieben ift.) - Poetique franc. à l'uiage des Danes, Par. 1749. 12. 2 8. - Ben ber Histoire nouvelle poet. . . . p. Jacq. Bardion , Par 1751. 14. findet fich auch in unbedeutender Traite de la Poelie. - Elemens de la Poesie françoise, 'ar. 1752. 18. 3 Bbe. (Das Werf ber iebt aus brep Theilen, wovon ber erfte a a Abichn. von ber Brofodie; ber amente, a 2 Abschnitten, von dem Wefen ber loefle und vorzäglich ber französischen, so nie vom poetischen Style; ber britte, auch a 2 Abichn. von den, der frangofischen loefie eigenen, und von ben, aus der tteinischen Poeffe, wie er fagt, genom= ienen Dichtarten, jedoch-mit-Musichlus er bramgtifchen, und bobern epifchen,

handelt. Bu ben, aus der lateinischen Poesie erhaltenen Dichtarten rechnet der Berf. welcher Joannet beißen foll, abris gens, unter andern auch die Cantate und das Baudeville, will aber nur für junge leute geschrieben haben.) — Principes elementaires des belles lettres . . . p. Mr. (Jean Henry Sam.) Formey. Berl 1759: 8. Amit. 1767.12 Engl. Lond. 1766. 8. Ital, von Unt. Planelli, mit Buf. und . Werbefferungen, Reapel 1768. 8. (Das das Wert ein gebieres Glack gemacht hat, als es verdient, wieb feines Beweifes bedürfen.) .-. Poet. françoife p. Mr. (Jean Fred.) Marmontel, Par. 1763. 8. 28. Deutsch, von Ben. v. Schirach, Brem. 1765. 1766. 2. 28. (Die lieberschriften ber vers fcbiebenen Kapitel find : De la Boelie en général; des talens du poete; des etudes: du poete; du flyle poetique; du coloris et des images; de l'harmonie du style; du mechanisme des vers; de l'invention; du choix dans l'imitation; de la vraisemblance et du merveilleux dans la fiction; des div. formes du discours poetique; de la Tragedie; de l'Epopé; de l'o: pera; de l'ode; de la comedie; de la fable; de l'eglogue; de l'elégie; du poeme didactique; des poel. fagitives; und wenn gleich ber philosophische Refer Bestimmtheit und Bundigfeit der Begeiffe öfterer vermißt, oder der Terf. nie tief genug in das Wefen ber Boeffe, und ber verfchiebenen Dichtgeten, einbringt: fo ift, unter den frangofischen Lehrbüchern über die Poefle; diefes denn doch bis leht das beste, philosophische Lehrbuch darüber. Besonders ift es an eine sein feinen Bemerkungen reich.) - Bu ibm gebort ein anderes Werk eben dieses Berfassers, die Elemens licceraires . . . Par. 1787. 12. und 8. 6 Bde. und auch, als der ste 1 10te B. f. W. (Das Werf enthalt die, von dem Berfaffer, für die bekannte Encyclopedie, geschriebenen Artitel, in alphabetifcher Ordnung. es nicht an einzeln feinen Bemerfungen baein feblt, wird man leicht glauben;

aber auch bier if ber Berf. airgenbe ttef eingebrungen; und Ginfeitigfeit, ober Borliebe får bie Art ber Cultur feiner Nation zeigen fich faft allenthalben.) -L'art du Poete et de l'oraceur, Par. 1766. 12. - Enseign, des belles lettres, p. le Pere Fraisfinet, Par. 1768. 12. 2 8. - Dictionaire de Litterature, dans lequel on traite de tout ce qui a rapport à l'eloquence, à la poesie, et aux belles lettres, et dans lequel on enseigne la marche et les regles qu'on doit observer dans tous les ouvrages d'esprit, p. l'Abbé (Antoine) Sabatier de Castres, Par. 1770. 8. 3 9. (Das Werf verbient nur . in fo feen bemertt zu werben, als es groß. tentbells aus benjenigen Schriftsellern gesogen, und nach benen Geunbidgen geb fammelt ift, melche ber Berf. nachher in f. Trois Siècles, so tief berab su marbis sen gesticht bat.) - Poetique elementaire, Par. 1771. 12. (von la Gette) -Principes generaux des belles lettres, p. Mr. Domairon, Par. 1785. 12.2 %. Deutich, mit Buf. von M. C. Stockmann, Pelps. 1786 , 1788. 8. 2 3. (Der Berf. bat für junge Menfchen , beren eigentliche Be-Simmung nicht die Raufte find, geschries ben, undific also nur auf allgemeine Beariffe eingeschrantt. Der erfte Band geboet, in fo feen barin von ben Eigenbeis ten profasiter Berte die Rebe ift, nicht bieber; in dem zwepten handelt ber Berf. nach einer Einleitung von dem Berfe, bem Reime und ber Poefic aberhaupt, Des poelies fugitives, als Epigram, Mabris gal, Sonnet, Mondeau, u. f. w. Des petits poemes, worunter er die gabel, bas hirtengebicht, bie Epiftel, Satire, Clegie und Dbe verfieht; des grands Poemes, als lehrgebicht, Drame iber baupt, Luftspiel, Erquerspiel, bie Oper, und episches Gebicht. Reue Ibeen barf man nicht erwarten, und öfterer finbet man obenbrein bochft unbeftimute; ju den philosophichen Köpfen lagt ber Berf. auf Leige Adle, fich rechnen. — — Lebraedichten, über die Boeffe, find wir, in frangoficher Sprache befannt:

L'art poetique ou l'on pout remaquer la perfection et les defauts des anc. et modernes Poeres, von 3on de la Fresnape Bauquelin, in f. Pock Caen 1605. 1612. 12. (Auffer branchte ren Nachr. über bie Geschichte ber fram. Boefie, enthalt bas Weet auch bie betann ten Regeln, in einem, für feine Zeit, febr guten poetifchen Stole. Es beliebt aus bren Bachern, fcheint aber unter den Franzosen selbst, wenig befannt su fem.) - Art poetique en IV chants, me Die. Boilean, mit ben Satiren 30f. Par. 1673. 8: und nachber in ben sielen Gamai. f. Werte; Lat. von Godeau, Par. 1753. Ital, foll es von bem Grafen Cant Aberseht sepn, wahrscheinlich also von Beb paro; Gogsi, benn Carlo Goggi bet an Me Gatiren aberfest; Engl. von & Saame, Lond. 1683. 8. Portugiefijd von bem Br. Ericeita; auch find rafi und daifche Ueberf. davon vorhanden. (Das bas Wert, als lepegebicht betrach tet, großes Berbienft bat, lage fich nicht laugnen; aber, wenn es gleich nicht nic Mercler will, eine blofe Art du rimon fern follte: fo iff es boch mabelich auch tal nicht, woffte bie Satteur und Barnen tel es ausgeben. Boileau's Seficustris war febr beschränft; und wabres, inch ges Gefühl für bichterifche Schönbeit bette er nicht; sie war ihm bloses Lunkval. Wer fann fich bes tilcheins erweiten. wenn er ein Gonnet ohne Bebier jeben größern Gebichte vorzieht?) - - Deieb gens verfieht es fic von feldt, das un ben, ben bem urt. Meftbetit angrille ten Berfen, venfchiebene, als die Cont ten bes Dubos, unb Batteur, biebergo bören. Und verschiebene, welche gewijn lich unter bie theoretifden Schriften wa der Dichtfunft aberhaupt gefest werben, als bie Reflex. des Fontenelle, unb bes houbard be la Motte, fo wie die Principes pour la lecture des poeces, u. s. m, find da, wo fie meines Bebinkent bin geboren, ben ben Art. Craues spiel, Ode, Geschmadt u. d. m. p Auchen. — -

Bon bet Ebeorie der Boeffe in enalis licher Sprache: Das altesse critische Werk ber Englander gebt gwar die Dichtfunft nicht unmittelbar an: aber nach dem Ausuge ju urtheilen, welchen Barton, im gten B. G. 331 f. History of Engl. Poetry son her Arte of Rhetorike . . . by Th. Wilson, Lond. 1553. 1567. 1585. gegeben bat, verdient es bier eine Stelle. Aus Mangel bes Raumes muß ch auf den angefährten Schriftfieller verpeisen. - The Arte of English Poeie, by Mr. Puttenham, Lond. 1589. L. aber, Warton ju Folge, (Hift. of Ingl. Poet. 3. 5. 5. 335. Unm. f.) weit ruber geschrieben - Discourse of Engish Poetry, by W. Webbe; Lond. 1585 und 1586.4. (Zur Bertheibigung er Berameter in der englischen Sprace efchrieben; wenigstens g. it Warton Hist, of Engl. Poet. B. 3. S. 404) den Innhalt auf diese Urt an; aber, nach eiier andern Stelle (ebend. G. 400.) ju urs beilen, führt das Bert einen andern Die el, und enthalt nachrichten von Diche ern.) - Arcadian Rhetorike, or the receptes of Rhetorike madeplaine y examples, greeke, latyne, engis the, italyan, frenche and spanihe, by Abr. Fraunce, Lond, 1588, - De Re poetica, or Rem. upon oetry, with characters and centures f the most considerable poets, wheber anc. or modern . . . by Th. Poe Blount, Lond. 1694.4. (Das Werk effeht aus zwen Theilen, und iff, wie er Berf. auf bem Titel noch bingugesest at, aus andern (er fagt, aus ben besten nd ausgesuchteffen) Rritifern gezogen. defe find in dem erften, blos die Theos le angehenden, Theile, vorzäglich Ras in, nach der vorber angeführten lleber-Bung von Upmer, Orpbens Borreden, 'emple's Essay on Poetry, und einige nglifche Lebrgedichte über Boefie. i biefen über Dichtfunft und Dichter übers aupt, und über bie verschiedenen Dichte rten, gefagt worden ift, bat der Berf. rößtentheils mit ihren eigenen Worten, fammen gefdrieben. Mit bem amen-Ærfter Cheil;

ten Theile, in welchem vorzüglich nur griedische, romische und englische, aber auch einige neuere lateinische und italiens fce Dichter beurtheilt merben, verhalt die Sache fich nicht anders. Was alte und neuere Philologen, Eritifer, Ges foldtidreiber über fle gefagt baben , ift, ohne Auswahl, barin zusammen getras gen.) - The complete Art of Poetry, by Ch. Gildon, Lond. 1718. 8. 2 B. Von eben diefem Berf, ift: - The Lows of poetry, as laid down by the Duke of Buckingham, in his Essay on Poetry, by the Earl of Roscommon, in his Essay upon translated verse, and the Lord Landsdown, on unnatural flights in poetry, explained and illustrated, Lond. 1721. 8. (Das erfe Wert ift mir nicht befannt; aber, nach bem legtern, ober nach fels nem Commentar aber die benannten Ges' dicte ju urtheilen, muß es ein febr ges wohnliches Werk senn. In biefem zeigt der Berf. fich, als einen eifrigen Berebver der Alten, und affer ber, von ben französikhen Kunftrichtern, aus ihnen abs frabirten Regeln; aber ohne bas geringfte Sefubl für Poeffe, oder dichterifche Schons beit, und ohne wirkliche, eigene Kennte nis ber Alten felbft.) - The Art of poetry on a new plan; illustrated with a great variety of exemples from the best english Poets and of translations from the ancients ... Lond. 1762. 1770. 12. 29. (Det Berf. John Remberen, glebt barin, nach allgemeinen Betrachtungen über den Urfprung der Porfie, die dichterifche Schonbeit, ben dicterischen Styl, Precepts for the Epigram, for the Epitaph, for the Elegie, for the pastoral, for the Epistle, for descriptive poetry, for didactic or preceptive poetry, for tales in verse, for fables, for allegorical poetry, for lyric poetry, for, Satire, for dramatic poetry, for the epic or heroic poem; und der neue Plan besteht barin, daß er die ledem Abs fcnitt vorgefesten, febr allgemeinen, mes nigen Regeln, welche ofters nicht viel uн mehr,

mebr, als blote Definitionen find, mit febr vielen Bepfpielen begleitet, ofne fic ichod auf eine eigentliche, wirflich bichs terifche Bergliederung berfelben einzulaffen, ober ihre Schonheiten anders, als mit allgemeinen Ausbrucken anguzeigen. Bep ben größern Dichtarten bat er naturlich nur einzele Stellen aus ben, babin gebos rigen Werten, einrücken tonnen, sugleich aber ben Innhalt berfelben, und oft febe dugilid, ausführlich angegeben, an Statt, Das er den Plan berfelben batte barlegen follen. Bep bem Drama bat er fich gange lich auf allgemeine, oft nicht viel bedeus tende Bemertungen eingeschranft. worin er von mehrern Theoriffen abgebt, iff, daß er, vorzüglich von ben bobern Dictarten, unmittelbar, Unterricht fors dert; menigftens babe ich fonft feine neue, wohl aber eine Menge unbestimmter, eins feitiger, oberfidchlicher Ideen in feinem Die alten Dichter felbft Werte gefunden. Ucbris fennt er nur aus lieberfepungen. gens will er nur fur junge leute gefdries ben haben; und bat, befannter Dagen, auch eine Menge Bucher für Rinber bers ausgegeben.) - Belles Lettres, or eafy Introduction to polite Littersture .... by J. Seally, Lond. 1772. 12. 2 3. - Inquiry into the Nature and Laws of Poetry, by Perc. Stockdale, Lond. 1778. 12. - Lectures on Rhetorik and belles Lettres, by Hugh Blair, Lond, 1783. 4. 2 9. 1787. 8. 3 9. Bafel 1788. 8. 3 3. Deutsch, Liegn. 1785 u. f. 8. 4Bbe. (Da bas Wert burch bie angezeigte, febr gute lieberf. unter uns befannt if, fo murbe bie Angeige feines Innhaltes überflüßig fenn.) - - Un Lebrgedichten über die Boeffe, befigen die Englander: Estay on poetry, von 3. Sheffield, herzog von Budingham († 1720). Die Beit ber Erfcheinung biefes Bebichtes ift mir nicht befannt; bag es aber alter ift, als bas folgende, erhellt aus bem Anfange biefes lettern. Gedruckt findet es fich in den verfc. Samml. f. 2B. als Lond. 1723. 4. 20. 1753. 8. 20. Franz. in bem Choix de differens morceaux de poesies, trad. de l'anglois,

p. Mr. Tronchereau, Par. 1740. 12. Deutsch, in ber Brittischen Bibliothet. Johnson, ber bas leben bes Berf. in bem aten B. f. Lives , G. 429. Ausg. won 1783 ergablt, fagt von dem Gebicht: "Die Borfdriften find einfichtig, gumeis len neu, und öfters glücklich ausgebrückt; aber ungeachtet aller, vou dem Berf. ger machten Werdnberungen, find viele ichmes de Beilen, und einige fonderbare Do meife von Nachläßigfeit barin geblieben. als 8. B. wenn Walters befanntes kobses bicht, und Denhams Cooper's Hill, als Elegien bargefiellt werden." 3. 3. Duft, in f. Briefen gur Bilbung des Gefchme đes, Th. 1. Br. 17. S. 338. Muff. von 1773. ift noch frenger mit ibm umgegangen; und mahr ifts, daß viele feiner Lebren, au und für fich, unbebeutend und einfeits find, und oft fchielend genug vorgetrages Uebrigens findet fic auch eine Lebensbefchr. bes Berf. in Cibbors Lives, 3. 3. S. 285 u. f.) — Essay on translated verse von Dillen Bentworth Gr. von Rescommon († 1684.) Lond. 1584. 4. und in ben verich. Samml f. Gebicht, Lond. 1717. 8. und öfterer. bicht erhielt, ju feiner Beit, febr stel Bepfall; aber bie barin vorgetragenen Re geln find gang allgemein, und Johnfor, in dem leben bes Berfassers (Lives of the Engl. Poets, Lond. 1783. 8. 4 9. 9.3. S. 316) beniertt mit Recht, daß bicics, aber ein gemäßigtes, Lob nicht fo wohl diesen, als ber Kunft, mit welcher fie eine geführt und bargeftellt worden ftab, so Auffer ber angeführten to bubrt batte. bensbeschr. findet fich, laut dem Innbeit, auch eine in Cibbers, oder Spiels bekannten Lives; allein fie fleht nur in dies fem Innhalte, nicht in bem Berte felbft.) - Effay on Criticism, in bren Sch. von Mer. Pope, erichienen im 3. 17n. und nachher in ben vielen Sammt. f. 28. Jeal, von Pillori, 1739. und von Rickli Brifch. von Jean Fre, bu Belin bu Resnel, bep dem Berf. über ben Dem fchen, Amft. 1739. 8.'in Berfen: won Et. be Gilbouette, auch mit bem vorigen Go ditte, in den Melang, de litterature

et de philos. Haye 1742. 12. 2 %. Die von Samilton ift nie gedruckt, aber Robotham, ein Englander, foft beren noch eine verfertigt baben. Deutsch. von R. Frb. Drollinger, im iten St. ber Samml. Erit. Boet. und andrer geiffvol len Schriften , Bur. 1741. 8: in Brofe; von G. E. Daller, Dreeben 1745. 8. in Berfen (nebft einem Berfuch einer Critit über die deutschen Dichter); und in Bope's sammtl. Werken, Samb. 1760. 8. 5 Sb. Much find rufifche und banie in Profe. iche lieberf, bavon vorbanden. Der erfte Gef. handelt von den Mitteln zum guten Beichmad, der zwepte von den Quellen bes falfden Gefdenacks und ber britte von ber Moralitat des Kunftrichters: und, als Sedict, balt felbft Johnson, es für ines der wortrefichften; nur von bem plane bemerkt er, daß, da ble Unorde jung eines jeden Gedichtes, meldes Bordriften enthalt, in fo fern millfabrlich ind unmethodisch senn muß, als allgemeis ie Wahrheiten und Gate fich, gegenfelig, von einander, ableiten laffen, und olglich einzele Beilen immer ihre Stelle nit andern vertaufden tonnen, Barburon, in f. Commentar baruber, lieber icht fo dngftlich batte auf die Berbindung nd den Bufammenhang befteben follen. ebrigens erwectte das Gedicht, ben f. Ers beinung, einige Rritifen, vorzüglich ne, wirklich eben so plumpe, als mus ende, von Dennis, welche vergeffen ift. ine Bergliederung deffelben findet fich in m befannten I flay on the Genius and ritings of Pope, by Mr. Warton, . 1. Sect. 3. G. 101. Musg. von 178s. id eine targere in ben Briefen gur Bils ug des Geschmades, Th. 1. Br. 19. . 381. Musg. v. 1773.) — Essay on matural flights in Poetry, von Georg ianville, († 1735) in der verschiedenen unmi. f. Werte, als 1736, 12. 3 8. und of. er; ein fleines Gedicht; aber nicht se Berdienft, weder in Rudficht auf Borfdriften, noch die Darfiellung Das leben bes Berf. finbet felben. in Cibbers Lives. B. IV. G. 239 i in Johnsons, B. 3. S. 128. — Roch

laffen fic auch vielleicht einige andre englische Gebichte, als Naron hills Advice. to the Poots, in s. W. Lond. 1754 und 1757. 8. 4 B. u. a. m. hieher rechs nen. — Uebrigens gehören, von den, ben dem Art. Aeffberik angeztigten Schriften, Home's Elements of Criticism vorzüglich hieher; und, ben dem vorhergehenden Aetitel finden sich verschies dene vortrestiche, von der Voesse überhaupt handelnde Werte. —

Ueber die Theorie der Poesse, in deuts scher Sprache: Unfre fraheffen bavon handelnden Schriften bestehen allerdings größtentheils in blogen Anweifungen gur Berstunft, und enthalten, fo viel ich bes ren fenne, nicht einmahl, wie die dhullden Werte der andern Rationen, Bens trage jur Geschichte unfrer Dichtfunft. Dem Liebhaber ber Litteratur ift es, indeffen, vielleicht nicht unangenehm, bier eine Nachricht von einigen ju finben. Die altefte, mir befannte iff: Joh. Engards deuts sche Prosodie, d. i. Wordwendiger Unterricht, auf welcherler Weise und Art in deutscher Sprache, Vers und Reime, nach rechter poes tischer Zunst zu machen, Ingolst. 1583. 8. — Buch von der teuts schen Poeterey, in welcher alle ibre Eigenschaft und Jugehör gründs. lich erzählet, und mit Erempeln ausgeführt mird, verfert. von Mart. Opisen, Brieg 1624. 4. Wittenb. 1647. L und im iten B. der Teillerschen Musgabe von Op. Gedichs Berner, mit Unm. von Enoch Sans mann, Frft. (1645.) 12. Br. 1658. 8. (Der Innhalt der 8 turgen Kap. aus well den fie befiebt, if folgender: .. mogu bie Poeteren, und wenn fie erfunden wore ben; von etlichen Sachen bie ben Poeten vorgeworfen werben, und beren Entschul digung; von der teutschen Poeteren; von ber Zugebor ber beutichen Boeffe, und erfilich, von der Invention ober Erfinbung, und Disposition ober Abtbeilung der Dinge, von denen wie schreiben wole len; von ber Bubereitung und Bier ber Morte; und von den Reimen, ihren Nu 2 Wortern

Bortern und Arten ber Bebichte." murde, wie ber Berf. fin Schluftapitel fagt, in einem Zeitraum von fünf Zagen Das, mas über Sprace acidricben. darin gefagt wird, abgerechnet, ift freve lich bas übrige von feiner Bedeutung; bie : Lebren von der Tragodie und Kombbie, 1. 3. nehmen nur acht bis gebn Beilen. ein. Das mertmarbigfte ift, bas Opis, in . bem Rap, ber Borrebe, ausbrudlich er. fldet, er fen gar nicht der Bebanten, bag man durch gewiffe Regeln und Gefebe jemanben jum Poeten machen tonne. Sans manns Anmert. handeln in 16 Kap. von der Reinigfeit und Deutlichfeit ber beutschen. Sprache: von der Zierlichkeit in beutiden Reimen; von ber Redgeschicklichteit nach ben Cochen; von der Worts profe; von b. Wortzeit; von d. Worts flange: von der Ordnung der Worter, wie fie gur Muebrachung ber Sache belfen ; . von den Wortern, wie fle Recht ober Uneecht gebraucht werden; von den unterfcieblichen Arten der Reime; von ben trochdifchen, jambifchen, bactolifchen. anapaftichen Reimen; von ben Reimen, fo aus unterfdieblicher Bermifdung ber pedum entfichet; und von den Arten ber Berfe, fo aus fonderlicher Fagung ber Meime entflebet, und bier vom Echo, von ben Binbarifchen Oben, Sonnet, Rondeau, Elegie, Ditherambe, ungereimte Reime, von welchen er fagt, daß bie fcmerer zu machen maren, als gereimte, weil er ihnen nahmlich gang sonderbare Regeln vorfcbreibt, und ben Reimen, welche nach ber duferlichen Geftalt bes nennt werden, als Eper, Becher, Ppe-Ben ber Musg. von 1658 follen ramiden. fich noch biftor, Rade, von ben Deifters fangern finden.) — Phil. Cafu deutscher Selikon, Witt. 1641. 8. — Poes tischer Trichter, die teutsche Dicht: und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI. Stunden einzugießen . . . darch ein UTitglied der bochl, fruchebringenden Besellschaft (den Spielenden, oder Phil. Harsdörfer), Rurnb. 1650, 1652. 2. (Das Wert, bas jum erstenmahl fcon.

früher gebruckt ift, beffen erfe Musaabe ich aber nicht gesehen, besteht aus brer, einzeln erschienenen Theilen, wovon bet ite: von der Boeteren insgemein, und Erfindung derselben Innhalt; von ber teutiden Sprade Eigenschaft und Züglichfeit in Gebichten; von ben Reimen und berfelben Beschaffenheit; von ben vornehmften Reimarten; von ber Beranbes rung und Erfindung neuer Reimaeten; von der Wedichte Zierlichfeit und berfelben Behlern; ber ate von ber Boeteren Gigens fcaft, Bol. und Diflaut der Reimen; von den poetischen Erfindungen, fo aus den Nahmen berrühren; von poet. Erf. so aus den Sachen, und ihren Umfanden betfließen; von den poetlichen Bleichaff fen ; von den Schaufpielen insgemein und absonderlich von den Trauerspielen: von den Breuden und hirtenspielen banbelt. und ber zte Th. bundert Betracht, aber die toutice Sprace; eine funftzierliche Beidr. faft aller Sachen, welche in we gebunbener : Schriftftellung fårautommen pflegen, (die auch unter dem Titel, Pindus Poeticus, b. i. Boetifches Beries. bereits Rurnb. 1628. 8. gedruckt worden) und zehn geiffl. Gefchichtreben (welche alenfalls ben neuern Titel, Situationen, file ren tonnten) in unterschiedlichen Reim arten abgefast, in fic begreift.) — Fr biefen Zeitpunkt ungefahr fallt der Pros teus von Joh. Just. Winkelmann (ober wie er fich ju nennen beliebt, Stanist. Mint von Weinsheim), welchen ich zwar nicht gesehen habe, deffen Innhalt aber zu merkwürdig iß, als daß er nict bemerkt zu werden verdiente. ndhmlich, eine Anwendung der bekannten Ars Lulliana auf die Noeffe, vermittelf welcher man, ohne Dube, febr gefchmint, einige taufend Berfe, aber frenlich, obne Sinn und Berftand, machen fann.) -Aug. Buchners kurzer Wegweiser zur deutschen Dichtkunst . . . bew ausgeg. durch M. Ge. Gozen, Jena 1663. 12. (Die molf Kap. des Ben tes bandeln : Wober der Boet feinen Rab men habe; von ber Materie ber Bocten; vom Aint und Zweck bes Boeten (biener

foll die Dinge so darstellen, als es the duferlich Wefen, und der Augenschein mit fich bringet); von den Reim . Gebich. ten und beren Arten; von denen Sachen, Barauf ein Reimgedicht bestebet . . . ; von Bierde und Reinlichkeit der Worte und Reben; von der poet. Acbe infonderheit; von etlichen Sachen, die bender Rede bes Poeten fürfällen, des Berses halben; von ben Berien und ber harmonie berfeiben; vom Dag ber Berfe, und ihrer Arten; von End : und Reimung der Betfe : von Zusammenordnung der Verse.) — Ceuts Sche Rede . Bind annd Dichtfunft ... durch den Erwachsenen (Sigm. v. Birtens, Marnb. 1679. 12. (Die Borrede enthalt eine Art von Geschichte ber Poefie, und eine Soupidrift bafur; die 12 Kap. oder 340 S. des Buches hans deln: Bon dem Mortsthon; von Ges band . tritten (Spibenmaß); von ben Be. bandzeilen (Berfen) ; von den Abichnittzeiten; von der Reimung; von ben Bebande geilfehlern; von Bierbe ber Gebandzeflen; von ben Red.Gebanben (Gebloten) von unterschiedlicher Red : geband Arten; von bem Gebichten, und ihrer Erfindung; von ben Beld . Selben e und Strafgebichten; von den Shaufpielen. Das Bort Binde Eunst, und die wieder hieraus gemachten Bebandtritte und Bebandzeilen u. f. m. hat der Werf. als ein Mitglied ber fructbringenben Gefellichaft, und ber Sir. tengeiellichaft an der Pegnit, aus dem lateinischen oratio ligata berausgebracht.) Das Wefen der Poeffe (die Seele der Gebandrede) fest er in die Erfindung (Musfund) — In D. G. Morhofs Unters zicht von der teutschen Sprache und Poefie (f. ben vorhergehenden Ar. tifel) bandelt ber ste Eb. (G. 406 u. f. der Musg. von 1718) in 17 Kap. Bon ber Runftrichtigfeit ber teutschen Sprace, und beren Schigfeit jur Boeteren; von ber Orthogr. t. t. Sprache; von ber Etymol. b. t. Sprache; von der Syntag b. t. Sprache; von ber Profobie be teutichen Sprache; von bem Numero poetico; von Den Reimen, ob fie nothwendig find in der deutschen Boeffe; Bertheibigung ber

Reime; von bem Urfprunge ber Reime; bon einigen Befchaffenbeiten ber Reime; von ben Generibus Carminum : von ben unterschiedenen Arten ber Reinischlaffe; von den Erfinbungen; von den Keldens gebichten; von ben Oben (ober Ipr. Bes bichten); von ben Schaufpielen, Birtenund Strafiededichten; von ben Epigrams matibus.) — Vollständige deutsche Poesie, in drey Theilen . . . ents worfen von M. Albr. Chrsin. Rote then, Leipz. 1688. 8. (Die Vorrede handelt vom lirfprung und Fortgang ber beutiden Poefie, größtentheils nach Mors hof; ber erfte Theil ift eine Profodie in 5 Rop, beren Innhalt ich, bis auf bas lette Kapitel, übergebe, als worin von Sonnetten; von Mingelreimen; von Mas brigaten; van Bimbarifden Oben; von ben gemeinen Oben ober Liebern; von bem Eco ; von dem Wiedertebre und Wieders ober Begentritte (Dichtarten in wiebers fehrenden Reimen); von den Nachtigalen (Bedichte, beren Innhalt, ober vielmehr beren Sauptworter, am Ende radmarts wiederhohlt werben); von Bilderreinken; von Vorntauf, Zahlreimen, Erittreimen, Brereimen, Banbelreimen, Rlappreis men, Bortgriffen, u. d. m. (Dichtar. ten ber ehrbaren Deifterfanger, bie wir immer, als fo viel eigene beutiche Erfine dungen ansehen können. I Der zwepte Theil ift eine "Anleitung zu allerhand Mas sterialien, welche fo mobl fonft in ber "Rebetunft, als infonderheit in ber Boefle "nuplid ju gebrauchen fenn," in 3 Kap. worln gezeigt wird, was die Materie in biefer Bebeutung eigentlich fen; woher biefelbe ju nehmen fen; und wie biefelbe könne künftlich ausgearbeitet werden. Unter Poefie verfieht ber Berf. "insgemein Abliche Gebichte," und unter diesen alle indalide Arten von Glackwankbungs- und. Trauergedichten, auf beren Regeln und Bepfpiele er 604 Seiten verwandt bat. Der beitte Ebeil ift eine "targliche, boch "deutliche und richtige Ginleitung ju ben seigentlich fo benahmten poetifchen Bebiche nten, i. e. ju ben Belb - und Hietengeb. "ju ben Satpr. ju ben Combbien unb "Trugdd. llu 3

"Traged. wie auch ju ben Belben and "Liebesgedichten" (unter melden er bie Romane verfiebt ). Die 7 Kap. biefes Theiles nehmen 415 G. ein; und in der Borrede erflatt der Verf. die Doefie für eine Nachabmung menstlicher Berriche tung, fo fern biefelben insgemein betrach. tet werben, in einer angenehmen Rebe porgeftellt, bamit bofe Gemutheregungen burch biefelben mochten gereinigt merben." Uebrigens verdient es vielleicht bemerft au werden, bag er, um feine Lebs ren vom Beldengedichte begreiflich ju mas den, den Plan der Oboffee einrucht. Bas er von der Beich, der Komobie ben den Alten fagt, ift, größtentheile, gang mahr; aber die Art von Anweisung baju ift eben fo febr original. nach Maggabe von quibus auxiliis, quomodo, quando, ubi, cur, u. f. m. Dem zten Rap, ift, aus bem Infulanifden Mandorel bes S. Saps pelii, einem Roman, eine lieberf, von Buets befannter Schrift über die Romane angehangen.) - Chriffn. Weisens Curidse Gedanken von Versen, Leipz. 1692. 8. - Deutsche Poesse dieser Teit . . . durch Frag und Antwort, .. pon 173. Gottfe. Ludwigen, Leipz. 1703. 8. (Der Bragen find 24, als von den Reimen; von den üblichen Generibus; von Eintheil, ber fonderbas ren Gebichte; von ben Meranbr. Berfen; von ben gemeinen Oben; von andern Oden; von ben Ringeloden; von Paras dien; von Binbarifden Oden; von Dabrigalifden Oben; von Connetten; von teutschen Epigrammatibus; von fathr. Gedichten; von teutschen Inscripcionibus; von poetifchen Berebriefen; von Emblematifden Berfen, Gefprachgebich. ten, und Adseln; von Spielgedichten (morunter auch die leberreime mit bet Nachricht vorfommen, daß ber Rector ju Thorn, Seinr. Schaulus, ihr Erfinder gewefen); von noch befondern Bedichten (welche au fonderbare Mufichriften fabren, und zu sonderbar neben einander geftellt find, als das ich fie nicht anzeigen fonte, nabmlid Brautmeffen, ober Cantaten ben Trauungen, Dramen, Idgerlieder, Bergs

reiben, poetifche Bdiber, Beautfuppen, ober Bebichte nach dem Bechgeittage, In. Angungen, u. d. m. Bon bem Drama au hanbeln, findet der Berf. aber ju weite Iduftia); von ben Gebichten, fo a materia genennt wetben (Dahmensgebichte, Sochzeitgeb. u. f. m.); von ber Elocution eines Gebichts; von der Invention eines Bebichts, und von der Disposition eines Gebichtes. Die lettere bobit der Berf. aus der Oratorie ber, und mennt, unter andern, wenn einer 3. B. weiß, wie Braut und Brautigam beißen, und wenn bie Bochzeit ift: fo wird bas Bedicht von felbft folgen. Hebrigens bat er auf Beants wortung aller diefer Fragen bennabe 400 & verwandt; und auffer fogenannten nothis gen Erempeln, noch ein Reim-Regifter angehangen.) - M. Dan. Omeisens Anleitung zur deutschen Zeimsund Dichtkunst, nebst einer deutschen Mythologie, Mürnb. 1704. 8. — Die allerneueste Art zur reinen und galanten Roesse I... von Menan tes, Samb. 1707 und 1722. 8. (Denantes, ober Chefin. Grbr. Dunoft. will, ber Porrede ju Folge, nicht Ber faffer, fondern nur Serausgeber bes Ber tes fenn, und scheint ben befannten Brediger, Erdm. Neumeifter, jum Urbeber beffelben zu machen. Es begebt aus zwer Theilen, wovon ber eine, nach Ebrita. Weifens Benfpiel, Die Praparation, Det anbre bie Operation beift. 7 Rap. des erften betreffen bie Projedie überhaupt; und bierauf bandelt der Berf. im sten G. 75.467 von großen Micpanbrinifchen, großen Erochliften, großen Dactplifden, großen vermifchten Gediche ten, von Belben und anbern Briefen. Dben, Arien , Pinbarifchen Dben , Stebrigalen, Sonnetten, Aondeaur, Epige. Adthi. Cho, Satyren; von Kettenreis men, Bilberreimen, Quoblibeten, Dras torien, Cantaten, Gerenaten, Baftorels len , Opern; im gten Kap. vom Stoi; und im joten von der Licentia poetica. Die Kapitel des andern Theiles führen die Meberschriften, vom Periodo poetica; von ber Chria poetica; von ber Orst. por tice;

poetica; von der Invention; von ber Disposition; und von der Elaboration. Mues dieses ist mit vielen, aber unausfprechlich elenden, Bepfpielen begleitet, und dus Gange in einem bochft gemeinen, pobelhaften Tone, melder mit dem Borte, jalant, auf dem Litel, fonderbar contras firt, abgefaßt. Der gangliche Berfall infrer Poeffe zeigt fich auf jeder Seite. Bo führt ber Berf. s. B. als Mufter ines poetifchen Perloben folgende Beis en an:

"Welcher über alles fnict, Gelber Soub und Strumpfe flickt. Und fich nichts gu Gute thut. Ift ein rechter gingerhut."

In dem Lap. von der Erfindung zeigt er, inter andern, an dem Rabmen Margaethe, wie man erfinden, und mit Sulfe ier Buchftaben, woraus ber Nahme bes lebt, oder ber gablen, bie er,, in den verschiedenen cabalififchen Alphabethen, nthalt, ju allerhand Gebanten fommen onne; die homerifden Gebichte neunt er Quadfalberepen, u. b. m. Noch find, ion eben biefem Berf, poetifche Rebens lunden vorhanden, in melden auch allerand theoretisches vorlommen foll, die ich ber nicht kenne.) — Der wohl infornirte Poet, Leipz. 1708. 8. (von Erdm. lbsen.) — Poetischer Wegweiser ... 1011 Joh. Sam. Wahllen, Chemn. 709. 8. und verm. unter bem Titel, Einleis ung gu der rechten, reinen und galanten eutschen Poesse, . ebend. 1715. 8. (Das Bert, welches nur 136 G. enthalt, bes iebt aus zwen Theilen, wovon der erfte, a 2 Sap. von teutiden Berien, und von finthellung der Berfe, (wo, wie gewöhnlich, as Madrigal, Sonnet, und Kettenverfe, ber auch noch, unter mehrern, Adthfel, ems lematische Berie, tabalififche Berie, u. d.m. ortommen, von melden aber der Berf. och fagt . daß es pure Rindereven find) nd der swepte, in 5 Rap. von Gintheis ang der Gedichte, als weltl. froblicen raurigen und Mittelgedichten; de intelectione Thematis; de inventione; le dispositione, unb de elocutione In dem lettern finden fich eis andelt.

nige, wirklich gang gute lebren, j. B. daß man nicht aus einer Metapher in bie andre abergeben folle, bab, wie der Berf. fich ausbeuckt, nur bas jum herzen gehe, was aus dem Herzen kommt, u. d. m. Aber die Dufter, welche er empfiehlt, zeugen von dem Gefchmade der Beit, ober von den Begriffen, welche man von Boes fie hatte; es find Weifens und Wennels Gedichte; Opis ift bem Verf. nicht rein genug.) — Anleitung zur teutschen Poesie... von M. Franc. Wotes nio, Leipz. 1715. 8. (Das Werk bes ficht aus 17 Rap. welche auf nicht mehr, als 84 G. von der Quantitate Syllabarum; von Bersarten; von Reimen und Berefchedntungen; vom Stylo und ber Dispositione; von leberschriften und bers gleichen turgen Gedichten; von langen Carminibus ( Erauer . und Gluctwuns foungs-Gedichte und Catiren ) von Das brigglen; vom Recitativ, wie auch Ges renaten , Opern, Combbien (von der Ros mobie giebt ber Berf. nicht einmahl eine, und von der Oper nichts, als eine Ers Aldrung; den übrigen Raum nimmt eine Serenate von bes B. Berfaffers Dache ein); vom Sonnet; vom Ronbeau; von Pindarischen Oden; von Neien und Blebern ( die Benfpiele befteben aus geifft. Liebern); vom Ecco; vom Da Capo (worunter ber Berf. Gedichte, worin eine Beile mieberhohlt mird, verfiebt); von der Cantate; von Oratorien; von einigen anbern Arten ber Gebichte, als Bablreime, Bilberreime, Dachtigallen, Bandelreime u. b. m. Schon bie Gotts schebianer faben ein, bag bas Wert febe elend ift (G. Bentr. jur crit. hiff. ber beutschen Sprache, B. 1. S. 659 u. f.); aber ibre Rritit, fo richtig fle an und für Ach fenn mag, ift noch langweiliger, ats bas Buch selbst, su lesen.) — Anfangs= grunde zur reinen deutschen Poesie .... von Joh. G. Neufirch, Balle 1724. 8. 906 G. (Der Berf. bat bas Werf in fanf fo genannte Anfangsgranbe abgetheilt, movon ber erfte von ber Profobie; der zwente, in 5 Rap. von ber poetis fcen Clocution; der britte, in 4 Rap. von

Uu 4

von ber poetischen Invention; ber vierte, in 7 Kap. von der poetischen Disposition; und ber fünfte, in 7 Rap. von Sonnetten, von Madrigalen; von Epigrammen und Grabidriften; von Anagrammen; von ges meinen Oden, Ringeloden und pinbarle fchen Oden; von Cantaten, Gerenaten, Paftorellen, Orgtorien, und von poetis 216 Mittel gur ichen Briefen banbelt. Erfindung empfiehlt ber Berf. unter ans bern die Beitungen , ble Anagramme, unb bie Symbola; und befonders ift ihm um die Erfindung fünftlicher Titel zu Gelegenheitsgedichten zu thun; die pindaris ichen Oden, mennt er, batten nichts fon, dekliches, und nur Pedanten hatten, um feine Worte benaubehalten, einen Mars ren baran gefreffen; aber die Anagramme find ibm ein Zeichen eines gludlichen und unermadeten Genies; die Eigenschaften der Ode fest er in die Karge ber Berfe und Strophen, in die Berichrenfung ber Reime, und die genque lebereinftimmung der Worte, Spiben, und des Generis, u. b. m.) - Ben Job. Ge. hamanns Lexicon uon poetifden Redengarten, Leips. 1725. 8. findet fich eine Anweistung zur peinen und wahren Dichtfunst, die ich aber nicht gesehen. — Versuch einer critischen Dichtkunft vor (für) die Deutschen . . . . von Joh. Chistph. Gottscheden, Leipz. 1729. 8. (Mit Benfpielen aus des Berf. eiges nen Gedichten) Berm. (vorzüglich mit ele per elenden Ueberf. von Boragens Briefe an die Pifonen) ebend. 1737. 8. Mit allers hand Peranderungen (als ber Weglasfung Des "für die Deutschen," auf dem Titel, und mit andern Benspielen, wie aus des "Berf. eigenen Gebichten; vorzüglich aber in Unsehung der lirtheile über Dichter) ebend. 1742. 8. (Das Wert ift in zwen Ebelle abgetheilt, beren Innhalt ich, ba es, mabricheinlicher Beife, fcon eben fo menig befanut ift, als die vorbetgebene den, bier mittheilen will. Die 12 Rap. bes erften Theiles baudeln: pom Urfpr, und Machsthum ber Pocfie überhaupt; non bem Character eines Poeten; von tem guten Gefdmad eines Doeten ; von'

ben bren Gattungen ber poet. Radak muna, und insonderheit von der Sabel; von dem Bunderbaren in der Pocke; von ber Babricheinlichfeit in ber Poefe; von poetifden Worten; von verblamten Redensarten; von poetischen-Berioden und ihren Bierrathen; von ben Siguren in ber Poesie; von der poetischen Schreibort; von dem Bobitiange ber poet. Schreffe art, bem verschiebenen Splbenmaße und ben Reimen; ber zwenter, ober antec, Theil, in eben fo viel Kap. Bon Dben, ober Licbern; von Cantaten; von Ibylia, Eflogen ober Schafergebichten; von Ele alen : von poet. Genbichreiben ; von Ge tiren ober Strafgebichten; von Sim und Schergebichten; von bogmatifbes und beroifden Boeften; von der Epepee, ober bem Belbengebicht; von Tragodies oder Erquerfpielen ; von Combbien sber Luftspicien; von Opern oder Singfpicien. Dag bie Kritifen ber Schweizer in ben Disturfen ber Maler, im J. 1721 u. f. To wie in der Anflage bes verberbten Ger fdmades im 3. 1728, und vielleicht bie Abbandlung von bem Ginflug und Gebrauch ber Ginbildungstraft gur Berbeffer rung bes Geschmades, von eben biefen Jahre, Gottideben gunadft veranlaften, fein Werk ju fdreiben, geftebt er in ber Boer rebe gur erften Muffage, menigftens in to febung ber erftern Schrift, felbft; euch gebenft er noch in ber zwepten Muflage pom J. 1737 ber Schweizer fehr eutwas lich, und man tann also feinesweges fegen, bag bas Wert Signal su einem lange wicrigen Kriege mar. Erft, wie Breib tinger auch mit einer Critifden Dichttunk, im J. 1740 hervortrat, und in dieser not obenbrauf Gebichte non einem leben'en Areunde Gotticheds, Trillers Sabela, nas Berdienft beurtheilt batte, brach bas vielleicht schon langft im Stillen glimmen de Beuer aus. Gotticheh duferte nun mic. ber in ben Beptr, gur ceit. Siftorie bet deutschen Sprache, Poesie und Beretfamteit fein Diffallen an mehrern Schrif ten und Ibeen ber Schweiger; und bie Schweizer flengen ibre Sammlung Erk. Voet, und anderer geiftvollen Schriften &

n welchen erft in ben Radrichten vom lefprunge ber Eritit ber ben Deutschen 2tes St. Bur. 1741. 8. G. 162 u. f.) ie swepte, und noch frenger, die bald arauf erschienene dritte Ausgabe der Gotts bediichen Dichtfunft, in der neuen Dorebe (ebend. St. 6) und in den gwen öchreiben (ebend. St. 11) behandelt wurs Much Job. G. Meper lief , Beutbellungena berfelben, Balle 1747. 8. 6 St. Aber fo febr biefe Berren Recht ructen. atten, Botticheds Wert für bodft mittelidfig gu balten, und fo gewis icon die lofen lieberfchriften ber Rapitel einen Rangel an bestimmten Begriffen von ber loefte verrathen: eben fo fehr beweisen, reines Bedantens, jene Arttifen, bag bre Urbeber felbft nicht bergleichen Bes riffe batten. Und Dinge, welche fie m, als unerhort, anrechneten, g. B. le Wahl der Benfpiele, in ben erften Musaben, aus feinen eigenen Gebichten waen, gang gewöhnliche, in allen feinen eutiden Borgangern angutreffenbe Dinge. leberhaupt batte Gottided nichts eigenes n ber gangen Schrift. Gie ift aus ans ern, auswartigen, Schriftftellern, und öchft elend jufammen gefdrieben. In: effen lebrte fie denn doch ju ibrer Beit, af Bocfie nicht blos in Reimeren beftebt. dottsched selbst machte unter der Aufschrift, Bordbungen," einen Auszug daraus für ie Schulen; und Dommerichs Entipurf einer deutschen Dichtkunft ... 763. ift auch baraus genommen.) -1. 3. Breitingers Critische Dicht unst, worin die poetische Mableey in Absicht auf die Erfindung . untersucht . . . und mit Beyspie. en erläutert wird . . . Für. 1740. 8. fortsetzung der erit. Dichtk, worin rie poetische Mahlerey in Absicht juf den Ausdruck und die Farben ibgehandelt wird . . . 集bend. 1740. (Des Berf. Abficht mar chnftreitig, en Begriff von Poefle, dem Befen derfelen gemde, ju bestimmen, ober, mit feis ien Worten, "den Urfprung und bie Das ur desjenigen Ergegens, bas von ber poefichen Mobieren entipringt, gu unterfus

chen." Unter ber poetifchen Dableren verftebt er, nicht blos ben Ausbruck, fons bern "die gange Arbeit ber poetifiben Rachahmung und Erbichtung mit allen ihren Bebeimniffen und Aunftgriffen ;" und Dabe leren und Dichteren findet er nur barin verschleben, bag jene gwar schneller und fraftiger wirft, aber bafür auch nur Ges. genfiande, "bie bem Linge vernehmlich find," barftellen fann, und baf biefe ibre Bilber unmittelbar der Geele einpragt. Aber noch war die Aufmerksamkeit unsrer Philosophie ju menig auf bie Ratur felbft gerichtet gemefen, ober vielmehr noch murbe die Philosophie zu sehr mit philoso. phifdem Goftem oder mit philosophifder Form verwechselt, als daß man genaue und gang beutliche Begriffe in bem Berte erwarten dürfte. Oft iff auch bie 3men. beutigfeit eines Wortes Schuld an einfeitigen, unbeftimmten fcmantenden Bors ftellungen; und daß das Wort, Mables ren, bier bergleichen vernrfact bat, lagt Uebrigens finden fic sich nicht läugnen. immer noch, obgleich bas Wert fich langs weilig lieft, manche gute Bemerfungen Die 13 Abfchnitte bes iten Theiles enthalten eine Bergleichung ber Mablers tunft und Dichtfunft; Ertidrung der poes tifchen Mahleren; von ber Nachahmung ber Matur; von ber Babl ber Materie; von dem Neuen; von dem Bunderbaren und dem Wahrscheinlichen; von der Mes fopliden Sabel: von der Bermandlung des Wirflichen ins Didglide; von ber Sunft gemeinen Dingen bas Unfeben ber Deus beit bengulegen; ob ble Schrift, Auguft im Lager, ein Gebicht fen; von etlichen absonderlichen Mitteln, die schlechte Das terie aufzuftuben ; von der Babl ber Ums. fidnde, und ibrer Berbindung; von ben Charactern, Reden und Spruchen; und ble 10 Abichn. des gten Theiles bandeln von dem mabren Werth der Worte und bem Boblflang; von den Dachtwertern; von den gleichgultigen Wortern; von ber Kunft ber Uebersevung; von der Burbe ber Borter; von den Beymbrtern; von der Ochreibart inegemein; von ber bergrabrenten Schreibart; pon bem mableris un s

fcen Ausbruck; von bem Bau und ber Matur bes deutschen Berfes.) - Lebri buch prosaischer und poetischer Mohlredenheit . . . von Joh. Bernh. Basedow, Koppenb. 1756. 8. (Mur ber dritte Theil des Wertes handelt von der Boefie; aftein man fieht ibm bas, mas Bobmer und Breitinger bereits bars über gefdrieben hatten, und mas, von den, ben dem Art. Menbetif angezeigten Schriften, icon bamable ben und erfchies nen, ober aus andern Sprachen überfest war, wenig an. Wer follte es glauben, daß Bafedow, jur Bilbung in den ichos nen Biffenschaften, unter anbern auch 36ders Belehrten Bericon empfiehlt, und daß er ble Andromache bes Euripides für eine Elegie balt? Die verfcbiedenen Saupts ftude jenes britten Theiles handeln: von bem Befen der Boefie; von allgemeinen Regeln der Dichtfunft aus der Art poetique bes Bolleau; von der poetischen Ordnung und Schreibart; Erfinduna. von deutschen Berfen; von jeder Gattung ter Bebichte besonders; und bas Gebicht überhaupt ertidrte B. als "eine Rede, der ren Innhalt, Gebanten und Ausbrucke fo wohl an fich felbft, als nach einer vers nunftigen Abficht bes Berf. entweder gefangmaßig, ober verfemaßig, ober bevdes zugleich sind)" — Joh. Zeinr. Fabers . . . Anfangsgr. der schönen Missenschaften . . . Mayn3 1767. 8. (Auch von diesem Werke gebort nur die lettere Balfte, von 6, 170 : 232. ober G. 444 : 990 bieber. Aber ber Innbalt bies fer 55. murde bier nur unnothigen Raum einnehmen. Mangel bestimmter Begriffe, und Mangel an Geschmack zeigen sich bep-, nabe in allen. Bald ift bem Berf. ein Gebicht eine Geschichte aus einer andern möglichen Welt, bald fordert er davon eine beutliche Uebereinftimmung mit fols chen Urbildern, die in dem Reiche der Macue anzutreffen find; die Somnen der Alten fest er mit Schepbs Therestade und Trillers Prinzenraub in eine Claffe; fcon if ibm, mas fo mobl mit ber Natur ber Gegenftande, als mit unferer eigenen über. elastimmt, u. d. m.) — Lehrbuch der

schönen Wissenschaften, insonde: beit der Prose und Poesie, von Job. Gotth. Lindner, Ronigsb. 176711768. 8. 2 Ch. (G. den in. Aesthetit.) — Beinrich Brams Anleitung zur deutschen Dichte und Versekunst, Manchen 1771 und 1778.8. — Aurzer Unterricht in den schönen Wissenschaften fit Frauenzimmer, Chemnitz 17741712 8. 2 Th. (Musgeichrieben, und ichlecht mit geschriehen.) — Schubarts Vorle sungen über die schönen Wiffen Schaften, Augsb. 1777. 8. und veruckt, unter dem Titel: Aurzgefaftes Lebo buch der sch. Wissensch. Art. w Leips. 1782. 8. — Aurzer Innbegriff der Kenntniffe und Lehrs. zur Ein sicht und Verfassung aller nothwer digen Battungen der Gedichte... von Frz. Ser. Baase, Mindenint. 8. - (Nicht blos far., fondem auch von einem wirtlichen Anfanger geichio ben.) - Lor. Westenrieders ... Einleitung in die schönen Wiffen schaften, zum Gebrauch s. Vode fungen, Manchen 1778. 8. (Unte la verschiedenen, vorber angezeigten, palis den, ericbienenen Schriften iba W Theorie der Boefie, unftreitig die befen, obgleich sonft an und für fid nicht befile digend. Es wird darin von den aler meinen Begriffen ber Boefie: won der W theilung ber fonen Runfte; von ber sich Dichter gu lefen, und gu nuben; 102 Solbenmaaß; von den Figuren; von ber Allegorie und Mythologie; von Side heit, Grazie und Naivetät; vom Große und Erhabenen; von der lyrijchen Didu tunff; von der Ibplie; von der fabd; vom lebrgebicht; vom Ginngebicht; wa ber Satire, und von Momanen, aler größtentheils, nach wenig beffimmten 06 griffen gehandelt.) - Entwurf einer Theorie und Litteratur der schi nen Wissenschaften ... von J. J. Eschenburg, Berl 1783. 8. Sal. ebend. 1789. 8. und mit einer ausgefat ten Bepfpieljammlung begleitet, mont bis jest 6 B. erichienen find. - Im fangs

angsgrånde einer Theorie der Dichtungsarten von J. J. Engel, Berl. 1783. 8. (Wer bedauert nicht, daß as Werk unvollendet bleibt!) - Joh. B. Sulzers Theorie der Dichtkunst, on Albr. Kirchmayer, München 788 - 1789. 8. 2 3. (Steht nur der Dolls andigfeit megen bier, weil der Titel bon fagt, bag es nichts Reues und Gie ence entbalt.) - - Eigentliche Lebrs jedichte über die Pocsie überhaupt, oder ange Poetifen in Derfen befigen wir nicht. illenfalls lagt fich nur hieber rechnen : b. E. leffings Gebicht: Heber Die Regeln er Wiffenschaften jum Bergnugen, beonders aber die Voeffe und Mufit, in f. tleinen Schriften, Berl. 1753 u. f. 12. nd. im aten Eb. f. Bermifchten Schrifcn, Berl. 1784. 8. G. 117. und Abr. dotth. Rafiners Gedichte: über die Pfliche en der Dicter allen Lefern verfidudlich zu con , und über einige Affichten bes Dich. ers, im (iten Eb.) f. Bermifdten Schrife en, Alt, 1755, 8. S. 76 u. f. -3. übrigens den vorbergebenden, und den Irt, Aesthetik. -

# Dichtungsfraft.

(Schone Kunfte.)

Das Vermögen, Vorstellungen von Begenständen der Sinnen und der inzern Empfindung, die man nie unnittelbar gefühlt hat, in sich bersorzubringen. Jeder Mensch besätt dieses Vermögen mehr oder weziger, und vielleicht ist niemand, ver nicht nach dem Benspiel der Dinze, die er empfunden oder erfahren hat, andre, die gar nicht vorhanzen sind, sich einbilde; aber den Kunstlern ist sie in einem vorzüglichen Grad nothwendig.

Da sie und bie sinnlichen Gegentande nicht eben so vorstellen, wie ie dieselben aus der Erfahrung haven, sondern so, wie sie dieselben zu iner desto lebhaftern Würfung gern mpfunden hatten: so muffen sie eizen ziemlichen Grad der Kertigkeit

haben, folche Gegenstande nach ihren Absichten zu bilden. Auch musfen fie Dinge, bie nicht finnlich find, unter ahnlichen finnlichen Gestalten darstellen, um das, was der Berstand schwer ober nicht lebhaft genug faffen murbe, vermittelft der Einbildungefraft lebhaft ju machen: fle muffen alfo finnliche Gegenstanbe, die genaue Abbildungen nicht sinnlis der Borftellungen find, erdichten fonnen. Unter ben Runftlern hat ber Dichter biefes Bermogen im bochften Grad nothig, weil er den weiteften Umfang ber Borftellungen zu bearbeiten sucht, und besonders auch beswegen, weil er niemals fur die fondern für die Einbil-Sinnen, dungsfraft arbeitet; daher er denn schlechterdings nothig hat, Gegena ftande ju erdichten, die der Ginbildungefraft finulich barftellen, mas auf die unmittelbarfte Beife fich blos auf den Berstand bezieht. Es ift alfo nicht ohne Grund geschehen, daß ihm in unsrer Sprache der Ramen Dichter vorzüglich bengelegt morden, ob er gleich auch anders Runftlern zufonemt.

Durch die Dichtungsfraft befommen abgezogene und schwere Begriffe ein körperliches Wesen, wodurch ste lebhaft und leicht faßlich werden; durch sie bekommen Charaftere, Sitten, Sandlungen und Begebenheiten den hochsten Grad der Wahrscheinlichkeit, indem jedes einzelne badurch in sein rechtes Licht gesett, und bie Wahrheit des Ganzen augenscheinlis der wird. Denn bas, was wurklich geschieht, ist, wie schon Aristoteles angemerft hat, nicht immer das mabricheinlichste; es lagt uns im Zweifel entweder über die Befchaffenheit der Sache, oder über ihre Urfachen; auch ist es nicht immer das, mas in seiner Art die stärkste Würkung auf uns macht. Durch glutliche Erdichtungen hat Somer in ber Perfon des Ulpffest einen voll-

tommen

fommen weisen und in allen Anschlagen nichtig handelnden Mann, in ber Person bes Achilles einen unüberwindlichen Belden, abgebilbet. Durch die Dichtungsfraft haben wir bie lebhafteften und reigendften Borftellungen, von ber Geligfeit bes gottesfürchtigen unb unschuldigen von ber Lebens der Patriarchen, Glutfeligfeit bes goldnen Beltalters; burch fle fchreten uns bie furch. terlichen Vorstellungen von der Solle, bie ber Gottlose in feiner Seele herumträgt; durch sie wird das geistliche Wefen ber Dinge uns fichtbar \*). Der Dichtungstraft haben wir bie großen und erhabenen Formen bes Phidias und andrer griechischer Runftler; bie erstaunlichen Charate tere in einigen Trauerfpielen bes Sba. kespear, die reizenden Muster der Tugend in ben Schriften bes Richardsons zu banken. Man weiß aus ber Erfahrung, bag erbichtete Gegenstande in Werfen des Geschmats gerade so ruhren, als wenn fie wirflich vorhanden gewesen maren, und bag ein Roman uns eben so intereffirt, als wenn alle feine Erzähhungen würflich gescheheneDinge jum Grund hatten. Sobald die Erdichtung wahrscheinlich ist, so begreifen wir die Möglichkeit ber erdichteten Sache. Stellt die Erdich. tung einen Charafter, eine That, eine moralische Sandlung vor, so ift ce eben fo viel, als wenn man uns auf eine andre Beife beutliche Begriffe von diefen Sachen gegeben batte; wir sehen baraus, wie Menfchen benten, empfinden und hanbeln konnen. Diefes ift eben so viel,

\*) La favola è l'effer delle cofe trasformato in geni humani ed è la verita travestita in sembianza popolare; perche il poeta da corpo à i concetti, è con animar l'infensato, ed avvolger di corpo lo spirito, converte in immagini visibili le contemplazione eccitare dalle silosophia. Gravina L. I. cap, 9. als ob wir die würkliche Erfahrung Sind es gute Be davon bätten. fter, welche bie Erbichtung uns be gestellt hat, fo erweten fie eben k Bewunderung, eben den Trieb fi auf diese Bollfommenheit zu schwis gen, als wenn bie Sachen wurfin vorhanden maren. Sind fie boll, fo erwefen fie eben ben Abfebeu, di die Würklichkeit. Stellt uns die Er bichtung Begebenheiten vor, fo w kennen wir, was geschehen komit, und biefes reigt unfer Berlangen, m. fre Bewunderung, unfern Abscha eben fo gut, als wenn bie Cada geschehen waren \*).

Die Dichtungsfraft ift eine Eigen schaft der Einbildungsfraft, und besto ausgebehnter, je lebhafter but Bem die Ratur fie verfagt bat, ber fann ben Mangel burch feinen Aber wie alle Bermi-Kleiß erseten. gen der Seele burch Uebung verfiaft werden, so fann man auch in bet Dichtungsfrast eine großere Kenigfeit durch die Ueburra erlangen. Durch biefe gewohnt man fich au. jeden Gegenstand, ber und ver: fommt, erst genau zu betrachten benn einiges barinn anders zu benten Umftande davon ju laffen, ober in auguthun, und fo entfeben erbichte te Gegenftanbe. Je mehr man um erfahren hat, je leichter wird i Co wie einer, ber de Erdichtung. ne große Angahl Maschinen gesche hat, defiwegen leichter eine neue w finden fann, weil er eine große De ge hieju bienlicher Begriffe und Babindungen im Ropf bat, fo tam ber, welcher bie grofte Erfahrun hat, auch leichter Erdichtungen m

chen. Aber biefe Dichtungsfraft ift wer alsbenn wichtig, wenn fie von eines scharfen Berstand unterftügt wich ohne welchen fie gar leicht ins Mo-

thens

<sup>\*)</sup> S. Theilnehmung; Wahricheinib teit; Adujdung.

henerliche ausschweift. Darum muß n der Setle des Kunstlers der Berkand eine vollige herrschaft über die ebhafteste Würksamseit der Eindilungstraft behalten. Man kann jungen Kunstlern nicht oft genug wieserholen, daß sie ihre größte Bemünng auf die Schärfung des Berstanges und eines gesunden Urtheils ansenden, weil nur dadurch die Erdichungen in der Anlage und Ersindung vahrscheinlich und der Natur gemäß, n ihrer Würkung aber wichtig wersen können.

\* \*

Th. Bonii, de poetica facultate, .ib. II. Ven. 1608. 8. — Tetens Philos. derf. Leipz. 1777. 8. G. I. XV. S. 115. — Hatners Apporismen I. 5. 271 u. f. §. 490. f. Aus. von 1784. —

## Dichtsäulig.

(Bautunft.)

Diefenige von ben in ber alten Bausunft gebrauchlichen funf Arten, bie Saulen an einem Gebaube zu ftellen, ach welcher fie am bichteften ober ngeften aneinander famen \*). Rach em Virruvius fommen beh diefer Bauart bie Aren ber Gaulen funf Robel weit auseinander, so day er Raum swischen zwen Saulenfammen bren Model ober anberts albe Caulenbite weit wirb. Wenn nan in den Gebauben blos auf bie jestigteit seben wollte, fo durfte gan die Caulen nie fo nahe aneinnder fegen; es ift alfo zu vermuben, daß die Alten ben bichtfaulien Gebauben eine anbre Abficht, Is die Feftigfeit gehabt haben. Ran empfindet in der That ben Berachtung eines Gebaubes, um melbes eine bichtfäulige Laube herumeht, vielleicht megen ber baburch erurfachten Dunfelfeit, etwas feper-

\*) S. Saulenfiellung.

liches, wie in einem dichten Wald. Alfo schift sich diese Bauart vorzüglich zu Tempeln. Doch scheinet sie auch das Gefühl von Pracht und Reichthum zu vermehren. Perrault merkt sehr wol an, daß sich diese Art besser sur die hohen und seinen Ordnungen, wie die corinshischeist, als für niedrigere und stärkere schiftet.

# Dielenfopfe.

(Bautunff.)

Sind Zierrathen, welche bisweilen an dem dorischen, auch wol an andern Gebälten gerade unter der Kranzleiste angebracht werden. Sie fommen an die Stellen, wo sonst in der corinthischen und in der römischen Ordnung die Sparrentopse ober Modillion stehen. Und wie diese als die heransstehenden Enden der Dachsparren können angesehen werden, so kann man die Dielenkopse für heraussstehende Dielen halten; desiwegen sie weniger die oder hoch sind, als die Sparrentopse. Man sehe die Zeichnung im Art. Gebälte. In der Bautunst der Alten kommen sie nicht vor.

Ben ben Dielenkopfen muß, wie ben allen Zierrathen dieser Urt, den Dreyschligen, Sparrentopfen und Jahnschnittern, die wesentliche Regel beobachtet werden, daß allezeit einer mitten auf jebe Caule ober jeben Pfeiler treffe \*). Dieses fann aber nicht ben jeber Gaulenweite atschehen, es sen bann, daß jeder Dies lenfopf einen Model breit, und die Zwischentiefen, ober ber Raum von einem Dielenkopf jum andern, auch einen Model weit fepen. Baumeister verzieren die Dielenköpfe mit Tropfen, die an der Unterfläche derselben hangen.

Dielis.

\*) G. Drepfolis.

#### Diefis.

(Mufit.)

War ben ben Griechen der Name eines kleinen Intervalls, dessen Größe aber verschiedentlich angegeben wird. Aristorenus, der in seiner Eindildung den ganzen Ton in dren oder auch in vier Intervalle theilte, nemte ben vierten Heil desselben, (also nach unsrer Art zu reden den Ton, der mitten zwischen C und Gis siele) eine enharmonische Olesis, den dritten Theil die kleine chromatische Diesse, den halben Ton aber die große Diesse.

Bon biefer letten Bebeutung kommt es, daß die Neuern an einigen Orten dem Zeichen x, das die Deutschen insgemein ein Kreus nenuen, den Namen Diesis geben, weil es die Note, vor welcher es steht, um einen halben Ton erhöhet. So werden in Frankreich die Idne, die wir Cis und Dis nennen, Ut-diesis oder diese und Re-diese genennt.

#### Di \$.

(Dafit.)

Der Name ber vierten Sante unfrer heutigen diatonisch - chromati-Ihre kange verfchen Tonleiter. halt fich ju ber lange ber Sante C wie 37 ju 1. Gie macht alfo gegen C eine merflich unter fich fchwebenbe fleine Terz aus, wird aber anstatt ber reinen fleinen Terg gu C moll gebraucht. Eben biefe Sante wird als die große Terz zu H gebraucht; fle schwebt aber merflich über fich, indem ihr Berhältniß 48% anstatt 4 ist. Endlich wird fie auch felbst als ein Grundton gebraucht, aus welchem fowol in der harten als in der weis chen Conart fann gespielt werben. Dis moll kommt aber febr felten vor, weil es febr fchwer ift, baraus ju fpielen.

#### Discant.

(Mufit.)

Eine ber vier Hauptgattungen, a welche die menschliche Stimme in Ansehung ihrer Hohe eingetheit wird, und zwar die hochste, welche nur Kinder, oder die weibliche Kelle, oder Castraten erreichen. Die se Stimme wird bestwegen von den Italienern Soprano, und von den Franzosen le Dessus, die oberste genennt. Hiernachst nennt man auch den für diese hochste Stimme geseten Gesang den Discant, dem man auch im Schreiben der Noten die oberste Stelle giebt.

Man unterscheibet aber in der Discantstimme wieder zwen Mittelartm, die der hohe und der tiefe Sopran genennt werden. Dieser lettere scheinet wegen der Falle des Tones von dem andern einen Borzug zu haben.

Es läßt fich aus bem Namen die ser Stimme, der eigentlich so wie als einen zwepten Gesang bedeunt, muthmaßen, daß in den alen Ziten der Gesang nur einstimmig gewesen, und daß geschikte Sanger, die diese Stimme mitsugen sollren, der die Gestimme mitsugen sollren, der die Gestimme dazu gesungen haben \*), daß hernach dieses der Tonsetzer auf die Gedanken gebracht hat, zwey oder noch mehr Stimmen zugleich singen zu lassen, worden

Deutlich erhellet dieses aus folgend ber Stelle des Johann von Muris, die Rousseau in seinem Weterbuch unter dem Wort Discant anüben. Discantat, qui simul cum ma vel pluridus dulciter caneat, ut ex distinctis sonis sonus unus fiet, un mitate simplicitatis, sed duteis curcurdisque mixtionis unione. Diese concors mixtio selget deutlich das, mis wis set, darmonte nennen, an. We dem das, nos wir ist Harmonte nennen, an. Weter deutlich, das, mis mennen, ebedem Concordanz genemi worden ist.

enn endlich ber harmonische viellimmige Gefang entstanden und urchgehends eingeführt worden.

Der Discant ist überall, wo er orfommt, die Hauptstimme, weil, r die hochste ist; folglich muß der Setzer allemal auch den größten sleiß auf denselben wenden. Wenn r sich gehörig ausnehmen soll, so aussen die logenannten vollkommeen Consonanzen, nämlich die Octav and die Quinte, so viel möglich daran vermieden werden, damit sich iefer oberste Gefang desto besser ausselme.

Da ferner die hochsten Tone wenier nachklingen als die tiefern, so k es der Natur dieser Stimme ganzemds, daß fle mehr kurze Noten, der sogenannte Dimir tiones habe, is jede andre Stimme, insonderheit a Lonstüfen für solche Instrumente, te den Lon nicht anhalten konnen. Is ist ohnedem der Natur gemäß, aß höhere Stimmen schneller reden mb singen, als tiefe, welche durch, in zu geschwindes Fortschreiten von inem Lone zum andern eine Verwirsung verursachen würden \*).

Aus eben biesem Grunde schifen ich alle Arten der melismatischen Luszierungen, die Setzer und Sanzier anzubringen pflegen, in diese Stimme am besten, die wegen ihrer Ish weber der lieblichen Bebungen, woch der sansten Schleifungen und morer zum Nachbrut gehöriger Vernderungen, wodurch, die tiefere Tozof soft so sehr reizend werden, in dem Bead fähig ist, als andre Stimmen.

# Dissonanz.

(Rufit.)

Rach bem Urfprung bes Worts beeutet es einen Rlang, in bem man wen fich nicht fanft genug vereinigene Sone unterscheiben kann; also eien Rlang, bem es an gehöriger Pat-") S. Lbellung. monie fehlt, ober das Gegentheil der Consonanz. Wie aber das Consoniren nichts absolutes ist, sondern von der vollkommenen Harmonie zwezer im Unisonus gestimmten Sayten allmählig abnimmt, die man endlich zwischen den zwez Tonen mehr einen Streit, als eine Uebereinstimmung empsindet; so läßt sich nicht mit Gesnaugkeit sagen, wo das Consoniren zwezer Tone aushore und das Dissoniren anfange, wie bereits im Artistel Consonanz ist erinnert worden.

Damit die für die Musik wichtige Materie von den Dissonanzen deutsich und grundlich abgehandelt werde, soll erstlich der Begriff der Dissonanzs so genau als es sich thun läßt, fest gesetzt, hernach die in der heutigen Musik vortommenden Dissonanzen angezeiget, zulett aber, wie dieselben zu brauchen und zu behandeln sind,

gelehrt werben.

So wie die Harmonie oder das Confoniren aus einer folchen Uebereinstimmung zweper Tone entsteht, die fie in einen Rlang vereiniget, in bem man bie Verschiedenheit ber To. ne obne Widrigfeit fühlt, fo entftebe bas Diffoniren aus einer gewaltfas men Bereinigung zwener Tone, bie einander zu wiberftreiten fcheinen. Man merkt nicht nur die Berschies benheit der benden Tone in dem Rlang, fondern zugleich etwas wis briges, das ihrer Bereinigung entgegen ift. Daben ift biefes offenbar ju fuhlen, daß diefe Wibrigfeit junimmt, je naber die bepden Tone in Ansehung ihrer Sohe an einander Rur wenn fie fich fo nas fommen. he kommen, daß man sie für einerlen balt, fo wird das Diffoniren in ein volliges harmoniren verwandelt.

Laft fich hieraus nicht abnehmen, baß bas Oissoniren aus etwas Wibersprechendem in der Empfindung entstehe? Wenn diejenige Dissonanz bie widrigste ist, in welcher die benden Tone in Ansehung der Sobe mir

wenig

wenig aus einander sind, so scheinetes, daß das Urtheil gelenkt werde, sie für einerlen zu halten, da die Empfindung das Segentheil fühlen, und in so fern in dem Rlang eine Unvolktommenheit empfinden läst. Darinn scheinet das Dissoniren etwas ähnliches mit der Widrigkeit zu haben, die wir allemal ben den Sachen empfinden, die das nicht sind, was sie nach unsern Urtheil sepn sollen.

Man fann für gewiff annehmen, daß wir die verschiedenen Sohen der Tone eben fo flar empfinden, als wir Die Verschiedenheit in der Lange an neben einander liegenden Linien feben. Darinn liegt der Grund ber gar nicht neuen Beobachtung, baff man bie Consonangen und Diffonangen aus dem Berhaltnig der Zahlen beurtheilen fonne. Wie wir nun ben zwen neben einander liegenden Linien mit Leichtigkeit entdeken, baf die eine nur die Halfte, oder zwen Drittel, oder dren Biertel der andern fen, und indem wir diefes entbeten, uns gar leicht bepbe in einer vereiniget, und bennoch jede besonders und in beftimmter Verhaltniß gegen bie andre vorstellen konnen, so ift es auch mit den consonirenden Tonen beschaffen. So bald aber zwey neben einander liegende Linien bennahe gleich groß find, so daß wir die Lange, um welche die eine die andre übertriffe, gegen bas Sange nicht mehr abmeffen, und also nicht sagen konnen, die furgere fen um & oder & oder & fleiner, als die langere, so find wir geneigt ju urtheilen, fe follten gleich fenn, alsbann macht der offenbare Augen-Schein, daß fie es nicht find, eine wie brige Wurfung auf und.

Wenn diese Bemerkungen wahr sind, und sie scheinen es in der That zu senn, so folget daraus, daß das Dissoniren zweper Tone eigentlich darinn liegt, daß man in dem aus beyden zusammengesetzten Rlang etwas widersprechendes empsindet, und

einer ber beyden Tone das nicht ift. was er einem dunkeln Urtheil nach seyn sollte. Indem wir C und D zwen nahe an einander liegende Tout zugleich horen, so entsteht aus ihre nahen Uebereinkunft das dunkle Urtheil, daß sie gleich hoch seyn sollten; die Empfindung aber widerspricht diesem Urtheil. Dieses Empfinden wird noch lebhafter, wen wir C und Cis zugleich horen, well das Urtheil, daß beyde einerlen Ton seyn sollten, noch gewisser wird.

Es zeiget fich bieben noch ein Umder diese Muthmagungen stand, merklich bestätiget. Man kann bit gange diatonifche Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, c, berauf und herunta fingen, ohne bas geringfte wibrige barinn ju empfinden. Barum baben zwen nahe an einander liegende T& ne C und D, wenn fie auf einander folgen, nichts widriges; und warum haben sie es nur, wenn sie pe Jit es nicht gleich gehört werden? begwegen, weil man im ersten Kelle gleich merkt, daß es verschiedem Léne fenn follten; im andern aber m. theilet, fie follten einerlen fem! Sieraus aber murbe bie Erflagung, die wir vom Diffoniren gegeben beben, ihre vollige Bestätigung betommen.

Ohne Zweifel fällt jedem, ber bieses liest, daben diese Kolge ein, das nach biefer Erklärung keine Tone go gen einander biffoniren, ale bie, welche um meniger als eine Terz auseinander find, weil befannt ift, baf bit Teranichts widriges mehr bat. baraus wird man einen Einwurf ge gen unfre Erflatung bes Diffonirent machen. Man wird fagen, bat verschiedente von allen harmoniste für Diffonanzen erkannte Intervell portonimen, die größer find als in Terg, wie die falsche Quinte, Septime und die Mone, die unmes lich bekwegen widrig flingen, we man sie mit bem Grundtone, m

bem fie jugleich flingen, für einerlen

ju balten versucht wirb.

Diefer Einwurf lagt fich leicht he-Man muß nur die Beobachtung vor Augen haben, daß jeder Grundton auch bas Gefühl seiner Octave, und, wiewol etwas weniger merklich, seiner Quinte erwekt. Die Septime diffonirt nicht gegen den Brundton, sondern gegen die Octaoe, det fie zu nabe liegt. Mus eben riesem Grunde wird die Quarte, die onst alle Eigenschaften einer volldommenen Confonang hat, verbachig, weil fie ber Quinte ju nabe ommt. Warum biefes ben ber Berte, die ber Quinte eben so nabe iegt, nicht geschehe, ist frenlich nicht lar genng. Bielleicht vermag bie chone Harmonie der Quarte, welche ie Certe vom Grundtone mit der Lerz desselben macht, das das, ohiedem nicht ftarte, Gefühl der Quinte och mehr verdunkelt wird, und die Berte also nichts widriges hat. Dies ts fen von ber Ratur der Diffonang iefaat..

Es folget hieraus, 1) daß jedes intervall, das um weniger, als eine erz vom Grundton oder deffen Octase absteht, dissonie. 2) Daß ohne tufficht auf den Grundton oder dessen octave zwen Tone, die um weniger is eine Terz auseinander liegen, venn gleich jeder für sich mit dem drundton consoniert, bennoch unter

d diffoniren.

Mus dem ersten Schlusse erfennen ir, daß die Secunden und Septimen is Grundtones, in Absicht auf diese nd auf seine Octave, die eigentlichen dissonanzen senen; aus dem zwenten der, daß, wo Terz und Quart, Quint de Serte zugleich vorfommen, wenn gleich beyde gegen den Grundton der seine Octave consoniren, eine don inden eine Dissonanz sen. Thut man in noch hinzu, daß jeder Ton, der das bhafte Sesühl einer mit dem Grundsne einge verbundenen Consonanz ereteiter Theil.

wett, dem er felbst fehr nabe liegt, gegen diese diffonire, so begreift man auch deutlich, warum die falsche Quinte difsonirt; weil stenamlich das Sefuhl der wahren Quinte erweft.

Wir haben nunmehr zu untersuchen, wie ber Gebrauch ber Diffonangen in der Dufif aufgefommen Rachdem der mehrstimmige Gefang eingeführt worden, fanden fich auch nach und nach Die Veranlaffungen baju. Die naturlichfte fcheinet die Ausfüllung der Intervalle, durch welche eine hohe Stimme ihren Ge-Jebermann fühlt, fang fortführte. wie naturlich es ift, wenn ber Gefang um eine Tery fleigt ober faut, burch bie Secunde in Die Teri ju steigen ober zu fallen. Wenn aber Die tiefere Stimme ingwischen ihren ordentlichen Gang behalt, fo merben die Tone, die man im Durchaana berühret, nothwendig gegen fie diffoniren. Fast eben so naturlich ist es auch, daß man anstatt einen Con zwenmal hinter einander, wie bie Melodie es erfobert, anjugeben, auf den zweyten durch einen Vorschlag, von dem halben Ton über ober unter ihm fomme, ba benn biefer Borschlag ebenfalls eine Dissonanz ausmacht. Man febe folgende Benfpiele:



690

hier ift allemal auf ber guten Zeit des Lakts die Harmonie vollig consonirend: nur in bem Uebergang von ber ersten Zeit bes Tafts auf den awenten kommen in den obern Stim= men Tone vor, die gegen die Grunds stimme, die inzwischen liegen bleibet, dissoniren. Da diese Durchgange dem Gesang nathrlich sind, so branchte man fie, ob fie gleich mit dem Bag diffonirend gefunden wurden. Wegen der Geschwindigkeit des Ueberganges wird die consonirende Barmonie nur einen Augenblif unterbrochen, und fogleich auf den folgenben Schlag mit einer boppelten Unnehmlichkeit wieder hergestellt.

Diefe Art der Diffonangen scheinet bie erfte ju fenn, auf bie man gefallen ift. Man nennet fie ist durchgebende Diffonangen. Sie sind aber von zwenerlen Urt. Entweber fteben fie auf ber guten Beit bes Lafts, und fommen den Confonangen, in die fie in der schlechten Beit eintreten, gubor, und werden alsdenn Wechselnoten genennt; ober fie fallen auf die schlechte Zeit des Tafts, und geben in der folgenden guten Beit in Consonangen über; jes ne find etwas harter als biefe \*). Eis ne folche Diffonang fann in bernachsten Zeit über sich oder unter fichtreten, wie im erften und zwenten Benfpiel zu feben ift. Damit aber bas, was solche Durchgange wurflich im Gefang angenehmes haben, burch das Dissoniren nicht verdorben werbe, so muffen die biffonirende Tone schnell durchgehen, und in der nach. ften Zeit des Tafts muß die consonirende Sarmonie wieber bergestellt fenn. Kommen fle im gemeinen oder langfamen Lakt vor, so konnen sie nicht langer als ein Achteltaft, benm Allabreve oder der geschwinden Bewegung aber, nicht langer als Biertel.fenn. Souft find diese durchgehende Diffonangen feiner andern Re-\*) S. Durchgang.

gel unterworfen; weber fie felbft fich an einen vollig bestimmten Sangge bunden, (wie in dem ersten und zweiten Benfpiel ju feben, wo die Quarte das eine mal zurüf in die Lerz das andre mal in die Quinte tritt,) noch wird ber Bak burch fe in seiner Fortschreitung gehemmet; also be balten in dem angeführten Benfpid sowol die obern Stimmen als der Bag, jede gerade ben Sang, den fic, wenn diese durchgebende Diffonassen weggeblieben wären. wärden be balten haben. Daber fommt es auch, dag bergleichen Diffonangen nicht in Betrachtung fommen, wenn bon ben Regeln die Diffonanzen ja behandeln die Rebe ift.

Wollte man aber solehe Durchgange langer anhalten, zumal auf guten Zeisen des Latts, wo die Tone einen Accent oder Nachdruf besommen, so würde das Dissouren schen so empsiudlich sein, das man gezwungen würde der Harmonic einen bestimmten Gang zu geben, wodund die Unordnung wieder gut gemacht wurde: Dieses wird aus folgendem Bensbiel klar werden:



Man kann zu ben hier angezeigten obern Stimmen ben Baß auf mehr als einerlen Art setzen. Nach dem Accord C ben a kann man im Basse G oder H nehmen, um hernash in C zu schließen. Dat man aber, wie den h, auf dem zwenten Schritt der obern Stimmen im Basse den Ton C einen Vierteltätt liegen lassen, umd dadurch das Dissoniren empfindlich gemacht, so ist nun kein ander Mid-

tel biesellnordnung wieder gut zu machen, als daß man den Baß um einen Grad unter sich treten lasse. Daburch wird der dissonierende Baston C zu einem Borschlag, der die Harmonie nur eine Zeitlang aufgehalten, und dadurch ein Verlangen nach ihr irwest hat, welches auf der nächsten Zeit des Tasts wurklich ibefriediget wird. Jeder andre Sang des Bases wurde austösig senn.

Diese Art der Dissonanz ist also ine Bergogerung ober Aufhaltung eie ter harmonie, die das Ohr erwaret, und die durch die Aufhaltung inen größern Reig befommt. Es jegt, wie leicht zu seben ift, in ber, Ratur diefer Diffonans, daß fie fcon um voraus das Gefüll der Coufoianz mit fich führet, folglich, daß fie lang nabe an berfelben liege, und nur inen fleinen Schritt babin ju thun Es ift also nothwendig, daß iabe. je in ber nächsten Harmonie biesen 3chritt thue. Diefes ist also der Urprung einer zwehten Art der Diffolangen, die man Vorbälte oder Verögerungen nennt, und die schon rengern Regeln, als bie burchgehenen Diffonangen, unterworfen find \*).

Man hat gemerkt, daß fie gar zu art maren, wenn fie ohne alle vorergegangene Beranlaffung eintram. Wenn man von dem vorherehenden Beyfpiel den Baß fo feten

: etlac



n wurde ber biffonirende Con Cohne Ne Beranlaffung, als ein frember, icht hiehet gehöriger, widriget Con ntreten, von deffen Erscheinung gar in Grund anzugeben ist. Dergleien plögliche Unordnungen sind dem aturlichen Jusammenhang unfrer orftellung zuwider. So aber, wie

\*) Borbakt; Rone; Quarte,

der Baß ben b steht, da der diffonis rende Lon C in ber vorhergehenben Zeit des Tafte schon vorhanden gewe= fen, und feine Fortschreitung nur verjogert, baingwischen bie obern Stimmen ihren Gang fortfegen, mertt bas Dhr, dag die aus ber Beridgerung entstebende Unordnung bald fann gehoben werden. Darans sah man, daß dergleichen biffonirende Borhalte nur bann fonnten angebracht werben, wenn fie in ber vorhergebenden Darmonie fchon vorhanden gewesen, ober, wie man fich insgemein ausbruft, gelegen haben.

Also ersobert biese Dissonanz zwey Bedingungen: sie muß vorher liegen, und hat nachber ihre genaue bestimmte Fortschreitung; das heißt in der Runstsprache: sie muß vordereitet seyn und aufgelöst werden. Die Vordereitung besteht darinn, daß sie dem vorhergehenden Accord, als eine Consonanz da gewesen; die Auflösung aber darinn, daß sie in die consonienden Sone übergehe, an deren Stelle sie sieht, oder deren Sintritt

fie aufgehalten bat.

Von diesen Diffonanzen ift noch zu merten, daß sie ihrer Ratur nach, um fich von blos durchgehenden Diffonangen zu unterscheiden, und zugleich die Erwartung ber barauf folgenden Confonanz besto lebhafter zu erwefen, auf die auten oder nachbruf. lichen Zeiten bes Latts fallen, und fich auf ben schlechten Zeiten auflos fen \*). Indem fie aber auf die gute Zeit des Takts fallen, und vorher sen \*). schon muffen gelegen haben, so entfteben daber bie Bindungen. und was von ihrer Vorbereitung und. Auflosung angemerkt worden, wird aus ber unten bepgefügten Labelle

\*) Es glebt aber einige Falle, da ihre Aufldiung bis in die folgende gute Zeit, oder bis in den folgenden Takt verzisgert wird, wovon im Artiket Tone und Quarte Bepfele vortommen. ber Diffsnanzen noch bentlicher werben. Wir merfen von diesen Diffonanzen nur noch dieses an, daß wir ihnen in diesem Wert den Namen der zufälligen Diffonanzen gegeben haben, weil sie nur eine Zeitlang die Stelle der Consonanzen, in welche sie eintreten, einnehmen, und sonst in dem Fortgang der Harmonie nichts andern. Durch diesen Namen unterscheiden wir sie von den Dissonanzen, von welchen sogleich soll gesprochen werden, die wir wesentliche Dissonanzen nennen.

Diese dritte Sattung der Dissonanzen können destwegen wesenliche genennt werden, weil dieselben nicht wie die vorhergehenden, blos eine Zeitlang die Stellen der Consonanzen, in die ste übergehen, einnehmen, sondern eine ihnen eigene Stelle behaupten, und den consonirenden Accorden hinzugefügt oder eingemischt

merben.

Den Ursprung bes Sebrauchs biefer Dissonanzen hat der Herr d'Alembert auf eine sehr natürliche Weise
erklärt, indem er angemerkt, daß sie allemal auf der Dominante eines Durtons, in welchem man schließen will, nothwendig werden. Folgende Benspiele werden dieses deutlich machen:



Man sege, daß man in C dur auf ber Dominante den Drenklana gur Darmonie genommen habe, wie hier ba 1 und 2) von da aber in dem Daupt ton C schließen wolle: so wird man baß bie Geptime leicht beareife . nothwendig muffe gu Bulfe genom men werden, um die Harmonie nach dem Hauptton zu lenken. Denn obet biese Septime ist nichts vorhanden, das das Gehör nach dem Schluß in C lenft; man fann in G steben bles ben, oder bon da hingehen, wo man will, weil ein vollig confonirender Ic cord die Fortschreitung der Darmonie gang unbestimmt läßt. Ferner ik auch offenbar, bag man ben bem Drenklang auf Gungewiß ist, in welchem Saupttone man fich befindet, indem diese Harmonie sowol ber Dominante bes Long C bur, als bem Lon G als Hauptton sufommt.

Diese boppelte Ungewißheit ober Unbestimmtheit in Ansehung der Darmonie und Fortschreitung wird gehoben, sobald man eines ber Juicivalle des Drenklanges verläßt, und Denn die Septime bafür nimmt. biefe läßt das Gebor nicht länger im Zweifel, daß der Accord, ben man der Accord auf der Deminante des haupttones C bur feg, weil ber hauptton G bur in feiner Lonleiter nicht F. fonbern Fis bat. Eben so wurde man im britten Benspiel, indem man auf den Accord G fommt, den Ton F aus dem vorhergehenden Accord liegen laffen, um den Accord auf G. als den Macord auf der Dominante bes Saupetones C dur zu bezeichnen. Da nun aber diese hinzugefügte Septime start bis sonirt, so entsteht die Nothwendis keit, sie in ber nachsten harmonie in eine Confonang übergehen zu laffen. Weil nun der Schluß in des Hauptton geht; beffen Quarte bit Septime ber Dominante ift, fo tritt fie natürlicher Weise einen Grab nuter fich in die Terz bes folgenben Grundtones.

Diese Dissonanz wird in den verschiedenen Umkehrungen des Septimenaccords bald zur Quinte, bald zur Lerz, bald zum Grundton \*), wie aus der Labelle, wo zugleich die Borbereitungen und Auflösungen dieser wesentlichen Dissonanz deutlich ange-

zeiget find, zu fehen ift.

Dieses sind also die bren Arten ber Diffonangen, und bie Gelegenheiten ober Veranlaffungen, durch welche ibr Gebrauch eingeführt worden. Die zwente Art oder die Vorhalte Dienen, die confonirende harmonie aufzuhalten, um bas Verlangen nach berfelben zu erweten, zugleich aber haben fle, vermittelst ber Bindungen, auf ben Sang bes Laftes einen Einfluß, indem fie die Lakte in einander verschlingen, und badurch die Aufmertsamteit unaufhörlich reigen. Die dritte Urt, nämlich die wefentlichen, hindern die Rube, die man sonst ben ber Harmonie des Drenflanges finden murbe, leiten bas Gehor nach bem Schluffe auf ber nachsten Sarmonie, und konnen, wenn fie in verschiedenen hintereinander folgenden Accorden angebracht werden, die Empfindung in einer langen Erwartung balten.

Alfo kann man überhaupt fagen, bag die Diffonanzen viel Lebhaftig-keit in die Musik bringen, und wichtige Hulfsmittel zum guten Ausbruk find; da sie enge Verbindungen, Aufhaltungen, Berwiklungen, Erwartungen und Tauschungen des Gehors-

irwefen.

Endlich ift noch ein Fall zu bemerken, wodurch bisweilen ben Ausweichungen auch Diffonanzen von
iner befondern Art entstehen, namich die übermäßigen Intervalle.
Kichts ift geschifter einen Lon anutundigen, als das Subsemitoium desselben, oder seine große

D. Septime.

Septime. Wenn man daber gang schnell in einen Con hineintreten will, so kann dieses füglich badurch geschehen, daß man in dem vorhergehenden Accord plöblich seine große Septime als einen fremden Con hören läßt; daher entstehen die übermäßigen Diffonaugen, wovon die Bepspiele in der folgenden Labelle zu sehen sind.

Tabelle der Diffonanzen, in welcher ihre Verhältniffe und ihr Gebrauch beutlich zu erkennen find.

1. Die übermäßige Prime und in ber Umkehrung die verminderte Octave.

Sie ist eigentlich ber Unterschied zwischen ber großen und kleinen Terz, folglich nach ihrem reinen Berhältniß 34; kommt aber in unserm System in vielerley Berhältnissen vor.



Die benben letten Arten find zu groß, um als übermäßige Primen gebraucht zu werben; das Ohr empfindet die fleine Secunde.

Diefe Diffonang wird gebraucht

a) burchgehend in den obern Stimmen; da man die natürliche Octave ober Prime in einem Accord ben liegendem Baffe verläßt, und fie um einen halben Ton erhöht nimmt, um Xx 3 badurch,

nium in den nachsten Ton darüber ju gehen, als;



2) Auf folgende Weife, ba die Erhohung im Baffe geschieht, und bie natürliche Octave in den obern Stimmen gelegen hat:



Auch hier wird stezum Subsemitonio bes über ihr liegenden halben Tones, in den fie berauftritt.

†) Diefe burchgebenbe Diffonangen maden Sanger und Spieler oft, obne baß fle ihnen worgeschrieben werben. Sie ermeten eine befto lebhaftere Ere wartung bes folgenden Tones. Dan bat fich aber in acht ju nehmen, bag es nicht gegen bie Ratur ber Tonart acichebe. Go tonnte man in C dur gus A nach H nicht durch & A geben, , well diefes X'A su feinem einzigen in ber Confeiter bes C bur liegenden Son, ein Intervall ift. Dingegen tann man in C'dur aus F durch Fis nach Q geben, weil Fis die große Tera den Secunde bee Grupotones ift.

badurch, als burch ein Subsemito- II. Die kleine Secunde, und in be Umfehrung die große Septime, Sie macht den balben Lon aus. fe wol ben großen, als ben fleinen, und fommt in viererley Berbalt niffen vor.



Die fleine Secumbe komme in ber brik ten Verwechslung bes Ceptimena cords, ber die große Septime batt, Die Diffonang ift im Baffe und tritt in ber Auflosung einen Gro unter sich,



Die große Septime wird als eine we fentliche Diffonang bem Drepflang auf einer Dominante hinzugestigt und tritt in ber Auflofung einen Grad unter sich in der Terz des Grundtones :



ke kommt aber auch in den oberen Stimmen, als ein Vorhalt der Octaie vor, in welche sie herauftritt.



Sie ist hier, so wie die Quarte, eine nfällige Diffonanz, die man auf ber rsten Salfte des Tatts behalt, weil ie schon gelegen hat.

Die große Septime geht also über ich, wenn sie ein Borhalt ber Octae ist, und unter sich, wenn fie die sesentliche oder hinzugefügte Septis
ne ist.

II. Die große Secunde, und in der Umtehrung die kleine Septime.

Diese Secunde ift das Intervall eines ganzen, sowol großen als kleines Lones, und kommt in brenerlen Berhaltniffen vor.









Diese Dissonangen werben eben so, vie bie benben vorhergehenden geraucht, nämlich in der dritten Bervechslung des Septimenaccobs.



Als eine wesentliche Septime auf ber Dominante.



Als ein Borhalt ber Serte, in welche fie übergeht.



IV. Die übermäßige Secunde, unb in der Umschrung die verminderte Septime.

Ihr Berhaltniß ift eigentlich \$4 C-Dis; auf bem temperirten Spftem aber fommt fie in folgenden Berhaltniffen vor.





Die benden letten Arten find aber unbrauchbar, weil fie wurklich fleine Terzen find.

Sie entsteht aus einer Bermechslung des Septimenaccords, in melchem anstatt der naturlichen fleinen Terz die große genommen wirb. Nämlich, wenn dieser Geptimenaccord, mit vorgehaltener Rone und Berwandlung der kleinen Terz in die große,



erftlich so umgekehrt wird, daß die Ters in den Bag tommt : fo entfteht daher dieser Accord mit der verminberten Ceptime, die in bie Gerte, beren Borhalt fie ift, übergebt:



burch nochmalige Berwechslung aber, ba die Geptime in den Bag gefest wird, entsteht diefer Accord ber übermäßigen Gecunde:



Diese übermäßige Secunte wie alle übermäßige Diffonangen, als das Subsemitonium des nachsten Grundtones gebraucht, und geht bekwegen über sich, wie auch in folgendem Benfpiel:



V. Die verminderte Terz, und in der Umfehrung die übermästige Sexte.

Diefe Terz ift vollig unbrauchbar, weil fie, auch wo fie am größten ift. als Cis - b E, bas Berhaltnig & bat. und folglich eine wahre Secunbe ausmacht. In ber Umtehrung aber, als übermäßigen Gerte, fommt fie bor, wie in folgendem Benfviel m feben ift:



VI. Die verminderte Cuarte, und in der Umfehrung die übermäß fice Quinte.

Ihr reines Berhaltniß mare 25 fie fommt aber in dem temperitten Spfiem in folgenden Berhaltniffen por:



a. f. f. sind nicht als Quarten zu brauhen, weil sie reine große Terzen 3 sind. Diese Quarte kommt als ein Borhalt ver Terz vor, und wird deswegen vermindert; weil ihr Grundton im Basse, da er das Subsemitonium des olgenden Tones abgeben soll, um eiien halben Ton höher genommen vorden.



lle übermäßige Quinte fommt fie uf folgende Art vor:



tach bem Accord auf C in bem eren Saft follte ber Accord E fomten, als der Dominante des Hauptwes, mit der Septime und vorgealtenen Serte, und auf diesen Acord müßte anstatt der kleinen Sert i die große Gis, als das Subsemito-

nium bon A,, genommen werden. Statt dieses Accords aber wurde seine zwente Berwechslung genommen, und noch dazu im Basse die Unterssecunde C, die schon lag, vorgehalzten; auf diese Weise ist der vorherzgehende Gang, eigentlich aus diessem entstanden.



VII. Die reine Quarte, die, als ein Borhalt der Terz, eine zufällige Diffonanz ift, und überall, wo sie gelegen hat, der Terz kann vorgehalten werden.



VIII. Die abermäßige Quarte, und in der Umtehrung die falfche Quinte.

Ihr eigentliches Verhältniß ift 33, fie tommt aber in folgenden Verhältniffen vor:



Sie fommt als übermäßige Quarte vor, wenn in der dritten Verwechslung des Septimenaccords die kleine Ler; des wahren Grundtones in die große verwandelt worden, damit sie das Subsemitonium des folgenden Lones werde, wie hier:



Der zwente Accord auf C ist eigentslich die britte Berwechslung des Septimenaccords auf D, als der Dominante von G, da anstatt der natürlichen kleinen Terz F, die große Fis genommen worden.

Mle faliche Quinte zeiget fie fich bier:



In den benden Accorden, wo fle hier portommt, hatte naturlich im Baffe F muffen genommen werden, welches in Fis verwandelt worden, damit es als Sublemitonium des folgenden Grundtones gehort wurde.

IX. Die 47one

wird allemal als ein Vorhalt ber Octave gebraucht, und fann überall vorgehalten werden, wo fie liegt.



## Difticon.

(Dichtlynft,)

Ein fleines Gedicht in zwen Berfen, welches einen merkwurdigen Gedanten, oder ein Bilb auf eine lebhafte Weife darftellt. Es kann aber dies Benennung auch zwenen aus einem großen Gedicht genommenen Berfen gegeben werden, die einen außer der Berbindung bestehenben merkwurdigen Ginn haben; wovon man in Elegien unzählige Bepspiele findet. Das Distichon kann demnach eine Ausschrift fenn, wie folgendes, das Voltaire an dem Fuß eines ausgehausnen Amors geseht hat:

Qui que tu sois, voici ton

Il l'est, il le fut, ou le dok ètre.

Ober es fann ein Sinngebicht fezu, wie bieses, welches bem Plato juge schrieben wird \*).

Τήν ψυχήν 'Αγάθωνα Φίλων έπι χώ-

\*Hade pas & raspus de diakorenim. Welches sehr artig burch folgendes lateinische Distichon gegeben wird:

Suavis dans Agathoni animam ipse in labra tenebam; Aegra enim properans tanquam

abitura fuic.

Wenn bas Distichon wie hier aus einem herameter und einem Pentameter belteht, so scheinet es die bequente fie Form zu haben, um leicht ins Gebächtnis gefast zu werden. Ans diezem Grunde haben schon die Alten den Einfall gehabt, merkwürdigs Sittenlehren und Dentsprüche in solchen Distichen vorzutragen, den welcher Art die bekannen Disticha Dionysti Catonis sind.

(\*) Die, von S. S. angeführten Difi ha bes Cato find guerft, unter bem Bi

\*) D.og. Laert,

el, Caronis Magni Ethica, Aug. 1475. mb nathber noch febr oft, als, Cygn. 1672. 8. Traj. ad Rh. 1735.8. Cum 10t. var. Amftel. 1759. 8. gebrucht, popon Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. C. 1. i. VIII. B. 3. S. 259 u. f. Lips. 1774. 8. nehrere. Nachrichten giebt. - Auch find le und jum Theil schon febr frubzeitig in ie neuern Spracen übersetzt; als in as Italienische, Ben. 1555. 8. und berhaupt sechsmahl. In das Frango's ifche, von D. Grosnet, Nar. 1530/1533. 2. a Th. Ban Franc. Sabert, Par. 1530. Von Gil. Thomas, Par. 1624. 12. Bon einem Ungen. Bar. f. a. 12. as Englische; von Ben. Burgh, Wefin. 483. f. in Berfen; von Carton, 1483. 4. p Profa. In bas Deutsche: Die, von em Benedictiner ju Molt ift, meines Biffens, in Besens Gloffgrio abgebruckt; on ein paar lingenannten, beren lieberf. uerit ohne Jahrsjahl gebruckt find, geen G. 2B. Prangers Annalen ber altern eutschen Litterat, Maryb. 1788. 4. S. 56. Va. 103 Madricht: auch finden fich in ben diefem Werte noch mehrere frühere thoracte von beutschen Hebers, angezeigt, pelche, jum Ebeil, won verschiedenen Beraffern fic berguidreiben fdeinen, unter velden jedoch Seb. Breut nicht besons ers genannt ift; ferner von . . . 80, Coln Bon Abr. Mort. von Wiffens urg, Frft. 1590. 8. Bon Mart. Opis, Breel. 1628. 8. und in den Samml. f. Schriften; von Deld. Dietr, Procopius n f. Auserl: Moral Ged. Frft. 1720. 8. Bon D. Rublen, Brichm. 1736. 8. Bon inem Ungen. Belle 1754. 8. - Achnlie be Arbeiten haben, unter mehrern, in aveinischer Sprache geliefert : Michael Berinns ein Florentiner Difticha, Flor. 1487, 8. Lugd. B. 1547. Bellav. 1616. Freich. durch Obbe de Eriors, Par, 1577, 12. in Berfen; burd El. Sardo, tond. 1614. 8. in Profa. Ob dieses eben. biejenigen find, deren lleberfegungen G. B. Panger (a. o. D. S. 56. N. 104. S. 142. N. 478 und S. 316. N. 664.) anzeigt, und die fich jum Theil von Seb. Brant berfdreiben, weiß ich nicht zu beftime

men. - Pant. Barthelon be Ravieres, ein frangofifder Dichter, deffen Beltalter. nicht beftimmt ift, und von beffen Arbeit ich auch feine nabere Nache. ju geben weiß, als bas f. Diftichen 183 find. (G. Annal. poet. B. 10, G. 209.) - -

Dit

Gange Sammlungen von eigentlichen Dikiden in nenern Sprachen sind mir nicht befannt. Ihnen abulich find die Quatrains du Sr. de Pibrac, avec la traduct. lat. en autant de distiques. Par. 1,666. 4. Amft. 1731. 8. - Le livre de tous les ages, ou le Pibrac moderne, p. Silv. Marechal, Par. 1779. 16. — a. a. m.

## Dithnramben.

(Dicttunft.)

Diefen Mamen führen ben ben Gries chen gemiffe Lieber ober Oben, Die bem Bacchus zu Chren gefungen wur-Da von dieser Inrischen Dicht-Den. art nichts auf unfre Zeiten getommen lft, so lägt sich auch nicht gang . bestimmen, wodurch sie sich von anbern verwandten Arten ausgezeichnet Sie wurden ben ben Opfern habe. bes Bacchus, in der phrygischen Lonart abgefungen, wenn die Canger gut betrunken waren \*); daher leicht zu urtheilen ift, daß sowol das Gedicht, als die Musik etwas ausschweifendes und wildes muffe gehabt haben. Bermuthlich batten fie auch viel bunkles, das das Anseben einer geheimen Bebeutung haben follte; benn Ariftophanes feget die Dithprambendichter mit den Cophisten. Wahrsagern und Marktschrenern in eine Claffe, und halt fie far Windbeutel, bie mit großen und fünstlich zufammengefesten Worten nichts fa-gion des Bacchus viel geheimnisvolles hatte, und da ohnebem betrun-

\*) Athen. L. XIV. \*) In dem Luftspiel die Wolken zAufz. fene Leufe weber ihre Ausbrufe noch ihre Gebanken genau abmeffen: fo war es natürlich, daß die Dithyramben in Gedanken und Ausbruken etwas ganz befonders und zum Theil ausschweifendes und verwegenes haben mußten. Horaz bezeichnet den Charakter der von Pindar verfertigten Dithyramben durch drey Jüge:

- per audaces nova Dithyrambos

Verba devolvit, numerisque fertur

Lege folutis \*).

Er nennt die ganze Dichtungsart fühn oder verwegen, vernuthlich wegen des rafenden Tones berfelben; benn schreibt er ihr neue Worter gu, 'bie in der That sehr häufig muffen vorgekommen senn, da ber dithpram--bifche Ausbruf jum Gprüchwort worden; endlich fagt er, fie binden fich an fein Metrum. Ein alter Scholiaft merkt hieben an, dag ber Ges fang mit einerlen Stimme ober Ton, vom Niederschlag bis zum Aufschlag fortgegangen. Aus diefem allem aber lagt fich doch die eigentliche Beschaffenheit Diefer Lieber nicht genau ertennen. Pindar fagt, fie fenen in Corinth querst aufgekommen; und Aristoteles giebt ben Arion für ihren Erfinder an.

Ein beutscher Dichter hat vor einigen Jahren Oben unter bem Titel Dichyramben herausgegeben, beren Inhalt aber nicht Bacchus, sonbern Siege und Kriegsthaten sind. Der Zwet bes Dichters war, wie er selbst sagt, tühne lyrische Poessen zu liefern, die den hochsten Grad der Begeisterung hatten, und in einer derselben anzemessenen rauschenden und volltonenden Sprache vorgetragen waren. Dieses sind also nur in ganz uneigentlichem Berstande Dithyramben \*\*).

\*) Od. L. IV. 2. \*\*) S. Briefe über b'e neue kitterafus XXI. Theil S. 42 und ff.

Ueberhaupt scheinet ber gegennätige Gebrauch ber Dichtfunft, nach welchem sie von öffentlichen Feren lichkeiten, wenigstens von folden, m eine hupfende Begeisterung fatt bit te, ausgeschlossen ift, auch die ci gentlichen und uneigentlichen Dithe ramben von unfern Dichtungsarte Wir wollen nicht in austuschließen. Abrede fenn, bağ eine etwas ausgelaffene Freude bisweilen gute Bir fung auf Leib und Gemuth haber tonne, und also das Horazische Dalce est desipere in loco gern untrefchreiben; aber bagu find chen feine Dithnramben nothwendig.

**\* \*** 

Auffer ben Anmerkungen, welche wa verschiebenen Commentatoren und Ucin fetern ber Dichtfunft bes Briftoteles # dem, mas diefer von den Olthpramben sten Kap, gesagt bat, vorzüglich von 24. Zwining, Kum, 1 und 17 gemachtwerks find,' banbeln davon, unter mebern: Erenius, in f. Anmert. zum Cofanisant. De Satyr, Graec. Poel. 6. 281 be Sats bachschen Ausgabe (Litterar, Mache.) — Det Traffat, De Decreto Lacedaenenior, contra Timotheum Milebun. -Ger. Joh. Bofflus, in f. Inflieut. poet Lib. III. c. 16. - Ubeno Nissell in des 164 Prog. des 3ten Bbs. — Lenters fe pra la Poesia ditiramb. da Alest Adi mari, Fir. 1628. 12. - Zev. Quett im aten B. f. Stor, e Rag. d'ogni Ped fiz, 6. 477. - Discours fur le Ditty rambe, in bem sten B. G. 50a ber Vi rietés litter, Par. 1768. 12. 4 8. Bortrefliche einzele Bemerfungen berif finden fich in ben Fragm. Aber die neve Deutide Litteratur . ate Gammie G. 298. -

Geschrieben sind, von Dichtern an rer Boller dem Nahmen nach, viel I thpramben, als, unter den Jealienest Bon Ugolino Ugolini (1240. in den Rid di div. nobili poeti Tosc. rac, da Dio Atarragi, Ven. 1565. 8. 28.) der favola del Orseo des Ung. Belist

i ber Chor ber Bachantinnen, womit bas bud folickt, ein Dithorambe, welchen L J. Eschenburg in den 4ten B. S. 340 , Benfpielsammlung zur Theorie und Litratur der ich. Wiffensch. aufgenommen at. — In der Lyra des Giovb. Marini, 'en. 1604 : 1614. 12. 3 Th. und in den ime des Babr. Chlabrera, Gen. 1605. 8. 8. Ven. 1757, 12. 5 8. finden fich des m verschiebene. - Fr. Dar. Gualtes etti (Le Nozze d'Arianna e la Vinemia, Fir. 1626. 12. La Morte Ortes, Fir. 1628. 12. - Bonav. apossali (Ditirambe ed altri poesie, St.: 1627. 4.) - Pod. Prospert (La denta di Bacco) - C. Marucelli (Diirambi, Fir. 1628. 4.) - Ric. Bilo mi (Ben f. Ragion. sopra la poessa iac. findet fich ein Dithor.) - Franc, ledi (Bacco in Toscana, Fir. 1685. 691. 4. Auszugem. in den Borguglichffen Ital. Dichtern des 17ten Jahrh. G. 200 i. f. und ben Efchenburg, a. a. D. G. 43. Arlanna inferma, in f. Opere, Ben. 1762. 4. 7 Bbc.) - Jac. Ant. Buggichelli (La morte schernita, Bol. 689. 12.) - In ben Rime degli Aradi, R. 1716-1762. 8. 14 Eb. finben id deren verschiedene, von Creschnbeni, Rarc. Malespina, Ubertine Landi, und . m. - Baf. Bertucel (Bacco in fonte di Brianza, Mil. 1711. 4.) dirol. Baruffaldi (La Tabaccheide, 'err. 1714. 4. Baccanali (X) Ven. 722. 8. wovon einer, ben Efchenburg, . a. D. S. 349 u. f. fich findet. Il Ve-S. Filippo, avio, Ferr. 1727. 8. lol. 1732. 8. Il Silvano, Bol. 1739. .) - Dom. Bartolini (Bacco in Boenia, Praga 1717. 4.) - Branc, Arifi Il Tabacco masticato e fumato, Mil. 725. 4.) - C. Decchia (It Carneva-., Nap. 4. eines ber besten Bedichte iefer Art) u. a. m. — — Von franösischen Dichtern find mir beren nicht efannt. — — Unter ben Englandern at 3. Pinterton Two dithyrambic )des on Enthusiasm and Rapture, .ond. 1783. 4. drucken lassen. — don deutschen Dichtern: Joh. Gottl.

Wilamow (Dithpramben, Gerl. 1763. 8. (vergl. mit den klitteraturbe. Th. 21. S. 39.) und im 1ten Th. s. Samuel. Poet. Schriften, Leips. 1779. 8.) —

#### Ditonus.

(Musit.) -

Mar ben ben Alten ein Intervall von zwey ganzen großen Tonen, folglich von dem Berhaltniß §4, etwas größer als unfre reine große Terz, die aus einem großen und einem kleinen ganzen Ton besteht, und die den Alten, die nur große Tone hatten, unbefanut war. Inzwischen kommt dieser Ditonus in unsern heutigen Tonleitern verschiedentlich vor, und wird statt der reinen großen Terz gebraucht, als bD-F, bE-G, B-d.

### Dofen.

(Bautunft.)

Rleine Saulchen, welche auf einer Plinthe fteben, einen Gime tragen und mit benfelben ein Belander ausmachen, bas baher ein Dokengelans der genennt wird. Golde Gelander schiffen fich an Balfonen, Gallerien und über den Hauptgestinsen um das Dach beffer, als bie ausgeschnitzten Barofegelander, die insgemein zu Treppen genommen merden. bie Doken konnen nach Art ber Caus len, und in dem Seschmat ber verschiedenen Ordnungen berfertiget werben. 'Eine Dofe hat, so wie bie Saule, brey Haupttheile: ben Kug, den Stamm und das Capiteel. Der Stamm aber ift unten bauchig, und endet fich gegen ben Rupf ju etwas dunne. An den Gebauben ber Alten findet man teine Dofengelander, baher haben die neuern Baumeister ihre Berhaltniffe und Gestalt wenis ger eingeschränft. Daviller hat für die funf Saulenordnungen funf Arten ber Dofen angegeben. Dobe richtet sich nach der Dobe der Belan.

Gelanber. Es glebt ein gutes Berbalenif, wenn man die gange Sobe der Dote in funf Theile theilt, einen Theil bavon fur ben Sug nimmt, und den funften Theil von der hernach übrigen Sobe für ben Ropf. Die runden Dofen haben weniger Unnehmlichfeit, als die vierefichten, es fen benn, baff fle mit Laub und Schnigwerk vergiert werben.

Durch Dofengelandet werben auch in prachtigen Schlafzimmern, bie Alcoven von bem übrigen Raum, auch ben großen Staatszimmern gewisse Plage, mobin nicht jedermann fommen foll, abgeschlagen.

#### Dominante.

( Dtufit. )

Diefes frangofische Wort, bas man nicht wol entbehren fann, bedeutet allezeit ben funften Con besjenigen Tones, in welchem ber Gefang und Die Parmonie fortgeben, besonders wenn berfelbe im Bag, als ber Grund= ton einer harmonie vorfommt. Die altern beutschen Sarmonisten nennten biefes Quintam toni. Der fünfte Con jedes Mebentones, in den man ausgewichen ift, wird auch feine Dominante genannt. Beil es aber biss weilen nothig ift, die Dominante bes Daupttones, woraus ein Stuf ges fest ift, besonders ju nennen, so hat man biefer den Namen der tonischen Dominante gegeben.

# Dorische Tonart.

(Must.)

Bar in ber griechischen Mufit bie tieffte und ernfthafteste Tonart, Die ihren Mamen von den Doriern, einem ber hauptstamme ber Griechen, befommen hat. Die Gefange in biefer Lonart muffen fich burch etwas gefettes und pathetisches ausgezeichnet

haben, wodurch sie nach dem Urchei bes Plato einen vortbeilhaften Eis fluk auf die Sitten und die Gemuthe art der Menfchen befamen. Ju da alten Rirchenmufit, die ist noch in ben ebemals verfertigten Eborala benbehalten wird, ift die dorische Losart die, welche den Son D mu Grund, und feine Ausbehnung von D bis d hat. Da aber bie wenigften Drgeln gegenwartig nach dem ebemaligen biatonischen Spftem geftimm find, in welchem die gangen Tone dk gleich, in dem Berhältniß 🕏, und bie benden halben Tone in dem Berhälwis 443 waren \*), so haben wir auch indu aus D gefesten Choralen, Die wich liche dorische Tonart nicht mehr.

#### Dorische Saule. Dornae Saulenordnuma.

Ist von den fünf Ordnungen der Baufunft bie zwente \*\*), und fcheint die alteste und auch die gewohnichte ber brey griechischen Ordnumen p Sie unterscheibet frc burd in starfes und etwas strenges Ankha. bas feine Zierrathen leidet, als bic beren Ursprung aus der ebemalisen Art, die Sebaube gang von Del aufzuführen, unmittelbar entstandet find. Gie ift vornehmlich burch iben Fries kennbar, deffen Drenschlift oder Triglyphen c, c, deutlich hit Ropfe ber, in blos bolgernen Schar ben auf ben Unterbalken a b liegen ben Balfen, und beffen Mesopen d, d, ben leeren Raum von eines tum anbern anzeigen. Die hier ber gefügte Figur giebt einigen Begrif von der borifchen Ordnung, ber mi cher die Gaulen, wie bier, oft ober Füße gewesen find,

Ù

<sup>4)</sup> G. Spfiem. \*\*) S. Gaulenorbnung.



Die Griechen saaten, wie Vitrarius berichtet, bağ Dorus, König n Achaja, einen Tempel gebaut babe, er diefe Bauart gehabt, die ben Briechen fo wohl gefallen, daß fie ernach vielfältig nachgeahmt wor-Nach Potots Vericht aber finet man in Amara, einer sehr alten ignptischen Stadt, Säulen, die eite große Aehnlichkeit mit ben borithen haben. Ohne Zweisel ift biese Irdnung anfänglich blos ju Temeln gebraucht worden, und man ieß, da alles noch von Holzwar, en Raum zwifchen ben Balten offen. Bermuthlich sah man noch zu ben leiten des Euripides ganz alte Temel, wo bas Gebalfe so war; benn iefer Dichter läßt, wie Winkels nann \*) febr wol anmertt, in feiner Iphigenia den Pylades dem Orestes en Vorschlag thun, sie wollen durch

\*) Heber die Boufunft ber Alten. 6. 24.

ben offenen Raum zwischen ben Eriginphen in ben Tempel ber Diana bereinsteigen. Ein ehemaliger guter Baumeister in Berlin hat den Einfall gehabt, dieses so gar in einem von Stein gemachten dorischen Gebälte nachzuahmen, wie daselbst an dem Ende des sogenannten Muhlendammes zu seben ist.

Diefer offene Raum zwischen den Balken mag einen Priester auf den Sinfall gebracht haben, die Schabel von den Opferthieren dahin zu seigen, und daher entstund vermuthlich ein nachher allgemeiner Gebrauch dieses zu thun. Als man hernach die Gedalte von Steinen machte, und die Metopen ausmauerte, war man so sehr gewohnt, Schabel von Opferthieren an diesen Stellen zu sehen, daß solche in den Metopen in Stein ausgehauen wurden. Man muß einte sehr übertriebene Lie-

be fürs Alterthum haben, um biefes noch ist nachzuahmen. Gegenwärtig ist es unendlich schiflicher,
bie Metopen mit Sachen auszuzieren, die eine Beziehung auf die Bestimmung der Gebäude haben. Diefes ist mit guter Ueberlegung und
viel Geschmat an dem Berlinischen
Schloß und an dem Zeughause gescheben.

Es find noch Ruinen von alten borifchen Gebauden porbanden, deren hobes Alterthum aus der roben Korm und den plumpen Berhaltniffen ber Caulen fann abgenommen werden. Diese find conisch; Hohe hat nicht einmal fühf Caulendifen \*). 'Man findet, dag die Alten bie Berhaltniffe ber borischen Saulen von Zeit ju Zeit geandert, und die Sohe derfelben nach und nach von vier Gaulendifen bie auf freben heraufgetrichen haben, ben welchem letten Verhaltnif man noch itt bleibet, ba man bem Gaulenstamm ins. gemein 14 Model, bem Bug aber eie. nen, und bem Ruauff auch einen, folglich der ganzen Saule 16 Model für die Sobe giebt.

. Diefe Dronung ift wegen ber Mustheilung ber Trigliphen die schwerfe \*\*), und die Alten fonnten fie nur in brezerlen Säulenweiten, namlich von 5, 10 und 15 Modeln, anbringen, oder fie mußten darinn bie Rebler leiden, daß nicht allemal mitten über eine Caule ein Drenschlit zu liegen fam, wie in dem angezogeven Artifel gezeiget worden. Gold. mann hat biefer Schwierigkeit bas durch abgeholfen, daß er die Berhält= niffe ber Drenfchlige zu den Metopen für einige Caulenweiten abgeanbert, und badurch verschiebene Gebalte für gar alle brauchbaren Gaulenweiten angegeben hat. Die Berbaltniffe der Haupttheile Diefer Ords

\*) G. Winkelmann, 1. c. \*\*) S. Drepschlit.

mung find an einem andern Ort & gegeben worden \*).

Obgleich diese Ordnung die wil führlichen Zierrathen verwirft, f ist sie doch in ihrem vollen Reich thum, wenn die Metoven mit scho lichen Bergierungen angefüllt, was die Unterbalken auf ihrer untern 36 de in Selber abgerheilt werben, men ber Rinn bes Rranges eben beralt den Eintheilungen hat, vielleicht bis welche die größte Manuigfalugeit ber Theile zeiget, . und ben ihm ernsthaften Wefen Die meifte Pract bat. Sie schifet fich zu allen pridtigen Gebäuben, und muß allemal wo mehr Geschoffe find, an dem me terften angebracht werden. Die ent hafte Pracht dieser Ordnung, und ihre schone Abwechslung gegen de darübergesette jonifche, empfinde man lebhaft, bey genauer Berechtung ber fleinern Portale in dem sef bes Berlinischen Schloffes, wo bie Dauptwache ist: wie benn úbahaupt alles, was an bickem Schiefe von dorischer Ordnung, sowel in Austheilung und Verhältniff als in Verzierungen, zum Mufter befer Banart fam genommen werben.

\* \*

(\*) Bon ber Doriften Debnung die baupt bandeln, unter mehrern, 3. L. Blondel, im sten Bde. f. Cours d'Architecture, im iten Kap, und ebend.in 5 Rap. G. 114 U. f. 121., 128. 141. 153. 🖚 und Militia in den Princ. d'Archic.civ. im sten Abschn, des sten Bades S. & bes erften Bos. ber beutschen Ueters. -Ferner gehoren hieber: Merhade post distribuer les Metopes, Triglypheset Mutules dans les accouplemens et angles rentrans de l'ordre Dorigon p. Mr. Dumont, f. 781. - L'ardr Dorique dest. p. J. C. de la Fosse, e gr. p. J. B. Lucien, f. 4 %f. - L'or dine Dorico, offia il Tempio d'Ercole weif

\*) S. Ordnung.

nella Cieta di Cori, da Giov. Ant. Antonini, R. 1785. f. 4 Dl. welcher Dempel auch, meines Wiffens, in ben Antichità di Cora von Glovb. Piranest, R. 1764. f. 11 Bl. abgebildet ist. —

#### Drama. Dramatische Dichtfunst.

Man ift schon gewohnt, ein zu vurtlicher Borftellung einer handtung verfertigtes Gedicht, mit dem griechischen Worte Drama, (eine Dandlung) zu benennen; daber ist sie dramatische Dichtfunst der Theil ver Kunst, der sich mit Verfertigung

ves Drama beschäfftiget.

· Die Handlungen der Menschen, bey benen bas Genie und das Berg. ich in so mannigfaltigem Lichte zei= zen, find ohne Zweifel der interefianteste Gegenstand ber Dichtfunst. Die Epopee ergablt Diefelben, boch o, daß fie une in den wichtiaften Borfällen die handelnden Personen gleichsam abmablt, und daß wir uns indbilden, sie handeln zu fehen; die Schaubuhne aber stellt uns wurflich sandelnbe Menichen vors Geficht, mb bas Drama enthält ihre Reden, und jede Meugerung ihrer Gedanten md Empfindungen. Wenn Meich bende Sattungen einerlen Maerie behandelten, fo mußte die Urt u verfahren nothwendig fehr verfchieien fenn. Denn der hauptumftand, iaft wir ben ber dramatischen Bortellung ben ber Handlung gegenwarig find, erfodert, daß fie turg fen, alles in einem ununterbrochenen lusammenhang in Ansehung ber Zeit mb des Orts geschehe.

Das bramatische Schauspiel giebt inem versammelten Bolt eine interesante Handlung von ihrem Unfang is zu ihrem Ende zu sehen. Unterucht man nun, wie dieses auf die este und natürlichste Urt geschehen dane, so entbeket man die Regeln, owol für die Beschaffenheit des Erster Theik

Theaters, als fur die Ginrichtung bes Drama.

Maturlicher Weise ift die handlung auf eine gewisse Kurze ber Zeit eingeschranft, weil Niemand Lagelang auf einer Stelle fiehen und einer Handlung mit unverwandten Augen zuseben fann. Ein paar Stunben halt man bieses aus; wahret es langer, so muffen viele bavon geben, ohne das Ende der Sandlung abwarten zu konnen. Daher ist die Einrichtung bes Drama gekommen, die überall beobachtet wird, daß ein paar Stunden hinlanglich find, die gange handlung zu feben; und wenn es wahr ift, daß die Chineser Schauspiele haben, die Tagelang währen, so sind sie barbarisch, und konnen nicht einmal als eine Ausnahme diefer Regel angesehen werben. Go lang also muß bas Spiel ber handlung oder die Vorstellung währen.

Aber die Handlung felbst kann aus verschiedenen Umftanden fo beschaffen senn, daß fle mehr Zeit erfodert. Sobald einige dazu gehorige Dinge nicht vor den Augen des Bufchauers gefchehen, fo fann man bie bazu erfoberliche Zeit merklich ab-Wo jum Fortgang ber Handlung nothig ift, baß gewiffe Perfonen berben gerufen, ober bag gemiffe Rachrichten von anbern Drten ber eingeholt werben, ober wo. sonst etwas außer dem Gesicht bes Zuschauers geschehen soll, ba kann man immer eine fargere Beit bagu fegen, als in der Ratur nothig ift. Der Bote, ber eine Meile weit wegaeschift wird, um Rachrichten einjugiehen, fann in wenig Minuten wieder fommen, weil ber Buschauer bas Unmögliche diefer Schnelligfeit awar erkennet, aber nicht fühlet. Que biefem Grund hat man gefunden, daß bie Handlung, wozu ein ganger Lag nothig mare, in ein paar Stunden fann vorgestellt werben, Dv obne

ohne die Zuschauer das Unnatürliche biefer Kurze fühlen zu laffen.

Darinn maren die Alten mehreingeschränft, als wir. Die Schau-, buhne murbe ben ihnen nie leer, weil ber Chor immer zugegen war; wir aber laffen nach jedem Aufzuge die Buhne leer, dadurch verliert man einigermaßen bas Gefühl bes Beitmaages der Dinge, die inzwischen Allein auf der andern gefdieben. Geite scheinet diese vollige Unterbrechung ber handlung gegen Die Datur ber bramatifchen Borftellung ju fenn; weil ber Zuschauer badurch leichter aus ber Taufchung beraus. Roch ungeschifter aber ift Fommt. es, daß der Zwischenraum, in welchem man von der handlung nichts fieht, mit gang fremben Gegenftanben, bergleichen bie Ballette find, angefüllt werde. Diefes ift eine Barbaren, bie unwidersprechlich beweiset, daß es uns ben dem Schauspiel mehr um Luftbarkeit und Zeitvertreib, als um ben Rugen gu thun ift, ben man daraus ziehen fann, dag man ein Zew ge merkwurdiger handlungen ift.

Die Regel also, welche besiehlt die Handlung so einzurichten, daß man, ohne etwas unnatürliches zu empsinden, sie in ein paar Stunden als ein Augenzeuge ansehen konne, ist nicht eine blos willkührliche Einschränkung der dramatischen Runst, sondern in der Natur der Sache gegründet, und ist das, was die Kunstrichter die Eindeit der Zeit

nennen.
Soll die Handlung natürlich vorgestellt werden, so muß sie so besschaffen seyn, daß auch in dem Orte, wo wir die handelnden Personen sehen, nichts widersprechendes sey. Was seiner Natur nach auf einem öffentlichen Platz geschehen muß, soll nicht in einem Zimmer, und was in geheim geschehen soll, nicht auf öffentlichem Platz vorgestellt werden. Man muß eine sehr genaue leberein-

tunft ber Dinge, die gescheben, un der Derter da fie geschehen, bei achten. Darinn maren Die Alten for streng, und man wird schwerlich & was unschikliches in dieser Art ba ihnen antreffen. Die Reuern beof achten hierinn, wegen ber insgemin sehr schlechten Einrichtung bes Ibw ters, weniger Genauigkeit. Mar. fieht bisweilen, baf eine offene Gal lerio, oder der Flux eines Hanfel, wo jebermann burchgebe, bie Stelk eines geheimen Conferenzcabinets und im Gegentheil ein Cabinet it Stelle eines Durchganges, ober s ner Gallerie vertritt, wo jebermen unangemeldet binkommen barf. Dugleichen Unrichtigkeiten konnen fo a ftofig werden, daß fie die Anfmal samteit auf die Sauptsachen metlich schwächen.

Die Alten beobachteten in ihra bramatischen Vorstellungen in Be fehung bes Orte biefe Regel met bruchlich, bag bie Schaubuhm & nen Ort vorstellte, an welchen dich was vor den Augen des Zuschanns geschah, natürlicher Weise aciden mußte: diesen einzigen Ort behickte fie unverändert die gange Borich lung hindurch; und was als gide ben erfannt werden mußte, das bes an diefem Orte nicht geschehen fomth kam in Erzählung vor. Diesesm nen die Runftrichter die Ginbeit & Orts. Die Neuern binden fich me niger an diese Regel; fie ftellen at dem Auge des Zuschauers die Denb lung so vor, daß es unmöglich wit benfelben Ort burch bie gange han lung benzubehalten. Man ficht fil weilen einen Theil berfelben auf d nem öffentlichen Plas, und einen dern in einem geheimen Bimmer: be wegen wird die Scene mabrende Handlung oft verandert. Man in sich endlich über das, was biens unnaturlich ift, wegfegen; aber bi ber Einheit bes Orts ift bod # gange gaben ber Porffellung un

erbrochen; bie Renhe unster Bortellungen hat nicht so viel zweisels laftes, das man mit Gewalt wegdumen muß, und die Aufmertsam= eit wird beständig auf die Hauptache geheftet. Und bann scheinet es 10ch einigen Mangel an Dichtungse raft anzuzeigen, baß man nothig jat ben Zuschauer balb an biefen, sald an einen andern Ort zu führen. Der ift unftreitig geschifter, der Die Buschauer auf einer Stelle mit einem vichtigen Schauspiel unterhalten ann, ale ber, welcher nothig bat, be in einem gangen haus, ober gar n einer Stadt herum zu führen.

Die genaue Beobachtung ber Einbeit des Orts wurde den Alten viel eichter, als ben Neuern; weil jene negemein einfachere Handlungen werstellten, als bie find, die von ben Reuern gewählt werben. Aeldy. us, Sophotles und Aristophanes aben, daß eine sehr einfache Handung, mo alles auf einer Stelle ge-Chieht, durch die Personen, und die ich baben außernden Gedanken und Empfindungen bochft intereffant fenn bonne; und fie mußten in ber That ben Mangel bes Manniafaltigen, in Unfebung des Meuferlichen ber Sandung, burch befto großere Mannigfaltigfeit und burch die Wichtigfeit riffen, mas innerlich in ben Gemuhern vorgeht, reichlich zu ersegen. Dren ober vier Berfonen fonnten, faft abne bon ber Stelle ju ruten, ben Buschauern ein wichtiges Chauspiel por Augen ftellen. Die Reuern Scheisen aus Miftrauen in ihr Genich der auch aus wurtlichem Unbermdren. in die Rothwendiakeit gefett pe fenn, einen weitlauftigen Stoff u wählen. Sie baben mehr Perfo. sen, mehr Borfalle, und fo gar Demenhandlungen oder fo genannte Epis bben nothig, um ihre Buschauer in iner ununterbrochenen Aufmertfam. Sie getrauen leit zu unterhalten. Ich seiten eine oder zwen Dauptpers

fonen fo groß zu bilben, daß man fich mit ihrer Urt, ben einem einzigen Borfall zu denken und zu handeln, binlänglich beschäfftigen könnte; sie haben noch andre Personen nothig, um der finfenden Aufmertfamteit' aufzuhelfen; mehrere Vorfalle, um ihrem Schanspiel Leben ju geben; und konnen daher sich auch nicht allemal an einen Ort binben. Diefer Reichthum Der Materie ift im Grund nichts als Armuth, die durch bie Menge gemeiner Sachen bas zu erfeten fucht, was ben menigen Hauptsachen an innerlichem Werth mangelt; ein Sulfsmittel ber Dichter, die nicht Genie genug haben, oder die ju lebhaft und ju ungeduldig find, ihre Borftellungen in abgemeffenen Schranfen zu halten. Diesem lettern Kall scheinet Shakespear gewesen senn, ber ben bem größten Bermogen, eine febr einfa-che Sandlung bochft intereffant ju machen, fich die Muhe nicht hat geben wollen, einfach zu fenn.

Diese Einfalt ber Sandlung, benur ein einziges Intereffe vom Unfang bis jum Ende vorfommt, bas durch keine episodische Rebenhandlung und sufällige Vorfälle unterbrochen wird, ift die Einheit der Sandlung genennt worden, und macht also mit den Einheiten des Orts und der Zeit, beren bereits Erwähnung geschehen, bas aus, was man die dren Ginheisten bes Drama ju nennen pflegt \*). Ohne sie kann die Handlung nicht natürlich genug fenn, und deswegen halten viele sie für eine wesentliche Eigenschaft bes bramatischen Gebichts. Bie fie aber feinen eigentlichen Werth, von dem sogleich soll gesprochen werben, nicht ausmachen, fo ift auch nicht ju leugnen, daß die Neuern intereffante Stufe gemacht haben, benen biefer Borgug man-Man fann aber immer gewiß. gelt.

Dy 2 5) G. Einheiten.

behaupten, bag biefe Stufe noch mehr Berdienst haben, und noch beffer gefallen murben, wenn ihre Berfaffer fich die Dlube gegeben batten, alles fo einzurichten, daß die Uebertretung ber Einheiten nicht nothig gemefen mare. Es ware gar nicht unmöglich, die Zuschauer ein paar Stunden lang überaus angenehm, burch blos einzele Scenen, aus gang perschiedenen Trauerspielen oder Comobien genommen, ju unterhalten. Aber biefes mare benn fein Drama. Da wir also, indem wir von ber Matur biefer Dichtungsart fprechen, fagen, die bren Ginheiten muffen darinn beobachtet werden, fo wird dieses dadurch nicht widetlegt, daß man auch Stufe gerne fieht, barinn fie nicht beobachtet worden; benn biefe Stife murben noch gefallen, wenn man gar alle Rebenfcenen wegließe, und nur die vornehmsten ohne Ver-Alsbenn aber binduna vorstellte. mare ein folches Stuf fein Drama mehr, fondern es maren einzele Theile eines Drama.

Diefe Anmerfungen betreffen großtentheils das Aeußere des Drama, wodurch es natürlich und von anstoffigen Kehlern der außerlichen Form

fren wird.

Wichtiger ist es, von seiner innerlichen Bolltommenheit bestimmte und richtige Begriffe zu haben. Das Schauspiel muß nicht nur, sowol in seinem Juhalt überhaupt, als in seinen einzelen Theilen, interessant senn, und Menschen von Geschmat in einer ununterbrochenen lebhaften Beschäfttigung des Geistes und des Derzens unterhalten; sondern am Ende Eindrüfe zurütlassen, die einen vortheilhaften Einstuß auf die Gemuther haben.

Die erfte Gorge bes Dichters geht auf die Wahl eines intereffanten Inhalts. Er wählt einen Gegenstand, der für Menschen von Geschmat und von empfindsamen Lerzen hiplang-

liche Reigung bat. Aur einen Dich ter von Genie, ber ben Menfchen fo wol aus der Geschichte, als aus der täglichen Beobachtung kennen ge lernt hat, ist die Materie zum Dra ma unerschopflich. Aus ber Go schichte selbst stellen sich die größten oder die mächtigsten Manner det, benen gange Nationen ihr gutes con schlechtes Schiffal zu verdanken be-Er weiß fie wieder ins leben zuruf zu führen, uns vors Gencht zu fellen, und uns zu Zeugen ibm merkwurdigsten Thaten zu machen daß wir die großen Geelen eines Themistotles, eines Alexanders, & nes Cicero, und andrer classificher Manner, in ibren Reben und Sandlungen fich in unfrer Gegenwartent falten seben. Roch mehr fannerri jen, wenn er die größten Ranner feiner eigenen Nation, aus ben verfloffenen Jahrhunderten, feinen 3w schauern wieder pors Gefichte bringt. Will er seine Materie aus der alleemeinen Raturgeschichte bes fittliden Menschen nehmen, so bat er einen noch reichern Stoff. Die verschiede nen Charaftere der Menschen, ihre feltsamen Schiffale, ibre Leidenschafe ten und beren Wurfungen, bie mannigfaltige Lebensarten und Sitten der Bolfer und der verschiedenen Stande ber Menschen, bieten fich ibm gur Bearbeitung bar.

An interessantem Stoff kann es bem bramatischen Dichter nie sehlen, wenn er nur selbst nach Beschaffenheit seiner Materie eine große, ober eine empsindungsvolle Seele, ober ein großes Maaß von feinem Bis und guter Laune hat. Aber die Bedrbeitung diese Stoffes hat eigent Schwierigkeiten, und mehr, als ir-

gend eine DichtungBart.

Gleich im Anfang ber Handlung muffen sowol bie Personen, als des Geschäfft, welches sie worhaben, die Rengierbe ber Zuschaner fart reigen. Diese muffen begierig werden, die BerseBersonen näher kennen zu lernen und u sehen, was für Eindrüfe das Gethäfft auf sie machen, wie sie sich n den verschiedenen Fällen, die man wand vermuthet, betragen werden. Durch dergleichen Fragen muß die Aufmerksamkeit gleich vom Unfang estgeseht werden. Also muß det Dichter seiner Handlung einen guten Infang zu geben wissen, der den Zuchauer gleich in bestimmte Erwarungen seyet; und dieses ist insonerheit in der Comodie eine schwere Bache.

In bem Berfolg ber handlung nuf die Neubegierbe zwar nach und tach befriediget, aber immer durch tene Verwiffungen gereizt werden. ze mehr die Sachen gegen die Ersartung ber Juschauer laufen, baen aber in volliger Wahrscheinlichtit sind, je größer wird ihr Verzungen daben senn.

Die Handlung muß von Zeit zu teit ihre Auhepunkte haben, auf desem man etwas siell sichen kann, um Ales vergangene zu übersehen, und wie Erwartungen des folgenden u bilben. Daben aber nuß man ie Hauptpersonen und das Hauptenteresse der Handlung nie aus dem Besichte verlieren. Jede Unterbrehung, da Dinge vorkommen, deren Zerbindung mit dem Ganzen nicht ogleich kann bemerkt werden, ethut er Handlung Schaben.

Nam muß oft benken, daß nun ine Eutwiklung der Sache nahe sen, mb durch neue hindernisse sie weiter inausgesetzt sehen. Aber endlich nuffen alle Erwartungen bes Zuschauers vollig befriediget werden, nd er muß am Ende jede Frage, ie er sich währender handlung gesacht hat, vollig beantwortet sinsen, so daß ihm von der ganzen Sache nichts mehr zu erfahren übrig leibet; und damit muß sich das drama endigen.

Aber das Unterhaltende ift nicht nur eine ber guten Gigenschaften bes Drama. Es muß auch dadurch wichtig werben, daß es uns belle Aussichten in bas Innere bes menschlichen Bergens giebt. Das größte Berdienst des Dichters entstehet das ber, daß er uns Menschen von hoher Sinnesart und ungewöhnlicher Große der Geele bewundern macht; daß er une die traurigen oder schretlichen Wurfungen des Lasters ober ber hinreißenden Leibenschaften ju empfinden giebt; daß er uns für alles, was an Menschen und Sitten liebenswürdig ober verächtlich ift, fühlbar macht. Er muß sowol uns fern Geist, als unser Hers ohne Aufhoren in einer vortheilhaften Beschäfftigung unterhalten, und alle Merven ber Ceele jur Burtfamfeit reigen. Diefes alles aber muß auf eine vortheilhafte, Wendung unfrer Seelenkrafte abgielen. Der Schres ken, den der Dichter in uns erwekt, muß bienen uns vom Bofen guruf ju halten; bas lachen muß uns felbst bor bem gaderlichen bewahren; jede Empfindung der Menschlichkeit muß in uns rege gemacht werben; alles aber muß dahin abzielen, Die Geele gu der schonen hatmonie ber Empfindungen ju'ftimmen, barinn fie für jedes Gute und Bose, in dem Magge wie es folches verbienet, empfinbsam wird.

Unter die besondern Mittel, das Drama nuglich zu machen, zählen wir mit den alten Kunstrichtern die Denksprüche, wenn sie nur gründslich gedacht und wol angebracht sind. Plautus scheinet zwar zu leugnen, daß man sich dieselben zu Rupe mache \*); allein es kommt auf die Umspn 3 n

\*) 3m Rudens' (Act. IV. Sc. 7.) fagt ein ehrlicher Mann biefen fcbnen Gpruch: Semper cavere hoc fapientes aequiffimum eft,

Ne conscii sint ipsi malesiciis suis. Worauf

Kände umd auf die Gemuthslage bes Juhorers an, daß es geschehe. Es ist nicht unerhört, daß Menschen durch wenige, ihnen ans Derz gelegte Worte, eine beträchtliche Veränderung ihrer Sinnesart an sich erfahren haben. Unstreitig ist es gut, daß die Menschen wichtige Wahrheiten da, wo sie am stärtsten sefühlt werden, horen. Würten sie nicht ben allen, und nicht gleich start: so sinden sich doch auch Fälle, wo sie große Würfung thun.

Auf diese Weise wird das Drama eines der vornehmsten Werte der Dichtkunft, und das Schauspiel, das und bienet, eine edle und nügliche Beschäfftigung denkender und em-

pfindfamer Bufchauer.

Es ist überhaupt so etwas interesfantes, die lebhafteften Auftritte bes menschlichen Lebens zu beobachten, baß fich vermuthen lagt, die brama. tische Dichtkunst mochte in ihrer erften roben Gestalt bennahe so alt senn, als jede andre Dichtungsart. Man findet, daß auch noch ganz robe Wolfer ben fenerlichen Berfammlungen leidenschaftliche Scenen in Rachahmungen vorstellen. Daraus aber ift hernach, da die Dichtkunft burch glufliche Genien ausgebildet worden, bas orbentliche Drama ent-Es ift schon an einem andern Ort \*) angemerkt worden, daß das Drama weit älter ift, als man insgemein glaubt. Es ift ein blofes Compliment, bas einige griechische Runftrichter bem Somer gemacht ba-

Borauf sein Anecht folgende Anmerstung macht:

Spectavi ego pridein comicos ad istum modum

Sapienter dicta dicere, atque iis plaudier,

Cum illos sapientis mores monstrabant poplo.

Sed cum inde sam quisque idant diversi domum,

Nullus erat illo pacto, ut illi jusserant.

3. Dictituns.

ben, wenn fle vorgeben, daß be Ilias zu Erfindung des Traun fpiels, und bie Obpffea gur Comdie die Veranlaffung gegeben babe. Bebe haben einen weit natürlichern Um sprung, den Casaubon von den m alten Luftbarfeiten berleitet. Die die Menfchen naturlicher Beife nach bollendeter Einfammlung der Erdfrückt angeftellt haben \*). Ran freht noch ist an einigen Orten Deutschlaubs unter dem Landvolfe, bas nie etwas von ordentlichen Schaufpielen gehört bat, nach vollenbeter Ernbte eine Luftbarteit, die fehr genau die robeste Gestalt der Emobie vorstell. Die scenischen Schauspiele scheiner in Italien, besonders in Sicilies, noch früher als in Griechenland in Klor gefommen zu fepu. Man fine det, daß die alten Hetrusker sie sehr geliebt haben; und Warro # ) gedenket namentlich eines hetrustischen Tragodienschreibers. Das Trance fpiel mochte wol ben Gelegenbeit feverlicher Begrabniffe aufgetommer KDR.

Dem gluklichen Genie ber Stieden, das jeden Gegenstand bes Geschmaks in seiner hochsten Bolltomenheit zu erbliken fahig war, der ben wirs zu danken, das aus eine roben und vielkicht fehr wilden Rachahmung merkwurdiger Pandlungen, eine Runft erwachsen ist, die und alles, was das Leben und die Angelegenheiten der Menschen interessantes

Satyricae igirur poefeos non fecus ac tragoedise et comoedise origa prima ab illis repetenda conventibus, quos vetuftifium mortales, collectis frugibus cogere foliti, at - animum relaxarent ac jucunditari fe daren. De Satyrica poefi p. 9. xo.

Pa) De Ling. Lat. L. IV. Volumniusqui Tragoedias Tufeas feriptie. Is gleich biefer Volumnius, wie es febetaer, in Momer gewefen, so expediet boch p viel aus dieser Stelle, das die so truster ihre eigene Tragodie gehalt

paben.

hben, auf eine so lebhafte, so unchaltende und so lehrreiche Art, qukich so naturlich auf die Schaubuhe bringt, daß wir es in der Natur

Kbst zu sehen glauben.

Ben den neuern abendlandischen Mittern finden sich schon im zwolfin Jahrhundert Spuren von branatischen Schauspielen \*); und nach em Bericht bes Maffei hat ein ge-**Misset Albertino Mussato aus Na**ma, ber im Jahr 1329 in einem benalter geftorben ift, zwen Trauerpiele in ber Manier bes Geneca gechrieben, die einige Regelmäßigfeit bllen gehabt haben \*\*). Indeffen ift ie Schaubühne bis in das vorige tabrhundert fast durchgehends fehr

arbarisch gewesen. Scaliger berichtet +) uns, die branatischen Schauspiele sepen im sechehnten Jahrhundert in Franfreich wch mit fo schlechten Anstalten aufeführt worden, daß die Schaubuhje gang blos gewesen. Wer nicht nehr unter ben redenden Versonen und, wurde für abwesend gehalten. in Frankreich bat man ben guten Beschmat ber Aufführung bieser Schauspiele dem Cardinal Richelieu t banken ++); und alle übrige eurodische Rationen haben hernach sich ach bem Bepfpiel, bas Frankreich nen gegeben bat, gerichtet. Die r Minister trug bem Abbe' d'Auignac auf, die gange Materie von ufführung der Schausviele aus den ichriften der Alten zufammen zu tran; und wenn er langer gelebt bat-, so wurde Frankreich vielleicht bie chauspiele wieber in ber Groffe und racht gefehen haben, die sie in ben und in Rom gehabt haben. ber er ftarb, ehe ber Abbé sein Werk

F) Hénsult Abregé chronolog. An. 1160. \*\*) Theatro Ital. T. I. p. 4.

vollenden founte. Bas er über diefe Materie geschrieben, ift hernach unter dem Titel, La Pratique du thea-

tre, berausgefommen.

Es fehlt inzwischen unsern Schauspielen noch sehr viel, um die Bolls tommenheiten ber Alten ju haben. Nicht zu gedenken, daß unfre Dichter, aus Urfachen, die in die Augen fallen, noch sehr weit hinter ben Griechen juruf bleiben: fo ift unfre gange Beranftaltung gu diefen Schauspielen, in Bergleichung beffen, was Athen in biefer Urt gefeben hat, armfelig. Unfre Schaus buhnen find gegen die griechischent nicht viel besser, als Raritatentaften, und es ift auf teiner heutigen Buhne möglich, irgend eine große Handlung völlig natürlich vorwitellen.

Das Drama hat fich in verschites dene Gattungen gertheilet, die Oper, das Trauerspiel, die Comodie und bas Schaferspiel, bavon jede wieder ibre verschiebene Mittelarten hat, von welchen in den besondern Artis keln über die Hauptgattungen aus-

führlich gesprochen wird.

Von dem Drama überhaupt bane beln, in lateinischer Sprace: Disputat. in qua ostenditur, praestare Comoediam atque Tragoediam metrorum vinculis folvere, nec posse satis, nisi solute oratione, aut illarum decorem ac dignitatem retineri, aut honestam inde voluptatem solidamquo utilitatem percipi, Auct. Paol. Beni, Ven. 1600. 4. — Scenophylax, L Dial. in quo Comoediis et Tragoediis antiq. carminum usus restituitur .... Auct. Luc. Scarannus, Ven. 1601. 4. - - Inicalienischer Sprace: Die, in ber vorigen Ausgabe biefes Werkes, auf Morbofs Zeugnis, bier angeführte, aber auch in den Berbefferungen ben dem zwene ten Banbe icon gurud genommene Idea del Teatro di Giul. Camillo, Eir. 1550.

D 10 4

Poet. L. I, c. 21. 11) Und Frantreich bat, mas bie Aufe führung der Stücke, als wovon bier Die Rede ift, anbetrifft, diesen guten Geschmaf aus Italien erhalten.

1550. 4. ift, wie ich febe, unter anbern von B. Dabler wieber unter die dramatifden Schriften geftellt worden; ich glaube alfo noch einmabl erinnern zu muffen, baß Ne damit gar nichts gemein bat, sondern ein allegorisches, aldpmisches, mofis fces Gefcmas enthalt. - Della Puelia rappresentativa, e del modo di rappresentare le favole sceniche, Disc. . di Angel. Ingegneri, Ferr. 1598. 4. Ven. 1734. 8. (Bas von ber dramatifcen Voefie, G. 1 - 74 barin gefagt wird, ift in antiquarischer Manier; und von 6. 75 1 120 finden fic allerhand Lehren aber bas Spiel der Schaufpieler, und thre Rleidung, über Ginrichtung des Theatere, Beleuchtung, u. b. m.) - Difcorfo in cui ... fi mostra, come si possano seriver con molte lodi le Gomedie e Tragedie in profa, e di molti precetti di cotal arte copiosamente fi ragiona, di Agost. Michele, Ven. 1592. 4. - Riposta in difesa del metro nelle poesse... e in particolare nelle Traged. e Comed. contra il parere di P. Beni (f. oben) di Faust. Summo, Pad. 1601. 4. (movon úbris gens auch noch ber achte feiner, ben bem Art. Dichtkunst, angezeigten Discorsi banbelt.) - Tratteto della Poesia scenica, Dial. di Frc. Alb. Draghi, Bresc. 1625. 8. - Dell' unita della favola drammatica, von Agoft, Mascarbi, ber flebente Disc, im iten Eb. f. Prose volgari, Ven. 1630, 12. - Dell' imitazione dramatica, Ragionamento di Franc. Mangot, Ven. 1667. 8. -Discorso critico intorno alla poesia drammatica, dell P. Franc, Fulvio, Ven. 1675, 4. - Della Poelia testrale antica e moderna von Biov. Visso, ben f. Latroduzione alla volgar Poesia, Pal, 1749, 12. Rom. 1777, 12. -Discorsi sopra l'imitazione drammatica per un Filologo Toscano, Fir. 1765. 12. - Confiderazione sopra il Teatro, von Diet. Biechiergi, ben f. Erfol. Virginia e Cleone, Fir. 1767. 8. - Raggionamento fulla tragica e cumica poesia, di Giov. Pizzi...

Rom. 1772. 8. -In fransk fcber Sprache: De la disposition de poeme dramatique, cint, von des Berf. des folgenden Werts angeftiete: aber mir nicht naber befannte Goift.-La Pratique du Theatre, p. Franc, Hedelin, Abbé d'Aubignac, Pa, 1657. 4. Berm. Amft. 1715. 8.3th Engl. Lond. 1684. 4. Deutsch, un 2B. B. Mb. v. Steinwebe, Daab. 1737. L. (Da das Wert, su feiner Beit, für nich tig gehalten murbe, und doch, ungeifr tet f. Ueberfegung, unter uns menig lo fannt ift: so wird der Junhalt bestite bier eine Stelle einnehmen tonnen. Du erfte Buch bandelt, in 8 Rap. de la necessité des spect. et en quel estime is ont êté parmi les Anciens; ... 6 ce qu'il faut entendre par pratique du Theatre; des règles des Anciens; de la maniere dont on doit s'infraire pour travaillet au Poeme dramatique (Mit ben Studio der Theoretifer fol me anfangen; und bann die Dichter felif in fen): des spectateurs, et comment ! Poete les doit regarder; du melme de la representation avec la venide l'action theatrale; de quelle manife le poete doit faire connoitre les les corations, et les actions necessits dans une piece de theatre. Det profit Buch, in 10 Kap. Du fujet; de lavie femblance; de l'unité de l'action; de la continuité de l'action; des hilles res a deux fils, dont l'une est nos mé Episode; de l'unité de lieu; de l'etendue de l'action theatrale, ou de temps et de la durée convenable poeme dramatique; de la preparation des incidens; du denouëment, ou de la catastrophe et issue du poem dramatique; de la Tragicomodie er febr richtig bemertt, bag ber gibtilde Ausgang eines, fonft tragifden Giefe eine folche Benennung nicht erforbert). Das britte Buch, in 10 Kap. Des parties de quantité du poeme drame. « specialement du prologue; des ffe sodes selon la doctrine d'Arisson; des Acteurs auc. ou prem. recitateurs

es episodes; des choeurs; des Aftes; les intervales des actes; des fcenes: les monologues; des a parte; des tances. Das vierte Buch, in 8 Kap. des personnages ou acteurs; des disours en général; des narrations; des eliberations; des difc. didactiques; les disc. patheriques; des figures; les spectacles, machines, decora-Mis Anhang findet fich baben eine analyse et Examen de la Trag. de iophoele, intit. Ajax, fur les prinipales regles, cin Jugement de la Frag. Penthee, und ein Projet pour o rétablissement du Theatre franc. Fin andrer, aber im 6ten Bbe. ber Mem. le Litterat. et d'Histoire, p. le P. les Molecz, Par. 1728. 12. gebructer tufat ju dem Werke betrift die Discours le piété dans les tragedies, bie ervers Das alles, was er fagt, digftich getren aus der Poetit des Ariffoteles lefolgert worden ift, und daß er feine ber Milberungen annimmt, welche Corneille rachber ben Borfdriften bes Griechen gu ieben fuchte, ift befannt; aber ben Beift iefer Borfdriften faßte Aubignac nicht.) - Bon eben biefem Berf, find : Quatre Lissertat, touchant le poeme dramatipue, Par. 1663. 12. Die aber nur bem-Eitel nach bieber geboren, weil fie nichts ils Bergliegerungen von ben Trauerspielen Bopbonisbe, Gertorius, und Debip bes Corneille enthalten, und die eigentlich bas wird veranlagt wurden, bag biefer, in ber folgenden Schrift, bas Wert bes Mus bignac nicht angeführt batte. - Die ber annten bren Difcours bes P. Corneifle, velche guerft, ben f. Theatre, Par. 1663. f. und nachber ben ben sammtlichen Auss jaben f. 2B. immer wieder mit abges mucht morden find; von welchen aber nut eigentlich ber erfte und britte, von bem Rugen und den Theilen des bramatischen Bebichtes, und von den bren Ginheiten bieber geboren. Deutsch finden diefe benden fich in bem iten und aten Gr. ber Beptr. jur Siftorie und Mufn, bes Thea. ters , Stuttg. 1750. 8. Einige Anniers lungen dazu bat Poltaire in f. Com-

ment fur Corneille (Oeuvr. B. 65. Musg. von Beaumarchais) gemacht; aber in G. E. Peffinge Dramaturgie ift ber Werth derfelben genau befimmt worden. - La reformation des Theatres, pu Mr. (Louis) Riccoboni, Par. 1743.12. - Observations, sur le Theatre, p. Mr. (Franc. Ant.) de Chevrier, Par. 1755. 12. (Bur Bertheidigung ber Sitt. lichkeit des Theaters überhaupt.) — Entretiens sur la poesse dramatique, von D. Diderot, ben f. Fils naturel, Par. 1757. 12. und Discours de la poesse dramatique, von chend. ben f. Père de Deutsch, ben famille, Par. 1758. 8. dem Theater deffelben, von G. E. Leffing, Berl. 1760 und 1781. 8. 2 Th. (In Frankreich fanden die Behauptungen des Werf. mancherlen Wiberfpruch; vorzuglich veranlasten sie die Perites lettres sur les grands Philosophes, Par. 1758. 12. von Paliffot, die auch in die Samml. f. 2B. als in den erften Band ber Musg. von 1788. 4. 4 B. aufgenommen worden find, movon aber nur eigentlich ber swepte gegen Diberot allein, und zwar gegen bas erftere Bert beffelben, gerichtet ift. gegrundet manches fen fonnte, was ibe Werf. bem S. D. vormirft : fo gewis ift Diberot boch tiefer, wie irgend einer feis ner Borgdnger, in bas Befen bes Dras ma überhaupt eingebrungen.) - Differtation . . . fur le poeme dramatique, concernant la Trag, et la Comedie, où l'on fait preceder le poeme épique, et succeder divers autres genres de Poesse qui la plupart ont de la connexion avec le Drame . . . par Mr. de Vaubrieres, Nor. 1767.. 8. 2 %. - Du Theatre, ou nouvel Bifai fur l'arti dramatique, Amft. 1773. 8. Deutsch, nebft einem Unbange aus 3. 28. v. Gothe Brieftafchen, Leips. 1775. 8. (Das Wert, meldes aus sp Rap, beftebt, beren Innhalt bier gu viel Raum wegnehmen marde, enthalt eine Menge febr mabrer, obgleich zaweilen übertriebener Regeln. Er wünscht bas Drama überhaupt ju einem mahren Ges mablee bes lebens und ber Sitten ju mas

den; baber er, g. G. bie Berfification Deff.lben verwirft, die übertriebenen Charactere nicht leiben will , u. b. m. Bors güglich empfiehlt er bas eigentliche Drama.) - - Ja englischer Sprace: Essay of dramatick poety, Lond. 1668. 8. 1693. 4. von J. Oryden, und bey s. Dramatick works, Lond. 1762. 8. Deutsch, im 4ten St. S. 50 von G. E. Leffings Theatr. Bibl. Stuttg. 1758. 8. - Ber R. Burbs Commentar aber bie Epikel on die Bisonen, eine Abbandlung Aber die verschiedenen Bebiete der bramatifchen Poesse, im aten B. der deutschen uderf. - A general View of the Stage, by Mr. Wilkes, Lond. 1750. 8. (Das Wert befeht aud vier Abtheil. movon ber erfte, in 7 Kap. Of the Stage, its use to society and the disadvantages unter which it labours; of dramat. entertainements en general, and of tragedy; of the different species of Tragedy; of comedy and its end; of the defects of the spanish Drama, of the Italian Drama, of the french Stage, and of english Comedy; of Parce, and of Opera, theatrical Music and pantomime; bie swente Abtheil. in 7 Sap. On the Art of acting bandelt; die dritte, in 7 Kap. A Short historical account of the stage, anc. and modern; und die vierte, in 6 Kap. A critical examination of the merits and demerits of the principal performers in England and Ireland cuthalt.) - An Essay upon the present State of the Theatres in France, England. and Italy . . . Lond. 1760. 8. (Rad) einigen vorläufigen Bemertungen banbelt ber B. in 23 Kap. Of the circumstances that render plays interesting; of the fource whence these effects of passion proceed; rules to be observed in drawing of caracters; of the confiruction of the fable; of unity and simplicity in the drama; of diversity in dramatic poems; model of a per-1ce intrigue; of the method of contrasting characters; of the furberia della scena, or theatrical artifice:

tragedy confidered with regard to the passions; farther explication of the subject: rules to be observed in drwing theatrical characters; of theule of tragedy; tragedy confidered inta abstracted and methaphisical light; solution of this difficulty; of truth and probability in dramatic poem; of the difference between the true and the probable; directions how to preserve the consistency of characters; Tragedy confidered as a work of my of the beauty of a poetical file; application of what has been advanced in the chapter of tragedy; of the chorus of antiquity; of comedy in general and in particular of the inlian: account of the most eninest comic writers of Prance and England; of farce; of operas; of the effects of dramatic representations on the mind of man; of the art of acting; of the italian players; of the french players; of the english players. enthalt swar nicht lauter neue, aber cin Menge gut burchgebachter Benterlinga) - On dramatic Genius, by P. III fernan, Lond. 1772. 8. - The De ments of dramatic Criticism . . . . by Will. Cooke. Lond. 1775. L Deutsch, mit einigen Zus. Lab. 1776. k (Die 25 Kap. des Werfes enthalten, 1 sketch of the origin of the maint drama; of the prologue, epilote, exode and chorus; of the verse, recitation and mutic: of the malk; on the division of theatr. declaration between two actors; a definition of tragedy; of fable; of manners; of fenriments, of diction; of the three unities; of some inferior rules; of tragic subjects; of tragi-comedy; of the origin and progress of ant. come dy; of the laws of comedy; of feetimental comedy; that the chandes of comedy are far from being as pa exhausted; whether tragedy or @ medy be the more difficult to write: of pantomime; of farce; a sketch of the education of the greek and romm

roman actors; general instruct, for succeeding in the art of acting. Obsjeachtet ber Berf. ein eifriger Betebrer ses Ariftoteles ift: fo fcbeint er benn boch mf teine Art in ben Beift ber Dichtfunft reffelben eingebrungen zu fenn.) - Das ite : iste Kap. des zwenten Theiles der Philological Inquiries by Jam. Haris, Lond. 1781. 2. S. 138 u. f. ents Mit eine Menge gang guter Betrachtuns un aber die Ginrichtung bes Drama übers aupt, besonders aber des Traperspiels, 14ch Masgabe der Boridriften des Aris hteles. — In deutscher Sprace: Demofrit, ein Sodtengesprach, von I. H. Schlegel, in bem iten Bbe. ber Bes uftigungen, und im sten Eh. G. 177 f. 2B. lop. 1764. 8. - Ebendeffelben Bedans en gur Aufvahme bes banifchen Theas ers, ebeud. S. 251 u. f. enthalten eine Renge febr brauchbarer Anmertungen über le dramatische Lunft. — Drep (vorgebich) philosophische Abhandlungen über die ramatische Dichtfunkt, finden sich ben em Comifden Theater von 6 . . . . Straube) Breel. 1759. 2. - Die Bus ignungeschrift ver ber (ven g. 2B. v. berftenberg ) aus bem Engl, aberfesten draut des Begumont und Aleticher, Loenb. 1765. 8. handelt von der bramatie ben Taufdung, und von den Schwiegfeiten des verfificirten deutschen Drama aber sehr kurz.) — Hamburgische Dras laturgie, von S. Ephr. Leffing, Samb. 167 = 1768. 8. 2 Bbc. Bar. 1785. 8. 2 B. esich. von Junter, Par. 1785. 8. 2 Bde. - Im igten St. S. 289 bes Batristen 1 Bapern, Munchen 1769. 8. 6. 289 ndet fich eine Abhandlung von dem Thear r (Drama) - Der ate Auff. G. 71 in in fliegenben Bldttern von beuticher Art nd Aung, Samb. 1773. 8. - Anmers ingen über bas Theater, Leips. 1774. 8. 1911 Joh. M. Mich. Leng. lintersuchuns in, ob der dramatifche Dichter den Menben, ober die Schickjaale des Menschen mftellen folle, mas die Griechen, und rangofen , Boltaire und Shafcspear els ntilch bargefiellt baben, und wie aus e verfcbiebenen Bildung vericbiebener

Boller Berichlebenbeit im Bweck bes Drama enthebe. In dem neuern Erquere fpiel foll daber der Character, in dem Lufte spiel die Sandlung das Sauptwerk senn. Der Bortrag fallt ins Bofierliche.) -... Ueber die Berdaberungen bes Theaters ... von ebend. in f. Blüchtigen Muffagen, 6. 86. Bur. 1776. 8. - Ueber ben Sauptsmed der dramatischen Boefie, won Sife mann, im aten Bbe. G. 553 bes beutiden Rufeums v. J. 1777. - Ueber Ballso schauspiele, und über bie bifforischen Gemabibe auf ber Babne, swen Abhandl in ben Abeinischen Bentragen gur Bes lebrfamfeit, Mannb. Jahrgang 1779. 8. - Ein Abschnitt in J. J. Eschenburgs Entw. einer Theorie und Litterat. ber fc. Wiffensch. S. 215 w. f. der Ausg. von 1789. - Das ste Sauptft. bes amenten - Ebeils in 3. A. Cherbards Ebeorie ben fcb. Biffenfcb. G. 174 ber erften Buta. -Die Borrebe vor dem 4ten Bde. von S. Fr. Cretfcmanns Werten, Leips. 1787. 2. bandelt vom Zwecke bes Drama, von bramatifder Bandlung, u. b. m. vorgage lich mit Racficht auf das Lufispiel. ---S. úbrigens die Art. Comódie, Dichze tunst, Tragódie, n. a. m. — —

Ueber den Ursprung des Drama übers haupt if bereits, ben bem Art. Comodie, bemertt worden, daß, da fich feine Banblung, obne Berfonen, melde folche vorftellen, vorftellen last, und alfo zueuft Menfchen, ju trgend einem Brede versammelt jenn muffen, ebe fie dergleichen voeftellen tonnen, es febr begreifich ift. wie religible Befte baju bie Beranlaffung gegeben baben, und wie das Drama alfo, mehr ober weniger, ben affen Boltern, anfanglich eine religible Teverlichteit, unb ber Stoff bagu aus religiblen Begebens beiten gewählt mar. Bene Befte find. ben allen Woltern, die erften Bereinb gungspunfte ber verfcbiebenen Mitglieber derfelben, gemefen; und wenn die Bor's fteber derfelben, die Briefter felbe, auch nicht die Vergegenwärtigung religiöser Bes gebenbeiten, oder beffen, worauf biefe Zefte berubeten, daben veranstaltet batten, um die Beverlichfeit defto eindeingender au machen.

machen, ober bie Menfchen baburch bas ben zu beschaftigen, fentzuhalten, u. f. w. fo murbe boch die, burch fie geweckte Eine bilbungefraft bes Menfchen febr leicht von feibft barauf gefallen fenn. Matarlicher Beife mußten aber biefe Berfinnlichungen, urfpranglich, mehr aus flummen Mufga. gen, Prozeffionen, ober bergleichen, als aus Reben, mehr aus einem blogen Schauspiele, als aus einem eigentlichen Drama befteben, fo wie jenes Schaus fpiel felbft, nach Daggabe ber Eigenbeis ten ber verschiedenen Religionen, bet verschiedenen Wolfern, febr verschieden ausfallen, und ber ben Grieden 3. 3. (in den Gatorspielen) auf Erweckung froblis der, und ber ben drifflicen Bolfern (burch die Mosterien) auf die Erweckung ernfthafter, ober fo gar trauriger Ems pfindungen zwecken. Auch wird es, aus" diesem Unterschiede, begreiffich, wie ben den lettern, es febr balde eine bloke religible Teverlichkeit su fenn aufhörte, ober wie tod, neben bemfelben, fich febr frabe zeitig mancherlen, blos auf Beluftigung gerichtete Schaufpiele bilbeten, und Mens ften, ohne jene Beranlaffung, fich nur ju bergleichen, gufammen thaten: bedurfte, indeffen, ben aften Bolfern, mehr ober meniger Beit, ebe bas Drama felbft, in ber ibm eigenen Beftalt, gur Birflichkeit gelangte; und es mar ben ben mehreften, wenigftens ichon gu einer roben Borm gebieben, ebe es eine bes fimmte, ibm angemeffene, eigene State Um daß, burd Menfden, lebens fant. bige Gemahlde von einer Reihe von Begebenheiten vollfommen bargeftellt, und anbre Menfchen rebend und handelnd aufr geführt werden tonnen, muffen fic nicht blos Gefellicaften bagu vereint haben, fon: dern bergleichen Gemablbe maffen auch gufammengefest, ober bramatifche Werfe gefdrieben, und ein, ju ihrer Durftelfung geschickter Ort, gleichsam ausgerus fet fenn. Eines laft von bem andern fic nicht trennen, obgleich, ber Natur det Ca be gemide, bas Gine immer ebe, als bas Undre ba fenn ning, und feines derselben zualcich mit einem Mable, in seis

per Bollemmenbelt ba feon fam. In ben, in Chierhaute gebällten, bal mit mit Weinbefen beschmierten athenimi schen Lanbleuten, ober den, in Each Sobepriefter, jubifche Deiber, u. b. m. verkleibeten Shulknaben bis pu cinu Resclus, Garrit ober Echei; walka erften, mabricheinlicher Weife, gangim men Nachahmungen irgend einer Bes benbeit, ober irgend eines Meniden, mi den, vielleicht blogen mandlichen Emb rungen blefer Nachmachungen, bis # d nem Debip ober einer Andria, ju cient Mahomet ober einem Mifantheopen, # einem Othello oder einer beimlichen 🎾 rath. Au einer Emilia Galotti vor 🗯 na von Barnbelm; von bem Kanca id Theepis, bis ju bem, vom Periflet a bauten Theater ober den neuern Dies baufern , find febr viele Schritte mind gulaufen, und die Schwierigfeiten bica werden badurch nicht wenig vergriffit daß, mehr oder weniger, das Eine den Andern ju Gulfe tommen muf. Die Menfihen, welche Schauspiele geben, it feine Dramen waren , wirden , wir # bacht, mabricheinlicher Beife, nie de Hiche bramatische Werke, und, ohne in matifche Werfe, wieber fcwerlich du eigentliche Schaufpielertunft haben mit ben fonnen; unb, wenn gleich, ich nigen neuern Bolteen, Berte jener # Cauf ihren innern Werth tommt et fier nicht an) ehe geschrieben worden kmit ten, ale fie , burch bie Art und ben God threr eigenen Bilbung, baju befeitet Beranlaffungen erhalten batten, wiel. die Stucke unfrer Roswitha im 10ten 340 hunderte: so warde doch diefel, in bergleichen Werte ben den alten Blim, nie möglich gewesen fenn. - -

Bas die Beschichte des Drama wo betrift: so versieht es sich von selft, wi alle mdgliche Arten menschlicher Danism, nen und Begebenhetten, so wohl enken hafte und traurige, als frohliche wischtliche, u. s. w. und von diese nie der mehrere Arten zusammen oder iche sich allein, sich in dergleichen leiender Genicht Genichte beingen, oder aus Reicht

us allen Sianden, und fo mobi nur aus inem, als aus mehrern zusammenschen affen, und bag, diefem ju Jolge, bas Drama, ben verfchiedenen Billern, febr verschiedene und mannichfaltige Formen and Gefalten bat erhalten muffen, oder n febr vielerlen Gattungen gerfalt. par blos erbichtete, und übernatürliche Befen laffen in diefe Handlungen fich mit werfichten, ober bergleichen Sandlungen, its durch diefe ausgeführt, fich darfiellen, wodurch benn bie Ungabl Diefer Gattunien febr vermebet worben if. en von ihnen find, ben ben Artifeln Cos nddie, Hirtengedicht, Oper, Saprisches Schauspiel, und Trago. Die ju finden. Aber die Berte, welche weren von ihnen überhaupt, und zwar ien allen Volkern, liefern, find folgende: Scoria critica de' Teatri-antichi e moderni, nella quale si ragiona dell'origine e progresso sino al tempo presente, della Tragedia, della Comedia, del Drama in Musica, e di ogni forta di fimili componimenti presso tutte le nazioni, con .... nore del S. D. Carlo Vespasiano, Opera del S. Pietro Signorelli, Nap. 1777. 81 Deutsch, Bern 1783. 8. 2 Th. (Das Werk it in dren Bacher, und jedes derfelben wieder in verfibiedene Capitel-abgethuilt. Boon ben dem Met. Comodie ift die Eine ettigleit und Partheplichfeit des Verf. ofe werer bemertt worden; ju Bunften feiner Agenen Landsleute murbe ibm. folde. au peraciben fenn; aber er miderlegt bie, ges ten bas italienifche Theater gebesten, Borurtheile der andern Wolfer burch Bers Bruirdigung, und burch falfche Darftelungen des Theaters berfelben, fo, daß nan ofterer zweifeln muß, ob er nut mit en bramatifchen Schriften ber Italiener elbst genau bekannt gewesen ist. pat biefe Partheplichfeit einige, jam Theil, uttre Kritiken über fein Bert, befonders pa Geiten ber Spanier veranlagt, uns. er melchen die bundigften in der, ben em Art. Dichtkunft, G. 638. a anges eigten Schrift bes lampifias ju finden Und zugleich- vermist man durchiad. · .: --

aus Die Darftellung, ber, bem Theater eines jeden Bolfes gutommenden, es von enbern Theatern auszeichnenden, Gigene thamlichfeiten. Er fceint feine Gefchichte mehr aus den Nachrichten von den vers ichiebenen Bubnen, als aus ben verfcbie. benen bramatischen Broducten der verschies benen Bolter gezogen, und niegende Rucks Bot auf die befendere Beiffesbilbung ein nes jeden, auf Suftand feiner Dentart und Sitten überhaupt, und auf die Ure fachen und Beranlaffungen derfelben (obne welche fich boch die Befchichte des Dras ma, ben keinem Bolte fchreiben lagt) ges nommen zu haben, dergeftalt, daß fein Wert mehr die Geschichte der Anwendung ber vorgeblichen bramatifchen Regeln, als des Drama selbst, geworden ist ) — Histoire univertelle des Theatres de toutes les Nations depuis Théspis jusqu'à nos jours . . . . Par. 1779. 8. (Ob diejes Wert, welches aus 36 Bans den befieben follte, vollendet morden ift, weiß ich nicht. Rach ben erftern 12 ju urtbeilen maide aber auch bann, nach Abremung beffen, was über die frango fice Bubne barin gejagt ift, fic baraus picts, als Unrichtigkeiten lernen laffen.) - Ein Auffas über die dramatische Dichts fuif, von Marmontel, vor den Chef d'ocuvr. dramatiques du Theatre Franc. Par. 1773 - 1774. 4. 2.0. Deutsch, Leipz. 1774. 8. (Ein bloges, alls gemeines Raifonnement, in welchem einjefe, meines Beduntens, richtige Ibeen mit fictlich falfchen abwechfeln. - In bem 3ten Bbe. ber Remarques fur les Trag. de Jesn Racine, p. Louis Racine, Par. 1752. 12. finden fich vere ichiedene, hicher geborige Capitel, als Pation de presque tous les peuples pour la poesse dramatique; hist. de la Poetie dram, chez les Grecs; hist. de la poesse dram. chez les Romains; bist. de la Poelie dram. moderne und b. m. - - Much geboren, im Bangen nach bieber: Beptrage jur Siftorie und Aufnahme des Theaters, Stuttg. 1750. 8. vier Stude, (von Gotth. E. Leffing unb C. Mplius) und - Gottb. Epbr. Leigings

Theatralische Bibliothet, Berl. 1754 -1758. 8. 4St. deren Junhalt, ben den besondern Artifeln, wohin die einzeln Aust. darin geboren, angezeigt ift.

Bon bem Theatet ber alten Briechen und Admer, von der Einrichtung und Beidaffenbeit ihrer bramatifchen Grude, von der Art ihrer Borffellung berfelben u. d. m. liefeen besondre Nachrichten, in Inteinischer Gurache: Evanthii et Domati de Trag, et Com. Commentat. im 8ten B. S. 1682 des Gronouschen Thefaurus, und ben bem Lindenborgschen, fo wie ben mehrern Musg, bes Terens, weil Re aus dem Commentae derselben über Diefen Dichter gezogen find. Sie entbale ten vorzüglich nur Nachrichten von der Somodie. - Iul. C. Bulengeri de Theatro, f. de ludis scenicis corumque apparatu tam apud Graec. quam Romanos. Lib. II. Tricas. 1602. 8. und in f. Ooufc. Lugd. B. 1621. f. 2 3. fo wie im oten B. G. 823 bes Gedvifchen Ebefaurus. - Geo. Fabricii De fabularum, Ludorum, Theatror. Scenar. ac Scenicor, antiqua consuetudine libellus, Heidelb. 1663. 4. und im sten B. 'S. 1694 Des Gronoufden Thefaurus, fo wie ben mehrern Ausg. bes Terent. als von Lindenborg, Beune, u. a. m. -Ich. Lud. Pabricii de ludis scenicis Lib. in dem, voeber, querft angeführten Berte, ebenb. 6. 1714. - Alb. Gentilis De auctoribus et spectator, fabuler. non norandis, dispurat, ebend. 6. 1626. — In italienischer Oprace: Dell'Indole del Teatro antico e moderno, von Gignein, Conte Carli, im asten &. der Raccolta d'opuscoli scientif. et filol. des Calogera, und im 17ten 10. f. Opere, Mil. 1784. 18 Bbe. -In französischer Sprache: Idee des Spectales anc. et nouv. p. Mich. de Pure, Par. 1688. 12. Mem. fur les jeux sceniques des Romains . . . . von Ch. Duclos, im abten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript. - Sur le passage de Tite Live qui donne l'origine des Jeux scen. de Rome, von S. Leprier, ebend, im agten Bb. ber

Quartausg. — Discours fur le The tre des Grecs, und Disc. for le m railele des theatres, von bem S. & mon, in dem iten B. f. Theatre de Grecs, (S. 1, und S. 145 ber Enst, m 1763.) - Hist, du Theatre des Gress und Representation des pieces de Thetre à Athenes, bas 69te u. 70te Em inte Voyage du jeune Anacharlie — 🧎 englischer Sprace: Bes ber end le berjesung des voeber angezeigten kanb fifchen Bertes, Lond. 1759. 4. 20. fo bet fich eine Beegleichung des geichijde und englischen Theaters. - 3a der Lives of the Roman Poets, by L. Cafius, Lond, 1726 und 1753. 8, 18. Deutsch , Salle 1777. 8. wird, im ita 8. 6. 207 u. f. d. d. Ueberf. von den the fprunge und Fortgange bes grichisch Drama; von dem romifchen Deama; m einigen, bas Drama ber Alten beinfo ben Studen; von ber bramatiften In At ber Alten ; von der bramatischen ficien und Nachahmung; von ben Selbemoid der dramatischen Boeffe; von der Ink der deamatischen Poeste, Leidenischung reinigen, gebandelt. - In denfcher Sprache: Bom Theater der Ales, in 166. von Dr. Conr. Curtins, baj. lo Berf. ber Dichttunk des Arikoteici, fo nov. 1753. 8. - Ueber die Desmit ist Griechen , von J. J. Rambad, in (.) chaologifchen Unterfuctungen, Bolle 1718. L und im gten Bbe. S. 655. f. Ucbef. M Botterften Erchdologie. - - 90 kf theatralischen Musik der Alen 🗗 ben fic Radricten ben tem Art. Schoo. fpieltunft. G. übrigens aud mak Art. Ballet, Chor, Comodie, Eth gódie, u. d. m. — —

Bon der Geschichte, dem Geis, der Eigenheiten, u. s. w. des Drama delle neuern oder christlichen Vollen überhaupt, oder den mehrern deschaften in differens Theatres de l'Europe... p. Louis Riccoboni, Par. 1733. Amst. 1740. 8. Engl. Lond. 1741. (Der Berf. handelt, G. 1 u. s. 1001 den Englichenssichen, G. 45 u. s. 1001 den Englichenssichen, G. 45 u. s. 1001 den Englichenssichen.

ifcen, S. 66 u. f. von dem Frangost ben , G. 118 u. f. von dem Englifden, 3. 140 u. f. von dem Alamidnbischen und bollandischen und G. 157 u. f. von bem eutiden Theater; und ob er gleich nies ends in tiefe Unterfudungen fich einläßt: ) zeigt fich doch allenthalben, wenn nicht er volltommen gut unterrichtete, boch er um Unterricht bemubte, und unbes angene Schriftsteller.) - An Effay pon the present State of the Theare in France, England and Italy .... ond. 1760. 8. (Der Innhalt deffels en ift bereits vorher angezeigt; nur ein heil bavon gebort birber. ) - Bemere ungen über bie Theater ju London, Pas is und Wien, Gott. 1787. 8. gegen melbe bie Lettres d'un Campagnard . . . lannov. 1788. 8. gerichtet find. ---

Bon der Beschichte, dem Beift, den kigenheiten u. s. w. des Italienischen heaters befonders: La Drammaturgia li Leone Allacci, div. in sette inlici, Rom. 1666.12. Berichtigt, verm. ind fortgef. (von Apoft. Beno) Ven. 755. 4. (3ft nichts, als ein alphabetis bes Bergeichnis von italienischen Drasen aller Art.) - Bor bes Sciplo Dafe el Teatro italiano, o sia scelta de Pragedie per uso della scena, Ver. 723 - 1728. 8. 3 B. findet fich eine storia del Teatro Italiano e difesa di isso. - Lettre fur les Spectacles d'Itaie, sur leur origine, sur les personinges u. f. w. in dem Mercure de france, Jenner 1726. 6. \$1 : 98. -Listoire du Theatre italien depuis la lecadence de la Comedie latine, avec in Catalogue des Traged. et Comed. taliennes, imprim. depuis l'an 1500 usqu'à l'an 1660 ... p. L. Riccobo-2i (Par. 1727- 1731.) 8.2 B. Deutsch, vas eigentlich jur Geschichte gebort, nebft einen Muszugen aus ein paar Ital. Erfpl. ind aus der Calandra des Bibiena, im ten St. S. 135 11. f. von G. Ephr. Lef. ings Theatral. Bibliothet. - In dem Cheatre d'Italie des Cedors, Par. 1758. 2. 15 Bbe. findet fic eine turge Befchichte er italieniften Bubne, eine Bergleb

dung mit der französischen, und Rach, richten von ben bramatifchen Dichtern bes Italiener. - Ben des Ant. Planelli ital. lieberfenung ber gormepfchen Principes elementaires des belles lettres, Nap. 1767. 8. iff eine Breve storia del Testro iraliano befindlich. - Dor ber Virginia e Cleone, Trag. di Piet. Bichierai . . . Fir. 1767. 8. feben Alcune considerazione sopra il Teatro. welche Rlagen über den Berfall, und den gegenwartigen Zuftanb bes Theaters in Italien enthalten. — View of the customs, manners, drama of Italy by S. Sharp, Lond. 1768. 8. mogegen Gius. Baretti s. — Account of the manners and customs of Italy, Lond. 1768. 8. schrieb, in welchem bas inte und 12te Cap, von ber Wefdichte bes ital. Drama bandelt. - In bem oten B. ber Opere di S. Beninelli, Ven. 1783. 8. findet fic ein Discorso sopra il Teatro italiano, der guerft por s. drep Trauerspielen Baffano 1771. 8. erfchien, und Deutsch im Theaterfalender vom I. 1779 gedruckt ift. - G. übrigens ben art. Oper.

Die, von dem Drama der Spaniet handelnden Schriften sind ben dem Art. Comodie, S. 553 angezeigt. Zu diesen kommen noch: El Desennagador del Teatro, Mad. L. eine, meines Wissens, noch fortgesette Wochenschrift, welche von den vorgekellten Stüden Nachricht giebt. — Auch sinden sich noch in den, ben dem vorher gedachten Artisel, S. 552 angezeigten französischen Uebersegungen spanscher Lukspiele, einige, obwohl ziems lich einseitige und kachtige Verträge zur Gesch. des spanischen Drama. —

Bon der Geschichte und den Eigenheis ten des Drama in Frankreich: Das, vorhin angesührte Mem. des Eb. Duclos, Sur les jeux sceniques des Romains, giebt auch Nachrichten von denjenigen, qui ont precédé en France la naisfance du poeme dramatique — so wie die Dissertations des Le Beuf (S.95) und die Poesses du Roi de Navarre, B.1, G.157 dergleichen von einigen, im

raten Jahrhunbert in Franfreich gefcheies benen lateinischen Trauersptelen. - Le Theatre françois en grois Livres où il est traité de l'usage de la Comedie, des auteurs qui soutiennent le Theatre, et de la conduite des Comediens, Lyon 1674. 12. von Sam. Chappus gean. (Das Wert enthalt mehr Gousfdriften fur bas Schauspiel und bie Shaufpieler, als biftorifche Nachrichten.) - Histoire du Theatre françois jusqu'à Mr. Corneille, von Bern. v. Fons tenelle, in dem sten B. f. Oeuvres der Parifer Ausg. von 1742. (Gebr genaue Untersuchungen anzustellen, mar nicht Fontenelle's Sache; er war einer der erften, welcher ben Troubadours eigentliche bras matifche Arbeiten zuschrieb. Aber, mas er eradbit, eradbit er febr angenehm.) --Ben dem Parnasse françois bes Liton du Tillet., Bar. 1732. f. finden fich reflex. fur les spectacles françois, morin einige Dadrichten enthalten finb. Bibliotheque des Theatres, contenant le Catal. alphabetique des pieces dramat. Opera, Parodies et Opera comiques, et le tems de leurs representations, avec des anecdotes sur la plupart des pieces.. et sur la vie des Auteurs, Musiciens & Acteurs, Par. 1733. 8. (Von dem Abv. Maus point, und febr mager, trocken und uns tichtig.) - Histoire du Theatre françois depuis son origine jusqu'à present, avec la vie des plus célébres poetes dramatiques, des extraits exacts et un Catalogue raisonné de leurs pièces, accompagnés de notes histor. et critiques, Par. 1734 - 1756. 12. 17 Bbe. (Bon den Gebrübern, Franc. und El. Parfait. Die Auszäge geben nur bis in das erste Viertheil dieses Jahrhunderte : das Wert ift mit viclem Bleife gescheleben.) - Mem. pour fervir à l'histoire des Theatres, de la decadence des spectacles, et de leur renouvellement, in bem Merc. de France, December 1735 und Febr. Apr. Man, Jun. Jul. August und October 1736. - Recherches sur les Theatres de France,

depuis l'année 1161, jusqu'à prefes, p. Mr. (Pierre Franc.) Godan & Beauchamp, Par. 1735. 4. in time und 8. in bren Banden, und 1742. L 3 B. (Der Berf. fangt, wie es auch in Eitel befagt, mit den Erpubadouri m; und balt fic an ben Diebrden bei Ro fradamus, deren Werth in neuem & ten aber gur Gnage ifns Licht gefest wer Borguglich scheint es ibn m den ift. die Fortschritte des Luffspieles, in Aid ficht auf Sitten und Besinnungen jutim su fenn; von den Mofterien und Ams litdten, Sotien ober Gottifen u. b. E bandelt er febe turg; mit bem Jodk wird er umfidnblicher; und nimmt m da vier Zeitpunkte für die Kombbie Mi als vom 3. 1552 1573 ober bis ju 6m nier; von blefem ble gu Ml. Sardy, oder dem J. 1622; von Bardy bis ju \$. 600 neille, ober bem 3. 1637, und von in # gur Beit, mo er fcbrich. Der beitelbel des Wertes liefert Nachrichten von im feit bem 3. 1548 bis 1735 gegebenen fem sofischen Baffetten. ) — Almanac der Theatre . . . Par. 1744. 18. (bn shi) fo viel ich weiß, micht fortgefest unich ift.) - Les Spectacles de Paris, on Almanac hiftor, et chronol, des Thertres, avec . . . un catalogue de metes les pieces restées au Theatre dans les differens spectacles, les noms de tous les auteurs vivans, et la lifte & leurs ouvrages, Par. 1751.24. 300 gescht bis jest. - Effai fur la connoif fance des Theatres p. Mr. du Clairon, Par. 1751. 12. - Tablents dramatiques, contenant l'abiégé # l'histoire du Theatre françois, l'esbissement des Theatres à Paris, th Dictionnaire des pieces etc... p. Mr. le Chev. (Charl. de Fieux) de Moubh Par. 1752. 12. und biezu in der fall Supplemente, welche, mit dem mich gufammen, endlich, unter bem Im! Abrégé de l'Histoire chronol, de Theatre franc. Par. 1780. 121 sthat worden sind. - Repertoire de tou les ouvrages restés au Théane frangois, von ebend. Par. 1753. 11. Diáir

dictionaire portatif des Theatres, p. 1r. de Leris, Par. 1754. 8. - Lettes histor, et crit, d'un Comedien de iolconde, ou Critique du Theatre ranc. f. l. et a. 8. - L'observateur es Spectacles, ou Anecdotes thearales, Par. 1756. 8. Haye 1762. 8. 3. (von Bred. Ant. be Chevrier) dictionnaire des Theatres de Paris, ontenant toutes les pieces qui ont té representées jusqu'à present sur es différens theatres franc, et fur ceui de l'Acad. Roy. de Musique; les Extraits de celles qui ont été jouées ar les Comediens italiens depuis eur retablissement en 1716 ainsi que les opera comiq. et principaux Spefacles des Foires St. Germain et St. Lambert. Des faits anecd. fur les aueurs . . . acteurs, actrices, danseurs, lanteules, Compositeurs de ballets etc. . . Par. 1756. 12. 6 Bde. 1758. 12. Boe. (Bon den Gebrudern Parfait,) -Causes de la decadence du gout sur e Theatre, où l'on traite des droits, les talens, des fautes des auteurs, les devoirs des Comediens, de ce que la société leur doit, et de leurs slutpations funeltes à l'art dramatique, Par. 1768. 12. 28. (von Charsentier) - Bibliotheque du Theatre rançois . . . . Par. et Dresd. 1768. 8. 1 3. verm. 1770. 8. 3 3. (von dem Bert. 1. Balieres) - Le nouveau Spectaeur, ou examen nouvel des pièces lu Theatre, Par. 1769. 12. - In dem L'heatre françois, Par. 1769, 12. 14 B. veldes die bis dabin auf der Bubne ges liebenen Stude enthalt, finden fic aller. sand historische Nachrichten über diese Brude und die Berf. berfelben. - Aneclotes dramatiques, contenant une notice de toutes les Trag. Comed. etc. ouées à Paris et en province, les noms des auteurs, u. f. m. Par. 1275. 12. 38be. - Diction. dramat. conenant l'histoire des Theatres. les règles du genre dramatique, obserracions des maitres les plus célébres, les reflex. nouvelles fur les spectacles, Erffer Theil.

sur le genie et sur la conduite de tous les genres, avec les notices des meilleurs pieces, le catal. de tous les drames, et celui des auteurs dramatiques, Par. 1776. 8. 3 Bde. -Journal dramatique, Par. 1776. 8. (Don Merincourt; wie viel Stude aber bavon erschienen find, weiß ich nicht gu bestimmen.) - Les trois Theatres de Paris, p. Mr. Desessart, Par. 1777. 12. - Discours sur l'origine et les progrès d: l'art dramatique (in grantreich nahmiich) vor bem gten Eb. ber Annales poet. Deutsch im Laschenbuch für die Shaubuhne vom J. 1780. — Estais, historiques fur l'origine et les progrès de l'art dramatique en France, Par. 1784-1786. 16. (Das Wert gebort sur Petite Bibliotheque des Theatres, und begreift nur, auffer Dadrichten von den frühern Mysterien, Moralitäten, Fars cen u. d. m. bie Geschichte bes Trauerspicles bis auf Harby. In den folgenben Banden bat die Geschichte des Luftspieles geliefert werden follen; ob . und mas bae von erschienen ift, weiß ich nicht?) -Costumes et Annales des grands Theatres de Paris, Par. 1786 u.f. 4. mit v. S. idbelich 48 Dummern. (Ob mebr als zwen Jahrgange erfchienen find, weiß ich nicht. Die Pract des Werfes abgerechnet, enthalten fie nichts vorzügliches: bie vornehmften Schaufpieler und Schau fpielerinnen find in den wichtigften ibres Rollen barin abgebildet, und Nachriche ten von ihrem Spiel und ben neuen Stile den darin geliefert.) - Die, von der Geschichte des italiemischen Theas ters zu Paris handelnden Schriften sinb ben dem Art. Comódie, S. 563 anges fübet. S. Abrigens auch die Art. Ballet, Oper, Operette, Parodie, Traverspiel u. d. m. — -

Bon der Geschichte, den Eigenheiten u. s. w. des Englischen Theaters: Ein Berzeichnis von englischen Schauspielenfindet sich ben der Tragitombbie, The edeles Shepherd, von St. Gosse, Lond. 1656. 4. verm. von Er. Kirkman, 1661. (Neußerft mangelhaft und nach

31

- Short Discourse on the Ih Stage, ben Rich. Bleckmon's 's Kingdom, Lond. 1674. 12. Iomus triumphans, Lond. 1687. d eben daffelbe, unter dem Titel: w Catal. of english Plays, cont. :dies . . . Lond. 1688. 4. Sehr und verb, fo wie anders geordnet, r Huffdrift: An Account of the Th dramatick Poets, or fome vations and remarks on the liid writings of all those that hablished either Comedies, Traetc. in the english tongue, by Langbaine, Oxf. 1691. 8. (60 thaft bas Wert auch ift: fo febr ift. n boch von ben folgenden Schrifts i über biefe Materie benüst mor. - Lives and Characters of the (h Dramat, Poets. . . by Ch. Gil-Lond. 1698, 1726. 8. (Ein Muss us bem Werte bes langbaine mit m) - Historia Histrionica: an . Account of the English Stage, ing the ancient Use, Improveand perfection of dramatic rentation in this nation, in a dial. lys and players, by Jam. Wright, . 1699 geschrieben; und im 12ten B. ielect collection of old plays 37 der Ausg. von 1780) abgedruckt. omparison between the two Staals fo viel Schauspielbaufer bamals ibon nur maren) by Mr. Gildon, . 1702, S. - Roscius Anglicaor histor. View of the Stage ofring suppressed in 1644 to the ation . . . by J. Downes, Lond. , 8. - A compleat Catalogue of e plays that were everyet prinn the english language.. L. 1714. 1726, 8. - State of the cafe een the Lord Chamberlain and loyal Comp. of Comedians ... . 1720. 8. (leber die, von dem : befohlene Berfchliegung des einen isptelbauses.) - Poetical - Regi- , or the Lives and Characters of ie English Poets, with an acof their writings . . . by G. J.

(Giles Jacob) Lond. 1723. 8. 18. 1733. 8. 2 3. mit St. (Das Berf Wine auf Langbaine's Arbeit gegranbet, ibn vict forgidltiger ausgearbeitet, und m allen folgenden Schriftfiellern aber bie Materie benust worden.) - Defence of the Stage against Law by J. Donis, L. 1726. 8. (Eben aud in Berg eines Schaufpielhaufes.) - Hiltorial View of the Stage, von Colb. Ellic, ben der Apology for his own life, Lond. 1740 und 1750. 8. - History of the English Stage, Lond. 1741. 8. (Ich babe das Werk, als wall) Betterton verfaßt, angeführt gefunden; k aber diefer fcon im 3. 1710 fart, mi auch nicht, in f. Lebensbefdreibung mit Cibber, ein foldes Wert jugiftriete mird: fo ware es moglico, bas el night als das vorhergebende ware.) — Die vor ber, von Dodslen berausgeniem, Select Collection of old Plays, Lond 1744. 8, 12 9. verb, 1780. 8, 128. 10 findliche Vorrede enthalt gute Radif ten von der englischen Bubne, mid in der neuen Ausgabe mit einem Emplo ment vermehrt worden ift. — Alda all the dramatic Authors with fout account of their lives, and of all the dramatic pieces ever publifiedin the english language, to the Year 1747. von Whintop, bes dem Limit spiel Scanderbeg, or Love and is berty, Lond. 1747. 8. # Ber het sten B. von Barburtons Galtin lad. 1747. 8. finden fich Unterfudungen ite ben Ursprung und bie Eigenheiten ich engl. Drama. - The Companion the Theatre, or a View of our met celebrated dramatic pieces, Land 1747. 12. 2 B. 1760. 12. 2 B. - The brittish Theatre, containing the lives of the english dramatic Poets, with an account of all their plays together with the Lives of mot a the principal actors as well as Poes to which is prefixed a fhort view a the rife and progress of the [M] Stage, by Will. Cherwood, Land 1749 und 1752, 22. (Das Wert # in it

erften Musgabe biefer Theorie, ju Folge ber Radrichten von andern Schriftfellern, anter einem unrechten Titel angeführt, and west au frub in das vorige Rabrbuns bert, gefest. An und für fich felbft ift es nicht allein dugerft nachlagig abgefaßt ind voller Unrichtigfeiten, fondern auch voller eigenmachtiger Erfindungen.) -Miscellaneous Different, histor, critic, and moral on the origin and antiquity of Masquerades, plays, poetry . . by A. Betfon, Lond. 1751.8. -The guide to the Stage, or select Intructions, Lond. 1751. 8. - The dramatic Cenfor, L. 1752. 8. ein Stud, von Sam. Derrick. - Rem. on the present State of the Stage of Great Brit, and Ireland, Lond. 1753. Theatrical records. Lond. 1756. 12. (Gebr unjuverläßige Nachr. 1011 den bramot. Dichtern und ihren Weren) - Two Dissertat, on the Theares, by Theoph. Cibber, Lond. 1756 und 1759. 8. (Chefterfields bes lannte Rede fur die Brenbeit des Thege ters ift darin mit abgedruckt) — The :heatrical Examineer, Lond. 1757. 8. Theatrical review, or Annals of the Drama, for the Year 1757. Lond. 1758. 8. - On the original and the present State of the Drama, Lond. 758. 8. - Critical reflex. on the old engl. dramatic Writers, Lond. 1760. 3. und vor Abit. Maffingers Works, Lond. 1766 und 1779. 8. 4 3., so wie n den profaifden Schriften ihres Berf. B. Collmanns, Lond. 1787. 8. 38. — The history of the Theatres of Lonlon and Dublin, from the Year 1730 to the present times, by Benj. Victor, Lon 761-1771.12. 3 Bde. - Thearical Disquisitions, Lond. 1763. 8. - Companion to the play - house, or an historical account of all the dranatic Writers and their works, that save appeared in Great Britain and reland, from the commencement of our theatrical exhibitions . . . Lond. 1764. 8. 2 3. Gebr verm. und verb. inter bem Litel: Biographia dramatica,

or a Companion to the Play-house . . . . Lond. 1782. 8. 2 B. (Der Berf. bicfes Werfes, welches in feiner Art bas Buverlaßigfte ift, mar Dav. Erstiner Bo ter. Es ift nach dem Alphabeth georbe net; in der zwepten Aufl, enthalt ber erfte Band die Nahmen der Dichter, und der swente die Rahmen ber Stude, überhaupt mit Innbegriff von Opernund Operetten, 3410 find.) - On the origin of the english Stage, ein Muff. im iten V. G. 126 ber Reliques of anc. Poetry, Musg. von 1765. - Theatrical campaign for 1766 and 1767. Lond. 1767. 8. - The theatrical monitor, or Stage Management and Green - Room laid open, Lond. 1768. 8. - The Coventgarden Chronicle, Lond. 1768. 8. - The dramatic Cenfor, L. 1771. 8. 2 B. (Unter ben vers fdiedenen, vorber angeführten Schriften. welche Radricten und Kritifen von ben, in den verschiedenen Jahren vorgestellten Studen und dem Spiel der Schaufpieler liefern, ift diese eine ber beffern.) -Essay on the satirical entertainement of the Stage, L. 1772. 8. - Theatrical Review . . Lond. 1772.12. 2 3. - Theatrical Museum, L. 1776. 8. Playhouse Poket Companion cont. an account of all the dramatic authors, with a list of their works, L. 1779. 12. (ein unzuverläßiges, elendes Geschmiere.) - Theatrical remembrancer, by M. Egerton, L. 1788. 8. - - Auch find noch, von auswärtigen Shriftstellern, verschiebene Rachrichtett über die englische Bubne vorbanden, als Lettres sur le Theatre anglois . . . Par. 1752. 8. 2 8. - Essai histor. sur l'origine et les progrès du Theatre anglois, in dem iten B. G. 26 u. f. ber Variétés litteraires, Par. 1768. 12. 4 B. - Und in den Werten bes B. v. Boltaire B. 61. Ausg. v. Begumarchais finden fic verschiedene bieber geborige Aufsage, als De la Tragedie angloise unb de la Comedie angloise, Deutsch, nach ber erften Musg. in den Lettres fur les Angl. Par. 1733. 12. in dem iten St. 312

6. 96 u. f. ber Beptr. jur Bifforie und Aufnahme bes Theaters; Du Theatre Anglois, ebend. Lettre à l'Acad. franc. im 64ten Bde. beren Innhalt jum Theil schon in dem - Appel à toutes les nations de l'Europe, des Jugemens d'un Ecrivain Anglois (Some's, Berf. der Elements of Criticism) ou Manifeste au sujet des honneurs du Pavillon entre les Theatres de Londres et de Paris, Par. 1761. 8. abgedruckt mar. - Beidicte ber englifden Schaububs ne, von Gotth. Ephr. Leffing, im 4ten St. feiner theatralifden Bibliothef. -Betrachtungen über die englische Schau-Babne, in dem gien St. des erften Bos. ber Samml. aus der neueften brittifchen Litteratur, Brem. 1772. 8. (find gmar nur aus bem Engl. überfest; ba ich aber bas Original nicht genau nachzumeifen weiß, mogen fie hier ihren Plat einneha men.) - G. abrigens die Urt. Comodie, Oper, Traverspiel, Schau-·fipieltanft, u. d. m.

Bon der Geschichte, ben Eigenheiten, u. f. w. des deutschen Theaters überbaupt : Eritifche Betrachtungen und frepe Untersuchungen gur Aufnahme und Ders befferung ber deutschen Schaububne, Bern 1742. 8. - Rotbiger Borrath gur Ges fcichte ber beutiden bramatifden Dichte tunft, ober Bergeichnif aller beutichen Trauer . Luft . und Singfpiele, die im Druck erschienen von 1450 bis gur Balfte des legigen Jahrhunderts... von Ehrfiph: Gotticbeden, Beipg. 1757: 1765. 8. 2 2b. mogu eine fleine Rachlefe . . . von Gottfr. Chrftn. Breisleben, Leipg. 1760. 8. er. fcien. - Briefe, über bie Ginführung des englischen Geschmads in Schauspielen, von R. Cbr. Kangler, Leipg. 1759. 8. -Beidicte des beutiden Theaters, vor bem 4ten Eb. von J. Br. fowens Schrifs ten, Samb. 1763. 8. (febr mangelhaft und unrichtig.) - Das Parterr . . . von Ch. S. Somid, Erf. 1771. 8. (Nachr. von ber Rochischen, Seilerischen und Dobbelinichen Gesellich, und ben von ihnen in Diefem J. gefp. Studen) - Beptrage dagu (febr fcblechte) Leipz. 1771. 8. -

Theateribrotif . . . berausg. von Cick S. Schmid, Giegen 1772. 8. (Rache, m bem Jabre, worin die Schrift efdia) - Magazin gur Gefch. bei benige Theaters, von J. J. A. von Sagen, bet 1774. 8. Erftes St. (Gehr gut, baid ben diefem erften Stude geblichen #.) Chronologie des deutschen Theum (Leips.) 1775. 8. (Benn gleich nicht mi fidndig, doch immer noch bas vollflich fte, was wir über, unfre Bubne bie. Aber freplich find die Gigenbeiten mit beamatifden Berfe und Schriftelani nicht binianglich barin anseinender auf und characterifirt.) — Theaterlainin . . . Gotha 1775 u. f. 24. (If bis i# fortgefest, und enthalt, unter anen, Bergeichniffe ber lebenben bematichen Schriftsteller, und Confinfler, i i ber, jahrlich, erscheinenben verfcieban dramatifden Schriften, und Radiidia von unfern verschiebenen Somitkinp fellschaften.) — Theaterzeitung, fin 1775. 8. 42 St. (Bon eben bem Beth wie die gewöhnlichen Zeitungen.) -Bentrage gur Befchichte bei beiffe Cheaters, Berl. 1776. 8. 3 Stick. -Mig. Bibliothet für Schauseieln Rrantf. 1776. 8. Schauspielliebhaber, 4 St. - Bagatellen, Litteratur Theater . . . Daffelb. 1777. 8. und67 & (Enthalt einige gang gute Beuthalis gen von neuen Studen.) - Unio Journal für Deutschland ... Gothern? 1787. 8. 24 Ct. - Litteratur, anb? tergeitung, Berl. 1778 : 1784. 8. (9141) gegangen war biefer Beitung bas "Och nische Litterar. Wochenblatt, Beil me 1777. 8. 4 V. worth sich schon Robits ten von unserm Theater finden. fest murbe jene Beltung, unter fdrift:) Ephemeriden der Litteralu # des Theaters, Berl. 1785 (1787. 1. 🖿 fett diefer Zeit führt es den Litei: 🗪 len des Theaters, Berl. 1788. 8. 1614 6 Hefte. (Unterhaltend durch Radio ten.) - Lafchenbuch für Shaubide und Schauspielliebhaber, Offenb. 1779.4 Größtentheils aus andern Schrifta fammen geschrieben.) - Die Beierie Berirage jur schönen und nüblichen 216 teratur, Munchen 1779. 8. enthalten bes ren auch gur Geschichte unsers Drama. --Dramaturgische Rachrichten, Bonn 1780. 3. 2 St. (Enthalt einige febr gute Bergliederungen verschiedener dramatischer Stucke.) — Cheatralischer Zeitvertreib .. von Th. Er. forens, Regensb. 1779 -780. 8. 2 Th. (Es finbet, unter andern hlechten Dingen, auch eine, freplich aber lud nur ausgefdriebene , Gefdicte uns ers Theaters bis jum J. 1727 sich barin.) - Dramaturgifte Fragmente von 3. 3. Schink, Graz und Leipz. 1781 : 1784. 8. 30. - Angemeiner Theatralalmanach, 10m 3. 1782. 2B. 1782. 8. - Ueber ben Zustand des deutschen Theaters, von I. 3. Chr. v. Reck, Erl. 1787. 8. (ber aber adurd nicht verbeffert werden wird.) — Renes Theater Dournal für Deutschland, tips. 1789. 8. 2 St. - Dramatifches Bantheon . . . von S. B. Sepfried, Berl. 790. 8. - - Befondre Nachrichten on den vornehmften beutfchen Bubnen. mb Schauspielergesellschaften, als ber ju Wien: Theatralallmanach von Wien, Bien 1765. 8. 3 Eb. — Briefe über bie Biener Schaubune, Wien 1768. 8. B. (von Jof. v. Connenfeld) - Drasaturaie, Litterat. und Sitten, Wien 769. 8. (Diefe Schrift, welche an und ir fic felbit folecht ift, verliert, als ortsepung der vorigen betrachtet, allen Berth.) — Freymutbige Erinnerungen n die beutsche Schaubuhne über die Bors ellung bes Brutus, Bien 1770. 8. von Sonnenfels) - Ebeatertalenber on Bien, von einigen Freunden ber eutschen Schaubahne (Seufeld) für das f. 1772. 2B. 1772. 13. Får das J. 1773. bend. 12. Pritter Theil 1774. 8. benaue Nache. von bepben KK. Schaus ühnen . . . von Joh. S. Frdr. Duller, kresb. 1772. 8. 2 St. Fortgefest unter en Liteln: Theatralneuigfeiten, Wien Geschichte und Tagebuch der 173. 8. B. Schaubuhne, Wien 1776. 8. - Mie ianach des Theaters in Wien . . . Wien 775. 8. - Sifforifc fritifche Theaterpronif, Wien 1775. 8. — Dramatischer

Antilettifus von Wien 1775. 8. 126t.-Wienerische Dramaturgie, 28. 1776. 8. 25 St. - Lafdenbuch des Wiener Theaters , Wien 1777. 8. (von bem Berf. bet Oramaturgie) — Kurzgefaßte Nachrichs ten von den befannteffen beutschen Ras tionalhübnen, und von dem K. K. Nation naltheater ins befondre . . . 2B. 1779. 8. 3 Eb. und fortgef, unter der Muffchrift: Journal von auswartigen und deutschen Theatern - Dramatische und andre Stiggen, nebft Briefen über das Theas terwesen zu Wien, von J. g. Schinf, Wien 1785. 8. - Auch geboren, im Gangen, die vorber angeführten bramaturgifden gragmente von J. g. Schint au den befondern Soriften über die Bies ner Schaubuhne, weil fie nur Bergliebes rungen und Beurtheilungen ber bafelbft gespielten Stude, aber freplich Beurtheis lungen von allgemeinem Werthe, enthals ten. - 3u Berlin': Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin . . . von C. M. Plamife, Berlin 1781. 8. — — Bu Samburg: leber bie hamburgische Babne, an B. Brof. G. in G. Samb. 1772. 8. amen Schreiben. - Etwas Dras maturgifches, einige fliegende Ahapfobien: jur Rachlefe, aus ben Archiven ber Ers fahrung, Samb. 1774. 8. — Theatralis fces Wochenblatt, Samb. 1775. 8. -Briefe über bie Actermannische und Sas moniche Schauspielergesellich. ju Samb. Berl. 1777. 8. - Dramaturgifche Dtos nate von 3. 8. Schint, Schwerin 1790. 8. (Auch biefe Schrift gebt, im Gangen, bie Ges fcbichte unfere Drama, überhaupt in fo' fern an , als fie nicht allein Anzeigen bes verschiebenen Ginbruckes, ben ein und daffelbe Stud auf die verschiedenen Bublis tums von Deutschland gemacht, und Bers gleichungen ber verichiebenen Borfickuns . gen bavon, fonbern auch turge Dache. von mehrern Bubnen enthalt.) finden fic besondre Radrichten von dieser Babne in den Unterhaltungen, in bem Ma, deutschen Bochenblatte, Hamb. 1774 u. f. u. a. m. und B. C. Leffings Same burgifche Dramaturgie ift, unter ben theo. vet. Schriften, angezeigt - - Bu Bo. tba: 313

tha: Unparteifiche Geschichte bes Gos thaifden Theaters, von C. J. Wagenfeil, Mannh. 1780. 8. — — Zu Dres. den und Leipzigt leber die Leipziger Bubne, an S. J. E. Bowen, Dredden 1770. 8. gwen Schreiben. - Briefe . . . die Seilerifche Babne in Dresben betref. fend, Dresd. 1775. 8. - Dramaturgis fder Briefmedfel über bas Leipgiger Theas ter, im Gommer 1779. Leips. 1780. 8. u. a. m. - Gerner enthalten Bentrage gur Geschichte unsers Drama: Theas terfreund, Brag 1775. 8. 25 St. - Briefe aber die Seplerifche Gefellich, und ibre Borfellungen au Frankft. a. DR. 1777. 8. 16 St. — Mannheimer Dramaturgie, Mannh. 1779. 8. 9 St. - Briefe über die Bubne gu Cobleng, Feft. 1788. 8. -Lageb. ber Mannger Schaububne, 1788. 3. fortgef, unter dem Titel, Dramaturgie fce Blatter. — Dromaturgijde Blate ter von Fr. v. Anigge, San. 1789. 8. - Unb bet ber Menge unfrer Schaufpielergefell. schaften (beren mehr als 20 find) und unfrer Schreibfertigfeit, find Schriften dieser Art noch mehrere vorhanden, die in der Chronologie des Theaters, und im Theaterfalender fich angezeigt finden. Much enthalten verschiedene unserer Zeitschriften, als der deutsche Merkur, das deutsche Museum, die Olla Potrida, u. a. m. noch mancherley bieber geborige Nachrich. ten. -

Ferner geboren, ju ber Beschichte des Drama aberbaupt die, manders tep, wider und für dasselbe geschriebes nen Schriften, Es bat, won je ber, Begner gehabt, fo gut unter den nicht. : ehriftlichen, als chriftlichen Woltern. Unter den Griechen fell fcon Solon (Diog. Laert. Lib. I. c. 2. N. XI. vergl. mit Mutarche Solon, Op. B. 1. 6. 95. B. C. Bd. Freft.) dem Thespis bas Spielen unterfagt baben; und Plato's Aussprüche über alle nachahmende Poesse (De Republ. Lib. III. und X) find befannt. Ausbrücklich über gegen bas Drama fand guerft ber Rhetor, Mel. Arifides (mels den Quabrie, Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 15. in den befanns

ten athenienfischen Felbheren, Stiffe, verwandelt bat) in dem, an die Smp nder gerichteten, oumpoudeur. nig) rijg. den wammder (Oper. ex ed. Cant. &. t. S. 274) auf. — Von romischen Schrik ftellern ift , meines Wiffens, nicht, w mittelbar, miber bas Drama felbf go forieben morden, menn gleich bie Gow fieler . aus mancherlen Brunden, inch che in Marg. Frebers Schrift, De existimatione deque causis aminendat existimationis, Bas. 1591. Lib. III. c. 28 angeführt worden find) christ in ihnen waren, und die theatralischen Bes fellungen au vericbiebenen Beiten, m manden für nachtbeilig, ober unanite dig gehalten wurden. - Unter ba christlichen Schriftstellern, waren de Rirdenudter, mie fichs gebahrt, die co ften, welche das Drama verbammen. Tertullian ichrich ein Bud bagegen (De Spectacul. Lib. Oper. 8.1. G. 8. Wirc. 1780. 8.) und in den Werten bei Ep prian (B. 2. S. 121. Wirc. 1782 &) det sich eine abnsiche Schrift, so wie, it mehtern Kirchenudtern, als in ber 🕮 Somilie bes Bastlius, in der isten ich Chryfoftomus an bie Antiochier, in the broffus, und Augustinus, einzele Stiff Much maren die Schaupielt bagegen. ihrer Beit ju genau mit ber beridenten Religion verbunden, und diefe mit be iprigen zu wenig übereinstimmend, ab daß fie nicht, mit einigem Recht, fo wider sie hatten auflehnen tomen. In Grande find in einem Brogram von M. S. Bald, De Theatro primis Chrstianis exeso. Schleuf. 1770. 4. 90 fammelt. Und, obgleich, in der delle die driftliche Beiftlichteit felbf, eben fe wie die heidnische, die ersten Schanbick unter die Christen, durch die Motaich ober, noch früher, durch Aufjüst, for ceffionen, die, so genannten Narren, 📫 Eselsfeste, u. d. m. einführte: so bat fe denn doch die austandigern und verninsti gern Schauspiele, so balb biefe nicht mit mit Religionsgebrauchen verbunden mit ren , felten , ober gar nicht, leiben mil len, und gange Sirchenversammlungel,

is die zu Elviea im J. 305 (Can. 61 md 67.) ju Arles im 3. 314 und 542 Can. 5) ju Bourges im J. 1548 (Can. 4) iaben, mehr ober weniger Berbammungs. irtheile über die Bubne, oder über die Schauspieler ausgesprochen, so wie Lapen md Beiftliche gegen fie geschrieben. Bon Italienern find unter diefen: Carl Bors omdus (Das auf feine Beranlaftung ges driebene Wert, welches ju Louloufe 1622 edeuckt worden fenn foll, und in der Schrift, Ueber die Sittlichkeit des Eheas ers, G. 109 angeführt wird, ift mir nicht Aber chend. finden fic idber befannt. eine, aus ben Verhandlungen bes Map. andifden Conciliums gezogenen Mennunen über das Theater; und ju Paris find, m 3. 1664. 12. ein Traité contre les Danfes, et les Spectacles, melder ibm ugefcrieben wird, fo wie, in neuern. Belten, Veri Sentimenti di S. Carlo Borromeo intorno all Teatro, tratti la' sue lettere, R. 1753. 8. und S. C. 3orromaci opulculum de Choreis et ipectaculis in festis diebus non exhijendis ebend. 1753. 8. gebruckt worben. Das Sonderbarfte ift, daß mehrere Schrift killer eben diefen fo genannten Beiligen mter die Bertheidiger der Schaubahne efest, und ibm fo gar, gleichfam Berefferungen dramatifcher Arbeiten guges prieben haben, wie s. B. Dic. Barbieri, u s. Supplica, Bol. 1638. 8. Rap. 38. mb Riccobont, in f. Hist. du Theatre ralien B. 1. Ch. VI. S. 58 4. f.) -Bil. Deri (+ 1595. Auch erft in neuern leiten, Rom 1755. 8. find, unter bem itel: Veri Sentimenti, die Mennunen diefes Mannes über das Theater, aus tinen Schriften gezogen, erfchienen.) -Die erften Schupschriften für bas Theas er erschienen in Italien, im Anfang bes zten Jahrhundertes, nahmlich II Proogo di Giov. B. Andreini, Ferr. 1612. . (Er enthalt eine Sammlung ber, zu bunften der Schauspiele und Schauspies er, von verschiedenen Befengebern geges enen, und eine Prufung ber, wiber fie orhandenen Befete.) - Frutti delle noderne Comedie, di Piet, Mar. Cec-

chini, Pad. 1616. 1628. 4. (Das Bert ift bereits, Art. Comodie, G. 529 uns ter benjenigen angeführt, welche Rache richten von der Kombbie aus dem Stegreif enthalten. Der Zweck beffelben ift aber . eigentlich Vertheibigung bes Theaters und ber Schauspieler.) - Discorso familiare di Nic. Barbieri intorno alle Comedie moderne, Ven. 1628. 8. und febr verm. unter bem Litel: Supplica ... Bol. 1636, 8. (Er fucht zu zeigen, baß meder die Schauspiele noch die Schauspies ler immer bas find, und noch weniger bas fenn muffen, mofår fie ausgegeben werden, bag bie, von ben Lirchenudtern verdammten Luftbarteiten diefer Art, von gang anbrer Beichaffenheit waren, als bie fpdtern, p. b. m. Angehangt ift bem Werte eine Sammlung von Stellen aus den Schriften des Thomas von Aquino, bes Antonius, bes Rannerius, und andrer Theologen, worin die Schaufpiele, unter gewiffen Bebingungen, geffattet, werden.) - Gegen biefe Schriften erschienen: In Actores et Spectatores Comoediar. Paraenesis, Auct. Fr. Mar. del Monacho, Sicolo, Parav. 1630. 4. und --Della moderazione christiana del Teatro, di Gian. Ottonelli, Fir. 1645 -1649. 4. 3 B. (Jene Bertheibiger bes Ebeaters batten daffelbe dadurch, daß fie auf eiper Berbefferung beffelben beffanben, Diefe wird bier au vertheidigen gefucht. für unmöglich erklart, und alfo bie gange liche Abschaffung beffelben angerathen.) -Circoncisione della Comedia, Fir. 1648. 4. (Eine, von Al. Abimari, aus dem Spanischen des Jac. Alberto übers feste, und am Reujahrstage gehaltene, pofficeliche Brebigt.) - Traité de la reformation du Theatre p. L. Riccoboni, Par. 1743. 8. Bon einem Manne, welcher bas Theater so gut fannte, wie dieser, batte man bergleichen Borfclage nicht erwarten follen; und mofern nicht ein Monch fie ibm dictiet bat, muß ber gute Riccoboni boch Willens gewesen fenn, fich den Monchen badurch gefallig ju mas cen.) - Collectio Dissertation. de Spectaculis, Auct. Franc. Dan. Concinna, 31.4

cinna, Ord. Pred. Rom. 1752. 4. (Das Werk soll auf Beranlassung Benes biet bes 14ten geschrieben fenn; und entbalt Auszuge aus den Rirchenferibenten gegen das Theater. - Consultazione teologica morale . . . Rom. 1754. 8. (Borgebliche Grunde, warum man bas Sbeater nicht besuchen barfe.) - Lo Specchio del Disinganno.. di Zacch. Stefani (Begen bas Theater fo mobl, als acgen alle Carnavals. Lufbarfeiten gerich. tet.) - Theatrum modernum bonis moribus exitiofum, populorum infuper politicae felicitati contrarium, Disfertst, theol. Auct. Paulus Rulfus, S. Theol. Doctor. . . Mediol. 1770. 8. (Die befannten Grunde, verbunden mit ben mit ben Mennungen verschiebener Bis schofe von Rom und Carbindle.) — Auch find noch von verschiebenen Bischofen gu Rom, als Innocenz 12t., Alemens 11t., Benedict 14t., Klemens 13t. u. a. m. Breve vorhanden, welche bas Theater verbammen. — — Von spanischen Schriftfellern ; Job. Mariana bat, in feinem berüchtigten , ju Paris öffentlich verbrannten Werke, De Rege et Regis Institutione, im sten Buche ein eigenes Kapitel, De Spectaculis einges fcaltet, worin er behauptet, bas nur verlehrte Meniden das Theater billigen tonnen , daß die Regierungen es bloß jus `loffen, nicht billigen, u. f. w. — Tratado de las Comedias en el qual se declara si son licitas, por Fructuoso Bishe y Vidal, Barcel. 1618. 8. (Das Besuchen des Theaters gehört, dem Berf. au Bolge, su ben; durch bas Evangelium verbotenen, Dingen.) - Trattado in defensa della Comedia, von Calberone († 1687), deffen Erfceinungsjahr mir nicht Belannt ift. - Triunfo sagrado de la conciencia, por D. Ramire, Salam. 1750. 8. (Das Buch foll auf ben Dage giftrat ju Burgos fo viel Einbruck gemacht haben, bag er ein neu erbautes Theater wieder einreißen laffen. Der Berf. findet alles darin gefdbrlich, die Menge ber Bufcauer, bie Schauspieler, ben Innhalt ber Stude und' ihre Borftels

lung.) — — Bou französische Schriftfiellern : Tractatus contra filttiones et choreas per Pastores Ecclasiae gallicanae, Par. 1581. 8. (Dr. Titel befagt den Innhalt) - Franciscos von Gales († 1629. Gebort, finn 16 funft had , hieher. Aber erft in neuen Beiten bat man ju Kom, 1755. 8. umt ber Auffchrift: Veri Sentimenti ... die Mennungen biefes berühmten Seiff den über bas Theater, worin er folgel, wie fichs siemt, verbammt, aus f. Som ten gezogen, herausgegeben.) — Apologie du Theatre, p. Mr. de Scude ry, Par. 1639. 4. - Traite de la Comedie . von Nicole, geschrichen uns 3: 1658, im sten B. f. Estais de Monk, und veranlast durch bas Projet pour k retablissement du Theatre franc. ki d'Aubignac, Par. 1657. 4. world Mich. unter den lirfachen der Unvollonnentet des feansofischen Theaters, auch den p meinen Glauben , bag es einem Chrifts nicht zieme, baffelbe zu befuchen, und bic, den Schaufpielern, durch die Befete wier legte Chrlofigfeit fest, und biefe liches weggurdumen fuct, welches Nicok ft unmöglich und gefdbelich erfifet. -Lettre fur les desordres caulés par la Comedie à Paris . . . p. Mr. Boutdelot, Avocat, Par. 1660. 12. (14 in Paris vorgehende Unordnungen at Ausschweifungen follen von der Louise fich berschreiben.) - Differration im la condemnation des Theatres, ha 1666. 12. 1694. 12. von Aubigun. (& widerlegt die, wider das Theater mit angefährten, und vorzäglich auf det te febn und die Aussprüche der Lichenitt gegeandeten Berdammungen det Chestel baburch, bağ er ben Unterfchied swiften ben heibnischen und deiftlichen Somie len, wie die vorder benannten italien fcen Apologisten, Barbieri, Anherini & a. m. su zeigen fucht.) - Traice de la Comedie et des Spectacles ... p. Mr. le Prince de Conti, Par. 1666. 12 (Seine Einwürfe dagegen geanden fid be duf, bas das Schaupiel die Leideniche ten weckt und nahrt.) - Infirudiet

ar les Spectacles publics . . . Have 639. 12. Deutsch, Köln 1674. 8. von ind. Rivet, einem reformirten Geiftlichen, 1 beffen Werten fic diefe Schrift auch ateinifd findet. (Beil die Schauspieler bewinn , und die Buschauer blos Vergnuen im Theater fuchen, balt er bas Goaus viel für unerlaubt.) - Procès fur la )anse et le Theatre entre Phil. Vinent, et un des Messiours les Jesuies (dem V. Eftrade) Roch. 1666. 12. Das Wert befieht aus einem Briefwech. il swiften den genannten Berfonen, mos on Bincent, ein reformirter Beifflicher, as Theater verdammt, und der Jesuit s vertheibigt.) - De la Comedie, et e la Condemnation des Theatrès, le ste Abhandl. S. 258 u. f. in Ch. Soells Traité de la connoissance des ons livres, Par. 1671, 12. - Deense du Traité de Mr. le Prince de conti sur la Comedie et les Spectales, p. Mr. Jos. Voisin, Par. 1672.4. Der Berfaffer, ein Geiftlicher und Docs or der Theologie, zeigt mit vieler, lang. seiliger, weitschweifiger Belebrfamteit, af die, von dem Prinzen Contt vorgerachten Grande gegen bas Theater vollommen mit den Ausjprüchen der Kirchendter übereinstimmen.) - Traité de la Comedie, ben der Education chretien-1e, Par. 1672. 12. (Die Komodie als in Berderb der Ergiebung dargefiellt.) -Le Theatre françois . . . Lyon 1674. 2. (6. vorher, 6. 7202) \_ Lettre l'un Theologien illustre . . . vor bem theater des Bourfault, Par. 1694. 12. md in den folgenden Ausgaben, unter em Litel: Lettre d'un Homme d'erulition, er de merite, consulté par 'auteur pour favoir, si la Comedie seut être permise, ou doit être abolument defendue. (Diefer Brief verirfacte, mabrideinlichet Beife weil er infanglich für bas Werk eines Theologen usgegeben murbe, großes Auffehen. Der Bater Caffaro, ber, in feinen jungern Jahren, eine lateinifde Schrift ju Bunten der Kombbie abgefaßt, aber nicht scrausgegeben batte, murte at ben Bers

faffer gehalten; allein biefer ließ fo gleich eine Lettre, Par. 1694. 12. und auch in den Lettres fur les Spectacles, des Desprez de Boiffo, Musg. von 1769 u. f. bructen, morin er fich davon lossagt, ob er gleich ihm feine Schande gemacht bas ben murbe. Es werden, pon dem heil. Thomas an', verschiebene Kirdenscribens ten bavon angeführt, welche bas anfidns bige Schauspiel gebilligt baben; Die Rirs dengefete bagegen, glaubt ber Berfaffer, mdren nur gegen ichanbliche und anflogige Schriften gerichtet, und ble Erregung ber Leibenschaften fen nur etwas Bufdfliges. Und ausbrücklich bagegen erschienen, ober murden doch baburch veranlagt:) -Reponse à la Lettre d'un Theologien, defenseur de la Comedie, Par. 1694. 2) Lettre d'un Docteur de Sorbonne ... au sujet de la Comedie, 3) Refutation d'un Par. 1694. 12. Ecrit favorisant la Comedie, Par. 1694. 12. (von dem P. de la Grange.) 4) De-, cision faite en Sorbonne touchant la Comedie, Par. 1694. 12. 5) Refutation des Sentimens trop libres d'un. Theologien an sujet de la Comedie, P. 1694. 12. 6) Discours ou Traités histor. et dogmat, sur le Theatre ... fouffert et condamné après le premier siecle jusqu'à present, Par. 1694. 1731. 12. von dem P. Pierre Le 7) Sentimens de l'Eglise et Brun. des Peres de l'Eglise . . . Par. 1694. 12. von einem S. Coutel. 8) Maximes et reflexions sur la Comedie, Par. 1694. 12. von Boffuet , in beffen Werten , im joten Eb. fie fic auch finden. Auch wurs ben, mahricheinlicher Beife, brev verfchies bene, von dem Bischofe gu Arras, in ben 3. 1695 - 1698 gegegen die Komodie ergangene Mandemens baburd verans Die beste unter biefen Schriften ift bie von dem P. Le Bran, weil die Benge niffe ber Rirchenferibenten am ordentlich. ffen barin angefabrt find. - Die Bors rebe vor bem Trauerspiele Judith, von Boper, Par. 169f. 12. modurch biefer, weil bas Stud aus bem alten Teffamente gezogen iff, die Gegner des, Theaters 315

gum Stillichweigen ju bringen, ober fie bamit auszufohnen, geglaubt batte, veranlaste ciue Reponse . . . Par. 1605. 12. darauf, worin gu erweifen gefucht wird, daß die Frommigfeit leide, wenn man beilige Gegenftande auf bas Theater bringt, daß diefe, durch bie immer nothigen Bus fute des Dichters, ihre Beiligkeit verlies ren muffen, u. d. m. - Hift. et Abrégé des Ouvrages latins, italiens et françois contre la Comedic et l'Opera, Orleans 1697. 8. (Der Werf. la Louette, bogmatifirt auch gegen bie Romobie mit Stellen aus bem alten unb neuen Teftament; die bifforischen Nachrichten find aber bas Beste in feinem Bus . ce.) - Lettre de Mr. de Bordenon, Par.11699. 12. (Gegen diejenigen, wels che glaubten, burch bie, ben dem Eine tritt in das Kombbienbaus, für das Boss pital gegebenen Almosen, hinlanglich ges rechtfertigt ju werben.) - Mandement de Mr. de Chalucet, Evéque de Tou-Ion, 1702. 4. (Die Beidtudter follen allen, welche die Koniddie befucht haben, Die Absolution versagen.) - In ben Differtat, sur divers sujers de Morale bes Jean Placette, Amft. 1707. 8. banbelt bas 12te und 13te Kap. von ber Schab. lichteit ber Schauspiele, in Ruckficht auf den guten Gebrauch der Beit. Mandement de Mr. Flechier, Eveque de Nimes, contre la Comedie 1708. 4. und in f. Oeuvr. (Mit vieler Maßigung geschrieben.) - Der Discours des Gacon, en faveur de la Poesse et des Poeres, ift, ben dem Art. Dichttunft, G. 633. a. angeführt. dem 7ten Eb. der Mem. de Litterature, findet fich ein Brief, vorgeblich von Bois leau, jur Bertheibigung bes Theaters, mit einer Antwort barauf. - Dissertation fur le Poeme dramatique, Amft. 1729. 8. (Der Berf. Sautour verthele digt das Theater gang gut; aber das Werk tonnte in Frankreich nicht gedruckt merden : fo weit gieng die Furcht und ber Bis derspruch ben diesem Bolte.) - In dem Mercure vom J. 1731 findet sich ein Brief, morin dem Bergusgeber beffelben,

de la Roque, so gar darüber, das e p viel Kombolen barin anzeige, Bermit gemacht werben; und eine Differration fur la Comedie von Gimonet, jur Bo theidigung des Journalisten, in fo fen ndbmlich Romodien, als Werte bes Biet, Berbienst baben tonnen.) — De Tha. tto Oratio, Par. 1733. 4. 100 km \$ Borne: Brifd. von Brumon; Denis, von J. F. Mapen, Leipz. 1734. & (da Berf. behauptet, daß das Ehester 🎮 Wilbung ber Sitten millich werben fo nc.) - Penfées fur les Spectacles i den Oeuvr. de Nicole, und madha, unter dem Titel: Reponse à des que flions fur les spectacles, in ben 400 Th. her Lettres . . . de Mr. l'Abbé Du guer, Par. 1733. 12. (Der Beri. m. ein Mann, ber auf ben Berud wa fri liateit Anspruch gemacht ju baben fhein.) Observations sut la Comedie, dem Mercure v. J. 1743. von Yan. Er ertidet fle für umduldig, menn a aleich nicht fir nublich balt.) - Le Dager des Spectacles, eine, von ber ## demie der Bloralifden Spiele gu Enine gefronete Obe des D. Arcere, 1741.1-Nouvelles observations sur les antes de condemnation contre les Comediens. von Bagan. Par. 1751. 12. 2 in f. 2B. Deutsch in ber Gorift uder die Sittlichkeit des Theaters, fak 1780. 8. S. 253. (Der Berf. rugt den fonben baren Widerspruch zwischen der Berten mung, und dem öffentlichen Briefich der Schauspieler, und giebt die 600 spiele der erftern chrifflichen Johrhundt um die spatern defto fidme # Breis , retten, so wie die Unordnungender Som fpieler, um die Schauspieltunk fill di unfoulbig baran su zeigen.) - Effice. la Comedie moderne, Par. 1752. 12: (Widerlegung der vorigen durch littem) dung ber Stude, welche Jogen für icht reich ausgegeben hatte.) - Der 17kt 31 titel in den Maximes pour se conduit chretiennement des Abt Clement, Par 1753 ift gegen die Bubne gerichtet; 🕬 findet fich in den, im 3. 1770 gebrudie Predigten dieses Abtes eine sesen bi **EMM** 

3chauspiele. — La Comedie en conradiction avec la morale chretienne, . Mr. Mahy, Per. 1754. 12. - Obervations fur le Theatre dans lesuelles on examine avec impartialité 'etat actuel des Spectacles de Paris, . Mr. Chevrier, Par. 1755. 12. (Brens. inthiger gegen die Seinde des Theaters, ls irgend eine andre Bertheibigung bef. Iben, und alfo Beweis, daß die geiff= de herricaft anfieng, bie Obermacht u verlieren.) - Lettre de Mr. le ranc... à Mr. L. Racine, fur le Theatre, Par. 1755. 12. 1773. 12. Der Berf. ift, als Gegner alles freymus bigen Dentens, befannt; boch fpricht er em Schauspiele nicht die Möglichkeit, üşlich werden zu können, ab; und hatte uch tein Recht dazu gehabt, weil er feler für die Bubne gearbeitet bat.) ettre fur les Spectacles, Par. 1756. 2. und Lettre de Mr. le Chev. de \*\* Mr. de Campigneulles, Par. 1759, 12. Bepbe zusammen mit litterar. Zusäpen erm. 1769, 12. Gehr verm. mit Musgugen us andern Schriften gegen das Theater, 779, 12, a B. von Desprez de Boiso; Deutsch, mit ber vorher angesubrten Scrift des Kagan, und einem Anbange on dem Ueberfeger, unter ber Auffchrift: leber bie Sittlichkeit bes Theaters, Salle Auch follen italienische und lat. 78**0.** 8. iebersetungen davon vorhanden senn. Das Wert enthalt gleichsam die Quints Kenz von allem, was gegen das Theater efchrieben worden, und ift mit vieler Barme abgefaßt. Mber, aus eben bies m Grunde, ift es auch einseltig und parilisch ausgefallen. Es ift nicht unpar. lifche Unterfudung ber Sade, fonbern eclamation. Die Grunde der Bertheis iger des Theaters find nie in ihrem Bui mmenhange, nie in ihrer Starte darin argeftellt, und werden mehr verbobnt is widerlegt. Much erlaubt ber Berf. d. 3. 9. Idderliche Gophiftereven, ober igt eine auffallende Unwiffenheit, wenn ;, im zwerten Briefe, die griechifche Ros ibbie, in Racficht auf bas, mas er Roral neunt, so weit über die deiftliche

Romobie erhebt, ober biefer einen mins ber gefdhrliden Einbrud guidreibt, wenn fie unter den Augen des Zarfien gespielt. mird. Der litterarische Theil beffelben erhalt, indeffen, dadurch immer Werth, daß er Nachrichten von den Scheisten für . und gegen die Bubne liefert, und bat, burch den Anhang des deutschen Ueberfegers nicht wenig gewonnen, ob er gleich, nicht allein in Rucksicht auf die italientfcen, fpanischen, und vorzüglich die enge llschen, sondern duch in Rucksicht auf die frangoficen Geriften biefer Art, immer noch mangelhaft ist.) - Reponse à la Lettre fur les Spectacles von Cams pigneulles, in f. Essais . . . Lond. 1758. 8. (Diefe Antwort veranlagte den, oben angeführten amenten Brief des Boif. fo, und enthalt mehr Biberlegung bes Werfaffers, als feiner Granbe. Beil Boiffp, g. B. geffebt, bas Ebeater nicht besucht zu haben: so spricht ihm C. die Babigfeit ab, barüber urtheilen zu tonnen; und, seine Unbefanntschaft mit ben, får : und wider bas Theater geschriebenen Schriften verschaft seinem Begner Belsgenbeit su manderlev fleinen Triumpben.) - Eine, von Freron, im Année litteraire v. J. 1757. N. 38 gemachte Ans grige, und Widerlegung des erftern Bries fes vom Boiffp, veranlaste eine Lettra de Mr. D. \*\*\* Par. 1757. 8./von Sers ton, worin bem Journaliften icharf bas Bewissen gerührt wied. - Jean Jacq. Rousseau à Mr. d'Alembert . . . sur , fon Article Geneve dans l'Encyclopédie, et particulierement sur le projet d'etablir un Theatre de Comedio en cette ville, Par. 1758. 12. und in ben Werten des Roufeau, im niten Boc. ber Smepbrucker Ausg. (Unftreitig find, in diesem Briefe, die Nachtheile, welche aus den Schaufpielen entfteben tonnen, obgleich ofterer mit Bulfe von Cophiftes regen , am belleften ins Licht gefest. Die wichtigften Grunde des Verf. dagegen find, der Berluft der Zeit , die, aus der Begierde ju gefallen, und tachen ju ermeden, vorgeblich ofterer entspringenden Beripottungen tugendhafter Charactere,

und die, vermittelst der, den theatralis fcen Studen bekindig jum Grunde lies genden Liebesbandel, immer geweckte und genabete Leibenschaft ber Liebe. geichnet fic die Schrift noch baburch aus, bağ der Berfaffer nur vermeintliche Granbe, nicht, wie alle feine Borganger, Aus toritaten gebraucht. Uebrigens veran. lafte fie eine Menge Biberlegungen als:) 1) Lettro a Mr. Rousseau, von d'Alems bert, in bem aten B. S. 399 f. Melanges de Litterat. d Hist. er de Philos. Deutich, ben ber lies Amst. 1760, 124 berf. von Marmontels Apologie des Theas ters, Leipz. 1766. 8. (Roußeaus Sophie ferenen find vortreflich barin auseinander gesett.) 2) Lettre a Mr. R. p. Mde. Battide, Par. 1758. 12. 3) Lettre a Mr. R. fur les effets moraux du Theatre p. Mr. de Ximenes, P:1758. 12. 4) Laval, Comedien, a Mr. R. P. 1758. 12. 5) L'Arlequin de Berlin à Mr. J. J. Rouffeau, Amft. 1759. 8. von 8. h. Dancourt. 6) Considerations fur l'art du Theatre . . . Par. 7) Apologie du Théatre 1750. 8. in dem Mercure vom 3. 1758 : 1759 von Marmontel, und bep deffen Contes-moraux', Amst. 1761, 8, 2 3. Leipz. 1766. 8. (Die lettere Schrift iff. unfreitig, die wichtigfte und bie geand. Lichte. Das Mertwürdigfte aber ben bem Streite war, bag Rougeau, unter ben frangbiifden Controverfiften, menig Bertheidiger fand; vielleicht bielten fie das Theater, nun ein Bhilosoph es schablich bargeftellt hatte, für nuslich; vielleicht glaubten fie, in den Streit fich nicht mis fcen zu durfen, da die Schauspiele mit Granden, nicht mit blogen Autoritdten, wie in all den vorher angezeigten Schrife ten, angegriffen und vertheibigt murben. Ein einziger Afarrer, Secousse, ließ eine Lettre . . . & Mr. Marmontel fur fes extraits de la Lettre de Mr. Rousseau, P. 1760. 12: brucken, die gwar voller Gifer, aber wehr mider Darmontel, als får Roukcau geschrieben ift.) - Lettre de Mr. Gresset à Mr. \* \* fur la Comedie, Par. 1759. (Der befannte Berf.

bereuet barin, für bas Theater schie ben zu baben, wahrscheinlicher Ben weil er in fic nicht mehr die Kraft fühlte, dafår noch schreiben zu tonnen.) — Leure d'un ancien Officier de la Reine... fur les Spectacles, Par. 1759. 12 Der Berf. Trebuchet, warnt alle feine Landsleute bafür.) - Reflex. mar. far les Speftacles, p. Mr. de Jean, Par. 1760. 12. (Much Mefer Berf. fucht bei Schibliche bes Theaters zu erweifen.) — In ben Querelles litteraires. p. M. (Augustin Simon) Irail, Par. 17614 werben auch die Streitigkeiten iber w Theater beurtheilt, und die Schriften gegen furz abgewürbigt. Bes der Sei. für daffelbe fagt, ift aber wicht eben ich grundlich.) - Les libertes de la Frace contre le pouvoir arbitraire de l'escommunication . Par. 1761. g. 90 Sucene de la Mothe, einem Parlamett abvotaten. (Diefes Bert, welches auf Bo anlaffung ber Dibffl. Clairon gefdeiches wurde, jog bem Verfaffer ein eigenet Go fdid ju. Er murbe barüber von fine Mitbrabern ausgefloßen, allein ber fa: 20g von Choifeul gab thm dafür ch to dengehalt von 4000 Livres. **Iddelani** verdammte auch bas Parlament, in des Bebenten 1761, 4. das Buch, und ficiel bffentlich verbrennen , wodurd Boltain's Conversation de Mr. l'Intendant des Menus en exercice, avec Mr. l'Abbe Grizel, im 4sten B. G. 230 f. 39. 904. von Beaumarchais, veranlast wurk; und ausbrucklich gegen daffelbe find po richtet:) - Lettres histor. et crit for les Spectacles à Mill. Clairon, ou l'a prouve que les Spectacles font contraires aux bonnes moeurs, Par. 176L 8. von dem P. Jof. Romain Join (Da gute Rapuginer, welcher in mehr all i ner Dichtart, und auch im Trancipit, Bersuche, obgleich immer ungladlicht Berfuche, gemacht hat, wollte wohr scheinlicher Weise, burch biefe Brick fic besmegen fcablos balten. fügt ift ihnen bas obengebachte Defreit Parlaments; und bas Bichtigfte, auf darin enthalten ift, bat der Berf. 📫

et in f. Conversations fur les princ. siets de la Morale chretienne, Par. 768. 8. gebracht.) - In den Oeuve. u Chancelier (Henry Franc.) d'Auesseau († 1751.) Par. 1762 U. f. 4. nben fic Bemertungen über bas Bernagen der Seele ben Borftellungen von Boauspielen, welche für diefes nicht eben a ganftig ausfallen. - In bem von ben dominifanern berausgegebenen Dictiowire univerfelle der geiftlichen Wiffens baften, Par. 1760 u. f. enthalt ber let. Spectacles, eine Berbammung bers iben. - Im 3. 1765 ließ bas Barla= ient ein Arret ergeben, worin bie Muß ibrung von Komobien und Eragobien in en Soulen unterfagt murbe. - In ber 5chrift: Sur l'Education civile, Par. 765. 8. von Garnier wird, im sten lap. das Theater, als ein Berberb ber Bitten dargeficut. - Essai fur les moens de rendre la Comedie utile aux noeurs, p. Mr. B. . . Par. 17.67. 12. Der Berf, findet bas frang, Luftipiel nicht mohl gefdhrlich und schablich, als unsietfam, und manfct mabrere und nas Arlichere Darffellungen borin au feben. ) -auses de la decadence du gout sur le Theatre . . . Par. 1768. 8. (Much iefes, vorber, G. 721. angezeigte Wert es Charpentier gebort in fo fern bieber, Is der Berf. darin von ben Urfachen banelt, aus welchen die Moralitaten bas heater verbammen.) - In ben Caues du bonheur public p. Mr. l'Abbé Jos. Mar. Anne) Gros de Besplas, 'ar. 1768 und 1772. 8.2 B. finden fich Ans nert, über die Schablichteit ber Schaue piele, und bie Rothwendigfeit, fie gu erbeffern. - Sur l'art du Theatre ... 'ar. 1769. 8. von B. Jean Bapt. Douaret (Die Bortheile des Schaufpieles, ur Bildung bes Beifes und Bergens, meren barin gezeigt, und einige Mangel effeiben, in Rudfict barauf, gerügt.) - Differtat, fur les Spectacles, p. Mr. lebelleau, Amft. 1769. 8. (um den Schaufpielen Anfebn ju verfchaffen, und te, ben Schauspielern vorgeworfene Unttlichteit aus bem Wege ju raumen,

will der Berf. baf jeder, ber ein bffente liches Amt fucht, vorher Schauspieler fenn folle.) - 3n bem Code de la Religion et des Moeurs, Par. 1770. 12. 2 B. von dem abt Deuft, finben fic bie, von Geiten der Regierung, feit Anbeginn der französischen Monarchie, gegen die Shaufpiele ergangene Verordnungen, wos von die alteste vom J. 1588 ift. - La Mimographe, ou Idées d'une honnête femme pour la reforme des Theatres, Amit. 1770. 8. (Mus ber Nothwendigfeit der Gebrduche ben bem Gottesblenst leitet der Berf. die Noths wendigkeit der Schampiele her; und die Beifilicen vergleicht er mit den Schaus spielern. linter einer Menge pargborer Sate, enthalt die Schrift auch viele, mit vieler Freymuthigfelt, gefagte Dinge.) - Reflex. sur les Spectacles en général, et sur le Colisée en particulier, Par. 1772, 8. - Effai fur les moyens de faire du Colifée un Institut national et patriotique, P. 1772.12. (Bevde Schriften find eine Bertheidigung des damable errichteten Kolifdums, und in einem wirflich lacherlich lobredneris fden Love geschrieben.) — Lettre à Mde. la Comtesse de T. \*\* sur un second Theatre françois, et sur le retablissement de l'ancien Opera comique, Par. 1772. 12. von dem Chen. Coudray, der darin behauptet, daß der Mangel an Schauspielen Rusiggang und mithin lafter erzeuge, und daß in ben Lagen, an welchen bas Theater gefchlofe fen ift, mehr Berbrechen, als fonft bes gangen werben. - Entretiens fur les Spectacles, Par. 1772. 12. (Begen die vorige Schrift gerichtet; aus ber liebe jum Theater leitet der Berf. den Dabigs gang, die Ueppigfeit, und alle Lafter ber.) - Carmen allegoricum de Spectacu- . lis, Rou. 1772. 8. (Ein Preisgedict gegen bas Theater von einem gemiffen Sueroult.) - In bem, megen bes neuen Baues des Kombdienhauses, im J. 1773 ergangenen Decret, beißt es, bag bas Theater eben fo viel jur Befferung ber Sitten und Erhaltung ber Wiffenfchaften,

als jum Verguigen bes Bolles bentrage. -In bem Homme de monde eclairé . . Par. 1774. 8. von Chaudon, bandelt das acte Gefprach vom Theater auf eine une bestimmte Met. - Reflex, mor. polit. histor, et litteraires sur le Theatre, p. Mr. l'Abbé de la Tour; Avign. 1763 - 1774. 12. 7 Eb. (Der Berf. bat' alles aufammen getragen, was wiber bas Theater fich fagen lagt, um die Ochads lichteit beffelben far alle Menfchen gu ers weisen. Die biffarischen Nachrichten, uns ter welchen fich freplich auch viele, nichts bedeutende finden, find das interessanteste barin.) - Regeneration des Comediens en France, ou leurs droits dans l'etat civil, p. Mr. Laya, Par. 1789. 12. — Don englischen Schriftstel Gebr zeitig ift bas Ebeater in England icon Angriffen mander Art auss gefest gewefen. Aber die mehrften Dable bat es fich, burch feine Ausgelaffenheit, biefelben jugejogen, und größtentheils find nur biefe Musgelaffenheiten, nicht bas Ebegter überhaupt beftritten morden. Die Altefte von ben, mir befannten, bagegen gerichteten Schriften ift: The school of abuse, or a pleasant Investive against Poets, Pipers, Players, Jesters and fuch like Catespillars of the Commonwealth, by Steph. Gosson, Lond. 1570. 8. und ebendesselben - Plays confuted in five Actions: proving that they are not to be suffered in a Christian Commonwealth, Lond. 1580. 8. (Der Verf. verdainmt fie, weil ihrer wegen die Kirchen leer fieben, weil fie gu verbotenen Bufammentunften gebraucht, und aufrühreriiche, unteufche und ichands liche Reben öffentlich barin gefährt mers den.) — Thom. Lodge, und Th. Hepwood follen biefe Schriften, ber eine in einem Treatise in desence of plays, der andre in einer Apology for Actors beantwortet haben; aber ihre Widerles gungen weiß ich nicht naber nachzuwei. fen. - The first Blast of retreat from Playes; The second and the third Blaft . . . Lond. 1580. 12. (Die erfic, diefer Schriften if mir nicht bekannt; in

in ber zwenten wird bas Theater all in Berführungsmittel bargeficut; befonden ereifert der Berf, fich baruber, be m den Sonntagen und fo gar in Suga Schauspiele aufgeführt werben.) - Du von 28. , Gager, im 3. 1592 ju Oriet. herausgegebene, lateinische Schuffel, Meleager, veranlakte zwijden ibm, mb bem D. J. Rainolds einen Briefweils åber die Zuldkigkeit der Schavbihr, welcher Orf. 1629. 4. erschien, und me in Er die Granbe bafar in ein jehr gute Licht gefett bat, ob er gleich julest ba Mennungen feines Gegners fic mir wirft. - Histriomastix, the Player-Scourge or Actor's Tragedy, by Will. Prinne, L. 1633. 8. (Dana) mill aus den Kirchenvatern erweifen, bi alle blejenigen, welche Schaufpiele fom ben, vorstellen, und vorstellen seben, mit verdammt find; aber feine Seiteblidt auf den Konig und die Regierung, men ihrer Begunftigung der Schauspiele, p. gen ibm ein bartes Geschick m. & murbe verurtheilt, an ben Brange po ftellt zu werben, bende Obren ju mie ren, funf bunbert Pfund Stroje pie gablen; und fein Bud murbe burd ba Benter offentlich verbrannt. alles berghaft, ließ aber nun mehent im gleichen Schriften gegen die Gitten mi Gebrauche ber Zeit, und gegen die Bo gierung brucken, und son fic bober noch bartere Beftrafungen un, meldem fireitig die, schon verhafte, Regiens noch verhafter machten, und vielleicht Unruben diefer Zeit febr beforderten. Di Buch, an und für fich felbft, if nicht allein febr folecht, fondern auch mit ib benfcaftlicher Sie und Bitterfett, in nicht blos gegen Schauspiele, fental auch gegen alle Arten von Duft, geideis Es enthalt übrigens mandals ben. Bentrage gur Geidichte des Dreme is Beantwortungen deficiten in England. Die Schriftlela mir nicht befannt. glaubten vielleicht, baf ble Regierunt # diefer Dube überhoben batte. Chirlen feste feinem Bird in che Cifa; Lond. 1633. 4. eine verhöhnende 🎾 clasme!

ignungeschrift an den unglucklichen Brinne 10t.) - 3m 3. 1647 wurden, befanns er Magen alle Schaufpiele verboten, und is gur Diedereinfegung Carls Des aten mr im Berborgenen gespielt; im 3. 1662 purde das Theater wieder bergeftellt, und de Ausgelaffenbeit in ben Studen bes Congreve, Banbrugh, Bocherly u. a. m. eranlafte bie berüchtigte Schrift bes Ber. Collier: A short View of the immoaliry and profanencle of the english itage, Lond. 1698. 8. wiber welche agleich: - Amendments of Mr. Coliers false and imperfect citations, by Ar. Congreve, L. 1608. 8. - und The usefuliness of the Stage to the appinels of mankind, to Governnent and to religion, by Mr. (John) Jennis, L. 1698. 8. erfcbienen, und uf melde Collier mit - The ancient nd modern Stage furveyd 1699. 8. rangoffc von bem Jefuiten, Jean Cours eville, unter bem Titel: Critique du l'heatre angl. comparé au Theatre l'Athenes, de Rome et de France, 'ar. 1718. 12. antwortete. (Bas Col. ier in ber erften Schrift vom ben einzeln Bruden fagt, ift nicht ungegrundet; aber ie Bolgen, welche er baraus gegen bas heater aberhaupt zieht, find eben fo enig bundig, als wenn man, aus den iredigten des P. Abraham von St. Clara, Schlaffe gegen alle Bredigten machen woll-:; und bie emigen Berufungen auf bie irchenugter und die erften ehriftlichen abrhunderte zeigen eben fo menig lieber-Die Antwort auf die Schriften iner Gegner if mit mehr Ginficht, obleich mit vielem Gifer geschrieben; und e Behauptungen ber beleidigten Dich. r, baß Darftellungen, wie die ihrigen, br lehrreich merden tonnen, binlang. th widerlegt.) - Einige Rudficht auf ollier's Schrift bat Dryden in der Bors te vor seinen Fables, Lond. 1699. 8. mommen; auch Banbrugh wird eine ntwort darauf jugefchrieben, die mir ier nicht naber befannt ift. - The age condemned, and the encourament given to the immoralities

and profanenels of the Theatre by the english Schools, Universities and from the Pulpits censur'd. Lond. 1698. 8. (Bang nach ben Grundfägen des vorhergehenden Berfaffers, oder vielmehr des, immer noch nicht verrauchten Geistes der ersten Puritaner, Diefe Schrife. ten brachten, indeffen, mancherlen gute Wirkungen bervor. Cibber, in ber Apology for his life, (S. 225. Ausg. von 1750) fagt, bag bie dramatifchen Schrifts fteller von da an waren behutsamer ges worden, und nicht mehr Ungezogenheiten für Dis ausgegeben batten. Nuch filmms ten die darin gedugerten Gefinnungen fo febr mit ben Gefinnungen des großen Baus fens überein, daß die Regierung selbsiges gen einige Schaufpieler und Schaufpieles rinnen, megen unanfidnbiger Ausbrucke. Untersudungen anftellen ließ, und Bets terton und die Bracegirdle beswegen bes ftraft murben. G. Gilbons Comparison between the two Stages, 1702. 8. 6. 143.) - Defence of Stage plays, Lond. 1707. 8. von Edw. Filmer, (Babrideinlider Beife ift das Bert aus erft fruber ericbienen; benn es ift vorgige lich gegen Colliers Schriften gerichtet.) - In Cb. Bowen's Unhappiness of England . . . Lond. 1701. 8. wird ber, vorgeblich ungläckliche, Zuftand von Engi land, sum Theil auf das Theater mit ges schoben. - The absolute untawfullness of theatrical entertainements. by Wm. Law, Lond. 1712 und 1726. 8. - Ein, im J. 1729 in der eigentlis den Stadt London (in Goodinanns Bicld.) errichtetes Theater, brachte die Geiftlich. teit in Harnifd; ein Prediger bielt eine Predigt bagegen, welche im 3. 1730 ges druckt wurde; und die Regierung murde um die Unterdruckung deffelben ersucht. -Oration, being an Enquiry, whether the Stage can be made a school of virtue, Lond. 1734. 8. (die Frage wird verneint) - Die im 3. 1737 ergangene Parlamentsacte, bag fein Stuck, ohne Erlaubnig bes oberften Kammers beren, irgendud gespielt, oder mehr Schauspielhaufer errichtet werden follten,

veranlafte eine neue Bertbeiblaung bes The usefuliness of the Stage, to Religion and Government, Lond. 1738. 8. - Answer to the question: whether it is lawfull for Christians to go to plays, Lond. 1757. 8. (Da ich die Schrift felbft nicht gefebn: fo tann ich die nabete Beranlaffung bagu nicht bestimmen.) - The importance and use of Theatres, Lond. 1758.8. Discourse concerning plays and players, L. 1759. 8. (Begen biefelben.) - The Stage, the high road to Hell, Lond. 1767. 8. Brift. Par. 1770. 8. - Theatrical entertainement confistent with fociety, morality and religion, L. 1768. 8. (Biberlegung ber porigen Schrift.) - Anti Drama, or fome very ferious thoughts and interesting resections, resp. Theatres and theatrical exhibitions, Lond. 1788. 8. (Berdammung des Theaters.) - -Don deutschen Schriftstellern: Discursus, exhibens tres sermones de Comoediis, quorum primus Comoedias laudat, alter vituperat et damnat, tertius distincte respondet, Auct. Dan. Vetterus, Baf. 1619. 4. - De Comoedia, Disp. Auct. lac. Tichler, Dav. 1670. 8. (Eine Samul. von Stellen von Riechenvatern angewandt auf Beiten, welche die Kirchenvater voraus gu fesen, nicht Ginfict genug batten.) -Theatromania, ober die Werfe der ginfteeniß in den öffentlichen Schauspielen . . Rageb. 1681. 12. (von D. Unt. Reifer) (Auch bier fpielen die Kirchenvater die Sauptrolle.) - Theatrophania, jur Bertheldigung ber driffliden Schauspiele, insonderheit der musikal, Opern, Ban. 1682. 8. von Mag. Chrftn. Rauch. (Wie berlegung des vorigen.) - Der gemiffens tofe Advotat mit feiner Theatrophania kurzlich abgefertigt, Samb. 1682, von dem erstern. - De moralitate ludorum scenicorum, Diff. Auct. lo. Schmidius, Lipf. 1683. 4. (Der Berf. ein Theolog fricht bem Theater alle Moralitat ab.) - Dramatologia ant. hodierna, d. f. Bericht von den Opernspielen . . . von

5. Elmenhorf , Samb. (1688) 4. (26 theidigung berfelben.) - 3a Bhil Gu ners Consilus theologic, findet fich ite theatralifde Borffellungen, ein Beta ten vom 3. 1688, fo wie zwen wie fi tern Jahren, worin er fie nicht samen wirft, wenigftens nicht für fündlich icht. jedoch die Schulfomodien får werinkt erflart. Seine Anhanger giengen da, wie immer, weiter als er. "Glaubensbefennenis der Dietifen in & tha, 1693. 8.4 welches burch verididen Programme, von Geiten ber berifco den Parthen, über iber leber von in weltlichen Bergnügungen und von das genannten Mitteldingen, vermlaft mit, wird das Romodienbefuchen für eine Gin be ausgegeben; und auf eine Bach gung deffelben, unter dem Litel: Such doch schriftmaßiges Bedenten gegen w Bothaifche Blaubensbetenntnif," iin fie eine "bescheidentliche Berantmette brucken, in welcher fie ibre Menna vertheidigten. Ueberhaupt fom die vom Theater in febr vielen Striff ten swiften ben Bietiffen und ihm fo logifden Gegnern vor ; und det 6006 barfie war, daß die so genannta 14 gldubigen, welche fonft es zu vertents gewahnt find , fich deffen treulich and Bu biefen gebort, unter mitt Sam. Schelwig in f. Synopl. continversiarum sub piesatis praetextu tarum, gegen welche Seint. tofine Synophia controversiarum a pieti hostibus sub praetextu orthodox motarum, und Joh. Milh. Ziewi s Synoplin veritatis divinae, Schel gii synopsi oppositam schrieb. Eld weit trieb es Gottfr. Boferodt. wegen eines, im J. 1696 gebendich grams, in welchem er die Duft, die anståndig får große Herren dargestell b (f. den Art. Dufit.) deswegen von Concertmeifter J. Bahr, und ven 3 Chrffph. Wenzel und Job. Chr. toric verschiedenen Schriften angefochten gab er, unter bem Titel: Difbrand frepen Runfte . . . Brft. 1697. 4 Schrift beraus, morin er bie Soul

nit fammt ber Diufit, unter bie verbotes ion Dinge fest; und ließinicht allein gejen bes erftern Biberlegung berfelben, in "Wiederhobites Beugnif ber Babr. ieit gegen die verderbte Dufit und Schaus piele, Opern, Komódien u. s. w." Frsc. nd leipz. 1698. 4, fondern auch feine drundsige überhaubt, unter der Aufe brift: Aufgebeckter verasmuter luft und Rittelbinge Betrug . . . . ebend. 1698, 4. · Stemiber ergriffen die Theolos ructen. en, befonders M. Chrifn. Alb. Rathe, le Maffen, und von berben Geiten ers. bienen aber bie Mitteldinge noch eine Renge Schriften, in welchen immer ble sache des Theaters mit behandelt wurde. ibellus de Comoediis et Tragoediis. ccasione L. XI, Tit. 40. Cod. de Speaculis . . . Auct. Nic. Harres, Freft. 1 Moen, 1691. 8. (Gie merben mebrir schadlich als nuslich erkider.) - De o quod justum est circa ludos scenies operasque modernas, Dist. G. ertuch, Praef. El. Aug. Stryckio, il. 1693. 1713. 4. — In Tob. Pfanits Obiervat. ecclef. Jen. 1694. 8. ird in der siebenten Bemerfung De lu-& Christianis prohibitis gebandelt. -te Borrede vor ber gefallenen und mier r erhöhten Eviana . . . von Gottfried ofmann, Leips. 1696. enthalt eine Were eidigung ber Romobie; befonders berjegen, welche geiftlichen Innhaltes if. - In G. Arnolds Webrer Abbildung r erffen Cheiften . . . Leing. 1696. 8. ift es gefaminelt, mas die frubern Sirdenter gegen die Schauspiele gefagt baum biefe Beit ungefahr fann am. Werenfels feine Oratio de Copediis in dem aten Eb. f. Differrat, mitel. 1716. 8. G. 341 gebalten baben. eutich ift folde in ben Bente, que crit. forie ber bentichen Sprache, St. 32. . 598 befindlich, und mit Anmert. 406 eben fo 3m. Fr. Gregorius, Wittenb. 10. 4. heraus; in das Engl. bat fle ancombe aberjest. (Es if nichts als eine ertbeidigung ber Schulfombbie.) ugnis der Wahrheit wider die Kombs won Joh. Jof. Wintler, Magb. 1696. Enter Theil.

1723. 8. (Dem Berf. ju Bolge beffeht bie Wahrheit darin, das die Komodie etwas abscheuliches ift, und biefe Babebeit bat er vorzüglich aus bem beil. Chrosoftomus bergeboblt.) - Zeugnif der Babrbeit por die Schauspiele oder Komödien . . . aus vieler Ebeologorum Beugnig jufams mengetragen, ebend, 1697. 8. und une ter dem Titel: Curibic und moblerbrierte Brage, ob Comobien unter ben Christen gebuidet . . . werben tonnen per Namhoft (Hosmann) 1782. 8. und mit widers legenden Anmerkungen, Augsb. 1724..8. - Bes G. Grabous Paraen, super vera docendi ratione in scholis, Prest, 1701. 4. tst eta ludicium de comoediis. worin die Schultombbien verworfen wers ben, und welches gin anbrer Schulmann, Paul Gumprecht, Deutsch mit Bufdhen, und Ric. Saafens Bragen von den Schule tomodien, lauban 1702. 2. bergusgab. - Dissertationes de Judis scenicis, Auct, los, Ern. Segers, Regiom, 1702. 4. (Gemnitung von Stellen aus den Kire chenedtern.) - Pro Comoedia, Oratio, von Bet. Buemann, Lugd. B. 1711. 4. Soll. ebend. (Gine febr gute Berthels digung der gesitteten Bubne.) - De ludis scenicis in republica Christiana non tolerandis, Auct. Ioa, Benj. Konbard, Lipf. 1715. 4. - Eines vornebe men Theologen Bebenten von Schultoe mobien . . . Balle 1721 und 1731. 8. (Der Berf. scheint sie nicht ganzlich zu verwers fen.) - Gedanten von den Komodien. aus S. Gottfe. Engelfhalls Praejudiciis , vicae berausg, von Joh. Lasp. Leffel Dreeden 1724. 8. mit Anm. worin er bie Musiprade bes Berf. gegen das Theater su widerlegen sucht. — Die entlaute Eis telfelt der weltlichen Comodien, von Dan. Gig. Bohnkadt, 1725. 8. — In einem gu Goslar, 1727 ericbienenen Drogram werben die Schulfomodien vertheibigt. welches hier. Freger ju Balle in einem andern Program, das fich in f. Programm. latino-germanis, Hal. 1734 8. fine bet, miderlegt. - Das in unfern Operne theatris und Combdienbubnen bestegte Christenthum und flegende Beibenthum . . . A a a . 30E

von M. Heine. Juhrmann, 1727. 8. Und von ebenbemfelben : Die an ber Rirche Gots tes gebaute Gatans-Rapelle . . . 1729. 8. (Das erfte ift in Befprachen, und bepbe in einem permeintlich wihigen, unerträgs tichen Cone abgefaßt.) — Joh. Ebeffpb. Abcher zu Denabrück gab 1732 zu Denabruck eine Einladungsfdrift von dem vermeinten Rugen ber Kombbien in ben Uebungen ber Berebfamteit beraus. - Er-Sauliches Gefprach, in welchem von ber Moralitat der Komodien gehandelt, und auf die Einmarfe berienigen, fo biefelben vertheibigen, aus Bottes Bort grundlich geantwortet mirb, Jena 1782. 8. Praelect, litter, pro comoed, et lud. theatral. von J. G. Altmann, im sten 86. 6 394 bes Tempe Helvet. Tig. 1735 - 1742. 8. 6 Bde. - DR. Gottfe. Scinis zu Cameng ließ 1740 und 1742 ein page Einlabungeiche. bruden, worin er uon bem Rusen ber Schulcomobien jus Bilbung in ber Berebfemleit, und von ber, bey Kombbien geifflichen Innbaltes, nothigen Bebutfamfeit bandeit. - Chrife liche Gebanten von ben eiteln Schaufpies Len und Romodien, Regensb. 1749. 8. -Bon Gellerts Briefen, Leibs. 1751. 8. banbelt einer von der Komodie und dem Ruben berfelben. - Beichte eines chriffile den Kombbianten an Gott ben Berfagung der Communion, von Uhlig, 1752. 8. und 1772. 8. (Diefes Gebicht machte, ju fele ner Beit, viel Auffehn; unter mehrern Schriften verunlafte es:) - Unvorgreiffide Gebanten über die Frage, ob ein Romobiant gur öffentlichen Kommunion guzulaffen . . . Strasb. 1752. 8. - Bus fällige Gebanken über die teutsche Schaus bubne zu Wien, 1760. 8. von Engelfcall (Biber bas Ungefittete und Unsutliche des bortigen Theaters.) — In den Memoires de l'Acad. de Berlin vom 3. 1760 finden fich, von Joh. G. Gulger, Betrachtungen aber die Raslichfeit ber bramatifchen Dichtfunft, welche Deutich im erften Ib. f. Bermifchten Phil. ab. banbl. G. 148 ber zwenten Muft. feben. -Im 6ten Th. ber Mosheimicen Moral von D. Miller, 176a. wird, von der Bab-

ne , in einem Gefprach , gebanbelt, me ia man Kenntnis des Theaters, und Leun nif ber Geschichte, und Leuntnif bet menfolichen Ratur vermißt. Der Janhalt beffelben ift, indeffen, in der Schrift, Bon dem rechtmidfigen Gebrauche der Beit und unschuldiger Ergenlichkeit 1775. & von neuem erschienen. - Die Barrie vor G. Lindners Schulbandlungen, Lis nigeb. 1762. 8. handelt gang gut you der Rugen der Schanspiele file die Erzie bung. — Sendichreiben über bie Gittlichfeit ber Eragodie, in bem gwenten Et. des fiebentes Bandes der Bibl. ber ich. Biffenich. (Der Zweck des Tranerspicies foll Lugend fenn.) - Gebanten von ben wabren Berth des Cheaters, von Alfr. 6. 野ald, Schleuf. 1765, 4. (野cma bas Theater felbft nicht mebrern Berth hitte, als diese Gebanten: so warde es frais wenig Werth haben.) — Die vier, sher Rahmen des Verfaffers, mit der im schrift Reue Luftspiele, Bremen 1768. & berausgegebenen bramatifchen Arbeiten bei Prediger Joh. Ludio. Schloffer verenich ten einen lebhaften Streit; ber effe, Pasquilartige, Anfall geschah in der Jippo fchen Zeitung; hierauf erschlen eine "Bes theibigung des P. Schloffer . . von J. D. 23. Mölting, Hamb. 1769. 8. und segen Befcheibene Brufung bicfer Diese: — Bertheibigung, chenb. 1769. g. won cinca Prediger Buchenrober, auf welche ber erfic mit einer — Bugabe zu der Bertheibigung des B. Schloffer 1769, 8. antwer Run trat Joh. Meich. Goe mit feiner — Theolog, Unterfuchung ter Gitt lichkeit der heutigen beutschen Schanbaben überhaupt, wie auch der Frage, ob ch Beiftider . . . die Scheubildne beinden. felbft Kombbien schreiben und deucken isi fen ; und die Schaubahne, fo mic fle jen fft, vertheidigen . . . fonne, Samb. 1770. 8. hervor, (Satte Gobe ein wenig von dem Geiffe, der ihm und mehrern ein Aergernis war und iff, ein wenig philo fopbifchen Beift befriffen: fo marbe er th Bragen; Di dem Menfchen Erhobing und Zeitwertreib notibig fen ? ob bas so bilbete Theater ihm wicht ben beffern un **antib**  mfidnbigften gewähre? ob biefer nicht tine Denfart jugleich bilben und beffern, ind ob volfreiche Stadte öffentlichen Beite ertreib entbehren tonnen, oder ob fie icht, ben Dangel beffelben, auf viel iachtbeiligere verfaffen muffen? u. b. m. scht übergangen haben; aber er konnte ur declamiren, politern und laffern : und in theologischer Eifer verleitet ibn nicht los gu mabren Albernheiten , als , bag ie Schaubühne das Wohl ganger Staas en untergrabe, das mon nicht, durch Jaeffellung von Thorheiten, den Menben Gelegenheit geben muffe, über biefe s facben, weil fie baben ibre eigenen ergeben; baf man ja, mas man im beater bore , in viel fårgerer Beit , ju ause lesen tonne, u. d. m.) sondern auch a offenbaren Unmabrheiten, als bagbie andibaten zu Samburg fich eidlich verficten magten, teine Comodie ju beichen.) — Radricht an das Publifum, treffend S. Gope theologische Untersus ung . . . von J. 2. Schloffer , Samb. 170. 8. (Auffer bifforischen Rachrichten ber biefen Streit und bie Veranlaffunin bagu, wird auch bie Bubne bier bas pro vertheibigt, bas fie Thorheiten rage. elche ber Sittenlehrer nicht rugen tone, dag Lufigfeit noch nicht Gande feg, b. m.) - 3wote Bertheibigung bes. . B. Schloffer von J. S. B. Molting. amb. 1770, 8. (30b. M. Goge, wirb ichritt für Schritt barin widerlegt). - Bu biefer Schrift erfchien eine Benge . . . von DR. Bet, herm. Becter, 15. 1770. 8. worin S. Mbltings Absicon ben f. Bertheibigung verbachtig geacht murben, und auf melche er in ber agabe gu ber sweiten Berthelbigung, amb. 1770. 8. antwortete. - Beurs eilung einer Gdrift, welche ben Titel Gogens Unterfuchung . . . Gott. brt: It das Gutachten ber Gotting-70. 8. en Theologischen Bafultat über diefen treit, und von D. Bottfr. Les abgeft. (Meld. Goge hatte fich es ausge= ten ; aber ber Berf. beffelben batte ime er, wenn er auch feinem Mithruber the absprechen wollen, es mit mehrerer Bestimmtheit und Ginficht abfaffen follen. Es wird darin, unter andern, eine mee, ralifde Bollommenbeit vom Zbegter ges fordert, nach deren Makstabe, wenn man ibn, 3. B. auf Bredigten anwendete, diefe größtentheils eben fo mangelbaft fenn wäre ben, als, ibm zu Folge, das Theatet is: eine Volltommenheit, die oben drein lange nicht fo gut vom Theater fich fordern. oder viclmehr weit meniger mit der Wes fenheit deffelben fich vereinen läft, und vertedst, als eine, ihr verhaltnismakige Bollommenheit, mit Rechte, von ber Kanzel gefordert werben kann. Beil die Eiche nicht eine Ceber ist: so soll fie ets. was gang unrechtes fenn! Um bas Theas ter, fo wie jebe andre Sache, geboria 311 beurtheilen , um die dramatischen Peobucte richtig ju classificiren, muß man es: kudirt haben; und da die Geiklichen schten ober nie Unspeuch auf biefes. Studium machen: fo ertlaren fle babued fich felbft får unfibig zum Alchteramt barüber. Und bas, darauf so wenig pailide, und in Ansehung desselben, so schiefe, ibm so oft von den Theologen untergeschobene, wer vorgeschriebene Ibeal, muß natürlich. auf den Gedanten führen, bag fie es für eine Art von Rebenbubler anfeben, und das nur hieraus ihre Gefinnungen gegen hoffeibe entipringen.) — Lic. Simon Sapeberger Jun. Anrede an alle foine Mitburger in und auffer Altona . . . Berl. 1770. 8. (Eine wohlverdiente Pasrodie jenes Gnrachtens, welche auch als Porrede vor dem Bademecum febt.) Bertheidigung ber Spiele, Lange, Schauspiele . . . nebst einer Anweisung wie man an felbigen ohne Berfündigung Antheil. nehmen tonne, f. l. 1770, 8. (Die Einfordnlungen, unter welchen ber B. die Bergnügungen erlaubt, find febr billig.) - Die Pflichten des chriftlichen Dichters im Dramatifden . von J. B. Kolbele, Brft. 1769. 8. (Es ift sower, pu beftime men, mas ber Berf. will. Der chriffs lide Dichter foll, a. B. feine Belben aus der Riechengeschichte nehmen, foll chriffs Hiche Tugend und fo gar Buftdmpfe foile bern, und doch wieber, um der laberli-Maa 2 фев

den Schouspiele willen, die Chriffentugend von der Bubne laffen, u. b. m.) -Ebcoph. Gincert Genoschreiben an einen Freund . . . . ob man aus einer Comos Die niebe lernen tonne, als aus einer ers bauliden Brebigt, Leipi. 1770. 8. (Geich. ter Geschwas.) — In einer, von Jos. v. Sonnenfels, ju Bien im J. 1769 ger machten "Borftellung an ben Sof, ift ber Cas, bağ öffentliche Ergönungen ben guten Sitten nicht entgegen laufen darfen, febr sut ausgeführt. - Bom Rugen und Schaben bramatischer Spiele, ein Proman von Maut. Chiers, Oldens. 1770. 4. and in f. Schulichriften, Bleneb. 1776. 8. (Much bat ebenberfelbe, in den Betrach. tungen über bie Sittlichkeit ber Bergnusgungen, Blensbe 1779. 8. 2 B. fich weits Idustiger über die Mordlitch bes Theaters. Ihm ju Bolge bindert bas ausgelaffen. Ribe die Menschen an der Besorgung ibs ver nothigen Befchafte, verleitet jum Spotte aberhaupt, befonders aber Dinge, welche Mitleid verdienten, reist gur Wols luft, verfahrt zu Ranten, ober macht bie Menfchen ungefund, melanchollich, ichlaff, unaufeleben mit ber mirtlichen Belt, ober macht fle eitel, mit einem Wort, es wirte mehr nachtheilig, als vortheilhaft. Die Soultombbien verwirft er ganglich; das Theater überhaupt will er, indeffen, doch nicht abacschaft, sondern verbessert baben.) - 3m 4ten Bbe. bes Wochens Biattes obne Titel, Rarnb. 8. ift ein Auf. Heber ben Rugen einer guten Schaubabne, in welchem biefer Rugen barin gefest wird , bağ elende Gefellichaften bas durch zerfidet, und Berschwendungen verbatet, fo wie allerhand gute Gedanten dadurch verbreitet werden tonnen. -Rothige Borfichtigleiteregeln ben Ergobungen, eine Bredigt von 2B. Lüdecke, Magd. 1772. 8. (Sie ift vorzäglich gegen die Komobie gerichtet, burd welche man, nach bes Berf. Mennung, die Empfindung für erbabene Begenfidnde verliert, blos fleifchlice und finnlice Rubrungen erhalt, u. f. m. Gie veranlagte eine Menge Gorife ten , als:) - Beleuchtung ber nothie gen Dorfichtigfeiteregeln -Bandige

terne gur Beleuchtung - Mot Groiben jur Berbefferung ber Sandlaterne - Er mabnung des Beleuchters au den Bandlaternenmacher - und Schreiben ibr die Lubedifden Streitigfeiten, die obne fonberlichen Werth find. - In bematen St. des erften Bandes ber Magemeinen Bibliothet für bas Soul - und Ergiebungswesen, merden, in einer besondern Abhandlung bie Schultomodient vertheis digt. - lieber ben Berth, und jur Serichtigung ber Gefable vom Theater bets 46, Berl. 1774. 8. von R. Chufph. Reis de (Der Berf. will, wie fcon Beite dom, vom Theater berab, moralifche Ka ben gehalten baben.) - Bon der maje ren Bare ber Schaufpiele für benbe Berthepen, von D. Job. Frbr. Teller, Rein. 1776. 8. (Der Berf. fcteibt bem Theu ter blos Bergnugen ju, und biefes et laubt er; aber ben Rusen weicht er ibn ab, und vergist also, bas ein gestietes Wergnugen von bem großten Rusen if.) - Unmafgebliches Sutachten dier D. Lefters Abhandi. Leips. 1777. 8. (Dem Berf. if D. Leller ju nachsichtig.) -Brief über bas Theater und Die Stan fpieler, München 1777. 8. (Enthalt weter andern eine Classification ber Theaters gegner, um die Schauspieler iber bie Se ringfchang berfelben gu troffen.) - Ben bem Sauptzweck ber bramatifchen Becfie, ein Auff, von Did, hikmann, im De cember des deutschen Dufeums, vom I. 1777, gebort in fo fern auch bieber, ats der Berf. batin ju erweisen fucht, dag, wenn die Beforderung ber Sugend gleich nicht der erfte, fle doch der wichtigfe De bengwed des Theaters, fenn miffe. Heber ben Berth ber Babne, als grue naftifche Uebung, von G. 23, F. von Ueb tentodt, Jena 1777-4. - Ueber bie Die ralitat und Bortheile bes Theaters, eine Abhandl. von E. G. Roffe, Sen & Berfuch im mufital. Drama, Labect 1779. 2. (Diefe Bortheile find : Beforberung ber Menfchenkenntnig, und bie nordelichen Jolgen hievon, anftanbiges Bergnügen, Bildung für Die Gefelichaft, u. d. m. ) -Bas tam eine gute ffebende Constigne ciacat

eigentlich Sewielen? · von' Arbr. Schiffer. im iten Befte ber Ebalia. - - Uebris sens verkebt es fic von felbit, bat für und wider bas Theater noch manches, gelegentlich, in Borreben, Gebichten, mp. ralifden Schriften, Predigten, u. b. m. gefagt worden, welches befonders anauseigen, bier nicht ber Ort ift. angeführten Schrift, leber bie Sittliche keit des Theaters, Halle 1780. 8. iff vieles bavon bengebracht. 3ch will nur noch bemerten, daß, unter mehrern, amen Manner, welchen teine Barthen Ginfict und Frommigfeit abgefprachen bat, die Sp. Joh. Abolph Schlegel und G. J. Zollis tofer, der erfte in f. Batteur Eb. 1. S. 332. Musg. von 1770 in ber Anm. und ber undre in f. Betrachtungen aber bas liebel in der Belt, G. 422. Leips. 1777. 8. der Shaubuhne baben Berechtigleit wibetfabren laffen. - -

Besondre Sammlungen von deamatischen Bedichten sind sebe viele vorbanden. Bon den dramatifden Dichtern der Griechen awar feine im Deiginal, aber both in llebersenungen: als in franzosischer Sprace: Theatre des Grecs p. le P. Pierre Brumoy, Par. 1730. 4. 3 8. 1763. 12. 6 8. (Gan; überfest find barin nur ber Debip, die Electra und ber Bbilottet bes Gos phofles, und bie Opfernben, Electra, Sippolot, Iphigenia in Aulis, Iphiges nia in Lauris und die Alcefie bes Euris pides; aus den übrigen Studen biefer Dichter , fo wie bes Mefcholus und Ariffo. phanes, bat Brumon nur fürgere obet langere Busgage geliefert. Hebrigens find Abhandlungen über das griechtiche Thea. ter, über ben Urfprung ber Tragobie, über bie Bergleidung bes alten und neuen Theaters, über die griechische Komodie, iber bas Gatpripiel, fo mie Muszuge aus ben Dachahmungen fpaterer, befonders frangofifter, Dichter daben befindlich. Die liebersehung ist weder getreu noch icon.) Englisch, von Die Charl. Bes nor, mit manderley Berbefferungen von Johnson, Devern, Grainger, u. a. m. ericien bas Weef, Lond, 1760. 4.

3 Bbc. und, augmentée de traductions entières des pieces grecques dont il n'existe que des extraits dans les edir. preced. p. MM. de Rochesort et du Theil, Par. 1785-1789. 8. 13 Bbc.

Begen Uebersetung einzeler Stude, und der Hebersebungen in andre Spraschen, s. die Artisel dieser Dichter.

Bermischte Sammlungen von italies nischen bramatischen Stüden: Biblioc. Teatrale, scelta e disposta da Occav. Diodati,... Lucca 1762:1773... \$.12 B. (Jeder Band enthalt eine Tragsdie, eine Oper, ein original, oder übersetztes kusspiel, u. d. m. Auch sind Nachrichten von den Bersassern und Abhandlungen von der daben besindlich.) — Besondre Sammlungen von Trauerspieler sind, ben dem Art. Trauerspiel angezeigt.

Die Sammlungen von spanischen bramatischen Studen finden sich bem Urt. Comobie S. 551. —

Sammlungen von französischen Sthe den: Theatre françois, Par. 1718. 12. (Wie viel Banbe es enthalt, weiß ich nicht, ba ich es nicht gefeben.) - Theatre franc, contenant les meilleures et les plus nouvelles pieces de Theatre, Par. 1735. 12. 12 8. - Nouv. Theatre françois, Haye 1732-1743. 12. 12 Bbe. - Nouveau Theatre franc. depuis 1740 - 1748. Par. 8. 8 900. --Esprit des Traged. et Tragicomed, depuis l'an 1630 jusqu'à 1761. Par, 1762. 12. 3 8be. - Theatre francois . . . Par. 1769. 12. 14 9. (Auffer einer Sammlung berienigen Stade, welde fich auf bem Theater erhalten haben, enthalt es auch Nachrichten von thren Berfaffern, und vom Theater Aberhaupt, fo mie Lebensbeiche. von Schaufpielern.) - Chef d'oeuvres dramatiques . . . Par. 1773. 4. 2 3. mit S. von Statmontel berausg. mit Abhandlungen aber bas Softem , ben Urfprung und Fortgang ber bramatifchen Dichtfunft, und aber bas Traneripiel, welche Dentich, unter ber Auffdrift: leber bie bramatifche Dichts tunft, Beips. 1774. 8. erfchienen. - Rec. des meilleures pioces depuis Rotrou

gaa 3

rusqu'à nos jours, Lyon 1781. 8. 6 B. (Die Auswahl ber Stude ift nicht bie beffeer.) - Petite Bibliotheque des Theatres, contenant un recueil des meilleures pieces du Theatre francois, tragique, comique, lyrique et bouffon, depuis l'origine des spectaeles en France jusqu'à nos jours, Par. 1783 u. f. 16. jahrlich 13 Bbe. und , überhaupt 65 Bde. (Muffer ben Studen felbit, find auch Nachrichten von ben Berf. und allerhand Bentr. jur Beschichte bes Drama daben befindlich.) - Uebrigens . tonnen bergleichen Sammlungen, befons bers ans frabern Beiten, leicht noch mehr rete worbanden fean. Die von einzeln Battungen gemachten find ben ben Art. Comodie, S. 562. Oper, und Opes vette, - - fo wie die, aus dem Itas Henischen, Spanischen und Englis Schen gezogenen Uebersetzungen dramatifchet Stade ben bem erftern Betifel, 6. 533. 552. 571 angezeigt. Mus bein Deutschen sind folgende vorhanden: Theatre, aliemand . . p. M. C. D. Amfterd. 1769. 12. (Gottidede ferbendet Cato, Bellerts Betfdwefter und frante Brau.) - Theatre allemand, ou Reci des meilleures pieces dramatiques, tant anc. que modernes . . . precédé d'une dissertation sur l'origine, les progrès et l'état actuel de la poesse theaerale en Allemagne, p. MM. Junker et Liebault, Par. 1772 und 1785. 12. 4 0. - Nouv. Theatre allemand, p. Mr. Friedel, Par. 1781 u. f. 8. 18 8. — —

Cammlungen bramatischer, Englisscher Stade: Ben altern: The origin of the English Drama, illustrated in its various species, viz. Mystery, Morality, Tragedy and Comedy, by specimens from our earliest writers... by Th. Hawkins, Oxf. 1773. 8.3 D. (Die Stade sind Candlemass day, or the Killing of the childern of Israel, von 3s. Barfre, v. 3. 1512. Every Man, a Morality; Hycke-Scorner, a Morality; Lusty Juventus, a Morality von R. Weder;

Gemmer Gurtons Neodle, v. 3. 1551. A lamentable Tragedy, mixed ful of pleasant mirth . . of Cambifes King of Perria, von Eb. Prefton ums 3.1561. The spanish Tragedy non Et. Rob und 3. 1590. The love of K. David and fair Bethsabe von G. Becte ums 3. 1579. The Tragedy of Soliman and Perfeda The Trag. of Ferrex ums J. 1599. and Porrex ums J. 1561. a Cornedy, aus dem Ital. Des Mrisi, von G. Gascoigne 1566. Satiro-maffix or the Untrusting of the humoress Poet, von Eb. Deller, 1602. The return from Parnassus, 1606. fant comedy, Wily beguiled 1606.) - A select collection of old plays ... Lond. 1744. 8. 12 %. Mit var anberter Ordnung, Bestaffung einiger, und Aufnahme anderer Stude, 1780. &. 12 Bb. (Dieje lettere Budgabe entidt Arbeiten von Job. Bale, a Trag. manyfesting the chefe promyles of God; 3. heamond, The four P's, Rich & words, John 2019, Aos. Wilmet, Ch. 198, Chr. Marlaw, Eb. Detter, J. Marine G. Chapman, Epril Tourner, Lev. 984is. G. Billins, Unt. Brewer, Th. Diblio ton, Lub. Barry, J. Webfter, Rob. In lor, Th. Heywood, J. Cooke, Louist, Bill. Romien, Jasp. Fifcher, 3. 8mb, Th. Man, Jam. Shirley, Will. Danes nant, Eb. Nabbes, Eb. Randolph, Jasp. Maine, Will. habington, Sh. Marmion, 3. Suckling, Wifl. Cartwright, Aid. Broome, Rob. Davenport, Th. Killegren, Sam. Lute, G. Digby und eines von John fon, gletcher und Middleton guf.) - Six old plays on which Shak, founded his Meafure for Meafure, Com. of Errors, Taming the Shrew, K. John, K. Henry IV. and K. Henry V. King Lear. Lond. 1779. 8. 2 . . . . 992 neuern Studen: Collection of Plays ... Lond, 1720. 8. 16 3. - The brittish Stage, or Collect. of the best modern acting plays, Lond. 1752. & 6 B. - Collection of choice plays. Lond. 1755. 12. 5 Bbc. - The Bestties of the English Stage, Lond. 2756.

1756. 8. 3 8. - The english Thestre, confifting of 20 Comedies and 20 Traged. Lond. 1760. 12. 8 80c. - The brittish Theatre, or felect Works of dramatic Poets, Edinb. 1768. 12. 10 B. 1776. 12. 10 D. --The new english Theatre, trag and comic. containing the most valuable plays, which have been afted on the english Stage, Lond. 1776.12, 128. - Collection of Plays for the Theatre, Lond. 1777. 8. 13 8be. - New brittish Theatre, by Mr. Bell, L. 1778 und 1788. 14. 21 Bde. - Collection of the most esteemed plays and farces, Edinb. 1782. 12. 48. -New brittish Theatre, consisting of 56 Traged. and Comedies, Edinb. 1787. 12. 14 8bc.

Sammlungen von bramatifchen Deuts fcben Studen. Den Anfang baju mach immer Job. Chrfiph. Gothicheds beutiche Boqubabne, nach ben Regeln und Ereme bein bee Alten, Leips, 1740 u. f. 8. 6 0. - Schaustele, welche auf der Schones mannschen Schaubahne aufgefahrt wor, ben, Brft. und leips. 1748 u. f. 8. 6 Eh. (Sie beffebn größtentbeile aus Ueberf.) mb Job. Frbr. Schonemanns neue Camme. iging von Schauspielen, hamb. und Moint 1754 : 1763. 8. 38. - Die beutiche Schaubufne ju Bien, nach alten und teuen Muftern, Wien 1749 + 1764. 8. 18 9. Im die Reibe nicht zu unterbrechen, will d gleich die folgenben Comminngen für Refe Bubne folgen laffen, als 2) Reue Bammlung von Schaufp. welche gu Bien lufgefibrt worben, Wien 1764- 1768. &. 22b. 3) Reues Theater von Wien . . . 4) Neue Schaufp. B. 1769. 8. 8 Eb. wfacf, auf dem S. S. Theater, Presb. 772 . 1775. 8. 12 26. 5) Reues Wiener theater, B. 1775 . 1777. 8. 6 Eb. 6) A.K. Rationaltheater, Bien 1778 : 1781. 8. iEh. 7) A.R. National Hoftheater, 2B. 783 : 1785. 8. 6 Eb. - Theater der Deuts den, Berl. und Sonigeb. 1762: 1783. 8. 10 Th, und als Bortfegung davon: Meucs theater ber Deutschen, Ronigsb. 1783. 8. Eb. (Die Auswahl ift mohl nicht immer

bie glidflichte.) - Reuefte Sammlung von Theaterftacken, Frankft. 1775 u. f. 8. 5 Bbe. — Reue Schausp, ausgef. auf bem Theater ju Dranchen, Augeb. 1775 s 1786. 8. 12 Th. und eine Bortfesung 1780 s 1790. 8. 4 Eh. - Sammlung neuer Oris ginglftucte für bas beutide Theater, Berl. 1777 - 1778. 8. 8 95. - Bamburgiftbes Theater, Sams. 1776 u. f. 8. 4 B. (Eine ' der besten Sammlungen) und Samul. ' von Schauspielen für bas Samburgische Cheater, von Schröber, Schwerin 1790. 8. iter Th. - Befammelte Schauspiele' får das deutsche Theater, Frft. 1779 u. f. 8. 4 Th. — Commlung der neueffen und besten Schaufpiele, Manna 1788:= 1789. 8. 6 Bde. — — Die, aus bem Frans zösischen und Anglischen übersepten Sammtungen von Schaufpielen find, bep dem Art. Kombbie. G. 264 und 571 qua gezeigt. -

## Drenklang.

(Muff.)

Dieses Wort bebentet im Grund jeden aus dern verschiedenen Jutervallen bestehenden Accord; aber der Gebrauch hat es nur auf diesenigent Accorde eingeschränkt, in denen die drep vornehmsten consoniernden Inservalle, die Terz, die Quinte und die Octave vorsonmen. Einige neusnen diesen Accord den barmonischen Drepklang; aber auch ohne dieses Benwort bezeichnet man insgemein den aus demeldeten dren Hauptconssonagen bestehenden Accord, blos mit dem Namen Orepklang.

Diefer Drenklang ift von dreperley Art: a der große \*) oder barte, da der Octav und der reinen Quinte die große Terz benfügt wird; h der kleine oder weiche, in dem ben jeuen Intervallen die kleine Terz sieht; und c der verminderte, in welchem Aaa 4

<sup>&</sup>quot;) Diese beep Arten des Drentsanges find in der am Ende dieses Antitets fichens den Kabelle mit a. d., c. bezeichnet.

ju der Octav und der fleinen Tetz die kleine Quinte genommen wird.

Der erfte bestimmt bie große ober harte Tonart \*), ber zwente die fleine ober weiche, ber britte aber beftimmt feine besondere Tonart, weil er feine ihm zugehörige befondere diatonische Tonleiter hat, wie die benden andern. Er murbe feine befonbere Tonleiter haben, wenn man in den biatonischen Louleitern der fleben Haupttone, die noch fehlende Confonang 6:7 ober die fleinste Ters einführen wollte. Es ist schon im Artifel Confonang angemerkt worben, daß diese kleineste Terz von ben besten unter den neuen Sarmonisten für eine Confonanz gehalten werbe. Datte man fie noch in bas Spftem aufgenommen, fo murbe zwischen A und B noch eine Sante bineingefom. men fenn, die wir mit bB bezeichnen wollen; fie wurde gegen G eine verminderte Terz ausgemacht haben, wie in bem Roten Snftem, bas im Artifel Consonanz \*\*) fleht, zu seben ift. Alsbenn ware ber Accord E, G. B. ber verminberte Drenflang. Diesem Drepklang komme in unsrer diatonischen Touleiter jeder Drenklang auf der Geveime ber harten Lonarten und auf ber Gecunde ber Daher der Ac. meichen, sehr nahe. cord H, d, f, wurflich für den vers minderten Drepflang ju halten ift, weil die Terz d.f, 37, von ber, verminberten Ter; & nur um & unter. schieben ist. Da aber von diefem Drenklang in einem befondern Artifel gesprochen wird +), so sind hier nur die benden erstern in Betrachtung ju gieben.

Einige Lonlehrer halten alle Acebrbe, beren Intervalle die Ramen ber Lerzen und Quinten tragen, für harmonische Prepflänge: nach ihrer Reinung wäre also auch der Necord

\*) S. Tonart,

C.E.Gis ein Dreptlang. Da abet die übermäßige Quinte C.Gis offenbar dissonirt, so fann man dergleichen Accorde keinesweges zu den Drepkläugen rechnen. Denn wenn es auf die Ramen oder auf das linien. Spstem antame, so mußte wan auch folgende und noch andre dergleichen Accorde



für Dreyklange halten.

Es geht auch nicht an, die kleine Duinte, ob ste gleich in dem verminderten Dreyflang mit der kleinen Letz consonirend ift, mit der großen Terz in einen Orentlang zu verdinden.



Die eine ober anbre biefer über ein under liegenben Terjen,ift immer and einer andern Lonleiter, als bie, aus Go gehort is welcher man spielt. bem angeführten Accord ber Lon Die ju E dur, in welcher Lonent ber Ton F nicht fatt hat. Dicks fühlen alle genbte Spieler, Die beswegen, so oft die große Terz zufäkig über ber Bagnote fieht, allemal bie reine Quinte dazu nehmen, wenn fie pleich durch fein Zeichen bagu einge laben werben. Wo biefer Gang vorfommt.



ba nimmt jeber geubte Spieler bie rechte Quinte, als wenn ber Baf also bezeichnet ware:



Mls giebt es außer den brey ango zeigten Arten des Preyklanges keine andre

<sup>\*\*)</sup> G. 374. †) S. Berminderter Dreptiang.

ten fonnte.

Es ift fcon an einem andern Det \*) angemerkt worden, bag unter allen brepftimmigen Accorden ber Drenklang die vollkommenske Harmonie habe. Darans folget, bag in ber großen Lonart die größte Befriedigung bes Gehores im großen Drenklang, in der weichen Lonart aber im weichen Drenklang zu finden fen. hierand läßt fich ber Gebrauch bes

Drevflanges bestimmen.

Er schifet fich 1) benm Unfang eines jeben Tonstufe, und zwar auf der Conica desselben; denn dadurch wird bas Gebor sogleich von dem Dauptton und der Tonart des Stufe eingenommen. weil man nicht nur bie bren mesentlichen Edne beffelben murflich horet, fonbern auch undeutlich von jedem Lon die Quinte vernimmt, wodurch schon funf Tone der gauzen Tonleiter bem Gebor eingeprägt werben. 2) Benm Enbe bes Stufs; weil auf diefer harmonie die gregte Ruhe ist, folglich bas Gehor benm Eintritt bes Drentlanges fo befriebiget wird, bag es weiter nichts zu vernehmen verlangt. 3) Benm Anfang einer neuen Beriode, wenn man in einen Nebenton ausgewis chen ift; bamit die Tonleiter biefes Tones bem Gebor eingeprägt werde; und 4) bennt Schluß eines hauptabschnittes; weil durch Die Ruhe, die das Ohr im Drenflang empfindet, das Ende eines solchen Abschnitts dadurch fühlbar mirb.

Der Drenflang hat nicht nothvendig alle seine bren Confonanen ben fich; die Terz allein ift ihm inentbebrlich, weil sie die Lonert bestimmt; von den bepben anern Intervallen fann eines wegjelaffen, und bafur ein andres verpoppelt merben. Dieses wird so

\*) 6. Accord 6. 19 f.

anbre, bie man für confourend hal gar bisweilen zu Bermeibung ber auf einander folgenden verbotenen Quinten und Octaven nothwendig. Demnach erscheinet ber Drenklang bisweilen ohne Quinte mit zwen Tergen d \*), ober mit zwen Octaven e, ober ohne Octave mit verdops velter Terx f. ober mit verdoppelter Quinte g.

Es ist aber ben besondern Fallen keinesweges gleichgültig, welches von den Intervallen soll verdoppelt Man hat daben Behute merben. famkeit nothig, um nicht auf ver= botene Fortschreitungen zu fallen. So fann man bie große Ter; auf ber Dominante bes Tones, barinn man ist, nicht verdoppeln. da fie das Subsemitonium des Coues ift, ber im nachsten Accord angeschlagen wird, folglich aber sich treten muß, so murben burch biefe Berdopplung verbotene Octaven entfteben, wie an biefem Benfpiel gu Lben ift:



Mus eben biefem Grunde geht es felten an, bag eine jufällig vorfommende große Terg, welche über dem Baf mit a angedeutet wird, fann verboppelt merben; benn biefe jufale lig eintretende Terz ift bas Subsemitonium eines neuen Lones, in ben man ausweichen will, und murbe also burch ihre Verdoppelung die schon erwähnte verbotene Kortschreis tung verursachen.

Der Drenklang leidet eine doppelte Bermechslung; benn man Naa 5 fann,

\*) S. die Tabelle.

fann, ohne daß er seine consonirende Harmonie verlieret, so wol
die Terz, als die Quinte bessel,
ben in den Baß setzen. Im ersten
Fall entstehen die Sextenaccorde h,
i, k, \*) und in andern die consonivenden Quart. Sextenaccorde,
l, m, n.

Bon bem Gebrauch biefer Accorbe wird in ihren befondern Artifeln gefprochen.

Da der Drenklang eine befriedis gende Sarmonie empfinden läßt, fo wird das Gehor von ihm auf nichts anders geleitet, folglich fann man von dem Orenflang vhne Behutsamkeit auf andre Accorde fortschreiten. Schreitet man aber von einem Drenflang auf einen andern fort, fo ift es eben fo viel, als wenn man lauter Schluffe und Cabengen machte, wenn man gleich immer in bemfelben Con bleibet, weil auf jedem Mccorb ein Rubepunkt ift. Golde Folgen von Schluffen kann man erhalten, wenn man durch Quarten und Quinten berauffleigt und fällt. A18 :

Allein bergleichen Fortschreitungen können selten nühlich sepn, weil sie gar zu einformig sind. Man kann aber, um die Ruhepunkte nicht allzu merklich zu machen, auch Terzenweise zurük gehen. Denn folgende Kortschreitungen sind aut:



\*) S. die Tabelle.

Wenn man nun einen Accord bon fallender Lerz überspringt, so fam folgende Fortschreitung entstehen:



Auf diese Weise kann man mit Accorden bisweilen flusenweise in die Holen bermenen.

Mit zwey hintereinander folgenden Accorden um eine große Terz zu steigen, hat für das Gehör etwas hartes. Hierüber aber, so wie von der Fortschreitung in einerley Lon überhaupt, wird an einem andern Orte gesprochen ").

Tabelle der Drenklange, und gler baber entstehenden confosirenden Accorde.



\*) &. Fortichreitung.





Bon bem harmonischen Drenklange handelt, unter andern, J. A. Scheibe, im iten Speite feines Wertes, Ueber die muftlatische Composition, Leipz. 1773. 4.

## Drenschlit.

Eine Ziefrath an bem Fries ber berifchen Gebalte ...). Es ift zu baß in ben alteften rermuthen, zeiten ber Fries nichts anders gevesen ist, als der Raum zwischen em Unterhalfen und bem Rrang, en jum Theil die Ropfe der Oneeralten, gum Theil ber leere Raum wischen benselben eingenommen ba-Won diesen Baltenkopfen find en. ie Drenschliße oder Triglyphen uffanden, und geblieben, nachin der Zwischenraum ausgemauret orden.

Bermuthlich hat man, wie eige berichten, in die Balfentopfe os barum fentrecht herunter gende Schlige gemacht, bamit bas affer besto leichter bavon ablaufe b sich nicht in die Balfen ziehe.

un wenn es eine bloße Zierrath

') S. die Figuren in den Artifeln, Dos risch und Gebalfe. ware, fo ift ju vermuchen, bag man auf etwas anders gefallen senn murbe. wie man denn noch jeso an alten bolgernen Saufern die Baltentopfe mit Rosen und anderm Schniswerf vergiert findet. unter den Triglophen stehenden oder bangenden Tropfen scheinen es noch mehr zu bestätigen. Man finbet schon die Spuhren ber Drenschlige, fowol als der Vergierungen ber 3mischentiefen, in einem sehr alten Gebalte in Amara, welches das alte Caetyva ist.

Ursbrügglich sind also die Drenschlitze Balkenköpfe, welche mit dren gerade herunterlaufenden prismatischen Schligen vertieft find. Man hat nachher, ba sowol die Baltenköpfe, als ber leere Raum bazwi-Schen, mit Steinen bebekt und jugefest worben, die Drepfchlige und Zwifchentiefen, als Zietrathen bes Kriefes benbehalten. Allein es laft fich nicht sagen, warum in keiner andern Ordnung eine Spuhr der Baltentopfe übrig geblieben sep. So viel ift aber gewiß, bag baburch die borische Ordnung überbaupt ein gutes Anfeben befommt, und baf bie Drepschlige und die barunter hängenden Tropfen, als Die einfachesten geschnisten Bierrathen bem Gebalte ein gutes Unfeben geben.

Die griechischen Baumeister baben, um bem Kries mehrere Mans nigfaltigfeit ju geben, die Drenfcblige in ihren Berhaltniffen bon Amischentiefen unterschieden. Den Diefen baben fie bie Form eines gleichfeitigen rechtwinklichten Bierets gegeben, ba fie die Drenschlige etwas hober, als breit gemacht. Piscuvius giebt biefes als eine nothwendige Regel, daß ihre Sobe zu der Breite fich wie 3 zu 2 vers biefe aber i Model fenn balten. Allein biefe Regel ift von feiner Nothwendigkeit. Alle Ber-

hålt.

haltnisse können statt haben, wenn sie nur größer als 2: 1, und kleiner als 6:5 sind. Es ist kaum zu begreisfen, wie die Hochachtung für die griechischen Verhaltnisse, auch da, wo sie die Natur nicht zum Grunde haben, so viel neuere Baumeister hat zwingen können, das sie sehr unbequeme Verhaltnis des Vitruvius denzubehalten, das sich, wie wir dald sehen werden, zu so wenig Säulenweiten schiftet. Goldmann verwirft daher diese Einschränkung, die Vignola, Palladio und Scamozzi ben

behalten baben, mit Recht.

Das Bitruvische Verhältniß ist darinn unbequem, daß man die Triglophen in ben Gaulenweiten bon 4, 6, 7 und 8 Modeln, nicht mitten auf jebe Saule bringen fann, welches doch in einer der wesentlichften Regeln ber Baufunft gegranbet ift. Denn es ift ein beleidigen-· ber Jehler, wenn ein Balfen nicht mitten auf die Gaulen ober Pfeilet Cepet man bie Caulen unter den erften und dritten Drenfchits, fo wird die Gaulenweite von funf Modeln; feset man fie aber immer unter ben fünften Drenschlis, fo wird die Caulenweite von gehen Mobeln; und bon funfgeben, wenn man immer unter ben flebenten Drepfchlit eine Saule febet. Mithin tonnen in der borifchen Ordnung nur bren Caulenweiten, namlich von funf, geben und funfgehn Dobeln statt haben, welches die Bogenstellungen sehr ungeschift macht.

Dieser Unbequemtichkeit abzuhelfen hat Golomann verschlebene Berhaltnisse angenommen. Erklich behalt er die Bitruvischen für die bemelbeten Saulenweiten; hernach rechnet er ein ander Gehalte aus, darinn die Drenschliße etwas kleiner sind, dieses schiftet sich auf die Saulenweiten von 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 Model; endlich hat er noch ein ander Gebalte, wo die Höhe der Drenschlitze zur Breite fich verhalt, wie 4 zu 3. Dieset schietet fich auf sieben Model Saulenweite. Durch diese weise Abweichung von einer ohnedem gar nicht nothwendigen Regel, hat Golomann so viel erhalten, daß er die dorische Ordnung überall andringen kann, und der so sehr muhsamm Verstetung der Fehler, die andem Baumeistern so sauer wird, so dab sie von den dren Vitruvischen Saulenweiten abgehen muffen, überhaben ist.

Die Erhohung zwischen ben Soft Ben wird der Steg geneunt, und einige nennen ben kleinen Riemen an bem obern Theil der Drenschlith

sein Capiteel

# Drenstimmig.

Ein Conftut ift brenftimmig, went barinn bren verfchiedene Stimmen find, beren jebe ihren eigenen Bons hat. Denn ein Gefang burch mehrere Stimmen ober Inftrumentt, bie benfelben Sang oder dieselbe Mchbie haben, vorgetragen, wird um für einstimmig gehalten. Die brey Stimmen geben entrocher durch bas gange Ctuf, ober tommen nur in einzelen Theilen ober Gangen beffel ben por; auch findet sich dieser Unterschied, daß die dren Stimmenenmeber alle hauptstimmen find, obet es find nur zwen Saupeftimmen, die britte aber ein blos begleitender Baß; ober es ist nur eine Danptftimme, mit bem begleitenben Bal und einer gur Ausfüllung bienenden Mittelstimme.

Im ersten Fall bekommt das Stit den Ramen des Trio, worüber der besondre Artikel nachzusehen ift: im andern Fall wird das Stuf eine Gattung des Duces, wo sog Hauptstimmen mit einem begleiten baffe, der keine Melodie ha

vorfommen. Weil biefe Stufe so gemacht sein muffen "), daß der Bas auch bavon weg bleiben kann, so werden sie, ihrer breystimmigen Beschaffenheit ungeachtet, Duette

genennt.

Von dem drenstimmigen Sat ift überhaupt anzumerten, daß die Regeln der harmonie dabey auf das strengste muffen beobachtet werden, weil ben den wenigen Stimmen jeder Anstoß gegen die Regeln empfindlich wird, da in vielstimmigen Sachen, fleinere Fehler durch die Menge der Stimmen oft bedett werden. Ein einziges Stuf, wenn es auch nur ein Choral ware, durchaus drenstimmig ohne Fehler zu sehen, erfodert schon einen ganz geüdten Seher, dem auch die fleinesten Regeln des reinen Sages vollig geläusig sind:

## Drufer.

(Mableren.)

So nonnen die Mahler gewisse Pinsfelstriche von starten und ganzen Farben, auf den nächsten oder vorsverken Gegenständen des Gemählwes, wodurch die Halung dieser Begenstände bisweiten ihre Bollommenheit erreicht. Sie werden o genennt, weil sie die andern Gezenstände gleichsam zurüf druten, zdem sie den, worauf ste angeracht sind, dem Auge näher zu brinzen schelnen.

Es geschieht oft, baß ein einzier Pinselstrich einem Gegenstand auf em ersten ober zwenten Grund des iemahldes seine wahre Haltung ebt, die mit allem möglichen Fleiß S. Colorits nicht ist erhalten worzt, so lange dieser glukliche Drust gefehlt hat. Seine Kraft scheit etwas zauberisches zu haben. lein um zu begreifen, wie in Seihlden, die von einem einzigen benntt einfallenden Licht erleuchtet.

worden, die Haupthaltung von folchen einzelnen Dinfelftrichen abbangen fann, barf man nur verschiedene auf einem Lische liegende Gruppen von allerhand Gegenständen, bie nur von einem angestekten Licht erleuchtet werben, genau betrachten. Man wird allemal finden, daß bie nachften durch kleine vorzüglich beile Stellen bem Muge ibre Nabe empfinben laffen. Je weiter ein Begenftand entfernt ist, je weniger hat er solche Uchter ober Schatten. An einem weit entfernten Baum ift bie gange Krone nur eine einzige an Karbe gleichformige und alfo auch flache Maffe; gang nahe zeiget er hier und ba vorzüglich helle und auch vorzuglich dunkele Stellen, und fo ift es mit allen Gegenftanben. Die Drufer find also biese einzeln vorzüge lich lebhaften Stellen, ba bie eigenthumliche Farbe des Körvers merklich hober, als an andern Stellen ift, oder wo ein Theil des auffallens ben Lichts, wie in einen Brennpunft gefammelt, die eigenthumliche Farbe gang berbrangt und bie Stellen gang . weiß macht.

## Duet.

(Mufil.)

Ein Tonstüt, das aus zwen concertirenden Hauptstimmen besteht,
es sey, daß sie würklich ganz allein
gehort werden, oder daß sie einen
Bast und Mittelstimmen zur Begleistung haben; benn in diesem Fall
werden die begleitenden Stimmen
nicht mitgerechnet, weil die Hauptstimmen so beschaffen seyn mussen,
daß sie eine vollige Reinigkeit und
Bollständigkeit der Harmonie haben,
wenn alle begleitende Stimmen weggelassen werden.

Man hat zwen Arten des Duets, die merklich von einander unterschieden find. Die eine Art besteht blos aus zwen Pauptstimmen; ohne alle

. Begleis

N

Begleitung: biese nemen die Tonlehrer insgemein Bicinia: die andre Art hat zwar auch nur zwen Hauptstimmen, aber diese haben eine ober mehrere Stimmen zur Begleitung, so daß der Sat bisweilen vier, fünf und mehrstimmig darinn vortommt. Bon dieser Art sind die Duette in der Oper, wo außer einem begleitenden Basse noch verschiedene Mittelstimmen zur Begleitung vortommen.

Die erfte Art fann entweber für einerlen, ober für verschiedene Stimmen und Inftrumente verfertiget werden, als für zwen Discantftimmen, für zwen Biolinen, für zwen Kloten u. s. f. ober für eine Discantund eine Tenorstimme, für eine Flote und eine Biolin u. f. w. Mur muß ben der Berschiedenheit der Stime men ober Instrumente biefes in Acht genommen werden, daß fie in Infehung ber Sohe nicht zu weit auseinander fenn, als wie z. B. eine Bafftimme und eine Discantstimme fenn wurden; benn baburch wurde Die harmonie ju fehr gerftreut werben, die Stimmen murden ju febr gegen einander abstechen, und eine murbe die andre verdunkeln. Diese Art erfobert einen überaus reinen und baben harmoniereichen Cat, ber fo beschaffen fenn muß, bag ohne 3mana nicht einmal eine britte begleitende Stimme batu tonnte angebracht wer-Benn ber Gas in feiner bochften Vollkommenheit daben beobachtet worden, so muß bas Gehor burch. aus fo befriediget werben, daß ihm nirgend weber ein britter Ton, noch ein gundament jur Unterftugung ber obern Stimmen, daben einfallen Dergleichen Conftute find also nur den geubtesten Lonsepern zu überlaffen, ble alle Geheimniffe ber reinen harmonie vollig befisen.

Die anbre Art ift Die, welche aberall aus ben Opern befannt ift. Zwen Sanger füngen balb wechsels.

weise einer nach bem anbern, balb benbe zugleich, ähnliche Melodien, welche von einem beständigen Sas und von verschiedenen Mittelstimmen bealeitet werden.

Bende Arten ber Duette fommen darinu überein, daß bende darinn vorkommende Stimmen Hauptstimmen find, und feine über die andre herrscht; daß bald die eine, bald die andre eine Zeitlang fich allein horen läßt, hernach aber bepbe zugleich jede aber in ihrem befondern Gang. Hieraus entsteht in benben Arten die Rothwendigfeit, daß bas Duet fugenmagig und vollig nach der Runft des doppelten Contrapunfts gefest fenn muffen, bamit bende Melobien ben der Einheit bes Charafters eine schone Mannigfaltiafeit haben. Und wiewol die erstere Art, die ohne Begleitung ift, vorzüglich die ganze Harmonie in gwen Stimmen gufammen faßt: so muß auch bie andre Art so bearbeitet senn, daß der Baß und die Mittelftimmen babon megbleiben tonnen, ohne bag bie harmonie mangelhaft werde. Denn bie beyden concertirenden Stimmen nebmen fich boch vor ben bealeitenden fo febr aus, daß bas Gebor fich bamit hamptfächlich beschäfftiget. Gollten also die bepben Saupestimmen fo beschaffen fenn, baf fie jur Reinigkeit ber harmonie einer britten Stimme bedürften, so murbe das Behlerhafte gar ju fühlbar werben. wenn das Gehör sich, wie es allemal geschieht, vorzüglich mit ben benben Dauptstimmen beschäfftigte. Diefes wird durch folgendes Benfviel begreiflich werben:



Diefer Cat hat so, wie er hier keht, nichts gegen die gute harmonie; inzwischen konnte man ein Duet nicht nach dieser Art setzen; denn wenn man den Baß wegließe, so wurden die benden obern Stimmen in Quarten gegen einander stehen, und sehr unangenehm werden.

Man muß also ben folchen Duetten auch ohne Rutficht auf die Umfehrung ber Stimmen, Die Regeln des doppelten Contrapuntes in der Octave vor Augen haben: weil nur baburch bie benben hauptstimmen and ohne den Baf ihre barmonische Richtigfeit betommen. Defimegen ift das Duet allemal ein Werk, bas nur ber Ceger unternehmen fann, der ein vollkommener Harmonist ift, und sowol die Runst ber Jugen und Machahmungen, als bes doppelten Contrapunkts in seiner Gewalt bat. Zwen schone Melodien, beren jebe ibren eigenen richtigen Ausbruf, ibre eigenen Verzierungen hat, so zuvereinigen, daß feine bie anbre verdunfelt, dies ift ber Gipfel ber Runft: wer darinn stark ift, wie ein Sanoel ober Graun, der kann mit Recht auf dem oberften Rang ber Lonfeber feinen Plas nehmen.

Da in ber heutigen Musif die Duette von zwen Singestimmen, sowol in Cantaten, als in dem Drama, die wichtigsten und lieblichsten Lonstüfe sind, so verdienen sie auch eine vorzügliche Betrachtung der Eritif. Rousseau hat mit Einsicht und Geschmaf davon geschrieben \*), und verdienet von Dichtern und Lonsesern über diese Materie nachgeschlassen zu werden.

Dem enften Anschein nach halt man es für ganz unnatürlich, daß zwen Personen zugleich eine Zeitlang ihre Empsindungen gegen einander außern, ohne daß die eine auf die andre Achtung giebet. Am wenigffen scheinet dieses sich für handelnde

\*) Diction, de Mulique Art, Duo.

**Versonen von hohem Rang zu schie** ten, wie fie in ber Oper insgemein Indeffen giebt es doch Falle, wo die Leidenschaften, befonders die von gartlicher Art, Die Gemuther bergeftakt hinreißen, daß eine fo überfließende und vom Anstand ungehemmte Meufferung berfelben, wie fie im Duette vorfommt, gang naturlich wird; wenn nur ber Dichter diese Falle natürlich genug vorstellt, und der Tonseger dieselben als ein Mann von feinem Geschmat beban-Man fann fich auf die Ems pfindung aller Menschen berufen, die in verschiedenen berlinischen Opern, wo der Dichter nur einigermaßen natürlich gewesen ift, die reizenben Duette unfere Grauns gehört haben, um ju behaupten, daß nichts fo tief in das Junerste der Empfindungen eindringt, als ein gutes Duet.

Der Dichter muß bas Duet mit großer Behutfamfeit und nur in folchen Umständen der Sandlung anbringen, wo naturlicher Weise die Empfindungen zwey handelnder Perfonen auf einen Grab fleigen, ber an den Wahnwis granget. In fole chen Umftanden wird es naturlich, daß die Empfindung fich abwechfelnb, bald durch wenig schwarmerische Worte, bald blos durch unartifulire. te Tone, bald nur durch die nachdruflichften Gebehrben außere; baff bon zwen Personen, bie ein Segenfand außer fich gesett hat, bald bie eine, bald die andre, bald bende qugleich ausbrechen; aber immer furg und oft nur in ein paar Splben. Alfo muß bas Duet teine jufammenhangenden Cape der Mede, fonbern abgebrochene furze Reben in unvollständigen Gagen, und abwechselnb, bald von ber einen, balb von der andern der handelnden Perfonen, enthalten. Richt jede ftarfe Leidenschaft erlaubt biefe Beband. lung. Die von der gartlichen Art; die einen flagenden Son annehmen, schifen

Schifen fich baju am beften. Es ift aber nothig, daß jede der benden Berfonen die Leibenschaft auf eine ihr und ihrem Charafter eigene Art empfinde, damit die benben Stimthen fich hinlanglich gegen einander austeichnen.

Wenn ber Dichter bas Duet, als ein Mann bon Geschmat angebracht und vorgetragen bat, fo wird dem Tonfeper zwar feine Arbeit erleichtert: aber bennoch hat fein Genie die glutlichste Stunde bagu no-Er muß fich ben Geniutheguftand jeder der benden Berfonen lebhaft vorstellen, und dann turge mei lodifdje Case finden, Die fich für bende zugleich paffen, die zu der contrapunfzischen Umfehrung, und zu der fugenmäßigen Rachahmung schife lich find. Erst läßt er jede Person allein fingen; die zwente Stimme muß einen andern Gefang baben, als die erste, und bennoch muß diefes der Einheit des Gefanges nicht fchaben; benn nun befällt die Leidenschaft bende zugleich, und abwechfelnd wird sie jest in der einen, dann in der andern, starter.

Alles, was die Kunft der Fuge, der Nachahmungen, des doppelten Contrapunits und des Canons schweres hat, ift faum noch hinreichend, bem Lonfeper aus allen Schwierigfeiten, die er daben vor fich findet, Wer das hochste heraus zu belfen. und gluflicifte Genie jur Dufit in allen einzeln dazu gehörigen Theilen bewundern will, ber ftudire nur die Duette unfere Grains, woburch er Die unempfindlichsten Geelen außer fich geset hat. Es wurde ein uner= feslicher Berluft fur bie Runft fenn, wenn biefe entgufenbe Duette follten verloren gehen; und boch ift die Gefahr dieses Verlusts vorhanden, so lange se nicht durch den Druf vervielfältiget und ausgebreitet werden. Deutschland kann damit allein gegen alle audre Rationen auftreten, um

ben Borgug in ber Mufif zu behanpten: aber eben biefer Borgug fann ihm durch die Achtlosigfeit für die Erhaltung und Ausbreitung biefer himmlischen Gefange zur größten Schanbe gereichen.

Clavierduette, von J. S. Bed, Schafrath, Rrebs, u. a. m.; Violinduette, von le Claie, Borffer, Leis mann, Pepuld, Fouquet, Carbonne, 2. hofmann; Flotenduette, Teleman, Graun, Quang, Wolf. - Auch fet hr. Andre, u. a. m. Sammlungen von Arien, Liebern und Duetten für bas Cla vier, aus den neueffen Opern und Osc retten, berausgegeben.

#### Duodecime.

(Mufit.)

Bebeutet ein Intervall, beffen besde Tone um molf diatonische Em fen von einander abstehen, ale C.g. Das Berhaltnif ber benben Senten ist wie 1 gu f. Der höhere Lon ift alfo bie Octave ber Quinte bes Grandtones. Es ist im Artifel Karmonie angemerkt worben, bag ber Rlang einer reinen Sante aus vielen eingel. nen Rlangen zusammengefest fen, von welchen die Duodecime bes Grundtones in der Klarheit ober Bernebmlichfeit ber britte ift.

Insgemein wird dieses, nach ber Art aller jufammengefesten Intervalle, mit ber Quinte verwechselt, und bekommt den Namen der Quinte: alfo nennt man in biefem Bep-

spiel



den obern Ton, ber eigentlich bie Duodecime bes unterften ift, fine Quinte.

Quinte. Nur in bem boppelten Contrapunkt lassen sich diese beyden Intervalle ni ht verwechseln, weil bey ber limteheung der Stimmen, der Contrapunkt der Quodecime, die Stimme zuerst in die Quinte, und von da wieder in die Octave versetzt; was im Contrapunkt der Quinte, bey der Umkehrung zum Unisonus, zur Secunde u. s. f. wird, das wird im Contrapunkt der Quodecime zur Octave, zur Septime u. s. f. wie in diesem Benspiel zu sehen ist:



Die beyden Stimmen, die mit a, a, bezeichnet find, stehen ben b, b, im Contrapuntt ber Quinte, ben c, c, aber im Contrapuntt der Quodecime.

### Durchgang.

(Musit.)

Bebeutet eigentlich die Art, von einem Ton auf den andern dergestalt zu kommen, daß man zwischen ben, den noch einen mittlern Ton hören läßt, der gleichsam die Stufe ist, durch welche man von dem einen zum andern auf oder absteiget. Wenn man nach C will E hören laffen, und durch den Ton D nach E beraufsteiget, so wird der Ton D als im Durchgang angegeben betrachtet, und daher ein durchgehender Ton, und in Noten eine durchgehende Note genennt.

Wenn man in einem Gefang alle durchgehende Tone wegließe; so müßten die übrigen einen regelmässigen und guten Gefang ausmachen; also sind alle im Durchgang workommende Tone zufällige Tone, die dasenn oder wegbleiden können, ohne in der hauptsache, weserker Theil.

ber in Absicht auf die Melodie noch auf die Harmonie, eine Nendrung zu machen.

Die durchgehenden Tone dienen 1) jur Erleichterung des lleberganges von einem Haupttone jum anbern. Denn da man im Singen die consonirenden Intervalle leichter als dissonirende trifft, so kann man jene als Durchgange ju diesen ansehen, wie solgende Benspiele zeigen:

2) ju einer engern Perbindung der Haupttone, wodurch oft der Gefang etwas gemilderter wird, wenner stufenweise, als wenn er sprungweise fortgeht; 3) dienen sie auch ju allerhand artigen melismatischen Auszierungen, welche überall, wo der Gesang nicht ernsthaft, sondern lieblich und etwas schwaphaft seyn soll, der Melodie die größte Annehmslichkeit geben.

Aus diefen Grunden fommen überall in der figurirten Rufif in ben obern Stimmen, auch bieweilen im Baffe, durchgehende Tone vor, bie man in Ansehung der Harmonie nicht in Rechnung bringt. Collen fie aber die harmonie nicht berderben, muffen fie auch schnell durchgeben, damit das Ohr nicht Zeit habe, ihr Diffoniren gegen die Grundtone ju bemerken. Alfo muffen fle in lang. famer Bewegung wenigstens Achtele tone fenn, in geschwinder aber tonnen auch Vierteltone burchge-In begleitenden Baffen tonnen die durchgehenden Tone nicht als Auszierungen angebracht merben, hingegen bienen fie ba, um in zweifelhaften Kallen bas Gefühl bes Cones, barinn man ift, festius fegen.

Maturlicher Beife muß bie Stimme aber biefe Lone gleichsam nur Bbb bin-

hinschlupfen, und feinen Accent auf fie legen, weil fie gegen bie unterfte Stimme meiftentheils biffoniren. Also muffen sie auf die schlechten Zeiten bes Cafte, ober fo angebracht werben, baß man auf jeder neuen harmonie querft eine haupthernach eine burchgehende note. bore. Inzwischen bat man gefunben, bag fie auch auf die guten Zeiten angubringen find. Jene naturliche Art bat man mit dem Ramen des regelmäßigen Durchganas belegt, biefe ben unregelinäßigen genennt. Bisweilen werben benbe Urten fo vereiniget, bag wechselsweise in einem Sange bie eine und bie andre Art vorkommt, und diefes wird ber vermischte Durchgang genennt \*). Bu Benipielen aller bren Arten fann folgendes dienen.

Regelmäßiger Durchgang.

3432 6765

Unregelmäßiger Durchgang.

4323 432

Bermischter Durchgang.

3423

7) Tranktus regularis; irregularis.

mirms.

Bon allen Arten des Durchganges haw belt, unter mehrern, J. A. Scheibe, in 3ten Abf, des fanften Aap. S. 266 f. Schrift: Ueber die mustfaltiche Composition, Leipz. 1773. 4.

## Durchschnitt.

(Bautunf.)

Die Zeichnung eines Sebäubes, welche seine innere Beschaffenheit sorftellt, als wenn es nach seint ganzen Länge ober Breite von oben bis unten burchgeschnitten, und die vordre Hälste bavon weggenommen ware.

Man macht bergleichen Zeichum, gen, damit der, dem die Aufführung eines Gebäudes aufgetragm ift, das, was weder der Grundrif noch der Aufriß anzeigen kann, daraus bestimmt sehen könne. Da Durchschnitt ist von allen architettenischen Zeichnungen die schwerke, die eine vollkommene Kenntnis sede einzelen Theiles an einem Gebände, und jeder Art der Berbindung der Theile, erfodert.

#### Dufce en.

(Beidnenbe Sanfte.)

Mit einer gang bunnen ober fluggen Wafferfarbe mablen. zeichnet die Umriffe mit Blepflift, ober auch mit ber Feber, und ftreicht die Farbe erft fehr bunne und magrig auf, verreibet fie mit einem blos feuchten Binfel ohne Farbe, und aberfahrt hernach die bunflern Stellen mit etwas ftarterer Farbe. 2Bo cine dunfle Stelle ju ftarf ift, da mafcht man mit blogen Waffer, in welches der Pinsel getunkt wird, die Farbe wieder etwas ab. Man kann alfo im Duschen bie Farbe eben fo gut wieder schwächen, als verftarfen.

Das Duschen ift eine ber geschwisbesten Arten ein Gemahlbe ju entwerfen, und auch bestwegen gut weil weil man bas helle und Dunfle, so wie man es gut findet, gleich, ehe das aufgestrichene trofen geworden ift, wieder andern und bestern tann.

Zum Duschen kann man nur die Karben gebrauchen, die fich im Baffer auflösen, daß sie nicht zu Boden fallen, sondern so darinn bleiben, wie die Schwarze der Tinte. Aber ste muffen sich in bas Papier nicht so fart wie die Tinte einziehen, damit sie wieder abgewaschen ober geschwächt werden konnen, wo fie ju ftark aufgetragen worden. Die hiezu dienlichen Farben find ber schwarze chinefische Dusch, Gummigutt, Saffran, Baffergrun, Indigo, Ultramarin, Lac, Carmin und verschiedene andre Farben, welche mit Waffer, in bem Gummi aufge lost worden, sehr fein abgerieben werben muffen.

(\*) Rabere Anweifung jum Dufchen geben folgenbe Berte: L'are de laver,

ou la nouvelle manière de peindre fur le papier, p. H. Gautier, Lyon 1687. 12. Brux. 1708. 12. Deutfch, Rurnb. 1719. 1764. 4766. 8. - Traité du dessein et du Lavis, Par. 1696. 8. - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages et des batimens, Par. 1743. 8. 1754. 8. von Buchotte; bas Mert if aber alter. - Leçons de dessein et de Lavis, consistant en plusieurs suites de desseins, relatifs aux elevations geometrales ou perspectives ou payfages, aux plans geometraux et typographiques etc. p. Mr. de Lanselles, Par. 1767. 8. - Etude de Lavis . . . ouvrage utile aux Architectes. Par. 1781. 12. (Bon Panferon; und enthalt Unterricht von Mifchung und Ges brauch ter garben ben Riffen von Bes flungswerken und topographischen Kars ten.) - Art of drawing in Water colours, Lond. 1779. 12. - \ Much wird etwas davon in bem in B. von Chrfin. Frbr. Prangens Entwurf einer Atademie der Runfte , Salle 1778. 8. S. 274 u. f. acfaat. -

ż

, • •

ــــ،





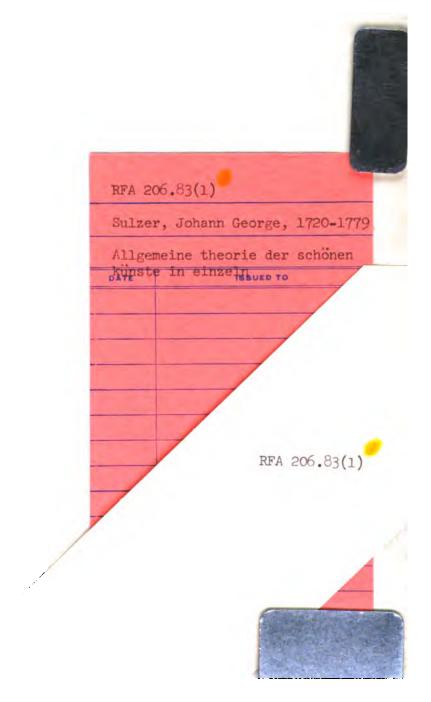